



Digitized by the Internet Archive in 2016

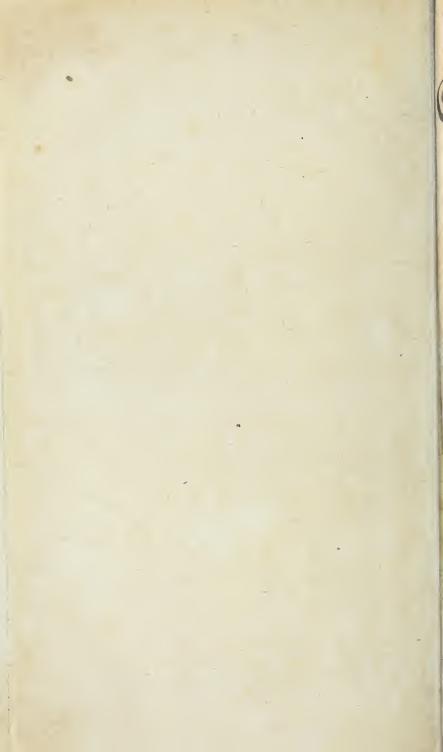

Allgemeine Theorie

# Schonen Künste

in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt,

von

Johann George Sulzer, Mitglied der Röniglichen Academie der Wissenschaften in Berlin 2c.

# Dritter Theil.



Iweyte verbesserte Auflage.

Mit Römisch = Kaiserlichem allergnäbigsten Privilegio.

Leipzig,

ben M. G. Weidmanns Erben und Reich. 1779.



# Vorrede zur ersten Ausgabei

ch würde den Leser hier mit keiner Vorrede aufhalten, wenn ich mich nicht für verpflichtet hielte, ihn zu benachrichtigen, daß in diesem Theile die meisten und vorzüglichsten Artikel, die in die Musik einschlagen, nicht von mir, sondern, wie Kenner es bald merken werden, von einem würklichen Virtuosen herrühren. \*) Er hat die Gefälligkeit für mich gehabt, eine

Alrbeit,

<sup>\*)</sup> Herrn Schulze aus lune- sikalischen Setzkunst unterrichtet burg. Nachdem er hier von worden, begab er sich in Dien-Herrn Kirnberger in der mu- ste einer polnischen Fürstin, wodurch

Alrbeit, der ich selbst ben weitem nicht gewachsen war, auf sich zu nehmen. Won ihm sind also vom Unfange des Buchstabens S bis zu Ende des Werks alle Artikel über nusikalische Materien, nur wenige ausgenommen, die ich schon vorser entworfen hatte. Qadurch hat die= ser Theil einen beträchtlichen Vorzag über den vorhergehenden erhalten. Denn ob ich gleich für den ersten Theil des Unterrichts und Benstandes eines der grundlichsten Tonseßer ißiger Zeit, des Herrn Kirnbergers, genossen habe, so war ich doch nicht im Stande, das, was ich zu sagen hatte, mit der Gründlichkeit und Leich= tigkeit, die nur den Meistern in der Kunst eigen ist, vorzutragen. Indessen hat Herr Kirnberger auch in diefem

und Italien sich eine gute Renntniß des gegenwärtigen Zustandes der Musik in diesen kändern

wodurch er Gelegenheit bekam, zu erwerben, die berühmtesten burch Reisen nach Frankreich Virtuosen zu horen, und badurch seine Einsicht in die Runst zu erweitern.

sem Theile, sowol mir, als dem Herrn Schultze viel wichtige Bemerkungen, die seine gründliche Theorie und große Erfahrung an die Hand gegeben hat, mit ausnehmender Bereitwilligkeit mitgetheilet.

Weiter habe ich hier meinem Lefer nichts zu sagen. Denn ich finde es theder nothig noch schiflich das Werk gegen einige widrige Urtheile, die man über den ersten Theil hier und da geäußert hat, zu vertheidigen. Was in meiner Theorie wahr ist, wird ohne muhsame Bertheidigung oder Rechtfertigung sich von selbst gegen al= len Tadel schüßen. Der Theil meiner Theorie, der sich nicht durch seine eigene Kraft halten kann, mag in Vergessenheit fallen. Ich halte überhaupt dafür, daß ein Werk, das nicht aus eigenen innern Kräften gegen Zeit oder Tadel bestehen kann, seinen Fall verdiene, und durch keine Schußschrift vor demselben verwahrt werden fonne.

Das einzige, dessen ich meine Leser zu überzeugen wünschte, ist dieses, daß ich nichts, ohne vorhergegangene genaue Prüfung der Sachen hingeschrieben, und daß ich an Orten, wo ich andre tadle, nie die Absicht gehabt habe, ihe nen wehe zu thun, sondern blos die Wahrheit zu sagen, wo ich es für wichtig genug hielt, sie unter der Gefahr, ans dern zu mißfallen, einzuschärfen.

Daß es mir einige Kunstrichter, oder Liebhaber, die meines Erachtens in einem gar zu hohen Ton und mit zu uneingeschränktem Lobe von gewissen Werken des Wiges sprechen, übel nehmen, daß ich hier und da eine ganz andere Meynung darüber geäußert habe, ficht mich wenig an. Ich schäße zwar jedes Talent hoch; kann aber deswegen nicht jeden Gebrauch desselben billigen. Ich dringe durch= gehends darauf, daß die schönen Kinste ihren Werth und ihre Wurde nicht von den Werken eines blos spielenden und scherzenden Wiges, so fein er auch seyn mag, sondern

von den ernsthafteren Werken bekommen, die auf den grofsen Zwek, die Besserung und Erhöhung der Gemüther abzielen. Diese Wahrheit wird auch der wißigste Kopf gezwiß nicht umstoßen; er müßte denn beweisen können, daß die Wolfarth einzeler Menschen und der Gesellschaften überzhaupt nicht auf Tugend und Nechtschaffenheit, sondern auf Wiß und lachende Phantasie zu gründen sep.

# Verzeichniß

Werk unter andern Namen eigene Artikel vorkommen.

Localfarben S. Eigenthümliche Farben.

Medaille S. Schaumunz.

Medailleur G. Stempelschneider.

Modillon S. Sparrenkopf.

Modus S. Tonget.

Monument G. Denkmal.

Mische G. Bilderblinde.

Parquetterie G. Tafelwerk.

Pas G. Schritt.

Pagionen S. Leibenschaften.

Platfond G. Defengemähld.

Poesie S. Dichtkunst.

Poet S. Dichter.

Poetit G. Dichtfunst.

Point d'Orgue S. Orgelpunkt.

Proportion S. Verhältniß.

Recapitulation S. Wiederholung (summarische).

Reflex S. Wiederschein.

Resolution S. Austosung. (Music.)

Abetorit G. Redefunft.

Roulade G. Lauffe.

Sentenz G. Denkspruch.

Simplicitat G. Einfalt.

Situation S. Lage ber Sachen.

Stil G. Schreibart.

Stot, Stokwerk S. Geschok.

Theater S. Schaubühne.

Triglyphen G. Drenschliß.

Transitus S. Durchgang.

Transposition S. Versetung.

Unisonus S. Einklang.

Pariationen S. Veranderungen.

Polite S. Schnefen.



# R.

### Kälberzähne.

(Vaukunft.)

o nennen einige deutsche Baumeister die kleinen Glieder,
die gewöhnlich in den zierlichen Ordnungen den untersten Theil
des Kranzes ausmachen, und also gerade über dem Fries einer Renhe etwas von einander abstehender Zähne
gleichen. \*) Schiklicher ist der Name Jahnschnitt, den Goldmann ihnen gegeben, unter welchem Wort
sie näher beschrieben werden.

#### Ralt.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in den schonen Kunsten, ben mehrern Gelegenheiten in figurlichem Sinn genommen. Um gewöhnlichsten bedeutet es eine rubige und gelassene Gemuthsfassung ben leidenschaftlichen Gegenständen. Man fagt von einem Menschen, er sey von kaltem Charakter, (er habe ein kaltes Geblut,) wenn er ben sol-

\*) S. die Figur im Artikel Gebalk, 2 Th. S. 191. wo diese Glieder gerade über der Linie of stehen.

Dritter Theil.

chen Gelegenheiten, da fast alle Menschen in Leibenschaft gerathen, rubia und gelaffen, ohne merkliche lebhaf. tigfeit ift. Eine folche Faffung ift, so aut als die Leidenschaft selbst. ein Gegenstand der schonen Runfte. Denn ob fie gleich auf Ermefung lebhafter Empfindungen, die man auch warme Empfindungen nennt, abgielen, und in so fern gebraucht werden, dem menschlichen Gemuthe eine beilfame Burffamfeit zu geben, und feine Triebfedern ju fpannen: fo fann doch die talte Gemuthsfafe fung auf mancherlen Beife ber Begenstand, oder bas Ziel ber Werke des Geschmaks senn. Aber alsdenn muß sie nicht eine naturliche Trags heit und Unempfindlichkeit, sonbern eine ungewöhnliche Ctarke ber Vernunft jum Grund haben. ein unempfindlicher Mensch, ift faft immer ein armes, unbrauchbares Geschopf; aber der durch die Starfe der Vernunft ben leidenschaftlichen Gegenständen falt bleibende Mensch, verdienet überall unfre Aufmerksamfeit.

Es scheinet um so mehr der Muhe werth, die Dichter und den Redner

à

auf diesen Gegenstand ausmerksam zu machen, da er gewöhnlich ganz übersehen wird. Die meisten Runstrichter sprechen von warmen, lebshaften Empfindungen, als wenn sie die einzigen wären, worauf die resbenden Runste zielen: und selten trift man in Werten der Runst merkwürzdige Charaktere von kalter Urt an.

Sollte der durch die Starte der Bernunft ben leidenschaftlichen Gegenftanden falt bleibende Menfch, für den Rünstler ein weniger vortheilhafter Gegenstand senn, als ber durch Leidenschaft aufgebrachte? Diefes werden nur die Runfiler behaupten, benen es felbst an einem gewiffen Grad ber Starte bes Geiftes fehlet. Rur diese werden alles mal einen aufbrennenden Achilles einem falten Regulus vorziehen. Frenlich ift es fehr viel leichter jenen, als diefen, nach feinem Charafter reben und handeln zu laffen. Der leidenschaftliche Zustand ift dem Menschen gewöhnlicher, als der falte, ber eine Wurtung der Vernunft ift; barum wird jener dem Runftler in ber Bearbeitung, und bem Liebhaber in der Beurtheilung und im Genuß leichter, als dieser.

Aber eben beswegen hat der Runft. ler, um etwas gang vorzügliches zu machen, die Gelegenheit in Acht zu nehmen, solche schwerere Charaftere zu behandeln. Dadurch fann er ben ben feinesten Rennern ben größten Ruhm erwerben, und den Benfall der Menschen erhalten, die eine hohere Vernunft, eine vorzügliche Starte des Beistes, über die andern er. hebt. Das Kalte ift der Erhabenbeit eben so fabig, als das Leiden= schaftliche, und rühret noch mehr, weil ce feltener ift, und hohere Gemuthstrafte erfodert. Ein Bensviel davon giebt uns der alte Horaz des P. Corneille. Die Antwort, die ihm der Dichter ben einer hochst leis denschaftlichen Gelegenheit in ben

Mund legt:\*) Qu'il mourût, wird mit Necht unter den Benfpielen des Erhabenen angeführet. Sie ist kalte Bernunft, und ruhige Stärke des Geistes. Und so ist der Abschied des Noah und Sipha in der Noachide.\*\*)

In Absicht auf den Augen können wir anmerken, daß man zwar sehr ofte nothig hat, den trägen Mensschen anzutreiben, seine Arafte zu brauchen: aber auch nur gar zu ofte sind die Nerven der Seele zu reizbar, und fodern den Einfluß der kublens

den Vernunft.

Wir empfehlen dem epischen und dem dramatischen Dichter, ein ernst= liches Nachdenken über die Wichtig= feit der kalten Charaktere. Rommen fie gleich felten vor, so find fie bann von defto großerm Gewichte. Gelbst die Dde, oder wenigstens das Lied verträgt bisweilen den kalten Ton der Vernunft. Wer Lust hat in diesem Kach Versuche zu machen, ber fann fich dazu am besten badurch vorbereiten, daß er sich mit den Schriften ber alten Stoifer, und ber achten Schüler bes Sofrates, dem Xenophon und Aefchines bekannt macht. Denn nirgend erscheinet die Vernunft so sehr in ihrer wahren Starte, als in diefen benden Schu= Ien der Philosophie. Aber wie viel gehort nicht dazu, in diefer Art gluflich zu senn; wie leicht ist es nicht hier matt und lanaweilia zu werden? Die Runft erfodert porzüglich eine lebhafte Einbildungs= fraft; und wie gar selten ist diese mit der starken Vernunft verbunden?

Den Rednern und Schauspielern ist in Ansehung des Vortrages noch ein Wort hierüber zu sagen. Auch da scheinet es, daß man auf den feuzigen Ausdruk so viel Aufmerksamkeit wende, daß der kalte darüber ganz vergessen wird. Und doch ist dieser überal

<sup>\*)</sup> S. Artifel Groß 2 Th. G. 290, \*\*) S. Artifel Pervifch, 2 Th. G. 343.

überall nothwendig, wo ber Inhalt felbst blos Vernunft ift. Wo Sachen vorkommen, die in dem Ton der Berathschlagung und der Ueberslegung geschrieben sind, da muß der Vortrag kalt, aber nachdrüklich senn. In der Rälte des Redners selbst liegt ofte schon die Kraft der Ueberzeugung, so wie er im Gegentheil ofte durch die Hie, womit er in uns dringet, uns verdächtig wird.

Es trifft fich fo gar, daß ben febr wichtigen Gegenständen die Sachen burch einen kalten Vortrag weit mehr Nachdruf bekommen, als der lebhafteste, feurigste Vortrag hatte bewurfen konnen. Der Schauspieler kann die vorher angeführte Antwort des alten Horaz nicht wol in einem zu falten und ruhigen Ton vortragen. Denn eben dadurch bekommt ber Charafter des Mannes feine Große. Und wie groß ist nicht das, was von dem Epikter ergablt wird, der feinem graufamen Herrn, ba er ihm in ber Wuth ein Bein zerbrochen, in ruhigem kalten Ton fagt: Ich hatte dirs wol vorhergesagt, daß es so kommen würde. Es ist offenbar, baß dieses um so viel startern Ein= bruk machen muß, je kalter es gesagt wird.

Ralt, bezeichnet in der Mahleren eine Unvollkommenheit in dem Colorit, da namlich ben gemahlten Gegenständen das Leben, und eine Barme, die man in der Natur darin zu fühlen glaubt, fehlet. Nicht nur die Thiere, die, so lange sie leben, eine innerliche Warme haben, sondern auch Landschaften, wo die Natur in ihrer vollen Würksamkeit ist, erwe= ten bisweilen eine Empfindung, die man mit der Warme vergleicht. berhaupt wendet man gar ofte die Begriffe von Warme und Ralte auf die Farben an. Gewissen Farben chreibet man fo gar ein Feuer gu, und so scheinen andre falt. Die schoe

nen ganzen Farben, befonders wenn sie glänzen, erweken den Begriff der Wärme; die gebrochenen und matten Farben aber den Begriff der Rälte. Also ist jedes Gemähld, wo matte Mittelfarben herrschen, das daher aussieht als wenn es mit gefärbten Kreiden gemahlt wäre, kalt. Man empfindet daben, daß die Farben nicht das glänzende Kleid der Natur, sondern eine künstliche Schminke sind.

Ein kaltes Colorit benimmt bem Gemählde von der ersten Erfindung und Zeichnung fehr viel von feinem Werthe, wie man an den Gemahle ben des Poufin sehen fann. mehr ber Mahler in Mischung und Zusammensetzung seiner Farben kun= stelt, und sie, wie die frangofischen Runftrichter es wol ausdrufen, auf der Palette martert, je mehr läuft er Gefahr ein faltes Colorit ju befommen. Im Gegentheil alfo vermeidet man das Ralte, wenn man viel gange Farben braucht; wenn man sie voll und stark aufträgt, und wenig barein arbeitet. Rur gehort aledenn eine große Renntniff und Fertigkeit dazu, nicht hart oder bunt gu werden. Die meiften Mahler murden ins Bunte fallen, wenn sie das warme und außerst schone Colorit eis nes Corregio nachahmen wollten. \*)

Es giebt eine Art zu mahlen, nach welcher die Gemählde durch das Aleter die Wärme verlieren, welches man Absterben nennt; die also mit der Zeit kalt werden. Dieses geschieht, wenn der Mahler seine Farben nicht kennt, und solche untereinander mischt oder über einander trägt, die sich nach und nach zerstören; oder wenn er die seinen Farben, die allmählig versliegen, zu dünne aufträgt. Die Gemählde sterben altemal am wenigsten ab, die auf einmal gemacht, und wo eben deswes

N 2 \*) S. Warm.

gen

gen die Farben fett aufgetragen, und wenig in einander getrieben werden. Insgemein zieht sich bald der größte Theil des Deles auf die Obersläche, wo es in eine zähe Haut verwandelt wird, die eine Urt von Firnis abgiebt, der die darunter liegenden Farben vor Veränderung bewahret.

### Kampfer.

(Baukunft.)

Bedeutet ursprünglich einen an einer Mauer herausstehenden Stein, ober andern Rorper, auf den etwas fann gesett werden. Ehedem nann= te man dieses, wie noch ist an eini= gen Orten in Oberdeutschland, einen Gegenwärtig druft bas Kapfer. Wort Rampfer vornehmlich ein fleines Gefinis aus, dem man auch bisweilen den frangofischen Namen Imposte giebt, das als der Knauf der Nebenpfeiler ben Bogenstellungen anzusehen ift, auf dem die Bogen ruben, und ihre Wiederlage haben. Man sehe die Figur im Artikel Bogenstellung, \*) wo die Bogen an benben Enden auf den Rampfern fteben.

Die Rampfer muffen nothwendig überall angebracht werden, wo Deffnungen, wie Thuren und Kenster, oben in volle Bogen abgerundet find, weil dadurch der Bogen felbst von ben Vfeilern oder Gewanden, auf denen er steht, abgesondert wird, und fein Fundament, oder feine Wiederlage befommt. Wird er weggelaffen, fo bekommen die im vollen Bogen gewolbten Deffnungen ein febr mageres. und fahles Unsehen, wie jedes geubtes Muge fuhlen wird, wenn es j. B. in Berlin die Fenfter an dem Pallast des Prinzen Beinrichs, oder an dem Gebaude der Ronigl. Acade= mie ber Wiffenschaften, betrachtet.

Die Rampfer werden verschiedents lich, aus mehr oder weniger Gliedern zusammengesetzt, nachdem es die Ords

\*) 1 Theil. G. 244.

nung, oder der Geschmaf, ber in ben Gebäude herrscht, erfodert. In der einfachesten Gebauden find es bloße Bander, in zierlichen aber muffer ste schon aus verschiedenen Gliederr bestehen. Um hierin nichts unschik liches zu thun, darf der Baumeister nur biefes zum Grundfat annehmen. daß der Rampfer, als ein Knauf des Mebenpfeilers anzusehen sen. aus fann er leichte, nach Maafge bung ber Berhaltniffe, die in jeder Ordnung ftatt haben, feine Große und Beschaffenheit bestimmen. fes wird ihn auch abhalten, bie Rampfer als Bandgesimse zwischen den Wandpfeilern durchzuführen, wie viele Baumeifter thun, ober gar ihn, als ein Gebalte mit Sparrentopfen und Zahnschnitten zu verzieren, wie an dem Triumpfbogen des Conftantinus mit bochfter Beleidigung bee guten Geschmats geschehen ift.

Wo keine Wandpfeiler sind, und wo überhaupt das Gebäude, oder das Geschoß, nach ganz einfacher Art gebaut ist, da geht es noch an, daß die Kämpfer an der Mauer zwischen den Deffnungen als Bandgesimse durchgeführt werden, wie an dem Berlinischen Zeughaus geschehen ist.

#### Karnies.

(Bankunst.)

Dieses Wort, das aus dem Lateinisschen \*) herstammt, bedeutet eigentslich ein kleines Gesims. Es wird aber durchgehends von Tischern, und auch bisweilen von Vaumeistern nur von einem Gliede, das insgemein zu oberst an den Gesimsen ist, und eine Rinnleiste genennt wird, \*\*) gebraucht. Dieses Glied wird nicht überall gleich gemacht. Die zwen Hauptarten sie zu machen, sind hier vorgestellt.

\*) Coronix fr. Corniche.
\*\*) S, die Jigur Arritel Glied,



In benden Arten ift die Ausladung ab der Sohe a c gleich. Nach der ersten Art werden die senkrechten Linien a c und b f in zwen gleiche Theile getheilt, und aus ben Theilungspunkten d und g die Viertelfreise be und c e, jener einwerts, dieser auswerts beschrieben. Nach der andern Art B wird die Linie b c in zwen gleiche Theile getheilt, und denn wird auf tede Salfte be und ce ein gleichseis tiges Drenet beschrieben, aus deffen Scheitel d, d, die Bogen be, und c e beschrieben werden.

#### Rehlleiste.

(Baukunft.)

Ein Glied in den Gefimfen, bas in allen Stuten gerade eine umgefehrte

Rinnleiste ift. Es wird also eben. falls auf zwenerlen Art gemacht. In benden ift die Ausladung a b der Sohe a c gleich. Nach der ersten Urt A, wird die Linie b c in vier gleiche Theile getheilt, fo daß be und ce jede der vierte Theil diefer Linie ift. Aus den Punkten e werden die Linien e d auf b c perpendicular gezogen, und so lang als b e ober c e genommen. Denn werden aus ben Punkten d die Zirkelbogen b f und c f gezogen. Rach der andern Urt B wird die Linie b c in zwen Theile getheilt, und auf jede Salfte ein aleichseitiges Drenek, wie die Figur zeiget, gezogen; aus beffen Scheitelpunften d die Bogen b e und c e getogen werden.



### Renner.

(Schone Runfte.)

Diesen Namen verdienet in jedem Zweig der schonen Runfte der, welcher die Werke der Kunst nach ihrem innerlichen Werth zu beurtheilen, und die verschiedenen Grade ihrer Vollfommenheit zu schätzen im Stand ift. Der Renner steht zwischen dem Runftler und dem Liebhaber in der Mitte. Tener muß das Mechanische der Runst verstehen, und auch die Ausführung desselben in seiner Gewalt



haben; biefer empfindet nur bie Burfung der Runft, indem er ein Wolgefallen an ihren Berten hat, und nach bem Genuß berfelben begierig Alle bren urtheilen über bie Runstwerke, aber auf sehr verschiebene Beise. Der Runftler, wenn er nicht' zugleich ein Renner ift, und er ift es nicht allemal, beurtheilt bas Mechanische, bas, mas eigentlich ber Runft allein zugehört; er ente scheidet, wie gut ober schlecht, wie gluflich ober ungluflich der Runftler bargestellt hat, mas er hat barftel-

len wollen, und in wie fern er bie Regeln der Runft beobachtet bat. Der Renner beurtheilet auch bas. was außer der Runft ift: den Geschmak des Künstlers in der Wahl ber Sachen; feine Beurtheilungsfraft in Unsehung des Werths der Dinge; fein ganges Genie in Absicht auf die Erfindung; er vergleicht bas Werk, so wie es ist, mit dem, was es feiner Natur nach fenn follte, um su bestimmen, wie nahe es ber Vollkommenheit liegt; er entdeket bas Gute und bas Schlechte an bemfelben, und weiß überall die Grunde feines Urtheils anguführen. Liebhaber beurtheilet das Werk blos nach ben unüberlegten Gindrufen, die es auf ihn macht; er überläßt sich zuerst dem, was er daben empfindet, und denn lobt er bas, was ihm gefallen, und tadelt, was ihm miffallen hat, ohne weitere Grunde davon anzuführen. Man ift ein Liebhaber, wenn man ein lebhaftes Gefühl für die Gegenstande hat, die die Runst bearbeitet; ein Renner, wenn zu diesem Gefühl ein durch lange llebung und Erfahrung gereinigter Geschmaf, und Einsicht in die Natur und das Wesen der Runft binzukommt; aber ein Runftler wird man allein durch Uebung in der Runst.

Es gehöret nicht wenig bagu, um ben Ramen eines Renners zu verdie-Zwar wird er meistentheils Leuten gegeben, die weitlauftige bi= storische Renntnisse von Runftlern und Runftwerfen haben; die aus der Manier den Meifter erkennen; die die gange Geschichte berühmter Werfe besigen; die bon den mechanischen Regeln der Runft, mit den eigentli= den Runftwortern und Redensarten ju sprechen wissen. Aber alles dieses gehört noch nicht zu dem Wesentli= chen der Wissenschaft, die ein Ren= ner besiten muß. Die wahre Rennt= nis grundet fich auf richtige Begriffe non dem Wesen und der Absicht der Runfte überhaupt; aus biefen urtheilet ber Renner von bem Werth ber Erfindung des Runstwerks; beffimmt, in welchem Grad es schaßbar und brauchbar sen, und ob es fich fur die Zeit und den Ort schifet; er fieht tein Bert als einen Begen= stand ber Liebhaberen, sondern als ein zu einem gewissen 3wet bestimmtes Werk an, und beurtheilet daber. in wiefern es seine Wurtung thun tonne, oder muffe. Er tennet den Geschmaf verschiedener Zeiten und Wolker, die verschiedenen Grade sei= nes Wachsthums, und unterscheidet genau, was barin ben allgemeinen natürlichen Empfindungen, und was den vorüberachenden Sitten, und dem Veränderlichen in der Denkunas. art zuzuschreiben ift. Darum muß er ein Renner der Menschen und der Sitten fenn. Sein eigener Geschmat ift ficher und überlegt; barum fühlt er die so manniafaltigen Arten und Stufen des Schonen, und beurtheilet nicht alles nach einer einzigen Form; nennt das minder Schone nicht haßlich, und verwirft ein Werk, bas feiner Bestimmung nach die erfte rohe Gestalt des Schonen haben muß, beswegen nicht, weil es die feinen Schonheiten eines fur Liebhaber eis ner hohern Urt verfertigten Werks nicht hat. Die Fehler gegen bas Mechanische der Kunst erkennet er får Unvollfommenheiten, hålt fie aber gegen die hohern Wollfommenheiten der Kraft des Werks, nicht für überwiegend. Er halt nie dafur, daß die genaue Befolgung aller mechanischen Regeln, ein autes Werk machen konne; weil er in jedem Werk zuerst auf den Geist und die Rraft der Gedanken fieht. Geine Urtheile über Runstwerke find allemal bestimmt; weil er nicht in allgemeinen Ausbrufen lobt oder tadelt, sondern immer die besondere Urt des Vollkommenen und Unvollkommenen zu nennen weis.

Bier entstehen die Fragen, in wiefern ber Runftler, ber Renner und ber Liebhaber von ben Werfen ber Runft urtheilen tonnen, und wer überhaupt über ben Werth eines Merks ber Runft ber beste Richter

fen? Es scheinet naturlich und vernünftig, daß der Runftler in jeder Abficht der beste Richter über die Werke ber Runst sen; und doch leidet die= fes eine beträchtliche Einschränfung. Wer viel mit Runftlern umgegangen ist, wird ohne Zweifel bemerkt ha= ben, daß fie febr felten von gewiffen Vorurtheilen fren find, die fie ju parthenischen Richtern machen. Was webb von den Mahlern beobachtet hat, kann auch von andern Runft, Iern angemerft werden. "Gelten, fagt er, hab ich einen Runftler ange= troffen, der nicht ein heimlicher Bewundrer irgend einer befondern Schule gewesen, oder sich nicht an irgend eine besondere Manier gebunden bat= te, die ihm vorzüglich gefallen. Gelten gelangen sie, so wie Liebhaber und Renner, zu einer von allem Handwerksaebrauch befrenten und von Vorurtheil gereinigten Betrachtung bes naturlichen Schönen. Dann giehen auch die Schwierigkeiten, die fie in ber Ausübung ber Runst finden, sie aan; in die Mechanik herab, ba zu gleicher Zeit die Gigenliebe und etwas Eitelkeit fie ver= leiten, die Pinfelstriche, die ihrer Manier am nachsten kommen, vorzüglich zu schäten. " \*) Es gehört so fehr viel dazu es in Ausübung ber Runft zu einer gewissen Bolltommenheit zu bringen, daß fast das gange Machdenken des Runstlers dahin gezogen wird. Hat er bann nicht ein sonderbar glufliches und etwas weit reichendes Genie, so bleiben ihm nicht Kräfte genug übrig, das außer der Kunst liegende, ober von ber

\*) Webbs Inquiry into the Beauties of Painting, Dial. II. am Ende.

Runst unabhänaliche Schöne, so wie ber Renner es thut, zu betrachten. Die nun jeder Mensch in Beurtheis lung ber Dinge querft auf bas fallt, was ihm am geläufiasten ift, so fällt auch die Aufmertsamteit des Runftlers, in Beurtheilung ber Runftwerke, zuerst auf bas, was blos Runst ift; und aar ofte bleibt er nicht nur da= ben steben, sondern richtet auch wol feine Beurtheilung blos auf einen einzeln Theil der Runft. Man fieht also Mabler, Die den Werth eines Gemahldes blos aus dem Colorit, andre die es nur aus ber Zeichnung beurtheilen; Tonfeter, die ihr Dhr allein der Empfindung der Harmo= nie schärfen; andre die blos auf den schonen Gefang seben. Daber fommt es endlich auch, baß einige Dichter jedes Gedicht erheben, das wolflingend ift, andre das, was wikig ift.

Dieses find wahrhafte und aus der Erfahrung genommene Beobachtun= gen, die offenbar beweisen, daß nicht jeder gute Rünstler ein guter Richter über den Werth der Runstwerke sen. Es fann ein Werk in Unsehung eines Theils der Runft große Wolltommen= heit haben, und doch sehr wenig werth fenn. \*) Daher tommen die einander so gerade widersprechenden Urtheile der Runstler aus verschiedes

nen Schulen.

Ein Werk ift zwar nie vollkommen, so lang ein würklich geschikter Kunst= ler Kehler darin entdeket; aber es fann darum doch einen hoben Werth haben; hingegen fann es ohne Werth fenn, wenn alle Runftler gufammen, als Runftler, nichts auszuseten ba-Man fieht Gesichter, die jeden Menschen von Empfindung gur Liebe reigen, an deren Zeichnung und Karbe verschiedenes auszusegen ift, bas doch Niemand außsett, als wer über Verhältnis und Colorit raffinirt hat : und es giebt Gedichte, Die vermuth-

21 4

\*) G. Werke Der Runfi.

lich fein Mensch ließt, als die Dichter, die also außer der Runft gar feinen Werth haben. So sieht man ofte die Tontunftler mit Entzuken einer Musik zuhören, die keinen andern Menschen das geringste empfinden läft.

Wenn wir hier als einen ausgemachten Grundfat annehmen, was an einem andern Orte bewiesen worden ift,\*) daß das, was den Runstwerken ihren eigentlichen Werth giebt, außer der Runst liege: so können wir auch behaupten, daß der Künstler, der nicht zugleich die Renntnis des Renners hat, nicht der eigentliche Richter über den Werth der Runstwerke sen.

Wollt ihr wisten, ob ein Werk funstmäßig sen, so fraget den Rünstler darüber; verlangt ihr aber zu wissen, ob es zum öffentlichen, oder zum Privatgebrauch, nach dem Endzwef der Rünste schäßbar sen, so fraget den Renner: aber richtet euch niemals nach einem fremden Urtheil, um zu entscheiden, ob es euch gefallen, oder mißfallen soll, dieses müßt ihr durch euer eigenes Gefühl ausmachen.

Die Frage, wiefern jederman berechtiget, oder tüchtig sen, über
Rünstler und Runstwerke zu urtheilen, ist alt; und Cicero spricht an
mehr Orten davon. Man weiß, in
wiesern Apelles, der Sage nach, dem
gemeinen Mann ein Urtheil über seine Gemählde zugestanden hat. Die
Sache läßt sich auf ganz einfache
Grundsähe bringen, und völlig entscheiden.

Wir mussen die Gründe dazu etwas weit herholen, doch kann es ohne große Weitläuftigkeit geschehen. Jede klare Vorstellung, auf die wir Achtung geben, würkt entweder auf unfre Empfindung, oder sie beschäfftiget unfre Vorstellungskraft. Jenes geschieht auf eine mechanische, uns

\*) G. Werke der Kunft.

meiftentheils unbefannte Beife, ba wir einen angenehmen ober unange= nehmen Gindruf von ber Sache em= pfinden; dieses außert sich auf zweis erlen Art: entweder bestreben wir und die Gache deutlich zu faffen, oder wir beurtheilen fie. Diefe dren Wurkungen zeigen sich gar oft auf einmal, fo bag wir fie nicht unterscheiben. Daher geschieht es nicht felten, daß wir von den vorkommen= ben Gegenftanden gang unbestimmt fprechen, und Empfindungen wie Urtheile aussprechen. Anstatt zu fagen, die Sache gefalle ober miß= falle uns, fagen wir, fie fen schon, pollfommen, gut, oder schlecht, unnollfommen und häklich. Das Bolgefallen, ober Miffallen, fommt gar ofte nicht von der Sache felbst her, sondern entsteht aus der gelungenen ober miglungenen Bemuhung fie zu erkennen, die allemal etwas Vergnügen ober Migvergnügen ers wett. Auch dieses schreiben wir ofte dem Gegensfand zu, wo es doch nur pon und felbst berkommt.

Auf diese Weise muß nothwendia in unfern Reben und Urtheilen eine große Verwirrung entstehen. Aber es mangelt der Kritik nicht an dem Leitfaden, vermittelft beffen man ficher aus diesem Labnrinth herauskommen kann. Man muß nur bren Sachen wol von einander unterscheis ben: 1. Den unmittelbaren Ginbruk des Wolgefallens oder Mikfallens, den wir ohne alle Bemühuna oder Mitwürkung unsrer seits empfinden. 2. Die angenehme oder unangeneh= me Empfindung, die aus der gelun= genen ober mifflungenen Bemuhung entsteht, die wir angewendet haben, eine deutliche Vorstellung von bem Gegenstand zu bekommen. Das Urtheil über die Urt der Sache. über ihre Bollkommenheit oder Unvollkommenheit, Brauchbarkeit ober Unbrauchbarkeit. Das erste ift, wie schon angemerkt worden, gang me= chanisch,

chanisch, wie der Geschmak an Speisen, und diese Art des Eindruks haben wir von den Sachen, indem sie sich unsere Vorstellungskraft darstellen, es sen daß wir sie kennen, oder nicht kennen. Die andre Empsindung erfolget niemals, als nach einer Bestrebung die Sache zu erkennen, weil sie eine Würkung dieser Bestrebung ist. Das Urtheil aber hat nie statt, als da, wo wir den vorhandenen Gegenstand gegen ein Urbild halten, und die größere oder geringere Uebereinstimmung damit entdeken.

Wenn nun die Frage aufgeworfen wird, wer über Werte des Ges schmats oder der schönen Kunste der beste Richter sey, so muffen wir, den hier entwikelten Begriffen gufolge, diese Frage in dren andere gertheilen. 1. Wem foll man am mei= ffen trauen, wenn er nach den mechanischen Eindruten, die das Werf auf ihn macht, es ruhmet oder tadelt? 2. Weffen Urtheil soll vorzüg= lich gelten, wenn es barauf ankommt zu entscheiden, ob es einen Werth hat, in Absicht auf die zwen= te Urt der Empfindung? 3. Wer ift der zuverläffigste Richter über die Vollkommenheit, oder Unvollkom= menheit eines Werks, in so fern es einem gewiffen Urbild ober idealen Muster entsprechen muß?

Die erste Frage wird also beant-Jeder Mensch, der bem wortet: Werk gehorige Aufmerksamkeit gu= wendet, und so viel Besonnenheit hat, daß er seiner eigenen Empfindungen gewiß ift, muß gehort wer-Wenn wir nicht die Natur einer Unbeständigkeit beschuldigen wollen, der sie gewiß nicht schuldig ist: so muffen wir annehmen, daß die noch natürlichen Menschen, Die durch Gewohnheit und Lebensart, noch feinen besondern Sang angenommen haben, überall gleichmäßig empfin-Jedes Urtheil (wenn man den ben.

Ausspruch, daß man angenehm oder unangenehm gerührt werde, ein Ilr= theil nennen fann) ist richtig: aber Gewohnheit und LebenBart andern fehr viel barin ab. Diefer Mensch hat noch rohe, ungeubte Sinne; ber andre hat sein Gefühl schon durch lange lebung gescharft. Ihm ift nun schon angenehm, was der erste noch gar nicht fühlt; ihm ift das schon zu roh und hart, was dem ersten gerabe recht ift. Gie gehen nun in ihren Urtheilen von einander ab. Richt beswegen, daß die Grunde der Em= pfindung verschieden senen; denn ehebem urtheilte ber nun feinere Renner eben so, wie ist der noch ungenbte; fondern weil jeder bas Un= genehme nur bann empfindet, wenn es bas Maaß ber ihm gewohnlichen Starte bat.

hier kann man also nicht fragen, wer am richtigsten urtheile, sondern wer ben feinesten Geschmat habe. Der gemeine Mann, ber in feinen Lustbarkeiten noch roh ist, lobt die Comodie, darin er robe Scherze und etwas grobe Luftbarkeiten findet. Auch der feinere Renner lobte fie ebe= dem; itt aber, da er schon feiner empfindet, erwartet er feinere Scherze, und Luftbarkeiten, die ihn auch nicht erschüttern. Dieser hat also Recht die feinere Comodie, jener die robere zu loben. Aber der Runstrichter, der über die Comodie urtheilt. muß Rufsicht auf den Zuschauer haben. fann die rohere Comodie loben, wenn fie fur robere Buschauer bestimmt, und die feinere, wenn fie fur feinere Menschen gemacht ift. Obgleich also bie Empfindung bes Bergnugens, von dem hier die Rede ift, aans mechanisch ift, so muß das Urtheil des Renners überlegt fenn. Richt bas, was ihm mechanisch gefällt oder mist fällt, muß von ihm gelobt oder getadelt werden, sondern das, was die eigentliche Sphare ber Empfindung der Menschen, für die das Werk ge-

21 4

arbeitet

arbeitet ift, nicht erreicht, ober über-

steiget.

Sollen wir Europaer bem Uffater ein unrichtiges Gefühl zuschreiben, wenn wir seine Musik unharmonisch, arob und barbarisch finden? Reines= weges; wir muffen ihm auf fein Wort glauben, daß sie ihn ermunte= re. Diese Wurfung hatte sie auch auf une, wenn wir fo ungenbet waren als er. Aber den konnten wir auszischen, der uns mit einer Mufik ergoben wollte, darin alle Regeln der Harmonie übertreten worden; und dem wurden wir die Beurthei= lungstraft absprechen, der mit einer feinen und fehr tunftlichen Gum= phonie ein noch robes Volk rühren wollte.

Die zwente Frage betrifft das Berwelches man empfindet, wenn man nach einiger Unftrengung des Geistes deutlich erkennt, was man vorher undeutlich, oder gar ver= worren, gesehen. Der unmittelba= re Zwek der schonen Kunste geht nicht auf deutliche Erkenntniß; da sie aber eine von den Ursachen des Beranugens ist, so ist sie in so fern doch ein Gegenstand derfelben. Gar ofte kommt ein großer Theil des Gefallens, das wir an Werken ber schonen Runfte haben, aus dem gesuch= ten llebergang von undeutlicher Er= kenntniß zur deutlichen. Wir loben den Redner, der uns eine verworres ne Sache deutlich erzählt, und den dramatischen Dichter, der eine verwikelte handlung deutlich entfaltet und so zu Ende bringt, daß jede Ur= fache ihre naturliche Wurfung erreicht. In dem Umfang der schonen Runfte giebt es haufige Schonhei= ten von dieser Art. Also kann auch hier die Frage aufgeworfen werden, wer diese am besten beurtheilen tonne.

Vielleicht giebt es Menschen, die dieses Vergnügen nicht kennen, weil sie das Bestreben deutlich zu erken-

nen nie fühlen; diese wurden also über diesen Punkt gar nicht urtheilen. Ueberhaupt kann man fagen, daß bie verständigsten Menschen sich am mei= sten bestreben, uberall, wo es an= geht, deutlich zu feben. Diefes Bestreben aber fommt sowol von einem dazu angebohrnen Trieb, den Menschen von viel Verstand haben, als von langer llebung durch Erlernung der Wissenschaften. Ob ein Werk der Runst gut angeordnet sen, daß das Gange einen gewissen Grad der Deutlichkeit bekomme; ob eine ver= wifelte handlung sich gut entwifle; ob eine Begebenheit deutlich erzählt, eine Beschreibung ordentlich und bestimmt fen; ob ein Bild, ein Gleich= nis, eine Metapher von der erflarenden Urt richtig, ob eine Rebe grundlich sen, und noch andre Fragen diefer Urt, kann ber Berftandig= fte und der Philosoph am besten beantworten, wenn er fonst gleich meder Renntnis der schönen Rünste. noch einen geubten Geschmaf bat.

Hingegen bleibet ein Zweig des Vergnügens aus deutlicher Erkennt= nis, folglich auch das Urtheil über den Werth des Werks, in so fern er daher entsteht, blos dem Rünstler und dem Runstrichter: das Veransis gen, bas aus der deutlichen Erfennt= nis der in dem Werk beobachteten Runstregeln entsteht. Die vollkoms mene Ausübung jeder Runft fetet eine Wissenschaft voraus, die der Runstrichter in dem vollkommenen Werk anschauend erkennt. Der Sonsetzer bemerkt ben Anhorung der Mu= fit, wie genau jede einzele Regel des harmonischen Sates darin beobach= tet worden; und ben Betrachtung einer vollkommen gezeichneten Land= schaft, hat der die Theorie seiner Runst besitende Mahler, alle Regeln der Perspettiv in ihren mannigfaltigen Unwendungen auf einmal vor Au= gen, und fieht die Uebereinstimmung des Werks mit denselben. Gar ofte

ist bieses Vergnügen das einzige, das Künstler und Runstrichter von Wersten der Runst haben. Ihnen gefallen oft Werke, denen es sonst an Geist und innerer Kraft fehlet. Wo die Nede von dieser Urt der Vollkommenheit ist, da sind sie die einzigen Richter.

Mun ift noch die dritte Frage übrig, die das Urtheil sowol über gange Merke, als über einzelne Theile derfelben betrifft. Bennahe in jedem Beite ber Kunst machen die Schilberungen, ober bie Darftellung gewisser in der Natur vorhandenen Dinge, das Vornehmste des Inhalts aus. Die Dichtfunst schildert Charaftere ber Menschen, bildet jede Tugend und jedes Lafter ab; bruft die Sprache jeder Leidenschaft und Empfindung aus; dieses thut auch die Musit, und die zeichnenden Runite bestehen gang aus Schilberungen. Es scheinet der wichtigste Theil ihrer Wolltommenheit zu fenn, daß diese Schilderungen bis zur Tauschung naturlich fenen. Wer foll nun diefes beurtheilen? hier ift die Untwort fehr leichte. Niemand, als wer rich= tige und helle Begriffe von den Urbilbern hat, zugleich aber die jeder Runft eigene Art bes Ausbrufs rich. tig versteht. hiezu gehort nun wieber gar feine Renntniß ber eigentlis chen Runft. Dhne eine Note zu ten= nen, und ohne eine einzige Regel der Harmonie zu verstehen, ist es moalich zu beurtheilen, ob die Tone, die man horet, ein richtiger Ausbruk einer leidenschaftlichen Sprache fenen. Wer auch fein Blumenblatt zeichnen fann, wenn er nur fehr helle Vorftellungen von Obnstonomien, von redenden Gesichtsbildungen Stellungen hat, ift ein zuverläßiger Richter über die Zeichnung ber Figuren in dem bistorischen Gemablde; und so ist ein Renner der Menschen ein guter Richter der Gedichte, wenigstens ber einzeln Theile, ba Menschen und menschliche Eigenschaften geschildert werden. Die besten Richeter sind in diesem Stüf die, in deren Röpfen das reineste Lageslicht leuchtet. Dieses ist nicht allemal der Fall der Künstler, die gar ofte durch allzuhellen Schein geblendet werden. Ihre Vorstellungen sind die lebhaftessten, aber nicht allemal die richtigsten und deutlichsten.

Doch wird hier allerdings auch Uebung in dem jeder Runft eigenen Ausdruf erfodert. Man mag noch so deutliche und so bestimmte Begrif= fe von allem, was zum Menschen gehort, haben: fo fann man ben Dichter noch nicht hinlanglich beurtheilen, wenn man fich nicht vollig mit seiner Sprache, mit der ihm ein genen Art bes Ausbrufs, des Tones, und der Wendung etwas befannt gemacht hat. Und so verhalt es fich auch mit den übrigen Run-Ber gar nie über Zeichnung und Berhaltniffe nachgebacht, und fein Auge nie an Zeichnung und Gemählden geubt hat, dem ift doch in der Sprache der zeichnenden Runfte nicht alles geläufig. Um mit vollis ger Sicherheit über die Theile des Werks zu urtheilen, die ihre Urbil= der in unfrer Vorstellungsfraft ha= ben, muß man zu der vorher erwähn= ten Kahigfeit auch noch eine hinlang= liche Runsterfahrung haben, die durch oftern Genuff der Werke der Runft erlangt wird. Demnach urtheilet der philosophische Renner hier besten; obgleich auch jeder Mensch von hellem Geist wol urtheis len fann.

Noch ist vielleicht die wichtigste ber hier untersuchten Fragen übrig: Was wird dazu erfodert, den Werch, oder die innere Würde und Vollsommenheit eines ganzen Werks zu bewurtheilen? Zuerst muß der Grund angegeben werden, auf den sich diesses Urtheil stügen soll; darüber ist in einem andern Urtifel gesprochen wor-

ben. \*) hier wird angenommen, bag jedes Werk der Runft auf etwas be. stimmtes abzielen muffe. Seinen Zwek, das was es senn soll, muß man aus feiner Urt abnehmen ton-Ift dieses geschehen, so hat man daß Urbild, wonach es im Sangen zu beurtheilen ift, und der wird es am besten beurtheilen, der sowol das Urbild, als das Werk am vollfommensten gefaßt hat; fehlt uns das Urbild, fo fonnen wir dem Werk überhaupt seine Stelle nicht anweis Welcher verständige Mensch wurde die Frage beantworten, ob ein gewiffes Instrument gut fen, wenn er nicht weiß, wozu es dienen foll? Menn wir ein Gebaube von einer und vollig unbekannten Urt faben: so konnten wir wol überhaupt urtheilen, daß alles mit Fleis und Mettigkeit gemacht, und aneinander gefügt fen; daß bas Bange gut in die Augen falle; daß es eine gute Festigkeit habe: aber ob der Baumeister in der Unlage, und in der Ginrichtung, fich als ein verständiger Mann, ober als ein leichtsinniger Ropf gezeiget habe, davon konnen wir gar nichts fagen. Wir wissen ja nicht, was es für ein Gebäude ift.

Es giebt gar viel Liebhaber, die diese so schr einfache und so einleuch= tende Grundfate ber Beurtheilung gang aus den Augen setzen. Und das her kommt es, daß sie denn auf autes Gluf loben und tadeln, oder daß fie fich in einer gang unnothigen Berlegenheit befinden, jemand angutreffen, der ihr Urtheil lenke: als wenn irgend eine geheime Wiffenschaft bazu gehörte über ben Werth eines Werks der Runft zu urtheilen. Diefer Wahn macht, daß fie jedem, den fie, bisweilen fehr unverdienter Deis fe, für einen Renner halten, nachsprechen, und aus vollem Munde loben ober tabeln, ohne einige Grunbe dazu zu haben. Daber fommt

\*) G. Werke der Kunft.

es, baf fo mancher Runftler ohne Berdienft, oder Schuld, in einem auten aber ichlechten Rufe fieht.

guten oder schlechten Rufe fteht. Gleichwol ift es feine schwere Sache ju wiffen, mas in jeber Runft, jede Art des Werks eigentlich fenn Wem fällt es schwer zu begreifen, daß das historische Gemablde Menschen vorstellen muffe, die in einer interessanten Sandlung begriffen, oder ben einem bemerkenswür= digen Vorfall versammelt find; daß des Mahlers Schuldigkeit ift, uns diese Handlung so vorzustellen, daß das, was jede der gemahlten Personen daben empfindet, in ihrem Geficht, in ihrer Stellung und in ih= ren Gebehrden, richtig und lebhaft ausgedruft werde? hat man nun Begriffe von einer folden Sandlung; besitt die Einvildungsfraft Urbilder von leidenschaftlichen Minen, Gebehrden und Stellungen: so ift gar feine Schwierigfeit mehr vorhanden, ein grundliches Urtheil über das Werk zu fallen. Wie wenig? gehort nicht dagu, um zu wiffen, baß jedes Tonftut entweder Meuferungen eines in Leidenschaft gesetzen Herzens durch ben Gesang ausdrufen, oder unfer Gemuth in gewiffe Empfindungen setzen soll? Gelbst die Werfe der dramatischen Dichtkunst, über deren Beschaffenheit die Runstrichter fo geheimnisvoll sprechen, find gar nicht schwer zu beurtheilen. Man barf sich nur erst sagen, daß das Schausviel eine interessante Sand= lung vorstellen muffe, ben welcher wir das Verhalten der interessirten Personen so naturlich vor uns sehen, als wenn die Sache selbst vor unsern Augen voraefallen wäre, und als wenn die Schauspieler nicht blos für diesen Kall erdichtete, sondern würklich in diesem Sandel begriffene Personen waren. Welcher Mensch von einigem Nachdenken wird fich benn scheuen sein Urtheil zu fagen, ob das Schauspiel ihm das würklich

gezeiget hat, was er hat sehen wollen? Ober was für Wissenschaft gehoret dazu, zu sagen, ob die Handlung, die wir sehen, eine interessante und natürliche Handlung sen; ob dieser Mann, den man uns als einen Geizhals, oder als einen feinen Betrüger, oder als einen rachsüchtigen Menschen beschrieben hat, wurt-

lich ein solcher sen? Allso branchen bloke Liebhaber sich aar nicht um die Regeln ber Runft, fondern blos um richtige und faßliche Begriffe über die Ratur und ben 3mef ber verschiedenen Arten ber Runftwerte zu befummern. biesen Begriffen, tonnen sie ohne alle Kunsttheorie, das Wesentlichste von dem Werth folder Werke felbst beurtheilen. Rouffeau hat über die Beurtheilung der fur die allgemeine Cultur des Verstandes und Herzens geschriebenen Bucher, einen fehr einfachen Grundsat angegeben, der sich leicht auf die Beurtheilung der Runftwerte, in so fern sie zu allgemeinem Gebrauch bestimmt sind, anwenden "Ich meiner feite, laft er jemand fagen, habe feine andre Urt, bas, mas ich lefe, zu beurtheilen, als daß ich auf die Gemuthelage Achtung gebe, in der mich das Buch laft: und ich kann mir gar nicht porstellen, was für einen Werth ein Buch haben tonne, das ben Lefer nicht gum Guten lenft. "\*) Mit die= fem Grundfat ift es leicht ein grund= liches Urtheil über ein Buch zu fallen.

Und eben so leicht wurde die Beurtheilung der Runstwerke senn, wenn unfre Runstrichter und die Verfaffer der mannigfaltigen periodischen Schriften, darin die von Zeit zu Zeit herauskommenden Werke des Geschmaks beurtheilet werden, sich angelegen senn ließen, anstatt so viel Geheimnisvolles von den Regeln der Runst, in einer dem gemeinen Lefer unverständlichen Runstsprache, zu sa

\*) Nouvelle Heloise T. I. Let. 18.

gen, ihm auf die rechte Spuhr hulfen, felbst zu urtheilen. Dieses wäre
bald gethan, wenn man nur ben jeder
Gelegenheit die wahre und gar einsache Theorie der Runst überhaupt, und
jedes Zweiges derselben besonders,
vorbrächte, darnach urtheilte, und so
die allgemeine Kritik in ihrer wahren
Einsalt darstellte, und auf populare
Renntnis zurükführte.

Man überlaffe den Runftlern und Runftrichtern über die Geheimnisse ber Runft, und über die Regeln gu urtheilen, und halte fich an die Mirtung, die ihre Werke auf verständige und nachdenkende Menschen machen. Mem ift etwas baran gelegen zu wifsen, nach was für Regeln das Kleid gemacht ift, das ihm gut fist und commod iff; oder wie die Speise gu= gerichtet worden, die ihm gut schmeft, und wol bekommt? Man bekumme= re fich nur erft überhaupt um helle und richtige Begriffe, und hute fich ein Urtheil über die Beschaffenheit eis ner Sache zu fallen, ehe man weiß, was fie eigentlich fenn foll. Sat ber Liebhaber einmal die erften Grund= begriffe uber bie Werke ber Runft: fo ube er fich fleißig im Genuß dies fer Werke. Daburch wird fein Geschmaf allmählig feiner, und er aus einem blogen Liebhaber gulett ein Renner werden. Man fete, daß ben einem noch etwas roben Bolfe bra= matische Schauspiele eingeführt merben, und daß ein Renner zugleich unternehme, den Geschmaf dieses Bolfes fur solche Schauspiele nach und nach angubauen. Wenn diefer Renner verständig genug ift, so wird er fich begnügen das Volf nur auf die ersten Grundbegriffe der dramatischen Kunft aufmerksam zu machen. Er wird ihm fagen, daß es die verstellten Menschen auf der Schaububne, und die erdichteten handlungen und Begebenheiten berfelben, gerade so beurtheilen foll, wie es die Menschen und Sandlungen beurtheilet,

14

die es in der Matur vor sich findet; er wird ihm blos rathen, das für schlecht und ungereimt zu halten, was dem naturlichen Lauf der Dinae, den es doch schon einigermaaßen kennt, widerspricht; die erdichteten Menschen zu tadeln, deren Charakter und GinneBart vollig außer ber Ratur ift, die abgeschmaft reden und handeln, wie gar fein Menfch thut. Db übrigens die Gitten fein, Die Scherze wißig genug sepen; ob bie Meußerungen der Empfindungen noch roh, oder schon verfeinert fenen, und dergleichen Unmerfungen, hat er eben nicht nothig zu machen. se Dinge werden sich allmählig von felbst einfinden. Wenn ber Mensch nur einmal auf dem rechten Weg des Geschmaks und des Nachdenkens ist, so geht er von selbst weiter. wen man durch willführliche Regeln, die Vorurtheile erzeugen, auf Abwege gebracht, oder dem man durch ei= ne Menge unverständlicher Vorschriften den Weg schwer gemacht hat, dem ift hernach fehr schwer wieder fortzuhelfen.

## Rirche.

(Baukunft.)

Mus ber Bestimmung eines jeben Gebaudes, muß ber Baumeifter ben Plan feiner Einrichtung erfinden, und die Art ber Bergierung mahlen. Da die Rirchen ist die gemeinesten offentlichen Gebaude find, fo verdienen sie vorzüglich das Machdenken eis nes Baumeisters. Meistentheils find sie zu einem doppelten Gebrauch bestimmt: zur Unhörung der geistlichen Reden, und zur Fener gottesbienftlis cher Ceremonien. Es giebt Rirchen, wie alle Rirchen der Protestanten, wo das erstere die hauptsache ift; an= bre aber, wie die größten und prach= tigsten Rirchen der romisch = fatholi= schen Christen, find vorzüglich zum ementen Gebrauch bestimmt, und der

erstere ist nur zufällig. Es wäre bemnach unüberlegt, wenn ein Baumeister beyde Arten nach einerlen Grundsähen anlegen wollte.

Die Rirchen, die vorzüglich zur Kener ber Ceremonien eingerichtet find, werden naturlicher Beife fo angeordnet, daß der gange inwendige Raum in vier Theile abgetheilt wird, die Halle, das Schiff, die Abseiten, und den Chor. Das Schiff ist der vornehmste und größte innere Plat. auf bem bas Bolt gur Fener ber Ceremonien steht. Die Abseiten ein Plat ober ein raumlicher Gang um das Schiff herum, damit man von allen Geiten her gemächlich in das Schiff kommen konne. Der Chor ist der Plat, auf dem die Diener der Religion die heiligen Gebrauche verrichten. Darum ist er am Ende des Schiffs, um etliche Stufen über dasselbe erhoben, damit alles, mas barauf vorgeht, von dem im Schiffe versammelten Volte tonne gesehen werden. Die Salle ift ein Vorplat am Eingang, bamit die Thuren ber Rirche nicht unmittelbar an den offenen Plat stoßen.

Un der vordern Seite des Chors steht der Altar, gerade vor dem Schiff. Der Chor felbst ist nach einer enformigen Figur abgerundet, und hat bon oben feine eigene ge= wolbte Deke. Bendes barum, weil der Chor der Plats ift, wo die zum Absingen der symnen und andrer Gefange bestellten Canger steben. Darum muß ber Baumeister den Chor nach den Regeln ber Afuffik, ober der Wiffenschaft von der besten Berbreitung des Schalles, einrichten. Was in dem Chor gefungen wird, mus ohne verwirrenden Wiederschall leicht, und doch deutlich im ganzen Schiff vernommen werden.

Neben dem Chor find noch ein paar besondere Abtheilungen, davon eine die Sacristey genannt wird, wo die zum Gottesdienst gehörige Geräth-

schaft, die heiligen Rleider u. d. gl. aufbehalten werden, und wo die Diesner der Religion zur gottesdienstlichen Feper sich antleiden. Die ansdre Abtheilung kann zur Anlegung der Treppe dienen, die auf den Kirchturm und unter das Dach der Kirsche führet. Insgemein hat das Schiff seine eigene Wölbung, die auf einem Gebälte ruhet, das von Pfeislern oder Säulen getragen wird.

Der Geschmaf, der in einer folchen Rirche, sowol in der gangen innern Ginrichtung, ale in ben Bergierungen augenscheinlich herrschen muß, ist Große und fenerliche Pracht. Und es ist fein Werk ber Baufunft, wo ber Baumeister so viel großen Geschmak nothig hat, wie ben diesem. Unblik muß jeden Unwesenden mit Chrfurcht erfüllen. Von kleinen Zierrathen, die das Auge vom Gangen abziehen, muß nichts ba fenn; auch nichts schimmerndes, bas nur blendet. Einfalt, mit Große verbun= ben, ift der Charafter einer vollkom= men gebauten Rirche. Darum find einzelne, hier und da zerftreute Gemahlde mit Recht zu verwerfen. Ein gang burchgehendes Defengemählde über dem Schiff, ift das Vorzüglich= fte. Und wenn man noch andre Gemahlde anbringen will, so muffen fie fich auf jenes beziehen, und einiger= maagen Theile beffelben ausmachen, welches allemal moglich ift. Alle ein= zele Bilder, ohne Beziehung auf das Sange, so gebrauchlich fie auch find, ftreiten gegen den mahren Gefchmat, ber in einem solchen Gebaude herr= schen soll.

Dielleicht ist eine einzige besondere Anmerkung hinlanglich, einem versständigen Baumeister die vorhergeshende Anmerkung einleuchtend zu maschen. Es ist in Brüßel eine Kirche, (auf den Namen derselben besinne ich mich nicht mehr,) wo an jedem Pfeister des Schiffs, die Statue eines Peiligen steht. Diese Statuen sind

groß, und in gutem Berhältnis mit dem Gebäude; aber zum Ganzen thun fie nicht die geringste Wurfung, weil jede für sich steht, die eine vorwerts nach dem Altar, die andre gerade vor sich, die dritte nach der halle zu ge= kehrt u. s. f. Wie leichte war es da gemefen, alle biefe Statuen in ein Ganges, mit dem gangen Gebaube zu verbinden? Man hatte fie alle in mannigfaltigen anbetenden Stellungen gegen den hauptaltar menden konnen, als wenn sie dem Volfe das Benspiel der Unbetung gaben; jede nach dem eigenen Charafter ber abgebildeten Verson. Dergleichen Bergierungen bienen die Burfung bes Sangen zu verftarken, und find der wahren Absicht der Runst gemäß.

Es ift fehr gewohnlich, daß an den Abseiten der hauptfirchen verschiedene kleine Capellen angebracht wer= den, deren jede ihren eigenen fleinen Auch dieses ist, ob es Altar hat. gleich durchgehends üblich ift, ein Migbrauch, gegen deffen Fortpflanzung die Baumeister arbeiten follten. Denn dieses hebt vollends die Einheit des Gangen auf. Fur geringere und für gang besondere Gelegenheis ten dienende gottesdienfiliche Fenerlichkeiten, dazu nur wenige Men= schen kommen, konnen ja besondere fleine Capellen gebaut werden.

Dieses wenige kann hinlånglich senn, benen, die bergleichen Kirchen bauen ober bauen lassen, zu zeigen, wie nothig es sen, überall auf den wahren Zwek der Sachen zu sehen. Uuch diesem Theile der Kunst, sehlet es noch an einer wahren gründlichen Kritik, die den Baumeister in seinen Berrichtungen immer auf dem geraden Weg halte. So bald man willkührlich verfährt, so läuft man Gefahr ungereimte Dinge zu machen.

Die protestantischen Rirchen erfodern eine andre Unordnung. Der Chor fann gang wegbleiben, wenn nur an dessen Stelle, am Ende des

Schiffs

Schiffs ein etwas erhabener Plat ift, auf dem die Diener der Religion ben Fenerung ber weniger prachtigen Bebrauche, dem gangen Volke fichtbar Aluch die Abseiten find da eben nicht nothig, weil insgemein bas gange Volk versammelt ift, ebe mit bem Gottesbienft ber Unfang ge-Indessen schaden die macht wird. Abseiten nichts, wenn sie als Gange gebraucht werden: nur muffen fie nicht, wie häufig geschieht, zu eben dem Gebrauch bestimmt werden, als das Schiff; denn es ist geradezu ungereimt, das Volk auf Plate zu stel-Ien, wo es weder den Prediger, noch die Geistlichen sehen kann, die in andern gottesdienftlichen Verrichtungen beariffen sind. Rirchen, wo diese Ungereimtheiten vorkommen, und sie find nicht felten, beweifen, wie menig man auch in einem so wichtigen Gebrauch der Baufunft, nach Grund= faken verfährt.

Das Wichtigste ben Anordnung einer protestantischen Rirche ift eine solche Einrichtung, daß an jedem Orte ber Kirche der Prediger von vorne gesehen und auch verstanden Dazu ist nun offenbar die ovale Form der Kirche die vortheil= hafteste. Ein nicht allzulängliches Vierek geht auch noch an, wenn nur die Rangel nicht an einer der langern, fondern an einer schmalen Geite angebracht wird. Eine gute Ein= richtung ist es, die ich irgendwo gesehen habe, daß gerade über dem Orte des Alltars oder des Communionstisches und Taufsteines, eine Art einer sogenannten Emporfirche steht, an deren Mitte die Ran-

gel ift.

Um in solchen Kirchen den Dlas ins engere zusammen zu ziehen, wird oft über die Abseiten eine offene Gallerie herumgeführet, die man Emporkirchen nennet, weil der Plat, da das Volk siget, empor gehoben ist. Dieses ist überall nothig, wo

die Versammlung sehr zahlreich ift, und ber Zuhörer über taufend find. Denn ein Schiff diese zu fassen, wurde schon zu groß senn, als daß der Prediger an allen Orten tonnte verstanden werden.

Rirchen, die vorzüglich zum Predigen bestimmt sind, erfodern inwendig eben keine Pracht, wenigstens teinen Reichthum; denn diefer murde nur die Aufmerksamkeit stohren. Also kann man sich hier mit edler Einfalt, und mit den schlechterdings wesentlichen Verzierungen der Baufunst begnügen. Aber diese Rirchen mussen ein volles Licht von allen Sei= ten haben, nur nicht von der Ran= zel her, weil dieses die Buhorer, die den Prediger im Gesichte haben mufsen, blenden wurde. Vorzuglich muß der Ort der Rangel gut erleuch= tet senn. Ueberhaupt muß alles Inwendige einen guten Anstand haben, daß fein Mensch von Geschmak sich an irgend etwas stoffe. Weiß soll= ten Defen und Bande nicht gelaffen werden, weil sie blenden; eine sanfte grunliche oder rothliche Karbe, schiket fich besser. Ueberall aber mußte auf die hochste Reinlichkeit und auch auf Nettiakeit der Arbeit gese= ben werden. Von außen muß eine Kirche auf

den ersten Anblik Größe und Würde zeigen. Große Parthien; nichts Ueberladenes; nichts von den kleinen Bierrathen ber Wohnhauser; weit mehr glattes, als buntes; wenigstens ein schones, aber mehr einfaches, als bunt verkröpftes und verschnörkeltes hauptportal. Die Thurme, wenn fie nur gute Verhaltniffe haben, geben den Rirchen ein schones Unsehen; weit mehr aber eine Die fehr hohen und fchma= len, wie Radeln geswisten Thurme find Einfalle eines schlechten arabis schen Geschmaks. Runde, nicht alls zuhohe Thurme, mit Cupeln bebett, stehen am besten.

Schon die Griechen hielten in den schönsten Zeiten der Bautunst, die jonische Ordnung für die schiftlichste zu
den Tempeln ihrer Götter\*), und sie
ist es auch für unste Rirchen. Wir
wollen die dorische Ordnung dazu
nicht ganz verwerfen. Nur daß feinem Baumeister die ungereimte Pedanteren daben einfalle, die Metopen
des Frieses nach antiter Urt, mit
Opferngefäßen und hirnschalen von
Opferthieren zu verzieren. Was sich
für einen heidnischen Tempel schifte,
kann darum nicht an einer Rirche stehen.

Billig follten alle Rirchen auf ganz frene Plate gesetzt senn. Rur die Rlosterfirchen leiden eine Ausnahme, welche nothwendig mit den Rlostern mussen ben Rirchhöfen Begräbnispläte zu machen, ist ein Mißbrauch, über den schon lange geschrien wird. Zu Monumenten für Verstorbene konsten sie noch dienen, nur nicht zum

Begrabnis selbst.

Die größte, schönste und prachtigste Kirche der Welt ist wol die Peterskirche in Kom, und nach dieser
die Paulskirche in London. Bende
gehören unter die größten Werke der Baukunst, die jemals unternommen worden. Der Jesuit Bonanni hat eine eigene Geschichte der Peterskirche geschrieben. \*\*) Um denjenigen Lesern, die selbst nicht an die Quellen der Kunstnachrichten kommen können, einigen Begriff von diesem merkwürdigen Gebände zu geben, führen wir folgendes davon an.

Das Ganze dieses erstaunlichen Werks besteht aus der Kirche selbst, und dem damit verbundenen ovalen Worhof, der 400 Schritte lang, und 180 breit ist. Diesen Worhof schließen zwen bedekte Saulengänge ein, an denen 320 Saulen stehen.

\*) S. Jonisch.

\*) Historia templi Vaticani, Roma, 1700,
Fol.

Dritter Theil,

Das Dach über die benden Saulen gange ift flach, und mit 86 Statuen der Heiligen, in mehr als doppelter Lebensgröße, besett. Mitten in dem -Vorhof, dem Haupteingange der Rirche gegenüber, steht der berühmte Obeliscus des Sesostris, den ehes mals ber Raiser Caligula aus Meanpten nach Rom bringen, und den in den neuern Zeiten der Pabst Sixtus V. durch den berühmten Baumeister Sontana in diesen Borhof hat feten laffen. \*) Dieser Obelist ift von Granit aus einem Ctuf, go Ruf hoch, ohne das Postament, das an sich 32 Fuß hoch ist.

Die Kirche selbst ist ins Kreux ac baut; ihre lange, die Dife der Mauren mit eingerechnet, beträgt 970 romische Palmen, oder 6663 parifer Die Breite des Gewolbes über das Schiff ist 123 Palmen, und die gange Breite eines Klugels ber Rirche, mit der Dife ber Mauren 414 Palmen. Ueber die Mitte ers hebt fich eine prachtige Cupel, Die von M. Angelo angegeben, und durch die Baumeister della Porta und Sontana ausgeführt worden. Haupteingange ist eine Halle, deren Lange 314, die Breite 60 Palmen ift.

Den Anfang zu biesem Gebände machte Julius II. unter dem Baumeister Bramante. Nachher haben die größten Meister der Kunst, M. Angelo, Jul. Sangallo, Giocondo, Raphael, Barozzi, Bernini u. a. ihre Runst daran gezeiget. Fontana, der ein eigenes Wert über diese Kirche geschrieben hat, schätet, daß est zu seiner Zeit bereits 80 Millionen Scudi gekostet habe. Die inwendigen Schönheiten an Gemählden, Statuen und Denkmälern, sind der Eröße

23

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung des Schiffes, auf dem er nach Rom gebracht worden, kann man beym Plinius; Hift. Nas-L. XVI. c. 40. lefen,

Große und Pracht des Gebaudes an-

gemeffen.

Nach diesem ist die Paulstirche in London auch ein Gebäude, das wegen seiner Größe merkwürdig ist. Ihre ganze Långe ist 500 Englische Fuß. Inwendig ist sie, die zulest an die Eupel, 215 Fuß hoch; und von außen beträgt die ganze Höhe bis an die Spize der auf der Eupel stehenden Laterne 440 Fuß.\*)

#### Rirchenmusif.

Man findet, daß die Musik schon in den ältesten Zeiten ben gottesdienstlichen Fenerlichkeiten ist gebraucht worden: und wenn dieses nicht der älteste Gebrauch dieser Kunst ist, so ist es doch der vornehmste, zumal in den gegenwärtigen Zeiten, da sie ben andern Gelegenheiten eben keine sehr wichtige Rolle spielt. Weil also der Tonseber ben der Kirchenmusik die beste Gelegenheit hat, mit seiner Runst etwas auszurichten, so mußer auch vorzüglich darauf denken, ihr da die volle Kraft zu geben.

Es könnte von großem Nuben senn, wenn ein Meister der Kunst übernähme, die Materie von der mannigsaltigen Anwendung der Musik, ben gottesdienklichen Feperlichkeiten, von Grund auß zu untersuchen; denn allem Unschen nach würde er noch neue und wichtige Urten diese Kunsk anzuwenden entdeken, und von dem, was zufälliger Weise hier und da eingeführt worden ist, würde er manches

als unschiflich verwerfen.

Wir wollen uns aber hier auf die Betrachtung der gewohnlichsten Formen der Rirchenmust einschränken, und über ihren eigentlichen Charakter einige Anmerkungen machen.

Zuerst kommt der Choral in Betrachtung, oder das Absingen geist-

licher Lieder von der aangen Gemeinbe, welches nach und nach verschies dene Formen angenommen hat. Bers muthlich waren die Lieder ursprüng lich einstimmig, und die Gemeinde fang fie im Unifonus oder in Detaven. Es gehort aber eben fein feis nes Ohr bagu, um zu empfinden, wie elend ein folcher Gefang flinget, da viele Stimmen beständig Octaven gegen einander machen. Man hat bas Widrige dieses Gefanges durch die Orgeln etwas zu verbeffern gesucht, wiewol es nicht hinlanglich ist. Alls man nachher mehr über die harmonie nachgedacht hatte, wurde der Gefang vierstimmig, wie er noch gegenwärtig in dem gemeinen Choral an einigen Orten ift. Die ursprungliche Melodie wurde der Cans tus Sirmus, oder der einmal festge= fette Gefang genennt, zu welchem noch andre Stimmen mußten verfers tiget werden. Daher geschieht es noch itt, daß

meinbe nur die ursprüngliche Melodie, oder der Cantus Firmus gesungen wird, da die andern Stimmen
unter einen besonders dazu bestellten
Ehor von Sängern vertheilt werden;
ferner daß jeder Tonseher, der für
die Kirchen arbeitet, mit Bendehaltung eines befannten Cantus Firmus, nach seinem Gefühl die andern
Stimmen nen dazu versertiget. Und
hieraus läßt sich auch verstehen, was
die Echrer der Musik damit sagen
wollen, wenn sie in der Unweisung
zum Sat vorschreiben, daß der Cantus Firmus bald in diese, bald in

in den meisten Rirchen von der Ge=

bern Artikel gesprochen worden.\*)
Man hat hernach diesen Choral
nicht nur noch mehrstimmig gemacht,
sondern ihm noch verschiedene andre

eine andre Stimme foll verlegt wer-

ven. Bon diesem unverzierten und schlechten Choral ist in einem beson-

Formen

<sup>\*)</sup> S. Description de la cathedr. de St. Paul tirée des Memoires de Guill. Dugdale & de Chrst, Wren.

<sup>\*)</sup> S. Choral.

Formen gegeben, und einige Stimmen davon verschiedentlich ausgesiert: baher der sogenannte figurirte Gesang entstanden ist, von dem gegenwärtig so viel Misbrauch gemacht wird, daß man ofte sich ben der Rirchenmusit besinnen muß, ob man in der Kirche, oder in der Oper sen.

Der figurirte Rirchengefang hat nach Berschiedenheit der Gelegenheis ten mancherlen Gestalt angenommen. Der Choralgefang felbst wird bisweis len figurirt, indem der Cantus Firmus zwar in einer ber vier Saupts stimmen benbehalten, aber von fiqu= rirten Stimmen, welche allerlen Nachahmungen machen, oder auch wol nach Fugenart gefett find, bealeitet wird. Diese Art kann von großer Burfung fenn, wenn der Tonseger fich nur feine Ausschweifungen baben erlaubt, und allezeit auf den mahren Ausdruf ficht. schifet sich auch nicht zu jedem Inhalt bes Gefanges, fondern nur ba, wo naturlicher Weise eine Menge Menschen zugleich verschiedentliche Empfindungen außern konnen. wurde hochst ungereimt senn, stille Empfindungen der Andacht auf solche Weise setzen zu wollen.

Um ben Gefang noch feverlicher zu machen, und zugleich die Harmonie zu unterstüßen, wurden auch Instrumente daben eingeführt. Die Orgel, oder große Contradiolone wurden zum begleitenden Baß, und die Postaunen um einige Singestimmen zu verstärfen, gebraucht; endlich aber führte man allmählig alle übrigen Instrumente in die begleitenden Mitstelstimmen ein.

Um bem Kirchengesang mehr Mannigfaltigseit zu geben, suchte man auch darin Abwechslungen, daß einige Strophen als Chore, audre, ober einzele Verse nur von einem Sanger, als ein Solo, andre als

Duette, oder Terzette: einige choralmäßia, andre durchaebends als Augen gesett, und denn verschiedentlich von ausfüllenden Instrumentstimmen begleitet wurden. Auf dies fe Urt werden bisweilen Pfalmen und hymnen gefett. Daben bat nun ber Tonseker vorzüglich barauf zu achten, daß diese Abwechslungen nicht willführlich fenen, sondern fich nach bem Terte richten. Es fann allers . bings ein hymnus fo gemacht fenn. daß einige Verse deffelben am beffen nach Urt eines Chors, andre als eine rauschende Kuge, und noch andre nur von einem, oder von zwen, oder dren Cangern, gefungen mer-Dieses muß der Tonseger aenau beurtheilen, um jeden Theil bes homnus auf die schiflichste Art zu bearbeiten. Borber aber muß ber Dichter, der den Text zu einer folchen Musit macht, ben Inhalt gu biefen Abmechslungen einrichten.

In der romischcatholischen Rirche hat die Rirchenmusik ihre bestimmten und festgefetten Formen, die unverändert benbehalten werden: ben den Protestanten aber haben Dichter und Tonfeter fich neue Formen erlaubt, und find nicht allemal alutlich daben gewesen. Mit der Einführung geistlicher Cantaten ba= ben fich auch die Recitative und Arien in der Kirchenmufit eingefunden, und mit ihnen ist der ausschweifende Geschmaf der Opernmusik bereingekom-In einigen protestantischen Rirchen Deutschlands ift man fo gar auf den abgeschmakten Einfall gekom= men, die Rirchenmufit bisweilen dramatisch zu machen. Man hat Dratorien, wie kleine Opern, wo Recitative, Urien und Duette nach Opernart beständig untereinander abwechfeln, so daß eine Handlung von verschiedenen Versonen vorgestellt wird. Eine Erfindung eines mahnwitigen Ropfes, die jur Schande des guten B 2 Geschmafs Geschmafs noch an vielen Orten ben-

hehalten wird. \*)

Rouffeau halt davor, daß die einfachefte Rirchenmusit aus den Erummern der alten griechischen Dufit entstanden fen. Es ift der Muhe wol werth, daß wir feine Gedanken hierüber hersetzen. "Der Cantus Firmus, fagt er, fo wie er gegenwartig noch vorhanden ift, ist ein, zwar febr verstellter, aber hochstschäbarer Ueberreft ber alten griechischen Mufit, welche felbst von den Barbaren, in deren Sande sie gefallen ift, ihrer ursprunglichen Schonheis ten nicht gang beraubet worden ift. Noch bleibet ihr genug davon übrig, um ihr einen großen Borgug über die weibische, theatralische oder elende und platte Mufit, die man in eis nigen Rirchen horet, ju geben, worin weder Ernsthaftigfeit, noch Geschmat, noch Unständigkeit, noch Chrerbietung für den Ort, den man dadurch entheiliget, zu bemerken ift."

"Bu der Zeit, da die Chriften anfiengen Rirchen zu haben, und in denselben Pfalmen und andre Hymnen gu fingen, hatte die Mufit bereits fast allen ihren ehemaligen Machdruf verloren. Die Christen nahmen fie, so wie fie dieselbe fanden, und beraubten sie noch ihrer größten Rraft, des Zeitmaaßes und Rhythmus, da sie dieselbe von der gebundenen Rede, die ihr immer gum Grunde gedient hatte, auf die Profe der heiligen Bucher, oder auf eine vollig barbarische Poesie, die für die Musik noch ärger als Prose war, anwendeten. Damals verschwand einer der zwen wefentlichen Theile der Musik, und der Gesang, der ist ohne Saft und immer mit einerlen Schritten fortgeschleppt wurde, verlor mit dem rhythmischen Gang alle Rraft, die er chmals von ihm ge= habt hatte. Rur in einigen Somnen merkte man noch ben Fall ber

Berfe, weil das Zeitmaaf ber Gylben und die Kuffe darin benbehalten murben." -

"Alber dieser wesentlichen Mangel ungeachtet, finden Renner in dem Choral, den die Priester in der romischen Kirche, so wie alles, was zum Aleuferlichen des Gottesbienftes gehoret, in seinem ursprunglichen Charafter erhalten haben, hochst schatzbare Ueberbleibsel des alten Gefanges und seiner verschiedenen Tonars ten, so weit es möglich war, sie ohne Takt und Rhythmus, und blos in dem diatonischen Rlanggeschlecht zu erhalten. Das wahre biatonische Geschlecht hat sich nur in diesen Choralen in feiner Reinigfeit erhalten, und die verschiedenen Tonarten der Alten haben darin noch ihre benden hauptabzeichen, davon das eine von der Tonica, oder dem Hauptton, woraus der Gefang geht, das andre von der Lage der halben Tone hergenommen ift."

"Diese Tonarten, so wie sie in alten Kirchenliedern auf uns gefom= men find, haben wurklich das Charafteristische, das jeder eigen ift, und die Mannigfaltigkeit des leidenschaftlichen Ausdrufs so behalten, daß es

jedem Renner fühlbar ift."

Co urtheilet Rouffean von dem Geschmaf der Rirchenmusik; \*) und an einem andern Orte \*\*) fagt er, man muffe nicht nur alles Gefühls der Andacht, sondern alles Geschmats beraubet fenn, um in ben Rirchen die neumodische Musik dem alten Choral vorzuziehen.

Diese Gedanken eines so feinen Renners defto richtiger zu verfleben, muß hier angemerkt werden, daß es in der achten Kirchenmusit, wovon wir unfre vollig nach bem Geschmat des Theaters eingerichtete geistliche Cantaten, die man in ber romischen

\*) Diction. de Musiq. Art. Plain chant.

Rirche

44) Art. Motett.

\*) S. Oratorium.

Rirche noch nicht kennet, ausschlieffen, ein Besch ift, alles nach ben Tonarten der Alten gu behandeln, \*) Die aber meistentheils nur auf unfer bigtonisches Geschlecht eingeschränkt find, weil die andern Geschlechter, bas enharmonische und chromatische, gur Beit, da bie Rirchenmufit aufgefommen ift, schon aus der llebung gekommen waren. Allso wählt der Tonfeter für jedes besondere Stut, es sen Choral, Fuge, oder was für Geftalt es fonft habe, eine ber alten Sonarten, die fich ju dem Affett des Cits am besten schiket, und bindet sich an den ihr vorgeschriebenen Umfana, ber entweder von der Tonica jur Dominante, oder von der Dominante gur Tonica geht. Da nach diesem Gesete jede Stimme nur einen kleinen Umfang bat, fo geht auch der Gefang selbst meistentheils burch fleine Intervalle, wodurch bas Bupfenbe und Springende ber fo genannten galanten Mufik aus ber Rirche verbannet wird. Dieser Gin= schränfung ungeachtet, weiß ein erfahrner Tonfeter bennoch eine große Mannigfaltigfeit von melodischen und harmonischen Saken in ein Gtut zu bringen.

· Seine vornehmfte Sorge, nach ei= ner guten Wahl der Tonart und einer hochst einfachen Fortschreitung, geht auf die Beobachtung der richti= gen Deflamation des Texts, welche fowol durch die Hauptstimmen felbst, als auch durch die Harmonie kann fühlbar gemacht werden. Denn schon durch diese allein kann die mahre Deflamation befordert, ober gebin= bert werden. Allso muffen g. B. Die Enlben, die in einem ununterbroches nen Zusammenhang, bis auf einen fleinern oder größern Ruhepunft fortfliegen, nur von einer Sarmonie begleitet werden, die das Gehor ununterbrochen fortreißt; so daß es hochstfehlerhaft fenn wurde, auf eine Spl-

\*) G. Conarten der Alten.

be, auf welcher schon das Gefühl der folgenden erwekt wird, eine beruhigende Harmonie, wie der Dreyklang ift, zu nehmen.

Es ist vorher gesagt worden, daß bie Kirchenmusik sich vornehmlich an das diatonische Geschlecht halte. Diefest ift aber nur von dem gemeinsten Choral, den die gange Gemeinde mitfinget, ju verstehen, wo bas Einfache und das Consonirende allemal die beste Wurkung thut; besonders auch darum, weil zu solchen Chora= len allemal ein fanfter Affekt fich am besten schifet. Wo aber schon ein leb= hafterer oder gar heftiger Affekt vor= fommt, welcher ben Tonfeter veranlaffet, die Korm des Chorals zu verlaffen, da wird auch in dem Gefana und in der harmonie zu Erreichung bes Ausbrufs schon mehr erfodert, und ba thun fleinere Intervalle, als bie biatonischen sind, ofte bie beste Wurfung. Man hat deswegen bis= weilen nicht nur chromatische, sons bern gar enharmonische Fortschreis tungen hiezu nothig. Chebem hatte man in einigen großen Cathebraltirchen eigene Ganger, die fich in enharmonischen Fortschreitungen besonders übten, und deswegen ben Gelegenheiten, wo fehr farke Leidenschaf= ten auszudruken find, bergleichen g. B. in den Rlageliedern bes Jeremias vortommen, ihre befondern Stimmen befamen.

Da überhaupt jede Kirchenmusst, von welcher Form sie sonst sen, den Charafter der Feyerlichkeit und Undacht nothwendig an sich haben muß: so hat der Tonsetzer sich aller Künstelenen, aller Figuren, Zierrathen und Läufe, die bloß die Kunst des Sängers anzeigen, ferner aller geschwinden Passagen, und alles dessen, was den Ausdruf der Empfindung mehr ausschweisend macht als verstärtt, zu enthalten. Fürnehmlich muß in den tiesen Stimmen die allzugroße Geschwindigkeit vermieden werden,

weil ste in den Kirchen sehr nachschallen, und durch eine schnelle Folge tiefer Tone alle Harmonie verwirrt wird. Deswegen sind alle Arien, die nach der Opernform gemacht werden, besonders aber die darin angebrachten Läuse und Schlußcadenzen völlig zu derwerfen.

Darum erfodert die Kirchenmust nicht nur einen sehr starken harmonisten, sondern auch zugleich einen Mann von starker Ueberlegung und einem richtigen Gefühl; damit nicht entweder blos ein unordentliches Geräusch, ohne bestimmten Ausdruk, der eine Bermischung von Feyerlichkeit und Uepvigkeit, die Stelle der ernsthaften Empsindungen der Andacht einnehme.

# Klang.

Die Betrachtung des Ursprunges und der wahren Beschaffenheit des Rlanges, erkläret so manchen Punkt in der Musik, und giebt verschiedene so wichtige Folgerungen für die Renntniß der Harmonie, daß sie hier nicht kann übergangen werden.

Der Klang ist ein anhaltender steter Schall, der von dem bloken Laut dadurch unterschieden ist, daß dieser nur einzele abgesetzte Schläge hören laft, wie die Schlage eines hammers; da der Klang anhaltend ift. Wie sich das herunterfallen einzeler Tropfen, sie folgen schneller ober langsamer auf einander, zu dem fteten Rinnen eines Wasserstrales verhalt, so verhalt sich der bloße Schall oder Laut, der aus einzelen Gehor= tropfen besteht, zu bem Klang, ber ein ununterbrochenes Kliefen bes Schalles ift. Die Naturkundiger fagen une, daß auch der Rlang, ob er gleich und als anhaltend vorfommt, aus wiederholten einzeln und würklich abgesetzten Schlägen bestehe, die aber so schnell auf einander folgen, daß wir den Zwischenraum ber Zeit von einem zum andern nicht mehr empfinden, sondern sie in einen steten Lon zusammen hängen; das Ohr zeiget sich hieben, wie das Auge in ähnlichem Fall. Wenn man in der Dunkelheit eine glücnde Kohle schnell wegwirft, so scheinet uns der Weg, den sie nimmt, ein steter seuriger Strich, oder eine glüende Schnur zu senn, ob wir gleich jeden Augenblik nur einen glüenden Punkt dieser Linie sehen.

Diese Bemerkung über die wahre Beschaffenheit des Schalles ist der Grund zur wissenschaftlichen Betrachtung des Klanges und der harmonie. Besonders wissen wir daher, worin der Unterschied zwischen hohen und tiesen Tonen bestehe, welches die Geslegenheit giebt, die Tone in Ansehung ihrer hohe gegen einander zu berechs

nen. Ramlich -

Je schneller die einzelen Schläge, aus denen der Klang besteht, auf einzander folgen, je höher scheinet uns der Ton in senn. Es läßt sich mathematisch beweisen, daß zwen Tone um das Intervall einer Octave von einander abstehen, wenn die Schläge des einen noch einmal so geschwind auf einander folgen, als die Schläge des andern; und so kann jedes Intervall durch das Verhältniß der Seschwindigkeit der Schläge in Jahlen ausgedrukt werden.

Man hat auf diese Art gefunden, daß der tiefste in der Musik noch brauchbare Ton, der noch um zwen Octaven tieser ist, als das sogenannte große C, in einer Secunde 30 Schläge an das Ohr thut; der höchste brauchbare Ton aber, oder das viergestrichene c, in gleicher Zeit 3760.\*) Wenn das erwähnte unterste C 30 Schläge in einer Secunde thut, so thut seine Octave 60 Schläge in derestellen

\*) G. Euleri Tentamen novae theoriae Muñcae c. I. §. 13.

letne

felben Zeit. Darum kann man sagen, ber Unisonus verhalte sich zur Octave, wie 30 zu 60, oder wie 1 zu 2. Also drukt das Verhaltnis 1: 2 die Octave aus; und auf eine ahnsliche Art das Verhaltnis 2: 3 die Duinte; weil von zwen Idnen, deren Intervall eine reine Quinte macht, der tiefere zwen Schläge thut, da der

hohere bren macht. Daburch wird nun der Ausdruk aller Intervalle burch Zahlen, so wie er durch dieses Werk überall gebraucht worden ift, \*) verständlich. Einige Tonlebrer drufen die Berhaltniffe durch die gange ber Santen aus. Bendes tommt auf dieselben Zahlen beraus. Denn es ift erwiesen, daß ben flingenden Santen die Anzahl ber Schlage in dem umgekehrten Verbaltniß der Lange der Santen erfol= get; \*\*) (wenn namlich die Santen fonst gleich und gleich start gespannt find;) so daß eine noch einmal so viel Schläge thut, als eine andere, wenn Diese noch einmal so lang ift. Daber kann man die Intervalle auch durch die Lange der Santen ausbrufen; in welchem Kall diefelben Jahlen nur umgefehrt werden. Also mußte nach Diefer Urt das Verhältniß der Octave burch 2: 1, der Quinte durch 3: 27 ausgedruft werden. Diefes fen von ber Sohe und Tiefe bes Klanges gefaat.

Aus der wahren Beschaffenheit des Rlanges hat man auch entbeket, woher die Reinigkeit eines Lones entsteht; man hat gefunden, daß der Lon rein ist, dessen Schläge durchaus gleich geschwind sind und sich durch Punkte vorstellen lassen, die alle gleichweit von einander abstehen . . . . , da der unreine, unmusikalische Lon aus Schlägen besteht, die unordentslich auf einander solgen, wie Punkte, die bald weiter bald enger stünden.

\*\*) G. Artifel Monochord.

Auch hat man gefunden, daß dieses Unreine bes Lones ben Santen daher kommt, daß die Santen bisweilen an einigen Stellen diker, oder dunner sind, als an andern.

Roch wichtiger als dieses ist die Entdekung der wahren Ursache der Unnehmlichkeit eines reinen Rlanges, auf welche die angezeigte Theorie des Rlanges geführt hat. Wir wollen diese wichtige Sache so genau, als mbalich ist, entwifeln. Wenn wir, wie in den vorheraehenden Unmer= fungen geschehen ift, jeden steten, aus nicht zu unterscheidenden Schlas gen bestehenden Schall, einen Rlang nennen wollen, so giebt es unanges nehme, und zur Mufit vollig unbrauchbare Rlange, die mehr schnat= ternde, oder flappernde, als fingende Tone bilden. Go ist das Rasseln der Rader an einem sehr schnell gehenden Wagen. Es besteht auch aus einzeln Schlägen, die in einander fliefien; aber es verdienet den Namen des Klanges nicht, ist auch dem Ge= hor nicht angenehm. Aber jeder Rlang einer reinen Sante, einer reinen Gloke, er falle auf welche Sohe er wolle, wenn er nur nicht gang uber, oder unter unferm Gehorfreis liegt, ist angenehm: dessen wird kein Mensch in Abrede senn. Da nun bendes, das Raffeln eines Rads und bas Klingen einer reinen Cante, aus schnell und allenfalls in gleichen Zeit= punften wiederholten, in einander flieffenden einzeln Schlagen besteht, woher kommt es, daß dieses angenehmer ift?

Die Entbekungen, die man über bie Beschaffenheit der klingenden Santen gemacht hat, haben auch die Auflösung dieser Frage an die Hand gegeben oder doch bestätiget. Denn noch ehe man die Bewegungen einer klingenden Sante zu berechnen wußzte, und schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ist die Beobachtung bekannt worden, daß ein reis

<sup>\*)</sup> Man sehe besonders die Artikel Con= sonang; Dissonang; Intervall.

ner etwas tiefer Ton einer Cante, einem geubten Gebor, außer bem Unisonus, oder Grundton, auch deffen Octave, deffen Duodecime, auch wol gar die zwente Octave und beren große Terz horen laffe. wichtige Entdekung, wozu aber blos eine feines Gehor erfodert wurde. Um dieses jedem Lefer deutlich zu mas chen, wollen wir alfo feten, man schlage eine wolgespannte und reine Sante an, die den Ton Cangebe; wer nur ein feines Gehor hat, ber= nimmt diesen Ton C fo, bag ihn dunkt, er hore zugleich, wiewol in geringerer Starte, die Tone c, g, c, e, folglich ein Gemenge, oder einen Uceord verschiedener und zwar consonis render Tone. hieraus laft fich schon begreifen, warum ein folcher Ton voller, mehrklingend und angenehmer ift, als wenn der Ton Cganz allein vernommen wurde. Jeder Tonift ein Accord: dadurch hort der Klang auf ein bloges Rlappern zu seyn.

Diejenigen, welche die Bewegung, ober die Schwingungen der flingenben Sante mathematisch untersucht haben, worin der Engländer Taylor querst gluflich gewesen ift, haben ge= funden, daß eine etwas lange Sante, wenn sie gestrichen, ober gezupft wird, zwar nach ihrer ganzen Lange schnell bin und ber geschwungen wird, (welches Schwingen das Ges fühl ihres Tones erwekt,) zugleich aber die Salfte, der dritte, ber vierte, der fünfte und alle folgende Theis le der gangen Lange der Sante, jeder fur fich, noch besondere Schwingungen machen. Ginigermagken lagt fich dieses mit Augen feben. Un dem Holfeldischen Bogenflugel \*) habe ich die besondern Schwingungen der Theis le ber tiefften Baffanten gar ofte und fehr deutlich gesehen. Man stelle sich, um diefes beutlich zu faffen, vor, AB fen eine Sante, beren Ton eine Octave tiefer ift, als unser C.



Indem sie gestrichen wird, und also hin und her schwinget, so daß sie wechselsweise in die Lage A a B und A b B kommt, so theilet sie sich zusaleich in mehrere Theile, wie A C, C B, Ag, g D, D B, u. s. s. und jester Theil macht für sich wieder bestondere Schwingungen, und nimmt die Lagen an, die durch Punkte besteichnet werden. Dieses ist die wahse ursache, warum man in einem

Rlang viel Tone horet. Die Schwingungen der ganzen Sante erwefen das Gefühl ihres Grundtones, den wir nach verhältnismäßiger Zahl seiner Schwingungen 1 nennen wollen. Die Hälfte der Sante macht ihre besondere Schwingungen, AcC, AeC, CfB, CdB, in halber Zeit, und erweft das Gefühl des Tones 2;

ber britte, vierte, funfte, sechste und folgende Theile der ganzen Sante machen, jeder wieder seine Swingungen, und erwesen das Gefühl ter Tone 3, 4, 5, 6 u. s. f. Man stelle sich also viel gleichgespannte und gleichdike Santen vor, die in Ansehung der Lange sich verhalten,

wie folgende Zahlen: 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9} \tau. \frac{1}{6}. fo ift, nach der vorhererklarten Bemerkung, ber Rlang ber Sante 1 aus ben Klangen aller übrigen Santen zusammengesett, und ein feines Dhr unterscheidet wenigstens die vier ober funf ersten, mit ziemlicher Deutlichfeit. In dem Artifel Confonang find Diese in einem Klang enthaltene Tone auf dem Motenspftem vorgestellt. Merkwurdig ist es, daß diese har= monischen Tone gerade die find, welche die Trompete, in der Ord= nung, wie fie hier stehen, angiebt: erst den Einklang 1, denn die Octabe 3, benn die Duodecime Ju. f f.

Wenn wir nun dieses voraussetzen, so läßt sich begreifen, warum der Rlang der Sayten, besonders der Bassanten, etwas so volles, das Gehör so vergnügendes hat. Denn man hört vieles zugleich, und dieses viele fließt so volltommen in einander, als wenn es nur eines wäre, und hat also eine schöne harmonie.

Es läßt sich aus dieser wichtigen Entbekung ungemein viel nühliches für die Musik herleiten, wovon bereits in dem Vorhergehenden \*) verschiedenes vorkommt. Ein neuerer französischer Schriffteller Jamard hat einen nicht ganz mißgerathenen Versuch gemacht, fast gar alle Grundste der Harmonie, des Gesanges und des Takts daraus herzuleiten, welches man mit Vergnügen lesen wird. \*\*) Sein Versuch verdienet

\*) Man sehe die Artikel, Bak: Confonang: Fuge; Harmonie u. a. m. weit mehr Benfall, als der, den Rasmeau aus der noch unvollkommenen Renntniß dieser Sache gemacht hat; wobon er, und seine meisten Landsmänner, ein gar zu unbescheisdenes Rühmen gemacht haben.

Etwas feltfam ist es, daß unfer Tonsissien einige der vorhererwähnsten harmonischen Tone einzeln ausgeschlossen hat, als den Ton i, ir und andre. Der erwähnte französische Schriftsteller, dringet sehr darauf, daß man sie einführe, und in Deutschland hat vor ihm herr Kirnsberger angetragen, wenigstens den Ton i, der in unserm Spstem zwischen A und B fallen würde, wie auch Tartini will, anzunehmen.\*)

Ueber die Bedeutung des Worts Rlangsmerken wir noch an, daß der Schall, in so fern er anhaltend und wolklingend ist, mit dem Worte Klang, der Klang aber, in so fern er hoch oder tief ist, mit dem Worte Ton bezeichnet wird. Man sagt nie, ein hoher oder tiefer Rlang, sondern Ton. In Ansehung der Reinigkeit sagt man zwar von einer einzelen Sante, sie habe einen reinen Ton, (besser Klang) aber von einem Instrument überhaupt, einer Violin oder einem Clavier, sie haben einen guten Klang.

# Klang. (Nedende Kunste.)

Das menschliche Genie hat zwen Mittel erfunden den Sedanken ein körperliches Wesen zu geben, wodurch sie den außern Sinnen empfindbar werden: eines für das Gehör, das andere für das Gesicht. Jenes ist weit kräftiger als dieses, weil das Gehör stärker empfindet, als das Auge. \*\*) Wir betrachten hier den Rlang, oder Schall, blos in so fern er

\*) S. System. \*\*) S. Artifel Gesang, II Th. S, 239,

<sup>\*\*)</sup> Recherches fur la theorie de la Mufique par Mr. Jamard à Paris & à Rouen 1769. 8.

ein Mittel ist einzele Begriffe, ober zusammengesetzte Vorstellungen, andern vermittelst des Gehörs mitzutheilen. Es ließe sich zeigen, daß zu diesem Behuf von unsern Sinnen keiner so tanglich sen, als das Gehör; wir wollen es aber, um uns nicht in allzutiese Vetrachtungen einzulassen, hier als bekannt annehmen. †) hier zeiget sich also gleich die Wichtigkeit der Betrachtung der Sprache, in so fern sie Rlang ist. Wir wollen uns aber hier blos auf das Aesihetische einschräften.

Man bedenke, wie schwach und die Sprache rubren murbe, wenn wir fie blos in der Schrift, ohne Rlang hat-Schon finden wir einen sehr großen Unterschied zwischen dem ftummen Lesen und dem lauten Vortrag einer Sache; und doch wird auch bem stummen Lesen einigermaaßen durch den Klang aufgeholfen, der sich wenigstens in der Einbildungsfraft immer daben horen laft. Für die redenden Runfte ift der Rlang der Rede von großer Wichtigkeit. asthetische Rraft kann sich auf drenerlen Urt außern. Je vollkommener er ift, je ftarter und lebhafter praget er einzele Begriffe in die Vorstellungstraft; jusammengesetzte Vor= stellungen hilfter in eine leicht faßliche und angenehme Form bringen; endlich kann er auch das Leidenschaft= liche der Vorstellungen verstärken.

t) Wem daran gelegen ift, alles, mas hier und da von der afthetischen Kraft der Tone angemerkt wird, aus richtisgen Gründen zu beurtheilen, den verweise ich auf die Vergleichung unserer Sinne, die ich in dem vierten Abschutt der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, gegen das Ende angestellt habe. Auch wird man in herrn Zerders Untersuche, welche den Preis den der Verlinischen Academie der Wissenschaften erhalten hat, einige ganz wichtige Besucklungen hierüber sinden.

Die Theorie der redenden Kunste betrachtet demnach den Klang, in Absicht auf einzele Wörter — auf Redensarten und Perioden — und auf das Leidenschaftliche der Tone. Hier schränken wir uns auf den ersten Punkt ein; der andere ist in die Artifel Wolklang und Perioden vertheilt, und der dritte kommt in der Betrachtung des lebendigen oder des leidenschaftlichen Ausdruks vor.

Der Endzwet der Beredfamfeit und Dichtkunst erfordert, baf icdes einzele Wort, wenn man auch nicht auf das Leidenschaftliche sieht, das Gehor mit hinlanglicher Starfe und Rlarheit rühre, daß es schnell begriffen, und leicht behalten werde. Das erstere erweft Aufmerksamkeit und zwinget uns Untheil an der Sache zu nehmen; das andre erleichtert die Vorstellung, und bas dritte den forts dauernden Befit berfelben. hieraus lakt sich leicht bestimmen, wie die Wörter der Sprache in Unsehung des Rlanges muffen beschaffen fenn, wenn fie den redenden Runften diefe dren Vortheile verschaffen sollen. erste Eigenschaft ist, daß sie laut und volltonend fenen, und mit gehöriger Starte gleichsam anpochen, um auch ben mittelmäßiger Aufmerkfamkeit ihre Wurfung ju thun. Was dagu gehore ist leicht zu sehen: viel und volltonende Gelbstlauter, Tone die einen offenen Mund erfordern, die mitten im Munde, weder zu tief in der Rehle, noch zu weit vor zwischen den Zähnen, oder bloß auf den Lip= ven gebildet werden. Dazu muffen noch starke Accente kommen, und mehr lange, als furze Gelbftlauter. Te naber überhaupt die Aussprache einzeler Worte dem Gefange fommt, je stärker sind sie.

Die zwente Eigenschaft ber Worster ist ein beutlicher Klang. Den hasben sie, wenn die verschiedenen Sylben gut von einander abstechen, daß die einzelen Theile eines Worts flar

vernommen werben. Es aiebt Wor. ter, die fein Mensch, der sie jum erffenmal boret, nachsprechen, ober Schreiben konnte: Diese find das Ge-

gentheil deutlicher Worter.

hat ein Wort die benden ermahn= ten Eigenschaften, so hat es auch schon das Wichtigste in Absicht auf bas leichte Behalten. Doch mag wol noch in manchen Fallen das leichte Aussprechen noch von andern Eigen-Schaften berkommen. Der Buchftaben & hat, ale ein Mitlauter, ben ftartsten Klang, ift auch deutlich, aber boch schwer auszusprechen. Darum fommt auch viel barauf an, daß ein Wort nicht allzuschwere Bewegungen der Gliedmaaken ber Sprache erfordere.

Diefes scheinen also die Grundfa-Be ju fenn, nach welchen bie Borter der Sprache zum afthetischen Bebrauch verbessert werden muffen. Ware nicht die Bilbung ber Sprache bem volligen Despotismus des Gebrauchs unterworfen: so wurde es wol der Muhe werth fenn, eigene Veranstaltungen für bie Berbefferung derfelben, in Absicht auf den auten Rlang ber Worter, zu machen. Collte es inzwischen irgend einer deutschen Academie gelingen, Unfeben genug ben ber gangen Nation zu erhalten: so fonnte sie alsdenn durch ein Worterbuch hierin viel Rußen stiften. Aber der Gebrauch ist ein schnelleres und fraftigeres Mittel. Wir muffen bie Berbefferung bes Wolflanges der Sprache pon Schriftstellern erwarten, die allaemeinen Benfall finden.

hier zeiget fich die Wichtigkeit blos ergoßender und belustigender Werke der Beredsamkeit und Dichtkunft, wenn die Verfasser vorzugliches Gefuhl fur den Wolklang haben. Sie find die besten Mittel den auten Rlana der Sprache auszubreiten. Go wenig Achtung fie bisweilen ihres Inhalts wegen verdienen, so schätbar muffen fie ber Nation wegen biefes Rebennutens fenn. Ginem blos er= adgenden Schriftsteller liegt ob, mit außerster Corgfalt wolklingend zu Schreiben, weil darin fein hauptverbienit besteht. Es ift so gar billig, daß man die Dichter, die ein vorzug= lich feines Dhr haben, und fich dem angerft muhfamen Gefchafft, bochsten Wolflang zu suchen, untergieben, durch Benfall ermuntere: weil die Sprache durch sie in einer ihrer schätbarsten Gigenschaften geminnet.

hier ift, glaube ich, auch der Ort anzumerken, daß blog in Rukficht auf ben Wolflang ber Worte, die Ginführung frember, anstatt einheimi= Scher Worter, nicht nur erlaubt, fonbern verdienstlich fen. Saben wir fur gewisse nicht unwichtige Begriffe eis genthumliche Borter von schlechtem Klang, und ist ihnen aar nicht aufzuhelfen, so sollte man fie, so oft es angeht, gegen fremde, wolflingende vertauschen, und fie blos der gemeis nen Rede überlaffen. Go mochte iche. um ein Benfpiel zu geben, wol leiden, daß das Wort Gerücht für immer gegen Sama vertauscht wurde; und so konnte man mit viel andern auch noch verfahren. Darin ift herr Ramler allen nach ihm folgenden Dichtern mit feinem Benfviel voraegangen.

But wurde es auch fenn, wenn bie. welche die neu herauskommenden Schriften des Geschmats ber Nation ankundigen, besondere Aufmerksams feit auf den Wolflang richteten, und allemal das Neue und Vorzügliche, was fie hieruber bemerten, anzeigten. Unfre Sprache ift barin noch großer Berbefferung fabig. Man follte barum diejenigen, bie ben Rlang eines Worts durch Weglassung, ober Menbrung irgend eines Buchftabens verbeffern, nicht tabeln, noch fie einer Uebertretung der grammatischen Regeln beschuldigen, sondern ihnen viel-

mehr

mehr Dank bafur wissen. Daburch haben die Italianer ihre Sprache fo wolklingend gemacht, als sonft feine neuere Sprache ift. In Deutsch= land wurde der eines fritischen Berbrechens schuldig erklart werden, der sich unterstunde mit einem deutschen Morte eine solche Veranderung vorgunchmen, als die ift, ba ber Italianer Fiamma, Fiume, austatt Flamma, Flume, geset hat. man aber bergleichen Dinge nicht er= lauben, so kann auch der Klang der Sprache nicht zu einer gewissen Vollfommenheit fommen.

Die Dichter, benen unfre Sprache in diesem Stuf am meiften zu danken hat, find unstreitig Klopstot und Ramler. Man hat den lettern fehr ernstlich getadelt, daß er eigenmach= tia in andrer Dichter Arbeit viel ae= andert habe. Es gehört nicht hieher, die Rechtmäßigkeit dieser Sache zu untersuchen; aber biefes fann hier gefagt werden, daß ich es fur ein fehr verdienstliches Werk halten wurde, wenn herr Ramler gewisse sehr gute Gedichte, die nicht wolflingend genug find, nach feiner Urt umarbeiten, und anstatt schlechter Worte wolflingende nehmen wollte, wenn fie auch griechischer, oder noch fremderer Ub= funft waren. Wem bamit gedient mare, ben Dichter in feiner Gprache zu lefen, der konnte ihn darum noch immer befommen.

# Klarheit.

(Schöne Kunste.)

Wir nennen ben Gegenstand unstrer Vorstellung klar, wenn wir ihn, im Ganzen genommen, so bestimmt und so kenntlich fassen, daß est und leicht wird, ihn von jedem andern Gegenstand zu unterscheiden. Bon der Deutlichseit ist die Alarheit darin unterschieden, daß diese den Gegenstand nur im Ganzen kenntlich macht, da

ben jener auch das Befondre und feine

einzele Theile flar find.

Die Rlarheit eines Gegenstandes würkt auf mehr als einerlen Urt so vortheilhaft auf die Vorstellungs= fraft, daß sie ben der Theorie der schonen Runfte in mehrern Betrach= tungen wichtig wird. Jeder Gegenstand, ber bestimmt soll gefaßt werden, muß die gehörige Klarheit has ben; und fo ist sie ihm auch nothig, wenn man ihn mit Vergnügen feben foll. Denn der menschliche Geift hat einen unauslöschlichen Hana, die Sachen, auf die er einmal seine Aufmerksamkeit gerichtet hat, flar zu fehen. Wenn man nicht flar (oder wie man les zu nennen pflegt, deutlich genug) mit uns spricht; wenn man uns etwas zeiget, das wir aus Man= gel des Lichts nicht flar genug feben fonnen: so werden wir dadurch in merkliche Unruhe gesetzt. Alfo mußte schon beswegen allein jeder Gegenstand des Geschmaks, den uns die Runfte vorftellen, hinlangliche Rlarheit haben.

Tedes Werk ber Schonen Runfte, und jeder haupttheil, der schon für sich eine bestimmte Würkung thun foll, muß, wo nicht wie von hellem Sonnenschein, boch wie von vollem Tageslicht beleuchtet werden. hier hat der Runftler zwenerlen Dinge zu überlegen: er muß dem gangen Werk, in so fern es fich auf einmal fassen läßt, hinlängliche Rlarheit geben, und denn jedem Theile deffelben besonders, den Grad der Rlarheit, der ihm gufommt. Ein Wert, bas im Sanzen nicht Klarheit genug hat, ift ben allen Schonheiten einzeler Thei= le, als eine Sammlung von Trummern angusehen. Welcher mahre Renner wird ein Gemablbe, das im Sanzen nichts verständliches vorstellt; darum, daß hier und da eine schone Figur, oder eine schone Gruppe konnte berausgeschnitten werden, für

ein schönes Gemähld ausgeben?

Alber

Aber wie muß man die Alarheit des Sanzen beurtheilen? und worauf hat der Kunstler zu sehen, um sie zu erreichen? Was ist in einem Wert der schönen Kunste Klarheit des

Gangen?

Am leichtesten ist diese Frage ben einem Gemählbe zu beantworten, und von dieser Gattung kann die Antwort auch auf Werke andrer Gattungen angewendet werden. Die horrazische Maxime, ut pictura poesis, kann auf alle Kunste ausgedähnt werden. Also, wenn zeiget ein Gemählbe Rlarheit im Ganzen?

Unffreitig alsbenn, wenn ein vers ftåndiger Beurtheiler feinen Inhalt aus dem, was vor ihm liegt, bestimmt erfennt; wenn er nach hinlanglicher Betrachtung bes Werks feinen Inhalt ergablen, bas hauptintereffe, morauf alles ankommt, bemerken, je= ben Saupttheil nennen, und sagen fann, wie er mit dem Gangen gufam= menhanat, und was er zum Gangen murtt. Rach biefen wenigen Begriffen ift es leicht, jedes Werk in Unfehung der Klarheit des Gangen zu beurtheilen. Wenn wir ein Beldengebicht lesen, oder ein Drama seben, fo burfen wir nach Wollendung deffel= ben nur versuchen, ob wir diese Fragen beantworten tonnen: Bas für eine Handlung war dieses, wodurch peranlasset, und mas war ber Auß= gang? Wie fam es, daß die Gachen diese Wendung nahmen? Was hat diefer, und der von den handeln= ben Personen, zu der Sache bengetragen? Woher entstund diefe, und biefe Berandrung in der Lage ber Cachen? Wenn wir uns bergleichen Fragen beautworten konnen, und wenn und dunkt, wir feben die ganze Handlung vom Anfange bis zum Ende, nach allen hauptumftanden und hauptpersonen, wie ein helles Gemahlde vor Augen: so fehlt es bem Gedichte nicht Rlarbeit im an Gangen.

Horen wir ein Concert, oder ein anderes Tonstüt, so dürfen wir nur Achtung geben, ob wir empfinden, daß Gesang, Harmonie und Vewegung mit den Aeußerungen einer betannten Leidenschaft oder Empfindung übereintommen; ob sie sich durch das ganze Stüt allmählig versstärtt, oder ob sie ben demselben Grade der Etärke verschiedene Wendungen annimmt, woben wir aber immer dieselbe Leidenschaft, oder Empfindung sprechen horen. Hat dieses statt, so ist das Concert im Ganzen flar und verständlich genug.

Sehen wir ein Ballet mit aller Aufmerksamkeit eines Liebhabers, ohne hernach sagen zu können, was es worstellt; was für Empfindungen die Personen daben geaußert; was für Interesse sie überhaupt und jeder besonders daben gehabt; durch was für einen Geist getrieben, sie so außerordentliche Wendungen und Gebehrden gemacht haben: so lasset und dreiste sagen, dieses Ballet sen unverständlich, und der Erfinder habe ihm die nothige Rlarheit nicht zu geben

gewußt.

Es ift fur ben Runftler außerst wichtig, seinem Werk im Sanzen bie hochste mögliche Rlarheit zu geben, ohne welche bas Werk bes größten Senies keinen großen Werth hat. hierüber ware ungemein viel zu sagen: aber wir können nur bas

Vornehmste furz anzeigen.

Der Künstler untersuche genau, nachdem er den Plan oder Entwurf seines Werks gemacht hat, ob er nun einen genau bestimmten und klaren Begriff von demselben habe; ob die vor ihm liegenden Theile so zusammenhangen, daß das Ganze, was er vorstellen will, würklich daraus erwächst. Will er sicherer senn, sich in seinem Urtheile nicht zu irren: so lege er den Entwurf, so furz gefaßt, als es möglich ist, einem Freund vor, und befrage ihn, ob das, was er sieht,

ihm

ihm einen hellen und wolbestimmten Begriff von dem Werk gebe. So lange in dem Plan oder Entwurf des Werks, die geringste Ungewisheit bleibet, oder wenn er nicht in wenig Worten, jedem nachdenkenden Mensschen, deutlich kann angezeiget werden, so ist es mit der Klarheit des

Ganzen noch nicht richtig. hiernachst befleißige er fich, seinem Plan nach Maggebung bes Reichthums der Materie, die hochstmögli= che Einfalt zu geben. Die Haupt= mittel hiezu find anderswo an die hand gegeben worden. \*) Denn beobachte er die Maximen der besten Unordnung und Gruppirung; infon= derheit wenige große Massen, die wol zusammenhangen, und deren jede wieder ihre untergeordneten Gruppen habe. \*\*) hierauf bezeichne er jede Hauptgruppe nach Maaßgebung ihrer Wichtigkeit ausführlicher, groß ser, nachdrüflicher, als die weniger wichtigen; die Nebenfachen bezeichne er flüchtig, und nur überhaupt, daß sie mehr angezeiget, als ausgeführt senen.

Sat der Runftler diefes beobachtet, fo wird es feinem Werk im Ganzen gewiß nicht an Klarheit fehlen; jeder verständiger Kenner wird bestimmt fassen, was er mit dem ganzen Werk

hat sagen wollen.

Unter den gröffern Werken der Dichtkunst hat die Ueneis den hochsten Grad der Klarheit im Ganzen. Der ganze Plan läßt sich sehr leicht übersehen; und auf welche besondere Stelle dieses reichen Gemähldes man sieht, da erblikt man den Helden, entdeket den Zwek seiner Unternehmungen, die Schwierigkeiten, die er bereits überwunden, und die er noch zu überwinden hat. Die Jias hat im Ganzen weniger Klarheit, obzgleich der Plan auch ganz einsach ist. Aber das Werk hat noch viel von der

\*) S. Einfalt. 11Th. S. 17f. \*\*) S. Anordnung. Gruppe.

roben Natur, und ist nicht in so wes nig große Massen geordnet, als die Aeneis; die Zahl der einzelen Grub= pen, die feiner groffern Maffe untergeordnet find, ift fast unermeklich. Man bewundert homer als ein machtiges, unerschöpfliches, alles um= fassendes Genie, und Virail als eis nen feinen Runftler. Bon unfern deutschen Epopoen hat der Mekias in diesem Ctut mehr von ber Ilias, die Moachide mehr von der Ueneis; aber ben der Klarheit hat diese Epopde den Fehler, daß in dem Plan etwas unbestimmtes bleibt, da es nicht flar genug in die Augen fallt, ob die Vertilgung der Gunder, ober die Nettung der Noachiden Haupsache sen.

In dem Tranerspiel hat Sophofles wegen der größern Einfalt des
Plans, im Ganzen mehr Rlarheit,
als Euripides; in der Ode Horaz
mehr, als Pindar; in ber Rede Demosthenes mehr, als Cicero. In Gemahlben sind Naphael und Corregio
in diesem Stuf die größten Meister,
und in der Musik händel. In der
Baufunst nuß man vorzüglich die
Alten zu Mustern nehmen, und unter den Reuern lieber die altern italianischen, als die französischen Bau-

meister.

Eben die Mittel, wodurch die Rlarheit im Gangen erhalten wirb, dienen auch sie jedem einzeln Theile zu geben. Der Runftler muß jeden fleinern Theil in der größten Rlarheit denken, und hernach für das, was er so denkt, einen hellen Ausdruk suchen. Wer sich nicht iedes Schritts, den er thut, bewußt ift; wer nicht auf jeder Stelle feines Werks genau sagen kann, was das fenn soll, mas er da zeichnet, oder fagt; wem dieser Gegenstand nicht wie ein wol erleuchtetes Bild vor Augen liegt: der läuft allemal Gefahr etwas unverständliches hinzuseten. Rur die hellesten Ropfe konnen gute Rünftler

Runffler fenn; die fich ben jeber nur einigermaafen wichtigen Borftellung verweilen, um fie bestimmt und in polligem Lichte zu faffen. Mensch bon einigem Genie, und ein wahrer Runftler mehr als andre, beobachtet alles, was ihm vorkommt, wird mehr oder weniger davon gerubrt, macht feine Betrachtungen Der große Haufe, der sich von feinen eigenen Vorftellungen, ober Empfindungen nie Rechenschaft giebt, überläßt fich baben bem zufälligen Benug deffen, bas ihm vorfommt: aber der nachdenkende Mensch will wenigstens das Vornehmfte bavon genau bemerken; er verweilet baben, fragt fich felbst, was das ift, das er fieht; wohin bas zielt, mas er benft; woher das kommt, was er empfindet Daraus entsteht die Bemubung alles flar ju feben; er verläßt feine Vorstellung eher, bis er fie genau gefaßt hat. Scheinet fie ihm wichtig, so giebt er fich die Muhe långer daben zu verweilen, sie von mehrern Geiten zu betrachten, fie gu bearbeiten, und ruhet nicht eber, bis er fie in der hochsten Rlarheit und Einfalt gefaßt bat.

Ber fo mit feinen eigenen Gebanten verfährt, der bekommt das licht in seiner Geele, ohne welches er anbere nicht erleuchten fann. arofte Senie ift hiezu nicht hinlang= lich, wenn es nicht vorzüglich mit bem, was man im enaften Ginne Verstand und Urtheilstraft nennt, verbunden ift. Ohne lang anhaltende Uebung entwikeln fich die Unlagen, die man von Natur dagu befommen hat, nicht. Darum ift die Erlernung ber Wiffenschaften, ober in Ermanglung deffen, ein beständis ger Umgang mit den belleften Rop= fen, fur den Runftler eine hochstwich= tige Sache. Der Verstand ist von allen Gigenschaften ber Geele unftreis tig die, welche sich am langsamsten entwifelt. Darum fann iman nicht zu vieldafür thun. Der größte Theilder Menschen behilft sich Lebenslang mit confusen Vorstellungen.

Hat der Künftler sich selbst klarer Borstellungen versichert, ist er sich dessen, was er zeichnen, oder auf andre Weise vorbringen will, in dem Maaße bewußt, daß er sagen kann, was es eigentlich vorstellen soll, zu welcher Urt der Dinge es gehöret, und was er damit auszurichten gedenket; alsdenn kann er auf den Ausdent und die richtige Zeichnung der Sache denken.

Dieses kann teine große Schwieriafeit mehr haben, nachdem man einmal auf das bestimmtefte weis. was man sagen oder vorstellen will. Doch muß jede einzele zusammengefette Vorstellung mit eben ber Vorficht behandelt werden, wie das Gan-Man fieht Gemahlbe von hollandischen Meistern, wo nicht nur jede Gruppe, sondern jede Kigur, auch wol jeder einzele Theil einer Figur in Zeichnung, Perspektiv, Saltung und Colorit eben fo vollkom. men, als ein ganges Gemablbe behandelt worden. Dadurch bekom? men folche Gemählde auch in den fleinesten Theilen die hochste Klarbeit. So muß man auch in andern Runften verfahren. Der Redner muß jede einzele Periode besonders bearbei= ten, so wie die gange Rede; nur mit dem Unterschied, daß das Einzele nicht die bochste absolute Rlarbeit, fondern den Grad deffelben haben muß, der fich fur den Ort und die Stelle und die Wichtigkeit der Sache Rach diesen Verhaltniffen muß bas, was man zu fagen bat. durch mehr oder weniger allgemeine, oder durch mehr oder weniger besondere individuelle Begriffe ausgedruft werden. Je allgemeiner die Begriffe und Ausdrufe find, je weniger relas tive Rlarheit bekommt der Gedanken : und der befonderfte Ausdrut, blos auf einen einzelen Sall zu geben Scheie

scheinet, hat die hochste relative Klarheit. Go hat, um nur ein Benspiel zu geben, die Aesopische Fabel, in so fern sie einen einzeln Fall erzählt, eine unendlich größere Klarheit, als die in allgemeinen Ausdrüfen, und burch allgemeine Begriffe vorgetragene Lehre, die darin enthalten ist.

Daraus folget überhaupt, daß der richtige Grad der relativen Nlarheit erst alsdenn erbalten wird, wenn nach Maaßgebung des Lichts, darin eine Vorstellung stehen soll, mehr oder weniger allgemeine Vegriffe und Ausdrüfe zur Vorstellung der Sache gebraucht werden. Wenn man z. B. sagt, daß die Teit die Trauer über einen verstorbenen Gemabl lindert, so hat der Gedanken, weil er in allgemeinen Ausdrüfen abgefaßt ist, sehr viel weniger relative Rlarheit, als wenn man mit La Fontaine sagt:

Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La difference est grande. \*)

Und wenn man fagt, nach einiger Zeit der Trauer haben sich die verstiebtern Borstellungen von allerhand Art wieder eingefunden: so hat dies ser Gedanken wegen der allgemeinen Ausdrüfe ben weitem nicht die Klarsheit, als wenn eben dieser Dichter sagt:

En attendant d'autres atours Toute la bande des Amours Revient au colombier. \*\*)

Hat der Runftler den Gedanken deutlich gefaßt, so suche er vor allen Dingen ihn in der höchsten Einfalt zu sehen, und lasse ihm nichts, als das Wesentliche. Erst, wenn er ihn in dieser einfachen Gestalt gefaßt hat, kann er, nach dem Bedürsnis der Sache, Rebenbegriffe hineinbringen, und genau in Acht nehmen, daß diese nicht heller als die wesentlichen hervorleuchten. Man läuft allemal Gefahr einem Gedanken seine Klare

\*\*) Ebendaselbft.

heit zu benehmen, wenn man zu viel Nebenbegriffe einmischt; darum muß nur das Nothigste da senn, und alle Nebensachen mußen mehr durch allgemeine, als durch besondere Begrifs se bezeichnet werden.

Auch die Rurze des Ausdruks, wenn nur alle wesentliche Begriffe da sind, befordert die Rlarheit, weil das durch die Aufmerksamkeit weniger gestheilt wird. Nach der Einfalt des Gedankens, ist die Rurze des Aussdruks die schäßbarste Eigenschaft des

felben. \*)

Hiernachst hat man auch auf die Anordnung und Wendung einzeler Gedanken zur Beforderung der Rlarheit zu denken. Aus eben denselbis gen Begriffen, in denfelben Ausbruf eingekleidet, kann ein mehr ober weniger heller Gedanken entstehen. lassen sich darüber keine besondere Regeln geben. Wem daran gelegen ift, diesen Theil der Runft recht zu ftubiren, dem rathen wir, ben jedem Gedanken von besonderer Klarbeit, den er ben großen Schriftstellern antrifft, Versuche zu machen, die Begriffe anbers zu stellen, um zu fühlen, was die Anordnung zur Klarheit thut. Billig sollten die Lehrer angehender Redner ihre Schuler fleißig darin üben, daß sie Perioden, die etwas verworren find, ihnen vorlegten, und fie bie beste Unordnung jum flaren Ausdruf heraussuchen ließen. irgend ein besonderer Theil der Runst große Uebung erfodert, so ift es diefer. Auch die Uebergange von einem

Auch die Uebergange von einem Gedanken zum andern, die eigentlichen Berbindungswörter (Conjunktionen), oder Redensarten, die ihre Stelle vertreten, tragen ungemein viel zur Alarheit ben. Mit einem einzigen Wink geben sie und zu versteben, ob das Nachstehende eine Folge, oder eine Erweiterung, oder eine Erlauterung des Vorhergehenden sen,

oder

<sup>\*)</sup> In der Fabel la Jeune Venye.

ober in was fur einem anbern Ber baltnif es damit ftebe; oder fie er= innern und, die Aufmerksamkeit auf etwas neues anzustrengen. Un deraleichen Verbindungen ift die griechi= iche Sprache ungemein reich, und unter ben Reuern haben die frangofis ichen Schriftsteller es in diesem Theil am weitesten gebracht. Wegwegen wir das fleifige Studium berfelben ben Deutschen, benen es vor furgem in diesem Stuf noch sehr gefehlt hat, bestens empfehlen. In der schweren Runft der Rede ift faum etwas, moran man ben fehr hell und bestimmt benkenden Roof leichter entbekt, oder permift, als diefes.

Ueber die Wahl der Worter wäre in Ansehung der Rlarheit noch sehr wiel zu sagen. Der eigentlichste und bestimmteste Ausbruf ist zur Klarheit allemal der beste. Muß man aber, um die Sache ganz nahe vor das Gessicht zu bringen, sich des figurlichen Ausbrufs, oder gar der Vilder und Sleichnisse bedienen, so mussen diese im höchsten Grade bestimmt und hell sepn.

Daß auch der Wolflang zur Klarheit der Rede viel bentrage, ist schon in dem vorhergehenden Artikel erinnert worden.

Es ist vorher angemerkt worden, daß, im Ganzen genommen, die Ilias weniger Rlarheit, als die Ueneis habe; aber in einzeln Theilen kann Hosmer als das erste Muster der Klarkeit angeführt werden. Hur die Beredsamkeit muß Demosthenes, und in dem einfachesten Vortrag Zenophon vor allen andern studirt werden. Von unsern einheimischen Schriftstellern konnen wir, in Unsehung des klaren prosaischen Vortrags, Wiesland, Lessing und Timmermann, als die ersten classischen Schriftsteller empfehlen.

Dritter Theil.

### Kleidung.

(Beichnende Kunfte. Schaufpiel.)

Da in den Werfen der schonen Rünste alles, bis auf die Aleinigkeiten mit Geschmak und Ueberlegung muß gemacht senn, damit nirgend etwas anstößiges, oder nur unschikliches darin vorkomme: \*) so muß auch überall, wo man uns Personen für das Gesichte bringt, die Bekleidung derselben von dem Kunstler in genaue Ueberlegung genommen werden. Darum macht die gute Wahl der Kleidung einen Theil der Wissenschaft aus, die sowol zeichnende Kunstler, als Schauspieler besitzen mussen.

Umståndlich wollen wir uns hier über diefen Punkt nicht einlassen; weil ein paar allgemeine Grundsäße hinlänglich scheinen, einem verständigen Rünstler über diese Sache das nothige Licht zu geben. Die Rleibung muß überhaupt nach Beschaffenheit ber Umstände schon und schillich

fenn.

Um uns nicht in eine vielleicht aan; unnite Speculation über das, was in der Rleidung absolut schon fenn tonnte, einzulaffen, wollen wir über den Punkt des Schonen in der Rleidung nur so viel anmerken, daß darin nichts offenbar ungereimtes, unformliches und unnatürliches senn muffe. Daß es dergleichen Rehlerhaftes in Rleidern gebe, beweisen verschiedene Moben in denfelben, die nur ein volliger Mangel bes Geschmafs fann eingeführt haben. Schuhe mit ellenlang hervorstehenden Spiken, wie vornehme Frauen in dem XIII und XIV Jahrhundert trugen, find doch eine absolute Ungereimtheit. Und in diefem Salle befinden sich die steifen und weit herausstehenden Salskragen, womit an einigen Orten Magistratspersonen und Geistliche prangen; nicht weniger

\*) G. Werke der Kunft.

ger verschiedene fenerliche Kleibertrachten des weiblichen Geschlechts, die in einigen Reichsstädten und an perschiedenen Orten in der Schweiz aus ben alten Zeiten ber Barbaren nicht nur übrig geblieben, sondern durch neue Zusäße noch abgeschmakter gemacht worden find. Ueberhaupt rechnen wir hieher alles, mas der menschlichen Gestalt, die von allen fichtbaren Kormen die schönste ift, ein unformliches etigtes Unsehen giebt. Der Runftler muß jede Rleidung verwerfen, die die naturliche Schönheit der menschlichen Gestalt verstellet, und die Verhaltnisse der Theile vollig verderbt, wie g. E. den Ropfpuß, der den Ropf noch einmal so arok macht, als er ist; die ungeheuren Rischbeinrofe, die dem obern Theil des Rorpers, der in der Natur boch die größere Hälfte ausmacht, zu einem fleinen und unansehnlichen Theile des Gangen macht. Eben diefe Regel schließt von der Kleidung alles fteife und ungelenkige aus, weil es eine der größten Schonheiten des Rorpers ift, daß er überall gelenkig, und zu unendlich mannigfaltigen Wendungen geschikt ift. Diese Rehler vermeiden in ihren Rleidungen Personen von Geschmak, es sen daß sie sonst nach chinesischer, türkischer oder europäischer Urt sich fleiden.

Man schreibet sonst den Runftlern vor, daß sie sich in ihren Vorstellungen nach dem Ueblichen, oder dem sogenannten Costume richten sollen; und es ist aut, daß sie es bis auf eis nen gewissen Grad beobachten: aber wo die Mode einen vollig verkehrten und ber Natur gerabeju entgegenftrei: tenden Geschmaf anzeiget, muffen fie das Uebliche verbeffern. \*)

Ungereimte Kleidungen fann man bem Runftler nur in dem einzigen Fall erlauben, wenn er die Perfonen nach bem Zwef seiner Arbeit lacherlich vorjuftellen hat, und bie Kleibung ge-\*) G. Ueblich.

rabe eines ber Mittel ift, bas wesentlich bazu gehört. Aber auch in die fem Falle muß die Sache nicht zu febr ins Abgeschmafte getrieben werden, wie es die Schauspieler bisweilen thun. Bang verrufte Ropfe, die man überall ins Tollhaus feten wurde, find ben feinerlen Gelegenheit ein Gegenstand des Spotts; und barum muß auch die Narrheit in der Rleis bung nicht übertrieben werden, ba= mit sie nicht ekelhaft werde, da sie nur lacherlich fenn foll. Es ift um so viel nothiger, daß die, welche die Aufführung der Schauspiele anordnen, dieses ernstlich bedenken; da es nur gar zu gewöhnlich ift, bas gang Allberne und Abgeschmafte an die Stelle des blos lächerlichen gesett zu sehen. Dadurch aber verfehlt man

feinen Zwek gang.

Die Schiklichkeit der Kleidung erfodert mehr Nachdenken, als ihre Schonheit. Die Rleider unterscheis den vielfältig den Stand und die Würden der Personen, und selbst die Geschäffte, ober die handlung, bare in sie begriffen sind. In ber gangen Welt ift man ben Fenerlichkeiten anbers gekleidet, als ben häuslichen Verrichtungen; und ber Mahler murde eine Narrheit begehen, der einen im Rrankenbette liegenden Ronia mit Krone und Zepter vorstellte, wie bisweilen von Runftlern, die außer ber Runft feinen Verftand zeigen, ge= schehen ist. Etwas von dieser Un= schiflichkeit ist auch aus der ehemaligen Barbaren des Geschmaks hier und da in Schauspielen übrig'geblieben, wo man noch bisweilen vornehmere Personen in vollig fenerli= chem Staat fieht, da fie faum aus dem Bette aufgestanden sind, und nun blos häusliche Verrichtungen Die Schauspieler sollen bedenken, daß bergleichen Ungereimt= heiten die Tauschung so vollig ausheben, und dem feinen Theil ihrer Zuschauer so anstollig sind, daß die

gange Burfung, die ein Drama baben follte, badurch vollig gehemmet Einige Schauspieler Scheinen ju glauben, baf in bramatischen Stufen von einiger Burde, die Perfonen nie anders, als in gewiffem Staat erscheinen fonnen. In der That ift es ein garter Punft, das pollig Naturliche mit einiger Wurde zu verbinden. Wir wollen auch nicht fagen, baf man auf ber Buhne jemand fo naturlich im Bette liegen laffe, wie er es etwa in feiner Schlafkammer gewohnt ift. Aber auch die allergewohnlichste haustleidung fann mit Unftandigfeit und Burde verbunden fenn; wenn nur ber, ber diefe Sachen angiebt, ein Mann bon Nachdenken ift und einige Renntnif der Welt hat.

Bu bem Schiklichen konnen wir auch bas rechnen, was von dem Ueblichen charakteristisch ist. Darauf hat der Kunstler vorzüglich Acht zu geben. Der Deahler ift ofte in Berlegenheit feine Perfonen bestimmt zu bezeichnen; und da fommt ihm das Charafteriftische ber Rleidung fehr zu ftatten. Es giebt gange Rleider, eingele Theile, fo gar Farben des Gemanbes, befondere Urten des Schmufe, die vollig charakteristisch sind, und fogleich ben Stand, ober die Burbe, ober eine gang befondere Verhaltniß berfelben, ober eine gange handlung genau bezeichnen. Diese muß ber Rünftler aus ber alten und neuen Geschichte, und von mehrern Nationen kennen. Aber dieses schlägt schon in das llebliche ein. \*)

Dem zeichnenden Runftler empfehlen wir zum fernern Rachdenken über biese Materie ein aufmerksames Lefen beffen, was ber herr von ha= gedorn über diese Materie mit großer Brundlichkeit angemerkt hat. \*\*) Von der besondern Behandlung der Rlei-

\*) G. Ueblich. \*\*) Betrachtung über die Mahleren, II Buch 1, Abschn. im 16 und 17 Cap.

bung, und ber Runft fie gut zu les gen und zu falten, ift in einem befons bern Artifel gesprochen worden. \*)

### Klein.

(Schone Runfte.)

Man hat in der Theorie der schönen Runste zwen Arten des Kleinen zu betrachten: die eine ist ihrem Zwef zu= wider und verwerflich; die andre ist angenehm und gehört zu dem auten afthetischen Stoff. Jene entsteht aus Mangel und Unvollkommenheit; die=

se hat nichts mangelhaftes.

Das verwerfliche Rleine findet fich ben Runftlern, denen es entweder an Verstand, ober an Empfindung feh-Aus Mangel des Verstandes kommen geringschätzige, jedem, auch nur halbklugen Menschen, einfallen= de Gedanken und Betrachtungen; subtile Spisfundigfeiten, sophistische Urtheile und Wig, der in blogen Wortspielen liegt Dahin gehören auch alle übertriebene Metaphern. alle muhfame und doch nichts bebeutende Gemablde, und die anaftliche Ausbildung fleiner Umstände, alle difficiles nugæ. Aus Mangel der Empfindung und aus einem klei= nen, findischen, furchtsamen, ober phantastischen und ausschweifenden Herzen fommen kindische Bewunbrung nichtsbedeutender Dinge, nie= brige Schmeichelenen, Lift, die alles durch Umwege sucht und sich nie getraut gerade zu urtheilen ober zu bandeln, Prafflerenen, übertriebene Uffette fowol in dem Runfiler, als in den von ihm eingeführten Perso= Es ware febr leicht aus bem Ovidius und aus dem Seneka Benspiele fast jeder Art dieses Rleinen anguführen; und auch aus einheimi= schen Schriftstellern konnte biegu ein beträchtlicher Bentrag geliefert merben. Schon

C 2

\*) G. Gewand.

Schon aus dem, was von den Quellen des Rleinen angemerkt worden ift, erhellet, wie es zu vermeiden Der Runftler muß feinen Berftand und fein Berg zum Großen bil-Un mehrern Stellen biefes Werks ift schon erinnert worden, daß ju einem guten Runftler mehr, als nur das eigentliche Runstgenie erfo= dert werde; namlich Verstand und Große bes herzens. Wiewol nun die Natur hiezu das Beste thut, so mussen doch noch Erfahrung und Ues bung dazu fommen. Um also bas Rleine ju vermeiden, muß der Runftler sich aus der Sphare der Menschen, ben benen noch Unwissenheit, Vorurtheile und die gemeinesten Schwachheiten herrschen, in eine bo= here Sphare empor schwingen; er muß genaue Bekanntschaft mit ben Menschen haben, die durch Vernunft und große Gesinnungen weit über bem niedrigen Rreis des großen haus fens, gleichsam in einer reinern Luft leben. Schon in fruher Jugend follte ber fünftige Runftler mit den Sulfsmit-

teln befannt werden, wodurch er gu einer grundlichen Renntnig ber Welt und ber Menschen alter und neuer Zeiten gelangen fann. Durch einen fleißigen Gebrauch dieser Hulfsmittel muß er fich eine genaue Bekanntschaft mit den größten und besten Menschen aller Zeiten erwerben. Die Geschichte der Volker und die Beobachtung feines Zeitalters muß ihn lehren, mas in dem Genie und Charafter ber Menschen flein oder groß ift. durch muß er zu einer folchen Reunt= niß seiner felbst fommen, daß er beurtheilen kann, ob feine Urt zu denfen und zu empfinden über die gemei= ne Art bes großen haufens erhaben Durch diese Mittel muß er ein folcher Beurtheiler und Reiner ber Menschen werden, daffer auch bas Rleine im Denken und Empfinden,

was feinen Zeitgenoffen noch anklebet, zu bemerken im Stande fen.

Die andere Gattung des Kleinen. bas unter ben guten affhetischen Stoff aufgenommen zu werben verdienet, ist eine Art des Schönen, die Cicero überseben hat, ba er nur von zwen Arten spricht. †) \* Der einen Art legt er mannliche Burde, der anbern weibliche Annehmlichkeit ben. Diese Vergleichung hatte ihn auf die dritte Urt führen sollen, die er mit Unmuthigfeit und Artigfeit des finbischen Alters hatte vergleichen kon-Vielleicht hat ihn das Unsehen des Aristoteles verhindert, diese Art gu bemerken, weil diefer philosophi= sche Runstrichter sagt, daß das Rleine nicht schon senn konne. Furnehmlich hat die Natur nur dem Guten Schonheit bengelegt, damit es uns destosicherer reize; aber sie findet sich auch schon in der Bluthe des Guten. Die Schonheit der Blumen ist blos Unnehmlichkeit, und so ist die Schon= heit des Rindes.

Bu dieser Gattung rechnen wir alles blos Angenehme, bas sonst zu keinem andern Genuß bestimmt ift, feine Begierde reizt, keine von den wurksamen Nerven der Geele rühret, nichts als eine sanfte in sich selbst begränzte Empfindung erweket. Dieses ist also das Rleine, dessen sich auch die Runste, als Nachahmerin-

nen ber Matur bedienen.

In der Dichtkunst rechnen wir hieher, das was die anakreontische Urt
unschuldiges hat; alle kleine auf unschuldigen Scherz und Vergnügen abzielende Lieder; in der Mahleren die Blumen und Fruchtstüke, artige Landschaften, Vorsiellungen gesellschaftlicher Ergöhlichkeiten u. d. gl.;
in

†) Pulchritudinis duo sant genera, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas; venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Offic, I. I.

in ber Mufit alles blos Angenehme und fauft Ginwiegenbe, bas fonft feinen leidenschaftlichen Charafter bat, und verschiedene ber gesellschaft: lichen Tange von eben diefem Charatter; in ber Baufunft alles, was jur Unnehmlichkeit unfrer Wohnungen peranstaltet wird. Diese gange Gattung bat feinen andern 3met, als Unmuthigfeit und fanftes Bergnus gen. Gie ist weniger schatbar, als Die hohern Arten bes Schonen, aber barum nicht zu verachten. Man muß fie zur Erholung des Gemuthe brauchen, bas immer gewinnt, wenn es, anstatt in volliger Unthätigkeit zu fenn, angenehme Gindrufe von faufter Urt genießt. Das Große bienet jur Erwefung, bas Rleine gur Befanftigung ber Leidenschaften; jenes gur Starfung, biefes gur Milberung bes Gemuths. Chemals hatten bie Großen in Rom die Gewohnheit, ganz kleine Rinder von schöner Bildung, bie nafend in ihren Zimmern spielten, ju halten, um fich an der findischen Unmuthigfeit zu ergoten. Solche faufte, unschuldige Gegenstande mogen boch bisweilen die burch fo man= che Unruhe und Sorge halb verwil= berten Gemuther biefer herren ber Welt, auf eine Zeitlang befanftiget haben.

Es gehort ein besonderes Genie bazu, das Kleine in den Werken des Geschmaks gut zu behandeln, und man hat vielleicht in jeder andern Gattung mehr vollkommene Mufter, als in diefer. Wer nicht einen feinen gartlichen Geschmat, eine für icben fanften Gindruf empfindfame Seele hat, wurde sich vergeblich in bieses Feld wagen. Ernsthafte, nach großen Gebanken und Empfinduns gen ftrebende Geelen, mußten in einer außerordentlichen Gemutheruhe fenn, um bas Schone im Rleinen gu erreichen. Es wurde einem Michael Ungelo leichter gewesen senn ein Gemählbe vom Weltgericht, als ein

Schones Blumenftut zu verfertigen. Doch feben wir an bem Benfpiel bes großen Chakespear, bag dicfe ben= ben Gemuthslagen, die gum Großen und gum Rleinen tuchtig machen, bis. weilen mit einander abwechseln. Man hat ebedem geglaubt, daß bas Genie der Deutschen fur die fleine Schonheit zu roh fen; aber biefen Vorwurf haben fie durch die That von sich abgelehnt. Schon Bagedorn hat fürtreffliche Lieder in biefer Gattung; nach ihm haben Gleim, und neulich Jacobi und einige andere bewiesen, bag bas beutsche Genie auch hierin andern nichts nachgebe.

Aber bas Bergnugen, bas einige Runftrichter über biefe neue Proben des feinern deutschen Wiges empfunben haben, hat fie zu weit verleitet. Sie haben nach bem Benfpiel einiger frangofischen Runftrichter biefem Rleinen einen fo großen Werth bengelegt, daß es scheinet, sie halten es fur die vornehmfte Gattung, wenig= ftens in ber Dichtfunft. Gie haben fich nicht geschenet, einige von unfern Dichtern, Die in bem Rleinen hier und da glutlich gewesen find, un= ter die größten und verdienftlichsten Manner Deutschlands zu gahlen. Das heißt eben fo viel, als einen guten Bergulder, ober fogenannten Staffirer, jum großen Baumeifter machen. Es zeiget einen großen Mangel bes Berftanbes an, wenn man Dinge schatten will, ohne bas Maaf oder Gewicht, wonach fie geschätzt werben follen, zu fennen. Wir laffen gerne dem Rleinen feinen Werth, und erfennen, daß feltene Talente bagu gehoren, barin vorzifg. lich gluflich zu fenn. Wir find ben Runftlern im Rleinen fur bie Unmuthigfeit bes Connenscheines, ben fie bisweilen über unfre Gemuther ber= breiten, nicht wenig verbunden; benn auch die Tugend tonnte bie Geele verfinstern. Aber wir fonnen fie barum nicht für bie großen Manner hal-

E 3

ten, benen wir eine mannliche Art zu benken, oder die Standhaftigkeit und Rechtschaffenheit unster Gesinmungen zu danken haben. Diese versehren wir als unsre Lehrer und Bater; jene lieben wir als unsre jungere Brüder, die uns ben mußigen Stunden manches Bergnugen machen.

In der Bearbeitung erfodert das Rleine großen Fleis und den feinesten Geschmat, weil der geringste Fehler darin sichtbar wird, den man benm Großen übersieht. Die Rünftler konnen überhaupt den ausnehmenden Fleis der hollandischen Mahler für das Rleine zum Muster nehmen.

# Knauff. †) Capiteel.

(Vaukunft.)

Der oberfte Theil einer Gaule, oder eines Pfeilers, der den Ropf, oder das oberfie Ende derfelben vorstellt. Wie alle wesentliche Theile eines zierlichen Gebäudes in der Natur der Sachen ihren Ursprung haben, wovon wir anderswo Bensviele acaeben haben, \*) so hat es auch der Rnauff. Vermuthlich hat man, noch ehe die Schone Vaufunst entstanden ift, statt ber Gaulen Baume genommen, bie man zu oberst am Stamme, wo die Mefte anfangen, abgeschnitten. Diefer Stelle find die meisten Baume etwas fnotig und difer, als am übrigen Stamm, und barum hatten auch Die ersten ungefünstelten Gaulen ibren Knauff. Die corinthische Caule, deren Knauff mit Blattern ausgeziert ift, hat ihren Ursprung vermuthlich im Drient gehabt, wo man

\*) S. Geball.

Palmbaume zu Saulen gebraucht hat. Denn an diesen Baumen wachsen am obersten Ende des Stammes große Blatter. Aber auch ohne diesse natürliche Veranlassung, der Saule einen Knauss zu geben, würde das Gefühl, sie zu etwas Sanzem zu maschen, ihr einen Ropf gegeben has ben. \*)

Darum findet man in den ältesten ägnptischen Ueberbleibseln der noch fehr rohen Baufunft, in den ersten rohesten Versuchen der nordischen Bolker, und in ben Gebauben ber Chinefer, denen die griechische Baufunst vollig unbefannt geblieben ift, überall den Rnauff an ben Gaulen. Auch der oberste Theil des Knauffs, der Defel, oder die Platte, hat naturlicher Weise ben Urfprung, daß man, um den Knauff vor der Raffe zu verwahren und dem Unterhalfen eine festere Lage zu geben, ein vieres figtes Brett oben darauf wird gelegt haben.

Nachdem man angefangen hatte Geschmat in der Baufunft einzufuhren, ift der blos knotige oder beblåt= terte naturliche Knauff verziert, und durch den Meißel regelmäßiger gemacht worden. Daher entstunden verschiedene Kormen und Größen des selben; und die Griechen, die alles, was zur Schonheit gehort, verfeiner= ten, setten einige Formen und Verhaltniffe berfelben fest, und eigneten jeder Art der Caule, oder der foge= nannten Saulenordnungen, ihren ei= genen Knauff zu. Gie hatten den corinthischen, jonischen und dorischen Rnauff; diesen wurden hernach ber toscanische und der römische, oder zu= fammengefette, (benn er ift aus Bereinigung des corinthischen und romis schen entstanden,) bengefüget. find in der heutigen Baukunft funf Arten ber Gaulen aufgenommen, beren jede ihren eigenthumlichen Rnauff hat,

t) Der Urfprung dieser Venennung ist mir unbekannt. Biesleicht kommt sie von dem niedersächsischen Worte Anub, Anubbe, welches ein etwas ausgewachsenes Stuk hol; bedeutet. Der Knauff fiellt allerdings eine an der Hohe eines Baustammes ausges wachsene knotige Berdikung desselben vor.

hat, beffen Form, Grofe und Derbaltnif der Theile in fo ferne fest gefest find, daß man sie auch ben ben verschiedenen Veranderungen, bald jeder Baumeister für fich daran macht, erkennen fann. Jeder ift in bem besondern Artifel unter feinem Namen naher beschrieben worden. Unfer deutscher Baumeister Goldman. einer der verständigsten und scharffinnigsten Manner in diefer Runft, ber seine Vorschriften überall aus auten Grundfagen bergeleitet bat, febet zwenerlen Großen für die verschiedenen Arten des Knauffs fefte. In den niedrigen Ordnungen \*) giebt er ber Sohe eines jeden Knauffs einen Model, in den bobern aber 24 Model.

### Knoten.

(Schone Runfte.)

In der Runstsprache wird bieses Wort insgemein gebraucht, um in der epischen und dramatischen Hand= lung eine solche Verwiflung zu bezeichnen, aus welcher beträchtliche Schwierigkeiten entstehen, wodurch die handelnden Versonen veranlasset werden, ihre Rrafte zu verdoppeln, um fie ju überwinden, und die Sin= derniffe aus dem Wege zu raumen. Aber der Begriff muß erweitert, oder allgemeiner gemacht werden.

Wir begreifen unter diesem Worte alles, was in der Folge der Vorftellungen über eine Sache, eine folche Aufhaltung macht, die eine Aufhaufung der zum Theil gegen einander freitenden Gedanken bewürft, wodurch die Vorstellung lebhafter und interessanter wird, nach einigem Streit der Gedanken aber fich ent-Ben unsern Vorstellungen. über geschehene Sachen, ober ben Beobachtungen und Untersuchungen, konnen die Begriffe fo auf einander folgen, daß uns nichts reigt auf die Urt, wie sie auf einander folgen, ober

\*) S. Ordnung.

auf die Quellen, woraus sie entsprin: gen, Achtung zu geben. Alsbenn flieffen unfre Gedanken, wie ein fanfter durch nichts aufgehaltener Strohm stille fort. Die Vorstellungsfraft wird durch nichts gereigt. Findet fich hingegen in der Folge der Vorstellun= gen irgendwo etwas, bas uns aufhalt, bas uns auf die Folge aufmertfam macht; woben wir gleichfam stille fteben, um das Gegenwartige mit dem, was folgen konnte, zu veraleichen; wo wir ungewiß werden, wie die Sache fortgeben, oder wie das Kolgende entstehen wird: da liegt ein Knoten, woben die Gedanken fich jusammen brangen und gegen einanber streiten, bis einer die Oberhand befommt und ber Sache einen Kortgang verschafft.

Knoten find also ben Unternehmungen, wo hinderniffe aufstoffen, die man aus dem Wege zu raumen hat; ben Untersuchungen, wo sich Schwierigfeiten zeigen, die eine neue Unstrengung des Geiftes erfodern, um fich aus denselben beraus zu witeln; ben Betrachtung der Begebenheiten, wo die würkende Ursache durch große und ungewöhnliche Kräfte, die unfre Aufmertfamteit an fich ziehen, allmablig die Starke befommt, den Ausgang ber Sachen zu bewürfen. Ein folcher Knoten bewurft in ben ben den Sachen intereffirten Derfonen eine neue bismeilen außerordent= liche Unstrengung der Kräfte; ben benen aber, die blos Zeugen ober 3uschauer daben find, reizet er die Aufmerksamkeit und die Reugierde, wodurch die Sache weit interessanter wird, als fie ohnedem wurde gemesen senn.

In den Werken der schonen Runste hat der Anoten eben diese boppelte fehr vortheilhafte Wurfung. Das Werk selbst wird dadurch reicher an Vorstellungen. handelnde Versonen 4. B. ftrengen ihre Rrafte mehr an; ihr Genie, ihr Gemuth und ihr gan-

zer Charafter zeiget sich baben in einem vollen Lichte; ber Künstler hat nothig auch sein Genie stärker anzustrengen, um Auswege zu sinden: badurch wird also für den, der das Werk der Kunst genießen soll, alles interessanter und lebhafter. Darum ist es nothig, daß wir über eine so wichtige Sache uns hier etwas weitsläuftig einlassen.

Man hat hieben auf dren Dinge Achtung zu geben: auf die Natur des Knotens, auf seine Knüpfung, und auf die Entwiklung besselben.

Zuerst muß man auf die Beschaffenheit des Knotens Achtung geben, der ben Handlungen, oder ben Untersuchungen und dem lehrenden Vortrag vorkommen kann. Ben handlungen fann er von zwenerlen Art fenn. Erstlich kann die Handlung an fich selbst ein sehr gefährliches oder mit aufferordentlichen Schwierigfeis ten begleitetes Unternehmen fenn. wodurch der Knoten sich von selbst knupfet, indem es hochst schwer ist, ber Unternehmung einen gluflichen Ausgang zu geben. Von dieser Art ist der hauptknoten der Donffee, wo Die Beimreise bes Ulnffes und bie Wegschaffung einer gangen Schaar muthwilliger und jum Theil machti= ger Liebhaber ber Penelope für einen einzeln Menschen ein hochst schweres Unternehmen war. Auch gehört ber Hauptknoten der Ueneis hieher; worauf ber Dichter gleich Unfangs unfre Aufmerksamkeit lenket:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Je größer der Dichter diese Schwierigkeit zu machen weiß, je mehr Gelegenheit hat er die Fruchtbarkeit seines Geistes und die Größe seines Herzens zu zeigen. Hier liegt also die Schwierigkeit in der Bewürkung des Ausganges.

Es giebt noch eine andre Art des Knotens, der nicht von hindernissen entsteht, die sich einer Handlung in

Weg legen, sondern wo die Schwierigfeit darin liegt, daß uns die Grofe der würkenden Urfachen, das Fundament, worauf sie sich stüßen, deutlich vor Augen gestellt werde. ke Dinge rühren uns entweder durch den Erfolg selbst, den fie haben, oder durch die Rraft, wodurch er hervor= gebracht worden. Daß Leonidas mit feiner fleinen Schaar ben Thermopy= là von einem unermeklichen heer Keinde niedergemacht worden, hat in dem Erfolg selbst nichts wunderbares; aber woher biefer fleinen Schaar ber Muth gekommen, gegen eine fo gar überlegene Macht ju ftreiten, und ihr einigermaaßen ben Sieg zweifelhaft zu machen, dieses be= greiflich zu machen, erfodert Runft.

Die größte Handlung, selbst bas größte Wunderwerk, reist unfre Auf. merksamkeit nur in fo fern wir die Schwierigfeit derfelben einsehen, ober ben Erfolg mit den Rraften vergleichen konnen. Die außerste Frengebigfeit eines Menschen, den wir für einen Goldmacher hielten, murde und gar nicht merkwurdig scheinen. Aber eine große Frengebigfeit an einem Menschen, den wir nicht in Ues berfluß glauben, wird uns interefs fant, wir wollen wiffen, wie er gu folden Entschluffen kommen, die ihm naturlicher Beife fehr viel koften muffen.

Ben Charafteren und Handlungen der Menschen ist es nicht hinlanglich, daß man sie und als groß vorstellt; man muß und ihre Größe begreislich machen, man muß und ihre Arafte und das Fundament, worauf sie sich stüßen, sehen lassen, damit wir wenigstens einigermaaßen begreisen, wie sie zu der Hohe, die wir bewundern, aufgeschwollen sind. Dieses macht den Knoten aus, der und die Sachen interessant vorstellt.

Er entsteht insgemein aus einem Streit ber Leibenschaften, ober bem

Zusam=

Bufammenftog entgegenftreitenber In.

tereffen.

Von dieser Art ift der hauptknoten in der Blias. Es ift eine gemeis ne Sache, daß zwen Befehlshaber ben einem heer fich entzwenen, und bag uble Kolgen baraus entstehen. Ober, wenn man sich bie Sache so porstellen will: es war in der Begebenheit, daß Achilles und Agamems non fich entzwent haben, daß ber erftere fich von bem heer getrennt, daß baburch die Griechen in Verlegenheit gefommen, daß Achilles zulett fich wieder ins Schlachtfeld begeben hat u. f. f. nichts Außerordentliches: aber ber Dichter hat diese Begeben= beit von gemeiner Art fo zu behandeln gewußt, daß dadurch eine außeror= bentliche Verwitlung der Sachen Von dieser Art ist auch der entstebt. Hauptknoten in Gekners Tod Abels. Ein Bruder bringt den andern aus haß um; hier scheinet feine Berwiflung zu senn. Aber wodurch konnte Rain zu einer folchen Buth des Safses gebracht werden? hier entsteht ein Knoten. Der Dichter mußte binlangliche Urfachen finden, den Saf des Morders nach und nach ans schwellen und bis zu dem entsetlichften Uebermaaß wachsen zu laffen, der die Wurtung desselben begreiflich Das größte Benfpiel eines Knotens von dieser Urt, ift Rlopftofs Behandlung des Todes Jesu. Es ist eine gemeine Sache, daß ein Mensch unter dem Saffe feiner Teinde erliegt und unschuldiger Weise hingerichtet Dier war die Schwieriafeit wird. nicht in der Bewürfung des Ausganges der handlung, sondern darin, daß eine gemein scheinende Sache als die größte und wichtigste aller Begebenheiten, an der das gangeReich ber Geister Untheil nimmt, vorgestellt murbe.

Ben Untersuchungen und andern Gegenständen des Lehrgedichts und ber Beredfamfeit hat ebenfalls biefe

boppelte Urt des Knotens fatt. Entmeder liegen Schwierigfeiten wefent= lich in der Sache selbst, und der Redner oder Dichter hat blos darauf zu feben, daß er sie deutlich vorstelle; ober die Sache ift an fich zwar leicht und offenbar genug: aber um die Aufmertfamteit mehr zu reigen, muß fie durch das Genie des Redners in einem febr wichtigen und intereffanten Lichte vorgestellt werben. lettere Fall hat ofte große Schwieriafeiten, und erfobert einen Mann bon viel Genie. Man fann g. B. borausseten, dag ben der dritten Philippischen Rede bes Cicero jeder 3us horer schon einen Abscheu vor dem Untonius habe und geneigt fen, ihn für einen Reind des Staats zu erflas In folchen Umftanden muß der Redner ben Borftellungen schlechterbinas eine neue Bendung geben. und barin einen Knoten ober eine Aufhaltung fuchen, daß er feinen Gegenstand in einem noch nicht bemerkten Lichte zeige. hat er biefes veraeblich versucht, so bleibt ihm nichts ubrig, als blos pathetisch und affett= voll zu fenn.

Diese Urten des Anotens fommen nicht nur in der hauptsache vor, in welchem Falle man fie hauptknoten nennen fann, sondern auch in einze-Ien Theilen; aber ihrer Matur nach find fie immer einerlen. In ber Ilias fommen hundert einzele Beaebenheis ten vor, deren jede ihren besonderen Knoten bon der einen oder der anbern Art hat; und eben diefes macht bas Gedicht so durchaus interessant.

In Unsehung der Knüpfung und Auflösung des Knotens fommt bie hauptsache barauf an, daßalle wurfenden Urfachen, es fen daß fie Schwierigkeiten veranlaffen, ober fie überwinden, natürlich und wahr-Scheinlich fenen. Die Schwieriafeis ten muffen nicht willführlich erdichtet werden, wo feine find; fie muffen feine große hindrung machen, wo es

leicht ift, ihnen aus dem Wege zu geben; große Würkungen muffen nicht aus fleinen Urfachen entstehen, es fen benn, daß man deutlich sehe, wie die= se fleinen Urfachen außerordentliche Starte bekommen haben. Da muß porzüglich fich ber Verstand und die Scharfe Beurtheilung des Runftlers, seine tiefe Renntniß des Menschen und menschlicher Dinge zeigen. muß nichts geschehen laffen, ohne uns beutlich merken zu laffen, baß es nothwendig hat geschehen muffen, ober daß es aus ber Lage ber Sachen und dem Charafter der Personen na= turlich erfolget. Es ist der Muhe werth hierüber einige besondere Ben= fpiele, gur Erlauterung diefer wichtigen Sache, zu betrachten.

Das vornehmfte Benfviel eines wolgeknupften und glutlich aufgeld= ften Anotens, haben wir in der Glias. Der Hauptknoten ist die Trennung des Achilles von bem heer ber Griechen. Gie entsteht auf eine sehr nas turliche Weife, aus den Zwistigkeiten awischen dem hochmuthigen und ge= bieterischen Oberbefehlshaber Aga= memnon und bem außerst hitigen, tropigen und hochsteigenstanigen Achilles, auf dessen Tapferkeit das meiste ankam. Die Entzwenung ent= fehet aus einer natürlichen Veranlaffung, wird, dem Charafter der Perfonen gemäß, auf bas außerste ge= trieben; feiner will nachgeben, und Achilles, der dem Range nach weit unter dem Agamemnon ift, trennet sich von dem heere. Dadurch werden die Griechen so sehr geschwächt, daß sie nichts mehr gegen die Troja= ner vermogen. Nun entsteht die Hauptschwierigkeit. Auf ber einen Seite verbindet sie Ehre, Nationalftolg, heftige Feindschaft, ben ihnen angethanen Schimpf burch Trojas Umsturg zu rächen; auf der andern Seite zeiget fich ihr Unvermogen bas Worhaben auszuführen. Gie verfuchen das Aeußerste: aber die Gefahr

wird immer großer; jederman ertennet, daß Achilles wieder versohnt werben, und jum heer guruffehren Aber fein unüberwindlicher Zorn und Eigensinn vereitelt alle Bes mühungen, die man zur Ausschnung anwendet. Man hat das Acufferste versucht; die Gefahr des Untergan= ges der Griechen ift nabe; und wie follen sie sich nun heraushelfen? hier scheint der Anoten unauflöslich. Aber nun fängt er an sich zu entwifeln, und auf eine fehr naturliche, bollig ungezwungene Weise. Achilles hat einen Freund, ber fo gefällig und nachgebend, als er tropig und eigensinnig ist. Diefer erhält von ihm die Erlaubniff, fich der bebrangten Griechen anzunehmen; aber er fällt im Streit. Und nun wird der heftige Achilles durch den Verlust seines Kreundes auf das Meugerste aufgebracht; jeder Nerve feiner Geele wird zur Rache gespannt; und ist macht er den Untergang ber Troja= ner, wenigstens den Tod des heldenmathigen Dektors, des vornehmsten Beschützers ber Ungegriffenen, ju feiner eigenen Ungelegenheit. Er kehrt wuthend in den Streit gurufe, und ihm gelinget es ist, was er vorher so lange vergeblich gesucht hatte; er erlegt den Heftor, die Griechen befommen die Dberhand, und die haupt= schwierigkeiten sind gehoben. Eigentlich besteht die mechanische

Eigentlich besteht die mechanische Bolltommenheit der Epopoe und des Trauerspiels eben darin, daß gleich vom Anfang der Handlung der Anoten allmählig geknüpft, und nach und nach immer fester werde; daß daurch eine allgemeine Anstrengung aller würkenden Kräfte entstehe, auf der einen Seite die Schwierigkeiten zu vermehren, auf der andern sie zu überwinden, bis endlich auß natürlichen, schon in der Handlung voer in dem Charafter der Personen liegenden, aber vorher nicht genugsam erkannten Kräften, der Auslag am erkannten Kräften, der Auslag

schlag fich auf die eine Seite wenbet, wodurch die ganze handlung beendis

get wird.

Diese Behandlung des Anotens hat dem Dichter Gelegenheit gegeben, die handelnden Personen, jeden nach seinem Charafter und nach seiner Sinnesart, in vollem Lichte zu zeigen, seine Verstandes und Gemuthskräfte in völlige Würfung zu seigen, und dadurch zu zeigen, wie nerkwürdige Vegebenheiten aus dem Verbalten entstehen.

Man siehet hieraus, wieviel ben der Epopoe und dem Trauerspiel auf den Hauptknoten ankommt; wie das durch die ganze Handlung interessanter wird; wie alle würkende und gegenwürkende Kräfte auf einen Punkt vereiniget werden; wie jede handelnde Person gereizt wird, ihre Kräfte zusammen zu nehmen; wie endlich dadurch die nächsten Ursachen sich auf eine natürliche Weise zu Bewürstung einer merkwürdigen Vegebenstellen

heit vereinigen.

Das Genie des Dichters findet in bem wolgeknupften Anoten den Gegenhalt, an den es fich stemmet, um alle seine Rrafte aufzubieten und ibnen den Machdruf zu geben. Reigung, die von hinderniffen berkommt, zeiget fich das Genie nie in seiner Stärke. Je mehr Schwierigkeit der Dichter in der Verwiklung der Gachen findet; je ftarter ftren= get er fich an, um fie- ju übersteigen. Und darum ist man ofte dem stark verwundenen Knoten die glanzendften Würfungen des poetischen Genies schuldig. Wenn der Anoten aus zufälligen Ursachen entstehet, und sich auch so aufloset, so wird die gange Handlung weniger intereffant. fehr wurde nicht das Intereffe ber Ilias dadurch geschwächt werden, wenn Achilles Rrankheit halber sich bon ben Griechen getrennt; wenn ein willführlicher gottlicher Befehl, ein Drafelsvruch, ihn wieder sum heer gebracht hatte? Je genauer die Verwitlung und Auflösung aus dem Charafter der Personen, oder aus der Natur der Sachen selbst entsteht, jemehr gewinnt das Interesse der Handlung.

In der Moachide kommen mancherlen Schwieriakeiten in der Saupte handlung vor, die, da die gange Gas, che eine unmittelbare Veranstaltuna der Allmacht war, sich durch Wunbermerke hatten heben laffen: aber der Dichter verwarf diesen uninteres-Denn ein Munberfanten Weg. werk horet auf intereffant zu fenn, fo bald man an den Begriff der Ullmacht gewohnt ift. In Diefer Epps. poe war es barum ju thun, auf ber einen Seite die gottlose Welt durch Baffer zu vertilgen, auf ber andern ben Stamm bes menschlichen Geschlechts in der kleinen Kamilie bes

Moah zu retten.

hier zeigten fich Schwierigfeiten in der Sache selbst, und andre wußte ber Dichter auf eine hochst naturliche Art zu knupfen und wieder aufzuldfen. Wie konnte die gottliche Gerechtigkeit zu einem so entsetlichen Schluß gebracht werden? Diefe Frage wird durch die abscheuliche Verberbnik aller damaligen Bolker, die der Dichter hochst lebhaft schildert. aufaclost. Wie konnte die Welt im Wasser untergeben? Der Dichter hatte alles auf einen Wink der Allmacht durch Bunder konnen gesches hen laffen; aber dieses Wunder ware nicht wunderbar genug gewesen; weit wunderbarer und erstaunlicher wird die Sache aus naturlichen Urfachen, aus der Zerrüttung, die ein Romet verurfachet. Gine neue schon in der Sache liegende Schwieriafeit: wie follen die Moachiden im Stande fenn die Arche zu bauen? Gie von Engeln bauen zu laffen, ware nicht fo munderbar, als die schone Erfinbung, eine Nation ruchlofer Riefen, ber Noachiben argste Feinde, burch

Schres

Schrefen zu zwingen, bas schwerfte der Arbeit zu thun. Die Familie des Roah besteht nur aus Gohnen, und doch soll ein neues Geschlecht der Menschen durch sie fortgepflangt wer-Ein neuer Knoten, den der Dichter selbst, aber auf eine hochst naturliche Weise knupfet und wieder aufloset. Nach ber gangen Lage ber Sachen war es unvermeiblich, daß die Moachiden und Siphaiten sich von einander verlohren, und daß bende von der übrigen Welt abgeson= bert lebten. Aber auch auf eine natürliche, obaleich bewundrungswurdige Weise fanden sie sich wieder, und die Cohne des Roah bekamen Frauen. Diese reizenden Scenen waren matt, wenn ber Dichter nicht die Absonderung der benden Familien

so natürlich gemacht hatte.

Bensviele von der andern Art des Knotens, wo die Schwierigkeit darin liegt, die Menschen zu außerordent= lichen Entschließungen zu bringen, finden wir im Megias an mehrern Wer bewundert nicht den Charafter eines Philo, eines Caiphas, eines Judas Ischariot, aus benen sich die Hauptunternehmungen begreifen laffen? Und auch unfer Gegner hat in dem Tod Abels den Ursprung und allmähligen Wachs= thum des haffes Cains gegen feinen Bruder, worin der hauptknoten liegt, auf eine meisterhafte Weise geschil-Dahin gehört auch die Runpfung bes Knotens in ber Sphigenia in Aulis des Euripides. Es ift fehr schwer zu begreifen, wie ein Bater feine geliebte Tochter mit Vorsat aufopfern soll. Wer aber alle Umstän= de, die in der Sache vorkommen, und den Charafter, den ber Dichter dem Agamemnon giebt, wol in Betrachtung gieht, dem wird die Sache beareiflich.

Gegen die Behandlung dieser Art des Knotens wird doch im Traner= spiel nicht felten gefehlt. Wir feben

bisweilen aute und bose handlungen in einer fast unbegreiflichen Große, ohne die Urfachen dieser Große weber in bem Charafter, noch in ben Umftanden beutlich zu entbeken. Eine außerordentliche Entschließung, bie nicht außerorbentliche Veranlaffung hat, nicht durch einen großen Rampf starter Leidenschaften entstanden ift, verliert das Interessante. Was nicht mit Schwierigkeiten verbunden ift, macht feine große Würfung.

Man kann gegen den Hauptknoten in dem verlornen Paradies, noch immer ben Ginwurf machen, bag ber Kall der Eva durch leichte Mittel hatte verhindert werden konnen; so febr auch der Dichter sich Muhe giebt, dem Einwurfe zuvorzukommen. scheinet immer feltsam, einen Menschen in einen wichtigen Fehler fallen gu laffen, um bas Vergungen gu baben, ihm zu verzeihen. Aber ber Kehler lag in dem theologischen Sp= stem bes Dichters, und vielleicht mare kein Genie groß genug diefen Ruoten gang naturlich zu knupfen und aufzulosen.

## Ropfstellung.

(Beichnende Runfte.)

Die fleifige und genaue Beobachtung der ungemeinen Rraft, die in den verschiedenen Stellungen und Wendungen des Ropfes liegt, ist ein wich= tiger Theil des Studiums der zeich= nenden Künfte. Auch ein blos mit= telmäßiger Beobachter der Menschen muß entdeken, daß gar ofte nicht nur ber herrschende Charafter, sondern auch die vorübergehenden Empfindungen, am gewissesten und nachdruflichsten burch die Ropfstellung ausgedruft werden. Stoly und Demuth, Soheit, Murde und Riedrig= feit, Canftmuth und Strengigkeit der Seele, zeigen fich durch feine 216= wechslung ber Form lebhafter, als durch diese. Der ganze Charafter bes Apollo im Belvedere kann schon aus seiner Ropfstellung erkannt werben. Darum ist dieses in der ganzen Zeichnung einer der wichtigsten, wo nicht ohne Ausnahme der wichtigste Theil, aber auch zugleich ge-

wiß der schwerste.

In jeder Figur, die untadelhaft fenn foll, muß die Geftalt und Form des Halses nebst der Kopfstellung nicht nur natürlich und ungezwungen, sondern zugleich dem Charafter der Perfon und den vorübergehenden Em= pfindungen, die man da, wo sie vorgestellt wird, von ihr erwartet, ge= maß fenn. Bu den verschiedenen Wendungen bes Halses ist vor allen Dingen eine genaue Kenntnif ber Unatomie desselben nothwendig, weil seine verschiedene Muskeln sich ben ieber veränderten Wendung anders zeigen. Aber biefes ift bas Weniafte. Der Zeichner, ber in diesem Stut vorzüglich geschift senn soll, muß ein außerst feines Gefühl haben, um jebe Empfindung der Seele, die dem Ropf um dem Sals eine eigene Wendung giebt, in der außern Korm zu bemerfen; er muß diese Zeichensprache ber Matur vollkommen verstehen, damit ihm von den Wurfungen der Empfindung auf diese vorzügliche Theile bes Korvers nichts entgehe.

hat er dieses Gefühl; und ist er aufferdem ein farter, wolgeübter und mit einer recht lebhaften Einbildungs= traft begabter Zeichner: fo fann er denn in diesem wichtigen Theil der Runst, sowol nach der Natur, als nach den Untiken sich nütlich üben. Wir muffen hier wiederholen, was schon an mehrern Orten dieses Werks gefagt worden, daß der Zeichner in feinem Umgange mit Menfchen ein beständig zur schärfsten Beobachtung gestimmtes Auge baben muffe. mehr Menfchen er zu feben Gelegenheit hat, je empfindsamer diese Men= Schen find, und je bestimmter ihr Chas rafter ist, je mehr wird er auch über biefen Theil beobachten tonnen. Um portualichsten find die Gelegenheiten. ben öffentlichen Versammlungen aus der Menge der Menschen diesenigen besonders auszusuchen, die daben das meifte empfinden. Insgemein trifft es fich ba, bag man fie lange genug in einerlen Stellung beobachten fann, um die Ropfstellung lebhaft genug in bie Phantafie zu faffen, oder fogleich zu zeichnen. hier hat der Mahler weit wichtigere Gelegenheit fein Auge zu üben, als in der Academie, ober in seinem Cabinet. Wer fich einbilbet, daß er ein gedungenes lebendis ges Model nutlich hiezu brauchen tonne, der irret fich. Ein Ropf, der nach einer vorgeschriebenen Stellung fich halten foll, wird gewiß immer etwas gezwungenes zeigen. muß die Menschen fren feben, wo fie nicht vermuthen, daß fie beobachtet werden, und wo fie felbst sich ihrem Charafter und ihren Empfindungen vollig überlaffen.

Mit diesem Studium der Natur, muß eine genaue Beobachtung und fleißige Zeichnung der besten Antisen verbunden werden; weil die Alten bestonders auch in diesem Theile bewunderungswurdig sind. Unter den Neuern aber mussen vorzüglich Raphael, und für das Neizende und Sanstleidensschaftliche in den Kopfstellungen Guido, studiert und nachaezeichnet werden.

Nach dem Bericht des Plinius hat ein gewisser Cimon von Cleona zuerst diesen wichtigen Theil des Ausdruks ausgeübet.\*)

# Rraft.

(Schone Runfte.)

Mir schreiben jedem Gegenstand des Geschmats eine afthetische Kraft zu,

<sup>\*)</sup> Cimon Cleonæus catagrapha invenit; hoc est obliquas imagines et varie formare vultus: respicientes, suspicientes, despicientesque. Plin, Hist. Nat. L. XXXV. 6.8,

in so fern er vermogend ist eine Em pfindung in uns hervorzubringen. Was in forperlichen Dingen Geschmak und Geruch ift, bas ist die afithetische Rraft in den Gegenstanden, die die Runfte den innern Ginnen barbieten. Gine eble That bat die Rraft uns ju ruhren, und ein von der untergehenden Sonne schon bemahlter himmel hat die Kraft ein fanftes Ergoben in uns hervorzu-Also sind die verschiedenen bringen. afthetischen Rrafte Die Mittel, Die ber Runftler braucht auf die Gemuther ju wurfen; und nichts ift ihm nothiger, als die Renntniß dieser Rrafte, die den Gegenstanden, die er uns vorlegt, eigen find.

Aus dem, was schon anderswo über die Natur der Empfindung angemerkt worden ist, \*) erhellet, daß der Gegenstand eine ästhetische Kraft hat, wenn er vermögend ist unsre Ausmerksamkeit von der Vetrachtung seiner Beschaffenheit abzulenken und sie auf die Würkung zu richten, die der Gegenstand auf uns, vornehmslich auf unsern nacht.

Diese Kraft kommt entweder von ber Beschaffenheit des Gegenstandes, und seinem unveränderlichen Werbaltniß gegen die Natur unsrer Vorstellungsfraft, oder sie beruhet nur auf zufälligen Umständen. Co baben die meisten Speisen einen unveranberlichen naturlichen Geschmaf, der sie uns angenehm macht; hingegen hat das Waffer gar feinen Geschmaf; aber ben merklichem Durft ift. es hochst angenehm. Jene von ber Beschaffenheit des Gegenstandes berfommende Rrafte fann man wesent: liche, die andern aber zufällige affhei tische Krafte nennen. Die zufälligen Rrafte ber afthetischen Gegenstande konnen nicht alle bestimmt werden, weil es nicht wol möglich ist alle zu= fälligen Umstände aufzugählen, die

\*) S. Begeisterung, 1 Th. S. 186. f. und Empfindung, 11 Th. S. 38.

und eine Sache, für die wir natur. licher Beise gleichgultig find, interes fant machen konnen. Die gewohnlichsten zufälligen Kräfte find das Meue. das Unerwartete, das Außerordents liche, das Große, und das Wunderbare. Aber die wesentlichen Kräfte konnen nur von drenerlen Gattung seyn: sie entstehen aus vollkommenheit, aus Schönheit und aus Gute, ober aus ben, diefen entgegengesetten Eigenschaften. alles, was uns durch eine unverans derliche, oder wesentliche Würkung gefallen foll, muß unfern Berftand, oder unfern Geschmak, oder unfre Reigungen befriedigen; und alles, was nothwendig mißfallen foll, muß das Gegentheil thun. Was den Verstand befriediget, kann unter ber alls gemeinen Benennung des Wollfommenen begriffen werden; und so kann man überhaupt schon nennen, was bem naturlichen Geschmaf, und gut, was den naturlichen Neigungen des Herzens angemeffen ift. Man konnte füglich dem Vollkommenen, Schonen und Guten anzichende, oder antreibende, und den entgegengesetten Eigenschaften zurüftreibende Rrafte zuschreiben.

Die gute Würkung, die jedes Werk ber schonen Künste auf die Gemüther ber Menschen hat, kommt also von den verschiedenen in denselben liegenden antreibenden, oder zurükstoffenden Kräften her, wodurch wir zu jedem Guten angehalten und von jedem Bosen abgeschrekt werden; und die genaue Kenntnis dieser ästhetischen Kräfte ist ein wichtiger Theil dessen, was der Künstler zu wissen hat. Darum wollen wir uns etwas näher in die Betrachtung derselben

einlaffen.

Die erste Quelle der afthetischen Kraft ift also Vollkommenbeit. Wir haben der Entwiklung dieses Begriffs einen eigenen Artikel gewiedmet, aus welchem erhellet, daß zu dieser Quelle,

außer bem, was man im erften Sinne Vollkommenheit nennet, auch Mahrheit, Richtiakeit und Deutlichfeit gehore. Worin jede diefer Eigenschaften bestehe, findet sich am gehörigen Orte hinlanglich bestimmt. Dieses seten wir voraus, um hier blos die Kraft der Vallkommenheit in nabere Betrachtung zu ziehen. Alfo entsteht hier die Frage: Was fann natürlicher Weise die Vollkommen= heit, die wir in den verschiedenen Gegenftanden des Geschmats entdefen, in uns wurfen? Gin gemeiner Grad berfelben befriediget. Wenn alles, was wir sehen und hören, durchaus fo ift, wie wir es erwarten, wenn wir überall die Rlarheit, Richtigfeit, Vollständigkeit, Wahrheit antreffen, bie uns nichts mangelhaftes in ben Sachen sehen laßt, so find wir bamit zufrieden. Aber ein grofferer und unerwarteter Grad diefer Eigenschaften thut mehr; er erweft das Gefühl bes Vergnügens. Unfer hang nach Vollkommenheit wird dadurch nicht blos befriediget, sondern erhöhet, und aus diefer Erhöhung entsteht ei= gentlich die Empfindung. Wenn wir eine Zeitlang, um eine Gegend gu übersehen, den Anbruch des Tages erwartet haben, um jeden vor uns liegenden Gegenstand zu erkennen: fo werden wir durch ein hinlangliches, obschon noch etwas dammerndes Tageslicht befriediget; aber besons beres Ergogen und Vergnügen entsteht alsdenn, wenn auf die mäkige Rlarheit auf einmal ein heller Gon= nenschein einbricht, der einige Begenstände in mehr als gewöhnlicher Rlarheit zeiget, und die ganze Gegend in wolgeordnete Massen des hellen Lichts und des Schattens eintheilet. Dieses zeiget uns die ganze Begend in ihrer vollen Pracht.

Alfo muß zwar in Gegenständen unfrer Erkenntniß, welche die schonen Kunfte behandeln, ein gemeiner Grad der Vollkommenheit überall

herrschen, damit und nichts anstößig fen; alles falsche, unrichtige, uns vollständige, dunkele, muß vermieben werden. Daburch aber wird noch feine merkliche Empfindung in uns erwekt, sondern bloße Befriedigung. Um diese hoher zu treiben, mussen die vornehmsten Gegenstande durch vorstechende Vollkommenheit, Rlarheit, durch die außerste Richtigkeit, durch lebhaft treffende Wahrheit, sich von dem übrigen unterscheiden. Alsdenn konnen wir sagen, daß dieses Werk durch afthetische Bollkommenheit auf uns wurte. Diefe Erreichung des höhern Grades ber Vollkommenheit ist eigentlich das, worauf die Runfte in Gegenständen ber Erkenntniß zu arbeiten haben, weil der Runstler sich dadurch von den blos gemeinen Lehrern unterscheidet.

Es verdienet hier angemekt zu merdaß in den Werken des Geschmaks das Vollkommene außer dem besondern unmittelbaren 3met, ben ber Rünstler baburch zu erreichen sucht, den allgemeinen Ruten hat, den natürlichen Hang des Menschen nach Bollfommenheit nicht nur gu un= terhalten, sondern auch merklich zu perstärken, ober zu erhöhen. Reden, Bedichte und andre für den Verstand gemachte Werke, darin bas Wahre und Bollfommene einen hohen Grad hat, konnen wir nicht ohne Nußen lesen, wenn gleich ihr Inhalt vollig außer unferm Intereffe liegt; benn fie unterhalten und erhohen den heilfamen hang nach Vollkommenheit in uns. Und hieraus erhellet, wie ein Wert ber Runft einen von feinem Inhalt felbst unabhanglichen Werth has ben fonne.

Hier ift der Ort nicht zu zeigen, wie der Runftler den hohen Grad des Bolltommenen erreichen konne; es ist genug ihn zu erinnern, daß er ihn suchen soll, und überhaupt Runstler und Liebhaber auf die Anmerkung zu führen, daß Gegenstände unserer

fennt\*

fenntnig in ben Werken bes Gefchmats nur von folchen Runftlern, bieporzüglichen Verstand und Scharffinnigkeit haben, gluklich konnen behandelt werden.

Aber dieses muffen wir noch anmerken, daß von den dren Arten der äfthetischen Kraft, die, welche in der Vollkommenheit liegt, dem Werthe nach die vorzüglichste scheinet. Freylich ift dem Menschen der Hang nach dem Schonen und Guten nothwens dia; vor allen Dingen aber muß er einen ftarken Sang nach Vollkommenheit und Wahrheit haben. Der feinfte Geschmaf am Schonen mit bem besten Sergen verbunden, macht den großen Mann noch nicht aus. Der aroffe Verstand, oder eine farte Beurtheilung ift die Grundlage der mabren Große des Menschen.

Die zwente Art der ästhetischen Rraft liegt in dem Schonen. wir unter diesem Ramen verfteben, ist an seinem Orte nachzusehen. \*) Es ist ein Gegenstand der sinnlichen und confusen Erfenntnig, und erweft uns mittelbar und auf ein fast unerflarliche Weise Vergnügen. Vornehmlich liegt es in den Gegenständen des Gefichts und des Gehors, es sen daß fle fich unmittelbar, ober burch die Einbildungsfraft uns darftellen: überhaupt aber hat es in allen Dingen fatt, in denen eine Anordnung, es sen nach Zeit oder Raum, ift; weil in der Anordnung Annehmlichfeit statt bat. Co fann die Kabel einer sonft unbedeutenden Sandlung auf eine so vortheilhafte Weise angeordnet senn, daß sie dadurch allein schon gefällt.

Das Schone wurft auch in dem gemeinesten Grad Wolgefallen an der Sache. Und weil die Werke der schonen Kunste ihrer Naturnach, so-wol im Ganzen, als in ihren einzelen Theilen, sich und in wolgefälliger Gestalt darstellen mussen, so muß jedes

\*) G. Schon.

Werk sowol im Ganzen, als in einzeln Theilen Schonheit haben; weil es sonft seines Zweks, den es in Absicht auf den Inhalt hat, ganz oder zum Theil verfehlt. Ein hoher Grad des Guten kann frenlich die volle Würkung auf uns thun, wenn ihm gleich das Kleid des Schonen fehlet: aber es ist doch dem Zwek der schonen Kunste gemäß, daß auch das Gute mit Schönheit bekleidet werde.

Diese Urt der Kraft muß also in allen Theilen der Werke des Geschmaks liegen, so wie die Bollkommenheit in allen Theilen, die fich auf die deutliche Renntniß beziehen. les, was gefagt, gezeichnet, gemablt, oder auf irgend eine Urt in den schonen Runften bargestellt wird, muß eine Urt der Schonheit haben, wo. durch es wenigstens gefällig wird. Also ist die in dem Schönen liegende Rraft die allgemeineste, die man in den Runften überall antreffen muß. Alles Unangenehme, wodurch wir verleitet wurden einem Gegenftanb unfre Aufmerksamkeit zu entziehen, muß darin vermieden werden.

Vorzügliche Schonheit aber, bie einen hohern Grad des Wolgefallens oder Vergnügens an einem Gegenstand erwefet, muffen die Theile has ben, auf die das Wesentliche an-Und vor allen Dingen muß fommt. das Vollkommene und das Gute in vollem Reiz der Schonheit erscheinen, um dadurch noch angenehmer und er-Gelbst das wünschter zu werden. Bose, wofur der Runftler uns Abscheu erweten will, muß sich, dem Meußerlichen nach, in einer Gestalt zeigen, die unfer Auge anloket, bamit wir es lebhaft zu erkennen ge-Wenn wir ihm zwungen merden. unfre Aufmertfamkeit entzogen, ebe wir es gang erfennt hatten, fo wurbe der Runftler seines Zwefs verfeh-Darum muß auch das Laster mit den lebhaftesten Farben geschil= bert werden: nicht daß ihm seine innere

innere Häflichkeit benommen werbe; sondern, daß es für die Aufmerksamteit, die nothig ist es kennen zu lernen, nichts abschrekendes habe. Darum hat Milton den bosesten Wesen, die er uns zum Abscheu schildert, noch die außerste Schonheit gelassen. Aber dem Laster ein durchaus reizendes Wesen zu geben, wie mehr als ein Dichter und Mahler gethan hat, heißt wider den Hauptzwek der schonen Rünste handeln.

Die Rraft bes Schonen bewurtt alfo guerft ein Wolgefallen an ber Vorstellung der Sache, und durch dieses wird schon ein Werk der Runst in gewiffem Ginn intereffant, bag wir uns der Burfung der übrigen barin liegenden Rrafte desto sicherer überlassen. Dieses ift der erfte und allgemeineste Ruten diefer Art der Rraft. hernach hat das Schone auch ben fonft gleichgultigen Gegenstånden allemal noch eine vortheils hafte Burtung, bag es überhaupt unfre Urt zu empfinden verfeinere. Man fann ohne feinen Geschmaf ein Liebhaber des Wahren und des Guten fenn; aber mit Geschmat ift man es lebhafter. Der sonst gute Mensch, ber roh und ohne Geschmak ist, verdienet unfre Hochachtung; aber er wird weit nütlicher und für sich felbst auch aluflicher, wenn diese auten Eigenschaften mit feinen Gitten und mit schonem Unstand begleitet find. Dieses gehört unstreitig mit zu ber menschlichen Vollkommenheit.

Deswegen sind auch die blos angenehmen Werke ber schonen Runfte, die einen an sich gleichgültigen Stoff schon bearbeitet darstellen, schon schäßbar. Nur muß man sie mit den großen Hauptwerken, darin ein auch an sich wichtiger Stoff schon behandelt wird, nicht in einen Rang setzen. Ein schoner gesellschaftlicher Lanz ist immer etwas artiges, und es kann seinen guten Nugen haben, wo dergleichen mit Geschmat verbun-

bene Luftbarkeiten vorkommen; aber man muß ihm nicht die Wichtigkeit eines feverlichen mit Musik begleitesten Aufzuges benlegen; und das schönste Blumenstüf eines de zeem muß nicht mit einem historischen Gemahlbe Raphaels in eine Linie gesetzt werden.

Die dritte Urt der afthetischen Rraft liegt in dem Guten. In Dies fen Begriff schließen wir alles ein, was wir außerlich ober innerlich bes fiten, in fo fern es ein Mittel ift. das und in den Stand fetet, die Alb= sichten der Natur zu erfüllen, und unfre wahren Bedurfniffe gu befriedi= gen; ober alles, was unfer inneres und außeres Bermogen, ber Matur gemåß wurtsam ju fenn, befordert. Es lagt fich ohne Weitlauftigkeit einseben, daß die wichtigsten Guter des Menschen aus vorzüglicher Stärke aller Seelenfrafte bestehen; was von außen dazu kommen muß, dienet nur die Unwendung biefer Rrafte zu erleichtern. Der vollkommenste Mensch ift ohne Zweifel der Mensch von den hochsten Gaben des Beiftes und herzens. Alles was diefe Ga= ben erhohet, oder ftartet, muß als wesentlich gut angesehen werden; und was von auken die Burtfamteit dieser innern Rrafte befordert, wird eben dadurch gut wenn es gleich fonst gleichgultig ware.

In den schonen Runften zeiget fich das Gute durch die Schilderungen der Gefinnungen, der Charaftere und ber handlungen ber Menschen, und in allem dem, was fich darauf beziehet: bas Gefühl unfrer innerlichen Rraft und Burtsamfeit macht uns fehr aufmerksam auf alles, was sie reiget. Darum interessirt und auch in ben Werten der schonen Runfte nichts mehr als die Gegenstände, durch welche das Gefühl des Guten oder Bosen rege gemacht wird. Aus wel= chem Gesichtspunkt man immer bie Runste betrachtet, findet man doch

50

allemal, bag bas Gute ober Bofe ber interessanteste Stoff berselben fen. Celbst Vollkommenheit und Schonheit werden nur durch ihre Beziehung auf das Gute intereffant. Das Gus te bewürft die antreibenden, und das Bose die zurüktreibenden Rrafte; und je mehr wir diese Rrafte fur die Erlangung bes Guten und Bermei= dung des Bosen üben, je mehr star= ten fie fich.

Dadurch also werden die schonen Runfte hochst wichtig, daß sie unfre Seelenkrafte durch lebhafte Schildes rung des Guten und Bofen in einer fehr vortheilhaften Würksamkeit un= terhalten, und darin lieat die wich= tiaste Rraft dieser Runste. hierüber ift man fo durchgehends einig, daß es unnothig ist, diese Sache ausführlicher zu entwikeln.

Daraus folget gang natürlich, daß der Künstler vorzüglich besorgt senn foll, diese Urt der Kraft in sein Bert zu legen. Die bramatische und die epische Dichtkunst konnen dieses in bem weitesten Umfange thun, und find beswegen die wichtigsten Zweige ber Runft. Nach ihnen kommt die Inrische Gattung, die so vorzüglich geschift ift, jede Empfindung des Guten und Bofen rege zu machen. Musik aber dienet hauptsächlich ih= nen einen hohen Grad der Lebhaftigfeit zu geben. Die Mahleren hat Mittel und durch den Rorper fehr tief in das Innere der Sceleblifen zu laffen; und die Empfindungen des Guten und Vofen, die fie dadurch in und erweken kann, find ebenfalls hochst lebhaft. Sowol die innere Geligkeit des Menschen, die aus dem Gefühl des Guten entsteht, als die Verzweiflung, die aus dem Gefühl des ganglichen Mangels desselben ent= springt, werden schwerlich durch ir= gend eine Beife lebhafter empfunden, als durch den Ausdruf dieser Gemathslagen, ben wir in Geficht, Stellung und Bewegung der Menfchen feben. Gelbst in den Werken der Kunst, darin die leblose Natur geschildert wird, fie fenen Werke ber Rede, ober des Pinfels, kann man benläufig sich dieser Art der Kraft bedienen. Dieses haben Thomson und Rleift mit großem Bortheile gethan.

Ben Gegenständen dieser Art, erfodert der Zwef der Runfte eine lebhafte Schilderung des Guten und Bofen, ihrer Ratur so angemessen, daß eine feurige Begierde fur bas eine, und ein lebhafter Abscheu fur das andre entstehe. Also fodert die Runft in ihren wichtigften Arbeiten nicht nur einen großen Runftler, ber feinen Gegenstand auf das lebhafteste dar= stelle, sondern auch einen rechtschaffe= nen Mann, der felbst eine große Geele habe, die jedes Gute und Bofe fenne, und nach Maafgebung feiner Größe fühle.

Sehen wir auf alle Arten der Rraft zurute, die in den Werken der schonen Runfte liegen, so begreifen wir, daß nur die größten Menschen volltommene Runftler fenn tonnen. giebt Menschen, die sich einbilden, daß ein feiner Geschmaf an dem Schonen den Runftler ausmache. hellet aus bem, was hier gefagt worden, daß dieses allerdings eine nothwendige Eigenschaft deffelben sen, zugleich aber, daß sie allein gerabe Die niedrigste Classe der Runftler außmache, benen man nichts als Artige keit zu danken hat. Der große Verstand allein kann ben Philosophen und ben ju Ausrichtung der Geschäffte brauchbaren Mann ausmachen; der Geschmak am Schonen allein macht den angenehmen Mann; bas Gefühl des Guten den guten Mann; aber alles zusammen verbunden macht die Grundlage jum Kunftler aus.

# Kragstein.

(Bankunft.)

Ein zum Tragen bienendes Glied in der Baufunst, das auch von deutschen Baumeistern ofte mit dem französischen Namen Console genennt wird. Der Gebrauch der Aragsteine hat einen doppelten Ursprung. Entsweder werden sie gebraucht um wesentliche Theile eines Gebäudes, dersgleichen weit auslädende Gesimse sind, zu unterstüßen, oder nur einzeln, zur Bierrath oder Bequemlichkeit an eine Wand zu sehende Dinge zu tragen.

Von der ersten Art trifft man disweilen die großen Aragsteine an jonischen oder corinthischen Friesen an, die den Aranz des Gebälfs tragen. In eben dieser Absicht setzet man sie auch unter die Fensterbanke, oder unter die Gesimse, die von oben den Fenstern zur Bedekung dienen. Wenn ihre Ausladung größer ist, als die Hohe, so bekommen sie im Franzosi-

schen den Namen Corbeaux.

In diesen Rallen find sie als vergierte Ropfe der herausstehenden Balfen anzusehen, so wie die Triglophen am dorifchen Fries. Gie werden fo bearbeitet, daß sie oben, wo die Last barauf liegt, breit und jum Tragen geschift, unten aber gegen die Wand ju, schmal auslaufen. Gollen fie recht zierlich fenn, so laffe man die obere Bauchung gegen die Wand in eine Nolute auslaufen, und so wird auch die Aushohlung von unten in eie ne fleine Volute gedreht. Außerdem aber wird in gang reichen Gebauben noch Blumen = und Laubwerk daran geschnist. Man setzet fie auch inmenbig in prachtigen Zimmern an Dekengesimse, die nach Urt eines Gebalks gemacht find, und verguldet fie alsbenn zu mehrerer Pracht.

. Wo sie zum andern Gebrauch an glatte Wände gesetht werden, um Uhren, Gesäse, oder Brustbilder zu tragen, da giebt man ihnen insgemein eine unten jugespiste Form; das übrige ihrer Zeichnung, Form und Berzierung überläßt man bem Geschmat ober Eigensinn der Bild-hauer, die ben Zeichnung der Cousolen auf tausenderley Urt ausschweifen.

# Kranz.

Wird auch bisweilen das hauptgefims genennt, weil er oft das oberfte Gefims ift, womit das gange Gebaube gefronet wird. Der Rrang ift ber oberste, am weitesten auslaufende Theil des Gebalkes, der die gan= ge Ordnung bedefet. +) Die Baumeister sind nicht einmal alle daruber einig, von welchem Theile bes Gebalfes ber Rrang angehe, indem einige fleine Glieder von einigen noch jum Fries gerechnet werden, die an= dre als Theile des Kranzes ansehen. Die benden unterften Glieder in der nachstehenden Figur, die mit 10 und 11 bezeichnet find, werden von eini= gen noch zum Fries, von andern aber schon zum Kranz gerechnet:

Die ganze Hohe bes Kranzes muß zum wenigsten ben britten Theil ber Hohe bes ganzen Gebaltes betragen; man nimmt sie aber gemeiniglich noch etwas größer an. Weder alle Theile bes Kranzes, noch die Verhältnisse berselhen sind so bestimmt, daß nicht jeder Baumeister darin etwas anders machte. Reiner hat die Kranze für die verschiedenen Ordnungen so genau bestimmt, und jedem seinen besondern Charafter so bezeichnet, als

Goldman.

Nach diesem Baumeister gehören dren Theile wesentlich zum Kranz; der Bulft (in der Fig. mit 5 bezeichnet); ††) die Kranzleiste 5; die Kinn-

+) S. Gebalt 2 Th. S. 191. wo das, was zwischen den Linien c f und b g

liegt, zum Kranz gehöret. Fi) Diefes Glied findet man fonft ben als len Kranzen. In dem Gebalk, das

über

leiste 27 mit ihrem leberschlag r. Die Rrangleiste muß nun nothwendig von der Rinnleiste durch fleinere Glieber 3, 4, abgesondert werden; und durch die Beschaffenheit dieser Glieder bezeichnet Goldman die Kranze ber verschiedenen Ordnungen.



In dieses Baumeisters tuscanischer Ordnung ist das nächste Glied unter der Rinnleiste 2, ein Band, und unter diesem kommt ein Riemlein über der Kranzleiste. In der dorischen sind diese Glieder ein Riemlein mit einer Holleiste; in der jonischen ein Riemlein mit einer Gehlleiste, wie hier in der Figur 3. 4.; in der römischen ein Bulst zwischen zwen Riemlein; und in der corinthischen ein

Miemlein, darunter eine Rehlleiste, und unter biefer ein Stab.

In der vorstehenden Figur liegt die Kranzleiste 5 unmittelbar über dem Wulft 6: aber die meisten Bausmeister setzen zwischen diese Glieder Dielens oder Sparrenköpfe, wie in folgender den corinthischen Kranz der Branca vorstellenden Figur ben \* \* Ju sehen ist. †)



Unter dem Wulft werden entweder nur ein paar fleine Glieder 7 und 8,\*) oder auch Zahnschnitte g, angebracht.

über den dren schönen eorinthischen antiken Saulen liegt, welche in Rom int Campo Vaccino steken, nimut eine Mehlleiste die Stelle des Wulstes ein. ") In der ersten Kigur. Der Krang an Gebauben, wo feine Caulen ober Pfeiler ftehen, wird noch etwas

t) Es ift im Artikel Dielenkoof ein kleis ner Fehler vorgegangen; weil dort auf die Kigur des Artikels Gebalk ift verwiesen worden, ansatt daß diese Fis aur batte sellen angeführt werden. etwas einfacher gemacht, und bie Baumeister binden sich daben nicht so genau an ihre Regeln und Berhaltnisse der Säulenordnungen. Der Kranz bekommt sein Dauptansehen von einer beträchtlichen Auslaufung.

## Kranzleiste.

(Baukunft.)

Ein großes wesentliches Glied an bem Rrang eines Gebaudes, welches in ber erften Figur bes vorhergehenben Artifels mit 5 bezeichnet ift. Geine untere Klache wird das Rinn genannt, und ift etwas ausgekehlt, wie in der Rigur zu sehen ift, damit das Waffer abtrupfe. Diefes Glied wird insgemein gang glatt gemacht; boch findet man es bisweilen, wie bie Saulen, mit Rrinnen ausgehöhlt, wie an dem Porticus des Tempels des M. Aurel. Antoninus und ber Kauftina in Rom, und an bem Gebalte uber den bren Gaulen, die bafelbft im Campo vaccino stehen.

Von dem Abtropfen des Wassers, welches durch dieses Glied hauptsächlich soll befördert werden, hat es vermuthlich den französischen Namen Larmier bekommen; und eben daher ist die Gewohnheit entstanden, an dem Kinn der Kranzleisten in der dozischen Ordnung Zierrathen anzubringen, die man Wassertropfen

nennt.

# Kreuzgang.

Ein bebekter Gang um einen Hof herum, welcher durch vier aneinanberstoßenbe Flügel eines großen Gebaubes eingeschlossen wird. Dergleichen Kreuzgänge sind fast allezeit ben alten Rlöstern. Sie konnen dem Gebäude ein schones Ansehen und auch große Bequemlichkeit geben, da man troken um basselbe herum gehen kann. In Rathhäusern, Bor-

fen und bergleichen Gebauden, follten fie allezeit angebracht fenn, damit fie ben schlechtem Wetter zum Spatierengehen konnten gebraucht werben.

Sie werden entweder als Säulenlauben, oder als Bogenstellung, oder auf die schlechtesse Art gemacht, da man die Pfeiler gar nicht verziert. An einigen Orten sind die Bogen mit Fenstern beschlossen, damit man, ohne den Wind zu sühlen, darin spazieren konne. Es ist nicht wol abzusehen, warum sie in neuern Gebäuden seltener, als ehedem gesches hen, angebracht werden, da sie sequemlichkeit vermehren.

#### Krinnen.

(Baukunfi.)

Schmale halbenlindrische Vertiefungen des Säulenstammes, die senkrecht von dem Ablauf des Stammes bis an den Anlauf herunter gehen. Man nennet sie insgemein auch in Deutschland mit dem französischen Namen Canelüren. Wintelman nennet sie unrichtig Streisen, \*) weil dieses Wort immer einen Ring bedeutet, der um einen runden Körper ge-

legt ift.

Man findet die Krinnen schon an ben altesten borischen Saulen, benen fie aufänglich eigen gewesen zu fenn Man hat fie aber bernach auch an andern Saulen angebracht. Es ift ein feltsamer Einfall bes Dis truvius, daß fie Falten vorftellen follen; ba man nicht absehen fann, warum die Gaulen mit einem Gewand follten behangen werber. Gie geben bem Saulenstamm ein zierliches Unfeben, und vermehren bas Gefühl des Reichthums. Die Ungahl der Rrinnen um ben Stamm herum belauft fich insgemein von vier und zwanzig D 3

e) Bon ber Baufunft ber Miten G. 24

bis auf brenfig, und ber Steg, ober das Glatte des Stammes zwischen zwen Rrinnen, wird ohngefehr ben vierten Theil so breit gelaffen, als Die Breite einer Krinne betraat, welche dadurch ohngefehr auf den fünften Theil eines Models bestimmt Man kann die Aushohlung nach einem halben oder kleinern Birkelbogen machen. Es ist kaum der Mube werth, hier Regeln ju geben. Nur muß man nicht, wie einige italianische Baumeister in dorischer Ord= nung thun, die Krinnen ohne Saum ober Steg an einander laufen laffen. Auch nicht, wie einige französische Baumeifter gethan, an bem untersten Drittel des Stammes die Krinnen mit runden Staben ausfüllen. Alles diefes scheint dem guten Geschmak entgegen zu fenn.

# Kröpfung.

(Baukunft.)

Wird auch Verkröpfung genennt. Dadurch bezeichnet man in der Baukunst die Brechung eines sonst gerade laufenden Gliedes, wodurch ein Theil desselben weiter hervorsteht als die übrigen, und folglich eine Urt bee Rropfes macht. Man sieht an neuern Gebäuden nur gar ju ofte Benfpiele hiervon. Es giebt zu viel Baumeister, bie Wandfaulen anbringen, melche halb, oder noch weiter, aus der Mauer heraustreten, da das Gebalte über die Gaulen fo angelegt ift, daß der Unterbalken über die Mauer gar nicht ausläuft. Weil auf diese Beise die Saulen gar nichts zu tragen hatten, fo fropfen fie das gange Bebalte über den Gaulen, und begehen dadurch einen der ungereimtesten Fehler, die man in der Baufunst begehen fann. Denn was ift ungereimter, als Saulen anzubringen, die nichts tragen? ober bas, mas feiner Ratur nach gerade gestrett senn follte, wie ein Balten, ju fropfen, nur

bamit es scheine, daß die unnüten Saulen etwas zu tragen haben? Die alten Baumeister aus der guten Zeit waren weit entsernt, solche Ungereimtheiten zu begehen. Man trifft feine Rröpfungen ben ihnen an. Aber die römischen Baumeister unter den Raisern haben sie schon eingeführt, wie an den Triumphbogen einiger Raiser zu sehen ist; und von diesen schlechten Mustern sind die Verkröpfungen in der neuen Baukunst bens behalten worden.

Sie sind nicht nur, wie schon ansgemerkt worden, vollig ungereimt und den wesentlichsten Regeln entgesgen, sondern geben auch den Gebausden ein sehr überladenes gothisches, oder vielmehr arabisches Ansehen, weil das Auge nicht gerade über ein Gebalte weglaufen kann, sondern als le Augenblike au Eken anstöst.

Das große Portal an dem Rönigl. Schloß in Berlin, das eine Nachalmung des Triumphbogens des Kaisfers Sept. Severus ist, und noch mehr die sonst prächtige Fasade gegen den zwenten Hof, wo die Hauptztreppe des Schlosses ist, sind durch Berkröpfungen gänzlich verdorben. Es läst sich nicht begreisen, wie es kommt, daß man diese Würkung eines verdorbenen Geschmats nicht schon längst gehemmt hat.

## Kühn.

(Schone Runfte.)

Die Kühnheit ist nur vorzüglich starken Seelen eigen, die aus Gefühl ihrer Stårke Dinge unternehmen, die andre nicht würden gewagt haben. Deswegen ist unter allen Leufferungen der Seelenkräfte nichts, das unste Hochachtung so stark an sich zieht, als das Schone und Guste, das mit Kühnheit verbunden ist. Selbst alsdenn, wenn ein kühner Geist in seinem Unternehmen zwiel hinderniß angetroffen hat, versagen wir

wir ihm unfre Sochachtung nicht, wenn wir nur feben, daß er feine Rrafte gang gebraucht bat. Werth bes Menschen muß unstreitig nur aus ber Grofe und Starte feis ner Seelenfrafte geschätzt werben. Diefes fühlen wir fo überzeugend, daß wir uns ofte nicht enthalten konnen, in verwerflichen Sandlun= gen, die mit Rühnheit unternommen worden find, noch etwas zu finden, bas wir hochachten; namlich bie Ruhnheit selbst, in so fern sie eine Würfung bes innern Gefühls seiner Kraft ist.

Darum gehöret das Ruhne unter die größten ästhetischen Schönheiten, weil es Bewundrung und hochachtung erweft: zugleich aber hat es noch den hochst schätbaren Vorzug, baf es auf die Startung und Erweiterung unfrer innern Arafte abzielt. Wie man unter Furchtsamen Gefahr läuft furchtsam zu werden: so wird man unter fuhnen Menschen auch ftart. Wenn ein Runftler von bohem Geist und großem Herzen einen Stoff bearbeitet, so wird man in Gebanken und Gefinnungen Ruhnheit bemerken, die uns gegen die Sohe heranzieht, auf der wir den Runftler sehen.

Diese Rühnheit außert sich sowol in der Beurtheilung, als in den Empfindungen. Menschen von vorzug= lichem Verstand und ausnehmender Beurtheilungsfraft, feben ben verwi= kelten und schweren Umständen viel weiter, als andre; sie entdeken bie Möglichkeit eines Ausweges, die anbern verborgen ift, und diefes giebt ihnen den Muth, Dinge zu versuchen, wo minder scharfdenkende nichts wurben unternommen haben. Go geht es auch in Sachen, die auf Gefinnungen und Empfindungen ankom-Ein Mensch von großer Ginnegart, entdefet in schweren leiden= schaftlichen und sittlichen Angelegen= beiten, in feinen Empfindungen Ausmege, die jedem andern verborgen find, und barum unternimmt er Dinge, die fein anderer murde gewaget

haben.

Es giebt also eine Ruhnheit des Genies, die fich in Erfindung außerordentlicher Mittel zeiget, wodurch ein Unternehmen ausgeführt wird, das gemeinern Genien unmöglich Scheinet. Diese Ruhnheit des Genies hat Pindar befeffen, der in vielen Oben einen Schwung nimmt, für den sich jeder andre wurde gefürchtet haben. Er hat den Muth gehabt gemeine Dinge in bem hochsten Ton der fenerlichen Dde zu besingen, und ist darin gluflich gewesen. Da halt ihn Horaz auch für unnachahmlich. Es war auch etwas fühnes, daß Dvidius unternommen, ben ungeheuren Mischmasch der Mythologie in den Verwandlungen im Zufammenhang Aber er hat sich mehr vorzutragen. durch Spitfindigkeit und Lift, als durch Genie herausgeholfen. Diese Ruhnheit des Genies zeiget fich auch in der Baukunst, da große Meister unmöglich scheinende Dinge gluflich ausführen. Go war es ein fühnes Unternehmen des Sontana, den be= fannten Obelistus unter Pabst Sirtus dem V aufzurichten.

Ruhnheit des Urtheils zeiget fich in aluflicher Behauptung großer, aber allen Unschein gegen sich habender Wahrheiten; wovon uns Rouffeau fo manches Benspiel gegeben hat. Daber entstehen also fuhne Gedanfen, bergleichen wir ben Pope und

Saller nicht selten antreffen.

Rubnheit des Bergens zeiget fich in ebler Zuversicht auf die Starte feiner Gefinnungen und Begehrungsfrafte. So zeigte Themistotles die hochste Ruhnheit, baf er ju ber Zeit, ba Xerres einen Preis auf seinen Kopf gesetht hatte, fich an ben perfischen Sof zu begeben und feine eigene Berfon feinem årgften Feind in die Sanbe zu liefern magte. Bon biefer Rubns

Kühnheit bes Herzens sind tausend Benspiele in der Jlias, in den Trauserspielen des Aeschnlus, im verlohrmen Paradies, in dem Megias, und in Shakespears Trauerspielen. Aus der Kühnheit entsteht insgemein das Erhabene in Gedanken, in Sesinsungen und in Handlungen. Mitchin gehört es zu dem wichtigsten ast-hetischen Stoff.

## Rünfte; Schöne Rünfte.

Der, welcher diefen Runften zuerft ben Ramen ber Schonen Kunfte gegeben hat, scheint eingesehen zu ba= ben, daß ihr Wefen in der Ginwebung des Angenehmen in das Rubliche, ober in Verschönerung der Dinge bestehe, die durch gemeine Runft er= In der That laßt funden worden. fich ihr Ursprung am naturlichsten aus dem hang, Dinge, die wir tag-Iich brauchen, ju verschönern, be= greifen. Man hat Gebaude gehabt, Die blos nutlich waren, und eine Sprache jum nothdurftigen Gebrauche, che man baran bachte, jene Durch Ordnung und Symmetrie, Diefe durch Wolflang angenehmer zu machen.

Also hat ein feineren Seelen angebohrner Trieb zu fanften Empfindungen, alle Runfte veranlaffet. Der Birte, ber zuerst seinem Stof, oder Becher eine ichone Form gegeben, ober Zierrathen baran geschnitt hat, ift der Erfinder der Bildhaueren; und ber Wilde, bem ein gluflicheres Ge= nie eingegeben hat feine Sutte ordent= lich einzurichten und ein schikliches Berhaltniß der Theile baran gu beobachten, hat die Baufunft erfunden. Der fich zuerst bemühet hat, das, was er ju ergablen hatte, mit Ordnung und Annehmlichkeit ju fagen, ift unter feinem Bolke der Urheber der Beredsamfeit.

In biefer Berschonerung aller bem Menschen nothwendigen Dinge, und

nicht in einer unbestimmten Nachahmung der Natur, wie so vielfältig gelehret wird, ist also auch das Wesen der schönen Runste zu suchen.

Aus jenen schwachen in der Ratur liegenden Reimen hat ber menschliche Verstand durch wol überlegte Wartung nach und nach die schonen Runfte felbft heraus getrieben, und gu fürtrefflichen, mit den herrlichsten Fruchten prangenden Baumen ge= jogen. Es ift mit ben Runften, wie mit allen menschlichen Erfindungen. Sie sind oft ein Werk des Zufalles und in ihrem erften Unfange febr geringe; aber durch allmählige Bearbeis tung bekommen fie eine Rutbarkeit, die sie hochst wichtig macht. Die Geo= metrie war im Anfange nichts, als eine fehr rohe Feldmefferen, und die Aftronomie eine aus bloßer Neugier entstandene Beschäfftigung mußiger Menschen. Bu ber Hohe und bem ausnehmenden Rugen, den diese Wiffenschaften dem menschlichen Geschlechte leiften, find fie durch anhal= tende, vernünftige Erweiterung ih= rer ursprünglichen Unlage gestiegen.

Wenn wir also gleich mit volliger Zuversichtlichkeit wüßten, daß die schönen Künste in ihren Anfängen nichts anders, als Versuche gewesen, das Auge oder andre Sinnen zu ergößen, so sen es ferne von uns, daß wir darin ihre ganze Nutbarkeit und ihren höchsten Zwef suchen sollten. Wir mussen, um von dem Werthe des Menschen richtig zu urtheilen, ihn nicht in der ersten Kindheit, sondern in dem vollen mannlichen Alter be-

trachten.

Hier ist also zuerst die Frage zu untersuchen, was die Kunste in ihrem ganzen Wesen sennkonnen, und was von ihnen zum Rupen der Menschen zu erwarten sep. Wenn schwache, oder leichtsinnige Köpse uns sagen, sie zielen blos auf Ergöplichkeit ab, und ihr letzter Endzwek sen die Belustigung der Sinne und Sinbildungs,

fraft,

traft, so wollen wir erforschen, ob die Wernunft nichts grofferes barin ent= Wir wollen sehen, wie weit bie Beisheit den hang gur Runft gebobrner Menschen alles reizend zu machen, und die ben allen Menschen fich zeigende Unlage vom Schonen gerührt zu werden, nußen konne.

Es ift nicht nothwendig, daß wir uns, um diefe Absicht zu erreichen, in tieffinnige und weitlauftige Untersuchungen einlaffen. Wir finden in ber Beobachtung ber Natur einen weit naheren Weg, bas, was wir fuchen, zu entdeken. Gie ift die erfte Runftlerin; und in ihren wunderba= ren Veranstaltungen entbefen wir alles, was den menschlichen Runften die hochste Vollkommenheit und den größten Werth geben fann.

In der gangen Schöpfung stimmt alles darin überein, daß bas Auge und die andern Sinnen von allen Seiten her durch angenehme Eindrus te gerührt werden. Jedes ju unferm Gebrauch dienende Wefen hat außer seiner Rutbarkeit auch Schonheit. Celbst die, welche uns nicht unmittelbar angehen, scheinen blos darum,

nach schonen Formen gebildet und mit schonen Farben bekleidet zu fenn.

weil mir sie täalich vor Augen haben,

Dhne Zweifel wollte die Natur burch die von allen Seiten auf und juftrohmenden Unnehmlichkeiten unfre Gemüther überhaupt Sanftmuth und Empfindsamkeit bilben, wodurch das rauhe Wefen, das eine übertriebene Gelbstliebe und ftarfere Leidenschaften geben, mit Lieblichkeit gemäßiget wird. Diese Schon= heiten find einer in uns liegenden fei= neren Empfindsamfeit angemeffen; durch den Eindruf, den die Karben, Kormen und Stimmen ber Natur auf und machen, wird fie beståndig gereigt, und badurch wird ein garteres Gefühl in und rege, Geift und Berg werden geschäfftiger, und nicht nur die grobern Empfindungen, die wir

mit den Thieren gemein haben, fonbern auch die sanften Eindrufe werben in und wurksam. Daburch werben wir zu Menschen; unfre Thatigfeit wird vermehret, weil wir mehre= re Dinge intereffant finden; es entsteht eine allgemeine Bestrebung aller in uns liegenden Rrafte; wir heben und aus dem Staub empor, und nahern uns dem Adel hoherer Wefen. Wir finden nun die Natur nicht mehr ju der bloßen Befriedigung unfrer thierischen Bedürfnisse, sondern zu einem feinern Genuß und zu all= mabliger Erhohung unfers Wefens

eingerichtet.

Aber ben diefer allgemeinen Berschonerung ber Schopfung überhaupt, hat die Natur es noch nicht bewenden laffen. Vorzüglich hat diese gartliche Mutter ben vollen Reig ber Unnehmlichkeit in die Gegenstanbe gelegt, die und gur Gluffeligfeit am nothiaften find. Gie wendet Schonheit und Säglichkeit an, um uns das Gute und Bose fennbar zu machen; jenem giebt fie einen hohern Reig, damit wir es lieben; diesem eine widrige Rraft, daß wir es ver= abscheuen. Was ift jum Gluf bes Menschen und zu Erfullung feiner wichtigsten Bestimmung nothwendiger, als die gesellschaftlichen Berbindungen mit andern Menschen, die durch gegenseitig verursachtes Veranugen gefnupft werden? besonders die selige Vereinigung, wodurch der auch in der großern Gefellschaft noch einzele Mensch eine, ihm so unent= behrliche Mitgenoffin aller feiner Guter findet, die seine Freuden durch den Mitgenuß vergrößert, seinen Rummer milbert, und alle feine Muhe erleichtert? Und wohin hat die Ratur mehr Unnehmlichkeit und mehr Reiz gelegt, als in die menschliche Bestalt, wodurch bie starffen Bande der Sympathie gefnupft werden? Aber die hochsten Reizungen der Schonheit finden fich da, wo fie, um

D 5

Die

bie seligsten Verbindungen zu bewurfen, am nothigsten waren. Die stärksten aller anziehenden Rrafte, Vollkommenheit des Geistes und Liebenswurdigkeit des Herzens, sind der todten Materie selbst eingepräget. \*)

Aber auch dieses mussen wir nicht übersehen, daß die Matur dem, was unmittelbar schädlich ift, eine widrige juruftreibende Rraft mitgetheilet hat. Die den Geift erdrufende Dummheit, eine verkehrte Sinnegart und Bosheit des Herzens, hat sie mit eben so eindringenden, aber Efel oder Abscheu erwekenden Zügen, auf das menschliche Gesicht gelegt, als die Gute der Geele. Also greift sie un= fer herz durch die außern Sinne auf eine doppelte Weife an; fie reizet uns zum Guten und schreft uns vom Bofen ab.

Dieses Versahren der Natur laßt uns über den Charakter und die Unwendung der schönen Kunste keinen Zweisel übrig. Judem der Mensch menschliche Erfindungen verschönert, muß er das thun, was die Natur durch Verschönerung ihrer Werke

thut.

Die allgemeine Bestrebung der schönen Kunst muß also dahin abzie= len, alle Werke der Menschen in eben der Absicht zu verschönern, in welcher die Matur die Werke der Schopfung verschönert hat. Sie muß ber Natur zu Hulfe kommen, um alles, was wir zu unfern Bedurfniffen felbst erfunden haben, um und her zu ver= Schonern. Ihr kommt es zu, unfre Wohnungen, unfre Garten, unfre Gerathschaften, besonders unfre Sprache, die wichtigste aller Erfindungen, mit Unmuth zu bekleiden, so wie die Natur allem, mas fie für uns gemacht hat, fie eingeprägt hat. Nicht blos barum, wie man fich vielfaltig falschlich einbildet, daß wir den fleinen Genuß einer großern Unnehm= lichkeit davon haben, sondern daß

burch die sanften Eindruse des Schonen, des Wolgereimten und Schitlichen unser Geist und Herz eine edlere Wendung bekommen.

Noch wichtiger aber ist es, daß die schonen Runste auch nach dem Benspiele der Natur die wesentlichsten Guter, von denen die Gluffeligkeit unmittelbar abhängt, in vollem Reize der Schönheit darstellen, um uns eine unüberwindliche Liebe dafür ein= zuflößen. Cicero scheinet irgendwo \*) ben Wunsch zu außern, daß er seinem Sohne das Vild der Tugend in sicht= barer Gestalt darstellen konnte, weil bieser alsbann sich mit unglaublicher Leidenschaft in sie verlieben wurde. Diesen wichtigen Dienst konnen in der That die schonen Runfte und leiften. Wahrheit und Tugend, die unent= behrlichsten Guter der Menschen, find der wichtigste Stoff, dem sie ihre Zauberkraft in vollem Maage einzu= floken haben.

Auch darin muffen fie ihrer großen Lehrmeisterin nachfolgen, das sie allem, was schädlich ist, eine Gestalt geben, die lebhaften Abscheu erweft. Bosheit, Laster, und alles, was dem sittlichen Menschen verderblich ift, muß durch Bearbeitung der Runfte eine sinnliche Form bekommen, die unfre Aufmerksamkeit reigt, aber fo, daß wir es recht in die Augen fassen, um einen immerwährenden Abscheu davor zu befommen. Diefest unver= gleichliche Kunststuf hat die Matur zu machen gewußt. Wer fann fich ent= halten, Menschen von recht verwor= fener Physionomie, mit eben der neugierigen Aufmerksamkeit zu betrach= ten, die wir fur Schonheit felbst ha= ben? Die Lehrerin der Runftler wollte, daß wir von dem Bofen das Auge nicht eher abwenden follten, als bis es ben vollen Einbruf des Ab= scheues erregt hatte.

In

<sup>\*)</sup> G. Schonheit.

In diesen Anmerkungen liegt alles, was sich von dem Wefen, dem Zwek und der Anwendung der schönen Kunste sagen läßt. Ihr Wesen besteht darin, daß sie den Gegenständen unsfrer Vorstellung sinnliche Kraft einsprägen, ihr Zwek ist lebhafte Nüherung der Gemüther, und in ihrer Unswendung haben sie Erhöhung des Geistes und Horzens zum Augenmerste. Ieder dieser dren Punkte verdient näher bestimmt und erwogen zu werden.

Daß das Wefen der schonen Runste in Einprägung sinnlicher Kraft bestehe, zeiget sich in jedem Werke der Runft, das diesen Ramen verdienet. Bodurch wird eine Rede gum Gedich= te, ober der Gana eines Menschen jum Tange? Wenn verdienet eine Abbildung den Namen des Gemabldes? Das anhaltende Klingen eines Inftrumentes den Namen eines Tonftute? Und wie wird ein haus gu dem Werke der Baufunft? dieser Dinge wird alsbann von den schonen Runften als ihr Wert ange= sehen, wenn es durch die Bearbeitung des Runftlers unfre Vorstellungefraft mit finnlichem Reize an fich lotet. Der Geschichtschreiber erzählt eine geschehene Sache nach der Wahrheit, wie fie fich zugetragen hat; ber Dichter aber so, wie er glaus bet, daß sie nach seinen Absichten und am lebhaftesten rühre. neeine Zeichner fellt uns einen fichtbaren Gegenstand in der volligen Richtigkeit vor Augen; der Mahler aber fo, wie er unfre außern und innern Sinnen auf das fraftigfte reiget. Wenn ber gemeine Menfch die in ihm fikende Empfindung unüberleat durch Gang und Gebehrden außert: fo giebt ber Tanger biefem Gana und diesen Gebehrden Schonheit und Ordnung. Alfo bleibet über bas Mefen der schonen Runste fein Zweifel Abria.

Eben so gewiß besteht ihr unmits telbarer erster 3wet in einer lebhaften Rubrung. Gie begnügen fich nicht bamit, baf wir das, was fie uns vorlegen, schlechtweg erkennen, oder deutlich faffen; es foll Geift und Berg in einige Bewegung feten. Darum bearbeiten fie jeden Begenstand fo, wie er ben Sinnen und ber Einbilbungefraft am meiften schmeichelt. Gelbst da, wo sie schmerzhafte Stacheln in die Geele ftefen wollen, schmeicheln sie dem Dhr durch Wohlklang und harmonie, dem Auge durch schone Formen, durch reigen-Abwechslung des Lichts und be Schattens und durch den Glanz der Karben. Gie lachen felbst ba, mo fie unfer Berg mit Bitterfeit erfullen Daburch zwingen fie uns, uns ben Eindrufen der Gegenstande zu überlaffen, und bemachtigen fich also aller sinnlichen Rrafte der Gee-Sie find die Girenen , beren Befang niemand zu widerstehen vermag.

Aber diefe Keflung der Gemuther ift noch einem hohern Zwefe untergeordnet, der nur durch eine aute Unwendung der Zauberkraft der schonen Runfte erreicht wird. Dhne biefe Lenkung zum hohern Zwek waren die Musen verführerische Bublerinnen. Wer fann einen Augenblif baran zweifeln, daß die Ratur das Gefühl des finnlichen Reizes unferm Geift nicht in einer hohern Absicht gegeben, als uns zu schmeicheln, oder uns blos jum unüberlegten Genuß deffelben gu loken? Wenn sich kein Mensch uns tersteht zu behaupten, daß die Natur uns das Gefühl des Schmerzens in der Absicht gegeben habe, und zu gud= len: so muß man sich auch nicht ein= bilden, daß das Gefühl des Angenehmen blos einen vorübergebenden Rus Bel gur letten Absicht habe. Rur schwachen Ropfen fann es unbemerft bleiben, daß in ber gangen Ratur als les auf Bollfommenheit und Burts samfeit abzielt. Und nur durchaus

leicht=

60

Wir haben vorher angemerkt, was auch ohnedem offenbar am Tage liegt, wozu die Natur den Reiz der Schon= beit anwendet. Ueberall ist sie das Zeichen und die Lokspeise des Guten. So bedienen sich auch die schonen Runfte ihrer Reigungen, um unfre Aufmerksamkeit auf das Gute zu zieben, und une mit Liebe fur daffelbe au ruhren. Rur durch diese Unwen-Dung werden fie dem menschlichen Geschlecht wichtig und verdienen die Aufmerksamkeit des Weisen und die Pflege des Regenten. Durch die Vorsorge einer weisen Politik werden fie die vornehmften Werkzeuge gur

Glutfeligfeit der Menfchen.

Man fete, daß die schonen Runfte in der Vollkommenheit, deren fie fåhig find, ben einem Bolfe eingeführt und allgemein worden fenen, überlege, was für manniafaltige Vortheile ihm daher zufließen wur-Alles was man in einem folchen Lande um fich fieht, und was man horet, hat das Geprage ber Schönheit und Anmuthiakeit. Die Bohnplage der Menschen, ihre Saufer, alles was sie brauchen, was sie um sich und an sich haben, und fürnehmlich das unentbehrliche und wunderbare Wertzeug, feine Gedan= fen und Empfindungen andern mit= zutheilen, ift hier durch den Einfluß bes guten Geschmats und Bearbei= tung des Genies schon und vollkom= men. Nirgend kann fich das Auge hinwenden, und nichts fann das Auge vernehmen, daß nicht zugleich die innern Sinnen von dem Gefühl der Ordnung, der Vollkommenheit, ber Schiklichkeit gerührt werde. Alles reist ben Geift zu Beobachtung folcher Dinge, wodurch er selbst seine Ausbildung befommt, und alles flof-

fet bem Bergen burch bie angenehmer Empfindungen, die von jedem Gegenstand erwekt werden, ein fanftee Gefühl ein. Was in den paradiefischen Gegenden bes Erdbobens bie Ratur thut, das thun die schonen Runfte da, wo fie fich in ihrem unverdorbenen Schmut zeigen. \*) dem Menschen, deffen Geift und Berg fo unaufhörlich von allen Urten des Vollkommenen gereigt und gerührt werden, entsteht nothwendig eine Ent= witlung und allmablige Verfeinerung aller Seelenkrafte. Die Dummheit und Unempfindlichkeit des roben natürlichen Menschen verschwindet nach und nach; und außeinem Thier, bas vielleicht eben so wild war, als ir= gend ein anderes, wird ein Mensch gebildet, deffen Beift reich an Unnehmlichkeiten und deffen Gemuthes art liebenswurdig ift.

So wenig es erkannt wird, so wahr ist es, daß der Mensch das wichtigste seiner innern Bilbung dem Einfluffe ber schonen Runfte zu banfen hat. Wenn ich auf der einen Seite den Muth und die Vernunft bewundre, womit die alten ennischen Philosophen unter einem durch den Migbrauch der schonen Runfte in Uep= viakeit und Weichlichkeit versunkenen Bolfe, wieder gegen den ursprung= lichen Zustand der rohen Natur zurüf= gefehret find: so erregt auf ber an= bern Seite ihr Undank gegen die schonen Runfte meinen Unwillen. Bo= ber hattest du Diogenes den feinen Wit, womit du die Thorheiten deiner Mitburger so schneibend verspot= tetest? Woher kam dir das feine Ge= fuhl, das dir jede Thorheit, wenn sie auch die vollige Gestalt der Beisheit an sich hatte, so lebhaft zu em= pfinden gab? Wie konntest du dir einbilden, in Athen oder Corinth vollig zu der roben Natur zurüfe zu tehren? Ift es nicht offenbar wider= sprechend.

<sup>\*)</sup> G. Vaukunft.

fprechend, in einem Lande, wo bie ichonen Runfte ihren vollen Ginflug ichon verbreitet haben, ein Ennifer fenn zu wollen? Erft hatteft du burch einen Trunk aus bem Lethe in beinem Geift und in beinem Bergen jes ben Eindruf der schonen Runfte aus. löschen sollen; alsbaum aber hättest bu nicht mehr unter ben Griechen les ben tonnen, jondern hatteft dein Raß bis zu der kleinsten und verächtlichften horde der senthischen Bolfer hinmalgen muffen, um einen Aufenthalt ju finden, wo bu nach beinen Grundfåken denken und leben konntest. Und bu befferer Diogenes unter ben neuern Griechen, verehrungs = und be= wundrungswürdiger Rousseau, hattest den Musen erst alles zurüfe geben. follen, was du ihnen schuldig bist, che du deine offentliche Unflage gegen fie vorbrachteft. Dann wurde fie gewiß niemanden gerührt haben. Dein sonst großes herz fühlte nicht, wie viel du denen zu danken haft, die du bes Landes verweisen wolltest.

Diese Anmerkungen gehen nur auf bie allgemeinste Würkung der schonen Rünste überhaupt, die in einer verseinerten Sinnlichkeit, in dem, was man den Geschmak am Schonen nennt, bestehet. Und dieses allein wäre schon hinlänglich, den dankbaren Menschen zu vermögen, den Musen Tempel zu bauen und Altäre aufzurichten. Ein Volk, das den Geschmak am Schonen besitzt, besteht, überhaupt betrachtet, immer aus vollkommnern Menschen, als das, welches den Einsluß des
Geschmaks noch nicht empfunden hat.

Und doch ist dieser hochst schäpdare Einfluß der schönen Runste nur
noch als eine Vorbereitung zu ihrer
hohern Rupbarkeit anzusehen; sie tragen herrlichere Früchte, die aber nur auf diesem durch den Geschmaß bearbeiteten Boden wachsen konnen.\*) Ein Volk, das glüklich senn

\*) S. Geschmat.

foll, muß zuerft gute, feiner Große und seinem Lande angemeffene Gefete haben. Diefe find ein Wert bes Verstandes. Dann muffen gewiffe Grundbegriffe, gewisse hauptvorstellungen, die den wahren Nationalcharafter unterftugen, jedem einzelen Burger, so lebhaft als moglich ift, immer gegenwärtig fenn, bamit er seinen Charafter beständig behaupte. Ben größern Gelegenheiten aber, wo Trägheit und Leidenschaft sich der Pflicht widersetzen, mussen Mittel porbanden fenn, diefer hobern Reis zu geben. Diefen Dienst tonnen bieschonen Runfte leisten. Gie haben tausend Gelegenheiten jene Grundbe= griffe immer ju erwefen und unaußloschlich zu machen; und nur sie konnen, ben jenen befondern Gelegenheis ten, da fie einmal das Berg gur feis nen Empfindsamfeit schon vorbereis tet haben, durch innern Zwang den Menschen zu seiner Pflicht anhalten. Mur fie tonnen, vermittelft befondes rer Arbeiten, jede Tugend, jede Empfindung eines rechtschaffenen Bers gens, jede wohlthatige handlung in ihrem vollen Reize darstellen. Welche empfindsame Ceele wird ihnen widerstehen konnen? Dber, wenn fie ihre Zauberkraft anwenden, uns die Bosheit, das Laster, jede verderbliche Handlung in der häflichkeit ihrer Natur und in der Abscheulichkeit ihrer Folgen darzustellen, wer wird sich noch unterstehen burfen, nur einen Funken dazu in seinem Bergen alima men zu laffen?

In Wahrheit, aus dem Menschen, bessen Einbildungstraft zum Gefühle bes Schonen, und dessen herz zur Empfindsamteit des Guten hinlangslich gestimmt ist, fann man durch eine weise Anwendung der schonen Runste alles machen, bessen er fähig ist. Der Philosoph darf nur die von ihm entdetten praktischen Wahrheiten, der Stifter der Staaten seine Gesete, der Menschenfreund seine Entwurse,

bem Kunftler übergeben. Der gute Negent kann ihm seine Anschläge, bem Burger sein wahres Interesse werth zu machen, nur mittheilen; er, ben die Musen lieben, wird, wie ein andrer Orpheus, die Menschen selbst wider ihren Willen, aber mit sanstem liebenswurdigen Zwange, zu fleissiger Ausrichtung alles bessen bringen, was zu ihrer Glüfseligkeit nös

thig ift. Alfo muffen wir die schonen Runfe als die nothwendigen Gehulfen ber Weisheit ansehen, die fur bas Wohlsenn der Menschen sorget. weiß alles, was der Mensch fenn foll; fie zeichnet ben Beg zur Boll: fommenheit und der nothwendig das mit verbundenen Gluffeligfeit. Aber die Rrafte, diefen oft fteilen Beg gu besteigen, fann sie nicht geben; bie Schonen Runfte machen ihn eben, und bestreuen ihn mit Blumen, die durch ben lieblichsten Geruch den Wanberer gum weitern Fortgeben unwiderfteh= lich anloken.

und dieses sind nicht etwa rednerische Lobeserhebungen, die nur auf einen Augenblik täuschen und wie leichter Rebel verschwinden, wenn Die Straklen ber Vernunft barauf fallen; es ift ber menschlichen Natur gemäß; ber Verstand wurtt nichts als Renntniß, und in dieser liegt feine Rraft ju handeln. Goll die Wahr= beit wurtsam werden, so muß fie in Gestalt des Guten nicht erkannt, sonbern empfunden werden; denn nur Dieses reigt die Begehrungsfrafte. Diefes fahen felbft die Stoifer ein, obaleich ihre Grundmarime war, alle Empfindung zu verbannen, und die gange Geele blog zu Vernunft zu machen. †) Dennoch war ihre Physiologie tt) voll von Bilbern und Er-

bichtungen, die burch die Ginbilbungefraft die Empfindung rege machen follten; und feine andre Gefte war sorafaltiger als diese, die Ausfprüche der Vernunft mit afthetischer Kraft zu beleben. Der rohe Mensch ift blos grobe Sinnlichkeit, die auf das thierische Leben abzielt; der Mensch, den der Stoifer bilden wolls te, aber nie gebildet hat, ware blos Bernunft, ein blos erkennendes und nie handelndes Befen: ber aber, ben bie schonen Runfte bilden, fteht gwis Schen jenen benden gerade in der Mit= te; seine Sinnlichkeit besteht in eis ner verfeinerten innern Empfinbfamfeit, die den Menschen fur das fittliche Leben würksam macht.

Alber wir muffen alles aestehen. Die reizende Rraft der schonen Kunfte fann leicht zum Verderben der Menschen gemißbraucht werden; gleich jenem paradiesischen Baum, tragen fie Kruchte des Guten und des Bos fen, und ein unüberlegter Genug berfelben kann den Menschen ins Berderben sturgen. Die verfeinerte Ginnlichkeit kann gefährliche Folgen baben, wann sie nicht unter der bestån= digen Führung der Vernunft anges bauet wird. Die abentheuerlichen Ausschweifungen der verliebten, oder politischen, oder religiosen Schwärmerenen, der verkehrte Geist fanatis scher Sekten, Monchsorden ganger Volker, was ift er anders, als eine von Vernunft verlaffene und baben noch übertriebene feinere Ginnlichkeit. Und auch daher kommt die spharitische Weichlichkeit, Menschen zu einem schwachen, verwohnten und verächtlichen Geschopfe macht. Es ift im Grunde einerlen Empfind=

de das System der Lehren vom Ursfprung, der Regierung und dem endslichen Schiffal der Leelt und besonschen, das, was wir in Deutschland gegenwärtig, mit Ausschluß der Ontologie, die Metaphysikuennen, Physiologie genennt.

<sup>†)</sup> Verbanne die Einbildung, sagt der große Marcus Aurelius, so bist du gerettet. In diesen Worten liegt der ganze Geist der flosschen Philosophie.

<sup>++)</sup> In der Philosophie der Alten mur-

Empfindsamkeit, die Helben und Narren, Beilige und verruchte Bosewichter bilbet.

Und wann die Kraft der schönen Kunstein verrätherische Sande tommt, so wird das herrlichste Gesundheits-mittel zum tödtlichen Gifte, weil die liebenswürdige Gestalt der Lugend auch dem Laster eingeprägt wird. Dann läuft der betrogene Mensch im Schwindel der Trunkenheit gerade in die Arme der Berführerin, wo er seinen Untergang findet. Darum mussen lintergang findet. Darum mussen bie Kunste in ihrer Anwendung nothwendig unter der Vormundschaft

der Vernunft stehen.

Wegen ihres ausnehmenden Ru-Bens verdienen sie von der Politik. burch alle ersinnliche Mittel unterstuft und ermuntert, und durch alle Stånde ber Burger ausgebreitet gu werden; und wegen des Migbrauchs, der davon gemacht werden kann, muß eben diese Politik sie in ihren Verrich= tungen einschränken. Schon allein in Rutsicht auf die Vortheile des auten, und ben Schaden des schlechten Seschmafs, sollte eine wahrhaftig weise Gesettgebung feinem Burger erlauben, durch seine Sauser oder Garten, wo von außen und innen anlo= fende Pracht, aber zugleich Mangel Ueberlegung, Unschiklichkeit, ber Thorheit, oder gar Wahnwit herrscht, den Geschmak seiner Mitburger zu verderben. Reinem Rünstler sollte er= laubt senn seine Runst zu treiben, bis er außer den Proben seiner Runst, auch Proben von Verstand und rechtschaffenen Gesinnungen gegeben hat. †) Es muß dem Gefetaeber ei= ne wichtige Angelegenheit sepn, daß nicht nur öffentliche Denkmaler und Bebaude, sondern jeder sichtbare Ge= genstand, selbst aller mechanischen Rünste, das Gepräge des guten Ge= chmats trage; so wie man bafur for-

get, daß nicht nur das Geld, sonbern auch die metallenen Geräthschaften, das Gepräge der ächten Haltung bekommen. Ein weiser Regent sorget nicht blos dafür, daß öffentliche Feste und Feperlichkeiten und öffentliche Gebräuche, sondern selbst jedes häusliche Fest, jeder Privatgebrauch, durch den Einfluß der schönen Künste träftiger und vortheilhafter auf die Gemüther der Bürger wurke.

Vornehmlich aber verdienet das allgemeineste und wichtigste Inftrument unfrer vornehmften Verrichtungen, die Sprache, eine befondere Aufmertfamfeit derer, denen die Beforgung der Bohlfahrt ber Burger anvertraut ift. Es ift einer gangen Ration hochst nachtheilig, wenn ihre Sprache barbarisch, ungelenkig, jum Ausdruke feiner Empfindungen und scharffinniger Gebanken ungeschikt Wachst nicht Vernunft und qua ter Geschmaf, und wird nicht ihr Gebrauch gerade in dem Maafe erleichtert, nach welchem die Vollkom= menheit ber Sprache gemeffen wird? Denn im Grunde ift fie nichts ans bers, als Vernunft und guter Geschmaf in torperliche Zeichen verwan= belt. Warum follte benn eine fo gar michtige Sache dem Zufall überlassen ober gar ber Berpfuschung jedes mahnwißigen Ropfes Preis gegeben Wenn es wahr ift, baf bie merden? fo berühmte Academie der Biergiger in Paris blos darum gestiftet worben, daß durch bie Berbefferung ber Sprache ber Ruhm ber frangofischen Ration sollte ausgebreitet werden, fo hat ber Stifter die Sache in bem schwächesten Lichte gefehen. hier war mehr als Ruhm und Schimmer zu gewinnen: Ausbreitung und Bermehrung der Vernunft und des guten Geschmats für die gange Ration. †) Fast

<sup>+)</sup> Einige besondere hieber gehörige Anmerkungen finden sich in dem Artikel Kunstler.

t) Die Nachläßigkeit der deutschen Negenten in diesem Stüke ist unglaublich.

Fast alle Runste vereinigen ihre Burtung in den Schauspielen. Daraus allein könnte das fürtrefflichste aller Mittel, den Menschen zu erhöhen, gemacht werden; und doch ist es an den meisten Orten gerade das, was Geschmaf und Sitten am meisten verberbt. Sollten nicht gegen die Verfälschung der Runst Strafgesetz gemacht senn, wie gegen die Verfälschung des Geldes? Wie konnen die schonen Runste ihre wahre Nutbarkeit erreichen, wenn jedem Thoren erlaubt ist, sie zu misbrauchen?

Wenn sie, so wie sie in ihrer Natur sind, als Mittel zur Beforderung der menschlichen Glütseligkeit sollen gebraucht werden: so muß nothwendig ihre Ausbreitung bis in die niedbrigen Hütten der gemeinesten Bürger dringen, und ihre Anwendung als ein wesentlicher Theil in das politische System der Negierung aufgenommen werden; und ihnen gehört ein Antheil an den Schähen, die durch die Arbeitsamkeit des Volks, zu Vestreitung des öffentlichen Aufwandes jährlich zusammen getragen werden.

Dieses wird freylich manchen vermeynten Staatsweisen wenig einleuchten, und Philosophen selbst werden solche Borschläge für hirngespinfte halten. In der That find sie es,

lich. Das wichtigste aller Mittel, die Menschen über das Thier empor ju beben, wird gerade als gar nichts ge= achtet. Man lagt jeden unfinnigen Ropf, dem es einfallt, dergleichen ju thun, in Zeitungen, Calendern, 2002 denblattern, Buchern, Predigten, mit dem gangen Bolfe in einer Gpras de fchwagen, die voll Unfinn und Bar-Selbst der Majestät der baren ift. Monarchen, wenn sie in Mandaten und Berordnungen mit dem gangen Wolke, deffen Bater und Führer fie find, fprechen, legt man nicht felten eine Sprache in den Mund, die voll Ungeschiklichkeit ift, und mo auch die kleinste Spur des guten Geschmaks und der Ueberlegung vermißt wird.

fo lange wir den gegenwärtigen Beist der meisten politischen Verfassungen, als etwas in seinen Grundsäsen unveränderliches voraussesen. Bo äußere Macht, baarer Reichthum, und das, was bende befördert, für die erste Angelegenheit des Staates gehalten werden, so rathen wir die schonen Kunste zu verbannen, und rusen denen, die die Geschäffte des Staates verwalten, mit dem römisschen Dichter zu:

O! Cives, cives, quaerenda pecunia primum est.

Virtus post nummos.

Es fann von einigem Nugen sen, wenn wir eine furze Abbildung des Schiffals der schonen Runfte und iheres gegenwärtigen Zustandes machen, und es gegen das Gemählde halten, das wir nach dem Ideal derselben so

eben entworfen haben.

Man muß fich nicht einbilden, daß die Kunste, wie gewisse mechanische Erfindungen, durch einen glüflichen Zufall, oder durch methodisches Mach= denken von Männern von Genie er= funden worden, und sich von dem Ort ihrer Geburt aus in andre lanber verbreitet haben. Gie find in allen Landern, wo die Bernunft gu ei= niger Entwiflung gefommen ift, ein= heimische Pflanzen, die ohne muhfa= mes Warten hervorwachsen; aber so, wie die Früchte der Erde, nehmen fie nach Beschaffenheit der himmelsgegend, wo sie auffeimen, und ber Wartung, die auf sie gewendet wird, fehr verschiedene Formen an, bleiben in wilden Gegenden unansehnlich und von geringem Werthe.

So wie noch gegenwärtig jedes Bolk der Erde, das den Verstand gehabt hat, sich aus der ersten Wildheit heit herauszuwinden, Musik, Tanz, Beredsamkeit und Dichtkunsk kennet, so ist es ohne Zweisel in allen Zeitaltern gewesen, seitdem die Menschen zu einer vernunftmäßigen Besonnenheit gekommen sind. Man hat nicht

nothig, um die schonen Runfte in ihrem erften Urfprunge und in ihrer ro= beffen Geftalt zu feben, durch die Ge= fchichte der Menschen, bis in das finftere Alterthum berauf zu fteigen; fie find ben den ältesten Alegnptern und Griechen das gewesen, was sie noch ist ben den Zuronen sind. Der alls gemeine Sang der Menschen, die Begenftande finnlicher Gindrute, die fie in ihrer Gewalt haben, zu verfeinern und angenehmer zu machen, ist jes bem Beobachter des menschlichen Ge= nies befannt. Wie diefer durch naturliche und zufällige Veranlaffungen die ersten roben Versuche in jedem Aweige der Kunst hervorgebracht has be, lagt sich leicht begreifen, und ist in einigen Artikeln diefes Werks, besonders in denen über die einzelen Runfte, +) etwas naher entwifelt worden.

Man findet nicht blos die haupt= zweige der schonen Runfte, wenigftens im erften Reime, fondern fogar einzele Sprofflinge derfelben ben Volfern, die eine mittelbare ober un= mittelbare Gemeinschaft mit einander gehabt haben. Man weiß, daß Die Chineser ihre Comodie und ihre Tragodie haben, und felbst die ehe= maligen Einwohner in Peru hatten diese doppelte Art des Schausviels, ba fie in der einen die Thaten ihrer Uncas, in der andern die Scenen bes gemeinen Lebens vorstellten. ++) Die Griechen, die der National= Rolz zu großen Prablerenen verleitet hat, †††) schreiben sich die Erfindung aller Runfte ju; aber einer der verständiasten Griechen warnet uns, ih= nen in Unsehung der ganz alten Nach=

†) S Vaukunft 1 Ch. S. 175 ff. Dichts funft 1 Ch. S. 342 ff. Wahlerev, Musik, Langkunft, Vers, Gesang.

††) Histoire des ! Yncas de ! Garcil. da Vega Lib. II, chap. 27.

†††) Graeci omnia sua in immensum , tollunt. Macrob, Saturn. L. I. 6, 24.

Dritter Theil.

richten zu trauen. \*) Es ist leicht zu erachten, daß die Griechen, die sich noch von Sicheln genährt haben, als andre Volker schon in großem Flor waren, die Künste gewiß nicht zuerst getrieben haben.

Ob wir aber gleich ben ersten Reim der Rünste unter allen Wölkern anzutreffen glauben, so ist doch der Weg von den ersten Bersuchen darin, die der noch rohen Natur zuzuschreiben sind, nur die dahin, wo ihre Ausübung anfängt methodisch zu werden, und wo die Rünstler anfangen sie als eine erlernte Runst zu treiben, so weit entsernt, daß man noch immer fragen könnte, welches Bolk der Ers

de ihn zuerst gemacht hat.

Aber wir haben von dem Ursprunge, von den Einrichtungen und den Runften der alteften Bolter zu wenig Nachrichten, als daß diese Frage konnte beantwortet werden. halt insgemein, doch ohne vollige Zuverläßigkeit, die Chaldaer, bis= weilen auch die Alegnpter für die ers sten, welche die verschiedenen Zweige der zeichnenden Runste methodisch ge= trieben haben. Go viel ist gewiß, daß sowol ben diesen Volkern als ben den hetruriern die schonen Runfte schon zu den Zeiten, in welche das, was wir von der wahren Geschichte der Menschen wissen, noch kein merkliches Licht verbreitet, im Klor gewes Bu Abrahams Zeiten scheinen fen. die zeichnenden Rünste in Chaldaa schon aufgekeimt zu haben; und in Alegnpten war die Baukunst unter der Regierung des Sesostris, ber um die Zeiten des judischen Befetaeberg

\*) Strado, der sehr vernünftig anmerkt, daß die sitesten Sammler der Nachrichten durch die griechische Fabellehre zu sehr viel Unwahrheiten verführt worden.

Πολλα και μη όντα λεγεσιν δι άρχαιος συγγραφεις, συντεθραμμενοι τω ψευδεί δια της μυθυγραφιας. Lib. VIII.

gebers Moses gelebt hat, in großem

Flor. \*)

Wie weit diese Volker vor den Grieden die schönen Kunste getrieben haben, läßt sich nicht bestimmt sagen. Die Negnpter und die Perser haben Gebäude und Gärten gehabt, die wenigstens an äußerlicher Pracht und Größe alles übertroffen, was die Griechen hernach gemacht haben. Und das judische Volk hat fürtreffliche Proben der Beredsamkeit und Dichtkunst aufzuweisen, die älter als die griechischen Werke dieser Art sind.

Das eigentliche Griechenland scheinet die schonen Runfte erft durch fei= ne in Jonien und in Italien verbreis tete Colonien bekommen zu haben. Jonien hatte sie ohne Zweifel von den benachbarten Chaldaern, Grofgriechenland aber von den benachbarten Hetruriern bekommen. \*\*) Die Ues berbleibsel ber altesten griechischen Baukunst in dem alten Poestum scheis nen einen agnytischen Geschmaf an-Und man findet in den zuzeigen. Schriften ber Alten Spuren genug, daß die Dichtkunst einer Seits von Abend her, andrer Seits aber aus bem Orient und selbst von Rorden her nach dem eigentlichen Griechen= land hinüber gekommen sen.

Db aber gleich die Kunste als ausländische Früchte auf den griechischen Boden verpflanzet worden: so haben sie unter diesem glüklichen Himmelsstriche und durch die Wartung des bewundrungswürdigen Genics der Griechen eine Schönheit und einen Geschmat bekommen, den sie in feinem andern Lande, weder vorher, noch nachher gehabt haben. Alle Zweige der schönen Kunst hat Griechenland im höchsten Flor und in der größten Schönheit gesehen, auch Jahrhunderte lang darin erhalten:

\*) S. Minkelm. Gesch. der Runfte des Alterthums, I Theil. I Cap.

Statuas Thusci primum in Italia invenerunt, Cassiodor.

und es könnten tausend Benspiele zum Beweis angeführt werden, daß sie eine Zeitlang zu ihrem wahren Zwek angewendet worden. Darum kann dieses kand immer als das vorzügliche Vaterland derselben angesehen werden.

Nachdem diefes an allen Gaben des Geistes und des Herzens außerordents liche Volk seine Frenheit verloren hatte, und den Romern dienstbar worden war, haben auch die Runste ihren Glanz verloren. Das Genie der Romer, welche nach dem Verfalle der griechischen Staaten einige Jahrhunderte lang das herrschende Volk in der Welt gewesen, war zu roh, um die Runfte in ihrem Glange zu erhalten; obgleich die griechischen Rünstler und Kunstwerke mitten unter dasselbe verpflanzt worden waren. Dieses Volf hat nie, wie die Griechen, die vollige Besonnenheit der menschlichen Vernunft befessen, weil die Begierde zu herrschen allezeit das Uebergewicht in seinem Charafter behauptet hat. Also war die Cultur der schönen Runfte dem Plane, nach welchem die Romer handelten, gang fremd, und wurde dem Zufalle über= Die Musen sind nie nach Rom gerufen, sondern als dahin aeflüchtete Fremdlinge blos geduldet morden.

Zwar scheinet Augustus sie in seis nem Plan aufgenommen zu haben. Aber die Zeiten waren, wegen der in= nern Gahrung, die von der gehemmten Liebe zur Frenheit in den Gemuthern würkte, noch zu unruhig, um den Rünsten die griechische Schönheit wieder zu geben. Alles, was den Menschen an Gemuthstraften übrig war, wurde auf ganz andre Gegenstande gerichtet, als die Bearbeitung bes Genies. Die herrschende Parthen hatte genug zu thun, um ihre Gewalt durch die nachsten außern Zwangsmittel zu behaupten; welche die Unterdrufung mit Unwil-

len fühlten, konnten auf nichts denfen, als auf heimliche Untergrabung iener Gewalt; und die dritte Parthen, die ein Zuschauer dieser fürch= terlichen Gahrung mar, suchte in einer so fatalen Lage ber Sachen sich in so viel Rube zu erhalten, als moglich war. In den Sanden diefer Parthen war das Genie gur Kunft, und murde um Geld verfauft. Die, melche eine noch nicht ficher genug befestigte Gewalt in den Banden hatten, wendeten die Bemuhungen feiler Runffler an, die Enrannen mit Unnehmlichkeit zu bekleiden; und burch ihren Befehl wurde die Aufmerksamkeit desjenigen Theils des Volts, der sich blos leidend verhielte, von der Frenheit abgelenket, und auf Lustbarkeiten gerichtet. Dieses mußte nothwendig den Erfolg haben, daß die Runfte nicht nur von ihrem wahren 3mete mußten abgeführet, fondern auch in den Grundfagen, auf benen ihre Vollkommenheit beruhet, verdorben werden.

Von diefer Zeit an alfo wurden fie allmählig zu Grunde gerichtet und fielen in die Erniedrigung, in welcher sie fo viele Jahrhunderte geblieben find, und aus der sie sich jest noch nicht wieder empor geschwungen ha-

ben.

Awar blieben sie diese gange Zeit bindurch dem außern Scheine nach in einigem Klor; bas Mechanische jeber Runft erhielt fich in ben Werkftatten der Runftler; aber Geift und Geschmat verschwanden allmählig daraus; die Runftler in jeder Art pflanzten fich fort; fur die zerstorten Tempel heidnischer Gottheiten wurben Rirchen gebauet; in die Stelle ber Statuen ber Gotter und helben raten die Bilber ber heiligen und er Martnrer. Die Musik wurde on der Schaubuhne in die Rirchen rfest, und bie Beredfamfeit fam n den Rednerbuhnen auf die Rann. Rein Zweig ber schonen Runfe fiel ab; aber alle verwelkten alls mahlig, bis fie ein Ansehen gewannen, aus bem man sich von ihrer ehemaligen Schönheit keinen Begriff machen konnte.

Es gieng damit wie mit gewissen Fenerlichkeiten, die in ihrem Ursprunge wichtig und sehr bedeutend gewessen, allmählig aber sich in Sebräuche verwandelten, von denen man keinen Grund und keine Bedeutung mehr anzugeben weiß. Was ist die Ritsterorden gegen die ehemaligen Orden sind, das waren in diesen Zeiten die Rünste gegen das, was sie in alten Zeiten gewesen; die äußerlichen Zeichen, Bänder und Sterne blieben allein übrig. Eben darum sehlte es den Werten ver Runst nicht nur an äußerlicher Schönheit, soudern auch

an innerlicher Rraft.

Einige Schriftsteller sprechen von ber Geschichte ber Runft auf eine Urt, bie uns glauben machen fonnte, fie fenen Jahrhunderte durch vollig verloren gewesen. Aber biefes ftreitet gegen die historische Wahrheit. Von ben Zeiten des Augustus, bis auf die Zeiten Pabst Leo des X, ift fein Jahr= hundert gewesen, bas nicht feine Dichter, feine Mahler, feine Bildhauer, Steinschneiber, Tonfunftler, und seine Schauspieler gehabt. Es scheinet fogar, daß in zeichnenden Runften hier und da ein gluflichers Genie Versuche gemacht, Schonheit und Geschmaf wieder in die Runfte einzuführen. †) Aber die Burfung

E 2 davon

<sup>†)</sup> Ich habe vor einigen Jahren in Hervorden ein Diploma von Kaiser Heinrich IV gesehen, auf deffen Siegel der Kopf dieses Kaisers so schön ist, als wenn er zu den Zeiten der ersten Edzfarn wäre geschnitten worden. Und an alten Kirchenbüchern aus Carls des Großen und den nachfolgenden Zeiten sindet man disweilen geschnitztene Steine, denen es nicht ganz an Schönheit fehlet. Noch unerwarteter als dieses war mir eine Nachticht von der Geschillichkeit, die ein norde-

08

Doch brach mitten in diefer Barbaren die Morgenröthe eines beffern Geschmaks in einigen Zweigen der Künste hier und da aus. Dieses erhellet aus dem, was über die Geschichte der Dichtkunst und der Baukunst angemerkt worden. †) Uber

sches Bolk von Glavischem Stamm, die Wenden, die ebewals in Pommern wohnten, in den zeichnenden Runften befessen. In einem fo eben herausge= kommenen Werke \*) finde ich folgen= des, das aus einer alten Lebenébes schreibung des Heil. Otto, Vischoffs bon Bamberg, genommen ift. maren in Stettin vier Tempel. einer von diefen war mit bewundrungs= wurdiger Kunft und Bierlichkeit ge= baut. Er hatte inwendig sowol als auswendig Schnigwerk, welches an den Wänden hervorragte, und Men= fchen, Bogel und andre Thiere mit einer so genauen Nachahmung der Na: tur vorstellte, daß man fast glauben follte, daß fie athmeten und lebten." Der Geschichtschreiber, der diefes er= ablt, hatte die Cachen felbit gefeben. und war ein Mann, der den Kaifer= lichen Hof gesehen hatte, folglich kein verwerflicher Zeuge. (G. 290 und 291. des angezogenen Buches.)

f) E. Baukunft 1 Th. S. 175 ff. Dicht= funft: I Th. S. 350. Geschnittene Steine; Bildhauerkunft.

\*) Thunmans Untersuchungen über Die Gesichichte einiger nordischen Bolfer. Ders lin, 1772, 8.

erit mit dem fechszehnten Jahrhunderte erschien der helle Tag wieder, und verbreitete sein Licht über den gangen Umfang ber schonen Runfte. Schon lange vorher hatte ber Reichthum, ben sich verschiedene italiani= sche Frenstaaten durch Kandlung erworben, sie auf einige Zweige ber angenehmen Runfte aufmerksam macht. Stute von griechischen Werfen der Baufunst und Vildschnißeren wurden aus Griechenland nach Italien, besonders nach Pifa, Florenz und Genua gebracht; und man fieng an die Schonheit baran zu fühlen, auch hier und da nachzuahmen. Aber eine weit wichtigere Würfung thaten die Werke der ariechischen Dichtkunst und Beredfamkeit, die bald hernach durch die aus dem Oriente nach Ita= lien geflüchteten Griechen allmählig bekannt wurden. Da sah man die Krüchte des Geschmaks dieser Zweige der Kunst wieder in ihrer Reife; und dadurch wurde man angetrieben auch das, was in andern Gattungen noch hier und da übrig geblieben war, auß den Ruinen wieder hervor zu suchen. Der Geschmat der Runftler wurde wieder geschärft; der Benfall und Ruhm, den einige durch Rachah= mung alter Werke erhalten, gunbete auch in andern das Feuer der Nach= eiferung an; und so erhoben sich die Runfte wieder aus dem Staub em= por, und breiteten fich aus Italien allmählig in dem ganzen Occident, und auch bis nach Norden aus. Man merkte durchgehends, daß die Werke der alten Runft die Mufter waren, an die man sich zu halten hatte, um allen schonen Runsten ihre beste Gestalt wieder zu geben. Da zugleich eine gefundere Politik mehr Rube in die Staaten eingeführet, benen fie eine größere Festigkeit gegeben hatte, so nahm auch die Liebe zu den schonen Rünften dadurch zu; und so befamen sie allmählig den Flor, in welchem wir sie gegenwärtig sehen. Damit

Damit wir und einen bequemen Standort bereiten, aus welchem wir eine frene Ansficht über den gegenwartigen Zustand der schonen Kunfte haben, muffen wir wieder zu allgemeinen Betrachtungen über ihre Ratur und Anwendung zurüftehren.

Mir haben gesehen, was sie in ihzer vollen Kraft seyn können: die eigenklichsten Mittel, die Semükher ber Menschen mit Juneigung für alles Schöne und Sute zu erfüllen, — die Wahrheit würksam zu machen, und der Tugend Reizung zu geben, — den Menschen zu jedem Guten anzutreiben, und von allen schädlichen Unzternehmungen zurük zu halten, — und überhaupt ihm, wenn er einmal durch die Vernunft hinlänglich von seinem wahren sittlichen Interesse unzerrichtet worden, jede Kraft zu unzaufhörlicher Vewürkung desselben in

seine Geele zu legen.

Daß fie jemals unter irgend einem Volke diese Vollkommenheit erreicht haben, fann mit Gewißheit nicht behauptet werden; daß aber eine Zeit gewesen sen, wo sie sich derselben genabert haben, scheinet gewiß. Griechen hatten von den schonen Runften ben richtigen Begriff, baß fie ju Vildung der Sitten und zu Unterstützung der Philosophie, und selbst ber Religion dienen. Darum ließen fie es auch an Aufmunterung ber Runftler durch Chre, Ruhm und andre Belohnung nicht ermangeln. In einigen griechischen Staaten war der größte Redner oft der Mann, ber mit ber hochsten Würde des Staats befleidet wurde. Die Gefetgeber und Regenten sahen große Dichter als vichtige Personen an, die den Gese= Ben felbst Rraft geben konnten. ner wurde für den besten Rathgeber Des Staatsmannes und des Deerfühere, und fur ben besten hofmeister des Privatmannes angesehen; und in dieser Absicht schried Enfurgus die erstreuten Gefange biefes Dichters

in Rreta gufammen. Eben biefer Besetgeber gewann den Dichter und Canger Thales, daß er aus diefer Insel mit ihm nach Sparta zog, und bort durch seine Gefange die Gefetgebung erleichterte. \*) "Die Alten, faat ein griechischer Philosoph, \*\*) hielten dafur, daß die Dichtfunft eis nigermaagen die erfte Philosophie fen, die uns von Kindheit an ben Weg zu einem richtigen Leben weife, und auf eine angenehme Beife Git= ten, Empfindungen und Thaten leh= re; +) die unfrigen aber (die Pntha= gorder) lehren, daß allein der Dich= ter ber mahre Weise sen." haben auch die Griechen ihre Kinder querft in ber Dichtkunft unterrichten Reinesweges zur Beluftigung, fondern gur Bildung bes Be-Diefes Berdienftes ruhmen fich auch die Tonkunftler; - fie halten sich fur Lehrer und Verbefferer ber Sitten; - barum nennet auch Homer die Sanger Hofmeister. Ueberhaupt fann man von ben Griechen fagen, mas ein Romer vielleicht mit weniger Recht von seinen Boraltern ruhmet, daß fie alle Runfte jum gemeinen Beften angewendet haben. ++).

Aber von der Ehre, dem Ruhme und den großen Belohnungen, die in Griechenland allen rechtschaffenen Kunftlern zu Theil geworden, sind die Nachrichten in den Schriften der Alten so bekannt, daß es unnöthig ift, hier besondere Fälle anzusuh-

ren. †††)

Man

\*) Plutarchus im Lufurgus.

\*\*) Gtrabo Lib. I.

†) ठाउवर प्रतिकार मेरिन स्वा मवर्तिन, त्राम् मनुष्यहर्गाः

††) Nullam majores nostri artem esse voluerunt, quae non aliquid reipublicae commodaret. Servius ad Aeneid. L.VI.

†††) Eine Menge bieher gehöriger Aneldoten hat Junius gefammlet. Man sehe besonders in seinem Werke de Pictura Veterum das KIII Cap. des II Buches.

Man brauchte sie jede Fenerlich feit, jede öffentliche Beranstaltung, iedes wichtige offentliche Geschäffte ju unterftuten. Die öffentlichen Berathschlagungen, die durch Gesette verordneten fenerlichen Lobreden auf Helden und auf Burger, die ihr Leben. im Dienste bes Staats verloren hatten, die öffentlichen Denkmåler, womit große Thaten belohnet wurben, die große Menge religiofer Kefte, Die mit fo viel Ceremonien begleitet maren, und die Schauspiele, die zu einigen diefer Fefte gehorten, und auf die von Seiten der Regierung fo viel Gorgfalt gewandt und so groffer Aufwand gemacht worden: alles dieses verschaffte den Kunstlern Gelegenheit, ihr Genie und die Kraft der Schonen Rünste auf die Gemüther der Menschen in voller Wurfung zu zeigen. Es wurden Gefete gemacht, um den guten Geschmaf zu befordern, das Einreißen des schlechten Geschmaks und die noch schädlichere Uebertreibung bes Feinen zu hem= men. \*)

Eben so aufmerksam waren auch Die hetruster, den Ginfluß der Runfte auf die Sitten zu befordern. Wir wissen zwar wenig von den politi= schen Verfassungen dieses durch die Romer zernichteten Volks. Aber die mannigfaltigen Ueberbleibsel der hetruskischen Runfte beweisen binlana= lich, wie unmittelbar fie in alle Verrichtungen des gemeinen Lebens verwebt gewesen senn. Man gerath das ben auf die Vermuthung, daß auch ber gemeine Mann in seinem Saufe kaum etwas vor sich gesehen, ober in die hand genommen habe, das nicht durch den Einfluß der zeichnenben Runfte ihn auf eine nutliche Weife an feine Gotter und an feine Delben erinnert, und das nicht feiner Re-Tigion, und seinen patriotischen und

9) S. Baukunft 1 Th. S. 175. auch Musik. Privatgesinnungen einen vortheilhaf-

ten Stoß gegeben hatte.

So war es mit den schonen Runsten in den goldenen Zeiten der grie= chischen und hetrustischen Frenheit beschaffen. Aber so, wie sich allmäh= lig die edeln Empfindungen fur den Wohlstand verloren; allaemeinen wiel die Regenten und Vornehmen ihr Privatintereffe von den Ungelegenheiten des Staats absonderten; als Liebe jum Reichthum, und Geschmak an einer üppigen Lebensart die Gemuther geschwächt hatten: wurden die schonen Runfte von dem offentlichen Dienste des Staats abgerufen, blos als Runste der Ueppiakeit getrieben, und allmählig verlor man ihre Burde aus dem Gefichte. Es ist fur das Bensviel unferer Zeiten wichtig, baß bem Lefer der erstaunliche Mißbrauch, den die ausgearteten Griechen von den schos nen Künsten gemacht haben, vor Augen gelegt werde. Da ich die Versuchung fühle darüber weitläuftiger zu senn, als es sich hier schiken wurbe, will ich mich begnugen, nur eine allgemeine Abschilderung davon, die ein verständiger Engländer verfertis get hat, zu geben. \*) "Da die Uthenienser, fagt er, fich von dem Reinde, der sie so sehr in Athem gehalten hatte, \*\*) befrent fahen, überließen fie fich dem Genuffe der Ergoblichkeiten, und bachten an nichts, als an Spiel und Fefte. Dieses trieben sie bis zur größten Ausschweifung, und fur die Schaubuhne hatten fie eine Leidenschaft, die alle Staatsgeschaff= te hemmte, und alle Empfindung des Ruhms erstifte. Dichter und Schauspieler genossen allein die Gunst des Volkes, und ihnen gab man den frohlokenden Benfall und die Sochachtung, die denen gebührte, die ihr Leben

\*\*) Bon dem Epaminondas.

<sup>&</sup>quot;) S. Temple Stannan's Geschichte von Griechenland, III Buch, 3 Cap.

Leben jur Bertheidigung ber Frenbeit gewagt hatten. Die Schake, die jum Unterhalt der Flotte und der Deere bestimmt gewesen, wurden auf Schausviele verwandt. Tanger und Sangerinnen führten das wollustigfte Leben, da die heerführer darbten, und auf ihren Schiffen faum Brod, Rafe und Zwiebeln hatten. Der Aufwand auf die Schaubuhne war fo arof, bag nach dem Berichte des Plus tarchus die Vorstellung eines Trauer= spiels vom Sophotles, oder Euripi= bes, dem Staate mehr gekoftet hat, als ber Krieg gegen die Perfer. Das zu nahm man ben Schatz, ber einige Zeit zuvor als ein Heiligthum für die außerste Nothdurft des Staates, mit bem Gefete der Todesstrafe für ben, der fich unterstehen wurde, eine Veraußerung beffelben angutragen, gurufe gelegt worden."

Was also in seinem Ursvrunge bestimmt war, die Gemuther der Menschen mit patriotischer Rraft zu erfüllen, dienete jest den Mußiggang gu beforbern, und jeden auf das allgemeine Beste gerichteten Gedanken gu unterdrufen. Bald hernach hatten die Großen Runftler um fich, wie fie Roche um sich hatten; die Runste, die vorher stärkende und beilende Argnenen fur die Gemuther zubereitet hatten, mußten nun Schminke und wohlriechende Salben bereiten. in diesem Zustande trasen die Römer die schonen Runste in Griechenland und in Aegypten an, als sie biese Lander eroberten; darum behielten fie diesen Geist auch hernach in Rom. In den goldenen Zeiten der Kunst gab der edle Gebrauch derfelben dem Kunstler Wurde; Sophofles, ein Dichter und Schauspieler, war zugleich Archon in Athen: aber schon ju Cafars Zeit hielt sich ein romi= scher Ritter mit Recht für gebrands market, da er sich auf dem Theater

\*) G. Aul. Gell.

ju zeigen gezwungen ward. \*)

Wenn man die schwachen Versuche ausnimmt, die Augustus machte, die Runfte wieder zu ihrer edlern Bestimmung guruf zu führen, wovon wir an Virgil und Horaz die Proben noch haben, so fielen sie unter feinen Nachfolgern in die tieffte Erniedrigung. Unter Nero marl ber Beruf eines Dichters, oder Tonkunstlers, oder Schauspielers nicht viel edler als der Beruf eines Seiltangers. Und fo verschwand in Griechenland und Rom die Wurde der schonen Runfte allmablig aus dem Gefichte der Mena schen. Der Liebe zur Pracht und Uepviakeit ift man in den neuern Zeiten die Wiederherstellung der schonen Runfte felbst schuldig; und man wird schwerlich finden, daß ihre neuen Beschüßer und Beförderer jemals aus wahrer Kenninif ihres hohen Werthes, etwas ju ihrer Vervollkommnung und Ausbreitung gethan haben. Darum find fie noch gegenwärtig ein bloker Schatten bessen, was sie senn konnten. Ueberhaupt find ihnen nach den heutigen Verfassungen viele von den ehemaligen Gelegenheiten, ihre Rraft zu zeigen, benommen. Unfern politischen Festen fehlet die Fenerlichkeit, woben die Künste sich in ihrem besten Lichte zeigen konnten. Gelbst unfre gottesdienstlichen Keste fallen nicht felten fehr ins Rleine. Es geschieht blos zufälliger Weise, daß der ursprünglichen Bestimmung ber schoe nen Kunfte ben gottesdienstlichen Fes sten etwas übrig geblieben ift. Art aber, wie es geschieht, verrath doch allemal ein ganzliches Verkennen ihres wahren Zwefs. Gelinget es einem Runftler, welches nur gar gu felten geschiehet, ein Werf zu machen, in dem die wahre Kraft der Runft fich zeiget, so ift es mehr eine Burfung feines jufalliger Weife von Vernunft geleiteten Senics, als die Absicht, auf die er durch die geleitet worden, die ihm das Werk aufgetragen haben. Also kommen die Runfte ben öffentlichen Fenerlichkeiten me-

nig in Betrachtung.

Dann scheinet es auch, bag man überhaupt von ihrer Wichtigkeit und ihrer Unwendung die wahren Begriffe verloren habe. Der deutlichste Beweis hiervon ift die fo gar unüberlegte Wahl der zu bearbeitenden Mate= Auf unfern Schaubühnen fieht man hundertmal den Apollo, die Diana, ben Debipus, Agamemnon, und andere erdichtete oder uns voll= kommen gleichgültige Gotter oder helben, gegen einen, bem wir etwas ju danken haben. Dan weiß bem Mahler eben so viel Dank, wenn er eine abgeschmakte, und nicht felten auf Berderbnif der Sitten abzielenbe Unekdote aus der Mythologie mablt, als wenn er einen edlen Inhalt gewählt hatte, wenn nur die Ur= beit gut ist; und so denkt man auch über andre Zweige der Runft. gar in ben Kirchen. — Was find bie meisten Gemahlbe ber romischen Rirthe anders als eine andachtige My= thologie, die vielleicht im Grunde noch mehr gegen die gesunde Bernunft streitet, als die heidnische?

Um fich von bem Geifte, der gegenwärtig die Künste mehr schwächt als belebt, einen richtigen Begriff ju ma= chen, barf man nur dasjenige von un= fern Schauspielen betrachten, ben dem sich doch eigentlich alle schönen Runfte vereinigen, die Oper. Ift es wol möglich, etwas unbedeutenderes, abgeschmakteres und dem Zweke der Runfte weniger entsprechendes ju feben? Und boch konnte das Schaufviel, das ist kaum der Aufmerksam= feit der Rinder wurdig ift, gerade das erhabenste und nublichste fenn, was die Runfte hervorzubringen im Stan-

de find. \*)

Daß die Reuern überhaupt die gottliche Rraft der schonen Runfte gan; verkennen und von ihrem Ruten niedrige Begriffe haben, erhellet

\*) S. Dvera.

am deutlichsten daraus, baf sie kaum ju etwas anderm, als jum Staat und zur Ueppigkeit gebraucht werden. Ihren hauptsit haben fie in den Pallaften der Großen, die dem Bolke auf ewig verschlossen find; braucht man fie zu öffentlichen Festen und Fenerlichkeiten, so geschieht es nicht in der Absicht, einen der ursprünglichen Bestimmung biefer Fenerlichkeiten ge= mågen 3wet besto sicherer zu errei= chen, sondern dem Pobel die Angen zu blenden und die Großen einiger= maagen zu betauben, damit fie den Etel elend ausgesonnener Fenerlich= feiten nicht fuhlen. In fo fern fie dazu dienen, werden fie geschützt und genahrt; aber wo fie noch aus Benbehaltung eines alten herkommens gu ihrer mahren Bestimmung fich ein= finden, ben dem Gottesdienste, ben offentlichen Denkmalern, ben den Schauspielen, da werden fie fur un= bedeutend gehalten, und jedem wahn= wikigen Ropfe, dem es einfallt, sie zu mighandeln, Preis gegeben. Wenn noch hier und da auf unsern Schaubuhnen etwas Gutes gesehen wird; wenn unfre Dichter noch bisweilen auf den wahren Zwek arbeiten: fo ge= schieht es doch ohne alle Mitwurfung öffentlicher Beranftaltungen. betrachte mit einigem Nachdenken unfre Gebaude und Wohnungen, unfre Garten, alles um uns, woran die schonen Runfte ihren Untheil haben, und sage dann, ob der tägliche Gebrauch aller dieser Dinge in irgend einem Menschen Erhohung feines Geschmats, Erhebung seiner Sinnes = und Gemuthsart bewurfen konne? In diesem Gesichtspunkte betrachtet, wird Rouffeau in seinem Unwillen gegen die schönen Runste den Benfall der Vernunft behalten; und man wird es dem Lord Littleton nicht übel nehmen konnen, wenn er den guten Cato sagen läßt, er wollte lieber in den Zeiten des Fabricius und Cincinnatus gelebt haben, die faum

faum schreiben und lefen gekonnt, als unter dem Augustus, da die Runfte

blüheten. \*)

Wir find in Ansehung der Talen= te und des Runstgenies nicht so weit binter den Alten gurufe, als man uns bismeilen zu bereden versucht. Mechanische der Runfte besiten wir, und in manchem Theile beffer als Die Alten. Der Geschmaf am Schonen ift ben manchem neuen Runftler eben so fein, als ben dem besten un= ter den Griechen. Das Genie der Reuern überhaupt ist durch die Ausbreitung ber Wiffenschaften und eine viel weiter gebende Kenntnif ber Das tur und der Menschen eber erweitert, als ins Rleine getrieben worden. 211so find die Rrafte, die Runfte wieber in bem schonften Glange zu zeigen, noch da; aber weil die Politik ihnen nicht die erforderliche Aufmunterung giebt, und verfaumet fie zu ihrem wahren Zweke zu lenken, oder sie gar blos zur Uepviakeit und einer raffinirs ten Wollust anwendet: so ift auch ber Runftler, wie groß man auch von seinen Talenten spricht, nicht viel beffer als ein feinerer Handwerks. mann; er wird als ein Mensch angefeben, der die Großen oder das Publicum angenehm unterhalt, und ben reichen Mußiggangern die Zeit vertreibet.

Bo nicht irgendwo eine weise Sesetzebung die Kunste aus dieser Erniedrigung herausreißt, und Anstalten macht sie zu ihrem großen Zwete
zu führen, so sind auch die einzelen Bemühungen der besten Kunstler, der Kunst aufzuhelsen, ohne merklichen Erfolg. Von der Schuld des schlechten Zustandes der Sachen ist mancher Kunstler, der sich gerne höher schwingen möchte, frey: aber durch seltene und einzele Bemühungen dafür richtet man wenig aus.

Der große haufe der Runftler fennet, nach dem gemeinen Vorurtheile,

\*) S. Littletons Todtengespräche.

bas die Großen nur zu sehr unterhalten, keinen andern Beruf, als mußisge Leute zu vergnügen. Wie soll
aber das glüklichste Genie, auf dieses
schwache Fundament gestützt, sich in
die Höhe heben können? Woher soll
es seinen Schwung nehmen? Große
Kräfte werden nie durch kleines Interessegereizt; und so bleiben die herrlichsten Gaben des Genies, die die
Natur den Neuern nicht mit kargerer Hand, als den Alten, ausgetheilet hat, meist ungebraucht liegen.

Burde der Runftler nicht in das Cabinet des Regenten, wo diefer nichts als ein Privatmann ift, son= bern an den Thron gerufen, um dort einen eben so wichtigen Auftrag ju horen, als der ift, der dem Keldherrn oder dem Verwalter der Gerechtig= feit, oder dem, der die allgemeine Landespolicen beforget, gegeben wird; waren die Gelegenheiten, das Volk burch die schonen Runfte jum Gehors fam der Gefete und zu jeder offentli= chen Tugend zu fuhren, in dem all= gemeinen Plane des Gefetgebers eingewebet: so wurden fich alle Rrafte des Genies entwikeln, um etwas Großes hervorzubringen; und als= dann wurden wir auch wieder Werfe feben, die die besten Werke der 211= ten vermuthlich übertreffen würden. Dort offnet sich also der Wea. zur Vollkommenheit der schonen Run= fte führet. Will man große Runft= ler haben, und wichtige Werke der Runft feben, so darf man nur Ber= anstaltungen machen, daß solche Werke ber, einem gangen Volfe Aufsehen erweten tounen; daß der Runftler von Genie Gelegenheit befomme, fich in bem hellen Lichte ju zeigen, bas den redlichen Staatsmann umgiebt. Die Ehre, etwas gur Erhebung einer ganzen Nation benzutras gen, ift edeln Gemuthern eine binlangliche Reizung, alle Rrafte bes Genies anzuffrengen. Und barauf E 5 fommt

tommt es allein an, um große Runft-

ler zu haben.

Diefes fen über die Natur, die Bestimmung und den Werth der schonen Runfte gefagt. hieraus fann nun auch der Weg zu der wahren Theorie derfelben eröffnet werden. Gie ents steht aus der Auflösung dieser psycho= logischen und politischen Aufgabe: "Wie ift es anzufangen, daß ber bem Menschen angebohrne hang zur Sinnlichkeit zu Erhohung feiner Sinnegart angewendet, und in befondern Fallen als ein Mittel gebraucht werde, ihn unwiderstehlich zu feiner Pflicht zu reigen?" In ber Muflosung dieser Aufgabe findet der Runftler den Weg, den er ju gehen hat, und der Regent die Mittel, die er anzuwenden hat, die vorhandenen Rünste immer vollkommener zu mas chen und recht anzuwenden.

Es ift hier der Ort nicht, diese Frage ausführlich zu beantworten. Wir wollen nur die Hauptpunkte be-

ruhren, auf die es ankommt.

Die Theorie der Sinnlichkeit ift ohne Zweifel der schwerste Theil der Philosophie. Ein deutscher Philosoph bat zuerst unternommen, sie als ei= nen neuen Theil der philosophischen Wiffenschaften unter dem Namen Meffbetit zu bearbeiten. \*) Es ift aur Ehre der Nation zu wünschen, daß sie den Ruhm der Erfindung das durch nicht vermindere, daß sie einem andern Lande die glufliche Uns= führung einer so wichtigen Wissen-Schaft überläßt, wodurch der Philo= fophie der Weg zur volligen herr= schaft über ben Menschen gezeiget wird.

So viel verschiebene Wege in der Natur sind den Menschen durch sinn-Ische Vorstellungen zu erhöhen, so viel sind auch Hauntzweige der Runst; und so vielerlen Sattungen und Urten der ästhetischen Kraft durch jeden Weg in die Seele können gebracht

\*) G. Artifel Alesthetik.

werben, in so viel Nebenzweige thet let sich jede Runft. Wir wollen versuchen, ob nach diesen Grundsähen ein allgemeiner Stammbaum ber schonen Runfte konne gezeichnet werden.

Ueberhaupt ift nur ein Weg in die Seele zu dringen, namlich die außern Sinnen; aber er wird durch die verschiedene Natur dieser Sinnen vielsfach. Eben dieselbe Borstellung, oder derselbe Gegenstand scheinet seine Nastur zu verändern, und ist in seiner Rraft mehr oder weniger würksam, nach Beschaffenheit des Sinnes, wodurch er in die Seele dringt; die nosthigsten Erläuterungen hierüber habe ich an einem andern Orte gegeben. †)

Die hochste Kraft auf die Seele haben die niedrigern grobern Sinnen, das Gefühl. der Geschmaf und der Geruch; aber diese Wege auf die Menschen zu würken sind für die schonen Runste unbrauchbar, weil sie allein den thierischen Menschen angehen. Waren die schonen Kunste Dienerinnen der Wollust, so müßten die vornehmsten Hauptzweige derselben für diese dren Sinnen arbeiten, und die Runft, eine wolfchmekende Mahlzeit zuzurichten, oder Salben und wolriechende Waffer zu machen, wurde ben ersten Plat einnehmen. Aber die Sinnlichkeit, wodurch der Werth bes Menschen erhohet wird, ist von edlerer Art; fie muß und nicht bloke Ma= terie, fondern Seele und Geift empfinden laffen. Rur ben besondern Ge-

legenhei=

f) In der Theorie der angenehmen und unangenchmen Empfindung, gegen Ende des Abschnitts, in welchem von den Empfindungen der ausern Sinen ein gehandelt wird. Es müste aus dieser Theorie hier zu vieles angescheret werden, um das, was von der verschiedenen Würksamkeit der Sinen zu merken ist, verständlich oder einleuchtend zu machen; darum sewich hier voraus, daß der, welcher das, was hier vorgetragen wird, völlig salsen will, die augesührte Stelle erft nachsehe.

den

legenheiten können die schönen Kunste vermittelst der Einbildungskraft, die von gröbern Sinnen abhängenden Empfindungen zu ihrem Vortheise anwenden, ohne es eben so grob zu machen, als Mahomet, der auf die Hoffnung sinnlicher Vergnügungen

nur allzuviel gebaut hat. Das Gehor ift der erfte der Ginne, ber Empfindungen, beren Ursprung und Urfachen wir zu erkennen vermogen, in unfre Geelen schifet. In dem Schalle fann Zartlichkeit, Wohlwol-Ien, Sag, Born, Berzweiflung und andre leidenschaftliche Meußerung einer gerührten Geele liegen. fann burch ben Schall eine Geele ber andern empfindbar werden; und erst diese Urt der Empfindung kann auf unser Berg erhohende Gindrufe machen. Da fangt also bas Gebiete ber schonen Runfte an. Die erfte und kräftigste derselben ist die, die durch bas Gehor den Beg zur Geele nimmt, Die Musik. Zwar wurken auch die redenden Runfte auf bas Dhr; aber feine Rührung ist nicht ihr haupt= zwet. Ihr Gegenstand ift von ber un= mittelbaren Sinnlichkeit weiter entfernt: aber der Rlang ber Rebe ift eines der Nebenmittel, wodurch fie ihren Vorstellungen eine Benkraft, oder einen fartern Nachdruf geben. Die hauptfraft der redenden Runfte liegt nicht in dem Schalle, sondern in der Bedeutung der Worter.

Nach dem Gehöre kommt das Gesicht, dessen Eindrüke jenen an Stårke zwar weichen, aber an Ausdehnung und Mannigfaltigkeit sie übertressen. Das Auge dringt ungleich
weiter als das Ohr in das Reich der Geister herein; es kann bennahe alles, was in der Seele vorgeht, lesen.
Das Schone, das einen so vortheilhaften Eindruk auf die Seele macht,
ist ihm fast in allen Gestalten sichtbar; \*) aber es entdeket auch das
Bollkommene und das Gute. Was

\*) S. Artifel Kraft; Schön.

fann nicht ein geubtes Ange in ben Gefichtern, in der Form, in der Stellung und Bewegung des menschlichen Körpers lesen? Diesen Weg zur Seelle nehmen die zeichnenden Kunste auf sehr mannichfaltige Art, wie hernach wird gezeiget werden.

Das Geficht granget in vielen Stuten so nahe an bas blos Geistige (Intellektuelle), daß die Ratur felbft feinen Mittelfinn zwischen dem Gefichte und den innern Vorstellungen geleget hat; oft sehen wir, wo wir blos zu denken glauben, ohne uns des Ausbrufs eines torperlichen Gefuhle bewuft zu fenn. Alfo ift fur die Runste kein Sinn mehr übrig. Aber das menschliche Genie, durch gottliche Vorsehung geleitet, bat fich noch ein weit reichendes Mittel er= dacht, in jeden Winkel der Geele hineinzudringen. Es hat Begriffe und Gedanken, die nichts korperliches ha= ben, in Kormen gebildet, die sich burch die Sinnen durchschleichen, um wieder in andre Seelen gu drin-Die Rede kann, vermittelft gen. bes Gehors oder des Gesichts, jede Vorstellung in die Geele bringen, obne daß diese Ginnen fie verstellen, ober ihr die ihrem Baue eigene Gestalt geben. Weber in dem Klange eines Worts, noch in ber Art, wie es burch die Schrift fichtbar wird. liegt die Rraft feiner Bedeutung. 211= fo ist es etwas blos Geistiges in eis ner zufälligen torverlichen Gestalt. um durch die Ginnen in die Geele gu dringen. Diefes bewundrungswurdigen Mittels bedienen fich die redens den Kunste. Un außerlicher Kraft stehen sie den andern weit nach, weil fie, wo es nicht zufälliger Beise geschieht, daß sie das Gehor erschuttern, von der Ruhrung der forverlichen Ginnen feine Rraft borgen. Aber fie gewinnen an Ausbehnung, was ihnen an außerer Rraft fehlet. Sie ruhren alle Santen der Einbils dungsfraft, und konnen badurch ie-

den Eindruk der Sinnen, felbst der arobern, ohne Sulfe der Sinnen

felbft fühlbar machen.

Darum erstreft sich ihr Gebrauch viel weiter als der, den man von ans bern Runften machen kann. allem, was und bewußt, in ber Geele vorgeht, konnen sie und benachrichtigen. Bon welcher Seite, mit welcher Urt der Vorstellung oder Empfindung man die Seele anzugreifen habe, dazu reichen die redenden Runste allemal die Mittel dar. Dann haben fie noch über die andern Runfte ben Vortheil, daß man sich vermit= telft der wunderbaren Zeichen, deren sie sich bedienen, jeder Vorstellung auf das leichteste und bestimmteste wieder erinnert. Darum find fie zwar an Lebhaftigkeit der Vorstellungen die schwächsten, aber durch ihre Kähigkeit alle Urten der Vorstellun= gen gu erweten, die wichtigften. Diefes find die dren ursprünglichen Gattungen der Runfte. Man hat aber Runstwerke ausgedacht, in welchen zwen oder dren Gattungen vereiniget werden. Im Tange vereinigen fich die Rünste, die durch Auge und Ohr zugleich rühren; in dem Gefange vereinigen fich die redenden Kunfte mit der Mufit; und in dem Schauspiele konnen gar alle zugleich wur-Darum ift bas Schauspiel bie hochste Erfindung der Kunst, und kann von allen Mitteln die Gemuther der Menschen zu erhöhen, das pollfommenfte werden. \*)

Rede Runft hat wieder ihre vielfachen Rebenzweige, die vielleicht am füalichsten durch die Gattungen der Darin behandelten afthetischen Krafte konnten bestimmt werden. Go giebt es besondere Nebenzweige in jeder Runst, wo blos auf das Schone gearbeitet wird. Dahin gehoren alle Werte, die feine andere Absicht ha= ben, als ben Geschmaf am Schonen ju ergößen: in der Dichtkunst ar=

tige Rleinigkeiten; in der Mableren Blumenftute, Landschaften, die blos schon find, ohne bestimmten leidenschaftlichen Charakter; in der Musik Stute, worin außer harmonie und Rhythmus wenig Bestimmtes zu merken ift. Undre Nebengweige arbeiten fürnehmlich auf Vollkommenheit und Wahrheit, wie in redenden Runften die unterrichtende Rebe, bas Lehrgedicht, eine Art der asopischen Kabel und andere Arten. Roch an= dre Zweige bearbeiten fürnehmlich ei= nen leidenschaftlichen Stoff, bringen Leidenschaften in Bewegung. Dann giebt es noch Arten, wo alle Rrafte zugleich angewendet werden, und diese sind allemal die wichtigsten.

Wie nun zu jeder Gattung nicht nur ein eigenes Genie, sondern auch eine besondre Gemuthsfaffung und eine eigene Stimmung ber Geele erforbert wird: fotonnte man vielleicht in diefer Stimmung, die der Runftler zu gluflichem Fortgange seiner Arbeit nothig hat, die Nebenzweige jeder ber schonen Runfte mit ziemli= cher Genauigkeit bestimmen. Als ein Versuch hiervon kann das angesehen werden, was wir über die verschiebenen Gattungen des Gedichtes ge-

faat haben. \*)

Die außerlichen Formen, unter benen die schonen Runfte ihre Werke zeigen, haben so viel Zufälliges und zum Theil Willkührliches, daß auch die bestimmtesten Begriffe von der Natur und der Unwendung der Runste nicht hinlänglich sind, darüber etwas feste zu seten. Wer wird, um nur ein Benspiel anzuführen, alle Gestalten bestimmen, in denen sich die Ode oder das Drama zeigen konnen, ohne ihre Natur zu verlieren? Man muß sich in solchen Untersuchungen vor Spitfindigkeiten in Acht nehmen, und auch dem Genie der Rünftler feine Schranten vorschreis ben.

<sup>\*)</sup> G. Schausviele:

<sup>\*)</sup> S. Artikel Gedicht 2 Th. S. 206. ff.

ben. \*) Auf diese Weise kann man die schonen Kunste und ihre Zweige

entdeken.

Das allgemeine Grundgeset, mornach der Runftler fein Werk bearbeiten muß, fann fein anderes als dieses senn: "daß das Werk, sowol im Gangen, als in seinen Theilen, fich ben Ginnen oder ber Einbildungs. fraft am vortheilhafteften einprage, um so viel möglich die innern Rrafte ju reigen und unvergeflich im Anden-Dieses fann nicht fen gu bleiben." geschehen, wenn das Werk nicht Schonheit, Ordnung, und mit einem Worte, das Geprage bes guten Geschmaks hat. Der Mangel an dem, was zum Geschmake gehort, ift wurtlich der wesentlichste Fehler eines Werks der Kunst; aber nicht allemal der wichtigste.

Der allgemeine Grundfaß für die Wahl der Materie ist dieser: Der Künstler wähle Gegenstände, die auf die Vorstellungs und Begehrungssträfte einen vortheilhaften Einfluß haben; denn nur diese verdienen uns start zu rühren und unvergeßlich gestaft zu werden, alles andre kann

vorübergehend senn.

Man wurde diesen Grundsat unrecht verstehen, wenn man ihn so
einschränken wollte, daß die Runst
keinen andern, als unmittelbar sittlichen Stoff bearbeiten solle: er verbietet dem Rünstler nicht, eine Trinkschaale, oder etwas dieser Urt zu bemahlen; sondern besiehlt ihm nur,
nichts darauf zu mahlen, das nicht
irgend einen vortheilhaften Eindruk,
pon welcher Urt er sen, mache.

Den wichtigsten Außen haben die Werke der Aunst, die uns Begriffe, Borstellungen, Wahrheiten, Lehren, Maximen, Empfindungen einprägen, wodurch unser Charakter gewinnt, und die wir, ohne als Menschen oder als Bürger an unserm Werthe zu verslieren, nicht missen können. Solls

\*) G. Werte der Runft.

ten aber dergleichen Dinge nicht ftatt haben, so hat der Künstler schon ge= nug gethan, wenn unfer Geschmak am Schonen burch fein Wert befestigt oder erhohet wird. Der Mah= ler also, dem ich die Bergierung mei= nes täglichen Wohnzimmers aufgetragen hatte, wurde den besten Dank von mir verdienen, wenn er den Auftrag fo ausrichtete, daß die praftischen Begriffe, beren ich am meiften bedarf, mir überall, wo ich hinsehe. lebhaft in die Augen leuchteten. Geht biefest nicht an, so ist seine Arbeit auch bann noch lobenswerth, wenn ich in jedem gemahlten Gegenstand etwas erblife, das meinen Gefchmak am Schonen bestärkt oder erhöhet.

Hieraus erhellet auch, daß die schonen Runfte nicht nur auf guten Geschmat, sondern auch auf Bernunft, auf grundliche Renntniß des sittlichen Menschen, und auf Redlichkeit, seine Talente auf das Beste anzuwen-

den, gegründet fenen.

## Runft; Kunstlich.

Man braucht diese Worter ofte, um in den Werken des Geschmaks basje= nige auszudrufen, was blos von der Ausubung ber Runft abhängt, bas ift, was zur Darstellung des Werks gehoret. Un verschiedenen Orten bieses Werks ist angemerkt worden, daß iebes Werk des Geschmaks aus eis nem Urftoff beftehe, ber einen von ber Bearbeitung der Runft unabhänglichen Werth habe, und baf biefer Urstoff burch bas, Runft daran thut, besto tuchtiger werbe die Einbildungsfraft lebhaft gu ruhren, und badurch die Wurfung ju thun, die der Runftler gur Absicht hatte. Darum unterscheidet man fowol in dem Runftler, als in feinem Werfe, Die Ratur von ber Runft. Daß ein Mensch in seinem Ropfe Vorstellungen bilde, die werth; find andern mitgetheilt zu werden,

ist eine Würfung der Ratur, ober des Senies; daß er aber diese Borsstellungen durch Worte, oder andere Zeichen so an den Lag lege, wie es seyn muß, um andre am stärksten zu rübren, ist die Würfung der Kunst.

Im Grund ist sie nichts anders, als eine durch Uebung erlangte Fer= tigkeit, dasjenige, was man sich vorstellt oder empfindet, auch andern Menschen zu erkennen zu geben, oder es fie empfinden zu laffen. fann, ohne ein Mahler zu fenn, die fürtrefflichsten Bilder in der Phantafie entwerfen, und fie im schönsten Licht und in den reizendsten Farben feben; aber nur die Runft fann folche Bilber außerlich darstellen. Darum werden zur Bildung eines Runftlers zwenerlen Dinge erfordert: Ratur, oder welches hier gleichbedeutend ift, Genie, das den Urftoff des Werks innerlich bildet; und Runft, um den= felben an den Tag zu bringen.

Aber auch zu dem, was blos der Runft zugehort, merben gewiffe Raturgaben erfodert. Nicht jeder, ber fich eine gehörige Zeitlang in Darftel= lung der Dinge geubet, und die Regeln der Runft erlernt hat, wird ein auter Runftler. Um es zu werden, niuß er auch das besondere Runftge= nie, das ift, die Tuchtigkeit besiten, das, was zur Ausübung gehört, leicht und grundlich zu lernen. Mensch hat vor dem andern naturli= che Kahigteit gewiffe Dinge, die von Regeln und von der Uebung abhan= gen, leicht auszuüben. Dieser hat alsbann ein Runftgenie.

Horaz sagt: man habe die Frage aufgeworfen, ob ein Gedicht (man kann die Frage auf jedes andre Werk der Kunst anwenden) durch Natur, oder durch Kunst schäftbar werde:

Natura fieret laudabile carmen an arte,

Quæsitum est.

Er antwortet barauf, baf benbes jusammen fommen muffe; eine Ent-

scheidung, die nicht kann in Zweisel gezogen werden.

Man trifft oft Werke der Runft an, wo nur Runft, andre, wo nur Natur herrscht; aber solche Werke find nie vollkommen. Man kann eis ne Menge hollandischer Mahler nennen, die die Runft in einem hoben Grad der Vollkommenheit befessen baben, benen aber die Natur bas Genie, große Vorstellungen in ber Phantafie zu bilden, verfagt hat. Thre Werke find als bloße Runftsa= chen vollkommen; dienen aber weiter ju nichts, als zur Bewunderung der Im Gegentheil sieht man auch ofte Dichter und Tonsetzer, die bas Genie haben, fürtreffliche Gedanken zu bilden, ob es ihnen gleich an der Runst fehlet, sie vollkommen auszudrufen; ihr Ausdruf ift unharmonisch und hart.

Werke, an denen sich die Kunst in einem beträchtlichen Grad zeiget, barin man aber die Natur vermift, werden bloß kunstliche Werke genannt. Sie konnen gefallen; denn es ift doch allemal eine Urt der Vollkommenheit, genau nach Kunstregeln zu handeln. So hat man Urfache ein Blumenoder Fruchtstüf, das der Mahler blos nach der Natur copirt hat, zu bewunbern, wenn es das Urbild vollkom= men ausdruft. Zu dieser vollkom= menen Darftellung eines in der Ma-. tur vorhandenen Gegenstandes aelanget doch kein Kunstler blos durch Befolgung der Kunstregeln; er muß nothwendig das Genie feiner Runft besitzen.

Es giebt auch Werke, die so blos Runst find, daß auch nicht einmal das besondere Runstlergenie dazu erfordert wird; die blos durch Ausübung deutlicher Regeln, die jeder Mensch lernen kann, ihre Würklichkeit erlangen. So ist eine nach allen Regeln der Perspektiv gemachte Zeichnung, darin nichts, als gerade Linien vorskommen. Diese kann jeder Mensch

machen,

machen, der fich die Muhe giebt, die Regeln genau zu lernen und zu befol= Deraleichen Werfe machen obne Zweifel die unterste Classe ber Runsiwerke aus; oder vielmehr geboren sie aar nicht mehr zu ben Werfen der schonen Runfte, weil fie bloß mechanisch find. Die schonen Runfte erkennen eigentlich nur die Werke für Die ihrigen, deren bloge Darftellung ober Bearbeitung Genie und Geschmat erfodert, weil sie nicht nach bestimmten Regeln fann verrichtet Go fann 3. B. fein Dabler ohne Genie und Geschmat ein auter Coloriste werben.

Ben Vergleichung ber Natur und ber Runft fann man bemerken, daß basjenige, was man blos ber Natur auschreibt, fich in einem Werk findet, ohne daß der Grund, warum es da ift, erkennt wird; bie Runft aber hanbelt aus Ueberlegung, und erkennet bie Grunde, nach benen sie handelt. Der Runftler, der in dem Reuer der Begeisterung seine Arbeit entwirft, findet jeden einzelen Theil bes Werts, ohne ihn lange ju suchen; die Gedan= ten drangen sich in seinem Ropf und bieten fich an Ort und Stelle von felbst bar; \*) ber Entwurf wird fertig und ift ofte fürtrefflich, ohne daß ber Runftler die Grunde fennt, aus benen er gehandelt hat. Diek ift Matur.

Menn er nun aber hernach mit kalter Ueberlegung seinen Entwurf wieder betrachtet; wenn er die Beschassenheit des Sanzen und der einzelen Theile überlegt und daben sindet, daß dieses oder jenes aus ihm bewußten Gründen anders senn mußte, um dem Werk eine größere Vollkommenheit zu geben, und diesem zufolge die Uenderung macht: so ist dieses Runst. Je mehr Erfahrung und Uebung der Rünstler mit seinem Senie verbindet, je leichter entdetet er die Mängel des blos durch Genie entworsenen Werks.

\*) G. Begeisterung.

Alfo giebt die Runst ihm die wahre Bollkommenheit, auch schon ohne Rüksicht auf seine äußerliche Darstellung. Das Gemählbe, das nur noch in der Phantasie des Mahlers liegt, hat schon die Würkungen der Runst erfahren, wenn Theile darin sind, die er aus Ueberlegung und Bewußtsenn gewisser Regeln hineingebracht hat.

Ueber Diefes Berfahren ber Runft giebt man die Regel, daß es so viel wie möglich muffe verfieft werben: dieß heißt so viel, als: daß die durch Runft in das Werk gebrachten Gachen, wie die andern, den Charafter und bas Unfeben ber Ratur haben muffen. Diejenigen, welche das Werk betrachten, muffen bas, was bie Runft darin gethan hat, von dem an= bern nicht unterscheiden konnen, sie muffen nirgend den Runftler erblifen. damit die Aufmerksamkeit allein auf das Werk gerichtet werde; benn nur in i diesem Falle thut es seine volle Würfung. Wir bewundern einen Laocoon, weil wir blos feine Gestalt. feine Stellung, fein Leiden und bie außerste Bestrebung feiner Rrafte er= blifen. Gollten wir ben bem Unblik biefes Werks nur etwas von den vielfaltigen Bemühungen bes Rünftlers, feine muhfamen Beranftaltungen, jeben Theil biefes wunderbaren Werfs im Marmor barguftellen, gewahr werden: fo wurde die Aufmerksamfeit von bem Werk abgezogen, und der reine Genuß deffelben durch Debenvorstellungen gestöhrt werden. horaf fagt von den Erdichtungen. sie mussen ber Wahrheit so nabe fommen, als moglich: ficta fint proxima veris; und so muß man von dem. mas die Runft thut, fagen, bag es der Natur vollig gleiche.

Die Franzosen nennen gewisse Worter in gefünstelten Versen, die nicht nothwendig zum Sinne gehören, sondern blos da sind, um dem Vers seine mechanische Vollkommensheit zu geben, des chevilles, Ras

gel, um den Vers zusammen zu halten. Dergleichen Ragel und andere jum Gerufte des Runftgebandes ge= borigen Dinge hat swar jeder Kunst= ler zu feiner Arbeit nothig; aber in dem vollendeten Werke muß alle Spuhr derfelben ausgeloscht fenn. Diefes ift ofte fehr fcmer: barum fagt man, es fen die größte Runft, Die Runst zu verbergen. Dieses hat felbst Wirgil in der Aleneis nicht überall zu thun vermocht. Aber in der ganzen Ilias wird man schwerlich ir= gendwo die Runst des Dichters ent= deken. Ueberall sieht man nur die Gegenstände, die er mahlt, und hort mur die Personen, die er redend ein-Go wird man felten in dem wunderbaren Colorit eines Titians wer van Onts die Spuhr der Runst gewahr, die man in Rembrandts Stuten fast überall entbett.

Rirgend ist es wichtiger die Runst zu verbergen, als im Drama, und besfonders in der Vorstellung desselben; und doch wird auch von sehr guten Dichtern und Schauspielern nur gar zu ofte gegen eine so wesentliche Resgel geschlet. Doch hiervon wird an einem andern Orte aussührlicher gesprochen werden. \*)

Visweilen trifft man Werke der Runft an, die fo gang Runft find, daß man die Natur barin vermißt. Man fühlt die Mühe und (wenn dieses zu fagen erlaubt ift,) riecht bennahe den Schweiß, ben es dem Runftler ausgetrieben hat. Man fieht gleichsam das Recept, das er vor sich gehabt hat, um einen Theil nach dem andern mit Mühe zusammen zu seßen. fes begegnet den Runftlern ohne Genie, die blos die Regeln studirt ha= hen, und die in der Arbeit von keinem imnerlichen Trieb unterstüßt werden. Unftatt ber Begeisterung, die alles leacht und fließend macht, fühlt man ben ihren Werken die Marter, die sie

ausgestanden, die Theile des Werks zusammen zu bringen.

Der beste Nath, den man dem Künstler geben kann, den Zwang der Kunst zu versteten, ist dieser: daß er zum Entwurf seines Werks die Stunsde der Begeisterung erwarte, und zur Ausarbeitung desselben sich hinlangliche Zeit nehme. Denn gar ofte macht die Eil, daß man sich mit der Kunst aus der Noth hilft, da man ben längerem Nachdenken natürliche Auswege wurde gefunden haben.

# Kunstgriff.

(Schone Runfte.)

Ein feines Mittel den Zwet zu erhalten, oder eine Schwierigfeit gu beben, ohne eine nothwendig scheinens de Unvollkommenheit zuzulaffen. Ben Verfertigung eines Werks von Geschmat tonnen sich Schwierigkeiten von verschiedener Artzeigen, die sich nicht alle beschreiben lassen; daher find auch die Runstgriffe mannigfal-Der Runftler, dem es an Genie und Schlauigkeit fehlt, Runstgriffe zu erfinden, wird selten gluflich senn. Eigentlich find die Runftgriffe da nothig, wo der gewöhnliche Gang ber Runft entweder nicht weiter reichen. oder wo er naturlicher Weise in einen Fehler führen wurde. Daher es zwen Hauptarten der Runftgriffe giebt: folche, die durch ungewohnliche Wege forthelfen; und solche, wodurch man den Fehlern aus dem Wege geht.

Von der ersten Art ist der Runstgriff des Virgils, das Elend der Ansbromache zu erheben. Er wollte das Mitleiden für sie aufs höchste treizben, aber geradezu konnte er sie nicht unglüklicher machen, als sie nach unsere Empfindung schon war. Daher bedient er sich eines Kunstgriffs, daß er die Polyxena, deren Unglükdas größte ist, was man erdenken kann, gegen sie als glüklich vorstellt.

<sup>\*)</sup> Im Artitel Matur.

O felix una ante alias Priameia virgo

Hostilem ad tumulum Troiæ sub mœnibus altis

Jussa mori. \*) Auf diese Weise hat auch Homer den Achilles, außer bem, was er geradezu großes von feinem Seldenmuth fagt, erhoben, da er ihn immer weit über Die Größten hervorragen läßt. Dahin gehört der von den Alten so ge= lobte Kunstariff des Timanthes, der in dem Gemählde der Aufopferung ber Iphigenia, ben Menelaus das Geficht unter dem Mantel verbergen laffen, weil er jede Art ber Empfin= bung auf den andern Gefichtern schon erschöpft hatte. \*\*) Auf diese Beise verfahren die Mahler; wenn sie das Licht nicht hoher treiben konnen, und boch ein höheres Licht nothig haben: fo verdunkeln fie das übrige, und erhalten dadurch eine Erhöhung, die unmittelbar nicht zu erhalten war.

Als ein Benspiel eines Runftgriffs ber andern Gattung kann die Art angeführt werden, wie Euripides in der Phädra die heimliche Leidenschaft dieser Königin an den Tag bringt, ohne ihrem Charafter zu nahe zu treten, und ohne die Wahrscheinlichkeit zu beleidigen. Er sett voraus, daß sie sich vorgenommen habe, ihr Ge= beimniff mit fich ins Grab zu nehmen. Man hätte abervorher aus ihren Re= den schließen muffen, daß sie einen großen haß gegen ihren Stieffohn Hippolitus habe. Daher sagt die Hofmeisterin gang natürlich: du wirst burch beinen Tod machen, daß der Amazonin Sohn über beine Rinder herrschen wird; sie thut noch einige verächtliche Worte über den Hippolitus hinzu, und dadurch verräth die Königin ganz natürlicher Weise, was sie für ihn fühlt. Hieben hat Euris pides den Kunstgriff gebraucht, wodurch Erefistratus ben Grund' ber Rrankheit des Untiochus, des Seleuci Sohn, entdekt hat. \*)

Der bramatische Dichter hat vornehmlich solche Runftgriffe nothig. um die Auflösung des Knotens naturlich zu machen. Und es wurde für die dramatische Runft sehr vortheilhaft senn, wenn sich jemand die Muhe gabe, aus den besten Werken die Runstgriffe zu fammlen und deutlich an ben Tag ju legen. In ber Dufit find die enharmonischen Rufungen eigentliche Runftgriffe, um schnell aus einem Son in einen gang entlegenen herüber zu gehen. \*\*) Die Mahleren hat mancherlen Runftgriffe, Die Saltung und Harmonie hervorzubringen.

Die wahren Kunstgriffe sind alle. mal ein Werk des Genies, und nicht der eigentlichen Runst, die ihre Erfindung nur erleichtert, indem fie die Unwendung und den Gebrauch des fen, mas bas Genie entwirft, mog-

lich macht.

#### Runftler.

Die Schilderung eines vollkommes nen Runftlers ift ein fo schweres Werk, daß diefer Artifel einen blogen Berfuch enthalt, die Umriffe gu biefem Gemählde zu entwerfen, beffen vollige Ausführung nur von einer Meisterhand zu erwarten ift.

Das Wichtigste, was ju Bilbung eines vollkommenen Runftlers gebort, muß die Natur geben; fein eis gener Fleiß aber muß die Gaben ber Natur entwikeln, und bann muffen noch von außen zufällige Veranlass sungen dazu kommen, um ihn vol lends auszubilden.

Da die schonen Runfte für das Gefuhl arbeiten, und eine lebhafte Rub= rung der Gemuther durch Sinnlichfeit der Gegenstände zu ihrem Augen-

\*) G. Plut. im Leben des Demetrius.

\*\*) G. Enharmonisch.

<sup>\*)</sup> Aen. III.' 321. \*\*) G. Plin. Hift. Nat. L. XXXV. c. 10.

merk haben: fo scheinet eine vorzug= lich ftarte Empfindsamteit ber Geele bie erfte Unlage ju dem Genie bes Runftlers zu fenn. Wer nicht felbst lebhaft fühlet, wird schwerlich in anbern ein vorzügliches Gefühl erwefen fonnen. Gin Werk ber schonen Runft ift im Grunde nichts anders, als die außere Darftellung eines Begenftanbes, der den Rünftler fehr lebhaft acruhret hat. Rur das, was wir felbft mit voller Rraft in uns fuhlen, find wir im Stande burch die Rebe, ober burch andre Wege auszudrufen, und andern fühlbar zu machen. Die Marime, die Horas dem Dichter em= pfiehlt, daß er felbst erst weinen foll, wenn er unfre Thrånen will fliegen sehen, lagt sich auf jedes Werk der Runft anwenden. Alles, mas wir burch die Runft empfinden follen, muß vorher von dem Runftler empfunden werden.

Darum kann er als ein Mensch angesehen werden, der vorzüglich lebehaft empfindet, und gelernt hat, seine Empfindung, nach Maaßgebung der Runst, auf die er sich gelegt hat, an den Tag zu legen; Redner und Dichter durch die Rede, der Tonsester durch unartikulirte Tone. Die Menschen also, die stärker, als ander, von ästletischen Gegenständen gerührt werden, besitzen die erste Uns

lage zur Runft.

Wir wurden zu weit von dem Weg, der hier zu betreten ift, abgeführt werden, wenn wir und in eine genaue psychologische Betrachtung dieser lebhaften Empfindsamteit einlassen wollten. Wir mussen und auf das einsschränken, was unmittelbar zum geanwärtigen Vorhaben gehört.

Sie seizet scharfe und seine Sinnen voraus. Wer schwach horet, wird weniger von leidenschaftlichen Tonen gerühret, als der, der ein seines Ohr dat; und so ist es auch mit andern Sinnen. Darum liegt etwas von der Unlage zum Künstler schon in dem

Bau ber Gliedmaßen des Körpers. Dazu muß eine sehr lebhafte Einbildungstraft kommen. Durch diese bekommen die sinulichen Eindrüke, wenn der Gegenstand, von dem sie abhängen, auch nicht vorhanden ist, eine Lebhaftigkeit, als ob sie durch ein körperliches Gefühlwären erwett worden. Der Mahler sieht seinen abwesenden Gegenstand, als ob er würklich mit allen Farben der Natur vor ihm läge, und wird dadurch in Stand gesetzt ihn zu mahlen. \*)

Ferner wird diese Empfindsamkeit des Runstlers durch eine lebhafte Dichtungsfraft unterftust. Men= schen, beren Genie auf die deutliche Entwiflung der Vorstellungen geht, abstrakte Ropfe, die den Gegenstanden der Erkenntniß alles Körperliche benehmen, um blos mit dem Auge des Verstandes das Einfache darin ju faffen, find zu strengen Wiffenschaften aufgelegt; zu den schönen Runften wird nothwendig ein Sang zur Sinnlichkeit erfodert. macht, daß wir uns das Abstrafte in forperlichen Formen vorstellen, daß wir sichtbare Gestalten bilden, in des nen wir das Abstrafte feben. mehr Fertigfeit ein Mensch in dieser Rraft zu dichten hat, je lebhafter wurten die von Sinnlichfeit entfern= ten Vorstellungen auf ihn. Darum ist jeder Runftler ein Dichter; die vornehmfte Rraft seines Genies wird angewendet, die Vorstellungen bes Geiftes in korperliche Formen zu bilben. Diefer hang zeiget fich nirgend beutlicher, als ben den Runftlern, die vorzüglich den Namen der Dichbekommen haben, die mehr, als andre, abstrakte Vorstellungen mit Sinnlichkeit bekleiden, sie mehr, als andre Rünstler, mit folchen Vorstellungen zu thun haben. Daher kommt die poetische Sprache, die voll Metaphern, voll Bilder, voll erdichte-

\*) G. Einbildungefraft,

erbichteter Wefen ift, und die felbst dem bloßen Klang ein innerliches Leben einzuhauchen im Stand ift.

Es ist ebenfalls eine Würfung diefer Dichtungsfraft, und diefes Sanges jur Sinnlichkeit, daß man bas Unmaterielle und Geistliche in der Materie entdeket, welches eine vorgugliche Gabe des Runftlers ift; daß man in bloger Mischung todter Farben Sanftmuth ober Strengigkeit fühlet. Daß man in blog forperlichen Kormen, in der schlanken Gestalt eines Menschen, in der Bildung einer Blume, felbst in der Anordnung ber leblosesten Dinge, der hügel und Ebenen, der Berge und Thaler, etwas geistliches, oder sittliches, oder leidenschaftliches entdeket, ist eine Burtung dieser Sinnlichkeit; wie wenn hageborn zu einer Schonen fagt:

> Erfenne dich im Vilde, Von dieser Flur. Sen stets wie dies Gesilde Schon durch Natur, Erwünschter, als der Morgen, Hold wie sein Strahl, Se fren von Stolz und Sorgen, Wie dieses Thal.

In dieser Empfindsamkeit, die wir für die Grundlage des Rünstlergenies halten, liegt unmittelbar der Grund der jedem Rünstler so nothwendigen Begeisterung. Diese bringet die schonsten Früchte hervor, und trägt, wie schon anderswo bemerkt worden ist, \*) das meiste zur Ersindung und lebhasten Darstellung der Sachen ben, indem die Seele des Rünstlers durch die Stärke der Empfindsamkeit in einen hohen Grad der Würksamkeit gesfest wird.

Aber mit diefer Anlage jum Runftgenie nuß ein reiner Geschmaf an dem
Schonen verbunden seyn, der die
Sinnlichfeit des Runftlers vor Ausschweifungen bewahre. Denn nichts
ist ausschweifender und zugelloser,
als eine sich selbst überlassene lebhaf-

\*) G. Begeifterung.

te Einbilbungskraft. Der Kunstler ist einigermaaßen als ein Mensch ans zusehen, ber wachend traumet, und ber mit Vernunft raset; wenn ihn diese verläßt, gerath er in abentheuerliche Ausschweifungen.

Wie ein Mensch, der es in der schoa nen Tangtunft zu einer gewiffen Kertigkeit gebracht hat, auch da, wo er auf seine Bewegungen nicht Ucht hat, und felbst in dem größten Reuer ber Thatigkeit, da er fich felbst vergift, noch immer angenehmere und besser gezeichnete Stellungen und Bewegungen annimmt, als ein anderer, fo wird auch ein Runftler, deffen Geschmaf am Schonen einmal festgeset ist, in dem größten Feuer der Begeisterung sich nie so weit vergessendaß er sich ganglich vom Schonen entfernt. Dieser Geschmaf muß bie Phantaffe überhaupt immer bealeis damit die Vorstellungen des Runftlers allemal ben Grad bes Schonen erhalten, der sie angenehm, eindringend und auch der außerlichen Korm nach interessant macht. \*) Die= se schätbare Gabe ift nicht allemal mit der lebhaften Empfindsamkeit verbunden; se muß als eine beson= dere, für fich selbst bestehende-Eigenschaft angesehen werden.

Diese benden Eigenschaften versunden können schon einen seinen Rünstler bilden; aber der große Rünstler, bessen Werke von Wichtigkeit sehn sollen, muß noch andere Gaben besitzen. Der beste Blumensmahler ist darum noch nicht ein großer Mahler; und der in der Dichtstunst die artigsten Rleinigkeiten and den Tag bringt, kann sich darum nicht auf die Bank sehen, wo Domer, Sophokles oder Horaz sigen. \*\*) Liebe zu dem Volkommenen und Guten und gründliche Kenntnis desselben muß zu jenen Gaben nothwendig hin-

automa

<sup>\*)</sup> S. Schon. \*\*) S. Klein,

gutommen. \*) Rur der farte Denter, ber zugleich überall das Gute fucht, für den das Vollkommene und bas Gute bas hochfte Intereffe haben, bilbet und bearbeitet in feinem Geis fe Gegenstände, die den schonen Runffen ihren größten Werth geben. Soras fagt, ber fen ber vollkommene Runftler, ber bas Rugliche in bas Angenehme mische; aber es ift dem bochften Zwet ber Runfte gemäßer, Diefen Gat umgutehren, und den fur ben mabren Runftler zu halten, ber das Angenehme in das Rübliche mischt. Goll aber das Rusliche die Grundlage der beften Werke der Runft fenn, fo muß der Runftler einen borzüglichen Geschmat an dem Vollfom= menen und Guten haben. Es ist nicht die Sinnlichkeit mit dem Geichmat am Schonen verbunden, wo. burch homer und Sophofles, und Phibias und Raphaet, in der Renhe der Rünstler den ersten Rang behaupten; biefen erwarben fie fich dadurch, baf fie mit jenen Gaben die Liebe gur Vollkommenheit verbunden haben. Wer an Geist und Gemuth ein großer Mann ift, wer eine farte Bernunft mit einem großen Bergen verbindet, und ben diefer Große noch jene finnliche Empfindsamkeit und den Geschmat am Schonen hat, der ift auch der große Runftler.

Miso mussen fast alle großen Gaben bes Geistes und Herzens zusammen, tom das große Kunstgenie zu bilden. Deswegen darf man sich nicht wundern, daß die Künstler vom erften Range in so kleiner Unzahl sind, und nur von Zeit zu Zeit erscheinen.

Und doch ist es mit diesen Talenten noch nicht ausgerichtet; sie machen den Kunstler fähig, den Stoff zu seinem Wert in seiner eigenen Worstellungskraft zu bilden, wenn die Materialien dazu vorhanden sind. Dies se bekommt er blos aus Erfahrung, Kenntnis der Welt und der menschlist) S. Kraft.

chen Angelegenheiten. Das größte Runstgenie wird kein beträchtliches Werk bilden, so lange es ihm an dieser Erfahrung und Kenntniß der Welt fehlet. Zur Veredsamkeit ist es nicht genug, das Genie des Demosthenes, oder des Cicero zu haben; man muß auch die Gelegenheit gehabt haben, dieses Genie an wichtigen Gegenständen zu versuchen.

Die Salente find also einigermaafsen tobte Rrafte, so lange der Rouf des Künstlers leer an Vorstellungen ift, die fein Genie bearbeiten fann. Alfo muß auch die Erziehung, Lebens art und Erfahrung zu dem Genie bingutommen. Daß die griechischen Runffler alle andern übertroffen ba= ben, kommt nicht von ihrem größern Genie ber, fondern von diefem Bufalligen, weil sie mehr Gelegenheit als andre gehabt haben, große Dinge gu feben. \*) Ein Jungling, von dem be= sten poetischen Genie, der in der Uns wiffenheit über Menschen und menschliche Angelegenheiten aufgewachsen ift, findet in der gangen Maffe feiner Vorstellungen nichts, das ihn interes firt, bis das Gefühl der Freundschaft oder der Liebe in ihm rege wird, und er den Genuß des Lebens empfinden lernt. Sein großes Genie wird also auch nichts wichtigeres, als eine verliebte Elegie, Meufferung der Freund= schaft, ein Trinklied, oder etwas von dieser Urt hervorbringen konnen. Wie mancher Mahler mag mit dem aroften Genie zur Runft ein Blumenoder Landschaftsmaler geblieben senn. weil es ihm an Renntnik und Erfahrung gefehlt hat, größere Gegenstan= de zu bearbeiten? Wenn also die Ma= tur einem Menschen alles gegeben hat, was zum Genie eines großen Runftlers gehöret, so muß auch das Gluk ihn durch Wege geführt haben, wo er die Natur und die Menschen von mehreren intereffanten Geiten hat fehen

ben konnen. Erst alsbann besitt er alles was nothig ift, ein wichtiges Werk der Runft in seinem Ropfe zu

entwerfen.

Die psychologische Kenntniff des Menschen, der fast unerforschlichen Mege und Tiefen der Einbildungs= fraft und des Bergens, muß das Stubium der Runft vollenden. Es ift unendlich leichter den Weg der Vernunft, ber gang gerade ift, als die frumme Bahn ber Sinnlichteit zu erforschen. Es giebt nur eine Urt die Bernunft ju überzeugen; aber auf ungablige Arten fann die Sinnlichkeit angegriffen werden. Die muß der vollkom= mene Runftler alle fennen; damit er immer biejenige wahle, die ihn gum 3wet führet.

Aristoteles hat für die Redner eine Theorie der Leidenschaften geschrie ben, baraus fie lernen follten, wie ieber benzukommen sen. Dief ist noch der leichteste Theil der psychologis ichen Renntniffe des großen Runft-Iers. Die Einbildungsfraft thut ben ben Leidenschaften das Meifte: Wer ihre wundervollen Wurkungen fennte, mußte diefe vollig in feiner Gemalt haben. Aber in feinem Theil ift die Psinchologie unvollkommener, als in diesem. hier ift den Philoso= phen ein weites und wenig angebautes Reld zu ruhmvollen Arbeiten of-Leibnis und Wolff haben ben Eingang zu diefen Feldern eroffnet. Deutschlands Philosophen! fommt es gu, hineingugeben, und es zu bearbeiten; bem Menfchen über= haupt die wichtigste Eigenschaft fei= ner Scele, und bem Runftler das furnehmste Werkzeug die Gemuther zu lenken, nåher bekannt zu machen!

Sowol die Erfindung des Stoffs, als die Bearbeitung beffelben, erfodern eine gute Erfindungsfraft: ein Benie zu Erreichung jeder Abficht die eigentlichsten Mittel zu erfinden. Runftler ift ein Mann, der die Mittel, das menschliche Gemuth zu len-

fen, in feiner Gewalt haben muß. Dazu ist es noch nicht hinlanglich, daß er den Menschen kennt; er muß das alufliche Genie befiten. den zur Kuhrung ber Menschen nothigen Darstellungen binlangliche Rraft zu geben. Von den mannigfaltigen Gefalten, die die Gedanken der Menschen annehmen konnen, muß er für jeden Kall die fraftigste zu finden und auszudrufen im Stande fenn. Was Virgil von einem großen Redner faat: regit dictis animos et pectora mulcet, \*) bas muß jeder Runft= ler in feiner Urt zu thun im Stande fenn. Dazu wird aber unftreitig ein Genie von der erften Grofe erfodert, Darum verkennen bie, welche dem Runftler feinen Rang neben dem Handwerksmann anweisen, die Ratur und ben 3met der Runfte gang-Nur wahrhaftig große Geifter

tonnen große Runftler fenn.

Bu diefen Gaben, Fahigkeiten und Rennthissen muß nun noch das eigent= liche Studium der Runft, und die Fertigkeit der Ausübung hinzukom= men. Die Erlernung ber Runft tragt vielleicht zu Starfung bes Genies wenig ben, aber die Ausübung macht boch alle Kahigkeiten gu Kertigkeiten; deswegen ist eine beständige und tagliche Hebung dem Runftler hochst no-Darum ift bie Marime, die man bem Apelles zuschreibt, feinen Tag, ohne einige Striche gut machen, vorben gehen zu laffen, fehr gut. Man wird in der Geschichte der Runftler fast burchgehends finden, daß vorzüglich große Künstler auch die arofite Arbeitsamfeit gehabt haben. Mit dieser Arbeitsamkeit und tagli= chen lebung in bem Mechanischen ber Runft, muß auch ein anhaltendes Studium der beften Runftwerke verbunden werden. Dieses hilft bem Genie

\*) Er lenft die Gemuther durch fein 3u= reden, und bejanftiget die Buth der Leidenschaft.

Senie am meiften zu feiner volligen Entwiklung, weil es eigentlich nichts anders, als eine beständige Uebung desselben ift. \*)

Dem Runftler ift zu rathen, baß er seinen Ruhm nicht auf seine Talente, fondern auf den edlen und großen Gebrauch derselben stütze. Er kann, wie wir anderswo \*\*) deutlich gezeis get haben, feiner Nation die wichtig-Aten Dienste leisten, die von mensch= Tichen Gaben zu erwarten find. Fann fich so viel Ehre erwerben, als der Keldherr, oder als der Verwal= ter der Gerechtigkeit, oder als der Die Menschen erleuchtende Philosoph. Beh ihm, wenn er fich felbst durch unbedeutende, oder gar niedrige Berte, diefer Chre beraubet!

### Runftrichter.

Dieser Rame kommt eigentlich nur Demjenigen ju, ber außer den Talen= Ien und Kenntnissen des Kenners, wovon an seinem Orte gesprochen worden, \*\*\*) auch noch alle Renntnif= fe des Runftlers besitzet, dem es alfo, um ein Runftler zu fenn, nur an ber Fertigkeit der Ausübung fehlet. Wie der Renner beurtheilet er den Werth eines Runstwerks; aber überdem weiß er noch, wie der Künstler jum 3met gekommen ift; er fennet alle Mittel, ein Werk vollkommen zu machen, und entbeket bie nachsten Urfachen der Unvollkommenheit des felben. Gein Urtheil geht nicht blos auf die Erfindung, Anlage und die Würkung eines Werks, sondern auf -alles, was zum Mechanischen der Runft gehort, und er fennet auch die Schwierigkeiten der Ausübung.

Darum ist er ber eigentliche Rich= ter über alles, was zur Vollkommenheit eines Runstwerks gehoret, und der beste Rathgeber des Kunstlers;

\*) S. Studium.

\*\*\*) S. Künstler.

ba ber Renner blos bem Liebhaber jum Lehrer bienet. Wer mit Chren offentlich als ein Kunstrichter auftreten will, muß sowol den Kenner als den Künstler zurechte weisen können. Wenn jener mehr verlanget, als von der Kunst zu erwarten ist, muß er ihm fagen, warum feine Erwartung nicht kann befriediget werden; und wenn diefer gefehlet hat, muß er ihm zeigen, wo der Mangel liegt, und durch was für Mittel ihm hätte kön= nen abgeholfen werden. Wenn man bedenkt, wie viel Talente und Renntnisse zu einem wahren Kunstrichter gehoren, so wird man leicht begreis fen, daß er eben so selten als ein gu= ter Künstler senn musse.

Es ist wahr, die Künste sind ohne Hulfe der Kunstrichter zu einem hos hen Grad der Bollkommenheit gestie-Aber dieses beweiset nicht, daß im Reiche der Runfte der Runftrich= ter eine überflußige Person sen. Geist des Menschen hat von der Na= tur einen, feine Grangen fennenden Trieb nach immer hoher steigender Vollkommenheit, zum Geschenke befonimen. Wer wird sich also unterfteben ihm Schranken zu fegen? Go lange die Eritik einen höhern Grad der Vollkommenheit fieht, kann niemand sagen, daß er über die Rrafte

der Runft reiche.

Doch kann auch dieses nicht gelaugnet werden, daß die Runfte meis stentheils ihrem Verfall am nächsten gewesen, wenn die Eritif und die Menge der Runstrichter aufs hochste gestiegen find. Die griechischen Dichter, die spater als Aristoteles gelebt haben, scheinen weit unter denen zu fenn, die vor diesem Runstrichter gewesen sind. Und wer wird sich getrauen zu behaupten, daß die lateis nische Dichtkunst nach Horaz, oder die frangofische nach Voileau hoher gestiegen sen, nachdem diese Runst= richter das Licht der Eritik haben scheinen lassen?

<sup>\*\*)</sup> Im Artifel Runfte.

Aber diefes beweift nichts gegen die Critik. Die fürtrefflichen Werke ber Runft mogen immer alter als fie fenn, fo wie die edelften Thaten der philosophischen Kenntnif der Gitten= lehre konnen vorhergegangen senn. Man hat große Deerführer und große Rriegsthaten gesehen, che man über die Kriegeskunst geschrieben hat, und por der Philosophie gab es große Philosophen. Dieses beweist blos, daß die Beffrebungen des Genies nicht von Theorien und Untersuchun= gen abhangen, sondern gan; andere Veranlaffungen haben. Der Manael des Genies kann durch die helleste Critik nicht ersett werden; und wenn auch dieses vorhanden ist, so wird es nicht durch Renntniff der Regeln, sondern durch innerliche Triebe, die von irgend einer Nothwendiakeit berfommen, in Wurtsamkeit gesett. Der Mensch, dem die Natur alles gegeben hat, sinnreich und erfinde= risch zu werden, wird es doch erst bann, wenn ihn irgend eine Roth antreibet, feine Rrafte zusammen gu nehmen. Diese Bestrebung entsteht frenlich nicht aus der Eritik. Schon Aleschylus hat angemerkt, daß die Rothwendiakeit, und nicht die Rennt= nif ber Runft bem Genie feine Starfe giebt.\*) Aber diese Rrafte haben eine Lenkung nothig, um den nachften Weg einzuschlagen, ber zum 3wet führet.

Man erkennet deutlich, warum nicht eher große Kunstrichter entsteben können, als dis große Künstler gewesen sind. Denn aus Betrachtung der Kunstwerke entstehet die Eritik. Daß aber die Künste fallen, nachdem die Eritik das Haupt empor hebt, muß von zufälligen Ursachen herkommen. Denn in der deutlichen Kenntniß der Kunst kann der Grund von der Unthätigkeit des Genies nicht

\*) Τεχνη δ' ἀναγκαης άθενεςερα μακρω. Prometh. v. 513.

Frenlich kann eine falsche und spißfindige Eritit ben Runften felbst fehr schädlich werden, wie eine spikfindige Moral einen fehr schlimmen Ginfluß auf die Sitten haben fann. Es ist tausendmal besfer, daß die Menschen von autem fittlichen Gefühl nach ih= ren natürlichen und unverdorbenen Empfindungen, als nach Grundfa-Ben und Lehren einer sophistischen Sittenlehre handeln. Und in diesem Kalle find auch Künstler von gutem naturlichen Benie in Beziehung auf Rur so lan= eine spikfindige Critik. ge als fie aus achten Grundfagen, ohne Zwang und Gophisteren, natur= liche Folgen zieht, wird fie unfehlbar dem Genie ber Runftler nutlich werden.

Aber sie ist der Gefahr auszuarten, und den Runften zu schaden, ausge= fest, fo bald fie zu einem gewiffen Grad des Flors und außerlichen Un= febens geftiegen ift. Die erften Runft= richter wiedmeten ihr Rachdenken ber Theorie der Kunste, weil die Ratur ihnen das besondere Genie zu Untersuchungen diefer Urt gegeben hatte; was fie bemerften und entdeften, hat= te das Geprage der Grundlichkeit, ob es gleich noch nicht allgemein und vollständig genug war. dem einmal die Critif durch bergleis chen Bemerfungen mit Caken fo weit bereichert worden, daß es der Muhe werth war, sie in ein Snstem zu fammeln: fo wurde fie gu einer Wiffenschaft, die nun auch mittelmäßis gen und feichten Ropfen in die Augen leuchtete. Richt nur Manner von Genie, sondern auch bloße Lieb= haber ohne Talente wiedmeten ihr ihre Zeit. Diese bilbeten fich ein, man konne sie lernen, weil die Runftsprache, und die einmal in die Wiffenschaft aufgenommenen Gabe fich leicht ins Gedachtniß faffen laffen. Was also im Unfange die Frucht des mabren Genies war, wurde nun gur Modewissenschaft, auf welche sich

€ 4

Leute

Leute ohne Genie und Talente legten. Reder seichte Ropf, der sie ohne Verfand blos durch das Gedachtnik aefaßt hatte, versuchte fie mit feinen eigenen Gaten, mit neuen Wortern, an benen das Genie feinen Untheil hatte, zu bereichern; und so wurde Die Critif zulett zu einem Gewäsche, in welchem man nur mit großer Muhe die von den mahren Runftrichtern gemachten Entdekungen noch mahr: nehmen konnte. Wenn nun zugleich auch Menschen ohne naturlichen Beruf sich auf die Runste legen : 'fo glauben sie dieselben aus den Theorien erlernen zu konnen; und so werden Runfte und Critif zugleich verdorben. Dieses Schikfal haben unter ben Griechen die Rhetorif und zugleich die Beredsamkeit gehabt. Aristoteles, der als ein Mann von Genie über diese Runft geschrieben hatte, befam taufend Nachfolger ohne Genie, welche nach und nach die Theorie der Runft in einen bennahe leeren Worts fram verwandelten, fo daß man gu= lett in einem einzigen Worte aus ber Ilias acht verschiedene rhetorische Ki= guren entdefte, beren jede ihren be= fondern Namen hatte. Und nun gab es auch schwache Ropfe, die aus den Ahetorifen die Beredfamteit erlernen wollten. Auf diese Weife mußte die Runft durch die Critit gu Grunde ge= Dieses Schikfal haben die schonen Runfte mit den Wiffenschaften gemein: fo ift es der Logit, der Metaphnfit, der Sittenlehre, und über= haupt der ganzen Philosophie gegan= Die schätbaresten Erfindungen des menschlichen Genies werden allmählig verdorben, nachdem sie so weit gekommen sind, daß sie durch ih= ren außerlichen Glang bie eitele Ehrfucht schwacher Ropfe reizen. Diese wollen denn das Thrige auch dazu bentragen; ba es ihnen aber an Genie fehlt, fo besteht ihr Bentrag in einem leeren Wortgeprange und einer Menge willtührlicher und sophistischer

Cage, ble fie fur Wahrheiten aus. geben; und so fallt die gange Erfinbung in eine finstere Barbaren. Der, welcher zuerst auf die Gedanken aekommen ift, einen wilden Baum durch Verpflanzung in bessern Boden, durch Wartung und durch Beschneiden zu verbessern, war ein Mann von Genie, der Erfinder der Pflangfunft; ber aber, ber endlich, um auch etwas Neues in dieser Runft zu erfinben, den kindischen Ginfall gehabt, bem Baume burch Beschneiden die Korm einer Saule, oder eines Thieres zu geben, hat den Ruhm, der Runft ben letten tobtlichen Streich versetzu haben.

Man muß es beswegen nicht ber Critif felbst, nicht den Runstrichtern von Genie, fondern den Sophisten, die aus biefer Wiffenschaft ein Sandwerk gemacht haben, zuschreiben, wenn die schonen Runfte durch Theo= rien verdorben werden. Den achten Runstrichter wollen wir als den Lehrer des Rünftlers ansehen, und diesem rathen auf feine Stimme zu horchen. 3war scheinet es, daß der Runftler and der beste Richter über die Runft fenn follte. Wenn man aber bedenft, wie viel Zeit, Nachdenken und Kleif die Ausübung erfodert: so läst sich begreifen, daß ein zur Runft gebohr= nes Genie, (und ein folches muß der Runstrichter fenn,) das sich felbst mit der Ausübung nicht beschäfftiget, in gar vielen zur Runft gehörigen Dingen noch weiter feben muß, als ber Runftler felbft.

### Runstwörter.

Die Runftler und Runftrichter bedienen fich, wenn fie von Runftfachen reden, vieler Worter, die im gemeis nen Leben, ober in Wiffenschaften fonst nicht oder wenigstens nicht in der Bedeutung, die fie in der Runft= sprache haben, vorkommen, und dese megen Kunstworter genennt werden. Man hat so wenig Urfache sich über Die Kunstworter zu beflagen, daß man vielmehr ihre Anzahl so lange vermehren follte, bis jeder in der Theorie und Ausübung der Runfte vortommende flare Begriff fein Wort hat.

Es fann allerdings ein großer Mißbrauch bavon gemacht werden; wie man denn die Sprache überhaupt mißbrancht, und nur zu ofte statt ber Gedanken bloße Worter fagt. ift in bem vorhergehenden Artifel an= gemerkt worden, daß es der Runft= fprache, wenn sie in die Sande seich= ter Ropfe kommt, eben so geht, wie ber wissenschaftlichen Sprache ber Metcphnfit, die unter ben Sanden ber Scholafifer zu einem leeren Ge-

schwätz geworden ist.

Ein andrer schlimmer Migbrauch der Runstsprache wird von denen gemacht, die in Schriften, die nicht fur Liebhaber und Renner ber Runft, fondern für alle Lefer überhaupt ge= schrieben sind, in der Runftsprache reden, und dadurch unverständlich werden. Die Runfte find fur alle Menschen; und diejenigen, die sich einmal der Welt als Lehrer ankundi= gen, muffen die Gelegenheiten erareifen, ihnen die Werke ber Runft, die ihnen nußen konnen, bekannt zu machen; auch so gar sie von ihrem Werth oder Unwerth, von ihren Voll= fommenheiten und Mangeln zu un= Thun fie es aber in ber Runstsprache, so ist ihr Unterricht vergeblich, weil der gemeine Lefer fie nicht versteht, ober gar auf ben Wahn gerath, ale ob bie Kenntnif der Runstwerke von einer Menge schwer zu verstehender Worter abhange.

Ein Renner thut wol, wenn er ben guter Gelegenheit felbst den gemeinen Mann, den er benm Schauspiel spricht, auf bas Gute und Schlechte desselben aufmerksam macht. Aber er muß daben bedenken, daß er keinen

Renner, bem die Runftsprache geläufia ift, vor sich hat. Diesem konnte er vermittelft der Kunstworter febr furz feine Beobachtungen mittheilen. Aber mit bem gemeinen Mann muß er nicht von Unfundigung, von Knoten, von Charakteren, Monologen, von Coup de Theatre, und bergleichen Dingen sprechen, bavon er nichts versteht. Er muß eben das, mas bie Runftworter bedeuten, durch ihm bekannte Worter ausdruken.

Unter Rennern find die Runftworter von vielfältigem Ruten. kürzen die Reden ungemein ab; sie machen, daß man sich gar vieler ben Runften mefentlicher Beariffe, die ohne besondere Zeichen nicht genug helfen wurden, versichert. Der, dem die Runftsprache geläufig ift, denkt, blos weil er außer den Begriffen ber Sachen die Tone der Worter befitt, weit bestimmter und ausführlicher an alles, worauf er Achtung zu geben hat. Die Kunstwörter dienen ihm gur Beurtheilung, wie dem Rebner Die rhetorischen Facher (Topica) zur Erfindung bienen. Wem benm Unschauen eines Gemahldes gleich alle mablerische Runftworter einfielen. deffen Beurtheilung wurde eben darum feine zum Gemablde erforderliche Eigenschaft entgehen. Es ift kaum zu glauben, wie viel uns sonst befannte Begriffe da, wo man fie nos thig hatte, uns entgehen, wenn ber Ton der Worte, wodurch sie bezeich= net werden, und nicht einfallt. Das. wie die deutlichen Begriffe, blos im Verstande liegt, verschwindet wie ein leichter Rebel, wenn es nicht an irgend einen ber außern Ginne angehangt wird. Der gemeine Mann, der ein Gebäude betrachtet, sieht an demfelben gerade die Theile, die dem Renner ber Baufunst in die Augen Aber alles was er fieht, flieft in dem Ropfe des Unwissenden in eis nen unformlichen Klumpen zusammen; er kann nichts davon beschrei-

Rupferdrufer.

ben und also auch nichts beurtheilen, ba der Kenner vermittelst der Kunstworter alle diese Begriffe von einanber abgesondert sieht, und folglich das Gebäude seiner Beurtheilung unterwersen kann.

Es ware bemnach zur Ausbreitung ber Kenntniß der Kunst allerdings sehr gut, daß die Kunstwörter allmählig, aber ja nicht ohne die Begriffe, deren Zeichen sie sind, in die gemeine Sprache übergetragen würden. Und der würde gewiß ein nützliches Werk thun, der ein Wörterbuch aller zu den schönen Künsten gehörigen Wörter, mit richtiger Bestimmung ihrer Bedeutung herausgäbe.

Kur die Kenntniß und Theorie der Runfte felbst bleibet in Absicht auf die Runstwörter noch die wichtige Arbeit übrig, daß man ihre Bedeutung allgemeiner, ober, wie man in der Metaubnfit spricht, transcendent, mache. Die Runfte find im Grund einerlen, behandeln ähnliche Gegenstände, und durch ähnliche Mittel. Reine Runft hat Regeln, oder Maximen, davon das Allgemei= ne nicht auch in andern Runften vorkomme. Die Sprache hat ihre Zeichnung, ihr Colorit, ihr helldunkeles, ihre Gruppirungen, wie die Mahle= Rur find diese Dinge in einer Runft eher zu bemerten, als in einer Daher entstehen Runftmorter, die man anfänglich nur in ei= nem Zweige ber Runft braucht. Bur Wolltommenheit der Theorie der Run= ste ist nothig, daß man jede befonbers fenne, und das Verfahren ber einen in die andre herübertrage.

> - Alterius sic Altera poscit opem. -

Allsbenn werden die, sonft einzeln Runften eigene Runftworter allgemein gemacht

Die Rupferstecherkunft verdienet megen ihres ausgebreiteten Rutens, auch in den fleinesten Rebenzweigen, gur Vollkommenheit gebracht zu wer-Der Rupferstecher hat das Seis nige gethan, wenn er seine Platte vollig ausgearbeitet hat; aber ein betrachtlicher Theil seiner Arbeit geht verloren, wenn dieselbe nicht aut abgedruft, oder gar durch ungeschifte Behandlung bald verdorben wird. Es gehoren wieder andre Geschiflich= feiten und Sorgen zu diesem Abdrufen; darum ift der Rupferdruker ein besonderer, bem Rupferstecher untergeordneter Runftler. Wenigstens ift es in Frankreich so, wo diese Runst auf das hochste gestiegen ist; und unfere deutsche Rupferstecher vom ersten Range haben Urfache barüber verdrießlich zu senn, daß der Man= gel an guten Rupferdrufern ihnen einen Theil ihrer Runft gernichtet, ober doch beschwerlich macht.

Der Rupferdruker muß eine aute Renntniß der Farbe und des Papiers besitzen; muß das Einweichen deffelben, und die Handgriffe des Einreibens und Abreibens der Farbe, und des Drukens selbst vollkommen vers ftehen. Wo ihm eines biefer Stufe fehlet, liefert er entweder schlechte Abdrufe, oder er verderbt in Rurgem die Platte. Das meifte fommt auf die Karbe und das aute Gin = und 216. reiben derfelben an, damit nicht nur jeder Strich des Grabstichels ober der Radel, fo fein er auch fenn mag, sich richtig abdruke, sondern auch je= der im Abdruf die verhältnigmäßige Starke habe. Denn wenn nicht alle Striche in dem Abdruk gerade fo, wie in der Platte selbst find, fo ist das Rupfer nicht so, wie es nach ber Absicht des Rupferstechers fenn sollte.

#### Kupferplatte.

Die fupferne Platte, auf welche eis ne Zeichnung geätzt oder gestochen werden foll, oder gestochen ist.

Man hat das gemeine Rupfer zum Stechen gewählt, weil es nicht fo toft= bar als Gilber, nicht so weich als Binn, und nicht fo fprode und schiefericht als Meging ift. Allein es hat doch die Unvollkommenheit, daß es sich durch die Arbeit des Abdrukens stark abnutet, so daß man nicht so viel Abdrute von einer Platte machen fann, als man wünschte: die feinesten Striche loschen sich aus, ober werden doch zu schwach, nachdem wenige hundert Abbrufe gemacht worden. Dielleicht ließe fich eine Bermischung machen, die, ohne sprode oder schiefricht zu senn, mehr als bas Rupfer aushalten konnte. Rupfer mit fehr reinem Bint vermischt, macht einen Tombak, der et= was harter ift als Rupfer, aber ein eben so feines Rorn hat. Es ift zu bedauern, daß eine so schone Runst der Unvollkommenheit unterworfen ift, nur fo wenig gute Abdrufe von einer Arbeit zu liefern, die einen Runftler Jahre lang beschäfftiget hat.

Man sucht zur Arbeit des Stechens und des Alekens das feineste Kupfer aus, und läßt es lange hämmern, um es überall gleich feste zu machen. Die Dite der Platte richtet sich nach threr Größe: wenn sie so ist, daß die fertige Platte, die etwa einen Fuß lang und 9 bis 10 Zoll breit ist, eine Linie oder den 12ten Theil eines Zolls dit geblieben, so scheint sie eine hin-

Wenn die Platte lange gehämmert worden, so wird sie auf einem glatten Schleifstein geschliffen, dis sie eine überall gerade Fläche hat, in welcher weder Striche noch Vertiefungen des hammers zu sehen sind. Wenn man damit fertig ist, so wird sie noch einigemale mit Bimsstein.

langliche Dife zu haben.

ben man immer feiner nehmen muß, abgeschliffen, wodurch sie eine vollkommenere Glatte bekommt.

Diernächst wird sie zuerst mit feinen Holzfohlen noch einmal abgeschliffen, daß auch die feinesten Striche des Bimssteins verschwinden,
und endlich mit dem Polirstahl vollkommen polirt. In diesem Justande
kann der Stecher oder Neger seine
Arbeit anfangen.

Wenn die Platte ganz oder zum Theil foll geätzt werden, so wird fie, nachdem sie auf vorbeschriebene Weisse zurechte gemacht worden, gegrunsder. Diese Zubereitung ist in einem besondern Artikel beschrieben worden.

#### Rupferstecher.

Man giebt diesen Namen im eigentlichen Verstande nur den Kunftlern, welche vornehmlich mit dem Grabstichel arbeiten. Denn wenn man auch die, welche die Rupferplatten aken, so nennen wollte: so wurde ber Name einer großen Ungahl Mah= ler muffen gegeben werden, und Rem= brandt wäre unter die Kupferstecher ju feten. Das Aleten ift eine Runft, bie jeder gute Zeichner ohne Unleis tung eines Meisters bald lernt; aber die Runft des Grabstichels erfodert weit mehr Uebung, und wurde ohne Unleitung schwerlich so zu lernen fenn, wie die berühmten Meifter Dieselbe besiten.

Der Rupferstecher sollte, so wie der Mahler und der Acher, ein guter Zeichner seyn. Nicht blos deswegen, damit er im Stande seyn ein Gemählede, das er stechen soll, erst zu zeichenen; denn die Zeichnung könnte er sich allenfalls von einem andern machen lassen; sondern vornehmlich, damit er in Auftragung der Zeichnung frey und ungezwungen verfahren könne. Besonders ist ihm derjenige Theil der Zeichnungskunft nothig, der die Haltung, Licht und Schatten, und

ben Ausbruf des außerlichen Charakters der sichtbaren Gegenstände betrifft. Das Glatte muß anders gezeichnet werden, als das Nauhe, das
Glänzende anders, als das Mathe, das
Glänzende anders, als das Matte;
und bald jede befondere Gattung der
Gegenstände erfodert eine ihr befonders angemessene Manier des Zeichners. Eben dieses scheinet das schwersie der Kunst zu sehn, und einen
Mann von Genie zu erfodern.

Die ersten Studia hat der Rupferstecher mit allen andern zeichnenden Runftlern gemein. Er muß ein fo guter Zeichner fenn, als der Mahler. Wenn es berühmte Rupferstecher ge= geben hat, die in diefem Theile fchwach aewesen sind, so haben sie nach voll= tommen ausgearbeiteten Zeichnungen gestochen, und dadurch ihr Unvermö-Vorzüglich muß der Rugen bedeft. pferstecher sich im Zeichnen nach ber Matur üben, Damit er eine Fertig= feit in den mannigfaltigen Arten der Charaftere naturlicher Dinge erlan-Da es aber ein haupttheil der Runft ift, nach Gemählden zu arbeiten, indem sie vorzüglich zur Rach= ahmung der fürtrefflichsten Werke des Vinsels gebraucht wird: so muß der fünftige Rupferstecher sich fleißig im Zeichnen nach Gemablben üben, damit er lerne das Charafteristische in der Behandlung des Mahlers aus: drufen. Es wurde ihm so gar vor= theilhaft fenn, sich im Mahlen zu üben. Denn nur ein Mabler bemerkt im Gemählde jeden Pinfelftrich.

Wenn er sich in allen viesen Theislen sleifig geubt hat, so wird ihm anch dieses sehr vortheilhaft senn, daß er Aupferstiche von schönen Gesmählden mit ihren Driginalen versgleicht; nur dadurch kann er die Runft, ein Gemählde in den Rupfersstich gleichsam zu überseben, in ihrer höchsten Vollkommenheit fassen.

Die Führung des Grabstichels ist also der kleinste Theil der Runst. Ein Mahler, der ein großer Zeichner ist,

kann den Rupferstecher um mehr als drenviertel seiner Runft ausbilden. Das ihm fehlende Viertel giebt ihm hernach der Rupferstecher und die llebung. Ein angehender Rupferstecher muß fich durch die Benfviele der Runft= ler, die, ohne viel Zeichnung zu befiten, blos burch bie Fertigkeit im Grabstichel Ruhm erworben haben, nicht irre machen laffen. Der sicher= ste Weg in seiner Runft groß zu wer= den ist doch der, der durch die gan= ze Runft ber Zeichnung geht. gelernt hat, mit dem Blenstift oder der Feder jeden Gegenstand in seinem naturlichen Charafter auszubrufen, dem wird hernach die Arbeit mit dem Grabstichel nicht mehr große Schwierigkeiten machen.

Eine einzige Anmerkung wird hinlänglich senn die Nothwendigkeit eis ner langen lebung im Zeichnen zu Man kann als ausge= beweisen. macht annehmen, daß der Rupferste= cher, ber ein Gemablbe in Rupfer bringen will, fast feine einzige Stelle desselben so behandeln kann, wie Die Betrachtung eines die andere. einzigen guten Rupferstichs wird jeden hinlanglich davon überzeugen. Will der angehende Künstler die Art der Behandlung, die jedem Gegenstand vorzüglich angemeffen ift, burch Kührung des Grabstichels lernen, der fehr langsam und zum Theil mit Kurcht arbeitet: so wird sein ganges Leben kaum hinreichen, das zu fin= ben, was er sucht. Mit bem Blenstift und der Feder geht die Arbeit geschwind von statten; sieht man, daß eine Behandlung für gewisse Gegenstånde nicht schiklich genug ift, so kann man funfzig andre versuchen, che man mit dem Grabstichel zwen= erlen Manieren versucht hat.

Währender Zeit, daß der funftige Stecher fich im Zeichnen übet, kann er auch schon die erften Uebungen mit dem Grabstichel vornehmen, um sich eine feste Rand und einen frenen

Stich anzugewöhnen. Mit ben llebungen, die vorzüglich bestimmt sind, nach Gemählben und nach der Natur zu zeichnen, fann das Lernen aller Arten der geraden und frummen Stiche, aller Schraftrungen, aller Sattungen des tiefen und stachen, des harten und weichen Stiche, die gleichfam das Alphabet der Aupferstecherstunft ausmachen, verbunden werden.

Ein hochstwichtiger Vortheil zur Erlernung der Runft mare es, wenn man eine von einem guten Meister oder Renner gemachte Sammlung der besten Rupferstiche berjenigen Runst= ler ben der Hand håtte, durch welche die Runft würklich eine Vermehrung ober Vervollkommnung erhalten hat. Diese Sammlung mußte so gemacht fenn, daß jedes Blatt ctwas Reues enthielte, das ben der gegenwärtigen Vollkommenheit der Runst durchge= hends angenommen worden. Stufe mußten dem Schuler erklart werben, damit er begreifen lernte, baß g. E. diese Behandlung am beften fen das Nafende in Figuren; die, das Glänzende der Metalle und feis benen Stoffe; diese eine leichte und warme, jene eine schwere und falte Luft auszudrufen, u. f. f. Go bald die Hand des Schülers durch Kührung des Grabstichels, Auge und hand aber durch fleißiges Zeichnen eine gewiffe Fertigkeit erlanget bas ben, alsdann kann er ankangen nach erwähnten Rupferstichen zu arbeiten.

Wenn man bedenft, daß der Rupferstecher zur Vorstellung der unendlichen Verschiedenheit natürlicher Dinge fein ander Mittel hat, als schwarze Striche oder Punkte auf einem weißen Grunde: so wird man begreisen, was für erstaunliche Schwierigkeiten die Runst hat, und was für Genie ist ersodert worden, die mannigsaltigen Mittel auszudenfen, wodurch es ben Ersindern gelungen ist, jede Sache natürlich darzustellen, und bennahe die Farben der Gegenstände errathen zu lassen.

In diesen großen Schwierigkeiten liegt der Grund, warum selten ein Rupferstecher in allen Theilen der Runst zugleich groß senn kann, und warum es gut ist, daß sich jeder auf einen Zweig derselben: dieser auf das Portrait; ein andrer auf das historissche Gemählbe; ein britter auf Landsschaften, einschränke. Denn es wäre würklich zu viel gefodert, daß ein Mensch in allen Arten stark senn sollte.

Man kann aus dem angeführten auch erfennen, bag ber große Rupferstecher, in welcher Urt er sich hervorthut, weder in Unsehung des Genies und der Talente, noch in Absicht auf die durch Uebung erworbenen Geschiklichkeiten, dem Mahler, oder eis nem andern Runftler fonne nachaes fett werden. Wer wird z. B. fich unterstehen zu laugnen, baß zu einem Rupferstich, wie Massons Junger gu Emaus nach Titian, †) weniger Benie und Runst erforderlich gewesen fenen, als jur Verfertigung bes Gemähldes selbst? Ein fühner Stich und zierliche Schraffrungen machen so wenig den guten Rupferstecher aus, als es jum guten Poeten bin= långlich ift, einen wolflingenden Bers zu machen.

#### Rupferstecherfunst.

Db man gleich unter diesem Namen auch die Radierkunst und die sogenannte schwarze Runst begreift, so wird er hier in der Einschränkung genommen, daß nur das eigentliche Rupser-

<sup>†)</sup> In der Sammlung der Kupferstiche, die der französische Hof unter Ludwig dem XIV, nach den in dem Königl. Sabinet befindlichen Gemählden hat verfertigen lassen. Diese Sammelung ift selten ju haben, weil der Hof sie blod zu Geschenken bestimmt hatte.

Rupferstechen mit dem Grabstichel barunter verstanden wird, weil von den benden andern Zweigen der Ruspferstecherkunft unter ihren besondern

Mamen gesprochen wird.

Es ist unnothig das allgemeine Berfahren diefer Runft hier weitlauftig zu beschreiben; denn es ist bekannt genug, daß der Rupferstecher auf cine unter ihrem Artikel bereits be-Schriebene Rupferplatte vermittelst der, mehr oder weniger stumpflaufenden, aber sehr schneidenden Spipe eines geharteten Stahle, bem man ben Namen Grabffichel gegeben, die Striche eingrabt, die jur Zeichnung und Schattirung fichtbarer Gegenstånde nothig find, und daß dieses in der Absicht geschehe, die auf die Platte gestochene Zeichnung, so ofte man will, auf Papier abzudrufen. Dhne und ben dem Mechanischen der Runst aufzuhalten, wollen wir ihre Rraft, ihren Nugen, und die haupt= punkte ihrer Geschichte betrachten.

Seitdem diese Runst zu der Sohe gekommen ift, die ihrer ganglichen Wollfommenheit nahe liegt, kann man fagen, daß fie eine Art Mahleren fen, wodurch alle Gattungen sichtbarer Gegenstände in ihren eigentlichen Formen und nach ihren Charakteren als in der Matur felbst, so genau, wenn man die Karben ausnimmt, dem Auge dargestellt werden. Helle und Dunkele der Farben, die harmonie in Licht und Schatten, woraus die Haltung entsteht, so gar bas Duftige, oder hartere in bem Ton der Luft, und einigermaaßen die Warme bes Lebens, fann fie so gut, als die Mahleren felbst ausdrufen. Was wir also zum Lobe dieser Runst gefagt haben, \*) fann größtentheils auch auf die Runft des Rupferstechers angewendet werden. Die Vorthei= le, welche die Farben dem Mahler geben, werden ben dem Rupferstecher burch einen andern Vortheil, ben er

über ben Mahler hat, wo nicht überwogen, doch gewiß ersetzet. Denn er kann sein Werk mit großer Leichtigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne große Mühe überall außbreiten.

Aber ohne uns langer ben ber Versgleichung der benden verwandten Künste zu verweilen, wollen wir anmerken, daß das Kupferstechen sowol von der Seite der dazu nöthigen Tallente, als von der Seite des Rutens und der Annehmlichkeiten betrachtet, eine wichtige Kunst ift, durch deren Erfindung die neuere Welt einen grossen Vorzug über die Alten hat.

Von einigen dem Rupferstecher nothigen Talenten ist im vorhergehenden Artifel gesprochen worden. wollen wir nur noch dieses anmerken, daß die Rupferstecherkunst in ihrer eis genen Urt zu zeichnen, Licht und Schatten, Saltung, Sarmonie und den natürlichen Charafter der Dinge herauszubringen, vielleicht mehr Genie und Runft erfodert hat, als das Man fann nicht ohne Be= wunderung sehen, daß durch schwar= ge Striche auf einem hellen Grund fo mannichfaltige Gestalten ber Dinge fonnen dargestellt werden: die glanzende Politur des Mettalles; Die Durchsichtigkeit und der Schimmer des Glases; das glatte und daben doch weiche Wesen des Nakenden am menschlichen Rörper; die Mannich= faltigkeit der verschiedenen seidenen und wollenen Gewander; Luft, Bolfen, Gewässer, Erde; alle Gattungen der Thiere und Baume, jedes in seinem wahren Charafter, und doch ohne Farbe! Wer dieses bedenket, und sich die Muhe geben will, aus ben Werken älterer und neuerer Meister die Runstgriffe herauszusuchen, wodurch so gar vielerlen Würkungen erreicht werden, dem wird es nicht fremde vorkommen, daß die Rupfer. stecherkunst, ob sie gleich mit der neuen Mahleren ohngefehr ein Alter

hat, spåter als diese zur Vollsommenheit gekommen ist. Man kann den Unfang der wahren Mahleren unter den Neuern nicht weit über den Leonhardo da Vinci hinaussehen; und bennahe eben so alt ist das Rupferstechen. Uber schon lange hatte die Mahleren einen Titian gehabt, ehe die Rupferstecherkunst ihre Höhe erreichte, auf die sie im vorigen Jahrshundert gekommen ist.

Wir mussen aber auch ihren Nuten Die Vortheile, welche die Wiffenschaften, besonders die Ra= turgeschichte und die Mechanif, aus bem Rupferftechen ziehen, muffen wir hier übergehen, ob sie gleich allein binlanglich maren, es schätbar zu machen. Wir wollen blos von den Merken des Geschmaks reden, die das ber ruhren. Alles was die zeichnen= ben Runfte hervorbringen, fann die Rupferstecherkunft im Rleinen nach= ahmen, und ohne großen Aufwand jebem Liebhaber ber schonen Runfte jum Genuß überlaffen. Die Werfe ber Baufunft, der Bildhaueren, des Steinschneibers und des Mahlers, Die das größte Aufsehen in der Welt machen, tonnen wir durch Sulfe der Rupferftecherfunft in unfere Cabinette sammlen. Frenlich geht vielen diefer Werte dadurch, daß fie ins Rleine gezogen worden, etwas von ihrer Rraft ab. Wenn man aber bagegen bedenket, mit was fur Gemachlich= feit, und mit wie wenig Rosten man die herrlichsten Werke der Runst durch die Wohlthat des Kupferstechens haben tonne, so erfennet man den vor= züglichen Werth diefer Runft. "Rur durch sie kommen die beträchtlichsten Werke der großen Mahler, beren Driginale in den Vallaften der Groffen verschloffen find, in die Wohnungen der Burger. Also erleichtert die Rupferstecherkunft ihren verwandten Rünsten die Nugbarkeit, die von ib= nent zu erwarten fleht.

Hiernachst wird dem zeichnenden Kunstler selbst das Studium der Kunst durch die Rupferstiche ungemein erzleichtert. Der Baumeister hat nicht nothig in der Welt herumzureisen, um die besten Werke der alten und neuen Baukunst zu sehen. Der Rupferstecher liefert sie ihm in sein Cabinet, wo er mit der größten Gemächlichkeit alles betrachten, ausmessen und überschen kann. Eben diesen Vortheil kann auch der Mahler, in Absicht auf den größten Theil seiner Kunst, aus den Rupferstichen ziehen.

Die Erfindung diefer schätbaren Runft ist nicht gar alt, und boch mit Dunkelheit umgeben. Die Italianer, die, wie ehemals die Griechen, fich gern alle neue Erfindungen in ben Schonen Runften queigneten, geben einen florentinischen Goldschmidt Mas so Siniquerra für den Erfinder berfelben aus, und fegen die Epoche der Erfindung um das Jahr 1460. Aber mit weit mehr Bahrscheinlichkeit eignen fich die Deutschen diefen Ruhm gu, ob fie gleich den Erfinder nicht ganglicher Gewißheit nennen tonnen. Gie führen gegen bas Dorgeben der Italianer die romifche Ausgabe der Erdbeschreibung des Claubius Ptolemans vom Jahr 1468 an. Diefes Wert ift von einem Deutschen, der sich Magistrum a Sweynheim neunte, veraustaltet worden, und ift mit Rupferplatten gezieret. In ber Zueignungsschrift an den Dabst Sire tus V, fagt Magifter Swennheim, er habe die romischen Runftler gelebrt fupferne Platten zu drufen. +) Gehr mahrscheinlich ift Candrats Vermuthung, daß Israel von Mes cheln, eben ber, ber bismeilen unter dem Namen Bocholt angeführt wird. weil er zu Bocholt im Munsterschen gewohnt, und biefen Ramen auf ei-

†) Quemadmodum tabulis aneis imprimerentur edocuit.

nige seiner Blatter gestochen hat, +) ber Erfinder dieser Runft sen. Der Verfasser des eben angeführten Werts führt einen Rupferstich, worauf die Jahrzahl 1466 und der Buchstaben G und eine Chiffre gestochen find, als das alteste ihm bekannte Blatt an. Sandrat aber gedenket eines in Rupfer gestochenen Blattes von 1455, worauf ein Monogram gestochen, das dem von Hans Schüffelein ähnlich ift. Diesemnach fiele die Erfindung bes Rupferstechens gerade in bie Mit= te des XV Jahrhunderts, wenige Jahre nach der Epoche der Erfinduna der Buchdrukeren.

Zwar ist das Stechen auf metalle= ne Platten viel alter. Man findet, daß schon Raiser Carl der Große Landcharten gehabt, die in filberne Platten gestochen gewesen. ++) Aber an das Abdruken folcher Platten schei= net man damals noch nicht gedacht ju haben. Es wird also wahrscheinlich, daß die Erfindung der Buchdruferen, besonders der dazu nothigen Farbe, auch das Abdrufen der Rupferplatten in Gang gebracht habe. Daher der vorher erwähnte Magift. von Swennheim an bem angeführten Orte auch nur vom Abdruken und nicht vom Stechen spricht. Erwähn= ter Knorr gedenket einer Sammlung von bennahe 4000 Stufen, die alle zwischen 1450 und 1461 gemacht In dieser Sammlung bemorden. finden sich verschiedene von den Sahren 1461, 66, und 67 mit C. S. bezeichnet, die mit ziemlichen Rleiß fol-Ien gestochen senn. Eines davon hat

die Aufschrift: dis ist die Engelweyh unser L. Frau bey den Einstoeln; woraus abzunehmen ist, daß dieser C. S. ein Schweizer oder ein Schwabe gewesen sen. Vielleicht eben der Mag. von Swennheim, von dem oben gesprochen worden, der mit einem gewissen Conrad Shveinheim, den der Pros. Schwarz in Altorf unter die Erfinder der Kupserstecherkunst setzt, †) dieselbe Person senn mag.

Der erste Rupferstecher, ber sich einen gewissen Namen gemacht, und von dem man noch viel Blatter hat, ist Wartin Schon, der in französischen Runstbüchern lächerlicher Weise gar ofte le beau Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und stund in dem Ruse eines guten Mahlers und Zeichners. Der berühmte Albrecht Dürer sollte eben dem Martin in die Lehre übergeben werden, als dieser im Jahre 1486 starb. Dieses sen von

Erfindung der Runft gefagt.

Es ware ein schones Unternehmen. wenn ein Kenner uns die Geschichte der Runst von ihrem Ursprunge bis auf diese Zeit gabe, und jede barin gemachte neue Erfindung ihrem Urhe= ber benlegte. Der Unterschied zwis schen den besten Rupferstichen des XV und XVIII Jahrhunderts ist erstaunlich groß: aber man ist nicht ploblich von der schwachen und ar= men Manier der ersten Rupferstecher zu der Vollkommenheit gekommen, in der wir die Kunst itt, da sie bennahe mit der Mahleren um den Vorzug ftreitet, feben. Bon den vielen Man= nern von Genie, die diese Runst all= mahlig in die Hohe gebracht haben, hat der eine dieses, der andre etwas anders darin erfunden und eingeführet. Man trifft hier und da so groß se Rupfersammlungen mit den Namen ber Meister an, daß es nicht schwer senn wurde, jeden Schritt,

den

t) S. Idée generale d'une Collection complette d'éstampes avec une dissertation sur l'origine de la Gravure. Leipsic & Vienne, 1778. 8. (Der Verfasser ist der Herr Cammerrath von Heinise aus Oresden.)

<sup>17)</sup> S. Wolffang Anorr in feiner Kunftlerhistorie S. 4. wo er, dieses zu beweisen, Aventini Banerische Chronik S. 280. der Frankfurter Ausgabe von 1580 anführet.

<sup>†)</sup> S. Hamburgische Verichte von 1741. N. 4.

der Kunst anführen wollten. Denn

ben die Kunst gegen ihre Vollkommenheit gethan hat, zu bestimmen. Ein Vortheil, den fonft feine ber schonen Runfte bat. Go tonnte g. B. Albrecht Dürer als der erste anges führt werden, der einen außerst fei= nen und glangenden Stich eingeführt; Bolius und feine Schuler Johann und Berrmann Müller konnten als die Urheber des fühnen und fräftigen Sticks, Cornelius de Vischer als ber erste Verbesserer der Schraffirungen, und andre als Erfinder andrer Theile angegeben werden. Aus folden Bemerkungen murde die mahre Geschichte der Runst entstehen, und fie wurde ein Werk von fehr großem Rugen senn.

Vielleicht hat diese Runst die hoch= fte' Ctufe ihrer Bollfommenheit bereits erreicht, so daß fünftigen Rupferstechern nichts zu ihrer Erhöhung zu thun übrig bleibet. Doch wollen wir dem Genie der Runftler feine Schranten feten. Auf einem fehr hohen Grad der Vollkommenheit war fie bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; und man kann nicht in Abrede fenn, daß die frangofischen Runftler ein Großes zu ihrer Vollfommenheit bengetragen haben. Eden link, Masson, Audran, Panteuil, die unter Ludwig dem XIV die wichtiaften Werke des Grabstichels ans Licht gebracht haben, werden immer unter den erften Meiftern fteben, mas für Zusätze die Kunst auch immer noch befommen mag. Das Betracht= lichste, was in unsern Tagen zu diefer Runft hinzugekommen, ift die Methode, Rupferstiche mit mehrern Karben abzudruken; die Art des Stichs, welche die mit Rothstein gemachten Zeichnungen auf das natürlichste dar= stellt; und der Stich, wodurch die getuschten Zeichnungen nachgeahmet werden.

Es wurde fur diefes Werk zu weit= läuftig senn, wenn wir auch nur die bloßen Namen ber größten Meister Dritter Theil.

ware es auch überflüßig, da die Bus cher, die Bergeichniffe der berühmtes sten Rupferstecher enthalten, in aller Liebhaber Sanden find. Der stärkste Sammler von Rachrichten ift Slorent le Comte. †) Aber es herrscht eine unerträgliche Unordnung in feinem Werfe. Man muß sich wunbern, daß ben der großen Angahl Lieb= haber der Rupfersammlungen fich fei= ner findet, der dieses Werk in eine bessere Ordnung gebracht, und bis auf unfre Zeiten fortgefett hatte. Denn Le Comtes Rachrichten gehen nur bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts. Nächst diesem enthält die vor wenig Jahren in England berausgekommene Abhandlung von Rupferstichen, welche Fußli unlängst in besserer Form und vermehrt in deutscher Sprache herausgegeben hat, ††) ein Verzeichniß der vornehmften Rupferstecher und ihrer besten Werke. Doch es ist besonders in Ansehung der Deutschen sehr unvollständig. Rupferstich; Rupfer.

Diese Ramen giebt man ben Abdrufen der Rupferplatten, diese mogen gestochen, geaßt, ober in schwarger Runft gearbeitet fenn. Gehr ofte werden auch die von Holzschnitten gemachten Abdrufe mit darunter be= ariffen. Gine Sammlung aller Gattungen von Rupfer oder Solz abgebrufter Zeichnungen, wird eine Sammlung von Rupfern oder Rus pferstichen genannt. Die Rupfer der altesten Meister sind durchaus mit dem Grabstichel gearbeitet, weil bas Aleken später, als das Stechen aufgefommen ift: aber unter den neuern Rupfer=

†) Cabinet des singularités d'architecture, peinture, sculpture & gravure par Florent le Comte. 3 Vol. 8.

11) Joh. Cafp, Füßlin raifonirendes Verzeichniß der vornehmfien Rupferfiecher und ihrer Werke ac. Burich, 1771. 8.

Rupferstichen find gang gestochene Blatter fehr felten. Man hat gefunden, daß die historischen Stufe, Landschaften, auch Portraite mit cinigen Rebenfachen beffer ausfallen, wenn einige Theile bavon radirt und geatt, die andern mit dem Grabftichel gearbeitet werben. Gang geats= te Rupfer find meistentheils Werke der Mahler; große Blatter aber, die burchaus geaßt find, haben noch die lette Sulfe des Grabstichels nothig, ohne welche die Stellen, wo das Dunkele am stärksten senn foll, nicht fraftig genug werben. Im Gegens theil haben auch wieder die landschaften, wovon der größte Theil geatt ift, an den leichtesten Stellen, wo eine fehr dunne Luft und leichtes Gewolf anzuzeigen ift, ben Grabstichel nothig, weil das Alekwasser gar zu leicht die daselbst erforderlichen sehr garten Striche zu ftart machen wur-Alfo muß zu einem vollkommenen Rupferstich bendes das Stechen und das Radiren zusammenkommen. Man hat von einigen der fürtrefflich= sten Werke des berühmten Woelink nicht ohne Grund angemerkt, daß fie durch den Grabstichel zu schon geworden, und daß es beffer gewesen ware, wenn einige Stellen burch bie Radirnadel flüchtiger und mit weni= ger einformigen Strichen waren behandelt worden.

Es ist eine so angenehme Sache, die Werfe der größten Mahler in guten Rupferstichen mit so großer Gemächlichkeit zu betrachten, daß man sich nicht wundern darf, wenn man den Geschmak an Rupferstichen so allgemein ausgebreitet antrifft. Aber man stößt auch hier, wie ben allen andern Liebhaberenen, bisweilen auf große Mißbräuche. Man sindet in allen Ländern eine seltsame Urt Liebhaber, die Rupferstiche sammeln, wie etwa die Rinder bunte Steine, oder andre ihnen völlig unnüße Dinge mit großem Eifer sammeln, blos um sich

mit etwas zu beschäfftigen, und ohne den geringsten Vortheil daraus zu ziehen, als eine völlig gleichgültige Thatigkeit zu befriedigen. Un Dertern, wo ein solches Sammlen Mode worden, sieht man ein wunderbares Veftreben unter ben Sammlern, wodurch jeder es andern zuvorthun will; und dieses Macheifern wird nicht selten bis zu einer Art der Rase= ren getrieben. : Es giebt Sammler, die fich nur auf gewiffe Gattungen der Rupferstiche einschränken, die etwa die Sammlung von einer Schule, oder auch nur von einem Kunstler vollständig zu haben wünschen, de= nen also ein fehlendes Blatt, wenn es an sich auch nicht den geringsten Werth hatte, unruhige Rachte macht, und die es ben aufstoffender Gelegens heit um einen Preis anschaffen, ber seinen wahren Werth hundertmal übersteiget. Man trifft auch nicht felten ben diesen Cammlern noch andre Arten von Thorheiten an. Aber austatt bergleichen Migbrauche zu rügen, wollen wir lieber versuchen einige Vorschläge zu thun, wie noch neue Gattungen nütlicher Samm= lungen von Rupferstichen zu machen

Vor allen Dingen wünschte ich, daß einer von den geschiktesten Rupferstechern sich die Dube gabe, ein Berzeichniß einer folchen Sammlung zu geben, aus welcher man den Un= fang und Fortgang der Runft nach den verschiedenen merkbaren Stufen, durch welche sie zur Vollkommenheit gestiegen ift, seben konnte. Diese Sammlung wurde eine Folge von Blättern ausmachen, darin jedes folgende in der Behandlung etwas hatte, das den vorhergehenden noch feh= let, und wodurch die Runst des Stechens, oder des Aekens, um einen Schritt weiter gebracht worden. Gis ne solche Sammlung wurde die mahre Geschichte der Runst auf das Deutlichste darstellen.

Man fonnte auch Verzeichniffe folcher Cammlungen machen, beren jede pornehmlich einen Theil der Runft in seiner Vollkommenheit darftellte. In die eine kamen nur folche historis fche Ctute, die fich durch eine furtreffliche Erfindung, oder solche, die sich durch eine vollkommene Unord= nung auszeichneten; eine andre ware den Kunferstichen gewiedmet, wo die Austheilung bes Lichts und Schat= tens vorzüglich glüflich angebracht Für Portraite fonnte eine worden. Sammlung gemacht werben, barin jedes Blatt wegen der Stellung etwas vorzugliches hatte.

Es lagt sich leicht begreifen, wie nutlich bergleichen Sammlungen bem Runftler und dem Liebhaber fenn murben. In die Sammlungen jeder Gattung durften nicht eben immer Dieselben Stufe tommen; denn ofte bat man viel Stufe, bavon jedes tuchtig ware, eine gewiffe Lufe ber Sammlung auszufüllen. Also muß= ten die Verzeichnisse so eingerichtet werden, daß für jeden besondern Theil der Runst mehrere Stute als Benspiele barin verzeichnet maren, damit der Liebhaber wenigstens eines, oder ein Paar derfelben an-Schaffen tonnte. Go tonnten j. B. gur Geschichte ber Runft mehrere Sammlungen gemacht werden, bavon feine dieselben Blatter enthielte, bie schon in einer andern sind. - All= gemeine Sammlungen, die fich, auf alle Zweige der Runft und auf alle Schulen erstreken, sind Unternehmungen, die man offentlichen Unstalten überlassen muß, weil der das ju nothige Aufwand die Rrafte ber reichsten Privatpersonen übersteiget.

Die Materie von den verschiedenen Absichten, die man ben Rupferssammlungen haben kann, von der bessien Art dieselben zu erreichen, von der Wahl der Stute, von der Anordung der Sammlung und vielen ansdern dahin gehörigen Dingen, vers

diente eine vollständige Ausführung, und wurde ein Werk von beträchtlichem Umfange werden.

# R ii v 3 e. (Redende Runfte.)

Dhne Zweifel ift die Rurze eine der wichtigsten Vollkommenheiten der Rede. Sie trägt viel Gedanken in wenig Worken vor, und erreicht also den Zwek der Rede auf eine vollkommene Weise. Es hat allemal etwas reizendes und einigermaaßen wunderbares für uns, wenn wir sehen, daß mit Wenigem viel ausgerichtet wird; und denn ist die Rürze den Gedanken, was dem baaren Reichthum das Gold ist, welches das Ausbehalten, Ueberzählen und Ausgeben erzleichtert. Diesen Vortheil drükt Horas sehr wol aus:

- ut cito dicta

Percipiant animi dociles teneantque fideles.

Man muß die Rurge ber Bedanken von der Rurge des Ausdrufs unter= scheiden. Jene besteht in dem Reich= thum der Begriffe; diese kommt von einer klugen Sparsamkeit ber Worter und der Redensarten her. Cafar dem Brutus, den er unter feinen Morbern erblift hatte, gurufte: auch du mein Sohn! mußte dieser einzige Gedanken erstaunlich viel Vorstellungen in dem Brutus ermefen. Dier liegt die Rurge in dem Gedanken; benn wenn man auch diesen Gedanken in mehr Worten ausbrufte, und so weit, als möglich ist, ausdehnte: so wird er doch immer noch fehr viel fagen. Eben diefe Rurge der Gedanken treffen wir in der Unmerkung an, die benm Tereng jemand über einen Jungling macht, dem feine Vergehungen vorgehalten werben : er wird roth; alles ist gewonnen. †)

†) Erubuit; falva res eft. Terent.

Der

Der Ausbruf ift naturlich, und gar nicht zusammengeprefit; aber der Gebanken enthält die halbe Sittenlehre.

Es giebt auch eine Kurze, die blos von der Wendung der Gedanken herfommt. Bon diefer Art ift folgendes aus der Rede für den Milo. Würde man auch dieses nicht erzählen, son: dern vormablen: so wurde es den: noch offenbar seyn, welcher von beyden der Machsteller sey, und welcher von beyden nichts Arges im Sinne batte. +) hier ift bas, mas Cicero fagen wollte, durch eine alufliche Wendung wunderbar abge= fürst. Er will sagen, daß durch bie richtiaste und einfachste Erzählung der Sache, die ohne Anmerkungen oder Auslegungen ware, die Unschuld des einen und die Bosheit des andern sich offenbar zeigen wurden. furz zu senn, stellt er jene einfache Ergablung als eine Mahleren vor, welche die Wahrheit geschehener Sa= chen durch keine falsche Auslegung perstellen fann.

Die Kürze liegt blos im Ausbruf, wenn weder die Begriffe reich an Inshalt, noch die Wendung der Gedanten vortheilhaft ist, sondern blos die wenigsten Worte zum Ausbruf gewählt worden. Von dieser Art ist der Ausdruf des Kenophons von dem Fluß Thelaoba, welcher zwar nicht groß, aber schön war. †) Ein Erzähler, der die Kürze weniger als Kenophon liebte, würde vielleicht gesagt haben: dieser war zwar in Ansehung seiner Größe nicht merkwürzdig; aber an Schönheit übertras

er andre Gluffe. Da die Kurze, est sen in Gebanken oder im Ausdruf, wur deun northeile

oder im Ausdruf, nur denn vortheile haft wird, wenn sie mit hinlanglischer Klarheit verbunden ist, so muß

†) Si hæc non gesta audireris, sed picha videretis: tamen appareret, uter effet insidiator, uter nihil cogitaret mali. Cicero pro Milone.

1) פעדסה פוראי מורץ מה פע אמאטה פה.

man sich dieser daben außerst besteis sien. Horaz sagt viel in diesen wenigen Worten:

Paulum sepultæ distat inertiæ

Celata Virtus. †)

Aber diese Rurge nütet dem, der eis ner Auslegung dieser Worte bedarf, nichts.

Die Rürze in Gebanken erreicht nur der, der im Stande ift viel Wahr= heiten auf einen allgemeinen Satz, eis ne an Begriffen sehr reiche Vorstellung auf einen einzigen Begriff gu bringen, wie Haller, wenn er den gegenwärtigen Zustand bes Menschen, in Vergleichung bes funfti= gen, einen Raupenstand nennt. In benden Fallen thun die Bilder, und bisweilen auch die Metonnmien sehr aroken Dienst. Auch konnen viel Gedanken in einen zusammengedrängt werden, wenn man aus der Menge der Vorstellungen nur eine aussucht, die natürlicher Weise auf die übrigen leitet; wie wenn Horaz von den fa= talen Folgen der burgerlichen Rriege fagt:

Ferisque rurfus occupabitur folum.\*)

Dieser einzige Umstand, daß Italien wieder eine Wohnung wilder Thiere werden wird, schließt tausend andre Vorstellungen nothwendig in sich.

Will man durch eine glükliche Wendung mit wenigem viel sagen, so muß man seinen Gegenstand von der Seite vorstellen, von welcher er am schnellesten überschen werden kann. Um iemanden von der gänzlichen Verheerung eines Landes einen recht lebshaften Begriff zu machen, kann sehr viel gesagt werden; aber von keiner Seite läßt sich alles geschwinder

überse=

<sup>†)</sup> D. i. Es ist ein geringer Unterschied awischen dem, der wegen seiner Untbattigfeit im Grabe der Vergessenheit liegt, und dem, dessen Shaten nicht mehr bekannt sind.

<sup>\*)</sup> Epod. XVI.

übersehen, als von der, die Horaz durch diese Worte zeiget:

Et campos ubi Troja fuit.

Die Rurge, welche blos im Ausdruk liegt, scheinet am schweresten zu er= reichen; denn die, welche von dem Reichthum, oder der vortheilhaften Wendung ber Gedanken herkommt, bangt von dem Genie ab, und erfobert teine Runft. Diefer Reichthum ist ererbt, der andre muß erst burch Sparfamfeit erworben werden. gehort nicht wenig Runft dazu, eine gegebene Ungahl der Begriffe durch Die kleineste Zahl der Worter auszubrufen, ohne andre Sulfsmittel, als Die Wealaffung bes Ueberfluffigen. Dier ift alles Runft. Wenn man fagen will: es fen unmöglich, ben Charafter eines noch unmundigen Menschen zu kennen; weiler sich noch nicht entwikelt hat; weil die Blodig= feit dieses Alters ihn noch zurufhalt, nach eigenen Trieben zu handeln; weil er noch manches darum unter= läfit, weil seine Vorgesetzen es verboten haben: fo scheinet es bennahe unmöglich, alle diese Begriffe in we= niger Worte zusammen zu fassen. Doch hat Terenz gerade dieses weit fürzer ausgedruft. "Wie willst du die Sinnegart erkennen, so lange Jugend, Furcht und ber hofmeister fie gurufe halten?"

Qui fcire posses aut ingenium nofcere,

Dum ætas, metus, magister, prohibent? \*)

Diese Kürze kann nicht wol anders, als durch ruhige Bearbeitung eines weitläuftigern Entwurfs der Gedansten erreicht werden. Wenn man das, was zur Sache dienet, zusammengestragen hat: so ist zu Erreichung der nöglichsten Kürze nothwendig, daß ieder einzele Gedanke besonders bearsbeitet, und auf die wenigsten Begrifze gebracht werde. Cicero hatte in

feinen Vorstellungen gegen die Austheilung der Aleter deutlich bewiesen, daß die Decemviri dadurch sich des aangen Staats bemachtigen, und nach Gutdunken wurden handeln konnen; hierauf laft er ben Rullus, ber das Gesek von der Austheilung vor= geschlagen hatte, erwiedern: sie feren weit entfernt einen solchen Mißbrauch ibres Unsehens zu machen. Begen diese Versicherung hatte ber Redner eine drenfache Einwendung zu machen: 1) Es sen immer ungewif, ob sie ihre Macht nicht mißbrauchen werden, und 2) so gar wahrscheinlich, daß es geschehen wurde; follte es aber nicht geschehen, so wurde es doch 3) unschiklich senn, die Wolfarth und Ruhe des Staates als eine Wolthat von ihnen zu empfangen, da doch bendes, ohne ste, burch eine fluge Regierung konne erhalten werden. Diese dren Vorstel= lungen hat Cicero gewiß nicht ohne verweilendes Nachdenken in diese Rurze zusammengebracht. "Erstlich ift es ungewiß; zwentens fürchte ich boch, daß es geschehen mochte; und warum follte ich endlich zugeben, daß wir unfre Wolfarth mehr eurer Gutiakeit, als unsern eigenen klugen Veranstaltungen, zu danken haben?" Der lateinische Ausdruf ist noch viel fürzer: Primum nescio: deinde timeo: postremo non committam, ut vestro beneficio potius, quam nostro consilio salvi este posfimus. \*)

Eine solche Kurze ist fürnehmlich ba nothwendig, wo man mehrere Vorstellungen, welche zugleich würsten sollen, zu thun hat; denn je näsher man sie zusammendränget, desto gewisser thun sie ihre Würfung. Sie kommt entweder von der Sprache selbst, oder von dem Verstande des Kedenden her. Eine Sprache versträgt sie mehr, als eine andre. Im

& 3 Lateini-

<sup>\*)</sup> Terent, And. Act, I. \*) Or. I. de Loge Agraria.

Lateinischen und Griechischen verstats tet der häufige Gebrauch des Partici= pien mehr Rurge, als die meisten neuern Sprachen haben. Da bie Sprachen, fo lange fie lebend bleiben, fich immer verandern, fo follte man die gluflichen Neuerungen der besten Schriftsteller, bie der Rurge gunftig find, forgfältig bemerken, um fie all= mablig in der Sprache gangbar zu Das meifte ift in biefem Stuf von den Dichtern zu erwarten, weil sie am öftersten in der Rothwendigfeit find, der Sprache neue Benbungen zu geben. Diefer Rugen der Dichtkunst ist allein schon wichtig ge= nug, daß man das außerste zu ihrer Vieförderung anwenden sollte. Es liegt hinlanglich am Tage, daß die deutsche Sprache durch die Neuerun= gen der Dichter zur Rurze tuchtiger worden ift, als sie vorher war. Doch will diefes nicht fagen, bak jeder poetische Ausdruk seiner Rurze halber, sogleich in die gemeine Rede soll aufgenommen werden.

Aber auch ben der furgeften Gpra= che kommt noch sehr viel auf den Verstand des Redners an. Wer nicht gewohnt ift, überall die hochste Bollkommenheit zu suchen, die nur der Verstand sieht, trifft nicht immer die arokte Rurge. Sie ist also ben Schriftstellern vorzüglich eigen, die ein zu hohern Wiffenschaften aufge= legtes Genie mit Geschmak verbin-Darum übertrift haller, in gebundener und ungebundener Rede, jeden andern Deutschen. Schon in dieser Absicht allein ist sein Usong ein hochst schätbares Werk, und fann jum Mufter bes furgen Ausbrufe bienen.

\*\*\*\*\*\*

B+

# La.

Mit dieser Sylbe wird nach der Arestinischen Solmisation der letzte oder sechste Ton des Hexachords bezeichstet; folglich ist La immer die natürsliche, oder hiatonische Sexte des ansendmmenen Grundtones. Nimmt man C für den Gundton an, so bezeichnet La den Ton A; ist G der Grundton, so wird der Ton E mit La bezeichnet. \*)

# Labyrinth.

Mit diesem Worte, das von agnprischer Herkunft zu senn scheinet, bezeichnet man gegenwartig in Lustgar-\*) S. Golmisation. ten einen Platz, in welchem vielers len Sånge so feltsam durch einander laufen, daß man sich schwerlich aus deuselben herausfinden kann. Vor ein paar hundert Jahren waren die Labyrinthe in Lustgärten gemein; ist aber sind sie ziemlich in Verachtung gekommen.

Der Name kommt von einem uralten ägyptischen Gebäude her, das so sehr weitläuftig und mit so mannigfaltigen Gången und Zimmern angelegt war, daß man sich nicht wieder heraussinden konnte, wenn man sich einmal darin zu weit vertieft hatte. Der Labyrinth in Ereta, der durch den Theseus so berühmt worden, wird von den Alten auch für ein Gebäude ausgegeben, das Dädalus nach dem Muster des Aegyptischen soll aufaeführt haben. Es ist aber wahrscheins

licher,

licher, daß es eine sehr weitläuftige Berghole gewesen, wie die Baumannshole in Deutschland ift. Bare es ein so maffives Gebaude gemefen, wie Plinius vorgiebt, so läßt sich nicht begreifen, warum zu den Zeiten bes Diodorus auf Sicilien feine Spur beffelben mehr übrig qe= wesen. Also gehört die Erzählung ber Griechen von dem von ihrem erften Baumeifter aufgeführten Labnrinth in Creta unter die Mahrchen, dergleichen sie sehr viele ausgebrei= tet haben, um ihrer Nation die Ch= re ber Erfindung aller Runfte zuzu= fchreiben. \*)

# Lácherlich.

Die Dinge, worüber wir lachen, haben allemal nach unserm Urtheil etwas ungereimtes, oder etwas un= möaliches; und der seltsame Zustand des Gemuths, der das Lachen verur= fachet, entsteht aus der Ungewißheit unsers Urtheils, nach welchem zwen widersprechende Dinge gleich wahr Scheinen. In dem Augenblike, ba wir urtheilen wollen, ein Ding fen fo, empfinden wir das Gegentheil bavon; indem wir das Urtheil bilben, wird es auch wieder zerstört. Man lacht benm Ruteln über die Un= gewißheit, ob man Schmerzen oder Wollust empfinde; ben seltsamen Ta= schensvielerkunsten, weil man nicht weiß, ob das, was man sieht, wurklich oder eingebildet ift. Wenn ein Narr klug, ein junger Mensch alt, ein furchtsamer Hase beherzt thut; oder wenn einer etwas sucht, das er in der Hand hat: so fühlen wir uns um lachen geneigt, weil wir Dinge benfammen zu sehen glauben, die un= möglich zugleich senn konnen. låchelt ieder Unfånger ber Geometrie. wenn er den Beweiß des euklidischen Sages von dem vermennten Winkel, \*) S. Runfie.

ben die Tangente bes Cirfels mit dem Bogen macht, gelesen bat; fein Auge fieht einen Wintel, und fein Verstand fagt ibm, baf feiner ba fen. Michts ift wunderbarer und überraschender, als daß mangwen einander gerade entgegengesette handlungen zugleich thun, daß man zugleich ja und nein fagen foll. Diefes scheint man doch in den erwähnten Fallen gu thun, und baher fommt bas Delustigende in der Sache, wenn fie blos als ein Segenstand ber Neugier= Warum lacht de betrachtet wird. bisweilen ein junges unschuldiges Madchen, wenn ce seine Einwilligung in eine Sache geben foll, die es lebhaft verlanget? Eben desmes gen, weil die Schamhaftigfeit nein, und die Liebe ja fagt. Wie foll bendes zugleich fatt haben tonnen?

Das Lachen hat feinen Grund blos in der Vorstellungsfraft, in so fern fie die Beschaffenheit der Sachen als einen Gegenffand der Neugierde beurtheilet; so bald das Herz Untheil baran nimmt, bort bas Lachen auf. Ich habe ben der unvermutheten Er= scheinung einer innigst geliebten Verfon, die man hundert Meilen entfernt glaubte, ein lautes Lachen gehort, das bald ben Thranen der gart= lichsten Freude Plat machte. In dem ersten Augenblik ber Erscheinung würkte blos die Vorstellungskraft, die das Seltsame und Unmögliche ber Sache fühlte, daß eine Verson abwefend und boch gegenwärtig fenn foll-Co bald die würkliche Gegen= wart entschieden, und das Ungewisse verschwunden war, überließ man sich den Empfindungen des herzens. Also dauert das Lachen nur, so lans ge die Ungewißheit dauert, und so lange die Sache rathselhaft ift. Darum belustiget sich kein Mensch mehr an den feltsamsten Taschensvielerfünsten, so bald er weiß, wie es da= mit zugeht; darum lachen einige Menschen über Dinge, woben andre

völlig gleichgültig bleiben; die Lacher haben nicht Scharfsinn ober Aufmerksamkeit genug, das Räthsel aufzulösen, oder die Ungewißheit zu heben. Deswegen wird schon eine künstlichere Verwiklung der Sachen erfodert scharfsinnige, als einfältigere Menschen lachen zu machen.

Es scheinet, daß die verschiedenen Arten des Lächerlichen sich auf zwen Hauptgattungen bringen lassen, die den zwen Hauptgattungen des Wah-

ren entgegengefett find.

Die erste Gattung entstehet aus Vereinigung folcher Dinge, die nach unsern Begriffen unmöglich zugleich fenn konnen, weil eines das andere Die zwente aus Vereinis aufhebt. gung der Dinge, für welche kein Grund anzugeben, beren Zusammenhang unbegreiflich und abentheuerlich Wir wollen der ersten Gattung den Ramen des ungereimten, ber andern des abentheuerlichen fa= cherlichen geben. Jebe faßt mehrere besondere Arten in sich; aber es wurde zu weitläuftig senn, alle auseinan-Folgendes fann gur der zu setzen. Probe hinlanglich senn.

Das ungereimte Lächerliche entstehet auf verschiedene Weise: zuerst aus dem Widersprechenden. ein Get flug, ein Furchtsamer beherzt, eine häßliche Alte schon und jung, ein Unwissender gelehrt thut, und dergleichen: so fallen sie vollig ins Lächerliche. Benspiele bavon find im Ueberfluß angutreffen. Man macht also die Menschen lacherlich, deren Reden und Handlungen so vorgestellt werden, daß die= fes Widersprechende darin auffällt. Gehr ofte macht man und in der Comodie lachen, wenn man Leute gera= de das Gegentheil von dem thun laft. was sie sich zu thun einbilden; oder wenn ihnen das Gegentheil von dem begegnet, was sie erwarten; wenn wir nur nicht und im Ernft fur fie interessiren. Poltaire balt ohne

Grund dieses für das einzige lächerliche, das ein lautes Lachen erweke. †)
Es fällt aber meistentheils ins Riedrige. Wenn Personen von Geschmat
über dergleichen Ungereimtheiten lachen sollen, so müssen sie doch etwas
seines haben, der Widerspruch muß
nicht sogleich in die Augen fallen, es
muß einiger Scharssinn dazu gehören ihn zu fühlen, oder das Ungereimte muß seltsam und außerordentlich sen.

Dernach wird auch das blos Unwahre, oder Unvolltommene, wenn es dis zur Ungereimtheit steigt, lächerlich, wie man an vielen übertriebenen Carricaturen sieht. Und denn bekommt es noch einen stärkern Reiz, wenn es unter dem Schein des Ernstes noch mit Nachdruf ausgezeichnet wird. So ist die ungeheure Prableren des Miles gloriosus benm Plau-

tus lacherlich, wenn er fagt:

Postridie natus sum ego — quam Jupiter ex Ope natus erat. Und wird es noch mehr, wenn sein Knecht mit ernsthafter Mine hinsuthut:

Si hic pridie natus foret quam ille,

hic haberet regnum in colo.\*) Drittens wird dieses Lächerliche auch durch ungereimte Anwendung, ober Deutung an sich richtiger Gedanken ober Worte hervorgebracht. Das durch wird entweder der, dessen Worten man einen ungereimten Sinn andichtet, oder der, welcher sie auf eine ungereimte Weise versteht, läscherlich. Als Antiochus, den Hannibal gegen die Komer auswiegelte, diesem

†) J'ai cru remarquer qu'il ne s'éléve presque jamais des éclats de rire univerfels qu'à l'occasion d'une méprife. — Il y a bien d'autres genres de comique — mais je n'ai jamais vu ce qui s'apelle rire de tout son cœur — que dans ces cas approchans de ceux, dont je viens de parler. Un der Dore rede jum Ensant prodigue.

\*) Mil, Glor. Act. IV. f. 2.

biefem Keldherrn fein heer zeigte, welches ungemein prachtig und reich geruftet, sonft aber vermuthlich schlecht war, und ihn hernach fragte, ob er nicht glaubte, daß diefes für die Romer binlanalich mare, antwortete der schlaue Carthaginenser: Die Romer fenen ihm zwar als ein fehr habsüchtiges Volf bekannt, doch glaube er, daß fie fich damit begnugen werden. hier dichtete hannibal ben Worten des Ronigs einen vollig ungereimten Ginn an. Go find in dem Geizigen des Moliere lacherliche Mißdeutungen, da Harvagon von feinem Schattaftchen Dinge fagt, bie ein andrer auf ein Madchen deu-Dieses Lacherliche steigt aufs bochste, wenn die Mikdeutungen ernstlichen Streit zwischen den Dersonen verursachen, die einander ihre Worte fo ungereimt auslegen.

Biertens entstehet das ungereimte Lächerliche auch aus Bergleichungen der Dinge, die in keine Bergleichung kommen können; wenn große Dinge mit kleinen, oder kleine mit großen verglichen werden: wie wenn Scarron in dem bekannten Sinngedicht den Berfall großer und mächtiger Staaten mit seinem zerrissenen Wammes vergleicht. Die meisten Parviolen gehören zu dieser Art des Lächerlichen. Auch das Naive, das ins Läscherliche fällt, gehört zu dieser Art.\*)

Vielleicht giebt es noch mehr Arten bes ungereimten kacherlichen.

Das abentheuerliche Lacherliche macht die zwente Hauptgattung aus. Es bekommt feine Rraft von einer hochsteltfamen Verbindung der Dinge, davon fein Grund anzugeben ift. Dieses ift die Gattung, deren Horazim Anfang seines Schreibens über die poetische Runst erwähnet.

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jungere si velit et varias inducere plumas,

\*) S. Naiv.

Undique collatis membris, et turpiter atrum

Definat in piscem mulier formosa superne:

Spectatum admissi risum teneatis
Amici?

Dieher gehören erstlich die seltsamen Abentheuer, wovon fein Mensch den Busammenhang einsieht, dergleichen in den Ritterbuchern und in den comischen Romanen vorkommen, pofirliche Verwiflungen und Norfalle, dergleichen man in einigen Comodien sieht. hernach das Abentheuerliche und Poßirliche in Einfällen, Reden und handlungen folcher Menschen, die mahre Driginale find, welche gang außer die Ordnung der Natur treten, die immer fo benfen und handeln, wie sonst kein Mensch thun wurde. ner das Seltsame und Abentheuerlis che in Vergleichung folcher Dinge, zwischen benen nur eine wilde und ausschweifende Phantasie Aehnlichfeiten entdeket, die keinem ordentlich denkenden Menschen eingefallen maren. Von dieser Urt des Lacherlichen findet man eine sehr reiche Aerndte in Buttlers Zudibras. Richt nur seine helden find pofirliche und abentheuerliche Marren, sondern die beståndigen Unspielungen der albernsten handlungen diefer niedrigen Driginale auf febr ernfthafte Begebenheiten und Unternehmungen derfelben Zeit, machen bieses Gebicht ungemein ergoßend.

Dieses sen von der Beschaffenheit ber lacherlichen Gegenstande gefagt.

Auch das kachen selbst ist von versschiedener Art: rein und blos belustigend; oder mit andern Empsindungen vermischt, nach Beschaffenheit der Veranlassung dazu. Wenn wir das kächerliche in zufälligen Dingen entdeken, so thut est eine ganz andere Würkung, als wenn wir est an Personen wahrnehmen, deren Einfalt oder Narrheit der Grund davon ist. Im ersten Fall ist est rein und blos S 5

belustigend, wie ben seltsamen poßirlichen Begebenheiten. Entsteht es aber aus Einfalt, so mischt sich schon ein kleiner Hang zum Spotten in dasselbe; wir schen gerne, daß andre sich weniger scharssinnig zeigen, als wir sind. Hat es aber Narrheit zum Grunde, oder fällt es auf Personen, denen wir nicht gewogen sind, oder die wir gar hassen, so mischt sich Spott oder John darein. Schon die Freude, Personen, denen wir nichts gutes gonnen, gedemuthiget zu sehen, ist hinlänglich und lachen zu machen.

Hieraus entsteht die verschiedene Anwendung des Lächerlichen in den schönen Runften. Es dienet entweder zur Belustigung, oder zur Warnung,

ober zur Züchtigung.

Von dem Werth und dem Nang der Werke, die blos zur Belustigung dienen, ist anderswo gesprochen worden.\*) Hier ist blos der Stoff zu diesen Werken und dessen Behand-lung in Betrachtung zu ziehen. Das reine Lachen entsteht aus dem Ungereimten, das keine Narrheit zum Grund hat, die wir verspotten konnen. Hieher gehören die Arten des abentheuerlichen Lächerlichen, wosvon so eben gesprochen worden.

Alle Hauptzweige der schönen Runstelkonnen dieses lächerliche brauchen:
die Dichtkunst auf maucherlen Weise, vorzüglich in scherzhaften Erzählungen und in der Comodie; die
Tanzkunst und Musik in comischen
Valletten; die zeichnenden Runste auf
mancherlen Art, am vorzüglichsten
aber in historisch - comischen Stuken.

Soll aber diese Art des Lächerlichen auf eine den schonen Kunsten anständige Art gebraucht werden, so muß es nicht in das Abgeschmakte, oder grobe Niedrige sallen, sondern mit seinem Geschmak durchwürzt senn. Es wird abgeschmakt und albern, so bald es den Schein der Würklichkeit, oder

\*) S. Scherihaft.

die Wahrscheinlichkeit verlieret. Nur der nie denkende Pobel lagt sich verblenden, daß er grob erdachte Ungereimtheiten für würklich halt, und lacht, wenn in schlechten Possenspie-Ien ein Mensch über einen andern weastolpert, den er gar wol gesehen hat; oder wenn er sich blind und taub stellt, wo jederman sieht, daß er es nicht ist; ober wenn jemand etwas naives fagt, oder thut, woben jeder= man merkt, daß es blos possenhafte Berstellung ist. Unsere beutsche Schaubühne hat zwar gluflich anges fangen, sich von folchen Possen, wos von selbst Moliere nicht rein ift, zu reinigen; aber die comischen Opern führen-es nicht felten wieder ein. Um es zu vermeiden, muß der Runffler sich vor dem Uebertriebenen und Un= wahrscheinlichen hüten. Der Carris caturmabler muß dem Menschen die menschliche Physionomie lassen, und sie auf eine geschikte und wahrschein= liche Weise mit der Physionomie ci= nes Schaafs, oder einer Nachteule verbinden, daß nicht alberne Ropfe, fundern verständige Menschen die Ga= che fur wurflich halten. Geget man einen wurklichen Ratenkopf auf einen menschlichen Korver, so ist die Sache blos unfinnig, und nicht mehr lustia.

Bill der Dichter oder Mahler uns mit Schilderung folcher Menschen belustigen, deren Charakter und Sitzten einen lächerlichen Gegensah mit den unfrigen machen, so muß er uns nicht völlig alberne und abgeschmakte Meuschen zeigen: diese verachten wir auf den ersten Blik; auch keine, an deren Würklichkeit wir gleichzweiseln: denn diese ziehen unfre Ausmerksamkeit nicht an sich.

Niemand bilbe sich ein, daß zu dieser Art des Lächerlichen blos eine abentheuerliche Phantasie gehöre; ohne feinen Witz und großen Scharfsinn wird keiner darin glüklich senn. Es ist eben so schwer, einen Roman,

wie der Gil Blas ift, zu schreiben, als ein heldengedicht zu machen; und Die Geschichte der Runft felbst beweist, wie wenig Zeichner find, die in Carris caturen das Geifereiche eines da Vinci oder eines Bogarths zu erreichen permocht haben. Burfliche, nicht er: dichtete Aehnlichkeit und Contrast zwischen Dingen, wo wir sie nicht wurden gefeben haben, feben-nur Menschen, die scharffinniger sind als wir, und dadurch setzen sie uns in den zweifelhaften Buffand, und in die Art der Vermundrung, die gum Lachen nothwendig ift. Die Runft zu scherzen ist so felten, als irgend ein anderes Talent, das die Matur nur wenigen giebt.

Wichtiger ist die Unwendung des Lacherlichen gur Warnung und Befferung der Menschen. Wer Empfindung von Ehre hat, dem ist nichts fürchterlicher, als die Gefahr verach= tet ober gar verspottet ju werden, und es ift faum eine Leidenschaft, mit der so viel ausgerichtet werden kann, als mit diefer. Mancher liefe fich eber fein Vermogen, ober gar das leben rauben, als das er lacher= lich senn wollte. hier ist also für ben Runftler Ruhm zu erwerben; er tann die Menschen von jeder Thorbeit, von jedem Vorurtheil, von jeder bosen Gewohnheit heilen, und jede schädliche Leidenschaft im Zaum halten, wenn er nur die Kurcht lå= cherlich zu werden zu rechter Zeit in ihnen rege macht. Das Lacherliche der ersten Gattung schifet sich vor= gualich zu diesem Gebrauch; es barf nur auf Menschen, die man lachers lich machen will, angewendet wer= Die comische Schaubuhne fann biegu die befte Gelegenheit geben; denn alle andren Urten rühren weniger, weil ihnen das Schauspiel fehlt, wodurch jeder Eindruk lebhaf= ter wird. \*) Auf die svottende Co= mobie fann man anwenden, was

\*) G. Schauspiel.

Uriftoteles vom Trauerspiel fagt: fie reiniget durch Marrheit von der Narr= Indem fie den Thoren und Marren dem offentlichen Gelächter blos ftellt, erwett fie die Kurcht la: cherlich zu werden. Rousseau spricht ihr diesen Rugen ab; aber er hat hier die Sache in einem etwas falschen Lichte gefehen. Es giebt allerbinas Rarren, die nie empfinden, daß sie lächerlich sind; diese kann man nicht beffern. Aber wie mancher Mensch findet sich nicht, der blos anderer Narrheit nachahmet? Mir konnen Thorheiten und ungereimte Vorurtheile an uns haben. die nicht in unserm eigenen Geiff erzeuget, nicht aus unfrer verkehrten Art zu seben entstanden find; wir haben sie eingeführt gefunden, und es ift uns nur nicht eingefallen, fie an dem Probirftein der Bernunft gu prufen. Rommt ein Rlugerer, ber und bas Lacherliche bavon aufbett, fo erkennen wir es, und reinigen uns davon. Mancher Menfch murbe fich aus Mangel der lleberlegung. aus Leichtsinn, Thorheiten und Vorurtheilen überlaffen; fommt man ihm aber mit dem Lacherlichen guvor, so verwahrt er sich dagegen. mancher verständige Gelehrte murde nicht ein Pedant fenn, wenn nicht die Bedanteren mare lächerlich gemacht worden? Rouffeau hat nicht bedacht, daß die Narrheit nicht blos den Narren eigen ift, fondern auch Berftandi= ge ansteft; so wie das Laster nicht blos den verworfenen Menschen, in beren Sergen es entspringt, eigen ift, fondern auch gute Menschen übereilen kann. Ginen gebohrnen Narren von verfehrtem Ginne fann man frenlich nicht heilen; aber verständi= ge Menschen find von Thorheiten und Vorurtheilen, die fie durch Unftefung gewonnen haben, zu befrenen, oder bor ber funftigen Unftefung gu verwahren. Gollte diefes nicht weit leichter und naturlicher fenn, als daß

sie davon angestekt werden? Ofte kommen Narrheiten eines ganzen Wolks von einem einzigen verwirzten Ropfe; warum sollten sie nicht auch durch einen klugen Ropf vertrieben werden können? Hievon aber habe ich anderswo aussührlicher gestrochen. †)

Wo man die Besserung zur Absicht hat, muß die Narrheit selbst, nicht die Person des Narren, den man besser will, lächerlich gemacht werden. Man muß sich sogar in Acht nehmen, daß er sich nicht gleich personlich getrossen glaube; er muß erst brav mitlachen, und erst am Ende muß man ihm sagen:

- Quid rides? mutato nomine de

Fabula narratur.

Ueberhaupt aber muß man, um Men= schen von Thorheiten zu heilen, oder dafur zu warnen, nie ganz verworfe= ne und grobe Narren auf die Bubne bringen. Gie find unheilbar und gehoren ins Tollhaus; für andre sind sie unschädlich, weil sie nicht anstes Rein Mensch, der noch eini= gen Verstand hat, glaubt sich in dem Falle ju finden, außerst lacherlich ju senn, oder zu werden. Er macht also feine Unwendung auf sich, wenn ihm gar zu grobe Narrheiten vorge= halten werben. Man muß ba eben so behutsam verfahren, wie ben den Drohungen mit den Strafen der Ber-Einen Menschen, ber gehungen. noch Empfindung von Ehre hat, kann man nicht durch Galgen und Rad schreken, sie liegen außer seinem Areis; und so ist auch das Tollhaus feine Warnung, die man verftandi= gen Menschen geben konnte. Ber in Molieres Tartuffe, oder Harpa= gon sich selbst erkennt, wird baburch

nicht gebessert; benn er hat alle Scham bereits verloren: ein feinerer Lartuffe und Harpagon aber wendet dieses grobe kächerliche nicht auf sich an.

Darum soll der comische Dichter, der die Menschen von Thorheiten befregen, oder sie dafür warnen will, sowol in der Wahl des Lächerlichen, als in der Schilderung desselben vorfichtig senn. Er foll uns nicht grobe Rarrheiten, die wir selbst auch hinlanglich bemerken, sondern unfre eis gene Thorheiten, die wir aus Unachtfamfeit, oder aus Mangel des Scharffinns nicht bemerkt haben, lebhaft fühlen lassen, um uns davon zu bei= Entdeket er ausgebreitete Thor= heiten, die wir übersehen konnten, die wir noch nicht haben, aber viel= leicht annehmen würden, so warne er und ben Zeiten bafur; por gros ben Narrheiten halten wir uns durch und selbst schon genug verwahret.

hier ist leicht zu sehen, daß nur die scharffinniasten Ropfe, die viel weiter als andre, auch nicht unverständige Menschen, sehen, zu diesem Werk aufgelegt sind. Wer nicht über alle andre Menschen wegsieht, muß sich baran nicht wagen. her kommt es, daß comische Dichter dieser Art so sehr selten sind. Wo es auf bloke Belustigung ankommt, wovon vorher gesprochen worden, da hat es so viel nicht auf sich; eine gute comische Laune ist dazu hinlang= lich, wiewol auch diese schon eine ziemlich feltene Sabe ift. Aber hier muß noch allgemeine, überwiegende Beurtheilung der Menschen und Sitten dazu kommen. Wir erinnern die= ses, um junge comische Dichter zu warnen, daß sie sich nicht zu fruh in dieses Keld magen; sie mogen erst versuchen uns zu belustigen; aber che sie uns vom Lächerlichen zu hei= len versuchen, mussen sie sehr gewiß senn, nicht daß sie gemeine Marren, sondern auch flügere Menschen, über=

fehen.

<sup>†)</sup> S. Reflexions philosophiques fur l'utilité de la poesse dramatique, in den Memoires der Preuß. Academie der Wissenschaften für das Jahr 1760, S. 337, 4. ff,

ehen. Dazu gehört eine ungemeine Renntnif der Menschen und der Welt, von den tiefsten Einsichten der Philosophie unterstützet. Die aber diese Renntnif und Einsicht durch langes Beobachten und scharfes Nachdenten erlanget haben, besitzen denn selten noch die comische Laune, den Gestrauch davon zu machen.

Dieser Schwieriakeit ist es noch mehr juguschreiben, als dem Mangel an Thorheiten, wie einige glauben, daß die deutsche Schaubuhne noch so menia Gutes in Diefer Art aufzuweis fen hat. Es ift wahr, daß Deutsch= land blos jur Beluftigung weniger comische Originale hat, als andre Lander, wo man frener lebt und fich weniger nach andern umfieht, um es to zu machen wie fie. Der Deutsche scheuet sich ungeschift zu scheinen, und hat nicht Muth genug sich gang feinem Gutbunten gu überlaffen; barum ift er weniger Driginal, als mancher andrer. Aber an Vorurtheilen und Thorheiten fehlet es ihm wahrlich nicht. Non deest materia, sed artifex. Es fehlet uns an Geiftern, Die von einer gewiffen Sohe auf uns herabschen, und bann Luft und Laune genug hatten, fich mit uns abzugeben, und uns bas Lächerliche, das sie entdett haben, vorzuzeichnen. Wieland fteht boch genug, um feine Ration ju uberfeben, und auch an Laune fehlet es ihm nicht. Aber er halt den Spiegel so hoch, daß nur die, die das schärfste Gesicht haben, deutlich darin sehen; man muß schon über die gemeinen Thorheiten weit weg fenn, um fich von ihm von verstetteren heis len zu laffen. Leffing scheinet einen ftarkern-hang zur tragischen Muse gu haben; und fein Lachen gieht meis stentheils ins Bittere. Liscow wurbe der comischen Buhne in dieser Art große Dienste geleiftet haben, wenn er sich dieses vorgenommen hatte.

Die Behandlung biefer Gattung Scheinet einer ber Schweresten Theile ber Kunst zu kenn. Die größte Gorg= falt muß auf die Bahrscheinlichkeit gewendet werden; benn ber 3mek wird nothwendig verfehlt, so bald der Zuhörer glaubt, daß es solche Rarren, wie man ibm vorstellt, nicht gebe. Zugleich aber muß das Ungereimte darin vollig bervorstechen. Es ware vielleicht nicht unmöglich. die verschiedenen Arten, hieben ju verfabren, auß einander ju segen. Grunde muffen fie mit den berfchies benen Arten den Grrthum gu wider= legen übereinkommen; die Thorheit ift ein Grrthum, beffen Wiberfpruch an ben Sag zu bringen ift. Wollte fich hier jemand die Dube nehmen. die Aristoteles genommen, da er fei= nen Elenchus geschrieben bat: fo wurden wir alle mogliche Urten, bas Lacherliche vollig einleuchtend zu machen, erkennen konnen. Wielleicht. ist es nicht gang ohne Rugen, nur ein Paar Benfpiele bavon anguführen.

Eine Art zu widerlegen ist die, da man den falschen Sat als wahr annimmt, und durch daraus gezogene wichtige Folgen, davon die lette offendar ungereimt ist, die Falschheit desselben zeiget. Gerade so kann man bisweilen verfahren, um die Thorheit in ein lächerliches Licht zu setzen. So wurde das bekannte Gespräch zwischen dem Phyrrhus und Cineas eine schone Scene in einer Comodie ausmachen. Dieser wollte dem Phyrrhus seine Thorheit, die Nomer zu bekriegen, sühlen machen.

Eineaß. Die Römer sollen ein sehr friegerisches Volk seyn; — doch wir werden sie besiegen. Aber zu was soll uns denn der Sieg helsen, den die Götter uns verzleiben werden!

Phrr. Das versteht sich von selbst. Saben wir uns einmal die Romer unterworfen, so wied uns in ganz Italien niemand mehr widerstehen, weder Grieche noch Barbar. Also werden wir Meisster von ganz Italien seyn.

Cin. But, und wenn wirnun ganz Italien werden erobert haben, was werden wir denn thun!

Pyrr. Siehst du nicht, daß wir alsz denn auch Sicilien haben könz nen: Was sollt' uns nun binz dern, diese glükliche und volkz reiche Insel zu erobern.

Cin. Das läßt sich wol hören. Es ist so itzt alles da in Unordnung, nachdem Agatholies tod ist. — Dieses soll also denn das End"

unster Eroberung seyn!

Porr. Du überlegest die Sachen nicht, Cineas. Dieß alles soll nur ein Vorspiel größerer Unterneb: mungen seyn. Wer sollte, wenn er einmal Italien und Sicilien bat, nicht nach dem so nahe lie: genden Ufrika und Carthago Lust bekommen! — Bast du nicht ge: seben, daß Agarhotles, der doch mit so wenig Schiffen, und nur wie verstoblner Weise aus Sici= lien dahin geseegelt war, sich beynahe davon Meister gemacht bat! Wer wird denn uns, da wir eine so große Macht haben, Widerstand thun !

Ein. Kein Mensch. Denn können wir auch wieder zurükekehren, Macedonien wieder einnehmen, und über alle Griechen herrzichen. Tas ist sicher. Aber was werden wir denn zuletzt nach allen diesen Siegen und Erobez

rungen thun!

Pyrr. (lachelnd.) Mein guter Cineas! denn wollen wir recht ruhig leben; täglich Gastereyen und Lustbarkeiten anstellen, und

recht luffig seyn.

Cin. Was hindert uns denn dieses gleich itzzu thun! Warum sollen wir mit so viel Arbeit, mit so viel Gesahr, mit so viel Blutz. vergießen etwas in der Ferne suchen, was schon int in unster Gewalt ist, da wir würflich als les besitzen, was zu jenem lustiagen Leben nothig ist!

ध तं क

Auf eine abnliche Weise fann man auch andre Arcen der Widerlegung anwenden, bas Lacherli he heraustubringen; wovon die Induktion, oder Unführung ahnlicher Falle keine der geringsten ift. Man tonnte eine Urt von Topit geben, die alle Mittel ent= hielte, ba? Lächerliche in helles Licht zu setzen; doch mußte allemal der Scharffinn und die comische Laune benm Gebrauch derfelben vorausgefett werden. Denn ohne Genie lernt man die Runft zu spotten so wenig als andre Runfte. Cicero wunschte ein Spftem diefer Runft ju haben, ob er gleich wol fah, daß die Natur das

Befte daben thun mußte. +)

Wiewol die Comodie die vorzüglichste Gelegenheit hat, dieses Lacher= liche anzuwenden, so kann es in allen andern Arten auch gut gebraucht werben: in allen Dichtungsarten; im Gespräch, welche Art Lucian vorzualich geliebt; im Sinngedicht. Daß es auch in den zeichnenden Rünsten angehe, kann man am deutlichsten aus Hogarths Werken, besonders aus seinen Zeichnungen zum Subibras sehen. Dem Redner fann es hochst vortheilhaft senn; wenn er sei= ne Gegner lächerlich zu machen weiß. so hat er seine Sache meift gewon= nen: benn man ist geneigt sich auf die Seite des Lachenden zu wenden. Bisweilen vertritt auch ein Wort, wodurch ein langer Beweis der Gegenparthen lächerlich gemacht wird, die Stelle der grundlichsten Widerlegung.

Einen sehr großen Rugen hat die Runft, fein über Thorheiten zu spot-

ten,

<sup>†)</sup> Cujus utinam artem aliquam haberemus! fed domina natura est. De Oratore Lib. II.

ten, auch im gemeinen Leben, nicht nur um fich gegen Rarren in Gicherbeit zu feten, fondern auch um die Menschen von Thorheiten und Vorurtheilen zu reinigen. Es ift ein mah. res Gluf unter feinen Bekannten ei: nen zu haben, dem feine Thorheit entgeht, und der sie auf eine feine und nicht beleidigende Art fühlbar zu ma= chen weiß. So wie der Umgang mit bem schönen Geschlechte die Männer höflicher und gefälliger macht, und fie von der ihrem Geschlechte antlebenden Rauhigkeit reiniget: so dienet auch ber Umgang mit feinen Spottern; uns von Thorheiten zu befrenen.

Aber es ware zu wünschen, daß diese Gabe zu spotten nur redlichen Menschen zu Theil würde, weil leicht ein großer Mißbrauch davon gemacht wird. Rouffeau hat Molieren mit Recht vorgeworfen, daß er oft einen unfittlichen Gebrauch davon gemacht habe; und wer kennet nicht berühmte Spotter, die verehrungswürdige Gegenftande lacherlich zu machen fuchen? Vergeblich hat der berühmte Graf Schaftesburn fich bemuht die Welt zu bereden, daß das Lächerliche, das man Wahrheit und Verdienst anguhängen sucht, nicht darauf hafte, fondern vielmehr ein Probierftein deffelben fen. +) Die Erfahrung lehret das Gegentheil. Cicero merkt irgend= wo an, daß er so viel über jemanden gelacht habe, daß er bennahe selbst barüber zum Marren worden sen. ††) Um so viel leichter ist es, wenn man ofte versucht, sich etwas von der lå= cherlichen Seite vorzustellen, es zulett låcherlich zu finden. Man bat ia Bensviele genug, daß aus Scherz Ernst wird. Also ist es doch immer gefährlich, in Dingen, die man ver= thren foll, etwas Lächerliches zu su= then. Mancher, der gewohnt ist,

en. Mancher, der gewohnt ist, †) Essay on the freedom of Wit and bie possenhafte Aleneis bes Scarrons zu lesen, wird schwerlich die Aleneis selbst mit dem Ernste lesen konnen, den er sonst daben wurde gehabt haben.

Wir haben noch die dritte Unmendung des Lächerlichen zu betrachten. da es zur Züchtigung der Bosheit acbraucht wird. Cicero hat diese wichtige Unwendung des Lächerlichen verfanne; er fagt ausbruflich, man ning fe Miffethater harter, als mit Gpott bestrafen. +) Aber dieses geht nicht allemal an. Es giebt Bofewichte, die über die Gefete erhaben find; ans dre find eine Vest der menschlichen Ge= fellschaft, und wissen ihre Bosheit so liftig auszuüben, baf man die Gefes Be gegen fie gar nicht brauchen fann. Diese konnen nur mit der Geifiel bes Spotters gezüchtiget werden; es ift die einzige Urt fich an ihnen zu rachen. Beffern fann man fie nicht baburch; dieses ist auch nicht die Absicht des Spotters, er will ihnen nur webe thun; und er thut wol daran. Denn fann boch noch das Gute daraus er= folgen, daß der Bofewicht in allge= meine Verachtung fommt, die ihm in fernerer Ausübung feiner Bosheit doch große hinderniffe in den Weg legen kann. Wer in allgemeiner Berachtung steht, ift felten fürchterlich.

Wer unternimmt, einen großen Missethater, dem man durch die Gesethe nicht benfommen kann, verächtslich zu machen, hat auch nicht nothig in seinen Spötterenen so sehr sorgsfältig zu senn. Unch der Pobel muß seiner spotten; folglich ist alles, was ihn beschimpfen kann, gut gegen ihn. Können seinere Köpfe nicht lachen, wenn Tartusse sich in seiner verliebten Tollheit so grob hintergehen läßt: so sehen sie es doch gerne, daß der Pobel darüber lacht. Auch die un-

wahr=

<sup>††)</sup> Adeo illum risi, ut pene sim factus

<sup>†)</sup> Facinorofos majori quadam vi quam; ridiculi vulnerari volunt. De Orat. L. II.

wahrscheinlichste Narrheit, ber man ihn beschuldiget, kann gute Würstung thun. Aristophanes beschuldiget den Sokrates in seinen Werfen so viel grober Narrheiten, daß kein Werständiger darüber wird gelacht haben; aber manchem einfältigen Manne mag der Philosoph dadurch verächtlich worden seyn.

Die sogenannte alte Comsdie in Athen gab den Dichtern Gelegenheit, bas kacherliche zu diesem Gebrauch anzuwenden. Vielleicht war nie ein Mensch in dieser Art Spotteren gesschifter, als Aristophanes. Unste heutigen Staatsverfassungen haben diesen Gebrauch entweder vollig, oder doch großtentheils gehemmet. Hievon aber wird an einem andern Orte gesprochen werden. \*)

### Lage der Sachen.

(Schone Runfte.)

Durch die Lage der Sachen, die man auch mit dem frangofischen Wort Situation ausdruft, versteht man die Beschaffenheit aller zu einer hands lung oder Begebenheit gehörigen Dinge, in einem gewiffen Zeitpunkt ber Handlung, in welchem man bas Ge= genwartige als eine Burfung beffen, das vorhergegangen, und als eine Ursache bessen, bas noch erfols gen foll, anfieht. Wenn wir und den Augenblik vorstellen, da Cafar von Brutus und feinen Mitter= schwornen foll umgebracht werden; in diesem Augenblik aber die hand= lung als stille stehend betrachten, um jedes einzele, das dazu gehört, zu bemerken: bie gegenwartigen Perfonen, ihre Gedanken und Empfindun= gen, den Ort und andre Umftande, und diefes alles auf einmal, wie in einem Grundrif vor und haben: fo faffen wir die gegenwartige lage ber Sachen.

\*) E. Satyre.

In biefen Umftanden fellt man fid etwas, das geschehen soll, vor, unt hat auf einmal viel Dinge, bie mar als mitwurkend, oder als leident anfieht, vor Augen; die Reugierde wird gereitt; man erwartet mit Auf. merksamkeit den Erfolg von so vielen auf einmal zusammenkommenden mit ober gegen einander wurfenden Din-Ift die handlung an sich felbst wichtig, und itt auf einen merkwurdigen Zeitpunkt gefommen, so befinden wir alsdenn und selbst, als Buschauer, in einem merkwurdigen Zustande, voll Rengierde, Wurksamkeit und Erwartung. Ein folcher Zustand hat ungemein viel reigendes für lebhafte Gemuther, und es scheinet, daß wir das Vergnügen unfrer Existenz nie vollkommener genießen, als in solchen Umständen. Welcher Mensch konnte in einem solchen Kalle ohne den bitterften Verdruß fich in der Nothwendiakeit befinden, sein Auge von der Scene wegzuwenden, ehe feine Reugierde über die Erwartungen bessen, mas geschehen soll, befriediget ist?

Deswegen ist in dem Umfange der schönen Kunste nichts, das uns so febr gefällt, als merkwurdige Lagen ber Sachen ben wichtigen handlun= gen oder Bege enheiten. Dergleichen auszudenken, und deutlich vor Augen zu legen, ist eines der wichtiaften Talente des Runftlers. Man fieht leicht, daß das Merkwürdige einer Lage in bem nahe scheinenden und unvermeidlichen Ausbruch folcher Dinge bestehe, die lebhafte Leibenschaften erweken. Das, was wir vor uns feben, fest uns in Erwars tung, die mit gurcht ober hoffnung, mit Berlangen ober Bangigfeit begleitet ift. Je mehr Leiden= schaften daben rege werden, je mehr interessirt dielage ber Sachen. Schon Dinge, beren Erfolg uns gleichguls tig ift, konnen sich in einer Lage befinden, die uns blos aus Reugierbe ehr intereffirt. Man wünscht zu fejen, wie die Sachen, die wir ver= vifelt, gegen einander ftreitend, fejen, aus einander gehen werden.

Die Lagen, da die handelnden Per= fonen in einem volligen Grrthum und n falfchen Erwartungen find, oder wo überhaupt etwas widersprechen= bes in den Sachen ift; wo man einen starken Contrast gewahr wird, gehoren unter die interessantesten, und konnen nach Beschaffenheit der Sachen sehr tragisch, oder sehr co= misch senn. Das Intereffante biefer Lagen liegt vornehmlich in der Art des Wunderbaren der entgegengesets= ten Dinge. Unfer Gemuth ift als= benn in der lebhaftesten Kassung, wenn alles, was zu hervorbringung eines Zustandes erfodert wird, vorhanden zu fenn scheinet, ohne daß Diefer Zustand erfolget. Wenn wir Zuschauer eines wichtigen Unternehmens sind, an bessen gutem ober schlechtem Erfolg wir starken Untheil nehmen: so find wir auf das Lebhaf= tefte in den Angenbliken intereffirt, da wir die Entscheidung der Sache für gewiß halten. Dauert diefer Zu= stand eine Zeitlang, oder erfolget das Gegentheil deffen, was wir er= warteten, fo entsteht eine Erschutte= rung im Gemüthe, deren Andenken bennahe unauslöschlich bleibet. Wenn das Unternehmen auf dem Punkt ift zu gelingen oder zu mißlingen, so entsteht eine ausnehmend lebhafte Hoffnung oder Furcht; furnehmlich aledenn, wenn wir schen, daß die Personen, denen am meisten an ei= nem gewiffen Erfolg gelegen ift, bas Gegentheil von dem thun, was fie thun follten. "Man kann sich in sol= chen Umftanden faum enthalten mitgureden, oder mitzuwurken. wir sehen, daß ein Mensch bas, was er am forgfältigsten verbergen follte, felbst verrath; wenn er gera= de das Gegentheil von dem thut, was er unserm Wunsche nach thun Dritter Theil.

follte, oder wenn er sonst in einem großen und wichtigen Jrrthum ift: fo fuhlen wir eine farke Begierde ihn zurecht zu weisen. Wenn wir feben, daß Ulnffes das Geheimniß feiner Untunft benm Philoftet nothwendig verbergen muß, und es doch felbst verrath: so entstehet in uns ei= ne lebhafte Beforgniff. Wir find in der größten Verlegenheit, wenn wir die Elntemnestra ben ihrer Ankunft in Aulis so vergnügt sehen, da wir doch wissen, wie sehr sie sich betrügt: und wir fühlen ein ausnehmendes Vergnugen, wenn wir einen Bofewicht, wie Megnsth ist, über seine vermennte Gluffeligkeit in dem Augenblik frohloken sehen, da der Dolch, ihn zu ermorden, schon gezogen ift. lleberhaupt find solche Lagen, wo der Zuschauer die handelnden Personen über Hauptangelegenheiten im Irrthum sieht, der ihnen bald wird benommen werben, bochft intereffant. Was kann die Neugierde und Erwartung lebhafter reizen, als wenn wir die Elektra benm Sophokles den Drestes, der vor ihr steht, als tobt beweinen sehen, da wir miffen, baf er auf dem Punkt stehet, sich zu erken= nen zu geben?

Es giebt Lagen, die blos den Verstand und die Neugierde interesiren. da man außerst begierig ist zu sehen, wie die Sachen laufen werden; wie sich eine Verson aus einer großen Verlegenheit heraushelfen, ober zum 3met tommen wird; wie hier die Unschuld, dort das Verbrechen an den Tag kommen wird, wo wir gar feine Möglichkeit dagu feben. che Lagen find allemal als sittliche oder politische Aufgaben anzusehen, deren Auflösung wir von dem Diche ter zu erwarten haben. Berfteht er die Runst, sie natürlich, ohne er= zwungene Maschinen, ohne Sulfe vollig unwahrscheinlicher ohngefahe rer Zufälle aufzulosen, so hat er daburd) unfre Erfenntnig erweitert.

Alfo konnen folche, blos für die Reus gierde intereffante Lagen, ihren quten Rugen haben. Es fommen in ben menschlichen Geschäfften ungab. lige Lagen bor, wo es außerst schwer iff, mit einiger Zuverficht eine Parthie zu nehmen. Je mehr Falle bon folden Lagen, und beren Entwiflung und bekannt find, je mehr Fertigkeit muffen wir auch haben, und felbft in abnlichen Fallen zu entschließen. Und dieses ift einer der Vortheile, die wir aus der epischen und dramatis fchen Dichtfunft ziehen konnen, wenn nur die Dichter eben so viel Verstand und Kenntniß des Menschen, Genie und Einbildungsfraft haben.

Andre Lagen find mehr leidenschafts lich, und dienen hauptsächlich unser Herz zu prüfen, und jede Empfinsdung, der es fähig ist, darin rege zu machen. Man kann sich in traurisgen, sürchterlichen, verzweiselnden, auch in schmeichelhaften, hoffnungssvollen, fröhlichen Lagen besinden. Allsdenn ist die ganze empfindende Seele in ihrer größten Lebhaftigkeit. Man lernet sein eigenes Herz nie beser kennen, als wenn man Selegensheit hat, sich in Lagen zu sinden, die auf das Glut des Lebens starten Einssus haben.

Die Dichter mussen bemnach keine Gelegenheit versaumen, und, wenigstens als Zuschauer oder Zeugen, in solche Lagen zu setzen. Die epischen und bramatischen Dichter haben die besten Gelegenheiten biezu, und mussen dieses für eine ihrer wichtigsten Angelegenheiten halten. Je mehr Erfahrung und Kenntnis der Welt und der Menschen der Dichter hat, je geschifter ist er dazu; denn das blose Genie, ohne genugsame Kenntnis der Welt, ist dazu nicht hinreischend.

Hat er eine merkwürdige Lage gefunden, so muß er sich Muhe geben, und dieselbe recht lebhaft vorzustellen; er muß wissen, unfre Aufmerkfamkeit eine Zeitlang auf derfelben zu erhalten. Er soll deswegen mit der Handlung nicht forteilen, bis er gewiß vermuthen kann, daß wir die Lage der Sachen völlig gefaßt haben. Er muß eine Zeitlang nichts geschehen lassen; sondern entweder durch die Personen, die ben der Handlung interessirt sind, oder im epischen Gedicht, durch seine Anmerkungen und Veschreibungen, uns die wahre Lazge der Sachen so schilbern, daß wir sie ganz übersehen. Die Regel des Horaz:

Semper ad eventum festinat et in medias res.

Non fecus ac notas, auditorem rapit; —

hat nicht überall statt. Ben merkwürdigen Lagen muß man nichts zur Entwiflung der Sachen geschehen laffen, bis wir den gegenwartigen Zustand der Dinge völlig gefaßt haben.

### Landschaft.

(Zeichnende Kunfte.)

Unter den zeichnenden Runften behauptet der Zweig, der uns so man= cherlen angenehme Aussichten auf die leblose Natur vorstellt, einen ansehn= lichen Rang. Das fast allen Men= schen benwohnende Wohlgefallen an schonen Aussichten scheinet schon an= zuzeigen, daß die Schönheiten der Natur eine gang nabe Beziehung auf unfer Gemuth haben. Von dem allgemeinen Ginfluß berfelben auf die Vildung des sittlichen Menschen, ift bereits anderswo gesprochen worben\*); hier ift der Ort zum Behuf biefes befondern Zweiges der Runft, biefe Sache naher zu betrachten. Die Mahler mischen zwar insgemein Vorstellungen aus der sittlichen Natur in ihre Landschaften; aber vorerst wol= len wir davon blos, als von Vorstellungen aus der leblosen Ratur

(prechen. ) In den Artikeln Baukunft, Kunfte.

brechen. Denn schon als folche find ne aller Urten der asthetischen Kraft

fåhig.

Der Geschmaf am Schonen findet airaend so viel Befriedigung, als in Der leblosen Ratur. Die unendliche Manniafaltigkeit der Farben, in die lieblichste Harmonie vereiniget, und n jeden gefälligen Ton gestimmt, reiiet das Auge fast überall, wo es sich binmendet; was nur irgend an Form und Gestalt gefällig, reizend, ober arok und wunderbar fenn fann, wird da angetroffen'; und doch machen in ieder Landschaft tausend verschiedene, unendlich durch einander gemischte Kormen ein Ganzes aus, barin fich alles so vereiniget, daß von der uns beschreiblichen Mannigfaltigfeit der Borstellungen feine der andern widerspricht, obaleich jede ihren eigegen Geist hat. Daben lernet der Mensch zuerst fühlen, daß eine nicht blos thierische Empfindsamkeit für die erschütternden Eindrufe der grobern Sinnen, sondern ein edleres Sefuhl das Innere seines Wefens durchdringet, und eine Würksamkeit in ihm rege macht, die mit der Materie nichts gemein hat. Er lernt andre Bedürfniffe kennen, als hunger und Durst, und die blos auf die Erhaltung der groben Materie abzie-Er lernt ein unsichtbares in ibm liegendes Wesen kennen, dem Ordnung, Uebereinstimmung, Mannigfaltigkeit gefallen. Die Schonbeiten der leblosen Ratur unterrichien den im Denken noch ungeübten Menschen, daß er kein blos irdithes, aus bloger Materie gebildetes Wesen sen.

Much bestimmtere Empfindungen son sittlicher und leidenschaftlicher Urt, entwifeln sich durch Betrachtung der leblosen Natur. Sie zeiget uns Scenen, wo wir das Große, das Reue, das Außerordentliche bewunbern lernen. Sie hat Gegenden, die furcht und Schauder erwefen; ane

bre, die gur Undacht und einer fenerlichen Erhöhung des Gemuthes einladen; Scenen einer fanften Trauriakeit, oder einer erquikenden Bolluft. Dichter und andächtige Eremiten, Enthusiasten von jeder Art, empfinden es und haben fich zu allen Zeiten dieselben zu Rute gemacht. Wer fühlet nicht die frohlichsten Regungen ber Dankbarkeit, wenn er den Reichthum der Natur in fruchtbaren Gegenden vor fich verbreitet findet? wer nicht seine Schwäche und Abhanglichkeit von hohern Kraften, wenn er die gewaltigen Maffer überhangender Relfen fiehet; oder bas Raufchen eines gewaltigen Bafferfalles, das furchterliche Sturmen des Windes, oder der Wellen des Meeres horet? Wen schreft nicht das Beranrauschen großer Ungewitter ? Oder wer fühlt nicht in allen diesen Scenen die allmächtige Rraft, die die gange Natur regieret? Ohne Zweifel hat der ununterrichtete Mensch die ersten Beariffe der Gottheit aus solchen Scenen geschöpft. +)

+) Man fann ohne Gottloffafeit menias ftens von mehrern Bolkern mit dens Petronius fagen:

Primos in orbe Deos fecit timor. Alle Bolfer der Erde haben es gefühe let, daß eine bobere Macht über die Natur herrscht. Nun ift es gegen alle bifforische Wahrscheinlichkeit, daß Dies fe Begriffe fich durch eine unmittelbare Offenbarung auf dem gangen Erds boden ausgebreitet haben; alfo find fie wenigftens ben einigen Bolfern ohne Offenbarung vorhanden. Bon diefen scheinet die Vermuthung des Dichters gegrundet. Man wird fich nun fo piel weniger darüber mundern, wenn man bedenket, daß diefes das gemeine Schiffal der größten Wahrheiten ift. Erft entdeket man fie als schwache Muthmaßungen, durch eine Urt bes Gefühls; nach und nach werden fie durch aufmerkfameres Beobachten bes ftatiget, und julent durch tiefere Ein= fichten derer, die weiter als andre fes ben, aus unumftoglichen Grundfagen erwiesen.

Gine ftille Gegend volt Anmuth, bas fanfte Riefeln eines Bachs, und bas Lispeln eines fleinen Wafferfalles, eine einfame, von Menschen unbetretene Gegend, erwefet ein fanftschauerndes Gefühl der Einfamfeit und scheinet zugleich Ehrfurcht fur die unfichtbare Macht, die in biesen verlaffenen Orten würfet, einjuflößen. Rurg jede Art des Gefühls wird durch die Scenen der Matur re-Der Philosoph, der überall die Spuren einer unendlichen Weisheit und Gute findet, wird überzeuget, daß diefe verschiedenen Rrafte nicht ohne Absicht in die leblose Matur geleat sind. Sie sind der erste Unterricht für den Menschen, der die Sprache der Vernunft noch nicht gelernt hat; durch ihn wird fein Gemuth alls mablig gebildet, und fein Berftand erst mit schwachen und dunkelen Begriffen angefüllt, die fich hernach allmablig entwifeln und aufheitern. Alfo ift die aufmerksame Betrachtung ber leblosen Natur ber erfte Schritt, ben der Mensch thut, um zur Vernunft und ju einer ordentlichen Ge= muthBart zu gelangen.

Die Mahleren findet demnach in ber leblosen Ratur einen nie zu er= schopfenden Stoff, vortheilhaft auf die Gemuther der Menschen zu wurfen; und der Landschaftmahler kann und sehr vielfältig auf eine nütliche Weise veranugen; fürnehmlich, wenn er mit den bobern Rraften feiner Runft bekannt, sittliche und leidenschaftliche Gegenstände mit den Scenen der leblosen Matur verbindet. Wer wird ohne heilsame Rührung sehen, wie ein wohlthätiger Mann einen von Mordern in einer Wildnif beraubten, und hart verwundeten Menschen erquitet, ihn auf sein Pferd fetet, und wieder zu den Geinigen bringet? Welcher empfindfime Mensch wird in einer landlichen Gegend, bie schon an fich bas Geprage der Einfalt und Unschuld hat,

den Vergungungen eines harmlofen Hirtenvolks ohne die seligsen Regungen bes Herzens zusehen können?

Durch eine wolausgefuchte hand= lung aus bem sittlichen Leben, die der Mabler in seine Landschaft setzet, fann er ihr einen Werth geben, ber sie mit dem besten historischen Gemahlde in einen Rang setet. Go fonnte Nic. Poufin auf die Erfindung seiner arcadischen Landschaft fich eben so viel einbilden, als wenn er ein autes historisches Stuf erfunden hatte. Es ist anderswo angemerkt worden, daß zu großen Burfungen nicht allemal große Verans staltungen gehoren, \*) und daß bisweilen eine an fich geringe scheinende Sache, in einem besonders vorbereis teten Gemuth eine fehr große Wurfung thut. Eine einzige Figur, wie etwa Mdam, der in einer paradiest= schen Gegend die Schonheit der Schöpfung bewundert, daben durch Stellung und Gebehrden merten laft, daß er die Gegenwart des Schöpfers selbst lempfindet, konnte ben einem empfindsamen Menschen unausloschliche Eindrufe der Anbetung des alls gutigen Schopfers hervorbringen. Schon fehr mittelmäßig gezeichnete und schlecht gestochene Vorstellungen einiger schreklichen Gegenden, Die man in Reisebeschreibungen nach Gronland, oder nach hudsons Ban antrifft, ermefen Schauder und Traurigfeit; zu welcher Starke wurden diese Empfindungen nicht steigen. und was für großen Nachbruk wurden sie nicht gewissen sittlichen Vorstellungen geben, wenn sie mit ben eigentlichsten Karben der Natur ae= mahlt und mit einer historischen, sich dazu schikenden, Vorstellung staffirt waren? Und hierans kann man sich leicht überzeugen, daß auch die Land= schaft der größten Burfung, die man von den Werken der Kunst im= mer

mer erwarten kann, fåhig sen, wenn sie nur von rechten Meisterhanden behandelt wird. Es giebt, wie ein großer Renner richtig anmerket, †) kandschaften vom jungern Pousin, von Salvator Nosa, von Everdingen, die etwas so großes haben, daß sie Bewundrung und einen Schauzber erweken, die der Würkung des Erhabenen ganz nahe kommen.

Diese Vetrachtungen können uns bie Grundsate gur Beurtheilung ber innern Vollkommenheit der Land= schaft an die hand geben, die von dem Werth des gemahlten Gegen= tandes herkommt. Die jedes hifto= cifche Gemablde in feiner Art gut ift, penn es eine Scene aus der fittli= ben Welt porstellt, die auf eine mertlich lebhafte Weise heilfame Empfin= ungen erwefet, und fittliche Begrife nachbruflich in und veranlaffet, der erneuert: so ist auch die Land= chaft in ihrer Art gut, die ähnliche Scenen der leblosen Ratur vorstellt; ürnehmlich alsdenn, wenn diefelben 10ch mit übereinstimmenden Gegen= fanden aus der sttlichen Welt erhöjet werden. Wie man in der menfch= ichen Bilbung nicht blos tobte Fornen verschiedentlich abgeandert, und n ein gefälliges Ebenmaaß angeordnet, fiehet, sondern innere Rrafte, ine nach Grundsäßen handelnde, and von verschiedenen Reigungen belebte Seele empfindet: so muß man auch in der Landschaft mehr als todten Stoff sehen. Es muß etwas darin senn, das nicht blos dem Auge schmeichelt, sondern Gedanken er= peket, Reigungen rege macht, und Empfindungen hervorloket; denn eben in dieser Absicht hat die Natur bie robe Materie mit so manniafalti= gen Farben und Formen bekleidet, aus benen eine zwar stumme, aber empfindsamen Seelen doch verständ=

†) Der herr von hagedorn in seinen Betrachtungen über die Mahleren S. 335-

liche Sprache entsteht, in welcher sie den Menschen unterrichtet, und bil-Einiae Wörter dieser Sprache Det. muffen wir in jeder Landschaft lefen, wenn wir ihr einen Werth benlegen follen. Collte der Mensch, dem himmel und Erde wie um die Wette fich bemuben, fein Wefen zu erheben, und feine Geele ju erheitern; follte er fich enthalten konnen, ben dem allgemeinen lieblichen Lächeln der Ratur empfindlich zu fenn? Gollten wilde Leidenschaften an seiner Bruft nagen können, da vor ihm alles Ruhe und Friede haucht, und aus jedem Busch liebliche Gefange in sein Ohr fom= men? †) In folden redenden Ccenen ist die Natur unerschöpflich, und der Landschaftmahler muß sie für uns aufsuchen. Bald muß er uns zu betrachtendem Ernst einladen, bald zur Frohlichkeit ermuntern; ist aus dem Getummel der Welt in die Eine famfeit loten, benn uns einer schlafrigen Trägheit entziehen, und durch die allgemeine Burtfamkeit der im mer beschäfftigten Ratur gum Mitwurfen für das allgemeine Befte anspornen. Der Mahler, bem die Sprache ber Natur nicht verftand= lich ist, der uns blos durch Mannig= faltigkeit der Farben und Formen er= goben will, fennet die Rraft feiner Runft nicht. Wenn er nicht wie Saller, Thomson und Kleist, durch die Betrachtung der Natur in alle Gegen= ben ber sittlichen Welt geführt wird, fo richtet er durch Zeichnung und Farben nichts aus.

Hat Hat

†) When Heaven and Earth, as if contending, vye

To raise his Being, and serene his foul;

Can he forbear to join the general Smile

Of Nature? Can fierce passions vex his Breast While every Gale is Peace, and every

Is Melody? — Thomfons fpring, vs. 861. ff.

hat er aber Verstand und Empfinbung genug, ben Beift und die Seele ber vor ihm liegenden Materie zu empfinden, so wird er ohne Mühe, um fie auch uns defto lebhafter fühlen gu laffen, fittliche Gegenstände feiner ei= genen Erfindung einmischen konnen. Es ist in dem gangen Umfange der Runfte fein weiteres Feld, Salente, Renntniß und Empfindung mannigfaltiger anzuwenden, ale hier. wünschte es zu erleben, daß die Rupferstecherkunst von der Mahleren unterstützet, nach der Art der Aberlis Schen Landschaften, †) ben Liebhabern der Runft das mannigfaltige Genie der Natur aus jedem himmelsstrich, in ausgesuchten Scenen vor Augen So konnte man alles, was Die leblose Matur unterrichtendes und rührendes hat, aus allen Theilen der Welt in ein Zimmer zusammen bringen. Wurde man noch jeder Landschaft Auftritte aus der thierischen und fittlichen Welt, die fich dazu schiken, benfügen, so würde eine folche Sammlung für ben Berftand und das Gemuth eine hochst nützliche Schule des Unterrichts fenn. Das Merkwürdigste von dem Genie, der Lebensart, den Geschäfften und ben Sitten aller Volker des Erdbodens; jede empfindsame Scene ber mensch= lichen Ratur, könnte da auf die rüh= rendste Art vorgestellt werden. deren Geschäffte es ift, gemeinnützige Einrichtungen zu veranstalten, oder boch den Grund dazu zu legen, konnten der gesitteten Welt einen ausnehmenden Dienft erweisen, wenn fie es darauf anlegten, daß man nach und

trauf anlegten, daß man nach und †) Herr Aberli, ein schweizerscher Lands schaftmabler, der in Bern lebt, giebt seit einiger Zeit Landschaften heraus, darin das Bornehmse der Zeichnung zum Theil blog in flüchtigen Umrissen in Aupser geätt, das übrige mit Wasserfersarben ausgeführt ist. Ein sehr glüklicher Einfall, der die Ausmuntzerung der Liebhaber, und das fernere Rachdenken des Künstlers vorzüglich verdienet. nach eine folche Sammlung von Land. schaften bekäme, die ohne Zweisel die fürtrefflichste Methode an die Hant geben würde, die Menschen über alles, was sie zur Entwislung der Vernunft, und zur Bildung des Gemüthes zu wissen und zu empfinden haben, zu unterrichten. Dieses würde ein wahrer Ordis pictus senn, der der Jugend und dem reiseren Alter alle nühliche Grundbegriffe geben und jede Sapte des Gemüthst zu ihrem richtigen Ton stimmen könnte.

Bur angern Vollkommenheit einer Landschaft, die eigentlich von der Runst herrühret, wird alles erfodert, was der Geschmak feines, und die Runst schweres hat. Ein großer Landschaftmahler muß bald jedes Talent aller Mabler in andern Arten in fich vereinigen. Der herr von hagedorn führet deswegen dem Landschaftmab-Ier die Benspiele eines Smaneveldts und Laireffe zu Gemuthe. Diefer, ber einen ansehnlichen Rang unter den Historienmahlern behauptet, hat bennahe den wichtigsten Theil seiner Untersuchungen auf die Landschaft angewendet; und dieses kann man auch von Leonh. da Binci fagen. Bielleicht ist es nicht ganz ohne Ruken, wenn wir die hauptpunkte, worauf ber Runftler seine Aufmerksamkeit ben der Arbeit zu richten hat, hier anzeigen.

Vor allen Dingen muß der Mahler, wenn er eine Landschaft oder einzele Gegend angetroffen hat, die ihm einen Charafter zu haben scheinet, der sie der Abbildung werth macht, darauf besliffen senn, daß er sie von den herumliegenden Dingen gehörig absondere, daß er sie zu einem Ganzen mache, dem nichts fehlet, und daß durch nichts überslüßiges verunstaltet wird. \*) Man trifft sehr selten Außsichten, oder Gegenden au, wo man nicht in dieser Absicht etwas hinzuzusesen, oder wegzulassen hätte

\*) S. Gan; II. Th. S. 182 f.

Zwan

Bwar geht es fehr felten an, bie Land. Schaft so vollkommen, wie eine Infel von den umliegenden Gegenden abzufondern; und dieses ift auch nicht nothwendig, wenn nur barin nichts bervorsticht, das man nur halb fieht, und bas bie Aufmertfamteit von bem Porhandenen aufetwas abzieht, bas nicht da ift; benn diefes wurde Mangel anzeigen. Vorgrunde find alle= mal Theile eines großern Gangen, und doch berlanget das Auge nicht das Fehlende zu feben, weil die Aufmerksamfeit sich nicht barauf verweilet, fondern davon als von einer Rebenfache zur hauptsache eilet. Vorstellung bes Gangen zu befordern ift es nothwendig, daß in jeder Land= Schaft eine einzige hauptstelle fen, auf der die Vorstellung wesentlicher Din= ae, wie in einem Mittelpunkt vereinis get fen; von bem was gegen ben Rand des Gemähldes fommt, muß nichts fo bervorstechen, bag das Auge dahin gezogen werben fonnte. Collte in der Matur etwas diefer Art ba fenn, so muß es weggelaffen, ober durch etwas gleichgultiges bedeft wer-Landschaften, dergleichen man nicht felten, und auch von guten Meiftern fieht, die einen weiten Strich Landes vorstellen, worauf alles gleich schon und interessant ift; die deswegen in viel fleine Stufe fonnten ver-Schnitten werben, bavon jedes fo gut eine Landschaft mare, als das Gange, fonnen nie eine große Wurfung thun.

Zu ber Vollkommenheit des Gansen trägt nicht wenig ben, daß die ganze Landschaft in Ansehung des Hellen und Dunkeln nur aus zwey Hauptmassen bestehe, davon die eine hell und die andre dunkel sen. Wenn man so weit davon wegtritt, daß man nichts mehr von den Gegenständen erkennet: so mussen die zwen Massen gut in das Auge fallen, und so gebaut sen, daß sie keine starke hervorsstehende Spisen haben, sondern bensen

be sich ber Rundung nähern. Diese Proben halten fast alle Landschaften bes Phil. Wowermans aus. Siehet man von weitem mehrere helle und dunkele Stellen, wie Fleken auf dem Gemählde zerstreut, und laufen diese Fleken in Spiken aus: so kann die Landschaft auch in der Rähe nicht

gefallen. Auf das einfallende Licht kommt in biefem Stuf fast alles an. Dieselbe Landschaft, die zu einer Stunde bes Tages, und ben einer gewiffen Beschaffenheit des himmels oder der Luft, vollig matt ift, und viele ger= ftreute Maffen feben lagt, die das Auge nicht zusammenfaßt, fann zu einer andern Stunde fürtrefflich ins Auge Es ware zu wunschen, bag ein geschifter Landschaftmahler eine folche Gegend ben zwanzigerlen Licht und himmel, aber immer aus bemfelben Gefichtspunft entwurfe, und fluchtige Zeichnungen, aber mit rich= tiger Unlage des Colorits, herausgas Eine folche Rolge von Blattern wurde für angehende Landschaftmah= ler hochst nutlich senn; denn baraus tonnten fie am besten den großen Ginfluß bes einfallenden Lichts fennen lernen.

Was über das Befondere der Zeichnung und bes ausgeführten Colorits angumerten ift, tonnte in einer eingis gen Regel vorgetragen werben; aber das beste Genie hat das gange Leben eines Menschen nothig, um alles zu lernen, was biefe einzige Regel fobert. In Zeichnung und Farbe muß alles so naturlich senn, daß das Auge vollig getäuscht wird, und nicht eine gemablte, sondern wurfliche Landschaft zu feben glaubt; man muß Warme und Ralte, frische, erquiten= de, und fchwule niederdrufende Luft, zu empfinden glauben; man muß ben riefelnden Bach, ober ben rauschenben Strohm, nicht nur wurflich ju feben, fondern auch zu horen glauben; das harte bes fteinigen Bo-

5 4

beng,

dens, und das Weiche bes Moofes einigermaaßen von Ferne fühlen; furz jeder Gegenstand muß nach Maaßgebung seiner Entfernung und Erleuchtung so gezeichnet und gemahlt senn, daß nicht nur das Ausge ihn erkennet, sondern auch den übrigen Sinnen die Versicherung giedt, sie würden ihn so, wie in der Natur empfinden. Dieses ist der höchste Grad der vollkommenen Bearbeitung, den selbst die größten Meister nicht allemal erreicht haben. Dazu wird außer dem Genie ein auszuehmend sleißiges Studiren erfodert.

nehmend fleißiges Studiren erfodert. Vor allen zum Studiren gehörigen Dingen, muß der Landschaftmahler die Verspektiv so vollkommen, wie ber Rechenmeister sein Einmaleins befiten. Es ift hochlich zu bedauern, daß auch gute Runftler, die aus den Landschaften ihr Hauptwerk machen, Diefes Studium verabfaumen, ohne welches schlechterdings keine Land= schaft vollkommen senn kann. Die würkliche Zeichnung nach der Natur macht die Renntniß der Perspettiv nicht überflüstig. Es geschieht hochst felten, daß eine Landschaft gang, oh= ne daß etwas wegzulassen, oder hin= zuzuseßen ware, dem Mahler dienen konnte; dazu aber muß er nothwen= Dig die Perspeftiv verstehen, und wenn er auch nur einen Baum binfegen wollte. Und ware fein Alugenmaaß noch so richtig, so wird er im Nachzeichnen der Natur gewiß Fehler begeben, bald in der Richtung der Linien, bald in der Groffe; in diesem Fall aber wird die Taufchung nie voll= Denn obgleich der, kommen senn. welcher die gemahlte Landschaft sieht. nichts von der Perspettiv versteht, ob er gleich die Fehler nicht erkennet, fo fühlt er fie; so wie ber, welcher nichts von der harmonie der Tone weiß, empfindet, was ein reiner oder unreis ner Ion ift. Die genaue Beobach= tung der Perspektiv ift so wichtig, daß sie allein bennahe hinreichend ift,

bie Täuschung zu bewürfen. Ich habe perspektivische Zeichnungen gesehen, die durch bloße Umrisse, ohne Licht und Schatten, ohne Farben, mich bennahe die Natur selbst empfinden ließen. Die Verabsäumung dieses so wichtigen Theils der Runst wäre ist um so viel weniger zu verzeihen, da man nun, besonders nach dem, was Herr Lambert zu Erleichterung der Perspektiv gethan hat, \*) in wenigen Monaten die ganze Kunst lerenen fann.

In Unsehung der frenen Zeichnung stehen nicht wenige in dem Vorur= theil, daß der Landschaftmahler eben kein Raphael senn durfe. Aber biese bedenken nicht, was für ein durch= dringendes Auge, was fur eine Mei= sterhand erfodert werde, von so un= gabligen Gegenftanden, als die leblose Natur allein darbietet, jedem seine eigenthumliche Form und feinen Chas rafter zu geben; besonders, da dieses Eigenthumliche meistentheils aus folden Modificationen der Korm besteht, die sich blos empfinden, aber nie deutlich erkennen laffen. Was aehoret nicht dazu, nur jedem Baume den eigentlichen Charafter seiner Art zu geben, daß man ihn auch in der Kerne erkennet? Aber der Landschaft= mahler arbeitet felten, ohne sittliche Handlung vorzustellen; je mehr er da von Raphaels Talenten hat, je glutlicher wird er fenn. Gelten bringet er uns seine Figuren so nahe ans Un= ge, daß wir den Charafter und die gegenwärtigen Gedanken der Perfo= nen in ihren Gefichtern lefen konnten: aber desto schwerer wird es ihm, eben dieses durch Stellung und Gebehrden anzuzeigen. Nur ein vorzügliches Genie kann dieses erreichen, da hier feine Regel und fein Ausmeffen der Verhältnisse statt haben kann: aber das Genie muß burch unermudetes Studium und tägliche Zeichnung als

ter Gattung natürlicher Formen recht

ausgebildet werden.

Von allen Geheimniffen bes Colorits darf dem Landschaftmahler feis nes unbekannt fenn, weil erft dadurch jeder Theil der Landschaft sein wahres Leben befommt. Wichtiger ift bier, als in allen andern Gattungen, ber beste Ton, und die vollkommenste harmonie der Farben. Jede Jahredzeit und felbst jede Tageszeit hat ihren eigenen Ton, der ungemein viel ju der Schonheit des Gangen ben= Der helle, erquifende Ton muß im Frühling, ber fanfte, duftige, im Serbst studirt werden. Wer sich aber in der Runft der harmonie prufen will, der mable Frublingsland-Schaften; denn in diesen ift fie am

schweresten zu erreichen. \*)

Des-Viles, dem auch der herr von Sagedorn zu folgen scheinet, thei= let die Landschaft in zwen Gattungen ein, die heroische und die Birtenftute; aber es giebt eine Mittelgattung, Die zu feiner der vorhergehenden fann ge= rechnet werden, da sie hauptsächlich Scenen aus dem Geschäffte treibenden bürgerlichen Leben vorstellt, wie die Sechäfen des Lingelbachs und des Vernets. Man muß sowol von dem leblosen, als dem sittlichen Inhalt der Landschaft, die Bestimmung ihrer Gattung bernehmen. Rach jenem hat man zwen Arten: die gesperrten Landschaften, wie der herr von Saaedorn fie nennt, und die wir anders= wo Gegenden nennen; und die offenen Landschaften von frener Aussicht in entfernte Gegenden. In Unsehung der Staffirung, oder der aus der thie= rischen und sittlichen Ratur mit ber Landschaft verbundenen Scenen, entfiehen vielerlen Urten, durch beren nahere Bestimmung die Theorie ber Runft wenig gewinnen wurde. Denn mas hieruber dem Runftler ju genauerer Ueberlegung zu empfehlen ift, fann in eine allgemeine Maxime gu=

\*) G. Ton; Luftperspektiv.

fammengefaßt werden. Bas dem leb. losen Stoff aus der thierischen und sittlichen Natur eingemischt wird, muß eine naturliche Berbindung das mit haben, und bendes muß fich gegenseitig unterftuten und heben. Gine Wildniff ertraat nicht jeden Gegenstand, ber fich in eine angebaute Gegend schifte. Ein Runftler von em= pfindfamer Geele, ben eine Begend, ober ausgebreitete Landschft gerührt hat, wird leichte die Gattung ber åffhetischen Rraft, die vorzüglich in derfelben liegt, unterscheiden. Sater denn eine reiche Einbildungsfraft, Renntniff der Welt und der Menschen, fo werden ihm Gegenstände genug einfallen, die das Gemuth mit Rraften berfelben Art angreifen. In einer finftern unangenehmen Wildnig wird er einen menschenscheuen Kantaften, und in einer angenehmen schönen Wildnif lieber einen ehrwurdigen Ginfiedler mohnen laffen, ber bie Welt verlaffen hat, um der Ruhe zu genießen. Bisweilen liegt in bem leblosen Stoff erstaunliche Rraft die Empfindungen ju verftarten. Go wie Saller, ba er feine Geele jum hochften Grad einer finftern Ernsthaftigfeit stimmen will, fich in Gedanten in eine Wildniß versett:

so findet auch im Gegentheil der Mahler zu einer fröhlichen oder traurigen Gegend, zu einer fruchtbaren oder dürren Landschaft, einen sittlichen oder leidenschaftlichen Gegenstand, der durch jenes verstärkt wird, wann es ihm nur nicht an dem poetischen Genie sehlet. Und wie der Dichter jedes einzele Bild, jedes Wort, in den eigentlichen Ton seines Inhalts stimmet, so muß auch der Landschaft, mahler den geringsten Gegenständen den Charakter des Ganzen zu geben wissen. Nic. Poußin und Salvator Rosa konnen hierin ju Muftern bienen.

Was sonk hier noch von dem verschiedenen Charakter der Landschaften und der berühmtesten Landschaften und der berühmtesten Landschaften abler zu sagen wäre, hat der Herr von Hagedorn in seinen Betrachtungen über die Mahleren, die in aller Liebhaber Händen sind, so fürtresslich ausgeführt, daß es unnöthig ift, hier dasselbe zu wiederholen.

# Largo.

Bedeutet die langsamfte Bewegung des Takts, wo die Haupttone der Melodie in fenerlicher Langfamkeit und gleichsam tief aus der Bruft her= geholt, auf einander folgen. Diese Bewegung schiket sich also für Lei= denschaften, die sich mit fenerlicher Langsamteit außern, für melancho= lische Traurigkeit, und etwas finste= re Andacht. Um nicht langweilig zu werden, foll ein Largo nur fur; fenn, weil es nicht wol möglich ist, mit dem außersten Grad ber Aufmerksam= keit, der hiezu erfodert wird, lang anzuhalten. Die nothige Behutfamfeit, die dem Tonfeter und dem Spieler benm Abagio empfohlen morden, \*) muß hier noch sorgfältiger angewendet werden.

### La firen.

(Mahleren.)

Dieses Runstwort ift vielleicht aus bem übel verstandenen französischen Wort glacer entstanden, und follte glaßiren heißen; †) bende bedeuten

- \*) G. Adagio.
- t) Der herr von Hagedorn braucht auch das Wort Glasiren. Ich habe vielfälstig von Mahlern das Wort laßiren gehört, vermuthe aber, daß jenes das eigentliche sey, und habe hier nur deswegen das schlechtere genommen, weil dieser Artisel aus Uebereilung im ESh, im Art. Anlegen schon citrit ift.

eine Karbe mit einer andern durchfichtigen Farbe bedefen. Indem die untere Karbe durch die barüber lies gende durchscheinet, entsteht aus bender Vereinigung eine britte Karbe, die ofte schoner und allemal saftiger ist, als sie senn wurde, wenn bende schon auf der Pallete untereinander gemischt worden waren. Wenn man die Purpurfarbe mit Himmelblau lafsirt, so bekommt man ein schöneres Violet, als durch die Mischung ber Farben entsprungen ware. Dieses ist also der Grund, warum die Mah= ler bisweilen lakiren. Die untere Karbe muß fark und durchdringend, die obere, wonit lakirt wird, schwach fenn, und nicht beken. Daher man zum Lafiren nur folche Farben brauchen kann, die nicht korperlich genug find, um fur fich ju fteben.

Das Lafiren thut eine doppelte Wurkung. Die eigenthumlichen Karben werden dadurch schöner und saf= tiger, daher es vorzüglich ben seide= nen Gewändern gebraucht wird; und denn kann es auch bienen, gan= gen Massen eine vollkommnere Dar= monie zu geben. Man findet, daß einige Runfiler, um diefes zu erreis chen, ihre Hauptparthien schon so angelegt haben, daß sie dieselben gan; mit einer fehr bunnen Farbe überlaßiren konnten. Es ist allemal nothwendig, daß der Mahler schon benm Unlegen auf das Lafiren den= fe, um fraftige und ftarte Farben

unterzulegen.

#### Laterne.

(Vaukunst.)

Ein kleines auf allen Seiten offenes Thurmchen, welches bisweilen über die Deffnungen der Eupeln gesetzt wird, um das Einfallen des Negens etwas abzuhalten. \*) Es scheinet, daß die Alten schon bisweilen die Deffnun.

\*) G. Cupel.

Deffnungen ber Cupeln mit Laternen bedett haben, beren, nach der Men= nung einiger Ausleger, Bitrubins unter dem Namen Tholus gedenfet. Nach andern aber, denen auch Winfelmann benstimmt, wurde diefer Ra= me ber Cupel felbst gegeben; und man findet fein altes Gebaude, wo über ber Cuvel eine Laterne ftunde. der That scheinet sie doch der einfachen Große der Cupel etwas zu benehmen. Widrig ift es einem an die Einfalt gewohnten Auge, wenn fo viel neue Baumeifter an die Pfeiler ber Laterne gerollte Stuben anfegen: eine in allen Absichten gothische Erfindung.

### Lauf, Läufe.

(Musik.)

Eine Folge melodischer Tone auf eine einzige Splbe bes Tertes, bie man auch mit dem italianischen Worte Paffagie, ober mit dem frangofi= schen Roulade nennt. Es ift mahr= Scheinlich, daß in den alten Zeiten auf jede Enlbe bes Textes nur ein Ton, ober hochstens ein paar an ein= ander geschleifte Tone gesett worden. Doch hat schon der heil. Augustinus angemerket, daß man ben Symnen bisweilen in solche Empfindungen tomme, die feine Worte jum Unsbruk finden, und sich am naturliche ften durch unartifulirte Tone außern; daher auch schon in alten Rirchenstufen etwas von diefer Art am Ende Ich habe auf der Ronigl. porfommt. Bibliothet in Berlin in einem griechischen Gefangbuche, bas im achten oder neunten Jahrhundert geschrieben scheinet, schon ziemlich lange Läufe mitten in einigen Verfen bemerket.

Es ift, wie schon Rousseau angemerkt hat, ein Vorurtheil, alle Läufe als unnatürlich zu verwerfen. Es giebt in den Aleußerungen der Leidenschaften gar ofte Zeitpunkte, da der Verstand keine Worte sindet, das, was das berg fühlet, auszudrüfen; und eben da fieben die Laufe am rech-Alber dieses ist ein bochstverwerflicher Migbrauch, der in ben neuern Zeiten durch die Opernarien aufgekommen, und sich auch von da in die Rirchenmufit eingeschlichen bat. baf lange Laufe, ohne alle Beranlassung des Ausdruks, ohne andre Wurfung, als die Beugfamfeit ber Reble an den Tag zu legen, fast überall angebracht werden, wo fich schifliche Sylben dazu finden; daß Urien gefett werden, wo die Salfte ber Melodie aus Laufen besteht, beren Ende man faum abwarten fann. Sie follten nirgend ftehen, als mo der einfache Gesana nicht binreicht. die Empfindung auszudrufen, und wo man fublet, daß eine Bermeilung auf einer Stelle nothwendig ift. Der Tonfeter zeiget fehr wenig lleberleaung, der fich einbildet, er mufse überall, wo er ein langes a, ober o, antrifft, einen Lauf machen. Es giebt gar viel Arien, beren Tert feinen einzigen erfodert, oder gulaft. Vornehmlich follten blog fünftliche Laufe schlechterdings aus ber Rirchenmusik verbannet senn, weil es da nicht erlaubt ift, irgend etwas zu feten, bas die Aufmerkfamkeit von bem Inhalt auf die Runft bes Gangers abziehet.

Von dem Vortrag der Läufe findet man in Tosis Unleitung zur Singkunst, und den von Herrn Ugricola daselbst bengefügten Unmerkungen einen sehr gründlichen Unterricht.

# Laune.

(Schone Kunfte.)

Bebeutet eben bas, was man gemeiniglich auch im Deutschen mit bem französischen Wort Zumeur ausdrüfet, nämlich eine Gemuthsfassung, in der eine unbestimmte angenehme oder verdriesliche Empsinbung so herrschend ist, daß alle Vorstellun

stellungen und Meußerungen der Gecle davon angestekt werden. Gie ist ein leidenschaftlicher Zustand, in dem die Leidenschaft nicht heftig ist, keinen bestimmten Gegenstand hat, fondern blos das Angenehme oder Un= angenehme, das fie hat, über die gange Seele verbreitet. In einer lustigen Laune fieht man alles von der ergokenden und beluftigenden Geite; in einer verdrießlichen aber ist alles verdrieflich. Wie ein von gelber Galle franker Mensch alles gelb fieht, fo erscheinet einem Menschen in guter oder übler Laune alles lustig, oder verdrieflich; feine Urtheile, Empfinbungen, Sandlungen, haben als= denn etwas falsches, oder übertriebenes an fich. Von der Laune wird die Vernunft nicht so völlig, als von der heftigen Leidenschaft gehemmet; aber sie bekommt doch eine schiefe Lenkung, daß sie keinen Gegenstand in feiner wahren Gestalt, oder in sei= nem eigentlichen Verhältniß fieht. Menschen von lebhafter und sehr empfindsamer Gemuthsart, denen es sonst an Vernunft nicht fehlet, wer= den von Gegenständen, die lebhaften Eindruf auf sie machen, so gang durchdrungen, daß fie eine Zeitlang halb aus Ueberlegung und halb aus blinder Empfindung handeln und urtheilen; und in diesem Zustande schrei= bet man ihnen eine Laune gu. Absicht auf die schonen Kunste ist diefer Zustand wichtig; denn die Laune vertritt nicht felten die Stelle der Begeisterung, indem sie das Gemuth des Rünstlers in den Ton stimmt, der sich zu seinem Gegenstand schiket, und auch nicht selten die eigentlich= ften Einfalle, Gedanken und Bilber barbietet: facit indignatio versum. Sar ofte hat der Rünftler keine Mufe gum Benftand, als feine Laune. Jedes Inrische Gedicht muß von der Laune seinen Son bekommen. Horazische Dbe an den über Gee segelnben Birgil ift fast gang bie Bur-

fung der verdrießlichen Laune des Dichters, der um seinen Freund besforgt ist. Alles kommt ihm gefährlicher vor, als es ist, und er schimpft in dieser Laune auf die Verwegenheit des Menschen, die diese Art zu reisen erfunden hat.

e a u

Wir beobachten den Menschen nie mit mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir ihn in einer merklichen Laune fehen; auch ift in diesen Umstånden fast alles, was wir an ihm fehen, velu= stigend, oder sehrreich. Was wir in seiner wahren Gestalt, und mit seinen naturlichen Karben sehen, bas sieht der launige Mensch in veranderter Gestalt und in verfälschter Kar-Es befremdet uns, bag er bie Sachen nicht fo fieht, wie wir; und daher nähert sich der launige Zustand dem Lächerlichen, und dienet uns zu belustigen. Lehrreich ist er für den Philosophen, der daraus erkennen lernt, auf wie vielerlen feltsame Weise die Urtheile verdreht werden, und wie die wunderlichsten Trugschlusse entsteben.

Auf der comischen Schaubühne macht die Laune der Hauptpersonen -oft das Vornehmste aus. Nichts ist belustigender zu sehen und zu hören, als die Karbe und der Ton, den die Laune allen Handlungen und Urtheis len der Menschen giebt; und die merk= würdigsten Gegenfake entstehen da, wo Personen von entgegengesekter Laune sich für einerlen Gegenstände interessiren, da der eine alles von der verdrieflichen, der andre von der lu= stigen Seite ansieht. Der Dichter hat auch nirgendwo bessere Gelegen= heit, als ben solchen Contrasten, uns die gerade Richtung der Vernunft fichtbar zu machen. Die wichtigften Beobachtungen, die ber Mensch über sich selbst machen konnte, waren oh= ne Zweifel die, die er über den Ein= fluß seiner Laune auf seine Urtheile machen würde. Wir muffen uns ofte über uns selbst verwundern, daß

wir zu verschiedenen Zeiten so versschiedene Urtheile über dieselben Saschen fällen. Sie sind eine Würkung der Laune. Der comische Schauspiesler kann uns dergleichen Beobachtungen erleichtern.

Wer für die comische Bühne arbeiten will, nuß sich in jede Urt der Laune zu seigen wissen. Darin findet er das sicherste Hülfsmittel, den Zuschauer zu ergößen und zu unterzichten. Darum ist es sein Hauptstung der Laune zu beobachten. Er fann es als eine Grundmarime anzehmen, daß er gewiß nur in den Scenen recht glütlich ist, wo es ihm gelungen, sich selbst in die Laune zu seigen, die er zu schildern hat.

Auch in dem gemäßigten lyrischen Ton, besonders in Liedern, thut die Laune fast alles. Man merkt es gar bald, wenn das Gemüth des Dicheters nicht in dem Ton gestimmt gewesen, den er annimmt. Mir ergößen uns an der wollüstigen Laune des Anakreons, die ihn so naiv macht; aber ben so manchen seiner deutschen Nachahmer verräth sich gar bald eine würklich wilde und aussschweisende Gemüthsart, die nichtsals Ekel erwekt.

Die Reden und Handlungen, die aus Laune entstehen, gefallen allemal, wegen des Sonderbaren und Charafteristischen, das darin ift. Das Allgemeine und Alltägliche hat nichts, das die Aufmerksamkeit rei= get; aber febe merkliche Laune hat et= was an fich, das uns gefällt, und moben wir mit Vergnugen die 216= weichungen von der rubigen Vernunft beobachten. Die Laune ist die wahre Würze der comischen hand= lung, und wer nicht launisch senn fann, wird in diesem Fach nie etwas ausrichten; durch bloße Vernunft fann feine gute Comodie gemacht merden.

#### Leben.

(Mahleren.)

Es ist in der Mahleren der außerste Grad der Vollkommenheit, wenn les bendige Gegenstände fo gemahlt find, daß man bas Leben, die athmende Bruft, die Barme bes Blutes, und besonders das würklich sehende und empfindende Auge darin mabrzuneh= men glaubet. Allsbenn schreibet man dem Gemahlde ein Leben gu. die Mableren ist es von der hochsten Wichtigkeit, daß man auf bas Desondere Achtung gebe, worans ei= gentlich dieses vermennte Gefühl des Lebens entsteht. Wenn man einen Menschen in der größten Volltom= menheit in Wachs abbilden, und ihn mit den naturlichsten Farben bemahlen würde, so ware boch schwerlich zu erwarten, daß man in der Rabe burch das Bild hinlanglich wurde getauscht werden, um es für eine leben= dige Person zu halten. Es scheinet. daß der Ausdruf des Lebens von mancherlen faum nennbaren Umftan= den abhanae.

Etwas davon muß burch die Zeich= nung bewürft werben, das übrige durch das Colorit. Der hochste Grad beffen, was man eine fliegende Zeich= nung nennt, fann viel dazu bentragen, weil in ber Ratur felbit alles. was zur Form gehoret, hochst fliefsend ift. Dieses kann auch ben bem besten Genie nur durch eine unermudete und anhaltende lebung im Zeicha nen nach der Natur erhalten werden. Man empfiehlt dem historienmahler mit Recht das Studium und Zeich= nen des Untiken; follte er aber baben die Ratur felbst aus der Alcht laffen, so wird er zwar edle, auch wol arose fe Formen, und einen anftandigen Ausdruf in seine Gewalt befommen : aber das leben wird er feinen Rigus ren nicht geben konnen. Man wird, wie in Voufins Gemahlben nicht felten geschieht, in den Personen bas

Leblose

Leblose des Marmors zu fühlen

glauben.

Da auch die Natur, selbst da, wo sie nicht schon gezeichnet hat, doch nichts unausgeführt läßt, und felbst in ben geringsten Theilen ber Form etwas besonderes, bestimmtes, ober individuelles hat, so muß auch der Beichner, um fich dem Leben fo viel, als möglich ift, zu nahern, nichts un= ausgeführet noch unbestimmt laffen. In den kleinesten Theilen, in Augen, Dhren, haaren, Fingern, muß in den Umrissen nicht nur alles vollständig, fondern auch fur jede Rigur besonders bestimmt fenn. Wer nur allgemeine Gliedmaaßen zu zeichnen weiß, Augen und Finger, die nicht einem Men: ichen besonders zugehören, sonbern das Ideal der menschlichen Augen und Finger find; fann bas Leben nicht erreichen. "Man muß, wie Mengs von Raphael fagt, sich beanugen, von dem Antiken (oder von dem Ideal) die Hauptformen zu ge= brauchen, viel ofters aber in dem Leben das wählen und nachahmen, was ienem am nachsten kommt. muß, wie jener, erkennen, daß gewisse Gesichtsstriche auch gewisse Be= beutungen haben, und insgemein ein gewisses Temperament anzeigen; auch daß zu einem solchen Gesichte eine ge= wiffe Urt Glieder, Sande und Fuge aehoren. 4 \*)

Darum thun auch die Mahler nicht wol, die fich beståndig nur an einem oder an zwen Modelen im Zeichnen üben. Man sollte damit ofters ab= wechseln, und jedes Model so lange nachzeichnen, bis man auch die geringsten Rleinigkeiten besfelben nicht nur ins Auge, sondern auch in die Sand gefaßt hat, und hernach ein anberes nehmen. Und hieraus follten junge Mahler lernen, mas für anhal= tender und brennender Fleiß dazu er= fordert wird, dasjenige im Zeichnen

\*) Menge Gedanken über die Schonheit S. 46.47.

zu lernen, was zur Darstellung bes Lebens nothwendig ift. Das beste Zeichnungsbuch, und ware es auch von Raphael felbst, das schonfte Model, und einige ber ausgefuchteffen Untifen, find nicht hinlanglich, ihn im Zeichnen festzuseten. Wenn er diefes alles besitt, denn muß er erst fein Auge auf die Natur wenden. Er braucht nicht immer die Reißfeder in ber hand zu haben; aber sein Auge niuß unaufhörlich beobachten, erfor= schen, abmessen, und jede Rleinigkeit gegen das Gange halten. Bu diefer llebung des Auges findet er die Gelegenheit den gangen Tag hindurch. Noch schwerer scheinet es, durch das Colorit das würkliche Leben zu errei= Auch dieses hat sein Ideal, \*) das der Mahler nach der würklichen Natur abandern muß. Darum kommen die Vortraitmabler dem Leben allemal naber, als die historienmah= Aus dieser Urfache findet man unendlich mehr Leben, auch in Vandufs hiftorien, als in Rubens feinen. Aber man wurde vergeblich versuchen, die Zauberstriche des Vensels gu beschreiben, wodurch die haut ih= re Weichheit, das Fleisch seine duf= tende Warme, das Auge feine Keuch tigfeit, und felbst feine Gedanken und Empfindungen bekommt. Bermuthlich wurden Titian und Vandnk felbst nur wenig von einer Runft, die sie vorzuglich besessen, gesammelt ha= ben. Es fommt hier, außer der all= gemeinen Behandlung einer glufli= chen Unlage und einer guten Wahl der Karben, auf unbeschreibliche Rlei-Die fleinesten faum nigkeiten an. merklichen Lichter, Bliker und Biederscheine, thun fast das meiste gu dem Leben. In den Werken der groß. ten Coloristen scheinen diese noch leich= ter, als in der Ratur felbst zu entdeken. Die Natur ist die Original= sprache, das gemachte Bild eine lleberfehung.

Man muß hier, wie in berfekung. würtlichen Sprachen, die, in welche man überfest, vollkommener besiten, Mancher als die Grundsprache. Mahler entdefet in dem Colorit der Ratur fraftige Rleinigkeiten, empfindet ihre Wurfung, kann sie aber mit seinen Farben nicht erreichen. Da ist es aut, wenn er in den Merfen der größten Meister entdeken kann, wie es ihnen gelungen ift, das dars zustellen, was ihm ben Nachahmung der Natur nicht möglich war. fommt hier einerseits auf ein erstaunlich scharfes und empfindsames Auge, und benn auf eine, durch taufend Bersuche unterrichtete und noch glufliche Sand an.

Bisweilen erhält man durch Uma wege, was man geradezu nicht zu er-Manche Stelle des reichen vermag. Gemähldes, die das mahre Leben noch nicht hat, erhalt es durch die Bearbeitung einer andern Stelle. Deraleichen Beobachtungen ift man ofte dem Zufall schuldig. Also muß ber Mahler ben der Arbeit des Denfels feinen Geift unaufhörlich zur Beobachtung der zufälligen Burfune gen ber Farben, der Lichter und Schatten, des hellen und Dunkeln gegen einander, gespannet halten, bamit ihm nichts davon entgehe. Arbeitet er in einiger Zerstreuung ber Gedanken, so gelinget ihm bisweilen etwas, das er hernach mit keinem Suchen wieber nachmachen fann. Hätte er aber damals, als es ihm ge= lungen ist, auf alles, was er that, Achtung gegeben, so wurde er nun Diefen Theil feiner Runft befiten. Darum muß der Mahler so gut, als der Philosoph, seine Stunden haben, wo er fich in in ein stilles Cabinet verschließt, um die hochste Aufmertsams feit auf die Bemerfungen zu richten, die ihm die Uebung feiner Runft entdefen läßt. Aber auch außer dem Cabinet, und in ber Gefellschaft, muß er überall mit einem forschenden Auge den Son und die Farben des Les bens beobachten.

### Lebendiger Ausdruf.

(Redende Runfte.)

Der Rlang der Rede, in so fern er ohne den Sinn der Worte etwas Leisdenschaftliches empfinden läßt, wie die meisten Ausrufungsworter (Instersettionen); daher man diesen Ausstrücker den leidenschaftlichen Ausdruft nennen würde. Einige Runstrichter rechnen auch den mahlerischen Rlang hieher, der die natürliche Veschaffenheit körperlicher Gegenstände ausdrüft, wie der bestannte Vers des Virgils:

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula campum;

burch beffen Rlang der Dichter das Galloppiren eines Pferdes habe fchilstern wollen.

Man könnte dieses den schildernden Ausdruf nennen, weil der bloße Ton der Wörter den Gegenstand, den sie bedeuten, zu erkennen giebt. Wahrsscheinlicher Weise sind die ersten Grundwörter aller Sprachen der Welt ursprünglich schildernde Tone gewesen, wie im Deutschen die Worster Donner, Wind, Säuseln, Rieseln, Fließen u. f. f. denn woher sollten sonst die Ersinder der Namen die Wörter hergenommen haben, als aus Nachahmung des Tones, den die Sachen hören lassen? †) Ehe die

†) Hieraus wurde folgen, daß alle Spraschen der Welt gar viel gemeinschaftlische Grundwörter haben mussen. Das von bin ich auch überzeuget. Nur muß man bedenken, daß nicht jedes Ohr die natürlichen Tone gleich bestimmt höret, und nicht jeder Mund sie gleich bestimmt nachahmet; einer glaubte das Brüllen des Stieres aut durch das Wort Ochs, der andre durch das Wort Ochs, der andre durch das Wort sie nachzuahmen; bende Wörzeter sind im Grund einerlen. So see hen wir täglich, daß ein Deutscher, ein Franzos, und ein Engländer, ein

Menschen eine Sprache hatten, beren Worter durch den Gebrauch bedeutend wurden, mußten sie sich nothwendig folcher schildernden Tone bedienen, die ist vollkommen überflu-Indem der Grieche bas kia find. Wort avenog höret, denkt er eben so geschwind und eben so bestimmt an die Sache, die es ausdruft, als der Englander, dem durch das Wort Wind die Sache felbst- geschildert wird.

In ausgebildeten Sprachen haben bergleichen schildernde Worter, wenn man blos bestimmt sprechen will, feinen, oder doch einen sehr geringen ästhetischen Werth, weil man ohne fie fich fehr bestimmt und verständlich ausdrufen fann. Gang anders aber verhalt es fich, wenn man auf die Empfindung wurten will; benn ba muß auch ber bloße Ton der Worte das Scinige zu Erreichung des Endzwefs bentragen. Wer andre burch Erzählung einer Schandthat in Zorn und Entruftung feten will, muß nicht einen sanften Ton annehmen, auch nicht sanftklingende Worter brau-

> und eben daffelbe ihm unbefannte, g. E. polnische oder russische Wort, jes der nach seiner Urt, nachspricht. Sat= ten alle Menschen daffelbe Gehör und dieselben Werkzeuge ber Sprache, fo wurden die Stammworter aller Spra= chen der Welt genau mit einander übereinkommen. In ben abgeleiteten Bedeutungen zeiget fich ein noch grof= ferer Unterschied. Ein Mensch mur= De ben bem Stier durch die Große gerubret, und machte daber von dem Worte Bos eine Ableitung, um etwas Großes auszudrufen; einen andern rührte ben demfelben Thier die plum= pe Dummheit, und dieses bewog ihn einen grobdummen Menfchen einen Ochsen zu nennen. Diefe benden Un= merkungen find ichon binlanglich, den großen Unterschied zwischen den Spra= chen der Bolter, die urfprunglich aus Nachahmung eben derselben Tone eut= ftanden find, ju erflaren. Satten al= le Menschen gleiche Sinnegart, fo würden auch die abgeleiteten Bedeu= tungen der Worter in allen Sprachen einerley fenn.

chen; benn biefes wurde bem Buho. rer anzeigen, daß der Erzähler felbfi nichts daben fühlet. Wie also ber Ton der Rede überhaupt das Geprage der Empfindung, die man ermefen will, haben muß, so mussen auch die Worter und der Gang der Rede, oder das Rhythmische darin, demselben angemeffen fenn. Dieses verfte= hen wir hier durch den lebendigen Ausbruf. hingegen halten wir bas meifte, was so vielfältig von dem schildernden Ausdruf gerühmt wird, fur Rleinigkeiten, bie der Aufmerksamfeit des Redners oder Dichters entweder nicht werth find, oder gar, wenn fie wurklich gefucht worden, zu tadeln waren.

Daber kommt es mir feltsam por. daß ein fo scharffinniger Mann, als Clarte, den homer so ofte des schilbernden Verfes halber lobt, wo ich ihn tadeln würde, wenn ich mich bereden fonnte, daß er diese Schilderung gesucht hatte. Go findet er diesen Bers

'Οιδ' έπι δεξια, διδ' έπ' άρισερα νωμη. oar Bav,

'Αζαλεην. \*)

fürtrefflich, weil er seiner Meinung nach durch den Fall der Worte die schnellen Wendungen der Bewegun= gen im Zwenkampf schildern soll. +) Der Dichter beschreibet an diesem Orte den Zwenkampf zwischen Hektor und Ajax. Diefe Belden find im Begriff ben Streit anzufangen. Aljar fodert seinen Feind auf, alle feine Krafte gegen ihn anzuwenden. fer voll ruhigen Muthes antwortet ihm in einem gelaffenen, aber fehr zuversichtlichen Tone: "Denke nicht, Mjay, daß du einen unerfahrnen Jungling, oder einen weichlichen Knaben vor dir habeft; ich bin mit dem Streit und mit todtlichen Streis chen

\*) Il. VII. 238.

<sup>†)</sup> Motus concitos, reciprocos et celeriter agitatos optime depingunt hujus versus numeri. Clarke.

chen wol bekannt, weiß auch den Schild zur Vertheidigung fertig, rechts oder links vorzuhalten." Mer ben Lesung dieser Stelle seine Empfindung erforschet, wird die Gemuthefassung, worin hefter dieses faat, fo voll Wurde und fo voll Ernft finden, daß ihm schwerlich daben einfallen wird, der Held habe durch den Lon der Worte die schnellen Bemeaungen des Schildes bald rechts, bald links, schildern wollen. Warum foll denn der Dichter dieses im Sinne gehabt haben? Rurg borher beschreibet er, wie Ajax sich bewass= net, wie er hierauf gleich dem mach= tigen Rriegesgott hervortritt, und hobnisch fürchterliche Blike wirft. Denn thut er hinzu:

'Ηϊε, μακρα βιβας, κραδαων δολιχοσκιον έγχος.

Er trat einher mit mächtigem Schritt, seinen gewaltigen Speer leicht schwenkend. Daß in diesem Vers etwas hochtrabendes und majestätisches ist, kommt genau mit der Empfindung überein, die der Dichter hier gehabt, und die jeder Leser

haben wird.

Eine einzige Unmerfung bestimmt alles, mas sich über den lebendigen Ausdruk sagen läßt. Der Ton und Kall des Verses ist nicht für den Verstand, sondern fur das herz. ses beschäfftiget sich blos mit seinen Empfindungen; es hat fein Auge jum Geben, erkennet nicht, fondern fühlt nur. In der Empfindung geben wir blos auf unsern innern 3ustand Achtung, nicht auf die Beschaffenheit des Gegenstandes; was also im lebendigen Ausdruke nicht Gefühl ist, gehört nicht zur Sprache des Herzens, und kann pofirlich ober gar abgeschmaft werden. Gehen wir nicht in einigen niedrig comischen Operetten, daß gerade bergleichen Schilderungen am besten das Woffirs liche ausdrufen; wie wenn Mensch im Schrefen das Dochen bes Dritter Theil.

Herzens durch Vers und Gefang nachahmet?

Die ungeschikteste Anwendung des schildernden Ausdrufs wird da gemacht, wo man ben Gegenstand, ber und in Empfindung feget, gerade gegen die Empfindung schildert: wie es bisweilen sehr unüberlegt in der Mufit geschieht. Ein Mensch, der vom Ueberdruß des Lebens durchdrungen. fich nach der ewigen Rube febnet, muß von seinem naben Tode nicht in bem anastlichen Ton des Menschen sprechen', der diesen Schritt mit Schres fen thut. Es ware vollig ungereimt, wenn ein Dichter ihm eine Rede in den Mund legte, die durch den Ton und den Kall der Worte das Schrefhafte des Sterbens, und das Kurchterliche der Ewigkeit schilderte.

Also muß kein Gegenstand nach seiner Beschaffenheit, sondern nach dem Eindruf, den er auf das Berge macht, durch den Ton geschildert wer-Wer einen Sturm beschreibet. um andere etwas von der Unaft fuhlen zu laffen, die er daben ausgestanben hat, erreicht allerdinas seinen Endzwef beffer, wenn auch ber Ton der Worte das heulen und Brausen des Windes nachahmet; wurde er aber in einem lehrenden Vortrage bie Gewalt des Windes beschreiben, da er als ein Naturforscher davon spricht, so wurde es sehr frostig herauskonmen, wenn er die Grade ber Starfe des Windes durch seinen Vortrag ju empfinden geben wollte; ganz lächerlich aber wurde es senn, wenn man, da des Sturms nur benläufig Er= wähnung geschieht, ihn so schildern Wer noch voll Schreken die mollte. Befahr, übergeritten zu werden, ergählte, wurde der nicht lächerlich werden, wenn er das Galoppiren des Uferdes durch seine Rede schilderte? Da überhaupt der lebendige Ausdruk ben Charafter der Musik an sich hat, so muß sich der Geschmaf desselben auch nach den Grundsätzen des Aus-

drufs der Musik richten. \*)

Den lebendigen Ausdruf barf man nicht muhfam suchen; er bietet sich insgemein von felbst an. Der Dichter barf nur fich seiner Empfindung überlaffen, sie wird ihn auf Tone, Worter, Sylbenmaaß und Rhyth= mus leiten, die fich am besten bagu schiken; sein Ausdruk wird lebendig werden, ohne daß er es gesucht hat. Ift er durch die Empfindung selbst barauf geleitet worden, so wird fein Ausdruk um so viel fraftiger senn. Mich dunkt, daß unter den Dichtern, bie mir bekannt find, Euripides darin am aluflichsten gewesen sen; eine einzige Stelle foll zur Probe dienen, wie nachdruflich er die Leidenschaft burch den Ton der Worte zu schildern gewußt hat. In feinem Dreftes fteht Eleftra vor der Thure des Saales, in welchem ihr Bruder mit dem Pn= lades die Helena ermorden wollen. Als sie da das Schrenen der Helena horet, ruft sie ihren Freunden durch die Thure zu:

Φονευετε, καινετε, θεινετε, όλλυτε. Διπτυχα, δισομα, φασγανα πεμπετε, Εκχειgos ίεμενοι ταν Λειποπατοga, λειπογαμον. — \*\*)

Mich bunkt, daß der Ton dieser Verste den heftigen Uffekt der Elektra sehr lebhaft mahle. Der erste drükt die hikige Eil, in der der Mord begangen werden soll, durch die schnellen Dakthlen auß: todet sie, stechet sie, mordet, zernichtet sie. Die Heftigkeit der morderischen Streiche scheinet durch die folgenden zwen Verste sichtlbar, und der vierte ist vollig in dem Tone des Scheltens.

Es nuß uns nothwendig ruhren, wenn Horaz, da er von dem Sterben eines gluflichen und durch manches angenehme Band an das Leben angehefteten Mannes, in dem beweglichen

Con spricht, ben ber folgende Bers fo gut ausdruft:

Linquenda tellus, et domus, et pla-

cens

Uxor.

Und wir empfinden die Hoheit der Juno in ihren Worten:

— que Divum incedo Regina. Eben so fühlt man ein Schaubern durch alle Glieder, wenn man ben Virgils Veschreibung der seperlichen Anstalten, welche die Dido zu ihrem Tode macht, auf solgende Verse kommt:

Stant aræ circum, et crines effusa facerdos,

Ter centum tonat ore Deos, Erebumque, chaosque,

Tergeminamque Hecaten. — \*) Aber gewiß hat der Dichter den feperslichen Rlang dieser Verse nicht gestucht; er ist ihm von seiner eigenen Empfindung eingegeben worden.

Dergleichen leibenschaftliche Schilberungen machen einen ganz andern Eindruf, als wenn ohne Leidenschaft natürliche Dinge geschildert werden. Uebrigens verdienet über diesen Artifel die schöne Abhandlung des Herrn Schlegels von der Harmonie des Verses nachgelesen zu werden. \*\*)

# Lebhaft.

(Schöne Künste.)

Dieses Wort wird in den schonen Runsten oft und in mancherlen Bebeutungen gebraucht, die allemal eine gute Eigenschaft anzeigen. Lebhaft ist, was viel Leben hat; das Leben aber besteht überhaupt in einer innern oder eigenthümlichen würkenden Kraft der Dinge. Aber es scheinet, daß nicht die Größe, sondern die schnelle Aeußerung dieser Kraft den Ramen der Lebhaftigkeit bekomme.

<sup>\*)</sup> S. Mufit; Mahleren in ber Mufif.

<sup>\*\*)</sup> Euripid. Orest. vs. 1305.

<sup>\*)</sup> Aeneid. L. IV.

<sup>\*\*)</sup> Im zwenten Theile seiner Ueberses Bung des Battenr.

Es giebt Menschen von kalter Sinnesart, die mit ausnehmend starker,
und boch gelassener Kraft würken,
aber deswegen nicht unter die lebhaften gezählt werden. Also scheinet der Begriff des Lebhaften etwas schnellwürkendes anzuzeigen, oder einen geringen Grad des Keurigen.

Lebhafte Farben find helle Farben, die zugleich das Auge stark ruhren, und etwas glanzendes haben. haft in ber Mufit, und in dem Ton der Rede, ist das, was stark und zugleich schnell vorgetragen wird. Lebhaft ist der Geift, der schnell faßt, und baben schnell von einem Begriff auf den andern kommt; aber biefe Schnelligkeit, ohne Deutlichkeit ber Borstellung, scheinet blos Gluchtigfeit zu fenn. Lebhaft ift bas Gemuth, das stark, aber zugleich schnell empfindet, und eben-fo schnell von einer Empfindung zur andern über= geht. Mus diefen benden Begriffen laft fich bestimmen, mas der lebhafte Charafter des Menschen sen.

Dem Lebhaften ift zwar das Trage, auch das Ralte gerade entgegengefett; boch scheinet auch bas Canfte, Gefällige und Ginschmeichelnde ihm einigermaaßen entgegen gu fteben. Jenes widerspricht dem Lebhaften gang, und mißfallt meiftentheils. Diefes macht einen gefälligen Gegenfab, und ist noch in seiner Urt angenehm. In den schonen Runften gefällt das Lebhafte eben fo gut, als bas Sanfte; jedes an feinem Orte und in der genauen llebereinstim= mung mit bem Charafter des Gan= Der Runftler muß fanft ober lebhaft fenn, nach Beschaffenheit des Gegenstandes, den er behandelt, oder der Vorstellung und Empfindung, die er zu erwefen hat.

Die Lebhaftigkeit hat an fich felbst, ohne Rukficht auf ihre Ursachen ober Wurkungen, etwas, das gefällt. Denn wie wir überhaupt Leben und Bewegung ber Ruhe porgiehen, so

gefällt es uns auch, wenn in dem Leben und in der Thatigfeit bismeilen einige lebhafte Augenblike vorkommen. Indeffen scheinet es boch, daß die Lebhaftiakeit sowol in dem Kortaange bes Lebens, als in ben Gegenständen des Geschmats, eigentlich nur als eine Burge gur Erbo. bung ber gewohnlichen Vorstellungen biene. In dem gesellschaftlichen Umagnae ber Menschen murbe eine an= haltende Lebhaftiakeit ermüden. Rom= men aber bisweilen zwischen die gewohnlichen Scenen des Lebens einige von größerer Lebhaftigkeit, fo geben fie dem Geift und dem Gemuthe einen neuen Schwung und neue Rrafte. Aber eine lang anhaltende Lebhaftig= feit ermubet zu febr, hemmet die Burtungen einer ruhigen Bernunft, und hindert den Menschen zu ber Grundlichkeit und Standhaftigkeit zu tommen, ber er sonst fåhig mare. Man fann ben gangen Bolfern, wie ben einzelen Menschen, die Beobachtung machen, daß eine allgemeine und anhaltende Lebhaftigfeit fie nicht ju ber Grofe des Geiftes und hergens fommen laft, der die Menschen überhaupt fabig find.

hieraus ziehen wir die Folge, daß in Werken des Geschmaks bas, was man vorzüglich lebhaft nennet, ohne Nachtheil nicht allgemein werden Es scheinet, daß die neuern frangofischen Runstrichter die Lebhaf= tigfeit fur die erfte und furnehmfte Eigenschaft eines guten Schriftstellers halten; das erfte Lob, das fie den Schriften, die ihnen gefallen, geben, zielt meistentheils dahin ab; eine hinreißende feurige Schreibart ist allemal bas, was sie vorzüglich loben; aber es ist gerade das, was man ben den Alten am feltenften findet: So ist auch ihre Instrumentale mufif; und eben diefer Geschmat bes Lebhaften findet sich auch in ihren zeichnenben Runften.

Der Mensch ist nie lebhafter, als im Zorn und in der Freude; des wegen auch die Lebhaftigkeit der Gedanten und des Ausdruks sich am besten zu diesen benden Leidenschaften schiften. In der Rache kommen bisweislen bende zusammen, und alsdenn entsteht eine sehr große Lebhaftigkeit, wovon wir in folgender Stelle des Horaz ein schönes Benspiel haben:

Audivere Lyce, DI mea vota; DI Audivere Lyce: fis anus, et tamen Vis formosa videri. \*)

Die Werke des Geschmaks, deren Hauptcharakter Lebhaftigkeit ift, konnen den Rußen haben, träge, falte, auch zu ernsthafte Gemuther etwas Vorzüglich können au ermuntern. lebhafte Lieder mit guten Melodien diese Würkung thun. Es wurde in manchem Fall fur die Erziehung der Jugend vortheilhaft fenn, wenn man unter den gangbaren Werken der Dichtkunst eine Ungahl solcher Lieder hatte, davon man zur Ermunterung der Gemuther, denen es an Lebhaf= tigfeit fehlet, Gebrauch machen könn= Alles Scherzhafte, barin wahre Lebhaftigfeit herrscht, wenn nur fonst nichts, das den guten Geschmak beleidiget, barin ift, fann zu diesem Behuf angewendet werden.

#### Lehrende Rede.

Eine der dren Hauptgattungen der Rede, \*\*) ben welcher es darauf anstommt, daß gewisse Vegriffe, Urtheile, oder Mennungen in dem Verstande des Juhörers festigesetz und würksfam werden. Der Philosoph könnte denselben Stoff bearbeiten, den der Medner gewählt hat; bende würden die Absicht haben, ihre Begriffe, Urtheile oder Schlüsse dem Zuhörer benzubringen: aber in ihrer Art zu verfahren würde sich ein merklicher Unterschied zeigen, den wir hier näs

her zu betrachten haben. Der große Benfall, den die Wolfische Philosophie mit Recht in Deutschland gefunden, hat der Beredsamkeit in Absicht auf den lehrenden Vortrag merkli= chen Schaden gethan, indem verschie. dene Redner und Schriftsteller den genquen philosophischen Vortraa auch in die Beredsamkeit haben einführen wollen, die ihn gar nicht ver-Man horte Reden, barin alles bennahe mit enklidischer Troken= heit erkläret, oder bewiesen wurde; und es gewann bas Unfehen, daß die wahre Beredsamkeit, in Absicht auf den lehrenden Vortrag, vollig wurde verloren geben. Geit zwans gig Jahren ift man zwar von diefem verkehrten Geschmak ziemlich zurüf. gekommen; indessen wird es nicht ohne Rugen senn, wenn wir hier den eigentlichen Unterschied zwischen dem philosophischen und rednerischen Bortrag mit einiger Genauigkeit bestimmen.

Der Philosoph arbeitet auf deutli= che Erfenntniß, und fo ungezweifelte Gewißheit, daß der Geist die vollige Unmöglichkeit, sich das Gegen= theil der erwiesenen Gabe vorzustel= len, empfindet. Bu diefer Gewißheit gelanget er badurch, daß er alle Begriffe, die in den Urtheilen gum Grunde gelegt werden, deutlich und vollständig entwikelt, und bis auf das Einfache derfelben, das nur durch ein unmittelbares Gefühl gefaßt wird, herabsteiget. Auf diese Weise erkennet man zuverläßig, was wahr oder falsch ist; und damit hat der Philosoph seinen Endzwek, der auf das bloke Erkennen der Sache geht, erreicht.

Man hat vielfältig angemerkt, daß dieses bloße Erkennen weiter nichts wurket. Die wichtigsten und nußlichsten Wahrheiten konnen auf das deutslichste in dem Verstande liegen, ohne aus demselben in das Gemuth herauber zu wurken, um daselbst in Bes

<sup>\*)</sup> L. IV. 13. \*\*) S. Rede.

weggründe zu Handlungen verwanbelt zu werden. Der Philosoph richtet weiter nichts aus, als daß er,
wenn wir bereits den Vorsatz haben
etwaß zu thun, und lehret, wie wir
est thun sollen, um die Absicht zu erreichen; er zeiget und den geradesten,
richtigsten Weg, dahin zu gelangen,
wohin wir zu gehen und schon vorher vorgesetzt haben; aber weder den
Vorsatz dahin zu gehen, noch die
Kraft die nothigen Schritte zu thun,
können wir von ihm bekommen. Ihm
haben wir blos das deutliche Schen
des Weges zu danken.

Der Redner hat andre Absichten. und muß daher fich auch andrer Mittel bedienen fie zu erreichen. letter Endzwef ist, die Beariffe und Bahrheiten nicht beutlich, ober aewiff, sondern fraftig und wurksam zu machen. Er bemühet fich, benfel= ben die bochfte Rlarheit, einen Glang zu geben, der auf die Empfindungwurtet. Was ber Philosoph bis auf bie fleinesten Theile zergliedert, und stutweise betrachtet, sucht der Reda ner im Sangen porgustellen, damit alle einzele Theile zugleich würken, weil nur diese Urt ber Kenntnif das gange Gemuth angreift, und wurkfam macht. +)

+) Es ift hier der Ort nicht diefes ge= nau auszuführen. Wer nicht den Un= terschied swischen der deutlichen und flaren Vorftellung, wie unfre Philoso= phen ihn entwifelt haben, hier vor Alugen hat, kann das Theoretische Diefes Urtifele nicht faffen. Die Deut= liche Erkenntniß laßt uns in jedem Gegenstande die mahren Elemente, woraus er beficht, feben; die blos flare verwandelt den Gegenstand in ein Phanomen, in eine sinnliche Erscheis nung, und murkt desmegen auf die Empfindung. Die Theorie diefer Ga= che ift schwer und mit wenig Worten nicht faglich zu machen. Ein finnlis ches Benfviel kann einiges Licht geben. Benn man einem Menschen ei= ne große Summe Beldes einzeln, tha: lerweife schentt, einen Thaler nach dem andern, so wird er nicht das da= ber empfinden, mas er empfinden murDer Philosoph muß seine Schritte nach der strengesten Logik abmessen; ber Redner verfährt nach einer gemeineren Dialektik, oder nach der Uesthetik, welche nichts anders, als die Logik der klaren, wie jene die Logik der beutlichen Vorstellungen ist.

Es wurde viel zu weitlauftig senn, die Methode, die der Redner zu befolgen hat, hier völlig zu entwikeln; also können wir nur die Hauptsachen davon anzeigen. Vielleicht veranslasset dieses jemanden, die Sachen

weiter auszuführen.

Die Anstrengung unstrer Vorstels lungstraft hat allezeit eine von diesen dren Wurkungen zur Absicht: entwes der einen Begriff zu fassen; oder ein Artheil zu fällen; oder einen Schluß zu bestätigen. Der lehrende Redner thut demnach auch nichts anders, als daß er nach seiner Art diese Verrichs tungen erleichtert.

Von den Begriffen. Der Philosoph zergliedert die Begriffe durch Erklarungen, die uns das, was wesentlich dazu gehört, einzeln angeben, und gleichsam vorzählen; der Redner giebt uns eine sinnliche Vorstellung davon, er mahlt uns gleichsam den Gegenstand vor, damit wir ihn ansschauen können, und durch das Uns

J 3 Schauen de, wenn er die ganze Summe auf einmal bekame. Jene Art hat eine Alebnlichkeit mit ber beutlichen Er= teuntniß, Diefe mit der flaren. Schon hieraus laft fich einigermaaßen begrei= fen, warum die flare Renntnig wurkfamer ift, als die deutliche. In die= fer hat der Geift, da er auf einmal nur Eines ju fassen hat, feine Anfiren gung nothig; in jener muß er fich gleichfam gufammen raffen, weil ihm viel auf einmal vorkommt. Diefes Bufammenraffen erwekt in ihm das Gefühl seiner Würksamkeit, und macht, bag er nicht nur an den Gegenstand, fondern and an fich felbst, und an feis nen innern Zuftand denkt. Dadurch wird er fahig, von dem Gegenstand angenehm oder unangenehm gerührt ju werden. hierin liegt der leber= gang von dem Erkennen jum Wollen.

schauen beffelben gerührt werden, und ohne muhfames Nachdenken die Beziehung der Sache auf uns empfinden. Spricht er von bekannten Dingen, so bemuhet er sich, sie in dem hellesten Lichte zu zeigen, und von der Seite, die dem anschauen= den Erkenntniß am meiften zu feben giebt. Indem der Philosoph unsern Begriff von dem ersten und hochsten Wefen berichtigen, und fur die Wiffenschaft festseken will, sucht er aus allen Vorstellungen, die sein Nachdenken ihm davon gegeben hat, die= jenigen aus, die die ersten sind, aus benen das übrige durch genaues Nachforschen des Verstandes sich herleiten läßt; er stellt uns das Wesen der Wesen als eine nothwendig wurfende und vollig uneingeschrankte Rraft vor. Um feinen Vortrag gu begreifen, muffen wir uns bennahe von aller Sinnlichkeit losmachen, und blos den reinen Berstand in uns würksam senn lassen. haben wir denn feine Grundbegriffe gefaßt, und uns von der Würklichkeit derfelben überzeuget, so konnen wir durch sehr fleine und auf das genaueste abge= messene Schritte mehrere Eigen= schaften dieses Wefens, die aus den ersten Grundbegriffen nothwendig folgen, erkennen. Aber ben dieser Berrichtung muffen wir fo genau auf jeden fleinesten Schritt unfrer Vorstellungsfraft Achtung geben, daß wir und felbst und unfern Buftand, und die Beziehung der Dinge auf -benfelben, daben vollig aus bem Ge= sichte verlieren.

Der Redner sucht aus dem ganzen Umfange der uns bekannten und gesläufigen Begriffe, die eine Aehnlichsteit mit dem großen Begriff, den er uns geben will, haben, die einigen aus, die wir am schnellesten und helslesten fassen, und hilft unsrer Einbildungskraft dieselben bis auf den hohen Grad zu erheben, in welchem sie einigermaaßen tüchtig werden,

uns bas hochfte Wefen aufchauend zu erkennen zu geben. Vornehmlich sucht er die auf, die schon mit unsern Empfindungen zusammenhangen, da= mit auch der erhabene Begriff des unendlichen Wesens die empfindende Geele unwiderstehlich ergreife. Begriffe eines Baters, der mit 3art= lichkeit und Klugheit sein haus zum Besten seiner Rinder verwaltet, eines weisen Regenten, der mit einem Blik alle Theile des Regierungssinstems übersieht, und darin alles anordnet, und die Würksamkeit aller Glieder des Staates unwiderstehlich, doch ohne Zwang, zum allgemeinen Beften leitet, und andre fagliche Begriffe dieser Art wählt der Redner; dann erhohet und erweitert er den Begriff einer Familie, um den Begriff eines gangen Staates fafilicher zu machen; diesen aber erhöhet er allmählig, aber immer durch leichte Schritte, bis gum Begriff der unendlich ausgebreiteten Haushaltung des ganzen Welt= instems, von dem er jenes erhabene Wesen, als den obersten, aber blos baterliche Gewalt ausübenden Regen= ten vorstellt. Die einzelen Begriffe, aus deren Verbindung der Redner seinen hauptbegriff bildet, find Begriffe, die aus einer Menge finnli= cher Vorstellungen, die wir schnell zusammen verbinden, und auf ein= mal übersehen, zusammengesett find. Daben weiß er folche Vorstellungen zu wählen, die mit hellen Karben der Einbildungsfraft einleuchten, und von ihr noch vergrößert werden. Aus eben dem Grunde ift schon sein lehrender Vortrag zugleich rührend, da schon seine eigene lebhafte Einbildungsfraft sein Berg ermarmet; da hingegen der Philosoph nothwendig falt bleiben muß, damit er auf jeden Schritt, den fein Verftand thut, genau Achtung geben konne. Um forgfåltigsten ist der Redner, daß er sol= che sinnliche Bilder zur Erläuterung wähle, die auf das herz eben die Be-

ge b

siehung haben, die er in dem Hauptbegriff entdetet hat. Alfo kann man mit wenig Worten fagen: daß der Redner die Begriffe, die er uns benbringen will, allemal auf ähnliche, aber uns sehr bekannte, und völlig funliche Begriffe zurükführe, und uns durch eben so sinnliche Erweiterung und Ausdehnung derselben allmählig helfe, jene Hauptbegriffe durch helle Bilder und Gemählde an-

schauend zu erfennen.

Diese rednerische Art, Begriffe richtig und zugleich lebhaft und wurffam der Vorstellungsfraft gleichfam einzuverleiben, feget ben dem Redner arogen Verstand, und eine bochstlebhafte Einbildungsfraft voraus; er muß Philosoph und Dichter zugleich fenn. Wenn er ficher fenn will, daß bie Begriffe, die er einzupragen hat, in den Gemuthern dauerhaft bleiben, fo muffen fie die strenaste Untersuchung außhalten; benn gegen die Zeit halt tein Brrthum, und feine falsche Vorstellung aus. \*) Erst denn, wenn er fich selbst durch die strenaste philosophische Methode von der Rich= tiakeit seiner Begriffe versichert hat, fann er die Person des Redners and nehmen, um eine sinnliche und populare Einkleidung derfelben zu fuchen. Auch ist er alsdenn sicher, daß ihn feine Phantasie nicht in die Trre führet.

Auf eine völlig ähnliche Weise versfährt. der Redner, wenn er Urtheile zu fällen, oder Schlüsse zu machen hat; daher dieses keiner besondern Ausführung bedarf. Die Analogie, oder die Achnlichkeit der Fälle ist übersall sein Hauptaugenmert. Rur zeisget sich hierin ein neuer Unterschied zwischen seiner und des Philosophen Art zu verfahren. Dieser darf nur einmal richtig urtheilen, oder schliessen, alsdenn hat er seinen Zwet erzeicht; der Nedner kann sein Urtheil

und feinen Schluff, weil fie allemal aus befondern abnlichen Kallen folgen, mehrmal wiederholen, weil er mehrere ahnliche Ralle, beren jeder feine befondere finuliche Rraft hat, wah-Ien kann. Dieses giebt ihm den Bortheil, auf derfelben Wahrheit zu verweilen, fie von mehrern Geiten zu zeigen, und baburch desto unauslosch= licher zu machen. - hat er hiezu Ur= theilstraft genug, fo fann er aus den gemeinesten Vorstellungen seiner Buhorer eine Anzahl folcher aussuchen, die ihnen am öftersten wieder zu Ginne kommen; und dadurch hånget er die Wahrheiten, die er vorträgt, an eine Menge gemeiner Vorstellungen, die bennahe täglich sich in uns erneuern, und eben dadurch auch bas Gefühl ber damit durch den Redner verbundenen Wahrheiten, wieder er= wefen. hieben aber hat er wol zu überlegen, mas für eine Art Men-schen er zu Zuhörern hat. Sind es gemeine Menschen, so fann er die abnlichen Falle und Benfpiele mehr anhäufen, und sich länger daben verweilen, als wenn er ftartere Denfer por fich bat. Zum Benfviel einer gemeinen lehrenden Rede kann die angeführt werden, welche die Tugend dem herkules halt, die Xenophon aus dem Prodicus uns aufbehalten Gigentlich ift ein Volf erft denn vollia unterrichtet, wenn ihm die nothwendiasten Grundbeariffe und Grundwahrheiten, die einen unmit= telbaren Einfluß auf fein Betragen haben sollen, so geläufig und so einleuchtend find, daß jeder fich berfelben bennahe ftundlich erinnert. Diefes aber fann nur dadurch erhalten werden, daß jene Grundbegriffe durch Aehnlichkeit an alle täglich vorkommende finnliche Begriffe angehänget werben und daß auf diese Urt unfere tägliche Bemerkungen gemeiner Dinge und durch eine geläufige Unalogie auf jene Grundmahrheiten führen.

<sup>\*)</sup> Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmat. Cicero.

Auf diese Weise muffen die wichtiaften Renntniffe, die der Philosoph an den Tag gebracht hat, durch den lehrenden Vortrag des Redners all= gemein ausgebreitet und jum Gebrauch würtsam gemacht werden. Und hier offnet fich für einen philoso= phischen Redner ein weites Feld gu einer fehr reichen Merndte von Berdienst. Nach so ungähligen Wochenschriften, Predigten und andern politischen und moralischen Abhandlun= gen in dem lehrenden Vortrag ber Redner, findet sich eine beträchtliche Angahl ber wichtigsten Begriffe und Grundwahrheiten, die noch gar nicht in dem hellen Lichte stehen, in welchem jeder Mensch sie sehen sollte. Eigentlich ift diese Materie nie zu er= schöpfen, weil es immer möglich ift die Sachen durch neue Bilber und neue Aehnlichkeiten noch heller und ftarfer vorzustellen. Es ift möglich, wenn Geschmaf und Kenntnig unter einem Volt einmal auf einen gewiffen nicht unbetrachtlichen Grad ge= kommen sind, auch die schweresten und verwitelteften Begriffe fehr leicht und popular zu machen. Viele febr gemeine aber hochstwichtige Begriffe haben einer folchen Bearbeitung noch Die Begriffe von burgerli= nothia. cher Gesellschaft, von Gesetz, von Dbrigfeit, von Regent und Unterthan, von Magistratswurde und Burger, und viele andre find von der hochsten Wichtigkeit; sie haben so gar, da die Gachen felbft, die dadurch ausgedruft werden, so unmittelbar mit der Gluffeligfeit bes Menschen verbunden find, etwas Erhabenes. Aber ich getraue mir zu sagen, daß fein Bolt in der Welt ift, unter bem fie in ihrer Soheit, und zugleich in wahrer Faflichkeit, auch nur bem hundertsten Theil der Nation gelau= fig waren.

Noch find über die lehrende Rede einige allgemeine Unmerkungen zu machen, die wir hier nicht übergehen konnen. Die sinnlichen Vorstellungen muffen benen, für die der Redner arbeitet, schlechterdings fehr befannt und geläufig fenn, damit fie fchnell fich über die ganze Vorstellungsfraft ausbreiten. Sie muffen also von ge= meinen Gegenständen hergenommen werden; und doch muffen sie eine nicht gemeine Aufmerksamkeit erweten. Dieses ift ein schwerer Punkt, der ei= nen Redner von Benie erfodert, ber bem vollig befannten den Reiz des Reuen zu geben, und das Alltägliche als merkwurdig vorzustellen wiffe. Ber sich nicht sehr weit über die aemeine Urt zu denken erhoben bat, wird hierin nicht gluflich fenn. den gemeinesten Renntnissen der Menschen, so wie in den gemeinesten Run= ften und Ginrichtungen ber burgerlichen Gefellschaft, tommen ungahlige Dinge vor, bie groß und jum Theil bewundrungswürdig find, und nur deswegen unter der Menge unfrer Dorstellungen unbemerkt liegen bleiben, weil man ihrer gewohnt ift. Rur ber, welcher auf die ersten Grunde der Dinge zurufgeben fann, fieht fie in ihrer Große. Ein folder Mann muß der Redner senn, deffen lehrender Bortrag einfach, allgemein, verständlich. und boch von großer Rraft fenn foll.

Auch ift dieses ein Sauptkunststuf bes lehrenden Vortrages, daß man die wichtigsten Vorstellungen der Gins bildungsfraft unvermerkt an die Em= pfindungen hange, um sie desto leb= hafter zu machen. Eigentlich hangt alles, mas in der Speculation wich= tig ift, irgendwo mit den Empfindun-Denn es ist nichts gen zusammen. groß, das nicht einen Einfluß auf das Beste der Menschen habe; und so bald man diese Seite gefehen hat, so wird ben einem redlichen Mann die Em= pfindung bald rege. Ich habe es schon anderswo erinnert, daß mehr Bahrheit, als man insgemein denft, in der Erklarung der Alten liege, daß der Redner ein beredter und daber red:

licher Mann feyn muffe. \*) In bem lehrenden Vortrag ist es bennahe un= moalich die volle Rraft der Beredfam= keit zu erreichen, wo nicht das Herz des Redners von Eifer für das Wolfenn der Menschen warm ift. Denn nur in diesem Kalle nehmen alle feine Vorstellungen etwas von dem leidenschaftlichen Son an, der sie so ein= bringend macht; hauptfächlich des: wegen ist Rousseau einer der beredte= ften Menschen, die jemals in der Welt bekannt worden. Auf diese große Rraft, die das Leidenschaftliche bem lehrenden Vortrag giebt, zielt Bod: mer in der schonen Stelle, wo er die Debora ergählen läßt, wie ihre Mut= ter sie und ihre Schwestern über Die wichtigsten Wahrheiten unterrichtet habe.

Roch durchflieft mich ein heiliger Schaus er, so oft ich gedenke, Bie mit Entzukungen ringend, von gott= lichen Flammen ergriffen, Sie uns die Bothschaft fagte, -Dag wir erschaffen maren, daß und ein Ewiger machte; Einer, bor deffen Geift die noch nicht ge= wordene Schovfung Und das verschiedne Berhaltnif der Dinge jugegen gewesen, Als fie noch funftig waren. \*\*)

hat der Redner wichtige Wahrheiten vorzutragen, so thut das Gefühl sei= ner eigenen lleberzeugung, wenn er es feinen Buhorern fann empfinden machen, bennahe so viel, als der of= fenbareste Beweiß. Gelbst starfe Denfer getrauen fich faum an Sachen zu zweifeln, von denen sie andere, auch denkende Ropfe, innig überzen= get feben: gemeine Menschen aber unterstehen sich dieses gar nicht. Rommen also noch innere fagliche Grunde dazu, so fann der Redner gewiß fenn, seinen Buhorer vollig überzeu= get zu haben.

Gehr wichtig ift auch diefes fur ben Redner, daß er bie schon einmal festgesetzten und dem Unsehen nach unveranderlichen Mennungen feiner Buhorer genau fenne. Dieses giebt ihm ofte den Vortheil, daß er, an= statt eine Wahrheit geradezu zu beweifen, nur zeigen barf, baffie als ein besonderer Fall in dem schon festge= fetten Urtheil enthalten fen.

Ueber die Form und die Anordnung der lehrenden Rede haben wir wenig ju sagen. Im Grunde beobachtet der Redner eben die Methode, welche die Logif dem Philosophen vorschreibt. Eine Mede, darin eine Wahrheit soll erwiesen werden, muß allemal auf einen Vernunftschluß konnen gebracht werden; folglich besteht sie aus dren Haupttheilen: den sogenannten ben= den Vordersäßen, worauf der dritte Theil, namlich der Schluß, folget. Der Redner muß fich feine gange Rebe anfänglich in Form eines richtigen Vernunftschlusses, oder Enllogis= mus vorstellen. hat jer sich von der Richtigkeit und Grundlichkeit desselben überzeuget: so fangt er nun an den Plan zum Vortrag und zur Ausführung jedes der dren Gate seines Vernunftschlusses zu denken. ses bestimmt die dren haupttheile sei= ner Rede.

Disweilen halt er fur nothig, jeden der benden Vorderfaße, nachdem er vorgetragen worden, durch beson= dere Ausführung zu bestätigen. Alsdenn entstehen funf haupttheile seiner Rede, wie schon anderswo angemerkt worden. \*)

### Lehraedicht.

Man fann ben jeder Dichtungsart dem Menschen nütliche Lehren geben, und dem Verstand wichtige Wahrhei= ten einprägen; deswegen ist nicht je= des Gedicht, darin es geschieht, ein Lehrgedicht. Diefer Rame wird eis ner befondern Gattung gegeben, bie fich von allen andern Gattungen da=

3 5

durch

\*) S. Beweisarten 1 Th. G. 219.

<sup>\*)</sup> Vir bonus dicendi peritus. \*\*) S. Noachide IV Ges.

burch unterscheibet, bag ein ganges Enstem von Lehren und Wahrheiten, nicht benläufig, sondern als die Hauptmaterie im Zusammenhang porgetragen, und mit Grunden unterstützt und ausgeführt wird.

Es scheinet zwar, daß der Unterricht, ober ber Vortrag zusammenhangender Wahrheiten, und die grund= liche Befestigung derfelben, dem Geist der Dichtkunst entgegen sen, welcher hauptsächlich Lebhaftigkeit, Ginn= lichkeit und die Abbildung des Einzelen erfodert, da die unterrichtende Rede auf Richtigkeit und Deutlich= feit sieht, auch abgezogene allgemeis ne Begriffe, ober Gate, vorzutragen bat. Besonders erfodert bie Untersuchung des Wahren einen Gang, ber fich von dem Schwung des Dichters fehr zu entfernen scheinet. Die= fes hat einige Runstrichter verleitet, das Lehrgedicht von der Poesse aus= zuschließen. Frenlich könnte sich die Dichtkunst mit dem Vortrag gufam: menhangender Wahrheiten nicht bemengen, wenn sie nothwendig so mußten vorgetragen und bewiesen werden, wie Euflides oder Wolf es gethan haben. Es giebt aber grund= liche Softeme von Wahrheiten, Die auf eine finnliche, bem anschauenden Erkenntnif einleuchtende Weise, tonnen gesagt werden; wovon wir an Horazens und Boileaus Werken über die Dichtkunst, an Popens Versuch über den Menschen, an Hallers Ge= dicht über den Ursprung des Uebels und manchem andern Werke diefer Sattung, fürtreffliche Bensviele haben, denen man, ohne in verächtliche Spitfindigkeiten zu verfallen, den Namen fehr Schoner Gebichte nicht versagen kann. Wir werden auch hernach zeigen, daß dem Lehrgedicht nicht blos überhaupt ein Plat unter den Werken der Dichtkunst einzuräumen fen, sondern daß es so gar unter die wichtigsten Werke derselben gehore. Obgleich die Entdekung der

Wahrheit ofte das Werk eines falten und gesetzten philosophischen Nachdenkens ift, so bleibet doch der nach= drufliche und eindringende Vortrag derselben allemal ein Werk des Geschmafs. \*) Wahrheiten, welche durch die muhsamste Zergliederung der Begriffe find entdeft worden, ton= nen meistentheils auch dem blos ans schauenden Erkenntnig im Einzeln sinnlich vorgestellt, und einleuchtend vorgetragen werden. Geschiehet dieses mit allen Reizungen des Vortrages, so entstehet baraus bas eigentli-

che Lehrgedicht.

Sein Charafter besieht bemnach barin, daß es ein Snftem von Wahrheiten, mit dem Reiz der Dichtkunft bekleidet, vortrage. Der sinnliche, mit Geschmaf verbundene Vortrag des Redners, von dem in dem vorhergehenden Artikel gesprochen wor= den, ift hier noch nicht hinreichend. Vielweniger kann man mit Batteur fagen, daß überhaupt Wahrheit in Verse gebracht ein Lehrgedicht ausmache. Der Dichter, der durchge= hends noch finnlicher ift, als der Red= ner, mablt den Gegenstand lebhafter; er nimmt überall, wo es möglich ift, die Begriffe und Vorstellungen von dem, was in der körperlichen Welt am leichtesten und hellesten in die Ginne fallt, um dem Geifte baburch die abgezogenen allgemeinen Vorstellungen desto lebhafter vorzubilden. Df= te, wo der Redner den Gegenstand blos nennt, weil schon ber Mame ihn in der Einbildungskraft des Zuhos rers zeichnet, liebt der Dichter ihn auszubilden, und mit Farben zu be-Der hohere Grad der Ginn= lichkeit verursachet auch, daß ber Dichter durchaus seinen Charafter be-Er nimmt ihn nicht nur in einzelen Stellen an, fondern auch da, wo er die abstrattesten Wahrheiten voriutra=

<sup>\*)</sup> Man sehe den vorhergehenden Artikel lehrende Rede.

porgutragen bat. Ileberall merft man, daß er die Wahrheit nicht blos erfen= net, sondern stark fühlet; und ba, mo fie an Empfindung granget, über= läßt er sich bisweilen derselben, und mablet im Vorbengang leidenschaft= liche Scenen, die mit seinem Inhalt permandt find, in dem Ton des evi= schen Dichters. Man fann über= haupt sagen, daß das Lehrgedicht in feinem Ton viel Aehnlichkeit mit dem epischen Gedicht habe. Der schrende Dichter ift von einem Suftem von Wahrheiten eben so gerührt und eingenommen, wie es ber evische Dich= ter von einer großen handlung ift. Daher kann auch das, was wir von dem Charafter des epischen Gedichts gesagt haben, auf das Lehrgedicht angewendet werden. Dbgleich ber lebrende Dichter von seinem Gegen= stand durchdrungen ist: so wird er bavon nicht fo gang hingeriffen, wie der Inrische Dichter. Rur hier und da fällt er gan; in das Leidenschaft= liche, und nimmt wol gar den hoben Inrischen Ton an, von dem er aber bald wieder auf feinen Inhalt tommt. In dem gangen Umfange der Dicht= tunft ift faum eine Urt der Reigung, wodurch die vorgetragene Wahrheit einen lebhaften Eindruf macht, die der Dichter nicht in den verschiedenen Theilen des Gedichts anbringen fonnte. Bald zeichnet er die Wahrheit in lebhaften Gemahlden; bald fleidet er fie in rubrende Ergablungen ein, bald in pathetische Ermahnungen; ist führet er uns auf unfre eigene Empfindungen, um uns von der Wahr= heit zu überzeugen; denn lagt er fie uns in andern Menschen fühlen. Auf so mannigfaltige Weise kann er die Wahrheit einleuchtend und würksam machen.

Es scheinet, daß das Lehrgedicht, wie gesagt, zu seinem Inhalt ein ganses System von Wahrheiten erfostere; weil man auch einem langen Werk, das eine Menge einzeler, uns

ter fich nicht ausammenhangender Leb= ren und Sittensvruche, wie die Gurus che Salomonis, ober die Lehren des Jefus Sirach, in jusammenhangen= den Versen vortruge, schwerlich den Namen des Lehrgedichts geben wur-Go bald aber die porgetra= genen Wahrheiten als einzele Theile eines gangen Enstems zusammenhan= gen, da fann finnliche Unordnung, Berhaltniß der Theile, und jede an= dere Eigenschaft, wodurch eine Rede jum Wert bes Geschmats wird, im Gangen statt haben. Daber hat das Lehraedicht, wie die Evovde, ihren Unfang, ihr Mittel und ihr Ende, weil ohne dieses fein Snftem fatt Der Dichter überfieht den gan= gen Umfang feiner Materie, und ord= net aus ben Theilen berfelben ein Sanges, das ohne Muhe gu überfeben ift, und die Vorstellungsfraft lebhaft rühret.

Vielleicht aber ift jum Charafter des Lehrgedichts nicht nothwendig, daß es Wahrheiten, die blos durch richtige Schlusse erkannt werden. zum Inhalt habe. Gollten in diese Sattung nicht auch die Gedichte ge= horen, die uns ein wolgeordnetes Ge= mablbe von einem Snftem vorban= bener Dinge, die aus Erfahrung und Beobachtung erfannt werden, darstellen, wie Thomsons Gedichte von den Jahrszeiten, und Rleifts Frub= ling? Wenigstens scheinen sie zu= nachst an das Lehraedicht zu gräuzen. Bon diefer Urt mare ein Gedicht, das uns die Einrichtung und die vornehm= ften Gesetze eines Staats in einem Snftem vortruge. Auch der lehret, ber uns von vorhandenen Dingen. deren Beschaffenheit und Zusammen= hang unterrichtet. Un diese Urt des Lehrgedichtes wurde sich auch das blos historische Gedicht auschließen. das eine Renhe mahrer Begebenheis ten enthielte. Also scheinet Batteur nicht gang unrecht zu haben, wenn er bas blos historische Gedicht auch

in biefe Gattung fetet.

140

Wir haben Lehrgedichte, und man erkennet fie einstimmig fur folche, darin zusammenhangende Systeme speculativer Untersuchungen vorge= tragen werben, wie das Gedicht des Lufretius von der Natur der Dinge, Hallers Gedicht vom Ursprung des Hebels, Popens vom Menschen, Wielands von der Natur der Dinge, und andre mehr; andre tragen Theo= rien von Runften, ober auch gange Ensteme praftischer Regeln vor, wornach gewiffe Geschäffte sollen getrieben werden, wie des hesiodus Gedicht, die Arbeiten und die Tage, Virgils Georgica, Hora; und Boileau von der Poetif, du Frenon und andre von der Mahlerfunft; endlich haben wir auch Gedichte, die wolgeordnete und ausführliche Gemablde naturlicher und fittlicher Din= ge enthalten, wie hallers Ulpen, Thomsons Jahrszeiten, und Rleifts Kruhling. Auch blos sittliche Schilderungen des Menschen, oder der all= gemeinen moralischen Natur, find ein Stoff zum Lehrgedicht. Micht ohne Grund könnte man auch solche Gedichte, wie Bodmers über ben Charafter der deutschen Dichter, und feine Wohlthater der Stadt Burich find, hieher rechnen.

Daß diese Sattung wichtig sen, ist bereits erinnert worden; aber die Sache verdienet eine nahere Betrach= tung. In jeder Art der menschlichen Angelegenheiten, in jedem Stand, jeder gesellschaftlichen Verbindung, ift eine lebhafte und fich ans Berg anschließende Renntniß gewiffer sich auf Diefelbe beziehender Wahrheiten, allemal der Grund, wo nicht gar aller auten handlungen, doch des durch= aus guten und rechtschaffenen Betragens. Der Mensch, deffen herz von der Natur auf das beste gebildet wor= ben, fann nicht allemal gut handeln, wenn er blos der Empfindung nachgiebt. Erst burch ein grundliches Snstem praktischer Wahrheiten wird ber Mensch von gutem Bergen zu ei= nem vollkommenen Menschen. dieses stellt ihm jedes besondere Ge= schäffte, und jede Ungelegenheit in dem wahren Gesichtspunkt vor, der ihm ein richtiges Urtheil davon giebt, und seine Entschließungen auf das rechte Ziel lenket. Es ist das Werk der Philosophie diese Wahrheiten zu entdefen; aber die Dichtkunft allein kann ihnen auf die beste Weise bie würksame Rraft geben. Was der reine Verstand am deutlichsten begreift, wird am leichtesten wieder auß= geloscht, weil es an nichts finnlichem Der Dichter ist nicht nur durchaus finnlich, sondern sucht unter den finnlichen Gegenstanden die fraftigsten aus; an diese hanget er die Begriffe und Wahrheiten, und dadurch werden sie nicht nur unver= geflich, sondern auch einnehmend, weil fich die Empfindung einigermags fen damit vermischt.

- Mus ihrem Bilderfchat Schmuft fie fie reigend aus und nimmt der Grunde, Plag. \*)

Der lehrende Dichter sucht in dem Unifang der uns allezeit gegenwärti= gen sinnlichen Gegenstände die leb= haftesten aus; braucht sie als Spiegel, darin unfre Begriffe mit voller Rlarheit abgemahlt find, und da= durch unfre Urtheile festgesett wer= Daher geschiehet es, daß wir uns derfelben ben gar mannigfalti= gen Gelegenheiten wieder erinnern. Da er endlich nicht nur jedes einzele mit allen Unnehmlichkeiten des Wolklanges, sondern auch sein ganzes Spftem in einem schonen, aber finnlich faßlichen Plan vorträgt, und den Vortrag felbst durch alle Reigun= gen einnehmend macht: so muß jeder Mensch von Geschmak Lust bekommen, ihn nicht nur ofte zu lesen, fondern

4) Wielands Matur der Dinge 2 9.

fondern auch alles lebhaft im Ge-

dechtnif zu behalten.

hieraus fiehet man aber auch, daß alle Dichtergaben zusammenkommen muffen, um in diefer Gattung vollig gluflich ju fenn. Die fliegendfte barmonie des Verfes, die schonften Far= ben des Musbruts, die fraftiasten Vilder, und im Gangen die schlaueste Runst der Anordnung, find hier mehr als irgendwo nothwendig, das mit fich alles recht lebhaft einprage. Lufretius hat nur in einzelen Stellen feines Gebichts allen diefen Foderun= gen genug gethan, aber an ben mei= sten Orten ist er doch zu troken; da bingegen Virgil sich durchans als eis nen großen Dichter gezeiget hat. Un= ter und fann Saller gum Mufter dienen, und in einigen, was die Starke des Ausdruks und die Wahl der Bilder betrifft, auch Witthof, deffen Berg aber nicht den erfoderlichen Wolklang hat. Wieland hat fich in feiner erften Jugend in diefes Feld begeben, und es ift zu wunschen, daß er noch einmal bahin zurükekehre, wo es ihm leicht fenn wurde feinen beften Vorgangern in allen Stufen gleich zu fommen, in einigen aber fie zu übertreffen. Er ware vollkommen im Ctande die Unmerfung eines unfrer Runstrichter zu miderlegen, daß unfre Lehrdichter nur denn furtreff= lich fenn, wenn sie abstrakte Lehren der Weltweisheit vortragen, hinge= gen febr fallen, wenn fie fich zu den Sitten der Lander und Menschen berablassen. \*)

Ein Dichter von Wielands Geift konnte fich einen unfterblichen Namen machen, wenn er Leibnigen wurde, was Lufretius dem Epifur ift. Die ift ein erhabeneres Enstem ber Dhi= losophie erdacht worden, als das Leibnisische, das auch zugleich wegen der Ruhnheit vieler feiner Lebren, die das Höchste enthalten, mas

\*) G. Briefe uber die neuefte Litteras tur im VIII Th. S, 165,

der menschliche Verstand jemals wa= gen wird, recht für ben hoben Alug ber Dichtkunst gemacht zu senn schei-Seine Begriffe von einzelen Befen, und eines jeden befonderer Harmonie mit dem Gangen, von den Monaden, von der Ceele; feine all= gemeine vorhergeordnete Sarmonie, feine Stadt Gottes: - was fann ein philosophischer Poet größers wünschen? Auch konnte man einen fürtrefflichen Stoff jum Lehrgedich= te von den Grundwahrheiten und Grundmaximen einer weisen Staats= verwaltung bernehmen. Bas für unvergleichliche Belegenheiten gu ben reizenoften Gemablden wurde er nicht an die hand geben? Bu wunschen ware auch, bag ein bagu geschifter Dichter ein großes Lobgedicht auf die pornehmsten Wohlthater des mensch= lichen Geschlechts ausarbeitete. murbe Gelegenheit haben, barin gu lehren, in was fur einem Zustande die Menschen senn konnten, wenn einmal Vernunft und Sitten ben hochsten Grad, bessen die menschliche Ratur fahig ift, wurden erreicht ha= Denn wurde er allen großen Mannern, die jum Beften der Men= schen Runfte, Gesete, Wiffenschaften erfunden haben, ihr verdientes Lob ertheilen, und dadurch andre Genies zur Nacheiferung reigen. fehr herrlicher und reicher Stoff! Gelbst einige besondere, fur bas menschliche Geschlecht hochst wichtige Wahrheiten, von der gottlichen Oberherrschaft über die Welt, von der Unsterblichkeit der Geele, von der Wichtigkeit ber Religion, find zwar von einigen neuern Dichtern behanbelt worden; aber noch gar nicht in dem Maake, daß man damit zufrieden senn konnte. Dier ift also für bie Dichter noch ein überaus fruchtbares Feld, wie gang neu zu bearbeiten. Um fo viel mehr ift zu min= schen, daß die Runstrichter nicht so schnell senn mochten, unfren jungen Dichtern,

gei gei

Dichtern, die in verschiedenen Rleinigfeiten ein schones bichterisches Benie gezeiget haben, burch gar gu ungemeffenes Lob die Einbildung ein= zuflößen, als ob sie ist schon in das Verzeichniß der großen Dichter gehoren, die durch ihre Gefange fich um das menschliche Geschlecht verdient gemacht haben. Dies ift eben fo viel, als wenn man einen jungen Philoso= phen deswegen, daß er etwa eine metaphpfische Erklärung richtiger als andre gegeben, oder einige Gate grundlicher, als bis dahin geschehen ift, bewiesen hatte, neben Leibniten, oder Wolfen stellen wollte. Wer hi= storische Nachrichten und verschiedene kritische Bemerkungen über alle Lehr= gedichte der Alten und der Reuern zu haben wunschet, wird auf herrn Duschens Briefe gur Bildung des Geschmaks verwiesen.

142

Die Alten hatten die Gewohnheit, der auch die meisten Neuern gefolget sind, ihre Lehrgedichte allemal jemanden zuzuschreiben, und Servius halt dieses so gar für nothwendig, quia praeceptum et doctoris et discipuli personam requirit. Aber Birgil har gewiß den Macenas nicht für

feinen Schüler angefeben.

Bu dem Lehrgedichte können auch die Sathren und die lehrenden Oden und Lieder gerechnet werden; davon aber wir in den besondern Artikeln über ihre Gattung gesprochen.

## Leicht, Leichtigkeit.

(Schöne Kunste.)

Durch diese Worter bezeichnet man eine schäßbare Eigenschaft in Werfen ber Kunst, die sich entweder in den Gedanken selbst, oder nur im Ausdruf derselben zeiget. Leichtigkeit in Gedanken rühmet man an den Werzten, wo alle Vorstellungen in einem so natürlichen Zusammenhang neben einander sind, oder auf einander solzen, daß uns dunkt, jede habe sich

bem Runftler von felbst bargeboten; darin jedes so ift, daß man denken follte, es habe nicht anders fenn ton-Daher gerath man nicht felten ben solchen Werken auf den Wahn, man wurde alles eben so gemacht Nirgend bemerkt man, daß der Runstler mit Muhe, oder durch Runftgriffe die Gedanken gefunden, und an einander gekettet habe; feine Spur von Rebengedanken, die in andern Werken als Gerufte gebraucht werden, um auf die Sauptsachen zu Diese Leichtigkeit macht also die Gedanken und ihren Zusam= menhang höchst flar und natürlich. Deswegen vergift man ben folchen Werken den Kunstler, und seine gehabte Bemühung; nur das Werk beschäfftiget und; man glaubt die Stimme der Wahrheit felbst zu horen, und die Würfung der Natur felbst zu empfinden.

Im Ausdruk ist Leichtigkeit, wenn in der Rede jeder Ausdruk genau be= stimmt ift, und völlige Klarheit hat; wenn zu dem Gedanken weder zu viel noch zu wenig Worte gebraucht werben; wenn die einzelen Begriffe, die den Gedanken ausmachen, in einer Ordnung folgen, daß er ohne Muhe und ohne Zwendeutigkeit gefaßt wird. In zeichnenden Runften zeiget fich die Leichtigkeit in fließenden und sichern Umriffen, die nichts unbestimmt laffen; in dreiften Dinfelftrichen, denen nicht weiter nachgeholfen worden. Man fieht jede Rleinigkeit, wie man denkt, daß sie hat senn muffen, und bildet sich ein daben zu fühlen, daß es dem Runftler nicht schwer geworden, es so zu machen. Im Gefang und Tang zeiget fich die Leichtigkeit der Ausübung darin, daß man auf das deutlichste bemerket, es mache dem Runftler feine Muhe, jedes vollkom= men so zu machen, wie es senn soll. Wenn die Schmeling singet, so horet man jeden Ion in der höchsten Reinigkeit, und fühlet, man sehe sie

voer sehe sie nicht, daß es ihr keine Mühe macht; man wird versucht zu glauben, die Natur und nicht eine menschliche Rehle habe diese Tone so vollkommen gebildet.

Es lagt sich begreifen, daß in jeder Kunst nur die bazu gebornen Genies Die hochste Leichtigkeit erreichen. Wer wie la Sontaine von der Natur zum Kabeldichter gebildet worden, wird auch seine Leichtigkeit barin haben. Der Rünftler darf ben ber Arbeit nur sich selbst beobachten, um zu wissen, ob fein Werk Leichtigkeit haben wird. Fühlt er, daß ihm die Arbeit schwer wird, daß er Gedanken und Ausdruk. mit einiger Aengstlichkeit suchen muß: so fann er sich versichert halten, daß bem Werk die Leichtigkeit fehlen wird. Mur denn, wenn man fich feiner Ma= terie vollig Meister gemacht hat; wenn man alles, was dazu gehöret, ober damit verbunden ift, mit ganglicher Klarheit vor sich liegen sieht, kann man leicht wählen und ordnen. Sben so ganglich muß man den Ausbruk in seiner Gewalt haben. um muß der Redner seine Sprache von Grund aus erlernt, der Zeichner die hochste Fertigkeit alle Formen darguftellen, ber Tonfunftler eine volli= ge Kenntniß der Harmonie besitzen, ehe die Leichtigkeit des Ausdruks bep seiner Arbeit erfolgen kann.

Man hat darum Ursache zu sagen, baß das, was am leichtesten scheinet, das sob dem Künstler die Arbeit sauer geworden, sondern weil es überhaupt schwer ist, wo nicht die Natur selbst sast alses gethan hat, jene völlige Herrsschaft über seine Gedanken und über den Ausbruf zu erreichen. Nur der, der seine Zeit blos mit Nachdenken über die Gegenstände seiner Kunst zustringt, und daben das gehörige Gesaie dazu hat, gelanget auf diese Stuse.

Gelten aber wird man ohne forgfältiges Ausarbeiten einem Werke die hochste Leichtigkeit geben konnen. Wenn man auch in der lebhaftesten Begeisterung arbeitet, wo alles leicht wird: so findet man hernach doch, daß noch manches fremdes oder nicht völlig richtiges mit untergelaufen, weil man in dem Feuer der Arbeit ber der Menge der sich zudringenden Vorstellungen nicht gewählt Darum burfen auch die gluflichsten Genie die Ausarbeitung nicht verfau= Ofte giebt erst die lette Bear= beitung, da hier und da nur einzele. Ausdrufe geandert oder eingeschaltet, einzele gang feine Pinselstriche, durch ein feines Gefühl an die hand gegeben, dem Werke die mahre Vollfommenheit. Erft nachdem man in der Nede jeden einzelen Begriff, jeden Gebanken, jeden Ausbruf gleichfam abgewogen hat, fann man die hochste Leichtigkeit in dieselbe bringen. Das Leichte ist allemal einfach, und bas Einfache ift gemeiniglich bas, worauf man zulett fällt. Man erkennet es erst, nachdem man alle mögliche Urten, diefelbe Sache barzustellen, vor fich hat und gegen einander vergleichet.

Die Leichtiakeit ift überall eine aute Eigenschaft; aber gewissen Werken ift fie wefentlicher nothig, als andern. Sie ist der Comodie wesentlicher als dem Trauerspiel, und im Lied weit nothwendiger als in der Dbe. berhaupt ist sie in Werken, die für ein ernstliches Nachdenken gemacht find, weniger wichtig, als in benen, die schnell rühren, oder angenehm unterhalten sollen. Pindar hatte die Leichtigkeit bes Unafreons nicht no-Bon unfern einheimischen thia. Schriftstellern tonnen Wieland, bendes in gebundener und ungebundener Rede, und Jacobi in dem Lied, als bes Leichten angepriesen Meister werden.

## Leidenschaften.

(Schöne Künste.)

Die Leidenschaften haben einen fo großen Untheil an den Werfen ber schönen Runfte, und spielen darin eine so beträchtliche Rolle, daß sie in der Theorie berfelben eine besondere und etwas umftandliche Betrachtung verdienen. Es gehöret unmittelbar jum Zwef des Runftlers, daß er Leibenfchaften erwete, oder befanftige; daß er fie in ihrer mahren Ratur und in ihren Meußerungen schilbere, und die mannigfaltigen guten und schlim= men Burtungen berfelben auf bas lebhafteste vorstelle. Um diesem Artifel, der etwas weitlauftig werden wird, die nothige Rlarheit zu geben, wollen wir die verschiedenen haupt= puntte beffelben voraus bestimmen.

Es foll hier gezeiget werden: 1) was der Rünftler zur Erwefung und gur Befanftigung ber Leibenschaften ju thun habe; 2) wie er jede nach ih= rer Ratur, in ihren Mengerungen, und nach ihren guten und schlimmen Burfungen, oder Folgen schilbern foll. Der erfte hauptpunkt theilet sich wieder in zwen andre; denn es entstehen daben diese zwen Fragen: wie das ist ruhige Gemuth in Leiden= schaft ju feten, ober das in große Bewegung gefette zu befanftigen fen, und wie überhaupt seine Reizbarkeit zu verstärken ober zu schwächen sen, bamit es die beste Stimmung befomme, sowol herrschende, als vorübergehende leidenschaftliche Empfindungen in einem vortheilhaften Maage anzunehmen? Gollen die schonen Runfte, wie man zu allen Zeiten von ihnen geglaubt hat, die eigentlichen Mittel fenn, die Gemuther ber Menschen überhaupt zu bilden, und in befondern Fallen zu lenken: fo muß der Runftler nothwendig jeden der vorher erwähnten Dunfte, als Mittel zum 3met zu gelangen, in feiner Gewalt haben. Polybius fagt, daß die Musif ben Arkadiern nothwendig gewesen, um ihre etwas rohe Gemuthsart empfindsam zu machen; und jestermann weiß, daß diese Kunst ber besondern Gelegenheiten gebraucht wird, die Gemuther in Bewegung zu setzen, oder zu besänstigen. Dieste Dienste mussen alle schönen Kunste leisten; und deswegen muß jeder gute Kunstler die Mittel dieses auszusrichten in seiner Gewalt haben.

Man fodert also in Ansehung des der vorhererwähnten zwen hauptpunkte, daß der Runftler ein ist ruhiges Gemuth in Leidenschaft feken, und das aufgebrachte befanfti= gen tonne; daß er in den Gemuthern die gehörige Reigbarkeit, an ber es ibnen fehlen mochte, in einem schiklichen Maage erwefe, und denen, die zu leicht aufgebracht werden, etwas von diefer Reigbarkeit benehme; daß er endlich eingewurzelte Unarten, wo= durch besondere Leidenschaften ben ieder Gelegenheit aufwachen, schwache, g. B. den jachzornigen Menschen fanftmuthiger mache, und hingegen in den Gemuthern, denen es an gewiffen Empfindungen fehlet, moburch nutliche Leidenschaften in ihnen herrschend werden konnten. Diese Empfindungen einpflange.

Che wir uns über jeden diefer Punkte besonders einlassen, merken wir überhaupt an, daß alle diese Koberungen eine genaue und richtige Renntniß der Natur und des Ur= sprungs der Leidenschaften, auch der Urfachen, durch die sie verstärket, oder geschwächet werden, in dem Runftler vorausseten. Diese Rennt= niß muß er hauptsächlich von dem Philosophen erlernen. Indeffen wollen wir hier, weil es ohne Weitlauftigkeit geschehen kann, die Hauptpuntte diefer Sache ihm jum Rachdenken anführen.

Die Leidenschaften find im Grunde nichts anders, als Empfindungen von merklicher Starke, begleitet von

Lust

bringt feine Einbildungsfraft ibm

gerathet.

Ben biefer Gelegenheit

Lust ober Unlust, aus benen Begierde oder Abschen erfolget. Gie entsteben allemal aus dem Gefühl, oder der undeutlichen Vorstellung solcher Dinge, die wir fur gut, oder bos halten. Gang deutliche Vorstellun: gen haben feine Rraft das Bemuth in Bewegung zu setzen; was das Herz angreifen und die Empfind= samfeit reizen soll, muß der Vorstellungefraft viel auf einmal zeigen, und der leidenschaftliche Gegenstand muß im Ganzen gefaßt werden; \*) pir mussen darin auf einmal viel qu= tes oder schlimmes zu sehen glauben; die Menge der darin liegenden Dinae muß uns hindern, die Aufmerksamfeit auf einzele Theile zu richten, und ihn zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Wer eine Sache ergliedert, ihre Theile einzeln berachtet, und folglich untersucht, wie te beschaffen ist, der fühlt nichts da= ben; sollen wir fühlen, so muß die Aufmerksamkeit nicht auf die Betrachtung der Sache, oder auf ihre Zergliederung, sondern auf die Wurfung, die sie auf uns hat, gerichtet enn. Die leidenschaftlichen Gegen= kande gleichen jenem von einem schthischen Ronig seinen Sohnen zum Denkbild vorgestellten Bundel von Staben; ihre Starte liegt in ber Bereinigung ber Einzelen, und fie ind leicht zu zerbrechen, wenn man eden besonders herausnimmt.

Darum muß die Einbildungsfraft bentragen. Denn von ihr kommt es, daß
ben jeder gegenwärtigen etwas lebgeften Empfindung eine große Menge andrer damit verbundener Vorfellungen zugleich rege werden. Ihr
ft es vornehmlich zuzuschreiben, daß
ein Mensch, der gegen einen andern
Feindschaft im Perzen heget, durch
writtene Veleidigung in bestigen Jorn

\*) S. die Anmerkung im Artikel lehrens de Rede III Th. S. 135.

alle vorhergegangene Beleidigungen, allen ihm bisher von feinem Seinde verursachten Verdruß, auf einmal wieder ins Gedachtniß; und insgemein stellt er sich auch, da eine leb. hafte Einbildungsfraft erfinderisch, leichtaläubig und ausschweifend ist, alles, was er etwa noch fünftig von diesem Feinde mochte zu leiden haben, als schon gegenwärtig vor. große Menge von Vorstellungen, des ren jede etwas widriges bat, würket nun auf einmal, und bringet einen heftigen Zorn mit Rachsucht begleitet in dem Bergen des Beleidigten hervor. Unf eine ahnliche Weise entstehen alle Leidenschaften. Dieses dies net also zuerst zur Beantwortung der Frage, wie Leidenschaften zu erwefen Nämlich es geschiehet durch eine lebhafte Schilderung leidenschaftlicher Gegenstände, besonders wenn die Phantafie daben erhitt wird. Wer uns in Furcht feten will, muß miffen die Gefahr eines uns drohenden Ues bels dergestalt abzubilden, daß wir fie als gegenwärtig und uns von ale len Geiten drohend fühlen; und fo muß für jede zu erwefende Leidenschaft der Gegenstand, der sie verursachet, geschildert werden. Mittel haben die redenden Künste am vollkommensten in ihrer Gewalt, weil sie alle mögliche Urten der Vorstelluns gen erweten tonnen: aber ber Runftler muß daben auf die hochste Ginn= lichkeit der Vorstellungen bedacht fenn; muß das Abwesende als gegenwartig, das Ferne als nabe; das Ubstrafte als forperlich und die außern Sinne ruhrend, borftellen konnen. Es giebt feine Leidenschaft, deren Gegenstand die Beredsamfeit und Dichtfunst nicht vollig in ihrer Gewalt has Vor allen andern Runften has ben sie dieses voraus, daß sie ben jeder vorfommenden Gelegenheit, da Leidenschaften ju ermefen find, bie

Mittel dazu, ohne vorhergegangene Beranstaltung, ben der hand haben.

Die zeichnenden Runfte fonnen uns auch viel leidenschaftliche Gegenstande hochst lebhaft vor Augen stellen. Alles was in den verschiedenen Charafteren und in den sittlichen Eigen= Schaften der Menschen zur Erwefung der Ehrfurcht, der Liebe, des Vers trauens, bes Mitleidens, ober ber Verachtung und bes haffes liegt, haben sie in ihrer Gewalt. Der Mahfer insbesondre kann fast jeden leiden= schaftlichen Gegenstand in der leblo= fen und sittlichen Ratur, und auch gewisserinaaßen in der unsichtbaren Welt abbilden. Aber diese Mittel, Leibenschaften zu erweten, erfodern mehr Veranstaltungen, als jene, die in der Gewalt der redenden Runfte Sie dienen also hauptsächlich ben öffentlichen Gelegenheiten, durch Erwefung der Leidenschaften, ben 3wef der Fenerlichkeiten desto siche= rer zu erreichen.

Die Musik hat außer der Schilderung leidenschaftlicher Neußerungen, wovon sogleich besonders wird gesprochen werden, nur wenige leidenschaftliche Gegenstände in ihrer Gewalt, weil ihr eigentliches Geschäfft in dem Ausbruk der Empfindung selbst, nicht in der Schilderung der Gegenstände besteht. Doch kann sie überhaupt Pracht, Fenerlichkeit, Lerm und Verwirrung, ingleichen etwas von sittlichen Charakteren ausdrüken, und also dadurch die Leidenschaften

rege machen.

Aber die Segenstände, in denen wir in Nütsicht auf und selbst gutes oder boses sinnlich erkennen, sind nicht die einzigen Mittel den Menschen in Leibenschaft zu sehen; sie werden noch schneller rege, wenn wir ihre Acusferungen an andern wahrnehmen. Menschen, die wir leiden sehen, erwesen unser Mitleiden, und frendige Menschen machen auch und fredblich, so wie der Schresen, den wir in anbern wahrnehmen, auch uns erschreft, ob uns gleich die Ursache besselben unbekannt ist. Darum sind lebhafte Schilberungen der Leidenschaften in ihren verschiedenen Aeusserungen, auch sehr kräftige Mittel dieselben Aufwallungen in uns herporgubringen.

Der Künstler muß bemnach jebe Leidenschaft in ihren Aeußerungen und Würkungen genau kennen, und auf das lebhafteste zu schildern wiffen. Wir haben aber von der Schilderung, oder dem wahren Ausdruf ber Leidenschaften, diesem zwenten Mittel fie zu erweken, bereits an= derswo gesprochen. \*) Die redenden Runfte haben die meiften, aber nicht immer die fraftigsten Mittel zu diefen Schilderungen in ihrer Gewalt. Wenn gleich der Dichter die Ungst ei= nes nahe zur Verzweiflung gebrach= ten Menschen umständlicher, als jeder andre Rünstler schildern kann: so ist doch das, was er uns faat, nicht so allgewaltig erschütternd, als die äußerlichen Würkungen dieser Leiden= schaft, die die zeichnenden Runfte durch Gesichtszüge, Stellung und Bewegung ausdrufen tonnen. 11n= ter allen Runsten aber scheinet die Musik hiezu die größte Kraft zu haben, weil sie das korperliche Gefühl und bas Snftem der Rerven am ftart= ften angreift. Was fann fürchterli= cher fenn, als ein rechtes Unaftgeschren, das die Verzweiflung aus ei= nem Menschen erpregt? fann die Musik nicht nur vollkom= men nachahmen, sondern durch die Harmonie und erschreklich ins Gehor reißende Tone der Instrumente noch verstärken. Man hat defiwegen gu allen Zeiten und mit Recht der Mu= fit vorzügliche Kraft zur Erwefung ber Leibenschaften, burch ben starten Ausbruf berfelben zugeschrieben. Gi= ne überwiegende Kraft aber fann das Schauspiel

\*). C. Ausdrut der Leidenschaft.

Schausviel haben, wenn es mit fo auter Ueberlegung eingerichtet ift, daß alle Runfte zugleich ihre Wurtung

barin thun.

Die benden Mittel die Leidenschaf= ten zu erweken, konnen durch Rebenumstånde, wodurch die Einbildungs= traft recht erhift wird, einen befonbern Nachdruf bekommen. Es fommt. wie bereits angemerkt worden, zur Berstärkung der Leidenschaften sehr viel bierauf an; benn auch ein an fich schwacher Gegenstand bekommt durch bieMitwurfung einer lebhaften Phan= taffe oft eine bewundrungswürdige Starte. Ein gewiffer Virtuofe hat mir gestanden, daß er in seinem Leben nie so stark gerührt worden, als damals, da er in Rom in der Veters= firche ein sogenanntes Miserere mit aller möglichen Kenerlichkeit hat fin= gen gehört, obgleich die Musik in Absicht auf den Ausdruf gar nichts vorzügliches gehabt; die größte Kraft fam von der Menge der Stimmen, von der Fenerlichkeit der Versamm= lung und andern außer der Musik liegenden Umständen. Man wird alles mal merken, daß ein Schauspiel weit stårfer rühret, wenn Logen und Parterre recht angefüllt, als wenn sie halb leer find; und gar ofte kann eis ne Rleinigkeit, die einen einzeln Menschen wenig rühren wurde, in einer großen Verfammlung erstaunliche Bewegung machen. Der an sich gerin= ge Umstand, daß M. Antonius ben ber Leichenrede auf den Cafar das blutige Gewand des ermordeten Dittators dem Volfe vorzeigte, hat Nom um seine Frenheit gebracht. Es ware aber unmöglich alle Veranlassun= gen und Umstände, wodurch Phantasie der Empfindung zu Gulfe fommt, ju beschreiben. Der Runftler muß ein Renner der Menschen fenn, und ben jeder Gelegenheit def fen schwache Seite zu finden wiffen.

Dieses ist sowol ben der Bearbei= tung der Werke ber Runft, als ben

der Gelegenheit, wo fie gebraucht merben, in Betrachtung zu ziehen. Der Redner muß nicht nur darauf seben. daß seine Materie zu Erwetung ber Leidenschaften richtig gewählt sen; das Besondere des Ausdrufs, die Siauren der Rede, ihr Ton, und der mundliche Vortrag, dies alles muß durchgehends leidenschaftlich senn: fann nun mit diesem noch ben Saltung der Rede jeder Umffant mit Kenerlichkeit verbunden, und die Menge der Zuhörer zum voraus in besondere Erwartung gesetzt werden, so hat der Redner sich eine völlige Würs fung von feiner Rede zu versprechen. Ju Absicht auf das Leidenschaftliche im Ton, im Ausdruf und in den Riguren der Rede, kann Cicero als ein vollkommenes Muster vorgestellt wer-Will er Mitleiden erweten, so stimmt in seinem Vortrag alles auf Rührung überein; er weiß allemal die gartlichsten und flaglichsten Ausdrüke zu wählen, und braucht sehr rührende Figuren; will er Born erregen, fo ift gleich alles diefes umge= fehrt; er spricht mit Entrustung. weiß den Perfonen und Cachen, ge= gen die er den Zuhörer aufbringen will, die verhafteften Ramen gu geben, und Figuren ber Rede, die ges schift sind die Gemuther aufzubrine gen, am rechten Ort aufzuhäufen.

Auf eine ahnliche Weise muß jeder Rünftlet verfahren. Ben dem Mahler muffen die Behandlung, der Ton ber Farben, die Anordnung, und vornehmlich die Wahl der jufälligen Umstände, mit der Art des Leidenschaftlichen im Inhalt genau übereinstims Ein trauriger Inhalt muß auch mit traurigen Farben gemahlt werden, und die Anordnung nuf fchon etwas finfferes haben. 3ch has be irgendwo ein Gemahlde gesehen, worauf die Andromeda mit fürchter= lichen und schon Schauder erwefenden Felsen umgeben mar; aber zwi= schen denselben mar eine Aussicht auf bas land, da man ein paar Figuren in sehr jammernder Stellung erblifte, welches die Worstellung des Ungluks, das diese Person betroffen, um ein merkliches verstärkte.

So muß auch in der Musik der klägliche, oder frehliche Gesang von einer schweren und eindringenden, oder bon einer reizenden Harmonic unterstätzt, und von Instrumenten, die sich zum Ausdruk am besten schiefen, aufgeführt werden; und die Spieler muffen sanst, lebhaft, oder wild spielen, so wie der Inhalt es erstodert.

Um wichtigsten aber find zur Unterstützung des leidenschaftlichen Inhalts die außern Beranstaltungen, unter welchen das Werk der Runft seine Würkung thun foll. Die An= ordnungen der Feste und Fenerlichkeis ten, dazu die Werke der schonen Run= fte gebraucht werden, erfodern einen Mann von großer Kenntniß und Be-Schmaf; denn das, mas er daben ver= ordnet, giebt jenen Werken unstreitig. ben größten Rachbrut, ober benimmt ihnen ihre Kraft. Der geringste Umstand kann alles verderben oder fraf. tig machen. Wie ofte wird nicht in den Opern eine an fich rührende Scene entweder durch ungeschifte Verzierungen, oder durch ein fleines Bersehen einer Nebenperson, sogar durch etwas in der Rleidung lacherlich? Die Mangel in den Veranstaltungen ber Fenerlichkeiten find unstreitig die schwächeste Seite in Absicht auf den gegenwärtigen Zustand ber schonen Runfte in Europa. Diese Beranstal= tungen find insgemein fo, daß fie die Würkung der schonen Runfte eber hemmen, als befordern. Es ist aus genscheinlich, um nur eines einzigen Benfpiels zur Erlauterung diefer Unmerkungen zu erwähnen, daß an gewissen Orten, wo es Mode geworden, daß die Vornehmsten im schlechtesten Unjug und bennahe mit Nachtmußen in die Rirche fommen, unendlich weniger Aufmerksamkeit auf ben Bortrag bes geistlichen Redners gewendet wird, als da, wo alles bis auf die Aleidung kenerlich ist. †) So viel sen hier von Erwekung und Bersstärkung der Leidenschaft überhaupt gesagt.

Man kann schon hieraus auch das Wichtigste, was zu Befänstigung und Stillung, oder Hemmung derselben

anzumerken ift, abnehmen.

Da die Leidenschaft aus einer schnellen Bereinigung des vielfaltis gen Guten oder Bofen entsteht, bas die etwas erhipte Einbildungsfraft in dem Gegenstand derfelben sieht: fo ift ber unmittelbarefte Beg zu verhindern, daß ein Mensch nicht in Leidenschaft gerathe, die deutliche Entwifelung bes Gingelen, bas in bem leidenschaftlichen Gegenstand Diefes war der hauptfunftgriff der stoischen Philosophen, wie aus ungahligen Stellen ber Betrachtungen des fürtrefflichen Raisers Marcus Aurelius zu sehen ist. Denn da es die hauptbeschäfftigung diefer philosophischen Schule war, die Lei= benschaften wo möglich zu vertilgen, so ist leicht zu erachten, daß sie die besten Mittel zu diesem 3wet zu gelangen werden entdeft haben.

Dieses Mittel ift fürnehmlich den redenden Runften vorbehalten. Nur

+) Es soll seit einigen Jahren in Enge land aufgekommen fenn, daß die Pairs von Großbritannien an den gewöhnli= chen Tagen, da der König nicht im Parlament erscheinet, sich im Frok und mit Stiefeln, das ift, im aufer= ften Neglige, im Oberhaus versamms Dies ware ein offenbarer Bes weis, daß auch die Berathschlaguns gen in diefer hohen Verfammlung nicht immer mit der gehörigen Aufmerts famteit betrieben murden. Dem Cie neas murde der romifche Senat gewiß nicht wie eine Versammlung von Ronigen vorgetommen fenn, wenn die Rathsherren in ihren Hauskleidern in der Berfammlung ericbienen mas ren,

ne konnen den leidenschaftlichen Gegenstand so vorstellen, in solche Theis le auflosen, daß er nichts reizendes mehr zeiget; fie tonnen die Sachen, bie ihrem außern Scheine nach liebens = oder haffenswurdig, erfreulich oder fürchterlich sind, nach ihrer in= nern Beschaffenheit so entwiteln, daß alles Leidenschaftliche darin verschwindet. So hat Cineas dem Pyrrhus gezeiget, wie die Vorstellung von der Gerrlichkeit der Erobes rungen verschwindet, wenn man die Sachen naher betrachtet; \*) und so hat auch Sofrates bem Alcibiades ben Stolg, ben ihm die vermennte Wichtigkeit seiner Gute eingeflößt

hatte, gezähmet.

Aber man muß diefes Mittel mit Vorsichtigkeit gebrauchen; bennes ist selten rathsam, sich einer vorhande= nen Leidenschaft geradezu zu widerse= Ben. Man gießet badurch insaemein nur Del ins Feuer. Beffer ift es, daß man, auf Sofratische Urt, sich anstelle, als ob man ihr nachge= be, indem man auf eine schlaue Art, durch allmählige Entwikelung der obantastischen Vorstellungen ihr Kun= ament untergräbt. Was vorher von der überlegten Wahl des Tones, des Ausdrufs und der Nebenumstän= de, zur Erhitung der Einbildungsfraft, angemerket worden, davon gilt hier das Gegentheil. Ein falter, gleichgültiger Ton, lindernde Uusdrufe und alles, was befanfti= gend ist, wird hier von dem Redner mgewandt. lleberhaupt muß man nit einem in Leidenschaft gefetten Genuth nicht geradezu streiten. Allenalls nuf man, wenn diefes nothig cheinet, sehr kurz und nachdrüflich prechen. Unter den Reden, welche ie an den erzürnten Achilles abgechikten Fürsten halten, bat in ber Chat der unberedte Njax das Beste geagt. \*\*)

Es giebt allerdings auch Kalle, wo bie Leidenschaften gerabezu burch Machtspruche vollig gehemmt wer= Go laft Virgil die Wuth der Winde durch den Neptun fillen. Diefer erhebt das haupt aus dem Wasfer, und ruft den tobenden Winden die mächtigen Worte zu:

Tantam vos generis tenuit fiducia veftri?

Jam cœlum terramque, meo fine numine, venti

Miscere & tantas audetis tollere moles.

Quos ego! -

Aber dazu gehöret ein völlig überwiegendes Unsehen des Redners. war auch das, dessen sich in der Noachide Raphael gegen die Giganten bediente. Noah hatte durch die fraftigsten Vorstellungen ihre Wuth nicht befänftigen konnen. Aber als Ra= phael ihrer einige angetroffen, redete er sie mit einer Soheit, die sie gleich in Erstaunen seket, so an:

Send ihr noch hier? - Der herr, der bas Schiffal,

Euern Ungott beherricht - gebeut euch. Euch gebeut er, den Sclaven Adrames lechs und Satans,

Hundert Balken und drenmal so biel Bretter und Dielen

Don dem geradeften Gopher, gefagt, ge Bor die Pforte, die von den Engeln be-

wacht wird, zu bringen. Murret ihr unter ber Burde, fo will ich

den Eichbaum gerfpalten ; u. f. w. \*) Diese Rede machte sie plotlich zahm.

Es ift vorher gesagt worden, daß das Mittel, die Leidenschaften durch deutliche Entwiflung des Gegenstandes derselben zu stillen, vorzüglich den rebenden Runften eigen fen. muffen aber anmerten, daß doch auch die zeichnenden Runfte es bisweilen in ihrer Gewalt haben. Ein Dabler fonnte g. B. einem Jungling, ber von nichts als von Schlachten tranmet,

\$ 3

<sup>\*)</sup> S. Låcherlich. \*\*) G. H. IX, vf. 620. u. ff.

<sup>\*)</sup> Moadide VI. Gef.

150

Ein anderes Mittel die Leidenschaften zu fillen, das allen Runften gemein ift, besteht darin, daß man gerad entgegengesette Bewegungen in bem Gemuth rege mache; Die Ruhn= heit und den Born durch Furcht, die Zaghaftigkeit durch Muth hemme. Hierüber brauchen wir und nicht weiter einzulassen, da von Erwefung der Leidenschaften hinlanglich gesprochen

worden.

Alles, was hier angemerkt worben, dienet blos jur Beantwortung der Frage, wie das ist ruhige Gemuth in Leidenschaft zu seten, oder das aufgebrachte zu befänftigen fen. Ist kommen wir auf die zwente Frage, wie bas Gemuth von herrschen= ben Leidenschaften zu heilen fen, oder wie diese ihm eingepfianzt werden sol= Jebermann weiß, daß einige Menschen zu verschiedenen Leiden-Khaften so geneigt find, daß sie bie

Kraft derfelben ben jeder gegebenen Belegenheit fühlen; fie liegen gleichfam schlafend in den Gemuthern, und erwachen ben geringer Reizung schnell auf. Go wird der Chraeizige, sobald er die Gelegenheit sich vorzüglich zu zeigen nur erblikt, sogleich ins Feuer gefett, und der Rachgierige entbrennt ben der geringften Beleidigung. Im Gegentheil giebt es Gemuther, die ju gewiffen Leidenschaften nicht die geringste Unlage ju Man trifft Menhaben scheinen. fchen an, beren Stirn und Mangen in ihrem Leben nie schamroth wor= ben find.

Es ist eine sehr wichtige Frage, wie burch die schonen Runfte die Gemuther fur gewiffe Begenftande fublbar, und fur andre weniger empfindfam

gemacht werden fonnen.

Menn man bedenft, wie allgemein es ift, daß die Menschen die Reigungen und Leidenschaften ihrer Nation und ihres Standes annehmen; daß derfelbe Mensch, der unter einer sanftmuthigen, oder ehrsüchtigen, ober rachgierigen Nation erzogen ift, eben so wird, wie die andern sind; unter einer andern Nation aber wild, ohne Empfindung der Ehre, oder fanftmuthia worden ware: so scheinet es entschieden zu fenn, daß iede Leiden= Schaft jedem Gemuth tonne einge. pflangt, und daß jedes von jeder Leibenschaft, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, tonne gereiniget wer-Mur mußte hieben, wenn die Frage aufgeworfen wird, wie eben diefe Burfung durch die schonen Runfte zu erhalten fen, dasjenige, mas von ber mechanischen Wurfung des Clima abhängt, von den andern Urfas chen abgesondert werden.

Man siehet, ohne sich in schwere Untersuchungen einzulassen, wie die Gemuther ber Menschen zu gewiffen leibenschaftlichen Empfindungen alle mablig gestimmt, und geneigt gemacht Wer das Ungluf hat unter werben.

geizigen,

geizigen, ober rachsüchtigen Leuten auferzogen zu senn, hat auch das Vorurtheil eingesogen, daß der Besit des Geldes der hochste Wunsch des Menschen senn, und bag man nie eis ne Beleidigung verzeihen muffe. Dar= aus läßt sich schließen, wie durch die chonen Runfte die Gemuther zu Lei= benschaften konnen geneigt werden. Da sie den gemeinen Vorstellungen, die wir auch in dem täglichen Leben haben konnten, mehr Lebhaftigkeit und mehr Rraft geben, so mußte man folche Werke der Runft, die zu Tilgung oder Erwefung gewisser Lei= benschaften eingerichtet sind, täglich Pythagoras hielt seine genießen. Schüler an, alle Morgen und Abende durch die Musik gewisse Empfindun= gen in sich zu erregen; und der be= rühmte Penfilvanier Franklin, einer der größten und feinesten Ropfe un= frer Zeit, melbet in einem Schreiben einem seiner Freunde, der ihm in No= ten gesetzte Lieder geschift hatt, daß er davon gute Würfung zu Beforde= rung der Mäßigung und Liebe zur häuslichen Sparsamkeit erwarte. †) In großen Gabten, wo taglich dra= matische Schauspiele aufgeführt werben, konnten diese dazu gebraucht werden.

Ueberhaupt also ist hier zu merken, daß durch eine allgemeine Ausbreistung und den täglichen Gebrauch solsche Werke der Beredsamkeit und Dichtskunst, darin die Vorstellungen und Urtheile, die eigentlich die Grundlagen gem gewisser Reigungen ausmachen, lebhaft und eindringend vorgetragen sind; darin leidenschaftliche Gegens

†) I like your ballad, and think it well adapted for your purpose of discountenancing expensive soppery and encouraging industry and frugality. If you can get it generally sung in your country, it may probably have a good deal of the effect you hope and expect from it. Letter to Mr. Neuport itt Franklin's Experiments and observations on Electricity &c, London 1769. 4. ©. 437.

stände und die Leibenschaften felbst mit empfehlenden, ober marnenden Zügen begleitet, fraftig geschildert werden, als gewiffe Mittel konnen angeschen werden, Reigungen und Leidenschaften zu zeugen, oder aus ben Gemuthern zu verbannen. Wenn die Jugend, die von nichte, als der in Rriegediensten zu erwerbenden Ch= re sprechen hort, und nichts als das bin abzielende Bucher ju lefen befommt, von diefer Urt Chrbegierde entflammt wird; und wenn bas ans haltende lesen etwas schwärmerischer Undachtsbucher die Leute zu Pietisten macht, wie die Erfahrung bendes hinlanglich lehret: so fann man da= her denfelben Schluß auf jede andere Reigung und Leibenschaft machen, wenn ahnliche Mittel gebraucht werden.

Und so konnen auch die andern Runfte zu gleichem Zwet dienen. In= dem fie leidenschaftliche Gegenstände und Leidenschaften selbst fraftig schilbern, erwefen sie allemal in uns ge= wiffe baher entstehende Empfindungen, und verstärken dadurch allmäh: lig unfer Gefühl der Zuneigung, ober Abneigung; benn es ift offenbar, bag wir endlich herrschende Reigung ober Abneigung für folche Gegenstände befommen, die wir ofte mit Bergnugen oder mit Schmerz, Unwillen oder Von allen Efel empfunden haben. Werken der Runft scheinen die Lieder in dieser Absicht die größte Rraft zu haben, wie an feinem Ort umffandlicher angemerkt worden ift. \*) Wie das Lächerliche hiezu diene, ift bereits gegeiget morden. \*\*)

Schriften und andere Werke des Geschmats, die besonders darauf abzielen, die Menschen zu heilsamen Leidenschaften zu reizen, oder schädliche zu schwächen, verdienen die höchste Achtung von einer ganzen Nation.

Wie

R 4
\*) S. Lied.

\*\*) S. Laderlich.

Wie unendlich wurde nicht die Erziehung erleichtert werden, um nur ei= nen Kall des Nupens solcher Werke anguführen, wenn man Schriften ben der hand hatte, worin die mahre Ehre, die Liebe jum allgemeinen Besten, und jede zur allgemeinen und befondern Glutfeligkeit abzielende Leidenschaft eben so reizend vorgestellt wurde, als die Wolluft in fo man= chem Werke des Wißes geschildert wird? Wann anstatt blos lustiger oder wißiger Lieder, eben so angenehme zu jener hohern Absicht dienende, überall ausgebreitet wären? für ein leichtes Werk wurde es als= benn nicht senn, die Gemuther ber Jugend von dem Schadlichen ber Leidenschaften zu reinigen, und das Beilfame derfelben ju verftarten? Furnehmlich aber wurde diese große Wurfung alsdenn dadurch erhalten werben, wenn die Gefetgeber die Sitten und Gebrauche ihrer Bolfer gum offentlichen und Privatgebrauch solcher Werte, besonders zu lenken suchten. Mit welcher Begierde fiehet man nicht die Menschen in öffentliche und Privatconcerte laufen? und wie nußlich würden diese nicht senn, wenn da von Sangern, die den Ausdruf in ihrer Gewalt haben, anstatt der Concerte, die insgemein nichts als ein kunftliches Geräusche vorstellen, Lieder, wie die, von denen wir so eben gefprochen, abgefungen wurden?

Aristoteles sagt, das Trauerspiel diene, durch Erwefung des Mitleidens und Schrekens, die Gemuther von dergleichen Leidenschaften zu reinigen; aber er erkläret sich nicht, auf was Urt dieses geschehe. Es scheinet natürlicher zu senn, daß der, der ofte zum Mitleiden bewogen wird, das durch weichberzig, und wer öfters in Schreken gesetzt wird, surchtsam und schrekaft werde. Also würde das Semüth durch die Tragsdie von Harte, Grausamkeit und Verwegenheit

gereiniget werden. Hievon aber wird anderswo gehandelt werden. \*)

Die Untersuchung der Frage, wie durch die schönen Kunste die Gemüther zu Leidenschaften können geneigt gemacht, oder gegen dieselben verwahrt werden, leitet uns natürlicher Weise auf den zwenten Hauptpunkt dieses Urtikels, der die Behandlung und Schilderung derselben betrifft, weil, wie vorher angemerkt worden, eben dadurch jener doppelte Zwek am besten erreicht wird.

Man fodert von jedem Runftler, daß er die Leidenschaften nicht nur nach ihrer wahren Ratur und in iheren verschiedenen Aeußerungen, sone dern auch nach ihren guten und bosen Burtungen, zu schildern wisse. Die wichtigsten Werte der Kunst betreiben vornehmlich dieses Geschäfft. Das Heldengedicht und das Trauerspiel

beruhen fast gang barauf.

Getreue, zugleich aber lebhafte Schilderungen der Leidenschaften, nach den verschiedenen Graden ihrer Starte, von den erften Regungen an, wodurch sie entstehen, bis auf den hochsten Grad ihres vollen Ausbruchs, und nach den mancherlen Abanderuns gen, die von dem Charafter der Personen und den besondern Umständen herrühren, gehören zu den wichtigs sten Arbeiten des Kunftlers, der vornehmlich in Absicht auf diese Verrich= tung ein großer Renner des menschlis chen Bergens und ein vollkommener Mahler aller innerlichen und äußerli= chen Regungen des herzens senn follte.

Es ware ein sehr vergebliches Unternehmen, wenn man das, was hiezu gehöret, in Negeln fassen wollte; wo nicht das Gemuth des Kunstlers von der Natur die Leichtigkeit bekommen hat, sich selbst in jede Leidenschaft zu sezen und jeden Charafter anzunehmen, da hilft ihm kein Unterricht.

\*) G. Trauerspiel.

terricht. Der Dichter muß, wie Milton ober Rlopstof, ein Engel oder Teufel senn können, oder wie Homer mit
dem Achilles wüten, und mit demUlysses ben den größten Gefahren
kaltblütig senn, nachdem die Umstånde es erfodern. Er muß selbst alles
fühlen, was er an andern schildern
will. Dies ist die vorzügliche Gabe,
wodurch er sich von andern Menschen
unterscheidet. \*)

Frenlich wird ber Runftler, ber mit biesem naturlichen Talent eine aroke Erfahrung verbindet, der die Menschen in ihren leidenschaftlichen Meufferungen mit einem scharfen Auge fleifig beobachtet hat, der dazu noch eine philosophische Renntnik der Tiefen des menschlichen Bergens befiget, in seinen Schilderungen noch aroffer Bas man also über diesen Dunkt dem Runftler empfehlen kann, beruhet blos auf eine genaue und aufferst aufmertsame Beobachtung ber Menschen, und ein anhaltendes gang besonderes Studium ber Charaftere und Leidenschaften, welches er in dem täglichen Umgange und in der Beschichte der Wolfer treiben fann.

Sehr felten thut ein Mensch im Guten, oder im Bosen etwas großes, daran nicht die Leidenschaften den größten Untheil haben. So oft also der Runftler in menschlichen Handlungen das Große wahrnimmt, soll er sein Neugerstes thun, zu versuchen,

fich felbft in die Empfindung ju fegen, in der er die Möglichkeit fo ju banbeln fublet. Es giebt Kalle, wo man mehrere Tage lang zu thun bat, um fich in die wahre Lage ber Sachen, in die Denkungsart und in die Empfindungen zu seten, deren Meuferungen man an andern wahrgenommen hat, und ehe man in sich selbst nur die Möglichkeit derselben empfindet. Darum halten so viele Menschen aewiffe Thaten, die man von andern erzählt, für unmöglich, weil sie selbst die Rrafte, wodurch sie bewurft morben, nicht zu fühlen vermogend find. Darum werden auch nur aukerordent= liche Genies, deraleichen homer, die uns übrig gebliebenen tragischen Dichter von Athen, Milton, Chatespear, Rlopstot find, die mit der außersten Unstrengung ber Rrafte sich in alle Gemuthsfaffungen feten tonnen, die alles empfinden wollen, was Menschen empfinden konnen, die fich von Stufe zu Stufe zu jeder Große, fie fen aut oder bofe, zu erheben fuchen, um ihren Ursprung in fich selbst zu empfinden, - nur folche Manner werden im Ausdruf aller Leidenschaften arok fenn.

Wir wollen das, was dem Runsteler über den Ausdruf der Leidenschaften zu sagen ist, in eine einzige Regel zusammenfassen. Er übe sich mit dem hartnäsigsten Fleiß, alles, was er auszudrüfen hat, selbst wohl zu empfinden, und wage sich an teine Schilderung der Leidenschaft, bis es ihm gelungen ist, sich selbst in dieselbe zu setzen. Denn es ist unmöglich Empfindungen auszudrüfen, die man selbst nicht hat. \*) Nun ist es Zeit die Unwendung der seltenen Gabe jede Leidenschaft zu schildern, in Betrachtung zu ziehen.

K 5 hier

<sup>\*)</sup> Mancher glaubt den moralischen Chas rafter des Dichters aus den von ihm geaußerten Befinnungen, die in fei= nen Gedichten gerftreut find, beurtheis len ju tonnen. Da aber große Dich= ter Bosheit und Gottlofigfeit eben fo gut schildern, als Gute des Bergens und fromme Zugend, so werden die Folgerungen, die man aus leiden= schaftlichen Schilderungen auf den fittlichen Charakter des Dichters gieben will, febr unficher. Aluf Die Grofs fe Des Geiftes und Bergens eines Dichtere, fann man aus ber Babrheit und Starfe feiner Schilderungen alle= mal ficher schließen. Aber die Große ift nicht immer ein Beweis ber Gute.

<sup>\*)</sup> Daraus folget, daß man den fittle chen Charafter eines Dichtere ficherer aus dem beurtheilen konne, mas er nicht auszudrufen im Stande ift.

hier entstehet also die Frage, wie ber Runftler feine Fertigkeit in lebhaf ter Schilderung der Leidenschaften jum besten Gebrauch anwenden, und wie er überhaupt die Werke von lei= denschaftlichem Inhalt in diefer Ab-

ficht behandeln foll. Ich tenne nur drenerlen Burkungen, die von dergleichen Werken gu erwarten sind. Gie konnen erstlich fehr unterhaltend und angenehm fenn; hernach auch dazu dienen, daß wir alle Leidenschaften, ihre Wurkungen und Rolgen kennen lernen; und end= lich kann es auch geschehen, daß wir Dadurch für einige Leidenschaften ein= genommen, für andern aber gewarnet, oder davon abgeschreft werden. Diese drenfache Würkung muß der Rünstler allemal ben Behandlung der Leidenschaften vor Augen haben. Wir wollen jeden dieser dren Dunkte beson= ders betrachten.

Daß es für Menschen von einiger Empfindsamkeit eine angenehme Un= terhaltung fen, Zeugen von Sandlungen und Begebenheiten zu fenn, woben die verschiedenen Leidenschaften in Würksamkeit kommen, ift eine durchgehends befannte Sache. Gelbst die Scenen, woben die mitwürkenden Versonen blos widrige, oder schmerzhafte Leidenschaften füh= len, gefallen uns, wenn wir außer aller Verbindung damit, bloge 3u-Schauer derselben find. Die Beschreis bung, oder Abbildung eines fürchterlichen Sturms, eines gefährlichen Auflaufs, einer hitigen Schlacht und dergleichen mehr, haben für jeden Menschen etwas anziehendes, ob er gleich daben Empfindungen hat, die denen ähnlich sind, welche die han= belnden Personen erfahren. Es ift der Abficht dieses Werks gemäß, daß wir vor allen Dingen hier den wahren Grund diefer wurklich feltfamen Erscheinung auffuchen.

Warum sehen wir so gerne Abbildungen von Scenen, die uns hochst

unangenehm waren, wenn wir und felbst darin verwifelt fanden? Jeder= mann weiß, wie Lufretius diefes erfläret.

Le i

Suave mari magno turbantibus æquora ventis

A terra magnum alterius spectare laborem.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas.

Sed quibus ipfe malis careas quia cernere suave est. \*)

D. i. Es ist angenehm ben hohem Mccre, wenn die Winde in die Ge= waffer sturmen, vom Lande die Noth der Menschen anzusehen. Nicht darum, daß es ein Vergnugen ware, wenn andre geangstiget werden; fondern weil es überhaupt ergött Ungemach zu feben, davon wir felbst

fren find.

Im Grund erklart der Dichter die Sache nicht. Denn es ist eben die Frage, warum das Anschauen des Ungemachs, das uns selbst nicht trifft, und vergnuge. Ich erinnere mich vom gand einen Sturm gefeben zu haben, ber zwen unweit ber Ruffe in der See befindliche Schiffe in groß se Noth sette, woben ich selbst viel Angst und Furcht empfunden, und boch lag es nur an mir, die Augen davon abzuwenden. Man geht bisweilen, Scenen der Furcht und des Schrefens zu sehen, ob man gleich voraussieht, daß man selbst daben leiden werde. Doch wird nicht leicht ein empfindsamer Mensch zum zwen= tenmale folche Scenen zu feben verlangen, die würklich mit einer trauris gen Catastrophe sich endigen. Wenn wir mit Begierde zusehen, wie Menschen ben einem Schiffbruch das ausferste thun, sich zu retten, so wen= ben wir doch gern die Alugen weg, indem wir sie umkommen schen. Da macht und ihre Noth nicht das getingfte Vergnügen.

Aus

<sup>\*)</sup> Lucret. L. II, vf, 1 fqq.

Muß biesen Beobachtungen folget, baf ber Mensch überhaupt eine Reigung hat, leibenschaftliche Scenen, fie sepen augenehm oder unangenehm, ju feben, wenn nur daben fein wurtliches Unglut geschicht. Go lange wir hoffen, oder wiffen, daß die Menschen, die wir in Noth sehen, fich daraus retten werden, nehmen wir gern Untheil an allem, was fie empfinden; wir leiden gern mit ih= nen, bestreben uns fie zu retten, ar= beiten und schwißen vom bloßen Bu-Schauen, wie fie selbst; die hoffnung, daß sie dem Uebel entgehen werden, laft und von den verschiedenen burch einanderlaufenden Gemuths bewegungen, auch das Angenehme empfinden; namlich die Burksamkeit und die Rrafte der Seele. Der erfte Grundtrieb unfere gangen Wefens ift die Begierde, Rrafte zu befigen, und fie zu brauchen. Diefer Trieb findet ben jeder leidenschaftlichen Beweaung seine Rabrung, so lange nicht eine ganzliche Catastrophe uns der Burtfamfeit beraubet, oder fie vol= lig hemmet.

Deswegen haben alle Leidenschaften, in fo fern die Secle fich thatig daben erzeiget, wie unangenehm sie fonst senn mogen, etwas das une ae= Indem wir aber Zeugen lei= denschaftlicher Scenen find, entsteben, wiewohl in geringerem Grad, alle Bewegungen in uns, welche bie darin würklich begriffenen Personen fühlen; und aus diesem Grunde gefallen und diese Scenen, sowohl in ber Natur, als in ber Nachahmung. Rur findet sich zwischen den wurklichen und nachgeahmten Scenen diefer Unterschied, daß wir in den letstern die Catastrophe selbst noch sehen mogen, die in den Würklichen zu schmerzhaft fenn murde; weil wir dort immer noch die Vorstellung haben, daß die Sachen nicht würklich find.

Daher kommt es, daß man den Künstlern empfichlet, das würkliche Unglük, womit traurige Scenen sich endigen, nicht gar zu lebhaft zu schildern, damit nicht ein blos reiner Schmerz ohne Benmischung des Vergnügens übrig bleibe; und daß kluge Künstler überhaupt das Widrige in den Scenen nicht bis zum Ekelhaften treiben, \*) welches nur Absschen verursachen würde.

Wer alfo fur biefen 3met arbeitet, fann jeden leidenschaftlichen Begenstand wählen, wenn er sich nur in Acht nimmt, die Sachen nicht zu übertreiben, weil sonst empfindsa= me Menschen Auge und Ohr von seinem Gegenstand abwenden wurden. Der Kunftler muß wohl überlegen. daß die Absicht solcher Werke dahin geht, die Bemuther eine Zeitlang in ber angenehmen Wurksamkeit, Die aus verschiedenen Empfindungen entsteht, zu unterhalten, ohne sie durch allzuheftige Eindrufe zu ernichen. ober die Leidenschaften auf einen Grad zu treiben, wo sie anfangen uns mit Beftigfeit anzugreifen, und Berwirrung angurichten. Golche Werfe muffen auf das Gemuth die Burfung haben, welche man in Absicht auf den Rorper von allen zur Gefund= heit und Erhaltung der Kräfte abzielenden Leibesübungen erwartet. Auch diese werden schadlich, wenn sie zu heftig find. Dieses haben verschiebene neuere Dichter in Trauerspielen. wo man doch feinen andern 3met, als eine folde Semuthgubung entdeket, nicht wol bedacht; daher sie auf das Vorurtheil gerathen find, fie mußten sich hauptsächlich bestreben, die Leibenschaften recht heftig zu reizen, und beswegen ben Gegenständen, wodurch sie sollten erwekt werden, eine rechte Abscheulichkeit, oder eine so ausnehmend finnliche Rraft zu geben, baß

\*) Man febe einige hierüber gemachte Anmerkungen in dem Artifel Entfenen

bie Zuschauer recht erschüttert werben, und ihnen, wie man fagt, die Saare gu Berge fteben follten. die Leidenschaften blos zur Unterhaltung des Zuschauers, und gleichsam nur zu einer gefunden, aber angenehmen Gemuthenbung geschildert werden, da befleifige fich der Runft-Ier einer schiftlichen Mäßigung: starkere Erschütterungen aber verspare er auf die besonderen Gelegenheiten, wo man die Absicht hat, Gemuther von herrschenden verderblichen Uebeln zu heilen; fo wie man ben ahnlichen körperlichen Umständen den Körper auch außerordentlich angreift.

Man fann aber ben Werfen leidenschaftlichen Inhalts auch die Absicht haben, andere dadurch, als durch Bensviele, von der Beschaffenbeit, von den Burfungen und ben guten und bofen Solgen ber Leiben= schaften zu unterrichten. Wir er= fahren dadurch, was für unerwarteter Dinge der in Leidenschaft gefette Mensch fähig ist; wie hoch er sich er: heben und wie tief er fallen fann. Wir lernen baraus die eigentlichen Rrafte, wodurch in der sittlichen Welt das meifte ausgerichtet wird, und die seltsamen und bisweilen unerwarteten Eigenschaften ber verschie= benen Gemuthsbewegungen fennen; welches und in den Geschäfften mit andern fehr nutlich werden fann. Ueberhaupt kann man sagen, daß der Mensch nirgend großer, auch nie fleiner erscheinet, als in dem leidenschaftlichen Zustand. Er fann barin unfre Bewundrung und unfre Berachtung verdienen, weil er ba im Buten und Bofen das außerfte, beffen er fåhig ift, feben läßt. Die durch getreue Schilderung leibenschaftlicher Scenen zu erlangende Renntniß der Menschen eine hochst wichtige Sache sen, bedarf feines Beweises. \*)

\*) Man sehe einige hieher gehörige Anmerkungen in dem Artikel Große.

Dieser Zwek wird am besten burch epische und bramatische Gedichte er= Die handlungen, bie daben jum Grund gelegt werden; die Berwifelungen und Schwierigfeiten, bie daben vorkommen; die verschiedenen und ofte gegeneinander laufenden Intereffen der Personen, geben dem Dich= ter, wenn er nur ein scharfer Beobachter und wahrer Kenner ber Men= schen ift, die Gelegenheit, jede Leidenschaft in ihren Ursachen, in ihrem Urfprung, in den Graben und Gestalten, die sie nach dem Stand und dem Charafter jeder Person annehmen. in ihrem Streit gegen andere und in ihren Folgen auf das lebhafteste zu schildern, wodurch auch seine Lefer oder Zuhorer Renner der Menschen werden konnen.

Aber hier kommt es auf wahrhafte und treue Schilderungen an. Man muß uns da nicht mit hirngespinsten aufhalten. Wir muffen den Men= schen in seinen Leidenschaften gerade so sehen, wie er würklich ift. Dichter muß die verschiedenen Umstände der Handlung und die verschies denen Vorfalle, ingleichem die Nebenpersonen so bestimmen, daß das Spiel der Leidenschaften sich auf eine wahr= hafte und naturliche, nicht romanti= sche Beise entwitele. Es ift defimegen gut, daß die Sandlung felbst nicht mit gar zu viel Vorfallen über= laden sen, weil dieses der ausführli= chen Schilderung der Leidenschaften hinderlich ift. Die Umstånde der Handlung muffen so gewählt fenn, daß die wahre Entwiflung und die manniafaltigen Wendungen, die ieder Leidenschaft eigen sind, in einem hellen Licht erscheinen. Fürnehmlich aber muß ber Dichter sich angelegen senn lassen, nicht nur die außerlichen, sichtbaren Wurfungen der Leiden= schaften, sondern vorzüglich das In= nere berfelben zu schildern. Wir ler= nen die verzweifelnde Reue weniger dadurch kennen, daß der Mensch sich die

bie Haare gustauft, als, wenn ber Dichter und ben innern Buftand schilbert. Gar ofte außert fich die heftigste Leidenschaft durch wenig außerliche Zeichen, und mancher in der Bers stellung ausgelernte hofmann fühlt ben anscheinender Gelaffenheit die beftigsten Biffe ber Rache, bes Saffes, der habsucht ober des Ehrgeiges. Bald jeder Mensch hat Gelegen= heit das außere der verschiedenen Leibenschaften durch feine Beobachtun= gen zu fennen; aber zur lebhaften Vorstellung bes innern Zustandes, hat er die Gulfe eines Mahlers, wie Chafespear mar, vonnothen.

Endlich liegt bem Dichter, in Abficht auf die britte Burtung ber 2Berte diefer Art ob, feine Schilderungen fo einzurichten, daß die Gemuther für bas, was die Leidenschaften beilfames haben, geneigt, und vor bem Schablichen berfelben gewarnet wer-Bu diefem Ende muffen allemal die eigentlichsten und fraftigsten Karben zu ben Schilberungen gebraucht werben. So find in der Ilias ber Stolz bes Ugamemnons, die hi= Be und der unüberwindliche Eigenfinn des Achilles; im Messias die Wuth bes Philo, und in Bobmers biblifchen Bedichten die herrschende Gottes= furcht der Patriarchen, jedes mit fol= chen Karben geschildert, daß man fo= gleich für ober gegen diefe Leibenschaf. ten eingenommen wird. Durch folche Schilderungen wird bas Schone und Einnehmende edler, und das Sagliche niedriger Leidenschaften sogleich empfunden.

Daburch allein, baß wir bas wis brige und angstliche gewisser Leidenschaften, oder bas angenehme, bas andre haben, oft empfinden, wird bas Gemuth von jenen gereiniget, und zu diesen geneigt gemacht. Wer ofte Furcht und Angst empfunden hat, wird sorgfältig, sich vor allem zu huten, was diese hochst unangenehme Leidenschaften erweten kann. Wielleicht hat Uriftoteles mit feiner oben angeführten Unmerkung über bas Trauerspiel biefes fagen wollen. Man follte allerdings benten, daß die Ungst und Bezweiflung, barin wir einen Menfchen über feine verübten Berbrechen sehen, und die wir aledenn mit ihm fühlen, Eindrufe in uns machen follten, die uns für immer, vor solchen Verbrechen zu schützen, stark genug waren. Der Runftler foll darum in der Behandlung der Leidenschaften immer darauf seben, daß der= gleichen wichtige Eindrufe von denfelben in den Gemuthern zuruf bleis Es ift aber nicht genug, daß er die Leidenschaften selber so schildes re, daß sie uns reizen oder abschre= ten; auch ihre Kolgen muß er diesem 3wet gemaß beranzubringen wiffen. Den, der sich schädlichen Leidenschaften ohne Widerstand überläßt, muß er auf eine naturliche, hochst mahr= scheinliche Weise, in so nachtheilige und unglütliche Umstände gerathen laffen, bag er fich auf teinerlen Bei= se, oder doch nur durch die aukerste Unftrengung feiner Rrafte, und nachbem er fehr viel ausgestanden hat, baraus retten konne. Auf ber anbern Seite muß er eben fo lebhaft bie Bortheile heilfamer Leidenschaften vor Augen zu legen wiffen. Er muß zeigen, wie Muth und Berghaftigkeit bie besten Sulfemittel gegen Gefahr, Großmuth die sicherste Rache gegen gewisse Feinde, Gifer für das allgemeine Befte ber gerabefte Weg jur Ehre, und wie überhaupt jede edle Leidenschaft ihre eigene Belohnung sep.

Diezu dienet auch noch, daß solche Personen in die Handlung eingeführt werden, die entweder durch ihr Betragen, oder durch ihre Neden, jene durch die Schilderung erweften Sindrufe noch mehr verstärken. So wird in der Noachide der Unwillen, den wir bereits aus der Beschreibung der leichtstnnigen Wollust, welche die Einwohner in Lud beherrscht, em-

pfunden

pfunden haben, durch die Vorwürfe, die Raphael ihnen defiwegen macht, ungemein verstärkt.

Den Geraph Färbete Scham im Hören und Born mit Der Rothe des Morgens; Strafende Worte flürzten von seinen

Lippen; er fagte: O! des Unfinns! der göttliche Geist verhauchet sein Feuer In der Eitelkeit Dienste; da liegt die

Starfe der Gecle Niedergedruft, vertilgt der große Ge-

danke, die Freude Daß der Schöpfer sie ewig erschuf; u. f. w. \*)

Durch dergleichen Mittel muß der Dichter, wo es nothig ist, dem Nachebenken des Lesers zu Hulfe kommen, damit ben den Schilderungen der Leisdenschaften die Eindrüke des Guten und Vosen unauslöschlich werden. Das Drama giebt dazu die beste Selegenheit; und nicht selten haben die Alten mit Bortheil die Chore desselsen dazu gebraucht.

### Leidenschaftlich.

(Schone Runfte.)

Wir haben und im gegenwartigen Werk dieses Worts oft bedienet, um überhaupt etwas, das die Leiden= schaften angehet, badurch auszudrufen. Go nennen wir einen Ausdruf, einen Ton, einen Gegenstand leidenschaftlich, wenn er aus Leidenschaft entsteht, oder abzielt sie zu erweken. Der Stoff eines Werks der Runft ift leidenschaftlich, wenn in diesem Werte Leidenschaften, oder Alengerungen, oder Gegenstände derselben geschildert Wir begreifen unter diefer Venennung auch das, was die alten Runftrichter bas madog, pathetisch, genennt haben, in fo fern fie es von bem idog, von dem Sittlichen unterfcheiden. \*\*)

## Leitton!

(Musik.)

Man kann dieses Wort füglich brauden, um in ber Musik einen folchen Con zu bezeichnen, der das Cehor natürlicher Weise auf einen andern Ton leitet, ober das Gefühl deffelben zum voraus erwekt. Co leitet im aufsteis genden Gefang die große Ceprime naturlicher Beife in die Octave, weil jeder fühlt, daß sie nun nothwendig folgen muffe. Es giebt in der Musik mehrere Tone von diefer Art; der vornehmste aber ist die erwähnte große Septime, die insgemein das Subsemitonium Modi, von den französischen Tonsetzern ton note sensible genannt wird. also in der Harmonie irgendwo an= statt der kleinen Terz, welche der Tonart, barin man ift, naturlich ware, die große Terz genommen wird, welche meistentheils die große Septime des Tones, in den man ausweichen will, ift: \*) so ist diese der Leitton, weil sie dem Gehor die Erwartung desjenigen Tones ermekt, deffen große Septime fie ift.

Es giebt aber außer der großen Septime noch andere Leittone, die unter dem französischen Namen ton sensible nicht begriffen sind. So ist ben jedem Hauptschluß die Dominanzte in dem Baß der Leitton, weil sie allemal die Erwartung des Tones, dessen Duinte sie ist, erwetet. Ferner ist die kleine Septime in dem wesentlichen Septimenaccord auf der Dominante ein Leitton, weil dieselbe allezeit einen Grad unter sich in die Terz des solgenden Grundtones tres

ten muß. \*\*)

Aber auch ben einer einzigen Stims me, die von keiner harmonie begleitet wird, haben die Leittone statt. Wenn man z. B. in dem Lon C dur her-

\*) E. Ausweichung. \*\*) S. Septimenaccord.

<sup>\*)</sup> II Gefang.

<sup>\*\*)</sup> S. Sittlich.

heraufsteiget, und auf die große Septime h gekommen ist: so muß man nothwendig von ihr auf o steigen; und so kann man im Heruntersteigen, wenn man auf den Ton f gekommen ist, auf demselben nicht stehen bleiben, sondern muß noch einen halben Ton ins e herab. Eben so wird in dem Gesang nothwendig, daß auf einen Ton, der durch ein X, welches der Tonart nicht zugehört, erhöhet worden, der über ihm liegende halbe Ton solge, wie in hier stehenden Benspiesten:



Hier und in allen ähnlichen Fällen ist ber erhöhete Ton ein Leitton in den über ihn liegenden halben Ton, weil er im Grunde nichts anders, als die große Septime einer neuen Tonica ist. \*) Und so leiten auch die durch b oder kerniedrigten Tone, insgemein auf den unter ihnen liegenden halben Ton, wie hier:



Denn sie find im Grunde die fleinen Septimen der Dominanten des Tones, dahin man gehen will, und musfen in die Terz der neuen Tonica treten.

So fann man auch, wenn man von einem Ton aus allmählig, oder durch einen Sprung um vier ganze Lone, oder den sogenannten Triconus \*\*) gestiegen, oder gefallen ist, auf demselben nicht stehen bleiben; sondern man muß nothwendig im er-

\*) S. Ausweichung. \*\*) S. Tritonus. sten Fall noch einen Grad über sich, im andern aber einen Grad unter sich gehen.



Und weil durch die Umkehrung der Tritonus zur kleinen Quinte wird: so muß auch diese derselben Regel folgen; so daß man nach dem Aussteigen um eine kleine Quinte nothwendig wieder einen halben, oder ganzen Ton (nach Beschaffenheit der Tonart) zurüktreten, im Fallen aber um einen halben Ton wieder steigen muß.



Alle diefe Falle werden durch das, was von den Ausweichungen gefagt worden ift, hinlanglich erklart.

insges In der Phrygischen Tonart aber iegenden leidet diese Regel eine Ausnahme, wenn man durch das Heruntersteigen um eine kleine Quinte auf die Tonica fommt; denn da muß man nothwens dig stehen bleiben.



So kann man auch nach dem Absteigen auf eine kleine Quinte stehen bleiben, wenn man einen halben Schluß auf derselben macht;



weil in diesem Fall ber lette Ton bie reine Quinte des Grundtones ift, und

folglich beruhiget.

hier verdienet noch angemerkt zu werden, daß der Discantschluß in dieser Tonart, indem die große Septime, anstatt der ihr natürlichen kleinern, als ein Leitton in die Octave genommen worden ist, zum Gebrauch der sonst verdächtigen großen Septe Gelegenheit gegeben habe; da nämslich der Schluß, anstatt so zu stehen:



auf biefe Beife gemacht worben:



Ueberhaupt also kann man sagen, daß alle Tone, die gegen den würftich vorhandenen, oder von dem Gehor schor schon zum voraus gefühlten Grundton dissoniren, Leittone sind, von denen man nothwendig, durch Herauf oder Heruntertreten um einen Grad in die Consonanz kommen muß.

# Licht.

(Mahleren.)

Der Mahler, dem daran gelegen ift, alles, was zur Runft der Farbensgebung gehört, gründlich zu erkennen, hat über die Beschaffenheit und Würkungen des Elements, wodurch

uns die Körper sichtbar werden, verschiedene Beobachtungen zu machen, die er ohne Nachtheil der Kunst nicht vernachläßigen kann. Wir wollen die wichtigsten davon hier auseinander schen, und dem Künstler das weitere Nachdenken darüber, und die Unwendung dessen, was er dadurch zum Behuf der Kunst lernen wird, anheim stellen.

Zuvörderst muß das Licht, als die Ursache der Farben angesehen werden, weil kein Körper Farbe zeiget, als in so fern Licht auf ihn fällt. Der Gegenstand also, oder der Theil desselben, der des Lichts völlig beraubet ist, muß nothwendig schwarzscheinen, von welcher Urt sonst seine Farbe am Licht sen. Der Körper sen roth, gelb oder blau, so bald einem seiner Theile das Licht benommen ist, wird derselbe Theil schwarz.

Daraus folget auch, daß die Stårste des Lichts die Farbe eines Gegensstandes verändere; zwar nicht die Art der Farbe, aber ihre Hohe. Noth bleibt immer roth, so lang ein merkliches Licht darauf fällt; aber ben jeder Beränderung der Stärfe des Lichts verändert sich dieses Rothe, und wird heller oder dunkler. Nur das allerhöchste wieder abprellende Licht ändert die Farbe ganz und macht die Stelle, wo es aussält, weiß, die Farbe des Körpers mag senn, von welcher Art man wolle.

Dieses sind ben der Farbengebung hochst wichtige Sate, weil die mahre Haltung jedes Gegenstandes aus dieser Wirkung des Lichts entstehet. Um diese Fundamentallebre in vollige Deutlichkeit zu seten, muffen wir hier eine kleine Ausschweifung machen.

Es wird in der Naturlehre gezeiget, daß man sich das Sonnenlicht, welches auf den Erdboden fällt, als gerade und einander parallellaufende Linien vorstellen könne, und daß die Starke des Lichts auf jeder Stelle,

aus

aus dem Abstand der Punkte, in welchen zwen nächst an einander liegende Linien auffallen, tonne geschätt wers ben. Dieses vorausgesett stelle man



sich in dieser Figur die geraden parallellaufenden Linien a A, 1 I, 2 II u. s. s.
als Strahlen des Sonnenlichtes vor,
und a b sen eine gefärbte Linie, 3. B.
ein rother Faden, der die Lichtstrahlen in rechten Winkeln durchschneidet;
b c ein Faden von derselbigen Farbe,
ber die einfallenden Strahlen schief
burchschneidet; A, I, II, B aber ein
Faden von derselben Farbe in einen
Zirkelbogen gekrummet.

Das blose Anschauen ber Figur zeiget, daß über ber ganzen Långe bes Fadens a b das Licht in gleicher Stårse verbreitet sen; weil die Punkte a 1, 1 2, u. f. f. in welchen die Strahlen auffallen, durch die ganze Långe ber Linie gleich weit von einander absitchen. Darum wird der Faden a bin seiner ganzen Långe dieselbe Farbe zeigen. Eben so siehet man, daß auf dem Faden b c das Licht auch durch seine ganze Långe gleich ist, weil die Punkte c 1', i' 2" u. s. f. ebenfalls

Dritter Theil.

burch die ganze länge der Linie bogleich weit aus einander stehen. Also wird auch dieser Faden durchaus einerlen Farbe haben; aber sie wird eine andre Schattirung haben, als die Farbe des Fadens ab, weil das Licht, das auf den Faden bog fällt, um so viel schwächer ist, als das, was auf ab fällt, um so viel als die Linie of länger ist, als die Linie al. Der Faden bowird also ein dunkleres Roth haben, als der Faden ab.

Mit dem Faben A I B verhalt es sich ganz anders. Man siehet aus der Figur, daß die Starke des Lichts sich in jeder Stelle verändert; denn ben B fallen die Strahlen näher an einander auf den Faden, als ben A. Der Abstand der Punkte A I ist der größte, I, II, etwas kleiner, II, III, wieder etwas kleiner u. s. f. Darum ist das Licht zwischen A und I am schwächsten; zwischen I und II etwas Lichten; zwischen I und II etwas Lichter;

stårker; zwischen II und III wieder etwas stårker; und so nimmt es an Stårke immer zu, bis in B, wo es am stårksten ist.

Daraus folget, daß der Faden A B auf jeder Stelle eine andre Schattirung seiner rothen Farbe habe. Ben B wird sie am hellesten senn, und immer dunkler werden bis nach A; was aber unterhalb dem Punkt A ist, wird wegen ganzlichem Mangel des Lichts seine Farbe völlig verslieren, und schwarz scheinen.

Man ftelle fich nun einerunde glatte Rugel, von welcher Farbe man wolle, vor, die von der Sonne erleuchtet wird; diese Rugel muß bermoge der oben erwähnten Beobache tung auf der Salfte, die erleuchtet wird, alle mögliche Schattirungen der Farbe, die fie hat, zeigen. Da, wo das hochste Licht auffällt, wird fie am hellesten, und da, wo gar fein Licht hinfallt, wird sie schwarz senn. Zwischen diesen benden Stellen aber wird die eigenthumliche Farbe der Rugel auf jeder Stelle eine besondere Schattirung haben; welches nicht senn murde, wenn man anstatt ber Rugel einen flachen Teller von derfel= ben Farbe gegen die Sonne fehrte; benn weil auf jeden Punkt des Tel= lers eben so starkes Licht fällt, als auf jeden andern, so bleibet die ei= genthumliche Farbe des Tellers in jedem Punkt dieselbige. Also machet die von der hochsten Stelle des Lichts bis auf den volligen Schatten allmablig abnehmende Starte deffelben, und die daher entstehende Mannia= faltigfeit der Schattirungen der eigenthumlichen Farbe der Rugel, daß wir sie als eine Rugel, und nicht als einen flachen Teller seben. ber ift flar, daß die Geftalt der Ror= per, in so fern sie nicht mehr burch die Umriffe kann angedeutet werben, allein von der allmähligen Schattirung ihrer eigenthumlichen Farben, durch die Stärke und Schwäche des Lichts, dem Auge fühlbar wird.

Also hat der Mahler vor allen Dingen die Wurfung des stärkeren und schwacheren Lichts auf jede Farbe grundlich zu beobachten, und baben zu bedenken, daß die Starke des Lichts von zwen Ursachen herkomme, nämlich von der absoluten Menge deffelben, da z. B. bas Connenlicht ben etwas neblichter Luft weniger Starke hat, als ben vollig reinem himmel, und denn von der Lage, die jede Stelle des Rorpers gegen die Richtung des Lichts hat, und wodurch es, wie aus der vorherstehenden Figur erhellet, stärker schwächer wird. Die Veränderungen der Karben, die dadurch verursachet werden, muffen ihm für jeden Grad der Stärke des Lichts völlig bekannt und geläufig fenn, und er muß biefen Theil der Runft mit der Genauigkeit eines Naturforschers studiren, wie Leonhardo da Vinci ges than hat.

Der zwente Hauptpunkt, den er zu überlegen hat, betrifft die Natur, oder Farbe des Lichts selbst, weil auch diefes die Farbe der Rorper andert. Es giebt weißer, gelbes, blaues Licht u. f. f. Man sete, daß ber Mabler in seinem Zimmer einen vor ihm stehenden Gegeustand zu mahlen habe, der blos vom himmel, ober von dem durch die Fenster einfallenden Tageslicht, ohne Connenschein erleuchtet wird. Ift die Luft hell und rein, so fommt alles licht von dem blauen himmel; ift die Luft mit weißen Wolken überzogen, so kommt es von diesen allein: jenes blaue Licht aber giebt allen Farben ber Rorper einen andern Blit, als diefes weiße. Die gelbe Farbe wurde ben bem blauen Lichte der hellen Luft schon etwas grunlich werden. Darum muß der Mahler auch diesen Ginfluß des Lichts auf die Farben genau erforschen. Um wichtigsten ift diese Renntnik in Absicht auf das, von gefärbten Körpern auf die zu mahlenden Gegenstände zurüfgeworfene Licht; aber davon wird an einem andern Orte befonders gehandelt werden. \*)

Die britte Betrachtung, die ber Mahler über das Licht zu machen hat, ift fein Einfluß auf die Haltung und Wurkung. Man findet nämlich, daß derfelbe Gegenstand, z. B. eine Gegend, ben merklich verändertem Licht auch ihr ganzes Unsehen veranbert, mehr ober weniger angenehm wird, und daß sich alle darauf befindliche Dinge besser oder schlech= ter ausnehmen, bas Auge reigen, oder ihm gleichgültig werden nach dem ein stärkeres, oder schwächeres eicht darauf fällt, oder nach dem das Eicht allgemein verbreitet, oder auf eine Stelle eingeschränkt ist, oder nach dem das eingeschränkte Licht in inem fleinen oder großen Winkel on der rechten oder linken Ceite, on vorne oder von hinten, einfällt. Diese Betrachtung wird sehr weitduftig, und der Mahler, der alle Bortheile der guten Würfung des lichts auf das Gemähld überhaupt nit Sicherheit nuten will, muß unclaublich viel beobachtet haben. Wir vollen nur die Hauptpunkte berüh= Einige allgemeine hieher gehoen. iae Beobachtungen sind in dem Urifel über die Saltung bereits angeührt worden.

Auf die Würfung der Stärke und Schwäche des Lichts muß der Maheer aufmerksam senn; jede mahlerische Scene, sowohl in der leblosen Ratur, als in der sittlichen Welt, wen hellem und dunkeln Himmel, ben Sonnenschein und an trüben Tagen, nuß er mit dem überlegenden Auge ines wahren Künstlers betrachten. Je mehr er sich darin übet, je mehr Bortheile wird er entdeken, die bald as stärkere, bald das schwächere icht dem Gegenstand giebt.

\*) Wiederschein.

wird er finden, daß ein fehr ftarfes Licht, zumal wenn die Schatten nicht durch ein beträchtliches wiederscheis nendes Licht erheitert werden, Harmonie des Gemahldes schadlich ift, indem die hellen und dunkelen Stellen, in einiger Entfernung, wie abstechende Fleken aussehen. gewiffen Unordnungen der Gegenftånde wird er gewahr werden, daß ein schwaches Licht alles matt macht, ein starkes aber eine unangenehme Berffreuung fleiner, heller und dunfeler Maffen hervorbringt. Er wird aber wohl thun, wenn er nach dem Benspiel des da Vinci seine Bemerfungen aufschreibt, auch bisweilen, wo er besonders gute Würkungen des Lichts wahrgenommen hat, sich berselben durch flüchtige Entwürfe ver-Die Falle, wie man die Ges genftande in der Natur angeordnet antrifft, find unendlich; mancher Unordnung ist ein starkes Licht vor= theilhaft, da ein schwächeres ben ei= ner andern Unordnung beffere Burfung thut. Es ift nothig dem Mahler, der seine Runft von Grund aus ftudiren will, bergleichen mannigs faltige Beobachtungen zu empfehlen, damit er nur erft fich felbst überzeu= ge, daß die Runft unerschopflich fen, und daß er täglich Gelegenheit habe, etwas Neues zu lernen.

In Unfehung der Verbreituna oder Ausdehnung des Lichts ist zuvorberft anzumerken, bag es Scenen giebt, über welche sich das Licht von allen Seiten her gleich ausbreitet, da in andern Källen blos von einer Seite das stårtste Hauptlicht einfällt, folgs lich nur eine Seite ber Begenftanbe trifft, da die andre Seite blos von weit schwächerm wiederscheinenden Licht einige Beleuchtung befommt. Jenes allgemein verbreitete Licht ift das Tageslicht auf frenen uneingeschränften Platen, wo jeder Gegenstand sowohl von oben, als von jeber Seite ber, baffelbe Licht ema

2 pfångt.

pfångt. Das eingeschränkte Licht entsteht entweder vom Sonnenschein auf frenen Pläßen, oder daher, daß die Gegenstände an einigen Seiten von Mauern, Wänden, oder Höhen so bedekt sind, daß das Lageslicht nur von einer einzigen Seite auf sie fallen kann; wie in einem Zimmer, das nur nach einer Gegend Fenster hat, oder an dem Fuß hoher Berge und ansehnlicher Gebäude, die das Lageslicht von einer oder mehrern Seiten auffangen.

Vald thut das allgemein verbreites te, bald das mehr oder weniger ein= geschränkte Licht die beste Burfung, nach dem die Anordnung und andre Umstånde des Gemähldes beschaffen Ueberhaupt hat das allgemein verbreitete Licht den Vortheil, daß dadurch die Harmonie leichter zu er= halten ift, und daß die Schatten, weil sie gemäßiget sind, nicht als Schwarze Kleten erscheinen. Rur fur einzele Gegenstände, wie die Portraite find, ift ein genau einge= schränktes, daben aber etwas gedamyftes Licht nicht nur vorzüglich, sondern bennahe nothwendig.

. Ueber das eingeschränkte Licht wird ein genauer Beobachter man= cherlen wichtige Bemerkungen zu ma= chen haben. Er wird finden, daß in ben meisten Fallen ein etwas hocheinfallendes Licht die beste Burfung thut, weil dadurch auch der Boden, worauf die Gegenstande stehen, hin= langlich erleuchtet wird, und weil die Schatten nicht nur furger, fondern auch runder und in angenehme= re Formen gebildet werden, als ben niedrigem oder flachem Licht. er wird auch Kalle beobachten kon= nen, wo eine Gruppe, die schon für sich ein vollständiges Gemählt ausmachen wurde, am vortheilhaftesten burch ein fehr genau eingeschranktes und blos durch eine fleine Deffnung einfallendes Licht, das nur auf die hauptfigur fallt, erleuchtet wird, das

die andern Figuren blos abglitschend und durch Wiederscheine etwas erhellet.

Um forgfältigsten muß der Mahler die Fälle beobachten, wo die vereis nigte Würfung der Unordnung der Gegenstände und des einfallenden Lichts eine gänzliche Zerstreuung des Hellen und Dunteln in lauter tleine Massen verursachet; denn dieses ist einer der wichtigsten Fehler eines Gemähldes.

Es giebt auch Falle, wo die Scene des Gemähldes von zwen Lichtern
erleuchtet wird; wie wenn z. B. ein
Zimmer von zwen Seiten her Fenster hätte. Diefes thut meistentheils
eine sehr schlechte Würfung, und ist
dem Mahler zu rathen, das doppelte
Licht zu verneiden. Nur in dem
Falle, wenn das von einer Seite einfallende Licht zu start, oder wie man
sagt, zu grell wäre, fann ein von der
entgegenstehenden Seite sommendes
gedämpstes Licht sehr vortheilhaft
senn, weil es die allzudunkeln Schatten mildert.

Visweilen sieht man in der Natur Scenen, wo durchaus ein überall verbreitetes sehr gedampftes Licht herrscht, das hier und da durch ein weit helleres, aber nur durch eine enge Deffnung einfallendes ftarkeres Licht erhöhet wird, und dieses kann eine fonderbar gute Burfung thun. In der Churfürstlichen Gallerie in Dregden ift eine fehr schone Landschaft von Ruisdacl, die eine Jagd mitten in einem Wald vorstellt, darin solche helle Blike eine fürtreffliche Würfung thun. herr Jink, der fie gestochen, hat in Behandlung diefer hellen Lichter große Geschiflichkeit gezeiget.

Alle diese Anmerkungen betreffen das Studium über die vortheilhafte oder schädliche Würkung des Lichts für die Gemählde in der Natur selbst. Dadurch hat der Mahler noch nicht alles gethan: er muß mit diesen Be-

obachtun-

obachtungen auch die verbinden, die er an Semählben großer Meister machen kann. Die Arbeiten des Corresgio werden ihn lehren, wie ben sehr starkem Lichte dennoch in dem Gesmählbe, sowol in den hellen als in den dunkelen Stellen, eine bewunstrungswürdige Schönheit und Harsmonie statt haben könne. Die Gesmählbe der ältern Venetianischen Schule werden ihm alle Vortheile eisnes gemäßigten Lichts zur höchsten Lieblichkeit und Harmonie der Farben zeigen.

### Lichter.

(Mahleren.)

So werden in einem Gemählde die= jenigen Stellen geneunt, auf welchen das einfallende Licht ohne einige Schwächung seine ganze Starke bebalt. Auf einer Rugel, worauf das janze Licht fällt, ist, wie im vorhergehenden Artikel gezeiget worden, nur eine einzige fleine Stelle, die dafielbe in seiner ganzen Stärke be= ommt; also nur ein solches Licht: aber auf einem vielformigen Körper sieht man insgemein mehrere Lichter. Ein Gesicht, worauf ein streifendes Seitenlicht fällt, wird auf allen erhabenen Stellen, z. E. auf der Stirn, auf der Rase, auf dem Kinn und auf der hochsten Rundung der Vaken eichter zeigen, wenn diese Theile gegen die Fläche des einfallenden Lichts so hervorstehen, daß sie vom ganzen Eichte getroffen werden, da es vor ven weniger hervorstehenden Theilen porbenglitschet

Man muß sich das eingeschränkte Licht als einen Strohm vorstellen, der seine bestimmte Ufer und Gränzlächen hat. So ist das Licht, das durch eine vierekigte Deffnung, wie ein Fenster, in einen dunkelen Raum fällt, ein in vier geräde Flächen eingeschlossener Lichtstrohm. Steht ein Korper, an welchem Erhöhungen und Verticfungen find, so neben diefem Strohm, daß nur einige heraußstehende Theile sich in denselben eintauchen, da andre außer ihm liegen,
so erscheinen die Lichter auf diesen
Theilen.

Die richtige Austheilung ber Licheter in einem Gemahlbe ist eine Saeche, wozu eine mathematische Genauigkeit erfordert wird, die, wie die Regeln der Perspektiv nur durch würklich geometrische Bestimmungen kann erreicht werden. Weil die Maheler selten das Licht mit dieser Genauigkeit behandeln, so siehet man gar ofte Lichter auf Gemählden verstreut, deren Dasenn aus dem einfallenden Hauptlicht unmöglich kann erklärt werden.

In einem Gemählbe, wo nur ein zele Theile von dem vollen Hauptlichte getroffen werden, da es auf allen andern mehr oder weniger durch Schatten gedämpft wird, können die Lichter ohne jene geometrische Genauigkeit nicht angebracht werden. Deswegen sollten die, welche Anleitungen zur Perspektiv für die Mahler schreiben, auch diese Materie etwas genau abhandeln. Um nur einigermaaßen eine Probe der Behandlung dieser Materie zu geben, wollen wir folgendes anmerken.

Vor allen Dingen muß ben einge" schränktem Lichte der Lichtstrohm nach feiner Große, nach feiner Rigur und nach feiner Richtung genau bestimmt werden. Er kann conisch, chlindrisch, prismatisch u. f. f. senn. Måchst diesem muß die eigentliche La= ge des Lichtstrohms in Absicht auf die Scene, ober den gangen Raum des Gemähldes bestimmt werden. benn der Mahler einen richtigen Grundriß von seinem Gemahlbe, und ist die Sohe jedes Gegenstandes darauf bestimmt, fo. kann er genau sas gen, welche Theile des Gemahldes in dem Lichtstrobm, und welche ausfer demfelben liegen.

Hier=

\$ 3

Hiernachst kommen sowol der ho= rizont des Gemähldes, als der dafür angenommene Augenpunkt in Betrachtung, weil alles, was über dem Horizont ift, fein Licht niedriger hat, als was unter ihm steht, und das, mas jur Rechten bes Angenpunfts licat, feine Lichter haben fann, als auf feiner linken Geite.

Wir berühren diese Sachen hier nur obenhin, weil ihre Ausführung, wie gefagt, in die Abhandlung ber Perspektiv gehort. Wenn in einem bistorischen Gemählde alles nach dem Leben konnte gemahlt werden, so hatte der Runftler diese Theorie gur sichern Anbringung der Lichter nicht Die bloße Beobachtung wurde ihm diefelben zeigen. der historienmahler setzet seine meisten Kiguren entweder aus der Phan= tafte hin, oder nimmt sie aus gesam= melten sogenannten Studien: kann er blos der Zeichnung halber ficher senn; aber Licht und Schatten muß er aus genauen perspektivischen Regeln bestimmen.

Ungemein viele Fehler, sowol ge= gen die Perspettiv, als insbesondere gegen die mahre Setzung der Lichter, entstehen baher, daß die Mahler ihre historischen Stufe aus Studien gufammenseten, bavon jedes aus ei= nem eigenen Gesichtspunft, und in einem eigenen Lichte gezeichnet und schattirt worden, und dann glauben, fie konnen ohne genaue Bestimmung der persvektivischen und optischen Re= geln diese Studien durch ohngefåhre Schäkung so verändern, daß fie in die Perspektiv und Beleuchtung

des Gemahldes paffen.

### Lichter.

(Redende Runfte.)

Cicero nennt \*) die einzeln Gedan= fen oder Stellen der Rede, welche befonders hervorstechen, orationis lu-

\*) G. Brut. c. 79. Orat. c. 25.

mina, Lichter der Rede, die bas zu fenn scheinen, mas die griechischen Rhetoren Anuara nennen. Es find also einzele Gedanken, die durch irgend eine Urt ber Rraft und ftarfer ruhren, ale das übrige ber Stelle, welcher sie einverleibet werben; sie treten aus dem Son des übrigen ber= aus, verursachen plotlich einen ftar= fern Eindruf, und unterbrechen die Einformigkeit der Wurfung der Rebe; wie wenn in einem fanften und gelassenen Ton ber Rede auf einmal etwas heftiges, ober in einem heftis gen Ton etwas fehr fanftes und gartliches vorkommt; oder wenn unter Vorstellungen, die blos den Verstand erleuchten follen, auf einmal das Berg in Empfindung gefett wird. Ueberhaupt also konnen alle Stellen in der Rede, wodurch die Aufmerks famteit auf Vorstellungen oder Empfindungen einen außerordentlichen Reig befommt, hieher gerechnet werden: sehr fraftige Dentspruche, Machtspruche, Vilder, Metaphern und Kiguren von großem bervorste= chenden Nachdruk.

Dergleichen Lichter sind in jeder gebundenen oder ungebundenen Rede um so viel nothwendiger, weil die Einformigkeit der Wurkung, ob diese aleich an sich noch so stark ist, doch allmählig in eine der Aufmerksamkeit schädliche Zerstreuung sett. das Brausen eines starten Wafferfal= les, das uns anfänglich bennahe betaubet, wird wegen feiner Ginformigfeit in die Lange fast unmerkbar. Darum muß in den Werken der schonen Runfte, die wir nach und nach vornehmen, von Zeit zu Zeit etwas vorkommen, wodurch die Aufmerkfamkeit aufs neue gereizt wird. Man findet benm Quintilian in den zwen ersten Abschnitten des IX Buches fast alles benfammen, was hierüber fann gefagt werden.

In der Musik ist dieses eben so nothig, als in der Rede. Da fann

eine

eine plögliche etwas ungewöhnliche Ausweichung, oder Verfetzung, oder irgend eine andre unvermuthete Wendung des Gefanges, oder der Harmosinie, dasselbe bewürfen.

### Licht und Schatten.

(Beichnende Runfte.)

So oft ein eingeschränktes Licht auf dunkele Rorper fällt, entstehen auch Schatten, fo daß Licht und Schatten in einer ungertrennlichen Verbinbung steben; besonders weil allemal Die Starte in benden nach einerlen Graden ab und zunimmt. Darum mird in der Mahleren der Ausbruf, Licht und Schatten, wie ein einziges Wort angesehen, wodurch man die ungertrennliche Berbindung diefer benden Erscheinungen angeiget. Durch eine genaue aus der Form der erleuch= teten forverlichen Gegenstände ent= springende Vermischung des Lichts und Schattens an herausstehenden und vertieften Stellen wird vieles von der wahren Gestalt derfelben dem Auge sichtbar, welches ohne Schatten nicht konnte bemerft wer-So fommt der Mond, wegen Mangel der aus seiner Rundung ent= ftehenden Vermischung bes Lichts und Schattens und nicht, wie er wurklich ist, als eine Rugel, sondern blos als ein flacher Teller vor.

Deswegen ist die genaue Renntniss bes durch die Form der Körper, ben gegebener Erleuchtung, veränderten Lichts und Schattens ein Hauptstüt der Wissenschaft des Mahlers. Es hängt aber von völlig bestimmten geometrischen und optischen Regeln ab, welche auch gemeiniglich, wiewol nicht in der erforderlichen Ausführbichteit, in den Anleitungen zur Persspettiv vorgetragen werden. Von der richtigen Beobachtung des Lichts und Schattens hängt ein großer Theil, sowol der Wahrheit, als der Ansnehmlichseit des Gemähldes ab; aber

bieses allein erfüllet, wie der Herr von Hagedorn gründlich bemerkt hat, das, was der Mahler in Absicht auf das Helle und Dunkele zu beobachten hat, noch nicht ganz.\*)

#### Liebe.

(Schone Runfte.)

Diese allen Menschen gemeine, und an mannigsaltigen angenehmen und unangenehmen Empfindungen so reische Leidenschaft wird in allen Gattungen der Werke des Geschmaße vielfältig zum Hauptgegenstand; aber von keiner wird ein so vielfältiger Mißbrauch gemacht. Damit wir im Stande seinen, dem Kunstler über den Gebrauch und die Behandlung derselben gründliche Vorschläge zu thun, mussen wir nothwendig einige Bestrachtungen über ihre wahre Natur voraus schifen.

Der erste Ursprung der Liebe liegt unstreitig in der blos thierischen Ratur des Menschen; aber man mußte die bewundrungswürdigen Beransstaltungen der Natur ganz verkennen, wenn man darin nichts höheres, als thierische Regungen entdefte. Der wahre Bevbachter bemerket, daß diese Leidenschaft ihre Murzeln in dem Fleisch und Blut des thierischen Körpers hat, aber ihre Ueste hoch über der körperlichen Welt in der Sphäre höherer Wesen verbreitet, wo sie unvergängliche Früchte zur Reise bringet.

Db sie gleich in ihrer ersten Unlage eigennüßig ist, zeuget sie doch in rechtschaffenen Gemuthern die edelsten Triebe der Wolgewogenheit, der zärtlichsten Freundschaft und einer alles eigene Interesse vergessenden Grofimuth. Gie zielt im Grunde auf Wollust, und ist doch das fraf-

\*) Vetrachtungen über die Mahleren G. 637. Man febe auch den Artifel Zell' dunkel.

tigste

£ 4

tigste Mittel von der Wollust ab. und auf seligere Empfindungen zu führen; ist furchtsam und ofte kleinmüthig, und kann dennoch der Grund des höchsten Muthes senn; ist ein in ihrem Ursprung niedriges schamrothmachendes Gefühl, und in ihren Folgen die Ursach einer wahren Erhöhung des Gemüthes. Diejenigen, denen dieses, widersprechend oder übertrieben vorkommt, sind zu bestlagen, und würden durch weitläuftigere Entwissung der Sachen doch nicht belehrt werden.

Der Kunkler muß die verschiedenen Gestalten, die diese Leidenschaft annimmt, und ihre verschiedenen Wurkungen genau unterscheiden, wenn er sie ohne Tadel behandeln soll. Wir wollen also die Hauptformen derselben unterscheiden, und über jede einige dem Kunstler dienliche Unmerkungen bepfügen.

Liebe in roben, oder durch Wollust verwilderten Menschen, die blos auf eine wilde Befriedigung des forperlis chen Bedürfniffes abzielt, fann nach Beschaffenheit der Umftande in eine hochst gefährliche Leidenschaft ausbrechen und außerst verderbliche Fol= gen nach fich ziehen. Diefe burch Sulfe der schonen Runfte noch mehr zu reigen, in das schon verzehrende Feuer noch mehr Del zu gießen, ift ber schändlichste Digbrauch, beffen fich Mahler und Dichter nur allzu ofte schuldig machen. Kur Werke, Die blos zur niedrigen Wolluft reigen, la Ten fich schlechterdings feine Entschuldigungen auführen, die ben bernünftigen Menschen den gering= ften Eindruf machten. Die fleischli= chen Triebe, fo weit die Ratur ih= rer bedarf, find ben Menschen, die ihr Temperament nicht durch 2lusschweifungen zu Grunde gerichtet ha= ben, allezeit ftart und lebhaft genug; alfo ift es Rarrheit fie über ihren Endzwef zu reizen: aber fur verworfene Bolluftlinge ju arbeiten, ernics

briget ben Kunstler. Wer sollse ohne Scham sich zum Diener solcher unter das Thier erniedrigten Menschen machen, wenn sie auch von hohem Stande waren?

Deswegen ift die Liebe, in fo fern fie blos thierische Wollust ift, fein Gegenstand der Runfte, als in fo fern diese dienen konnen, die schab= lichen Folgen derfelben in ihrer efelhaften Gestalt lebhaft vor Augen zu legen. Dazu konnen Mahler, Dich= ter und Schauspieler die hochste Rraft ihrer Talente fehr nutlich anwenden. Der berühmte berlinische Zeichner, herr Daniel Chodowierki, hat in einer Kolge von zwolf Blattern, Die gum Theil hierauf abzielen, ein Werk gemacht, das ihm viel Ehre bringt. Wir hoffen, daß er es durch radirte Platten bald offentlich bekannt mas den werde. Gie fonnen mit Ehren ihren Rang neben den befannten Do= garthschen Blattern von abnlichem

Inhalt behaupten.

Bunachft auf diese gang thierische Liebe folget die zwar unschuldige, aber romanhafte und unglutliche Liebe, die nach den Umständen der Personen und Zeiten auf keine grundlis che Bereinigung ber Liebenden fubren fann. Eine solche Liebe kann ben gangen Plan des Lebens gerrutten und sehr ungluflich machen. Es ist daher hochst wichtig, daß die Ju= gend davor gewarnet werde, und daß die fatalen Folgen der Unbesonnen= heit, womit sie sich bisweilen einer folchen romanhaften Liebe überläßt. auf das lebhafteste vor Augen gelegt werden. Aber es muß auf eine Art geschehen, die würklich abschrekend In Romanen und in dramatis schen Stufen wird gar ofte der Fehler begangen, daß solche Liebesbeges benheiten zwar unglüflich, aber doch so vorgestellt worden, daß die Ju= gend vielmehr bagu gereigt, als ab= geschreft wird. Denn felbft der ungluflichste Ausgang, wenn er mehr Mitlei=

Mitleiden als Kurcht erweket, thut bier der Absicht feine Genuge. Man bat ja Benspiele, daß fogar bie Sin= richtung offentlicher Verbrecher mit Umftanden begleitet gewesen, wodurch ben schwachen, enthusiastischen Menschen eine Lust erwett worden ift, auch so ju sterben. Darum nink von einer folchen Leidenschaft mehr die Thorheit, Unbesonnenheit und bas Verwerfliche berfelben, als das Mitleidenswürdige recht fühlbar gemacht werden. hiezu find mehrere Dich= tungsarten gefchift. Die erzählende, sie sen ernsthaft oder comisch, die bramatische und die satyrische Poesie schifen fich dazu, und felbst die Inrische schlieft diesen Inhalt nicht aus. Wenn aber ber Dichter auf den erwahnten Zwek arbeiten will, fo muß große Vorsichtigkeit anwenden. Bum hohen dramatischen konnen wir auch die unglutlichste Liebe nicht em= pfehlen, weil fie doch immer in ih. rem eigentlichen Wefen etwas flei= nes und phantastisches hat, das den Charafter hoher Versonen, berglei= chen diefes Trauerfpiel aufführen foll. erniedriget.

So hat Corneille in seinem Dedipus den Theseuß, einen Helden, dem Uthen Tempel gebaut hat, dadurch ungemein erniedriget, daß er ihm diese würklich schimpfliche Empfindung

zuschreibt:

Perisse l'Univers pourvû que Dircé vive!

Perisse le jour même avant qu'elle s'en prive! Que m' importe & le falut de tous?

Ai-je rien à fauver, rien à perdre que vous?

que vous? Eine folche Liebe ist vollige Raferen, und erweft Aergernis. Die Alten haben gar wol eingesehen, daß die Liebe hochst selten als eine wahre tragissche Leidenschaft könne behandelt werden. Sollte es jemanden einfallen, das Benspiel des Sippolytus vom

Euripides als eine Einwendung gegen diese Unmerkung anguführen, fo geben wir ihm zu überlegen, daß bie Art, wie der griechische Dichter diefen Stoff behandelt hat, ihn allerdings tragifch macht. Die Liebe Der Phadra war das Werk einer rachen= den Gottheit, und fie herrschte in einem garten, weiblichen Bergen, bas boch mit ausnehmender Beffrebung bagegen fampfte, das felbst da, mo die Macht einer Gottheit es niederdrufte, fich aroß zeigte. Aber Manner, befonders bobe Perfonen und Regenten ber Volker, wie verliebte Junglinge einer unglutlichen Liebe unterliegen zu laffen, ift in Wahrbeit des hoben Cothurns unwurdia. und fann fogar ins Lacherliche fallen, wie man in vielen Stellen der Trauerspiele des Corneille es empfindet. Wer fühlt nicht, um nur ein Benspiel anguführen, daß in der Rodo: gune die Scene gwischen bem Geleucus und Untiochus etwas abgeschmaftes habe, besonders die lappisch ga= lanten Geufzer des Geleucus:

> - Ah destin trop contraire! '- .

L'amour, l'amour doit vaincre, & la triste amitié

Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié.

Un grand cœur cede un trone, &le cede avec gloire;

Cet effet de vertu couronne sa memoire:

Mais lorsqu'un digne objet a sçu nous enstamer,

Qui le cede est un lache.

Dergleichen Gefinnungen schifen sich für eine scherzhafte Behandlung der Liebe, da man romanhafte Empfindungen lächerlich machen, und den Berliebten als einen Geken schildern will.

Es ift also hochst selten, daß die Liebe Meußerungen zeiget, die fie zum Gegenstand des hohen tragischen ma-

8 5

chen.

chen. Wie stark und groß die Wallungen bes Blutes ben einem verliebten Jungling auch senn mogen, so wissen doch erfahrnere Renner der Menschen, daß sie vorübergehend sind, und im Grund etwas blos phantastisches zur Unterstügung haben.

hingegen nimmt die burch mans cherlen hinderniffe in ihren Unternehmungen gehemmte Liebe nicht fel= ten eine mabre comische Gestalt an. Sie scheinet von allen Leidenschaften Diejenige ju fenn, die den Menfchen am meiften hintergebt, und ihn auf Die vielfältigste Urt tauschet. fann feinen guten Rugen baben, wenn Dichter die comischen Würfungen berfelben in einem Lichte vorstellen, modurch bende Geschlechter gewarnet werden, fich vor einer Leidenschaft zu huten, ben ber man große Gefahr lauft, ins Lacherliche zu fallen. Diefes ift eigentlicher und guter Stoff für die comische Schaubuhne.

Eine edle, mit mahrer Zartlichkeit perbundene Liebe, die nach einigen hinderniffen zulett gluflich wird, ift ein überaus angenehmer Stoff gu bramatischen, evischen und andern erzählenben Arten des Gedichts. Es ift schwerlich irgend ein Stoff auszufinden, der fo viel reizende Gemablde, fo mancherlen entzufende Empfindungen, fo liebliche Schwarmerenen einer Molluft trunfenen Geele, barbietet, als diefer. Außerdem aber bat hieben der Dichter Gelegenheit, die manniafaltigen Schatbaren und angenehmen Burfungen, die die Bartlichkeit in gut gearteten Geelen berporbringt, auf eine reigende Weife zu entwikeln. Es ift gewiß, daß ben jungen Gemuthern von auter Unlage eine recht gartliche Liebe überaus vortheilhafte Burkungen bervorbringen und der gangen Gemuthsart eine hochst vortheilhafte Wendung geben Ben einem edlen und recht-Schaffenen Jungling kann burch bie Liebe bas gange Gemuth um einige

Grade zu jedem Guten und Edlen erhohet werden, und alle guten Eigeneschaften und Gefinnungen können dadurch einen Nachdruk bekommen, den keine andre Leidenschaft ihnen würde acaeben haben.

Aber ausnehmende Sorafalt hat der Dichter hieben nothig, daß er nicht seine jungern Lefer in gefahrli= che Weichlichkeit und phantastische Schwarmeren der Empfindungen verleite. Webe bem Jungling und bem Madchen, Die fein hoheres Oluf fennen, als das Gluf zu lieben und geliebt zu werden! Die schonften und unschuldigsten Gemahlde von der Bluffeligkeit ber Liebe tonnen zu einem verderblichen Gift werden. Celbft die unschuldigste Zartlichkeit fann bas Gemuth etwas erniedrigen, wenn nicht durchaus neben der Liebe eine in ihrem Wesen ardkere und wich= tigere Empfindung barin liegt, Die noch über die Liebe herrscht, und das Bemuth, das fich fonst blos der fei= nern Wollust der lieblichsten Empfin= dungen überließe, ben würkenden Rraften erhalt. Go hat Klopstof der hochsten Zartlichkeit des Lazarus und ber Cidli durch Empfindungen der Religion die gangliche Beherrschung ber Bergen gu benehmen gesucht; nur Schade, daß diese Empfindung, die ben Gemuthern ihre Starte erhalten follte, felbst etwas schwarmerisches Durch eine gefettere Gottesfurcht und Liebe zur Tugend hat Bodmer die Liebe der Moachiden und der Siphaitinnen vor überwältigenber Rraft geschütet. Schwache Seelen werden durch Zartlichkeit noch schwächer; aber die, in benen eine wahre mannliche Starte liegt, tonnen dadurch noch mehr Rraft befommen.

Diese Betrachtungen muß der Dichter nie aus den Augen setzen; sonst läuft er Gefahr durch lebhafte Schilderungen der Liebe sehr schädlich zu werden. Es wäre hierüber noch ungemein viel besonderes zu sagen; aber wir muffen ben der allgemeinen. Erinnerung, die wir darüber gemacht haben, stehen bleiben, und dem Dicheter nur überhaupt noch empfehlen, daß er immer darauf sehe, die Zart-lichkeit mehr durch maucherlen edle Wurtungen, die sie hervorbringt, als durch die überfließende Empfindung der vorhandenen und gehofften Glut-stelligkeit, womit sie verbunden ift, vorzustellen.

### Liebhaber.

(Schauspielkunft.)

Die Verson, welche im Schauspiel Die Rolle eines Verliebten bat. Wenn Die Gefellschaft der Schausvieler voll= fommen senn soll, so muffen Liebha= ber von mehr als einer Art darin Denn die comische Liebe erfo= bert eine gang andere Borftellung, als die ernsthafte. \*) Die Rolle der Lieb= haber ift gewiß nicht die leichteffe. Die ernsthafte und edle Liebe erfodert nothwendig eine edle, angenehme gi= aur, ein gefälliges und gartliches Wefen. Das beste Stuf fann durch eine schlechte Riaur, oder durch schlechte Manieren fo verdorben werden, daß das Ernsthafte pofirlich, und bas Zartliche abgeschmakt wird; wo= von leider die Benspiele auf der beutschen Buhne nicht fehr felten find. Mer kann Antheil an der Liebe eines Kravenzimmers nehmen, die einem Gefen, oder doch ungeschiften und aar nicht liebenswurdigen Menschen, ihre Zartlichkeit giebt? Und wie lacherlich werden nicht die Ceufzer eines Liebhabers, wenn die Geliebte eine Dulcinea ist?

Der Schauspieler muß die außerste Sorgfalt anwenden, die Personen der Liebhaber gut zu wählen. Aber ben der schlechten Aufmunterung, die die deutsche Schaubühne bis hieher erfahren hat, ist nicht zu erwarten, daß auch der verständigste und unei-

\*) G. Liebe.

gennützigste Vorsteher der Buhne allemal folche Leute finde, die diesen Rollen eine Genüge leisten.

### Lied.

(Dichtkunst.)

Man hat diefen Namen fo mancherlen Inrischen Gedichten gegeben, baff es schwer ist den eigentlichen Charakter zu zeichnen, der das Lied von den ibm verwandten Gedichten, ber Dbe und dem Somnus, unterscheidet. Wir haben schon mehrmal erinnert, baff fich die Grangen zwischen den Arten der Dinge, die nur durch Grade von einander unterschieden find, nicht genau bestimmen laffen. \*) Die Dde und das Lied haben so viel gemein= schaftliches, daß sowol der eine, als ber andre diefer benden Ramen, für gewisse Gedichte sich gleich aut zu schiten scheinet. Unter den Gedichten des Horaz, die alle den Ramen der Doen haben, find auch Lieder beariffen, und einige kommen auch in der Sammlung vor, die Klopstot unter ber allgemeinen Aufschrift Doen berausgegeben hat. \*\*) Will man aber das Lied von der Dde wurflich unterscheiden, so konnten vielleicht folgende außerliche und innerliche Renn= zeichen für baffelbe angenommen merden.

Zur äußern Unterscheidung könnte man annehmen, daß das Lied allezeit müßte zum Singen, und so eingerichtet senn, daß die Melodie einer Strophe sich auch auf alle übrigen schifte; da die Ode entweder blos zum Lesen dienet, oder, wenn sie soll gesungen werden, für jede Strophe einen besondern Gesang ersodert. Nach diesem angenommenen Grundsatz wurde das Lied sich von der Ode in

Ublicht

\*) S. Art. Gedicht II Th. S 203 f. \*\*) 3. H. der Schlachtaesang S. 71; Heinrich der Bogler S 111: Vaterlandslied S. 274. find besser Lieder, als Oden zu nennen.

Absicht auf bas Aeußerliche, ober Mechanische, sehr merklich unterschei-Denn jeder Vers des Liedes ben. muffte einen Ginschnitt in bem Ginn, und jede Strophe eine eigene Periode ausmachen; oder noch beffer wurde jede Strophe in zwen Perioden eingetheilt werden, da jede fich mit einer langen Sylbe endigte, weil die Cadeng des Gefanges diefes erfobert. \*) Die Dde bindet fich nicht an diese Regel; ihr Vers macht nicht allemal Einschnitte in dem Ginn, und ihre Strophen richten sich nicht nach den Verioden. Ferner müßte in dem Liede die erfte Strophe in den Ein= schnitten, Abschnitten, und Schlufsen der Perioden, allen übrigen zum Mufter dienen. In der Dde hingegen wurden die verschiedenen Strophen sich blos in Absicht auf das mechanische Metrum gleich senn, ohne alle Rufficht auf das Rhythmische, das aus dem Sinn der Worte ent. Endlich würde das Lied die Mannichfaltigkeit der Füße nicht zulaffen, welche die Ode fich erlaubt; fondern in allen Verfen burchaus einerlen Kuße benbehalten, außer daß etwa der Schlußvers jeder Strophe ein andres Metrum hatte, wie in der Sapphischen Dde. Denn eine folche Gleichformigkeit ist für den leich= ten Gesang sehr vortheilhaft. grundliche Anzeige der außerlichen Eigenschaften des Liedes, das sich vollkommen für die Mufit schiket, findet fich in der Vorrede zu den 1760 in Berlin ben Birnftiel herausgefom= menen Woen mit Welodien.

Mit diesem äußerlichen Charafter des Liedes mußte denn auch der innere genau übereinstimmen, und in Abssicht der Gedanken und Neußerung der Empfindungen würde eben die Gleichformigkeit und Einfalt zu beobsachten senn. Alles mußte durchans in einem Ton des Affekts gesagt wersden, weil durchans dieselbe Melodie

wiederholt wird. Die Ode erhebt sich bisweilen auf einigen Stellenhoch über den Ton der andern, auch verstattet sie wol gar mehrere leidenschaftliche Acuserungen von verschiesdener Art, so daß eine Strophe sanst sließt, da die andern ungestüm rausschen. Der hohe und ungleiche Flug der Ode kann im Lied nicht statt haben. So start, oder so sanst die Empfindung im Anfange desselben ist, muß sie daraus fortgesett werden.

Der Geist des eigentlichen Liedes, in so fern es von der Ode verschieden ist, scheinet überhaupt darin zu bestehen, daß der besungene Gegenstand durchaus derselbige bleibet, damit das Gemuth dieselbe Empfindung lange genug behalte, um völlig davon durchdrungen zu werden, und damit der Gegenstand der Empfindung von mehreren, aber immer dasselbe würkenden Seiten, betrachtet

werde.

Schon baraus allein, bag man von dem Lied erwartet, es foll eine einzige leidenschaftliche Empfindung eine Zeitlang im Gemuth unterhalten, und eben dadurch dieselbe allmablig tiefer und tiefer einpragen, bis die gange Seele vollig bavon eingenommen und beherrscht wird, konn= ten fast alle Vorschriften für den Dich= ter hergeleitet werden. Coll es z. B. das herz gang von Dankbarkeit ge= gen Gott erfüllen, so durfte der Dichnur durch das gange Lied die verschie= denen gottlichen Wohlthaten in einem recht rührenden Son ergablen; woben er sich aber auch nicht die ge= ringste von den Ausschweifungen auf andre Gegenstände, die der Dbe fo gewöhnlich find, erlauben mußte. Coll das Lied Muth zum Streit mas chen, so mußte durchaus entweder Haff gegen den Keind, oder Vorstellung von der Glutseligkeit der durch ben Streit zu erkampfenden Ruhe und Frenheit, oder andre Vorstellungen, wodurch der Muth unmittelbar

angeflammt wird, ohne Abweichung auf andre Dinge vorgetragen werden.

Es ist überhaupt nothwendig, daß der Dichter von der Empfindung, die er durch das Lied unterhalten und alls måhlig verstårken will, selbst so ganz burchdrungen sen, daß alle andre Vorstellungen und Empfindungen alsvenn völlig ausgeschlossen bleiben; daß er nichts, als das einzige, was er besingen will, sühle; daß er ein völliges uneingeschränktes Gefallen an dieser Empfindung habe, und ihr gänzlich nachhänge. In der Ode tann sich seine Laune, ehe er zu Ende tommt, mehr als einmal ändern; im Lied muß sie durchaus dieselbe

senn.

Wenn man bedenket, wie wenig ofte dazu erfodert wird, die Menschen in leidenschaftliche Empfindung gu feten; \*) und wie leicht es ift, eine einmal porbandene Laune durch Dinge, die ihr schmeicheln, immer lebhafter zu machen, so wird man begreifen, daß jum Inhalt des Liedes wenig Veranstaltungen erfodert werben. Es giebt mancherlen Gelegenbeiten, besonders wenn mehrere Menichen in einerlen Absicht versammlet find, wo ein Wort, ober ein Son, alle ploblich in sehr lebhafte Empfin= bung fetet. Ben traurigen Gelegenbeiten, wo jedermann in filler und ruhiger Empfindung fur fich staunet, barf nur einer anfangen zu weinen, um allen übrigen Thranen abzulofen: fo wie ben gegenseitigen Unlagen bas Lachen eines einzigen eine ganze Gesellschaft lachen macht. Man bat Benspiele, daß die Aleukerung der Kurcht, oder des Muthes eines eingigen Menschen gange Schaaren furchtsam, oder bebergt gemacht hat. Und wie ofte geschieht es nicht, des man in Gefellschaft vergnügt und froblich ist, lacht und scherzet; oder im Gegentheil, daß Leute aufgebracht find, Meuteren und Aufruhr anfan-

\*) G. Empfindung; Leidenschaft,

gen, ohne eigentlich zu wissen warum? Ein einziger hat den Ton angegeben, und die übrigen sind davon

angesteft worden.

Dieraus ift abzunehmen, bag ben gewiffen Gelegenheiten ein Lieb. wenn es nur den wahren Son der Empfindung bat, auch ohne besondes re Kraft seines Inhalts, ungemein große Würkung thun könne; woraus benn ferner folget, daß ber empfin= dunasvolle Ton, worin die Sachen vorgetragen werden, bem Lied bie größte Rraft gebe. Darum find ba weder tieffinnige Gedanken, noch Worte bon reichem Inhalt, noch fuhne Wendungen, noch andre ber Obe vorbehaltene Schonheiten nothia. Das einfacheste ift jum Lied bas befte, wenn es nur fehr genau in bem Ton der Empfindung gestimmt ift.

Der Inhalt des Liedes fann von zwenerlen Urt fenn. Entweder fchildert der Dichter seine vorhandene Empfindung, feine Liebe, Freude, Dant barkeit, Froblichkeit u. f. f. oder er besinget den Gegenstand, der ihn, oder andere in die leidenschaftliche Empfindung seten foll; oder es enthalt wol auch nur bloße Betrachtungen folcher Bahrheiten, Die das Berg rub= ren. Denn wir mochten diese lehrenden Lieder nicht gern verworfen seben, obgleich unfer größter Dichter \*) fie nicht zulaffen will. Aus diesen dren Arten entsteht die vierte, da der Inhalt des Liedes abwechselnd, bald von der einen, bald von der andern Art ift. Ben allen Arten muß der Ausbruf einfach, ungefünstelt, und fo viel immer möglich durch das gan= ge Lied fich felbst gleich fenn. Alles muß in furgen Caten, wo die Worte naturlich und leicht zusammengeordnet find, ausgedruft werden: bie Schilderungen muffen furg und hochst naturlich senn. Es muß nichts

\*) Klopfiot in der Vorrede ju feinen verbefferten geiftlichen Liedern.

portommen, das die Aufmerksamkeit auf erforschendes Nachdenken leiten, folalich von der Empfindung abführen konnte. Desmegen sowol der eigentliche, als der figurliche Ausdruk mit allen Bildern bekannt und aelaufig senn muß. Wo der Dichter lehren, unterrichten, oder überreden will, muß er hochst popular senn, und ben Sachen mehr durch einen pollig zuversichtlichen Ton, als durch Grunde den Nachdruf geben. Geket man zu diesem noch hinzu, daß das Lied, sowol in der Berkart, als in Dem Klang der Worte, ben leichtes ften Wolklang haben muffe, so wird man den innerlichen und außerlichen Charafter deffelben ziemlich vollstän-Dia haben.

Daß das nach diesem Charafter gebildete und von Musik begleitete Lied eine ausnehmende Rraft habe, Die Semuther der Menschen vollig ein= zunehmen, ist eine aus Erfahrung al-Ier Zeiten und Bolfer befannte Ga= che: denn schon der Gesang ohne pernehmliche Worte, so wie er sich jum Lied schiffet, (wovon im nachsten Artifel besonders gesprochen wird,) hat eine große Rraft Empfindung zu erweten; fommen nun noch die ei= gentlichsten auf benfelben 3met abzielenden Vorstellungen dazu, und wird bendes durch das Bestreben des Singenden, feine Tone recht nachdrutlich, recht empfindungsvoll vorzutragen, noch mehr gestärket: so bekommt bas Lied eine Rraft, ber in bem gangen Umfange der schonen Runfte nichts gleich kommt. Denn bas blos Mechanische des Singens führet schon etwas, den Affekt immer mehr verstärkendes mit sich. Die hochste Wurtung aber hat dasjenige Lied, welches von vielen Menschen zugleich feverlich abgefungen wird, weil als= denn, wie anderswo gezeiget wor= den, \*) die leidenschaftlichen Eindrus

te am ftartsten werden, wenn mehrere zugleich sie außern.

Unter die wichtigsten Gelegenheis ten großen Rußen aus den Liedern zu ziehen, sind die gottesdienstlichen Berfammlungen, ju beren Behuf un= ter allen gesitteten Volkern alter und neuer Zeiten besondere Lieder verfertiget worden. Von allen zu Erwefung und Befraftigung mahrer Em= pfindungen der Religion gemachten, oder noch zu machenden Unstalten, ist gewiß feine so wichtig, als diese. Schon dadurch allein, daß jedes Glied der Versammlung das Lied selbst mitsingt, erlanget es eine vorgugliche Rraft über die beste Rirchenmusif, die man blog anhort. es ist ein erstaunlicher Unterschied zwischen der Musik, die man hort, und der, zu deren Aufführung man felbst mitarbeitet. Die geiftlichen Lieder, die blos rubrende Lehren ber Meligion in einem andachtigen Ton befommen durch das vortragen, Singen eine große Rraft; denn indem wir sie singen, empfinden wir auch durch das bloße Verweilen auf jedem Worte feine Rraft weit ftarfer, als benm Lesen.

Deswegen sollten die, denen die Beranstaltungen deffen, mas ben offentlichen Gottesdienst betrifft, aufgetragen find, fich ein ernftliches Ges schäfft daraus machen, alles mas hiezu gehöret auf das Beste zu veranstalten. Unfre Voraltern scheinen die Wichtigkeit dieser Sache weit nachdruflicher gefühlt zu haben, als man fie ist fühlt. Die Rirchenlieder, und das Absingen derfelben, wurden vor Zeiten als eine wichtige Goche angesehen, ist aber wird dieses sehr vernachläßiget. Zwar haben unlangst einige unfrer Dichter, durch das Bensviel des verdienstvollen Gels leres ermuntert, verschiedene Rirchenlieder verbessert, auch sind aanz neue Sammlungen folder Lieder gemacht worden; und es fehlet in der

That nicht an einer beträchtlichen Unzahl alter und neuer sehr guter geistlicher Lieder. Aber der Gesang selbst
wird ben dem Gottesdienst fast durchgehends äußerst vernachläßiget; ein
Beweis, daß so mancher Eiserer, der
alles in Bewegung seßet, um gewisse in die Religion einschlagende Rleinigkeiten nach alter Art zu erhalten,
nicht weiß was für einen wichtigen
Theil des Gottesdienstes er übersiehet, da er den Kirchengesang mit
Gleichgültigkeit in seinem Verfall lie-

aen läßt. Rächst den geistlichen Liebern fommen die, welche auf Erwefung und Verstärkung edler Nationalempfin= bungen abzielen, vornehmlich in Betrachtung. Die Griechen hatten ihre Rriegesgefange und Paane, die sie allemal vor der Schlacht zur Un= terflutung des Muthes fenerlich abfangen; und ohne 3weifel hatten fie auch noch andre auf Unterhaltung warmer patriotischer Empfindungen abzielende Lieder, die sowol ben of: fentlichen als Privatgelegenheiten angestimmt wurden. Auch unfre Voraltern hatten bende Gattungen: bie Barden, deren Geschäfft es war, folche Lieder zu dichten, und die Jugend im Absingen derfelben zu unterrichten, machten einen fehr ansehnlis chen offentlichen Stand der burgerlichen Gesellschaft aus. Wenn unfre Zeiten vor jenen einen Vorzug has ben, so besteht er gewiß nicht darin, daß diese und noch andre politische Einrichtungen, die auf Befestigung ber Nationalgesinnungen abzielen. ist vollig in Vergessenheit gekommen find. Aber wir muffen die Gachen nehmen, wie fie ist fteben. mufi ist blos von wolgesinnten, oh= ne offentlichen Beruf und ohne Aufmunterung, aus eigenem Trieb arbeitenden Dichtern bergleichen Lieber erwarten. Unser Gleim hat burch seine Kriegeslieder bas Seinige gethan, um in biefem Stut bie

Dichtfunst wieder zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurüf zu führen. Durch sein Benspiel ermuntert, hat Lavater, ein warmer Acpublicaner, für seine Mitbürger patriotische Lieber gemacht, barin viel Schäthares ist. Es ist zu wünschen, bas biese Benspiele mehrere Dichter, bie außer dem poetischen Genie wahre Bernunst und Rechtschaffenheit besten, zur Rachfolge reizen.

Die dritte Stelle fonnte man ben fittlichen Liedern einraumen, welche Aufmunterungen entweder zu allgemeinen menschlichen Pflichten, oder ju ben besondern Pflichten gewisser Stande enthalten, oder die die Unnehmlichkeiten gewiffer Stande und Lebensarten befingen. Diefe muffen, wenn man nicht die naturliche Ordnung der Dinge verkehren will, ben bloßen Ermunterungen gur Freude vorgezogen werden. Noch ehe man ein: Bruder laft uns luftig feyn. anstimmt, welches allerdings auch feine Zeit hat, follte man ein: Bruder lagt uns fleißig, ober redlich feyn, gefungen haben. Man findet, daß die Griechen Lieder fur alle Stanbe ber burgerlichen Gefellschaft, und fur alle Lebensarten gehabt haben, \*) die zwar, wie aus einigen Ueberbleibfeln derfelben ju fchließen ift, eben nicht immer von wichtigem Inhalt gewesen: aber barum follte eine fo nutliche Sache nicht vollig verfaumt, fonbern mit Berbefferung des Inhalts nachgeahmt werben. Man hatte ein so leichtes und boch fo fraftiges Mittel, die Menschen gum Guten gu ermuntern, nicht fo fehr vernachlafsigen sollen. Es ist bereits im Artis fel über die Leidenschaften erinnert worden, mas einer ber fürtreffliche

\*) Eine ziemlich vollständige Nachricht davon sindet man in einer Abhandlung des Herrn La Nanze über die Lieder der Griechen, in dem IX. Theile der Memoires de l'Academie des Inferiptions & Belles-Lettres.

ften Menfchen, ber zugleich ein Mann von groffem Genie ift, von ber Wich: tiafeit solcher Lieder denft. wird schwerlich ein würfsameres und im Gebrauch leichteres Mittel finden, als diefes ift, die Gefinnungen und Sitten ber Menfchen zu verbeffern. Ich bestinne mich in einer vor nicht gar langer Zeit herausgekommenen Sammlung englischer Gedichte von einem gewiffen Samilton ein Lied von ausnehmender Schonheit gelesen ju haben, barin ein edles junges Frauengimmer den Charafter bes Junglings schildert, den sie sich zum Gemahl wählen wird. Es ift so voll edler Empfindungen, und fie find in einem fo einnehmenden Ton vorge= tragen, daß ich mir nicht vorstellen fann, wie ein junges Frauenzimmer ein solches Lied, zumal wenn es gut in Mufit gesett ware, ohne merklich nühlichen Einfluß auf ihr Gemuth fingen fonnte. Bu wunschen ware, daß jede Ungelegenheit des Bergens auf eine fo einnehmende und ruhrende Weise in Liedern behandelt wurde. Dier offnet sich ein unermekliches Keld fur Dichter, die Die Babe befiten, ihre Ocdanken in leichte und melodiereiche Berfe einzufleiden.

Zunächst an diese Gattung gränzen bie fanften affettvollen Lieber, beren Charafter Bartlichkeit ift: Rlagelies der über den Tod einer geliebten Ber= fon; Liebeslieder von wahrer 3art= lichkeit, durch feine sittliche Empfinbungen veredelt; Rlagen über Wi= derwärtigkeit; freudige Neußerungen über erfüllte Wünsche und deraleichen. Man hat in dieser Art Lieder von der hochsten Schonheit. Was fann g. E. einnehmender senn, als der Abschied von der Mice des Metastasio? Alles, was von wolgeordneten gartlichen Empfindungen der edelsten Urt in bas menschliche Berg kommen kann, werden recht aute Liederdichter in dieser Art anbringen tonnen. Gie tonnen ungemein viel zur Veredlung der Empfindungen bentragen. Und wenn auch zulest nichts darin senn sollte, als eine naive Aeußerung irgend einer unschuldigen Empfindung, so sind sie wenigstens hochst angenehm. Die von will ich nur ein paar Benspiele zum Muster anführen. Das eine ist das bekannte Lied: Siehst du jene Rosen blühn; das andre ein Lied aus der comischen Oper die Jago, das ansängt: Schön sind Rosen und Jesmin.

Eine gang besondere Unnehmliche feit und Kraft Empfindungen einzupflanzen konnten folche Lieder haben, wo zwen Personen abwechselnd singen und mit einander um den Vorzug feis ner und edler Empfindungen ftreiten. Man weiß, wie fehr Scaliger von dem Horazischen Lied: Donec gratus eram tibi, \*) gerührt worden; und doch ist es im Grund blos naiv. So tonnte aus Rlopftots Elegie Selmar und Selma ein fürtreffliches Lied in dieser Urt gemacht werden; und so konnte man zwen in einander verliebte Personen in abwechselnden Strophen fingen laffen, da jede auf eine ihr eigene Art zwar naturliche, aber feis ne und edle Empfindungen außerte; oder zwen Junglinge einführen, die wetteifernd die liebenswurdigen Gis genschaften ihrer Schonen befangen. Offenbar ift es, wie dergleichen Gefange, wenn der Dichter Berftand und Empfindung genug hat, von hochstem Nuten senn konnten. mußte man fich daben auf ber einen Seite nicht ben blos sinnlichen Dingen, einem Grubchen im Rinn, ober einem schonen Bufen, aufhalten und immer mit dem Unior, mit Ruffen und den Grazien spielen; noch auf der andern Geite seine Empfindun= gen ins Phantastische treiben und von lauter himmlischen Entzufungen sprechen. Die Empfindungen, die man außert, muffen naturlich und nicht nicht im Enthusiasmus eingebildet seyn; nicht auf blos vorüber gehenze Aufwallungen, sondern auf dauerzhafte, rechtschaffenen Gemüthern auf immer eingeprägte Züge des Charafters gegründet seyn. Hier wäre alt so für junge Dichter von edler Gemüthsart noch Ruhm zu erwerben. Denn dieses Feld ist ben der ungezheuren Menge unster Liebeslieder noch wenig angebaut.

Zulett fieben die Lieder, Die gum aefellschaftlichen Vergnügen ermun-Diefe, auch felbst die artigen Trinklieder, wenn sie nur die, von ber gesunden Vernunft gezeichneten Grangen einer wolgesitteten Frohlichkeit nicht überschreiten, sind schäß-Die Frohlichkeit gehort allerdings unter die Wohlthaten des Lebeng, und fann einen hochst vortheilhaften Einfluß auf den Charakter der Menschen haben. Der bn= pochondrische Mensch ist nicht blos badurch unglüklich, daß er seine Ta= ge mit Verdruß zubringt; ihn verleitet der Verdruß fehr oft unmoralisch zu benten und zu handeln. Wol ihm, wenn die Dichter der Freude fein Gemuth bisweilen erheitern fonnten!

Aber es ist nicht so leicht, als sich ber Schwarm junger unerfahrner Dichter einbildet, in diefer Urt etwas bervorzubringen, bas ben Benfall bes vernünftigen und feinern Theils der Menschen verdienet. Mur gar gu viel junge Dichter in Deutschland haben une lappische Rinderenen, anstatt scherzbafter Ergoblichkeiten gegeben; andre haben sich als ekelhaf= te, grobe Schwelger, oder einem würklich lüderlichen Leben nachhangende verdorbene Junglinge gezeiget, ba sie glaubten, eine anståndige Kröhlichkeit des jugendlichen und mannlichen Alters zu befingen. ist nichts geringes auf eine gute Art über gewisse Dinge zu scherzen, und ben der Frohlichkeit den Ton der fei-Dritter Theil.

neren Welt zu treffen. Wer nicht luftig wird, als wann er im eigentlichen Verstand schwelget; wen die Liebe nicht vergnügt, als durch bas Grobste des thierischen Genusses, ber muß sich nicht einbilden mit Wein und Liebe scherzen zu konnen. cher junge deutsche Dichter glaubt, die feinere Welt zu ergoben, und Niemand achtet seiner, als etwa Menschen von niedriger Sinnegart, die durch die schonen Wissenschaften fo weit erleuchtet worden, daß fie miffen, was fur Gottheiten Bacchus, Venus und Amor find. Aber wir haben uns hierüber schon anderswo binlanglich erklaret. \*) Der große Haufen unfrer vermenntlich scherkhaften Liederdichter verdienet nicht. daß man sich in umständlichen Tadel ihrer kindischen Schwärmerenen einlaffe. Unfer Sageborn kann auch in dieser Urt zum Muster vorgestellt mer-Seine Scherzhaften Lieder find voll Geift, und verrathen einen Mann, der die Frohlichkeit zu brauchen gewußt hat, ohne sie zu mißbrauchen. Aber hierin scheinen die frangofischen Dichter an naivem. geiftreichem und leichtem Scherz alle andere Volker zu übertreffen. Man hat eine große Menge ungemein schoner Trinklieder von dieser Nation.

Die blos wißig scherzhaften Lieder, worin außer einigen schalkhaften Einfallen auch nichts ift, das zur Froblichkeit ermuntert, verdienen hier gar feine Betrachtung, und gehoren vielmehr in die geringfte Claffe der Gedichte, davon wir unter dem Namen Sinngedichte sprechen werden. biefer Urt rechnen wir g. B. das X. Lied im erften Theil ber borberangegogenen Berlinischen Cammlung einiger Den mit Melobien, welches gur Aufschrift hat: Kinderfragen, und noch mehrere dieser Sammlung. Moch weniger rechnen wir in die Classe per

\*) G. Freude.

ber nüklichen Lieder diesenigen, die perfouliche Satyren enthalten; wie so viele Vaudevilles der frangosischen Dichter. Gie find ein Mißbrauch

bes Gefanges.

Unfre heutigen Meifter und Liebhaber der Musik machen sich gar zu we= nig aus den Liedern. In feinem Concert bort man sie singen: rauschende Concerte mit nichtsbedeutenden Enmphonien untermischt, und mit Dpernarien abgewechfelt, fino ber gewohnliche Stoff der Concerte, die beswegen von gar viel Zuhörern mit Gleichaultigkeit und Gahnen belohnt Glauben denn die Vorstes ber und Anordner diefer Concerte, daß fie fich verunehren wurden, wenn sie daben Lieder singen ließen? konnen sie nicht einsehen, wie wichtig sie dadurch das machen konnten, was ist blos ein Zeitvertreib ift, und ofte sogar bieses nicht einmal ware, wenn die Zuhörer sich nicht noch auf eine andre Weise daben zu helfen muß= ten? Dag man fich in Concerten ber Lieder schämet, beweist, daß die Tonfunftler selbst nicht mehr wissen, wo= ber ihre Runft entstanden ift, und wozu fie dienen foll; daß fie lieber, wie Seiltänzer und Taschenspieler, Bewunderung ihrer Gefchiklichkeit in kunstlichen Dingen, als den hohen Ruhm suchen, in den Bergen der Zuborer jede heilsame und edle Empfinbung rege zu machen. Man erstaunet bisweilen zu feben, in was für hande die gottliche Runft, das menfch= liche Gemuth zu erhöhen, gefallen ift!

Das Lied scheinet die erste Frucht des aufkeimenden poetischen Genies gut fenn. Wir treffen es ben Natio= nen an, beren Geist jonst noch zu feiner andern Dichtungsart die gehörige Reife erlanget hat; ben noch halb milden Bolfern. In dem altesten Buch auf der Welt, welches etwas von der Geschichte der ersten Rindheit des menschlichen Geschlechts erzählt, haben Sprach = und Alterthumsfor= scher Spuren der urältesten Lieder gefunden; und Berodotus gedenkt im zwenten Buche seiner Geschichten eines Liedes, das auf den Tod des einzigen Sohnes des ersten Ronias von Aeanvten gemacht worden. Die Griechen waren überaus große Lieb= haber der Lieder. Ben allen ihren Reften, Spielen, Mahlzeiten, fast ben allen Urten gesellschaftlicher Zusammenkunfte, wurde gesungen; wor= über man in der vorhererwähnten Ub= handlung des La Mauze umftånd= liche Nachrichten findet. Ein neuer Schriftsteller \*) versichert, daß die heutigen Griechen noch in diesem Geschmaf find. Auch die alteren Araber waren große Liederdichter; ber Barden unter den alten Celtischen Wolfern ift bereits erwähnt worden. Die Romer, die überhaupt ernsthafter, als die Griechen waren, scheinen sich weniger aus dem Singen gemacht zu haben. Man nennt uns funfzig Ramen eben so vieler Urten griechischer Lieder, deren jede ihre besondere Form und ihren besondern Inhalt hatte, aber feinen urfprunglich romischen.

& i e

Unter den heutigen Volkern find die Italianer, Frangofen und Schottlånder die gröfiten Liebhaber der Lie-In Deutschland hingegen ift der Geschmak für diese Sattung sehr schwach, und es ift überaus felten, daß man in Gesellschaften fingt. Dennoch haben unfre Dichter diefe Urt der Gedichte nicht verabsaumet. herr Kamler hat eine ansehnliche Sammlung unter bem Namen ber Lieder der Deutschen herausgege-Aber die meiften scheinen mehr aus Rachahmung der Dichter andrer Nationen, als aus wahrer laune jum Gingen, entstanden zu fenn. Nur in geistlichen Liedern haben so= wol altere Dichter um die Zeit der

Rirchen=

<sup>\*)</sup> Porter in seinen Anmerkungen über Die Turfen.

Rirchenverbefferung, als auch einige neuere, fich auf einer vortheilhaften Seite, und mehr als bloke Nachahmer gezeiget.

#### Lied.

(Mufif.)

Der Tonfeter, der die Verfertigung eines Liedes fur eine Rleinigkeit halt, wozu wenig Musik erfodert wird, wurde fich eben so betrugen, als ber Dichter, ber es fur etwas geringes hielte, ein schones Lied zu dichten. Frenlich erfodert das Lied weder ichwere Runftelenen bes Gefanges, noch die Wissenschaft, alle Schwierigfeiten, die fich ben weit ausschweifeuden Modulationen zeigen, zu über= winden. Aber es ist darum nichts geringes, burch eine fehr einfache und furge Melodie den geradesten Weg Denn nach dem Gergen zu finden. bier fommt es nicht auf die Beluftigung bes Ohres an, nicht auf die Bewundrung der Runst, nicht auf die Ueberraschung durch tunstliche Harmonien und schwere Modulatio= nen; sondern lediglich auf Ruhrung.

Eine feine und fichere Empfindung ber, jeder Tonart eigenen Burfung ist hier mehr, als irgendwo nothig. Denn wo jum Lied ber rechte Con verfehlt wird, da fallt auch die meifte Rraft meg. Darum bat ber Lie: dersetzer bas feineste Dhr zu der ge= nauesten Beurtheilung der fleinen Abanderungen der Intervalle nothig, von benen eigentlich die verschiede= nen Wurfungen der Tonarten abhangen. Wem jede Secunde und jebe Terz so gut ift, als jede andre, der hat gewiß das jum Lied nothige Gefühl nicht.

Ferner muß seiner Natur gemäß bas Lied sehr einfach, und ohne viel melismatische Verzierungen gesetzt werden.

- als ob kunfilos aus der Seele Schnell es ftronite. - \*)

Kast jeder einzele Ton barin muß feinen besondern Nachbruf baben. Darum muß ber Geter um fo viel forgfaltiger fenn, auf jede Sylbe das rechte Intervall zu treffen. hier wird fein Kehler durch das Gerausch der Instrumente bedeft, wie etwa in großern Stufen geschieht. Wo von jeder Note eine bestimmte merkliche Wurkung erwartet wird. muß fie auch so gewählt senn, daß fie der Erwartung genug thue. Dier werden felbst die fleinesten Fehler merflich, und verderben viel. Es barf hier faum erinnert werden, baff die Tonarten, welche die reineffen Intervalle haben, und überhaupt bie harten Tonarten, zu vergnügten, die weichen aber, und die, beren Intervalle weniger rein find, ju gartlichen und traurigen Empfindungen fich am beiten schiken.

Nach der guten Wahl des Tones. die der Geter nicht eher treffen fann. als bis er den mahren Geift des Lies des empfunden hat, muß er ben beften, und dem Lied vollkommen angemeffenen Vortrag, oder die mabre Declamation beffelben zu treffen fu-Denn es ist hochst wichtig, daß er diese in der Melodie auf das vollkommenste beobachte. Daburch wird fein Gefang leicht, wie er im Lied nothwendig fenn muß. Darum muß er nicht nur überhaupt die langen Sylben von den furgen, sondern auch die mehrere Lange von der minbern, wol unterscheiben. Die Rufe muß er auf das genaueste in dem Gesange so beobachten, wie der Dichter fie beobachtet hat, und die verschiedes nen Sylben berfelben, die einen ungertrennlichen Zusammenhang haben, muß er nicht dadurch trennen, daß er mitten in einem Fuß vollkommene Consonangen fest, die das Dhr be-M 2

\*) Klopstof in der Ode: die Chore.

friedi=

friedigen. Er muß sich nicht barauf perlaffen, daß die harmonie dergleichen gehler in der Declodie bedete; benn bas Lied muß auch ohne Baß pollkommen senn, weil die meisten Lieber, als Gelbstgesprache nur ein= stimmig gefungen werden Man muß also ohne Schaden den Bak davon weglassen konnen; darum muß schon in der bloken Melodie ein vollkommener Zusammenhang der Tone, die zu einem Einschnitt gehören, und Die ununterbrochene Verbindung der fleinern Einschnitte untereinander, merklich werden. Eben so muffen auch die verschiedenen Einschnitte und Abschnitte schon, ohne alle Hulfe der Harmonie, durch die Melodie allein ins Gehör fallen. Den Umfang der Stimme muß man für das Lied nicht ju groß nehmen, weil es fur alle Rehlen leicht fenn foll. Darum ift bas Befte, daß man in bem Begirk einer Sexte, hochstens der Octave Mus eben diesem Grunde muffen schwere Kortschreitungen und schwere Sprunge vermieden werden.

Rleinere melismatische Verzierun= gen muffen schlechterdings so angebracht werden, daß aus der Sylbe, worauf sie kommen, nicht zwen, oder noch mehrere gemacht werden. Sie muffen so beschaffen senn, daß sie als bloke Modificationen oder Schattirungen der Hauptnote erscheinen. Höchst selten konnen sie auf furgen Enlben angebracht werden. weder auf diesen, noch auf den langen, follen sie die Deutlichkeit der Aussprache verdunkeln. Denn das Lied muß auch im Singen von dem Zuhörer in jedem einzeln Worte verständlich bleiben. Jeder verständige Tonsetter wird fühlen, wie schwer es ift diefen Foderungen genug zu thun; und doch ist dieses noch nicht alles; denn die genaue Beobachtung des rhnthmischen Ebenmaafes macht neue Schwierigkeiten, zumal wenn die Strophen fur; find. Sat der Dichter es barin verschen: so kann ber Tonseher sich ofte nicht anders helesen, als daß er etwa ein Wort wiesderholt, um das Sbenmaak herauszubringen. Aber wie sehr selten wird dieses alsdenn für jede Strophe schiflich senn?

Eine besondere Sorgfalt muß auch auf die gute Wahl des Tafts und der Bewegung gewendet werden. Diefes macht den Gefang munter oder erufthaft, fenerlich oder leicht. Darum muffen bende dem Inhalt und dem Ion, den der Dichter gewählt hat, vollkommen angemessen senn. Je größere Vekanntschaft der Tonseker mit allen verschiedenen Tanzmelodien aller Völker hat, je glüflicher wird er in diesem Stuf senn. Wenn man eine gute Sammlung solcher Tange håtte, so würde das verschiedene Cha= rakteristische, das man in deraleichen Stuten, wodurch die Nationalgefange sich auszeichnen, am leichte= sten bemerkt, dem, der Lieder setzen will, zu großer Erleichterung bienen. Endlich muß der Setzer auch die Eigenschaften der Intervalle zum guten Ausdruf aus Erfahrung fennen. Er muß bemerkt haben, daß g. B. die großen Terzen im Aufsteigen et= was frohliches, die aufsteigenden Quarten etwas lustiges haben; daß Die fleinen Tergen im Aufsteigen gart= lich, im Heruntersteigen mäßig froh= lich find; daß die fleine Cecunde aufsteigend etwas flagendes hat, bie große Secunde absteigend beruhi= gend, aufsteigend aber mehr beunrus higend ist; daß besonders ein Kall ber großen Ceptime etwas schrekhaf= tes hat. Je mehr er dergleichen Beobachtungen gemacht hat, je gewisfer wird er den wahren Ausdruf er= reichen.

Es giebt Lieder, die am besten Choralmäßig gesetzt werden; andre mussen ihren Charafter von dem Rhythmischen bekommen, und einstimmig seyn. Es kommen aber

auch folche vor, die wie Duette, oder Terzette muffen behandelt werden. Ferner können gesellschaftliche Lieder vorkommen, die man am besten Fugenmäsig, auch solche, die als förmliche Canons können behandelt werden.

Es find bor einigen Jahren furg bintereinander verschiedene Sammlungen deutscher, in Musik gesetzter Lieder herausgekommen, darunter die erste Sammlung außerlesener Oben jum Singen benm Clavier von dem Cavellmeister Graun, \*) (benn bie wente Sammlung ift nicht von ihm, ob fie aleich seinen Ramen führet.) die Oden mit Melodien von hrn. C. P. E. Bach, \*\*) die Lieder mit Melodien von hrn. Kirnberger \*\*\*) die vorguglichsten find. Geitdem die comiichen Overn in unfern Gegenden aufgetommen find, hat fich auch herr Biller in Leipzig als einen Mann ge= zeiget, der eine große Leichtigfeit hat angenehme und überaus leichte Liebermelodien zu machen.

Die Alten hatten für jede Gattung des Lyrischen ihre besondern Vorsschriften wegen des Sages, wie aus einer Stelle des Aristides Quintilianus erhellet, aus welcher auch zu schließen ist, daß sie zu den Liedern die höhern Tone ihres Systems genommen haben, zu den hohen Oden die mittlern, und zu den tragischen

Choren die tiefsten. †)

# Ligatur.

Ift in der heutigen Musik das, wo-

\*) Berlin, ben Wever 1764. \*\*) Berlin, ben Wever 1762.

\*\*\*) In demselben Betlag und Jahre.
†) Modi Melopoiae genera quidem sunt tres: Dithyrambicus, Nomicus, Tragicus. Quorum Nomicus quidem est Netoides; Dithyrambicus Mesoides; Tragicus Hypatoides De Musica, L. I. S. 30. nach der Melbom. Musgabe und Uebersesung.

dung gesprochen worden: aber in der alten Rirchenmusif bedeutet es die Berbindung mehrerer Noten, die auf eine einzige Gylbe gefungen wurden. Ben diesen Ligaturen war manchers len zu beobachten, weil die Geliung der Roten von einerlen Rigur ungemein veranderlich daben war genwärtig ift nichts unverständliches res in den Rirchengefangbuchern mittlerer Reiten, als die verschiede= nen Bezeichnungen der Ligaturen. Der geringe Rugen, der aus der volligen Aufklärung dieser dunkeln Sa= che entstunde, wurde die große Muhe, die man darauf wenden mußte, nicht belohnen.

## Limma.

(Musif.)

Ein kleines Intervall, von ungefahr einem halben Ton, bas aber auf ver= schiedene Weise entsteht, und also, wie der halbe Ton, mehr als eine Groke hat. Der Unterschied, oder das Intervall zwischen dem halben Tone, der durch 15 ausgedruft wird, und dem großen gangen Ton & giebt ein Limma, beffen Groke 128 ift. Es fommt in der von uns angenom= menen Temperatur der Tonleiter an verschiedenen Stellen vor, und wird bald als eine übermäßige Prime, bald als eine kleine Secunde gebraucht, wie aus der Tabelle der Intervalle zu sehen. \*) Ein anderes Limma wird durch das Verhaltniß 243 aus-Dieses ist der halbe Ton, oder das Mi fa der alten diatonis schen Tonleiter, oder der Unterschied zwischen der, aus zwen ganzen groß fen Tonen & zusammengeschten Terz 54 und der reinen Quarte 3. ift das Limma ber Pythagorder. Man bekommt es auch, wenn man von dem Grundton c, oder i aus, funf reine Quinten stimmt, und die letite W 3

\*) G. Intervall.

leste berselben 323, burch zwen Octaven wieder gegen den Ton 1 herunter sest. Dadurch erhält man das H
der Alten, welches von c um 243
absteht. Dieses Limma wird, wie
das vorige, bald als eine übermäßis
ge Prime, und bald als eine fleine
Secunde gebraucht, wie in den vorher angezogenen Tabellen ebenfalls
zu sehen ist.

#### Lobrede.

Eine besondere Gattung einer formlichen ausgearbeiteten Rede, die dem Lobe gewiedmet ift. Man lobet entweder Perfonen, wie Plinius in einer besondern Rede den Trajan, ober Sachen, wie Isocrates den Staat Ben den Griechen fo= von Athen. wol, als ben den Romern wurden auch Verstorbene in der Versamm. lung des Volks gelobt. Go hielt Perikles den im Kriege gegen die Samier gebliebenen Burgern von Athen ben ihren Grabern eine Lobrede; und Augustus, da er erst zwölf Jahre alt war, hielt eine offentliche Lobrede auf seine verstorbene Großmutter. In unfern Zeiten und nach unfern Sitten find die offentlichen Lobreden in die dunkeln Hörsäle der Schulen verwiesen. Es ift auch febr gut, daß weder Gesete, noch eingeführte Gebräuche, Lobreden auf gewisse Personen nothwendig machen; da vermuthlich in den meisten Fal-, len ber Redner fich in ber Verlegen= heit finden wurde, einem magern Stoff durch muhfame und doch nicht hinreichende gewaltsame Mittel auf-Doch wollen wir diese Gattung nicht verwerfen: es ist leicht einzusehen, daß sie von sehr großem Rußen senn konnte, wenn sie auf wichtige Gegenstande angewendet und ben wichtigen Veranlassungen gebraucht wurde. So konnte in Frenstaaten die Anordnung eines jährlichen Festes, das dem Andenken

der mahren Beforderer des offentlichen Wolstandes gewiedmet ware, von wichtigen und vortheilhaften Folgen fenn. Die Hauptfener biefer Kefte mußte barin bestehen, daß eine oder mehrere Lobreden auf verstorbe= ne Wohlthater des Staates gehalten Es ist einleuchtend, daß eine folche Veranstaltung zur Beförderung der-wahren Beredsamkeit fehr dienlich senn murde: ben dem gegenwärtigen Mangel der Gelegens heit, die Beredsamkeit in ihrem hochften Glang zu zeigen, wurden fie manchen zu dieser hochst schatbaren Runst recht fähigen Ropf, der ist verborgen bleibt, an das licht brin-Aber noch wichtiger wurden solche Veranstaltungen zur Erwär= mung und Belebung des mahren Patriotismus und jeder bürgerlichen Tugend fenn. Es war aus biefem Grund ein guter Ginfall, ben einige Academien in Frankreich hatten, jahr= liche Preise für die besten Lobreden auf verdiente Manner auszuseten.

Nicht wol begreiflich ist es, warum frene Staaten fo gar nachläßig find, dem wahren Geist der Liebe zum allgemeinen Besten nicht mehr Gele= genheiten zu geben, sich durch die er= marmenden Strahlen des lobes gu entwikeln, und Früchte zu tragen. Man follte bald auf die Bermuthung gerathen, daß in manchem frenen Staat den Regenten gar nicht damit gedienet mare, daß die patriotischen Gefinnungen ber Burger aus bem gewöhnlichen Schlaf zu vollem Was chen erwekt wurden. Frenlich kann es lange bauren, ehe trage Ropfe ben Schaben, ber aus Mangel lebhafter patriotischer Gesinnungen entsteht, bemerken. Aber wenn eine von auf= senher sich nahende Gefahr erst recht merklich wird, so ist es insgemein zu spate, den patriotischen Geift der Bürger anflammen zu wollen.

Da ich in diesem Werke nicht nur die Theorie der schönen Runste zu ent-

wifeln,

wifeln, sondern auch ihre mannigsfaltige Anwendung zum Besten der menschlichen Gesellschaft zu zeigen, mir vorgesetzt habe: so gehören dersgleichen Anmerkungen wesentlich zu meiner Materie. Weitläuftiger aber darf ich über den besondern Punkt, wovon hier die Rede ist, nicht senn. Wem diese Winte nicht hinlänglich sind, auf den wird auch eine nähere Betrachtung der Sachen keinen Einstrukt machen.

#### Lombardische Schule.

(Beichnende Runfte.)

Sie wird auch die Bolognefische genennt, weil fie in Bolonien ihren Hamptsit gehabt. \*) Man kann behaupten, daß diese Schule feiner anderen nachstehet, wo sie nicht gar, die Runft in ihrem gangen Umfange genommen, alle andern übertrifft. Die Romische Schule, die alter als die Lombardische ift, hatte einen grofsen Geschmak und eine erhabene Zeichnung in die Runft eingeführt. Aber außer dem großen Raphael hat= te sie bloke Nachahmer dieses un= fterblichen Meisters, welcher felbst nicht alle Theile ber Runft in einem aleich hoben Grad befessen hat.

Die Carrache, welche diese Schusle gestiftet haben, (wo man nicht gar, wie einige wollen, den großen Corregio für den ersten Meister derselben halten soll,) brachten alle Theisle der Kunst nahe an den höchsten Gipfel. Nachdem sie mit ungemeinem Fleiß das Antife studirt hatten, kamen sie wieder auf die Natur zurüfe, welche sie mit Augen, die das Alterthum geschärft hatte, betrachsteten. Ihre Werfe werden auf immer die Lust der wahren Kenner

bleiben. In bei bes

In ben besten Arbeiten biefer Schule herrscht eine Wahrheit, die sogleich' rühret und tauschet. Sani=

\*) G. Fl. le Comte T. II. p. 1.44. ff.

bal Carrache, nach seinen besten Werfen beurtheilet, wird weder in der Zeichnung noch in großen und wolausgedruften Charafteren von jemand übertrossen. Sein Pinsel muß nur des Corregio seinem allein weichen. Fast eben so groß war Ludwig Carrache, aber seine Farbe hat etwas trauriges und sein Pinsel eine etwas schwere Manier.

Aus der Schule der Carrache find unter andern zwen große Mahler gestommen: Domeniquino, dessen fürstrefsliche und nette Zeichnung nebst der edlen Einfalt und Schönheit der Charaftere oder Gesichter, der Stellungen und Rleidungen, zu bewundern sind; seine Gemählde sind sehr ausgearbeitet, ohne mühsam oder übertrieben zu senn; — und Guido Reni, in dessen besten Stüfen alle Theile der Kunst nahe an die Bolltommenheit gränzen.

#### Loure.

(Mufit und Tangfunft.)

Um den Einschnitt nach dem ersten punktirten Viertel jedes Takts im Vortrag fühlbar zu machen, muß auf der Violin die Achtelnote wie ein Sechszehntheil hinauf, die darauf folgenden zwen Viertel aber stark herunter gestrichen, und besonders das punktirte Viertel schwer angehalten werden.

Man findet bisweilen ben alten guten Componisten, daß sie, sowol in diesem, als andern Tanzen im un-

M 4 geraden

geraden Tafte zwen Tafte in einen zusammen ziehen, und anstatt:

also: 3 PP setzen.

Dieses hat seinen guten Ruten, weil die meisten Spieler den Fehler begeben, daß sie, wenn eine folche Stelle nach der ersten Art geschrieben ist, die zwente gebundene Note besonders andeuten, welches dem wahren Borstrag an solchen Stellen gerade entgegen ist. Man muß aber ben solcher Zusammenziehung zwener Lakte sie nicht für einen einzigen zählen, weil man sonst, wie einigen neueren bezogent ist, im Rhythmus sehlet und austatt der acht Lakte, neune bestömmt.

Bum Tangen erfodert die Loure ei= nen hoben Unftand mit allem ihm gufommenden Meig verbunden. Begen ber langsamfeit ber Bewegungen ge= hort viel Starke zu Erhaltung Des vollkommenen Gleichgewichts. Man sucht bie besten Tanger hiezu aus. Gar ofte aber machen fie von ihrer Starte den Migbrauch, daß fie fchwere, obgleich unnatürliche Schwebungen der Schenkel anbringen, dieblos eine ungewöhnliche Rraft ber Gehnen anzeigen, fonft aber jum fittlichen Ausbruf nichts bentragen. Man fann von diesem Tang anmerken, was von dem Largo in der Mufit gesagt worden; er muß turg senn, fonft wird er, felbst fur den 3uschauer, ermüdend.

### Luft.

(Mahleren.)

Der Landschaftmabler hat in Absicht auf die Luft, oder den hellen Himmel, zu glüflicher Ausführung seiner Arbeit verschiedenes zu beobachten. Je reiner die Luft ist, je weniger von der Erde aussteigende Dünste darin schweben, je duntler und schöner ist ihre blaue Farbe; die unsichtbaren Dunfte geben der Farbe der Luft eine Mischung von Grau; und wenn sie in Uebersluß vorhanden sind, so verwandelt sich das himmelblau völlig, und wird hellgrau.

Diese unsichtbaren Dunfte find nabe an der Erde am haufigsten: daraus folget, daß die Karbe des himmels vom Scheitelpunkt an, bis an den Horizont, durch unmerkliche Grade allmählig geschwächt und mit Grau vermischt wird. Denn die aus der obern Luft in das Auge fallenden-Strahlen muffen durch mehr und durch dichtere Dunste bringen, je naher ber Punkt, aus dem fie fommen, am Horizont liegt, wovon sich jeder ohne langes Nachdenken versichern kann. Doch wird der Beweiß bavon im folgenden Urtifel gegeben Darum muß bas Blaue des himmels in der Landschaft fo ge= mahlt werden, daß es vom hochsten Punkt an bis an den Horizont immer etwas heller werde; am Doris zont felbst ift es ofte ganz ausgeloscht und ber himmel ift hellgrau.

Aus eben diesem Grunde hat Leon: bard da Vinci schon angemerkt, baß ferne Gegenstände, die sich hoch in die Luft erheben, wie Berge, in der Sohe heller und weniger duftig muffen gehalten werden, als tiefer gegen die Erde. Alle weitentfernten Gegenstände, die nahe am Sorizont find, erfahren diefelbe Beranderung, als das Blaue des himmels; nach= dem die Luft reiner, oder von Dunften mehr erfullt ift, bekommen alle Karben der Gegenstände am Horizont eine geringere oder stårkere Mischung des Grauen. Davon wird im nachsten Urtikel ausführlicher gesprochen

werden.

Die Farbe der Luft kann vortheils haft gebraucht werden, die Sagessund Jahreszeiten zu bezeichnen. Des Morgens ist, ben gleich hellem Wetster, die Farbe der Luft frischer, als am Mittag, und am Abend ist sie

em schwächsten; weil des Morgens die Luft am wenigsten mit Dunsten angefüllt ist, die den Tag über beständig von der Erde aufsteigen, folglich am Abend in größter Menge da sind.

So ist im Winter die Luft heiterer und die Farbe des himmels schöner, oder harter, als im Sommer; im herbst aber ist sie am meisten mit Grau vermischt, und am fanstesten. Darum wird eine Landschaft am vortheilhaftesten im herbst gemahlt. Wer an einem recht hellen Frühlingstage nach der Natur Landschaften mahlt, wird ihnen nie die sanste harmonie geben können, die sie im herbst haben.

Der Landschaftmahler fann aus fleißiger Beobachtung des Einflusses, den die in der Luft schwebenden Dünsste auf alle Farben der in der Nastur verbreiteten Gegenstände haben, sehr viel lernen. Er hat eben so nösthig ben den verschiedenen Abandezrungen der Luft, bloß sein beobachstendes Auge zu brauchen, als sich mit der Reißseder und dem Vinsel zu

üben.

#### Luftperspektiv.

(Mahleren.)

In der eigentlichen Perspektiv wird unter andern auch gelehret, wie jeder Gegenstand durch allmählige Entfer= nung vom Auge fleiner wird, und wie daben feine kleinern Theile allmåhlig völlig unmerkbar, folglich seine Form und Gestalt undeutlicher werden. Eine ahnliche Veranderung leiden die naturlichen Karben der forperlichen Gegenstände durch die Ents fernung. Je entfernter ein Rorper ven uns ift, je mehr verliert seine Farbe an Lebhaftigkeit; die fleinern Tinten und die Schatten werden allmählig unmerklicher, und verlieren fich endlich gang, daß der Rorver ein= fårbig und flach wird; in großer Ent= fernung aber verliert fich seine naturs liche Farbe gang, und alle Gegenftande, fo verschieden fie fonft an Karbe find, nehmen die allgemeine Luftfarbe an. Die genaue Renntnif diefer Sache und die Wiffenschaft ber Reaeln, nach welchen alles, was jum Licht und Schatten, und gur Karbung ber Gegenstände gehört, nach Maagebung ihrer Entfernung vom Auge muß abgeandert werden, wird die Luftperspektiv genennt. Meil man fein bestimmtes Maak bat. nach welchem man die Grade des Lichts und ber Schatten, ober die Lebhaftigkeit der Karben abmeffen, noch ein Farbenregister, nach welchem man die durch Entfernung allmablig fich abandernden Karben richtig benennen konnte: fo ift es bis ist nicht möglich, die Luftperspektiv, so wie die Perspektiv der Großen, in Korm einer Wiffenschaft abzuhan-Bu vermuthen ift aber, bag es mit der Zeit wol geschehen tonnte; da Sr. Lambert, der fich bereits um die gemeine Perfpettiv fehr verdient gemacht hat, auch einen auten Anfang gemacht, Licht und Schatten auszumeffen, auch den Meneri= schen Versuch zum Karbenregister \*) einigermaaßen schon ausgeführt Inzwischen muffen sich bie Mahler in Unsehung der Luftversvetz tiv mit einigen allgemeinen Beobach= tungen und etwas unbestimmten Regeln behelfen.

Das Wichtigste davon hat der Herr von Hagedorn mit seiner ge= M 5 wöhnli=

\*) G. Farben.

T) Bon Ausmessung des Lichts und der Schatten handelt das nicht nach Wersdienst bekannte Werk, welches er unster dem Namen Photometria 1760 in Augsdurg herausgegeben. Und zum Karbenreasser hat er einem guten Ansfang geliefert, in einem Werk, das kürzlich unter dem Titel: Beschveisdung einer mit dem Calausschen Wachs ausgemahlten Farbenpyramide, in Berlin herausgekommen ist.

wöhnlichen Gründlichkeit in fehr wenig Worte zusammengefaßt. \*) Wir wollen hier die Hauptpunkte der Sache berühren, damit jeder Mahler überzeuget werde, daß est nicht möglich sen, diesem Theil der Kunft ohne genaues Nachdenken Genuge gu-

Zuerst kommt also die Schwächung der Farben, durch die Entsernung des Gegenstandes in Betrachtung.



Man stelle sich also vor, A B sen eine nahe an der Oberstäche der Erde gezogene gerade Linie; D C eine in der Luft der vorigen parallel laufende Linie, in einer Höhe, über welche die Dünste der Erde nicht heraussteigen. In An eine Sandele ein Beobachter nach der

Gegend B C gekehrt.

Run muß man zuerft bedenfen, daß nahe am Erdboden fich die meis sten und grobsten Dunfte aufhalten, fo daß man in einer großern Sohe nicht nur wenigere, sondern auch sub= tilere und die Luft weniger verdun= kelade Dunfte antrifft. Man stelle sich also vor, daß aus dem Punkt K eine frumme Linie KHI dergestalt gezogen fen, daß die aus jedem Punft der hohe A oder G, oder wo man sonst will, auf A D in rechtem Winfel gezogene Linie A I oder G H die Dichtigteit der Dunste auf derselben Sohe anzeige. Ferner fen B der aufferfte Puntt des horizonts.

Nun stelle man sich vor, daß ein wol erleuchteter Körper, von welscher Farbe man will, in E. ein anderer von eben der Farbe und Ersleuchtung in C gesehen werde, ein drits

\*) Betrachtung über die Mahleren. S. 555. ff.

ter aber in F, und man wolle wiffen, wie viel jeder diefer Segenstånde von der Lebhaftigkeit seiner naturli= chen Farbe verlieren werde. Weil blos die Menge der Dunfte, durch welche die Lichtstrahlen fallen, die Ur= fache diefer verminderten Lebhaftigkeit ift, fo darf man nur fur jeden Stand F, E und C diese Menge bestimmen. Man fieht aber fogleich, daß fie in jedem Stande von zwen Größen abhangt, namlich von der Entfernung AF, AE, AC, und denn von der Sohe NF, BE, BC, aber mit dem Unterschied, daß die Entfernung zur Bermehrung, die Sohe aber gur Ber= mindrung derfelben bentragt.

Dieses genau und geometrisch zu bestimmen, wurde eine ziemliche schwere Rechnung ersobern: ohngessehr aber erkennet man, wie die Schwächung der Farbe, in so sern sie in jeder horizontalen Entsernung von der Höhe abhängt, könnte berechnet werden. Für die Höhe E oder G würde man ohngefähr die Linie L M nehmen mussen, wenn L der Mittelvunkt der Schwere der Figur A G H I wäre; für die Höhe C aber, die Linie I m, wenn I der Mittelpunkt der Schwere der Figur A G H I wäre; für die Höhe C aber, die Linie I m, wenn I der Mittelpunkt der Schwere der ganzen Figur A D KI

mare.

ware. Diesem zusolge mußte die Bermindrung der Lebhaftigkeit der Farbe für den Ort F durch AFxLM; für den Ort E, durch AExLM, und für den Ort C durch ACxlm ausgedruft werden, das ist, für jeden Ort mußte die Entfernung durch die für seine Sohe sich passende Linie LM multiplicirt werden. Doch könnte diese Regel nicht auf die nahe am Scheitelpunkt stehenden Gegenstände angewendet werden. Aber dergleichen kommen auch in Gemählben nicht vor.

Es laft fich absehen, daß nach ei= ner genauen Berechnung der Sache, endlich für den Mahler leicht zu faffende Regeln für diefen Puntt der Luftperfpettiv, aus ber Theorie wurben fonnen gezogen werden. mand wurde diefes beffer thun tonnen, als herr Lambert; daber ju wunschen ift, daß er fich diefer Urbeit unterziehen mochte. Diese Re= geln wurden alfo dem Mahler angei= gen, wie viel graues er der naturli= chen Karbe jedes Begenstandes benmischen mußte, um die Karbe so bers aus zu bringen, wie fie fich in jedem Abstand des Rorpers zeiget. dem Gebrauch des Farbenregisters verbunden, wurden fie dem Mahler auch zeigen, in was fur einer Entfernung vom Auge jeder Korper feine Karbe verliert und die Luftfar= be, die blaulicht grau ift, annimmt.

Von dieser Schwächung der Farbenhängt auch die, in gleichem Maasse abnehmende, Schwächung des Lichts und der Schatten ab, welches der zwente Hauptpunkt der Luftversspektiv ist, der einen großen Einfluß auf die körperliche Gestalt der Dinge hat. Um dieses deutlich zu begreissen, bedenke man nur, daß die körperliche, oder stereometrische Kundung einer Rugel in einer gewissen Entsernung sich völlig verliert, und daß die Rugel dem Auge daselbst blos wie ein runder Teller vorsommt.

Man seke in der vorheraehenden Ki= aur ein Aluge in a. dem die Rugel ben b in ihrer volligen Rundung er= scheinet: so würde dieselbe Rugel ben c schon flacher, ben d noch flacher, ben e noch flacher und ben f gang flach erscheinen. Dieses geschieht, so bald bie aus der Figur der Rugel entste= henden Schattirungen ihrer Karbe unmerflich werden. Eben diefes wies derfährt jedem Körper, und jeder Gruppe; und die naben Gegenstan= de eines Gemähldes muffen mehr her= ausstehende Sohe (Relief) haben, als die entfernten. Dieses ist ein fehr wichtiger Dunkt der Luftversvektiv. den nicht blog der Landschafmabler. fondern auch der Historien = und Dor= traitmabler genau ftudiren muffen. Bergeblich wurde man die Regeln der Linienpersvettiv beobachten, wenn man diese verfaumte: was die Zeich= nung in die Ferne fette, murde die Erhabenheit der Figuren und die Lebhaftigkeit der Farben wieder nabe bringen, und entfernte Menschen würden in der Landschaft wie nahe Zwerge aussehen.

Endlich ift auch die Wurkung der Entfernung auf die Mittelfarben und Wiederscheine in Betrachtung zu zieshen. Da wo die Hauptfarben schon merklich geschwächt werden, mussen die Tinten der Mittelfarben und die Wiederscheine schon ganz wegfallen.

Dieses kann hinlänglich senn, urn jeden zu überzeugen, wie wichtig das Studium der Luftperspektiv für jeden Mahler sen, und wie viel zu beiarbeiten wäre, um diesen Theil der Kunkt so vollkommen zu machen, als die Linienperspektiv ist. Man nuß sich wundern, daß ungeachtet/Leonshard da Vinci schon verschiedene einzelne Punkte dieser Wissenschaft mit der Genauigkeit eines Me ktünstelers behandelt hat, †) sich bis ist

†) Man sehe unter andern in dieses großen Mannes fürtrefflichen Anmers

fungen,

niemand gefunden, der sie in ihrem Umfang methodisch vorzutragen unternommen hatte. Man kann aus einer Stelle des Philostratus schliesen, daß auch die Alten schon gute Bemerkungen über die Luftperspektiv gemacht haben. \*)

#### Lufe.

(Schone Runfte.)

Diefes Mort druft überhaupt einen Mangel des Zusammenhanges, oder eine Unterbrechung des Steten oder in einem Fortgebenden aus. In den Merfen des Geschmaks muffen die Borffellungen in einem ununterbrochenen Zusammenhang aufeinander folgen, weil die Unterbrechung allemal etwas unangenehmes hat. ist aber haben die Runftrichter die unangenehme Würkung der vorkommenden Lufen nicht in der nothigen Allaemeinheit betrachtet. Go haben fie bemerkt, daß im Drama die Lufen zwischen zwen Auftritten unangenehm werden, und deswegen dem Dichter die Regel vorgeschrieben, daß die Schaubühne während eines Aufzuges nicht muffe leer werden, und bag die gegenwärtigen Personen nicht ab= treten muffen, bis die folgenden fich zeigen. Man fühlt leichte, daß ber Zusammenhang der Handlung auf Diese Weise am genauesten bemerkt Im Drama muß ber 311= wird. schauer nie mußig senn, damit seine Aufmerksamkeit nicht zerstreuet wer-Mur wenn eine Hauptperiobe ber Handlung zu Ende gekommen, fann man die Vorstellung unterbre= chen, wie am Ende eines Aufzuges geschicht. \*\*)

kungen über die Mahleren das ro7, 134, und das 164 Capitel, in welchem letten er Berüche vorschlägt, wordurch man unmittelbar praktische Regeln abnehmen konnte.

\*\*) G. Anting.

Indessen haben auch große dramatische Dichter nicht allemal die Lufen vermieden. Man sindet sie benm Plantus und benm Euripides: aber benm Sophofles erinnere ich mich feis ner. Wenn man den Dichter auch feines Hauptschlers beschuldigen will, wenn er irgendwo eine Lute gelassen hat: so wird man doch gestehen, daß es besser gewesen ware, wenn er sie vermieden hatte.

Aber anstökiger und schädlicher als diese Lufen, die im Grunde nur das außerliche betreffen, find diejenigen, die der Dichter in der handlung felbft, oder der Redner in den Gedanken Wenn g. B. ein Menfch, ben wir in gewissen Gefinnungen, ober in einem gewissen Vorhaben bearif= fen sehen, sich åndert, ohne daß wir den geringsten Grund dafür entdeken, fo werden wir verdrieklich. Darum muffen alle Schritte ber Bedanken und handlungen ber Menschen von dem Runstler uns so vorgelegt werden, daß wir überall begreifen, wie der folgende aus dem vorhergehen= Je genauer alles zu= den entsteht. fammenhangt und gleichfam in ein= ander geschlungen ift, je beffer find wir damit zufrieden.

Dazu gehoren von Seiten bes Runftlers zwen Dinge: die Grund= lichkeit, die eigentlich auf den mah= ren Zusammenhang der Dinge geht. und die Sorafalt wol zu unterfuchen. ob man auch alles, was man bat fa= gen oder vorstellen wollen, würklich gefagt und vorgestellt habe. gar ofte entstehen in dem Werk des Runftlers Luten, wo in feinen Ge= danken keine gewesen sind; nur weil er nicht forgfältig genug gewesen ift, zu überlegen, ob er auch würklich alles gesagt hat, was er gesagt zu ha= ben sich vorstellt. Darum muß er sich oft an die Stelle seines Lesers, oder Zuhörers setzen, und sein Werk

<sup>\*)</sup> Philostr. Icones. L. I. Piscatores.

als ein folches beurtheilen. Diefes ift ein Theil der Ausarbeitung.

# L ü f e. (Dichtkunft.)

In einem gan; befondern Ginn bebeutet dieses Wort das, mas einige Reuern auch fonst durch das lateini= iche Wort hiatus ausdrufen, die Un: terbrechung in der Bewegung ber, sur Eprache dienenden, Gliedmaaffen, die aus der unmittelbaren Folac zwever Tone entsteht, woben der Hebergang des einen zum andern durch eine Urt von Sprung geschieht, welches dem Wolflang enrgegen fenn fann. Beil dieses nicht felten ben bem Lufammenstoft der Vocalen geschieht, so haben verschiedene neuere Runftrichter Diefes, als eine dem Wolflang Schabliche Sache ganglich verboten, wogegen aber andere ver-Schiedenes einwenden.

Es ist wahr, daß das öftere Zufammenstoßen der Selbstlauter die
Rede schwer macht, zumal wenn bende lang sind. Daß aber die Griechen nicht so ängstlich gewesen, sie in
ihren Versen ganz zu vermeiden, ist
aus tausend Versen offendar. Auch
fann daran nicht gezweiselt werden,
daß sie solche Luten bisweilen mit
Fleiß gesucht haben, wie schon A.
Gesius angemerkt hat. \*) Er sagt
ausdrüflich, daß in der Stelle aus
Virgils Gedichte vom Landbau

Talem dives arat Capua et vicina Vesevo

Ora jugo:

das Wort Ora auch deswegen besser siehe, als Nola, welches der Dichter zuerst soll gesetzt haben, weil das zussammenstoßen des letzten Vocals im ersten Vers, und des ersten im zwenzten, augenehm sen Nam vocalis in priore versu extrema eademque in sequenti prima canoro simul atque jucundo hiatu tractim sonat. Er

\*) Noa. L. VII. c. 20,

führt auch den bekannten Bers Homers:  $\Lambda \alpha \alpha \nu$  ava adsons &c. an, um zu beweisen, daß solche hiatus nicht von ohngefahr, sondern aus Ueberlegung in die Berse gekommen sepen. Dieses allein ist hinlänglich zu beweisen, daß jene Regel eben nicht ängstlich durse beobachtet werden.

Und denn ist es vielleicht noch wichtiger, das Zusammenstoßen gewisser Mitlauter zu vermeiden, die eine weit merklichere Lüfe geben. Ein R, das auf ein M folget, kann nicht ohne Mühe ausgesprochen werden. Also begnüge man sich dem Dichter überhaupt zu sagen, er soll überall, so viel möglich, auf die Leichtigkeit der Aussprache sehen, ohne ihm zu genaue Regeln vorzuschreiben.

#### Lydische Tonart.

(Musik.)

Eine der Haupttonarten in der griechischen Musik, die Plato aus seiner Republik verwiesen hat, weil sie, ungeachtet ihres lebhaften Charakters, doch etwas weichliches hatte. Daß unser heutiges I dur, wenn dieser Ton völlig nach der Art der Kirchentonarten behandelt wird, würklich die lydische Tonart der Alten sey, wie die Tradition anzuzeigen scheinet, läßt sich vermuthen, weil er würklich diesen Charakter hat.

# Lyrisch.

Die Inrischen Gedichte haben biese Benennung von der Lyra, oder Leper, unter deren begleitendem Klang sie ben den altesten Griechen abgesungen wurden; wiewol doch auch zu einigen Urten die Flote gebraucht worden. Der allgemeine Charafter dieser Gattung wird also baher zu bestimmen senn, daß jedes Inrische Gedicht zum Singen bestimmt ist. Es kann wol senn, daß in den altesten Zeiten

auch die Epopse von Musik begleitet worden, so wie wir es auch mit Gewischeit von der Tragsdie behaupten konnen. Dessen ungeachtet ist der Charakter des eigenelichen Gesanges vorzüglich auf die lyrische Gattung anzuwenden, da die epischen und tragischen Gedichte mehr in dem Charakter des Recitatives, als des Gezafter

fanges gearbeitet find. Um also diesen allgemeinen Cha= rafter des Enrischen zu entdeken, durfen wir nur auf den Ursprung und die Matur des Gefanges guruf feben. \*) Er entsteht allemal aus ber Rulle ber Empfindung, und erfobert eine abwechselnde rhnthmische Bewegung, Die der Ratur der besondern Empfin= dung, die ihn veranlasset, angemes= fen sen. Niemand erzählt, oder leh= ret singend, wo nicht etwa die gleusferung einer Leidenschaft zufälliger Weise in diese Gattung fallt. sche Gedichte werden deswegen alle= mal von einer leidenschaftlichen Laune hervorgebracht; wenigstens ift sie darin herrschend; der Verstand oder die Vorstellungsfraft aber sind da nur zufällig.

Also ist der Inhalt des lyrischen Gedichts immer die Aleugerung einer Empfindung, oder die Uebung einer fröhlichen, oder gärtlichen, oder an= dachtigen, oder verdrieflichen Laune, an einem ihr angemeffenen Gegenstand. Aber diese Empfindung oder Laune außert sich da nicht benläufig, nicht falt, wie ben verschiedenen an= dern Gelegenheiten; sondern gefällt sich felbst, und setzet in ihrer vollen Aenkerung ihren Zwek. Denn eben beswegen bricht fie in Gefang aus, damit sie sich felbst desto lebhafter und voller genießen moge. Co fin= get der Frohliche, um fein Vergnugen durch biefen Benufi zu verftarten; und ber Traurige flagt im Gefang, weil er an dieser Trauriakeit Gefal-Ben andern Gelegenheiten len bat.

\*) G. Gefang,

können dieselben Empfindungen sich in andern Absichten außern, die mit dem Gefang feine Verbindung haben. Go läßt der Dichter in der Sathre und im Spottgedicht seine verdrieff= liche oder lachende Laune aus, nicht um sich selbst dadurch zu unterhal= ten, sondern andre damit zu strafen. Das lyrische Gedicht hat, selbst da, wo es die Rede an einen andern wendet, gar viel von der Matur des empfindungsvollen Gelbstgespräches. Darum ist die Folge der Inrischen Vorstellungen nicht überlegt, nicht methodisch; sie hat vielmehr etwas feltsames, auch wol eigensinniges; die Laune greift, ohne prüfende Wahl, auf das, was sie nährt, wo sie es Wo andre Dichter aus Ue= berlegung sprechen, da spricht der Inrische blos aus Empfindung. Gras vina hat nach seiner unnachahmlichen Art in gar wenig Worten den wahren Begriff des Inrischen Gedichts ans gegeben. Die Inrischen Gedichte, fagt er, find Schilderungen besonberer Leidenschaften, Reigungen, Tugenden, Laster, Gemuthsarten und handlungen; oder Spiegel, aus des nen auf mancherlen Weise die mensch= liche Natur hervorleuchtet. †) der That lernt man das menschliche Gemuth in feinen verborgenften Winkeln daraus kennen. Dieses ist das Wesentliche von dem innern Charafter diefer Gattung. Doch konnen wir auch noch zum innerlichen Cha= ratter die Eigenschaft hinzufügen, daß der Inrische Ton durchaus em= pfindungsvoll sen, und jede Vorstellung entweder durch diesen Ton, ober durch eine andre ästhetische Kraft musse erhöhet werden, damit durch das gange Gedicht die Empfindung niraend

f) I componimenti lirici fono ritratti di particolari affetti, costumi, virtù, vizj, genj e fatti: overo sono specchj, da cui per varj riflessi traluce l'umana Natura, Ragione poetica. L. I. c. 13. nirgend erlösche. Michts ift langweiliger, als eine Obe, darin eine Menge zwar guter, aber in einem gemeinen Ton vorzetragener Gedanfen vorsommt. Daß der besonders leiden chafiliche Ton ben dem lyrischen Gedicht eine wesentliche Eigenschaft ausmache, sieht man am deutlichsten daraus, daß die schönste Ode in einer wörtlichen llebersetzung, wo dieser Ton sehlet, alle ihre Kraft vollig verliert.

hieraus ift auch die außerliche Form des Inrischen Gedichtes entstan= Da lebhafte Empfindungen immer vorübergehend find, und folglich nicht fehr lange dauern, fo find Die Inrischen Gedichte nie von betrachtlicher Lange. Doch schifet sich auch die vollige Rurge des Ginnge. Dichtes nicht dafür; weil der Mensch. naturlicher Weise ben der Empfin= bung, die ihm felbst gefällt, fich berweilet, um entweder ihren Gegenfand von mehrern Geiten, oder in einer gemiffen Ausführlichkeit zu betrachten; oder weil das ins Feuer gesette Gemuth fich allemal mit feiner Empfindung felbst eine Zeitlang beschäfftiget, ehe es sich wieder in Rube fetet.

Naturlicher Weise sollte das Inrische Gedicht wolklingender und zum Gesang mehr einladend senn, als jebe andre Art, auch veriodisch immer wiederkommende Abschnitte, oder Strophen haben, die weder allgulang, und für das Dhr unfaßlich, noch allzufurz, und durch das zu schnelle Wiederkommen langweilig werden. So find auch in der That die meisten Iprischen Gedichte der Alten. ber eigentliche homnus der Griechen, der in herametern ohne Strophen ist, geht davon ab. Auch ist in der That die Empfindung darin von der ruhigern, mit stiller Bewundrung verbundenen Art, für welche der Berameter nicht unschiflich ift.

Diese Gattung der Gedichte darf in Unsehung der Wichtiakeit und des Nupens feiner weichen. Dierüber verdienet das gange Cavitel des Gravina, aus dem so eben eine Stelle angeführt worden, gelesen zu werden; denn dieser fürtreffliche Mann hat die Inrische Dichtkunst in ihrem Befichtspunkt betrachtet. wahren und als ein Philosoph und Kenner ber Menschen davon geurtheilet." Von der Wichtigkeit des Liedes ift im Urtitel deffelben befonders gefprochen worden, und im Artifel Dee, wird diese Urt in Absicht auf ihren Ruten beurtheilet. Dier merfen wir nur überhaupt an, daß die Inrische Dichtfunft die Gedanken, Gefinnungen und Empfindungen, welche wir in andern Dichtunggarten. in ihren Burfungen, und meiftentheils nur überhaupt, und wie von weitem feben, in der Rabe, in ib= ren geheimeften Wendungen, auf das lebhafteste schildere, und daß wir fie dadurch auf das deutlichste in und felbst empfinden, fo daß jede aute und heilfame Regung auf eine dauerhafte Weise badurch erwett merden fann.

Die Griechen hatten ungemein vielerlen Arten des Inrischen Gedich= tes, beren jeber, sowol in Unsehung des Inhalts, als der Form, ein ge= nau ausgezeichneter Charafter vorge= schrieben war. Doch konnen sie in vier Saurtarten eingetheilt werden: den Hymnus, die Ode, das Lied und die Jonlle; wenn man nicht noch die Elegie dazu rechnen will, beren Inhalt in der That Inrisch ist. Aber jede dieser Hauptarten hatte wieder ihre verschiedene Unterarten, die wir aber, da die Cache fur uns nicht wichtig genug ift, nicht bergablen, sondern den Leser auf Vossens Poetik und die im Artifel Lied angeführte Abhandlung des La Mauze verweisen.

#### Lyrische Versarten.

Bor noch nicht langer Zeit hatten Die beutschen Inrischen Dichter febr eingeschrantte Begriffe von den Inriichen Bergarten in ihrer Sprache. Kaft alles war durch das gange Ge dicht entweder in Jamben, oder Trochaen gefett; und die größte Mannigfaltigfeit suchte man barin, daß · ber jambische, oder trochaische Bers bald langer, bald fürger gemacht wurde. Um das Jahr 1742 fiengen Pyra und Lange an, einige alte lateinische, oder vielmehr griechische Merkarten in ber beutschen Sprache ju versuchen: \*) die Sache fand bald Benfall, und nach ihnen hat das feine Ohr unfers Ramlers die erften Bersuche zu größerer Volltommenbeit gebracht. Blopstot und einige seis ner Freunde find nicht nur nachgefolget, fondern der Ganger des Dief. fias, der zuerst dem deutschen Dhr

\*) In den freundschaftlichen Liedern.

den wahren Berameter hat horen las fen, hat auch einen großen Reichthum fürtrefflicher Inrischer VerBarten, theils von den Griechen fur unfre Sprache entlehnet, theils neu aus gedacht. Wer fie will kennen lernen, hat nur die Sammlung feiner Oden in die Hand zu nehmen, wo die Bersarten allezeit zu Anfang jeder Dbe burch die gewohnlichen Zeichen außgedruft find. Wir laffen es babin gestellt fenn, ob nun würklich, wie ber fühne Dichter irgendwo zu versichern scheinet, \*) unfre Iprische Berfe vor den griechischen felbst einen Vorzug haben. Es ift bereits angemerft worden, daß zum eigentlichen Liede unfre alten Inrischen Verfe sich beffer schiken, als die, aus mehrern Arten ber Kuße zusammengesetzten. Doch hievon wird an einem andern Orte umståndlicher gesprochen werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> In der Ode der Bach.

<sup>\*\*)</sup> S. Versart; Sylbenmags.

\*\*\*\*

### Machtspruch.

(Redende Runfte.)

Fin Cat, ber fich burch eine vorzügliche Kraft der Wahrheit. oder durch besondere Größe auszeichnet, oder auch von der Zuversichtlich= feit, womit der Redner ihn vorträgt, Starfe oder Gewifiheit befommt. Ci= cero hat die in der Nede hervorste= denden Gedanken Lichter, lumina Orationis, geneunt; die Machtspruche fonnten Blize, fulgura Orationis genennt werden. Von diefer Urt ift der Ausspruch des Stoikers hierofles: die Wollust für den letzten Endzwet halten, ist eine Lehre für Bere.\*) Diese wenigen Worte zein gen uns die Lehre der ausgearteten Epifuraer \*\*) in einem Lichte, das und ihre vollige Falschheit und Ries derträchtigkeit anschauend erkennen Von dieser Art ist auch bas Wort des Philosophen Bias: als einige nichtswürdige Rerle, mit benen er fich auf der See befand, ben ent= ftanbenem Sturm zu beten anfiengen, ruft er ihnen zu: Schweigt ihr! das mit die Gotter nicht merten, daß ibr da seyd. \*\*\*)

Der Charafter ber Machtsprüche besteht demnach in Wahrheit, oder Große, mit ungemeiner Rurge und Rachdruf verbunden. Sie bewürken ohne Beranstaltung Ueberzeugung und Bewundrung, und man fühlt sich daben so mächtig ergriffen, daß

\*) Ήδονη τελος πορνης δομμα. 6. Aul. Gell. Noct. L. IX. c. 5.

\*\*) Der ausgearteten; denn Epifur war' ein wahrer Philosoph, der so niedrig nicht dachte, wie seine späteren Nach= folger, die den mahren Geift feiner Lehre nicht zu fassen vermochten.

\*\*\*) Diog. Laert. Dritter Theil.

man nicht anders benken, ober em-Gie gehören deswes pfinden kann. gen unter die hochsten und wichtig= ften Schonheiten der Beredfamfeit und Dichtfunst, weil sie wichtige und zugleich dauerhafte Einbrufe Was man erst burch lans machen. ges Nachdenken würde erkennet, oder nach langem Bestreben würde gefühlt haben, kommt uns daben ploklich, und wie durch ein Wunderwerk in das Gemuth. Sie sind als kostbare Juwelen anzusehen, sowol durch den Glanz ihrer Schonheit, durch innerlichen Werth, schäßbar.

Man fieht wol ein, bag nur bie größten Geifter fabig find, folche Machtspruche zu thun : Ropfe, benen nach langem und grundlichem Nach= denken die wichtigsten sittlichen Wahrheiten in der hochsten Rlarheit fo gelaufig worden, daß fie diefelben mit dem vollesten Nachdruk auf die einfachefte und fürzefte Urt fagen tonnen; Geelen, die durch lange lebung ihrer sittlichen Rrafte fie zu einer Hohe gebracht haben, wo ihuen leicht wird, was andern farte Anstren=

gung fostete.

Wenn der Redner ein Mann von Unsehen ift, für deffen Denkungsart wir jum voraus eingenommen find, so hat ein Machtspruch, deffen Wahrs beit wir nicht einsehen, in feinem Munde die Kraft und zu überreben. Die Denker felbst unterstehen sich faum an den Aussprüchen, die große Manner mit vollig zuversichtlichem und entscheidendem Ton vortragen, zu zweifeln; aber für andre, felber wenig-benkende Ropfe, macht das Vorurtheil des Ansehens sie vollig zu unzweifelhaften Bahrheiten. Ein 35

folder

folder Mann barf nur, um alle feine Zuborer von einer gewiffen Claffe ploBlich gegen eine Mennung einzunehmen, ihrer mit Berachtung er= mabnen. Wenn er j. B. einen Gat etwa fo anfienge: Es bat Marren gegeben, die dieses, oder das de= alanbt haben: fo fann er ficher fenn, daß der größte Theil feiner Zuhorer fich nun nicht getraut, Diefe Gache Golde Machtspruche zu glauben. gehoren unter die Runftgriffe gur Ueberredung. Singegen werden fie auch den bentenden Ropfen, wenn ber Redner felbst ein Mann von zweifelhaftem Unfehen ift, nur lacherlich. Darum follen junge Redner und Schriftsteller, beren Unfeben noch nicht feste gesett ift, fürnehmlich in Sachen, die noch einigem 3meifel unterworfen, sich solcher Macht= fpruche, wodurch sie wegen ihres geringen Unsehens mehr verderben als aut machen wurben, fich forgfaltig enthalten.

#### Mahleren. Mahlerfunst.

Diefe fo durchgehende gefallende und angenehme Runft scheinet auf den erften Blik blos fur die Beluftigung bes Auges und für fanftes Ergogen zu arbeiten; aber eine überlegtere Des trachtung zeiget fie uns in boberer Wahrscheinlich ist sie in ih-Würde. rer ersten Jugend, wie die andern schonen Runfte, eine bloße Beluftige= rin gewesen. Schon in den Farben allein, wenn auch feine Zeichnung ba= zu fommt, liegt Annehmlichkeit; noch halb wilde Volker werden davon ge= rührt; fammeln die schonften Redern der Bogel, um ihre Rleider damit zu schmuken, die lebhaftesten bunten Mufcheln und die glangenoffen Steine, um Zierrathen bavon zu machen. Vielleicht hat es lange gewähret, che man gewahr worden, daß Farben, mit Zeichnung verbunden, ein noch mannigfaltigeres Ergogen verurfa-4/1

chen; benn bas Wachsthum ber Renntnisse und bes Seschmaks ist unsbegreislich langsam. Aber erst, nachebem man dieses gemerkt hatte, wurde bei ber erste-Reim ber Mahleren gebildet, die in ihrer ursprünglichen Natur nichts anders ist, als eine Nachahmung sichtbarer Segenstände auf flachem Grund, vermittelst Zeichnung und Karbe.

Schwerlich wird diese Nachah= mung in den erften Zeiten etwas an= deres zum Grunde gehabt haben, als die Belustigung der Sinnen und der Einbildungsfraft, die überall ben gemablten Gegenständen fich mehr porstellt, als die Sinnen wurflich empfinden. Aber schon ben diefer eingeschränkten Absicht hatte die Mah= leren ein edles und weites Keld zur Uebung vor sich: edel, weil sie die allweise und allwolthätige Natur nachahmete, die überall Lieblichkeit in Farben und Formen verbreitet bat; weit, weil die Manniafaltiafeit des Ungenehmen dieser Urt uner= meklich ift. Noch ist, da die Runft durch manches Jahrhundert und durch die Unftrengung der größten Genien in ihren Rraften und Absichten erhöhet worden, ist sie, auch in ibrem eingeschränkteren Wesen allein betrachtet, eine Runft, die mit Chren neben der Doefie und Mufit ftehen fann.

Alles, was die so mannigsaltigen und zum Theil so reichen Scenen der lebiosen und lebenden Matur, durch ihre Anmuthigkeit und durch so manschen Reiz vortheilhaftes in uns würsten, kann auch diese voruehmste Nachsahmerin derselben ausrichten. Sie befördert in empfindsamen Seelen die Fähigkeit seineres Vergnügen zu fühlen, die der Mensch vor dem Thier voraus hat, und mildert dadurch seine Gemüthsart; sie macht, daß der Samen des Geschmaß an Uebereinstimmung, Regelmäßigkeit, Ordnung und Schönheit, in der Seele

auffei-

aufteimet, und treibet ihn allmählig bis zur Starke einer erwachsenen Pflanze; sogar die ersten Reime des sittlichen Gefühls werden durch sie ausgetrieben.\*) Wer wird nicht gestehen, das die Runst, alle reizenden Scenen der sichtbaren Natur uns in wolgerathenen Nachahmungen vorzulegen, eine Runst von schähdarem Werth sen? \*\*)

Alber die Mahleren hat noch etwas arofferes in ihrer Natur, als diefes ist: durch Philosophie geleitet, hat fie einen boberen Flug genommen. Sie hat gelernt ben Menschen nicht blos zu ergößen, sondern ihn auch zu unterrichten, fein Berg jum Guten zu lenken, und jede Art beilfamer Empfindungen lebhaft in feinem Gemuthe zu erweken; das Feuer der Tugend in ihm anzustammen, und die Schrefnisse bes Lasters ihm zur Warnung empfinden zu lassen. stoteles hat schon angemerkt, \*\*\*) daß es Gemählde gebe, die eben so fraftig find einen lasterhaften Menschen in sich gehen zu machen, als die moralischen Lehren des Weltweisen; und Gregorius von Wazianz er= wahnet in einem feiner Gedichte eines würklichen Benspiels hievon. Eine hochst wunderbare Würkung ber Zeichnung und der Farben, Die frenlich das menschliche Genie in sei= ner hochsten Rraft nicht wurde erfunden haben, wenn nicht bie Natur dies wunderbare Problem zuerst aufgeloft hatte. Sie ift es, bie uns benfende, innerlich und unsichtbar hanbelnde, nach Gutem und Bosen ftrebende, Vergnügen und Schmerzen fühlende Wesen sichtbar gemacht hat. Denn der menschliche Körper ift nach feiner außern Geffalt im Grunde nichts anders, als feine sichtbare Seele mit allen ihren Eigenschaften. \*) Sanft und liebenswürdig ist eine wolgeschaffene weibliche Seele, stark, unternehmend und verständig die männliche; bendes zeigen und die Formen ihrer Körper. Es liegt keine gute noch böse Eigenschaft in der Seele, die wir nicht durch Sestalt und Farbe des Körpersfühlten. Also kann der Mahler sogut die höhere, unsichtbare, sittliche Welt, als die grobere, körperliche mahlen.

Zwar nicht in dem ganzen Umfang und mit allen fleinen Meuferungen, wie es die Beredsamkeit und Dicht= funst thun; denn die Mahleren läßt uns nur den Geift, nur das Kraftigste und Fuhlbareste davon sehen; aber mit desto mehr Nachdruf. Der liebenswurdige Blif eines fanften, ber wilde Blik eines gornigen Gemus thes, geben uns weit lebhaftere Empfindungen, als wenn wir den einen ober ben andern Zuftand ber Geele, die durch diese Blike sich zeigen, in ber lebhaften Dbe lefen murben. Dieses fühlt jeder Mensch. Blindgeborner wird gewiß nie so schnell die Burfung ber Liebe aus ben Reben ber liebenswürdigsten Schonen empfinden, als der Sehenbe, der taub ware; auch wird die stärkste Drohung durch Worte nie so schnell noch so lebhaft in das Herk dringen, als ein grimmiger Blik des Auges von einem drohenden Gefichte. Und eben dieses läft sich von jeder Empfindung behaupten. Was alfo die Mahleren in den Vorstellungen aus der sittlichen Welt an Ausdahnung gegen die redenden Runfte perlieret, das gewinnt sie an Rraft, die die Rraft der Rede weit übertrifft. Der Musik steht sie an Lebhaftigkeit der Würkungen nach, \*\*) aber uns n 2 endlich

<sup>\*)</sup> S. Künste, nicht weit vom Anfange des Artikels III Th. S. 56 f.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe, auch den Artikel Land=
schaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit.JL. Y.

<sup>\*)</sup> G. Schonheit.

<sup>\*\*)</sup> S. Kunfte gegen das Ende des Artifels.

endlich übertrifft sie dieselbe an Aus-

Diese Betrachtung über die Natur und die Kräfte der Mahleren leitet und natürlich auf Erwegung der Unwendung, die man davon machen kann, wenn kluge Ueberlegung das Genie des Künstlers leitet. Es wäre sehr zu bedauern, wenn eine so reizende und zugleich mit so lebhafter moralischer Kraft reichlich versehene Kunst nicht in dem ganzen Umfang ihrer Würkung angewendet würde.

Auerst dienet sie also, wie bereits angezeiget worden, die mannigsaltisgen Scenen der leblosen Natur vorzustellen, die in mehrern Absichten unfre ganze Aufmerksamkeit verdiesnet. Dieses ist vorzüglich das Gesschäfft des Landschaftmahlers. Bon der Mannigsaltigkeit und dem Nuzhen seiner Arbeit haben wir in einem besondern Artikel aussührlich gespros

chen. \*)

Auch die durch den Fleiß der Men= schen verschönerte Natur ift hier nicht zu vergessen: Landschaften mit Aussichten auf schone Gebäude, auch wol bloge Prospette, da die Gebäude die hauptsache ausmachen. Wir haben schon anderswo erinnert, daß die Werke der Baufunft eben den vortheilhaften Einfluß auf uns haben tonnen, den die Schonheit der leblo= sen Ratur hat. \*\*) Wer kann die Werke eines Canaletto in Dreftden sehen, ohne bennahe alle die sanften Rührungen baben zu fühlen, die uns die Aussichten auf die Ratur empfinben lassen?

Selbst die einzelen kleineren Runstwerke ber Natur, die Blumen, in ihren so unendlich mannigfaltigen und immer ergogenden Gestalten, und in dem lieblichen Glanz, oder in dem Reichthum ihrer Farben, sind ein nicht unschäßbarer Gegenstand des

\*) S. Landschaft.

Geschmaß, der allemal daben gewinnet. Da es nicht möglich ist, ohne beträchtlichen Auswand, der selbst das Vermögen der meisten Reichen übersteiget, diesen angenehmen Theil der irdischen Schöpfung aus allen Gegenden des Erdbodens zu sammlen, und in Natur zu besitzen: so muß die Runst des Mahlers darin uns zu Hülse kommen, und diese Sattung des Reichthums der Natur uns genießen lassen.

Diese Unmerkungen sind ohne Ginschränkung auch auf die Schonbeis ten der Natur im Thierreich anguwenden, und um so viel mehr, ba diese schon von einer etwas höhern Art find, weil fie Bewegung, Leben und Empfindung haben; weil fich ben dem beträchtlichsten Theile dersels ben bereits ein innerer fittlicher Charafter in der außern Form zeiget. Man muß gar fehr ber feinern Empfindungen beraubet senn, wenn man auf diesen merkwürdigen Theil der Schopfung ohne lebhaftes Intereffe sehen kann; wenn man nicht mans niafaltiae, sowol ergoßende, fonst sehr vortheilhafte Rührungen daben empfindet. Darum soll die Kunst des Mahlers uns auch zur genauen Betrachtung Diefer Gegenstånde loken.

Es ließe sich behaupten, daß alle Arten der bis hieher ermahnten Borstellungen in gewissem Sinne noch unentbehrlicher fenen, als Gemablde von historisch sittlichem Inhalt. Dieses Paradoxum anzunehmen, darf man nur bedenken, daß der Mangel der lettern auf andre Weise, namlich durch das Schauspiel, kann ersett werden, da er in Absicht auf jene Gegenstände durch nichts zu erfeten Wenn es also nüklich ist, wie daran nicht kann gezweifelt werden, daß der Mensch von dem mannigfal= tigen Reichthum der Natur so viel kenne, als möglich ist, so muß bie Mahleren

<sup>\*\*)</sup> S. Baukunft.

Mahleren zu diesem Behuf nothwen-

dig herben gerufen werden.

Sie kann auf gar verschiedene Urten uns die Schape der Natur vorlegen. Die den wenigsten Aufwand erfodert, ist die, welche erst seit ei= nigen Jahren mit dem gehorigen Gifer betrieben wird, durch die Berbin= dung der Arbeiten des Pinfels und bes Grabstichels. Man hat bereits eine beträchtliche Ungahl fehr schatz= barer Werke, darin auf diese Urt das Merkwurdigste aus dem Pflangen = und Thierreich vorgestellt wird; und fürzlich hat man angefangen auf eine abuliche Urt Landschaften zu Ich wünschte febr, baß machen. \*) ein Runstler in Dreftden auf ebendiese Weise den ansehnlichen Vorrath der vorhererwähnten Prospekte des Canaletto herausaabe. Dieses wur= de für Künstler und Liebhaber ein neues Keld eröffnen.

Wem noch mehr Aufwand erlaubt ist, der kann durch den Mahler seine Zimmer mit den mannigfaltigen Schönheiten der Natur auszieren lassen. Wie viel besser wurde nicht die= ses senn, als der itt so durchgehends in den Pallästen der Großen herr= schende Geschmaf durch goldene, blos durch eine wilde phantastische Zeich= nung sonderbare Zierrathen das Auge ju reizen? Und was sieht es denn endlich, nachdem man es mit so viel Uufwand aleichsam betäubet bat? Nichts als reiche Rleinigkeiten, die den wesentlichen Charakter des ist berrschenden Geschmats ausmachen. Wenn ich mir vorstelle, durch was ür eine Mannigfaltigkeit der bevundrungswürdigsten Scenen aus der Natur die ungähligen Wände veitläuftiger Pallaste konnten aus= geschmüft werden, und denn ihre gevohnliche gegenwärtige Verzierungen betrachte, so erwefet dieses in neiner Phantafie das Bild irgend ei-

\*) Man sehe in dem Artikel Landschaft III Ch. S. 118. die Aumerkung.

ner barbarischen Königin Indiens, die sich ungemein geziert glaubt, wenn Nase, Ohren und Stirne mit strozenden, aber sehr übel angebrachten

Juwelen behangen find.

Ben dem gegenwärtigen Mangel offentlicher Nationalgebaude, wo die, die leblose Natur schildernde Mahles ren ihre Rrafte zeigen konnte, ift in großen und reichen Stadten doch noch eine Gelegenheit vorhanden, wo sie gebraucht werden fann: die Schaubühne, vornehmlich die für die Oper bestimmt ist. hier hat dieses Fach der mahlerischen Runft noch Gelegenheit vieles zu thun. Wer es nicht einsieht, daß durch das Runst = und Geschmakreiche der Overn = Decora= tionen der Geschmak des Volks erhohet und verfeinert werden kann, der erkennet noch nicht allen Ginfluß der schönen Kunste auf das menschliche Gemuth, wird auch nicht erklaren tonnen, warum in den großern Ctad= ten Italiens in der Classe der gemeinesten Bürger oft mehr wahrer Geschmaf angetroffen wird, als in man= chem andern Land unter den vornehmsten. \*)

Das, was hier von der Unwendung der Mahleren gefagt wird, hat gar nicht die Mennung, als ob wir bachten, fein Wolf tonne ohne dergleichen fostbare Veranstaltungen gluflich senn. Wir dringen blos darauf, daß diese, so wie andre Run= fte, da fie einmal eine unausbleiblis che Kolae des Ueberfluffes find, und würklich mit vielem Aufwand miß= braucht werden, beffer recht gebraucht und von wahrem und großem Geschmak geleitet werden sollten. man einmal Mahler, und verschwendet man Cummen fur fie, fo ift es allerdings wichtig, daß man auch auf die beste und edelste Unwendung ihrer Runft bente.

ter semile ceme

N 3

Alber

<sup>\*)</sup> G. Oper.

Aber noch hoher erhebt sich die Mableren durch die Vorstellungen aus der sittlichen Welt. hier kann der Mahler mit dem epischen und dramatischen Dichter, mit dem Red, ner und dem Philosophen um den Wir konnen die mah= Rang streiten. Ierischen Vorstellungen aus der sittli= then Welt in zwen hauptgattungen eintheilen. Die erste stellt und die sittliche Natur in Ruhe vor; die an= dre mahlt sie in Handlung: jede ist mieder entweder historisch, oder alles gorisch. Es könnten wol noch andre Eintheilungen gemacht werden; aber wir durfen uns nicht in Gubtilitä= ten vertiefen. Alfo: gerade jum 3wcf.

Die gemeineste Art ist hier das Portrait, und die meisten Gemählde dieser Art gehören zur ersten Classe, die die Natur in Anhe vorstellt. Aus dem, was wir über den Charakter des Portraits in seinem Artikel\*) sagen werden, läst sich der Grad seiner Wichtigkeit bestimmen. Alle Arten der würklich vorhandenen menschlichen Charaktere können uns das durch vorgestellt werden, und daraus allein erhellet schon seine Wichtigkeit. Der Physiognomiste sindet hier reichen Stoff, um seine Kenntnisse zu erweitern.

Junachst an dieser Art liegt das Ideal einzeler Menschen, sur welches wir anderswo den Namen des Bildes vorgeschlagen haben. \*\*) Aber es ersodert schon einen größern Mann, als das bloße Portrait; und kann von großer Würfung senn. Es diemet zu Vorstellung der Heiligen, der Helden und überhaupt großer Chaerattere. Indem es uns Menschen von höherer Denkungsart und höhern Empfindungen vorstellt, als wir sie in der Natur zu sehen gewohnt sind, dienet es zu Erhebung des Ge-

muthes. \*) hieher gehören endlich auch einzele allegorische Bilder, die Tugenden, Laster, Eigenschaften, sittlich handelnder Wesen vorstellen.

hierauf folget das Gemahld, welches wir die Moral nennen: \*\*) es ist mehr unterrichtend als rührend, und kann sowol die Natur in Ruhe, als in Handlung vorstellen, wie an seinem Orte gezeiget worden. Rach dieser Sattung kommt die eigentliche Historie, davon besonders umständ= lich gehandelt worden. \*\*\*) wird die sittliche Natur in voller Thas tiakeit vorgestellt; die Absicht der Historie geht aber mehr auf Empfindung, als auf Unterricht. Endlich folget die große Allegorie, die schwerste aller Sattungen, von welcher auch schon besonders gesprochen worden. †)

Dasjenige, was wir über die Un= wendung des Theiles der Mahleren gefagt haben, die fich mit der leblofen Natur beschäfftiget, erleichtert das, was hier über den Gebrauch der sittlichen Mahleren zu sagen ift. Man sieht überhaupt, daß sie auf ungablige Weise vortheilhaft auf den Verstand und auf die Empfindungen würken konne. Da der Mabler alle guten oder schlimmen Eigenschaften des sittlichen Menschen auch dem körperlichen Auge sichtbar machen, und dadurch Charaftere, Bestrebungen der innern Rrafte, Empfindun= gen von allen Arten, nachdruflich vorstellen kann: so darf er, um sehr nublich zu senn, nur gut geleitet werben.

Die Griechen glaubten, nicht ohne guten Grund, daß die Vorstellungen ihrer Götter und Helben, zur Untersstützung der Religion und des patriotischen

<sup>\*)</sup> G. Portrait.

<sup>\*\*)</sup> Attifel Historie 11 Th. S. 351,

<sup>\*)</sup> S. Statue.

<sup>\*\*)</sup> S. Moral.

<sup>\*\*\*)</sup> Artikel Historie.

<sup>+)</sup> S. Allegorie IEh. G. 45. ff.

tischen Gifers sehr dienlich senen; und die romische Rirche, der gewiß Riemand eine hochft feine Politik gur Unterstützung ihrer Lehre und ihrer Die= rarchie absprechen wird, braucht die Gemählbe ihrer Legenden mit großem Vortheil. Auch ben dem gemeinesten Wolfe findet man sie, wiewol in hochst elender Gestalt, was die Runst betrifft, und meistens von kindisch aber: glaubischem Geifte, nach dem Inbalt: und doch sind sie auch in dieser Verdorbenheit nicht ohne Wurfung. Daraus lakt fich leicht abnehmen, was man damit ausrichten konnte, wenn austatt dummer Unachoreten, oder pobelhaft aberglaubischer Deiligen, folche Personen vorgestellt wirden, die eine Zierde der Menschlich= feit gewesen; wenn anstatt findischer Historien, die ihren Werth blos von Aberglauben und Vorurtheil haben, die Thaten vorgestellt würden, wodurch die menschliche Natur sich in ibrer wahren Große zeiget; oder auch nur folche, wo man den Menschen in feiner eigentlichen wahren Gestalt, von aller Verstellung und von dem Unrath der Moden und vieler elenden durch burgerliche Ginrichtungen ent= ftandenen Berungierungen befrent, er= bliken wurde? Gelbst das blos reine, wahre hiftorifche, bas uns Gits ten, Gebräuche, Lebensart und Charafter verschiedener Volker und Stån= be unter den Menschen abbildet, fann fcon feinen vielfältigen Rugen baben.

Darum sollte man nicht nur die Mahler ermuntern, dergleichen nützliche Gemählbe aus der sittlichen Welt mit der besten Wahl und dem besten Geschmaf zu versertigen, sondern auch auf Mittel denken, den Gebrauch derselben so viel als möglich ist zu erleichtern. Da aber das, was wir dieses Punkts halber ben Gelegenheit der Vorstellungen aus der leblosen Ratur gesagt haben, sich leicht auch hierauf anwenden läßt:

fo ware es überflugia, hier umftands licher zu fenn. Ich will nur eins er= innern. Gollte nicht jeder, wenigstens frene Ctaat, in dem die schonen Runste einmal eingeführt worben, offentliche Tempel, ober Por= ticos haben, bie bem Indenken ber größten Manner bes Staats gewidmet waren, wie in Athen der Por. ticus, ber Pocile genennt wurde? Sollten nicht da die Bilder und die Thaten diefer Manner zur Racheiferung auf das Vollkommenfte gemablt fenn? Gollten nicht öffentliche Fenerlichfeiten eingeführt senn, die je= nen Eindrüfen noch mehr Nachdruf gaben? Mit Vergnügen erinnere ich mich hier in der Schweiz etwas ge= feben zu haben, bas hier einschlägt. In Lucern ift eine lange Brute, welche von bem groffern Theile ber Stadt in den fleinern führet, und, weil fie mit einem Dache bedeft ift, eine offene Gallerie vorstellet. In einer maßigen Sohe ift immer zwischen zwen gegenüberstehenden, das Dach unterftutenden Pfeilern ein Gemablbe, dessen Inhalt sich auf die Geschichte der Stadt beziehet. Daher kaum eine ansehnliche Familie in der Stadt ift, die nicht ihr angehörige Manner in ehrenvollen Rollen auf diesen Gemählden erblifte.

Nach biefen Betrachtungen über die verschiedenen Gegenstände, und Unwendungen ber Runft des Mah: lers, kommt nun die Frage vor, burch was fur Mittel er zu feinem 3wet fomme, oder was er zu thun habe, um ein lobenswerthes Gemåhlbe zu verfertigen. Man ficht ohne Muhe, daß alles auf folgende Dunkte ankomme: 1. auf eine gute mabl. oder Erfindung feines Stoffs; 2. auf eine geschifte Unordnung beffelben; 3. auf richtige Jeichnung; und 4. auf ein gutes Colorit, mit Inbegriff aller guten Cigenschaften, die von der Farbengebung herkom= Dieses sind gerade die vier

M 4

Punfte,

Nunkte, die der herr von Sagedorn in der Ordnung, wie sie hier steben, in feinem fürtrefflichen Werk über die Mahleren, sehr umständlich und gründlich abgehandelt hat. Wir ha= ben jedem Punkt, und manchen Unterabtheilungen derselben eigene Urti= fel gewiedmet. Also bleibet hier nur noch zu bemerken übrig, wie die Vollfommenheit bes Gemahldes über= haupt von diesen vier Punkten abhange. Das in seiner Urt vollkommene Gemablbe muß einen dem Geift oder Bergen interessanten Gegenstand so vorstellen, daß er nach Maakge= bung feiner Urt, die bestmögliche Burkung thue. Dieses geschieht, wenn das Auge zu der genauen Betrachtung des Gemähldes angeloket wird; wenn es das Gange gehörig Abersehen und seine Urt genau erken= nen fann; wenn dieses Sange einen lebhaften und vortheilhaften Eindruk auf den Geist, oder das her; macht, welcher durch die Betrachtung der Theile immer unterhalten und auch verstärkt wird.

Ohne gute Wahl, oder geschifte Erfindung kann das Sanze nicht intereffant fenn. Ich befinne mich irgendwo ein Stut gefeben zu haben, barin nichts, als der geschundene und aufgeschnittene Rumpf eines geschlachteten Ochsen, aber mit so wun= derbarer Kunst vorgestellt war, daß man nicht ohne Wahrscheinlichkeit den Rubens für den Urheber deffel= ben hielte. Warum foll man doch ein folches Stuf mit dem Namen ei= nes Gemahlbes bechren? Weniastens wird doch Riemand sagen dur= fen, daß es ein Werk des Geschmaks Es kann auch zu nichts an= derm dienen, als daß der Mahler es als ein Studium fur bas Colorit in feiner Werkstatt habe, fo wie man ben allen, die die zeichnenden Runfte üben, Bruchftute von Statuen, Sande, Fuge, halbe Ropfe u. d. al. in Enps hangen fieht.

Von den verschiedenen Gattungen bes interessanten mahlerischen Stoffes ist bereits hinlanglich gesprochen worden. Auch ist anderswo ange= merkt, \*) was der Mahler, so wie jeder anderer Künstler, wegen der Wahl und Erfindung überhaupt zu beobachten habe. Er muß aber bes sonders als ein Mahler wählen, und daben voraussehen, ob der Gegen= stand fåhig ist, wie es die befonderen Bedürfniffe feiner Runft erfodern, behandelt zu werden; ob er z. B. sich fo anordnen laffe, daß er auf ein= mal, als ein Ganges, dem nichts fehlet, und das sich dem Auge gefällig darstellt, konne übersehen werben; ob alles, mas dazu gehört, fo wird konnen geordnet, gezeichnet, er= leuchtet und gefärbt werden, daß das Auge immer gereigt und der Geist immer befriediget werde. Es konnen sowol in der leblosen Ratur, als in den Sandlungen der Menschen Dinge vorkommen, die der Nedner, ober der Dichter sehr vortheilhaft brauchen konnte, die fich aber fur den Mahler gar nicht schiken; weil er alles aus einem einzigen Gefichts= punkt übersehen muß, und in Sand= lungen nur einen einzigen Augenblik vorstellen kann. Also gehören gur Wahl nicht nur Geschmaf und Verstand, sondern Einsichten in das Besondere der Runft. Wie bismei-Ien die fürtrefflichste Dde für die Mus fit ein schlechter Stoff fenn fann, weil sie schlechterdings nicht nach den Regeln diefer Runft fann behandelt werden: so geht es auch hier.

Durch die geschifte Anordnung wird das Gemähld nicht nur zu einem vollständigen Ganzen, zu einem einzigen, von allen andern Dingen abgesonderten Gegenstand, den man an sich, und ohne etwas anderes daben zu haben, völlig fassen und bestrachten

<sup>\*)</sup> S. Wahl der Materie; Erfindung.

trachten kann; \*) fondern er bekommt auch eine gefällige und anreizende Form, eine Klarheit, die ihn faßlich macht, und eine Gestalt, die das, was sein Wesen bestimmt, von dem Zufälligen ohne Mühe unterscheiden läst.

Durch die Zeichnung bekommt jeber Gegenstand die mahre Form, die in dem Gemuthe das bewurkt, mas fie wurfen foll. Durch fie fommt also ber Geist und die vornehmste Rraft in das Gemablde. hauptsächlich würken die in der Ra= tur vorhandenen, oder durch die Phantaffe geschaffenen forperlichen Gegenstände durch ihre Korm. Auch fommt hauptsächlich von der Zeichnuna die wunderbare Wurkung, daß wir auf einem flachen Grund einige Dinge wie gang nahe ben und, anbre als sehr entfernt erbliken. bie größte Rraft des Gemabldes von der Zeichnung abhange, wird an seinem Orte umständlich gezeiget werben. \*\*) Die Phantafie kann leichter bie Karben ergangen, die bem Rupferstiche fehlen, als fie im Stand ist, die Zeichnung, wo sie im Ge= mahlde fehlet, zu erganzen. Selbst die Landschaft kann blos durch Zeichnung von der hochsten Richtigkeit, so wahr und so naturlich geschildert werden, daß wir eine würkliche Aus= ficht in der Natur zu feben glauben, und und Karben bingubenken.

Endlich giebt das Colorit, in seinem ganzen Umfange genommen,
dem Gemählde die letzte Vollkommenheit, und vollendet die, durch die Zeichnung angefangene Täuschung
des Auges, das nunmehr das Gemählde nicht mehr für ein Schattenbild, wie es in der That ist, sondern für etwas in der Natur vorhandenes hält; daß man ein würkliches
Land, und lebende Menschen vor
sich zu sehen glaubt. Durch die lieb-

liche Harmonie der Farben aber wird das Auge auf das Angenehmste gerühret, daß es sich mit Lust mit Betrachtung des Segenstandes beschäfftiaet.

Dieses sind also die Talente und Runste, wodurch das Gemahlde zu einem vielwürkenden? Wert des Geschmats gemacht wird. Nun bleis bet und zur vollständigen Beschreis bung dieser schönen Kunst-noch übrig anzuzeigen, auf wie vielerlen Art der Mahler den gewählten Gegenstand vermittelst der vier beschriebenen Arsbeiten im Gemählde zur Würklichkeit bringet. Denn es ift auf gar vielerslen Beise möglich, denselben Gegens

stand gut zu mahlen.

Gegenwärtig wird bas Mahlen mit Delfarben, das den Alten unbefannt war, für die vornehmfte gehalten; wir haben ihr Verfahren besonbers beschricben. \*) Rach diesem fommen die verschiedenen Arten mit Wasserfarben zu mahlen vornehm= lich in Betrachtung \*\*), mit benen man entweder auf frischen Mortel. womit die Mauern betleidet werben, \*\*\*) oder auf trofene Mauern. auf Holf, Leinwand, Papier ober andern Grund mablet. Gine befon= bere Urt gang fleine Gemablbe mit Wasserfarben zu mahlen, wird Mis niatur genennt. †) Gine britte Urt ist die den Alten gebräuchliche, und por furgem wieder nen erfundene Urt. der man den Namen der Encaustis schen Mahleren gegeben. ++) vierte bedienet fich trofener Karben. und ift unter bem Namen Paffel +++) Die fünfte braucht Farben von feinem gerriebenen Glas, auf ci= N 5 nem

<sup>\*)</sup> S. Ganz.

<sup>\*)</sup> S. Delfarbmakler. \*\*) S. Wasserfarben.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Fresto.

<sup>+)</sup> S. Miniatur.

<sup>44)</sup> S. Encausisch. 444) S. Pastel.

nem im Feuer bauerhaften Grunde : menn das Gemablde fertig ift, fo wird es im Feuer auf bem Grund eingebrannt. Diefes ift die Schmelymablerey, \*) ober das Emailli= Die sechste Urt ist das Mo: saische, oder Musaische, \*\*) nach welcher durch Rebeneinandersetzung ungabliger fleiner Stute von ge= farbtem Blas, das Gemahlt her-Vor einigen ausgebracht wird. Jahrhunderten mar die Glasmable: rey, \*\*\*) die auf die Fenster, vor= nehmlich der Kirchen, angebracht wurde, sehr gewohnlich, ift aber acaenwartia bennahe vollia abactommen. Bu allen diefen Arten fann man die hinguseten, da vermittelst gefårbter Wolle, oder Geide, Gemablde auf Tapeten, oder andern Sewandstoffen eingestift, oder eingewürkt werden, worunter die fo genannten Challiots, wo das Gemabld in eine Urt Sammet eingewürft ift, wie auch die so genannten Saute- und Baffe = Lisses die merkwürdiaften find. Diese so vielfältigen Arten zu mablen beweisen, wie herrschend der Geschmat an der Mahleren zu allen Zeiten gewesen, da man so manniafaltige Mittel ausgedacht hat, sie auf alle moaliche Weise überall anzubringen.

Von dem Ursprunge dieser Kunst laßt sich, wie von den ersten Ansangen der andern schonen Künste nichts gewisses sagen. Die Mahleren scheiznet nicht so unmittelbar von leidenschaftlichen Empfindungen entstanden zu sehn, als die Musit, der Tanzund die Dichtkunst; doch hat sie ebenfalls einen allen Menschen gemeinen und angedornen Trieb, die Neizgung, Dingen, die wir täglich um uns haben, eine gefällige Form und ein angenehmes Anschen zu geben,

\*) S. Schmelzmahleren.

\*\*) S. Miosaisch.

gum Grunde: aber hier mußte schon Ueberlegung zu diesem Sang zur Verschonerung bingutommen. Es ift alfo nicht zu vermuthen, baff die Dah= leren, so wie Mufit und Dichtfunft. schon ben gang roben Bolfern in Gang gefommen fen. Zeichnung scheinet aus dem Schniten ber Bilber entstanden zu senn. Da sich die Menschensüberall gleichen, und wir noch ist seben, wie mußige hirten ihre Stabe, Becher, oder etwas anders von ihren wenigen Gerathschaften, mit Schnikwerk verzieren, so mag cs auch ehedem gewesen senn. her mag der noch sehr rohe Mensch auf den Einfall gekommen fenn, auch auf die holzernen Wande seiner Sutte Figuren einzuschneiben. Wie aus diesem, ben zunehmendem Rachden= fen über die Berschonerung der Din= ae, die verschiedenen Arten zu zeichnen nach und nach entstanden fenen, lagt fich aar wol beareifen. Auch die Verbindung der Karben mit der Zeich= nung, wodurch eigentlich der Grund zur Mahleren gelegt worden, leicht zu erklaren. Die Menschen ha= ben ein naturliches Wohlgefallen an schonen Karben, und suchen benm ersten Aufteimen des Geschmats am Schonen, ihren Rleidern und andern Dingen schone Karben zu geben. Die Cafte verschiedener Pflanzen boten sich zuerst dazu dar, und es war gang naturlich, diefe benden Arten der Verschönerung der Dinge zu vereinigen.

Auf diese Weisekann man auf die Spur kommen, wie der erste Reim der Mahleren entstanden ist. Von da aus mußte freylich noch mancher Schritt gethan werden, mancher neue Einfall hinzukommen, dis die Runst eine etwas ausgebildete Gestalt bestam. Von den blos groben Umrissen und dem Aufstreichen durchaus gleich heller Farben, dis auf die Vollstandigkeit und vollige Richtigkeit der Zeichnung, bis auf die sehr seine Entseichnung, bis auf die sehr seine Entse

<sup>\*\*\*)</sup> S. Giasmahleren.

befung, daß burch genaue Abfinfung von Licht und Schatten, auch die Rundung der Rorper, burch die Mittelfarben endlich ihr ganges Unsehen konne nachgeahmt werden, war ein febr langer und schwerer Weg guruf zu legen. Ein nicht minder langer, nur vom Genie zu entdekender Weg war auch nothig, ber angefangenen Runft, einzele fichtbare Gegenstände nachzuahmen, nach und nach die Veredlung und Erhöhung zu geben, wodurch sie zu einem so vollkommenen Mittel worden ift, so mannigfaltig ergogende, den Geschmaf und die Empfindung erhöhende Vorstellungen dem Auge darzustellen:

Wenn wir ben Griechen glauben, so ist von allen diesen ungähligen Schritten und Erfindungen feine, Die man nicht ihnen zu danken hatte; fie nennen den, der zuerst versucht hat, Umriffe gu zeichnen; ben, ber zuerft erfunden hat, Farben zu mischen; ben, ber querft mehrere Karben zu eis nem Gemählde gebraucht; der die Abwechslung bes Lichts und Schat= tens erfunden; der die verschiedenen Stellungen und Bewegungen ausge= druft hat, und mehr dergleichen Dinge. Wir haben aber bereits im Vorhergehenden angemerkt, \*) wie wenig diesem Vorgeben zu trauen, und wie zuverläßig falsch bas meiste davon sen.

Wahrscheinlich ist es, daß die ersten Gemählde, die einigermaaßen disen Namen verdienen, nicht Werke des Pinsels, sondern der Nadel, oder aus gefärbten Steinen zusammengessetzt Werke gewesen, und daß von gestitten, gewürtten oder mosaischen Mahlerenen die andern Urten der Gemählde entstanden senen.\*\*) Die Vahrlonier aber haben unstreitig eher als die Griechen buntgewürtte Tapesten gehabt, in welcher Urbeit sie vor

andern Volkern berühmt waren. \*) Und die Griechen können nicht in Abrede senn, daß nicht die Phrygier eher als sie gestift haben. \*\*)

Darum bleibet aber diesem geistreichen, an Genie und Geschmat alle Nationen übertreffenden Volke, noch genug Verdienst um die Mahleren übrig. Denn unstreitig haben alle Theile derselben, sowol was das Meschanische der Ausführung, als was den Geschmat, den Geist und die Auswendung der Annst betrifft, von den Griechen die hochste Volkommenheit bekommen, und sie sind hierin die Lehrmeister aller nachherigen Volker, und ihre Werke die Muster aller späten Werke der Mahleren geworden.

Gar fruhe, und vor homers Zeis ten, scheinet die Mahleren wenigstens unter den griechischen Colonien in Uffen eine ziemlich reife Gestalt er= langt zu haben, da man schon das mals hat unternehmen tonnen, Gemablbe von historischem Inhalt auf Gewänder zu stiken, wie wir von diefem Vater der griechischen Dichtkunft lernen: und schon von der Zeit des ersten versischen Rrieges ist sie so weit gebracht gewesen, daß große histori= sche Gemählde etwas gemeines und gangbares muffen gewesen senn, da die Athenienser schon nach einer alten Gewohnheit in dem Vortikus, der Vocile genannt wurde, die maratho= nische Schlacht haben abmahlen lasfen. Aber es ware hier zu weitlauftia, dem allmähligen Wachsthum ber Runft, so weit es sich thun lagt, nachzuspuren. Wer Lust hat diefes zu thun, kann aus dem Werke des Junius über die Mahleren der Alten die meisten Quellen, woraus Rachrichten zu schöpfen find, kennen lernen; Plinius aber, und von unfern

<sup>\*)</sup> G. Kunfie.

<sup>\*\*)</sup> S. Mosaisch.

<sup>\*)</sup> Colores diversos picturae intexere Babylonios maxime celebravit. Plin. L. XX.c. 45.

<sup>\*\*)</sup> Plin, L. VIII. c. 49.

204

fern einheimischen Runftaeschichts schreibern Winkelmann, werden ihm verschiedene merkwürdige Epochen der Runft an die hand geben. Auch wird er sowol aus diefen Schriftstellern, als aus den in Rupfer gestoche= nen Gemahlden, die Pietro Santo Bartoli herausgegeben, aus denen, die der Englander Turnbull, \*) aber nur nach Copien von Copien, in 50 Platten hat stechen lassen, und end= lich aus denen, die im alten herkulanum entbeft worden, und aus der Sammlung, die der Graf Caylus mit Farben illuminirt herausgegeben hat, \*\*) erfennen fonnen, wie weit die Griechen und nach ihnen die Ro= mer die Runst gebracht haben.

Man muß ihnen die hochste Rich= tiakeit und den vollkommensten Ausbrut der Zeichnung zugestehen; Theile, in benen die neuern Mahler den alten nie gleich gekommen find. Aber in Ansehung der Anordnung und Gruppirung, besonders in der perweftivischen Zeichnung, glaubet man durchgehends, und wie es scheinet, nicht ohne Grund, daß unfre Runftler die alten übertreffen. That ift in bem, was und von alten Gemählden übrig geblieben ift, eine Einfalt, die wenig überlegtes, in Unfehung diefes Theiles, verrath. Man follte daher glauben, daß die Alten ihre gange Aufmerksamkeit nicht fowol darauf gerichtet haben, daß bas Gange des Gemahldes gut in das Auge falle, als darauf, daß jede

\*) Turnbulls Sammlung, die 1740 in London herausgekommen, ift nach Zeichnungen gemacht, die der berühm= te D. Mead befaß, und die ehedem dem Cardinal Maßimi gehört hat: ten. Diefer foll fie aus einer altern Sammlung gemablter Zeichnungen, die nach einiger Vermuthung dem Maphael gehort haben, und in der Bibliothek des Escurials aufbehalten worden, haben copiren laffen.

einzele Kigur rebend fen. Gar ofte find die Figuren auf einer Linie neben einander gestellt; aber fast allemal merket man ohne großes Korschen, " was jede ben der Handlung denkt und emvfindet.

Weil die Alten nicht mit Delfarben. sondern meistentheils mit Wasserfar= ben mahlten, so waren ihre Karben lebhafter und heller, als fie itt in der Delmahleren find. Daher konnten frenlich ihre Gemählde die vollkommene Taufchung, die aus der genaue= sten Beobachtung des hellen und Dunkeln, der volligsten Sarmonie, dem Verfloffenen und Seschmolzenen der Delfarben entstehet, nicht haben. Man hat einige Mube, fich an die Schonheit der allemal hellen Karben, und an die Schwachheit des fogenannten Selldunkeln, das in den Gemåhlden ber Alten ift, zu gewöhnen. Daß ihr Colorit auch dauerhaft aewefen, lagt fich baraus schließen, bak viele Gemählde etliche Jahrhunderte, nach dem fie verfertiget worden, noch die Bewundrung der Romer gewesen. Wiewol wir vom Cicero lernen, daß viele ausgeblaßt find. \*) Dermuthlich haben sie durch ofteres Uebermah= len, wie noch ist geschieht, ihnen die Dauer gegeben. Plinius faat. daß Protagoras das Gemählde vom Jalysus, welches er für die Rhodier gemacht, viermal übermahlt habe.

Alles zusammen genommen, moch= te ben Bergleichung der alten und neuen Runst der Mahleren der Auß= schlag doch wol den Neuern gunstig fenn, ob sie gleich in einem so sehr wichtigen Theile, als die Kraft der Zeichnung ift, jene nicht erreichen.

In Ansehung des Inhalts und ber mannigfaltigen Unwendung ber Runft, haben wir nichts vor den Al-

<sup>\*\*)</sup> Recueil des peintures antiques, à Paris 1757. fol.

<sup>\*)</sup> Quanto colorum pulchritudine et varietate floridiora funt in picturis novis pleraque, quam in veteribus? [De Orat. III.

ten poraus. Bon bem fleinern Gple. len der Phantasie, bis auf die hochsten historischen und allegorischen Gemählde, haben sie eben so große Mannigfaltigfeit des Stoffs bearbeitet, als unfre Runftler. Carris Faturen und Burlesten, die die Griechen Gryllen nannten, \*) Blumen-Krucht = und Thierstufe, Landschaf= ten, Portraite, Sinnbilder, Sainren, Schlachten, Gebrauche, Diftorien, Kabeln und Allegorien; alle diese Arten waren ben ihnen häufig im Gebrauch, und auf weit mehrere Arten, als ist geschieht, angebracht. Ihre offentlichen und Privatgebaude murden an Wanden mehr bemablt, als gegenwärtig geschieht; selbstihre Schiffe wurden mit Mahleren vergiert, wozu ben dem Mangel der Delfarben das Encaustische sich schifte. Alfo befak Griechenland eine erstaun= liche Menge Mahlerenen, sowol un= bewegliche an den Wanden der Gebaude, als bewegliche auf Tafeln, wie unfre itige Stafelengemablde, und auch gang fleine, die man in der Tafche mit fich herumtrug.

In dem eigentlichen Griechenland scheinet die Runst erst um die 90. Olympias ihr mannliches Alter er= reicht zu haben. Denn Apollodorus, ber um diese Zeit gelebt hat, wird für den ersten angegeben, der durch Licht und Schatten den Gemählden haltung gegeben; \*\*) und Plinius faat ausdruflich, daß zu feiner Zeit fein Gemahlde eines altern Meisters ber Renner Auge auf fich gezogen habe, welches auch Quintilian bestätiget. \*\*\*) Aber noch lange follen die griechischen Mahler nur vier Farben gehabt haben. 3mar weiß man gegenwärtig, daß außer dem Weißen und Schwarzen dren Farben für alle

mögliche Tinten hinlänglich find; \*) aber wir feben aus einer Stelle bes Plinius, daß die Mahler vor Alleranders Zeit diese Verschiedenheit der Tinten mit ihren vier Karben nicht erreicht haben. \*\*)

Wie lange fich die Runft auf ber hoben Stufe, auf der fie ju Alleranbere Zeiten gestanden, erhalten habe, laft fich nicht bestimmen. Gewiß ifts, daß zu Cafars Zeiten noch große Mahler gewesen, und es scheis net, daß Timomachus, der verschie= benes für diesen Diftator gemablt hat, den beffen unter den alten Dablern wenig nachgegeben habe. \*\*\*) Und doch nennt Plinius die Mable= ren eine zu feiner Zeit dem Untergang nahe Runft. †)

Wie weit die alten hetrusker die Runft des Mahlens getrieben haben, lagt fich nicht fagen. Aus den hetrustischen Geschirren, die noch haufig gefunden werden, fieht man, daß sie gute Zeichner gewesen. Denn man findet da Figuren von schonen Berhaltniffen, einer fehr guten und daben nachdruflichen Zeichnung; aber über das Colorit der Mahler dieser Ration find wir in volliger Unge-

wißheit. Unter den spåtern Raifern fam die Mahleren in Abnahme, und wurde fo barbarifch, als die Gitten. blieben zwar in Rom, und noch mehr in Griechenland und in Constantinopel Mahler genug übrig; aber die wahre Runst war größtentheils ver-

schwunden,

<sup>\*)</sup> G. Plin. L. XXXV. c. 1C.

<sup>\*\*)</sup> S. Plutarch, in der Abhandlung, ob die Athenienser im Krieg, oder im Frieden größer gewesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Inftit. Or. L. XII. c. 10.

<sup>\*)</sup> G. Farbe.

<sup>\*\*)</sup> Zeuxim Polygnotum et Timantam et corum, qui non funt usi plus quam quatuor coloribus, formas et lineamenta laudamus; at in Actione, Nicomacho, Protogene et Apelle jam perfecta funt omnia.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe hiervon Junium im Catalogo Pict.

<sup>†)</sup> Hactenus dictum sit de dignitate artis morientis. L. XXXV. e. 5.

schwunden, und blieb viel Jahrhunberte durch in dem Zustand ber Die-Merkwurdig ift indessen, driakeit. daß außer der Bildschnitzeren eine Art auf Holz in mahlen, die dem Wind und Wetter wiberftund, wie die encaustische Mahleren in den mittlern Reiten felbst ben ben Pommerschen Wenden angetroffen worden. \*) Auch finde ich in der Beschreibung ber öffentlichen Gemählde in Benedig, daß im Jahr 1071 in der Mar= eustirche mosaische Gemablde nach Cartons, welche aus Constantinopel gefommen, verfertiget worden. Ue= berhaupt ift anzumerken, daß die Mahleren durch alle Jahrhunderte der fo genannten mittlern Zeiten immer getrieben worden. Aber der Gefchmat und das Sohe der Runft fehlten ihr, bis bendes gegen Ende des XV Jahr= hunderts wieder ju feimen anfieng. Man hat wenig auf die Nachrichten ju achten, die uns die Welschen Schriftsteller von Wiederauflebung der Mahleren in XIII und XIV Jahr= hundert geben. Denn Mahler, beraleichen ihr Giotto und Ciambue waren, hatte es auch feit dem Berfall der Runft in allen Jahrhunder= ten und in allen gesitteten Landern von Europa gegeben; daher konnen gedachte Manner feine Epoche auß= machen. Die ersten wahren Mah= ler der neuern Zeit, ben denen die eigentliche Wiederherstellung der Runst anfängt, find Leonbardo da Vinci und Michel Angelo, auf die aber Titian, Corregio und Raphael bald folgten. Mur verbienet die Epoche der Erfindung der Mahleren in Delfarben noch bemerkt zu werden. \*\*)

Sonderbar ift es, daß die größten Mahler der neuern Zeit, Binci, Angelo, Corregio, Sitian, Raphael, alle zugleich, zur Zeit der eigentli-

\*\*) G. Delfarben.

chen Wiederherstellung der Runft, am Ende des XV und Anfange des XVI Jahrhunderts gelebt haben. sehr seitdem verschiedene europäische Nationen gleichsam um die Wette sich beeifert haben diese Runft in die Sohe zu bringen, braucht hier nicht wiederholt zu werden, da wir hievon in den Artifeln über die verschiedenen Schulen, so weit die Absicht dieses Werks es erfodert, gesprochen has ben. \*) Man kann sagen, daß die Renern alle Theile der Kunst auf eis nen hohen Grad, einige aber auf den hochsten, der möglich ist, gebracht haben. Das einzige, was ihr noch fehlet, ift eine mehrere Bolltommen= heit in der Anwendung, wovon wei= ter oben bereits verschiedenes erinnert worden.

Nur noch eine Anmerkung, womit wir diesen Artifel beschließen wollen. Die Mahleren gefällt hauptsächlich durch dren Dinge: 1. Durch den lebhaften Ausdruf leidenschaftlicher Empfindungen und großer Charaftere; darin war Raphael der erste Meister, und nach ihm besonders in Charattes ren Hannibal Caracci. 2. Durch Schonheit und Unnehmlichkeit in Formen, Karben, Licht und Schatten; worin Corregio der erste Meister ist. 3. Durch Wahrheit der Vorstellun= gen; hierin muß Titian für den er= ften Meifter gehalten werden; nach ihm aber hat die hollandische Schule in diesem Punkt das größte Ver-Will man noch die Mannia= faltigkeit eines angenehmen Inhalts dazu rechnen, so haben vielleicht die frangofischen Mahler hierin das meiste gethan.

## Mahleren.

(Redende Runfte; Mufit.)

Man kann nicht nur für das Auge allein, sondern auch blos für die Ein. bildungs.

<sup>\*)</sup> Madricht hievon giebt der im Artifel Runfte in der Anmerkung III Ch. S. 68. angezogene Schriffeller.

<sup>\*)</sup> S. Schulen.

bildungstraft und sogar für bas Dhr mahlen. Jenes thun die Dichter; biefes die Confeper. Der Dichter fann fichtbare Gegenstande fo fchilbern, daß wir fie, wie ein Gemabl= de por uns zu haben glauben. pon diefer Mableren ift bereits an= derswo besonders gesprochen worben. \*) Die Mahlerenen der Mufik, in welche fich einige Tonfeter fehr unzeitig verliebt zu haben fcheinen, fobern hier noch ein paar Anmerkun= gen, ob wir gleich bie Sache auch schon in einem besondern Artifel berührt haben. \*\*) Der eigentlich für die Mufit dienende Stoff ift leibenschaftliche Empfindung. \*\*\*) Doch geht es auch wol an, daß fie bloße Charaftere schildert, in so fern diese sich in Ton und Bewegung zeigen; daher viele Tangmelodien im Grunde nichts anders, als folche Schilderun= gen der Charaktere enthalten. Gant einzele Charaftere von befondern Menschen haben einige frangofische Tonfeter, befonders Couperin, ge= schildert; und nach ihm hat Sr. C. P. E. Bach fleine Clavierstute her= ansgegeben, burch die er verschiedene Charaktere feiner Kreunde und Bekannten ziemlich glutlich ausgedruft Es geht auch an, Mablerenen aus der leblosen Natur in Musik zu bringen: nicht nur solche, die in der Matur selbst sich dem Sehor einpragen, wie der Donner oder ber Sturm, sondern auch die, welche das Gemuthe durch bestimmte Empfindungen ruhren, wie die Lieblichkeit einer feil-Ien landlichen Scene, wenn nur die Mufit die Poefie zur Begleiterin bat, die und das Gemählde, deffen Wurfung wir durch das Gehor empfin= ben, zugleich der Einbildungsfraft porifellt.

Aber Mahlerenen, die der Dichter benlaufig nicht um Empfindung ju

\*\*\*) G. Musit; Gefang.

etreaen, sondern als Veraleichungen, um den Gedanken mehr Licht zu ac= ben, angebracht hat, wie gar ofte in den fo genannten Urien geschiebt, auch durch Mufit auszudruten, felbft da, wo der Eindruk derfelben, dem wahren, durch das aange Ctut berr= schenden Ausdruf schadet, ift eine Sache, die fich fein verständiger Ton= feter follte einfallen laffen. Der Dich= ter erinnert sich ofte in der angenehmften Gemuthelage eines Sturms, der ihn ehedem beunruhiget hat, und thut seiner Erwähnung: aber unfinnig ift es, wenn der Tonseker ben biefer Ermabnung mit feinen Tonen fturmet.

Eben so unbesonnen ist es, wenn auch ben andern Gelegenheiten ber Tonseter uns körperliche Gegenstande mahlt, die mit den Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben; so wie man bisweilen sieht, daß mitzten in einem empfindungsvollen Stuk, blos um die Runst und des Sangers Fertigkeit zu zeigen, das Gurgeln der Nachtigall, oder das Geheul einer Nachteule geschildert, und dadurch die Empfindung völlig zernichtet wird.

Der Tonsetzer muß sich schlechterbings bergleichen Rinderenen enthalten, es sen denn, da wo er würklich positisich sehn muß; er muß bedenken, daß die Musik weder für den Berstand, noch für die Einbildungskraft, sondern blos für das Derz arbeitet.

## Manier.

(Beidnende Runfte.)

Das jedem Mahler eigene Verfahren ben Bearbeitung seines Berks kann überhaupt mit dem Namen seiner Manier belegt werden. Wie jeder Mensch im Schreiben seine ihm eigene Urt hat, die Züge der Buchstaben zu bilden, und aneinander zu hangen, wodurch seine Handschrift von andern unterschieden wird: so hat

<sup>\*)</sup> S. Gemahld II Th. S. 227.

<sup>\*\*)</sup> S. Gemabld II Th. S, 231.

hat auch jeder zeichnende Künftler seine Manier im Zeichnen und in anbern zur Bearbeitung gehörigen Dingen, wodurch geübte Kenner das, was von seiner Hand ist, mit eben der Gewisheit erkennen, als man die

Sandschriften fennet. Man hat aber dem Worke noch eis ne befondere Bedeutung gegeben, und braucht es, um ein Verfahren in ber Bearbeitung auszudrufen, bas etwas unnaturliches und bem reinen Beschmaf ber Ratur entgegenstehenbes an fich bat. Wenn man von einem Gemablbe fagt, es fen Manier darin, so will man bamit sagen, es habe etwas gegen die Vollkommenheit der Nachahmung streitendes. Eigentlich follte man ben jedem vollfommenen Werke der Runft nichts, als die Ratur, namlich die vorgestell= ten Gegenstände sehen, ohne daben den Runftler, oder fein Verfahren gemahr zu werden. \*) Ben Gemahl= ben, die maniert find, wird man fogleich eine befondere Behandlung, einen befondern Geschmat des Runft= lers gewahr, die von der Betrachtung des Gegenstandes abführen, und die Aufmerksamkeit blos auf die Kunst lenten. Darum ist die Ma= nier schon in so fern etwas unvoll= fommenes: sie wird es aber noch viel mehr, wenn ber Runftler eine aewisse Behandlung, die er sich angewöhnt hat, auch ben solchen Urbeiten anbringet, wo sie sich nicht schifet. Go hat Claude Melan Ros pfe und Statuen nach der Manier in Rupfer gestochen, daß ein ganzes Werk aus einem einzigen, von einem Bunkt aus als eine Schnekenlinie in die Runde berumlaufenden Strich der an dunkelen Stellen besteht, fernhafter und an bellen feiner ift. Die Manier ift nicht nur zu Figuren unnatürlich, sondern giebt dem Rupferstich ctwas blendendes, woben ein empfindliches Auge Schwindel \*) G. Runft.

bekommt. Eben so schlecht ist die Manier des Venedischen Rupfersteschers Pitteri, der seine Röpfe durch lauter gerade und parallel an einander herunterlaufende Striche macht. Von dergleichen unnatürlichen Vehandlungen ist insgemein die Rede, wenn man von einem Künstler, besonders von Mahlern sagt, sie sehen manieret.

Wiewel man den Ausbruf gemei= niglich blos von der Behandlung braucht, so giebt es doch Runftler. die schlechte Manieren in der Wahl der Materie, oder in der Ausammenfetung, ober in der Zeichnung, und auch in ber Suhrung bes Dinfels baben. So haben David Teiniers, Ossade. Brauer und andre, Manieren in der Wahl der Materie: Paul aus Verona seine Manier in ben ju langen Berhaltniffen feiner Figuren. So giebt es Mahler, die nur wenige ibnen geläufige Kormen haben, die sie überall anbringen. Die alten Manner, die Junglinge, die Rinder, die sie mahlen, haben in allen ihren Gemählden, jede Art immer dieselbe Gefichtsbildung, Stellung und dieselben Verhältniffe, fo verschieden auch ihre Charaftere nach dem Inhalt der Stufe fenn foll-Co haben einige Mahler nur einen einzigen Ton ihrer Karben, der streng oder lieblich, finster oder alanzend ift; der Inhalt fen von welcher Art er wolle.

Diesen manierten Künstlern sehlet es an der Beugsamkeit des Genies, jeden Gegenstand nach der ihm eigenen Art darzustellen; sie zwingen alles in die ihnen allein geläusigen Formen und Farben; und dadurch werden sie unnatürlich, gezwungen, und auch in der größten Mannigsaltigeteit ihrer Werke einförmig und langweilig.

Darum sollte der Kunftler große Sorgfalt anwenden, sich vor der Manier zu verwahren. Dierzu ge-

bort

hort frenlich ein fruchtbares Genie, das für jeden befondern Fall, die ei= gentlichsten Mittel, jum 3met gu gelangen, ju erfinden vermag. nend lernet man bas Genie des Runftlers beffer kennen, als wo er Gegenstände von verschiedener Natur zu behandeln hat. Weiß er fich in diese Verschiedenheit zu finden, und jedem Ding, auch in zufälligen Sachen, seinen naturlichen Charafter zu geben, so ift er ein Mann von fruchtbarem und gelenkigen Genie; aber fehr eingeschrantt ift baffelbe, wenn er Dinge von verschiedener Art in seine Manier zwinget, und es macht wie Profrust, von dem die Fabel fagt, baß er benen Gaften, bie langer waren als fein Bett, etwas von ben Beinen abgehauen. Jenes fruchtbare Genie fieht man an ho= mer und horaz fehr beutlich, da ben= be Zeichnung und Farben immer fehr genau nach dem Inhalt abandern, ba man benm Ovidius bennahe immer Diefelbe fleine, spielerische Manier gewahr wird, es sen daß er große, oder fleine Gegenstände behandle.

Die Manier fann sich in jedem befondern Theil bes Werks finden, in ber Anordnung, in der Zeichnung, im Colorit, und in der Behandlung; und zeiget sich auch würflich, wenn ber Künstler in einem dieser Theile mehr das thut, deffen er gewohnt ift, als bas, was die befondere Ratur und Art feines Gegenstandes erfodert. Es giebt Baumeister, deren haupt= geschmak so gang auf Zierlichkeit und Anmuthigkeit geht, daß fie biefen Charafter auch in einem zu bloßem Gefängniß bestimmten Gebaube anbringen wurden; und wir haben Benfpiele, da ein Dichter auch in einem Trinflied den fenerlichen und erhabe= nen Son, ber feine Manier ift, benbehålt.

Man fagt von einem Runftler, cr habe eine große Manier, wenn er sich Dritter Theil.

begnüget, das, was wefentlich jur Darftellung des Gegenstandes gehört, in der hochsten Richtigkeit und Rraft in das Werk zu bringen, ohne den größten Fleiß auf weniger wefentliche Theile anzuwenden: die kleine Manier liegt hauptfächlich barin, daß auf diese unwesentliche Theile große Corgfalt gewendet wird, wo= durch geschiehet, daß man ben dem Werke weit mehr ben Runftler, feis nen Fleiß, und feine auch auf Rleinigfeiten gehende, bennahe angftlis che Sorgfalt, als die Kraft des Gegenstandes felbst empfindet. Go ift in der Ausführung unfer deutsche Mahler Denner, ber in seinen Ropfen fein Saar im Barte überfeben hat, ohne es besonders anzuzeigen, und selbst der Nitter van der Werff, ber, wie es scheinet, fich ein Gewisfen wurde baraus gemacht haben, eis nen Pinfelftrich in seinen Gemablden feben zu laffen. Diefe fleine Da= nier ift das, vor dem der Runftler fich am meiften huten follte, weil es bem Werf allen Nachdruf benimmt. Wenn wir einen Dichter feben, ber bie einzelen Buchstaben ber Worte, die er braucht, mit solchem muhsa= men Beftreben aussucht, bag er barüber die Gedanken felbst aus der Ucht lafft; ober wenn wir einen Tonfpieler horen, der die feinesten Manieren überall mit folchem Fleiß anbrittget, daß er ben mahren Ausdruf barüber vergift: so entgeht uns über allen diefen Rleinigkeiten die Aufmerksamkeit, die wir auf die Sachen wenden sollten.

Um schlimmsten ist es, wenn eine solche kleine Manier in einem ganzen Zweig der schönen Runste unter einem Bolke herrschend wird, wie es in der Beredsamkeit unter den spätern Griechen geschehen ist, da jeder auch unbedeutender Gedanke wißig und mit einer feinen Wendung mußte gesagt werden. Viele der neuern franzosi-

D

schen

210

fchen Schriftsteller haben diese fleine Manier angenommen, und mehr als ein Deutscher sucht ihnen hierin gleich zu werden.

Mochte sich jeder Runstler zur Maxime machen, seinen Gegenstand blos nach dem innerlichen Werth zu beurtheilen, und daß, was ihn dar in rühret, auf eine Art darzustellen, die ihn versichert, daß er auch auf andre dieselbe Würfung thun musse.

### Manieren.

(Mufit.)

Go nennet man die Verzierungen, welche Canger und Spieler auf ge= wiffen Tonen anbringen, um diefelben von den andern blos schlechtwea angegebenen Sonen zu unterscheiden; dergleichen die Triller, die Vorschlage, die Schleifer und andere Auszierungen mehr find. Gie geben ben Tonen, worauf sie angebracht werben, mehr Nachdruk, oder mehr Innehmlichkeit, zeichnen sie vor den an= bern aus, und bringen überhaupt Mannichfaltigkeit und gewissermaaffen Licht und Schatten in den Ge-Sie find nicht als etwas blos funstliches anzusehen: denn die Empfindung selbst giebt sie oft an die hand, da felbst in der gemeinen Rebe die Fulle der Empfindung gar oft eine Abanderung des Tones und ei= ne Berweilung auf nachbruflichen Sylben hervorbringet, die den Ma= nieren in dem Gefang abnlich find. Besonders haben gartliche Empfinbungen dieses an fich, daß fie Accente von mancherlen Art auf die Tone legen, auf benen die Leidenschaft vor= züglich stark ift. Diefes hat unftrei= tig die verschiedenen Manieren im Gefang hervorgebracht.

Hieraus folget aber, daß der Sanger sie nicht willführlich und wo es ihm einfallt geschift zu thun, sondern nur da, wo die Empfindung

es erfordert, anbringen konne. ist nicht genug, daß man alle Manieren auf das zierlichste und nach: bruflichste zu machen wisse; Hauptsache besteht in der verständigen Unbringung derfelben; fie follen nicht dienen, das Ohr zu figeln, oder die Geschiklichkeit des Gangers und Spielers ju zeigen, fondern die Empfindung zu heben. Unverftanbige Spieler bringen fie überall an, und erwefen nur lleberdruß dadurch; ja es geschieht bisweilen, daß man den naturlichen Lauf des Gesanges vor den häufigen Manieren nicht mehr bemerfen fann. Es zeiget eine große Verderbniß des Gefchmats an, daß man im Gefang überall die Fertigkeit und Beugfamkeit der Rehle der Sanger bewundern will. hat den großen Mißbrauch der überhäuften Manieren eingeführt viele Canger besto nachläßiger ge= macht, auf den wahren Nachdruk des Gefanges zu denken.

Einige Manieren find fo wefents lich, daß die Tonsetzer sie auf den Stellen, wo fie angebracht werben follen, vorschreiben; andre werden der Willführ der Canger überlaffen. Die wesentlichsten Manieren sind die Triller, die Vorschläge und einige bamit verwandte Verzierungen, da= von an ihren Orten befonders ge= sprochen wird. \*) Ueber alle Ma= nieren und beren Gebrauch und Migbrauch findet man fehr grund= lichen Unterricht in Agricolas Ueber= fetung der Unleitung zur Singfunft bes Tofi im zwenten und dritten Hauptstüf.

## Mannichfaltigfeit.

(Schone Runfte.)

Die Abwechslung in den Vorstellungen und Empfindungen scheinet ein natürli-

\*) S. Triller, Vorschlag.

natürliches Bedürfniß des zu einiger Entwiflung der Vernunft gefommenen Menschen zu senn. nehm auch gewisse Dinge sind, so wird man durch deren anhaltenden, ober gar zu ofte wiederholten Genuß erst gleichgültig dafür; bald aber wird man ihrer überdrüßig. die öftere Abwechslung, das ist die Mannichfaltigfeit der Gegenstände, bie ben Geist, oder das Gemuth beschäfftigen, unterhalt die Lust, die Der Grund dieses man daran hat. natürlichen Hanges ist leicht zu ent= deken: er liegt in der innern Thatigfeit des Geistes; aber er zeiget sich erst, nachdem der Mensch zu eini= gem Nachdenken über sich selbst getommen ift, und das Vergnügen vurksam zu senn, ofte genoffen hat. halb wilde Volker, wie diejenigen Umericaner, die nicht über dren gah= en, \*) konnen einen gangen Tag redankenloß sitzen und auf ihren bfeifen denfelben Ton taufendmal viederholen, ohne Langeweile zu ühlen.

Diefer hang zur Abwechslung rågt fehr viel zur allmähligen Versolltommnung des Menschen ben; enn fie unterhalt und vermehret fei= ie Thatiakeit und verurfachet eine daliche Vermehrung seiner Vorstelungen, die eigentlich den wahren iniern Reichthum des Menschen aus-Obaleich die Liebe des Nannichfaltigen aus der innern Burtsamteit entstehet, so wird im Begentheil diese durch jene wieder erftartt. Je mehr man die Luft ab= ewechselter und mannichfaltiger Borftellungen genoffen hat, je ftår= er wird das Bedürfniß, folglich das Bestreben die Ungahl derselben zu ver= iehren. Daher kommt es, daß der Rensch allmählig jedes innere und ußere naturliche Bermogen, jede Fåhigkeit brauchen lernt; daß er fich allmählig dem Zustande der Vollkommenheit nähert, um alles zu werden, dessen er fähig ist.

Da die Werke der schonen Runste nothwendig unterhaltend senn, und in allen Theilen der Vorstellungskraft neuen Reiz geben muffen: \*) fo muß in der Menge der Dinge, die jedes Werf uns barbietet, auch eine binreichende Mannichfaltigfeit fenn. 211= le Kunstler von Genie haben sie in ihren Werken gezeiget, jeder nach dem Maaße der Fruchtbarkeit feines Genies. In der Ilias ift des Streitens unendlich viel und immer abgewechselt; die Selden, deren besonders Meldung geschieht, find kaum gu gablen; aber jeder ift genau, und in allem, was zum Charafter gehort, von jedem andern verschieden.

Die Mannichfaltigkeit aber, die gefallen foll, muß fich in Gegenstan= den finden, die eine naturliche Verbindung unter sich haben. eben so verdrießlich, iede Minute des Tages eine neue, mit der vorherges henden nicht verbundene Beschäfftis gung zu haben, als jede Minute dafselbe zu wiederholen. Gine beträcht= liche Sammlung einzeler, unter fich gar nicht zusammenhangender Bedanken, deren jeder schon und wich= tig ware, wurde ein Buch von groß fer Mannichfaltigkeit des Inhalts ausmachen, das Niemand lefen konnte. Darum muß ein Kaben fenn, an dem die Menge der verschiedenen Dinge so aufgezogen find, daß, nicht eine willführliche Zusammensetzung, sondern eine natürliche Verbindung unter ihnen fen. Das Mannichfaltige muß als die immer abgeanderte Burkung einer einzigen Urfache, oder als verschiedene Rrafte, die auf einen einzigen Gegenstand murten, oder als Dinge von einer Art, deren iedes

<sup>\*)</sup> S. Condamines Reise langst dem Amazoneustus.

<sup>\*)</sup> G. Werke der Runft.

jedes durch seine besondere Schattirung ausgezeichnet ift, erscheinen. Je genauer die Dinge ben ihrer Mannichfaltigseit zusammenhangen, je seiner ist das Vergnügen, das sie verursachet.

Diefe Mannichfaltigfeit muß überall, wo vieles vorfommt, beobachtet Der gute historienmahler werden. lagt und nicht unr Perfonen von verschiedenen Gefichtsbildungen feben; auch in ihren Stellungen, in ben Berbaltniffen ihrer Gliedmaaffen, in ihren Rleidungen, beobachtet er eine gefällige Abwechslung. Der Dich= ter begnüget sich nicht an der Mannichfaltigfeit der Gedanken, er beobachtet fie auch im Ausbruf, in ber Wendung, in dem Mhythmus, bem Der Ton= Ton und andern Dingen. seter sorget nicht blos fur die gefallige Abwechslung des Tones, auch die harmonien auf abnlichen Stellen, und die Folge der Tone werden verschieden.

Es denke fein Kunftler ohne Genie, wenn er von Mannichfaltigkeit sprechen horet, daß es daben auf eis ne Zusammenraffung vielerlen Gebanken und Vilder ankomme. Menge und Verschiedenheit der Gachen fo zu finden und zu mahlen, daß jede zum Zwek dienet, und am rech= ten Orte sieht; daß die Menge nicht nur feine Verwirrung mache, fon= bern als ein Ganges, dem nichts fann benommen werden, erscheine, erfodert wahres Genie und einen fichern Geschmat. In den Werfen der Runftler, benen diese benden Gi= genschaften fehlen, wird man entwe= der Armuth an Gedanken, oder eine unschifliche Zusammenhaufung fol= cher Borftellungen, Die fich nicht zu einander Schiken, antreffen. fieht man in den Werken einiger Ton: setzer, entweder, daß sie durch ein ganges Ctut benfelben Gebanten immer in andern Tonen wiederholen, daß die gange Harmonie auf zwen oder dren Accorden beruhet; oder im Gegentheil, daß fie eine Menge eingeler, fich gar nicht zusammenpaffen= ber Gedanken hinter einander horen laffen. Mur der Tonfeper, ber bas ju feiner Runft nothige Genie bat, weiß den Sauvtgedanken in mannichfaltiger Gestalt, durch abgeanberte Sarmonien unterftust, vorzu= tragen, und ihn durch mehrere ihm untergeordnete, aber genau damit zusammenhangende Gedanken fo gu perandern, daß das Gehor vom Unfang bis zum Ende beständig gereizt wird.

Es ist vorher angemerkt worden, daß der Mangel an Mannichfaltia= feit Armuth des Genies verrath. Rounte nicht hieraus in gewissen Fallen eine Regel zur Beurtheilung des Genies einer ganzen Nation ge= zogen werden? Wurde man g. B. nicht schließen konnen, daß die Ration, ben der gewisse Werke der Runst burchaus immer einerlen Korm haben: wie wenn alle Wohnhäuser nach einerlen Muster aufgeführet: alle Comodien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Oben in einem Son angestimmt, und nach einer Regel ausgeführt waren u. b. gl. baß biefer Nation das Genie gur Baufunft, gur Comodie, zur Dde, noch fehlet?

## Mansarde.

(Baukunft.)

Eine besondere Art der Dacher, die von ihrem Ersinder, dem franzosisschen Baumeister Mansard, ihren Namen bekommen hat. In Deutschsland werden sie auch gebrochene Däcker genennt, weil jede Seite des Daches, austatt eine einzige Fläche auszumachen, wie sonst gewöhnlich geschieht, gebrochen und in zwen Flächen von ungleicher Neigung gegen die Horizontalstäche getheilet wird.



Die Figur stellt ben Durchschnitt eines solchen Daches vor. Die Baumeister geben den Theilen deffelben nicht immer einerlen Berhaltniß. In Frankreich ist folgende durchgehends ingenommen. Ueber die gange Tiee des Hauses ab wird ein halber Zir tel beschrieben, deffen Umfang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die benden untersten Theile a c und d bestimmen die Lage und Hohe des Daches unter dem Bruch; der ibrige aus dren Künftheil bestehende Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsdenn bestimmen sie Sehnen ce, de, die Lage und Broke des Daches über dem Bruch. Un dem Bruche selbst läßt man ein bolgern Gefinis herum laufen.

Die gebrochenen Dacher verstatten die Bequemlichkeit, daß der Boden wischen a b und c d zu raumlichen Dachstuben fann gebraucht werden. Wo man aber den Boden hiezu gar richt benothiget ist, thut man besser, instatt der Mansarde ein einfaches Dach zu machen. Denn wo die Dachfenster der Mansarden nicht nit ausnehmender Aufmerksamkeit zemacht, und nicht mit dem besten Blech, oder gar mit Rupfer an das Dach verbunden werden, da driniet der Regen durch, und verursa= het allmählig die Fäulung der Sparen.

## Marsch.

(Mufif.)

Ein fleines Tonftuf, das unter festlichen Aufzügen, vornehmlich unter denZügen der Priegesvolker, aufBlas= gespielt wird. instrumenten 3wet beffelben ift ohne Zweifel, biejenigen, die den Zug machen, aufzumuntern, und ihnen auch die Beschwerlichkeit desselben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor ber Erfindung der Mufik, bemerket, daß abgemessene Tone, auch in so fern sie ein blokes Geräusch ausmachen, viel Rraft haben, die Kräfte des Körpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unter= stüßen und die Ermüdung aufzuhal= Daber finden wir vielfältig in - ten. allen Geschichten, daß große Arbeiten, die man in der Geschwindigkeit wollte verrichten lassen, unter dem Schall der Trompeten und andrer flins genden Instrumente verrichtet wor-Als Ensander die lange Mauer ben Athen niederreißen ließ, mußten alle Spiellente seines Rriegesheeres zusammen kommen, um währender Arbeit auf Kloten und andern Instrumenten zu blasen. \*) Chardin sagt in feiner Reise nach Persien, daß die morgenländischen Wolker feine schwe= re Last beben konnen, wenn nicht ein Geräusche daben gemacht wird. Vielleicht D 3

\*) Plutarchus im Lysander.

leicht wollen einige alte Nachrichten vom Aufbauen und vom Einstürzen aanger Stadtmauern durch bie Rraft ber Musit nichts anders sagen, als daß die Arbeit der Menschen, durch bie Dufit unterftutt, mit unglaublicher Geschwindiakeit verrichtet wor= ben sen. Was wir noch ist biswei= weisen an dem Schiffvolt, welches schmer beladene Rahne gegen den Strom der Fluffe giehet, feben, daß es sich diese muhfame Arbeit durch Singen erleichtert, woben die Schritte zugleich den Takt schlagen, hat auch schon Ovidius gesehen.

Hoc est, cur —

Cantet et innitens limosæ pronus
arenæ

Adverso tardam qui trahit amne
ratem,

Quique refert pariter lentos ad pectora remos,

In numerum pulsa brachia verfat aqua. \*)

Aus diesen Beobachtungen läst sich begreisen, warum die Züge der Ariegs volker und andre noch beschwerlichere Unternehnungen derselben fast ben allen Volkern mit Musik begleitet werden. Wir werden an einem andern Orte Gelegenheit haben, hiersüber einige Betrachtungen anzustellen, \*\*) und uns hier blos auf den Marsch einschwänken.

Man sichet aus dem, was hier angemerkt worden, daß er allerdings
die Beschwerlichkeit des Marschirens
erleichtern, zugleich aber auch den
kriegerischen Muth unterstüßen könne.
Zu dem Ende aber muß der Tonsezer darauf denken, daß der Gesang
und Gang des Marsches munter, muthig und kühn sen; nur wild, oder ungestüm darf er nicht senu. Man wählet allezeit die harten Touarten dazu, und gemeiniglich B, C, D, oder bE

dur, wegen der Trompeten. Punktirte Noten, als: phife etwas
ermunterndes haben. Man setzet sie
in 4 Takt, und kann im Aufschlag
oder Niederschlag anfangen. Die Bewegung ist immer pathetisch, geschwinder, oder langsamer, nachdem
der Jug schnell oder langsam gehen
soll; denn auf jeden Takt fallen zwen
Schritte, oder einer, wenn der AllaBreve-Takt gewählt worden.

Der Gang muß einformig, wol abgemeffen und leicht fuhlbar fenn. Das gange Stut besteht insgemein aus zwen Theilen, davon ber erfte acht, der andre zwolf, oder wenn et= wa in diesem Theil eine Ausweichuna in die kleine Sexte des Haupttones geschieht, welches in Unsehung der Trompeten und Baldhorner angehet, mehr Tafte hat. Die Ginschnitte find der Fafilichkeit halber bald von einem Tafte, bald mit größern von zwen Saften untermenget. aber ift wol zu beobachten, daß die Einer paarmeis auf einander folgen, damit der Rhythmus gerade bleibe. Von vier zu vier Taften muß der Einschnitt am fühlbaresten fenn.

Ben Marschen für die Reuteren, wo die Schritte nicht können angebeutet werden, ist auch diese genaue Ubmessung der Einschnitte nicht nösthig; aber man sucht vornehmlich das Muthige und Trokige, als den wesentlichen Charafter solcher Stüke, darin auf das vollkommenste zu ersreichen.

Es giebt auch andre, nicht friegerische Marsche, die ben festlichen Aufzügen, dergleichen die verschiedenen Jandwerksgesellschaften disweilen anstellen, gebraucht werden, woben es nicht nothig ist, die gegebenen Regeln so genau zu beobachten. Sie können in allerlen Taktarten gesekt werden; nur muß der Ausdruft immer lebhaft und munter senn.

Rousseau

<sup>\*)</sup> Trift. L. IV. 1.

<sup>\*\*)</sup> G. Muff.

Rousseau hat richtig angemerkt, daß man aus den Märschen noch lange nicht alle Vortheile ziehet, die man daraus ziehen könnte, wenn man für jede Gelegenheit, da sie gebraucht werden, in dem besondern Geist, den sie erfodert, den Marsch sehen würde.

#### Maschine.

(Epifche und dramatifche Dichtfunft.)

Durch bieses Wort bezeichnet man Die gang unnaturlichen Mittel, einen Knoten der Handlung in epischen und bramatischen Gedichten aufzulosen; bergleichen Bunderwerke, Erschei= nungen der Gotter, völlig außeror= dentliche, aus Moth von dem Doeten erdichtete Vorfalle, und andre Din= ge find, wodurch ber Knoten mehr als aufgelost wird. zerschnitten, Disweilen dahnet man die Bedentung auch noch auf andere der Handlung willkührlich eingemischte und blos in dem Bedürfniß des Dichters gegründete Wefen, oder Vorfalle, aus; wie wenn Voltaire in der Kenriade die Zwietracht, oder wenn man andre allegorische Wefen zu großen Beranderungen in die Handlung ein= führet. Aber eigentlich und urfprunglich bedeutet das Wort jene unnatur= liche Auflösung des Knotens, und ist daher entstanden, daß die Alten die Erscheinung der Gotter in den dramatischen Vorstellungen burch funft= liche Maschinen veranstaltet haben, daher das Sprüchwort Deus ex Machina entstanden ift.

Die gesunde Kritik verwirft diese Maschinen als Ersindungen, die der Ibsicht des epischen und dramatischen Gedichtes gerad entgegen sind. Bens de sollen uns durch wahrhafte, nams lich in der Natur gegründete Benspiele zeigen, was für glüklichen, oder unglüklichen Ausgang große Untersnehmungen haben, was für wichtisge Beränderungen in dem Zustand einzeler Menschen, oder ganzer Ges

fellschaften, burch große Tugenben, ober Lafter, ober burch Leibenschaften bewürft werden. Das vollia Aukerordentliche aber, das nie zur Regel dienen fann, ift zu diefer Ab. ficht nicht tuchtia, und folglich zu verwerfen. Es giebt in dem menfch= lichen Leben Lagen ber Sachen, ba jedermann hochst begierig wird zu feben, mas fur einen Ausgang die Die Erwar= Sachen haben werden. tung wird aber nicht befriediget, wenn er nicht naturlich ift, oder nicht durch die in den handelnden Versonen liegenden Rrafte bewurkt wird.

Darum sollten die Dichter nicht einmal vollig zufällige Urfachen, ob sie aleich historisch wahr sind, zur Bewürfung des Ausganges brauchen; benn fie erfullen unfre Erwar= tung eben fo wenig, als bie Maschi= nen. Wenn wir eine burch vielerlen Unalükskälle in Armuth gerathene Kamilie in einer hochst bedenklichen Lage faben, die fich ist bald entwi= feln mußte: so wurden wir in unfrer Erwartung wegen des Ausganges ber Sachen uns fehr betrogen finden, wenn fie von ungefahr einen in ber Erde verborgen gewesenen Schat fande, der sogleich ihrer Berlegenheit ein Ende machte. Ein folcher Ausgang ware weder für die Renntuif des Menschen, noch für den Gebrauch bes Lebens lehrreich. Darum fagt Aristoteles, der Dichter habe mehr darauf zu feben, ob die Sachen mahrscheinlich, als ob sie wahr senen.

Aus diesem Grunde können wir auch mancherlen Ursachen der Verwiklung und der Auflösung, die wir in alten Comödien sinden, dergleichen die mancherlen Vorfälle sind, die in der ehemals gewöhnlichen Wegsetzung neugebohrner Kinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil sie ist bloße Maschinen wären, da sie in Athen oder Kom

naturlich gewesen.

## Masten.

(Schaufpiel; Baufunft.)

Die Masten, deren fich die Allten in Schauspielen bedient haben, und Die bisweilen noch in Balleten gebraucht werden, find von Pappe, oder einer andern leichten Materie gemachte Gesichter, oder ganze hohle Ropfe, die man über die natürlichen Gesichter legt, entweder um uner= kannt zu bleiben, oder eine beliebige jum Zwet bes Schauspiels bienliche Gestalt anzunehmen. Es gehört nicht zu unserm Zwek, ausführlich bon den Masten der Alten gu fprechen, ba ihr Gebrauch vollig abge= kommen ift. Wer barüber nabern Unterricht verlanget, fann Bergers Abhandlung de personis s. larvis und bie von Piccard nach alten Zeichnungen gestochenen Masten in Daciers Tereng, gurathe gieben. Gegenwartig werden bisweilen zu ben niedrig comischen Balleten noch Masten ge= braucht, wo pofirliche Gesichtsbildungen und Carricaturen zum Inhalt ber Stufe nothwendig find. Wenn fie geistreich ausgedacht find, fo thun fie zur Beluftigung ihre gute Bur-Wurklich überraschend und feltsam find die Masten, die über ben gangen Leib gehangt werden, wo= durch Tänger von gewöhnlicher Sta= tur in Zwerge verwandelt werden.

In der Baukunst werden Mensschenköpfe, die an Schlußsteinen der Bogen außgehauen werden, von den Italiänern Wasken oder Larven genennt. Diese Zierrath hat, wie alle andern Zierrathen der Baukunst, ihren Ursserrathen der Baukunst, ihren Ursserrathen der Mansfindet nämslich, daß den verschiedenen harbarischen Bolkern, wie ben den alten Salliern, dieseuigen, welche einen Beind in der Schlacht erlegt, dessen Kopf hernach oben an ihren Hausthuren, als ein Siegeszeichen anges

nagelt haben. Wie also die Schädel der Opferthiere in den dorischen
Fried aufgenommen worden, \*) so
sind auch die Makten entstanden, und
auf eine ganz ähnliche Weise die
Trophäen von eroberten und an den
Häusern der Eroberer aufgehängten
Wassen.

Es ift angenehm zu seben, wie das menschliche Genie zu allen Zeis ten und in allen Landern sich auf ci= ne ähnliche Weise äußert. Alle wesentlichen Zierrathen der griechischen Baufunst sind aus Nachahmung ge= wisser, ben den noch rohen Sutten, die alter als die schone Baufunst find, naturlicher Weise vorhandenen Theile, entstanden. \*\*) Ich habe in nordischen Seeftadten eine gothis sche Zierrath an alten, nach damaliger Art prachtigen Gebauben gefehen, die gerade auf eine ahnliche Weise entstanden ift. Die Gebaude find von gehauenen Sandsteinen aufgeführt, an der Mauer unter den Feustern sind diese Steine sehr sauber so ausgehauen, daß sie einen von Weiden geflochtenen Zaun vorstellen. Ohne Zweifel haben die nordischen Wolfer ihre Sutten ehedem so gebaut, daß sie den offenen Raum zwischen den dazu aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte von Weiden aus-Also hat der longobardische, oder wendische Baumeifter feine Zierrathen gerade auf die Art erfunden, wie der griechische die seinigen. Ich fann noch ein anderes Benspiel an-Es ist an vielen Orten, wo ber Geschmak der Bauart eben noch nicht verfeinert worden ift, gebräuch= lich, die Thuren mit zwen ins Kreuz über einander gestellten Baumftam= men, an benen noch etwas von den abgehauenen Meften fitet, zu bemah-Eine offenbare Nachahmung der an vielen Orten auf dem Lande noch

<sup>\*)</sup> S. Dorifc.

<sup>\* 5</sup> G. Gebalte.

noch vorhandenen Gewohnheit, die Eingange in Sebaude mit zwen folchen Baumen zu versperren, bamit dadurch wenigstens das größere Vieh vom Eingang abgehalten werde.

Uebrigens verdienen hier die Mas= ten, welche an dem Berlinischen Zeughause über die Kenster an dem innern Hofe dieses prächtigen und in der That schonen Gebaudes angebracht find, einer besondern Ermah= nung. Sie find alle nach Modellen des großen und doch wenig berühm= ten Schluters \*) gearbeitet, und ftel= len in der Schlacht sterbende Gefichter mit solchem Leben und solcher Mannichfaltigkeit des leidenschaftlis chen Ausdrufs vor, daß jeder Renner in Bewunderung derfelben ge= fest wird. Der fehr schätbare Berlinische Historienmahler Robde hat fie in Rupfer geatt berausgegeben. \*\*)

## Massen.

(Mahleren.)

Was man im Gemählbe in Absicht auf die Anordnung der Figuren Gruppen nennt, \*\*\*) heißt in Anschung der

- \*) Dieser fürtreffliche Kunftler verdie= net naber bekannt ju fenn. Er mar ein eben fo großer Baumeifter, als Vildhauer in Diensten Konig Friedrichs des Erften in Dreugen. Berlin find, außer dem Koniglichen Schloffe und einigen andern Gebauden von seiner Erfindung, noch für= treffliche Werke des Meifiels vorhan= den, davon schon viele vom Herrn Robde geäßt worden. Unter andern find die benden in der Berlinischen Schloß = und Dohmkirche siehenden Sarge Friedrichs des Erften und fei= ner zwenten Gemahlin, Denkmale von großer Schonheit, die kein Renner ohne Bewundrung und fein Kunft= ler ohne Nugen betrachten wird.
  - \*\*) Sie find mit einem Furzen Vorbericht unter dem Litel: Larven, nach den Modelen des berühmten Schlüters von B. Nohde in flein Felio herausgekommen.
  - \*\*\*) S. Menge Betrachtungen. S. 54.

Austheilung des Lichts und Schattens, des hellen und Dunkeln, Maffe. Wenig und große Maffen im Gemablbe, will fagen, man nuffe bas helle und das Dunkele nicht in kleinen gerftreueten Stellen anbringen, fondern wenig und große Stellen von hellem und eben so von Dunkelm im Bemahlde feben laffen. In Abficht auf die Beleuchtung scheinet bas Bemåblbe das vollkommenfte zu fenn, das nur zwen hauptmaffen, eine helle und eine dunkele, zeiget. Da= durch wird es einfach, und das Auge wird auf den ersten Unblik zurechte gewiesen. Die beste Unordnung bes Gemahlbes konnte durch eine Zerstreuung bes hellen und Dunfeln, verdorben werden. Das Gemählde wurde badurch flekicht und bas Unge ben der Beobachtung desselben ungewiß werden.

Die Maffen felbst aber muffen burch eine gute harmonie mit einan= der verbunden werden. Diese Regel wird durch folgende Beobachtung, die Mengs über Corregios Runft macht, erläutert werden. "Er hu-"tete sich, (fagt unfer heutige Raphael) gleich große Massen von Licht und von Dunkel zusammen zu setzen. Satte er eine Stelle von farfem Licht oder Schatten, so fügte er ihr nicht gleich eine andre ben, sondern machte einen großen Zwischenraum von Mittelteinten, wodurch er das Auge gleichsam als von einer Anspannung wieder gur Ruhe führte." Uleberhaupt erscheinet dieser Theil der Runft nur in den Werken des Correaio in seiner wahren Vollkommenheit. hier muffen wir auch den Rath wiederholen, den wir anderswo dem Mabler gegeben haben, eine Landschaft in der Natur den gangen Sag über in den verschiedenen von dem Sonnenschein bewürkten Erleuchtungen mit Aufmerksamkeit zu betrachten. Denn baben wird er bald groß. fere, bald fleinere Maffen; bald gu-

25

fammen

fammen gehaltenes, bald zerffreuetes Licht beobachten, und die verschiedenen Würfungen dieser zufälligen Umsstände deutlich gewahr werden.

#### Matt.

(Schone Runfte.)

Bezeichnet überhaupt einen Mangel ber Lebhaftigfeit. Un einem glanzenden Körper werden die Stellen, die feinen Glanz haben, matt genennet. Matte Farben find ohne Glanz und ohne Lebhaftigfeit. Queh in der Rede wird daszenige matt genennet, dem es an der nothigen Lebhaftigfeit und dem erforderlichen Reiz fehlet.

In den bildenden Künsten ist gar ofte die Abwechelung des Glanzenden und des Matten zur guten Burtung nothwendig. Liuf Schaumunzen thut es sehr zute Burfung, daß
der Grund glänzend und die in den Stempel eingegrabenen Gegenstände matt gemacht werden. Eben so
wird an vergulderen Zierrathen einiges polirt, anderes matt gemacht,
damit die Haupttheile durch das
Matte sich besser heben, oder auszeichnen.

Nur in den Künsten der Rede wird das Mitte überall verworfen. In der Schreibart entsteht es aus allzuvielen, den Sinn langfam ausdrüstenden Worten, wie wenn Racine jes

mand sagen läßt:

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure,

Depuis que votre corps languit sans nourriture.\*)

Wenn hier ein Benspiel des Matten aus einem großen Schriftsteller ans geführt wird, da man leichter taus send andere aus geringeren hätte gesben können: so geschieht es zu desto nachdrüklicherer Warnung. Ein matter Gedanke erwekt durch viel Bezgriffe nur eine geringe, wenig reizensbe Borstellung.

\*) In der Phadra.

Das Matte in Gebanken und in ber Schreibart ift bem Zwef der Beredtsamkeit und Dichtkunft so gerade entacgen, daß es unter die wesent= lichsten Rehler der Rede gehört, und mit großem Gleiße muß vermieden werden. In der Dichtkunft befonbers wird man allemal das Unrichtis ge, wo es mit einiger Lebhaftiakeit verbunden ift, eher verzeihen, als bas Matte, mit der hochsten Richtigkeit verbunden. Die unmittelbaren Ur= fachen des Matten scheinen darin zu liegen, daß man zum Ausdruf mehr Worte braucht, als nothig ist, oder vielerlen unbeträchtliche und auch un= bestimmte Begriffe in einen Gedanfen zusammenfaßt. Cein Urfprung aber liegt in dem Mangel beutlicher Vorstellungen, und lebhafter Em= vfindungen. Es giebt von Natur matte Ropfe, die feinen Gindruf lebhaft fühlen, die also nothwendia sich immer matt ausdrüfen. gerabe das Gegentheil beffen, was der Rünstler senn soll, der sich vor= züglich durch die Lebhaftigkeit der Empfindungen von andern Menschen unterscheibet. Die Mittel, nicht ins Matte ju fallen, sind — nichts zu entwerfen, als bis man es mit gehöriger Lebhaftigkeit empfunden hat, oder sich vorstellet; nie bis zur Ers mubung zu arbeiten; immer mit vollen Rraften an die Arbeit zu geben, und sie wieder wegzulegen, ehe diese Rrafte erschopft find; gewiffe Sachen, die man nicht mit gehöriger Barme empfindet, lieber gang megzulassen, als sich zum Ausdruk der= felben zu zwingen. Da bie besten Rovfe, und nach

Da die besten Ropfe, und nach Jorazens Beobachtung selbst der feurige Homer nicht ausgenommen, schläfrige Stunden, oder wenigstens Augenblike haben: so kann nur eine öftere und forgkältige Ausarbeitung gegen matte Stellen in Sicherheit seinen. Obgleich zur Vefeilung eines Werks das Feuer, womit es zu ent-

werfen

werfen ist, mehr schablich, als nutslich ware: so muß sie doch nur in vollig heitern und muntern Stunden unternomnen, und ofte wiederholt werden. Denn es ist nicht möglich, ben jeder Ueberarbeitung auf alles Uchtung zu geben. Sehr nütlich ist es, um das Matte in seinen Werken zu entdeken, wenn man einen Freund hat, dem man seine Arbeit vorliest.

### Mediante.

(Mufif.)

Ist die Terz der Tonart, in welcher ber Gefang geführet wird; nåmlich nicht jede in der harmonie vorkom= mende Terg, sondern nur die foge= nannte tertia modi, oder die dem Ton zugehört, aus welchem das ganje Ctuf geht, oder allenfalls ben Tonen, in die man ausgewichen, die Ters des Tones, in dem man fich be-Die Benennung ift daber entstanden, daß die Terg mitten zwi= schen dem Grundton und seiner Duinte lieat, und das Intervall der Quinte entweder arithmetisch, ober harmonisch in zwen Theile theilet.\*)

## Melismatisch.

(Musif.)

Bebeutet eigentlich das, was zur Auszierung des Gesanges gehört, bessonders die Verzierungen, welche den Namen der Manieren durch Diminustionen bekommen haben, da ein Ton in viele kleinere, oder schnellere eingetheilt wird, die zusammen die Dauer des Haupttones haben, aber eine angenehme Wendung machen. Dieses sind also melismatische Auszierungen.

In befonderm Sinne nennt man gewisse sehr einfache und leicht zu fassende Melodien, die jedermann gleich behalt und nachsingen fann, und die sich zu Gassenliedern schifen,

\*) S. Arithmetisch; Harmonisch.

melismatische Gesänge. Man hat bergleichen italiänische Lieber, besonsters solche, die aus Benedig kommen, und von den dortigen Gondoslieruderern gesungen werden, die sehr angenehm sind. Man sagt, daß auch große Tonseger bisweilen in ernsthaften Opern, dem gemeinen Volk in Italien zu gefallen, Urien in dieser melismatischen Schreibart segen.

### Melodie.

(Musik.)

Die Folge ber Tone, die ben Gefang eines Tonftuts ausmachen, in fo feru er von der ihn bealeitenden Sarmonie unterschieden ift. Sie ist bas Wesentliche des Tonfiffs; die bealcitenden Stimmen bienen ihr bloß gur Unterftukung. Die Mufit hat den Gefang, als ihr eigentliches Werk, ju ihrem Ziel, und alle Runfte der Harmonie haben blos den schonen Gefang zum letten Endzwef. Darum ift es eine eitele Frage, ob in einem Tonstut die Melodie, oder bie Harmonie das vornehmfte fen? Dh= ne Zweifel ist das Mittel dem End= zwet untergeordnet.

Wichtiger ift es fur ben Tonfeter, daß er die wesentlichen Gigenschaften einer guten Melodie beständig vor Alugen habe, und den Mitteln, wodurch sie zu erreichen sind, in so fern fie von der Runft abhangen, fleifig nachdenke. Da dieses Werk nicht blos fur den Runftler, fondern fur= nehmlich fur den philosophischen Lieb= haber geschrieben ift, der fich nicht begnügt zu fühlen, was für Eigen-schaften jedes Werk der Runft in feiner Art haben muffe, fondern bie Grunde ber Sachen, fo weit es moas lich ift fie zu erkennen, wiffen will: so ist nothig, daß wir hier die verschiedenen Eigenschaften bes Gefanges, ober die Melodie ans ihrem Wesen berleiten.

Es

Es ift bereits in einem andern Ur= tifel \*) gezeiget worden, und wird in ber Folge noch deutlicher entwifelt merben, \*\*) wie der Gefang aus ber Kulle einer angenehmen leibenschaft= lichen Empfindung, der man mit Luft nachbanat, entstehet. Der naturli= che, unüberlegte und ungefünstelte Gefang ift eine Folge leidenschaftli= der Ione, deren jeder für fich schon das Geprage ber Empfindung, die ibn bervorbringet, bat. Die Runft abmet diese Meukerung der Leiben= schaft auch durch Tone nach, die ein= geln vollig gleichgultig find, und nichts von Empfindung anzeigen. Es wird Niemand fagen tonnen, baff er ben Unschlagung eines einzelen Dones der Orgel, oder bes Clavieres etwas leidenschaftliches empfinde; und doch fann aus folchen unbedeutenden Tonen ein das Berg farf an= greifender Gefang zusammengesett Es ist wol einer Untersu= chung werth, wie dieses zugehe.

Die Musik bedienet sich zwar auch leidenschaftlicher Tone, die an sich, ohne die Runst des Tonsetzers, schmerzhaft, traurig, zärtlich oder freudig sind. Aber sie entstehen durch die Runst des Sangers, und gehözren zum Bortrag; hier, wo von Berfertigung einer guten Melodie die Rede ist, kommen sie nicht in Betrachtung, als in so fern der Tonsetter dem Sänger, oder Spieler einen Wink geben kann, wie er die vorgesschriebenen Tone leidenschaftlich vors

tragen foll.

Das Wesen der Melodie besteht in dem Ausdruf. Sie muß allemal irgend eine leidenschaftliche Empfin- dung, oder eine Laune schildern. Je- der, der sie bert, muß sich einbilden, er höre die Eprache eines Menschen, der, von einer gewissen Empfindung durchdrungen, sie dadurch an den Tag leget. In so fern sie aber ein

\*) S. Gefang. \*\*) S. Mufik.

Werk der Kunst und des Geschmafs ift, muß diese leidenschaftliche Rede. wie jedes andere Werk der Runft, ein Sanges ausmachen, darin Ginheit mit Mannichfaltigkeit verbunden ift: biefes Gange muß eine gefällige Korm haben, und sowol überhaupt, als in einzelen Theilen fo beschaffen fenn. daß das Dhr des Zuhörers beständig gur Alufmerksamkeit gereigt werde, und ohne Unfloß, ohne Berffreuung, den Gindruten, die es empfangt, fich mit Luft überlaffe. Jeder Gefana. der diese doppelte Eigenschaft hat, ift aut; ber, bem fie im Gangen fehlen, ist vollig schlecht, und ber, bem fie in einzelen Theilen fehlen, ift fehlerhieraus nun muffen bie verschiedenen befondern Eigenschaften der Melodie bestimmt werden.

Zuerst ift es schlechterdings nothwendig, daß ein hauptton barin berrsche, ber burch eine gute, bem Ausbruk angemeffene Modulation feine verschiebenen Schattirungen befomme. Zwentens muß ein nernehmliches Metrum, eine richtige und wol abgemeffene Eintheilung in fleinere und größere Glieder fich dar= in zeigen. Drittens muß durchaus Wahrheit des Ausdrufs bemerft werden. Biertens muß jeber einzele Ton, und jedes Glied, nach Be= schaffenheit des Juhalts, leicht und vernehmlich senn. Ift die Melodie für Worte, oder einen so genannten Text bestimmt, fo muß noch fünftens die Eigenschaft hinzukommen, daß alles mit der richtigften Declamation der Worte, und mit den verschiede= nen Gliedern des Textes übereinftim= Reder Artikel verdienet eine nahere Betrachtung.

I. Daß in der Melodie ein Hauptston herrsche, das ist, daß die auf einander folgenden Tone aus einer bestimmten Tonleiter mussen hergenommen seyn, ist darum nothwendig, weil sonst unter den einzelen Tonnen fein Zusammenhang ware. Man

nehme die schönste Melodie, wie sie in Noten geschrieben ist, und hebe die Tonart darin auf: so wird man den Gesang sogleich unerträglich sinden. Man versuche z. B. folgenden Sat:





man wird es, wegen Mangel bes 3u= fammenhanges unter den Tonen, unmöglich finden; und wenn man ihn auch auf einem Instrument so spiel= te, so giebt er dem Gehör nichts ver= nehmliches. Die in jeder Tonleiter liegende harmonie giebt den aus der= felben genommenen Tonen ben nothigen Jusammenhang. \*) hat schon jede Kolge von Tonen, wenn sie nur aus berfelben Tonleiter genommen find, fie folgen sonft aufoder absteigend, wie sie wollen, (wenn nur nicht der Ratur der Leittone gu= wider fortgeschritten wird,) \*\*) et= was angenehmes, weil man Zusammenhang und Harmonie barin em= pfindet.

Der Ton aber muß dem Charafter des Stuks gemäß gewählt werden. Denn bald jede Tonart hat einen ihr eigenen Charafter, wie an seinem Drete deutlich wird gezeiget werden. \*\*\*) Je feiner das Ohr des Tonsetzers ist, um den eigenthümlichen Charafter jeder Tonleiter zu empfinden, je glukslicher wird er in besondern Källen in der Wahl des Haupttones senn, die mehr, als mancher denkt, zum richtis

gen Ausdruf benträgt.

Weil es gut ift, daß das Gehör sogleich vom Unfang der Melodie von

\*) G. Ton, Tonart. \*\*) G. Leitton.

\*\*\*) S. Lon, Tonart.

ber Tonart eingenommen werde, so thut der Setzer mol, wenn er gleich im Unfang die fo genannten wefentli= chen Santen des Tones, Terz, Quint und Octave horen läßt. In Melobien von gang geringem Umfang ber Stimme wird beswegen, auch ohne Baff, die Tonart leichter durch die untere oder harmonische Salfte der Octave von der Prime bis zur Quinte, als durch die obere Salfte von der Duinte zur Octave, bestimmt. In diefer fann die Melodie so senn, daß man, wo die bealeiten= de Harmonie fehlet, lange fingen fann, ohne zu wiffen, aus welchem Ton das Stuf geht. Go fann man ben folgendem Sate:



gar nicht sagen, ob man aus C dur

oder G dur singe.

In gang furgen Melodien, die blos aus ein paar Sauptfagen bestehen, fann man durchaus ben dem Haupt= tone bleiben, oder allenfalls in seine Dominante moduliren: aber langere Stute erfodern Abwechslung des Tones, damit der leidenschaftliche Auss druf, auch in Absicht auf das Harmonische, seine Schattirung und Mannigfaltigkeit befomme. Desmegen ist eine gute und gefällige, nach der Länge der Melodie und der verschiedenen Wendungen der Empfindung mehr oder weniger ausgedahn= te, schneller oder langsamer abwech= felnde, sanftere, oder hartere Modulation, ebenfalls eine nothwendige Eigenschaft einer guten Melobie. Was aber zur guten Behandlung der Modulation gehoret, ift in dem besondern Artifel darüber in nahere Erwägung genommen worden.

Durch

Durch Einheit des Tones, harmonische Fortschreitung der Tone, und gute Modulation wird schon ein angenehmer, oder wenigstens gefälliger Gesang gemacht: aber er drüft darum noch nichts aus, und fann hochstens dienen, ein Lied choralmäßig, und doch noch sehr unvollsommen, herzulallen.

II. Darum ift zum guten Gefang eine gefällige Abmeffing der Theile, wie in allen Dingen, die durch ihre Form gefallen follen, \*) unumgång= lich nothwendig. Jeder Gefang er= wefet durch die einzelen Tone, welche ber Zeit nach auf einander folgen, den Begriff der Bewegung. Jeder Ton ift als eine fleine Rufung, deren eine bestimmte Angahl einen Schritt ausmachen, anzusehen. Man fann fich diese Bewegung als ben Gang ein nes Menschen vorstellen; es scheinet eine so natürliche Aehnlichkeit zwi= schen dem Gang und ber Bewegung des Gefanges zu fenn, daß überall, auch ben den rohesten Boltern, die ersten Gefange, die unter ihnen ents standen, ungertrennlich mit dem Gang bes Rorpers, oder mit Tang verbun= den waren. Und noch überall wird ber Sakt burch Bewegungen bes Rorpers, besonders der Ruffe, an= aedentet.

Jede Bewegung, in welcher gar feine Ordnung und Regelmäßigfeit ift, ba fein Schritt dem andern gleichet, ift, felbft jum blogen Unfchauen, fcon ermubend; alfo wurde eine Folge von Tonen, so harmonisch und richtig man auch damit fortschritte, wenn jeder eine ihm eigene Lange oder Dauer, eine ihm befonders eigene Starfe batte, ohne irgend eine abgemeffene Ordnung in diefer 216= wechelung, unfre Aufmerkfamkeit feinen Augenblif unterhalten, sondern und vielmehr verwirren: wie wenn 1. B. ber vorherangeführte melodi= fche Gat fo gefungen wurde:

\*) S. Metrum.



Rein Mensch wurde gehen können, wenn keiner seiner Schritte dem ansbern an Länge und Geschwindigkeit gleich senn sollte. Ein solcher Gang ist völlig unmöglich. Wenn Tone uns ihn empfinden ließen, so wären sie höchst beschwerlich. Darum muß in der Bewegung Einförmigkeit seyn; sie muß in gleichen Schritten fortgeshen, \*) und die Folge der Tone muß in gleiche Zeiten, oder Schritte, die in der Musik Takte genennt werden, eingetheilt seyn.

Diese Schritte mussen, wenn sie aus mehrern kleinen Rukungen bestehen, dadurch sühlbar gemacht werben, daß jeder Schritt auf der ersten Rukung stärker als auf den übrigen angegeben wird, oder einen Alecent hat. Alsdenn fühlet das Gehör
die Eintheilung der Tone in Takte: so
wie vermittelst der Alcente der Worter, ob sie gleich nicht, wie im Gesange, immer auf dieselbe Stelle fallen, die Borter selbst von einander

abgesondert werden. \*\*)

Denn die Gleichheit der Schritte, ohne alle andre Abwechslung darin, 300, wenn auch gleich die Tone durch Hohe und Tiefe von einander verschieden waren, wurde ebenfalls gar bald ermuben. So gar schon in der Rede murde das schönste Gedicht, wenn man uns in immer gleichem Nachbruf Sylbe vor Sylbe gleichsam vorzählen wollte, al= le Rraft verlieren; Die schonften Gedanken waren nicht hinreichend, es angenehm zu machen. Darum muf= fen die gleich langen Schritte, oder Takte, in gefälliger Abwechslung auf einander folgen. Es ist deswe=

<sup>\*)</sup> S. Einformigfeit. \*\*) S. Accent.

gen nothig, daß die Dauer des Sakts in fleinere Zeiten, nach geraber ober ungerader Bahl, eingetheilt werde; baf die verschiedenen Zeiten durch Accente, durch veranderten Nachdrut, ober auch noch durch abgeanderte Rufungen einzeler Tone, fich von einander unterscheiden. Alfo muffen in jedem Befang Tafte von mehrern Td= nen fenn, beren Dauer gufammenge= nommen, bas Zeitmaaß bes Taftes genau erfüllet. hierdurch entstehen nun wieder neue Arten von Ginformigkeit und Mannigfaltigfeit, die ben Gefang angenehm machen. Man fann den Takt durchaus in zwen, oder in dren Zeiten, oder Theile ein= theilen, fo daß die Safte nicht nur gleich lang, sondern auch in gleiche fleinere Zeiten eingetheilt find. Diefes bienet gur Ginformigfeit. Denn fann ber gange Taft, burch alle Thei, le feiner Zeiten, bald einen, bald zwen, bald mehrere Tone haben, und diefe konnen durch Accente, durch Sobe und Tiefe, durch verschiedene Dauer fich von einander auszeichnen. Dieraus entstehet eine unerschöpfliche Mannigfaltigfeit ben beständiger Einformigkeit, davon an einem anbern Orte das mehrere nachzuseben ift. \*) Daher lagt fich begreifen, wie ein Gefang, vermittelft diefer Beranstaltungen, wenn er auch sonst gar nichts ausdruft, fehr unterhaltend senn konne. Co gar ohne alle Abwechslung des Tones, in Sohe und Tiefe, fann burch die Ginformigfeit bes Takts, und die Verschiedenheit in seinen Zeiten ein unterhaltendes Geräusch entstehen, wovon das Trom= melschlagen ein Benfpiel ift:

# 

Wurden aber ganz verschiedene Lakte in einem fort hinter einander folgen, so ware doch diese mit Abwechslung verbundene Einformigkeit

nicht lang unterhaltenb. Ein Ganjes, das aus lauter fleinen, aleichgroßen, aber sonst verschiedentlich gebildeten Gliedern besteht, ift nicht fafilich genua; die Menae der Theile verwirret. Darum muffen mehrere fleine Glieder in großere gruppirt, und aus tleinen Gruppen große Hauptgruppen zusammengesett wers Dieses ist fur alle Werke bes Geschmaks, die aus viel kleinen Theilen gufammengefest find, eine nothwendige Foderung. \*) Melodie also muffen aus mehreren Takten größere Glieder, oder Einschnitte, und aus mehreren Einschnits ten Hauptglieder, ober Perioden aebildet werden. \*\*) Wird dieses als les richtig nach einem guten Eben= maag beobachtet, so ist die Melodie allemal angenehm und unterhaltend.

III. Bis hieher haben wir das Metrische und Rhnthmische der Melodie als etwas, das jur Annehmlichkeit des Gesanges gehort, betrachtet. Aber noch wichtiger ist es, durch die darin liegende Rraft zum leidenschaft= lichen Ausdruf. Diefer ift die dritte, aber weit die wichtigste Eigenschaft der Melodie. Ohne sie ist der Gefang bloß ein wolgeordnetes, aber auf nichts abzielendes Geräusch; durch sie wird er zu einer Sprache, die sich des herzens unaleich schneller. sicherer und fraftiger bemächtiget, als durch die Wortsprache geschehen fann.

Der leibenschaftliche Ausdruk hängt zwar zum Theil auch, wie vorher schon angemerkt worden, von dem Ton und andern zur Harmonie gehörigen Dingen ab; aber das, was durch Metrum und Rhythmus kann bewürkt werden, ist dazu ungleich kräftiger. Wir mussen aber hier, um

\*\*) G. Ginschnitt; Beriobe.

\*) G. Tatt.

<sup>\*)</sup> S. Glied; Gruppe; Anordnung; in welchen Artikeln dieses deutlich bewiesen worden.

nicht undeutlich zu werden, die ver-Schiedenen von ber Bewegung bertom= menden, oder damit verbundenen Gigenschaften der Melodie forgfaltig unterscheiden. Buerft fommt die Bewegung an fich, in fo fern fie lang= fant oder geschwind ift, in Betrache tung; hernach ihre Art, nach der fie ben einerlen Geschwindigkeit fanft fliegend, oder hupfend, das ift, nach= dem die Tone geschleift, oder stark, ober schwächer sind; brittens die groß feren oder fleineren, consonirenden, oder diffonirenden Intervalle; viertens die Gattung des Tafte, ob er gerade oder ungerade fen, und die daher entstehenden Accente; fünftens feine besondere Art, oder die Angahl feiner Theile; fechstens die Austhei= lung der Tone in dem Taft, nach ihrer Lange und Rurge; fiebentens bas Verhaltniß ber Einschnitte und Abschnitte gegen einander. Jeder dieser Punkte trägt das Seinige zum Ausbruf ben.

Da es aber völlig unmöglich ift, auch zum Theil unnütz wäre, weit-läuftig zu untersuchen, wie dieses zuzeht: so begnügen wir und, die Wahrheit der Sache selbst an Benspielen zu zeigen; blost in der Absteht, daß junge Tonseher, denen die Natur die zum guten Ausdruft erforderliche Empfindsamkeit des Gehörs und des Herzens gegeben hat, dadurch sorgfältig werden, keines der zum Ausdruft dienlichen Mittel zu verabsfäumen.

1. Daß das Schnelle und Langsame der Bewegung schon an sich mit den Neußerungen der Leidenschaften genau verbunden seh, darf hier kaum wiederholt werden. Man kennet die Leidenschaften, die sich durch schnelle und lebhafte Würkungen außern, und die, welche langsam, auch wolgar mit Trägheit fortsehleichend sind. Der Tonsetzer muß ihre Natur kennen; dieses wird hier vorausgesetzt. Alber um den eigentlichen Grad der

Geschwindigkeit der Bewegung für jeder Leidenschaft, sogar für jeden Grad derselben zu treffen, muß er sehr fleißig den Einfluß der Bewegung auf den Charakter der melodisschen Sätze erforschen, und zu dem Ende einerlen Saß nach verschiedenen Bewegungen singen, und darauf lausschen, was dadurch in dem Charakter verändert wird. Wir wollen Benspiele davon anführen. Folgender melodischer Saß,



in mäßiger Bewegung vorgetragen, schifet sich sehr wohl zum Ausdrut der Ruhe und Zufriedenheit; ift die Bewegung etwas geschwinde, so verlieret sich dieser Ausdrut ganz, und wird frohlich; ganz langsam, wurde diese Stelle gar nichts mehr sagen. Folgendes ist der Ansang einer hochst zärtlichen und rührenden Melodie von Ergun:

Largo.

Man finge es geschwinde, so wird es wollkommen tändelnd. So sehr kann die Bewegung den Ausdruk ändern.

Man ist gewohnt, jeder Melodie eine durchaus gleiche Bewegung zu geben, und halt es deswegen für einen Fehler, wenn Sanger oder Spieler allmählig darin nachlassen, oder, welches noch öfterer geschieht, schneller werden. Über wie wenn der Ausbruf es ersoderte, daß die Leidenschaft allmählig nachließe, oder stiege? Wären da nicht jene Abanderungen in der Bewegung nothwendig? Dieleleicht hat man es nur deswegen nicht

versucht,

versucht, weil es ben Spielern gar ju fchwer fenn murde, aus Ueberlegung bas ju treffen, was aus Mangel ber gehorigen Aufmerksamteit von felbst kommt. Aber dieses wur= de ich für ein Meisterfrut halten, wenn der Tonfeter seine Melodie so einzurichten wüßte, daß die Spieler von felbst verleitet wurden, in der Bewegung, wo es der Ausdruf er= fodert, etwas nachzulassen, ober da=

mit zu eilen.

2. Das zwente, worauf ben der Melodie, wegen des Charafters und bes Ausbrufs ju feben ift, betrifft die Art des Vortrages, die ben einer= len Bewegung fehr verschieden senn fann. Auch hier kommt es auf eine genaue Kenntniß ber Leidenschaften Einige stoßen die Tone einzeln und abgebrochen, andre schleifen sie und fpinnen gleichfam einen aus dem andern heraus; einige reden fart, oder gar heftig, andre geben nur schwache Tone von fich. Ginige auffern fich in hohen, andre in tiefen To-Dies alles muß der Tonsetzer genau überlegen. Es find verschie= dene Zeichen eingeführt, wodurch der Tonseker die Urt des Vortrages anbeutet. Er muß, so viel ihm moglich ift, hierin genau und forgfältig fenn. Denn manche Melodie, woben der Tonseker starke Tone gedacht hat, verliert ihren Charafter tollig, wenn ffe schwach vorgetragen wird. Jeder Mensch empfindet, daß geschleifte Tone zu fanften, kurz abgestoßene zu heftigen Leidenschaften sich schiken. Werden die in den Riederschlag fallenden Tone schwach, und die im Aufschlag tommende ftark angegeben, als:

man etwas wildes, oder tobendes daben; und wenn durch Bindungen mgleich ber naturliche Gang des Safts verkehrt wird, so kann dieses Dritter Theil.

Gefühl fehr weit getrieben werden. Auch andre Abwechslungen, dergleis chen die Bebungen. Triller, die Borund Rachschläge sind, tonnen bem Ausbruk sehr aufhelfen. Alle biese Rleinigfeiten muß der Confeger gu nugen wiffen. In Unfehung ber Dobe muß er bedenken, daß heftige Leibenschaften sich in hohen, sanfte, auch finstere, in tiefen Tonen spre= chen. Dieses leitet ihn, wenn es die übrigen Umftande gulaffen, für ben Affekt die schiklichste Sohe im gangen Umfang der fingbaren Tone gu nehmen. Go wie es lacherlich ware, einen prachtigen Marsch für die Bioli= ne zu feten, fo wurde es auch ungereimt fenn, einen hochst freudigen Gefang in den tiefften Bagtonen bos ren zu laffen, ober etwas recht finfteres in dem hochsten Discant. Diefes betrifft die Sohe bes gangen Stufs. Aber auch in einer Melodie, wozu eine ber vier Stimmen schon bestimmt worden, muffen die Tone ba. wo die Leidenschaft heftiger wird, boher, wo sie nachläßt, tiefer genommen werben.

3. Drittens fommt, ben dem Ausdruf auch viel auf die Harmonie der Intervalle an, durch welche man fortschreitet. Die Fortschreitung burch diatonische Stufen hat etwas Leichtes und Gefälliges; die chromatische Fortschreitung durch halbe Tone etwas Schmerzhaftes, auch bisweilen etwas Kürchterliches. haben anderswo schon einige hieher gehörige Beobachtungen angeführt. \*) Daß die vollkommen consonirenden Intervalle im Aufsteigen überhaupt fich zu lebhaftern, die weniger consonirenden und dissonirenden aufstei= gend, ju gartlichen, auch traurigen und finftern Empfindungen schiken, ift bekannt. Daß überhaupt fleinere Intervalle ruhige, große unruhige, oder lebhafte Empfindungen ausdru-

\*) Im Urtifel Lied III Ch. G. 178. f.

fen,

fen, und die oftere Abwechslung der großen und fleinen unruhige, verdienet ebenfalls bemerkt zu werden.

In dem auf der vorhergehenden Seite aus einer Arie vom Capellmeister Graun angeführten Benspiele, kommt das sehr Rührende größtentheils daher, daß gleich im Anfange dieser Arie eine Dissonanz vorkommt, die durch den Sprung einer kleinen Zerz, die aber nicht die Mediante, sondern die Septime des Haupttones

ist, verursachet wird. 4. Viertens hat ber Tonseter jur Mahrheit des Ausdrufs nothig, den perschiedenen Charafter ber benden Gattungen bes Tatte in Erwägung ju ziehen. Der gerade Saft schifet sich zum gesetzten, ernsthaften und pathetischen Ausbruf; ber ungerabe hat etwas Leichtes, bas nach Beschaffenheit ber andern Umstände, jum frohlichen, odertandelnden, ober auch wol zum leichteren gartlichen fann gebraucht werden. Alber er fann wegen ber Ungleichheit feiner Theile auch zu heftigen, gleichsam durch Stoffe fich außernden Leidenschaften dienen. Man findet zwar Melodien von einerlen Charafter so= wol in geradem, als ungeradem Tatt; und dieses konnte leicht auf ben Grrthum verleiten, daß die Gattung des Taktes wenig jum Musbruk bentrage. Allein man wird finden, daß in solchen Fällen der Fehler in der Wahl des Taktes, da z. B. der ungerade anstatt des geraden genommen worden ift, durch andre Mittel nur unvollkommen verbessert worden, und daß daher dem Gefange doch noch eine merkliche Unvollkom= menheit anklebt. Gollte es einem in allen Runften des Sages erfahr= nen Tonfoger gelingen, im & Taft, der seiner Natur nach frohlich ift, den traurigen Ausbruf zu erreichen: fo wird ein feines Ohr den Zwang wol merken, und der Ausdruf wird immer schwächer senn, als wenn ein

gerader Takt ware gewählt worden. Erst wenn alles übrige, was jum Metrischen des Gefanges gehöret, mit der Gattung des Takts übereinstimmt, thut dieser seine rechte Würkung.

5. Allerdings aber thut die beson= dere Art des Taktes, welches der funfte Punkt ift, der bier in Betrach. tung fommt, noch mehr zum Ilus= bruk. Es macht in dem Gang eines Menschen einen großen Unterschied, wenn seine Schritte durch mehr, oder durch weniger kleine Rükungen geschehen. Von den geraden Takten ist der von 3 fanfter und ruhiger, als der von 4, der, nach Beschaffenheit der Bewegung, mehr Ernsthaftige feit und auch mehr Frohlichkeit ausdruten kann, als jener. Von ungeraden Taften fann ber von 3 gu mancherlen Ausdruf, vom edlen Anstand fanfter, bis jum Ungestum beftiger Leidenschaften gebraucht werden, nachdem die übrigen Umstånde, besonders die Rufungen, die Langen und die Accente der Tone, das mit verbunden werden. Der von & ist ber größten Frohlichkeit fahia, und hat allezeit etwas lustiges. Des wegen sind auch die meisten frohlis chen Tänze aller Volker in diefer Taftart gefett. Der von § schiket sich vorzüglich zum Ausdruf eines sanften unschuldigen Veranugens, weil er in das Lustige des 3 Takts durch Verdoppelung der Angahl der fleineren Rufungen auf jedem Schritt, wieder etwas von dem Ernst des ae= raben Takti einmischt.

6. Die größte Kraft aber scheinet boch in dem Ahnthmischen des Taktes zu liegen, wodurch er ben derselben Anzahl der kleinen Hauptkheile, vermittelst der verschiedenen Stellung der langen und kurzen, der nachsbrüklichen und leichten Tone, und der untergemischten kleinern Eintheilunzgen, eine erstannliche Mannigfaltigkeit bekommt, und wodurch ein und eben dieselbe Taktart in ihren Füssen

eine große Ungleichheit ber Charaftere erhalt, welches der sechste von den jum Ausbrufe nothigen Dunften ift. ABas für beträchtliche Beränderun= gen des Charafters daher entstehen, fieht man am deutlichften, wenn man Die verschiedenen Tangmelodien von 3 Takt mit einander vergleicht. Darum ift bem Confetter zur Wahrheit des Ausbrats nichts fo wesentlich nothig, als das feine Gefühl von der Burfung der ehnthmischen Berande= rungen des Caftes. Dier waren febr viele Beobachtungen zu machen; wir wollen nur wenige jum Benfpiele anführen, die uns von einem Meifter in der Runft mitgetheilt worden find. Gleiche Takttheile, wie: ---da der erfte allezeit feinen naturlichen Accent, der andere seine Leichtigkeit behålt, unterscheiden sich durch mehr Ernft und Burde, als ungleiche wie: Dieser Schritt haft; aber noch weit mehr biefer: ; und wenn dren oder gar vier furge Tone zwischen langern ftehen, fo hat der Schritt großen Rachdruf jur Frohlichkeit, wie diefe: ober ober Ein oder zwen furze und leichte Tone, vor einem langen und durch den Accent nachdrutlichen, als: ober , drufen etwas wilbes und ungestumes aus; fehr schwerfällig aber ift diese Eintheilung: Benn wesentlich furje Tone sehr lang gemacht werden, wie hier: fo giebt

biefes bem Gang etwas wiberfpen=

stiges und anfahrendes. Es ift febr

su wunschen, daß ein Tonsetzer, der, ben recht feinem Gefühl, eine wenisger ausschweisende Phantasie besitzet, als Voßius, sich die Mühe gebe, die besten Melodien in der Absicht zu untersuchen, seine Beobachtungen über die Kraft des Rhhthmus bestannt zu machen.

7. Endlich kommt in Absicht auf den Ausdruf auch der siebente Vunkt. ober die Behandlung der rhythmis schen Ginschnitte in Betrachtung. Das Wesentlichste, was in Absicht auf die Schonheit hieruber gu fagen ist, kann aus dem, was in dem Artifel Glied angemerkt worden, heraeleitet werden. Wir überlaffen dem, der sich vorgenommen hat, den Melodienfat nach achten Grundfagen zu studiren, die Anwendung iener Anmerkungen auf den Gesang zu machen. Gie wird ihm ben dem gehos rigen Nachdenken nicht schwer werben. hier merfen wir nur noch überhaupt an, baf gang fleine Glieder, ober Ginschnitte, fich beffer zu leichten und tandelnden, auch nach Bes schaffenheit der übrigen Umstände zu ungestümen, heftigen Leibenschaften, großere zu ernfthaften, fchifen. 211= les was pathetisch, ernsthaft, betrachtend und andächtig ist, erfodert lange, und wol in einander geschlungene Glieder, oder Einschnitte; wol das Lustige, als das Tobende sehr kurze, und merklicher von ein= ander abgesonderte. Es ift ein fehr wichtiger Fehler, wenn Tonfeper, durch den Benfall, den unerfahrne und ungeübte Ohren gewissen fehr gefälligen fo genannten Galanteriestuten geben, verführet, auch ben ernsthaften Sachen und fogar in Rirchenstüfen, einen in so fleine, mehr niedliche, als schone Gate gerschnittenen Gefang horen laffen. Singegen ware es auch allemal ein Kehler, wann die Einschnitte so weit gedahnt waren, daß sie unvernehmlich wurs ben; ober wenn gar ber gange Ge228

fang, ohne merfliche Ginschnitte, wie ein ununterbrochener Strom wegfloge. Diefes geht nur in besondern Kallen an, ba ber Gefang mehr ein fortrauschendes Geschren, als einen würklichen Gefang vorstellen soll. Uebrigens werben wir noch an einem andern Orte Gelegenheit haben, verschiedene Beobachtungen über diefen Dunkt, besonders über das Ebenmaaß der Glieder zu machen. \*)

Dieses aber muß in Absicht auf den Ausdruf noch gemerkt werden, daß durch Abwechslung långerer und fürzerer Einschnitte fehr merflich konne gemacht werden, wie eine Leidenschaft allmählig heftiger und ungestumer wird, ober wenn sie mit Ungestüm anfängt, nach und nach finfet. Wir wollen hier nur noch einige besondere Benspiele anführen, an denen man fühlen wird, wie ein und eben dieselbe Folge von Tonen, durch Verschiedenheit des Metrischen und Rhythmischen, gang verschiedene Charaftere annimmt. Man versuche, den schon oben angeführten me= lodischen Satz, auf die verschiedenen nachstehenden Arten abgeandert, zu fingen:



\*) S. Ahnthams.



Hieben gebe man ben jeder Verande= rung auf den Charafter diefes Gates genau Achtung: so wird man ohne Weitläuftigkeit und ohne alle Zwendeutigfeit empfinden, was fur große Veränderungen in dem Charafter und Ausdruf ben einerlen Folge von Tonen, die Veranderung des Metrischen und Rhythmischen verurfachet, und begreifen, daß dieses das meiste jum Ausbruf bentrage.

Uebrigens wurde es ein lächerli ches Unternehmen senn, dem Tonse= Ber besondere Formeln, oder fleine melodische Cape vorschreiben zu wol:

len, die fur jebe Empfindung ben mahren Ausdrufuhaben, oder gar ju fagen, wie er folche erfinden foll. Wem die Matur bas Gefühl dazu versagt hat, der sernt es nie. Aber wer Gefühlshatz dem werden ben fleifiger Uebung im Gingen und' Spielen, benm Phantafieren, ben Horung guter Sachen und guter Sanger, welches alles nicht zu ofte geschehen kann, einzele melodische Cape von fehr bestimmtem und schonen Ausdruf genug- vorkommen. Diese muß er fleißig sammlen, und zu erforschen suchen, woher ihre Rraft. fommt. Er fann ju dem Ende fich üben, verschiedene Beranderungen in Versetzungen, im Metrischen und Mhuthmischen damit zu machen, und denn Achtung geben, in wie weit der Ausdruf dadurch verliert, oder gar feine Natur verändert. Durch der= gleichen Uebungen wird fich fein Genie zur Erfindung guter Sachen allmablig entwikeln.

Bevor ich diesen hauptpunkt ber auten Melodie verlaffe, kann ich mich nicht enthalten, gegen einen fehr gewohnlichen Migbrauch, von dem fich leider auch die besten Setzer zu unfern Zeiten hinreißen laffen, ernftlis che Erinnerungen zu thun. trifft nur gar zu ofte unter richtigen und schönen Gagen andre an, die außer dem Charafter des Tonftufs liegen, und gar nichts ausdrufen, fondern blos da find, daß der Ganger die Fertigkeit seiner Rehle, der Spieler die Kluchtigkeit seiner Fin= ger zeigen konne. Und benn giebt es Tonseter, die sich von solchen Ga-Ben gar nicht wieder loswifeln fon= nen, ehe sie dieselben durch alle Versekungen durchgeführet, ist in der Hohe, dann in der Tiefe, ist fart, und dann schwach, bald mit aeschleiften und bann mit gestoßenen Tonen baben horen laffen. Ein mahrer Un= finn, wodurch alles, was uns bie

guten Sachen haben empfinden laf-

fen, vollig ausgelöscht und zerstört, und wodurch der Sanger aus einem gefühlvollen und Empfindung erswefenden Virtuosen in einen Luftspringer verwandelt wird. Nichts beweiset den frevelvollen Geschmak unster Zeit so unwidersprechlich, als der allgemeine Benfall, den eine so abgeschmakte Sache, wie diese, gestunden hat, wodurch auch die besten Meister sich in solche Kindereyen haben hinreisen lassen.

Nicht viel beffer, als diefes, sind die übel angebrachten Mahlerenen naturlicher Dinge aus der torperlichen Welt, davon wir aber schon in einem eigenen Artikel das Nothige erin-

nert haben.

IV. Ueber alles, was bereits von den Eigenschaften der Melodie gesagt worden, muß auch noch dieses hin= zukommen, daß fie fingbar, oder fpiel bar, und, nach Beschaffenheit ihrer Urt, leicht und ins Behor fallend fen: wo diese Eigenschaft fehlet, da werden die andern verdunkelt. Da= zu wird erfodert, daß der Conseter felbst ein Ganger fen, ober daß er es gewesen sen, und daß er einige Uebung in ben meiften Inftrumenten babe, um zu wissen, was in jeder Stimme leicht ober schwer fen. Denn außerdem, daß gewiffe Sachen an fich, bes farten Diffonirens halber. jeder Stimme und jedem Inftrument schwer sind, werden es andere, weil der Tonfeter die Natur des Inftruments, wofür sie gesett find, oder die Urt, wie man darauf spielt, nicht genug gefannt, ober überlegt hat.

Die Leichtigkeit, das Gefällige und fließende des Gesanges kommt gar ofte von der Art der Fortschreitung her; und hierüber hat ein Melster der Kunst \*) mir mancherlen Beobachtungen mitgetheilt, davon ich die vornehmsten jungen Lonsestern zu

Leicht

gefallen hier einrüfen will.

\*) herr Kirnberger.

Leicht und faglich wird eine Melodie vornehmlich schon baburch, baf man ben ber Tonleiter des angenom= menen Tones, so lange man nicht ausweichen will, bleibet, und nirgend einen durch \* ober b erhohten ober erniedrigten Ton anbringet. Denn die diatonische Tonleiter ift in jedem Intervall, jedem Dhr faflich. Es versteht sich von selbst, daß dies fes nur von den Fallen gelte, wo ber Ausdruf nicht nothwendig das Gegentheil erfodert. Die Regel dies net zur Warnung ber Unerfahrnen. die kaum ihren Ton angegeben has ben, ba fie schon Tone einer andern Tonart horen laffen; vermuthlich, weil fie fich einbilden, es fen gelehrter, wenn fie oft etwas frembes ein= mischen.

Aber auch daben muß man sich in Acht nehmen, daß man nicht auf gewiffen Tonen, die wir Leittone genennt haben, \*) stehen bleibe, oder von da gegen ihre Ratur fortschreite. Go fann man g. B. wenn man in der großen Tonart stufenweise von dem Grundton, ober von der Quinte aus auf die große Septime der Tonis ca gekommen ift, nicht stehen bleiben, noch davon rufwarts gehen; die Octave muß nothwendig barauf folgen. Ift man in der weichen Tonart vom Sauptton stufenweis bis auf die Sexte gekommen, fo muß man nothwendig von da wieder einen Grad zurüftreten, welches auch von der fleinen Septime der Dominante gilt, auf die man so gekommen ist; ingleichen muß man in ber harten Tonart, wenn man von der Gerte noch um einen halben Ton fleiget, von da wieder in den nachsten halben Ton unter fich zuruf.

Hiernachst sind in Absicht auf das Leichte und Gefällige des Gefanges die Burkungen der verschiedenen Arten gleichformiger Fortschreitungen in Erwägung zu ziehen. Diesen Nas

\*) G. Leitton.

men geben wir den Fortschreitungen, die eine Zeitlang durch gleichnamige Intervalle, nämlich durch Secunden, Terzen, Quarten u. s. f. geschehen. Diese sind allemal leichter, als die ungleichsormigen, oder springenden, da man jeden Schrift durch ein anderes Intervall thut.

Die Fortschreitung durch biatonissche Stufen giebt dem Gesange die größte Faßlichkeit, und ist jedem Ohr angenehm. Sie hat auch für die Fugen besonders den Vortheil, daß der Hauptsatz dadurch von einem Gegensatz sich leicht auszeichnet, wie

1. B.



Rur wird das herauf und herunter Rauschen von einem Ton bis in seine Octave, und von dieser jur Prime, als:



worin viele eine Schönheit zu suchen scheinen, zum Efel. Aber Octavenläufe, die stufenweis wiederholt werden, gefallen, wie z. B.



Nach der stufenweis gehenden Forts schreitung kommt die, da die zwente Stufe wiederholt wird, als:



Auch dieses sindet jeder Liebhaber gefällig. Aus solchen Secundenweis gehenden Fortschreitungen, die man auf unzählige Weisen verändern kann, entstehen tausenderlen Arten von gefälligen Melodien, davon wir nur wenige Fälle anführen wollen.



Aber stufenweis chromatisch fortzuschreiten, hat für bloße Liebhaber etwas mißfälliges, und muß nur da angebracht werden, wo der Ausdruf etwas finsteres, oder gar schmerz haftes erfodert; in Stüfen von vergnügtem Charafter muß dieses ganzlich vermieden werden. Hingegen zum Poßirlichen in comischen Stüfen, kann eine solche Fortschreitung, unter angenehme vermischt, gute Würkung thun.

Nach ben Secunden sind die Terzenfortschreitungen angenehm und leicht, auch zur schnellen Bestimmung der Tonart, wenn man von der Tonica eine Terzsteiget, oder von ihrer Dominante eine Terzställt, sehr dienslich. Man kann eine ganze Folge von Terzensprüngen stusenweise herauf oder heruntergehend andringen, wie hier:



Aber zwen große Terzen nach einanber find nicht nur unangenehm, sonbern auch kaum zu singen. Auch Terzensprünge, wodurch man allmählig heruntersteiget, sind auf solgende Art sehr unangenehm und zum Singen unbequem.



Gut aber find sie auf nachstehende Beise:



Der hier durch einen Querftrich angezeigte Tritonus hat im Absteigen nichts Widriges. Man darf nur bende Arten nach einander singen, um die Richtigkeit dieser Bemerkung zu empfinden.

P 4

Audi

Auch übereinander in eine Rephe gesehte Terzen find angenehm und leicht, nur mussen sie alle aus der Harmonie des Bastones senn. 3. B.





Neberhaupt kann man die Fortschreitung durch Terzen unter die leichtesten und gefälligsten rechnen.

Man hat schone Melodien, in welchen feine größere Fortschreitungen, als durch Secunden und Terzen vorkommen, und die dennoch Abwechslung und Mannigfaltigkeit genug haben.

Ben Fortschreitungen durch großere Intervalle hat man immer barauf zu feben, daß fie mit dem Bafton consoniren, damit sie im Singen leicht zu treffen senen. Man fann fie alsbenn wie Stufen brauchen, durch die man mit Leichtigkeit auf fehr schwere Intervalle herabsteiget. Mamlich die Terg, die Quinte, die Serte, die Septime und die Octave bienen die 2, die 4, die 5, die 5, und Die große Geptime zu treffen, beren jede, als bas Subsemitonium einer von jenen Consonanzen ist, folglich durch das Absteigen von ihr leicht getroffen wird. Mur die Mone wird als Secunde der Octav angesehen, und auf diese Weise vom Ganger gefunden. Diefes wird durch folgende Benspiele erläutert.



Quartensprünge, die stufenweis hoher sieigen, konnen auf folgende Weise angebracht werden:



Aber durch eine Folge von Quarten herunterzusteigen, oder eine stusens weis hoher gehende Folge von fallens den Quarten, ist selten gut. Darus ber kann folgendes zur Lehre dienen.



Ohne Unterbrechung durch Quarten zu steigen, geht auch an, aber der Tritonus muß nicht daben vorkommen. Folgendes ist gut:



Aber rufmarts herunter giengen diefe zwen Quarten nicht an.

Zwen fleine Quinten konnen nicht unmittelbar auf einander folgen, ce fen denn, daß einmal die übermaffige Quarte bazwischen liege, wie in folgendem Benfpiel:



Von kleinen Sexten können nicht zwen nach einander folgen, ohne daß die Tonart dadurch verlett wurde. Aber große Sexten tounen viel nach einander folgen, zumal ben ofterer Abanderung der Modulation. 3. E.



Aber folgende Sexten hintereinander waren gar nicht zu fingen.



Mehrere Septimen aber konnen nicht unmittelbar auf einander folgen; doch geht es an, wenn consonirende Sprünge bazwischen kommen.

In Unsehung der gefälligen Fortschreitung verdienet auch noch angemerkt zu werden, daß die kleinern Intervalle den Gefang angenehmer machen, als die größern: sie muffen also, wenn nicht der Ausdruf das Gegentheil erfodert, am ofterften gebraucht werben. Dadurch erhält man auch ben Bortheil, daß die feltenern portommenden größern Sprünge eine desto bessere Würkung thun. Aber aus dem, was wir schon anderswo angemerkt haben, \*) ift auch begreif= lich, warum für den tiefsten Bagge= fang größere Intervalle ben fleinen vorzuziehen find. Wo der Gefang vielstimmig ift, da gehoret es wesent= lich zur Kaflichkeit des Gangen, daß die Stimmen nicht gegen ihre Natur mit Tonen überladen werden. geht nicht allezeit an, daß man hier= in das beste und leichteste Verhältniff beobachte, welches darin beffunde, daß, wenn der Baß durch halbe Takte fortrufet, der Tenor Viertel, der Alt Achtel, und der Discant Sechs= zehntel håtte. Aber gut ist es, wenn der Tonseker, wenigstens so weit es die Umstände erlauben, sich diesen Verhältniffen zu nahern sucht. ist offenbar, daß hohe Tone weniger Nachklang haben, als tiefe, und daß sie eben deswegen weniger Mach= druf und Schattirungen, wodurch ber Ausdruf unterstütt wird, fabig find. Dieses muß also durch Aban= derung der Tone in hohen Stimmen erreicht werden. Und eben des Nach= flanges halber, verträgt der Baß Brechungen, oder sogenannte Dimi= nutionen einzeler Tone in der tiefern Detave gar nicht, weil fie ein unverständliches Gewirre verursachen. Je hoher aber eine Stimme ift, je mehr verträgt sie solche; besonders scha= den die daher im Durchgang entste= benden Diffonangen der hochsten Stimme gar nichts.

Auch dieses ift zur Vernehmlichkeit febr gut, und ofte nothwendig, baff wenigstens eine Stimme blos burch gange Takttheile vorschreitet, durch Viertel im Vierteltakt, und durch Achtel im Achteltaft.

Zulegt mochte es, besondere in unfern Tagen, da die Melodien gar gu febr mit unnüßen Tonen überladen werden, nicht undienlich senn, auf Einfalt des Gefanges zu bringen. Aber es ist zu befürchten, daß die Tonfeter

D 5 \*) S. Eng.

Tonfeger wenig barauf achten. Mancher scheinet in der Mennung zu fteben, daß er für einen um so viel geichiftern Tonfeter werde gehalten werden, je mehr Tone er in einen Takt ber= ein zwingt. Es mare übertrieben, wenn man darauf bringen wollte, daß iede Snibe des Tertes, oder jeder Takttheil nur einen Ton haben follte. Aber dieses ift gewiß nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß ein Ton auf jeder Splbe und auf jedem Takttheil sich besonders auszeichnen muffe; daß die ganze Rraft der Me= lodie allemal auf diesen Haupttonen beruhe, und daß alle, durch die fo= genannten Diminutionen, oder Brechung dieses Tones, hineingekomme= ne Tone, ale bloge Auszierungen die= fes Haupttones anzusehen find. nun alles, was mit Zierrathen überladen ift, den guten Geschmaf beleidiget, so ist auch von der mit Reben= tonen überladenen Melodie dasselbe Urtheil zu fällen.

Ru der Einfalt der Melodie rechnen wir auch noch dieses, daß dieselbe durch die begleitenden Stimmen nicht perdunkelt werde. Man wird finden, baß jeder Tanger lieber und leichter nach einer Melodie tangt, die-nicht durch mehrere Mittelstimmen verdun= kelt wird. Dieses beweiset, daß die Mittelstimmen dem Gefana feine Kaklichkeit benehmen fonnen. trifft man in altern Werken, 3. B. in Sandels Opern, viel Urien an, die feine andre Begleitung, als ben Bag haben. Diese nehmen sich unftreitig am beften aus: aber ber Sånger muß seiner Runst alsbenn gewiß fenn. Es giebt frenlich Falle, wo felbst rauschende Mittelstimmen nothwendig find, wie z. B. wenn der Ausdruf wild und rauschend senn muß, die Melodie aber in einem hohen Discant steht: da thun sehr geschwind rauschende Tone der Violinen in den begleitenden Stimmen die Wurfung, Die von der dunnen Stim=

me des Sangers nicht konnte erwarstet werden.

Aber darin muß der Tonsetzer auch die Einfalt der Melodie nicht suchen, daß er die Singestimme im Unisonus von Floten, Diolinen oder andern Instrumenten bealeiten laft. Dieses ift vermuthlich schwacher Sånger halber aufgekommen, welche ohne solche Hulfe die Melodie nicht treffen wur-Auch will man durch Empfehlung ber Einfalt eben nicht fagen, baß man etliche Takte nach einander aans einformig senn, oder allezeit nur die Tone feten foll, Die schlechterdings wesentlich sind. Es wurde auf biese Weise dem Gefang an der so nothigen Abwechslung und Mannigfaltigfeit fehlen: wicivol man auch in Tonftufen großer Meisten bisweilen Folgen von Satten antrifft, da dieselben So= ne wiederholt werden. Alsdenn aber wird durch die Mannigfaltigfeit der harmonie und viel schone Modulatios nen, die Abwechslung, die der Melodie zu fehlen scheinet, bervorgebracht. weches auch ben lange aushaltenden Tonen zu beobachten ift.

V. Nun bleibet uns noch übrig, von der fünften Eigenschaft einer guten Melodie zu sprechen, wenn sie würklich zum Singen, oder wie man sich ausbrüft, über einen Tert ge-

macht wird.

Daß der Ausdruk des Gefanges mit bem, der in dem Text herrschet, übereinkommen muffe, verstehet sich von selbst. Deswegen ift das erfte, was der Tonseker zu thun hat, die= ses, daß er die eigentliche Art der Empfindung, die im Texte liegt, und so viel möglich, den Grad derfelben bestimmt fühle; daß er suche sich ge= rade in die Empfindung zu feten, die den Dichter beherrscht hat, da er Er muß zu dem Ende bisweilen den Text ofte lesen, und die Gelegenheit, wozu er gemacht ift, sich so bestimmt als möglich ist, vorstellen. Ist er sicher die eigentliche Gemüths= fassung, faffung, die der Text erfobert, ge= troffen zu haben, so versuche er ihn auf das richtigste und nachdrütlichste zwoeclamiren. Gine fchwere Runft, \*) Die dem Consetter hochst nothig ift. Allsbenn fuche er vor allen Dingen in der Melodie die vollkommenste Declamation zu treffen. Denn Fehler gegen den Bortrag der Worter gehoren unter die wichtigsten Kehler des Sa= Bes. Er bemerke genau die Worte und Enlben, wo die Empfindung so eindringend wird, daß man fich etwas daben zu verweilen wünschet. Dort ift die Gelegenheit, die ruhrendffen Manieren, auch allenfalls furze Läufe, (benn lange follten gar nicht gemacht werden,) anzubringen. Sat er Gefühl und lebung im Cat, fo werden ihm Bewegung und Takt, wie sie sich schiken, ohne langes Gu= chen einfallen. Aber den schiklichsten Mhythmus und die besten Einschnit= te zu treffen, wird ihm, wo der Dich= ter nicht vollkommen musikalisch ge= wesen ist, ofte sehr schwer werden.

Es bedarf faum der Erinnerung, daß die Einschnitte und Perioden mit denen, die im Texte find, uber= einkommen muffen. Aber wenn diese gegen das Chenmaaf der Mufit ftrei= Alsdenn muß der Geber fich mit Wiederholungen und Verfetungen einzeler Worter zu helfen fuchen. Bochst ungereimt find die Schilderungen korperlicher Dinge in der Melodie, welche der Dichter nur dem Ver= fand, nicht der Empfindung vorlegt. Davon aber ift schon andersmo das Mothige erinnert worden. \*\*) Noch unverzeihlicher und würklich abgeschmaft sind Schilderungen einzeler Worte nach ihrem leidenschaftlichen Sinn, der dem Ausdruf des Textes vollig entgegen ift. Wie wenn der Dichter sagte: weinet nicht, und der Tonsetzer wollte auf dem ersten Worte weinerlich thun. Und boch

\*) S. Vertrag in redenden Künsten. \*\*) S. Mahleren in der Mufit. trifft man folche Ungereimtheiten nur

zu ofte an.

Endlich ist auch noch anzumerken, daß gewisse Fehler gegen die Ratur bes Taftes die Melodien hochst unangenehm und widrig machen. Deraleichen Kelfler find die, da die Difsonangen auf Tatttheilen, die fie nicht vertragen, angebracht werden. 3 Takt, wo die Rutungen durch Viertel geschehen, tonnen bie Vorhalte ober zufälligen Diffonangen nur auf dem ersten Viertel angebracht geschehen aber in diesem Tatt die Rufungen durch Achtel, fo konnen diese Dissonangen auf dem erften, britten und fünften Uchtel ftehen: hingegen im & Saft fallen fie auf das erfte und vierte Achtel, und werben mit dem zwenten, ober dritten, funften oder fechsten vorbereis tet. Dieses find sehr wesentliche Riegeln, die man ohne Beleidigung bes Gehores nicht übertreten fann.

#### Menuet.

(Musit; Tangtunft)

Ein fleines furs Tangen gefettes Tonftut in & Takt, bas aus zwen Theilen besteht, deren jeder acht Takte hat. Es fangt im Niederschlag an, und hat feine Ginschnitte von zwen zu zwen Takten auf dem letten Viertel: gerade auf der Balfte jedes Theiles muffen fie etwas merklicher fenn. Aber die durch folche Einschnits te entstehenden Glieder muffen geschift mit einander verbunden senn, welches am besten durch die Sarmos nie bes wesentlichen Ceptimenac= cords, oder deffen Verwechslungen, oder in der Melodie felbst auf eine Weise geschieht, wodurch zwar der Einschnitt merklich, aber doch die Nothwendigkeit einer Folge fühlbar wird. Denn die Rube muß nicht eber. als mit dem Niederschlag des letten Taftes empfunden werden.

Der Ausbruk muß edel senn und reizenden Anstand, aber mit Einfalt verbunden, empfinden lassen. Die geschwindesten Noten sind Achtel. Aber es ist sehr gut, daß eine Stimme, es sen der Baß, oder die Melodie in bloßen Vierteln fortschreite, damit der Gang der Bewegung für den Tänzer desto fühlbarer werde; welches überhaupt auch ben andern Tänzen zu beobachten ist. Doch köunen Sechszehntel einzeln, nach einem

punktirten Achtel folgen. Sonst muß dieser Tang in reinem zwenstimmigen Sat, wo die Violi= nen im Einklang gehen, gesett fenn. Wegen der Rurge des Stuts haben keine andere Ausweichungen statt, als in die Dominante des haupttones: andre Tonarten konnen nur im Vorbengehen berührt werden. fann der erfte Theil in die Dominante schließen, und denn der zwente in Will man aber nach die Tonica. dem zwenten Theil den ersten wieders holen, so schließt jener in die Domi= nante, und diefer in die Tonica. Co find die Mennette jum Tangen am beften, weil fie am turgeften find. Man fann auch, um fie etwas zu verlangern, den funften und fechsten Sakt wiederholen.

Rum bloßen Spielen macht man auch Menuette von 16, 32 und gar 64 Takten. Man hat auch folche, Die im Aufschlag anfangen, und den Einschnitt benm zwenten Biertel je= des zwenten Takts fühlen laffen; an= bere, die mit dem Niederschlag anfangen, aber bald ben bem zwenten, bald ben dem dritten Viertel den Einschnitt seten. Von dieser Art find insgemein die Paftoralmenuette: aber man muß mit folcher Mischung der Einschnitte behutsam senn, da= mit ber Mhythmus feine Natur nicht perliere.

Ben Menuetten, die sowol zum Spielen als zum Tanzen gesetzt wersten, pflegt man auf eine Menuet

ein Trio folgen zu lassen, das sich in der Bewegung und dem Ahnthmus nach der Menuet richtet. Aber im Trio muß der Saß durchaus drenstimmig und die Melodie einnehmend senn. Dadurch erhält man einen angenehmen Contrast bender Stüfe. Das Trio wird in der Tonart der Menuet, oder in einem nahe damit verwandten Ton gesetzt, und nach ihm die Menuet wiederholt.

Der Zang felbst ift durchgehends wol bekannt und verdienet in Infehung feines edlen und reigenden Befens den Vorzug vor den andern ges feilschaftlichen Tangen: nur muß nicht gar zu lange damit angehalten werden. weil dadurch die Eracklichfeit zu einformig wurde. Er scheinet von den Grazien felbst erfunden zu senn, und schiket sich mehr, als jeder andere Sang für Gesellschaften von Derfonen, die fich durch feine Lebensart auszeichnen. Geltfam ift es, baf (wie ich glaube) Niemand weiß, in welchem Lande biefer feine Zang querft aufgekommen ift. Französischen Urfprungs, wie viele glauben, scheinet Wenigstens ist er er nicht zu senn. fur die Lebhaftigkeit der frangofischen Nation zu geseßt.

## Metalepsis.

(Redende Runfte.)

Eine Figur der Nede, die eine besonbere Art der Namensverwechslung, oder Metonymie ausmacht, nach welcher Ursach und Würfung, oder Vorhergehendes und Nachfolgendes mit einerlen Namen belegt werden; wie wenn man das, was man durchs Los gewonnen hat, ein Los nennt.

## Metapher; Metaphorisch.

(Redende Runfte.)

Die Bezeichnung eines Begriffs burch einen Ausbruk, der die Beschaffenheit eines uns vorgehaltenen Gegen-

Begenstandes durch etwas ihr abnliches, bas in einem anbern Gegen= fand vorhanden ift, erfennen laft. Sie ift von ber Allegorie barin unter-Schieden, daß biefe bas Bild, aus beffen Alehnlichkeit mit einem andern wir diefes andre erkennen follen, uns allein vorhalt, da ben der Metapher bender zugleich ermahnet wird. Menn man fagt, der Verstand sey das Muge der Seele, so spricht man in einer Metapher, weil man die Beschaffenheit ber Sache, Die schon genennt morben, namlich bes Derffanbes, durch die Alehnlichkeit, die er mit bem Auge hat, ju erfennen giebt; faate man aber von einen Menfchen: sein scharfes Auge wird ihm die Beschaffenheit der Sache nicht ver: fennen laffen : fo ift diefer Ausbruf, genau gu reben, allegorisch; weil ber Begenftand, der hier den Ramen bes Auges befommt, nicht genennet worben ift. Man nimmt es aber nicht immer fo genau, und giebt fast allen furgen Allegorien ben Ramen ber Von der Verglei= Metaphern. †) dung unterscheidet fich die Metapher baburch, daß die Form ober Wenbung des gangen Ausdrufs der De= tapher die Bergleichung nicht aus= bruflich anzeiget. Wenn man fagte: der Verstand ist gleichsam das Aus ge der Seele; so mare biejes eine Kurze Vergleichung. Alfo sind Alles gorie, Bergleichung und Metapher nur in der Form verschieden; alle grunden fich auf Alehnlichkeit, und die Grunde, worauf ihre Richtigkeit. ihre Kraft und ihr ganger Werth beruhet, find dieselben.

Es ift hochst mahrscheinlich, baß alle Stammworter jeder Spracheun-

t) Die Sprachlehrer sagen insgemein, die Allegorie sen eine ausgedehnce, oder sortgesette Metapher: richtiger und dem Urspruna dieser Dinge gemäßer würde man sagen, die Netapher sene eine kurze und im Vorbensgana angebrachte Allegorie. Denn diese ist eber, als die Metapher geswesen.

mittelbar blos solche Gegenstände bezeichnen, die einen Ton von sich geben, \*) und daß die Bedeutung dersselben durch Aehnlichkeit auf andere Dinge angewendet worden. Diessemnach wäre der größte Theil der Wörter jeder Sprache metaphorisch, oder vielmehr allegorisch.

Wir haben hier die Metapher blos in Absicht auf ihren afthetischen Werth zu betrachten, und fonnen die allgemeine Betrachtung berfelben ben Sprachlehrern überlaffen. Die mei= ften Metaphern, die im Grunde mah= re Allegorien find, bat die Rothmendiafeit, als eigentliche Ramen der Dinge veranlaffet, und burch bie Långe ber Zeit hat man vergeffen, baf fie Metaphern find; weil fie von un= denklichen Zeiten, als eigentliche Worter gebraucht worden. Die Worter Verfteben, Ginfeben, Saffen, Behalten, die gewiffe Burfungen der Vorstellungsfraft bezeichnen, find metaphorisch; aber Niemand benft ben ihrem Gebrauch baran. Betrachtung diefer Metaphern gehört für den Sprachlehrer und für den Philosophen, der die munderbaren Berbindungen unfrer Begriffe beobachten will. \*\*)

In der Theorie der schonen Runste tommen nur die Metaphern in Betrachtung, die afihetische Kraft haben, und Sachen, die man ohne sie hatte bezeichnen konnen, mit Kraft bezeichnen, die folglich nicht mehr als willführliche Zeichen, sondern als

Bilder

<sup>\*)</sup> Man sehe den Artikel lebendiger Musdruf.

<sup>\*\*)</sup> Wer das Genie des Menschen recht aus dem Grunde studiren will, sins det die beste Gelegenheit dazu in der Erforschung des Ursprungs der metaspherischen Ausdrüfe. Wer hievom nähere Anzeige verlangt, kann nachlesen, was ich in der academischen Abhandlung von dem wechselseitigen Ursprung der Vernunft und der Sprasche hierüber angemerkt habe.

Bilder erscheinen, an benen man die Beschaffenheit der Sachen lebhaft und anschauend erkennet. Von ihrer Markung ist bereits anderswo gesprochen worden.\*) Dier bleibet nur über diesen Punkt noch anzumerken, daß Die Metapher, wegen ihrer Rurge, ba fie meistentheils mit einem einzigen Worte ausgedruft wird, von schnel= Ierer Wurfung ift, als andere Bilber. Man findet, daß fie der Rede eine ungemeine Lebhaftigkeit giebt, und aus einer ben ihrer Richtigkeit trokenen Zeichnung ein Gemählde macht. Schon badurch allein kann ein fonst blos philosophischer Vortrag afthetisch werden; weil er ben einer genauen Entwiflung ber Gedanken die Einbildungstraft und überhaupt alle untern Vorstellungs frafte in beständiger Beschäfftigung unterhalt, und die Rede aus einem einformigen, blos fruchtbaren Kornfeld in eine nicht weniger fruchtbare, aber durch tausend abwechselnde Blumen reizende Flur verwandelt.

Es gehört aber mehr, als blos lebbafte Einbildungsfraft zu der vollfommenen metaphorischen Schreib-Es fann nüßlich senn, wenn wir hier über die ben dem Gebrauch der Metapher nothige Behutsamkeit und Ueberlegung einige Hauptanmerfungen machen. Aristoteles hat angemerkt, daß die Metapher auf eine vierfache Weise fehlerhaft wird. 1. Wenn sie nicht richtig, das ift, wenn feine wurtliche Alchnlichkeit zwischen dem Bild und dem Gegenbild ist. 2. Wenn sie (ben ernsthaf= tem Gebrauch) etwas comisches hat, das ist, wenn das Bild und das Gegenbild einen lacherlichen Contraft ausmachen. 3. Wenn sie zu hoch, oder schwülstig ist. 4. Wenn sie dun= fel und zu weit hergeholt ift. Man konnte noch 5. hinzuthun, wenn sie abgenußt, oder so sehr gewöhnlich ist, daß man ohne das Bild fich das Ge=

\*) S. Vild; Allegorie.

genbilb baben unmittelbar vorstellt Dieses bezieht sich auf ihre Beschaffenheit. Ihr Gebrauch ist sehler haft: 1. Wenn man sie ben zu ge meinen Begriffen und Gedanken an wendet. 2. Wenn sie zu sehr ange hauft werden.

Man trifft fast in allen Sprachen durchgehends angenommene Meta phern an, die einen oder mehrere der erwähnten funf Fehler an fich haben. Denn ba fie oft aus Roth entftanden, oder von seltenen Umftanben ihren Ursprung bekommen haben, se fonnten sie frenlich nicht immer überleat, nicht immer nach der strenasten Alehnlichkeit ber Vorstellungen abgepakt sepn. Vor bergleichen Metaphern, wenn sie aleich in der gemeinen Rede vollgultig find, hutet man sich in Werken des Geschmaks. Und hier ist auch der Ort anzumerken, daß nicht alle auf fremdem Roben erwachsene Metaphern in jeden andern tonnen verpflangt werden, wenn fie gleich noch so richtig und schon wa-In warmen Landern, wo Kroft, Schnee und Eis vollig unbefannte Dinge find, tounte feine aus ben Sprachen falter Länder von ihnen hergenommene Metapher gebraucht werden, und auch umgekehrt; und in einem Lande, wo die Gebrauche der romischen Hierarchie vollia unbefannt find, wurde Miemand die artige Metapher eines alten deutschen Dichters verstehen:

Ein frummer Stab, der ift gewachsen Bum langen Specr. \*)

Dieses bedarf keiner Ausführung. So kann auch eine kuhne Metapher in der Sprache eines kaltblutigen Bolkes sehr schwülftig senn, die unter Wölkern von mehr erhikter Einbildungskraft nichts außerordentliches hat. hierüber verdienet folgende

<sup>\*)</sup> Maner ein alter deutscher Dichter aus des Hundii Glossar, ben Leibnigen in seinem Etymol.

gende Unmerkung eines fcharffinnis gen Rovfes erwogen zu werden. Der Grund, fagt er, ber fuhnen Wortmetaphern lag in der erften Erfindung: aber wie? wenn fpat nach= ber, wenn ichon alles Bedurfniß weggefallen ift, aus bloger Nachabmunassucht, oder Liebe jum Alter= thum, bergleichen Wort : und Bilberaattungen bleiben? und gar noch ausgedehnt und erhöhet werden? Denn, o benn, mird ber erhabne Unfinn, das aufgedunftene Wortwiel baraus, was es im Unfang eigentlich nicht war. Dort ward fuhner, mannlicher Wiß, ber denn vielleicht am wenigsten spielen wollte, wenn er am meiften zu fvielen schien; es war robe Erhabenheit der Phan= taffe, die folch Gefühl in folche 2Bor= te berausarbeitete; aber nun im Gebrauche schaler Nachahmer, ohne folches Gefühl, ohne folche Gelegen= beit - ach! Ampullen von Worten ohne Beift." \*)

211 Erfindung vollkommener Metanbern gehört nicht bloß lebhafter Mis; eine gefunde Beurtheilung muß ihm zu Gulfe fommen. Gind bende durch einen fleifigen Beobach= tungsgeist und weitlauftige Rennt= nift der körperlichen und sittlichen Natur unterflutt, fo muß ein großer Reichthum der Metaphern daher ent= Darum ift nicht leicht et= was, woraus man bas Genie eines Schriftstellers beffer erkennen fann, als aus bem Gebrauch ber ihm eigenen Metaphern. Es gilt auch hier, mas schon an einem andern Orte biefes Werks angemerkt worden, daß in unfern Zeiten ben ber in Berglei= chung der Alten so weiten Ausdehnung der Kenntniff natürlicher Dinae, und ben fo febr vervielfaltiaten mechanischen Runften, die Duelle ber Metaphern weit reicher ift, als fie ehemals war. Es zeigte würklich

\*) Zerder über den Ursprung der Spras de S, 115.

Armuth bes Genies an, wenn bie Deuern in biefem Stuf bie Alten nicht übertrafen.

Es ist wol unnothig sich hier in besondere Betrachtungen über die Bermeidung der oben angezeigten Fehler, die in der Metapher selbst, und in ihrem Gebrauch können begangen werden, einzulassen, da ein mittelmäßiges Nachdenken sie an die

hand giebt.

Aber dieses verdienet angemerkt zu werden, daß die Metapher, um ganz vollkommen zu senn, auch in dem Ton der Materie, wo sie gesbraucht wird, musse gestimmt senn. Im Schäfergedicht muß sie von lieblichen, ländlichen Dingen hergenommen werden, da sie ben strengerm Inhalt auch von sehr ernsthaften, alleufalls sinstern Gegenständen kann genommen werden. Wer dieses verstäumete, würde gar zu oft aus dem Ton heraustreten, welches in Wersen des Geschmaß ein sehr wichtiger Fehler ist. \*)

Auch dem Grade der Begeisterung, in dem man schreibet, muß die Mestapher angemessen senn: hoch und fühn in der Ode, aber gemäßiget und von philosophischer Schärfe in dem

gefetten lehrenden Bortrag.

Wir haben es unter die Kehler der Metapher gerechnet, wenn sie gar zu gemein, ober schon abgenutt ift. Da man aber unter folchen Metaphern einige von großer Rraft und Schonheit antrifft: fo ist ihr Gebrauch nicht zu verwerfen, wenn man nur dem gar zu Gewohnlichen darin durch irgend eine gute Wendung einen neuen Schwung giebt, ober die Metapher weiter, als gewohnlich ausdehnet. und eine furze Allegorie daraus macht. Co hat Euripibes eine gar febr gemeine Metapher bennahe bis jum Erhabenen erhohet, ba er ben Dreffes, um seinen Pplades von dem Opfermeffer

meffer zu retten, fagen lagt: "Ich bin der Bigenthumer und Schiffer dieses Sabrzeuges von Widerwar: tiateiten; er fabrt nur aus Gefals

liateit fur mich mit. "\*)

240

Dieses Benspiel führt mich auf ben Gedanken, daß in manchen Kal-Ien die Ueberzeugung am fürzesten und sichersten durch glutliche Metaphern zu erreichen fen- Der Fall muß statt haben, wo die Ueberzeugung bon anschauender Erfenntnig, ober von Betrachtung ahnlicher Kalle abhångt, wo es zu schwer, oder zu fubtil mare, den Beweis zu entwi-Die Metapher vertritt da die feln. Stelle der Induction, und fest eis nen fehr in die Augen leuchtenden, an die Stelle eines schwerer zu fasfenden, aber ahnlichen Kalles.

### Metonymie.

(Redende Runfte.)

Damensverwechslung. Ift ein Tropus, in welchem eine Sache nicht mit ihrem eigentlichen Ramen, fondern mit dem Ramen einer Sache, die ihr auf gewisse Weise angehöret, genennt wird. Es giebt eine große Menge folder Namensverwechslungen, davon wir die vornehmsten nur anführen wollen.

1. Die Verwechslung der Urfache und Würfung. 3. B. die Feder für die Schrift selbst. Der lateinische Ausbruf stylum vertere, für auß= bessern oder ausloschen, was man geschrieben hat. hier wird die Ur= fache genennt, und die Würkung verstanden. Wenn Ovidius fagt:

Nechabet Pelion umbras; so will er sagen, er, der Berg, sen fahl von Baumen. Also nennet er Die Würfung, und versteht die Urfache.

2. Die Verwechslung des Behalt= nisses einer Sache mit der Sache selbst. Er liebt die Flasche, d. i.

\*) Iphig. in Taur. vs. 600, 601.

den in der Flasche enthaltenen Wein. Der Simmel freuet sich. d. i. die Seligen des himmels.

3. Mit dieser ift die Verwechslung des Ortes mit der Sache fast einer= len. Wenn man fagt, dies ift die Unatomie, d. i. das Gebaube, auf welchem die Anatomie gelehrt wird.

4. Die Verwechslung der Sache mit dem willführlichen Zeichen berfelben. 3. E. der Preußische Abler, der Preußische Zepter, austatt das Preußische Reich.

5. Ein Theil des Leibes, um ei= ne Eigenschaft des Gemuths anguzeigen. Ein gutes Berg, ein seichtes

Gehirn.

6. Der Name des Befiters einer Sache fur die Sache felbft. proximus ardet Ucalegon. Friedrichsdor. Ein Philipp.

Es giebt aber außer diesem noch viel andre Wortverwechslungen, die wir einem mußigen Grammatifer ber= zuzählen, und wenn er will auch mit ihren besondern griechischen Ramen

zu belegen, überlaffen.

Man sicht leicht, daß bergleichen Verwechslungen bald aus Mangel der eigentlichen Worter, bald aber aus Eil, oder aus lebhaftigkeit der Einbildungsfraft, oder aus andern zufälligen Urfachen, entstehen. der Dicht = und Retefunst thun die= selben bisweilen kleine Dienste, bald zur Abkurzung, bald zur Vermeibung des Gemeinen, bald zu einer fleinen Erwefung der Aufmertsamkeit. Wie aber diese Würkung erhalten werde, und wo die Metonymie auch aus Wahl muffe gebraucht werden, fann ein mittelmäßiger Geschmak weit bes ser empfinden, als es zu beschreiben ware.

Wichtiger ware es für den Ge= brauch des Philosophen, wenn aus allen Sprachen alle Arten der Meto= nomie gesammlet würden, weil dar= aus die mannigfaltigen Wendungen des menschlichen Genies in Verbindung der Begriffe am besten erkennt werden konnen. Auch wurde dadurch immer begreislicher, wie aus der kleinen Anzahl wahrer Stammworter ein so sehr großer Reichthum des Ausdrufs in den ausgebildeten Sprachen entstanden ist.

## Metopen.

(Baukunft.)

Sind in der dorischen Gaulenord= nung die Vertiefungen an dem Fries, zwischen den Triglnphen oder Dren= schliken, von deren Ursprung und Beschaffenheit bereits im Artifel do= rische Säulenordnung das Wesentlichste ist angemerkt, und durch die bort stehende Figur erläutert worden. Von den guten Verhaltniffen ihrer Groke, welches ein wichtiger Punkt ist, kommt im Artikel Säulenords nung das nahere vor. Da diesem Artikel in der Hauptsache nichts übrig geblieben ift, wollen wir ein paar Anmerfungen über das Geltsame und Willführliche im Geschmat anbringen, worauf die Betrachtung der Metopen naturlicher Weise fuhret.

Die erste betrifft das Willkührlis che. Aus dem, was in den Artikeln Gebalk und dorische Ordnung angemerkt worden, ware zu vermuthen, daß die Metopen jedem Fries, in welcher Ordnung es sen, nicht nur na= turlich, sondern wesentlich seven; und doch find sie nur in der dorischen Ordnung gebräuchlich. Gollte diefes daher kommen, daß blos in do= rischen Gebäuden der Gebrauch gemefen, ben Zwischenraum ber Balken an bem Fries, etwa aus Nachläßig= feit (benn die Dorier scheinen über= all weniger fein, als die andern Griechen gewesen zu senn,) offen zu lasfen? Der ift die dorifche Ordnung, wie es auch aus andern Umständen scheinet, die alteste, und in Sang gefommen, che man über die Ber-Dritter Theil.

feinerung der Gebäude nachgedacht hat, da die andern Ordnungen erst aufgekommen sind, als man schon die Runst etwas verseinert hatte? In diesem Falle läßt sich begreisen, daß man in der jonischen und corinthischen Ordnung die Balken am Fries gleich anfänglich vermauert hat, so daß der ganze Fries eine platte Bande geworden ist.

Aber warum wurde man ist einen Baumeister tadeln, wenn er in diesen zwen Ordnungen Balkenkopfe und Metopen anzeigte, da sie ihnen doch eben so natürlich, als dem dorischen Fries find? Deswegen, weil es gut ist, da einmal ein ungefährer Zufall blos einer Ordnung zugeeignet hat, was allen gleich naturlich ift, daß durch die besondern Abzeichen der Ordnungen eine mehrere Mannig= faltigkeit in den Bauarten benbehalten werde. Indeffen ift Goldmann nicht zu tadeln, daß er in der toscas nischen Ordnung durch Ginführung der Abschnitte \*) auch Metopen an= bringet.

Noch weniger kann das Geltsame und Eigenfinnige des Geschmaks gerechtfertiget werden, das fich in ber alten Bergierung ber Metopen geiget. benen hirnschadel von Opferthieren. ein in der That ekelhafter Gegenstand, zur Zierrath dienen mußten. foll und fehr forgfältig machen, als les, was zum Geschmak gehört, aus allgemeinen Grundsätzen herleiten zu Denn welcher Grundfat wurde uns darauf geführt haben, daß an sich außerst widrige Dinge. bergleichen hirnschadel und abgehauene Ropfe ermordeter Menschen find, \*\*) die nur aus Nebenumftan= den für ein noch wildes Volk ange= nehme Gegenstände ausmachen, ben ber äußersten Verfeinerung des Geschmaks, als wesentliche Zierrathen

\*) S. Abschnitt. \*\*) S. Masken.

D

ber schonen Baufunft sollten empfoh-Ien werden?

# Metrum; Metrisch.

(Schone Runfte.)

Die Worter bedeuten im allgemeis nesten Sinn etwas richtig abgemesse= nes, das größere und kleinere Theile hat, aus beren gutem Verhaltnig, ein Ganzes durch feine Form angenehm wird. Ben diefer allgemeinen Bedeutung bleibet Diefer Artifel ftehen; weil das eigentliche Metrum ber Inrischen Gedichte in einem besondern Artifel vorfommt. \*)

Jedermann fühlt, daß in Gebauben und sichtbaren Formen Eurnthmie und Ebenmaag, in Musik und Tang ein Metrum, oder etwas genau abgemeffenes fenn muffe; aber wenige wiffen den Grund hiebon anzuge=

Ben.

In Gegenftanden, die unabhanglich von ihrem Inhalt und ihrer Materie, durch das Aengerliche der Form gefallen follen, ist das Metrische eine wesentliche Eigenschaft. Wer uns etwas recht angenehmes erzählt, und durch den Inhalt seiner Rede allein uns veranugen will, erreicht seinen Zwek durch die blos ungebundene Rede, wenn ihr auch allenfalls der aewöhnliche profaische Wolflang fehlen follte; und wenn wir ben einer fehr interessanten Handlung die Versonen unordentlich durch einander gehen se= ben, und ihre ungefünstelten Reden horen, so finden wir Wolgefallen Aber Tone, die an sich we= daran. der Begriffe noch Empfindung erwefen; Bewegungen der Menschen, die nichts leidenschaftliches, oder überhaupt nichts bedeutendes haben; diefe fann Niemand mit Wolgefallen horen und sehen. Collen fie und rei= zen, fo ning ihre Form durch genaue metrische Einrichtung gefällig werben. Allso feine Instrumentalmusik \*) S. Solbenmang.

und kein Tang ohne Metrum, daher der Ahnthmus entsteht. deutender die einzeln Theile an sich find, je bringender wird die Roth= wendiakeit des Metrum. Ein Ges baube jur Wohnung hat das genau abgemessene der Form weniger nothig, als eine bloszur Ergokung des Auges aufgestellte Vase, oder ein Dbelist. Ein zum feindlichen Angriff in ber Schlacht gemachter Gefang hat weniger Genauigkeit im Enlbenmaage, und im Rhythmus ber Mufit nothig, als ein blos zur Ergokung dienendes Lied, oder eine Tangmelo= Im Tange felbst hat die Pantomime, die schon durch den Inhalt et= was vorstellt, das scharfe Metrum nicht nothig, das den gesellschaftli= chen Tangen von weniger Bebeutung nothwendig ift.

Dieses erkläret ben Ursprung alles Metrischen in Werten des Geschmats. Was übrigens von der nahern Beschaffenheit dieser Abmeffung in Gebauden, in der Rede, in der Musik und im Tange zu beobachten ift, wird in besondern Artikeln vorkommen. \*)

# Mezzatinta.

(Mahleren.)

Die Mahler verbinden mit diesem Worte eben nicht allezeit denselben Disweilen wird es überhaupt gebraucht, jede Mittelfarbe, auch jede gebrochene Sarbe auszudrufen. Diejenigen aber, welche dem Wort eine etwas engere Bedeutung geben, verstehen darunter nur die Mittelfarbe, welche gegen den Umriß eines runden Körpers an die helle Seite gelegt wird. Ben einer fo un= bestimmten Bedeutung finden wir eben nicht nothig dieses Wort auf-Die verschiedenen Gazunehmen. chen, die baburch angezeiget werben, haben

\*) G. Ebenmaaß; Sylbenmaaß; Rhuth. mus; Eurythmie.

haben wir in den Artifeln **117ittel**s farben und gebrochene Farben vorsgetragen.

# Mi=Fa.

(Musik.)

So nennet man die in der diatonis schen Tonleiter an zwen Orten unmittelbar auf einander folgenden halben Tone, als in Cour e-f und h-c; weil nach der Aretinischen Golmifation ber erftere immer Mi, der zwens te Ka heißt. Spricht man von Mi= Ka, als wenn diese benden Sylben ein Wort ausmachten: so hat man daben allemal Rufficht auf gewiffe Schwierigfeiten, welche aus der Lage des Mi und Ka, die in verschiede= nen Tonarten verschieden ift, entste= Es kommen ben den nach den Tonarten der Alten gesetzten Kirchen= fachen, und in allen Fugen, in 216= ficht auf die Lage diefer halben Tone, beträchtliche Schwierigkeiten vor. Man hat die strengste Aufmertfamfeit nothig, daß das Mi=Fa in ber Untwort, oder dem Gefährten genau in die Lage komme, die es in dem Kührer, oder hauptsate hat, wie in Diefem Benfpiel zu feben ift.

Führer.

Gefährte.

Gefährte.

fa mi fa mi

Nur wenn der Hauptsatz mit einem Gegensatz in verschiedene Contrapunkte versetzt wird, bindet man sich nicht mehr so genau an die Gleichheit des Mi-Fa, sondern sucht es durch koder b zu erhalten.

Man lieft ofte ben alteren Tonlehtern fehr ernstliche Warnungen, daß man sich vor dem Mi gegen Fa hüten soll. Dieses will so viel sagen,
daß man nie, weder in einem Uccord,
noch in der Fortschreitung, denselben
Ton in einer Stimme groß, und in
einer andern klein nehmen soll, wie
z. E. hier:



weil dieses die unerträglichste Disso= nang ausmacht.

## Miniatur.

(Mahleren.)

Ift eine besondere Art Mahleren mit Bafferfarben, die nur ju gang fleinen Gemählden gebraucht wird. Man arbeitet baben zwar mit dem Pinfel, aber nicht durch Striche, sondern blos durch Punkte. Also bestehet das gange Gemablb aus feinen an einan= bergesetten Punkten. Ginige Miniaturmahler machen runde, andre langliche Punkte: auch findet man eine besondere Miniaturart, durch febr furge und feine Striche. Das Gemahlb wird auf weißen Grund, ftar= fes Papier, Pergament, Elfenbein, ober auf Schmelggrund gearbeitet, da das Weiße des Grundes zu den hochsten Lichtern gespart wird. fenbein ift aber ein schlechter Grund, weil es mit ber Zeit gelb wird.

Disweilen wird das Gemähld, bes sonders das Portrait, nur halb in Miniaturart gemacht; namlich das Gesicht, und was sonst an dem Bilde nakend ist, wird punktirt, das übrige, Gewand und Nebensachen, wird nach der gemeinen Urt durch Pinselstriche und Vertreibung der Farden in einander gearbeitet. Man hat dergleichen von Corregio, von

2 2

Dein

bem zwen fehr schone Stufe in bem Cabinet des Ronigs von Frankreich find. In der Miniatur felbft wird nichts vertrieben, fondern jeder Bunft behalt die Farbe, wie sie auf der Va= lette war. Db aber gleich die Farben nicht in einander fließen, fo thun fie doch neben einander gefett, wenn ber Miniaturmahler recht geschift ift, eben die Wurfung, als wenn sie in einander gefloffen waren. Doch ift es seltener, eine Miniatur von vollkommener Harmonie zu sehen, als ein anderes Gemahld. In Portrai= ten find doch die Farben insgemein zu schon, als daß sie das mahre Colorit der Natur darstellten. Für Blumen schiken sie sich am besten.

Diese Mahleren dienet nur für fehr fleine Gemablde, die allemal un= ter Glas muffen gefest werden: fie erfodert ungemein viel Geduld und große Behutsamfeit, weil nichts fann übermahlt werden. Insgemein laffen fie mehr die Geduld und den Fleiß des Runstlers, als sein Genie bewundern. Doch fieht man auch bis= weilen Miniaturen von großer Schon= beit, ungemein guter haltung und Harmonie: aber fie find felten. Ins dessen ist die Miniatur deswegen Schätzbar, weil gang fleine Gemahlbe in Ringe, Uhren und anderes Geschmeide, nicht anders konnen gear=

beitet werden. Ich besinne mich ben irgend einem alten Schriftsteller die Beschreibung eines Gemähldes gelesen zu haben, ben welcher mir einfiel, es mußte in Miniatur gearbeitet gewesen fenn. Ju den mittlern Zeiten, da die fchonen Runfte meift im Staub lagen, mag die Miniatur am meiften geblubt haben. Die Reichen ließen in ihren Rirchenbuchern um die Unfangs= buchstaben fleine Gemahlde machen; und diese Urt der Pracht war ihnen damals so gewohnlich, als gegenwartig irgend eine andere es ift. In dem Cabinet des Herzogs von Parma foll ein Missele dieser Art von ausnehmender Schönheit senn, von Dom Jul. Clovio bemahlt. Dieser Clovio ist einer der berühmtesten Miniaturmahler gewesen. Seine vornehmsten Werte sind nebst denen von Fra Giov. Batt. del Monte Sinario vornehmlich in der florentinischen Gallerie zu sehen.

## Minute.

(Baukunft.)

Der Name der kleinern Theile, in welche die Baumeister den Model einstheilen. Die meisten geben der Minute den drenßigsten Theil, des Mosdels. Man sehe den Artikel 2170del.

#### Mitleiden.

(Schone Runfte.)

Die liebenswürdige Schwachheit, der man den Namen des Mitleivens gegeben hat, verdienet in der Theorie der schonen Rünste besonders; in Betrachtung zu kommen. Verschiedene Werte der Runst zielen blos darauf ab, und diese Art der Wollust, die das Mitleiden mit sich führet, genießen zu lassen. Darum wollen wir hier die Natur und die Würkungen dieser Leidenschaft betrachten, und hernach über den Gebrauch derselben in den schonen Künsten einiges anmerken.

Wir empfinden Mitleiden, indem wir andre Menschen, an deren Schikfal wir Untheil nehmen, für unglüfslich halten; es sen daß sie selbst das ben leiden, oder nicht. Denn oft entsteht das größte Mitleiden, wenn wir andre unglütlich sehen, ob sie gleich selbst ihr Elend nicht fühlen, wie ben Wahnwißigen geschieht. Das erste also, was zum Mitleiden ersodert wird, ist, daß wir andre sur unglütlich halten; das zwente, daß wir Untheil an ihrem Schilfal

nehmen muffen. Sowol ben ber ein ten als ben der andern diefer Bedinjungen ift verschiedenes anzumerken, bas eine nahere Ausführung erfodert.

Zuerst also richtet sich das Mitlei= ben nach den Vorstellungen, die wir elbst von dem Elend, oder Unglut jaben. Wer niederträchtig genug ft, selbst keine Empfindung der Che gu haben, dem wird die Erniedri= jung, oder Demuthigung, die einem indern wiederfährt, kein Mitleiden rwefen; und so wird der, welcher ien Befit des Reichthums gering chatet, fein Mitleiden mit dem ha= en, der sein Wermogen verloren hat; mch sogar alsdenn nicht, wenn es iesem schmerzhaft ist. Es giebt so= ar Falle, wo wir den über sein Elend lagenden schelten, und es ihm übel ehmen, daß er sich elend fühlet. 50 gewiß ist es, daß wir nur als= enn Mitleiden haben, wo wir felbst liden wurden, wenn wir an des an=

ern Stelle waren. Die andere Erfoderniß gum Miteiden ift, daß uns die Personen, de= en Elend wir fühlen sollen, nicht leichgultig senen. Denn das Elend erer, für die man gleichgultig ift, 1acht keinen Eindruk; trifft es Permen, die man hasset, so macht es ogar Vergnügen. Aber auf den hoch= en Grad steiget es, wenn das Elend dersonen betrifft, für die man große ochachtung, oder sehr zärtliche Zueigung hat. Ueberhaupt ist ein Rensch nur in so fern zum Mitleiden eneigt, als er Achtung und Zuneiung gegen andre hat. Es giebt Renschen, die Niemand achten als d, und die, welche ihnen angehoen, und diese sind gegen alle Men= hen hart und unempfindlich; droffe, die alles verachten, was uner ihrem Stand ift: diese haben nur iit Personen ihres Standes Mitleien; sie sehen die Roth der geringern hne die geringste Rührung. Nicht elten findet man Menschen, die so

fehr in fich felbst verliebt, und baben so furgsichtia, und daher so un= gerecht find, daß sie jeden andern Menschen, der nicht so denkt und handelt wie sie es erwarten, verachten, ober gar haffen, und baher fein Mitleiden mit ihm haben. her kommt es, daß Menschen, die gegen ihre Freunde fehr mitleidig find, ohne alles Gefühl des Mitleidens mit Feuer und Schwerdt gegen die wuthen, die in burgerlichen, oder gottesdienstlichen Angelegenhei= ten von einer andern Parthen, als fie felbft, find. Ich habe einen Mann gekannt, der sich aus unmenschlis chen Graufamkeiten ein Spiel machte, und für Mitleiden fast außer sich fam, wenn er eines feiner Rinder lei= den fah. Co wenig fann man auf das aute Berg eines Menschen den Schluß machen, wenn man ihn von Mitleiden gerührt fieht.

Der Dichter, der Thranen des Mitleidens will fliegen machen, muß also nicht nur das Elend der Perso= nen lebhaft schildern, sondern vorher unfre Hochachtung und Zuneigung für sie erweken. Bendes hat Chatefpear in einem boben Grade befeffen. Auch Euripides kann darin als ein Muster angeführt werden, vorzüg= lich in Schilderung des Elends. Und wem wird hier nicht die Clariffa, oder die Clementina della Poretta, als vollkommene Muster benfallen? Ift der hochachtungswürdige Mensch ben seinem Leiden noch geduldig, oder entsteht sein Elend gang unmittelbar aus der Große feiner Tugend, fo ftei= get bas Mitleiden auf ben hochsten Im erstern Kalle befindet fich Anchises in der Aeneis, der im aröften Elende die andern in ihrem Mitleiden gegen ihn noch troffet.

Sic o! fic positum adfati discedite

Ipfe manu mortem inveniam; miferebitur hostis

Exuviasque petet: facilis jactura sepulchri est. \*) Fur ben andern Fall fann eine Scene aus Thomsons Tancred und Siais= munde angeführt werden, die jedem Menschen von Empfindung das herz durchbohrt. Der alte Siffredi, der Sigismunde Vater, ift ein verehrungswürdiger Held, dem Tancred feine Errettung bom Tode, feine Ergiehung, und zulett die Rrone von Sicilien zu danken hat. Tancred verehret und liebet ihn auch als seinen Water. Aber da diefer verliebte Jungling erfährt, daß Siffredi, obgleich In der edelften Absicht, und aus eis mem Uebermaaß von Tugend, feine Berbindung mit Gigismunde bintertreibet, bricht er in den heftiasten Zorn gegen ihn aus; nennt seinen Mohlthater und Erretter einen alten Betruger, und begegnet ihm wie einem Nichtswürdigen. Da auch Tancred felbst ein bochachtungs = und lie= benswürdiger Jüngling ift, so übernimmt und zugleich auch ein tiefes Mitleiden für ihn, der fich durch die Heftigkeit ber Leidenschaft zu biefer Abschenlichkeit hinreißen lagt. Man wird ungewiß, ob man mehr mit Siffredi oder mit Tancred Mitleiden haben soll. Dies ist meines Erachtens eine der ftarkften tragischen Scenen, die möglich find.

Der Nebner, ober ber Dichter, ber sich vorsest, zum Mitleiden zu bewegen, nuß wol bedenken, für was für eine Gattung Menschen er arbeitet; denn nach der Sinnesart und dem Charakter der Menschen richten sich ihre Vorstellungen von Elend und Unglük. Weichliche, verzärtelte Menschen werden mitleidig, wenn andre Ungemach, oder auch nur geringe körperliche Schmerzen ausstehen; und wer vorzüglich zur Zärtlichkeit und Liebe geneigt ist, fühlt ben einer unsglüklichen Liebe das größte Mitleiden, wo ein andrer nur spotten würde.

\*) Aeneid. L. II.

Es giebt Menschen, die nicht begreisen können, daß man unglüklich sen, so lange man Macht oder Reichthum besitzt, und dadurch in Stand gesetz wird, sich alles, was zum Vergnüsgen der Sinne gehört, zu verschafsen. Wie die Menschen, nach einer gemeinen oder seineren Sinnesart, ihr Vergnügen an gröberen oder seineren Dingen sinden, so urtheilen und empfinden sie auch verschiedentslich ben dem Elend, und darnach richtet sich nothwendig das Mitleiden.

Die unmittelbare Wurkung dieser Leidenschaft, in so fern sie durch die Werke der schonen Runfte erregt wird, ist gar ofte nur vorübergehend; eine ben dem Schmerz nicht unangenehme Empfindung, weil der Mensch alles liebet, was sein Gemuth ohne widri= ge daurende Folgen in Bewegung fe-Bet. \*) So ist das Mitleiden, bas wir mit dem Dedipus benm Copho= fles haben. Es kann auf nichts abgielen. Doch giebt es auch Gelegenheiten, wo mehr bamit ausgerichtet Der Redner kann durch Erwekung des Mitleidens für einen Beflagten, ihn von der Strafe retten; ober wo das Mitleiden für einen Beleidigten rege gemacht wird, dem Beleidiger eine schwerere Strafe zuzie-Aber die gute Burtung des Mitleidens kann fich, wenn nur die Sachen recht behandelt werden, noch weiter erstreken. Dieses verdienet ei= ne nabere Betrachtung.

Wenn wir unter eigenem Schmerzen frembes Elend sehen, das aus Bosheit, Uebereilung, oder blos unschillichem Betragen andrer Menschen auf die Leidenden gekommen ist: so werden wir dadurch kräftig gewarenet, und selbst vor solchem Betragen, dadurch andre unglüklich werden, sorgkältig zu hüten, und wir werden

<sup>\*)</sup> Man sehe, was hiervon im Artifel Leidenschaft III Th. S. 155, augemerkt worden,

werden mit lebhaftem Unwillen bie Boshelt verabscheuen, die andre elend gemacht hat. Co wurft das Mit= leiden, das wir mit der Juhigenia und ihrer Mutter baben, Abschen aeaen die verdammte Ehr = und herrsch= sucht des Agamemnons, der selbst bas Leben einer liebenswurdigen Tochter aufgeopfert worden. wird nicht, wenn ihn das Elend eines unterdruften Volks bis zu Thrå= nen gerührt hat, die Inrannen und jeden Unterdrufer auf ewig haffen? Wer fann, ohne bem Geig zu fluchen, bie mitleidenswurdige Scene betrachten, die Hora; so rührend schildert?\*) Heberhaupt also kann das Mitleiden dienen, haß und Abscheu gegen sol= che Laster zu erwefen, wodurch un= schuldige Menschen unglüflich werben. Der Runftler verdienet unfern Dank, ber die Scenen des Elends, das Lafter über Unschuldige gebracht hat, so schildert, daß wir lebhaftes Mitleiden fühlen. Der gottlose bos= hafte Mensch wird frenlich badurch nicht gebeffert; aber die Menschlich= feit gewinnt doch daben, wenn er gehaßt und verabscheuet wird.

Aber nicht nur ganz verworfene, sondern auch sonst noch aute Men= Schen, konnen, durch Leidenschaften verleitet, oder aus Uebereilung, aus Vorurtheil und mancherlen Schwachheiten, andre Menschen elend machen. Nas Mitleiden, das wir daben em= pfinden, warnet und ernstlich, daß wir gegen solsche Schwachheiten auf auter hut fenen. Wird nicht ein Vater sich hüten, einer sonst liebens= wurdigen, aber von Bartlichkeit übereilten Tochter mit Sarte zu begege nen, wenn er das Mitleiden über fo mancherlen Jammer, das eine folche Harte über ganze Familien gebracht hat, gefühlt, wenn er g. B. Chakespears Romeo und Juliette vorstellen geschen? Welcher Jungling, wenn er nicht gang des Gefühls be-

\*) Od. L. II. Od. 18. vs. 26 ff.

raubet ist, wird sich nicht mit außerster Sorgfalt in Ucht nehmen, ein
zärtliches Mädchen, zu dessen Besitz er nicht gelangen kann, zur Liebe gegen ihn zu verleiten, wenn er das Mitleiden gefühlt hat, das Clementinens Wahnwitz in jedem nicht ganz unempfindlichen Herzen auf das lebhafteste erwetet?

Aus diesen und tausend andern Benspielen erhellet, was für gute Bürfungen aus dem Mitleiden durch die Werke der schonen Künste erfolgen können. Bielleicht wäre es auch möglich, harte und unempfindliche Seelen, die durch fremde Noth noch nie gerührt worden, durch solche Werke allmählig empfindsam zu machen. Was sie ben den verschiedenen mitleidenswürdigen Scenen des Lebens noch nicht gefühlt haben, könnte ihnen vielleicht durch recht lebhafte Schilderungen nach und nach fühlsbar werden.

Allein es verdienet auch angemerkt gu werden, daß das Mitleiden, wie alle fonst unmittelbar gute Leiden= schaften, schädlich werden kann, wenn es ju weit getrieben wird. Geiner Matur nach benimmt es immer ber Geele von ihrer Starfe. Mensch aber bekommt seinen Werth mehr von ben würkenden, als von den leidenden Kräften; man fann fehr mitleidig und im übrigen fehr wenig werth, und feiner, nur ein wenig Unftrengung ber Rrafte erfobernden, guten handlung fåhig fenn. Also könnte der übertriebene Sang gum Mitleiden in bloffe Weichlichkeit ausarten. Alledann wurde es auch ju nichts mehr dienen, als daß ber Mitleidige fich felbst durch feine Emvfindsamkeit elend machte. Wie es. ofte geschieht, daß Menschen vor alljugroßem Schmerzen elend werben, und gur Erleichterung ihres eigenen Elendes nichts mehr thun konnen: so kaun auch ber, den das Mitleiden niederdruft, in manchen Fallen bem

248

ner weitern Ausführung.

Elenden wenig Sulfe leiften. Und wie es nicht mehr heilfame Empfindsamteit, sondern hochsischadli= che Schwachheit ift, jede uns betreffende Beschwerlichkeit lebhaft zu fuhlen: so ist ein abnliches Gefühl für andre feine tugendhafte Regung. Das Mitleiden muß fich nicht auf geringe und in ihren Kolgen nubliche Ungemächlichkeiten, vielweniger auf blos eingebildetes Elend erftrefen. Warum wollte man g. B. mit Leuten, die harter Arbeit gewohnt find, die damit zufrieden, sich ihren täalichen Unterhalt dadurch schaffen, und zugleich nothwendige Geschäffte, berer Die Gefellschaft nicht entbehren fann, verrichten, Mitleiden haben? Ober warum sollte man weichliche Men= schen, die von jeder Beschwerlichkeit niedergedruft werden, durch Mitleiden noch zaahafter machen? Also gilt auch von diefer an fich liebens= würdigen Leidenschaft, was Aristo= teles mit Recht von allen sittli= chen Eigenschaften fodert, fie muß bas Mittelmaak nicht viel überschreis fen.

Mus biefen Betrachtungen über Die Ratur und die Kolgen des Mitleibens fann ber Runftler lernen, mas er in Absicht auf dasselbe zu thun hat. Will er Mitleiden erwefen, fo muß er das Elend, das unfre Em= pfindsamkeit reigen foll, lebhaft schilbern; fur die leibenben Perfonen muß er und einnehmen, muß ihre Unschuld, ihre Tugend, die ein beffers Schiksal verdiente, oder ihre Gelasfenheit und Geduld; daneben ihr Leiden, die Unmöglichkeit, daß sie sich felbst belfen, uns fühlen laffen; er muß uns belfen, uns felbft in bie Umstånde der Leidenden zu feten, da= mit wir alles recht fühlen; denn muß er bisweilen das Mitleiden felbst, bas er, ober andere ben diefer Ga= the schon fühlen, so lebhaft, als ihm möglich ift, ausdrufen; weil bieses

Mit reifer Ueberleaung hat der Kunftler zu bedenken, wohin das Mitleiden, bas er in und rege ma= chen will, abzielen konne, ober muffe. Werte, die auf blos vorübergehen= des unfruchtbares Mitleiden abzielen, in welchem Fall vielleicht die meisten Trauerspiele sind, so angenehm sie auch sonst senn mogen, sind von keiner großen Wichtigkeit, wo fie nicht durch Rebenfachen wichtig werden. Vorzüglich wahle der Runftler einen Stoff, wodurch er Mitlei= ben erwetet, beffen Burfungen, wie vorher gezeiget worden, heilfam find; wodurch er Abscheu Keindschaft gegen Grausamkeit, Bosbeit und gegen Laster, Kurcht vor Schwachheiten und Vergehungen, badurch andre elend werden konnen, auf eine dauerhafte Weise in die Ge. muther pflangen kann. Aber er hute fich, und ein blos eingebildetes Elend, als ein würkliches vorzustel= Er fodre nicht von uns, daß wir mit einem Ronig Mitleiben haben, der durch unverzeihliche Schwachheit darum sich unglüklich fühlt, weil er feine Reigung zu einer Buhlerin dem Besten des Staats aufzuopfern nicht im Stande ift. Dieses verdienet mehr unsern Unwillen, als unser Mitleiden. Er mache uns nicht weichherzig, wenn Cato den Untergang ber Frenheit nicht überleben will, und fich von dem weit größern Elend, der Schmeichler eines Inrannen, oder allenfalls auch nur der Zenge seiner handlungen zu fenn, durch einen frenwilligen Tod befrent; oder wenn ein rechtschaffener Mann, wie Phocion, ein Opfer der Inrannen wird, da sein Tod uns mit Hochach= tung für ihn erfüllet. Der held bedarf unsers Mitleidens nicht, und ben Eprannen verabscheuen wir, ohne

erst

erft durch diefes Mitleiden bagu vermocht zu werden.

### Mittelfarben.

(Mahleren.)

Man ift über die Bedeutung dieses Worts nicht überall einstimmig. Der Sr. von Sageborn merkt an, \*) daß Diejenigen ben Ginn beffelben zu fehr einschränken, die nur die Schatti= rungen, die zu den Salbschatten gebraucht werden, darunter verstehen, ba man auch in dem gangen Lichte Mittelfarben haben muß; er behnet auch die Benennung sogar auf die Karben aus, wodurch die Wurkung ber Wiederscheine besonders ausge= bruft wird. Rach diesen Beariffen gehort jede Farbe oder jede Tinte, Die aus Bereinigung zwener in eine ander übergehender Farben entsteht, oder derfelben zu Gulfe kommt, zu den Mittelfarben. Die Mittelfarben aber befommen nach ihrem Ur= sprung und ihrer Unwendung verschiedene Namen. In so fern fie aus gangen Farben burch Bermindrung ibrer Starte entstehen, werden fie gebrochene Karben genennt; und inbem sie zu Schattirungen zwischen Licht und Schatten gebraucht mer= ben, befommen fie ben Ramen der Halbschatten und der Zwischenfarben.

Ueberhaupt also gehören alle Tinten, wodurch die eigenthumliche Farbe eines Gegenstandes von dem höchsten licht allmählig abnimmt, es sen,
daß sie sich in ganzen oder halben.
Schatten verlieret, oder nur in eine
andere weniger helle Farbe herübergeht, zu den Mittelfarben. Man
sieht Röpse von Van Dyt, an denen
man keine Schatten wahrnimmt, ob
sie sich gleich vollkommen runden.
Diese Würfung ist eben sowol den
Mittelfarben zuzuschreiben, als die
ähnliche Bürkung, die durch Licht

und Schatten erhalten wird. Die meisten Farben also, die von dem Pinsel auf das Semählde getragen werden, sind Mittelfarben, und durch sie wird die wahre Haltung und Harmonie hervorgebracht. Die flache chinesische Mahleren unterscheidet sich von der unfrigen durch den gänzlichen Manael der Mittelfarben.

Einigermaßen konnte die Saltung ohne Mittelfarben, durch dunkele Schraffirungen erreicht werden, movon wir an vielen Ruvferstichen etwas Hehnliches feben. Aber die mahre Karbe der Natur, die wunderbare Harmonie, da aus ungabligen Tinten, beren jede ihre besondere Karbe bat, nur ein einziges warmes und buftendes Karbenkleid des Makenden entsteht, fo wie der liebliche Schmels und das Durchfichtige, woburch, wie haneborn fich gluflich ausdruft, \*) die Schatten gleichfam nur über bie Gegenstände schweben, biefes ift bie Burfung der Mittelfarben.

Also hangt die wahre Vollkom= menheit des Colorits gang von den Mittelfarben ab. Gie find es, die und in den schonften Gemablden ber Riederlander bezaubern, und uns vergeffen machen, daß wir ein Gemablbe feben. Dhne fie fann fein Gemablbe in Erfindung, Zeichnung und Unordnung groß fenn; fein aus ber Natur nachgeahmter Gegenstand aber fein mabres Unfehen befommen. Rur ein außerordentlicher Kleiß, ben viele an den hollandischen Mahlern zu verachten scheinen, von einem hochft empfindsamen Auge unterftust. führet gu ber Fertigfeit die mabren Mittelfarben ber Ratur ju entbefen, und die Gegenstände in der volltom= menen Farbung der Natur porgus stellen.

Nichts wurde vergeblicher senn, als den jungen Mahler durch Negeln D 5 in

<sup>\*)</sup> Vetrachtungen über die Mahleren E. 681.

<sup>\*)</sup> S. Vetrachtungen über die Mahles ren S. 302.

250

in der Runft der Mittelfarben unterrichten zu wollen. hat er das feine Gefühl, was dazu erfodert wird, so fann man ihm weiter nichts fagen, als daß ihm eine genaue Beobachtung ber Natur und der wunderbaren Werke der Riederlander empfohlen wird.

# Mittelstimmen.

(Mufil.)

Sind in einem Tonftut die Stimmen, welche außer bem begleitenden Basse den Hauptgesang durch harmo= nische Ausfüllungen begleiten. Denn in vielstimmigen Sachen, ba jebe Stimme ebenfalls eine hauptmelodie hat, wurde diefer Name unrecht den zwischen dem Baffe und dem Discant liegenden Stimmen gegeben werden. Die Mittelstimmen haben nie eine nach allen Theilen ausgear= beitete Melodie. Zwar ist es allemal ein großer Mangel, wenn fie gang ohne Gefang und fur fich bestehenden Ausbruk find; aber ihre Melodie muß sehr einfach senn, da= mit sie ben hauptgesang, ben sie aleichsam nur von weitem begleiten, nicht verdunkeln mogen.

Die Hauptmelodie ist allemal bas Wesentliche des Tonstüfe, \*) nach ihr der Baf, der die harmonie leitet; bie Mittelstimmen muffen aus der harmonie, oder Folge der Accor-De Die schiflichsten Tone gur Unterftukung des Gefanges nehmen. Sind sie selbst ohne alle Melodie und nur aus einzelen, zwar in ber harmonie richtigen, aber unter fich nicht zusammenhangenden Tonen gufammengefett; ift darin nichts von Saft und Rhythmus: fo leiften fie auch wenig Sulfe, und es ware in folchem Fall eben fo gut, bag die hauptftimme blos burch den Generalbaß begleitet murbe. Bu bem fommt noch, daß in solchem Falle diejenis

\*) G. Melodie.

gen, welche die Mittelstimmen fvielen, den Ausdruf des Stuts nicht empfinden, folglich nicht einmal, wie es senn sollte, ihn durch auten Vortrag unterstützen konnen.

Also ist nothwendia, daß jede Mit= telstimme einen mit der hauptmelodie im Charafter übereinstimmenden Gefang habe, ber hochst einfach fen. Mur da, wo die hauptstimme ent= weder paufirt, oder aushaltende Tone hat, ift den Mittelstimmen erlaubt, einige eigene Gate, ober Gedanken vorzutragen, wenn es nur auf eine Urt geschieht, bie bem Saupt= gesang feinen Abbruch thut. Man nimmt in die Mittelftimmen diejenigen zur vollen Harmonie gehörigen Tone, die weder der Bak noch die Hauptstimme baben. Aber einem beffern Gefang diefer Mittelstimmen zu gefallen, wird auch wol ein fol= cher Ton weggelaffen, und dagegen ein anderer verdoppelt. Dieses muß vornehmlich in Mittelstimmen, Die deutlich gehört werden, ben Leittonen, die darin vorkommen, beobach= tet werden. Darum ift in folgenden Benspielen



das erste und zwente, da das Subsemitonium in der Mittelstimme seinen naturlichen Gang über fich nimmt,

den benden andern, da die Tone mannichfaltiger find, vorzuziehen.

Es ift eine Hauptregel, daß die Mittelstimmen sich in den Schranken threr Ausdehnung halten, und nicht über die Hauptstimme in der Hohe heraustreten, weil diese dadurch wurde vordunkelt werden. Auch muß man sich nicht einfallen lassen, einen Gedanken in der Hauptstimme abzubrechen, und seine Fortsetzung einer Mittelstimme zu überlassen.

Ueberhaupt gehöret mehr, als bloffe Kenntniß der Harmonie, zu Verfertigung guter Mittelstimmen. Ohne
feinen Geschmat und scharfe Beurtheilung werden sie entweder zu einem die Melodie verdunkelnden Geräusch, oder zu einem gar nichts be-

deutenden Geklapper.

Die beste Würfung thun die Mittelstimmen, in denen die zur Vollständigkeit der Harmonie nothigen Tone auch zugleich eine singbare Melodie ausmachen. Um reinesten klinget die Harmonie, wenn die Tone in den Mittelstimmen so vertheilt sind, daß alle gegen einander harmoniren. So klinget & B.



weil hier wegen der an einander liegenden Tone f und g eine Secunde gehört wird. Unangenehm werden die Mittelstimmen, wenn die Harmonie, wie bisweilen in den Wersten großer Harmonisten, die gerne ihre Kunst zeigen wollen, geschieht, zu sehr mit Tonen überhäuft ist. Daher lassen bisweilen gute Melodissen in Arien, die vorzüglich einen gefälligen Gesang haben sollen, die

Bratsche mit bem Baß im Unisonus gehen. Wie die Mittelftimmen gu Arien zu behandeln senen, fann man am besten aus den Graunischen Opern sehen.

Reinen geringen Vortheil zieht man aus den Mittelstimmen in gewissen Stüfen daher, daß eine derselben die Bewegung richtig bezeichnet, wenn sie durch die Melodie, wie
ofte geschieht, nicht deutlich angezeiget wird. Davon giebt die Graunische Arie aus der Oper Cleopatra:
Ombra amata &c. ein schönes Venspiel. Die Hauptmelodie hat einsache außhaltende Tone, die den Gesang hochst pathetisch machen; die
Mittelstimmen aber geben die Bewegung an.

#### model.

(Baukunft.)

Die Ginheit, nach welcher in ber Baufunft die verhaltnigmäßige Groffe jedes gur Bergierung bienenden Theiles bestimmt wird. Indem ber Baumeister ben Aufrif gewisser Gebaude zeichnet, mißt er die Theile nicht nach der absoluten Größe in Kusmaak, sondern blos nach der verhältnismäßigen, in Modeln und bessen kleinern Theilen. Der Model ist nämlich keine bestimmte Große, wie ein Ruf, oder eine Elle, fondern unbestimmt, die gange ober halbe Dite einer Gaule. Ift die Gaule fehr hoch, und folglich auch sehr dif, so ist der Model groß; ist die Gaule flein, so wird auch der Model flein.

Vitruvius, und seinem Benspiel zusolge Palladio, Serlio und Stammozzi nehmen überall die ganze Dife der Saule; nur in der dorischen Ordnung nehmen die dren ersten die halbe Saulendike zum Model an. Wir haben, nach dem Benspiel vieler andrer, die halbe Saulendike durchsauß zum Model angenommen.

Da in jedem Gebäude Theile vorstommen, beren Grösse weit unter dem Model ist, so muß dieser in kleinere Theile eingetheilt werden. Die meisten Baumeister theilen ihn in 30 Theile ein, die sie Minuten nennen: wir folgen dem Goldmann, der den Model in 360 Theile eintheilt. Nach diesen Erläuterungen muffen alle Bestimmungen der Verhältnisse verstanden werden, welche in den, die Baukunst betreffenden Artikeln dieses Werks vorkommen.

Der Baumeister, welcher einen Plan macht, hat zwen Maakstabe, nach denen er sich richten muß, den, welcher die absoluten Großen angiebt, und der folglich nach Ruthen, Kuk und Roll eingetheilt ift, und benn ben, wodurch er die Berhaltniffe bestimmt, und der nach Modeln und deffen Theilen abgetheilt ift. Er muß also wiffen, den Modelmaakstab mit bem andern zu vergleichen. es ware einem aufgegeben, ein Gebånde von jonischer Art aufzuführen: der Plat, den es einnehmen soll, wird ihm gezeiget; er mißt denselben nach Muthen und Jug aus. Aus der Große dieses Plates wird auch die Hohe des Gebaudes von ihm derge= stalt bestimmt, daß es nach Maagge= buna seines Gebrauchs und des Pla= tes, den es einnimmt, wol propor= tionirt werde: die Hohe wird also zuerst nach Ruthen = und Fusmaaß be= stimmt, und baraus muß hernach die Groke des Models heracleitet merben.

Man nehme an, ber Baumeister habe gefunden, daß sein Gebäude von einer durchgehenden jonischen Ordnung, von der Erde bis oben an den Kranz, 60 Fuß hoch seyn musse. Um nun die Zeichnung machen zu können, muß er nothwendig einen Maaßtab nach Modeln haben, folglich muß er wissen, wieviel Fuß und Zoll der Model sey. Er weiß, daß die ganze Ordnung vom Kuß der Saule

bis oben an den Kranz 21 Model senn muß;\*) mithin mussen 60 Fuß 21 Model geben, wenn namlich die Sallen mit ihren Füßen gerade auf dem Boden stehen. In diesem Fall also nimmt man den 21sten Theil von 60 Fuß, das ist, 2 Fuß 10 Zoll 32% Lin. für den Model. Dieraus ist offenbar, wie in andern Fällen zu verfahren wäre.

Wollte man bem Gebaube einen durchlaufenden Kuß von 6 Kuß hoch geben, und die Gaulen erft auf diefen guß stellen: fo wurde die Gaulenordnung nur noch 54 Huß hoch werden; mithin ware aledenn ber Model nur der 21ste Theil von 54 Fuß oder 2 Fuß 5 & Zoll. Wollte man noch überdem die Gaulen auf Caulenftuble stellen, und diefen 4 Model geben: so ist flar, daß die gange Sohe der Ordnung alsdenn von 25 Modeln mußte genommen wer= Mithin ware in diefem Kall ein Model der 25ste Theil von 60 oder von 54 Fuß.

Vignola, der jeder Saulenordnung ihre eigene Hohe giebt, findet den Model auf folgende Weise. Er theilt die ganze Hohe in 19 Theile. Davon nimmt er 4 Theile zum Postament, 3 zum Gebälte und die übrigen 12 für die Saule. Will man kein Postament haben, so wird die ganze Hohe in fünf Theile getheilt, davon einer zum Gebälte, und vier zur Saule gerechnet werden. Woben aber offenbar ist, daß das Verhältniß des Gebältes zur Saule in den zwen Kallen nicht dasselbe bleibet.

Dieses gilt nur von den Gebäuden von einer einzigen durchgehenden Ordnung. Sollen zwen oder mehr Ordnungen auf einander kommen, so hat nothwendig jede Ordnung ihren besondern Model. In zwen auf einander stehenden Ordnungen nuß der Model der obern zu dem Model ber

untern,

<sup>\*)</sup> G. Saulenordnung.

untern, auf welcher jene steht, sich verhalten, wie die Dike des untern Stammes zu der Dike des eingezogenen Stammes. \*) Alsdenn wird die Berechnung des Models etwas schwerer. Ein Benspiel aber kann hinlänglich senn, die Art dieser Berechnung zu lehren.

Lagt und feten, es muffe ein Gebaude 100 Fuß hoch, von zwen über einander fiehenden Ordnungen, einer niedrigen und einer hohen, aufgeführt werden, und tie Caulen follen auf Postamenter von vier Modeln fom= men. Auf diese Art wird die gange Sohe ber untern niedrigen Ordnung 24 Model, der hohern aber 28 Mobel fenn. \*\*) Mithin muffen die 24 Model der niedrigen und die 28 Mo: bel der hohern Ordnung hundert Jug ausmachen. Allein baben muß auch biefe Bedingniß fatt haben, daß die obern Model zu den untern fich verhalten wie 4 gu 5. Denn so verhalt fich die untere Dife der niedrigen Caule ju der obern Dife. Benn man alfo fur den untern Model x fe-Bet, und fur den obern y, so muffen diefe bende Bedingniffe erfullt werben:

1. bag x : y = 5 : 4. 2. bag 24 x + 28 y = 100.

Daher findet man x oder den untern Model 2 38 Fuß; den obern aber 1 Fuß und  $\frac{2}{29}$ . Diesemnach wurde das untere Geschoß 24 mal 2  $\frac{2}{38}$ , oder 51  $\frac{2}{29}$  Fuß, das obere 48  $\frac{8}{29}$  Fuß

hoch werden.

Wiewol der Model keine bestimmte Große, hat, so hat man doch noch kein so großes Gebäude gesehen, desen Model über vier Fuß, noch ein so kleines, dessen Model unter einem Fuß gewesen wäre. Uußer dem Model, wodurch die Verhältnisse der Haupttheise bestimmt werden, giebt es noch einen andern, der bloß zur Verzierung der Thuren und Fenster

\*) S. Ueberstellung. \*\*) S. Saulenordnung. gebraucht wird. Sind an diesen Deffnungen Saulen, so wird der Model, so wie der Hauptmodel nach der Saulendike genommen. Werden aber diese Deffnungen blos nit Einfassungen verzieret, so kann füglich die Hohe des Gesimses zum Model genommen werden.

#### Modell.

(Zeichnende Runfte.)

So nennet man die Person, welche in Zeichnungsschulen von dem Meis fter berfelben, natend und in einer von ibm gewählten Etellung bingestellt wird, bamit bie Schiller barnach zeichnen konnen. Doch wird der Rame bisweilen auch andern aus Thon, Gnps, oder einer andern Materie gebildeten Figuren oder Formen gegeben, nach welchen ein Werf gezeich= net, oder gebildet wirb. Menn pon Mahleracademien die Rede ift, fo be= deutet Modell insgemein einen lebendigen Menschen, der wegen feiner Schonheit und gutem Verhaltnif aller Gliedmaagen ben Rachzeichnern gum Mufter bienet. Modelliren nennt man Formen aus Wachs oder Thon bilden, welche hernach zu Mus. stern dienen. Wenn namlich der Bilohauer ein Berf von Solz, Stein oder Metall verfertigen foll, fo fann er nicht wie der Mabler fich mit ei= ner davon gemachten Zeichnung, in welcher die Gedanken entworfen, und allmählig in völliger Reife vorgeftellt werden, behelfen; er muß nothwens dig ein seinem fünftigen Werk abnli= ches und würklich forperliches Bild vor sich haben. Dieses wird von eis ner gemeinen, gaben und weichen Materie gemacht, damit man mit Leichtigkeit so lange baran andern, davon wegnehmen, oder dazu seken konne, bis man das Bild so hat, wie es die Phantasie, ober die Natur, dem Runftler zeiget. Erft, wenn bas Modell vollkommen fertig ift, nimmt

ber Bilbhauer den Marmor zur hand, ben er so genau als möglich nach feinem Modell aushaut. Das Mobelliren ift alfo dem Bilbhauer eben fo nothwendig, als das blofe Zeich= nen dem Mahler. Aber in gar viel Rallen ift es auch diesem bennahe unentbehrlich. Es tommt ihm nicht nur in einzelen Riguren, fondern vor= nehmlich ben Gruppirung berfelben und zur genauen Beobachtung bes Lichts und Schattens, auch der Perfpeftib febr zu ftatten, wenn er feine Riguren in den Stellungen, die er ihnen zu geben gedenkt, modelliren, und denn in Gruppen nach der ihm gefälligen Anordnung vor fich setzen fann. \*) Es ift beswegen ben Un= fångern ber Mahleren fehr angura= then, daß fie mit der Zeichnung auch das Modelliren lernen, wovon verschiedene große Mahler guten Vor= theil gezogen haben.

# Modulation.

(Mufif.)

Das Wort hat zwenerlen Bedeutung. Ursprunglich bedeutet es bie Art eine angenommene Tonart im Gefang und der harmonie zu behandeln, ober die Art der Folge der Accorde pom Unfange bis jum Schluß, ober zur volligen Ausweichung in einen andern Ton. In diesem Sinn braucht Martianus Capella das Wort Modulatio; und in diefem Sinne kann man pon ben Rirchentonarten fagen, jede habe ihre eigene Modulation, das ift, ihre eigene Urt fortzuschreiten, und Schlufe zu machen. Gemeini= alich aber bezeichnet man dadurch die Runft, den Gefang und die harmonie and dem Hauptton durch andre Tonarten vermittelst schiklicher Ausweis dungen durchzuführen, und von denfelben wieder in den ersten, Hauptton, darin man immer bas Donftut fchließt, einzulenken.

\*) S. Anordnung I Th. S. 87.

In gang furgen Tonftufen alfo, die durchaus in einem Ton gesetzt find, oder in langen Stufen, da man im Anfang eine Zeitlang in dem haupttone bleibet, ehe man in andre auß= weichet, bestehet die gute Modulation darin, daß man mit gehöriger Mannichfaltigkeit den Gefang und die Harmonie eine Zeitlang in dem ange= nommenen Tone fortsete, und am Ende darin beschließe. Dieses erfo= bert wenig Runft. Es fommt blos darauf an, daß gleich im Anfange der Ton durch den Klang seiner we= fentlichen Saiten, der Octav, Quint und Terz dem Gehör eingepräget werde; hernach, daß der Gefang, fo wie die Harmonie, durch die verschie= denen Tone der angenommenen Tonleiter durchgeführt, hingegen feine derfelben fremde Tone, weder im Gesang noch in der Harmonie, gehört werden.

Daben ist, aber eine Mannichfaltigkeit von Accorden nothwendig, damit das Gehör die nothige Abwechslung empfinde. Man muß nicht, wie
magere Harmonisten thun, nur immer sich auf zwen oder dren Accorben herumtreiben, oder in Versetzungen wiederholen, vielweniger, ehe
das Stut oder der erste Abschnitt zu
Ende gebracht worden, wieder in den
Hauptton schließen, und dadurch auf
die Stelle kommen, wo man anfänglich gewesen ist.

Die Regel, daß man nur folche Tone hören lasse, die der angenommenen Tonleiter zugehören, darf auch eben nicht auf daß strengste beobachtet werden. Es geht an, daß man, ohne den Ton, darin man ist, zu verlassen, oder daß Gefühl desselben auszulöschen, eine ihm fremde Saite berühre. Aber es muß nur wie im Worbengang geschehen, und man muß sie sogleich wieder verlassen. Man könnte in C dur, anstatt also zu moduliren,



auch wol auf folgende Weise fort-



ohne daß durch die zwen fremden Tone, die hier gehört werden, das Gefühl der Tonleiter C dur ausgelöscht
würde. Nur müssen nicht solche
fremde Tone genommen werden, die
der Tonleiter völlig entgegen sind,
wie wenn man in C dur Cis oder Dis
hören ließe; denn dadurch würde sogleich das Gefühl einer sehr entsernten Tonart erwelt werden.

Man fann auf biese Weise ganze Stufe, ober Abschnitte von zwolf, sechszehn und mehr Takten machen, ohne langweilig zu werden. \*) Dieses sen von der Modulation in einem Ton gesagt.

Die andere Art, ober bas, was man insgemein durch Modulation verstehet, erfodert schon mehr Kenntniß der Harmonie, und ist größern Schwierigkeiten unterworfen. Es ist kein geringer Theilder Wissenschaft eines guten Harmonisten, langeren Stuken durch öfteres Abwechfeln des Tones eine Mannichfaltigkeit zu geben, woben keine Harte, die aus schnellen Abwechslungen entssteht, zu fühlen sen. Dieser Punkt

verbienet demnach eine genauere Betrachtung.

Von der Nothwendiakeit, in langern Stuten Gefang und Sarmonie durch mehrere Ione hindurch zu fuh= ren, zulett aber wieder auf den erften Hauptton zu kommen, und von den Ausweichungen und Schlugen, modurch diese Modulation erhalten wird, ift bereits in einem andern Artifel gesprochen worden, \*) ben Unfanger hier vor Alugen haben muffen. Dort ift auch gezeiget worden, wie die verschiedenen Tone am naturlichsten und ungezwungenften auf einander folgen konnen, und wie lange man sich ohngefahr in jedem neuen Ton aufhalten konne, ohne sich gang in ber Modulation zu verirren. Aber man muß wol merken, daß jene Regeln nur gelten, in fo fern es um einen gefälligen und wolfließenden Gefana ju thun ift. Der Ausbruf und bie Sprache ber Leibenschaft erfodern ofte ein gang anderes Verfahren. Wenn sich die Empfindung schnell wendet, so muß auch der Ton schnell abwechseln. Alfo bleibet uns hier noch übrig, von ben allgemeinen Regeln ber guten Modulation gu fprechen.

Sie ist nicht in allen Arten der Tonstüfe denselben Regeln unterworsen. Das Necitativ erfodert meisstentheils eine ganz andere Modulation, als der eigentliche Gesang; die Tanzmelodien und die Lieder sind in der Modulation sehr viel eingeschränkter, als die Arien, und diese mehr, als große Concerte. Also fommt ben der Modulation die Natur des Stüts und besonders seine Länge zuerst in Betrachtung. Hernach muß man auch bedenken, ob die Modulation blos eine gefällige Mannichfaltigkeit und Abwechslung zur Absicht habe,

oder

<sup>\*)</sup> Man sehe was hierüber in dem Artikel Sortschreitung angemerkt worden.

<sup>\*)</sup> S. Art. Ausweichung.

ober ob fie jur Unterftütung bes Aus= druks dienen soll. Dergleichen Betrachtungen geben bem Tonseter in. befondern Kallen die Regeln feines Verhaltens an, und zeigen ihm, wo er weiter von dem Hauptton auß: schweifen konne, und wo er sich im= mer in seiner Nachbarschaft aufhalten muffe; wo er schnell und allen= falls mit einiger Härte in entfernte Tone zu gehen hat, und wo seine Ausweichungen sanfter und allmählig senn sollen. Lauter Betrachtun= gen von Wichtigkeit, wenn man ficher senn will, für jeden besondern Fall die beste Modulation zu wah= Ien.

Durch die Modulation kann der Ausdruk sehr unterstütt werden. Stuten von fanftem und etwas ruhigem Affekt muß man nicht so ofte ausweichen, als in denen, die un= geftumere Leidenschaften ausdrufen. verdrießlicher Empfindungen pertragen und erfodern fogar eine Modulation, Die einige Sarte hat, da ein Eon gegen ben nachsten eben nicht allzusanft absticht. Wo alles, was jum Ausdruf gehoret, in der groß= ten Genauigfeit beobachtet wird, da follte auch die Modulation so durch den Ausdruf bestimmt werden, daß jeder einzele melodische Gedanke in bem Ton vortame, der fich am besten fur ihn schifet. Bartliche und schmer; hafte Melodien, sollten sich nur in Molltonen aufhalten; die muntern Durtone aber, die in der Modulation des Zusammenhanges halber nothwendig muffen berührt werden, follten gleich wieder verlaffen wer= ben.

Es ist einer der schweresten Theile der Runst, in der Modulation untabelhaft zu senn. Deswegen ist zu bedauern, daß die, welche über die Theorie der Runst schreiben, sich über diesen wichtigen Artikel so wenig ausdehnen, und genug gethan zu ha-

ben glauben, wenn sie zeigen, wie man mit guter Urt von dem Hauptstone burch ben ganzen Zirkel der 24 Tone herumwandeln, und am Ende wieder in den ersten Ton einlenken solle. Die Duette von Graun konnen hierüber zu Mustern dienen.

## Monochord.

(Musik.)

Gin Inftrument von einer einzigen Sante mit einem beweglichen Steg und mit Eintheilungen, wodurch man sehen kann, wie der Ton der Sante nach Berhältniß ihrer ab = und zuneh= menden Lange hoher oder tiefer wird. Die Alten nannten diese Sante ben Canon. Man macht die Monochor= de bisweilen von dren oder vier San= ten, damit man nach genau abgemes= fener Lange jeder Sante den Grund= ton mit seiner vollen Harmonie auf dem Instrument haben konne. sern Klanges halber wird daffelbe hohl, mit einem Refonangboden, und mit Taften zum Anschlagen der San= ten gemacht.

Wiewol in der Musik das Gehor in Absicht auf den Wolklang der eingige Richter ist, auch vermuthlich alle alten und neuen Tonleitern und Temperaturen, in fo fern die Inftrumente würklich darnach gestimmt find, blos durch das Gehör gefunden worden: so muß sich dadurch Niemand verführen laffen, zu glauben, daß die mathematische Bestimmung ber Intervalle, die das Monochord an bie hand giebt, etwas unnutes fen. Sie leitet nicht nur auf die Entdefung der wahren Urfachen aller Har= monie, \*) sondern dienet auch noch zu verschiedenen nütlichen Beobachtungen, wie wir bald zeigen werben; besonders wenn man ein Monochord hat, auf welchem die Santen durch Sewichter konnen gespannt werden.

\*) G. Confonang.

Man sielle sich vor ABCD sen der Raften zu einem Monochord, ab, cd, ef, gh senen vier



gleich lange und gleich stark gespannte Sapten; bb', d d', ff', hh', seven die Tasten, vermittelst deren die Sapten durch Federn oder Hämmerchen können in Rlang gesest werden; ik und lm seven Schieber, an den Enden k und m mit Stägen versehen, so daß von dem Anschlagen der Tasten d d' und f f', von rywepten und dritten Sapte nur die Längen k d und m f klingen; endlich sey auch ben n genau auf der halben Länge der vierten Sapte, ein Stäg gesest, so daß nur die halbe Sapte n h klinge.

Um nun den Gebrauch eines folchen Monochords zu begreifen, ift vor allen Dingen zu merken, daß die Tone folcher gleich diken und gleich gespannten Santen um so viel höher werden, als die Santen in der Länge abnehmen. Man sehe, die Santen

Dritter Theil.

ab, cd, ef und gh fenen alle ini Unisonus gestimmt, und geben ben Ton an, der gemeiniglich mit bem Buchstaben Cbezeichnet wird. Burbe man nun auf einer Sante gh den Stag gerade auf der Salfte der Sans te in n fegen, fo murde die halbe Santen h den Ton e, Die Detave von C angeben; und wenn der Schieber 1m fo weit eingeschoben wurde, daß m f gerade 3 der ganzen länge ber Cante ef ober a b mare, fo gabe bie Sante m f die reine Quinte von C oder G; und wenn i k fo weit einge= schoben wurde, daß die Lange k d genau 4 ber gangen Cante mare, fo gabe k d die reineste große Ters von Bequemer für den würklichen Gebrauch ware es, wenn die vier les bigen Santen, ehe bie Stage baran fommen, so gestimmt waren, daß ber Ton der erstern a b, eine reine Octave tiefer, als die Tone der dren andern ware.

Diefes vorausgefett, fann man leichte feben, wie ein folches Inftrument gur Prufung einer Temperatur könne gebraucht werden. Ein Bens spiel wird die Sache am besten er= Gesetzt also, man wollte läutern. bie Birnbergerische Temperatur prufen, nachdem man sie einmal durch Zahlen nach ben gangen ber Santen ausgedruft hat. \*) Da die Reinigfeit der Harmonie hauptsächlich auf ber Beschaffenheit des Drenklanges beruhet, indem die Consonangen die wenigsten Abweichungen von der pollfommenen Reinigfeit vertragen: fo ist es hinlanglich, um eine Temperatur zu prufen, wenn man alle barin vorkommende Drenklange durch das Gehor beurtheilet Denn wenn Diese gut consoniren, so ist gewiß auch bie gange Temperatur gut.

Zuvorderst also suche man alle barin vorkommende fleine und große Terzen heraus, und bezeichne sie burch

\*) S. Temperatur.

3

die ihnen zukommende Zahlen, als fleine Tergen: C-bE, 37, Cis-E, 1924, Fis-A, 135, A-c, 161, E-G, 5; aroge Terjen: C.E, 4, B-d, 64, E.Gis,  $\frac{404}{512}$ , F-A,  $\frac{128}{161}$ , A-Cis,  $\frac{13041}{16384}$ ; bernach auf gleiche Weise die Quinten, beren in diefer Temperatur viererlen vorkommen, namlich C-G, 3; D-A,  $\frac{108}{161}$ ; A-e,  $\frac{161}{240}$ , und Fis-Cis, 10935. Hierauf trage man auf bem Monochord långst der zwenten Sante c d, alle kleinen und großen Terzen auf; das ist, man trage von d nach k, 27, von der gangen lange der Say= te c d; bernach nach k' trage man 1924 von ber gangen Lange; nach k", 161 derselben Långe und so fort, bis man gar alle großen und fleinen Tergen langst ber Sante c d hat. eben diese Weise tragt man die Duin= ten långst der Sante e f auf.

Um nun die Temperatur auf die Probe zu segen, so darf man nur die Drenklänge aller 24 Tone durch das Gehor prufen. Man fangt von Cour an, schiebet ik fo, daß der Steg k auf dem Punkt der Eintheilung & ftehe, 1 m schiebet man auf den Punkt 3, so hat man den vollkommen reis nen großen Drenklang von C. Sierauf nehme man Cis dur, und schiebe ju dem Ende i k auf die Eintheilung 54, 1 m aber lasse man auf 3 stehen, fo hat man einen Drenklang, ber bem von Cis dur vollig abnlich ift. Schiebet man nun wechselsweise i k auf 4, und denn auf §4, so wird ein feines Gehör bald fühlen, in wie weit im lettern Kalle, wenn er fo= gleich auf den ersten folget, die Sar= monie noch aut sen. So kann man durch alle 24 Tone verfahren.

Man kann also jede Tonleiter, und jedes einzele Intervall nach den auf das genaueste bestimmten Verhältnissen, auf das Monochord tragen, und denn an dem Gehör prüfen. Angeshende Sänger könnten es brauchen, um Ohr und Rehle zu gewöhnen, die verschiedenen Intervalle auf das ges

naueste zu treffen. Denn es ist doch fein Intervall, die Octave ausgenommen, das blos durch das Gehör in der hochsten Reinigkeit konnte gestimmt werden.

## Moral.

(Schöne Künste.)

Gine Vorstellung aus der Classe der fittlichen Wahrheiten, ober Lehren, in so fern sie durch ein Werk der Runft, als durch ein Bild, anschauend erkennt wird. Go ist die Lehre der afopischen Fabel die Moral berfelben; die Kabel selbst das Bild, wodurch sie anschauend erkennt wird. So hat auch die sittliche Allegorie und jedes fittliche Sinnbild seine Moral. Es hat Runstrichter gegeben, welche die Epopoe als ein sittliches Vild ansehen, das seine Moral hat; ber Pater Le Bosså hat behauptet, bie Mias fen blos ein Bild, an bem verbundete Furften lernen follen, wie nothig ihnen die Gintracht ift. Mit eben so viel, ober noch mehr Recht hatte er sagen konnen, die Moral dieses Gedichts sen der San: Quid. quid delirant reges, plectuntur Achivi; und wenn die Epopoe auf eine Moral abzielen follte, so muß. te die Tragodie derfelben Regel uns terworfen fenn. Das hieße mit ge= waltigem Aufwand verrichten, was durch unendlich einfachere Mittel gu bewerkstelligen ware. Wir haben schon anderswo \*) angemerkt, daß nicht einmal jede asopische Fabel eine Moral enthalte.

# Moral; Moralisches Ge-

(Mahleren.)

Unter biefem Namen verftehen wir ein Gemahld von der hiftorischen Gat.

\*) G. Sabel ajop.

ung, das nämlich handelnde Perfo. ien vorstellt, woben der Mahler die ibsicht hat, durch das Besondere, vas er vorstellt, dem Verstand etwas Magemeines zu fagen. Bon diefer let sind Hogarths Rupfer, die den Litel the Harlots progress führen. Der historienmahler hat seinem Beuf genug gethan, wenn er das Beondere mit der vollen Kraft, die dar= n liegt, vorstellt; der Mahler der Moral aber muß überdem noch durch ein Gemählbe den Uebergang von em Befondern auf das Allgemeine peranlassen. Wenn jener einen beannten, für fein Vaterland fferben= en Helden so mahlt, daß jeder ihn rtennet, feine Großmuth bewundert, ind mit Ehrfurcht und Liebe für ihn rfullt wird, so hat er alles gethan, vas man von ihm fodern konnte; sieser, der sich vorgesett hätte, durch in ahnliches Gemahld uns die Wahr= seit empfinden zu machen, es fen übmlich und angenehm fürs Vater= and zu fterben, mußte noch mehr bun, um ficher zu fenn, bag biefer Bedanke durch das Gemähld in uns rwekt wurde, und daß wir ihn lebjaft fühlten. Doch giebt es auch distorien, die unmittelbar lehrreich ind, wenn sie blos rein bistorisch sehandelt würden. Go find der Inann, Dionysius, wie er in Corinth inter den gemeinen Burgern ohne Ehre und Unsehen herumwandelt, der aar mit Schulhalten fein Brod verdienet; und C. Marius, wie er iuf dem Schutt von Carthago von illen Menschen verlaffen figet, große Benfviele, aus benen jederman foleich die darin liegende Lehre zieht. Joch könnte der Mahler die Vorstel= ung davon durch wol ausgesonnene lufaße weit rührender machen. es muß allemal die Hauptabsicht des noralischen Gemabldes fenn. onnten in dem ersten der benden an= eführten Benspiele in dem Gemabld in paar Versonen eingeführt werben,

davon die eine mit viel bedeutender Gebehrde der andern den erniedrigten Tyrannen zeigte; die andre aber ihre Bewundrung über diesen außerors dentlichen Fall mit redender Gebehrs de und Miene zu verstehen gabe.

Der hiftorienmahler muß feinen Inhalt aus der Geschichte nehmen; aber für die Moral kann er erdichtet fenn, und da fann der Mahler ohne Unschiklichkeit auch allegorische Wes fen mit einmischen, wo nicht die Vorstellung schon an sich selbst hinlangs lich spricht, wie in den angeführten Rupferstichen des Hogarths, und in ben anderswo \*) erwähnten schonen Zeichnungen des hrn. Chodowieczty. das Leben eines Mannes nach der Welt, betitelt. Unftatt der Allegorie fann eine wol angebrachte Aufschrift bie Deutung der Moral anzeigen. Durch eine folche wird das berühmte Arkadien des Poufins zur Moral. \*\*)

Es ware zu wunschen, daß Runft. ler und Liebhaber ihre Aufmerksam= feit auf diese Gattung richteten, ba= mit man anstatt ber ewigen Wiederholungen mythologischer Stufe, ober sonst unbedeutender biblischer Geschichten, etwas bekäme, woben ber Mahler mehr, als bloße Kunft zu zeigen, und der Liebhaber mehr als blos Zeichnung und Colorit ju bewundern hatte. Michts beweift mehr die Armuth des Genies der Mabler, und den Mangel des Geschmafs der Liebhaber, als die Sammlungen biftorischer Gemablde und Rupferftiche. Wie selten sind nicht darin die Stufe, die fich durch einen wichtigen Inhalt empfehlen? Ich bin mir felbst mit Zuverläßigkeit bewußt, daß eine schon gezeichnete Figur, und Sarmo= nie der Farben, einen farten Eindruk auf mich machen: bennoch fann ich nicht fagen, baß diefer Reis jemals hinlanglich gewesen ware, selbst in

\*) G. Mahleren.

\*\*) S. Aufschrift.

ben prächtigsten Bilbergallerien mich vor dem Ueberdruß zu verwahren, den das Leere und Gedankenlose des Inhalts des größten Theiles der Historien verursachet. Und leider! ist es mir mehr als einnial in Kirchen nicht besser geworden.

Wurde man anstatt der heidnischen Mnthologie und der christlichen Les genden gute fittliche Gemahlbe feben, was fur gute Gindrufe tonnte man nicht daber erwarten? Un Stoff fann es bem Runftler, ber ein Mann pon Nachdenken ift, nicht fehlen. Die heilige und weltliche Geschichte, Die Schauspiele, die Berfe der epi= schen, bramatischen und Inrischen Dichter, die asopische Fabel, das tagliche Leben, alles dieses ift reich an einzelen Fallen, die burch ein Bort, ober durch einen Rebenumffant gu allgemeinen Lehren werden konnen. Bas fur ein Benfpiel fur einen Inrannen, wenn Dionysius sich von feinen Tochtern den Bart muß abbrennen laffen, weil er fich vor dem Meffer, felbst wenn es in ben Sanben feiner eigenen Rinder mare, furch-Was fur eine Lehre, wenn Damocles in der größten herrlichfeit ein an dunnen-Saden aufgehangenes Schwerdt über feinem Ropfe fieht, und darüber alle vor ihm liegende Guter vergift?

Otto Vanius hat Denkbilber, aus Horagens Gedichten gezogen, herausgegeben, deren Erfindung größtentheils sehr elend ist; und doch ist der Dichter sehr reich an moralischen Gesmählben, die wol verdienten, von einem Chodowieczky herausgezogen zu werden. Was für ein fürtreffliches Gemählbe von der gottlosen Härte eines mächtigen und zugleich geizigen Mannes könnte nicht aus folgender Stelle gezogen werden?

Quid quod usque proximos Revellis agri terminos et ultra

Limites Clientum

Salis avarus? Pellitur paternos

In sinu ferens Deos,

Et uxor et vir, fordidosque natos. \*)

Wie wollte man die Schändlichkeit der Gewinnsucht besser mahlen, als in einer Moral nach folgender Erfindung des Plautus.

- Nam si facrificem summo

Atque in manibus exta teneam ut
porrigam; interea loci

Si lucri quid detur, potius rem divinam deseram. \*\*)

Un wichtigem Stoff zu solchen Gemählben find alle gute Poeten reich; wenn nur die Rünftler sie in der Absicht, Gebrauch davon zu machen, lesen wollten.

## Motette.

(Musik.)

Ein Singestüf zum Gebrauch des Gottesdienstes, das insgemein ohne Instrumente durch viele Stimmen aufgeführt, und nach Fugenart beshandelt wird. In Deutschland wird dieser Name vorzüglich den Stüfen gegeben, welche über prosaische Texte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, gesetzt worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankreich wird jedes Kirchenstüf über einen lateinischen Text eine Motette genennt.

# Mosaisch.

(Mahleren.)

Eine Art Mahleren, bie aus Aneinandersetzung kleiner Stuke, gefärbter Steine oder gefärbter Gläser gemacht wird. Wenn man sich vorskellt, daß ein etwas großes Gemählde durch feine, in die Länge und queer über dasselbe gezogene Striche in sehr kleine Viereke getheilt sen, so begreift man,

<sup>\*)</sup> Od. L. II. 18.

<sup>\*\*)</sup> Pfeudol.

man, daß jedes diefer Vierete feine bestimmte Karbe habe, und bas gan= ze Gemabld kann als ein ftufweiß aus diefen Viereten jufammengefet= tes Werk angesehen werden. Getet man nun, daß ein Runftler einen bin= tanglichen Vorrath folcher Vierete bon Stein ober Glas gefchnitten, nach allen möglichen Farben und beren Schattirungen vor fich habe, bak er sie in der Ordnung und mit den Karben, die fie in jenem durch Etriche eingetheilten Gemablbe haben, vermittelft eines feinen Ruttes genau aneinandersete, so hat man ungefähr die Vorstellung, wie ein mosaisches Gemahld verfertiget werde, und wie überhaupt ein Gemablbe auf biefe Weise copirt werden tonne. Frenlich wird ber, welcher fein feines, auf diese Weise verfertigtes Werk gesehen hat, fich nicht vorstellen konnen, baff sie in der Vollkommenheit und Schonheit gemacht werden, die ihnen in einer geringen Entfernung des Auges das Ansehen würklicher mit dem Pinfel gemachter Gemablbe giebt. Go weit ist aber die Runst ber mosaischen Arbeit gegenwärtig gestiegen, daß das Aluge auf biefe Beise damit getäuscht wird.

Der Ursprung bieser Gattung ber Mahleren fällt in das höchste Altershum; und man hat Gründe zu vernuthen, daß die alten Perser, \*) der die noch älteren Babylonier, das ilteste uns bekannte Volk, ben welchem Ruh und Reichthum die Pracht n Gebäuden veranlasset hat, die Erzinder derselben sepen. Vielleicht ist dieses sogar die älteste Mahleren, voraus die eigentliche Mahleren erst tachher entstanden ist. Die Menschen

haben ein natürliches Wolgefallen an schönen Karben und deren mannichfaltigen Zusammensekung. Bolfer. denen man noch den Namen der Wils ben giebt, verfertigen zu ihrem Dut Arbeiten von bunten Federn und Duscheln, die blos wegen der Schonheit der Karben von ihnen hoch geschätt Da bat man ben erften Reim der Mahleren durch Zusammen-In dem Drient, wo die Ratur den Reichthum der Farben in Steinen vorzualich zeiget, scheinet ber Einfall, durch Uneinandersetzung folcher Steine bas zu erhalten, mas ber Amerikaner burch Zusammensegung schoner Rebern erhalt, bem mußigen Menschen naturlicher Weise gefommen zu fenn.

Vermuthlich wurden folche Steine querft jum Schmut, als Juwelen gusammengesett: wovon wir an dem Bruftschild des oberften Priefters ber Ifraeliten ein fehr altes Benspiel ha= Nachdem die Bracht auch in ben. bie Gebaude gefommen, wird man die Bande, die Defen und Aufboden der Zimmer mit bunten Steinen ausgelegt haben. Mit ber Beit verfeinerte man die Arbeit, und man verfuchte auch, Blumen und andre na= turliche Gegenstände durch diefelbe nachzuahmen, und so entstund all= mablig die Runft der mofaischen Mahleren, die hernach durch Erfindung des gefärbten Glases vollkommener geworden.

Wie dem sen, so ist doch dieset gewiß, daß nicht nur die alten morgenlandischen Bolker, sondern auch die Griechen, und nach ihnen die Romer, wielerlen Werke dieser Art verfertiget haben. Unter den Ueberbleidseln des Alterthums besitt die heutige Welt noch verschiedene mosaische Werke von mancherlen Art, davon einige eine noch etwas rohe, andere eine schon auf das hochste gestiegene Kunst an-

. N.3

zeigen.

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber Joh. Alex. Furietei de Musicis. Romæ 1752. 4to. in: aleichen die Nachricht von mosaischen Gemählden in Köremons Natur und Kunst in den Gemählden 2c. im II. Theil, auf der 38% u. ff. S.

zeigen. \*) Bu biefen lettern rechne ich einen Stein, oder vielmehr eine antife Pafte, die mir ber ipige Befißer derfelben, herr Cafanova in Drefiden, gezeiget, und beren auch Mintelmann gebenft. \*\*) Werk ift aus durchsichtigen Glasftuken zusammengesett, zeiget aber nicht bie geringste Spur von Fugen, fondern die Stufe find an einander geschmolzen, und mit fo feiner Runft, daß man es fur ein Werk des feine= ften Pinfels halten wurde, wenn nicht die Durchsichtigkeit des Glases die Gattung der Alrbeit deutlich zeigte.

Db man alfo gleich aus dem 211terthum fonst feine mosaischen Bemählde vorzeigen kann, die denen, die gegenwärtig in Rom verfertiget werden, nur einigermaaßen zu ver= gleichen waren, fo beweifet jene Pasterschon hinlanglich, wie hoch die Runft in diesem Stut ben den Alten gestiegen sen. Souft find die meisten antifen mosaischen Arbeiten aus vierekigten Stuken noch etwas nachläßig zusammengesett, so daß merkliche Jugen zu sehen find. Gegenwärtig ift diese Runft in Rom zu einer bewundrungswurdigen Sohe geftiegen. Die rühmliche Begierde, die in der Peterskirche befindlichen erhabenen Werke des Pinsels eines Raphaels und andrer großen Meister vor dem Untergang, der unvermeidlich schien, zu retten, hat das Genie ermuntert, diese Mahleren ju vervollkommnen. Es ist ihm auch so gelungen, daß gegenwärtig eine große Ungahl fürtrefflicher alter Blätter auf das Voll= kommenste nach den Driginalgemahlden mosaisch copiet in der Peterskirche stehen, und nun so lange, als Diefes bewundrungswurdige Gebaude felbst stehen wird, immer so frisch

\*) G. Winkelmanns Geschichte der Kunft, 6. 406. 407. und die Anmerkungen nber diefes Werk, G. 103 und 122.

\*\*) S. Unmerkungen über die Beschichte der Runft, G. 5 und 6.

und so neu, wie sie aus ben handen der Runftler gekommen, bleiben merben.

Es scheinet, daß etwas von dem Mechanischen der Runft sich noch aus dem Alterthum bis auf die mittlern Zeiten fortgepflangt habe. Ende des XIII Jahrhunderts foll Undreas Tassi die mosaische Arbeit wieder in Schwung gebracht haben. Er felbst hat sie von einem Griechen, Namens Apollonius, gelernt, welcher in der Marcusfirche zu Venedig arbeitete. Aber alles, was man von jener Zeit an bis auf die erstern Jah= re des gegenwärtigen Jahrhunderts in dieser Urt gemacht hat, fommt gegen die neuern Arbeiten der romischen Mosaitschule in feine Betrachtung. Man hat ist nicht nur gar alle Saupt= farben, sondern auch alle mögliche Mittelfarben in Glase, und die Glasstutchen, woraus man die Gemählde zusammensetet, werden so fein gemacht und so gut an einander gefuget, daß das Gemählde, nachdem die gange Tafel abgeschliffen und polirt worden, in Harmonie und Haltung ein würkliches Werk eines auten Pinfels zu fenn scheinet.

"Die Verbefferung und Vollkommenheit diefer unvergleichlichen Runft hat man dem Cavalier Peter Paul von Cristophoris, einem Sohn des Sabius in Rom, zu verdanken, wels cher gegen den Anfang dieses ittlaufenden Jahrhunderts eine mosaische Schule angelegt, . und viele große Schüler gezogen hat. Darunter find Brughio, Conti, Conei, Fattori, Gossone, Ottaviano und andere, die vornehmsten, welche — die Runst bis heute fortgepflanzt haben. Um das Jahr 1730 hatten fie noch fein hochrothes mosaisches Glas, bis eben damals Alexis Mathioli so aluflid war, das Geheimniß dieser geschmol genen Composition zu erfinden." \*)

Mber

<sup>\*)</sup> S. Koremon an dem angezogenen Orte

Aber der erstaunliche Aufwand, den diese Runst ersodert, wird ihrer Ausarbeitung immer sehr enge Schranzten sehen. Bis iht wird sie, so viel mir bekannt ist, nur in Rom, meisstentheils auf öffentliche Unkosten, in ihrer Vollkommenheit getrieben, wo die Hauptwerkstelle auf der Peterstirche selbst angelegt ist.

# Múhfam.

(Schone Runfte.)

Unter diesem Ausdruk verstehen wir bier eine den Werken des Geschmaks anklebende Unvollkommenheit, aus welcher man merken fann, daß dem Runftler die Arbeit fauer geworden ift. Ben dem Muhfamen bemerket man einigen Zwang in dem Zusammenhang der Dinge; man fühlet, daß sie nicht naturlich und fren aus einander gefloffen, ober neben einander geftellt find. In den Gemahlben merkt man das Mubsame an etwas verschiedentlich durch einanderlaufenben Pinselstrichen, wodurch eine Burfung, die mit weniger Umftanben hatte erreicht werden fonnen, durch mehrere nur unvollkommen erreicht wird; an Strichen, wodurch andere, die unrichtig gewesen find, haben follen verbeffert werden; an Rleinigkeiten, die dem, mas schon ohne volle Würfung vorhanden war, etwas nachhelfen sollten; und an mehrern Umftanden, die man beffer fühlt, als beschreibt. In Gedanken und ihrem Ausdruk zeiget es fich auf eine abnliche Weife. Der Zusammen, hang ist nicht enge, nicht natürlich genug, und hier und ba durch eingeflifte Begriffe verbeffert worden; die Ordnung der Worter etwas verwor= ren, der Ausbruk felbst nicht genug bestimmt, und ofte durch einen an: bern nur unvollkommen verbeffert, und felbst dem Klang nach fließen die Worte nicht fren genug. In ber Mufif machen erzwungene harmonien,

schwere Fortschreitungen der Melodie, eingesiifte Tone in den Mittelstimmen, wodurch Fehler der hauptstimme sollten verbessert senn, ein in der Abmessung sehlerhafter Rhythmus, eine ungewisse Bewegung, und mehr dergleichen Unvolltommenheiten, das Muhsame.

Menschen von einer frenen und geraden Denkungsart, die keinen Umweg suchen, und sich ihrer Kräfte bewufit, überall ohne viel Bedentlichkeit handeln, finden auch an Handlungen, Werken und Reden, wo alles leicht und ohne Zwang auf einander folget, großes Wolgefallen. Deswegen wird ihnen das Muhfame, das sie in andrer Menschen Verfah: ren entdeken, febr jumider. Werken des Geschmaks, wo alles einnehmend senn sollte, ist das Muhfame ein wesentlicher Fehler. Runftler, die durch Muhe und Arbeit den Mangel bes Genies erfeten wollen, konnen durch feine Warnung, durch keine Vorschrift dahin gebracht werden, daß sie das Muhsame vermei-Aber da auch gute Kunstler in befondern Källen ins Muhfame gerathen konnen, so ift es nicht gang überflüßig, sie davor zu warnen.

Wer das Muhsame vermeiden will, muß sich huten, ohne Feuer, ohne Lust, oder gar aus Iwang zu arbeiten; er muß die Feder, oder den Pinsel weglegen, sobald er merkt, daß die Gedanken nicht mehr frep fließen; denn durch Iwang kann da nichts gutes ausgerichtet werden. Von den Mitteln sich in das nothige Feuer der Arbeit zu seben, wodurch man das Muhsame vermeidet, ist anderswo gesprochen worden.

#### Musette.

(Mufit; Cangtungt.)

Das fleine Tonstüf, welches von dem Instrumente bieses Namens R 4 (bem

1) Im Artifel Begeifierung.

(bem Dubelsak) seinen Namen bekommen hat, wird gemeiniglich in F Takt gesetzt, und kann sowol mit dem Niederschlag, als in der Hälfte des Takts anfangen. Sein Charakter ist naive Sinfalt mit einem sanften, schmeichelnden Gesang. Durch eine etwas langsamere und schmeichelnde Bewegung unterscheidet es sich sowol von den Siquen, als von den Baurentänzen, die diese Taktart haben. In der Sique & B. werden die Uchtel etwas gestoßen, in der Musette mussen sie geschleift werden, also:



Sar ofte wird das Stut über einen anhaltenden Bafton gefett; deswegen der Tonseher verstehen muß, die Harmonie auf demselben Bafton hin-

länglich abzuwechseln.

Der Tanz, der diesen Ramen sühret, ist allemal für naive ländliche Lustbarkeiten bestimmt, kann aber sowol zu edlen Schäfercharakteren, als zu niedrigen bäuerischen gebraucht werden. Aber die Musik muß in benden Fällen sich genau nach dem Charakter richten.

## Musif.

Menn wir uns von dem Wesen und der wahren Natur dieser reizenden Runft eine richtige Vorstellung maschen wollen, so mussen wir versuschen, ihren Ursprung in der Natur auszusorschen. Dieses wird uns daburch erleichtert, daß wir sie einigermaaßen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Gesanges durch den Geschmat, gegenwärtig ben allen noch halb wilden Völkern antressen.

Die Natur hat eine ganz unmittelbare Verbindung zwischen dem Gehör und dem Herzen gestiftet; jede Leidenschaft kundiget sich durch eigene Tone anz und eben diese Tone erwe-

ken in dem Herzen dessen, der sie vernimmt, die leidenschaftliche Empfindung, aus welcher sie entstanden sind. Ein Angstgeschren fetet und in Schrefen, und frohlokende Tone wurfen Frohlichkeit. Die groberen Ginne, der Geruch, der Geschmak und das Gefühl, konnen nichts, als blin= de Lust oder Unlust erweken, die sich selbst, jene durch den Genuß, diese durch Abscheu, verzehren, ohne einige Würkung auf die Erhöhung der Gee= le zu haben; ihr Zwek geht blos auf den Körver. Aber das, was das Gehor und das Gesicht und empfin= den laffen, zielet auf die Burffamteit des Geiffes und des Bergens ab; und in diesen benden Ginnen liegen Triebfedern der verständigen und sittlichen Handlungen. Von diesen benden edlen Sinnen aber hat bas Behor weit die ftarkere Rraft. \*) Ein in feiner Art gerade so mißstimmender Ton, als eine widrige Farbe unharmonisch ist, ist ungleich unangeneh. mer und beunruhigender, als diefe; und die liebliche Harmonie in den Karben des Regenbogens hat sehr viel weniger Rraft auf das Gemuth, als chen so viel und so genau harmo= nirende Tone, g. B. der harmonische Drenklang auf einer rein gestimmten Das Gehör ist also weit der tauglichste Ginn, Leibenschaft zu er-Wer wird fagen konnen, daß ihm irgend eine Urt von unharmoni= schen, oder widrigen Karben schmerzhafte Empfindungen verursachet has be? Aber das Gehor kann durch unharmonische Tone so fehr widrig angegriffen werden, bag man baruber halb in Verzweiflung geräth.

Diefer Unterschied kommt ohne Zweisel daher, daß die Materie, wos durch die Nerven des Gehors ihr Spiel bekommen, nämlich die Luft,

gar

<sup>\*)</sup> Man sehe, was hievon in dem Artifel Kunste III Th. S. 75 f. angemerkt worden.

gar febr viel grober und forperlicher ift, als das atherische Element des Lichts, das auf das Auge wurft. Da= ber konnen die Nerven des Gehors, wegen der Gewalt der Stofe, die fie bekommen, ihre Wurkung auf das gange Enstem aller Nerven verbreiten, welches ben dem Gesichte nicht angeht. Und so läßt sich begreifen, wie man durch Tone gewaltige Rraft auf den gangen Körper, und folglich auch auf die Geele ausüben konne. Es brauchte weder lleberlegung, noch lange Erfahrung, um diefe Kraft in bem Con zu entdefen. Der unachtsamste Mensch erfährt sie.

Setzet man nun noch hingu, daß in mancherlen Kallen ber in Leiben= schaft gesetzte Mensch sich gern in berfelben bestårtt, daß er sich bestre= bet, sie mehr und mehr zu außern, wie in der Freude, bisweilen im Borne und auch in andern Affekten aeschieht: so wird sehr begreiflich, wie auch die rohesten Menschen, wie so gar Rinder, die noch nichts überlegen, barauf fallen, burch eine gange Reihe leidenschaftlicher, abgewech= felter Tone fich felbst, oder andre Menschen in der Leidenschaft zu beftarten, und sie immer mehr anguflammen.

Dieses ift nun freylich noch kein Gefang, aber der erste naturliche Reim desselben; und wenn noch andere, eben so leicht zu machende Bemerkungen und einiger Geschmak hingulommen: so wird man bald den formlichen Gesang entstehen sehen.

Die Bemerkungen, von denen wir hier reden, betreffen die Araft der absgemeffenen Bewegung, des Ahnthomus und die sehr enge Verbindung bender mit den Tonen. Die abgemessene Bewegung, die in gleichen Zeiten gleich weit fortrüfet, und ihre Schritte durch den Nachdruf, den jeder benm Auftreten bekommt, merklich macht, ist unterhaltend und ersleichtert die Ausmerksamkeit, oder

jede andre Bestrebung auf einen Ge= genstand, der sonst bald ermuden wurde. Dieses wiffen oder empfin= ben Menschen bon gar geringem Nachdenken; und daher kommt es, baf fie muhfame Bewegungen, Die lange fortdauern follen, wie das Geben, wenn man baben zu ziehen oder zu tragen hat, im Takt, oder in glei= chen Schritten thun. Daber die taftmåßige Bewegung derer, die Schiffe ziehen oder durch Ruder fortstoßen, wie Ovidius in einer anderswo anaezogenen Stelle artig anmerkt. 4) Aber noch mehr Aufmunterung giebt diese taktmäßige Bewegung, wenn fie rhythmisch ift, daß ist, wenn in ben zu jedem Schritt oder Saft achorigen fleinen Rufungen verschiede= ne Abwechslungen in Starte und Schwäche sind, und aus mehrern Schritten größere Glieder, wodurch das Kortdauernde Mannichfaltiakeit erlangt, entstehen. Daher entsteht das Rhythmische in dem hammeren der Schmiede, und in dem Dreschen, das mehrere zugleich verrich: Dadurch wird die Arbeit erleichtert, weil das Gemuth vermittelft ber Luft, die es an Einformigfeit mit Abwechslung verbunden, findet, zur Fortsetzung derselben er= muntert wird.

Diese taftmäßige und rhythmische Bewegung aber fann unmittelbar mit einer Folge von Tonen verbunden werben, weil diese allezeit den Begriff der Bewegung mit fich führet; und so ist bemnach ber Ursprung bes formlichen, mit Takt und Mhythmus begleiteten Gefanges, und feine naturliche Verbindung mit dem Tange begreiflich. Und man wird sich nach einiger Ueberlegung, welche die hier angeführten Bemerkungen von felbsten an die hand geben, gar nicht mehr wundern, daß auch die robesten Bolter die Mufit erfunden, und eis 9 5 nige

\*) S. Marsch.

266

nige Schritte zur Vervollkommnung berselben gethan haben.

Sie ist also eine Runft, die in der Natur des Menschen gegründet ift, und hat ihre unwandelbare Grund= fake, die man nothwendig vor Augen haben muß, wenn man Conftute verfertigen, oder an der Vervoll= fommnung der Runft felbst, arbeiten will. Und hier ist sogleich nothig, ein Vorurtheil aus dem Wege zu raumen, das manche sowol in der Mufit, als in andern Runften, gegen die Unveränderlichkeit ihrer Grunds fåße haben. Der Chinefer, fagt man, findet an der Europäischen Musik keinen Geschmak, und dem Euro= påer ist die chincsische Musik unausstehlich: also hat diese Runst keine in der allgemeinen menschlichen Ratur gegründete Regeln. Wir wollen feben.

Satte die Musik keinen andern Zwek, als auf einen Augenblik Freude, Furcht, oder Schreten zu erwefen, so ware allerdings jedes von vielen Menschen zugleich angestimm= te Freuden = oder Anastgeschren dazu Wenn eine große Unbiulanglich. zahl Menschen auf einmal frohlokend jauchzen, oder ängstlich schrenen, so werden wir gewaltig badurch ergriffen, so unregelmäßig, so dissoni= rend, so seltsam und unordentlich ge= mischt diese Stimmen immer fenn Da ist weder Grundsatz mögen.

noch Regel nothig.

Aber ein solches Geräusche kann nicht anhaltend fenn, und wenn es auch dauerte, so wurde es gar bald unfraftig werden, weil die Aufmerksamteit darauf bald aufhoren wurde. Wenn also die Wurfung der Tone anhaltend senn soll, so muß nothwendig das Metrische hinzukommen.\*) Dieses fühlen alle Menschen von einiger Empfindsamkeit; ber Burat und der Kaschenz in den Wüsten Si-

beriens, \*) der Indianer und der Iro= quese, haben es eben so gut empfun= ben, als das feinere Dhr des Grie-Wo aber Metrum und Rhythmus ift, da ift Ordnung und regelmäßige Abmessung. hierin also fole gen alle Bolfer den ersten Brundre-Weil aber das Metrische un= gabliger Beranderungen fabig ift, fo hat jedes Volk darin seinen Geschmak, wie aus den Tanzmelodien der verschiedenen Volker erhellet; nur die allgemeinen Regeln ber Ordnung und des Ebenmaakes find überall die felben.

Daff aber ein Volk eine schnellere, ein anderes eine langfamere Bemegung liebet; baf die noch roben Bolfer nicht so viel Abwechslung, auch nicht fo fehr bestimmtes Ebenmaag suchen, als die, welche sich schon långer an Empfindung des Schönen geubt haben; daß einige Menschen mehr Diffonirendes in den Tonen vertragen, als andere, die mehr geübet find das Einzele in der Bermengung vieler Tone zu empfinden; daß daher jedes Bolt seine ihm eigene Unwendung der allgemeinen Grundfake auf besondere Falle macht, wor= aus die Verschiedenheit der befondern Regeln entsteht, ist sehr naturlich, und beweiset feinesweges, daß ber Geschmak überhaupt willkührlich sen. Siehet man nicht auch unter ung, daß die, deren feineres und mehr geubtes Dhr auch Rleinigkeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erst, nachdem sie zu mehr Fertigfeit im Soren gelanget find, diese vorher übersehene Regeln entdeken und beobachten? Also be= weiset die Berschiedenheit des Geschmaks hier so wenig, als in andern Runften, daß er überall feinen festen Grund in der menschlichen Ratur babe.

Wir

<sup>\*)</sup> G. Metrisch.

Mir haben gesehen, was die Mnfif in ihrem Wesen eigentlich ift eine Folge von Tonen, die aus leibenschaftlicher Empfindung entsteben, und fie folglich schildern - die Rraft haben, die Empfindung ju un: terhalten und zu ftarfen ; - und nun ift zu untersuchen, was Erfahrung, Geschmak und Ueberlegung, furg, was das, was eigentlich zur Runft gehoret, aus der Musik machen konne, und wozu ihre Werfe konnen an= gewendet werden.

Ihr Zwef ist Erwefung der Empfindung; ihr Mittel eine Folge dazu dienlicher Tone; und ihre Unwendung gefchieht auf eine ben Absichten der Natur ben den Leidenschaften ge-Jeden diefer Punkte make Weise.

muffen wir naber betrachten.

Der 3met ift feinem 3meifel unterworfen, ba es gewiß ift, baf bie Luft, fich in Empfindung zu unterhal= ten und fie ju verftarten, ben erften Reim der Mufit hervorgebracht Von allen Empfindungen aber scheinet die Frohlichkeit den erften Schritt jum Gefang gethan gu baben; ben nachsten aber bie Begierde fich felbst in schwerer Arbeit zu er= muntern. Weil dieses auf eine bop= pelte Weise geschehen kann; entweder blos durch Erleichterung, da vermittelft mannichfaltiger Ginformig= feit die Aufmerksamkeit von dem Beschwerlichen auf das Ungenehme gelenkt wird, oder durch würkliche Aufmunterung vermittelft befeelter Tone und lebhafter Bewegung: fo zielt bie Musik im ersten Fall auf eine Urt der Bezauberung oder Ergreifung der Sinnen, im andern aber auf Unfeurung der Leibes = und Gemuthsfrafte. Die gartlichen, traurigen und bie verdruglichen Empfindungen scheinet die blos naturliche Musik gar nicht, ober fehr felten gum 3mef gu haben. Aber nachdem man einmal erfahren hatte, daß auch Leidenschaften dieser Art fich durch die Runst hochst nach=

bruflich schildern, folglich auch in ben Gemüthern erweken laffen, fo ift fie auch bazu angewendet worden. Da auch ferner die mehrere, oder mindere Lebhaftigkeit, und die Art, wie fich die Leidenschaften ben einzeln Menschen außern, ben wichtiasten Einfluß auf seinen sittlichen Charafter haben, so kann auch gar ofte bas Sittliche einzeler Menschen und ganger Volfer, in so fern es fich enipfin= ben läßt, durch Musik ausgedrüft werden. Und in der That find die Nationalgefänge und die damit verbundenen Tange, eine getreue Schilderung der Sitten. Gie find mun= ter oder ernsthaft, sanft oder unge= stum, fein oder nachläßig, wie bie Sitten der Bolter felbft.

Daß aber die Mufik Gegenstände der Vorstellungsfraft, die blos durch die überlegte Renntniß ihrer Beschaffenheit einigen Ginfluß, ober auch wol gar keine Beziehung auf die Em= pfinbung haben, schildern foll, bavon fann man feinen Grund entbe-Bum Ausdruf der Gedanken und der Vorstellungen ist die Sprache erfunden; diese, nicht die Musik, sucht zu unterrichten, und der Phantafic Vilder vorzuhalten. Es ift dem Zwek der Musik entgegen, daß dergleichen Vilder geschildert werden. \*) Ueberhaupt also wurfet die Musik auf den Menschen nicht, in so fern er denkt, oder Vorstellungsfrafte bat, fondern in fo fern er empfindet. so ist jedes Tonstüt, das nicht Empfindung erweket, fein Werk der ach. ten Mufif. Und wenn die Tone noch so funftlich auf einander folgten, die harmonie noch so muhsam überlegt, und nach den schweresten Regeln rich= tig ware, so ist das Stuf, das uns nichts von den erwähnten Empfindungen ins Herze legt, nichts werth. Der Zuhorer, für ben ein Tonfint gemacht ift, wenn er auch nichts von ber

\*) S. Mableren in der Mufit.

der Runft versteht, nur muß er ein empfindsames herz haben, fann allemal entscheiden, ob ein Ctut gut ober schlecht ift: ift es seinem Bergen nicht verständlich, so fag er breifte, es sen dem Zwek nicht gemäß, und tauge nichts; fühlet er aber fein Berg badurch angegriffen, so kann er ohne Bedenken es fur gut erklaren; der Zwef ist badurch erreicht Alles aber, wodurch der 2mef erreicht wird, ist aut. Db es aber nicht noch beffer hatte fenn tonnen, ob der Tonsetzer nicht manches, aus Mangel der Runft oder des Geschmafs, verschwächt oder verdor= ben habe, und bergleichen Fragen, überlaffe man den Runftverständigen zu beantworten. Denn nur diefe fennen die Mittel jum 3met ju ge= langen, und konnen von ihrer mehrern, oder mindern Kraft urtheilen.

Es scheinet febr nothwendig, fowol die Meister der Runft, als die blogen Liebhaber des Zwets zu erinnern, da jene fich sogar ofte bemus hen, durch blos funfiliche Sachen, burch Sprunge, Laufe und harmonien, die nichts fagen, aber schwer zu machen find, Benfall zu fuchen, Diese ihn so unüberlegt am meiften bem geben, der so kunstlich als ein Seiltanger gespielt, oder gefungen, und dem, der im Sat fo viel Schwieriakeiten übermunden hat, als der, der auf einem Pferde stehend in vol-Iem Gollop bavon jaget. Wie viel naturlicher ift es nicht, mit dem Uge. filaus den Befang einer wurklichen Nachtigall, einem ihm nachahmenben Tonftuf vorzugiehen?

Nach dem Zwek kommen die Mittel in Betrachtung, in deren Renntniß und Gebrauch eigentlich die Runst besteht. hier ist also die Frage zu beantworten, wie die Tone zu einer verständlichen Sprache der Empsindung werden, und wie eine Folge von Tonen zusammenzusehen sen, daß der, der sie horet, in Empfindung gesetzt, eine Zeitlang barin unterhalten, und durch sansten Zwang gendthiget werde, derkelben nachzuhangen. In der Auflösung dieser Frage besteht die ganze Theorie der Runst, deren verschiedene Arbeiten hier nicht umständlich zu beschreiben sind, aber vollständig anzuzeigen wären, wenn unste Kenntniß so weit reichte. Diese Mittel sind:

1. Der Gesang, oder die Folge einzeler Tone, in so fern sie nach der besondern Natur der Empfindung langsamer oder geschwinder sortsiesen, geschleift oder gestoßen, tief aus der Brust, oder blos aus der Rehle kommen, in größern oder kleinern Intervallen von einander getrennt, stärter oder schwächer, höher oder tiefer, mit mehr oder weniger Einsformigkeit des Ganges vorgetragen werden. Eine kurze Folge solcher Tone, wie z. E. diese:

3

wird ein melodischer Sat; ein Bedanken in der Musik genennt. Tes berman empfindet, baf eine unendliche Menge folcher Cate ausgedacht werden konnen, deren jeder den Charafter einer gewiffen Empfindung, oder einer besondern Schattirung derfelben habe. Aus verschiedenen Sagen, beren jeder bas Geprage der Empfindung hat, besteht der Gefang. Es laft fich leicht begreifen, wie ein solcher Satz ein fanftes Vergnugen, oder muntere Frohlichkeit, oder hupfende Freude; wie er ruh= rende Zartlichkeit, finftere Trauria= feit, heftigen Schmerz, tobenden Born, u. d. gl. ausdrufen konne. Da= durch also kann die Sprache der Leibenschaften in unartikulirten Tonen nachgeahmt werden. In jeder Art konnen die Tone durch eine, oder mehrere Stimmen angegeben werden, wodurch die daher zu erwekende Empfindung

pfindung auch mehr ober weniger ftart angreift, bas Gemuth beruhi= get ober erschuttert. \*) Schon darin liegt ungemeine Rraft auf die Gemuther zu wurfen. Also find deraleichen melodische Gedanken, mit einem leidenschaftlichen Ton vorgetragen, das erfte Mittel.

2. Die Tonart, in welcher ein Gedanken vorgetragen wird. Die Empfindungen des Bergens haben einen febr ftarten Einfluß auf die Wert= zeuge der Stimme; nicht nur wird dadurch die Rehle mehr oder weni= ger geoffnet, sondern fie bekommt auch eine mehr ober weniger wolflingende oder harmonirende Stimmung. Dieses empfindet jeder Mensch, der andre in Affett gefette Menschen re= ben boret. Wenn also unter ben mannichfaltigen Tonleitern, beren iede ihren besondern Charafter hat, \*\*) diejenige allemal ausgesucht wird, beren Stimmung mit bem Geprage jeder einzeln Gedanken übereinkommt, so wird dadurch der wahre Ausdruk der Empfindung noch mehr verstärkt. Also find Tonarten und Modulationen, durch welche felbst einerlen Gebanten verschiedene Schattirungen ber Empfindung befommen, das zwente Mittel, wodurch der Geter feinen Zwef erreicht. \*\*\*)

3. Das Metrische und Rhuthmische der Bewegung in dem Gefange, wo= burch Einformigfeit und Mannichfaltigfeit erhalten wird. Der Befang befommt badurch Schonheit, ober das unterhaltende Wefen, wodurch das Gehor gereist wird, auf die Folge deffelben fortdauernde Aufmerksamfeit zu haben. +) Aber auch jum Ausdruf ber Empfindung hat

\*) G. Starfe.

der Rhythmus eine große Kraft, wie an seinem Orte aezeiget wird. \*)

4. Die harmonie, namlich die, welche bem Gefang zur Unterfiubung und Begleitung bienet. Schon bierin allein liegt ungemein viel-Rraft gum Ausbruf. Es giebt beruhigen= de harmonien; andere werden burch recht schneidende Diffonangen, befonbers, wenn fie auf ben fraftigften Safttheilen mit vollem Nachbruf angegeben, und eine Zeitlang in ber Auflosung aufgehalten werden, hochst beunruhigend. Daburch fann schon durch die bloße Harmonie Ruh ober Unruh, Schrefen und Angft, ober Krohlichfeit erweft werden.

Werden alle diese Mittel in jedem befondern Falle zu dem einzigen 3wet auf eine geschifte Beife vereiniget, fo bekommt bas Tonftuf eine Rraft, die bis in das Innerste gefühlvoller Gees len eindringet, und jede Empfindung barin auf das Lebhaftefte erwefet. Wie groß die Rraft der durch die angezeigten Mittel in ein wolgeordne= tes und richtig charafterifirtes Gange verbundenen Tone fen, fann jeder, der einige Empfindung hat, schon aus der Burfung abnehmen, welche die verschiedenen Tangmelodien, wenn fie recht gut in ihrem befondern Charafter gefett find, thun. Es ift nicht möglich sie anzuhören, ohne gang von dem Geifte, ber darin liegt, beberricht zu werden: man wird wider Millen gezwungen, das, mas man baben fühlt, burch Gebehrden und Bemegung des Rorpers auszudrufen. Man weiß aus ber Erfahrung, baß fein Tang ohne Mufit dauren fann; Dies fe reizet alfo den Rorper felbst gur Bewegung; sie hat würklich eine korperliche Kraft, woburch die zur Bes wegung dienenden Nerven angegriffen werden. Es ift glaublich, baf burch Dufif ber Umlauf des Geblus tes etwas angehalten, oder befor=

Dert

<sup>\*\*)</sup> G. Conarten.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Tonart; Modulation.

<sup>†)</sup> G. Einformiafeit; Mannichfaltigfeit; Ebenmaag; Dietrifch.

<sup>\*)</sup> G. Rhothmus.

270

bert werben tonne. Bekannt find Die Geschichten von dem Einfluß der Mufit auf gewiffe Rrantheiten; und obaleich verschiedenes darin fabelhaft fenn mag, so wird bem, welcher die Kraft der Musik auf die Bemegungen des Rorpers genau beobachtet hat, wahrscheinlich, daß auch Rrankheiten dadurch wurklich konnen gemildert, oder vermehret wer-Dag Menschen in schweren Unfällen des Wahnwißes durch Musik etwas befanftiget, gefunde Menschen aber in so heftige Leidenschaft konnen gesetzt werden, daß sie bis auf einen geringen Grad ber Raferen kommen, kann gar nicht geläugnet Dieraus aber ift offenbar, daß die Musik an Kraft alle andern Runfte weit übertreffe.

Aus diesem Grunde ift hier mehr, als soust irgend ben einer andern Runst nothig, daß sie in ihrer In= wendung durch Weisheit geleitet wer-Desmegen ift in einigen griecht schen Staaten, als fie noch in ihrer durch die Gesetze richtig bestimmten gefunden Form waren, diefer Bunft ein Gegenstand der Gesetze gewesen. Er verdienet, daß wir ihn hier in

nabere Betrachtung gieben. Man braucht die Musik entweder in allgemeinen oder besonders bestimmten Absichten; ben öffentlichen, oder ben Privatangelegenheiten. gehoret zur Theorie der Runft, daß diese Kalle genau erwogen werden, und daß der mahre Geift der Mufik für jeden bestimmt werde. wir das, mas in den besondern Artikeln über die Gattungen und Arten ber Tonftute vergeffen, oder sonft aus der Acht gelassen worden, eini= germaagen erfegen, und einem Renner, der fünftig in Absicht auf die Mufit allein, ein dem unfrigen ahnliches Werk zu schreiben unterneh= men mochte, Gelegenheit geben, alles vollständig abzuhandeln, wird cs aut fenn, wenn hier die hauptpuntte dieser nicht unwichtigen Materie wol bestimmt werden.

Die allgemeineste Absicht, die man ben der Anwendung der Musik haben kann, ift die Vildung der Gemuther ben der Erziehung. Daß sie dazu würklich viel bentrage, haben verschiedene griechische Volker eingese= hen; \*) und es ist auch schon erinnert worden, daß die alten Celten fie hiezu angewendet haben. \*\*) In unfern Zeiten ist es zwar auch nicht ganz ungewöhnlich, die Erlernung der Mufik als einen Theil einer guten Erziehung anguseben; aber man halt die Fertigfeit darin mehr für eine bloke Zierde junger Personen von feinerer Lebensart, als für ein Mittel die Gemuther ju bilden. Es scheinet deswegen nicht überflüßig, daß die Kähigkeit diefer Runft, zu jener wichtigen Absicht zu dienen, wovon man gegenwartig zu eingeschränkte Begriffe hat, hier ins Licht gesetzt werde.

Allem Unsehen nach hat in den ältern Zeiten Griechenlands jeder Stamm diefes geiftreichen und emvfindsamen Volkes seine eigene, durch einen besondern Charafter ausnezeich= nete Musik gehabt. Dieses Gigene bestund vermuthlich nicht blos in der Art der Tonleiter, und der daraus entstehenden besondern Modulation: sondern es läßt sich vermuthen, daß auch Taft, Bewegung und Rhnth= mus ben jedem Volk oder Stamm ihre besondere Urt gehabt haben. Davon haben wir noch gegenwärtig ei= nige Benspiele an den Nationalmelodien einiger neuen Bolker, die, so mannichfaltig fie auch fonst, jede in

<sup>\*)</sup> Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros arque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dici vix potest, quanta sit vis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tum remittit animos, tum contrahit. Cicero de Legib. L. II.

<sup>\*\*)</sup> S. Lied, III Th. S. 174 f.

threr Art, sind, allemal einen Charakter behalten, der sie von den Gefången andrer Volker unterscheidet. Ein schottisches Lied ist allemal von einem französischen, und bende von einem italiänischen, oder deutschen, so wie jedes von dem gemeinen Volke gesungen wird, merklich unter-

schieden. Hieraus läßt sich nun schon etwas bon dem Einfluß der Mufit auf bie Bildung der Gemuther Schließen. Wenn die Jugend jeder Nation ehe= bem beständig bloß in ihren eigenen Nationalgefängen geubt worden, so fonnte es nicht wol anders senn, alsbaf die Gemather allmählig die Ein= brute ihres besondern Charafters an= nehmen mußten. Denn eben aus folchen wiederholten Eindrufen von einerlen Urt, entstehen überhaupt die Nationalcharaftere. Darum verwieß Plato die Indische Tonart aus seiner Republif, weil fie ben einem gewiffen außerlichen Schimmer das Weichliche, wodurch diefer Stamm fich von andern auszeichnete, an fich hatte. Begenwartig, da die Dufik unter den verschiedenen Bolkern von Europa, besonders unter den Sanden der Birtuosen, die Ginformiafeit ihres Charafters nicht mehr hat, und da sowol die deutsche, als die frangosische Jugend, alle Arten der Tangmelodien, auch Concerte, Sonaten und Arien von allen möalichen Charakteren durch einander spielt, und höret, und sich in allen Arten der Tanze übet: fo ift auch die Einformigkeit des Eindruks dadurch aufgehoben worden. Das Mationale hat fich in der Mufit, so wie in der Poesie größtentheils ver= loren. Darum dienet auch die Musik gegenwärtig nicht mehr in dem Grad, als ehedem, zur Bildung jugendlicher Gemuther.

Dennoch könnte sie noch dazu ges braucht werden, wenn die, denen die Erziehung aufgetragen ist, dieses Gesichäfft nach einem grundlichen Plan

betrieben. Denn da jede leibenschaft= liche Empfindung durch die Musik in den Gemuthern fann erweft werden, fo durfte man nur der Jugend, ben welcher eine gewisse Urt der Empfindung herrschend senn sollte, auch vorzüglich solche Stute, die diesen Charafter haben, in gehöriger Man= nichfaltigkeit zum Singen, Spielen und Tangen vorlegen. Das bloke Unboren der Mufit, auch felbst das Mitspielen, find aber noch nicht hin= reichend; es muß noch das Mitfin= gen, und in andern Kallen das Tanzen dazu kommen. Und so war es ben den Griechen, ben denen das Wort Musik einen weit ausgedahn= tern Begriff ausbrufte, als ben uns. Krenlich wurde hiezu erfodert, daß die, welche in ber Musik unterrich= ten, weit forgfältiger, als gemeini= glich geschieht, barauf saben, baß die Jugend mit mahrem Nachdruk und wahrer Empfindung jedes Stuf fånge, ober spielte, und daß deraleis chen Uebungen durch die Menge dedie sie gesellschaftlich trieben, nachdrutlicher murben. Die größte Kertigkeit im Spielen und Gingen, und die zierlichsten Manieren, auf welche man fast allein fiebt, tragen gar wenig ju dem großen 3met, von dem hier die Rede ift, ben: wer nicht mit Empfindung fingt, auf den murfet auch der Gefang nichts. In dies fem Stuf mare, wenn die Mufit eben in dem Grad, wie ehedem geschehen ift, jur Bildung der Jugend bienen eine gangliche Verbefferung bes Unterrichts und der Uebungen in der Runft nothwendig, welche in unfern Zeiten nicht zu erwarten ift.

Auf diese allgemeine Anwendung der Musik folgen die besondern Unwendungen derselben, gewisse Empfindungen ben öffentlichen sehr wichtigen Gelegenheiten, in den Gemüthern zu einem bestimmten Zwef lebhaft zu erweten, und eine Zeitlang zu unterhalten. Da wird sie als ein

Mittel

Mittel gebraucht, den Menschen durch ihre unwiderstehliche Kraft zu Entschließungen oder Unternehmungen aufzumuntern, und seine Würksamsteit zu unterstützen. Diesen Gebrauch kann man ben verschiedenen Gelegensheiten von der Musik machen.

Erftlich wurde fie zu Rriegesgefangen, welche ben ben Griechen gebrauchlich waren, mit großem Vortheil angewendet werden. Gine gang ausnehmende Würfung den Muth anguffammen, wurde es thun, wenn por einem angreifenden Seer ein Chor pon vier bis funfhundert Inftrumenten ein feuriges Tonstüt spielte, und wenn dieses mit dem Gefang des Dee= res selbst abwechselte, oder ihn begleitete. Unbegreiflich ift es, ba schlechterdings fein fraftigeres Mittelift, den Muth anzufeuren, als der Gefang, daß man es, da es einmal eingeführt gewesen, wieder abge= schafft hat. Ginem verftanbigen Ton: feter wurde es leicht werden, ben befondern Charafter folcher Stufe zu treffen, und das, was fie in Unfehung der Regeln des Capes befonbers haben mußten, zu bestimmen. Der Gat folcher Stufe wurde burch ungleich weniger Regeln schränkt senn, als der für Tonftute, mo jede Rleinigkeit in einzelen Stimmen schon gute oder schlechte Wurfung thun kann. Ich habe zu meiner eigenen Berwundrung erfahren, daß die unregelmäßigste Mufit, die möglich ift, da hundert unwissende Turfen, jeder mit feinem Inftrument nach Gutdunken gelenert, oder gerafet hat, worin nichts ordentliches war, als daß eine Art Trommel Diefes Geräusche nach einem Latt ab= maaß, - daß diese Musik, besonbers in einiger Entfernung, mich in lebhafte Empfindung gefett hat.

Zwentens, zu wichtigen Nationalsgefängen, und überhaupt zu politischen Fenerlichkeiten, zu denen sich ein beträchtlicher Theil der Einwohs

ner einer Stadt versammelt. Dergleichen find huldigungen, Begrabnisse verstorbener wahrer Landes= våter, Fefte jum Undenfen großer Staatsbegebenheiten, und andere Nationalfenerlichkeiten, die Theil aus dem Gebrauch gekommen, aber wieder eingeführt zu werden ver= dienten. Daben konnte die Mufik, wenn nur die Ginrichtungen folcher Refte von Rennern der Menschen an= gegeben wurden, von ausnehmend großer Wurfung fenn. Aber bas Wichtigste ware, wenn daben Gefange vorkamen, die entweder das gan= ge Bolt, oder doch nicht gemiethete Sanger, fondern aus gewiffen Standen dazu ernannte, und durch die Wahl geehrte Burger anstimmten. Man stelle sich ben den romischen Sacularfesten, das gange romische Bolf, den Herren der halben Welt mit dem Cenat und dem Abel an feiner Cpi-Be, in fenerlichem Aufzuge vor, benn zwen Chore der edelsten Junglinge und Jungfrauen, die abwechselnd fingen: so wird man begreifen, daß nichts möglich ift, wodurch der wahre patriotische Geift in ftartere Flammen fonne gefett werden, als hier durch Musik, und damit verbundene Poefie geschehen kann. Da ware es der Muhe werth, daß die größten Tonsetzer gegen einander um den Vorzug stritten; und dieses wären Gelegenheiten, sie in das Feuer der Begeisterung zu setzen, und die volle Rraft der Musik anzuwenden. unfer durch subtiles und alles zergliederndes Nachdenken sich von der Ein= falt der Natur und der geraden Nich= tung der durch feine Vernunftschluffe verfeinerten Empfindung, entfernende Geschmat, überläßt bergleichen Teste den noch halb wilden, aber eben darum mehr Nationalgeist bestgenden Volkern. Es ist zum Theil dem Mangel solcher fenerlichen Un= wendungen der Musik zuzuschreiben, daß man gegenwärtig die großen WürfunMurfungen nicht mehr begreifen fann, welche die Musik der Griechen, nach dem so einstimmigen Zeugniß so vieler Schriftsteller, gethan hat.

Drittens fann die Mufik ben dem offentlichen Gottesdienst sehr vortheilhaft angewendet werden, und ist auch von alten Zeiten her bagu an. gewandt worden. Aber — wir fonnen es nicht verheelen — in den protestantischen Kirchen geschiehet es meistentheils auf eine armselige Weise. Schon einige ber wichtigsten geistlichen Fenerlichkeiten haben den Charakter offentlicher, bas gange Volk in einer unzertrennlichen Masse Interessirender Feste, verloren; jeder sieht daben nur auf sich selbst, als wenn sie nur für ihn allein wären, und dieses Rleinfügige herrscht auch nur gar zu ofte in der Kirchenmusik, und in der dazu dienenden geistlichen Poesie. Dadurch wird sie ofte zur Schande unfere Geschmaks zu einer bennahe theatralischen Lustbarkeit, und ofte, wo es noch recht wol geht, zu einer Andachtsübung, wie die sind, die jeder für sich vornehmen fann. Wir haben aber über die Rirchenmusik, und einige besondere Urten derselben, in eigenen Artikeln gesprochen. \*)

Dieses sind die verschiedenen Gelegenheiten, da die Musik zu offentlichem Behuf kann angewendet wer= Dag wir die theatralische Musik nicht dahin rechnen, kommt daher, daß die Schauspiele selbst, wie schon anderswo erinnert worden, ben Charakter öffentlicher Veranstal= tungen verloren haben. Man befucht fie jum Zeitvertreib, ober allenfalls um sich blos für sich selbst jeder nach feinem besondern Geschmat zu ergo-Ben, und ohne seine Empfindungen aus der Maffe des vereinigten Einbrufs zu verstärken, ohne Eindrufe ju erwarten, die auf bas Allgemeine

\*) S. Choral; Kirchenmusik; Motette; Dratorium.

Dritter Theil.

bes gefellschaftlichen Interesse abzielen. Was übrigens von biesem Zweige ber Musik hier konnte gesagt werden, findet sich in einem besonbern Artikel. \*)

Von dem Privatgebrauch der Mufit tommt zuerft die in Betrachtung, bie für gefellschaftliche Tange gemacht Das was über die Tante selbst anderswo gesagt wird, \*\*) dienet auch den Werth und den Charafter ber bazu gehörigen Tonftute zu bestimmen. Es bestehet eine so na= turliche Verbindung zwischen Gefang und Sang, bag man benbe ungertrennlich vereiniget ben allen noch rohen Bolkern antrifft, wo die Runft noch in der Rindheit liegt. Daber lagt fich vermuthen, daß dieses die alteste Unwendung ber Musik sen. Sie bienet frenlich nicht, wie offent= liche Musik, die großen auf das Allgemeine, oder auf erhabene Begen= stände abzielenden Kräfte der Geele in Bewegung zu setzen. Aber da die mit übereinstimmender korverli= chen Bewegung begleitete Musik lebhaften Eindruf macht, ber Tang aber sehr schiklich ist, mancherlen leidenschaftliche und sittliche Empfindun= gen zu erweken, so wird diese Gats tung ber Mufik nicht unwichtig, und konnte besonders auch zu Bildung der Gemuther angewendet werden. Es ist auch weder etwas geringes noch etwas fo leichtes, als fich mancher einbildet, eine vollkommene Tanzmelodie zu machen. Vollfom= men aber wird fie nicht blos badurch, daß Bewegung, Takt und Rhnthmus bem Charakter des Tanges angeniessen sind, sondern auch durch schildernde musikalische Gebanken oder Gabe, die die Art und ben Grad ber Empfindung, die jedem Tang eis gen find, wol ausbrufen. Darum gehort fo viel Genie und Gefchmat hiere,

<sup>\*)</sup> S. Oper.

<sup>\*\*)</sup> S. Tam.

biegu, als zu irgend einer andern

Gattuna

Diernachst ift die Unwendung ber Runft auf gesellschaftliche und auf einsam abzusingende Lieder zu betrachten. Da folche Lieder, wie ausführ= lich gezeiget worden ift, \*) von sehr aroffer Wichtigkeit find, fo ift es auch Die dazu dienliche Mufik. Die Gefange, wodurch Orpheus wilden, oder doch fehr roben Menschen Luft zu einem wolgesitteten Leben gemacht bat, waren nur Lieder, und allem Ansehen nach solche, wo mehr naturliche Unnehmlichkeit, als Runft, berrschte. Ich meinerseits wollte lieber ein schönes Lied, als zehen der fünstlichsten Conaten, oder zwanzig rauschende Concerte gemacht haben. Diese Gattung wird zu fehr vernachläßiget; und es fehlet wenig, daß Tonfeger, die durch Duverturen, Concerte, Symphonien, Sonaten und beraleichen, fich einen Namen aemacht haben, nicht um Bergebung bitten, wenn fie fich bis zum Lieb, ihrer Mennung nach, erniedriget has ben. Go fehr verkehrte Begriffe hat mancher von der Unwendung seiner Runft.

In die lette Stelle feten wir die Unwendung der Mufit auf Concerte, die bloß zum Zeitvertreib und etwa gur llebung im Spielen angestellt werden. Dazu gehören die Concer= te, die Symphonien, die Sonaten, bie Golo, die insgemein ein lebhaf= tes und nicht unangenehmes Ge= rausch, ober ein artiges und unter= haltendes, aber das Berg nicht beschäfftigenbes Geschwätz vorstellen. Diefes ift aber gerade bas Sach, worin ziemlich durchgehends am mei= ften gearbeitet wird. Es fen ferne, baff wir die Concerte, worin Spieler sich in dem richtigen und guten Bortrag üben, verwerfen. Aber die Con= certe, wo fo viel Liebhaber fich jusammen drangen, um sich ba unter T) G. Lied.

bem Geräusche der Instrumente der langen Weile, oder dem frenen Serumirren ibrer Phantafie zu überlas fen; wo man die Fertigkeit der Spieler ofte febr zur Unzeit bewundert : wo man Spieler und bismeilen auch Sånger durch übel angebrachte Bras vos von dem mahren Geschmak abführt, und in Tandelenen verleis tet: — boch es ift besser hievon au schweigen. Denn der Geschmak an solchen Dingen ist vielleicht unwieberruflich entschieden. Dieses wird frenlich manchem Virtuofen beleidis gend vorkommen. Da er würklich ein großes Bergnügen an folchen Sachen findet, wird er kaum beareifen. baß nicht jederman daffelbe empfin-Wir wollen ihm feine Empfinbung nicht streitig machen; aber die wahre Quelle deffelben wollen wir ihm mit den Worten eines Mannes von großer Urtheilstraft entdefen. "Das Vergnügen, fagt er, welches der Virtuose empfindet, indem er Concerte nach dem bunten heutigen Geschmaf horet, ift nicht jenes naturliche Vergnügen, das durch die Melodie oder Harmonie der Tone erwefet wird, sondern ein Beranhaen bon ber Art bessen, bas wir empfinben, indem wir die unbegreiflichen Runfte der Luftspringer und Seiltanger sehen, die sehr schwere Sachen machen. " \*)

Doch wollen wir die Sache nicht so weit treiben, wie Plato, der alle Musit, die nicht mit Gefang und Poesie begleitet ift, verwirft. \*\*) Que ohne Worte kann sie Wurfung thun, ob sie gleich erst alsdenn sich in ber größten Wurfung zeiget, wenn sie ihre Kraft auf Werke der Dichtfunst anwendet.

Daß

<sup>\*)</sup> S. Letter to Lord K. in Franklins Experiments and obsery. on Electricity, G. 467.

<sup>\*\*)</sup> De Leg. L. II.

Dag die Munit überhaupt alle anbern Runste an Lebhaftigkeit der Rraft übertreffe, ift bereits angemerkt, auch der Grund davon angezeiget worden. Aber auch blos durch bie Erfahrung wird bieses genug bestätiget. Man wird von keiner ans dern Kunst sehen, daß sie sich der Gemüther so schnell und so unwiderstehlich bemächtige, wie durch die Musik geschieht. Um der allgewaltis gen Würkung der ehemaligen Paane ber Griechen, oder eines bloßen un= ordentlichen Freudengeschrenes, nicht zu erwähnen, braucht man nur ein= mal eine in Poesse, Gefang, harmo= nie und Vortrag vollkommene Arie, oder ein solches Duett in einer Oper geheret zu haben. Indem Salimbes ni ein solches Abagio sang, standen einige tausend Zuhörer in einer staunenden Entzüfung, als wenn sie verteinert wären. Wir wollen hierüber die Beobachtungen eines der ersten Ropfe unfere Jahrhunderts anfühen.

"Da ich fie fingen horte, fagt er, semächtigte sich allmählig eine nicht u beschreibende Wollust meiner ganen Seele. — Ben jedem Worte stel= ete fich ein Bild in meinem Beifte, der eine Empfindung in meinent bergen dar. — Ben den glanzenden Stellen, voll eines starken Ausbruks, vodurch die Unordnung heftiger Leienschaften gemahlt, und zugleich virtlich erregt wird, verlor sich ben nir die Vorstellung von Musik, Geang und Nachahmung gånzlich. Ich laubte die Stimme des Schmerzens, es Zorns, der Verzweiffung selbst u hören; ich bachte, jammernde Rutter, betrogene Verliebte, rafene Tyrannen zu hören, und hatte Ruhe, ben ber großen Erschütterung, ie ich fühlte, auf meiner Stelle zu leiben. — Nein, ein folcher Eindruk t niemals halb; man fühlet ihn ent= eber gar nicht, oder man wird aufr sich gerissen; man bleibet; entweber ohne alle Empfindung, ober man empfindet unmäßig; entweder höret man ein blos unverständliches Geräusch, oder man empfindet einen Sturm von Leidenschaft, der uns fortreißt, und dem die Seele zu wisderschen unvermögend ist."\*)

Diejenigen, die an den Erzählungen von den wunderbaren Burkungen ber Musik, die wir ben den alten Schriftstellern antreffen, zweis feln, haben entweder nie eine vollkommene Musik gehört, oder es fehlet ihnen an Empfindung. weiß, daß die Lebhaftigkeit der Em= pfindungen von dem Spiel der Rerven, und dem schnellen Laufe des Ge= blutes herkommet; daß die Musik würklich auf bende würke, kann gar nicht geläugnet werden. Da sie mit einer Bewegung der Luft verbunden ist, welche die hochst reizbaren Nerven des Gehors angreift, so würket fie auch auf ben Rorper; und wie sollte sie dieses nicht thun, da sie selbst die unbelebte Materie, nicht blos dunne Fenster, sondern fogar feste Mauern erschüttert?\*\*) um follte man also baran zweifeln, daß sie auf empfindliche Nerven eine Würkung mache, die keine andere Runft zu thun vermag, oder daß sie vermittelft der Merven eine gerrüttete, fiebrische Bewegung des Geblutes in Ordnung bringen konne, und wie wir in den Schriften der parifischen Academie der Wiffenschaften finden, einen Tonkunstler von dem Fieber felbst befrent habe? Wer Erzählun= gen von außerordentlichen Würfungen der Musik zu lesen verlanget, fin= det davon eine Sammlung in des Bartolini Werke von den Floten der Es ist gewiß nicht alles Fa-Alten. S 2 bel.

\*) Rousseau dans la Julie T. I. p. 48.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe hierüber die besondern Beobachtungen, die Rousseau in seinem Dictionaire de Musique im Artistel Musik gesammelt hat.

bel, was die griechische Tradition vom Orphens fagt, der die Griechen burch Mufik aus ihrer Wildheit foll geriffen haben. Was für ein ander Mittel konnte man brauchen, ein wilbes Bolt zu einiger Aufmerksamkeit, und gur Empfindung zu bringen. 211les, was jur Befriedigung ber forverlichen Bedürfnisse gehort, hat ein foldhes Volk gemeiniglich; Vernunft aber und lleberlegung dem guguhören, ber mit ihm von Citten, von Religion, von gefellschaftlichen Einrichtungen sprechen wollte, hat es nicht. fann man es durch Versprechung arogern Ueberfluffes nicht reigen. Doeffe und Beredfamkeit vermogen nichts auf dasselbe; auch nicht die Mahleren, an der es hochstens schos ne Karben betrachten murde, nichts fagen: aber Mufit dringet ein, weil sie die Merven angreift; und sie fpricht, weil fie bestimmte Empfinbungen erwefen fann. Darum find jene Erzählungen völlig in der Wahr= heit der Natur, wenn sie auch histo= risch falsch senn sollten.

Ben diesem augenscheinlichen Vorjug ber Mufit über andere Runfte, muß doch nicht unerinnert gelaffen werden, daß ihre Wurfung mehr vorübergehend scheinet, als die Würkung Das was man gefe= andrer Runfte. hen, oder vermittelft der Rede vernommen hat, es fen, daß man es ge= lefen, oder gehört habe, läßt fich eher wieder ins Gedachtniß gurufrufen, als bloke Tone. Darum konnen die Eindrufe der Mahleren und Poefie wiederholt werden, wenn man die Werke selbst nicht hat. Also muffen die Werke der Mufik, die daurende Eindrufe machen follen, ofte wieder= holt werden. hingegen, wo es um plotliche Burfung ju thun ift, die nicht fortdaurend fenn barf, ba er= reicht die Musik den Zwek beffer, als alle Mittel, bie man fouft anwenden fonnte.

Aus allen diesen Anmerkungen folget, daß diese göttliche Kunst von der Politik zu Ausführung der wichtigsten Geschäffte könnte zu Hülse gerussen werden. Was für ein unbegreifzlicher Frevel, daß sie blos als ein Zeitvertreib müßiger Menschen angesehen wird! Braucht man mehr als dieses, um zu beweisen, daß ein Zeitzalter reich an Wissen, daß ein Zeitzalter reich an Wissen, oder an Werken des Wisses, und sehr arm an gesunder Vernunft sehn könne?

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Musik die alteste aller schonen Runfte sen: sie ist mehr, als irgend eine andere, ein unmittelbares Werk ber Natur. Darum treffen wir sie auch ben allen Volkern, und ben folchen, die sonst von feiner andern Runst etwas wissen, an. Es ware also ein einfältiges Unternehmen, in der Geschichte oder in dem Nebel der Fabeln ihre Erfindung aufzusuchen. Jedes Volk kann fich ruhmen fie erfunden zu haben. Aber angenehm würde es senn, die vollige Geschichte von ihrem allmähligen Wachsthum zu haben. Es ist aber nicht daran zu denken, daß diese Geschichte auch nur einigermaaffen konnte gegeben werden. Denn die Nachrichten der Griechen, die einzige Quelle, woraus man schopfen tounte, wenn fie weniger trube ware, find gar febr unzuverläßig.

Ohne Zweisel hatte man schon seit langer Zeit sehr schone Gesänge gehabt, ehe es irgend einem Mann von speculativem Genie eingefallen war, die Tonleiter, worans die Tone derselben genommen worden, durch Regeln, oder Verhältnisse zu bestimmen, und seste zu sezen. Es ist vergeblich zu untersuchen, wie die Griechen auf ihre verschiedene Tonleitern gesommen sind, und woher die dreperlen Gattungen derselben, die enharmonische, chromatische und diatonische entstanden sezen. Die Empfindung

allein

allein bildete die erften Gefange in ben Rehlen empfindsamer Menschen. Diese waren nach dem mehr oder we= niger lebhaften Charafter des Gangers, nach der Starte der Empfinbung, und bem Grad ber Reinheit, ober Beugsamkeit der Werkzeuge der Stimme, in einem rauheren ober fanftern Ton, in größern oder flei= nern Intervallen. Andere badurch gerührt, versuchten auch zu singen, und ahmeten dem ersten nach, oder fielen wegen der Uebereinstimmung ber Charaktere auf dieselben Tonar= ten, an welche sich allmählig bas Dhr derer, die ihnen zuhörten, gewöhnte. Daher kam es, daß von ben verschiedenen griechischen Stammen, jeder seine eigene Modulation jatte, und daß Tonleitern von ver= chiedenen Gattungen eingeführt wur= den. Erst lange hernach wurden sie festgesekt, und durch Verechnung ihe er Berhaltniffe genau bestimmt. Der wurde fehr irren, der die foge= nannten Genera und Modos der Briechen für Werke des Machdenkens and einer methodischen Erfindung sielte. Wollte man noch mehr naturliche Tonleitern und Arten zu mo= duliren haben, als uns ist befannt Ind, so durfte man sich nur die Ge= ange der zahlreichen affatischen Volfer bekannt machen, die noch keine geschriebene Musik haben. hochst wahrscheinlich, daß sie nach einer uns bekannten Tonleiter aeben; obgleich bisweilen Reisende uns olche Gefänge nach unserm diatoni= then Geschlecht aufgeschrieben ha= Denn schon in Spanien, in en. em mittäglichen Frankreich, in Ita= ien, und an den Grangen der Walachen, horet man, wie ich von kunst= verständigen Männern von feinem Behör versichert worden, Gefänge, die nach keiner unsrer Tonleitern kön= nen geschrieben werden.

Die Erfindung der Abmessung ber Sone burch Zahlen, schreiben die Grie-

chen insgemein bem Pythagoras zu; die Umstände, die man davon erzählt, sind bekannt: andere erzählen mit noch wahrscheinlichern Umständen etwas ähnliches von dem Künstler Glaucus. Ein gewisser Sippasis soll vier gleichgroße, in der Dike ungleiche eherne Teller gedrechselt haben, deren harmonischen Wolklang Glaucus zuerst soll bemerkt, und in ihren Ursachen untersucht haben. \*)

Ueber die eigentliche Beschaffenheit ber griechischen Musik find von ben Renern erstaunlich viel Untersuchun= gen angestellt worden, aus benen al= len eben kein helles Licht hervorge= fommen ift. Man findet in ben grie= chischen Schriftstellern, die besonders über die Musik geschrieben haben, nicht nur an verschiedenen Stellen undurchdringliche Finfterniß, fondern auch gang offenbare Widerspruche. Wir wollen uns also ben dieser Ma= terie nicht vergeblich aufhalten: wer begierig ist, sie näher zu untersuchen, ben verweifen wir auf die alten Schriftsteller über die Theorie ber Musik, die Meibom in einer Sammlung herausgegeben hat, auf ben Claudius Ptolemans und auf die Abhandlungen verschiedener Gelehr= ten, welche in ber Sammlung ber Schriften der frangofischen Academie der schonen Wiffenschaften verschie= dentlich zerstreut angetroffen werden. Vor nicht gar langer Zeit hatte ber Pater Gerbert, damals Dibliothecas rius des Benediftiner Closters ju St. Blafi, eine Reife, in der Abficht Ent befungen über die Geschichte ber Du: sit zu machen, unternommen. schrieb im Jahr 1763 aus Wien an jemand hievon folgendes: Scias me utile admodum iter suscipere pro historia Musicæ præsertim græcæ, repertis nonnullis auctoribus ineditis ac speciminibus notarum musicarum per duodecim saecula continua

© 3 ferie,

\*) Zenob. paroein. Cent. II. 91.

ferie, genere quodam Palæographiæ. Db wir baher etwas Zuverlößigeres, als man bis iht gehabt, zu erwarten haben, steht bahin.

Mach einer Tradition, die durch eine lauge Reihe von Jahrhunderten bis auf uns gefommen ift, haben wir in den noch itt gebrauchlichen Rir= chentonarten die meisten Modos Muficos ber Griechen. Wenn man bas, mas die Alten von bem Charafter diefer Tonarten fagen, mit dem vergleicht, mas noch ist ein geubtes Dhr baben empfindet, so ist es nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß die Sache wurflich fo fen. Db aber einige in Edriften aufbehaltene Gefange ber Allten, die man glaubt entziffert gu boben, ist noch so konnen gesungen werben, wie fie ehemals würtlich gefungen worden, baran finde ich Grunbe genug ju zweifeln. Dag aber einige noch ist in fatholischen Rirchen übliche Gefänge ein hobes Alter von taufend Jahren und darüber haben, ist nicht unwahrscheinlich.

Ben allen biefen Ungewißheiten hat man fein Recht zu zweifeln, daß die alten Grieden, die die andern fchouen Runfe auf einen fo boben Grad ber Bollfommenheit gebracht haben, nicht auch biefe in ihrer vollen Star-Te und Echonheit follten befeffen haben; besonders, da fie fo große Lichhaber des Befanges maren. Frenlich mogen die griechischen Gefange eben fo febr von den beutigen unterschieden gewesen senn, als homers Epopoen oder Pindars Oden von den heutigen Selbengebichten und Dben verschieden find. Db aber unfre Urt jener porzuzichen sen, ift eine andre Frage.

Gewiß ift dieses, daß die Gefänge der Alten weit einfacher gewesen sind, als unsere Overnarien; und aller Mahrscheinlichteit nach haben die Alten die vielstimmige Musik, da eine Hauptsimme blos der Harmonie halber evn andern Stimmen begleitet wird, nicht gefannt, noch weniger bie Gefänge, die aus vielen würflich fingenden Stimmen beftehen, wie unsfre vierstimmigen Chorale find.

Daß wir durch Einführung der begleitenden harmonie viel gewonnen haben, scheinet Rousseau ohne guten Grund zu läugnen. Wenn nur das Nauschen der Harmonie den Gessang nicht verdunkelt, so dienet sie ungemein den Charakter und Ausspruk eines Stüks zu verstärken. Aber unsere Coloraturen, Passagen, Casdenzen und viele Lieblingsgänge uns frer künstlichen Sänger und Spieler, würde der Grieche aus der guten Zeit sicherlich verachtet haben, wenn

er sie auch gehört hatte.

Frenlich klagen auch schon einige spatere Schriftsteller unter den Alten über ben Verfall ihrer Mufit, ben Menpigkeit und blofe Wollust des Gebord follen verurfachet haben. Bas von der Beredsamkeit angemerkt worben, daß sie allmählig gesunken sen, nachdem man nicht mehr aus wurflicher Nothwendigkeit zu überreden, sondern aus Nachahmung und in ber Abficht fur einen Schonen Beift gehalten zu merben, mehr schone, als nachdrufliche Reden gemacht hat, fann auch auf die Mufik angewenbet werden. Die Begierde blos zu gefallen führet nothwendig auf taus fend Ubwege, weil bald jeder Mensch feine eigene Liebhaberen hat: aber der Vorfat zu ruhren, diese oder jene bestimmte Leidenschaft zu erwefen, führet ficher. Denn in jedem befonbern Fall ist nur ein Weg, der mitten in das herze führt. Wenn der Tonfeber fich vornimmt ein verliebtes Verlangen, oder eine lebhafte Freude, oder schmerzhafte Traurigfeit auszudrufen, so weiß er, worauf er zu arbeiten hat.

Es wird also der Musik, die in den schönsten Zeiten Griechenlands in ihrer Art so vollkommen mag gewesen senn, als irgend eine andere der schönen Künste, auch ben der Ausartung

des griechischen Geschmats nicht beffer gegangen senn, als diefen; und es ist hochst wahrscheinlich, daß sie allmählig von ihrem ersten 3wek ab= geführt, und blos zur Belustigung mußiger Menschen gebraucht, dadurch aber mit willführlichen und unnüßen Zierrathen überladen worden. Man hat deutliche Spuren, daß sie in diesem Zustande gewesen sen, als man anfieng fie zum Gebrauch bes offentlichen Gottesdienstes in ben christli= den Rirchen einzuführen. Dadurch ist sie zwar von allen ausschweifen= ben Zierrathen und von der theatralischen Ueppigkeit wieder gereiniget, vermuthlich aber auch einiger wah= rer Schönheiten beraubet worden. Denn in jenen Zeiten, ba ber gute Geschmak überhaupt bennahe ganglich erloschen war, konnte es nicht an= bers fenn, als daß auch die Mufik von der allgemeinen Barbaren angefeft werden mußte. Gie wird, wie die Wiffenschaften, blos in den San= ben unwissender und des Machdenkens ungewohnter Monche geblieben senn, wo sie nothwendig ihre beste Rraft verlieren mußte.

Doch ift in diesen finstern Zeiten, burch Erfindung einiger blos jum äußerlichen und zur Bezeichnung der Tone dienenden Sulfsmittel, der Grund zu einer nachherigen großen Verbefferung gelegt worden. In dem eilften Jahrhundert erfand ein Benediftiner Monch, Guido von Arezzo, wie man durchgehends davor halt, das Linienspftem, um die Tone, die vorher blog durch Buchstaben, die man über die Sylben fette, angedeutet wurden, durch die verschiedene La= ge auf demfelben, nach ihrer Sohe und Tiefe zu bezeichnen. Aus diefer hochstaluklichen Erfindung entstund nachher, durch allmählige Zufäße und Verbefferungen, die ist übliche Urt die Tone in Noten zu schreiben, wodurch nicht nur jeder Ton nach seiner Höhe und Tiefe, sondern auch

nach seiner Dauer und andern 218wechslungen auf eine fehr bequeme Weise kann bezeichnet werden, welches ben Vortrag eines Touffuts erstaunlich erleichtert, und eben darum auch die Musik felbst in ihren mefentlichen Theilen befordert hat. XIV Jahrhundert soll die Art ein Tonftut burch Moten zu bezeichnen, durch einen frangofischen Doktor ber frenen Runfte, Jehan de Meurs ober de Muris noch mehr vervollkommnet worden senn. Wenigstens schreibet man ihm die Erfindung der verschiedenen Formen der Noten, wodurch die Dauer der Tone angezeiget wird, ju; woran aber Roufseau, wie es scheinet, nicht ohne guten Grund, zweifelt. Es scheinet aber, daß die Erfindung der Noten, und beffen, was fonft jum Schreiben ber Tonftute gehöret, erft in dem nachst verflossenen Jahrhundert ihre Bollfommenheit erreicht habe.

Von andern allmähligen Verbeffe= rungen ber Runf, in Absicht auf bas Wesentliche derselben, wird man nicht eher richtig urtheilen konnen, bis ein Mann, der dazu hinlangliche Renntnik hat, eine Sammlung außerlesener Gefänge aus verschiedenen Zeiten, nach ber ißigen Art in Roten geschrieben, herausgeben wird, bamit fie mit Fertigkeit konnen gefungen, und folglich richtig beurtheilet werden. Die oben angeführte Rach= richt des D. Gerberts lakt uns hier= über nicht gang ohne hoffnung. sichersten aber wäre diese Arbeit von dem berühmten Pater Martini in Vologna zu erwarten. Was wir von der Beschaffenheit der Musik in ben mittlern Zeiten noch wiffen, betrifft fast allein den Kirchengefang. Von Tang = und andern Melodien al= terer Zeiten weiß man febr wenia; und boch würde man uns auch folche vorlegen muffen, wenn wir von der Beschaffenheit der altern Musik überhaupt ein Urtheil zu fällen hätten.

G 4

M us 280 Es scheinet, daß man bis ins XVI Kahrhundert die diatonische Tonleiter der Alten, in Absicht auf das Harmonische darin, ohne andere Veränderung als den weitern Umfang in der Sohe und Tiefe, benbehalten habe: und in Absicht auf die Modulation ist man lediglich ben den Tonarten der Alten bis auf dieselbe Zeit stehen geblieben. Erst in erwähntem Sahrhundert scheinet der Gebrauch der neuern halben Tone allmählig eingeführt worden zu senn, wodurch jeder Ton in feinen Intervallen, ben andern ohngefahr gleich gemacht wor-Che diese halbe Tone eingeführet worden, konnte man nicht anders, als nach den sogenannten Rirchentonen \*) moduliren. Spielte man in ber jonischen Tonart, oder nach ibiger Urt zu fprechen aus C, fo war es nothwendig Cour, weil das C feine weiche Tonleiter hatte, so wenig als aus A, oder der aolischen Tonart, nach einer harten Tonleiter konnte gespielt werden. Doch ist bis ist die eigentliche Epoche ber Einführung der heutigen vier und zwanzig Tonarten, so neu sie auch ist, nicht befimmt. Vermuthlich find nicht alle neuere halbe Tone auf einmal, fondern nur allmählig in den Orgeln angebracht worden. Dadurch find die chromatischen und enharmonischen Gange in die Mufit eingeführt, und daher ist auch die Mannichfaltiakeit der Modulationen vermehrt worden. In gedachtem XVI Jahrhundert haben Zerlino und Salinas das meiste gum Wachsthum ber Musik benge= tragen. Es scheinet auch, daß ber

eingeführt worden. In dem lettverwichenen Jahrhun-Vert hat die Musik durch Einführung der Opern und der Concerte, einen neuen Schwung befommen. hat angefangen die Runfte der Sar-

vielstimmige Sat, und die begleiten-

de Harmonie damals in der Musik

\*) G. Tongrten der Mten.

monie weiter zu treiben, und mehr melismatische Verzierungen in den Gefang zu bringen. Dadurch ift all= mählig die sogenannte galante, oder fregere und leichtere Schreibart und weit mehr Mannichfaltigfeit der Tatte und der Bewegungen in der Musik aufgekommen. Es ist nicht zu läug= nen, daß nicht dadurch die melodische Sprache ber Leidenschaften ungemein viel gewonnen habe. Auf der andern Seite fann man aber auch nicht in Abrede fenn, daß von den Verzieruns gen und den mehrern Frenheiten in Behandlung der Harmonie nach und nach ein so großer Migbrauch ist gemacht worden, daß die Musik gegen. wartig in Gefahr feht, ganglich ausquarten. In bem vorigen Sahrhundert und in den ersten Jahren des ge= genwärtigen ift die Reinigkeit des Sates in Absicht auf die harmonie und die Regelmäßigkeit ber melodis schen Fortschreitungen auf das Sochste getrieben worden; und es kann nicht geläugnet werden, daß nicht bendes zu dem ernsthaften Rirchengefang hochst nothwendig sen. Bende werden gegenwärtig von vielen gering geschätzt, oder gar für unnütze Pedanteren gehalten, wodurch befonders die Kirchenmusik und alle ans dern Gattungen, wo feder Schritt des Gesanges ausdrüfend und bedeus tend senn soll, ungemein viel leiden. Frenlich hat man auch an Feuer, Lebs haftigkeit, und an den mancherlen Schattirungen der Empfindung durch die Mannichfaltigkeit der neuern melodischen Erfindung, und selbst durch fluge Uebertretung der strengen har= monischen Regeln, gewonnen. Aber nur große Meister wiffen diese Vortheile zu nußen. Daß die Musik in den neuern Zeis

ten dem schonen und sehr geschmeibigen Genie, und der feinen Empfind. samfeit der Stalianer das meifte gu banten habe, ift feinem Zweifel unterworfen. Aber auch aus Italien

ift bas meifte, wodurch ber mabre Seschmat verdorben worden, vornehmlich die Ueppigkeit der nichts sagenden und blos das Dhr füßelnden Melodien, in die Runft gefommen. Edwerlich werden die meiften Auslander, Die in vielen Stuten gegen bas beutsche Genie unüberwindliche Vorurtheile haben, unfrer Ration bas Recht wiederfahren laffen, das ihr in Absicht auf die Musik gebührt. Cie werden nie mit mahrer Frenmuthigkeit gestehen, daß unfre Bache, Bandel, Graun, Baffe in die Claffe ber Manner gehoren, die der heutigen Mufit die größte Ehre machen. Bandel hat, nicht feine bewundrunges würdige Runft, sondern blog die Ausbreitung seines Ruhmes, dem Bufall zu banken, daß er durch feinen Aufenthalt in England den Ras tionalstolz diefer sonderbaren Ration, interefirt hat: hatte er alles gethan, mas er würklich gethan hat, fo wurde feiner kaum erwähnet werden, wenn blos feine Werke, ohne feine Derson, nach jenem Lande gefommen maren. Graun, der an Lieblichkeit des Gesanges alle übertrifft, und an Richtiakeit und Reichthum der harmonie, auch genauer Beobachtung aller Regeln, faum irgend einem an= bern nachsteht, ift außer Deutschland fast gar nicht bekannt.

Neber die Theorie der Kunst ist bis
iht, wenn man das, was die Richtigkeit und Reinigkeit der Harmonie,
und die Regeln der Modulation betrifft, ausnimmt, wenig beträchtliches geschrieben worden. Selbst das,
was die Harmonie betrifft, ist nicht
aus zuverläßigen Grundsähen hergeleitet worden. Das wichtigste Werk
über die Theorie wird ohne Zweisel
das seyn, was der Berlinische Tonseher Hr. Kienberger unternommen
hat, wenn erst der zwente Theil desselben wird an das Licht getreten
seyn. †) Schon im ersten Theile ist

+) Der eise Theil ist vor etwa 2 Jah=

die Kenntniß der Harmonie aus dem unbegreiflichen Chaos, worin fie, nicht in den Tonffüfen großer Meifter, fondern in den theoretischen Schrif= ten baruber, gelegen hat, in ein helles Licht gesett worden. In Diesem gangen Werfe bin ich überall ben harmonischen Regeln dieses Mannes, so weit ich sie einzuschen im Stande war, gefolget. Und hier wird auch der bequemfte Ort senn, überhaupt das Bekenntniß abzulegen, daß das, was ich über diese Runft hier und ba bemerkt habe, aus dem Unterricht geflossen ift, den mir dieser in feiner Runft hochft erfahrne und scharffinniae Mann, mit ausnehmendem Eifer ertheilt hat.

#### Mythologie.

(Dichtfunst.)

Tebe Nation hat ihre Mythologie, ober fabelhafte Geschichte, worauf sich ihre Religion, auch zum Theil die Nationalsittenlehre grundet, und barin die wahren oder falschen Nachrich= ten von ihrem Ursprung, und den altesten Begebenheiten der burgerlichen Gefellschaft eingehüllt liegen. gemeiniglich versteht man unter diefer Benennung bas Kabelinstem ber Griechen, ober der Romer. Da bie alten Dichter einen fehr vielfaltigen Gebrauch von ihrer Mythologie gemacht haben, so ist sie auch von den Meuern, seitdem sie in den verschiedes nen Dichtungsarten fich die Griechen und Romer zu Mustern gewählt has ben, in die Werke der Poeffe aufaes nommen worden. Einige neuere Dichter scheinen zu glauben, bag man noch gegenwärtig einen eben so unein= aeschränkten Gebrauch bavon machen konne, als ehedem in der griechischen und lateinischen Poefie; andre schei-S 5

ren unter dem Titel: die Aunst des reinen Sanes in der Musit, ber- ausgekommen.

nen fie fast ganglich zu verwerfen. Die Frage von dem Gebrauch und Mikbrauch der Mythologie hat der Verfasser der bekannten Fragmente in ber britten Sammlung mit guter Urtheilskraft und ausführlich untersucht, auch dadurch ihren Gebrauch und Migbrauch wol bestimmt, so daß wenig Reues hierüber zu fagen ift. Mir beanugen uns demnach hier einige benfällige Gedanken über diefe Sache vorzutragen.

1. Minthologische Wesen, sie fenen Personen, oder Sachen, als Dinge betrachtet, die einen bestimmten Charafter haben, tonnen als einzele allegorische, ober metaphorische Bilder so gut gebraucht werden, als die Sachen, welche die Natur, oder die Runfte hervorbringen. Nur muffen Daben, wie ben anbern Bilbern, die wesentlichen Regeln, daß fie bekannt und ber Materie anständig fenen, in Acht genommen werden. Für gemeis ne Lefer schiken sich unbekanntere mn= thologische Bilder nicht; und in ei= nem geiftlichen Gedichte konnen bas Elnfium und ber Tartarus nicht er= Scheinen. Aber ber Grund, warum fie da verworfen werden, giebt auch tausend andern aus der Ratur oder Runft bergenommenen Bilbern, die Ausschließung aus solchen Gedichten.

2. Eben fo fren kann man die Mn= thologie jum Stoff moralischer, oder blos lustiger Erzählungen brauchen. Es wird wol feinem Menschen einfallen, Hagedorns Philemon und Baucis, oder Bodmers Phamalion, ober Wielands Erzählung von dem Urtheil des Varis deswegen zu tabeln, daß die handelnden Personen aus der My= thologie genommen find.

Ueberhaupt also kann das ganze mythologische Fach als eine Vorrathsfammer angesehen werden, auß ber Personen und Sachen als Bilber, pber als Benspiele herzunehmen find, und ihr Gebrauch ift nicht mehr ein= geschränkt, als der Gebrauch fraend eines andern Kaches.

3. Hingegen konnen mythologische Wesen nie als würkliche, die außer dem Bildlichen, was darin liegt, eine wahrhafte Erifteng haben, gebraucht werden. Horaz konnte, da er einer nahen Todesgefahr entgangen war, noch sagen: Wie nabe war es daran, daß ich das Reich der Proserpina und den richtenden Meacus gesehen batte, u. s. w. wenigstens hatten bamals diese Wesen in der Mennung des Pobels noch eis nige Wahrheit. Aber gegenwärtig würde man, durch eine folche unmittelbare Verbindung des Kabelhaften mit dem Wahren, einer ernsthaften Sache das Gepräge des Scherzes geben. Es scheinet überhaupt damit die Beschaffenheit zu haben, wie mit der Einmischung allegorischer Personen in historische Gemahlde, davon wir anderswo gesprochen haben. \*) Es hat etwas Unstößiges, sie mit den in der Matur vorhandenen Wesen in eine Classe gestellt zu sehen. In ber asopischen Kabel sprechen die Thiere mit einander, wie vernünftige Wefen; aber wer gegenwärtig in der Epopoe einen Helden sich mit seinem Pferde unterreden ließe, murde nicht zu er= tragen senn. Eine ähnliche Beschaffenheit hat es mit der Mythologie, in so fern sie historisch behandelt wird.

Seit kurgem haben einige, die bas große Unsehen Klopstoks für sich ha= ben, angefangen, die Nationalmytho= logie der nordischen Volker zu brauchen. Meines Erachtens war ber Einfall nicht aluflich. Was für ein erstaunlicher Unterschied zwischen der Mnthologie der Griechen, die so voll Annehmlichkeit, fo voll reigender Bilder ift, und der armen Mythologie der Celten? Wer wird das Elnstum mit allen seinen Lieblichkeiten gegen Walhalla,

\*) S. Allegorie in der Mablerey.

Valhalla, wo die Geligen aus den hirnschadeln ihrer Feinde Bier und Branntwein trinfen, vertauschen fonnen? Die angenehmen Fruchte bes ariechischen Erdreichs stechen nicht mehr gegen die herbe Frucht des norbischen Schleedorns ab, als die reigenden Bilder ber griechischen Sabel gegen die roben der Celtischen.

Aber wenn die mythologischen Ver= sonen nicht mehr in die Handlung unfere helbengedichte, ober unfere Drama eingeführt werden fonnen, fo verlieren wir eine Quelle des Wun-Das ist wahr, und in biefem Stufe find wir in bem Fall erwachsener Menschen, die man nicht mehr durch Rindermahrchen in Schrefen, oder Erstaunen segen kann. Die reifere Bernunft erfodert ein anbres Wunderbare, als die noch findische Phantasse. Dieses mannliche

Wunderbare haben große Dichter auch zu finden gewußt. Ift denn im verlornen Paradies, in der Megiade, in der Moachide weniger Wunderberes, als in der Ilias, oder in der Donffee? "Frenlich nicht. Aber phi= losophische Ropfe haben Naube sich an die biblische Mythologie zu gewohnen." Das fann senn; auch ift die Dichtkunst überhaupt nicht für solche philosophische Ropfe, ben denen die Einbildungstraft beständig von dem Verstand in Feffeln gehalten wird. "Also, Erdichtung für Erbichtung, hatte man ja benm Alten bleiben tone nen." Das hatte man gefonnt, wenn nicht jene Erdichtungen allen ist durchgehends erfannten Wahrheiten fo gerade entgegen ftunden, und menn nicht die Regel bes Horag in ber Ratur gegrundet mare: Ficta fint proxima veris.

<u>\*</u>

#### Nachahmung. (Schone Runfte.):

Wer nicht nach eigenen Vorstellungen handelt, sondern etwas barum thut, weil andere vor ihm daffelbe gethan haben, und wer in seinen Sandlungen nicht seinen eis genen Begriffen folget, fonbern bas, was andere gethan haben, gur Vorschrift nimmt, ber ift ein Rachahmer: Driginal ift ber, beffen handlungen aus seinen eigenen Vorstellungen entfteben, und ber in ber Ausführung feinen eigenen Begriffen folget.

Es giebt Menschen, die in ihrem Denken und handeln fo wenig eigenes haben, benen es an Rraft ober Muth zu erfinden so sehr fehlet, daß fie immer nur bas thun, was fie von andern feben. Diefe find das imita. torum fervum pecus bes Horas; blinde, kindische Nachahmer andrer Menschen. Ihre Handlungen sind mehr Rachaffungen ohne eigene Absichten, als Nachahmungen. Co affen Rinder in ihren Spielen gunt Reitvertreib ernsthafte handlungen ber Manner nach, beren Natur und Zwet fie nicht einsehen. Undere, auch wol felbstdenkende und aus Ueberles gung handelnde Menschen, ahmen bas schon vorhandene nach, weil sie erkennen ober empfinden, daß fie badurch ficherer zum Zwete gelangen, als wenn fie felbst erfanden. Gie entdeten in fremden Erfindungen ge= rade das, was sie nothig haben, und bedienen fich beffelben zu ihren eigenen Abfichten. Diefes aber ge= schiehet, nach Beschaffenheit des besondern Genies ber Nachahmer, mit mehr ober weniger Frenheit und eiges

ner Mitwurkung.

Wer allezeit denkt und überlegt, ahmet fren nach. Er fiehet in ben Werken, die er fich zueignet, gewisse Sachen, die zu feinem Zwefe nicht dienen; diese nimmt er in sein Werk nicht auf, sondern wählt an deren Stelle andere nach seiner Absicht. Dadurch wird sein Werk, das in der Hautsache eine Nachahmung ist, in besondern Theilen ein Originalwerk. Er kann der frene verskändige Nach= ahmer genennt werden. Andre ha= ben zwar aus Einsicht und lleberlegung fremde Werke oder handlungen, als die schiklichsten zu ihrer Ab= sicht gewählt; aber entweder aus Trägheit, ober aus Mangel einer Schärfern Beurtheilungskraft, beurtheilen sie nicht jedes Einzele darin, sondern nehmen alles als gut und schitlich an; machen ihr eigenes Werk mehr zu einer Copen, als zu einer Nachahmung; und indem fie jedes Einzele des fremden Werks auch in das ihrige bringen, fo geschieht es, daß sie auch das, was ihrem Zwek fremd ober gar zuwider ift, mit aufnehmen. Diese find knechtische, angstliche Nachahmer. Go ahmen die meisten Menschen in ihrer Le= benfart, in ihren hauglichen Ginrichtungen andere nach, ohne zu überlegen, was sie, nach ihrer be= fondern Lage und nach ihren Umstän= ben anders machen sollten.

Es giebt also drenerlen Arten der Nachahmung. Die Nachaffung, bie ein bloßes Kinderspiel ist, und aus unbestimmter, feinen Zwef fennender Lust sich zu beschäfftigen entstehet, wodurch man verleitet wird, zum Spiel das zu thun, was andre in andrer Absicht gethan haben. machen viel seichte Ropfe aus den Schonen Runften ein Rinderspiel, und affen die Werke berfelben nach, wie etwa Rinder Goldaten spielen. Una= freon, ein im Ueberfluß sinnlicher Er=

göhlichkeiten lebender feiner und mltiger Wollustling, scherzte aus der Kulle des Vergnügens mit Wein und Liebe; ein schwacher Jungling, ber weder einen Funken von dem Geift des Tejers besitzet, noch irgend etwas von feinem Wolleben genießt, äffet seine Lieder nach, und wird zum Gespotte.

Die andere Art der Nachahmuna ist die knechtische und anaskliche; sie wählt zwar aus lleberlegung das Dri= ginal, das fie fich zum Mufter nimmt : aber indem sie ohne lleberlegung auch das Zufällige darin nachahmet, was sich zu dem besondern Zwek der Nachahmung nicht schifet, bringet fie ein Werk hervor, in welchem viel unschikliches, ober gar ungereimtes ift. Go wählet ein neuer Baumei= ster aus guter Ueberlegung die dori= sche Ordnung zu einem Gebaude; aber indem er jedes Einzele, bas er darin findet, in fein Werk aufnimmt, und Hirnschadel von Opferthieren, oder Opfergefäße in seine Metoven fetet, machet er oft etwas unfinni= ges. Also kann diese Art der Rach. ahmung ein im Grunde fonst gutes und schikliches Werk verderben und lächerlich machen.

Die dritte Urt der Nachahmung ist die frene und verständige, die schon vorhandene Werke zu einem in einze= len Umständen näher oder anders be= stimmten 3wek einrichtet. Ein folches Werk ift zwar nicht in feiner Un= lage, aber in der Ausführung, und in vielen Theilen ein wahres Driginalwerk, und leistet in allen Stuken der Absicht Genüge. So haben Plautus und Terenz griechische Comodien nach= geahmet.

Nach diesen allgemeinen Unnerkungen über die Ratur der Nachab= mungen, muffen wir fie befonders in der Unwendung auf die schonen Runste betrachten. Nach dem Urtheil einiger Runstrichter ift in diesen Rünsten alles Nachahmung; sie sind aus Nachahmung entstanden, und ihr Wesen besteht in Nachahmung der Natur; ihre Werke aber gefallen blos deswegen, weil die Nachahmung glüklich gerathen ist, und weil wir ein Wolgefallen an der Aehnlichskeit haben, die wir zwischen dem Original und der Nachahmung entdeken. In diesem Urtheil ist etwas wahres, aber noch mehr falsches.

Die zeichnenden Runfte Scheinen die einzigen zu fenn, die aus Rachahmung ber Natur entstanden find. Aber Beredsamkeit, Dichtkunft, Mufit und Tang find offenbar aus der Kulle lebhafter Empfindungen ent= standen, und ber Begierde, sie gu außern, fich felbst und andere barin zu unterhalten. Die erften Dichter, Sånger und Tänzer haben unstreitig würfliche, in ihnen vorhandene, nicht nachaeahmte Empfindungen ausgebruft. Und wir haben die unsterblis chen Werke des Demosthenes, oder Ciceros feiner Nachahmung der Natur, fondern der heftigen Begierde Frenheit und Recht zu vertheidigen, Frenlich geschiehet es zu danken. ofte, daß der Runftler, der den Ausdruf seiner Empfindung, ober die Erwefung einer Leidenschaft in ans bern jum Zwef hat, ihn dadurch zu erreichen sucht, daß er Scenen der Matur schildert: aber barin das Defen ber ichonen Runfte zu feten, beißt ein einzeles Mittel, mit der allgemeinen Absicht verwechfeln.

Daß die Werke der Kunst wegen der gluklichen Nachahmung gefallen, ist eben so wenig allgemein wahr. Ofte zwar entstehet das Vergnügen, das wir an solchen Werken haben, aus der Vollkommenheit der Nachahmung; aber wenn das Stohnen eines Philoktets, oder das Jammern einer Andromache uns Thranen auspreßt, so denken wir an das Elend, das sie fühlen, und nicht an die Kunst der Nachahmung. Diese kann gefallen, aber sie macht uns nicht weise

nen. Das Erstaunen, bas uns cre greift, wenn wir ben Achilles gegen die Elemente felbst streiten feben, wie follte dieses aus Bewundrung der Nachahmung entstehen? Die Sache felbst fest und in Erstaunen, die Bollkommenheit der Nachahmung aber erwekt blos Wolgefallen. Nicht Raphael, fondern Gerhard Dow, oder Teiniers, oder ein andrer Hollander, ware der erste Mahler der neuern Zeiten, wenn bas Wefen der Runft in der Nachahmung bestünde, und bas bloge Vergnügen, das fie uns macht, aus Aehnlichkeit bes Nachaeahmten herrührte.

Und doch empfehlen alle Kunstrich= ter vom Uristoteles an bis auf diesen Tag, dem Runftler die Nachahmung der Natur. Sie haben auch recht, aber man muß fie nur recht verfteben. Ber dem Runftler biefes gur Grund. regel vorschreiben wollte: "er soll jeden Gegenstand, der ihm in der Na= tur gefällt, nachahmen, bamit er durch Aehnlichkeit seines Werks mit bem nachgeahmten Gegenstand gefalle;" ober, "er foll beswegen schildern, weil ahnliche Schilderungen gefallen, ohne feine Arbeit auf einen hohern 3met zu richten," der murde die besten Werke des Genies zu bloßen Spielerenen machen; die erften Runftler murden, indem fle jenem Grundfage folgten, mit ber Natur fpielen, wie Rinder spielen, indem sie ernsthafte handlungen zum Zeitvertreib nachaf-Der Grundsatz ber Nachahmung ber Natur, in so fern er ein allgemeiner Grundfaß für die schone Runft ift, muß also verstanden wer-"Da der Runftler ein Diener der Natur ift \*), und mit ihr einerlen Absicht hat, so brauche er auch ahnliche Mittel jum Zwet ju gelangen. Da diese erste und vollkommenste Runftlerin zu Erreichung ihrer Absichten so vollkommen richtig verfährt,

daß es unmöglich ist, etwas besteres dazu auszudenken, so ahme er ihr darin nach."

Zu dieser Nachahmung der Natur gelanget man nicht durch unüberlegtes Abschildern einzeler Werke; sie ist die Frucht einer genauen Beobachtung der sittlichen Absichten, die man in der Natur entdeket, und der Mitwodurch sie erreicht werden. Dadurch erfährt der Runftler, durch mas für Mittel die Natur Vergnugen und Migvergnügen in uns erwefet, und wie wunderbar sie bald die eine, bald die andere dieser Em= pfindungen ins Spiel setzet, um auch den sittlichen Menschen auszubilden, und ihn dahin zu bringen, wo fie ihn baben will. Aus genauer, aber mit scharfem Nachdenken verbundener Beobachtung der Natur lernet der Runftler alle Mittel kennen, auf die Gemuther der Menschen zu wurken; da entdeket er die wahre Beschaffen= heit des Schonen und des Guten, in ihren so mannichfaltigen Gestalten; da lernet er den wahren Gebrauch von allen in den außerlichen Gegenständen liegenden Kräften zu machen. Rurz, die Natur ist die mahre Schule, in der er die Maximen seiner Runft lernen kann, und wo er durch Nachah= mung ihres allgemeinen Verfahrens die Regeln des seinigen zu entdeken hat.

Aber außer dieser allgemeinen Nachahmung der Natur hat der Kunstler, nicht immer, aber in manscherlen Fällen, sie in ihren besondern Werken nachzuahmen. Denn gar ofte hat er würklich vorhandene Gesgenstände zu schildern, weil sie zu seinem Zwefe nothig sind. Dier aber muß er sich nicht als ein ängstlicher Copiste, noch als ein Nachässer, sondern als ein freyer und selbstmitwürstender Nachfolger betragen. Er muß nicht jeden in dem Original vorhandenen Umstand, nicht jede Kleinigsteit nachmachen, die zu seinem besonsteit nachmachen, die zu seinem besonsteil

dern Zwek nicht dienet. Insgemein vereiniget die Natur in ihren Werten mehrere Absichten; und wir treffen in der ganzen Schöpfung schwerlich etwas an, das nur zu einem einzigen Zwefe dienet. Der Rünstler aber hat einen naturlichen Gegenftand nur zu einem Zweke gewählt, und fehlet, wenn er aus bemfelben auch bas, was ihm nicht bienet, nachahmet. Kindet er g. B. nothig, eine ruhrende Scene vorzustellen, und trifft er sie in der Ratur an, so lasse er alles daraus weg, was nicht rührend ist, wenn er es gleich in der Natur findet. hat er nothig einen von heftigem Schmerz ergriffenen Menschen abzubilden, so wähle er ihn in der Ras aber das Widrige, oder gar Etelhafte, das fich ofte in den Gesichtszügen und Gebehrden stark leis bender Personen findet, braucht er nicht nachzuahmen; es ist seinem Zwef nicht gemäß. Co hat der groß se Meister, der den Laocoon verfertiget hat, das Widrige dieser graufamen Scene weislich aus der Rachahmung weggelaffen.

Es ist also kein guter Rath, den Poltaire giebt, in einem rührenden Drama auch lächerliche Scenen nicht zu verwerfen, aus dem Grunde, weil dergleichen Vermischung bisweilen in der Ratur vorkomme. Dieses hieße die Ratur knechtisch und unüberlegt nachahmen. Der Künstler hat nie alle Absichten der Matur, sonbern nur eine davon, und was außer diefer einen liegt, geht ihn nichts an. Wenn man zu diesen Anmerkungen noch das hinzu thut, was in dem Artifel über das Ideal erinnert worden, so wird man sich eine richtige Vorstellung von der frenen Nach= ahmung der Matur machen konnen, die dem Runffler in seinen Schilde.

rungen empfohlen wird.

Alles, was hier über die Nachahmung der Natur gefagt worden, kann auch auf die Nachahmung fremder Werke der Runst angewendet werden. Wir wollen deswegen die Hauptsachen nur turz berühren.

Die allgemeine Nachahmung groffer Meifter besteht barin, bag man fich ihre Maximen, ihre Grundfage, ihre Urt ju verfahren, zueigne, in fo fern man einerlen Absichten mit Ben ihnen kann man die ihnen hat. Runft ftubiren, fo wie fie biefelbe in ber Natur fludirt haben. Aber was ben ihnen blos personlich ist, was blos auf ihre Zeit und auf den Ort pagt, da fie fich befunden, dienet gu andern Zeiten und an andern Orten Wer ein Helbengedicht schreiben will, kann den homer und Offian jum Dufter nehmen, aber nur in bem, mas zur allgemeinen Absicht eines folchen Werfs dienet; die Form und ungablig viel befonderes ift nur jufallig, und geht ihn nichts an. Der frene, edle Nachahmer erwärmet fein eigenes Genie an einem fremben fo lange, bis es felbst angeflammet, burch eigene Warme fortbrennet, ba ber augstliche Nachahmer, ohne eis gene Rraft fich ins Feuer zu feten, oder barin zu unterhalten, nur fo lange warm bleibet, als das fremde Fener auf ihn wurtet. Darum tonnen Runftler von Genie, wenn fie auch wollten, nicht lange ben der knechtischen Nachahmung bleiben; fie werden durch ihre eigenen Rrafte in der ihnen eigenen Bahn fortgeriffen; aber ohne Genie kann man nicht anders als fnechtisch nachahmen, weil der Mangel eigener Kraft alles Kortgeben unmöglich macht, so bald man fein Driginal aus dem Gefichte verlieret.

Daburch wird sehr begreislich, daß die frene Nachahmung fürtreffliche, die knechtische nur schlechte Werke hervorbringet. Die schlechtesten aber sind nothwendig die, welche aus kindischer Nachäffung entsiehen, da Menschen ohne alles eigene Gefühl fremde Werke zum Spiel nachahmen,

beren Absicht sie einzusehen, und beren Geift und Rraft fie gu fuhlen nicht im Stande find. Go wurden in ben Schulen ber fpatern griechi= schen Rhetoren, Reden über Staats. angelegenheiten gehalten, als fein Staat mehr vorhanden mar. unfern Zeiten find alle Runfte mit folchen Nachaffungen überhäuft. Man macht Gemablbe von griechischen helden und griechischen Religionegebrauchen, die gerade so viel Realitat haben, als die Festungen, die Rinder im Sand aufführen, um fie gum Spiel zu vertheidigen und anzugreis fen. Wir haben eine Menge horazis scher, pindarischer, anakreontischer Den und Dithnramben, die eben fo entstanden sind, wie jene findische Festungen. Solche Werke sind bloke Larven, die etwas von der Korm der Originalwerke haben, ohne Spur bes Geistes, ber diese belebt.

Es ist nicht unangenehm, auch gang besondere und etwas umständs lichere Rachahmungen fremder Merfe zu sehen, wenn sie von Mannern. bie eigenes Genie haben, ausgeführt werden. Die hauptsachen sind alsdenn in dem Original und in der Nachahmung dieselbigen; aber bas eigene Geprag bes Genies zeiget fich alsdenn in den besondern Umständen. in den kleinern Verzierungen und in mancherlen Originalwendungen, die dem Nachahmer eigen find, und die den Gegenstand, den wir im Drigis nal auf eine gewisse Weise gesehen haben, uns auf eine andere, nicht weniger intereffante Beife feben laffen. Go find die Nachahmungen einiger Combien des Tereng, Die Moliere nach seiner Urt behandelt hat. Die Charaftere find im Grund triefelben, die wir ben dem Romer antref. fen; aber sie sind durch bas Besonde re und Driginale ber frangofischen Sitten und Lebensart gleichfam anders Schattirt. Daburch erkennen wir, wie Menschen von einerlen (Be

nie und Charafter nach Berschiedenheit der Zeiten und Derter fich in verschiedenen Gestalten zeigen. Go find auch viele Fabeln, Erzählungen und Lieder, die unfer Hagedorn nach frangofischen Driginalen auf die ihm eigene Urt behandelt, und denen er das Geprag feines eigenen Genies eingedruft hat. Wie man mit Vergnugen die vielerlen Beranderungen bemerkt, die das verschiedene Clima und der veränderte Boden den verschiedenen Weinen giebt, Grunde aus derfelbigen Pflanze ent= fprungen find: so ift es auch angenehm, die veranderten Burfungen des Genies an Werfen der Runft von eis nerlen Stoff zu feben.

Ben den Alten war es nicht selten, daß auch gute Runftler die Werke der größten Meister nachahmeten. Man fieht noch ist auf geschnittenen Steinen Nachahmungen größerer Werke der Bildhaueren, die sehr hochzuschäßen sind. Daß die neuern Dichter die alten sowol in Formen ganzer Gedichte, als in einzelen Theilen nachahmen, ist also auch nicht zu tabeln: nur muß man eben nicht das zur unveränderlichen Megel machen wollen, was die Alten gut gefunden baben. Wir fonnen gute bramati-Sche Stute, gute Dden, gute Elegien die in der Form sich sehr weit von den alten Muftern entfer-Mur bas, was unmittelbar aus bem Wefen einer Gattung folget, muß unveranderlich benbehale ten werben. \*)

# Nachahmungen.

(Musif.)

Melodische auf einander folgende Sate, die mehr oder weniger Aehn= lichkeit unter einander haben. gemein werden fie nach dem lateini= ichen Ausdruf Imitationen genennt.

\*) Mit diesem Artikel verbinde man ben Urtifel Datur.

Man bringet sie so wol in einer, als in mehreren Stimmen, bald mit ftrengerer, bald mit weniger genquer Aehnlichkeit an, und nennet sie deswegen strenge, ober frene Machah-Jene tommen meiftens in mungen. Fugen und fugirten Sachen, diese in allen figurirten Tonstüfen vor.

Wenn einmal ein melodischer Sat gefunden worden, der den Charafter der Empfindung, die man ausdrufen will, hat: so muß auch jeder ihm mehr oder weniger abnliche Sat, etwas von diesem Charafter an sich haben. Und badie fingende Sprache, in Unschung der Mittel fich bestimmt auszudrufen, unendlich eingeschränkter iff, als die redende: fo mußte fie, um einen hinlanglichen Borrath melodischer Gedanken von gutem Ausdruk zu bekommen, sich des Mittels der Nachahmung bedienen, um in ciner Melodie die Einheit des Charaf-Tonfeter von ters zu erhalten. fruchtbarem Genie wiffen zwar in eis ner Melodie mehrerlen gang verschies dene, aber im Charafter ahnliche Gedanken angubringen: dennoch tonnen sie die Nachahmungen nicht wol entbehren, und würden es auch nicht thun, weil es angenehm ift, denfelben Gedanken in mehrern Wendungen und in verschiedenen Schattirungen zu horen. Darum muß jeber Tonsetzer sich der Nachahmungen auf eine geschifte Beife zu bedienen wif-Am nothwendigsten aber find fie in folden Stuten, wo mehrere Hauptstimmen find, wie in Duetten, Tergetten, in Trio und dergleichen Denn ohne fie murbe in diesen vielstimmigen Tonstuten ent weder blos eine hauptstimme fenn, welcher die andern nur gur Begleitung dieneten, oder es wurde in den verschiedenen hauptstimmen keine Einheit des Charafters angetroffen werden. Es ift also bochst nothig, daß der Tonsetzer in den Nachahmungen wol geubt fen. Mebrere

Mehrere ähnliche Sake zu finden, ist nun zwar an sich sehr leichte; aber wenn man daben die erfoderliche Verschiebenheit der Harmonie beobachten und zugleich harmonisch rein seken will, so stößt man gar oft auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es braucht gar keine große Kenntniß zu sehen, daß dieser kurze Sak:



auf folgende Weise konne nachgeahmt werden:



Aber bende nach einander setzen, und einen Baß von guter Harmonie daben anbringen, kann nur der Harmo-

niste.

Man kann jungen Tonfekern, befonders in unfern Zeiten, ba man sich die Runft so fehr leicht vorstellt, nic genug wiederholen, daß fie fich mit anhaltendem Fleiß im reinen Contrapunft uben; weil dieses das einzige Mittel ift in Nachahmungen glutlich zu fenn. Zuerst also muß man sich im einfachen Contrapunkt festfeben, und zu einer gegebenen Stimme gu einem Cantus firmus mehrere, nach den Regeln des reinen Sapes, bald in gerader, bald in verkehrter Fortschreitung, bald in eben fo vielen, bald in mehrern Roten verfertigen. Rur dadurch wird man zur guten Vehandlung der Nachah= mungen vorbereitet. Ift man hierin hinlanglich geubet, fo muß man mit eben bem anhaltenden Fleife die llebungen im doppelten Contrapunkt pornehmen, durch den man unmittel= bar die genauesten Imitationen erhalt. Ohne lange Vorbereitung burch Ausübung bender Arten des Contrapunkts ift es nicht möglich mahre Nachahmungen gut angubringen. Denn daß fich einige feichte Tonfeter Dritter Theil.

einbilben, sie haben Nachahmungen gemacht, wenn sie einen nichtsbedeustenden Satz vermittelst kahler und zerriger Versetzungen (Transpositiosnen) des Vasses in den Stimmen abwechselnd wiederholen, wie in diessem Benspiele,



zeuget von ihrer Unwissenheit. Dersgleichen vermennte Nachahmungen dienen zu nichts, als ein Stüf desto geschwinder abgeschmaft zu machen. Nicht viel besser sind die Wiederhos-lungen eines Gedankens im Einflang oder in der Octave, ohne Veranderung der zum Grunde liegenden harsmonie, wie etwa folgendes:



Mahre Nachahmungen laffen uns einerlen Stellen mit andern Harmonien, und mit veränderten Melodien andrer Stimmen hören, und dadurch bekommen sie ihre Annehmlichkeit. Man kann mit der Nachahmung in verschiedenen Intervallen, in der Secunde, Terz, Quart u. s.w. eintreten, und muß mit diesen Sintritten gehörig abzuwechseln wissen. Dazu aber ist, wie schon gesagt worden, die Wissenschaft des doppelten Contrapuntts unumgänglich nothwendig, weil eben dadurch diese verschiedenen Eintritte erhalten werden, wie aus folgenden Benspielen erhellet.



Der Satz, der hier mit (a) bezeichenet ist, wird ben (b) im Contrapunkt der Octave genau nachgeahmet; ben (c) in dem Contrapunkt der Terz, und ben (d) im Contrapunkt der De-

cime. Dadurch erhalt man den Vorstheil, daß derselbe Sat in der Nachsahmung fremd klinget, und daß die verschiedene Modulation dem Tonsstüft ben der Einheit der Gedanken die gehörige Mannichfaltigkeit verschaffet. Wir können jungen Tonsestern keinen bessern Aath hierüber gesben, als daß wir sie auf das fleisisge Studiren der Graunischen Duetste verweisen, wo sie die vollkommenssten Muster der strengen Nachahmung ben dem schönsten Westang, und der unsgezwungensten Modulation antressen.

In den Fugen ist est eine Hauptresgel, daß jeder Zwischengedanken sich auf die Hauptsähe; den der Führer, oder der Gefährte hat, beziehen soleten. Dieses wird dadurch erhalten, daß man die Tone dieser Zwischensähe aus der Harmonie oder dem Gesang der Hauptsähe nimmt, wodurch die frene Nachahmung entsteht. Man sehe das im Artikel Juge stehende Benspiel, wo am Ende des vierten Takts ein solcher Zwischensah angeht, der eine frene Nachahmung des Führers ist.

### Nachdruf.

(Schone Runfte.)

Man schreibet den Mitteln, wodurch wir in andern Vorstellungen ober Empfindungen erweken, Nachdruk ju, wenn sie eine vorzügliche Kraft haben, den Geist oder das herz lebhaft anzugreifen. Wenn Cafar bem Brutus, den er unter feinen Mordern gewahr wird, zuruft: ney ov тенчоч, auch du mein Sohn! so liegt ein großer Nachdruk in dieser Art der Aurede. Der Nahme Sohn, den er seinem Morder giebt, und ber im Griechischen noch zärtlicher klinget, und selbst das sonst unbedeutende na, geben dieser Unrede ungemeine Kraft gur Rührung. Der Nachdruf liegt hier in vielbedeutenden Rebenbegriffen, die durch diese Art des Ausbrufs erweft

erweft werden. Bisweilen entstehet er blos aus dem Ton, welchen die Worte in dem mündlichen Vortrage befommen. In der Musit ift der Ton richtig angegeben, ber genau die Dos he hat, die er haben foll; nachdruf= lich aber wird er, wenn er mit mehr Stårke, ober Zartlichkeit, ober mit einer andern, dem Husbruf fehr angemeffenen, Modification, bebend, oder gestoßen, oder geschleift, mit fich hebender oder mit fintender Stim= me, angegeben wird. In der Mah: leren ift ein Gegenstand richtig ausgedrüft, wenn Zeichnung und Karbe so find, daß er mit Leichtigkeit erfannt wird: nachdruflich aber wird er, wenn wir durch Zeichnung oder Karbe ein befonderes Leben, eine be= sondere Kraft der Deutung an ihm

gewahr werden.

Die Werke ber Runft muffen überhaupt das an sich haben, daß sie mit Nachdruk auf die Vorstellungskraft ober auf die Empfindung würken; und sie bekommen diese Rraft überhaupt durch die verschiedenen Arten des Mesthetischen, das darin liegt. \*) Uber von diesem allgemeinen Nachdruk ist hier nicht die Rede, sondern ur von dem, der einzele Stellen vor andern auszeichnet. Jeder Theil nuß außer der Richtigkeit des Ausprufs, auch das Gepräge des guten Beschmaks haben; aber Nachdruk nuß nur auf die wesentlichsten Thei= e gelegt werden. Wer jedes Einzee nachbruflich machen will, wird m Ganzen gezwungen und ohne Rachdruf. Go suchten die späten riechischen Rhetoren, auch einige omische Schriftsteller, die nach der oldenen Zeit des Geschmafs famen, edem einzelen Gedanken eine schone Bendung, oder eine andere afthetithe Rraft zu geben, um überall nachruflich zu senn; und eben dadurch purden sie unnatürlich, und sanken urch die Mittel, wodurch sie sich \*) G. Alefthetisch.

auf die Bohe ihrer Vorganger schwingen wollten, tief unter biefelben ber-Auch in unfrer beutschen Litteratur zeigen fich schon hier und ba Spuren biefes finkenden Befchmaks: wir haben auch schon Schriftsteller, die in jeder einzelen Redensart wiBig. oder nachdruflich, oder hochst empfindsam zu senn suchen, und nicht bebenfen, daß ber Nachdruf im eingelengeine Burge fen, die mit fparfamer hand einzustreuen ist; weil aus bloßem Gewürze feine gefunde Speife fann gemacht werben.

Es gehoret eine reife Beurtheilung bagu, daß das Nachdrufliche nicht gemißbraucht, sondern nur auf die Stellen eines Werts gelegt werbe, die ihrer Natur nach von vorzüglicher Burfung fenn follen. hierüber laffen fich feine Regeln geben; ber Runftler muß fich entweder bewußt fenn, ober durch ein vorzüglich richtiges Gefühl in dem Feuer der Begeiftes rung felbst, empfinden, wo eine vorzügliche Rraft nothig fen. Die Mittel, den Rachdruf zu erreichen, find fehr vielfältig, und liegen bald in dem Gegenstand felbst, bald in dem Ausbruf deffelben. Jede Art der afthetischen Rraft fann ben Rachbruf bes murten. Der Runftler, bem es nicht an richtiger Urtheilstraft fehlet, wird in jedem befondern Fall eine gute Wahl berfelben treffen. Der Diche ter wird aus Betrachtung der Perfonen und der Umftande, fur die er bichtet, bald in der roberen, bald in der feineren Empfindung; itt in einem vollig naturlichen, denn in einem verfeinerten Ausbruf; einmal in einem wilben, ein andermal in einem gemaffigten Rhythmus; bald in fühnern, balb in bescheidenen Figuren und Tropen, ben mahren Nachbruf ju finden wissen.

Ein neulicher Runftrichter \*) Scheinet zu bedauren, daß unfre Dichter

nicht

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ber Briefe uber ben Dhian

nicht mehr so durchaus nachbruflich find, wie die alten Celtischen Barben gewesen. Er scheinet zu wunschen, daß man ist noch so dichtete, wie die nordischen Varden vor zwentausend Jahren gedichtet haben. Aber er hat nicht bedacht, daß ben einem Bolke, wo die Vernunft schon merklich entwifelt und die Empfindung verfeinert worden, nicht alles blos rohes Gefühl fenn könne, und daß der Dichter in dem Geift feiner Zeit fingen muffe. Jebermann wird gestehen, bag es für einen Irotesen eine hochst reizende Sache sen, aus dem hirnschadel seis nes Feindes fartes Getrant zu trinfen und daben wilbe Siegeslieder anzustimmen, wo Ton, Ahnthmus und Worte von der heftigsten Leidenschaft angegeben werden. Aber wir sind nicht Grokesen, unfre Rrieger follen nicht in die Wuth gefest werden, das Blut der erschlagenen Feinde zu trin= ten, oder ihr Fleisch zu braten. Die Schluffe des Verfaffers führen noch weiter, als er selbst denkt, denn sie beweisen, daß die Dichter nicht fin= gen, fondern brullen und heulen muß= ten, wie der noch ganz wilde Mensch in der Leidenschaft wird gethan has ben. Denn ohne Zweifel ist das un= artikulirte Heulen noch weit nach= druflicher, als die ausgesuchteste Rla= ge in bedeutenden Worten. Es geht also gar nicht an, daß man sich zur Regel mache, in den Runften burchaus den größten Rachdruk zu suchen. Daraus wurde folgen, daß man auf der Schaubühne bisweilen die Menschen lebendig schinden mußte; denn dieses ware doch an sich betrachtet das nachbruflichste Mittel, Schrefen und Abscheu zu erwefen.

Der Nachbruf, ber in ben Werken ber rebenden Runfte und ber Musik

Ofian in dem Werkehen, das unter dem Litel von deutscher Art und Kunst in Hamburg herausgekommen ist. aus dem Vortrag entsiehet, verdienet ein besonderes Studium. Die frasetigsten Stellen konnen durch den Mangel des Nachdruks im Vortragsschwach werden. Die Hauptkunst des guten Vortrages besteht in dem gehörigen Nachdruk, durch den sich einige Theile vor andern auszeichnen. Davon aber wird an einem andern Orte besonders gesprochen werden. \*)

# Nachläßigkeit.

(Schone Runfte.)

Es giebt in Bearbeitung ber Werke der Kunst eine Machläßigkeit, die Unvollkommenheit und Mangel zeuget, und eine andere von guter Würkung, die deswegen von Cicero negligentia diligens, die wol überlegte Rachlaffigteit, genennt wird : jene ift wurflich, liegt im Runftler, und verstellt sein Werk; diese ist nur scheinbar von guter Wurfung in dem Werke. Die würkliche, tadelhafte Nachläßigkeit ift Mangel des Fleißes und der Genauigkeit, jedem Theile bes Werks die in Rufficht auf das Ganze ihm zu= kommende Vollkommenheit zu geben; sie entstehet aus dem Machlassen der Bestrebung richtig zu handeln oder zu verfahren. Es ist nicht Rachlasfigfeit, wenn in einer Landschaft ent. fernte Gegenstände weder mit Fleiß ausgezeichnet, noch durch Licht und Schatten und alle Mittelfarben na= ber Gegenstände ausgemahlt sind. Wenn der Mahler die Landschaft so mahlt, wie sie ihm in der Matur er= scheint, so muß man ihn deswegen, daß nicht jedes für sich deutlich und bestimmt ift, feiner Nachläßigkeit beschuldigen. Rachläßig aber ift der, der aus Trägheit, oder aus Leichtfinn, entweder bem Gangen, ober einem Theil, nicht alle Bollfommenheit giebt, die sie nach der Absicht haben follten; auch der Stolz des Schriftstel

\*) G. Vortrag.

Schriftstellers, wie einer unfrer Runftrichter wol anmerket,\*) der für seine Lefer, nachdem er einmal im Besitz ihrer Bewundrung zu senn glaubt, alles für gut genug achtet,

verleitet zur Nachläßigkeit.

Die Nachläßigkeit betrifft entweder die Materie, die Gedanken und Bilber, die der Runftler zu feinem Werk zu erfinden und zu wählen hat, oder blos die Darstellung, den Ausdruf und die Ausbildung berselben. Im ersten Falle fann sie leicht unreife, nur halb richtige, unbestimmte Gedanken, übel gewählte Bilder herporbringen; im andern Kalle wird der Rünstler halb unverständlich, oder verworren, oder er sagt wol gar et= was anders, als er gedacht hat. Es lakt sich kaum ausmachen, welche der benden Arten der Nachläßigkeit schlimmer sen; vor benden soll sich der Künstler, so viel immer möglich ift, in Alcht nehmen.

Junge, im Denken und Erfinden noch wenig geübte Rünfiler, find des= wegen in der Wahl ofte nachläßig; weil fie ihrem Gefühl, und dem erften Eindruf, den die Sachen auf fie machen, zu viel trauen. Sie halten etwas für mahr, weil sie die Sachen nur einseitig, ober aus einem zu ein= geschränkten Gesichtspunkte, betrach= ten; oder für schon, weil sie noch hobere Schonheit in berfelben Urt, noch nicht gefühlt haben. Dieses zeugeteine Zuversichtlichkeit, aus welcher die Nachläßiakeit in der Wahl ent= steht. Das Wahre hat, wie das Schone und Gute, mehrere Seiten, und andert gar ofte seine Natur nach der Verschiedenheit der Gesichtsvunk-Es gehöret lange Erfahrung und viel llebung dazu, sich überall in den besten, ober eigentlichsten Besichtspunkt zu setzen, aus dem bie Sachen am richtigsten zu beurtheilen

find. Darum kann man junge Runftler und Runstrichter nicht genug vor dem Leichtsinn in Beurtheilung, ber die Nachläßigkeit in der Wahl her= vorbringet, warnen. Mancher qute Rünftler und Schriftsteller wurde febr viel bafur bingeben, wenn er feine ersten, aus Uebereilung bingefeß= ten Gedanken wieder zurüfnehmen fonnte. Zuerft ift es ihnen unbegreif= lich, wie andere baran etwas ausse= Ben konnen; nachber aber, wenn fie erft mehr Renntniff der Sachen bekommen haben, begreifen sie nicht mehr, wie sie selbst so zuversichtlich ben der Sache haben senn konnen.

Die Nachläßigkeit in Darstellung und Bearbeitung der Gedanken hat ofte ein zu großes Feuer der Begeisterung zum Grunde, in welcher man alles bestimmt, lebhaft, schon sieht oder empfindet, und sich einbildet, daß man es eben so ausdrüfe, obgleich der Ausdruf gar sehr weit hinter der Empfindung zurüfe bleibet. Dagegen verwahret man sich durch eine steißige Ausarbeitung, wovon anderswo ge-

sprochen worden. \*)

Die Nachläßigkeiten, die fich in einem fonst mit Kleiß und guter Ueberlegung verfertigten Werte, in wenigen einzelen Stellen finden, machen zwar allemal um so mehr wibri= ge Kleken, je schoner und vollkom= mener das Werk überhaupt ift; aber sie verdienen einige Nachsicht, weil es schwerlich irgend einem Menschen gegeben worden, nie nachzulaffen. So sehr es also gut zu heißen ist, wenn ein Kunftrichter, nachdem er einem guten Werf hat Gerechtigkeit wiederfahren laffen, die nachläßigen Stellen deffelben mit Bescheidenheit ruaet: so ungerecht und unverstan= dig ist es, wenn er in einem solchen Werk blos die Nachläfigkeiten auffucht und sie bermaaffen ahndet, als wenn das gange Werk durchaus

<sup>\*)</sup> S. Schlegels Batteur in den Anmer= fungen über das 5. Cap. des 2ten Theils.

T 3 shlecht

<sup>\*)</sup> G. Ausarbeitung.

schlecht ware. Ein Vergehen, deffen sich viele Runstrichter, entweder aus Partheylichkeit, oder aus Eitelkeit nur gar zu ofte schuldig machen.

Die überlegte Nachläßigkeit, beren wir oben erwähnt haben, bestehet darin, daß unwichtige, aber doch des Zusammenhanges, oder andrer Umstände halber nothwendige Theile mit wenig Fleiß ober ohne Genauigfeit hingeworfen werden, damit die Aufmerksamkeit sich nicht darauf verweile. Co behandelt der Mahler gar ofte die Nebensachen etwas nachläs fig, damit es ihm nicht gehe, wie dem Gerhard Dow, oder dem Franz Mieris, deren Gemablde gar ofte bie Bewunderung unverständiger Liebhaber in Rebenfachen erhalten haben, da die Hauptsachen unbemerkt geblieben find. Auf eine ahn= liche Weise geht es bem altern Mam, von welchem in Sans = Soußi vier Gruppen, die vier Elemente vorstellend, sind. Die meisten Menschen feben in der Gruppe, die bas Baffer borftellt, blos das fein und funftlich in Marmor ausgearbeitete Fi= schernes, und werden davon fo eingenommen , daß fie auf das Gange und auf die Erfindung gar nicht ach= Alfo ware es viel beffer gewes fen, das Met nachläßiger zu bearbeiten: Go findet man, daß die als ten Bildhauer und Steinschneiber gar ofte die Nebenfachen mit Rachläfigkeit behandelt haben. Der Redner, der in einer Widerlegung schwache Debenbeweise feines Gegners mit eben der Genauigkeit zergliedern und widerlegen wurde, als die hauptbeweis fe, wurde feiner Sache fehr Schaben.

Eines der größten Geheimnisse der Runst besteht darin, daß die Gemüsther durch die Araft und Nichtigkeit in den Hauptsachen so sehr eingenomsmen werden, daß die Nachläßigkeit in Nebensachen ihnen nicht merklich werde. Ofte stellen wenige Meisterstüge ein Bild mit so großer Lebhafs

tigkeit vor unser Auge, daß wir selbst, ohne es zu wissen, das übrige, was zur Genauigkeit der Nebensachen nothig ist, hinzudenken, und gar nicht merken, daß etwas sehlet.

#### Nachtstüf.

(Mahleren.)

Sind Gemahlde, deren Scene weber Sonne noch Tageslicht empfangt, sondern nur durch Fakeln oder anges zundete Lichter unvollkommen erleuchtet wird. In dem Nachtstüf werden die Stellen, wo das Licht nicht unmittelbar hinfallt, durch feine mertliche Wieberscheine erleuchtet, es sen benn, daß fie gang nabe an bem Lichte liegen. Alle eigenthümlichen Farben, deren eigentliche Stimmung von dem naturlichen Tageslicht, oder Connenschein herkommt, verlieren fich in dem Nachtstuf, das alle Farben andert. Alles nimmt ben Ton des fünstlichen Lichtes an, ber bald rothlich, bald gelb, bald blau ift, nach Beschaffenheit der Materie, woburch das brennende Licht unterhals ten wird.

Daraus folget, daß das Nachtstüt bem Auge durch den so mannichfaltigen Reiz der Farben nie so schmeischeln werde, als ein anderes Stüt; und in der That sind die meisten Nachtstüte so, daß ein nach Schonbeit der Farben begieriges Auge wenig Gefallen daran sindet. Ich selbst gestehe, daß ich ein allgemeines Vorurtheil gegen alle Nachtstüte gehabt, bis ich in der Gallerie zu Düsseldorf die fürtresslichen Stüte des Schalzen gesehen habe, wo man weder den Reichthum der Farben, noch die Harsmonie derselben vermist.

Naiv.

(Schone Runfte.)

Es ist schwer den Beariff dieses Worts festzusetzen, das so vielfaltig

nur willkuhrlich gebraucht wird; bas cinmal etwas låcherliches, ein ander= mal etwas rubrendes und liebenswur= biges ausbruft. Es scheinet überbaupt, daß das Taive eine besonde= re Art des naturlich Einfaltigen fen, und daß bieses alebenn naiv genennt werde, wenn es gegen das Berfeinerte und Ueberlegte, das einmal schon wie zur Regel angenommen worden, merklich absticht. Ein Mensch, der fern von der größern gesellschaftlichen Welt erzogen worden, der von den feineren Lebensregeln, von der raffinirten, aber gur Gewohnheit gewordenen Soflichkeit und dem ganzen Ceremonialgesetz ber feineren Welt nichts weiß, der nur auf sich felbst, und nicht auf das, was an= dere von ihm denken mogen, acht hat; ein solcher Mensch wird in den meisten Gesellschaften etwas lacher= lich scheinen, nach ihren Urtheilen ins Grobe fallen, aber naiv genennt werden. Doch mit eben diefer Denennung werden auch viele Gedan= fen. Empfindungen und andere Heufferungen einer Sevigne belegt, Die zwar immer in der großen Belt ge= lebt hat, und der das gange Gefets= buch der galanten Welt bis auf den geringsten Urtifel bekannt mar, bie aber fich gar ofte ben richtigen Borstellungen und natürlich edeln Empfindungen ihres eigenen Charafters überlaffen hat, welche nichts von bem Modegeprag beffen, mas ben ähnlichen Veranlassungen die feinere Welt zu außernpflegte, an fich batten.

Von welcher Seite ber man das Naive untersucht, so zeiget fich, baß es seinen Ursprung in einer mit rich= tigem Gefühl begabten, von Runft, Verstellung, Zwang und Eitelkeit un= verdorbenen Geele habe. Die Einfalt und Dffenbergigfeit im Denfen, Sandeln und Reden, die mit der Matur übereinstimmt, und auf welche nichts willkührliches, oder gelerntes von außenher ben geringften Ginfluß hat, in fo fern fie gegen das feinere, überleatere mit aller Vorsichtiafeit bas Gebräuchliche nicht zu beleidigen abaepakte, absticht, scheinet das De= sen des Naiven auszumachen. außert fich in Gedanken, im Ausbruf, in Empfindungen, in Sitten, Manieren und Handlungen.

In Gedanken, oder der Airt fich eine Sache vorzustellen, scheinet mir folgendes bis zum-Erhabenen naiv. Abrast kommt mit den Muttern der von Theben erschlagenen Junglinge gum Thefeus, ruft ihn um Sulfe gegen den Creon an, der nicht erlauben will, daß die Erschlagenen begraben werden. Thefeus, anstatt dem Adrast feine Bitte fogleich zu gewähren ober abzuschlagen, macht febr viel Worte, ihm zu beweisen, daß er sich in diefen Rrieg gar nicht hatte einlaffen follen. hierauf giebt ihm Adrast dicse naive Antwort.

"Ich bin nicht zu bir gefommen, als zu einem Richter meiner Thaten, fondern als zu einem Urgt meines llebels. Ich suche feinen Racher meiner Bergehungen, sondern einen Kreund, ber mich aus der Berlegenbeit giebe. Willft du mir meine billige Bitte versagen, so muß ich mirs gefallen laffen; benn zwingen fann ich dich nicht. Rommet also, ihr un= aluflichen Mutter, und fehret zurnte; werfet biefe unnuge Zeichen, wos durch Supplicanten sich ankundigen. weg, und rufet ben himmel gum Zeugen an, daß eure Bitte von einem Konig verworfen worden, ber unfer Bluteverwandter ift." \*)

Dies ift geradezu, mas ber richtiafte naturliche Verstand, und die Einfalt der Empfindung in biefem Kall eingaben. Diese außert Udraft, ohne die vorsichtige Bedenklichkeit, baff er den Thefeus badurch beleidi= gen tonnte; ohne die feinern Ro-

E 4

\*) Eurip. 'Ixerides,

pfen gewöhnliche Vorsicht, sich ben dem, den man um Hulfe anspricht, einzuschmeicheln, legt er das Ungereimte in dem Betragen des Theseus an den Tag, gerade so wie er es empsindet; ohne zu bedenken, daß vielleicht Theseus viel Umstände mache, um seine Hulfe dadurch mehr gelten zu machen, nimmt er es, als für eine unwiderrusliche Weigerung an, und geht davon.

Das Naive im Ausbruf besteht in Worten, die geradezu die Gedanken, ober die Gesinnungen der Unschuld ausdrüfen, aber durch spissfündige, oder schalkhafte Anwendung einen nachtheiligen Sinn haben können, au den die redende Person aus Unschuld, oder Unwissenheit nicht gedacht hat. Die Schalkhaftigkeit sindet darin etwas Ungesittetes oder Grobes, wo blos Unschuld und edle Einfalt ist.

Empfindungen und beren Meußerung in Sitten und Manieren find naib, wenn sie der unverdorbenen Matur gemäß, und, obgleich der feineren Verdorbenheit bes gangbaren Betragens juwider, ohne Ruthal= tung, ohne fünstliche Verstekung, oder Ginkleidung, aus der Fulle des Bergens herausquellen. Benspiele Davon findet man überall in Bodmers epischen Gedichten aus der pa= triarchischen Welt; in den Epopoen bes homers, und in den Jonlien Des Theofritus und unfers Gegners. Es hat auch in zeichnenden Runften, im Sang, in den Gebehrden und Stellungen der Schauspieler fatt. Michts ist unschuldsvoller, naiver und gegen unsere kunftliche Manie= ren abstechender, als die verschiede= nen Stellungen und Gebehrben, bie Raphael der Psyche in den Vorstellungen ihrer Geschichte im farnesi= Schen Pallaste gegeben hat.

Das Naive macht keine geringe Classe bes afthetischen Stoffs aus; es ift nicht nur angenehm, sondern kann bis jum Entzüken rühren.

Deswegen sind blos in dieser Absicht die Werke des Geschmaks, darin durchaus naive Empsindungen und Sitten vorkommen, hochst schätzbar; weil sie den Geschmak an der edlen Einfalt einer durchaus guten und liebenswürdigen Natur unterhalten und verstärken.

Das Naive in den Gedanken thut da, wo man überzeugen, entschuldis gen oder widerlegen will, die größte Wurtung; benn es führet das Gefühl ber Wahrheit unmittelbar mit In der Elektra des Sophokles wird diese unglükliche Tochter des Maamemnons von der Eintemnestra beschuldiget, sie suche durch ihre Rla= gen ihrer Mutter Reden und hand= lungen verhaßt zu machen. hierauf giebt Eleftra biefe hochst naive Unt= wort, die feiner Gegenrede Raum låkt. "Diese Reden kommen von dir, nicht von mir her, du thust die Werke, die ich blos nenne. " \*) Sehr naib und eben dadurch überzeugend ist auch folgendes; wiewol das Weitschweifende dieser Stelle vielleicht zu tadeln ware. Pseudo= lus giebt seinem verliebten jungen herrn, den er durch sein vieles Fragen verdrießlich gemacht hat, folgende Antwort:

Si ex te tacente fieri possem certior, Here, quæ miseriæ te tam misere macerant,

Duorum laboriego hominum parfissem lubens,

Mei te rogandi et tui respondendi mihi.

Nunc quoniam id fieri non potest, necessitas

Me subigit, ut te rogitem. \*\*)

Der Redner, dem es gelinget den wahren Con der Einfalt und des naisven Denkens zu treffen, kann versischert fenn, daß er überzeuget. Dies fer

<sup>\*)</sup> Soph. El. vs. 626. 627.

<sup>\*\*)</sup> V. Pfeudol, Act. I. Sc. I.

fer Ton ift vornehmlich in der afovischen Kabel nothwendig, wo der Dichter ofte die Person eines einfal= tigen und leichtgläubigen Menschen annehmen muß, um feinen Lefer treu-

herzig zu machen.

Es giebt auch eine schalkhafte ans genommene Raivetat, die in der fvottenden Gathre ungemein gute Burfung thut, das lächerliche andrer recht and Licht zu bringen. Swifft ift barin ber größte Meifter; und Liscov hat mit der verstellten naiven Einfalt, mit welcher er die Philippi und Givers beurtheilet, diefe Belben hochst lächerlich gemacht. In der Comodie fann diefes gur Demuthigung der Marren von febr großer Wurfung senn. Denn was ift empfindlicher, als von ber Einfalt felbst lächerlich gemacht zu werden?

Ich begnüge mich bier mit diesen wenigen Unmerkungen über bas Raive, um das Vergnügen gu baben, hier einen Auffat uber biefe Materie einzurufen, den mir einer unfrer erften Ropfe vor vielen Jahren zu diesem Behuf jugeschift bat. Der ist berühmte Verfaffer schrieb ihn zu einer Zeit, da er noch jung war; aber man wird ohne Muhe dars in das fich entwikelnde Genie antreffen, welches gegenwärtig sich in sei= nem vollen Glanze zeiget. hier ift

er Wort für Wort.

Ich wundere mich nicht, daß der Brief über die Naivetat im zten Theil des Cours des Belles-Lettres des Abts Batteux ihnen fo wenig als das, was Bouhours vom Naiven fagt, eine Genuge gethan hat. Alles was herr Batteur über diefe Materie geschrieben hat, dienet vortrefflich, sie noch verworrener zu machen, als fie bem Lefer vorher hat fenn konnen. Statt bestimmter Begriffe werden wir mit Bildern, Gleichniffen und Gegenfa-Ben abgefertiget; und wenn wir eine Erflarung verlangen, so antwortet man und: Die Raivetat bestebet in der Rurge - in einer folchen Unordnung der Worte, Glieder und Verio: den, die dem Endamet des Redenben gemäß ift. Nach ber letten Erflarung sehe ich nicht, warum die Reden eines Varlamentsadvocaten nicht eben fo naiv fenn mogen, als die Briefe der Geviane oder der schonen Bilia. Ich will mich die Schwierias feit, die von ber Zartlichkeit diefer Materie entsteht, nicht abhalten laffen, einen Berfuch zu machen, fie genauer zu behandeln, und die Quelle und eigentliche Beschaffenheit des Raiven aufzusuchen. Es wird alsbenn leicht fenn, das Naive bes Ausbrufs zu bestimmen, wenn wir erft ausgemacht haben, was bie Rais vetat ber Gebanken ift. Ich werde aber mit meiner Untersuchung weit

oben anfangen muffen.

Die Rede foll eigentlich ein ge= treuer Ausdruf unfrer Empfindungen und Sedanken fenn. Die erften Menschen haben ben ihren Reden feinen andern Zwek haben konnen, als einander ihre Gedanten befannt gu machen; und wenn fie und ihre Rinder die angeschaffne Unschuld bewahret hatten, so ware die Rede nach ihrer wahren Bestimmung ein offen= bergiges Bild beffen, was in eines jeden Derzen vorgegangen ware, und ein Mittel gewesen, Freundschaft und Zärtlichkeit unter ben Menschen zu unterhalten. Jedermann weiß, daß bie Sprache von den ikigen Menschen meistentheils gebraucht wird, andern zu sagen, was sie nicht denken noch empfinden, so daß die Rede demnach fehr selten ein Zeichen ihrer Gebanten ift. Diese große Veranderung muß unftreitig die Folge einer wichtigen Beranderung im Inmendigen der Menschen senn. Diese muffen Empfindungen, Gedanken und Absichten haben, welche sie einander nicht zeigen burfen. In der That ist die menschliche Ratur von ihrer Be-

stimmung

stimmung und schonen Unlage so ftark abgewichen, daß in dem Innern des Menschen, an die Stelle ber liebenswurdigften Reigungen, anstatt der Unschuld, Gerechtigfeit, Masfiafeit, Menschenliebe - Bosheit, Unbilligkeit, Unmäßigkeit, Reid und Saf getreten; und im Meuferlichen die Einfalt bem Gezwungenen, die Offenherzigkeit ber Verstellung, die Bartlichkeit ber faltfinnigen Soflichfeit hat weichen muffen. Go bald Die Menschen von einander betrogen morden, mußte fich ein allgemeines Miftrauen unter ihnen zeigen. Weil fie aber boch in Gefellschaft zu leben fich gemußiget faben, fo erfanden fie allerlen Mittel fich einander zu verbergen, fich in Acht zu nehmen, ein= ander auszuforschen u. s. f. 11nd weil man anstatt der herzlichen und bruberlichen Zuneigung, die eigentlich unter ben Menschen herrschen follte, etwas anders haben mußte, das ihr pon außen ahnlich seben, im Grund aber gang bas Gegentheil fenn mochte: fo erfand man die Soffichkeit, bas Ceremoniel, und alles was dazu gehort. Geit ber Zeit ift bie Rebe ber Menschen insgemein weitlauftig, finnleer, doppelfinnig, unbestimmt, gefraufelt, fteif und affettirt worden. Eine Gesellschaft fann etliche Stunben mit aller erfinnlichen Artigkeit und mit beständiger Bewegung der Lippen nichts reden — Todfeinde konnen einander vertraulich und liebreich unterhalten - einer fann mit arokem Wortgeprang von der Frommigkeit, oder andern Tugenden reben, die er doch nie felbst empfunden bat; man fann ipo aus den außerlichen Zeichen der Freude oder Traurigfeit, der Freundschaft ober des Haffes, mit schlechter Zuversicht auf Die mahre Gemuthsverfaffung einer Berson schließen; denn man hat den Affetten selbst eine Sprache vorge= fchrieben, von der die Natur nichts weiß.

Ben folchen Menschen wurden wir die Naivetat, welche eine Gigenschaft der schonen Natur ift, vergeblich su-Lassen sie und in die aluflichen Wohnungen des ersten Vaares, oder auch in die einfaltigen und frenen Zeiten der frommen Patriarchen gurufgeben, dort werden wir fie mit der Unschuld gepaart finden. werden sie in den Bergen und in ber Sprache folder Menschen finden, die, ibrer Bestimmung gemäß, eine beili= ae Liebe gegen ihren gottlichen Bohl= thater, und eine allaemeine Runeis aung gegen ihre Mitgeschopfe tragen, bie einen unverderbten Geschmaf am Schonen und Guten haben, und alle ibre fanften und barmonischen Be= gierben nach demfelben richten. folchen Bergen fann fein Migtrauen, keine Verstellung Plat haben; alle ihre Handlungen und Neden haben etwas offenherziges und ungefünftel= Sie durfen ihre Bedanten Gott zeigen, warum nicht den Menschen? Sie haben nicht nothig ihre Affekten zu hinterhalten, denn sie sind gut; ihre Worte mussen ihr Herz ausdrufen, oder ihre Augen und Gesichts= züge würden ihren Lippen wiberspre= Die Reden solcher Leute sind aufrichtig, mahr, furz und fraftig, wie ihr Inwendiges unschuldig und edel ist; sie sind herzrührend, weil fie vom Bergen kommen. Sie wiffen nichts von Moden und Manieren, nichts von allen den Einschränkun= gen, dem Zwang, welchen das Miß= trauen der Aufführung, ja ben Ge= behrden der verderbten Menschen an= leat, nichts von der falschen Scham, über Dinge zu errothen, die an sich gut, unschuldig find. Und diefes ift bann, meiner Mennung nach, bas Naive in den Sitten, der Denkart und den Reden der Menschen. naber einer diefem Stand der fchonen Ratur ift, desto mehr hat er von dieser liebenswurdigen Raivetat.

Ich glaube, daß ich es fühnlich für eine allgemeine Erfahrung ausgeben darf, daß die Raivetat allemal mit einer gemiffen außerlichen, fichtbaren Unmuth verknüpft ift, die man nicht definiren, aber vermittelft eines feinen Geschmafs gang flar empfinden fann. In der poetischen Sprache konnte man von diesem je ne sai quoi sagen, es fen der Widerschein eines schönen Ohne Zweifel hat diese Alumuth ihren Grund, sowol in ber ersten Anlage des Körpers, als auch in der Uebung in edlen und harmoni= schen Gemuthsbewegungen, welche eine große Kraft haben, einem sonst nicht schonen Gesicht eine Lieblichkeit ju geben, die weit über den leblofen Glang der Farben, oder über die Regelmäßigkeit ber Zuge an einem geiftlosen Bilde geht. Gie sehen hieraus, mein herr, wo die Raivetat pornehmlich statt hat, nämlich ben gang unschuldigen und funstlosen Sitten, da die Tugend mehr vom Instinkt, als von deutlichen Ueberle= gungen getrieben wird, und in Reden, Affekten und Thaten, welche man folchen Leuten benlegt. Diese Eigenschaft ist von einer schonen Geele ungertrennlich; sie ist baber auch von einer groben baurischen Ginfalt, bie man vielmehr Dummbeit beiffen follte, so fehr unterschieden, als von der Affektation; so wie die Reinlich= feit gleichweit von Pracht und Un= fauberfeit absteht. Die Schaferspiele des hrn. Gottscheds konnen deswegen teinen Anspruch auf die Raivete machen, obgleich feine Greten und hanse die Sprache des gemein= ften Vobels reden. Der Noah und manche andere Ge-

Der Noah und manche andere Gebichte von demfelben Verfasser sind von Benspielen des Naiven voll. Der Charafter der Sunith in der Sundstuth, die Liebesgeschichte der Dina, die Rerenhapuch im Noah u. f. w. sind schone Veweise, wie liebenswurdig die ungeschmufte schone

Natur ift, ja wie reigend fie fo gar burch die Wolfe hindurchscheint, die eine Bergehung der Unvorsichtigkeit vor ihre Schönheit ziehet. Ein jeder empfindlicher Leser wird eine gartliche Gewogenheit gegen Sunith fuhlen, da sie ihrer Mutter mit einer so ed= Ien Offenherzigkeit ihre geheimsten Gedanken entdeket, und fich gar feine Muhe giebt, durch besonders ausgesuchte Borte ihre Reigung zu beschonigen oder zu deken, als ob fie fich heimlich bewußt ware, daß fie vers borgen bleiben follte. Ja wie erhaben wird sie burch bas aufrichtige Geständniß, das sie bem Difon von ber Liebe, die sie zu ihm getragen, macht? Sie darf fich nicht scheuen einem Liebhaber, den fie eben ift unwurdig findet, ihre vorige Reigung ju gestehen, weil sie sich auf die Starte ihres Bergens verlaffen fann, welches durch ein solches Geständnif von dem haß gegen die Laster ihres Liebhabers nichts nachließ. Briefe einer Peruvianerin find bornehmlich wegen ihrer Naivete unvergleichlich schon. Man glaubt die fanfte Stimme ber Matur gu horen, wenn Bilia redet. Wir feben in bie innersten Gange ihres gartlichen Bergens, wir find ben der Entwiklung ihrer Gedanken, wir nehmen alle ih= re Empfindungen an. Wir weinen wie sie weint, und in der außersten Bangigkeit ihres Schmerzens glauben wir wie fie, einen Unfang ber Vernichtung zu fühlen. Unfer Gebachtnif fagt uns, daß wir in der Liebe, in der Traurigfeit, in der Berwundrung oder Bestürzung, in einem angenehmen hann, u. s. w. wie sie empfunden haben; wir mundern uns nur, daß fie die garten Empfindun: gen beschreiben kann, die wir fur nas menlos gehalten, weil wir sie nicht so lebhaft und mit so vieler Appers ception fühlten, als sie. Denn eben diejenigen Personen, ben denen am meisten Raivete ift, haben für bas Schone

Schone und Kreudige sowol als fur das Unangenehme die ftartite Em= pfindlichkeit; und weil sie wenia ausferliche Zerstreuungen, und viel innerlichen Frieden haben, fo wendet fich die Scharfe ihres Geiftes mehr auf sich selbst, sie geben mehr mit ih= ren eigenen Gebanken um, fie boren ihre leifeften Regungen, und konnen in ihren Vorstellungen ungestörter und weiter fortgeben, als andre. Daher find auch Personen von biefer Art allemal Original. Zwar ein je-ber Mensch wurde sich gar merklich als Driginal vor den andern aus nehmen, wenn nicht Berftellung, Zwang, Nachahmung, Moben und bergleichen unter uns so gemein und in gewissem Maaß unvermeidlich waren. Wo nun keine Verstellung, feine Nachaffung, feine Furcht vor Migdeutung — ift, da kann es nicht fehlen, eine folche frene Seele muß in ihren Empfindungen und Urtheilen fehr viel eigenes außern. Die Unwifsenheit ift noch eine Beschaffenheit, die mit der Naivete mehr oder weni= ger verbunden ift. Diese Unwissen= heit ist zum Theil glutlich, sie ist ein Mangel an häflichen Auswüchsen, oder überflüßigen und der angebornen Schonheit hinderlichen Zierrathen - jum Theil ift fie eine Leerheit, Die der Geift mit einigem Migvergnugen in fich fühlet, und fich daher beftrebt fie auszufullen. Deswegen find naive Versonen allezeit neugierig, wie wir dieses an Miltons Eva, an Bilia, Gunith oder Dina feben ton: nen.

Es ift nothwendig mit dem Naiven in Sitten und Gemüthsbewegungen verbunden, daß die Personen, welche so glüklich sind, gleichsam unter den Flügeln der Natur zu leben, von einer großen Menge Sachen und Namen, welche lettere zum Theil nichts, zum Theil nichts gutes bezeichnen, gar nichts wissen. Ihre Sprache muß daher viel kürzer und eigentlis

cher fenn, als die unfrige. Gie wifsen nichts von einer ungablbaren Menge überflußiger Nothwendigkeis ten, nichts von eben so vielen Wortern, die man erfinden mußte, bose Reigungen und Absichten zu mafquiren, oder wenigstens bas Dhr mit dem Lafter zu verschnen. Gie nennen die Dinge mit ihrem rechten Ramen; ihre Reden haben mehr Rurge, ihre Gate mehr Rundung, und überhaupt ihre Gedanken gang besondere Wendungen. Diefes ift die vornehm= ste Ursache, warum die Sprache der Naivete so einfältig, eigentlich und ausdrukend ift; so wie sie, als ein wahrhaftes Bild ihres schonen Der= gens, nett ben allem Mangel an Schmut, und edel ben aller Nachlaffigkeit ift. Uebrigens murde man fich irren, wenn man biefer einfaltigen Sprache alle Metaphern und Kiguren nehmen wollte. Das hers und die Affekten haben ihre eigene Fi= guren, und je naiver eine Person ift, desto lebhafter wird sie ihren Uffekt von sich geben, weil er gut ift, und sie sich nicht scheuen darf, ihn sehen zu lassen.

Woher kommt es, baf die morali= sche Maivete, einer Zilia z. E. oder ber siegenden Sunith, uns so stark und bis zur Entzufung gefällt? Dh= ne Zweifel daher, weil nichts schoners ist, als die wahre Unschuld eis ner Seele, Die fich immer entbloffen darf, ohne beschämt zu werden. Ein folcher Unblik muß nothwendig unferem moralischen Sinn mehr Veranugen geben, als uns das Gefühl einer jeden andern Schonheit machen fann. Weil es aber viele Grade und Arten der-Raivete giebt, so wollen wir diejenige, welche aus der wahren Unschuld entspringt, das erhabene Naive nennen. Die übrigen Grade mogen nach ihrer größern ober fleinern Entfernung von der schönen Natur abgemeffen werden. Denn es muß auch

auch noch ein Raum für die muthe willige Galathea des Birgils und den alten rofenbefranzten Unafreon übrig

fenn.

Die Minnegefange aus bem XIII. Jahrhundert find reich an Benfpielen naiver Paffionen und Ausdrufungen Die Sitten der damaligen derfelben. Zeit muffen, nach allen Urfunden, die uns von der Regierung des vortrefflichen schmabischen hauses übrig geblieben find, von ihrer ehemaligen Rauhigkeit und Wildheit gerade so viel verloren haben, daß fie ben ih= rer Ginfalt und Befcheidenheit, 21r= tigteit und eine gefällige ungefünftelte Wolanstandigkeit besitzen konnten. Die meisten der Liebesgedichte werden von dem Geift der sittsamen und inbrunftigen Liebe befeelt. Sånger fennen die Sprache der Empfindungen, wie es scheint, aus Er-Eigene oft verwunderfa= fahrung. me Einfalle und neue anmuthige Wendungen findet man häufig ben ihnen. Ich glaube, daß es Ihnen nicht unangenehm fenn werde, DR. S. wenn ich Ihnen einige Proben davon porlege:

Vil füßse Minne du hast mich betwungen
Dass ich muos singen der vil minneklichen
Nach der mein Herze je hat da her gerungen
Du kan vil suesse dur min Ougen slichen
Al in min Herze lieplich unz ze gerunde
Wand ane Gott nieman erdenken konte
So lieplich lachen von so rotem Munde.

Ich woldeir gefangen fin gerne unverdrossen So dass si mich dort solde In blanken Armen haben geschlossen. Niemer könd ich min leit gerechen

An der truten bas Ihr Mündel küft ich und wolde sprechen Sich, diner Röte habe du das.

Ich bin also minne wise
Und ist mir so rehte lieb ein Wip
Das ich in dem Paradyse
Niht so gerne wisse minen Lip

Niht fo gerne wisse minen Lip Als da ich der guoten solde sehen In ir Ougen minneklichen Da möhte lieblich Wunder mir geschehen.

Ich wande ich iemer folde lachen Do ich dich Frouen lachen sah &c.

Ir vil liehten Ougen blig
Wirfet hoher Froeiden vil
Ir gruos der git felde und ere
Ir fchone dü leit den strik
Der Gedanke vahen will
Des git ir Gedanke lere
Mit zuht das irs nieman wissen sol
Swes gedenken gegen ir swinget
Minne den so gar betwinget
Das er git gevangen froeiden zol.

Ich gestehe Ihnen mit einem jeden Le= fer, der die feinen Schonheiten der einfältigen Natur empfinden fann, daß die Fabeln und Erzählungen des hrn. Gellert, die Gie fo fehr lieben, größtentheils fehr naiv erzählt find. Gar ofte entsteht diese Naivete aus den Gedanken selbst, und der aufrich= tigen kunstlofen Ausbildung derfelben; manchmal aber scheint sie blos in dem Ausdruf oder in der Wendung zu liegen, die aber nicht etwa so neu und sonderbar ift, wie ben den Minnesingern, sondern blos in der genauen Nachahmung der gemeinen und manchmal pobelhaften Urt zu reden oder zu erzählen besteht, wie man aus der Ergahlung vom Bauer und feinem Cohn, der Miggeburt, bom betrübten Wittwer und einigen andern fiehet. Diele halten diefe Fa= beln und Erzählungen, vornehmlich

um ber vielen Fragen, Ginwurfe, fatprischen Parenthesen, fleinen lu-Stigen Unmerkungen 2c. die in der Ergablung mit eingeschoben werden. fur febr naiv. Ein jeder erinnert fich, daß er wikige und lustige Rovfe in feiner Bekanntschaft gehabt bat, Die ohnaefåhr so auf diese Art erzählen. Man halt deswegen diese Urt der Erzählung für sehr natürlich. Die Lefer von gesundem Geschmat mogen entscheiden, ob der Verfasser der Erzåblungen die einfältige, ungeschmutte, leichte, aber edle Sprache der Ergahlung nicht beffer getroffen habe. Man fann übrigens mit Grunde fagen, daß ein guter Theil der Ergablungen des hrn. Gellerts von folchem Inhalt find, daß fie dergleichen Bierrathen und Fransen sehr nothig has ben, und daß der allgemeine Benfall zu allen Zeiten nothwendiger Weise auf feiner Geite fenn muß.

Mich beucht, man könne die nais ve Schreibart gar füglich und im Besgenfaß mit der gekünstelten und gezierten, mit jenem angenehmen Madschen vergleichen, dessen natürliche Schönheiten und erworbene Neizungen den Eherea benm Terenz so sehr

entzünden.

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilæ sient.

Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum,

Tameth bona est natura, reddunt cultura junceas.

 Sed istæc nova figura oris
 Color verus, corpus folidum et fucciplenum.

# Natur. (Schöne Kunste.)

Es ist schwer, die verschiedenen Bes beutungen dieses Worts in einen eines

zigen Begriff zu fassen. Man vfleat bie gange Schöpfung, das gange Cp= stem der in der Welt vorhandenen Dinge, in so fern man fie als Murfungen ber in berfelben urfprünglich vorhandenen Krafte ansiehet, die durch keine nur in besondern Fällen fich außernde lleberlegung, zu befonbern Absichten geleitet worden, mit bem Namen ber Natur zu belegen, und verftehet bald jene urfprungli= chen Rrafte felbst, bald aber ihre Würfungen barunter. Was aber in der Welt geschieht durch Kräfte, die nicht ursprünglich barin vorhanden find; was fein Dafenn, ober feine Beschaffenheit von besonderer, nicht auf das allgemeine Suftem abzielen= ber Ueberlegung, oder auch von eis nem der allgemeinen Ordnung, und bem ordentlichen Laufe ber Dinge widersprechenden Zufall hat: dieses alles wird der Natur entgegengesett. Dergleichen Dinge find Wunderwerfe, auch Werke der menschlichen Runft, und Würfungen seltsam vers bundener, und der allgemeinen Ord= nung entgegen handelnder Urfachen.

Als würkende Ursache betrachtet, ift die Natur die Führerin und Lehererin des Künstlers; als Würkung ist sie das allgemeine Magazin, woraus er die Gegenkände hernimmt, die er zu seinen Absichten braucht. Je genauer der Künstler in seinem Versahren, oder in der Wahl seiner Materie sich an die Natur hält, je vollstommener wird sein Werk. Wir wollen bendes etwas aussührlicher

betrachten.

In dem ersten Sinn ift die Natur nichts anders als die hochste Weisheit selbst, die überall ihren zwek auf das vollkommenste erreicht; deren Verfahren ohne Ausnahme hochst richtig, und ganz vollkommen ist. Daher kommt es, daß in ihren Werken alles zwekmäßig, alles gut, alles einsach und ungezwungen, daß weder Ueberstuß noch Mangel darin ift. Eben barum pennt man auch fünstliche Werke natürlich, wenn barin alles vollkommen, ungezwungen und auf das Beste zusammenhangend ist, als wenn die Natur selbst

es gemacht hatte.

Das Verfahren ber Natur ift bes wegen die eigentliche Schule bes Runftlers, wo er jede Regel ber Runft Un jedem besondern lernen fann. Werte diefer großen Meifterin findet er bie genaueste Beobachtung beffen, mas jur Vollkommenheit und jur Schonheit gehoret; und je ausgebehn= ter seine Renntnif ber Matur ift, je mehr hat er Kalle vor fich, wo immer diefelben allgemeinen Grundfaße bes Vollkommenen und des Schonen in verschiedenen Sattungen und Ur= ten angetroffen werden. Deswegen fann auch die Theorie der Runst nichts anders fenn, als bas Enftem der Regeln, die durch genaue Beobachtung aus dem Verfahren der Natur abgezogen worden. Jede Regel bes Künstlers, die nicht aus dieser Beobachtung der Natur hergeleitet worden, ift etwas blos phantafti= iches, bas feinen wahren Grund hat, und woraus nie etwas gutes erfolgen fann.

Die Natur handelt nie ohne genau bestimmte Absicht, weder in Bervor= bringung eines gangen Werks, noch in Darftellung irgend eines einzelen Theiles. Wol dem Runftler, der ihr barin folget, und jeden einzelen Jug seines Werks aus dem Zwek des Gangen berleitet. In Anordnung der Theile verfährt sie allemal fo, daß das Wesentliche von dem weniger Wesentlichen unterstütt und gestärft wird; felbst dieses weniger Befentliche ift fo fehr genau mit den Saupt= theilen verbunden, daß alles, bis auf die geringste Rleinigkeit mefentlich scheinet. Dadurch wird jedes Werk vollkommen das, was es fenn follte. In Absicht auf die außerliche Form ist jedes so angeordnet, daß es

soaleich als ein für sich bestehendes Sanges in die Alugen fallt; die Theile find allemal in dem vollkommensten Ebenmaaße gegen einander, und ahn= liche Theile find immer sommetrisch gestellt. Darneben beobachtet die Ma= tur überall eine so vollkommene Ue= bereinstimmung alles Meußerlichen mit bem innern Charafter ber Dinge, daß die Gestalt, die Karben, das Rauhe und Glatte, das Beiche und bas Sarte, immer mit den innern Gigen= Schaften der Dinge ganglich überein-Der menschliche Rorper, als das hochste der sichtbaren Schonbeit, ift von den besten Lehrern ber Runft jedem Runftler jum Mufter empfohlen worden. Man konnte ie= des andere Werk der Ratur eben fo= wol zur Regel nehmen, wenn es nicht am schiflichsten ware bas ju mahlen, was am deutlichsten in die Augen fällt.

Eine aussührlichere Betrachtung dieses Berfahrens der Natur wäre hier nicht an ihrem Orte; diese wenigen Winke find hinlanglich, einen nachdenkenden Künstler zu überzeugen, daß er die Natur zu seiner einzigen Lehrerin anzunehmen habe.

Auch feine Bestimmung und ben allgemeinen Zwet, worauf der Runft= ler zu arbeiten hat, kann er von der Natur lernen. Sie hat mancherlen und uns oft unbefannte Absichten, die sich zuerst auf das Bange, und denn auch, so weit es mit jenem bestehen kann, auf jedes Einzele erftrefen. Der Mensch ist unendlich viel zu schwach, um auf das Ganze zu wurten. Geine wenigen Rrafte reichen nicht weiter, als daß er ben seis nem Geschlechte bleibe; und auch da ift ihm nur ein Weg offen, bie erhabenen Absichten der Natur gu unterftuten. Des Runftlers befonderer Beruf ift auf die Gemuther ju murfen, und zu diesem hohen Berufe labet ihn die Matur ein. Gie hat fehr viel gethan, den sittlichen Menschen

vollfonim=

304

vollkommner zu machen, und burch die zwen Hauptempfindungen des Vergnügens und Migvergnügens ihn jum Guten zu reigen und vom Bofen abzuziehen. Aber da diefes nicht das einzige mar, worauf fie zu arbeiten hatte, und da der Mensch eigene Rrafte befitt auf dem Wege gur Vollfommenheit, den die Ratur ihm gezeiget hat, fortzugehen, so hat sie sich beanuaet ihm die Anlage und verschie= bene Reizungen zum Guten zu geben. Sie war, um einen befondern Kall jum Benfpiel anguführen, gufrieden, ibm alle Anlagen zu Erfindung und Ausbildung der Rede zu geben; die Sprache selbst überließ sie ihm zu erfinden und zu vervollfommnen. Eben so bat sie ibm die Unlagen zu einem auten, geselligen, liebensmurdigen Charafter gegeben; er felbst muß ihn ausbilden. Und hierin ift der Runft= Ier im Stande fein Benie auf die edelfte Beife zu brauchen, und feine Arbeit zu einem würflich erhabenen Awek zu richten; webe ihm, wenn er diesen Zwek verkennt, und die hohe Wurde seines Berufs, die Ratur in ihren Absichten zu unterftußen, nicht fühlt!

Hochst wichtig muffen auch bem Runftler die innern Winke der Matur in feinem Berftande und in feinem Herzen fenn. Die zur Runft nothi= gen Talente und die Empfindsamkeit, find ein unmittelbares Werk der Ma-Rommt benn noch Renntniß fur. der korverlichen und der sittlichen Welt, nebft fleifiger Uebung dagu, fo ift der Runftler gebildet. Er murde in seinem Geschmat immer sicher fenn, und fein Berfahren wurde ihn immer jum Zwet führen, wenn die Minke der Natur nicht durch will. kuhrliche Regeln, die aus Nachah= mung oder durch die Mode entste= ben, erstift wurden. Alle vorzügliche Werke der schonen Runfte find in ihren wesentlichen Theilen Früchte ber Matur, die burch Erfahrung und nas

bere Ueberlegung deffen, was bie Datur dem Genie an die Sand giebt, reif geworden. Alber wie der grund= lichste Ropf, wenn er unter Sophi= sten lebt, auch von Subtilitäten angesteft wird: so tann auch der Runft= ler, dem die Matur alles nothige, um groß zu werden, gegeben hat, durch Benspiele und durch Begierde andern nachzuahmen, von der wahren Bahn abgeführt werden. Wenn man ihm empfiehlt, der Stimme der Ratur, bie in feinem Innern fpricht, getreu zu senn, so warnet man ihn vor will= führlichen Regeln, vor blinder Nachahmung folder Werke, die nicht von feinem eigenen unverdorbenen Gefuhl, sondern von der Mode und dem das unberufene Kunstrichter oder ein schon lange von der Bahn der Natur ausgewichenes Unblicum ihnen gegeben, zu Mustern aufgestellt worden.

Woher kommt es, daß allemal die erste Periode der unter einem Bolk aufgeblühten Runst die fürtrefflichsten Werke hervorbringet? Lieget nicht der Grund barin, daß die Runftler dieser Deriode, von der Natur be= rufen, fich an die Ratur halten, da die, welche in spatern Zeiten entste= hen, entweder blos aus Nachab= mung Runftler werden, ober, ohne eigene aus ihrem natürlichen Gefühl bergenommene Regeln, unüberlegt nach übel verstandenen Mustern arbeiten? Darum nimm, o! Jungling, wenn du einen Beruf gur Poefie, Mahleren, oder zur Musik in dir fühlest, den Rath, den Apollo dem Cicero gegeben hat, auch fur dich: er= wähle dein eigenes Gefühl, und nicht die Meynung des Polks zur führerm. \*)

Wir muffen nun auch die Natur als das allgemeine Mazazin betrachten, in welchem ber Runftler ben Stoff ju feinem Bert, ober boch etwas

<sup>\*)</sup> S. Plutarch im Leben des Cicero.

was findet, nach deffen Aehnlichkeit er fich felbst seine Materie bilbet. Der allgemeine Zwek aller schonen Runfte ift, wie wir oft angemerket haben, vermittelft lebhafter Vorftellung gewiffer mit afthetischer Rraft verschener Gegenstände, auf eine vortheilhafte Weise auf die Gemuther ber Menschen zu würken. Da dieses offenbar auch eine von den wolthatigen Absichten der Natur, ben Der= porbringung und Ausschmufung ihrer Werke gewesen; und da sie in ih= ren Verrichtungen von der hochsten Weisheit geleitet worden: so finden sich auch unter diesen Werken alle Arten der Gegenstände, die gu jenem Zwef dienlich find. Der Runftler hat also nur für jeden besondern Kall zu wahlen, was ihm dienet; ober, wenn er das, was ihm nothig ift, nicht gerade so in der Natur finbet, welches gar wol geschehen fann, da sie nach allgemeinen Absichten handelte: so kann er nach dem Muster der vorhandenen Gegenstände, andere blos zu feinem 3wet eingerichtete burch fein eigenes Genie bilden. Fur bende Falle ist ihm eine genaue und ausgebreitete Renntniß der in der körperlichen und sittlichen Natur vor: handenen Dinge, und der in ihnen liegenden Rrafte hochst nothwendig. Da die glüfliche Wahl der Materie den meisten Untheil an dem Werth ei= nes vollkommenen Werks der Kunst hat: so ift dem Runftler nichts mehr zu empfehlen, als eine unabläßige Beobachtung der in der Schöpfung vorhandenen Dinge und ihrer Kräf= te. Unaufhörlich muß er seine auffern und innern Sinnen gespannt halten; jene, damit ihm von allen Werken der Natur, die ihm vorkommen, feines unbemerft entache; die: se, damit er allemal genaue Renntniß von der Wurfung befomme, die jeder beobachtete Gegenstand unter den alsbenn vorhandenen Umständen auf ihn machet. Diesest ist der ein= Dritter Theil.

gige Weg bas Genie ju bereichern, und ihm für jeden Fall, da es für die Runft arbeitet, ben nothigen Stoff an die Sand zu geben. horet oft von reichen Genien und erfinderischen Röpfen sprechen, die in ben schonen Runften groß geworden. Diese sind keine andere, als die fleise figsten und scharffinniaften Beobachter der Natur. Ein solcher war vorzuglich Homer, dessen scharfem Auge (was man auch von feiner Blinds heit sagt) nichts entgieng. Daher ber überschwengliche Reichthum seiner Vorstellungen.

Es giebt Runftler, welche die Nas tur nur durch die zwente Sand fen= nen, weil sie sie nicht in dem Leben selbst, sondern in den Werken andrer Rünstler beobachtet haben. Diese werden, mas fur Geschiflichkeit gur Runft fie fonft haben mogen, alle= mal nur schwache Nachahmer bleiben, die hochstens ihre eigene Manier in Bearbeitung ber Dinge haben. Aber man merft es, daß fie die Ratur nicht selbst gesehen; ihre Gegenstän= de find entlehnet, und die Darftellung derselben hat das Leben nicht. das die wahren Meister, die nach der Natur gezeichnet haben, ihnen zu geben vermochten. Es ift fehr na= turlich, daß ein in der Natur vorhandener Gegenstand lebhafter ruh= ret, als sein Schattenbild, das man aus Erzählung, ober Machzeichnung bekommt: ist aber der Runstler selbst weniger gerührt, fo muß nothwendig seine Zeichnung weniger Rraft und leben haben. Man fann alle Geschichtschreiber, Die Schlachten und Aufruhr und Tumulte beschrieben haben, auswendig wissen, ohne dadurch so viel gewonnen zu haben, eines dieser fürchterlichen Dinge mit mahrer Lebhaftigkeit zu schildern; dazu gehört nothwendig eigene Erfahrung. Go ift es mit jeder Borstellung und mit jeder Empfindung. Darum ist das Studium der Natur

immer

immer die hauptsache jedes Runst=

Es trifft fich gar ofte, daß der Runftler den ihm nothigen Gegenstand in der Natur nicht gerade so antrifft, wie er ihn braucht. er hat nicht eben gerade den fo bestimmten Zwef, den bie Ratur ben hervorbringung des Gegenstandes gehabt hat. Da stehen ihm zwen Wege offen fich zu helfen. der bildet er sich aus dem mit seiner Absicht am nachsten übereinstimmenben Gegenstand ein Ideal; so machten es die griechischen Bildhauer, wenn fie Gotter, oder helden abgubilben hatten \*); ober er braucht feis ne, burch lange Beobachtung genug bereicherte Phantasie, um sich selbst ben nothigen Gegenstand zu erschaf-Aber da muß er fich genau an die Horazische Regel: Ficta sint proxima veris, halten; sonst schaffet er ein hirngespinst, ohne Kraft und ohne Leben. In folchen Erdichtungen fann feiner gluflich fenn, der nicht durch eine lange, daben scharfe Beobachtung der Natur ein sicheres Gefühl von dem eigentlichen Gepräge, das natürliche Gegenstände derselben Art haben, bekommen hat.

Es giebt Runstrichter, die dem Rünstler rathen, die aus der Natur gewählten Gegenstände zu verschos nern. Aber wo ist der Mensch, der biefes zu thun im Stande mare, ba auch der beste Runftler die Schonheit der Natur nie vollig zu erreichen vermag? Mennen diese Runstrich= ter, daß man ofte von dem, was der in der Natur gewählte Gegenstand bat, etwas verandern, oder wealas= sen, oder etwas, das er nicht hat, zusetzen soll: so drufen fie fich nicht schiflich aus. Wer wurde fagen, daß der den Cicero verschönert hätte, der einen Gedanken, ein Bild von diesem Redner geborget, aber ihm, da seine Absicht ben dem Gebrauch des-

\*) S. Ideal.

felben etwas von der Absicht, die der Romer hatte, verschieden ist, eine andre Wendung gegeben, oder etwas darin weggelassen hatte? Wo soll der Künstler Schönheit hernehmen, als aus der einzigen Quelle des Schonen?

Man nehme aber seinen Gegensstand aus der Natur, aus dem Jdeal, ober man bilde ihn durch die Phanstasie: so muß er, wenn er volle Würstung thun soll, durch die Geschitlichsteit des Künstlers, wie ein natürlischer Gegenstand erscheinen. Es muß darin, wie in der Natur selbst, alles passend, ungezwungen, genau zusammenhangend und wahr senn. Hierüber aber wird im nächsten Artistel mehr vorkommen.

# Naturlich.

(Schöne Runke.)

Dieses Benwort giebt man den Gegenständen der Runft, die uns fo portommen, als wenn sie ohne Runst. durch die Würkung der Natur ba maren. Gin Gemahlbe, bas gerade so in die Augen fällt, als sähe man die vorgestellte Sache in der Ratur; eine bramatische Handlung, ben ber man vergißt, daß man ein durch Runft veranstaltetes Schausviel fieht : eine Beschreibung, die Vorstellung eis nes Charafters, die uns die Begriffe von den Sachen geben, als wenn wir fie gefehen hatten; der Gefang, woben uns dunkt, wir horen das Rlagen, oder die freudigen, gartli= chen, zornigen Aeußerungen einer von würklichen Leidenschaften durchdrungenen Person: - alles bieses wird naturlich genennt. Bisweilen wird auch insbesondere das Ilnaezwungene, Leichtfließende in Darftellung einer Sache mit diesem Worte bezeichnet; weil in der That alles, was die Natur unmittelbar bewürft, diesen Charafter an sich hat. Daber fann man auch einen Segenstand natürlich

turlich neinen, den der Runftler nicht aus der Natur genommen, sondern durch seine Dichtungskraft gebildet hat, wenn er ihm nur das Geprag der Natur zu geben gewußt hat.

Auch außer der Kunst nennet man das natürlich, was keinen Zwang verrath, was nicht nach Negeln, die man durch die That entdefen kann, abgepaßt, sondern so da ist oder so geschieht, daß es das gerade, einsache Versahren der Natur zu erkennen giebt. So nennet man den Menschen natürlich, der sich in seinen Neden, Gebehrden, Bewegungen, mit vollkommener Einsalt, ohne alle Nebenabsichten, ganz seinem Gesühl überläßt, ohne daran zu denken, daß er auf eine gewisse gelernte Weise hanbeln musse.

Das Natürliche ist eine der vorzüglichsten Eigenschaften der Werke der Kunst; weil das Werk, dem es mangelt, nicht völlig das ist, was es seyn soll, und weil diese Eigenschaft schon an sich die Kraft hat, und zu gefallen. Diese benden Sätze verdienen etwas entwikelt zu werden.

Der Zwek der schonen Runfte macht es nothwendig, daß uns Ge= genstände vorgehalten werden, die und intereffiren, die unfre Aufmertsamfeit feffeln, und denn die beson= bere ihrem Zwet gemaße Wurfung auf die Gemuther thun. Run ift zwi= schen den in der Natur vorhandenen Dingen und bem menschlichen Gemuth eine so genaue harmonie, ale zwischen dem Element, darin ein Thier zu leben bestimmt ift, und bem Bau seines Rorpers: die Natur hat unfere Sinnen, und die Empfindsamfeit, daraus alle Begierden entstehen, nach den in der Schopfung vorhandenen Gegenstanden, die und interessiren sollten, genau abgepaßt; und wir haben kein Gefühl, als für die Dinge, die von der Matur felbst für uns gemacht sind. Will man uns also burch die Runft ruhren, so muß man uns Gegenstände vorlegen, welche die Art und den Charafter der natürlichen haben. Je genauer der Künstler dieses erreicht, je gewisser kann er die gesuchte Würkung von seinem Werk erwarten.

Daraus folget nicht nur, bag er uns nichts schimarisches, nichts phantastisches, ber Natur widerstreis tendes vorlegen soll; sondern daß auch die nach ber Natur gebilbeten Gegenstände gang natürlich fenn muffen, um die vollige Wurfung ju Sie muffen uns tauschen, baß wir ihre Burflichkeit zu empfinden vermennen. Rinder fann man dadurch rühren, daß man die Hände por bas Geficht halt, und fich anstellt, als ob man weinte; aber erwachsene Menschen wurden daben den Betrug bald merken. tauschen erfodert eine genaue Nacha

ahmung des Weinens.

Daher geschieht es gar ofte, besonbers im Schauspiel, daß der Mans gel des Natürlichen, er komme von dem Dichter oder von der schlechten Vorstellung des Schauspielers, eine ber abgezielten gerad entgegenstehende Würkung thut, daß man lacht, wo man weinen follte, und verdrieklich wird, wo man follte luftig fenn. So sehr kann der Mangel des Natürlichen die gute Burkung funftlichen Gegenstände vernichten. Es geschiehet in dem Leben nicht selten, daß ben einer betrübten Scene ein einziger unschiklicher und unnatur= licher Umstand Lachen erwekt: wie viel leichter muß dieses ben blos nachgeahmten Scenen diefer Urt geschehen? Darum erfobert das Drama vornehmlich die hochste Natur, sowol in der Handlung selbst, als in der Worstellung, ba ber geringite unnaturliche Umstand alles so leicht ver= derbt.

Aber auch ohne Rufficht auf bie ber Natur bes Gegensfandes angemeffene Burfung, hat bas Naturliche an sich eine ästhetische Kraft, wegen der vollkommenen Aehnlichkeit. Ein Gegenstand, der in der Natur keines Menschen Ausmerksamkeit nach sich ziehen würde, kann durch die Vollskommenheit der Nachahmung in der Kunst außnehmend vergnügen, wos von wir anderswo den Grund angezeiget haben. \*) Da das Interesse des Künstlers erfodert, daß sein Werk gefalle, so muß er es auch deswegen natürlich machen.

Aber hochst schwer ist dieser Theil ber Runft: denn in den meiften Kallen hanget das, was eigentlich dazu gehort, von so fleinen und in einzeln bennahe so unmerklichen Umständen ab, daß der Runftler felbst nicht recht weiß, wie er zu verfahren hat. So wußte jener griechische Mahler nach vielen vergeblichen Versuchen nicht, wie das Schäumen eines in Wuth gesetten Pferdes naturlich vorzustellen sen, und der Zufall, da er aus Verdruß den Pinfel gegen bas Gemablde warf, bewurkte, was er durch fein Nachdenken zu erreichen vermogend gewesen. Die vollige Er= reichung des Naturlichen scheinet allerdings das schwerste der Runft zu fenn.

In handlungen, die sich zur epi= schen und dramatischen Poeffe schiken, wird die Verwiflung und allmählige Auflosung ofte durch eine Menge fleis ner Umstände bestimmt, die gufammengenommen das Gange bewürken. Läßt der Dichter einen davon weg, oder setzet er einen falschen an die Stelle eines mahrhaften, so wird alles unnatürlich. Oft aber, wenn er alles, mas zur Ratur ber Cache geboret, anbringen will, wird er schwer= fällig, ober verworren. Darum ift es so sehr schwer, im Drama das Natürliche in Unlegung der Kabel und Entwiflung der handlung zu er= Eine Menge frangofischer Schauspiele werden gleich vom Unfang schwer und verdrießlich; weil man die Bemühung des Dichters gewahr wird, und verschiedenes bemerten zu lassen, wodurch das folgende natürlich werden sollte. Es ist nicht genug, daß im Drama alles da sen, was die Folge der Handlung bestimmt; es muß auf eine ungezwungene Weise da senn. Dieses wußten Sophotles und Terenz am vollsommensten zu veranstalten. Euripides aber wird nicht selten durch die Anstündigung des Inhalts in den ersten Scenen unnatürlich.

Auch in den Charafteren, Giften und Leidenschaften ift das Natürliche oft ungemein schwer zu erreichen. Entweder find gewiffe charafterifti= fche Zuge fur fich schwer zu bemerken, oder es ist schwer, sie, ohne steif zu werden, zu schildern. Darum gelin= vollkommen naturliche aen auch Schilderungen biefer Art nur großen Meistern. Unter unfern einheimi= schen Dichtern kenne ich außer Wielanden feinen, dem die natürliche Schilderung diefer sittlichen Gegen= stånde so vollkommen gelinget; boch will ich weder Hagedorn, noch Rlops stoken, noch Gefinern ihr Verdienst hierin streitig machen. In Leiden= schaften ist Shakespear vielleicht von allen Dichtern der gluflichste Schil Ueberhaupt aber konnen in Absicht auf das Natürliche in allen Arten der dichterischen Schilderungen die Alten, vornehmlich homer und Sophofles, als vollkommene Muster vorgestellt werden. In gartlichen Leidenschaften aber steht Euripides feinem nach.

Wir konnen diesen Artikel nicht schließen, ohne vorher eine wichtige hier einschlagende Materie zu berühten. In sittlichen Gegenständen giebt es eine rohere und eine feinere Natur: jene herrscht unter Volkern, ben denen die Vernunft sich noch wenig entwikelt hat; diese zeiget sich in sehr verschiedenen Graden nach dem Maas

\*) S. Aehnlichkeit.

fe, nach welchem die Runfte, Wiffen-Schaften, die LebenBart und die Gitten, ben Ginfluf einer langen Bearbeitung erfahren haben. In ber roben fittlichen Ratur liegt mehr Står= fe; die Leidenschaften eines Burons find weit heftiger, feine Unterneh= mungen fühner, als sie in abnlichen Umffanden ben einem Europäer find. So find auch homers Krieger in ihren handlungen beftiger und in ihren Reben nachbruflicher, als man ist unter uns ift. Geit furgem Scheinen einige beutsche Dichter und Runftrichter es zur Regel zu machen, jene robere Natur, wegen ihrer vorzügli= chen Energie zu poetischen Schilde= rungen vorzugiehen. Dagegen haben wir schon an einem andern Ort \*) ei= nige Erinnerungen vorgebracht. Sier merfen wir noch an, daß überhaupt ein Dichter ben befondern Zwet feines Werks wol zu überlegen hat, um Die Wahl ber Gegenstande barnach zu bestimmen. Iftes feine Absicht bloße Schilderungen zu machen, die durch Die Starke ber naturlichen Empfinbungen rubren follen: fo mag er im= mer ben Stoff aus der roheffen Ratur nehmen ; wir werben feine Schilberungen mit Bergnugen feben, und fie werden und ju verschiedenen Betrachtungen über die menschliche Ratur Gelegenheit geben; fo wie bie Ergablungen der Reifebeschreiber, die unter bie wilbesten Volker gerathen ober in die außerordentlichsten Unglutsfälle gestürzt worden find, uns in Erstaunen feten, und mancherlen Betrachtungen veranlaffen. werden folche Gedichte lesen, wie wir die Schilderungen eines homers, Offians und Theokrits lefen. fo bald ber Dichter nicht blos inte. reffant, sondern nutlich fenn will: fo muß er ben der Natur bleiben, wie fie fich ist unter uns zeiget. ist schwerlich abzusehen, mas für eis nen Rugen ein Drama auf einer eu-\*) S. Nachdruf.

ropaifchen Schaubuhne haben tounte, beffen handelnde Perfonen Carais ben, oder Huronen in ihrer wahren, bochst fraftigen Natur waren. Unterricht für den Philosophen, der gerne ben Menschen in seiner robes ffen Ratur vollkommen gut geschilbert zu feben munfchet, fonnte bas Werk allerdings dienen. Aber die= fes liegt außer bem 3wet der schonen

Ich weiß wol, daß man die französischen Tragodiendichter burchaehends darüber tadelt, daß sie griechi= schen Belden frangofische Sitten und Charaftere geben. Aber ihre Trauer= fpiele wurden darum noch nicht beffer fenn, wenn fie einen Agamemnon und andre Perfonen aus jener Zeit nach der Wahrheit schilderten. Der Kehler liegt in der Wahl des Stoffs felbft, der fich fur Frankreich und fur bie Gitten bes Landes nicht fchifet. Je mehr eine Ration ihre Gitten durch Vernunft und Gefchmak berfeinert hat, je mehr muffen auch die Werke ber Runft biefe Stimmung haben, wenn fie einen ber Runft anståndigen Zwek erreichen follen.

#### Mebenpfeiler.

(Baukunft.)

Die neben ben Saulen, oder hauptpfeilern einer Bogenftellung ftehenben fleinern Pfeiler, auf benen bie Bogen aufstehen. Die Art, wie sie angebracht werden, ift in der im Urtifel Bogenstellung befindlichen Zeichnung ju feben. In Bogenftellungen find fie wesentliche Theile, weil sie bie Dogen unterftuten muffen. Gie beftehen, wie die hauptpfeiler, aus dren wefentlichen Theilen, bem Stamm, dem Jug, und bem Knauff, ber bier Rampfer, ober Impost genenut wird. Aber der Kuff der Nebenpfeiler ift allemal ohne Glieder, und eine bloffe Plinthe; der Rampfer aber wird nicht nach Art bes Knauffs ber Gaulen

11 3

oder der Hauptpfeiler, sondern nach der Art eines bloßen Gesimses gemacht. Was übrigens wegen der Höhe und Verhältnisse der Nebenspfeiler zu beobachten ist, kommt in den Artikeln Bogenstellung und Kamspfer vor.

# Mebensachen.

(Schone Kunfte.)

Sind Sachen, die in Werken ber Kunst der Hauptsache, wodurch die abgezielte Vorstellung wurtlich er= wekt wird, noch bengefügt werden. In einem historischen Gemahlbe find bie handelnden Personen die haupt= fache; sie allein, ohne irgend etwas hinzugefügtes, erweten die Vorstellung der Handlung, die der Zwek des Mahlers war. Was zur Scene gehort, ist Nebensache. Im Drama find die Perfonen, ohne welche bie Handlung nicht vollständig konnte verrichtet werden; ihre Charaftere, Anschläge und Unternehmungen, woburch der Ausgang der Cache feine Bestimmung befommt, die Sauptsas chen. Der Ort, wo die Handlung geschieht, die Personen, die in der Ratur ber handlung, in ben Berwiflungen, Auflosungen und im Ausgang berfelben nichts andern, find Mebenfachen.

Es ift eine hauptregel, die man jebem Runffler vorschreibt, und beren Grundlichkeit in die Augen fällt, daß fie burch Nebenfachen die Würfung der hauptsachen nicht schwächen sol= Dieses geschieht aber allemal, wenn die Debenfachen hervorftechend ober burch irgend etwas fo merkwurdig find, daß sie die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abziehen. wie eine schone Perfon fich schabet, wenn fie in einem Dut erfcheinet, ber das Auge vorzüglich anloket, daß die Luft, die ihr wesentliche Schonheit zu betrachten, gefchwächt wird: fo geht es auch mit den Werken ber

Runst. Es giebt Portraitmahler, die gewisse Nebensachen in der Aleidung, oder dem, was zum Puß gehöret, mit so großem Fleiß bearbeiten, oder so hervorstechend anbringen, daß die Aufmerksamkeit vorzüglich darauf gerichtet, und der Hauptsache, dem Gesicht und der Stellung der Person entzogen wird.

Der Runftler thut überhaupt, in welcher Art er arbeitet, sehr wohl, wenn er fich gar aller Rebenfachen, außer denen, wodurch die Hauptsachen vortheilhafter erscheinen, vollig enthalt. Denn daburch erreicht er die mahre Einfalt ber Matur, die nichts überflußiges in ihre Werke bringt. Gerade so viel, als genug ist; follte die Maxime jedes Kunftlers ben Erfindung und Bearbeitung feis nes Stoffs fenn. Der Dichter, ber zu einer Vorstellung gerade so viel Begriffe zusammengestellt hat, als zu Erreichung bes Zwefs nothig waren, foll nichts mehr zur Zierrath einflis Der bramatische Dichter, der die zur Handlung nothwendigen Pers fonen zusammengebracht hat, soll nie auf mehrere benten, um die Schaubuhne angufullen, vielweniger um Zwischenscenen anzubringen.

Bisweilen scheinet es zwar, daß die Rebenfachen nothwendig fenen, um den hauptsachen mehr Zusammenhang ober mehr Rlarheit zu geben: vielleicht aber kommt es blos daher, daß der Runftler es in der Un= lage ber Hauptsachen versehen hat. Der Mabler, der die Unordnung feis nes Gemählbes nicht mit genugsamer lleberlegung gemacht hat, kann frenlich ofte finden, daß es eine Gruppe von Rebensachen nothig hat, um zwen Hauptgruppen gehörig zu verbinden; aber ein reiferes Nachdenken über seine Anordnung hatte ihm vielleicht eine folche finden laffen, die ihn diefer Rebensache überhoben hatte.

80

So findet man ofte in dramatischen Stufen, daß dem Dichter ben seinem Plan und ben seiner Anordnung Nebenpersonen nothig gewesen, die dem Zuschauer gewisse Sachen auftlären, ohne welche die Handlung nicht so verständlich wäre. Über vielleicht ist diese Nothwendigkeit eben aus Mangel einer schiftlichen Anordnung entstanden.

Wie dem aber sen, so muß der Runftler sorgfältig darauf bebacht senn, die ihm nöthigen Nebensachen so zu stellen und zu bearbeiten, daß sie nicht mehr wurten, als sie wurten sollen. Plutarchus bemerkt, und wir können es in manchem Werk der Alten noch sehen, daß gute Mahler und Wildhauer die ihnen nothwendigen Nebensachen allemal mit überlegter Nachläsigseit bearbeitet haben, damit sie das Auge nicht zu sehr anloten. Sicherer aber istes, wenn man sie ganz zu vermeiben weiß.

Um unerträglichsten find die Mebensachen, die zur Hauptsache gar nichts bentragen, oder blos da find, um bas Magere, bas in der Sauptfache auffällt, burch irgend etwas zu erfeten. Go fiehet man in fo vielen Comodien Bediente oder andere Ne= benversonen, und so manche von ihnen gespielte Zwischenscenen, bie man. ohne irgend eine Veranderung in ber hauptsache zu machen, wegreißen Der Dichter fühlte fein Unvermögen durch die Hauptsache binlänglich zu interessiren, und warf folche Rebensachen binein, um un: terhaltender zu werden.

In dem Schauspiel selbst kommen in der Rleidung der Personen und in der Verzierung der Schaubühne vie- le Nebensachen vor. Auch da ist es höchst nothig, sie nicht glanzend oder hervorstechend zu machen, damit nicht etwas von den Hauptsachen verbunkelt werde.

Meu.

(Schone Runfte.)

Bang befannte Sachen, von welcher Urt sie auch senen, haben wenia Kraft bie Aufmertfamteit zu reigen; man begnüget fich einen Blik barauf gu werfen, ben man fur hinlanglich halt, ben vollständigen Begriff von ber Sache zu bekommen. Es fommt bennabe auf eines heraus, einen gang bekannten Gegenstand würklich zu seben, ober fich feiner blog zu erinnern. Celbft Empfindungen, beren man gewohnt ift, verlieren ungemein viel von ihrer Starte. Mas uns aber neu ift, reigt die Aufmertfamteit; ein Blik ist nicht hinlanglich es zu erken= nen; man muß nothwendig ben ber Sache verweilen, einen Theil nach bem andern betrachten, und ber bem menschlichen Geift angebohrne Trieb, Sachen, bavon wir einmal etwas gefeben haben, gang zu feben, und bas Wolgefallen Eindrufe zu fuhlen, die wir noch nie oder selten gefühlt ha= ben, erweft ben folchen Gelegenheis ten ein Beftreben ber Vorftellungs= fraft und der Empfindung, wodurch ber neue Gegenstand interessant wird.

Moch hat das Meue ein anderes Verhaltniß gegen unfre Borftellungs. fraft. Ben gewohnlichen Begenftans den mischen sich unter das Bild der Sache auf den erften Unblit viel Rebenvorstellungen, deren wir ebenfalls gewohnt find. Daber entsteht im Sangen eine ungemein ftart vermisch= te und deswegen verworrene Bor= stellung, in welcher nichts genau be-Das Neue kann feine, stimmt ist. ober nur wenig Rebenbegriffe ermefen; beswegen wird die Aufmertsam= feit daben nicht zerstreuet, und man ift im Ctanbe, bas Bilb ober ben Begriff bes neuen Gegenstandes febr bestimmt zu fassen.

Darum ist das Reue schon an sich asthetisch, weil es die Aufmerksamfeit reizet, stärkeren und bestimmte-

ren Eindruk macht, als das Gewöhnliche derselben Art. Nur ganz fremd
muß es nicht senn; weil dieses nicht leicht oder geschwinde genug kann gefaßt werden. Vollig fremde Gegenskände, die wir mit keinen bekannten derselben Art vergleichen können, reizen ofte gar nicht, denn man glaubt nicht, daß man sie gehörig fassen, oder erkennen werde: sie sind wie unbekannte Wörter, mit denen man keine Begriffe verbindet; sie liegen außer dem Bezirk unster Vorstellungskraft.

Ans dieser allgemeinen Betrachtung des Neuen kann der Kunstler die Regel ziehen, daß es nothwendig sey in jedem Werk des Geschmaß das Bekannte, Gewöhnliche, mit dem Neuen zu verbinden. Nicht eben darum, wie so ofte gelehrt wird, damit man überrascht und in Verwundrung gesest werde. Wir wollen eben nicht immer überrascht senn; sondern weil dieses ein nothwendiges Mittel ist, die Ausmerksamkeit zu reizen, ohne welche es nicht möglich ist, die ganze Krast eines Werks zu fühlen.

Das Reue liegt entweder in der Ratur des Gegenstandes felbst, in= bem ber Runftler und einen wurklich neuen Gedanken, ein neues Bild, einen neuen Charafter u. f. f. vorstellt; oder es liegt blos in der Art, wie eis ne bekannte Sache uns vorgestellt wird: der Gefichtspunkt, die Wenbung, die man der Sache giebt, die Art des Ausdrufe, konnen neu fenn. Der Runftler muß immer feinen Zwek por Augen haben, und ben jedem Schritt, ben er thut, überlegen, ob das, was er vorstellt, die Aufmerkfamkeit hinlanglich reigen wird, und barnach muß er den Bleiß, neu gu fenn, abmeffen. Wenn ein befann= ter Gegenstand, ein bekannter Gedanke gerade ber beste jum Zwet ift, fo ware es nicht nur umsonst, son= bern schädlich ihm einen neuen vorzugieben. Es ift ofte genug, daß be=

kannte Sachen in einem neuen Lichte vorgestellt werden, oder wo auch die= fes nicht nothig ist, durch etwas Neues im Ausdruf die Kraft bekommen, die Aufmerksamkeit zu reigen. Die Begierde neu zu fenn, leicht auf Ausschweifungen führen. Man muß bedenken, daß nicht die Ueberraschung durch das Neue, sonbern die lebhafte Borftellung des Rüglichen der Zwek der schonen Runfte fen. Das Reue ift beswegen nur da nothia, wo das Alte nicht lebhaft, oder fråftig genug ift. Selbst da, wo es auf die bloße Belustigung ankommt, ift es nicht felten angenehmer, einen befannten Gegenstand in einem gang neuen Lichte zu seben, als einen völlig neuen vor sich zu fin-Die unmäßige Luft zum Neuen entsteht ofte blos aus Leichtsinn. Go muffen Rinder immer neue Gegen= ftande des Zeitvertreibes haben, weil fie nicht im Stande find, die vorhan= benen zu nüßen. Wer täglich ein neues Buch zum Lefen nothig hat, der weiß nicht zu lesen, und bas Neue nütet ihm so wenig, als das Es fommt also ben Werken Allte. des Geschmaks nicht darauf an, wie neu, sondern wie kräftig, wie ein= bringend ein Gegenstand fen; weil das Reue nicht der Zwek, sondern nur eines ber Mittel ift.

Man fann fehr befannte Sachen portragen, und bennoch viel bamit ausrichten, wenn fie nur mit neuer Rraft gefagt werden. Aber befannte Dinge auf eine gemeine und alltägli= che Beise vortragen, tobtet alle Burkung, und ift gerade bas, was bem unmittelbaren Zwet ber schonen Runfte am meisten entgegen ift, und dafür der Runftler fich am meisten in Acht zu nehmen hat. In diefen Tehler fallen alle blinde Nachahmer und Anhanger der Mode. Täglich siehet man, daß die wichtiaften Wahrheiten der Religion und der Moral, ohne den geringsten Eindruf wiederholt werben; weil man fie in fo febr ge= wohnlichen Worten und in fo fehr abgenußten Wendungen vorträgt, daß ber Zuhorer daben gar nichts mehr benft. Man hat es von der Metapher angemerkt, daß fie, fo fürtreff= lich sie an sich selbst ift, ihre Kraft pollia verlieret, wenn fie zu geläufig worden ift; weil man fie alsbenn nur als einen eigentlichen Ausbrut betrachtet. Co geht es aber jedem Morte und jedem Gedanken: so bald man ihrer zu fehr gewohnt ift, giebt man sich die Mube nicht mehr, die nothia iff, um etwas baben zu ben-Man bleibet ben dem Tone ftehen, und giebt nicht auf das Uchtung, was man daben empfinden follte, weil man vorausseket, daß man es empfinde. Darum ift es schlechterdings nothig, daß in einem Werke der Runft jeder Theil, wenig= ftens von irgend einer Geite her, etwas Neues, die Aufmerksamkeit reizendes an fich habe.

Ohne Zweifel enstehet aus dieser Nothwendigkeit das Uebel, daß die Schonen Runfte, wenn fie eine Zeitlang im hochsten Flor gestanden, bald hernach ausarten. Es scheinet, baß das Genie sich erschöpfe, und daß das mit gutem Geschmak verbundene Meue seine Schranken habe. Daber fallen benn die Rachfolger der groß= ten Meister, um neu zu fenn, auf Wendungen, die zu fehr gefünftelt find, und daburch wird der Geschmak allmählig verdorben. Man hat sich beswegen wol in Acht zu nehmen, daß man nicht auf Abwege gerathe, indem man sucht neu zu fenn.

Das Verdienst, oft etwas Neues vorzustellen, oder das Gewöhnliche von einer neuen Seite zu zeigen, tonnen nur die Ropfe fich erwerben, die fich angewohnt haben, in allen Dingen mit eigenen Augen zu seben, nach eigenen Grundfaken und Empfin= Jeder Mensch bungen zu urtheilen. hat seine Urt zu sehen, aber nicht ieber getraut fich felbst zu urtheilen. Mancher sieht auf das, was bereits Benfall gefunden hat, und sucht ihm so nahe zu kommen, als moalich ift. Dieses ist aber nicht der Weg neu und Driginal zu fenn. Es scheinet. daß diese Furcht sich so zu zeigen, wie man ift, in Deutschland febr viel aute Ropfe schwäche. Mancher ift weit forgfältiger, fein Werk bem porgefetten Mufter abnlich, als nach feiner Empfindung gut zu machen.

Ein rechter Runftler muß fich fo lang im Denken, Empfinden und Beurtheilen geubet haben, dag er in diesen Dingen seiner eigenen Manier folgen kann. Aber er muß auch seine Grundfate und feine Art zu empfinden mit andern so genau veralichen. und benn auf alle Weise auf die Pros be gestellt haben, daß er sich felbst. überzeugen fann, er gebe nicht auf Abwegen. Sat er dieses erhalten. fo habe er den Muth, seine Urt zu benken ungescheut an den Tag zu les gen, ohne sich anastlich umzuseben. ob sie mit der gewöhnlichen Art an= drer Menschen übereinkomme. let er felbst, baf bas, mas er ge= macht hat, richtig und zwekmäßig ist: so bekummere er sich weiter um nichts.

Um auch ben bekannten Gegenftanden neue Gedanken zu haben, ift nothwendig, daß man felbst ben taglich vorkommenden Sachen seinen Beobachtungsgeist, feinen Gefchmat und feine Beurtheilung eben fo anstrenge, als wenn sie neu maren. Jusgemein fallen uns, benm Unblik gewohnlicher Gegenstände auch Ur= theile ben, deren wir gewohnt find, und wir empfinden auf eine uns gewohnliche Weise Gefallen oder Miffallen daran. Der Denker, und ein folcher ist jeder wahre Runstler, bleibet daben nicht fteben. Er pruft fein Urtheil und erforscht den wahren Grund feiner Empfindung; er sucht einen neuen Gefichtspunft, die Cache

11 5 anzusehen, anzusehen, setzet sie in andre Verbindung, und so entdeket er gar oft eine ganz neue Urt, sich dieselbe vorzustellen.

stellen. Außer diesem allgemeinen Mittel bas Reue zu finden, giebt es viel besondere, die man durch aufmerksame Betrachtung der Werke auter Runft: ler leicht fennen lernt. Fur ben Med= ner und Dichter hat Breitinger im I. Theile feiner critischen Dichtkunft verschiedene angezeiget, und mit Benwielen erläutert. Auf eine abnliche Weise konnte man auch für andere Runste die besondern Mittel oder Runftgriffe nen zu fenn angeben. So findet man, daß ein Tonseter einem fehr gewöhnlichen melodischen Sat durch eine etwas fremde Sar= monie, einem andern durch mehr Ausbehnung, ober durch eine veranberte Cadenz das Unsehen des Neuen Der Mahler kann leicht auf eine neue Art eine Geschichte behan= beln, die schon taufend mal vorge= stellt worden. Er wählt einen ans bern Augenblik, andre Rebenumftanbe, stellt die Sachen einfacher, oder in einem andern Gesichtspunkt vor u. f. w. Es wurde uns aber hier gu weit führen, wenn wir und in eine umffåndliche Betrachtung der Mittel einlassen wollten. Rur noch eine Un= merkung wollen wir dem Runftler zu nåherer Ueberlegung empfehlen. Er persuche von Zeit zu Zeit, auch ber außerlichen Form feiner Werke neue Wendungen zu geben. Die Schaubuhne hat dadurch viel gewonnen, daß man die ehemalige frangosische Korm derfelben von Zeit zu Zeit verlaffen, und einige nach englischer Urt eingerichtet hat. Aber es sind noch andre Formen möglich, wodurch der comischen Schaubuhne mehr Mannichfaltigkeit konnte gegeben werden. Dem Tonsetzer empfehlen wir vornehmlich das Nachdenken über neue Kormen, da die gewöhnlichen in der That anfangen, etwas abgenutt ju

Alle Overnarien, alle Concerte gleichen sich so sehr, daß man immer zum voraus weiß, wo die Hauptstimme sich allein wird horen laffen, wo die andern Stimmen eintreten, wo Laufe und Runftelenen erscheinen, und wo Schlüsse erfolgen werden. Man bedenkt nicht genug, daß die Kormen aröftentheils blos zufällig find. Unsere Dichtfunst bat ungemein viel gewonnen, feitdem guerst Ppra und Lange, hernach Ramler und vornehmlich Klopftof neue Kormen und neue Vergarten eingeführt haben. Darum übertreffen wir auch gegenwärtig in diefem besondern Kache der Dichtfunst alle neuern Mationen, und es ist zu wunschen, baß bald fåhige Rovfe åhnliche Neuerun= gen mit eben dem gluflichen Ausgang in andern Dichtungsarten versuchen.

# Niederschlag.

Die erste Zeit, oder der Anfang jedes Takts. Der Name kommt daher, daß die Neuern beym Taktschlagen den Anfang jedes Takts mit Niederschlagen der Hand, oder des Fusses bezeichnen. Die Alten thaten
dasselbe mit Ausheben des Fuses,
daher ben ihnen der Anfang des Taktes Arsis (der Ausschlag) genennt
wurde. Der Ausdruk, ein Stük
fange mir dem Niederschlag an,
bedeutet also, daß der erste Takt des
Stüks vollständig sen, und daß das
Stük gleich den ersten Ton mit Nachbruk hören lasse. \*)

Weil die mit dem Niederschlag einstretenden Tone nachdruklich, oder mit Accenten angegeben werden, so sind auch die auf diese Zeit fallenden Dissonaugen von stärkerer Würkung, als die, welche im Aufschlag gehört werden. In diesem Falle besinden sich auch die Worhalte, \*\*) mit denen

\*) S. Takt. \*\*) S. Vorhalt.

jum Ausbruf bas meiste auszurichten ist, weil sie allezeit auf den Niederschlag fallen, da die wesentliche Sesptime sowol im Aufschlag, als im Niederschlag vorkommt.

# Niedrig.

(Schone Runfte.)

Wenn man diefes Wort ben Gegenftanben des Geschmats braucht, so perstehet man barunter etwas, das in ber Denkungsart und in den Gitten, und überhaupt in dem Geschmak bes Vobels ift, nicht in fo fern es cinfach und ohne Runft ift, fonbern in fo fern es Menschen von feinerer Lebensart beleidiget. Der Gefchmat und die innern Sinne gelangen, fo wie die außern, nur durch Uebung und Ueberlegung zu der Fertigkeit in jeder Sache auch durch fleinere, Ungeubten unmerkliche Dinge gerührt zu werben. Wer biefe Fertigfeit nicht er= langet hat, fiehet und empfindet nur bas Grobste, was auch dem Unacht= samsten in die Augen fällt; darum tonnen Sachen, die im Gangen, ober überhaupt betrachtet, das find, was fie in ihrer Urt senn sollen, ihnen ge= fallen, wenn gleich in fleinern und feineren Theilen viel Unrichtiges, Unschifliches ober Verkehrtes barin ift. Der Vobel staunt über Vracht, wo er fie fieht, wenn gleich weder Geschmat noch Schiklichkeit daben beobachtet worden. Go begnüget sich ein Mensch von niedrigem Stande, der nie an Reinlichkeit gewohnt worben, an einer Speise, die feinen Sunger fillt, und überfiehet das Un= reinliche barin, wodurch fie Personen von Erziehung efelhaft fenn wurde.

Daher kommt es, daß Leute von niedrigem Stande, die keine durch feineres Nachdenken entstandene Besdürfnisse fühlen, leicht befriediget werden, wenn gleich in den hiezu nösthigen Dingen sich gar viel findet, das geübtern Sinnen zuwider iff:

und eben daher kommt es auch, daß folche Menschen keinen Gefallen an den Sachen haben, die für Personen von feinem Geschmak den größten Reiz haben. Feinen Scherz fühlen sie nicht, und auf einem Gesichte, das nur durch seinere Züge die Empfindungen und den Charakter verräth, können sie gar nichts lesen. Erst dann, wenn Zorn, oder Freude das ganze Gesicht verstellt, werden ihnen diese Leidenschaften merklich.

Hieraus wird fich ber Charafter bes Niedrigen in Gegenständen bes Geschmats leicht bestimmen laffen. Man muß ftufenweise von dem Edeln und Keinen, erft auf das Gemeine, und denn von diesem auf das Miedri-Diefes tritt zwar ae herabsteigen. nicht aus der Art; es kann das, was es in der Art fenn foll, wurklich fenn, ist traurig, freudig, gartlich, oder luftig; aber es ift es auf eine übertriebene, grobe Urt, mit Benmischung folcher Umftande, die den feinern Geschmaf beleidigen. Wolanstandigfeit, Schiflichkeit, aute Verhaltniffe, und was jum Seinen ber Form gehort, find Sachen, worauf der Do. bel nicht fieht; darum finden fie sich auch ben dem Niedrigen nicht. Scherze find Boten, bas Luftige wilb und ausgelaffen, das Gittliche überhaupt unüberlegt und grob, das Leibenschaftliche übertrieben, und mit viel Widrigem verbunden.

In den Werken des Geschmaks ist das Niedrige überhaupt sorgkaltig zu vermeiden; doch ereignen sich auch Gelegenheiten, wo es nicht ganz zu verwerfen ist. Man kann hierüber dem Künstler keine sichrere Regel geben, als daß man ihn vermahne, ben jedem Werk seines Zweks eingebenk zu senn. Den ernsthaften Gelegenheiten, wo es darum zu thun ist, Gesinnungen und Entschließungen einzuslößen, das Gefühl des Guten und Schönen rege zu machen, auch überall, wo der Künstler die Absicht

hat, seine eigene Denkungsart zu entwikeln, da muß alles Niedrige schlechterdings vermieden werden. Ein pobelhafter Ausdruf, oder ein niedriges Vild, kann den schönsten Gedanken verderben. Ueberhaupt muß der Künstler beständig daran denken, daß er für Personen von Geschmak und von etwas seiner Lebensart arbeitet. Sogar das Gemeine muß er überall vermeiden, weil es die Ausmerksamkeit derer, für die er arbeitet, nicht reizet.

Auch nicht einmal da, wo man uns unfre Thorheiten vorhält, um uns davon zu reinigen, in der Comőzbie und den Werken von scherzhaftem Inhalt, woben man ernsthafte Abssichten hat, ist das Niedrige zu brauchen. Rein Mensch von einiger Erziehung wird das widrig Lächerliche auf sich beuten; er wird vielmehr glauben, daß man ihn blos damit

belustigen wolle. \*)

Darum wollen wir doch bas niedrig Comische, wenn es nur wurklich aus der Natur genommen und nicht durch bloges Doffenspiel übertrieben ift, nicht gang verwerfen. Das Lachen, in so fern es blos zur Belustigung bienet, hat auch feine Zeit, und dieses Lachen wird aar ofte, auch ben Versonen von feinem Geschmat, wegen bes ungemein abstechenden Contrafts gegen das, beffen fie gewohnt find, durch das Niedrigcomische, wenn es nur wahrhaftig natur= lich ift, ficher erreicht. Ich habe einen vornehmen Mann, von außerft feinem Gefchmat und fehr edlem Charafter gefannt, der fich bisweilen bas Bergnugen machte, mit einigen Freunden in London in einem Sause ju fpeifen, wo viele Schornfteinfeger ihren täglichen Tisch hatten, um sich an den Sitten und den Manieren diefer Leute zu beluftigen. Und est ift so ungewöhnlich nicht, baß die feis neften und wißigften Ropfe bisweilen

\*) S. Laderlich III Th. S. 106. ff.

an bem Niedrigcomischen ber Schaububne großes Wolgefallen haben, und recht herslich mitlachen. so aar abgeschmaft und vollia unna= turlich, wie einige Scenen in Molieres burgerlichem Chelmann, ober im eingebildeten Kranken, muß es nicht fenn, weil kaum noch der Dobel darüber lacht. Aber folche Scenen, Die ben ihrer Niedriakeit Wahrheit baben, wie viele Gemahlbe bes Teiniers und Ostade, und woben auch das. was dem Pobel selbst ekelhaft ift, vermieden wird, find als getreue Schilberungen der Natur zur Abwechslung und zum Zeitvertreib angenehm.

#### None.

(Mufit.)

Ein dissonirendes Intervall von der Art der zufälligen Dissonanzen, \*) welche auf einer guten Zeit des Takts, als ein Worhalt, eine Zeitlang die Stelle der Octav, oder der Decime einnimmt, und hernach in das Intervall, an dessen Stelle sie aus dem vorhergehenden Accord liegen geblieben ist, herüber geht, wie in diesen Venspielen zu sehen ist.



Die Noten, welche hier ben Namen ber None haben, werden in andern Fällen, in eben dieser Entsernung von der Bafinote, Secunden genennt; weil sie in ber That die Secunden ber ersten oder zwenten Octave des Baftones sind. Daher ift hier vor allen Dingen der Grund anzuzeigen,

warum

warum baffelbe Intervall einmal ben Namen ber Secunde, ein andermal aber ben Namen ber None befomme.

Erfilich ift die None allezeit ein Vorhalt, oder eine zufällige Dissonanz; die Secundehingegen ist oft eine wesentliche, aus der Umkehrung des Septimenaccords entstehende Dissonanz, wie hier:



Nach den Regeln der Harmonie muß hier ber Bafton, deffen Gecunde oben vorkommt, der Auflösung halber herunter treten, weil fie die eigentliche Diffongng ift. Dier ist also die Secunde nur dem Scheine nach die Diffonang, die Berftohrung ber Sarmonie liegt im Baffe, wo fie auch wieder muß hergestellt werden. Die None aber ift eine würkliche Diffonang, die nicht durch einen anbern Ion aufgeloft wird. Es ge= schiehet zwar auch, daß die Secunde als ein Vorhalt des Einflanges ober der Terz vorkommt; alsdenn aber ist fie von der Rone baran zu unterschei= ben, daß fie ben liegendem Baffe fren anschlägt, und als ein Durchgang erscheinet, vermittelft deffen man von I nach 3, ober von 3 nach 1 geht. Die Secunde behalt diefe Eigenschaft, die fie von der Rone unterscheidet, auch so gar wenn sie wurflich den Stufen nach der neunte Ton vom Baf ift, wie bier:



hier ist der Ton d ben Stufen nach die None, aber in der Behandlung die Secunde des Basses.

Zwentens wurde es unschiftlich senn, wo die None mit der Septisme als Vorhalt der Octave zugleich vorkommt, jener den Namen der Secunde zu geben; denn da ben der Auflösung bende über sich treten, folglich die Septime in die Octave, so geht die None in die Decime, und es wurde seltsam flingen, wenn mant sagte, die Secunde gehe in die Decime; oder die Septime, als der tiesfere Vorhalt, gehe in die Octave, die Secunde aber, als der höhere, in die Terz.

So viel von der Benennung dies ses Intervalls; von feiner Behands lung wird im folgenden Artifel ges sprochen.

#### Nonenaccord.

(Musik.)

Es herrschet in der Benennung ber Accorde noch eine beträchtliche Verwirrung, und ift baber febr ju munschen, daß bald ein grundlicher Sar= moniste hervortrete, der nach einer leichten und grundlichen Methode die mahren Namen der Accorde be-Man follte g. B. nicht je= bem Accord, barin die Septime vorfommt, ben Septimenaccord nen= nen, fondern diefen Namen nur bem Accord geben, barin die wesentliche die Cadeng vorbereitende Ceptime vorkommt: so sollte auch nicht jeder Accord, darin die None vorfommt, ben Namen des Monenaccords tragen, bamit nicht Accorde, die ihrer Ratur nach gar fehr verschieden find, mit benfelben Namen belegt werden. Naturlicher Beife follte jeber Accord von dem Intervall feinen Ramen bekommen, welches bas vornehmste, oder Hauptintervall dar= in ift. Aber biese Sache ift mit mehr

318

mehr Schwierigkeit beladen, als daß sie hier konnte grundlich erortert werden.

Wenn man jeden Accord, darin die None des Baßtones vorkommt, einen Nonenaccord nennen will, so giebt es ungemein vielerlen Ronenaccorde. Sowol im Drenklang, und in seinen benden Verwechslungen, als im wesentlichen Septimenaccord mit seinen zwen ersten Verwechslungen, folglich in sechs Hauptfällen, kann die None vorkommen, wie aus folgender Vorstellung zu sehen ist.



In allen diesen Fällen aber ist die Mone eine Verzögerung, oder ein Worhalt der Octav, in welche sie als so natürlicher Weise auf demselben Baston herunter tritt, wie in jedem der angeführten Benspiele zu sehen ist. Den Cadenzen aber fann ein Monenaccord vorkommen, wo diese Dissonanz als ein Vorhalt, nicht der Octave, sondern der Occime ersscheint; weil die Septime der Octave vorgehalten wird, wie aus solsgendem zu sehen ist:



Ueberhaupt aber, wo die None vorstommt, muß sie vorher auf einer schlechten Laktzeit gelegen haben. The Aussteile, wie in allen angeführten Weise, wie in allen angeführten Benspielen, auf dem selben Baßton, auf dem sie den dissonierenden Vorhalt ausmacht; doch geschieht es auch bisweilen, daß ben der Ausschung ein andrer Baßton eintritt, wie hier:



Aber in diesem und ahnlichen Fallen geschieht es allemal in der Absicht, die aus der Aussossung einer etwas schweren Dissonanz entstehende Ruhe etwas zu vermindern; daher dieser Fall nur ben unvollkommenen Cadenzen statt hat. Es geschieht so gar auch, daß die Aussossung der None bis auf den Niederschlag des solgenden Takts verzögert wird, wie bier:



Bon bergleichen Beranderungen ruf.

ret es ber, daß die Rone, die ihrer Matur nach ein Vorhalt ber Octave ift, nicht in biefe, fondern in eine anbere Confonan; aufgeloft wird; weil ben biefen Fallen anftatt bes naturlicher Beife eintretenden Baftones, ein andrer genommen wird, bamit bas Gehor in feiner Erwartung getäuscht werde. hier lofet sich die Rone in die Terz, oder Decime auf; ein andermal, wenn ber Bag um bren Tone fleiget, wird fie gur Gerte; auch bisweilen, wenn der Bag vier Tone steiget, oder funf Tone fallt, gur Duinte. Alle biefe Kalle aber haben etwas Außerordentliches und fommen nur vor, wenn der Tonfes Ber hinlangliche Grunde hat, von der gewöhnlichen, oder der naturlichsten Bahn abzugehen.

Vorzüglich ift auch die Veranderung wol zu merken, die mit dem Ronenaccord vorgeht, wenn sie durch eine Verwechslung des Baftones zur Septime wird, wie in diesen Benspielen:



In dem ersten sollte der Baston C mit der None und im andern D mit der wesentlichen Septime und None senn; man hat aber von benden die erste Verwechslung genommen, wodurch die None zur Septime, und im andern Fall auch die wesentliche Septime zur Quinte worden. Die in diessen Fallen vorsommende Septime ist im Grund eine None, und muß auch so behandelt werden. Sie löset sich in der That abwärts in die Octave des wahren Grundtones, solglich in

bie Serte bes an feiner Stelle ge-

#### Noten.

(Musik.)

Sind willführliche Zeichen, wo-Reihe ber Tone, nach eines jeden Hohe und Tiefe sowol, als nach seis ner Dauer angebeutet wird. find für den Gefang, was die Buch-Staben für die Rede. Che fur diefe benden Eprachen die Zeichen erfunben worden, fonnte meder ber Gefang noch Rede geschrieben werben, und man mußte fie burch wiederhol= tes horen dem Gedachtniffe einpras gen, um fie zu wiederholen. Durch Erfindung der Roten wird ber Gefang mit eben ber Leichtigkeit aufgesschrieben, und andern mitgetheilet. als die Rede durch Schrift.

Nach einer sehr gewöhnlichen Namensverwechslung versteht man gar ofte durch das Wort Note den Ton selbst, den sie anzeiget; eine durchgehende Note, will sagen, ein durchgehender Ton; jede Note richtig anz geben, heißt, jeden Ton richtig por-

bringen.

Die Briechen, und nach ihnen bie Romer, bezeichneten die Tone durch Buchstaben des Alphabets, die fie. weil ben ihrer Mufif immer ein Tert gum Grund lag, über die Enlben des Textes fetten. Diefe Moten zeigten nur die Sohe ber Tone; ihre Dauer wurde durch bie Lange und Rurge ber Sylben, über welchen fie gefchrieben waren, bestimmt. Ber etwas umståndlich zu wissen verlanget, wie die Alten alles, was zum Gefange gebort, burch folche Buchftaben angezeiget haben, ber findet, wenn ernicht an die Quellen felbst geben will, eine hinlangliche Erlauterung in Roufseaus Worterbuche. \*) Wir wollen

\*) Diction. de Musique Art. Note.

nur

nur eine einzige kleine Probe hieher seßen.
de he de de ha he da GFGG
Sit nomen Domini benedictum in sæcula.

Sit nomen Domini benedictum in fæcula. Mehrere Arten die Noten auf ober nes ben die Sylben zu schreiben, findet man benm Pater Martini. \*)

Erst in dem eilften Jahrhundert ber christlichen Zeitrechnung wurde der Grund zu den ist gewöhnlichen Roten gelegt, ba der Benediftiner= monch Guido aus Arezzo, anstatt der Buchstaben, auf verschiedene pa= rallel in die Queer gezogene Linien bloke Dunkte fette; jeder Bunkt deu= tete einen Zon an, und die Hohe der Linie, worauf er stund, zeigte die Hohe des Tones im Sustem an. Aber noch war fein Unterschied der Punkte, um die Dauer oder Geltung der Rote anzuzeigen. Insgemein Schreis bet man einem parifischen Doftor und Chorherrn Johann von Muris Die Verbefferung der Aretinischen Noten zu, wodurch sie hernach allmah= lig ihre gegenwärtige Einrichtung bekommen haben. Diefer Doktor fette, um nicht so viel Linien über einander nothig zu haben, als Tone im Syftem find, auch swischen die Linien Noten, wie noch gegenwartig geschieht; ferner fette er anstatt ber Puntte fleine Dierete, die er ver= schiedentlich anders gestaltete, um dadurch die verschiedene Länge und Kurze jedes Tones anzuzeigen; auch foll er einige Zeichen zur Andeutung der schnellen ober langsamen Bewegung bes Gefanges erfunden haben. Man findet diese Noten noch in al-Ien Rirchenbuchern, die zwenhundert Jahr und mehr alt find; wir halten es aber der Muhe nicht werth, die Sache umftandlicher zu beschreiben.

Die Berbefferungen, die von Zeit ju Zeit mit den Noten gemacht wors ben, bis sie die ist gebrauchliche Form bekommen haben, sind, so viel

\*) Storia della Musica T. I. p. 178.

ich weiß, noch von Niemand nach der Ordnung der Zeit, da jede Veranderung aufgekommen ist, beschrieben worden.

Damit diejenigen, welche der Musik unerfahren, und boch begierig sind,
zu wissen, wie die unartikulirte Eprache der Leidenschaften kann aufgeschrieben werden, einigen Begriff von
dieser merkwürdigen Erfindung bekommen konnen, wollen wir ihnen
folgende Aufklärung hierüber geben.

Zuerst muß man merken, daß alle zum Gefang, oder für Instrumente brauchbare Tone, vom tiefsten bis zum hochsten, in Ansehung der Sobe in fünf verschiedene Classen, die man Hauptstimmen nennt, eingetheilt wer= Diese Sauptstimmen heißen, von der tiefften bis zur hochsten, der Contrabag, der Bag, ber Tenor, der Alt und der Discant. Jede diefer Hauptstimmen begreift zwolf, bis sechszehn und mehr Tone, beren jeber von dem nächsten um einen halben Ton in der Sohe oder Tiefe absteht, \*) und den man durch einen größern oder fleinern Buchstaben des Alpha= bets, dem bisweilen noch ein anderes Zeichen hinzugefügt wird, bezeichnet. Go werden die Tone bes Baffes durch die Buchstaben C, \*C, D, \*D. oder C, Cis, D, Dis, u. f. f. die Id= ne des Tenors durch c, cis, d, u.f.f. noch ohne Moten bezeichnet.

Wenn man nun eine Stimme eines Confiuts schreiben will, so ziehet man funf parallel laufende gerade Li-

nien also:

diese werden ein Notenspstem genennt. Will man mehrere zum Tonstüt gehörige Stimmen zugleich schreiben, so ziehet man so viel Notenspsteme, als Stimmen sind, in mäßiger Entfernung

\*) G. Halber Ton.

fernung unter einander, und verbindet sie durch einen am Anfang herunaterlaufenden Strich, der im Franzossischen Accolade genennt wird, um anzuzeigen, daß die Lone aller diesfer Notensysteme zusammen gehören; 3. B. zu dren Stimmen, die zugleich gespielt werden, gehören dren versbundene Systeme.



Nun muß man auch wissen, zu welcher Stimme jedes Suftem gehore. Diefes wird durch ein besonderes, im Anfana des Snstems angebrachtes Reichen, welches man den Schluffel nennt, angedeutet. Diese Zeichen find für einerlen Stimme ofte verschieben; \*) hier find nur gum Benfviel bren angedeutet, bavon bas auf bem unterften Enftem den Bag, bas auf dem mittlern den Alt, und das auf dem obersten den Discant bezeichnet. Jeder dieser Schluffel hat seinen Da= men bon einem Son ber Stimme: der Baffchluffel trägt den Ramen F. die benden andern den Namen C; ein andrer wird G Schluffel genennt.

Diese Schlüssel zeigen auch zugleich an, daß von der Linie an, auf welcher sie stehen, die Noten dieser Stimme herauf und herunter so müssen verstanden werden, daß die, welche auf der Linie des Schlüssels bezeichneten Lon andeutet; der darüber oder darunter besindliche Naum zeiget den Lon G oder E an u. s. f. Also bezeichnen die auf dem untersten Sp-

\*) S. Schlussel.

Dritter Theil.

stem hier geschriebenen Noten, so wie fie folgen, die Tone F, E, D, G, A ber Bafftimme; die auf dem mittlern Suffem die Tone c, H, d ber Alt= stimme, und die auf dem oberfien die Tone = h a ber Discantstimme. bie um eine Octave hober find, als die vorhergehenden. Da von ben verschiedenen Tonarten die meiften etliche eigene Tone haben, die in anbern Tonarten nicht porfommen. folglich auf diesen funf Linien und ben vier Zwischenraumen viel mehr, als neun Tone muffen tonnen angebeutet werden, so konnen sowol auf jede Linie, als auf jeden Zwischen= raum dren verschiedene Tone, die um einen halben Ton von einander abffe= ben, geschrieben werden. Dazu hat man noch die befondern Zeichen mund b, welche nach Erforderniß der Ga= che gleich hinter bem Schluffel, auf oder zwischen die Linien, gesett wer-Dieses wird die Vorzeichnung Tritt aber eine Stimme über das Linienspftem herauf oder berunter, so werden fur diefe befon= dere Falle noch kleinere Linien gezogen, also:



Durch diese verschiedene Mittel kann also jede Folge der in der Mussif brauchbaren Tone, nach der eisgentlichen Hohe eines jeden, deutlich angezeiget worden. Die Geltung der Noten aber, oder die nach Maaßsgedung der geschwinden oder langsamen Vewegung des Stüts erfoderliche Dauer, wird durch die Form der Noten angedeutet. Nämlich nachdem ein Ton einen oder mehr ganze Takte, oder nur einen halben, einen viertel, einen achtel, sechszehntel, oder einen zwen und drenßigstel Takt dauren soll, bekommt sie eine andere

Forns

Form. Ohne der gang langen Noten von etlichen Sakten, die nur in alten Kirchenfachen vorkommen, zu gedenken, wollen wir nur die üblichsten hersetzen.

wird Brevis genannt und gilt

2 ganze Takte.

— Semibrevis — 1 Takt.

Oder Minima — ½ Takt.

oder Semiminima — ¼ Takt.

oder Susa, eingestrichene ½ Takt.

oder zwengestrichene ¼ Takt.

oder drengestrichene ¼ Takt.

Eine Note, die einen Punkt hinter sich hat, zeiget eine um die Halfte langere Dauer an, als ihre Geltung ohne diesen Punkt ist: so gilt - 4 und noch & Lakt. Noten von viel kleinerer Gestalt vor größere gesetzt, bebeuten Ione, die als Vorschläge dem eigentlichen Ton vorhergehen; wie

-6-Der Takt selbst hat auch seine be= fondere Zeichen: fo bedeutet das anfangs des Snstems stehende Zeichen C den gemeinen geraden, oder vierviertel Taft; (? den Allabreve Taft. Die übrigen Taktarten werden durch Zahlen, die hinter die Vorzeichnung geset werden, angezeiget; als 3, 3, 3, 6, und so fort. Die untere Zahl zeiget die Gattung der dem Stuf ge= wohnlichen Roten an, ob es halbe, Viertel, oder Achtel senen, die obe= re aber weiset, wie viel solcher No= ten auf einen gangen Tatt geben. Die langsamere, ober geschwindere Bewegung aber wird burch überge= schriebene Worte angezeiget.\*) End=

lich werden auch fast alle Manieren,

wodurch der Vortrag zierlicher oder nachdrüflicher wird: die Triller, Mordenten, Doppelschläge, das Schleifen, oder Stoffen der Tone und dergleichen, jede durch ihr besonderes Zeichen ausgedrüft.

hieraus ift flar, bag bie ist ublichen Noten überaus bequem find, jedes Tonftut bennahe nach feiner gangen Beschaffenheit auszudrufen, so daß vielleicht auch funftig wenig bar an wird verbeffert ober vollständiger gemacht werden konnen. Rouffeau findet zwar die ganze Methode zu no. tiren zu weitläuftig, und schlägt eine andere in der That kurzere Urt Aber sie hat ben ihrer Rurge die Unvollkommenheit, daß sie ben weitem nicht so deutlich in die Augen fällt als die gebräuchliche, und daß sie, besonders wo mehrere Stimmen über einander geschrieben werden, ei: ne stärkere Unstrengung der Augen erfodert. Er hat fie an dem oben angezogenen Orte ausführlich beschrieben.

Es bleibet freylich sowol über das genaueste Maaß der Bewegung, als über andere zum Vortrag nothwendige Stüfe, noch manches übrig, das weder durch diese noch andere Noten angezeiget werden fann, sondern blos von dem Geschmaf und der Kenutniß der Sanger und Spieler abhängt. Und wenn auch jede Rleinigkeit noch so bestimmt könnte in Noten augezeiget werden, so würde doch ohne guten Geschmaf und große Kenntniß kein Stüf vollkommen vorgetragen werden.

### Nothwendig.

(Schone Runfte.)

In jedem Werke, das in bestimmeter Absicht unternommen, und mit Ueberlegung verfertiget worden, sind einige Theile nothwendig, weil ohne sie der Zwek desselben nicht erreicht werden,

<sup>\*)</sup> S. Bewegung.

werden, und das Werk das nicht fenn würde, was es senn soll; ans dre Theile aber sind blos zufällig, und bestimmen entweder die besondere Art, wie der Zwek erreicht wird, oder sie bewürken einige Nebeneigenschaften desselben. Ben einer Uhr ist alles, was die Nichtigkeit des Ganges befördert, nothwendig; aber die besondere Anordnung der Theile, die Form, die Größe, die Zierlichkeit der Uhr, und andere Dinge, sind zusfällig.

Die Werke bes Geschmaks find, in ihrem Ursprunge betrachtet, ofte mehr Meußerungen ber unüberlegten Empfindung, ber Begeifterung, ober ber Laune, als der Ueberlegung; der Runftler wird lebhaft von einem Gegenftand gerühret; feine gange Geele wird davon entflammet; er fühlet sich so voll von Empfindungen und Betrachtungen, bag er burch Gefana, Tang, Rede, oder durch andere Mittel die Fulle seiner Empfindungen an ben Tag leget. Daben scheinet alfo feine Wahl, fein Nachdenken über bas, was nothwendig, oder zufällig ift, statt zu haben.

Aber in fo fern die Werke bes Geschmafs nicht blos naturliche leußerungen, sondern Werke der Runft find, hat allerdings lleberlegung daben statt; und schon der Name der schonen Runfte zeiget an, daß man ihre Werke nicht blos für Würkungen bes Naturells, nicht für bloße Ergieffungen des empfindungsvollen Bergens halte, ob fie es gleich in ihrem Urfprung find, und zum Theil auch in ihrer Verfeinerung noch fenn muffen. Die Werke der blogen Emofindung werden nicht eher für Werte der schönen Runft gehalten, als nachbem das, was die Empfindung eingiebt, durch die lleberlegung auf einen Zwet gerichtet, und unter den Dingen, die Empfindung und Phantafie an die hand gegeben haben, eine Wahl getroffen worden,

Darum hat auch jedes Werk der schönen Runste wesentliche oder nothwendige, und auch zufällige Theile. Von jenen hängt eigentlich die Voll= fommenheit ab, von diesen die Schonheit, Unnehmlichkeit, und andere mehr oder weniger wichtige Ei= genschaften beffelben. Deswegen muß ber vollkommene Runftler ein Mann von Verstand und Ueberlegung senn, der das Nothwendige seines Merks durch ein richtiges Urtheil erkennet. Wo etwas von dem Nothwendigen fehlet, da ift das Werk im Gangen mangelhaft, wie schon ober angenehm es auch sonst im übrigen senn mag: es gleichet einer Uhr, die ben aller Zierlichkeit unrichtig geht. mehr gute Mebendinge gusammen= tommen, um ein Werk, dem es am Wesentlichen fehlet, angenehm zu machen, je mehr ist der Mangel des Nothwendigen zu bedauren.

Ben Erfindung und Anordnung der Theile muß der Rünstler genau das Nothwendige von dem Zufälligen unterscheiden. Auf ienes muß er zu= erst sehen; und wenn er alles gethan bat, was dazu gehöret, benn fann er auf das Zufällige denken. Co verfuhr Raphael ben Erfindung und Unordnung feiner Gemablbe, wie wir anderswo durch das, was Menas von ihm angemerft, gezeiget haben. \*) Wir haben schon anderswo anges merkt, daß die Erfindung auch in Werken des Geschmaks durch Erfenntnif der Mittel, die jum vorgesetten Zwef führen, bewürft werde, und daß dieses allemal ein Werk des Verstandes sen. Die reichste und lebhafteste Einbildungsfraft allein reicht zum vollkommenen Kunstler nicht hin; denn das Nothwendige wird nur vom Verstand erkennt. Ben X 2 bem

<sup>\*)</sup> S. Anordnum 1 Th. S. 85. auch Ges mahld 11 Th. S. 225.

demlleberfluß an Schönheiten, die von der Phantaste und der Empfindung abhangen, kann ein Werk, ben dem das Nothwendige nicht genugsam überlegt worden, sehr große Fehler haben. Alsdenn gleicht es schönen Trümmern, wo man einzele Theile von fürtrefflicher Schönheit antrifft, von denen man aber nicht recht weiß,

wozu fie gedient haben. Man hat aber nicht nur ben der Erfindung der Theile des Werke, fondern auch ben Darstellung, oder dem Ausbruf, und der Bearbeitung deffelben, bas Rothwendige vor Ilugen zu haben. Der Redner muß diefes zuerst thun, indem er bie Gedanfen erfindet und ordnet, die gum Zwet führen; hernach muß er auch wieder so verfahren, wenn er auf ben Ausdruf denft, woben der genaue und bestimmte Ginn das Rothwendige, der Wolflang und andere Schönheiten das Zufällige find. Auch sogar in Rebensachen ift im= mer etwas, das nothwendig, und et= was das zufällig ift, weil auch die Rebenfachen einen 3met haben. Darum ift fein Theil bes Werts, ber nicht den Ginfluß der Beurtheilung nothig hatte. Der Runftler und ber Runftrichter muffen bende, jener ben der Ausarbeitung, diefer ben Beurtheilung des Werks, über jeden einzelen Theil die Frage aufwerfen, warum, oder zu welchem Ende er da ift, und daraus das Nothwendige beffelben beurtheilen. Dieses wird gar ofte verfaumt, und daher ent= ftehen gar viel Unschiklichkeiten in den Werken ber Runft, und Unrichtig= teiten in Beurtheilung derfelben. Es fann nicht zu ofte wiederholt werden, daß Runftler und Runftrichter fich dadurch am besten zu ihrem Berufe vorbereiten, daß fie mit gleis chem Kleiße sich im strengen methodischen Denken, und in richtigen und feinen Empfindungen durch fleißige llebung festseken.

### Numerus.

(Beredtfamfeit.)

Weil dieses Wort schon vielfältig von deutschen Runftrichtern gebraucht worden, und wir fein anderes gleichbedeutendes haben, so wollen wir es benbehalten, um einen gewiffen Wolflang der ungebundenen Rede damit auszudrufen, ben Cicero und Quintilian mit diesem Worte benennt ba= ben. Es ift schwer, einen gang be= stimmten Begriff davon zu geben-Ueberhaupt verstehet man dadurch den Wolflang einzeler Sabe und ganger Perioden der ungebundenen Rede. 3war schreibet man auch ber gebun= benen Rede einen Rumerus ju, und unterscheidet bende durch die Ben= worter oratorius und poeticus; aber es scheinet, daß unfre Runftrich= ter den poetischen Rumerus zu dem rechnen, was sie unter dem Worte Wolklang verstehen, und hingegen den Wolflang der ungebundenen Rede durch das Wort Tumerus auß= bruten. Wie dem fen, fo ift das Wort hier blos in dieser Bedeutung zu verstehen.

Menn man ben der Rede feinen andern Zwek hat, als verständlich zu senn, so kommt der Wolklang der Sabe aar nicht in Betrachtung; es ist schon genug, wenn sie fließend, wenn nichts bolvriges, und die Aussprache hinderndes darin ift, und wenn die Perioden nicht verworren, und nicht gar zu lang find. Cicero verbietet sogar in der gang einfachen Schreibart, die er genus subtile nennt, den gesuchten Wolflang. \*) In der That ist er in dem einfache= sten lehrenden und erzählenden Vor= trag, in der Unterredung, in den Scenen des Drama, die den Ton Der

\*) Sunt-quidam oratori numeri obfervandi, ratione aliqua; fed in alio genere orationis; in hoc (fubrili genere)

omnino relinquendi. In Orat.

ber Unterrebung haben mussen, nicht nur überslüßig, sondern könnte da bem natürlichen Ton, der darin vorzüglich herrschen muß, hinderlich seyn. Sobald aber die Absicht hinzukommt, daß der Juhörer die Rede leicht im Gedächtniß behalten, oder daß schon der bloße Rlang derselben seine Ausmerksamkeit reizen, oder dem Gehör angenehm seyn soll: da entsteht die Nothwendigkeit des Numerus. Wir wollen ihn erst in einzelen Sägen, hernach in Perioden, zuletzt in der Folge derselben betrachten.

Die nähere Betrachtung der ver= Schiedenen Arten des Numerus wird burch eine Unmerfung des Cicero er= leichtert, nach welcher die Worter als die Materie der Rede, der Rume= rus aber als die Form berfelben an= In verbis inest quasi zusehen ift. materia quædam, in numero autem expolitio. Der einfacheste und kunstloseste Numerus wird bemnach dieser senn, da die Worte, die nichts als das Nothwendige ausdrufen, in die einfacheste, jedoch leicht fließende Form geordnet find. Diefer Sat: Ich hab es gesagt, daß es so geben wurde, ift ein Benfpiel des einfacheften Numerus. Jedes Wort barin ift nothwendig, und die Stellung ber Worte ift fo, daß der Satz leicht, und mit einer gefälligen, ber Sache angemeffenen hebung und Sinfung ber Stimme fann ausgesprochen werden; wollte man ihn so abandern: daß es so gehen würde, das hab ich schon vorher gesagt; so wurde man ihm den Rumerus benehmen.

Diese Gattung bes Numerus, die einfacheste von allen, macht noch nicht die Urt des Vortrages aus, die Cicero numerosam orationem nennt. Ein solcher Satz ist in der Rede, was ein zum täglichen Gebrauch dienendes Instrument, z. B. ein Messer, das ohne irgend einen unwesentlichen Theil, zum Gebrauch vollkommen ein-

gerichtet, jur größten Bequemlichkeit geformt, fehr fauber und fleißig ausgearbeitet ift. Es thut nicht nur die Dienste, die es thun foll; sondern thut sie leicht, läßt sich aufs bequemste fassen, und gefällt ben seiner Einfalt durch den genauen Fleiß der Ausarbeitung; es ist vollkommen, aber noch nicht schön.

Zunächst an diesen gränzet der Rumerus, ber neben ben ermahnten Gigenschaften noch das Gefällige hat, bas aus Gleichheit, ober aus bem Begenfat einzeler Theile, einige Unnehmlichkeit bekommt. Diefen Rumerus zählt Cicero auch noch unter die funstlosen. Nam paria paribus adjuncta, et fimiliter definita, itemque contrariis relata contraria, fua fponte cadunt plerumque numero-Er führet bavon folgendes Benfpiel aus einer feiner eigenen Reben Est enim non scripta lex, sed nata, quam non didicimus, fed accepimus u. f. f. Insgemein trifft man ihn ben alten Spruchwortern an: - Wie gewonnen, so zerron: nen, und bergleichen. Diefer unterscheibet sich von dem vorhergehenden dadurch, daß er ben der hochst eine fachen Form schon symmetrische Theis le hat.

Dierauf folget ber Rumerus, ber aus einer wolfliegenden und wolflingenden Bereinigung mehrerer Gate in eine Periode entsteht. Er ift in Absicht auf die Periode, die bas Gan= ge, wozu die einzeln Sabe als Theile gehoren, ausmacht, was die Eurythmie oder das Chenmaaf in Abficht auf fichtbare Formen ift. Cices ro fagt ausbrutlich, diefer Numerus fen bas, mas die Griechen Abribmas nennen. hieraus laft fich uberhaupt begreifen, daß die numerofe Periode aus mehrern fleinen Cagen, oder Einschnitten bestehe, die sowol in ber Lange, als an Gylbenfugen verschieden, aber so gut mit einander verbunden find, baß bas Gehor alle

**X** 3

zusam=

zusammen, als ein einziges, wolflingendes, und auch an Ton dem Charafter des Inhalts wol anaemessenes Ganges vernehme. Rein Glied muß fo abgeloft fenn, daß das Gehor, wenn man auch den Sinn der Morte nicht verftunde, am Enbe beffelben befriediget fen; es muß einen fleinen Ruhepunkt fühlen, aber fo, daß es nothwendig die Folge noch andrer Glieder erwartet, und nur am Ende der Veriode würflich anhaltende Ruhe empfindet. Bestehet die Periode aus viel fleinern Gliedern, fo muffen die= fe wieder in großere Abschnitte ver= bunden fenn, damit die gange Periode nicht nach den einzelen Gliedern. fondern nach den wenigen größern Abschnitten ins Gehor falle. Unfang und Ende der Periode muffen durch schifflichen Klang bezeichnet, und die Theile nach guten Berhaltniffen gegen einander gestellt werden.

Durch diese Mittel bekommt die Beriode bas Chenmaaf ber Form, gerade auf die Urt, wie fichtbare Gegenstände durch das Verhältniß der fleinern und größern Theile, und burch die Gruppirung derfelben. \*) Wie aber zur Schonheit ber fichtba= ren Formen nicht blos Eurythmie, fondern auch ein mit dem Innern, ober bem Beift ber Cache übereinstimmender Charafter erfodert wird: so muß auch die Periode dem Klange nach mit dem Sinn der Worte und ber Gage genau übereinstimmen. Bu Diesem Charafter tragen der mehr ober weniger volle Laut der Worter, die Bewegung, oder das Schnelle und Langfame, und bas Steigen ober Fallen ber Stimme, jedes bas Seinige ben. Ben berfelben Angahl, Große und bemfelben Verhaltniß ber Glieder und Einschnitte, fann die Periode fanft fliegen, ober schnell fortrauschen; allmählig im Ton stei-

gen oder fallen; und überhaupt jeden sittlichen und leidenschaftlichen Ton und Charafter annehmen, der durch Klang und Bewegung kann ausgedrükt werden. Ist der Inhalt ruhig, so muß es auch der Fluß der Periode seinn; ist jener zärtlich, oder heftig, so ist es auch dieser.

Dieses find also die verschiedenen Mittel, wodurch der künstliche und volle Rumerus einer Veriode kann erhalten werden. Regeln, nach denen ber Redner in besondern Kallen von diesen Mitteln den besten Gebrauch machen konnte, laffen fich nicht ge= ben; fein Gefühl muß ihm das, was sich schifet, an die hand geben. Deshalb aber mar es feinesweges unnothig, oder überflugig, diefe Mittel, von deren autem Gebrauch ber Rumerus abhanat, dem Redner beutlich vor Augen zu legen; denn wenn er sie nicht im Gesichte hat, fo fällt ihm auch ofte ihr Gebrauch nicht Es verhalt fich damit, wie mit ben Merkzeugen, die zu vollkommener Verfertigung und Ausarbeitung eines Werks der mechanischen Runst bienen. Der Alrbeiter muß fie fennen, und vor sich sehen, weil ihn biefes auf ihren Gebrauch führet. Mer ein Werk der mechanischen Runft nach allen seinen Theilen beschreibt, hernach aber die zu vollkommener Berfertigung und Ausarbeitung jedes Theiles nothigen Werkzeuge fennbar macht, ber hat alles gethan, was er thun konnte, um den Arbeis ter, der das Genie seiner Runft befißet, zu leiten.

Es kann gar wol geschehen, daß dem Redner in dem Feuer der Begeisserung, ohne daß er daran denkt, eine Periode von dem vollkommensten Numerus aus der Feder sießt; aber noch öfter wird es geschehen, daß sie unvollkommen ist, und erst durch Bearbeitung ihre wahre Schönheit bekommt. Zu dieser Bearbeitung aber wird Neberlegung alles dessen,

<sup>\*)</sup> Man sebe ju mehrerer Erläuterung die Artikel Einschnitt, Ebenmaaß, Blied, Gruppe.

was zur Vollkommenheit bes Numerus bienet, nothwendig. nicht genug, bag man empfinde, ber Veriode fehle noch etwas zum Rumerus; man muß bestimmt wiffen, was ihr fehlet, und wie es ihr gu geben ift. Man wurde bem Redner einen schlechten Rath geben, wenn man ihm fagte, daß er im Keuer ber Arbeit auf jede Rleinigkeit bes Rumerus acht haben foll; aber eben fo schlecht wurde es senn, ihm die Aufmertfamteit auf diefe Gachen überall abzurathen. Ben ber Ausarbeitung muß er allerdings Corgfalt und Kleiß auf den Rumerus wenden: weil in ber erften Zusammenschung, ba der Beift und bas herz allein mit der Materie beschäfftiget find, gewiß viel dagegen gefehlt, wenigstens viel versaumt worden, bas mit einiger Aufmerksamkeit kann verbessert, oder ersett werden.

Was wir von dem Numerus einzeler Verioden hier anmerken, låkt fich auf die Folge berfelben anwenden. Denn es giebt auch einen Rumerus, ein gefälliges Ebenmaaß, das aus bem Zusammenhang vieler Verioden entsteht; erst alsdenn, wenn auch dieses Ebenmaaß in allen hauptthei= len der Rede, folglich zulett in dem Gangen derfelben beobachtet worden, ist sie das, was Cicero numerosam et aptam orationem neunt. Denn auch Zerodotus, von dem alle Al= ten sagen, daß er den Numerus nicht gekennt habe, hat ihn doch hier und da in einzelen Stellen getroffen. Dem Redner konnte die Einrichtung eines vollkommenen Tonftuks jum besten Benfpiele einer Rede bienen, um ihr fowol in einzeln Theilen, als im Gangen einen guten Rumerus zu geben. Das gange Tonftut besteht aus wenig haupttheilen, ober hauptabschnitten, die in Unsehung der Lange ein autes Verhaltniß unter fich baben. Jeder Haupttheil besteht aus

etlichen Abschnitten, beren einige mehr, andre weniger Satte begreis fen, ebenfalls in guten Verhaltnif. fen der Lange oder Groffe; die Abschnitte bestehen aus fleinen Ginschnitten, bald von zwen, bald von bren ober vier Saften. Dieses Dies net jum Mufter bes Chenmaafes. Denn herrscht im Gangen nur ein Hauptton, ber gleich vom Unfange bem Gehor wol eingepräget wird. Teder Haupttheil hat wieder seinen befondern Ton, ber aber gegen den Hauptton nicht zu stark abstechen muß: in fleinern Abschnitten geht auch diefer, aber nur auf furze Zeit, in andere Tone, bavon die, welche fich vom hauptton am meiften entfernen, nur furg und vorübergebend vorkommen, so daß ben diefer Man= nichfaltigkeit ber Tone ber Saupt= ton boch immer herrschend bleibt. Die haupttheile endigen fich durch pollkommene Cadenzen; die schnitte mit Cadengen, die bas Ge: hor nicht so vollig beruhigen; Einschnitte mit noch unvollkommneren, ober weniger merflichen Cabengen. Man bat nirgend mehr über den Numerus raffinirt, als in der Musik. Darum wurde dem Redner die genaue Renntnif der besten Einrichtung eines Tonftufs, Die Beobachtung besselben sehr erleichtern.

Isokrates wird für den ersten gehalten, der seine Neden in Absicht auf den Numerus gut bearbeitet hat. \*) Aber Gorgias, der älter als jener war, beobachtet auch schon einen Numerus, nämlich den einfachen und kunstlosen, von dem wir oben gesprochen haben. Eicero scheinet diesen Punkt der Kunst aufs Höchste getrieben zu haben; und in seinen Re-

<sup>\*)</sup> Qui Isocratem maxime mirantur, hoc in ejus summis laudibus ferunt, quod verbis solutis numeros primus adjunxerit.

ben findet man die vollkommensten Benfpiele davon. Viel besondere und feine Bemerkungen über diese Materie findet man auch in Ramblers Uebersetzung des Batteup, die

hier nicht durfen wiederholt werben, da sich das Werk in den Handen als ler Kenner und Liebhaber der Poesse und Beredsamkeit befindet.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

D.

#### Obersaum.

(Vaukunft.)

ft das oberste Ende des Saulensstamms, welches einer auf der Saule liegenden Platte, die etwas über den Stamm herausläuft, gleichet. Damit er aber nicht für einen vom Stamm abgesonderten Theil gehalten werde, schließt er sich vermittelst des Ablaufs an ihn an, wie aus der im Artifel Ablauf stehenden Figur zu sehen ist. Die Höhe des Obersaumes wird in allen Ordnungen von zwen Minuten, und seine Auslaufung 27 bis 27½ Minuten genommen.

### Obligat.

(Musik.)

Bom italianischen Obligato. nennt in gewissen mehrstimmigen Tonftuten die Stimmen obligat, welche mit der Hauptstimme so verbun= den find, daß sie einen Theil des Gesanges, oder der Melodie führen, und nicht blos, wie die zur Ausfullung dienenden Mittelstimmen, die nothwendigen zur vollen Harmonie gehorigen Tone fpielen. Die Mittelstimmen, welche blos der harmo= nie halber da find, tonnen weggelaffen werden, ohne daß das Stut das durch verstümmelt oder verborben werde; sie konnen einigermaaßen durch den Generalbaß ersett werden. Aber wenn man eine obligate Stimme wegließe, wurde man das Stut eben fo verstummeln, als wenn man hier und da einige Takte aus der Hauptstimme übergienge.

### Ochsenaugen.

(Baufunft.)

Dvale Deffnungen, oder kleine Kenster, die bisweilen in großen Gebauden in den Fries, oder auch über große Hauptfenster, zu Erleuchtung ber Zwischengeschoffe, ober so genannten Entresols angebracht werden. Wo bergleichen Zwischengeschoffe nicht find, fallen auch die Ochfenaugen, Die fonft zu feiner der funf Ordnungen gehören, weg. In Pallaften, wo die Entresols am nothiasten sind, ist man ofte genothiget, die Ochsens augen über die Fenfter eines haupt= geschosses anzubringen. Damit sie aber da keinen Uebelstand machen, werden sie mit den Verzierungen der Fenfter auf eine geschifte Weise ver-Um Fries fteben fie gang bunden. naturlich, weil fie da die Stellen der Metopen, die ihrem Ursprunge nach offen fenn follten, vertreten. \*)

#### Octave.

(Musik.)

Ein Hauptintervall, welches bie vollkommenste Harmonie mit bem Grundtone hat. Rämlich ber Ton, den

\*) G. Metopen.

den eine Sante oder Pfeife angiebt, wenn man fie um die Salfte furger gemacht hat, wird die Dctave deffen, den die gange Sante oder Pfeife angiebt, genennet. \*) Die Cante, melche die Octave einer andern angiebt, macht zwen Schwingungen, in ber Zeit, da die Sante des Grundtones eine macht. Man kann also sagen, die Octave sen zwenmal höher, als ihr Grundton. Gie hat den Mamen daher bekommen, daß fie in dem dia= tonischen System die achte Sante vom Grundton ift. Allso kommt auf der achten diatonischen Sante der Ton der ersten, oder untersten, noch ein= mal so hoch wieder. Eben so wie= derholt die neunte Sante den zwenten Ton, ober die Secunde, die zehnte den dritten Ton, oder bie Terz u. f. f. Deswegen fann man fagen, daß alle Tone des Snftems in dem Begirk ber Octave enthalten senen; weil her= nach dieselben Tone in den folgenden Octaven zwenmal, viermal, achtmal u. f. f. erhohet, wieder fommen. 211fo hat unfer diatonisches Enstem nicht mehr, als sieben verschiedene Idne, oder Intervalle, welche aber durch den gangen Umfang ber vernehmlichen Tone, um zwen oder mehrmal erhöhet wiederkommen. Dar= um nannten die Griechen die Octave Diapason (δια πασων), das ist das Intervall, das alle Santen des Sn= stems in fich beareift. Und daraus lakt sich auch verstehen, mas der Ausdruk sagen will, der Umfang aller vernehmlichen Tone sey von acht Octaven. \*\*)

Das Wort Octave hat also einen doppelten Sinn; bisweilen bedeutet es den gangen Raum des Systems, in so fern alle Tone barin enthalten find, feiner aber erhöht wiederholt wird. Diesen Sinn hat es in der so eben angeführten Redensart; auch wenn man von einem Clavier, fagte,

\*) S. Mlang. \*\*) G. Umfang.

es habe einen Umfang von fünf Octaven. Denn bedeutet das Wort auch das Intervall, deffen Beschaffenheit vorher beschrieben worden. Ben die= fer Bedeutung ift zu merken, daß nicht nur die achte diatonische Sante eines Tones, die seine eigentliche Octave ift, sondern auch die funfzehnte, oder die Octave jener Octave, ingleichen alle folgenden, acht, feche= zehn und 32 mal höhere Tone, den Namen der Octave des Grundtones behalten; weil alle auf dieselbe postkommene Weise mit dem Grundton barmoniren.

Die Octave, als Intervall betrach= tet, hat von allen Intervallen die vollkommenste Harmonie; aber eben darum hat fie auch den weniaften harmonischen Reig. Der Grundton. blos mit seiner Octav angeschlagen, reizet das Gehor wenia mehr, als wenn er gan; allein gehort worden ware. Ungenehmer aber ift es, wenn er von seiner Quinte oder von seiner Terz begleitet wird; weil man in dies fen benden Kallen die benden Tone besser unterscheidet, und dennoch eine gute Uebereinstimmung berfelben em= pfindet. Deswegen sagen die Tonfeter, die Octave flinge leer, und verbieten fie, wo nur eine haupt= stimme ift, anders zu feten, als im Anfang, ober ben einem Schluf. Eben darum wird fie auch in bem begleitenden Generalbaß ofte weane laffen, und dafur die Terg, oder die Serte verdoppelt, weil dadurch die harmonie reicher wird.

Daher kommt es auch, daß zwen Octaven nach einander, auf = ober absteigend, z. E. also:



gegen andere confonirende Intervalle febr matt flingen, und in dem Sat scharf verboten werden. hingegen thut auch eine ganze Renhe solcher Octaven ben außerordentlichen Gelegenheiten, da der Ausdruf etwas fürchterliches erfodert, fehr gute Würfung, wie man in bem Graunischen fürtrefflichen Chor Mora etc. aus der Oper Jphigenie, sehen fann. Das reine Verhaltnif ber Detave gegen den Grundton ift 1, oder 1, fu. f. f. und an diesem Berhaltnig barf nichts fehlen, sonft wird fie unertraglich. Daher hat die Octave von als len Intervallen dieses eigen, baf fie nicht anders, als rein erscheinen barf.

### O d e.

(Dichtkunft.)

Das fleine Inrische Gedicht, bem die Alten diesen Ramen gegeben ha= ben, erscheinet in so mancherlen Gestalt, und nimmt so vielerlen Charaktere und Formen an, daß es unmog= lich scheinet, einen Begriff festzuse= Ben, der jeder Dbe zufomme, und fie zugleich von jeder andern Gattung abzeichne. Bon ber Giche bis jum Rosenstrauch find kaum so viel Gat= tungen von Baumen, als Arten diefes Gedichtes von der hohen pinda= rischen Dbe bis auf die scherzhafte, niedliche Dbe des Anafreons. Scheinet, daß die Griechen den Cha-Dieser Dichtungsart mehr burch die außerliche Form und die Versart, als durch innerliche Kenn= zeichen bestimmt haben. Die neuern Runftrichter geben Ertlarungen bavon, und bestimmen ihren innern Charafter; aber wenn man fich ge= nau daran halten wollte, so mußte man manche pindarische und horazi= sche Dde von dieser Gattung ausfchließen.

Rur darin fommen alle Runftrichter mit einander überein, daß bie Oben bie hochfte Dichtungsart aus-

machen; daß sie das Eigenthumliche des Gedichts in einem hohern Grad zeigen, und mehr Gedicht find, als irgend eine andere Gattung. den Dichter von andern Menschen un= terscheidet, und ihn eigentlich zum Dichter macht, findet sich ben dem Odendichter in einem bohern Grad, als ben irgend einem andern. fes ist nicht so zu verstehen, als ob zu jeder Dde mehr poetisches Genie erfodert werde, als zu jedem andern Gebicht; daß Unafreon ein größerer Dichter sen, als homer: sondern so, daß die Art, wie der Obendichter in jedem befondern Kalle feine Gedanken und feine Empfindung außert, mehr Poetisches an sich habe, als wenn berfelbe Gebanken, dieselbe Empfindung in dem Ton und in der Art des epischen, oder eines andern Dichters, ware an den Tag gelegt worden. Was er fagt, das fagt er in einem poetischern Ton, in lebhaftern Bildern, in ungewöhnlicherer Wendung, mit lebhafterer Empfindung, als ein andrer Dichter. Mit einem Bort. er entfernet fich in allen Stufen weis ter von der gemeinen Art zu sprechen, als jeder andere Dichter. Dieses ift fein wahrer Charafter.

Deswegen aber ist nicht jede Dbe erhaben, oder hinreigend; aber jede ist in ihrer Urt, nach Maaggebung dessen, was sie ausdruft, hochst voetisch; ihr Ausdruf, ober ihre Wendung hat allemal, wenn auch der Inhalt noch so klein, noch so ge= ring ift, ctwas Außerordentliches, das den Zuhörer überrascht, mehr ober weniger in Verwunderung setet, oder doch fehr einnimmt. Um dieses zu fühlen, lese man die zwanzigste Dbe des ersten Buchs vom horag. Macenas bat fich felbst ben bem Dich= ter zu Gafte; in der gemeinen Gpra= che wurde dieser ihm geantwortet has ben: Du kannst kommen, wenn du mit schlechterm Wein, als dessen du gewohnt bist, vorlieb nehmen

willst.

willst. Ein Dichter, der sich nicht bis zum Ton der Ode heben kann, wurde dieses etwas feiner und wistsger sagen: Horaz aber giebt dem Gedanken eine Wendung, wodurch er den empfindungsvollen sapphischen Ton vorträgt; und indem er ihn in einer hohen poetischen Laune vor-

trägt, wird er zur Ode.

Es ift also nicht die Größe des Gegenstandes, der besungen wird, nicht die Wichtigkeit des Stoffs, darin man den Charakter dieses Gedichts zu suchen hat; es erhält ihn allein von dem besondern und höchstlebhaften Genie des Dichters, der auch eine gemeine Sache in einem Lichte sieht, darin sie die Phantasie und die Empfindung reizet. So leicht es ist, das Charakteristische dieser Dichtungsart ben jeder guten Ode zu empfinden, so schwer ist es, dasselbe durch umssändliche Beschreibung zu entwikeln.

Da sie die Frucht des hochsten Feuers der Begeisterung, oder we= niaftens des lebhaftesten Unfalls ber poetischen Laune ift: fo tann fie feine beträchtliche Lange haben. Denn diefer Gemuthszustand fann seiner Da= tur nach nicht lange dauern. Und da man in einem folden Zuftande alles überfieht, was nicht febr lebhaft rubret, so find in der Dde Gedanken, Empfindungen, Bilder, jeder Ausdruf entweder erhaben, hnverholisch, ftark und von lebhaftem Schwung, oder von besonderer Unnehmlichkeit; alles Bedåchtliche und Gesuchte fällt da nothwendig weg. Darum ist auch die Ordnung der Gedanken barin zwar hochst naturlich für diesen aufferordentlichen Zustand des Gemuthes, darin man nichts sucht, aber einen Reichthum lebhafter Borftel= lungen von felbst, von der Ratur an= gebothen, findet; man empfindet, wie ein Gebanken aus dem andern entstanden ift, nicht durch methodi= sches Machdenken, sondern der Lebhaftigkeit der Phantasie und des Wikes gemäß. Es ift barin nicht die nothwendige Ordnung, wie in den Gedanken, den ein gergliedernder, ober zusammensekender Berftand ent= wifelt, aber eine den Gefeten ber Einbildungstraft und der Empfinbung gemäße, nach welcher ber poetische Taumel des Dichters insgemein sich auf eine unerwartete Weise endiget, und in dem Zuhorer Ueberraschung ober sanftes Vergnügen zuruflaft. Dadurch wird jede Dde eis ne wahrhafte und sehr merkwürdige Schilderung des innern Zustandes, worein ein Dichter von vorzüglichem Genie, durch eine besondere Veranlaffung auf eine furze Zeit ift gefent worden. Man wird von diesem son= derbaren Gedicht einen ziemlich be= ftimmten Begriff haben, wenn man fich daffelbe als eine erweiterte, und nach Maafgebung der Materie mit ben fraftigften, schonften, oder lieblichsten Karben der Dichtfunst aus= geschmutte Ausrufung vorstellt.

Wir muffen aber nicht vergeffen. auch eine gang eigene Bergart mit gu bem Charafter ber Dde zu rechnen. Man kann leicht erachten, dafi ein so außerordentlicher Zustand, wie der ist, da man vor Kulle der Empfin= bung fingt und springet, (bies ift würklich der natürliche Zustand, der bie Dde hervorgebracht hat,) auch eis nen außerordentlichen Ton und Rlana verursachen werde. Der Dichter nimmt da Bewegung, Wolflang und Rhythmus, als bewährte Mittel, die Empfindung zu unterhalten und zu starken, zu Sulfe. \*) Sch habe anderswo eine Beobachtung angeführt, welche beweiset, wie viel Rraft das Melodische des Enlbenmaaßes habe, um den Dichter in feiner Laune gu unterhalten. \*\*) In der Ge= muthslage, worin der Odendichter

\*) S. Melodie; Caft; Ahnthmus.

fich

<sup>\*\*)</sup> S. die Norrede zu der erften Samme lung der Gedichte der Frau Marfchin.

fich befindet, spricht man gerne in furzen, sehr klangreichen Sägen, die bald länger, bald kurzer find, nach Maaßgebung der Empfindung, die man äußert.

Daher ist zu vermuthen, daß jede würkliche Dde, sie fen hebraischen, ariechischen, oder celtischen Ursprun= ges, in dem Klange mehr Musik verrathen wird, als jede andere Dich= tungsart. Diefes liegt in ber Natur. Alls man nachher die von der Ra= fur erzeugten Oben jum Werk ber Runft machte, dachte man vielfältig über das Splbenmaaf nach, und das feine Dhr ber griechischen Dichter fand mancherlen Gattungen beffelben. \*) Die Anordnung der Verfe in Strophen, die nach einem Mufter wiederholt werden, scheinet blos jufällig zu senn, ob sie gleich ist ben= nahe zum Gesetz geworden.

Dieses scheinet also der allgemeine

Charafter aller Oben zu fenn.

In besondern Zügen aber herrscht eine unendliche Mannichfaltigfeit. In dem Ton ift fie entweder hoch, auch wol durchaus erhaben, oder sie ist blos ernsthaft und pathetisch, oder gar wol nur klein, launisch, oder lieblich. So viel Schattirungen des Tones von der durchdringenden Trompete und fturmenden Paufe, bis auf den sanften Ton der Flote find, so vielfältig fann der Ton senn, in welchem der Odendichter fingt: und in dem Ion ift die Obe bald durch= aus gleich, bald steigend, bald fallend. Eben so mannichfaltig ist sie in dem Plan, oder der Ordnung der Gedanken. Bisweilen läßt fie uns den Dichter in lebhafter Empfindung feben, deren Veranlaffung wir nicht wiffen, bis er gang zulett den Gegenstand furg anzeiget, der ihn in biefen außerordentlichen Zustand ge= So ist Klopstofs Ode an sest bat. Der Dichter fangt unge-Rodmer. mein fenerlich und pathetisch an:

\*) S. Sylbenmaaß; Versart.

Der die Schikungen lenkt, heißet den frömmsten Wunsch Mancher Seligkeit goldenes Vild Oft verwehen, und ruft da Labyrinth hervor, Wo ein Sterblicher gehen will.

In diesem Ton und in dieser Materie über die verborgenen Wege der Borssicht fahrt der Dichter die gegen das Ende fort, ohne uns merten zu lassen, wodurch diese seperlich ernsthafte Betrachtung veranlasset worden. Ganz am Ende entdeken wir sie, da der Dichter sie kurz anzeiget, und nun schweiget. Er kommt zulest auf diese Betrachtung:

Oft erfüllet er (Gott, der das Schikfal geordnet) auch, was das erzitternde Bolle Herz kaum zu wunschen wagt. Wie von Träumen erwacht, sehen wir denn unser Glut,

Sehns mit Augen und glaubens kaum. 8 nun zeiget er uns erst die Veran-

Und nun zeiget er und erst die Veranlassung aller dieser Betrachtungen, indem er schließt:

Diefes Glute ward mir, als ich jum erftenmal Bodmers Armen entgegen kam.

Anderemal läßt der Dichter aleich anfangs den Gegenstand, der ihn belebt, fehen, verweilet fich furz daben, verliert ihn denn aus dem Gesicht, und halt fich bis ans Ende mit Meufferung der Empfindungen auf, die er in ihm veranlasset hat. Ein Ben= spiel hievon giebt uns Horazens Dde auf den über die See fahrenden Bir-Der Dichter zeiget uns gleich seinen Gegenstand, indem er mit dem Wunsch anfängt, daß das Schiff, bem die Salfte feiner Geele anvers traut ift, glutlich fahren moge. Denn verläßt er diesen Gegenstand; die Sorge für seinen Freund führet ihn auf verdrießliche Betrachtungen über die Ruhnheit der Menschen, die es zuerst gewagt haben, bie Gee zu befahren; dann kommt er in dieser Laune auf noch allgemeinere Betrach= tungen über die Verwegenheit der Menschen, die alles wagt, was sie

nicht wagen sollte, bis er mit bem übertriebenen Gedanken schließt:

Cœlum ipsum petimus stultitia,

Per nostrum patimur scelus

Iracunda lovem ponere fulmina. Hier ist also der Plan der angesühreten Alopstotischen Ode gerade umgestehrt. Bende zeigen uns den Gegenstand, der den Dichter ins Feuer geset, nur einen Augenblit, und halten sich durch die ganze Ode bender Würkung desselben auf ihr Gesenstehr

muthe auf. Undremale füllt der Gegenstand allein ben gangen Gefang aus. Go ift Die gehnte Dbe des Hora; im ersten Buche ein Lobgefang auf den Mercurius, ohne die geringste Ausschweifung auf Mebenfachen; der Dichter wendet fein Auge mit feinem einzigen Blik von feinem Gegenstand ab. Klovstoks Dde, die berden Musen, ift eine hochst poetische Beschreibung des Gegenstandes, ohne die geringfte Ausschweifung auf Rebensachen; und die meiften Dden des Unafreons find liebliche Schilderungen eines Gegenstandes, den der Dichter nicht

einen Augenblik verläßt.

In andern Oden wechseln Urfach und Burfungen wechselweis ab. Der Dichter macht zwar oftere, aber furge Ausschweifungen von seinem Gegenstand, kommt aber bald wie, ber auf ihn gurut. Oft aber feben wir ihn in einem hohen poetischen Taumel, deffen Veranlaffung wir faum errathen, und unter beffen man= nichfaltigen Wendungen wir kaum einen Zusammenhang erblifen. Bensviel hiervon giebt uns horazens vierte Dbe im britten Buch. Dichter fångt an die Calliope, die pornehmste der Musen, vom himmel herunter zu rufen, und bittet fie irgend ein langes Lied, in welchem Ton es ihr gefallen mochte, zu fingen: er låft und nicht merken, warum er diesen Wunsch außert. Gleich dunkt

ihn, er hore den Gefang der Muse, die gekommen sen und nun in heiligen Hannen herumirre. Aber ist ergablt er und, wie er in feiner Rindheit, als er in einer Wildnif herumschmeis fend eingeschlafen, von wilden Sauben mit Laub bedeft worden, um vor Schlangen und wilben Thieren ficher zu liegen. Doch scheinet er uns merfen zu laffen, daß er diese Wohlthat den Musen, seinen Schutgasttinnen. gu danken habe. Denn fahrt er voll Empfindung fort, die Musen fur feine Beschützerinnen zu erkennen, mit benen er bald auf einem, bald auf einem andern feiner Landguter ficher berumirret. Ihnen verdanft ers. baß er weder in der Niederlage ben Philippi umgefommen, noch von dem umgefturiten Baum erschlagen mor-Darum will er, bon ihnen bes aleitet, in die entferntesten furchtbaresten gånder reisen, und sich unter die wildesten Bolfer magen. fommt er ploblich auf den Cafar und fagt, daß er nach ungabligen vollbrachten Arbeiten des Krieges, da er ist die Rube fucht, fie im geheimen Umgange mit ben Dufen finde, ruhmet fie, baf fie Luft baran haben, ihm gelinde Rathschläge einzuflößen. Denn kommt er auf den Krieg ber Titanen, ben dem er fich lang aufhalt. und scheinet und lebren zu wollen, daß Jupiter von der Pallas unterftutt, einen leichten Gieg über fie erhalten, obgleich eine fürchterliche Macht gegen ihn gestanden. Dieses leitet ihn auf die wichtige Bemerkung, daß Macht ohne Ueberleauna unmachtig, hingegen mittelmaßige Starte durch fluges lleberlegen, den Gees gen der Gotter gewinne, und von großer Wurfung sen. Denn lobt er auch von den Gottern, daß fie alle Macht, die auf Unrecht abzielt, verabicheuen, und erwähnet gur Beftatigung biefer Unmerkung die Strafen, die den hundertarmigen Gnges, oder Brigreus, den verwegenen Drion,

334

Drion, den Enphons, ben Titnus und den Pirithous betroffen. - Und damit ist die Ode zu Ende.

Hier kann man kaum errathen, was für ein Gegenstand, oder was für ein Gedanken den Dichter so lebhaft gerührt hat, daß er in einem so feurigen Ton erst die Calliope vom himmel ruft, benn fo fehr gegen einander abstechende Vorstellungen in diesem Gesang vereiniget. Von den Auslegern des Horaz sagt einer die= ses, ein andrer etwas anderes, und einige getrauen sich gar nicht bas Rathsel aufzulösen; so sehr verstett ist oft der Plan des Obendichters.

Meil es doch überhaupt einiges Licht über die Theorie der im Plan febr verstetten Dde verbreiten fann, so will ich meine Gedanken über die Veranlassung und den Plan diefer Dde hieher zu setzen wagen, den Barter, wie hohnisch auch unser fonst fürtreffliche Gefiner daben lachelt, wie mich dunkt, wenigstens

gur Balfte errathen bat.

Cafar hatte nun alle Vertheidiger der Frenheit, und zulest auch feine Mittorannen überwunden, und war allein herr über alles. horaz moch= te in einer vertraulichen Stunde mit einem Freund, vielleicht bem Da= cenas, über die Lage der Sachen sich unterredet haben: daben fann einem von ihnen der Gedanken aufgestoßen fenn, dag diefe, auf so große Macht aegründete Herrschaft, vielleicht doch nicht ficher genug sen. Diese Vorstellung rührte den Dichter auf das lebhafteste, und tazu war frenlich Die Sache wichtig genug. Run fallt ihm ein, wie dieser Herrschaft eine vollige Sicherheit zu verschaffen was Cafar mußte die Runfte der Mus fen in Flor bringen, daben fich durch= aus einer gelinden Regierung befleiffen, und alles mit großer, aber wahr haftig weiser Ueberlegung veranstal= Es fen nun, baf ber Dichter feine Gedanken hieruber bloß seinem

Freund zu eröffnen, ober gar ben Cafar felbst errathen zu lassen, sich vorgesetzt habe, so war allemal die Sas che höchst bedenklich, und konnte weber allzudeutlich, noch geradezu gefagt werden. Darum nimmt ber Dichter einen großen Umweg, und überläßt dem, für welchen die Dbe geschrieben worden, zu errathen, mas er damit habe fagen wollen.

Die feperliche Anrufung der Calliope ist schon zwendeutig: man konnte sie auslegen, daß der Dichter bie Gottin um ihren Benftand für biefen Gefang anrufte; aber er menn= te es fo, fie foll fommen, um mit allen Reizungen ihrer Gefange bem Cafar benzustehen, und durch Ermunterung vieler Dichter feinen Zeiten Glanz und mannichfaltige Unnehmlichkeit zu geben. Er sieht auch den Unfang diefer guten Zeit: aber er will nicht zu offenbar sprechen; er fommt plotlich auf fich felbst zurute, ohne den' Hauptgedanken fahren zu laffen, und ergablt, oder erdichtet, wie die Musen ihn, weil ein Dichter aus ihm werden follte, beschüßt ha= ben, und noch beschüßen. Dieses ift eine Art Allegorie, wodurch er ju verstehen giebt, daß der, der nichts gefährliches, nichts gewaltthätiges gegen andre im Sinne hat, fondern, wie ein unschuldiger Dichter, blos sich zu ergößen sucht, soust keine Unsprüche macht, und jedem seine Art läßt, auch nie etwas zu befürchten habe. Dieses druft er sehr poetisch aus, daß die Musen ihm sichern Schutz angedenen laffen. Damit bestätiget er zwen Gate auf einmal; den, daß eine angenehme Regierung sicher sen, und den, daß der Regent wenigstens den Schein annehmen foll, als wenn er gegen Riemand ets was gewaltthatiges im Sinn habe. Run kommt er wieder ganz natürlich und ohne Sprung, ob es gleich so scheinet, auf den Cafar, der auch in diesem Kall sen, weil er sich auch mit den

ben Musen beschäfftiget, die ihm beswegen Magigung und Gelindigfeit Nun giebt er einen noch einfloßen. offenbaren Wink, um durch eine neue Allegorie ju zeigen, wie es wurtlich leicht feb, mit Ueberlegung und Weisheit selbst gegen die Auflehnung einer noch großern Macht fich in Gicherheit zu feten, und allenfalls die Aufrührer, die insgemein sich ihrer Macht auf eine unbesonnene Weife bedienen, ju gahmen. Endlich giebt er noch eben so verdekt und allegorisch ben Rath, durch eine gerechte und billige Staatsverwaltung die Got= ter für die neue Regierung gu intereffiren, die alle auf Unrecht gehende Bewalt verabscheuen und bestrafen.

Diefes ist überhaupt der Weg, den der Dichter gerne ninmt, um von sehr bedenklichen und gefährlichen Dingen mit Vehutsamkeit zu sprechen, und darin gleichet er dem Solon, der sich närrisch anstellte, um dem atheniensischen Volk einen dem Staate nüglichen Rath zu geben, den er ohne Lebensgefahr geradezu nicht

geben durfte.

Wir haben die verschiedenen Arten der Ode in Absicht auf den Ton und ben Plan ober Schwung berfelben betrachtet. Chen so ungleich ift fie sich selbst auch in Ansehung des Inbalts, oder der Materie, die fie bearbeitet. Sie hat überhaupt feinen ihr eigenen Stoff. Jeder gemeine oder erhabene Gedanken, jeder Gegenstand, von welcher Urt er fen, fann Stoff zur Dde geben; es fommt daven blos darauf an, mit welcher Lebhaftigkeit, in welcher wichtigen Wendung, und in welchem hellen Lichte der Dichter ihn gefaßt habe. Wer, wie Rlopstot so fenerlich denkt, von Empfindung so ganz durchdrungen wird, oder eine fo boch fliegende Phantasie hat, findet Stoff gur Dde, da, wo ein andrer faum ju einiger Aufmerksamkeit gereizt wird. als ein Mann von so einzigem Genie,

wurde einen Stoff, wie in der Dbe Sponda, ich will nicht fagen in so hohem fenerlichen, sondern nur in irgend einem der Leper, oder der Flote anståndigen Tone haben besingen tonnen? Der wahre Odendichter fieht einen Gegenstand, der mancherlen liebliche Phantasien, oder auch wich= tige Vorstellungen, oder starke Em= pfindungen in ihm erweft: taufend andre Menschen sehen denselben Begenstand mit eben der Rlarheit, und denken nichts babep. Des Dichters Ropf ift mit einer Menge merkwurdi= ger Vorstellungen angefüllt, die wie. das Pulver fehr leichte Reuer fangen, und auch andere daneben liegende

schnell entzunden.

Der gewöhnlichste Stoff der Dbe, ber auch Dichter von eben nicht aufferordentlichem Genie gum Gingen erweft, ist von leidenschaftlicher Urt; und unter diesen sind die Freude, die Bewunderung, und die Liebe die ge= meinesten. Die benden erstern find allem Unfehen nach die altesten Beranlassungen der Obe, so wie sie es vermuthlich auch von Gefang und Tang find, die allem Unsehen nach ursprünglich mit ber Ode verbunden gewesen. Der noch halb wilde, so wie der noch unmundige Mensch auffert diese Leidenschaften durch Supfen, Frohloken und Jauchzen. Ein feperliches Trauren, das ben dem noch gang naturlichen Menschen in Seulen und Wehklagen außbricht, scheinet hienachst auch Dben veranlasset zu haben; burch Nachahmung folcher von der Natur felbst eingegebenen Dben, ift der Stoff berfelben man= nichfaltiger worden.

Man kann überhaupt die Obe in Absicht auf ihre Materie in dreperlen Arten eintheilen. Einige sind bestrachtend, und enthalten eine affektwolle Veschreibung oder Erzählung der Eigenschaften des Gegenstandes der Ode; andre sind phantasiereich, und legen uns lebhafte Schilderun-

gen, von einer feurigen Phantaffe entworfen, vor Augen; endlich ist eine dritte Art empfindungsvoll. ofterften aber ift diefer drenfache Stoff in der Dbe durchaus vermischt. der ersten Alrt rechnen wir die Hnmnen und Lobgesänge, wovon wir die ältesten Muster in den Buchern des Moses und in den hebraischen Wfalmen antreffen. Auch Pindars Oden gehoren zu dieser Art, wiewol fie in einem gang andern Beift gedichtet find: insgemein aber find fie nichts anders, als hochst poetische Betrach= tungen zum-Lobe gewisser Personen, ober gewisser Sachen. In diesen Dben zeigen die Dichter fich als Manner, die urtheilen, die ihre Beobach= tungen und Mennungen über wichtis ge Wegenstånde empfindungsvoll vortragen. Der darin herrschende Uffett ift Bewunderung, und ofte find sie vorzüglich lehrreich.

Bu der zwenten Art rechnen wir Die Oben, welche phantasiereiche Be-Schreibungen, ober Schilderungen gewisser Gegenstände aus der sichtba= ren Welt enthalten, wie Horazens Dbe an die blandufische Quelle, Una= freons Obe auf die Cicada und viel andere dieses Dichters. Man sieht, wie bergleichen Gefange entstehen. Der Poet wird von der Schonheit ei: nes fichtbaren Gegenstandes machtig gerühret, feine Phantafie gerath in Kener, und er bestrebt sich, das, was Diefe ihm vormahlt, durch feinen Gefang zu schildern. Bisweilen ift es ihm daben blos um diese Schilderung ju thun, wodurch er fich in ber angenehmen Empfindung, die der Begenstand in ihm verursachet hat, nähret: andremal aber veranlasset das Gemähld ben ihm einen Wunsch, ober führet ihn auf eine Lehre, und diese setzet er, als die Moral seines Gemähldes hingu. \*) Bon diefer Art ist die Ode des Horas an den Sex=

tius, \*) und viel andre dieses Dich-Gie scheinet überhaupt bie arofte Mannichfaltigfeit des Inhalts fur fich haben. Denn die nas turlichen Gegenstände, wodurch die Sinne fehr lebhaft gereist werden, find unerschopflich, und jede kann auf ancherlen Art ein Bilb einer sittlichen Wahrheit werden. Diese Dben find auch vorzüglich eines überraschenden Schwunges fahig, durch den der Dichter seine Schilderung auf eine fehr angenehme, meist unerwar= tete Weise auf einen sittlichen Gegenstand anwendet, wovon wir Gleims Dbe auf den Schmerlenbach zum Benspiel anführen konnen. Man denkt daben, der Dichter habe nichts anders vor, als uns den angeneh= men Eindruf mitzutheilen, den biefer Bach auf ihn gemacht hat; zulett aber werden wir fehr angenehm über= rascht, wenn wir sehen, daß alles dieses blos auf das lob feines Bei= nes abzielt; denn der Dichter setzet am Ende feiner Schilderung bingu:

Jedoch mein lieber Bach, Mit meinem Wein foliff du dich nicht vermischen.

Die dritte Art des Stoffs ist der empfindungsvolle. Der Dendichter kann von jeder Leidenschaft bis zu dem Grad der Empfindung gerührt werden, der die Dde hervorbringt. Alsdenn besinget er entweder den Gegenstand ber Empfindung und zeiget und an ihm das, was feine Liebe, fein Berlangen, feine Freude oder Traurigkeit, ober auf der andern Seite feinen Unwillen, haß, Born und feis ne Verabscheuung verursachet; die Karben zu seinen Schilderungen giebt ihm die Empfindung an die hand, fie find fanft und lieblich, ober feurig, finster und fürchterlich, nachdem die Leidenschaft selbst das Gepräg ei= nes dieser Charaftere trägt: oder er schildert den Zustand seines Herzens, außert

außert Freude, Berlangen, Bartlichfeit, furg, die Leidenschaft, die ihn beherrscht, woben er sich begnüget den Gegenstand derselben bloß anguzeigen, ober auch nur errathen zu laffen. Gar ofte mischet er benläufig Lehren, Anmerkungen, Vermahnung, oder Bestrafung, gartliche, frohliche, oder auch verdrießliche Apostrophen, in sein Lied. Seine Lehren und Spruche find allemal von der Leidenschaft eingegeben, und tragen ihr Geprag. Darum sind sie zwar allemal nach= brutlich, dem in Affett gefetten Gemuthe sehr einleuchtend, bisweilen ausnehmend start und wahr, andre= mal aber hyperbolisch, wie denn die Reidenschaft insgemein alles vergröß sert oder verkleinert, auch ofte nur halb, oder einseitig mahr. insaemein denkt das in Empfindung gesette Gemuth ganz anders von den Sachen, als die ruhigere Vernunft. Aber wo auch ben der Leidenschaft ber Dichter die Sachen von der mah= ren Seite fieht, wenn er ein Mann ift, ber tief und grundlich zu denken gewohnt ist: da giebt die Empfins bung seinen Lehren und Spruchen auch eine durchbringende Rraft, und erhebt fie zu mahren Machtspruchen, aegen die Niemand sich aufzulehnen getraut.

Am gewöhnlichsten sind die Oden, barin dieser drenfache Stoff abwechselt; da der Dichter von einem Gesgenstand lebhaft gerühret, jede der verschiedenen Seelenkräfte an demselsten übet; da Verstand, Phantasie und Empfindung bald abwechseln, bald in einander sließen. In diesen herrscht eine hochst angenehme Mannichfaltigseit von Gedanken, Vildern und Empfindungen, aber alle von einem einzigen Segenstand erwekt, der und da in einem mannichfaltigen Licht auf eine hochst interessante Weisse vorgestellt wird.

Es wird etwas zu endlicher Auf-

flarung der Ratur und des Charat-

ters der Obe bienen, wenn wir durch einige Benspiele zeigen, wie ein Sedanten, eine Borstellung, die Meusserung einer Empfindung zur Obe wird. Wir wollen diese Benspiele aus dem Horaz, als dem bekanntesten Obendichter, wählen.

Die eilfte Dbe des ersten Buches ist nichts anderes, als dieser Gas: es ist kluger das Gegenwärtige zu genießen, als sich angstlich um das Künftige zu bekümmern. ist auf die kurzeste und einfacheste Weise in eine Dbe verwandelt. Diese Verwandlung wird dadurch bewürkt, daß der Dichter mit Affekt die Leukonve anredet, und den allgemeinen Gedanken auf den besondern Kall diefer Perfon mit Barme und lebhaftem Interesse anwendet, daneben alles mit starken poetischen Farben mablet. Die zehnte Dbe des zwenten Buchs ist die gang gemeine Lehre, "daß ein weiser Mann sich weder durch das anscheinende Gluf ju großen und gefåhrlichen Unternehmungen verleiten, noch durch jeden fleinen Unfall des widrigen Gluts fleinmuthig machen laft, " hochst poetisch vorgetragen und ausgebilbet. Der Dichter rebet einen Freund an, dem er diese Lehre in einem warmen dringenden Ton einscharft. Erst wird fie in einer furzen sehr mahlerischen Allegorie vorgetragen.

Rectius vives, Licini, neque altum Semper urguendo, neque dum pro-

cellas

Cautus horrescis, nimium premen-

do

Littus iniquum. Denn folget eine affektvolle Anpreisfung eines durch Mäßigung gluklischen Lebens, fehr kurg und lebhaft

durch ein paar mahlerische Meisterzüge ausgedrüft.

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti

Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula. Schon diese bende Strophen stellen uns eine Dde dar. Aber es liegt dem Dichter fehr am Bergen, feinen Freund ganglich von jener Lehre zu überzeugen. Darum fahrt er in dem affett= reichen Ton fort zuerst die heftige Un= ruhe, die die Hoheit begleitet, und die große Gefahr, die ihr drohet, burch zwen hochst treffende allegori= sche Vilder zu schildern:

Sæpius ventis agitatur ingens Pinus; et celsæ graviore casu Decidunt turres; feriuntque summos

Fulgura montes.

hernach feinen Freund zu erinnern, wie ein wahrhaftig weiser Mann ben widrigem und gunftigem Glufe deffen Beranderlichkeit bedenft, deren ihn auch der Lauf der Natur erinnert. Daraus zieht er den Schluß, daß ein gegenwartiges widriges Gluf eine bessere Zukunft hoffen lasse.

- Non si male nunc et olim Sic erit.

Zulett ftellt er burch ein angenehmes Bild vom Apollo, der nicht immer in ernsthaften Geschäfften den Bogen spannt, sondern auch bisweilen durch den Klang der Cither, sich zu angenehmem Zeitvertreib ermuntert, vor, daß ein weiser Mann sich nicht ohne Unterlaß mit schweren Geschäfften abaiebt; und schließt endlich mit der Vermahnung, im widrigen Glute fich berghaft; und im gunstigen vorsich= tig ju zeigen, welches ebenfalls in einer fehr furgen und fürtrefflichen 211legorie geschieht.

Rebus angustis animosus atque Fortis appare; sapienter idem Contrahes vento nimium fecundo Turgida vela.

Dier fieht man sehr deutlich, wie eine gemeine Vorstellung durch das Genie des Dichters zur Dde geworden.

Aus der fünften Dde des ersten Buches sehen wir, wie ein bloßer Verweis, den der Dichter einem Krauenzimmer wegen ihrer Unbestän= digkeit in der Liebe giebt, zu einer sehr schonen Dde wird. Der Dichter wollte im Grunde nichts fagen, als dieses einzige: du bist eine Uns beständige, die mich nicht mehr anloken wird. Die Wendung, die er diesem Gedanken giebt, und der hochst lebhafte Ausdruf, macht ihn zur Dbe. "Wen magft bu nun gefesselt halten, o! Pyrrha? - Ich der Unglutliche weiß nicht, wie bald du ihm untreu werden wirst! Ich bin aus beinen Feffeln, wie aus einem Schiffbruch gerettet, und habe meine naffen Rleider aus Dantbarfeit bem Meptunus geweiht!"

Man siehet aus diesen Benspielen, wie gang gemeine Gedanken burch ben starten Uffeft, in dem sie vorgetragen werden, und durch Einfleidung in lebhafte Vilder zur Ode werden. Würde jemand sagen: feitdem Gy= baris die Lydia liebt, hasset er die freye Luft und die Leibesübun= gen zc. so lag ebedem der Sohn der Thetis verstett; so weiß man nicht, ob er ein sathrisches Epigramma machen, oder bloß die feltsame Wurfung der Liebe an diesem Benfpiel in philosophischem Ernfte zeigen will. Wenn aber diefer Zustand des Verliebten einen Dichter von lebhaftem Genie in leidenschaftliche Empfindung fetet; wenn er ausruft: "Um aller Gotter willen, o! Endia, warum stürzest bu durch beine Liebe den Sybaris ins Elend? Warum hafit er die frene Luft? u. f. w." so fühlt jeder sogleich den Ton ber Dbe.

So kann auch eine bloße Schilderung eines Gegenstandes, wenn sich wahre Leidenschaft und starke dichtes rische Laune darin mischt, zur Ode werden. Michts anders ist die Ode an die Tyndaris, als eine bloße mit viel Affett gezeichnete Schilberung

ber Annehmlichkeit eines der Horazischen Landsitze, die er mit der Gesliebten zu theilen wünschet. So entsstehen auch aus poetischen und bilzderreichen Schilberungen des innern Justandes, darin ein Mensch durch irgend eine Leidenschaft gesetzt worden, die angenehmsten, die feurigsten, die zärtlichsten, die erhabensten Oden.

Dieses kann hinlänglich senn, umvon der Natur und den verschiedenen Charafteren der Ode fich mahre Beariffe gu machen. Rur muß man baben nicht vergeffen, daß es Dichter giebt, die bisweilen durch Runft, Zwang, oder aus bloßer Luft nach= juahmen, ihr Genie in dem Ton ber Dde stimmen, und bas, was sie mit so viel Affett oder Laune ausdrufen, nicht würklich fühlen. Aber der Dich= ter muß fehr schlau senn, und seine Dbe mit erstaunlichem Fleiß ausar= beiten, wo wir den Betrug nicht mer= fen, und wo wir feine verftellte Em: ofindung fur mahr halten follen. Es begegnet ihm fehr leichte, daß das, was er fagt, mit bem Ton, barin es aefaat wird, nicht so vollkommen übereinstimmt, als es in ber wurf= lichen Empfindung geschieht. Horas konnte sich nicht allemal so verstellen, daß man den Zwang nicht merfte: feine Dbe an den Agrippa \*) ift gewiß nur eine Ausrede, wo der Dichter das, mas er von seinem Unvermögen fagt, nicht im Ernft men-Von solchen Oben fann man nicht erwarten, daß sie das Leben, oder die Warme der Einbildungsfraft und Empfindung haben, als die, welhe in der wurflichen Begeisterung reschrieben worden. Da es eine der Eigenschaften des dichterischen Genies ift, fich leicht zu entzunden: fo ann auch die durch Runft, ober Rachahmung entstandene Dde, der vahren, von der Ratur eingegebenen ebr nabe fommen.

\*) L. I. Od. 6.

Von der Kraft und Würkung der Dbe fann man aus dem urtheilen, was wir in den Artifeln Lied, Ly, risch, hierüber bereits angemerkt haben. Empfindung und Laune haben etwas anftefendes; in der Dbe zeigen fie fich aber auf die lebhaftefte Beife: darum ist diese Dichtart vorzüglich eindringend, auch wol hinreisend. Es waren Iprische Dichter, von de= nen man fagt, daß sie die noch halb wilden Menschen gegahmet, und unwiderstehlich, obgleich mit fanften Zwange bahin geriffen haben, wohin fie durch feine Gewalt hatten gebracht werden konnen. Die Dbe hat mit bem Lied, das eine besondere Urt berfelben ift, dieses vor viel andern Werken der schonen Runfte voraus, daß sie ihre Kraft auch ben noch rohen Menschen zeiget, da die Bered. famfeit, die Mahleren, und überhaupt die aus verfeinertem Geschmaf entstandene Runst vielweniger povular ift.

Zwar scheinet es, daß die hohe Dde sich sehr von dem Charafter, wo. durch fie auf ben großen haufen murfet, entferne, da viel Pfalmen, vindarische und horazische Oben ofte den feinesten Rennern nicht verständlich genug find. Man muß aber bebenfen, daß uns in dieser Entfernung ber Zeit, in der so unvollkommenen Renntniß ber alten Sprachen und fehr vieler Dinge, bie zu jener Dichter Zeiten jedermann bekannt maren. manches febr schwer scheinet, was denen, für welche die Oden der Alten gedichtet worden, gang geläufig gemesen. Denn ift auch ein Unterschied zu machen zwischen den Oden, die für öffentliche Gelegenheiten und für ein ganges Dolf, und benen, die nur ben befondern, einen Theil der Nation, oder gar nur wenig einzele Menschen intereffirenden Veranlaffungen ge= dichtet worden. Jenen ist bas Populare, Verständliche, wesentlich nothwendig; beh diesen wird ber

- D 3

Zwit

3met erreicht, wenn fie nur benen, für deren Ohr fie gemacht find, ver-

ståndlich sind.

Von welcher Urt aber die Dbe fen, wenn sie einen von der Ratur berufenen Dichter jum Urheber hat, und pon ihm würklich in der Fülle der Empfindung, oder des Feuers der Phantafie gedichtet worden, so ist sie allemal wichtig. Gie ist alsbenn gewiff eine mahrhafte Schilderung des Gemuthszustandes, in bem fich ber Dichter ben einer wichtigen Gelegen= beit befunden bat. Darum konnen wir baraus mit Gewigheit erfennen, was für Burtung gewiffe mertwurbige Gegenstånde auf Danner von porguglichem Genie gehabt haben. Wir konnen den wunderbaren Gana, und jede feltsame Wendung der Leibenschaften und anderer Regungen bes menschlichen Gemuthes, die mannichfaltigen, jum Theil fehr außeror. bentlichen Würkungen der Phantasie, baraus fennen lernen. Wir werden baburch von ber uns gewöhnlichen Art, fittliche und leidenschaftliche Gegenftande zu beurtheilen und zu empfinden, abgeführt, und lernen die Sachen von andern weniger gewohnlichen Geiten ansehen. Manche Wahrheit, die uns sonft weniger geruhrt hat, bringet durch bie Dde, wo fie in außerordentlichem Licht, und burch Empfindung verstärft, erscheis net, mit vorzüglicher Kraft bis auf ben innerften Grund ber Geele; mancher Gegenstand, der uns sonft wenig gereigt hat, wird und durch die hochstlebhafte Schilderung des Inrischen Dichters merkwürdig und un= vergeflich; manche Empfindung, die wir fonft nur durch ein schwaches Gefuhl gefannt haben, wird durch die Dde fehr lebhaft und wurkfam in Allso dienet überhaupt die Inrische Poesie bazu, daß jedes Vermögen ber Seele badurch auf mannichfaltige Weise einen neuen Schwung und neue Kräfte bekommt, wodurch Urtheils.

fraft und Empfindung allmählig erweitert und geftartt werden. Darum kann die Ode mit Recht auf den ersten Rang unter den verschiedenen Werken der Dichtkunst Unspruch mas chen, und der Reichthum an guten Oden gehöret unter bie schätbaren Nationalvorzuae.

Die altesten und zugleich fürtreff. lichsten Oden ber alten Volker find ohne Zweifel die hebraischen, beren wir aber hier blos erwähnen, um den Leser auf die hochstschätbaren Ub= handlungen darüber zu verweisen, bie wir dem berühmten Lowth, einem Mann von tiefer Einsicht und von großem Geschmaf, zu danken has ben. \*) Die Griechen befagen einen großen Reichthum, wie in allen andern Gattungen der Werke des Geschmaks, also auch in dieser; aber der größte Theil davon ist verloren gegangen. Die Alten ruhmen vorzüglich neun griechische Odenbichter: biese sind: Alcaus, Sappho, Stes Ibicus, Bacchylides. sichorus, Simonides, Alcman, Anakreon und Pindar. Die Oben der fieben erften find bis auf wenig einzele Stellen ver-Bon Unafreon haloren gegangen. ben wir noch eine nicht unbeträchtlie che Angabl, und von Pindar eine farfe Sammlung, obgleich eine noch großere Menge ein Raub ber Zeit geworden find. Aber der Stoff der übrig gebliebenen pindarischen Oben ist für uns weniger interessant, weil darin blos die Männer besungen werden, die in den verschiedenen öffentli= chen Rampfspielen ber Griechen den Preis erhalten haben. Wir haben biesem großen Dichter einen besondern Artikel gewiedmet. \*\*) muß auch die tragischen Dichter der Griechen hieher rechnen; benn in je-

<sup>\*)</sup> Rob. Lowth de sacra poesi Hebræorum prælectiones Academicæ. XXV - XXVIII.

<sup>\*\*)</sup> E. Pindar.

bem Trauerspiel fommen Gefange ber

Chore vor, die wahre Oden von ho= hem fenerlichen Ton find. Gie baben vor allen andern Den bieses voraus, daß die Gemuther durch das, was auf der Buhne vorgegan= gen, auf das Beste vorbereitet sind, den Eindruf mit voller Kraft zu empfinden. Die genaucstelleberlegung hatte fein schiflicheres Mittel ausgedacht, den vollkommensten Gebrauch von der Ode zu machen, als das, mas die Gelegenheit hier von selbst anbot. Wir haben anderswo gefagt, wie die Chore in alten Trauerspie-Ien gelegentlich benbehalten worden. Wenn wir von diesem Ursprung berselben nicht unterrichtet wären, so würden wir denken, sie senen mit guter Ueberlegung in das Trauersviel eingeführt worden, um der Dee Gelegenheit zu verschaffen in ihrer vol= len Würkung zu erscheinen. Die Gemuther find durch bie tragische Hand= lung zum Eindruk der Ode vorberei= tet, und er wird durch den fenerli= hen Vortrag und die Unterstüßung der Musik noch um ein merkliches verstärft. Diese Betrachtung allein follte hinreichend senn, die Chore vieder in die Tragodie aufzunehmen. Es ware fehr zu wunschen, daß ein n der griechischen Litteratur wol erfahrner Mann, von so reisem Urtheil ind so feinem Geschmak als Lowth,

fahrner Mann, von so reisem Urtheil und so feinem Geschmak als Lowth, iber die verschiedenen Gattungen der griechischen Ode so gründlich und nussührlich schriebe, als dieser fürstessische Mann über die hebräische Ode geschrieben hat. Dieses würde in Werk von ausnehmender Annehmsichkeit und für die Odendichter von ausgerordentlichem Rugen senn. Es st kaum eine Gemüthslage, in der ein Dichter sich zur Ode gestimmt fühlte, nöglich, die daben nicht vorkäme; von den kleinen lieblichen Gegenstänzen, wodurch die Geele in süssechwärmeren gesetzt wird, die auf die größten, die sie mit Ehrfurcht, die größten, die sie mit Ehrfurcht,

Schrefen und andern überwältigenben Leidenschaften erfüllen, ift fein Obenstoff, den nicht irgend einer der
griechischen Dichter behandelt hätte,
wenn wir vom Anafreon bis auf die
erhabenen Chore des Aeschylus heraufsteigen. Hier ware also fürtressliche Gelegenheit für einen wahren
Kunstrichter, Kuhm zu erwerben.

Die Römer sind, wie in allen Zweigen der Kunste, so auch hierin, weit hinter den Griechen zurüfe gesblieben. Horaz war ihr einziger Odendichter, der den Griechen zur Seite stehen konnte; dieses haben sie selbst eingestanden.\*) Aber dieser allein konnte statt vieler dienen. Er wußte seine Lener in jedem Ton zu stimmen, und hat alle Gattungen der Ode, von der hohen Pindarischen, bis auf das liebliche Anakreontischen, und das schmelzende Sapphische Lied, gluklich bearbeitet.

Wir durfen in diesem Zweig der Dichtkunst keine der heutigen Nationen beneiden. Alopsiok kann ohne übertriebenen Stolz dem Deutschen

zurufen:

Schreket noch andrer Gefang dich, o . Sohn Teutons,

Alls Grichengesang: —
— So bist du kein Deutscher! ein Nach=
abmer

Belastet vom Joche, verkennst du dich felber!

Diesen Vorzug haben wir vornehmlich dem Mann von außerordentlischem Genie zu danken, der mit gleischem Recht sich dem Homer und dem Pindar zur Seite stellen kann. Nichts ist erhabener, seyerlicher, im Flug kühner, als seine Ode von höherem Stoff; nichts jubelreicher, als die von freudigem; nichts rührender, schmelzender, als die von zärtlichem Inhalt. Nur Schade, daß dieser würklich unvergleichliche Dichter in seinen Oden von geistlichem Inhalt,

\*) Lyricorum Horatius fere folus legi dignus. Quintil, Inft. L. X. c. I, 69.

bisweilen auch ben weniger erhabenem Stoff seinen Flug so hoch nimmt, daß nur wenige ihm darin folgen konnen.

Rachst diesem verdienet Ramler eine aufehnliche Stelle unter unfern einheimischen Odendichtern. Er hat das deutsche Dhr mit dem Wolklang der griechischen Dbe bekannt gemacht, auch den wahren Schwung und Ion der horazischen Dbe in ber deutschen vollkommen getroffen. Sierin scheinet er seinen Rubm gesucht zu haben; denn man entdeket leicht ben ibm den Vorsat, ein genauer Nachahmer bes horag zu fenn. Gelbst in der Wahl des Stoffs scheinet er bes Romers Geschmak zum Muster genommen gu haben. Für die bobere De ift Friedrich fein August; zu der gemäßigten von sanft empfindsa= mem, oder blos phantaffereichem Inhalt, giebt ihm ein Mådchen, oder ein Freund, oder die Unnehmlichkeit einer Jahrszeit den Stoff, den er allemal in einer hochst angenehmen Wendung behandelt, und mit überaus feinen Blumen bestreut. kann anmuthiger und lieblicher fenn, als sein Amont und Chloe? Hochst mahlerisch und phantasiereich ist die Schnsucht nach dem Winter, und mit einem hochstaluflichen und angenehmen Schwung hat der Dichter diese schöne Obe geendiget. Nichts ift gartlicher und von fanfterem Außdruf, als das wechselseitige Lied Ptolemaus und Berenice.

Auch Lange und Pyra, die es zuerst gewagt haben, der deutschen Ode ein griechisches Sylbenmaaß zu geben, und Ur stehen mit Ehren in der Classe der guten Odendichter. Dieser lettere hat oft, ohne den Hora; nachzuahmen, von würklicher, nicht nachzeahmter Empfindung angestammt, in Schwung, Schanken und Vildern, bald den hohen Ernst, bald die Unnehmlichteit des Hora; erreicht. Cramer hat vorzüglich den

Pfalm für seine Lener gewählt; sein Bers strohmt aus voller Quelle. Wenn er weder die Hobeit, noch die Lichlichkeit, noch die nachdrüfliche Rürze des hebräischen Ausdrufs erreicht, so übertrifft er doch darin meistentheils seine deutschen Vorgänger.

Ueberhaupt scheinet es, daß die Obe das Fach ist, darin die deutsche Dichtkunst sich vorzüglich zeigen könnte: hatten nur unsre Dichter einen bequemern und höhern Standport, aus dem sie zur besten Unwendung ihrer Talente, die Menschen und ihre Geschäffte besser übersehen könnten!

## Odysse e.

(Dichtkunst.)

Das zwente epische Gedicht des Ho= mere, bon einem gang andern Charafter, als die Ilias. Diese be-Schäfftiget sich mit öffentlichen hand= lungen, mit Charafteren öffentlicher Personen; die Donffee geht auf das Privatleben, deffen mannichfaltige Worfalle, und die in demselben noth= mendige Weisheit. Wie die Mias alle Uffekte öffentlicher Personen schilbert, so liegen in der Donffee alle häuslichen und Privataffekte; das ganze Werk follte moralisch und polis tisch senn, Leute von allerlen Standen zu unterrichten. Uluffes selbst wird in das gemeine Leben beruntergesett. Also ift ber gange Ton ber Donffee um ein merkliches tiefer ge= stimmt, als in der Ilias. wenn man fie durchgelefen hat, fo ift man von dem Charafter des Ulnsses eben so immerwährend durchdrungen, als von dem Charakter des Achilles, nachdem man die Glias gelesen hat. Es ist sehr offenbar, daß die große Ungleichheit zwischen benden Gedichten in den verschiedenen Absichten des Dichters, und nicht in dem Abnehmen feines Genies liegt. Donffee follte ihre eigene Ratur, ih-

ren eigenen Plan haben. Sier ift indeffen dieselbe Mannichfaltigkeit ber Charaftere, eben die genaue Zeichnung berfelben, nach ber Berfchiebenbeit des Temperaments und der Deis gung jeder Perfon. Alle Affette und alle Grade berfelben hat ber Poet in feiner Gewalt. hier ift überall baffelbe Leben und Diefelbe Starte ber Ausbildung. In den Beschreibungen, Bilbern und Gleichniffen herrscht bie Erfindungsfraft beständig, und in dem Ausdruf leuchtet fie in dem bellesten Licht hervor. Niemals fehlet es bem Dichter an Bilbern, ober Farben gu feiner Mahleren. Alles, mas er hat fagen wollen, hat er ge= mußt in eine einzige genau verknupf= te handlung zusammen zu feken, welche feiner Unterbrechung unterworfen ift, und wo die Gemuthsbewes gungen der Personen zu ihrer vollen Höhe erhoben werden.

D 0 11

Der helb diefer Epopde ift ein Mann von gang außerordentlichem Charafter, ben uns ber Dichter im hochsten Lichte, ben ungahligen Vorfallen sich immer gleich, bis auf den fleinesten Bug ausgezeichnet, in einer bewundrungswurdigen Schilderung darftellt. Die Fabel scheinet an sich sehr einfach und beträchtlich. Ulnsfes will nach vollendetem Rriegszug ge= gen Troja, wieder nach hause ziehen. Aber er findet auf seiner Fahrt un= gahlige und oft unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten, die er alle übersteigt. Er kommt mehrmal in Umstånde, wo es unmöglich scheinet, daß er auf seinem Vorhaben beste= hen, oder Mittel finden werde, die hinderniffe zu überwinden. Aber er ist immer standhaft, verschlagen, li= stig und erfinderisch genug, sich selbst zu helfen. Man erstaunt über bie Mannichfaltigkeit der Vorfalle, die ihm in Weg kommen, wie über bie Unerschöpflichkeit feines Genies, über ieben, bald durch Standhaftigkeit und Muth, bald durch Verschlagen=

beit und Lift wegzukommen.

Während der langen und hochst muhfamen Sahrt des helben, fuhret uns ber Dichter auch in fein fo lange Zeit von ihm verlaffenes haus ein, macht und mit feiner Familie, und mit allen feinen hauslichen Umftanden befannt. Gein haus und fein Vermogen werden ein Raub einer Schaar junger muthwilliger Manner, die unter dem Vorgeben, daß er langft umgefommen fen, ober gewiß nicht wieder erscheinen werde, feine Gemahlin zu einer zwenten Seprath ju zwingen, feinen einzigen Gohn aus dem Wege zu raumen, und sich feiner herrschaft und feiner Guter gu bemächtigen suchen. Nachbem alfo der held durch taufend Widerwartigfeiten endlich in der armseligsten Gestalt in seinem Wohnsit gluflich angefommen, entbefet die ihn nie verlaffende Vorsichtigkeit neue Sinderniffe, fich ben Geinigen zu erkennen ju geben, und bie verwegene Rotte, die in seinem Sause schon lange ben Meifter gespielt hatte, herauszutreis ben, fich und die Seinigen in Rube ju fegen. Da finden wir ihn aufs Reue fo scharffinnig in Entbefung jeder Gefahr, als erfindrisch und bis zur Bewundrung geschmeidig, in Abwendung berfelben, bis er endlich gur polligen Ruhe kommt.

Ben Ausführung dieses Plans wußte der Dichter, deffen Genie nichts zu schwer war, eine unendli= che Mannichfaltigfeit von Gegenftan= ben aus der Natur und Runft, aus ben Sitten und Beschäfftigungen ber Menschen, Gegenstånde der Betrach= tung und Empfindung in feine Ergablung einzuflechten. Man bekommit taufend Dinge zu sehen, die bald die Phantafie ergoken, bald die Empfinbung rege machen, bald jum Rachbenken Gelegenheit geben; und bennoch behålt man den Selden, auf den alles dieses eine Beziehung hat, be-

ståndig,

2 4

ståndig, als ben hauptgegenstand im Aluge.

Wenn also die Ilias verloren gegangen mare, fo murde die Donffee noch hinlanglich senn, homer als einen Dichter von bewundrungswur= diger Fruchtbarkeit des Genies ken= nen zu lernen.

# Deffnungen.

(Baukunft.)

Unter diefer allgemeinen Benennung begreifen wir Portale, Thuren und Fenfter der Gebaude. Sie dienen blos zur Nothdurft und Bequemlich-Feit; weil sie aber an den Außenseibesonders nach der heutigen Bauart, fehr ins Auge fallen, und als Theile erscheinen, deren Menge, Stellung, Eroße, Form und Verzierung einen betrachtlichen Ginfluß auf das gute oder schlechte Unsehen der Gebäude hat, so ist fehr nothig, daß daben alles mit guter Ueberle= gung und Geschmak angeordnet merbe.

In Unsehung der Menge der Deffnungen erfodert der gute Geschmaf, daß eine Außenseite nicht mehr leeres, als volles, oder nicht mehr Deff= nungen, als feste Theile habe, da= mit nicht das Gebaude das Anfeben der Testigkeit verliere, und wie eine Laterne aussehe. Es fällt allemal Deffer ins Auge, wenn man mehr Mauer. als Deffnungen fieht. Austheilung ber Deffnungen muß nach den Regeln ber Symmetrie ge-Schehen; einzelne, als Thuren, ober Portale, kommen in die Mitte, die gleichen auf ahnliche Stellen. Rothwendig ift es, baf übereinanderstehende Deffnungen, wie die Fenster mehrerer Geschoffe, auf das genauefe über einander, und die in einem Geschoß genau in einer wagerechten Linie neben einander gefiellt feven.

Ihre Form ist am gefälligsten, wenn fie vieretigt, und wenn die Sohe das doppelte Maaf der Breite hat. Deffnungen mit Bogen geschlossen, follten nirgend fenn, als wo fie ber Wolbung halber nothwendig find. Ein feines Auge wird burch Fenfter mit rundem Sturg, zumal wenn er einen vollen Bogen macht, allemal beleidiget, und biefe Rundungen verurfachen gegen die an einem Gebaube überall sich durchfreuzenden geraden Linien allemal unangenehme spikige Winkel. Noch mehr wird das Auge beleidiget, wenn mitten in einer Reihe vieretigter Deffnungen eine mit einem runden Sturg steht, wie in den meisten neuern Wohnbaufern in Berlin, da die hausthuren zwischen vierekigten Kenftern rund find. Das durch wird die Thure niedriger ober hoher, als die Fenster, welches un= gemein beleidigend ift.

Höchst nothwendig ist es, daß iede Deffnung ihre wol in die Augen fallende Einfassung habe, damit fie als etwas überlegtes und richtig ab= gemeffenes erscheine. Denn ohne Einfassung ist sie wie ein Loch, das größer oder fleiner fann gemacht werden: die Einfassung aber zeiget, daß die Deffnung etwas vollendetes und Ganges fen. \*) Von der Urt ber Einfassung ist in andern Artikeln ge= sprochen worden. \*\*) lleberhaupt ist das Einfache hieben dem reichen und verzierten vorzuziehen. Thuren und Kenster mit Giebeln haben allemal et= was unangenehmes, und machen an den Außenseiten eine Menge unange-

nehmer Winkel.

### Delfarben.

(Mahleren.)

Narben zum Mahlen, die mit Del vermischt, und badurch zum Auftragen mit dem Pinfel tuchtig gemacht werden. In den altern Zeiten murden

\*) S. Gang.

\*\*) G. Jenfter; Thure.

den die Farben zur Mahleren mit Waffer angemacht; die Delfarben sind im Anfang des XV. Jahrhunderts von van Eyk erfunden, und ist zu allen großen Gemählden auf Leinzwand oder Holz beständig im Gestrauch.

Diese Karben haben vor den Basferfarben beträchtliche Vortheile, fomol zur Bearbeitung des Gemabldes, als ju feiner Wurtung. Wenn die Delfarbe einmal angetrofnet ift, fo lost sie sich nicht leicht wieder auf; baber fann eine Stelle, fo ofte ber Mabler will, übermahlt merden. Durch oftere Uebermahlen aber fann die beste Harmonie und die hochste Würfung ber Farbe leichter erhal: ten werden, als wenn man die Karben einmal muß fteben laffen, wie fie zuerst aufgetragen worden find. Auch tonnen Delfarben über einander gefest werden, daß die untere durch= Scheinet, \*) ein wichtiger Bortheil, den die Wafferfarben nicht haben. Endlich, da die Delfarbe gabe ift, und nabe an einander gelegte Tinten nicht in einander fliegen, fo fann der Mabler sowol eine bessere Mischung, als eine bequemere Nebeneinanderses Bung der Farben in Delfarben erreichen, als in Wafferfarben. Da fich im Troknen die Farbe nicht andert, wie die Wafferfarben, fo bat ber Mahler den Bortheil, daß er immer feine Karbe mabrender Arbeit beurtheilen fann.

Die Burtung der Gemahlde in Delfarben hat einige Vorzüge vor allen andern Arten. Die Farben sind zwar etwas dunkler, aber glanzensder, als in Wasserfarben; man ersreicht in Delfarben den Schmelz, womit die Natur viele Gegenstände bestreut: das sanste duftige Wesen, wodurch sie ihren Landschaften den größten Reiz giebt; das Durchsichtige der Schatten, und das Ineinsandersließende der Farben.

\*) S. Lafiren.

Hingegen hat die Delfarbe auch bas Machtheilige des Schimmers auffallenden Licht. macht, daß man von gewissen Stellen bas Gemablbe nicht gut feben Die belleften Stellen werden dunkler, als in der Natur, und als les gerath durch die Lange der Zeit in eine verderbliche Gahrung, ba bas Del gelb wird, und alle helle Tinten Man mennt, daß große Coloristen durch eine gute Bearbei= tung diesem vorbeugen konnen. Aber welches Del wird nicht zuletzt gelb? Endlich haben die Delfarben auch biefen Nachtheil, daß der Staub fich fester an sie ansetzet, und wenn er einmal auf der Karbe eingetrofnet ift. ohne hoffnung ber Reinigung barin bleibet. Wiewol man biefem zuvor= fommen kann, wenn das Gemablde mit Enerweiß überzogen wird.

mit Enerweiß überzogen wird.

Man nimmt insgemein Rußol oder Mahnol, weil diese troknen, da viel andre gepreßte Dele niemals austroknen. Zu einigen Farben, die schwerer troknen, nimmt man in der Bearbeitung Firnis, der auch überhaupt dem Dele mehr oder wenigerbengemischt wird. Die Farben, den nen der Firnis am nothwendigsten ist, sind, Ultramarin, Lak, Schütts

gelb, und bas Schwarze.

### Oper; Opera.

Ben dem außerordentlichen Schausspiel, dem die Italianer den Namen Opera gegeben haben, herrscht eine so seltsame Vermischung des Großen und Aleinen, des Schönen und Albgeschmakten, daß ich verlegen hin, wie und was ich davon schreiben soll. In den besten Opern siehet und höret man. Dinge, die so läppisch und so abgeschmakt sind, daß man denken sollte, sie seinen nur da, um Kinder, oder einen kindisch gesinnten Pobel in Erstaunen zu seinen; und mitten unter diesem hochst elenden, den Ge-

5 fchmaf

schmaf von allen Seiten beleidigenden Reuge kommen Sachen vor, die tief ins Berg bringen, die das Gemuth auf eine hochst reizende Beife mit fuger Wolluft, mit dem gartlich= ften Mitleiden, oder mit Furcht und Schreken erfullen. Auf eine Scene, ben der wir uns felbst vergeffen, und für die handelnden Versonen mit dem lebhaftesten Interesse eingenommen werden, folget fehr oft eine, wo uns eben diefe Personen als bloke Sauf-Ier porkommen, die mit lächerlichem Aufwand, aber zugleich auf die ungeschifteste Beife, den dummen Pobel in Schrefen und Verwundrung ju fe-Ben suchen. Indem man von dem Unfinn, der sich so oft in der Oper zeiget, beleidiget wird, kann man fich nicht entschließen, barüber nachzu= benken: aber sobald man sich an iene reigende Scenen ber lebhaftesten Ent pfindung erinnert, wünschet man, daß alle Menschen von Geschmak fich vereinigen mochten, um diesem arof= fen Schauspiel die Vollkommenheit zu geben, deren es fåhig ift. Ich muß hier wiederholen, was ich schon anderswo gefagt habe. †) Die Oper fann das größte und wichtigste aller bramatischen Schauspiele senn, weil darin alle schone Kunfte ihre Rrafte vereinigen: aber eben dieses Schauspiel beweist den Leichtsinn der Neuern, die in demfelben alle diese Runste zugleich erniedriget und veråchtlich gemacht haben.

Da ich mich also nicht entschließen kann, die Oper in diesem Werk ganz zu übergehen: so scheinet mir das Beste zu senn, daß ich zuerst das, was mir davin anstößig und den guten Geschmak beleidigend vorkommt, anzeisge, hernach aber meine Gedanken über die Verbesserung dieses Schausspiels an den Taglege. Poesse, Mus

fit, Tanzkunft, Mahleren und Baukunft vereinigen sich zu Darstellung der Opera. Wir muffen also, um die Verwirrung zu vermeiden, bas, was jede dieser Kunste daben thut, besonders betrachten.

Die Dichtkunst liefert den hauptstoff, indem sie die dramatische Hands lung dazu bergiebt. In den vorigen Zeiten war es in Italien, wo bie Oper zuerst aufgekommen ist, gebrauchlich, den Stoff gur handlung aus ber fabelhaften Welt zu nehmen. Die alte Mythologie, das Reich der Keen und ber Zauberer, und hernach. auch die fabelhaften Ritterzeiten, ga= ben die Personen und handlungen bagu an die hand. Gegenwartig aber haben die Operndichter zwar die= fen fabelhaften Stoff nicht gang meggeworfen, aber sie wechseln doch auch mit wahrem historischen Stoff, fo wie das Trauerspiel ihn wählt, ab. Man kann also überhaupt annehmen, daß der Trauerspieldichter und der Dichter der Oper einerlen Stoff be-Bende stellen uns eine arbeiten. große und wegen der darin verschies dentlich gegen einander würkenden Leidenschaften merkwurdige Sandlung vor, die von furzer Dauer ift, und sich durch einen merkwürdigen Ausgang endiget. Aber in Behand= lung dieses Stoffes scheinet ber Overndichter sich zum Gesetze zu ma= chen, die Bahn der Natur ganglich zu verlassen. Seine Maxime ift, al= les so zu behandeln, daß das Auge durch öfters abgewechselte Scenen, burch prachtige Aufzuge, und durch Mannichfaltigkeit stark ins Gesicht fallender Dinge in Verwunderung gesett werde, diese Dinge senen so unnaturlich als sie wollen, wenn nur das Auge des Zuschauers ofte mit neuen, und allemal mit blendenden Gegenständen gerührt wird. Echlach= ten, Triumphe, Schiffbruche, Ungewitter, Gespenster, wilde Thiere und bergleichen Dinge muffen, wo

<sup>+)</sup> In der Abhandlung sur l'Energie in den Mémoires de l'Acad. Roy. des Scienc, et Belles-Lettres pour l'Année and CCLXV.

es iraend moalich, bem Zuschauer por Augen gelegt werben. Da fann man fich leicht vorstellen, was für 3mang und Gewalt der Dichter feinem Stoff anthun muffe, um folchen Korderungen genug zu thun; wie of te er das Junere, Wesentliche ber tragischen Sandlung, die Entwiklung großer Charaftere und Leiden= schaften einem mehr ins Auge fallen= ben Gegenstand aufopfern muffe. Deswegen trifft man in bem Plan ber besten Overn allemal unnaturli: che, erzwungene, ober gar aben= theuerliche Dinge an. Dies ist bie erfte Ungereimtheit, zu der die Mobe auch ben besten Dichter zwingt. Und wenn es nur auch die einzige mare!

Aber nun kommt die Anfoderung ber Ganger. In jeder Oper follen die besten Canger auch am oftersten fingen; aber auch jeder mittelmäßige und so gar die schlechtesten, die ein= mal zum Schausviel gedungen find, und bezahlt werden, muffen fich boch ein oder ein paarmal in großen Urien horen laffen; die benden erften Canger, namlich ber beste Ganger und Die beste Sangerin, muffen nothmendig ein oder mehrmal zugleich fingen: also muß der Dichter Duette in die Oper bringen; oft auch Tergette, Quartette u. s. m. Roch mehr: die ersten Canger tonnen ihre vollige Runst insgemein nur in einerlen Charafter zeigen, der im gartlichen Abagio, diefer im feurigen Allegro u. f. w. Darum muß ber Dichter feine Urien fo einrichten, baf jeder in feiner Art glangen fonne.

Die Mannichfaltigkeit der daraus entstehenden Ungereimtheiten ist kaum zu übersehen. Eine oder zwen Sangerinnen mussen nothwendig Haupt-rollen haben, die Natur der Hand-lung mag es zulassen oder nicht. Wenn sich der Dichter nicht anders zu helsen weiß, so verwiselt er sie in Liebeshändel, wenn sie auch dem Inbalt des Stuks noch so sehr zuwider

waren. Go mußte ber beste Dverndichter, Metastasio selbst, aegen alle Natur und Vernunft in die Sandlung, die fich in Utica mit Catos Tob endigte, zwen Frauenzimmer einfleche ten: die Wittme des Vompeius und felbst die Marcia, Catos Tochter; und diese mufite fogar in Cafar verliebt fenn, und von einem Rumidia Schen Pringen geliebt werben, bamit zwen Cangerinnen Gelegenheit befåmen fich horen zu laffen. Wie abgeschmaft Liebeshandel in einer fo finstern Handlung stehen, fühlet auch ber, ber fonft weder ber Ueberlegung noch des Nachdenkens gewohnt ift. Damit jeber Sanger Gelegenheit has be fich boren zu laffen, muffen gar ofte Sachen gesungen werden, ben benen feinem Menschen, weder machend noch traumend, nur die Borstellung vom Singen einfallen kann: frostige, oder bedachtliche Unmerfungen und allgemeine Maximen. Wels chem verständigen oder verrüften Menschen tonnte es einfallen, Unmerkung, daß ein alter versuchs ter Krieger nicht blindlings 3n= schlägt, sondern seinen Muth zus ruthalt, bis er seinen Vortheil abs geseben, singend vorzutragen; \*) oder diese ben aufstoffenden Widerwartigkeiten frostige Allegorie, daß der Weinstot durch das Beschneis den besser treibt, und der wolries dende Gummi nur que verwundes ten Baumen trieft! \*\*) Derglei= chen kindisches Zeug kommt bald in jeder Oper vor. Auch wird man sels ten eine feben, wo nicht die Ungereimtheit vorkomme, bag Perfonen, die wegen bereits vorhandener groffen Gefahr, ober andrer wichtigen Urfachen halber, die hochste Gil in ihren Unternehmungen nothig haben, fich

<sup>\*)</sup> S. Adriano di Metastasio. Att. II. f. 5. saggio guerriero antico &c.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, Att. III. s. 2. Più bella, al tempo usato &c.

sich währendem Aitornell sehr langsfam und ernsthaft hinstellen, erst recht aushusten, und denn einen Gesang anfangen, in dem sie bald jedes Wort sechs und mehrmal wiederholen, und woben man die Gefahr und die dringendsten Geschäffte völlig vergist. Dat man irgend anderswo mehr als hier Ursach mit Horaz auszurufen:

Spectarum admissi risum teneatis amici?

Bu dem fommt noch das ewige Einerlen gewisser Materien. Wer eine
oder zwen Opern gesehen hat, der hat
auch viele Scenen von hundert andern gesehen. Berliebte Rlagen, ein
paar unglükliche Liebhaber, davon einer ins Gesängniß und in Lebensgefahr kommt; denn ein zärtliches Ubschiednehmen in einem Duett und
dergleichen, kommen bennahe in gar
allen Opern vor.

Eben so mannichfaltig und so aus= schweifend sind die Ungereimtheiten in der Oper, die von der Musik her= ruhren. Diese ist und kann ihrer Natur nach nichts anders senn, als ein Ausdruk der Leidenschaften, oder eine Schilderung der Empfindungen eines in Bewegung gesetten, oder gelaffe= nen Gemuthes. Aber mit diefer Un= wendung der Runft auf den einzigen Zwek, den sie haben kann, sind die Tonfeter, Sanger und Spieler nicht Sie machen es wie die zufrieden. Saukler, die die Sande gum Gehen, und die Kuße zu Kührung des Degens, oder andern Verrichtungen der Hände brauchen, um den Pobel in Erstaunen zu feten. Es ift felten ei= ne Oper, wo der Tonseter nicht Fleiß darauf wendet, fich in das Gebiet des Mahlers einzudrängen. schildert er das Donnern und Bliken, bald das Sturmen der Binde, oder das Riefeln eines Baches, bald bas Geklirre der Waffen, bald den Klug eines Vogels, oder andre natürliche Dinge, die mit den Empfindungen bes Bergens keine Verbindung haben.

Dhne Iweifel hat diefer verkehrte Gefchmat des Tonsetzers die Dichter zu
der Ungereimtheit verleitet, in den Urien so sehr ofte Vergleichungen mit Schiffern, mit Lowen und Tygern, und dergleichen die Phantasse reizenden Dingen anzubringen.

Dazu kam noch allmählig benm Confeper, Ganger und Spieler bie kindische Begierde, schwere, kunstliche Sachen zu machen. Der Ganger wollte dem Pobel einen außerordents lich langen Athem, eine ungewöhnli= che Sohe und Tiefe ber Stimme, eine faum begreifliche Beugfamfeit und Schnelligkeit der Rehle, und andre deraleichen Raritäten zeigen: auch ber Spieler machte seine Unspruche auf Oclegenheit, die Schnelligkeit fei= ner Finger in bligenden Paffagen und gewaltigen Sprüngen zu zeigen. Das ju mußte der Tonfeter ihm Gelegenheit geben. Daher entstehen die Mißgeburten von Paffagen, Läufen und Cadengen, die oft in affektvollen Urien alle Empfindung so ploblich ausloschen, als wenn man Wasser auf aluende Rohlen aoffe. die unleidliche Verbramung, durch ein sehr nachdrüklicher Ton in eine reiche Gruppe feiner Tonchen so aut eingefaßt wird, daß man ihn kaum mehr vernehmen kann. nur einigen Geschmat oder Empfindung hat, wird von dem lebhaftesten Unwillen getroffen, wenn er hort, daß ein Sanger anfängt in rührenden Tonen eine gartliche, oder schmerg= hafte Gemuthslage an ben Tag gu legen, und dann plotlich schone Raritaten ausframt. Unfanglich fühlt man fich von Mitleiden über fein Elend gerührt; aber kaum hat man angefangen die fuffe Empfindung mit ihm zu theilen, so sieht man ihn in einen Marktschrener verwandelt, der von der vorgegebenen Leidenschaft nichts fühlt, sonvern und blos die raren Runfte sciner Reble zeigen will; und ist mochte man ihn mit Steinen

von der Buhne wegjagen, daß er uns für so pobelhaft halt, einen Gefallen an folchen Gautelepen zu haben.

Endlich muß man in so mancher Oper die meifte Zeit mit Unhorung febr langweiliger, feine Gpur bon Empfindung verrathender Gefange über nichtsbedeutende Texte gubringen. Denn es foll balb in jeder Gcene eine Arie stehen. Da aber boch das Drama nicht durchaus in Meufferungen der Empfindung besteht, fo mußte der Dichter auch Befehle, Un-Schlage, Unmerfungen ober Ginmen= bungen im Iprischen Son vortragen, und der Geger mußte nothwendig Arien daraus machen, die dem Zuhorer unerträgliche Langeweile machen, ober, welches noch arger ift, ihn mit= ten in einer ernsthaften Sandlung, da er das Betragen, die Unschläge und Gedanken der darin verwifelten Versonen beobachten mochte, an einen Ball erinnern. Denn diese auf nichtsbedeutende Texte gesette Gefange find insgemein in dem Ton und Zeitmaag einer Menuet, Polonoise, ober eines andern Tanges.

Bu fallen biefen Ungereimtheiten fommt noch die einschläfernde Gin= formigkeit der Form aller Arien. Erft ein Ritornell; denn fangt der Ganaer an ein Stuf der Arie vorzutragen; halt ein, damit die Inftrumente ihr Geräusch machen konnen; denn fångt er aufe neue an; fagt une daffelbe in einem andern Tone noch ein= mal; dann lagt er feine Runfte in Paffagen, Laufen und Sprungen fehen, und so weiter. Es wurde fur eine Beleidigung der hohen Oper gehalten werden, wenn irgendwo, auch da wo die Gelegenheit dazu hochst naturlich ware, ein rührendes, oder frohliches Lied angebracht, oder wenn eine Arie ohne Wiederholungen und ohne funstliche Verbramungen erscheinen follte. Unfehlbar wurde ber Ganger, bem fie ju Theil murbe, fich dadurch für erniedriget halten.

Und der Thor bedenkt nicht, daß in dem empfindungsvollen Vortrag des einfachesten Liedes der hochste Werth

feiner Runft besteht.

Nun kommt das Unschikliche ber außerlichen Veranstaltungen, durch so manche Oper ein pobelhaftes Schauspiel wird. Da begeht man aleicharoffe Ungereimtheiten burch Ueberfluß und durch Mangel. will in jeber Oper wenigftens einige Scenen haben, die das Auge beg 3uschauers betäuben, die Ratur ber handlung laffe es ju ober nicht. Ronige fommen ofte mit ihrer gangen Leibwache ins Audienzzimmer. Das unnaturliche Gefolge ftellt fich fur ei= nen Augenblif in Parade; weil aber die Unterredung geheim fenn foll, fo gieht es auch gleich wieder ab; und nicht felten fångt mabrendem Abqua. ber ofte mit nicht geringem Gerausche begleitet ift, die geheime Unterredung, von der der Zuhorer fein Wort vernehmlich hort, an. Undres male wird eine Scene burch bie Ilra muth der Vorstellung abgeschmaft. Man will ein ganges heer, ober wol gar eine Feldschlacht vorstellen, und bewürft dieses Schauspiel, das den Zuschauer in Erstaunen setzen foll. mit einem paar dukend Goldaten, die man, um ihren Zug recht wunderbar zu machen, einzeln, dren bis viermal im Rreis herumgieben laft, damit Niemand merke, daß ihrer nur so wes nig sepen; und die fürchterliche Schlacht wird unter dem Geräusche ber Biolinen badurch geliefert, bag die Krieger mit ihren holzernen Degen auf die von Pappe gemachten Schilde der Reinde schlagen, und ein dumpfes Geräusch machen. Richt einmal Rinder konnen fich ben einer so fürchterlichen Schlacht des Lachens enthalten. Aber es wird mir gu berdrießlich, die Kinderenen zu rügen, die das hochste Werk der schonen Runfte bis jum Poffenfpiel erniedris gen. Ueber bie Bergierungen und Tange

Tange habe ich meine Unmerkungen in andern Artikeln vorgetragen.\*)

Damit mich Riemand beschuldige. daß ich blos aus verdrießlicher Lau= ne, fo viel Bofes von der Oper faae, ober die Sachen übertreibe, will ich die Gedanken eines in diesem Dunkt gewiß unparthenischen Mannes, des Grafen Allgarotti, anführen, der seinen Versuch über die Oper mit folgender Betrachtung anfängt. "Von allen Schauspielen, die jum Zeitvertreib der Personen von Geschmat und Ginsicht erfunden worben, scheinet keines feiner ausgedacht oder vollkommener zu senn, als die Dver. - Aber unglutlicher Beife geht es bamit, wie mit mechanischen Werten, die fehr zusammengesett find, und eben beswegen leicht in Unordnung gerathen. — Alles wol betrachtet, lagt sich leicht begreifen, warum ein Schauspiel, das natur= licher Weise das angenehmste von allen senn sollte, so abgeschmakt und so langweilig wird. Man bat die= ses blos der vernachlässigten lieber: einstimmung der verschiedenen Dinge jugufchreiben, die gur Dper gehoren; dadurch geschieht es, daß fie nicht ein= mal ein Schatten einer wahren Nach= ahmung ift: die Taufchung, die nur aus vollkommener Vereinigung aller dazu gehörigen Dinge entstehen fann, perschwindet; und dieses Meister= fiut der Erfindung des Wices verwandelt sich in ein langweiliges, unzusammenhangendes, unwahr: scheinliches, abenthenerliches und groteskes Werk, das alle schimpflichen Mamen, die man ihm giebt, und die ffrenge Rugung derer, die mit Recht das Vergnu: den als eine sehr wichtige Sache ansehen, wol verdiener." Go urtheilt ein Italianer, dem die Ehre feiner Nation febr am Bergen liegt, pon einer Erfindung, die in Italien gemacht, und wodurch es berühmt

\*) G. Ballet; Tang; Schaubahne.

worden ist. Bey dem in der letten Anmerkung vorkommenden Ausbruf der schimpflichen Namen, sühret er eine spöttische Stelle aus einem eng-lischen Wochenblatt die Welt an, die so lautet: "Wie das Wasser eines gewissen Brunnens in Thessalien, wegen seiner berauschenden Kraft, in nichts anderm, als einem Eselshuf konnte ausbewahrt werden: so kann dieses matte und zertrümmerte Werk (die Oper) nur in solchen Köpfen, die besonders dazu gemacht sind, Eingang sinden."\*)

Und dennoch hat selbst ben diesen Ungereimtheiten, dieses Schausviel in einzelnen Scenen mich oft entzüft: mehr als einmal habe ich daben vergessen, daß ich ein künstliches, in so manchen Theilen unnaturliches Schauspiel febe; habe mir eingebilbet, das Wehklagen unglüflicher Perfonen, das Jammern einer Mutter um ihr umgebrachtes Rind; die Verzweiflung einer Gattin, ber ein geliebter Gemahl entriffen und zum Tode verurtheilt worden; den natürlichsten und durchdringendsten Ausbruf gartlicher, oder hefriger Leidenschaften, nicht nachgeahmt, sonbern würflich zu horen. Rach folchen hinreißenden Scenen begreift man, was für ein fürtreffliches Schausviel die Oper senn, und wie weit sie die andern übertreffen konn-Man bedauert, daß fo hergrubrende Dinge mitten unter so viel Un= gereimtheiten vorkommen, und man fann fich nicht enthalten, auf Ents wurfe gu benten, wie biefes Schauspiel von dem Unrath des darin vorfommenden kindischen Zeuges gereiniget, und ben seiner so überwiegen= den Kraft auf einen edlern und groß fern Zwef, als der bloge Zeitvertreib ift, angewendet werden tonne.

Ich

<sup>\*)</sup> Man sehe auch Gluks Vorrede jur Oper Akcestis.

Ich weiß wol, daß die Mode und mancherlen unüberlegte und faum bemerkbare Urfachen, gleich dem un= hinterfreiblichen Schiffal, bas bem Lauf aller menschlichen Geschäffte fei= ne Wendung giebt, in jedem Jahrbundert ben Wiffenschaften und Runffen ihren Schwung und ihren Geift, ben man Genium sæculi nennen fann, geben. Gegen diese nicht sicht= bar würkenden Urfachen vermogen Vorschläge, wenn sie gleich von ber reinesten gesundesten Bernunft ge= than werden, fehr wenig. Aber man fann sich nicht enthalten, das Muster der Vollkommenheit, so bald man es entdeket, aufzustellen, und eine Sache, die durch den Strohm der Norurtheile und des schlechten Gefchmafs umgeriffen und verunftal= tet worden, wenigstens in der Einbildung schon zu sehen, und in ihrer Vollkommenheit zu genießen.

Der festeste Grund, um die Dper als ein prachtiges und herrliches Gebaude darauf ju fegen, mare ihre ge= naue Verbindung mit bem Nationalintereffe eines gangen Volks. Aber baran ift in unfern Zeiten nicht zu benfen. Denn die Staaten haben fich niemals weiter, als ist, von bem Geist entfernt, ber ehemals in Athen und Rom geherrscht, und durch ben die offentlichen Schauspiele, besonders die griechische Tragodie, die im Grund eine wurtliche Oper war, \*) zu wesentlichen Stufen politischer und gottesdienstlicher Kenerlichkeiten geworden find. Dhne so hoch in die unabsehbaren Gegenden der suffen Phantaffen zu fliegen, wollen wir nur bon den Verbefferungen fprechen, Die man ber Oper, nach der gegenwärtis gen Lage der schonen Runfte und der politischen Unordnungen, geben konn= Dazu wurde, wie der Graf Algarotti richtig anmerkt, nothwendig erfodert, daß ein von ben Mufen geliebter großer Furft die gange Beranstaltung bessen, was zu biesem Schauspiel gehöret, einem Mann gåbe, der mit dem guten Willen und viel Geschmat ein vorzügliches Unsehen besäße, wodurch er den Dichter, Tonseger und alle zur Oper nothwendige Virtuosen nach seinem Gefallen zu lenten vermöchte. Die Foderung ist schwer genug, um uns alle Gedanken zu benehmen, sie hober zu treiben.

Die Hauptsache kame nun auf den Dichter an. Diefer mußte, ohne Rutsicht auf die Sanger, und ohne die vorher erwähnten Betrachtungen. die ihn gegenwärtig in so viel Unges reimtheiten verleiten, blos biefes jum Grundfat . nehmen : "ein Trauer= spiel zu verfertigen, beffen Inhalt und Gang sich fur die Sobeit, ober wenigstens das Empfindungsvolle des Iprischen Tones schifte." Dazu ift in Wahrheit jeder tragische Stoff schiflich, wenn nur dieses einzige daben statt haben fann, daß die Sandlung einen nicht eilfertigen Gang, und feine schweren Berwiflungen habe. Gil fertig fann ber Bang nicht fenn; weil Diefes ber Matur des Gefanges jumis ber ift, der ein Berweilen auf ben Empfindungen, aus denen die fingen= de Laune entsteht, voraussetet. 4) Schwere Verwiflungen vertragt er noch weniger, weil daben mehr der Berftand, als die Empfindung beschäfftiget wird. Wo man Unschläge macht, Plane verabredet, fich berath= schlaget, ba ift man von bem Gingen am weitesten entfernt.

Also wurde der Operndichter von dem tragischen vornehmlich darin abgehen, daß er nicht, wie dieser, eine Handlung vom Anfange bis zum Enste mit allen Verwillungen, Anschläsgen, Unterhandlungen und Jntriguen und Vorfällen, sondern blos daß, was man daben empfindet, und was mit verweilender Empfindung daben

geredt

<sup>\*) (</sup>G. Tragodie.

<sup>\*)</sup> S. Gefang.

geredt ober gethan wird, vorstellte. Um dieses furg und gut burch ein Benspiel zu erläutern, wollen wir Klopfioks Bardiet ober hermanns Schlacht auführen, die viel Aehn= lichkeit mit der Oper hat, wie unser Ideal sich zeiget. Der Dichter stellt, wie leicht zu erachten, nicht die Schlacht felbst, fondern die empfindungsvollen Aeußerungen einer wolausgesuchten Angahl merkwürdiger Personen, vor und mahrend und nach ber Schlacht, vor. Darum fehlt es seinem Drama boch nicht an Handlung, noch an Verwiflung, noch an wahrem dramatischen Ausgang.

Man barf nur obenhin Dkians Fingal oder Temora lesen, um gu fehen, wie auch baraus wahrer Opern= stoff zu schöpfen ware. Wir wollen nur eines einzigen ermahnen. bem Gebichte Temora fieht Fingal, von einigen Barben umgeben, ber Schlacht von einem Sugel zu. Nach= bem die Sachen fich wenden, schiftet er von da Bothen an die Saupter des Heeres, oder empfangt Bothschaften von ihnen. Weil insgemein vor ber Schlacht die Barden Gefange austimmten, so tann sich jeder leicht porstellen, wie naturlich die Sand= lung bier mit Gefang anfieng. Fortgang, ihre mannichfaltigen Ab= wechslungen und Verwiklungen wurs den von Personen, die so wesentlich daben interesirt find, und so mancherlen abwechselnde Leidenschaften daben fühlen, in dem mahren Inri= schen Ton, bald in Recitativen, bald in Urien, Liedern, oder Choren ge= schildert werden. Rach Endigung ber Schlacht folgen Triumphlieder, und, wie wir fie ben Offian im an= gezogenen Gedichte würklich den, fehr mannichfaltig abwechselnde, wahrhaftig Iprische Erzählungen von besondern Vorfallen; episodische Geschichten in dem hochsten Inrischen Man mußte dem Genie eines Ton. Dichtere fehr wenig gutrauen, wenn

man zweifeln wollte, daß er auß dies fem Theil der erwähnten Epopoe, eis ne recht schöne Oper machen könnte.

Sich führe diese zwen Benspiele nicht darum an, als ob ich den friegerischen Stoff fur ben besten und bequemsten zu dieser Absicht bielte: fondern vielmehr um zu zeigen, wie so gar dieser, so einformig er ift, und so vorzüglich er für die Epopoe gemacht scheinet, sich opernmäßig bes handeln ließe. Denn jede andere, große, oder bloß angenehme Begebenheit, woben viel zu empfinden ift, kann hiezu dienen. Es kommt blos darauf an, daß der Dichter die Sas chen in einer Lage zu faffen wiffe, wo er eine hinlangliche Anzahl und Mannichfaltigkeit von Personen ein= zuführen wiffe, die natürlicher Weise ben dem, was geschieht, oder gesche= hen foll, in mancherlen Empfindung gerathen, und Zeit haben fie gu außern.

Eine folche Oper ware allerdings eine vollige neue Art des Drama, wovon man sich, wenn man Klopstofs Bardiet mit Ueberlegung betrachtet, leicht eine richtige Vorstellung machen fann. Außer wurflichen Begebensheiten, fann jedes merkwurdige Fest, jede große Feperlichfeit, bergleichen Stoff an die Hand geben.

Da wir den Dichter von allen Banden und Feffeln, die der Tonfe-Ber, Sånger und der Verzierer oder Decorateur, ihm bis dahin, angelegt haben, frensprechen, und ihm das einzige Befet auflegen, ben Ginheit des Stoffes durchaus lyrisch zu bleis ben, so wird er von felbst Mittel genug ausbenken, ber Ginformigkeit der Arien auszuweichen. Wenn ers schiklich findet, wird er ein Lied, eis ne Dde, zwischen die gewohnlichen Urien, Chore, Duette und Tergette natürlich anzubringen wissen. will um derer willen, die fich nicht leicht in neue Vorschläge zu finden wiffen,

noch ein Benfpiel einer nach biefer Art behandelten Oper auführen.

Der Fürst Demerrius Kantemir erzählt in feiner Dfmannischen Geschichte, daß ber Groffultan Murad IV. ben Eroberung der Stadt Baddad'den graufamen Befehl gegeben, alle Gefangene niederzuhauen; daß mahrendem schretlichen Blutbad ein gemiffer Perfischer Mufikverstan= diger die Ofmannischen Befehlshaber gebeten, feinen Tod etwas aufzu-Schieben, und ihm zu verstatten, nur ein Wort mit dem Raifer zu reden. Da er hierauf vor den Raifer gebracht worden, und dieser ihm ends lich befohlen, von seiner Geschiklich= feit in der Musik eine Probe zu machen, nahm er ein Scheschta (bad Die Griechen Mfalterion nennten) in die Sand, und fang dazu ein Rlagelied von der Eroberung Bagdads und Murads Lobe, mit so anmuthiger Stimme und fo viel Geschiflichkeit, daß dem Raifer selbst die Thranen darüber ausbrachen, und er befahl ben noch übrigen Einwohnern zu schonen. Diefe Begebenheit tonnte gar füglich durch eine Oper vorgestellt werden. Der Dichter konnte fich eis nen Ort in Bagdad mablen, wo ent. weder blog der ermabnte Sanger mit feiner Familie, und einigen feiner Freunde, oder allenfalls etliche der pornehmsten Einwohner der Stadt fich versammlet befanden, um die schrefliche Catastrophe zu erwarten. Es liege fich gar leicht, um mehr Mannichfaltigkeit zu erhalten, eine fehr naturliche Beranlaffung ausbenten, außer Mannern auch Frauen, Junglinge und Jungfrauen auf bie Scene zu bringen. Es mare unno= thig sich hierüber in umständliche Vorschläge einzulassen. Der Virtuos, der hier die hauptrolle spielt, entdetet feinen in Ungft und Schrefen gefetten Freunden, was er ausgebacht, um einen Versuch zu machen, sie zu retten, und geht ab, um ihn auszu=

Mittlerweile fieht man von ben andern handelnden Berfonen bald mehrere, bald wenigere auf der Scene, und es wird dem Dichter leicht werden, Furcht, hoffnung und an-Leidenschaften wechselsweise durch fie zu schildern. Man vernimmt. daß der Raifer den Mann vor fich gelaffen; einer schmeichelt fich mit hoffnung, ein andrer nimmt feine Buffucht zum Gebet, um einen aluflichen Ausgang zu erhalen, ein britter nimmt voll Kleinmuth von einer Geliebten, ober von seinen Freunden in naher Erwartung des Todes schon Albschied.

Mun fann ber Dichter feine 3u= schauer vor ein Zelt, oder vor einen Wallast, wo der Gultan dem Ganger Gehor giebt, verfeten, kann den Dir. tuosen sein Rlaglied fingen, den Rais fer in voller Ruhrung feinen geander= ten Entschluß offenbaren, und benn auf mehr, als einerlen Art, die Dantbarkeit und endlich das Frohloken der Erretteten in sehr rührenden Recitativen, Sologefängen und Choren

horen laffen.

Wenn also Dichter von Genie fich mit dem Dpernftoff abgeben würden, fo fonnten vielerlen handlungen ba= ju ausgesucht, und die Sache felbst auf fehr mannichfaltige Weise behandelt werden, ohne in das Unnaturli= che und Ungereimte zu verfallen, das unsere Oper so abentheuerlich macht. Ben Widerlegung des Einwurfes, daß es überhaupt unnaturlich fen, Menschen ben einer ernsthaften Sandlung durchaus fingend einzuführen, wollen wir uns nicht aufhalten. Wir wollen gestehen, daß man einem Menschen, ber nie eine gute Oper gesehen hat, durch richtige Vernunftschlüsse beweisen konne, dieses Schausviel sen durchaus unnaturlich; aber der größte Vernünftler, ber eine ber besten Graunischen, oder Hakischen Dpern von guten Cangern vorgetragen gehört hat, wird gestehen, baf

Dritter Theil.

bie Empfindung nicht von Vernunftschluffen abhängt. Go ungereimt die Over scheinet, wenn man blog bie fahlen Begriffe, die der Berftand fich davon macht, entwifelt, so einneh= mend ist sie, wenn man auch nur eine recht aute Scene bavon gesehen hat.

Da wir den Dichter für die Hauptperson halten, um die Oper ju einem auten Schauspiel zu machen, fo werden wir über das andere, was dazu gehort, furger fenn. Denn wir ha= ben Proben genug vor uns, daß die Mufit, wenn sie nur aut geleitet wird, das Ihrige ben der Sache fehr gut zu thun, vollkommen genug ift. Wir wissen, daß Sandel. Graun und Bake, um blos der unfrigen zu erwahnen, die gewiß feinem Welichen Tonsetter weichen burfen, jeden Ton der Empfindung zu treffen, und jede Leidenschaft zu schildern gewußt Wir durfen also, da doch das Genie nicht von Unterricht ab= banat, nur die Tonfeter von Genie vermahnen, ihre Kunft auf die Art, wie diese Männer gethan haben, zu findiren; hiernachst aber sie vor einigen Fehltritten warnen, die selbst diese große Männer, durch die Mode verleitet, gethan haben.

Daß überhaupt der Gefang in den Opern übertrieben und bis zur Aus, Schweifung gefünstelt sen, kann, dunkt mich, auch von dem marmesten Lieb= haber des fünstlichen Gefanges nicht geläugnet werden. Das Angenehme und Guge herrscht barin fo fehr, daß die Rraft des Ausdruks gar zu ofte dadurch verdunkelt wird. noch nicht die Rede von den langen Laufen, sondern von den übertriebenen Auszierungen einzeler Tone, wo= durch gar ofte auftatt eines ober zwener Tone vier, seche, auch wol gar acht auf eine einzige Gplbe fom-Dieses ift offenbar ein Dißbrauch, der durch die unbesonnene Begierde der Sanger, überall fünstlich

und schon zu thun, Beranderungen angubringen, und eine rare Beugfamfeit der Reble zu zeigen, in die Arien eingeführt worden ift. Nachdem man gemerkt, daß der Vortrag des Gefanges Machdruf und Leben befomme, wenn die Tone nicht steif und durchaus monotonisch angegeben, sondern bald fanft geschleift, bald etwas gezogen und schwebend, bald mit einem fanften Vorschlag oder Nachschlag angegeben wurden: so trieben die Sanger ohne Geschmat die Sache allmählig bis jum Mißbrauch, und verwandelten bald jeden Ton in meh= Die Tonfeger mogen bemerkt haben, daß dieses nicht allemal geschift, noch mit der harmonie pasfend geschehe. Dieses brachte fie vermuthlich auf den Gedanken, die auszierenden Tone und Manieren dem Sanger vorzuschreiben; und badurch vermehrte sich die Angahl der auf ei= nen Taft gehenden Tone. Dun fiengen die Sanger aufs neue an, willführliche Auszierungstone hinzugu= thun; und auch darin gaben die Ton= seker nach, und schrieben ihnen noch mehr vor, bis die ist gewöhnliche und noch immer mehr zunehmende Verbrämung daraus entstund, wo= durch die Sylben und ganze Worte unverständlich, ber Gefang felbst aber in eine Inftrumentalstimme ver= wandelt worden.

Es ist sehr zu wünschen, daß diefer Migbrauch wieder eingestellt, und der Gefang auf mehr Einfalt gebracht, seine vorzügliche Kraft aber in wahrem Ausdruf der Empfindung und nicht in Zierlichkeit und funftlis chen Tonaruppen gesucht werde. In Stufen von blog lieblichem Inhalt, wo die Empfindung würklich etwas wollustiges hat, konnen solche Verbramungen statt haben; aber in ernst= haften, pathetischen Sachen find fie aröstentheils ungereimt, so lieblich sie auch das Gehör kützeln. Sandel war barin noch mäßig; aber unser

fonst

soust so fürtreffliche Graun hat sich von dem Strom des Vorurtheils zu

sehr hinreißen lassen.

Ein eben fo großer Migbrauch find die so sehr häufigen Läufe, oder soge= naumten Rouladen, die in jeder Arie an mehrern Stellen und oft auf je= dem schiflichen Vocal vorkommen; so oak Unwissende leicht auf die Gedan= ten gerathen, daß sie die Hauptsache n der Urie ausmachen. Man sieht n der That in den Opern ofte, daß vie Zuhörer nicht eher aufmerksam verben, bis der Sanger an die Laue kommt, wo er bald das Gurgeln er Taube, bald das Gezwitscher der Berche, bald das Ziehen und Schlaien ber Machtigall, bald gar bas Sturmen der Elemente nachahmt. Doch hierüber ist bereits in einem an= ern Artifel gesprochen worden. \*)

Wir wollen über diefe, aus Be= ierde nach Neuerungen entstandene Mißbräuche noch eine sehr vernünfti= e Unmerkung eines Mannes von fei= em Geschmak anführen. "Man muß estehen, daß ohne diese Reigung die Rusik zu der Vollkommenheit, in der vir sie bewundern, nicht wurde ge= ommen senn: aber es ist darum nicht veniger wahr, daß sie eben dadurch n einen Verfall gerathen ift, über en Manner von Geschmat feufzen. do lange die Runfte noch in der lindheit find, dienet ihnen die Reiung zum Neuen zur Rahrung, beördert ihren Wachsthum, bringet e zur Reife und zur völligen Bollmmenheit. Sind sie aber babin ekommen, so gereicht eben bas, was men das-Leben gegeben hat, zu ih= em Untergang. \*\*)

\*) S. Läufe.

Endlich ift zu wünschen, daß die Tonsetter sich nicht so gar knechtisch an eine Form ber Arien banden, fonbern mehr Mannichfaltigfeit einführ-Warum doch immer ein Ritors nell, wo feines nothig ift? Warum immer ein zwenter oft zu fehr abftechenber Theil, wo die Empfindung dieselbe bleibt? und warum ben jeder Urie ein Zwischenspiel der Instrumente, eine fo große Ausbehnung, und endlich eine Wiederholung des erffen Theiles? Alle Diefe Sachen konnen fehr gut fenn, wenn sie nur zu rechter Zeit gebraucht werden; aber oft ift es noch beffer eine Veranderung barin zu treffen. Go hat Graun eis nigemale fehr gluflich bas Ritornell weggelaffen, wodurch gewiß die gan= ze Stelle wurde geschwächt worden Die fürtreffliche Scene in ber Overa Cinna, wo die recht ins Berg schneidende Arie, O! Numi Consiglio! vorfommt, wurde durch ein Ritornell vor der Arie ihre beste Kraft unfehlbar verlieren.

Das Ariofo, welches bisweilen von so fürtrefflicher Würfung ist, und ein Recitativ in abgemessener Beswegung, sind bennahe ganz aus den Opern verschwunden; so daß zwissehen dem Recitativ, und der so mühsam ausgearbeiteten Arie, gar teine Zwischengattungen des Gesanzges vortommen, als etwa die Recistative mit Accompagnement. Es ist faum zu begreisen, wie man auf diese magere Einschräntung des Opernaesanges aefallen ist.

Die Sinrichtung der Schaubühne, und das, was zum Aeußerlichen des Auftritts der Personen gehört, ist ben jedem Schauspiel, vornehmlich aber ben der Oper, von Wichtigkeit. Wie überhaupt ben allen Gegenständen der Empfindung die Sindisbung das Meiste thut: so kann eine mittekmässige Oper durch geschifte Veranstaltung des Leußerlichen der Vorstellung gut, und eine fürtreffliche durch

3 2 Bernach-

<sup>\*\*)</sup> Algarotti saggio sopra l'Opera. Um über alles, was ich von der Oper zu sagen hatte, kurzer zu senn, verweise ich überhaupt die, denen diese Materie interessant ist, auf dieses kleine Werk, das mit eben so viel Geschmak als Einsicht geschrieben ist.

Bernachläßigung derfelben, schlecht werden. Das Allgemeine, was hierüber zu fagen ware, ift bereits an einer andern Stelle dieses Werks ge= fagt worden. \*) Aus demfelben kann man abnehmen, wie sehr die außerlichen Veranstaltungen ben der Oper wichtig find. Eine fenerliche Stille; eine Scene, die finster und traurig, oder prachtig und herrlich ift; der Auftritt der Berfonen, beren Stellung, Anzug und alles, was jum Meugerlichen gehoret, mit jenem Charafter der Scene überein= fommt - dieses zusammengenom= men, wurfet in den Gemuthern der Zuschauer eine fo farte Spannung gur Leidenschaft, daß nur noch ein geringer Stoß hingufommen darf, um ihren vollen Ausbruch zu bewürken; die Gemüther find schon zum voraus so sehr erhitt, daß nun ein kleiner Kunken alles darin in volle Flammen setset.

Wer dieses recht bedenket, wird leicht begreifen, daß kein Werk der Kunst ber Oper an Lebhaftigkeit der Würkung gleich kommen könne. Aug und Ohr und Einbildungskraft, alle Spannsedern der Leidenschaften werden da zugleich ins Spiel gesest. Darum ist es von großer Wichtigkeit, daß die äußerlichen Zurüstungen, von denen so sehr viel abhängt, mit ernstlicher Ueberlegung veranstal-

tet werden.

Der Baumeister ber Schaubühne muß ein Mann von sicherem Gesschmak senn, und ben jeder verändersten Scene genau überlegen, wohin der Dichter zielt. Denn muß er mit Bepbehaltung des Ueblichen, oder des Costume, alles so einrichten, daß das Auge zum voraus auf das, was das Ohr zu vernehmen hat, vorbesreitet werde. Die Scenen der Nastur und die Aussichten, welche die Baukunst dem Auge zu verschaffen im

(\*) Im Artikel Leidenschaft. III Th. S. 148,

Stand ift, tonnen jede leidenschaft: liche Stimmung annehmen. Gegend oder eine Aussicht kann uns vergnügt, frohlich, gartlich, traurig, melancholisch und furchtsan machen; und eben dieses fann burd Gebäude und durch innere Einrich tung der Zimmer bewürft werden Also kann der Baumeister dem Dich ter überall vorkommen, um ihm der Eingang in die Gerzen zu erleichtern Aber er muß sich genau an die Bahr halten, der der Dichter folget: nichts Unbedeutendes, jum bloßen Rüße des Auges; vielweniger etwas Ue berraschendes, das dem herrschender Ton der Empfindung widerspricht.

Auch die Kleidung der Versonen is zum Eindruf von Wichtigkeit; unl es ist sehr ungereimt, wenn man da ben blos auf eine dumme Blendung des Auges sieht. In Rom war ei zu der Zeit der Republik fehr gewohn lich, daß die Großen, wenn ihnen ei ne Gefahr drohete, wenn sie sich vo dem Volke über schwere Beschuldi gungen zu verantworten hatten, ode wenn etwa die Republik in allgemei ner Roth war, Trauerkleider ango gen. Sie wußten, was fur Einbru dergleichen geringscheinende Ding auf die Gemuther machen. Darau und nicht blos auf Pracht und strot zenden Prunk, wie gemeiniglich ge schieht, muß man ben der Opernklei dung sehen.

Von den Tanzen, die schiklicher ganz auß der Oper wegblieben, ale daß sie, wie ist geschieht, bloß die Handlung unterbrechen, und die durch dieselbe gemachten Eindrüfe außlöschen, wollen wir hier gar nicht sprechen, weil daß, was in andern Artisch davon gesagt worden, hinlanglich ist, dem, der den ganzen Plan einer Oper anordnet, auch eine schifliche Anwendung dieser Kunst an die Hand zu geben.

Wenn man bedenkt, was fur groffe Rraft in ben Werken einer einzi

gen ber schonen Runfte liegt; wie fehr der Dichter uns durch eine Dbe binreifen, wie tief und der Tonfeter auch ohne Worte rühren, was für lebhafte und daurende Eindrufe der Mabler auf und machen kann; wenn man zu allem diesem noch hinzusett, bak das Schauspiel schon an sich die Empfindungen auf den hochsten Grad treibet: \*) so wird man begreifen, vie unwiderstehlich die Gemuther der Menschen durch ein Schauspiel können hingeriffen werden, in welchem sie einzelen Kräfte der verschiedenen donen Runfte fo genau vereiniget īnd. Ich stelle mir vor, daß ben eiier wichtigen Fenerlichkeit, z. B. ben er Thronbesteigung eines Monarben, eine in allen Theilen wol angeirdnete und gut ausgeführte Over jespielt würde, die darauf abzielte, en neuen Kursten empfinden zu lasen, was für ein Glang ben Regenen umgiebt, und was fur eine Glufeligkeit der genießt, der ein wahrer Bater seines Wolks ift; und benn mpfinde ich, baf der Eindruf, den ie auf ihn machen würde, so durch= ringend fenn mußte, daß fein Tag eines künftigen Lebens kommen onnte, da er sich derselben nicht er= nnerte. Daß bie Empfindungen, ie bas Gemuth gang durchbringen, senn man sie ein einzigesmal gefühlt at, unauslöschlich sind, und ben eringen Veranlaffungen fich wieder rneuern, muß jeder nachdenkende Rensch, wenn er bergleichen jemal mpfunden hat, aus seiner eigenen rfahrung wissen. Aber ich kann nich nicht enthalten, ein besonder ierkwürdiges Benspiel hievon, das llutarchus im Leben Alexanders erählt, anzuführen. Man hatte den Intipater ben dem Ronig wegen vie= er begangener Ungerechtigkeiten verlagt. Raffander, des Beklaaten John, wollte ihn vertheidigen; aber llerander, der gegen diesen ben eis \*) G. Schauspiel.

ner andern Gelegenheit schon einen Unwillen geschopft batte, sagte ibm, vermutblich mit einer sehr nachdrut= lichen Miene: "Ihr follt es gewiß empfinden, wenn es fich zeigen wird, daß ihr den kenten unrecht gethan habt." Dieses pragte bem Kaffander eine so lebhafte Kurcht ein, daß er lange bernach, da er schon Ronig in Macedonien und herr über Griechenland war, ben Erblifung einer Statue des Alexanders, die in Delphi stund, ploblich erschraf und so gitterte, daß er sich kaum wieder er= bolen konnte.

Co veråchtlich also die Oper in ih= rer gewöhnlichen Verunstaltung ift, und so wenig sie den großen Aufmand, den fie verursachet, verbienet, so wichtig und ehrwurdig konnte sie fenn, wenn fie auf den Sanptzwet aller schonen Runfte geleitet, und von mabren Virtuofen bearbeitet murde.

Gie ift eine nicht alte Erfindung des italianischen Wipes, und wird auch außer Stalien gemeiniglich in der Sprache der Welfchen, und von Cangern diefer Mation aufgeführt. Zwar hatte die griechische Tragodie das mit der Oper gemein, daß der Dialog derfelben nach gewiffen Tonarten ber Musik, wie das Recitativ ber Oper declamirt wurde, und daß die Inrischen Stellen, nämlich die Chore, formlich gefungen wurden. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die neuern Erfinder der Oper die Veranlassung dazu von der alten Tragodie genommen haben. Die Art, wie sie durch allmählige Veränderungen entständen ist; die man mit einem giemlich unformlichen, mit Musik und Tang untermischten Schauspiel, das großen herren zu Ehren ben fenerlis chen Gelegenheiten gegeben murde, vorgenommen hat, ift bekannt. Der Graf Algarotti halt bie Daphne, die Euridice und die Ariane, die Ottavio, Rinucini im Anfange des lett verfloffenen Jahrhunderts auf die Schau-

bühne

buhne gebracht hat, für die ersten wahren Opern, darin bramatische Sandlung, funftliche Vorstellungen verschiedener Scenen durch Maschinen, Gefang und Tang, jur Ginheit der Vorstellung verbunden worden. Denn in den borber erwähnten Luft= barkeiten war noch keine folche Ber= bindung der verschiedenen Theile, die daben vorkamen. Eine Zeitlang war die Oper blos eine Ergöblichkeit der Sofe, ben besondern Fenerlichkeiten, als Vermahlungen, Thronbesteigun= gen und freundschaftlichen Besuchen großer herren. Aber fie fam in Italien bald in die Stadte und unter das ganze Volk, weil die ersten Un= ternehmer derfelben merkten, daß Dieses Schauspiel eine gute Gelegen= beit, Geld zu verdienen, fenn mur-Und dazu wird fie noch gegenwartig in den meiften großen Stadten in Italien, so wie die comische und tragische Schaubuhne, gebraucht.

Außer Welschland ist sie an sehr wenig Orten als ein gewöhnliches, bem gangen Bolfe fur Bezahlung offenftebendes Schauspiel eingeführt. Mur wenige große Sofe haben Trup= pen welscher Operiften in ihren Dienften, und geben in ben sogenannten Winterlustbarkeiten, etliche Wochen bor der in der romischcatholischen Rirche gebotenen Fastenzeit, einige Vorstellungen, jum bloßen Zeitver= Co lange die Oper in dieser Erniedrigung bleibet, ift frenlich nichts Großes von ihr zu erwarten. Doch hat man ihr auch in dieser knechtischen Gestalt die Anwendung der Musik auf die Schilderungen al-Ter Arten der Leidenschaften gu ban= fen, woran man ohne die Oper vermuthlich nicht wurde gedacht haben.

### Operetten; Comische Opern.

Wie die eigentliche Oper, davon bervorhergehende Artifel handelt, aus

Vereinigung des Trauerspiels mit der Musik entstanden, so bat die Musik. mit der Comodie vereiniget, Operette hervorgebracht, die erst vor vierzig ober funfzig Jahren aufges kommen ift, aber seit kurgem sich der beutschen comischen Schaubühne fo bemachtiget hat, daß sie die eigentlis che Comodie bavon zu verdrangen Unfanglich war sie ein blof= fes Poffenspiel zum Lachen, wogu bie Deutschen von dem italianischen Ine termesso, und der Opera buffa, ben Einfall geborgt haben. Daben was ren Dichter und Tonfeter allein bes muht, recht pofirlich zu fenn. muß gestehen, daß die Musik, ob es gleich scheinet, daß fie ihrer Ratur nach nur zum frohlichen oder bert= rührenden Ausdruf biene, überaus geschift ift, das Pofirliche zu verftarfen, und dem Lacherlichen eine Scharfe zu geben, welche weder die Rede noch die Gebehrben, noch der Zang, zu erreichen bermogen. Man wird in feiner Comodie, ben feinem Ballet ein fo lautes und allgemeines Lachen gehört haben, als das ift, das man im Intermezzo und in der Dpe= rette gar ofte hort.

Da bas Lachen auch feinen guten Ruten hat, und in manchen Källen sowol ber Gefundheit als dem Gemuthe sehr zuträglich ist: so wurde man nicht wol thun, wenn man ber Musik die Beforderung desselben verbieten wollte. Es giebt Tonfunft ler, die sehr gegen die comische Deufit eingenommen find, und glauben, daß eine so erhabene Runst daburch auf eine unanständige Weise erniedriget werde. Alber fie bedenken nicht, daß eine bem Menschen, nach ben Absichten der Natur würklich nütli= che Sache, nicht niedrig fenn tonne; sie haben nicht beobachtet, daß die Ratur felbst bisweilen unter Beran= staltungen, die zu erhabenen Ab= sichten bienen, Freude und Lachen

mischt.

Man muß bemnach der comischen Musik-ihren Werth lassen, und nur darauf bedacht fenn, daß sie nicht gar zu herrschend werde, und daß der ante Geschmat sie beständig begleite. Ich stimme gerne mit ein, wenn man den Tonfeter, der feine Buhorer dadurch zum Lachen zu bringen sucht, bag er mit seinen Inftrumenten ein Eselsgeschren nachahmt, aus der Bunft stoßen will; aber dem wurde ich das Wort reden, der durch einen wißigen und launigen Contrast des Ernst = und Scherzhaften, durch wurf= lich naive Schilderung lächerlich burch einander laufender Gemuths= bewegungen, mich lustig macht.

Seit furzem hat man versucht, die Operette, die anfänglich blos comisch war, etwas zu veredeln, und daraus entstehet ist allmählig ein ganz neues musitalisches Orama, welches von gutem Werth seyn wird, wenn es von geschiften Dichtern und Lonsepern einmal seine völlige Form wird bekommen haben. Es ist der Mühe werth, daß wir uns etwas umstände

licher hierüber einlaffen.

Wie die große Over wichtige und fehr ernsthafte Gegenstände bearbeis tet, woben starke Leidenschaften ins Spiel kommen, so kann die Musik, die jeden Ton mit gleicher Leichtigkeit annimmt, auch dienen, fanftere Empfindungen, Frohlichkeit und bloges Ergoben zu schildern. Um biefes mit einer schiflichen Sandlung zu ver= binden, mable man den Stoff, wie die Comodie, aus angenehmen ober ergoßenden Vorfallen des gemeinen Lebens. Es ist ja schon von den als testen Zeiten her ein hauptgeschäffte der Musik gewesen, auch zu frohlichen gesellschaftlichen Unterhaltungen, es fen durch Tang oder blos durch Lieder, das Ihrige benzutragen. haben bereits einige Proben von franzofischen und deutschen Operetten von gemäßigtem sittlichen Inhalt, bie zwischen der hohen tragischen Over

und bem niedrigen Intermeggo gleich= fam in der Mitte fteben, und uns hoffnung machen, daß diese Gattung allmählig mehr ausgebildet, und endlich zu ihrer Nollkommenheit gelangen werde. Das Rosenfest von hrn. Berman, ber Aerndtefrang, und einige andere Stufe von unsern Weiße, find aute Bersuche in bieser Art. Sie nimmt ihren Stoff aus dem Leben des Landvolkes, kann fich aber auch wol einen Grad hoher zu den Sitten und Handlungen der Menschen vom Mittelstand erheben. Wir wurden rathen, diesem Drama ber Mufit einen Son ju geben, ber sich eben so weit von der Hoheit des Cothurns, als von der Miedriakeit der comischen Maske entfernt. Dialog der handlung ware profaisch, folalich ohne Musik, wie es bereits eingeführt ift; und an schiklichen Stellen murde der Dichter Lieder von allerlen Art, auch bisweilen Arien anbringen. Die Lieder wurden theils aus dem Inhalt felbft hergenoma men, theils als episobische Gefange erscheinen. Die Arien tonnten durch die handlung felbst veranlasset, von jeder Art des Inrischen Inhalts senn, nur mußten fie fich nie bis zum bohen Ton der großen Oper erheben.

Der Tonfeter mußte daben auch ben gar zu gemeinen und gaffenliebermäßigen Ton verlassen; edel und fein, nur nicht prächtig, fenerlich, ober erhaben zu senn, sich besteißen. Seine Arien wären weder so ausführlich und ausgearbeitet, noch von so mannichfaltiger Mobulation, noch so reich an begleitenden Stimmen,

als die großen Opernarien.

Auf diese Weise wurde wurklich eine neue sehr angenehme Art eines
mehr sittlichen, als leidenschaftlichen
Schauspiels entstehen, woben Poesse
und Musik vereiniget waren. Außer
dem unmittelbaren Rugen, den es
mit andern dramatischen Schauspielen gemein hatte, wurde dieses noch

den besondern Rugen haben, daß da= burch eine Menge in Poeffe und Mufit auter Lieder und angenehmer fleiner Arien, die man, obne eben ein Birtuos von Profession zu fenn, gut fingen konnte, von der Schaubuhne in Gesellschaften und in einsame Cabinetter verbreitet wurden. fieht in ber That, daß gegenwartig, feitbem herr Siller in Leipzig fo viel febr leichte und bem gemeinen Dhr gefällige Lieder und Arietten in Weißens Operetten angebracht hat, in Gesellschaften und auf Spaziergangen febr viel mehr gefungen wird, als ehebem geschehen ift.

### Oratorium.

(Poefie; Mufif.)

Ein mit Mufit aufgeführtes geiftliches, aber durchaus Inrisches und fur: ges Drama, jum gottesbienstlichen Gebrauch ben boben Fenertagen. Die Benennung des lyrischen Drama jeiget an, baf hier keine fich allmablig entwikelnde Handlung, mit Unfhlägen, Intriguen und durch einanderlaufenden Unternehmungen statt habe, wie in bem für bas Schauspiel verfertigten Drama. Das Drato= rium nimmt verschiedene Versonen an, die von einem erhabenen Gegen= frand der Religion, deffen Feper begangen wird, fart gerührt werden, und ihre Empfindungen barüber bald einzeln, bald vereiniget auf eine fehr nachdrufliche Weife außern. Absicht dieses Drama ift, die Bergen ber Zuhörer mit ahnlichen Empfin= bungen zu durchbringen.

Der Stoff bes Dratorium ist also allemal eine sehr bekannte Sache, deren Undenken das Fest gewiedmet ist. Folglich kann er durchaus lyrisch behandelt werden, weil hier weder Dialog, noch Erzählungen, noch Nachrichten von dem, was vorgeht, nöthig sind. Man weiß zum Voraus, durch was für einen Gegenstand die Sän-

ger in Empfindung gefett werden, und die Art, die befonderen Umftånde derfelben, unter benen der Gegenstand sich jedem zeiget. Dies alles kann aus der Art, wie sich die singenden Personen darüber auslassen, ohne eigentliche Erzählung hinlangslich erkannt werden.

Wenn gleich das Oratorium eine Begebenheit zum Grunde hat, z. B. die Areuzigung, oder die Aufersteshung, so macht dieses darum den erzählenden Vortrag nicht nothwendig; die Begebenheit kann in vollem Uffekt Ihrisch geschildert werden. So fängt Ramlers Oratorium vom Lode Jesu, mit dieser höchst rührenden Ihrischen Schilderung an. \*)

Ihr Palmen in Gethsemane, Wen hort ihr so verlassen trauren? Wer ist der angstlich sterbende? = = = Ist das mein Jesus? u. s. f.

Dicses ist lyrisch erzählt, oder gesschildert, und ist die einzige für das Oratorium schitliche Weise, ob sie

gleich wenig beobachtet wird.

Dialogische Reden haben da gar nicht statt, weil sie für die Musik sich gar nicht schiken, die weder Begriffe noch Gedanken, sondern blos Empfindungen schildert. Es ist höchst abgeschmakt, solche Reden, wie man noch disweilen im Oratorium hört: "Da sprach die Magd zu Petrus, auch du bist einer von ihnen — Petrus antwortete — Nein ich kenne ibn nicht;" in musikalischen Tönen vorzutragen.

Also muß der Dichter im Oratorium den epischen und den gewöhnlichen dramatischen Vortrag ganzlich vermeiden, und wo er etwas erzählen, oder einen Gegenstand schildern will, es im lyrischen Ton thun. Von der lyrischen Schilderung haben wir eine Probe zum Venspiel gegeben; hier ist eine von der lyrischen Erzählung, aus

dem angeführten Stuf. — 2Bebe!

<sup>\*)</sup> Nach der neuesten Ausgabe.

— Webe! Webe!
Nicht Ketten, Bande nicht, ich sehe Gespiste Keile! — Jesus reicht die Hande dar,
Die theuren Hande, deren Arbeit Wohlthun war.
Auf jeden wiederholten Schlag durchs schweidet
Die Spisse Nerv', und Aber, und Ges

bein. u. s. f.

Ben dem durchaus herrschenden lyrischen Jon, hat dennoch mannichfaltige Abwechslung statt. Das Recitativ, das Artoso, die Arie, Chore, Duette und alle gewöhnliche Formen der zum Singen abgepaßten Texte, können verschiedentlich abaewechselt

auf einander folgen.

Eine sehr wesentliche Sache hieben ist dieses, daß der Dichter mehrere Charaftere einführe. Wollfommen Gottesfürchtige, denn noch etwas schwache, auch wol gar verzagte Sünder; Menschen von seuriger Andacht, und denn zärtliche sanst empfindende; benn dadurch bekommt der Tonseter Gelegenheit, das Gemuth zu rühren.

Aber die wichtigste Lehre, die man bem Dichter für diese Gattung geben fann, ift biefe, dag in den Empfin= bungen selbst nichts vorkomme, das nicht unmittelbar aus der hoheit des Hauptgegenstandes entstehe, oder sich darauf beziehe. Der Dichter muß keinen Augenblik vergeffen, daß die Personen, die er reden laft, zu einer sehr fenerlichen Gelegenheit versammelt sind, wo alles groß senn muß. Man muß von den hohen Gegenständen, die man vor fich hat, keine besondere Unwendung aufs Kleine, auf das, was wenigen Menschen personlich ist, machen, vielweniger sich in allgemeine moralische Betrachtungen einlaffen. Go ift die erfte Urie in dem ermähnten Ramle= rischen Dratorium:

Held, auf den der Tod den Rocher ausgeleert, Hor' am Grabe den, der schwächer Troff begehrt! ob sie gleich ben einer anbern Gelegenheit schön und wichtig senn
möchte, hier nicht groß genug, da
sie aus einem blos befondern Umstand
bes hohen Gegenstandes erwächst. Wenn der Tod Jesu als die Versöhnung des ganzen menschlichen Geschlechts angesehen wird: so erwett
besonders der erste Blik auf diese unendlich große Handlung nothwendig
auch gänz hohe Empfindungen. Roch
weit weniger ist die so schöne Urie:

Ahr weichgeschaffne Seclen, Ihr konnt nicht lange sehlen: u. s. s. hier am rechten Orte, wo alles seyer= lich senn soll.

Ich zeige biefe Mangel deswegen in dem besten Dratorium, das ich fenne, an, damit es desto deutlicher in die Augen falle, wie nothwendig die gegebenen Erinnerungen sind, da auch unsre besten Dichter dagegen feblen.

Die Musik muß hier in ihrer vollen Pracht, aber ohne allen Prunk, ohne alle gesuchte Zierlichkeit erscheinen. Hier ist es nicht darum zu thun, schon und augenehm, sondern durchdringend und erhaben zu fenn. Da wir aber von dem Geschmaf der Rirchenmufif in einem besondern Ur= tikel aesprochen haben: so wollen wir hier das, was schon dort aesaat wor= den, nicht wiederholen, sondern nur in eben der auten Absicht, in der vor= her das Ramlerische Dratorium in einigen Stufen getadelt worden, auch einige schwere Kehler, die in der auf eben daffelbe von dem großen Graun felbst verfertigten Musik begangen worden, anzeigen. Die meiften Arien unterscheiden sich nicht genug von Opernarien; fast eben die Weichlich= feit und der übertriebene, bennabe wollustige Duß der Melodien, und an einigen Orten so gar Spielerenen, die bie Empfindung tobten; Paffagen, die sich zu jeder Leidenschaft gleich gut schiken, weil sie gar nichts fa-

gen; j. B. in ber Arle: Go ffebet ein Berg Gottes zc, eine Paffage auf das Wort stebet, und ein langer Lauf auf das Wort frahlen. In bem so fenerlichen Golo: Weinet nicht, es hat überwunden der Lo. we vom Stamm Juda, find wurkliche, bis jum Etel wiederholte Tandelenen über die Worte überwun: den, der Lowe und dem Stamm Ich verehre den Mann, der mein Freund war, in seiner Asche so fehr, als jemand; aber über solche schwere Versehen, ben so hochst feners licher Gelegenheit, fann ich, gur Warnung andrer, nicht schweigen. Wenn das warme Intereffe für das Mahre und Gute mir diesen Tabel zwener gegen mich freundschaftlich gefinnter Manner abgedrungen: so ist es auch nicht Freundschaft, sondern würkliche Empfindung der Sache, wenn ich benden über die Arie: Singt dem gottlichen Propheten, meinen lauten Benfall gebe: viel andrer furtrefflicher Stellen diefer benden Werfe nicht zu gedenken.

## Ordnung.

(Schone Runfte.)

Man sagt von jeder Sache, sie sen ordentlich, wenn man eine Regel ent= defet, nach welcher ihre Theile neben einander stehen, oder auf einander folgen. Alfo bedeutet das Wort Ord= nung im allgemeinen metaphpfischen Sinne, eine durch eine ober mehrere Regeln bestimmte, befondere Urt der Stellung, oder der Folge aller ju einem Gangen gehörigen Theile, wodurch in dem Mehrern Einformig= feit entsteht. In den Reihen folgender Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. oder 1. 2. 4. 8. 16. ift Ordnung; weil in ben= den die verschiedenen Zahlen nach eis nem Gefet auf einander folgen, wo= durch Einformigkeit entsteht. Man entdefet es in der erften Reihe barin, daß jede folgende Zahl um i größer

ift, als die vorhergehende; und in der andern barin, baß jede folgende das doppelte der vorhergehenden ist. Die Ordnung hat also da statt, wo mehrere Dinge nach einer gewissen Regel neben einander stehen, oder auf einander folgen konnen: sie wird durch die Regel, oder durch das Gesetz, nach welcher diese Dinge neben einander sichen ober auf einander folgen, bestimmt; und man erkennt, oder bemerkt fie, so bald man entdefet, daß die Sachen nach einem Beset verbunden find, wenn gleich dies ses Gesetz keine Absicht zum Grund hat, und nicht aus lleberlegung vor= handen ist. Man höret bisweilen, daß Regentropfen von einem Dach in gleichen Zeiten nach einander ab= tropfen. In diefer Folge der Tropfen ist Ordnung ohne Absicht; die Umftande ber Sache bringen es fo mit sich, daß jeder Tropfen gleich ge= schwinde auf den vorhergehenden fol= Dies ist hier das Gefets der Kolge, durch welches sie Ordnung Es fann fich treffen, daß bekommt. etliche Rugeln, ohne Absicht auf die Erde geworfen, in gerader Linie und gleich weit ans einander liegen blei= ben. Wir entdefen alsdenn Ordnung und Gesetze der Stellung darin, die feine Folge ber lieberlegung find. Wo wir in Verbindung der Dinge tein Gefet, feine Regel der Ginfor= migkeit bemerken, so sagen wir, die Sachen seinen unordentlich durch ein= ander. Dieses fagen wir z. B. von den Baumen in einem Walde, wenn wir keine Regel bemerken, durch welche Einformigkeit der Stellung entstanben ware.

Die Ordnung kann sehr einfach, aber sie kann auch sehr verwiselt senn; weil das Geseh derselben mehr oder weniger Bedingungen haben kann, denen die Folge der Theile genug thun nuß. Es giebt auch vielersen ganz verschiedene Gattungen der Ordnung nach Verschiedenheit der Absicht, in

welcher man einer Folge von Dingen eine Regel der Einförmigkeit vorschreibt. Damit wir uns aber nicht in allgemeine metaphysische Betrachstungen vertiefen, sondern blos bey dem bleiben, was die allgemeine Theorie der schönen Künste davon nösthig hat: so wollen wir hier blos von den Dingen sprechen, die durch Ordnung eine ässischiche Kraft bekommen, ohne Ordnung aber völlig gleichgültig wären; denn nur auf diese Weise läst sich die Würfung der Ordnung von allen Nebenwürfungen abgesondert erfennen.

Eine Menge vor unfern Augen gerftreut liegender Keldsteine, Die wir mit volliger Gleichgultigkeit, ohne den geringsten Grad der Aufmerkfamfeit feben, fann burch Ordnung in einen Gegenstand verwandelt werden, den wir mit Aufmerksamkeit betrachten, und der uns wolaefällt. hier hat tein einzeler Theil für fich ästhetische Kraft, sondern ist völlig unbedeutend; gefällt uns eine gewiffe Anordnung diefer Steine, fo hat bas Materielle, ober das, was jeder Stein an fich bat, feinen Untheil an dieser Würkung. Go haben einzele Schlage auf eine Trommel, ober auf einen Ambos nichts, das uns lofte; aber so bald wir Ordnung darin bemerken, besonders, wenn sie metrisch, oder rhuthmisch werden, so bekom= men sie asthetische Rraft.

Sanz anders ift es mit folchen Dingen beschaffen, die schon einzeln, jedes für sich, eine Kraft haben, wie in der Rede, wo jedes Wort etwas bedeutet, oder in einem Semählbe, wo jede Figur für sich schon etwas hat, das den Seist oder das Herz beschäftiget. Wenn in dergleichen Segenstände Ordnung gelegt wird, so fann daraus eine Würfung entstehen, wozu nicht blos die Ordnung, sondern auch das Materielle der gevordneten Dinge das Seinige benträgt.

Judem wir also hier die Ordnung und ihre Wurfung betrachten, geschiehet es blos, in so fern sie rein und von aller materiellen Kraft der geordneten Sachen abgesondert ift, das ist, wir betrachten die reine Korm der Dinge, ohne Rutsicht auf die Materie; furg Ordnung, nicht Unordnung; denn dieses lettere Wort scheinet allemal die Ordnung auszudrufen, die in Rufficht auf das Materielle ber Sachen bestimmt wird. Hier ist sie also gar nichts, als der Erfola der Regel des Nebeneinander= stehenden, oder Aufeinanderfolgen= ben. Bestimmt eine einzige einfache Regel die Folge der Dinge, fo bewurfet fie das, was insgemein Regels mäßigkeit geneunt wird, wie wenn Soldaten in Reihen und Gliedern stehen; wird aber die Folge durch meh= rere Regeln bestimmt, so daß in der Kolge der Dinge mancherlen Bedingungen muffen erfullt werden, fo wird der Erfolg davon schon für et= was hoheres, als bloße Regelmäßig= feit gehalten; es fann Symmetrie, Eurnthmie und Schonheit darans entstehen.

Die Ordnung wurft Aufmerkfamfeit auf den Gegenstand, Gefallen andemfelben, macht ihn faklich, und prägt ihm die Vorstellungstraft ein: das Unordentliche wird unbemerft. und wenn man es auch betrachtet, so behålt man es nicht in der Einbildungstraft, weil es keine fakliche Korm bat. Aber die Burfung ber Ordnung auf die Ginbilbungsfraft fann fich bis auf einen hohen Grad des Wolgefallens und Vergnügens erstreken; wenn sie viel Mannichfaltigkeit genau in Gines verbindet, fo bewurkt fie eine Urt des Schonen. welches fehr gefällt. Man fieht fehr schone mosaisch genflasterte, ober von holz eingelegfe bunte Fußboden, da blos die Ordnung, in welcher fleine verschiedentlich gefärbte Dren = und Diereke gefett find, eine fehr anges

nehme

nehme Mannichfaltigfeit von Formen und Verbindung bewurtet. Gogar fann durch blos reine Ordnung schon etwas von sittlicher und leibenschaftlicher Kraft in ben Gegenstand gelegt werden. Gie fann etwas phantastisches, aber auch etwas wol überlegtes; etwas fehr einfaches und gefälliges, aber auch etwas verwi= keltes und lebhaftes haben. Das Spiel ber Trommel, wo ein Stut vom andern fich blos durch die Ord= der auf einanderfolgenden nuna Schlage unterscheidet, fann allerlen leidenschaftlichen Ausdruk annehmen.

Co mannichfaltig ist die Würkung

der Ordnung.

Der Runftler kann alfo vielfachen Gebrauch von der Ordnung machen. In einigen Werken ift fie bas einzige Aesthetische, wodurch sie zu Werken des Geschmats werden. Go gehoren viel Werke der Baufunst nur darum unter die Werke der schonen Runfte, weil die verschiedenen Theile des Ge= baudes, die nicht das Genie, oder der Geschmak des Runftlers erfun= den, sondern die Nothwendigkeit angegeben hat, ordentlich neben einan= ber gefest worden. Auch einige Garten haben von dem Charafter der Werke des Geschmaks nichts, als die Ordnung. In ber Mufif hat man auch fleine gang angenehme Delo= dien, die außer einer sehr gefälligen Ordnung der Tone nichts Aleftheti= sches haben. Go geben die Dichter bisweilen einem epischen Bers, deffen Inhalt nichts afthetisches hat, durch Ordnung der Sylben einen schonen Rlang, wodurch er die epische Burde bekommt. Dergleichen fommen-benm homer nicht felten vor. Schon der niedrigste Grad der Ordnung, ober die bloße Regelmäßigkeit ist bisweilen hinreichend, ein Werk in den Rang der Werke des Geschmaks zu erheben. Wenn man die Werke der Runft in eine Rangord= nung seken wollte, so wurden ders

gleichen Werke, die blos durch Ord= nung gefallen, weil ihr Stoff nichts von althetischem Werth hat, die niedrigste Classe machen.

Eine gar zu leicht in die Sinne fallende Ordnung aber schiket sich nicht für Werke, deren Stoff nichts vorzügliches hat; sie werden matt. weil man auf einen Blit bas wenige Aesthetische, was sie haben, entveket: darum ift nichts matter, als ein Gedicht von fehr geringhaltigem Stoff. bas durchaus' einerlen Vers hat. Dem schwachen: Stoff-muß schon durch eine künstlichere Ordnung, dar= in ein Rhythmus ift, etwas aufgeholfen werden. \*) Daburch bekommen Gebaude, Die foust gar nichts bemerkenswurdiges an fich haben, bisweilen ein sehr artiges Ansehen; badurch werden Conflute, Tange, auch wol bisweilen fleine Inrische Gedichte, die man ohne diese Zierde, die sie der Ordnung zu danken haben, gar nicht achten wurde, ziemlich an=

genehm. Das Wichtigste, was der Kunstler in Absicht auf die Ordnung, die, fo wie wir sie hier ansehen, allemal bie Korm feines Werts betrifft, ju bedenken hat, ift, daß dasjenige, mas von Ordnung herkommt, dem Ma= teriellen des Werks vollkommen angemeffen fen, bamit einem schwachen Stoff burch das Reizende der Ord= nung aufgeholfen werde, einem wich= tigen aber durch das Schimmernde ber Ordnung fein Rachtheil geschebe. Der Baumeifter, bem es gelungen ware, für eine prächtige Cathedral= firche eine große Form zu erfinden, wurde durch die schonste und verwi= keltste Eurythmie viel kleiner Theile den Sauvteindruf, den das Gebaude machen sollte, schwächen. Wo die Empfindung schon fark getroffen worden, da muß die Phantasie nicht mehr gereigt werden. Bielleicht ift cB

es aus diesem Grunde geschehen, daß ber seine Geschmat der Griechen für den hommus, wo das herz blos von Andacht und Bewundrung sollte gerührt werden, feine von den funstlichen Inrischen Berkarten, sondern den einfachen herameter gewählt hat.

Eine verwifelte Ordnung hat mehr Reit, als die einfachere; aber diefer Reis ift blos fur die Phanteffe, und er fann fogar die Eindrüte auf den Merstand und auf das Derg schwa= chen. Außer bem ift bas Berwikelte auch nicht so leicht im Gedachtnif zu behalten, als das Einfachere. Bo es also barum zu thun ist, daß das Materielle eines Werks fest in den Gemuthern guruf bleibe, ba ift die einfacheste Ordnung der verwikelten porzuziehen. Jedermann wird fin= ben, bag unfere ehemalige fehr einfa= che Inrifche Versarten bequemer find, als die kunftlichern ariechischen, um ein Lied oder eine Dbe im Gedachtniß ju behalten. Aus eben bem Grunde findet man in der Mufit, daß die Melodien, die zum Tanzen gemacht werden, wo es nothig ift fie leicht ins Ohr zu faffen, allemal einen weit einfacheren Rhuthmus haben, als Stufe von demfelben Charafter, die blos jum Spielen für bas Clavier gesetzt sind.

## Ordnung; Säulenord: nung.

(Baukunst.)

Die Griechen, die wir in der Baufunst zu unsern Lehrern angenommen haben, bauten ihre Tempel und andere öffentliche Gebäude so, daß meist allezeit die Theile, welche Unterstügung nothig haben, durch eine oder mehrere Reihen von Säulen, an ben Außenseiten oder inwendig, getragen wurden. Nach dem Charafter und dem Seschmaß, der in dem Gebände herrschen sollte, waren die

Saulen von befonderer Form, von besondern Vergierungen und Verhält= nissen, und nach Verschiedenheit der Saulen wurden auch die über die Saulen gelegten Theile, die man bas Bebalt nennt, \*) in Berhaltniff und Bergierung abgeandert. Die befonbere Urt der Caule und des dazu ge= horigen Sebaltes ift bas, was man eine Saulenordnung, oder schlechtweg eine Ordnung nennt. Bu einer folchen Ordnung gehöret also bie Caule, und das über ihr liegende Gebalte, welches für jede besondere Urt ber Caule auch eine besondere Bes schaffenheit hat, wodurch sich, so gut als durch die Gaule selbst, jede Drd= nung von ben andern auszeichnet.

In der neuern Baufunst werden überhaupt viel weniger Saulen an die Gebäude gesett, als in der alten Baukunft gebrauchlich gemefen : und man fieht itt feine Gebaude nicht, Die, wie viele griechische, ringsherum mit einer, ober mehr Reihen von Saulen umgeben waren, wo nicht etwa zur Geltenheit ein Lufigebaube nach antikem Geschmaf im Rleinen aufgeführt wird. Doch ist selten ein Pallast, eine große Kirche, wo nicht von außen, oder inwendig an einges len Theilen Gaulen angebracht werben. Man siehet also noch immer die genaue Renntniß und ben guten Geschmaf in den Gaulenordnungen als einen fehr wesentlichen Theil beffen an, was ein guter Baumeifter besigen muß.

Die Griechen hatten nicht mehr als dren Ordnungen, die nach den Völkern, die sie ersunden hatten, die dorische, sonische und corinthische genennt worden. Die römischen Baumeister nahmen sie auch an, und erfanden überdem eine neue Ordnung, die man die römische, oder zusammengesetzte nennt. Und weil die Hetrurier auch ihre besondere Ordnung hatten,

\*) G. Gebalf.

hatten, welche die Römer von ihnen annahmen, und die toscanische nannten, so zählt man überhaupt fünf alte Säulenordnungen, wiewol Vitruvius nur die dren griechischen als die Hauptordnungen betrachtet.

Die Beschaffenheit der alten Ord= nungen ift uns theils aus ben aus bem Alterthum übrig gebliebenen Bebauden und Ruinen derfelben, theils aus den Beschreibungen bes Vitrus vius bekannt. Jede hat etwas fo bestimmtes in ihrem Charafter, baf fie sich allemal von jeder anderer auszeichnet; aber auch vieles, das bald jeber der alten Baumeister nach fei= nem eigenen Geschmaf eingerichtet Co viel alte Gebaube oder Saulen verschiedener Gebaude nach jonischer Ordnung noch vorhanden find, so viel Abanderungen biefer Ordnung in viel einzelen Theilen trifft man auch an. Diefe Berfchiedenheit in einerlen Ordnung geht ben den Alten oft sehr weit. Die altesten doris schen Säulen find ohne Fuße und febr furz. Der Tempel der Eintracht in Rom ist nach einer Ordnung, die zu feiner der funf erwähnten fann ge= rechnet werben. Die Rnaufe find aus jonischen und dorischen vermischt, der Unterbalfen und Fries aber find in Eins zusammengezogen.

Deswegen kann man gwar überhaupt den Charafter jeder Ordnung so bestimmen, daß man sie dadurch leicht von allen andern unterscheiden fann, wie aus den befondern Urti= feln über die Ordnungen zu sehen ist; \*) aber Regeln über die Beschaf= fenheit und Verhältniß aller einzelen Theile, die überall, oder doch nur von den meisten Banmeistern befolget würden, laffen fich nicht geben, weil darin jeder feinem Geschmat Es haben sich verschiedene Liebhaber die Mühe gegeben, Saulenordnungen nach dem Geschmat und den Berhaltniffen der be-\*) G. Corinthisch; Dorisch u. s. f.

rühmtesten Baumeister unter den Neuern aufzuzeichnen, und sie dem Auge zur Vergleichung neben einander zu stellen. Wer ohne Auswand ein solches Wert zu besitzen wünschet, dem empfehlen wir ein ganz kleines Werkhen, das unter dem Titel: deutliche und gegründete Vorstelzlung und Beschreibung, wie sechs berühmter Baumeister, Palladii, Cantanei, Serlii, Vignolä, Scamozzi und Branca Säulenordnungen aufzureißen, von Daniel Stetztern, in Nürnberg herausgekommen.

Die verschiedenen Abanderungen aber, die sich in den antiken Uebersbleibselnzeigen, sind aus einigen zum Theil ziemlich kostbaren Werken, darin diese Leberbleibsel mit Ausmesstungen abgezeichnet sind, zu sehen.

Die vornehmsten Werke, in benen die übrig gebliebenen griechischen und romischen Gebaude, und deren Ruis nen abgezeichnet und ausgemessen zu finden, sind folgende:

Les édifices antiques de Rome destinés et mesurés très exactement par Ant. Desgodez Architecte.\*)

Les plus beaux monumens de Rome ancienne &c. dessinés par

Mr. Barbault &c. \*\*)

Reliquiæ Antiquæ Urbis Romæ, quarum fingulas - - - delineavit, dimenfus est, descripsit atque in æs incidit Bonavent. ab Overbeke &c. \*\*\*)

Le Antichità Romane Opera di Gian - Batt. Piranesi Archit.

Venet. †)

Del Palazzo di Cefari; five de regiis antiqu. Cæfar. ædibus; opera posth. di Monsig. Franc. Bianchini Veronese. ††)

Les

<sup>\*)</sup> à Paris 1682. fol. \*\*) à Rome 1761. gr. fol. \*\*\*) Amftelod. 1703. III. Vol. fol. maj. †) in Roma 1756. IV. Vol. fol. maj. ††) in Verona 1758. fol.

Les Ruines de plus beaux monumens de la Grèce par Mr. le Roi. \*)

Antiquités d'Athenes- - par Mest.

Stuart et Revett. \*\*)

Les Ruines de Poestum ou de Pofidonie dans la grande Grèce par T. Major. &c. trad. de l'Angolis. \*\*\*)

Les Ruines de Balbeck autrement dite Heliopolis — par Rob.

Wood et Dawkens. †)

Les Ruines de Palmyre autrem. dite Tedmor au défert par R. Wood et Dawkens. ††)

The Ionian Antiquities published with the permission of Dilet-

tanti &c. †††)

Ich habe mir in diesem Werke zur Regel gemacht, blod die Art, wie unser einheimische Baumeister Goldmann die Ordnungen behandelt, aussführlich anzuzeigen, besonders, weil er in der dorischen Ordnung meines Erachtens alles weit schiftlicher, als

andere eingerichtet hat.

In Unsehung der Höhe und Stärke theilet dieser Baumeister die Ordnun= gen in zwen Claffen, in niedrige und Karte, und in hohere und schlanke. Bu iener rechnet er die toscanische, dori= sche und jonische; zu dieser die romische und corinthische. Jede Drd= nung der ersten Classe hat eine Sohe von 20 Modeln, wenn nämlich keine Postamente oder Saulenstühle, die in der That nicht dazu gehören, das ben angebracht werden. Von dieser Höhe kommen 16 Model auf die Saule, und 4 auf das Gebalt: die ben= den hohen Ordnungen sind von 24 Modeln, davon das Gebälk vier, die Saule 20 Model hoch ist. Baumeister geben jeder Ordnung eine besondere Sohe, so dag von der toscas

\*) à Paris 1758. gr. fol. \*\*) Lond. 1767. gr. fol. \*\*\*) Lond. 1768. gr. fol. †) Lond. 1769. gr. fol. ††) Lond. 1759. gr. fol. ††) Lond. 1769. gr. fol. nischen bis zur corinthischen, jede um einige Model höher wird. Denn set unser Baumeister auch für die niederigen Ordnungen die Säulenweite. von 5, und für die höhern von 6 Modeln, als die schiklichste, fest. \*)

hernach giebt Goldmann auch jeder ihren besonderen, nicht blos durch zufällige Zierrathen bestimmten, sondern über ihr ganzes Unsehen sich erstrekenden Charakter, wodurch fun= ferlen sich sehr gut von einander auß= zeichnende Urten der Gebäude in Absicht auf den darin herrschenden Ge= schmak, oder Ton entstehen. nach den Ordnungen muß sich auch alles übrige, was zur Verzierung ge= horet, richten. Für die zwen schlech= tern Ordnungen nimmt er zu fleinern Gliedern bloffe Riemlein, in den gierlichen setzet er noch Reislein baran. Der toscanischen Ordnung, als der einfachesten und schlechtesten, giebt er wenige, auch größtentheils platte Glieder mit geringen Auslaufungen, und erlaubet gar nichts geschnißtes daran. Sie schiket sich also für die einfachesten Gebäude, wo blos das Nothdurftige zur Festigkeit und zu Befriedigung des Auges gesucht wird; fur Kirchen auf Dorfern und gerin= gen Stådten, fur Portale an Garten, und für gemeine Wohnhäuser. Die toscanische Ordnung scheinet die älteste von allen zu senn; und durch einigen Zuwachs der Zierlichkeit, den die Dorier ihr gegeben, scheinet die zwente, oder dorische Ordnung entstanden zu senn.

Ihr Charafter soll nach Goldsmann in einer männlichen Pracht bestehen, die noch nichts Zierliches sucht, aber durchaus Fleiß und einsachen Reichthum zeiget. Darum giebt er ihr mehr Glieder, als der vorgehenden, macht sie aber meistentheils stark. Die Säulen vertragentein Schniswerk; am Fries des Ges

bälkes

balfes stehen die Balkenköpfe etwas hervor, und sind mit Drenschlißen ausgehauen; die Metopen können glatt gelassen, ober mit bedeutensem, aber einfachem Schnikwert verziert werden. Sie schiftet sich für Gesbäude, die vorzüglich den Charakter der Stärke und des Massiven, aber mit einer etwas ernschaften Pracht anzeigen sollen: zu prächtigen Masgazinen, Gerichtshöfen, Zeughäufern, Mathhäusern, großen und

prachtigen Stadtthoren.

Die britte, ober jonische Ordnung, wird von Goldmann als das Mittel zwischen ben schlechten und zierlichen gehalten. Gie verbindet in der That Cinfalt mit feinem, zierlichen De= fen. Gie hat Schnefen und fleineres Schniswerk an dem Knauff ber Saule, und sein Defel ist nicht mehr vieretig, fondern ausgeschweift. Der Fries des Gebalfes fann glatt, ober mit feinem Schnitwerk geziert fenn. Heber bem Fries giebt unfer Baumei= fter ihr glatte, aber unten ausge= Schweifte Sparrentopfe. Ihr haupt= charafter scheinet einfache, beschei= bene Unnehmlichkeit zu fenn Die Griechen brauchten sie vorzüglich zu ihren Tempeln, und auch gegenwars tig wird fie vielfältig zu Rirchen ge= braucht; fie schiftet fich auch zu Luftbaufern großer herren, und ju fchonen Landhäusern.

Dieses sind die verschiedenen Chazraktere der drey niedrigen Ordnungen. Die Kömische, von denzwen höhern die erste, erweket das Gefühl einer ansehnlichen, schlanken, schonen, aber noch nicht in allem Reichzthum des Putzes und der Zierlichkeit erscheinenden Gestalt. Der Knaussder Säule hat zwen über einander stehende Rephen von schonen Laubwerk, und an den Eken Schneken nach jonischer Art. Ueber dem Friese erscheinen mit Laubwerk ausgeschnitzte Sparrenköpse. Durchaus hat sie mehrere und seinere Glieder von

mannichfaltigerer Form, als die vorhergehende. Gie sehiket fich nur zu gang großen offentlichen Gebanden. die sich durch edle Pracht, aber noch nicht durch ben hochsten Grad ber Zierlichkeit auszeichnen sollen: hauptfir gen in großen Stadten, ju hohen Triumphbogen, und zu Palaften der gandesherren, und öffentli= chen Marionalgebauden. Man muß boch gestehen, daß der Knauff der romifchen Gaule, ob er gleich fonft ziemlich gut das Mittel zwischen ber schonen Einfalt bes jonischen, und der hochst zierlichen Schönheit des corinthischen halt, noch etwas Schwerfälliges habe, welches vermuthlich die Urfach ift, warum einige Meuere wenig darauf halten.

Die corinthische Ordnung verbin= det mit einem hohen und schlanken Unsehen den Reichthum der Pracht und Zierlichkeit. Der Rnauff der Caule pranget mit dren übereinanderstehenden Reihen des schönsten Laubwerks, das in der Natur ju fe= hen ift, aus dem fich unter dem Detel viele in Schnekenform gewundene Auswüchse der Stiele, paarweis heraus brangen. Ueber dem Fries stehen schon geschnitte Dielen - und Sparrentopfe hervor; überallift mehr Reichthum und Mannichfaltigfeit der kleinern Glieder, als in andern Ordnungen. Da fie die hochste und zugleich am reichften ausgeschmufte Schönheit der Baufunst enthält, so schiket fie sich auch nur fur die Bebaude, sie senen groß oder klein, wel= che eine festliche Pracht, aber mit et= was Verschwendung vertragen; benn wo noch etwas Ernsthaftes jum Charafter bes Gebäudes gehöret, ba scheinet diese Ordnung schon zu viel geschmuftes zu haben. Aus diesem Grunde scheinet fie fur Rirchen fich weniger zu schifen, als die bescheidene jonische Ordnung. Wenn man eiges ne geiftliche und weltliche Gebaude für die Fener der hochsten Freuden-

feste

feste hatte, so wurde sie sich am besten dazu schifen. Bu Dpernhausern,
und innerhalb zu großen Audienz- und Festsälen der Monarchen, auch überall, wo die Phantasie am höchsten zu
reizen ist, ist sie vorzüglich schiftlich.

Man findet häufig, daß auch schon Die alten Baumeister, wie die meisten neuern auch thun, dem Charafter ber Ordnung, die fie gewählt haben, nicht allemal getreu bleiben, sondern einzele Theile aus einer Ordnung in eine andere übertragen. Go findet man ben attifchen Caulenfuff unter jonischen und corinthischen Gaulen, und der Rrang ift manchmal in ber jonischen Ordnung eben so reich, als in der corinthischen. Dielen = und Sparrentopfe, nach einerlen Art geformt, und Zahnschnitte findet man ohne Unterschied in allen Ordnungen, außer der toscanischen, welche sehr felten gebraucht wird, fo baf gar oft eine Ordnung fich allein durch den Rnauff der Saulen erkennen laft. Bare es nicht weit besser, wenn alle Baumeister, wie Goldmann, für jede Ordnung in jedem haupttheil et= was bestimmt charafteristisches annahmen: so daß man schon aus jes bem haupttheile, als, blos aus dem Kuß der Caule, oder aus dem Unterbalken, aus dem Kries, oder aus bem Rrang, die Ordnung eben fo aut, als aus dem Rnauff erkennen fonn-Ein Baumeister von Geschmaf wurde, des genauer bestimmten Charaftere jeder Ordnung ungeachtet, allemal Mittel genug finden, einerlen Ordnung dennoch mannichfaltia zu behandeln.

Es ift vielfältig barüber gestritten worden, ob es angehe, ober nicht, neue Saulenordnungen in die Bau-tunst einzuführen. Verschiedene Bau-meister haben es würtlich versucht; aber keiner ist so glüklich gewesen, daß seine neue Ordnung nur in seinem Lande, vielweniger von andern Ländern der Jahl der gangbaren Ord-

Dritter Theil.

nungen ware einverleibet worden. Sollte denn eben die Anzahl und Beschaffenheit der bekannten funf Ordnungen in der Natur des Geschmafs gegründet senn?

Daß zwischen der höchsten Einfalt mit Regelmäßigkeit verbunden, und zwischen der hochsten Schönheit einer Ordnung viel merkliche Grade des Schönen liegen, darf nicht bewiesen werden. Wer wird sich getrauen zu beweisen, daß blos dren, oder vier, oder fünf solche Grade merklich genug sind, um sie als Stusen zu brauchen, vom niedrigsten auf den höchsten zu kommen? Der wer wird sich getrauen, den Beweis zu führen, daß die höchste Stuse des zierlich Schönen allein in dem Charafter der corinthischen Säule zu finden sen?

Wir halten also bafur, baf man zwar einige wenige Hauptcharaftere der Ordnungen festsetze; daß diese Charaftere durch etwas Destimmtes. das fich allemal daben finden muß. angezeigt werden; dag die besondere Art aber, dieses Charafteristische gu erreichen, dem besondern Geschmak eines jeden Baumeisters zu überlaffen fen. Db man benn feiner Urt einen besondern Mamen geben soll, ober nicht, ift eine gleichgultige Sache. Die griechischen Baumeister mahlten fur das Laubwerk des corinthischen Rnauffe Acanthusblatter, die in der That eine große Schonheit haben. Gefett ein Baumeister in Sprien ober Palästina hätte dafür die Blätter der Palmen gewählt: wurde er barum ju tabeln fenn? Man gebe nun feis ner Ordnung ben Mamen ber orientalischen, ober man gebe ihr feinen Ramen, diefes wird gleichgultig fenn. So hat unser Sluter in dem Ros niglichen Schloffe zu Berlin Gaulen und Gebalte von großer Schonheit angebracht, die sich von jeder der alten Dronungen merflich unterscheiden. Man nenne fie die Preugische Ordnung, ober gebe ihr gar feinen Damen, genug, baf fie noch immer ben Hauptcharakter der jonischen Ordnung tragt, und badurch ihren beftimmten Rang in ber Abstufung bes Schonen befommt. Man fonnte, ohne aus bem Charafter ber dorifchen Ordnung herauszutreten, an ben Baltentopfen des borifchen Friefes anstatt ber Triglophen, einer febr gleichgultigen Zierrath, anderes fehr einfaches Schnigwerf anbringen, und jedem von Vorurtheilen eingenommenen Liebhaber dadurch gefallen. Man gebe nun einer folchen Ordnung einen andern Ramen, wenn man will: sie bleibet immer dem Charafter nach im zwenten Grad. Sturm, der Herauszgeber des Goldmannischen Werks über die Vaukunst, hat eine schöte Ordnung für deutsche Palläste vorgeschlagen, die er die deutsche Ordnung nennt. Sie ist etwas schwerfällig, und hat kein Glük gemacht. Das ehemalige Grapendorsische int Verendssche große Haus am Donhosschen Platz in Verlin ist darnach gebaut.

Die Goldmannischen Berhältnisse ber Haupttheile der funf Ordnungen sind aus den benden hier folgenden

Tabellen zu sehen.

Verhältnisse der Boben.

| 9                     | Toscan.           | Dorisch.           | Jonisch. | Corinth.          | Romisch.                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Der Caulenfuß.        | 1 Mod.            | I.                 | I.       | 1.                | 1.                              |
| Der Gaulen-           | 14.               | .14. : : :         | 14.      | 162.              | 162.                            |
| ftamm.<br>Der Knauff. | I ob              | I. 1               | 0 1.     | $2\frac{1}{3}$ .  | 21/3.                           |
| Der Unterbalken.      | 1 1 3.            | I 1/3.             | 17.      | I 1/3.            | 13.                             |
| Der Fries.            | $I_{\frac{1}{3}}$ | 13.                | 113.     | [ <del>1</del> 5. | 113.                            |
| Der Krang.            | 13.               | J <del>1</del> . % | 13.      | I 3.              | 1 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> . |

#### Verhältnisse der Auslaufungen.

|                               | Toscan.                         | Dorisch.   | Jonisch. | Corinth. | Romisch.                          |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------------------|
| Der Säulenfuß.                | 1 1 3.                          | 1 7.       | I 1/3.   | 1 ½.     | $I^{\frac{1}{3}}$ .               |
| Der untere Theil des Stammes. | Ι.                              | 1.         | 1.       | 1,       | I,                                |
| Der obere Theil bes Stammes.  | 4/5.                            | 4.         | 43.      | 5.       | 50.                               |
| Der Knauff.                   | I 1 3.                          | 13.        | I 7/10.  | 12/5.    | 1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> .   |
| Der Unterbalken.              | 20.                             | 2.9<br>30. | ī.       | 130.     | J 1/2.                            |
| Der Fries.                    | 4.                              | 4.         | 4/5.     | 5.       | 5.                                |
| Der Kranz.                    | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . | 22.        | 2 2/3.   | 2 1 3 0. | 2 <sup>13</sup> / <sub>30</sub> . |

Es ware zu weitlauftig und sehr überflüßig, die Sohen und Auslaufungen
aller Glieder hier anzuzeigen. Wir
haben deswegen dieses nur von den
Haupttheilen gethan, daß diesenigen,
die Goldmanns guten und überlegten
Geschmaf nicht kennen, mit einem
Blik die guten Verhältnisse seiner Ordnungen in haupttheilen übersehen können.

## Orgelpunft.

(Mufit.)

In vielstimmigen Kirchenstüfen fommen ben Schlussen ofte solche Stellen, da ben liegendem Vasse die abern Stimmen einige Takte lang einen in Harmonie mannichfaltigen Gesang fortführen: eine folche Stelle wird ein Orgelpunkt genennt, weil die Orgel, welche daben im Vasse blos den Ton außhält, einigermaaßen einen Ruhepunkt hat, da die andern Stimmen fortsahren. Er kommt entweder auf der Tonica oder auf der Dominante vor, und ist als eine Berzögerung des Schlusses anzusehen.

Da der Bag daben liegen bleibt, fo fann es nicht anders fenn, als daß Die obern Stimmen ben Gefang meiftentheils durch Diffonangen hindurch führen. Um sich eine richtige Vorstellung vom Orgelpunkt zu machen, barf man fich nur vorstellen, daß man von dem Accord auf der Dominante durch Vorhalte in den Drenflang der Tonica übergehen wolle. Menn man nun die verschiedenen Vorhalte nicht unmittelbar in die Tone des Drenklanges der Tonica aufloft, sondern durch mancherlen Ummege, oder durch eine Reihe wolzufammenhangender Accorde langfam ju der Auflofung übergeht, fo entftehet der Orgelpunkt.

Er erfodert aber eine gute Renntniß ber harmonie, damit biefe Folge von Accorden, beren'ffeiner eigentlich jum liegenden Bafton gehört, bennoch wol zusammen hange und nichts widriges hören lasse. Die Hauptsfache daben kommt darauf an, daß bie Accorde, wenn man den liegenden Baß wegnähme, mit einem richtigen, und in der Fortschreitung auf den letzen Ton führenden Basse können werschen werden. Dieses wird durch folgendes Benspiel erläutert werden.



In vielstimmigen Sachen verdoppelt man ben dem Orgelpunkt die Tone, die ben dem eigentlichen Basse, der da siehen mußte, wenn der liegende Baston weggenommen wurde, zu verdoppeln waren.

Insgemein bringt man in Fugen ben dem Hauptschluß einen Orgels punkt so an, daß die verschiedenen Sate und Gegenfate, die in der Fuge vorgekommen, auf einem liegenden

U a 2 Basse

Baffe, fo weit es angehet, vereinfget werden. Doch wird er auch ben andern Rirchensachen, die nicht als Kugen behandelt werden, angebracht.

# Originalgeist.

(Schone Runfte.)

Diesen Namen verdienen die Men-Schen, die in ihrem Denfen und Sanbeln so viel Eigenes haben, daß sie fich von andern merklich auszeichnen; deren Charafter eine besondere Art ausmacht, in der fie die einzigen find. hier betrachten wir den Driginalgeift, in so fern er sich in den Werken der Runft zeiget, benen er ein eigenes, fich von der Urt aller andern Runftler ftark auszeichnendes Geprage giebt. Der Driginalgeist wird dem Nachahmer entgegen gestellt, wie wir schon anderswo crinnert haben. \*) Es ist verschiedenen Stellen Werks \*\*) angemerket worden, daß der wahre Ursprung aller schönen Runfte in ber Matur des menschlichen Gemuthes anzutreffen ift; daß Menschen von mehr als gewöhnlicher Lebhaftiakeit der Phantasie und der Em= pfindung, die zugleich ein schärferes Gefühl des Schonen haben, als anbere, aus eigenem Trieb und nicht burch fremdes Benfpiel gereigt, gewiffen Werken, oder Aleuferungen bes Genies und der Empfindung, durch überlegte Bearbeitung eine Form und einen Charafter geben, wodurch fie zu Werken der schifnen Runft werden. Diese sind in den schonen Rünften Erfinder, auch benn, wenn fie in ihrer Gattung nicht die ersten find, sondern bereits Vorganger gehabt haben: fie find Driginalgeifter, in fo fern fie nicht aus Rach= ahmung, fondern aus Trieb des eige= nen Genies Werke der Schonen Runft

verfertiget haben. Gemeiniglich werden dergleichen Genieß in ihren Erfin. dungen und auch in ihrem Geschmaf genug Eigenes haben, daß fie auch darin original find. Wenn diese Ropfe feine Vorganger gehabt hatten, so würden sie die ersten Urheber ihrer Runft gewesen senn, weil die Natur ihnen alles dazu nothige gegeben hat. Gie find, wie Doung sagt, zufällige Originale.

Man erkennet bergleichen Driginalgeister daran, daß sie einen unwi= derstehlichen Trieb zu ihrer Runft ha= ben; daß fie alle hinderniffe, die fich ihnen gegen die Ausübung derselben in den Weg legen, überwinden; daß ihnen Erfindung und Ausübung leicht wird; daß die ju einem Werf nothis ge Materie ihnen gleichsam in vollem Strohm zufließt; und daß fie, wenn aleich die Natur mehrere ihnen ahnliche Genies follte hervorgebracht has ben, boch allemal in einigen Theilen viel Eigenes und Befonderes zeigen. Es giebt zwar auch hierin Grade, und ein folcher Driginalgeist hat vor dem andern mehr Muth und Ruhn= heit: baber kann es kommen, daß einige Erfinder neuer Arten find, an= dere sich an die Formen und Arten halten, die sie eingeführt finden, und in diesem Punkt Nachahmer find. Go ift in der Dichtkunst horag ein Originalgeist, der in den Formen das Bekannte nachgeahmt hat; Klop= fok aber hat neue Formen erfunden; in der Mufik war unser Graun un= ftreitig ein Driginalgeift, aber er bat in den Kormen nichts Neues; in der Mahleren war Raphael gewiß Driginal, aber in den Formen hat er sich ungleich mehr an das Gewohnliche gehalten, als Bogarth. Man kann also ein Driginalgeist senn, und doch in gar viel Dingen sich nach dem gewohnlichen richten: so ift auch Virgil in vielen Ctuten ein bloffer Rachahmer, und doch ist er an Eigenem

<sup>\*)</sup> S. Nachahmung.

<sup>\*\*)</sup> G. Runfte; Dichtkunft; Gefang; Musit u. a.

reich genug, um unter die Driginal

geister gesetzt zu werden.

Die Originalgeister, in welchem Stut der Aunst sie es senen, sind aus mehr, als einem Grunde, wie Young sich ausdruft, unste großen Lieblinge, und sie mussen es auch senn; denn sie sind große Wohlthäter; sie erweitern das Neich der Wissenschaften, und vergrößern ihr Gebiet mit einer neuen Proving; \*) sie öffnen uns neue Quellen des Vergnügens und neue Minen, aus denen die zu Lenkung der menschlichen Gemüther nothigen Mitzel gewogen werden.

Bald jeder Driginalgeist verurfachet in dem Reiche des Geschmats betrachtliche Veranderung, die fich auch wol bis auf die allaemeine sittliche Verfassung seiner Zeit erftreken kann. Denn der große Saufen wendet fich allemal dahin, wo er die wenigen füh= neren Menschen fieht, die fich neue Bahnen eröffnet haben. Diese find die eigentlichen Führer der Menschen. So hat Luther, ein großer Driginalgeift, viel Volfer von der ge= wohnlichen Bahn des Glaubens und ber gottesbienstlichen Verrichtungen abgeleitet und eine neue Deerftrage er= richtet. In Sachen bes Geschmafs find deraleichen Veranderungen noch viel leichter, weil da die Frenheit durch nichts eingeschränkt ist. Die= fenigen von unfern Dichtern, die den Muth hatten, den beutschen Bers von den Reffeln des Reims ju befrenen, \*\*) haben in unfrer Dicht= funst eine wichtige Revolution veran= laffet; und Gleim, obgleich felbst ein Nachahmer des Anakreons, aber genug original, bat eine gang neue Schule von Dichtern gestiftet. Bod: mer und Breitinger waren auch nur zufällige Driginalkunstrichter; aber fie haben dem Reich bes Geschmats in Deutschland eine ganz neue Verfassung gegeben. Was ber Ruhm am glänzendsten hat, ist allemal den Originalgeistern aufbehalten; aber sein bestes Kleinod gebühret benen, die in den wichtigsten Theilen der schonen Kunst original sind.

Zwar hat jedes Driginal etwas, wodurch es einen Werth bekommt, ben die fürtrefflichste Nachahmung nicht bat; die Runft felbst gewinnt baburch: aber die Nachahmung kann fo fenn, daß die Erreichung bes 3mete ber Runft baburch beforbert wird, ben nicht jedes Driginal erreicht. Es giebt in den zeichnenden Runften Renner, die jedes Driginals werk jeder Copen vorziehen; und sie baben recht, in fo fern die Werke jum Studium der Runft gebraucht werden: wenn aber die Frage barüber ift, was man mit einem Werke zur allaemeinen Absicht der Runfte bewurfen tonne, so tann eine Nachahmung unendlich mehr werth fenn, als ein Dridinal. Eben diefes muß man auch ben der Schatzung der Driginalgeister bedenken, wo der, welcher am meisten original ist, nicht allemal jedem andern porgezogen werden La Fontaine ift in Erzählung der Kabel hochst original; Aesopus ift es pornehmlich in der Anwendung, bas ift, im wichtigften Theile berfelben. Es ware gar wol möglich, daß ein Kabeldichter, der ein bloßer Machahmer des Phrnaiers ware, an Werth den frangosischen Kabulisten weit In Romanen find Ri= überträfe. chardson und Fielding Driginale; ber eine in einer, der andre in einer anbern Art; jener arbeitet immer auf das Berg, diefer auf ben Berffand und auf die Laune. Vielleicht ist Fielding mehr Driginal in seiner Art, als Nichardson in der seinigen; aber die Art des letteren ift wichtiger. \*)

Na 3 Eben

<sup>\*)</sup> Gedanken über die Originalwerke, S. 16. nach der zwenten Ausgabe der deutschen Ueberfenung.

<sup>\*\*)</sup> E. Lyrische Versarten.

<sup>\*)</sup> Hier ift von der Art, den Roman gur Bildung des Herzens anzuwenden, über

Eben so große Originale sind Mons tesanieu und Rousseau in dem, was fie über die Verfassungen der burgers lichen Gefellschaften gefchrieben ha= ben; jeder hat ein neues Feld, oder neue Aussichten eroffnet: fur den Staatsmann; den das Wohl ober Wehe ber Menschen wenig rühret, ist jener wichtig; ber moralische Philofoph wird diesem weit ben Vorzug acben.

Gelten ift ein Runftler in allen gur Runft gehörigen Talenten fo original, wie Rlopstot in jedem dichterischen Talent es ist. Einer ist blos durch die Phantasie, oder blog durch Laune original; ein andrer ist es durch sei= ne Art, fittliche Gegenstanbe gu empfinden, und ein dritter durch den Berftand, die Wichtigkeit, oder die weite Ausbehnung des Gesichts punfte, aus dem er die Sachen betrachtet; und benn fann das Drigina= le mehrerer Talente vielfältig gemischt fenn. Swift und Buttler find bende febr original durch Obantafie und Laune, die ben jedem ihre eigenen Di= schungen mit andern Gemuthegaben hatten. Die wichtiaften Driginale find ohne Zweifel bie, deren Erfindungen nicht blos den Runftlern in einzeln Theilen der Runft vortheilhaft find. fondern dem Geschmat eines gangen Volkes eine neue und vortheilhafte Wendung geben; die neue Quellen eines fich über ein ganges Bolk ber= breitenden Vergnügens eröffnen; die den allgemeinen Gemuthstraften einen neuen vortheilhaften Schwung In frevelhaften Dingen \*) original zu fenn, und einem aanzen Bolfe dadurch seinen Geschmat mit= zutheilen, bringt Schimmer, aber

> überhaupt die Rede; denn was fich sonst gegen das Besondere der Ni= chardfonischen Behandlung einwenden lägt, ift allerdings erheblich. Verfasser des Agathons hat wichtige Erinnerungen dagegen vorgebracht.

\*) Frivolités.

feinen dauerhaften Glang bes Ruh-Voltaire ist von mehr als ei= ner Seite mabrhaftig original; aber daburch, daß er den Geschmaf einaes führt bat, aus ernsthaften Dingen ein witiges Possenspiel zu machen, wird fein Ruhm nicht fehr vermehrt; obaleich auch barin nicht alles zu verwerfen ift. Go hat der Driginal= aeist, der in Krankreich die Paro= dien eingeführt hat, bem Geschmat und dem sittlichen Gefühl eben feine portheilhafte Wendung gegeben.

Unter den vorzüglichsten Drigina-Ien der neuern Zeiten behauptet der nicht lånast verstorbene Englander Sterne einen ansehnlichen Rana. In einigen Stufen ift er fo febr oris ainal, daß er feine Nachahmer finben wird. Gein Leben des Triffram Shandy wird wol das einzige Werk feiner Art bleiben: aber feine empfinde famen Reisen haben Rachahmer aes funden, und verdienen es auch. Denn bie Sternische Urt, die gemeinsten Vorfalle des taglichen Lebens anguseben, ist gewiß wichtig, und wird manchen Menschen zur genaueren Selbsterkenntniß führen, als jeder andere Weg, ben man bagu einschla= gen fonnte.

Wir konnen hier die Frage nicht mit Stillschweigen übergehen, marum die Driginalgeister so felten find. Es ift wahrscheinlich, daß mehr die Nachahmungessucht, als eine ge= wiffe Rarabeit der Natur in Austheis lung ihrer Gaben baran Schuld sen. Man sieht Genies, die vollkommen aufgelegt find, felbst Driginale gu fenn, und bennoch von jener Gucht angestett werden. Deutschland felbst befitt einen Mann von großem Ge= nie, ber von ber Ratur mit mancherlen fehr vorzüglichen Gaben versehen ist, und der in mehr als einem Kach ein fürtreffliches Driginal senn könnte; und doch sehen wir ihn in mancherlen nachgeahmten Gestalten

erscheinen, durch welche der Driginal-

geift immer burchfcheinet. Balb reigt ihn der jungere Crebillon, bald Dis derod, bald Sterne zur Nachahmung. Ginigen Driginaltopfen mag es auch an Muth fehlen. Indem fie feben, wie allgemein schon vorhandene Werke bewundert werden, wie die Runftrichter Diefelben gu Muftern auffiellen; wie fogar aus bem, mas diese Werke an sich haben, allgemeis ne Regeln für die gange Gattung abgezogen werden: so getrauen fie fich nicht, einen andern Weg einzu-Schlagen. Gie beforgen, eine Dbe, Die nicht horazisch oder pindarisch, ein Tranerspiel, bas nicht nach den griechischen Mustern gemacht ift, mochte blos darum feinen Benfall finden; und barum zwingen fie ihr eigenes Genie unter das Joch eines fremden Gefetes. In Frankreich mag mancher Driginalgeift burch diefe Beforgnig unterdruft werden. Denn diefe Ration scheinet nichts fur gultig er= fennen zu wollen, als was den Werfen abnlich ift, die in den so fehr ge= priefenen Zeiten Ludwigs desXIV. gemacht worden. Wir urtheilen zwar frener, weil wir felbst noch nicht lange genug große einheimische Mufter vor und haben: aber ed fcheinet doch bisweilen, daß einige Runft= richter gewissen Werfen beswegen ihren Benfall verfagen, weil fie bon ben gewöhnlichen Formen abgehen. Etwas Stoly, wenigstens Zuverficht in feine Rrafte, fteht dem Genie wol an, und es nimmt baber neue Rrafte; gegen den Sadel nachahmenber Runftrichter ruft ihm ein unparthenisches Publicum das sapere aude des Horaz zur Aufmunterung zu.

# Originalwerk.

(Schone Künste.)

Es giebt zwenerlen Arten der Kunstwerke, denen man diesen Ramen giebt; denn er bedeutet entweder ein Werk, das keine Nachahmung, oder

eines, bas keine Copen ift. Im erften Ginne fommt biefer Rame den Werken zu, die einen eigenthumlichen, nicht erborgten innerlichen Charafter haben; im andern Ginne bezeichnet man dadurch ein Werk, daß von eis nes Runftlers eigenem Genie entworfen, und nach seiner Art bearbeitet und nicht copiet ift, wenn es sonft gleich in bem Befentlichen feines Charafters nichts originales hat. In der erften Bedeutung ift f. B. Rlops fold Bardiet ein Driginalwert, ein Drama von gang eigenthumlicher Urt, von des Dichters Genie ausgebacht: bergleichen Werke machen nur In dem andern Driginalgeister. Sinn ift jedes Wert, deffen Urheber ben ber Berfertigung feinen eigenen Gedanken, wenn fie gleich Achnlichkeit mit fremden haben follten, gefolget ift, und ben ber Ausarbeitung eben, nicht forgfältig andrer Manier genau nachgeahmet hat, ein Driginal. In Diesem Sinne find alle Trauerspiele bes Racine Originale; benn feines ift überfett und in fremdem Gefchmat bearbeitet, obgleich die Handlung überhaupt, oder auch einzele Stellen, nachgeahmt find.

Man kounte das Wort auch noch in einer dritten Bedeutung nehmen, um badurch die Werke zu bezeichnen, die aus mahrem Trieb des Kunffaenies, aus würklicher, nicht nachgeahmter, ober verftellter Empfindung entstanden sind. Ramlich, die mah= ren Driginalkunftler arbeiten gemei= niglich aus Gulle ber Empfindung; weil fie einen unwiberftehlichen Trieb fühlen, das, was sie würklich in der Phantasie haben, oder mas sie lebhaft empfinden, burch ein Werk ber Runft an den Tag zu legen. gen geschieht es auch, bag ein Berf nicht durch bie Empfindung des Ranft lers, fondern burch fremde Borftellung veranlaffet wird, ein Werk des Borfates, ber lieberfegung, nicht ein Werf ber Begeisterung ift.

21 0 4

Jene

Jene konnte man im Gegenfat diefer.

Originalwerke nennen.

Man fiehet leicht, wieviel Vorzüge Diese Driginale vor den Werken, die es nicht find, haben muffen: fie find wahre Meußerungen des Genies; da die andern Schilderungen verstellter, nicht würklich vorhandener Empfin= dungen find. Jene laffen uns allemal die Natur, diese nur die Runft sehen. Ein Dichter, ber von einem Gegenstand bis zur Inrischen Begeis fterung gerührt worden, und denn fingt, weil er ber Begierde bas, mas er fühlt, auszudruten nicht miderfteben fann, dichtet eine Originalode. die ein wahrer Abdruf des Zustandes feines Gemuths ift. Ein andermal aber fodern außer ber Runft liegende Veranlassungen eine Dbe; oder er felbst stellt sich vor, er sen in einem Kall, in einer Lage, barin er nicht ift, sucht Empfindungen hervor, die bem Fall naturlich find, die er aber nicht würklich hat, und in diefer angenommenen Stellung bichtet er. Da muß frenlich ein gang anderes Werk entstehen, das uns mehr die Runft, als die Ratur feben laft. Ein folches Werk ift etwas Betrugerisches, bamit man uns, blos um die Kunft zu zeigen, hintergeben will.

Auch große Driginalgeister machen bisweilen solche Werke, die denn frenlich weit unter ben mabren Driginalen find, die aus dem vollen Befuhl ausstrohmen. Der schlaue Runft= ler sucht den Betrug zu verbergen, aber man merft ihn boch. Go fühlt man ben ber horazischen Dde auf den Baum, und an der Ramlerischen auf das Geschut, Kunft, und nicht Ergießung der Natur. Es war horazens Ernft nicht, fo gar febr auf ben Pflanger bes Baumes zu schimpfen, wie er sich anstellt: hier ift mehr Spaß, denn Ernst. Mit volliger Deiterkeit des Gemuthes nahm ber Dichter sich vor, fich anzustellen, als wenn der gehahte Schrefen ihm folche

Empfinbungen verursachet hatte; weil er und zeigen wollte, daß er ein

guter Odendichter sen.

Auf die Driginalwerke der erstern Art, konnen die Betrachtungen und Unmerkungen des nachst vorheraehenden Artifels angewendet werden. Darum brauchen wir und hier nicht in umständliche Betrachtung berselben einzulaffen. Wir wollen nur noch anmerken, daß ein Werk von mehr als einer Seite original fenn tonne. Der gange Stoff fann entlehnt und die Behandlung deffelben fann oris ginal fenn. Go ift in redenden Run= sten ein Werk bisweilen blos im Ausbrut original, und der Stoff felbit hat eben nichts besonderes. Indefsen, wie gering auch der Theil der Runft, darin das Werk original ift, senn mag: so ift ein solches Werk immer schätbar, weil es wenigstens etwas von der Kunst erweitert.

Wir mussen noch besonders von den Originalen der zwenten Urt in den Werken der zeichnenden Kunste sprechen. Die Gewinnsucht hat eine Menge Copenen unter Originale

gestellet.

Es ift alfo für Renner und Liebhaber eine wichtige Frage, ob es allemal möglich ift, oder ob man es wenigstens durch fleißige Beobachtung und Erfahrung dahin bringen kann, mit Gewißheit zu entscheiden, ob ein Werk ein Original ist, oder nicht?

Die Erfahrung hat diese Frage noch nicht entscheidend beantwortet, da man gewisse Zeugnisse hat, daß würklich Kenner vom ersten Rang sind betrogen worden. Es ist vielleicht keine beträchtliche Sammlung von Gemählden, oder geschnittenen Steiznen, wo nicht Copenen für Originale gehalten werden. Wan ist sogar über einige Werke der ersten Urt ungewiss, welche von zwen Gallerien, deren Bestiger sich schmeicheln, das Original zu haben, es würklich besitzet. Vasari versichert, daß Julius Ros

manus eine Copie nach Raphael für bas Driginal gehalten habe, obgleich er felbst an den Gemändern des wahren Originals gearbeitet hatte.

Die Regeln, die Driginale ju fennen, laffen sich nicht wol angeben. Denn, was man bon ber Frenheit ber Bearbeitung, die bas Driginalzeiget, und von bem Furchtsamen und Gesuchten in ber Copie fagt, ift weder ficher noch hinlanglich genug. fommt hier auf ein fehr feines Befuhl an, beffen Grunde und Regeln fich nicht beschreiben laffen. einem feinen Auge und Kenntnif der Ausübung der Kunft viel Werke der berühmten Meifter gesehen, und fehr ofte nach allen Theilen ber Bearbeis tung untersucht zu haben, giebt aller= bings eine Fertigfeit, die Driginale, wo nicht allemal, boch meistentheils gu fennen. Meifter der Runft, Die jede Rleinigkeit ber Behandlung aus eigener Erfahrung tennen, find hier= in die besten Richter. Aber große herren thun wol, um nicht betrogen gu werden, daß fie ben Werken von Wichtigkeit allemal ein Mißtrauen in bie Stute fegen, über beren eigentlis che herkunft sie nicht recht authenti= fche Zeugniffe haben.

Aber ift denn fo fehr viel daran ge= legen, ein Driginal zu besiten? Und fann nicht eine Copie, wenn fie fo ist, daß auch ein gutes Auge daben betrogen wird, eben die Dienste thun, als bas Driginal? Rachbem man eine Absicht ben Unschaffung des Gemahlbes hat. Es fann Copenen ge= ben, die mehr werth find, als halb verdorbene Originale. \*) Aber da je= bes Driginal ein einzeles Werk ift, bas nicht vermehrt werden kann, so ift auch sein Preis nicht nach ber Schatung einer Copen gu beftimmen, die fo oft als man will, fann wieder= holt werben. Diese hat einen beftimmten, jenes einen unbestimmten Werth, und Niemand will, wenn es

\*) G. Copen.

fchon auf befrachtliche Summen an-

In Bilbergallerien, die dazu die= nen follen, die Monumente gur Geschichte der Runft aufzubemahren, ift es hochst wichtig, nichts als Driginale zu haben. Die Geschichte ber Runft felbst ift ein wichtiger Theil ber Geschichte des menschlichen Genies, und da muß man nicht durch falsche Nachrichten betrogen werden. Die Frage, wie weit die Griechen und Romer es in diefem oder jenem Theil ber schonen, ober mechanischen Runste, und auch der Wisfenschaften gebracht haben, fann nur durch Originalwerke des Alterthums beantwortet werden. Man freitet 1. 3. ob fie die Wiffenschaft der Der= spektiv befessen, ob sie Vergrößerungsglafer gehabt, was fur Inftrumente sie gehabt haben, u. d. gl. Dergleichen Fragen aus Copenen, oder andern neuern, aber vorgeblich alten Werken beantwortet, verbreis ten Unwahrheiten in einem wichtigen Theil der menschlichen Kenntniffe.

Jum Studiren für den Künstler, wenigstens in Absicht auf die Behandlung, und auch auf die Zeichenung, sind die Driginale großer Meifter unendlich wichtiger, als die besten Copenen; denn die hochste Wahreheit und der größte Nachbruk in Zeichnung und Farbe hängt ofte von kaum bemerkbaren Kleinigkeiten ab, davon wenigstens ein Theil in der Co-

pen vermißt wird.

## Ofian.

Ein alter brittischer Barde, bessen Gefänge in der alten gallischen, oder celtischen Sprache viele Jahrhunderte durch in Schottland, wo er in der zwenten hälfte des dritten, und Unsfangs des vierten Jahrhunderts aeslebt hat, durch mundliches Ueberliessern sich so weit erhalten haben, daß der Schottlander Misc. Pherson im

Na 5 Stande

378

Stande gewesen, eine beträchtliche Cammlung davon zusammen zu tra= gen, die zusammengehörigen in Ordnung zu bringen, und in einer englis schen llebersetzung berauszugeben. Db es gleich eine durch das Zeugniß manches alten Schriftstellers sehr befannte Sache gemesen, daß ben den alten Galliern die Barden eine beson= dere und ansehnliche Classe der Ra: tion ausgemacht, deren öffentlicher Beruf es gewesen, die Heldenthaten ihrer und vergangener Zeiten in Liebern zu befingen: so fiel Miemanden ein, zu vermuthen, daß folche Lieder fich konnten bis auf unfere Zeit erhalten haben. Man hielt fie durchge= hends für verloren, und war auch vermuthlich in ber Mennung, daß die Geschichte mehr, als die Poeffe und der Geschmak überhaupt, badurch verloren haben möchten.

Aber die Sammlung des hrn. Macphersons zeigte, wie sehr bende Vermuthungen der Wahrheit entgegen find. Gie legte ber Welt Gedichte von mancherlen Art, von so aroffer Schonheit, in folcher Menge und von folchem Alterthum vor Augen, daß gar viele diese außerordent= liche Erscheinung für einen Runstgriff des Betruges hielten. Es schien eben fo unglaublich, daß unter einem Volfe, das man für wild und barbarisch gehalten hatte, ein Dichter follte gelebt haben, ber den größten griechischen Dichtern den Rang konnte ftreitig machen, als baf feine Gebichte durch so viel Jahrhunderte, durch blos mundliche Ueberlieferung, fich sollten erhalten haben. Und doch ift bendes, durch die unläugbarften Beweise, außer allen Zweifel gesett. Wer nicht schon aus dem innern Charafter dieser Gedichte sich überzeugen kann, daß sie authentisch find, wird feinen Zweifel mehr dagegen behalten, nachdem er die Rachrichten gelesen, die der Edimburgische Pro= feffor Blair seiner Abhandlung über

die Offianischen Gedichte als einen Unhang bengefügt hat. \*)

Wir haben also an Ofian einen wahren Barden, nicht einen nachabmenden Dichter; er dichtete, und fang, weil es fein Umt mit fich brach= zu diesem Umt aber hatte er nicht blos einen außerlichen, sondern einen noch weit ehrwurdigern, inner= lichen Beruf von der Natur selbst, die ihm das erfinderische, blumenrei= che Genie und das empfindsame herz gegeben hatte, wodurch er auch ohne außerlichen Beruf ein Dichter wurde gewesen fenn. Er nahm die Sarfe nicht zum Zeitvertreib in die hand, auch nicht aus Ruhmbegierde, sich einen Ramen zu machen. Bu feiner Zeit waren Musik und Poesie nicht Runste, die ein Muße verschaffender Reichthum zu seinem Zeitvertreib her= ben ruft; sie waren offentliche, auf das innigste mit der Politif und den Ra= tionalsitten vereinigte Unordnungen, deren unmittelbarer Zwef die Ausbreitung der Tugend, und Erhaltung der Frenheit mar; Runfte, die ein wesentlicher Theil der Maschine ma= ren, wodurch der Mationalcharafter verbessert, oder wenigstens in seiner Rraft erhalten, und ber Staat in feis ner Starte befestiget werden follte.

Deswegen ist er von allen Dichtern, die wir fennen, der einzige seiner Urt. Denn er hat als epischer Dichter vor andern den Vorzug, daß
er ben den meisten der großen Thaten,
die er besingt, nicht nur ein Augenzeuge, sondern auch eine Hauptperson gewesen. Die Helden, deren
Charafter er schildert, waren großtentheils ihm von Person bekannt;
die vornehmsten durch langen Umgang und durch Bande der Berwandt-

schaft,

<sup>\*)</sup> Ich wünschte für manchen beutschen Lefer, daß der Pater Denis in seiner Uebersetzung der Macphersonischen Sammlung diesen Anhang nicht übergangen hatte.

schaft, oder der Kreundschaft; andere durch die handlungen, in die er felbst mit vermitelt mar, oder aus Erzählungen von Augenzeugen. war ein Cohn Singals, eines Ronigs perschiedener Stamme der Caledoni= fchen Ration, ein Barde, und gugleich ein heerführer: fein Bater aber war der berühmtefte Seld feis ner Zeit; ein befferer Achilles, dem fein Seind zu widerfiehen vermochte, und der felbit über romische Deere ge= fieget hatte. 2lus feinen Gedichten feben wir, daß zu seiner Zeit die alten Caledonischen Celten auf dem bochsten Puntt der Tapferkeit gestan= den, und in ihren Gitten es zu ei= nem hohen Grad des Edelmuthe ge= bracht batten.

Sie waren nichts weniger als Barbaren, obgleich ihre Berfassung und Lebensart durchgehends noch die Junglingsjahre des gesellschaftlichen Lebens verrath. Die Nation war in verschiedene fleine Stamme aetheilt. beren jeder fein unumschranftes Dber= haupt hatte; der Krieg aber vereinig= te die Stamme mit ihren Sauptern unter den Befehlstab des Ronias. Jedes Dberhaupt hatte feine Burg; aber von Städten finden wir noch feine Spur, so wenig als von Landbau, Handlung, oder von Runffen, Befeten, Ginrichtungen, und innerlichen Unternehmungen, die Ruhe und Frieden in großern burgerli= chen Gefellschaften zu veranlaffen pflegen. Die Jagd ift die einzige Beschäfftigung im Frieden; und freund= schaftliche Gastgebote, woben die Gefange der Barden und des schönen Geschlechts allemal eine Hauptsache find, machen ihren Zeitvertreib aus. Aber ben diefer noch so nahe an die Rindheit des menschlichen Geschlechts grangenden Ginrichtung, finden wir diese Caledonier hochst empfindsam für Ruhm und Ehre; wir treffen ben ihnen ein fo feines Gefühl von Menscha lichkeit, einen so feinen sitttlichen Ge= schmat, und in Unsehung der Hauptleidenschaft aller Wölker, der Liebe zum schönen Geschlecht, eine Sittsamkeit, eine Zärtlichkeit und eine nicht gekünstelte, sondern natürliche Galanterie an, daß sie in allen diesen Zügen, die die verschiedenen Nationalcharaktere bezeichnen, mit den gesittersten Wölkern um den Vorzug streiten können.

Dieses allein muß uns den Dichter schon bochstmerkwürdig machen: aber wenn wir ihn erst fennen gelernt haben, fo finden wir und mit Bewunderung und Hochachtung für sein Genie und fur feinen Charafter, und mit Liebe fur fein edles Der; gang durchdrungen. Es ware gang übers flukia, wenn ich hier eine methodische Untersuchung über sein Genie und über den Werth feiner Gedichte vor= nehmen wollte, da herr Blair die= ses in einer fürtrefflichen Schrift. die der Pater Denis seiner deutschen Uebersetung der DRianischen Gedich= te bengefüget, bereits besser, als ich gu thun im Ctanbe mare, ausge= führt hat. Ich begnüge mich alfo für bie, benen ber Barde noch nicht befannt senn mochte, oder die ihn et= wa nicht mit der größten Aufmerkkamkeit gelesen haben, bas, was ich über herrn Blairs Bemerkungen ben ihm wahrgenommen habe, fur; anzuzeigen. Und weil diefer einfichts: volle Mann gezeiget hat, worin ber Celtische Barde mit homer übereinfommt, Cesarotti aber in einer ita= lianischen Uebersetzung vielerlen poe= tische Schonheiten ausgezeichnet bat, in denen feinem Urtheil nach der Celte den Griechen übertrifft: fo werde ich vorzüglich das anzeigen, worin bende von einander abgehen, und wodurch jeder seinen eigenen Charafter behauptet.

Man wurde fich überhaupt sehr betrugen, wenn man von unserm Barden schlechte erzählende Lieber, ohne Poefie, Enthusiasmus und sitt-

liche

liche Schilberungen erwartete, wie etwa die historischen Lieder und Romangen, die aus den mittlern Zeiten her noch hier und da vorhanden find. Dhians heldenlieder find mahre Poefie, in ber reifesten Gestalt. In feinen zwen großen Epopoen, Singal und Temora, ist Plan und überlegte Anordnung; in der Ausführung hohe Begeisterung, hochst mahlerische Schilderungen des Sichtbaren, fehr nachdrufliche und bestimmte Zeichnung der Charaktere, kuhner und das Her; treffender Ausdruf der Empfindungen, der ben ernfthaften Gelegenheiten hochst pathetisch, ben gartlichen in einem hohen Grad ruh= rend, und ben lieblichen fehr reizend ift. In diesen Stufen, die der mahren Poesie zu allen Zeiten und unter allen Wolfern wesentlich find, fann unser Barbe es mit jedem Dichter neuer und alter Zeit aufnehmen.

Ben ihm zeiget fich naturlicher Weise, wie ben jedem andern, ber besondere perfonliche Charaftere, mit dem allgemeinen seiner Zeit vermischt. Desmegen wurde unfer Barde, wenn er gerade den perfonlichen Charafter homers, oder Virgils gehabt hatte, fich dennoch in einer gang andern Ge-Stalt zeigen. Und wir finden uns durch diese besondere Gestalt des Dichters fehr angenehm überrascht, da wir etwas ganz anderes sehen, als bas, deffen wir gewohnt find. epischen Gedicht find wir der Urt, wie Homer es behandelt, und worin ihm Virgil und die Reuern, jeder nach feinem besondern Genie, gefolget find, fo fehr gewohnt, daß wir une ben Lesung der Heldengedichte des Dfians wie in einem gang fremden Lande be-Es verdienet etwas um: finden. ffandlich erwogen zu werden, worin Homers Art von der Offianischen abgeht.

Die Gricchen, womit homer und bekannt macht, waren ein Bolk, das zu großen und weitlauftigen Unter-

nehmungen aufgelegt, standhaft, listig und verschlagen war; aber sie waren daben mehr ruhmräthig und prahlerisch, als ehrbegierig. hatten weit mehr Seift und Phantasie, als Empfindsamfeit von gartli= cher Urt. In ihren Leibenschaften waren sie heftig, brutal, und giengen hißig und gerade jum 3met. Gie befaßen schon die meisten Runste der neuern Zeiten; hatten große Stadte, befaßen Reichthumer, die sie habsüchtig machten. Gie waren große Liebhaber fenerlicher Verfammlungen, prächtiger Spiele, Aufzüge und Lei= besübungen; daben großeRedner und schone Schwäßer; in der Religion hochst avergläubisch und fenerlich; in öffentlichen Geschäfften ceremonien. reich und umständlich. Die fanfteren häuslichen Vergnügungen kannten sie fast gar nicht; das schone Geschlecht spielte ben ihnen eine schlechte Rolle. Befriedigung sinulicher Triebe und Bestellung des Hauswesens waren hauptfächlich die Dinge, wozu dies Geschlecht ihnen bestimmt schien.

Halt man ein solches Volk gegen bas, fo unter bem Dfian gelebt hat: so wird man leicht begreifen, daß auch in den Gefängen von den Thas ten und Unternehmungen diefer ben= den Volker ein himmelweiter Unterschied senn muffe. homer besingt große, weitlauftige Unternehmungen; Dfian fehr furze und wenig verwifelte Rriegeszuge, und Unternehmungen von wenig Tagen, woben feine große Verwiflung und Mannichfaltigkeit der Begebenheit statt batte. Wir sehen da weder Belagerungen noch Zerstöhrungen, noch weitläuftis ge Plane der Unternehmungen. Rach dem Aberglauben seiner Zeit mischt homer unaufhörlich die Gotter in das Spiel ber menschlichen Unternehmungen; ben Offian ift alles blos Traume und Erscheis menschlich. nungen verftorbener Helden, die sich aber nicht in die Handlung einmi-

schen,

fchen, bertreten ben ihm die Steffe bes übernaturlichen. Fenerliche Opfer, Spiele und Fefte, weitlauftige und formlich ftudirte Reben, febr umffandliche Beschreibungen jeder Kenerlichkeit und bald jedes erheblichen Gegenstandes, ceremonienreiche Ilnreden und Botschaften: alles dieses findet sich benm homer eben so naturlich, als es vom Offian übergangen mird. Gelten ftellt uns diefer andre Gegenstånde vor das Gesicht als die Versonen selbst und ihre Thaten; die Scenen, wo er fie aufführet, find ein Thal mit einem durchstrohmenden Rluft; eine Geetufte mit Felfen umgeben; ein Sugel mit Eichen bewachfen; eine naturliche Grotte; eine halle oder ein Saal, wo die Kremben bewirthet werden, wo die Baffen ber Rrieger und die harfen der Barden aufgehangt find. Jeder diefer Begenftande wird in ben wenigsten Worten, aber burch meisterhafte und mahlerische Zeichnung, uns gang nahe vors Auge gebracht; so daß wir felbst und weit langer daben verweis len, als der Dichter, und weit mehr feben, als er fagt. Eben biefe Sparfamfeit ber Worte beobachtet ber Dichter auch, wenn er feine Perfo= nen sprechen lagt. Alle homerische Versonen, bis auf ein Baar, find Redner, oder gar Schwager; die Dfianischen eilen so viel möglich über das Reden weg zum handeln; fein Beurtheilen, fein Beweisen, fein umståndliches Erzählen, sondern furze Eroffnung beffen, was man bentt und empfindet. Gine der wichtiaften Botschaften, die ein Grieche mit fehr viel schonen Worten und in fünstlis chen Perioden wurde vorgebracht has ben, wird hier in überaus wenig Worten, aber nachdrüflich und voll= ständig abgelegt. Der Herold, der dem feindlichen Heerführer vor der Schlacht den Frieden anbieten foll, erscheint, und fagt, ohne weitere Ehrenanrede, furz und aut:

- Ergreif ibn den Frieden von Smaran,

Welchen er Konigen giebt, wenn Bolfer ihm buldigen! Ulling

Liebliche Flächen begehrt er und deine Gemahlin, die Dogge mit Kufen des Windes. Gieb ihm diesen Beweis von deinem unnannlichen Arme,

Führer, und lebe forthin dem Winke von Swaran gehorfam. \*)

Diefes ift eine ber langsten Reben ben Gefanbtschaften. Noch fürzer ift bie Antwort:

Sag es ihm, jenem Herzen des Stolzes, dem Herrscher von Lochlin.

Cucullin weicht nicht! Ich bieth ihm die dunkelblaulichte Ruckfahrt Ueber den Ocean, ober hier Graber für all fein Geleit an.

Nie soll ein Fremder den reizenden Strahl von Dunscaich \*\*) besitzen! Niemal ein Rebe durch Berge von Lochs

lin dem hastigen Fuße Meines Luaths \*\*\*) enteilen.

Ben Botschaften, beren Inhalt und Antwort man errathen kann, läßt der Dichter insgemein gar nichtspreschen. Cairbar, ein Heerführer, sendet den Barden Olla, (diese sind insgemein die Herolde,) um nach der Gewohnheit dieser Bölfer den Oscar, einen feindlichen Heersührer, zum Fest einzuladen. Aber weder Cairbar, noch der Dichter, legen dem Heroldeine Rede in den Mund. Der Dichter sagt:

Sho tam Olla mit feinem Gefang: Zum Fefie Cairbard mache mein Ofcar fich auf.

Die fenerlichsten Feste werden in zwen Borten beschrieben. Rach einem großen Sieg gab Fingal ein Fest. Die ganze Beschreibung hiervon ift folgende:

Aber die Seite von Mora sieht iso die Führer zum Mahle

Alle versammeit. Es lodert jum Sime mel die Flamme von tausend

Eichen.

- \*) Fingal II. Buch. Ich führe die Stellen nach des P. Denis Uebersesung an, die frenlich durchgehendsets was weniger turz ist, als Macphers sons Prose.
- \*\*) Eucullins Gemablin.
- \*\*\*) Gein Sund.

Eichen. Es wandelt die Araft der Mus fcheln \*) ins Runde. Den Ariegern Glanzet die Seele von Luft.

Diese Kürze herrscht überall, es sen, daß der Dichter selbst spreche, oder daß er andere reden lasse. Und darin ist der Vortrag mehr lyrisch, als homerisch-episch. Denn sogar viel zur Handlung nothwendig gehörige Dinge werden, wo man sie errathen und selbst hinzudenken kann, übergangen; daher oft ein schneller, wahrhaftig lyrischer Uebergang von einem Theil der Handlung auf den

folgenden. Man nimmt überhaupt ben Dfians Epopoe mahr, daß es dem Barden nicht fo wol um die umftandliche, als um eine nachdrufliche Schilderung der Haupthandlung felbst, und des Einzelen, ju thun mar. Sein 3met ift allein die Schilderung feiner Belben; dies war bes Barben Umt. Domer lagt fich in taufend Dinge ein, bie aus andern Absichten ba find. Daher entsteht meines Erachtens der größte Unterschied in ber Manier benber Dichter. Dfians Epopoe, als ein vor unfern Augen liegendes Ge= mablde betrachtet, ift unendlich wes niger reich an Gegenständen, und an Mannichfaltigfeit ber Farben, als Die homerische; aber die Zeichnung ift bort fuhner, Licht und Schatten, ben sehr guter Haltung, abstechender. Die gange Epopde des Barden besteht aus wenig und, gegen die homerische verglichen, fehr einfachen Gruppen; und so mußte sie senn, um durch blos mundliches Ueberliefern auf die Nachwelt zu kommen.

Auch darin zeichnet der Caledonier sich von dem jonischen Sanger sehr merklich aus, daß er sehr oft lyrische Anfalle bekommt, denen er sich überstäßt, weil er wegen des geringen Reichthums im Stoffe selbst wenisger nothig hatte, sich an die Erzähs

lung zu halten. Ofte kommt man auf Stellen von ziemlicher kange, die nicht so wol für epische Beschreibungen oder Erzählungen dessen sind, was der Barde gesehen, als lyrische, Oden-oder Elegienmäßige Aeußerungen dessen, was er daben empfunden hat. Nicht selten tritt er aus seiner Erzählung heraus, um mit sich selbst zu sprechen. Aber eben dieses giebt dem Gedicht große Lebhaftigkeit.

Ein fehr beträchtlicher Unterschied in der Anlage zwischen der homeris schen und Offianischen Evovde befinbet sich darin, daß in diefer das Intereffe ber gangen Sandlung weder fo arok ist, noch uns so beständig vor Augen schwebt, als in jener. ist es nicht um weit aussehende Unternehmungen, nicht um Eroberung großer Lander, oder Zerstohrung großser Städte und ganzer Staaten zu thun, dergleichen Intereffe konnte ben so fleinen Bolfern nicht statt haben; fondern darum, daß ein plotlich einfallender Feind durch eine einzige Schlacht guruf getrieben werde. Man wird also daben weniger, als benm Homer angestrengt, sich die Lage der Sachen in Absicht auf das Ganze vorzustellen, mancherlen Unschlägen durch ihre Ausführung zu folgen, und die Politik der Helden zu beobach= ten; der Verstand hat wenig daben zu thun, aber das herz wird mehr beschäfftiget. Darum entiget sich die Handlung auch mit keiner wichtigen Catastrophe; ber Feind ift uberwunden, und nun sind Handlung und Gedicht zu Ende.

Der Nationalunterschied zeiget sich eben so start in den Charakteren. Man findet ben Offians helden keine Spur von dem hitzigen und im Zorn brutalen griechischen Temperament. hier sind gesetzte, kalte, aber darum doch unüberwindliche, und ohne hitzeüberall durchdringende helden, und, was man ben den Griechen nicht sindet, bis zum Erhabenen

eble

<sup>\*)</sup> Das Getrant, das aus Muscheln getrunfen ward.

edle und menschlich gefinnte Charaftere. Der Grieche ift fast allezeit auf feinen Reind erbittert, und im Streit giebt diefe Erbitterung ihm Rrafte; Die Caledonischen Belden sind fast durchgehends gelaffen und ftreiten, ohne alle Erbitterung, um den Vorjug der Starfe und ber Tapferfeit. Man wird schwerlich, weder in Bebichten noch in der Geschichte, einen edlern Beldencharakter antreffen, als bes Fingals. Ich fann ber Begierbe, die reigenden Zuge deffelben bier anguführen, nicht widerstehen. Auch fur die, denen Dfian wol bekannt ift, wird es Wolluft fenn, die Zuge diefes großen Charafters hier wieder zu finden.

Ich fagte, Fingal fen der beffere Achilles. Denn er führte überall, wo er hinkam, den Gieg mit fich, und wenn schon alles verloren war, murde durch ihn alles wieder gut gemacht; jeder der ftartften und fuhneffen ward von ihm überwunden, und nie vermochte ein Keind ihm zu wis derstehen: daben war er der beste Mensch. Wie groß fein Rrieges= ruhm gewesen sen, und was für Schrefen seine Gegenwart dem Feind eingepräget habe, fann man aus folgender Stelle abnehmen, die zugleich von Fingals Große und von feines Sohnes Genie, fie zu schildern, zeuget. In ber Schlacht, die ben Stoff der Epopde Temora ausmacht, fah der Ronig, nach Gewohnheit feiner Zeit, bem Streit von einer Sohe Die Reinde maren außerordentlich tapfer, und Sillan, Fingals Sohn, der der hauptanführer mar, fiel unter dem Schwerdt des feindli= chen Deerführers, als eben die Nacht die benden Beere vom Streit abrufte. Der Ronig entschließt sich nun selbst in die Schlacht zu gehen, und thut biefen Schluß nach damaliger Rriegegart baburch fund, baf er mit bem Speer drenmal an fein Schild flopfet. Diefes Zeichen wird von seinem und

dem feindlichen heere wol verstanden, und der Dichter beschreibet uns die Würfung davon also:

Geister entwichen von jealicher Selte, \*)
fie rollten im Alinde

Ihre Gesialten zusammen; die Stimmen des Lodes erfüllten

Drenmal das ichlänglichte Chal, und ohne ben Binger der Barden Bebte von icglicher harfe den Bugel

hinuber ein Weh' laut. Aber der Schild flang wieder. Da trauma

ten die Manner von Morven Eitel Gefechte, da glangte der weit fich walgende Blutftrauß

ueber ihr ganges Gemuth. Blauschildis ge Konige fliegen

Nieder jur Schlacht. Es bliften Gefcwader im Flieben jurufe. Endlich erhub sich das dritte Geton,

und von Höhlen der Verge Sprang das erbebende Wild. Man hörte durch Wuften der Bogel Zages Gekreisch. — \*\*)

Und diefer im Streit so fürchterliche Held hat ein Herz voll Großmuth, voll Zärtlichkeit und voll Bescheidensheit. Man denke nach, ob folgende Züge dieses Urtheil bestätigen.

Swaran, Konig von Scandings bien, ein finfterer, trotiger und graufamer Fürst, hatte einen Ginfall in Irland gethan, und Fingal war auch mit einer Flotte dahin gefommen, um dem noch minderiahrigen Ronig in Irland Gulfe zu leiften. Vor ber Hauptschlacht hatte Kingal, wie es damals gebrauchlich war, den Swaran freundschaftlich auf ein Mahl eingeladen; aber biefer hatte die Ginladung brutal abgeschlagen. Diefen Swaran überwand Fingal in einem Zwenkampf, nahm ihn gefangen und übergab ihn zween seiner Selden mit Diefer Empfehlung:

— Bewaha

- \*) Die Celten glaubten, die Luft feb voll von Geistern verstorbener Helben, die einen Körper von fehr feiner Rebelmaterie hatten.
- \*\*) Lemora VII. Buch.

- Vemahret Lochling Gebietern! Er gleichet an Stars fe den zahltofen Wogen

Geiner Meere. Sein Arm ift Meister im Kampfe, von altem

Seldengeschlechte fein Blut. Du meis ner Bersuchtesten erfter, Gaul! und Ofian! du, der Lieder Gcs

waltiger! thut euch Friendlich jum bruder der Angadecca!

Durch eure Gespräche Schwinde sein Trubsinn dahin. \*)

Alber der wilde Swaran war nicht zu befänftigen. Als er nach vollendester Schlacht zu Fingals Gastmal gezogen wurde, erschien er in finsterer Traurigseit da. Dieses schmerzet unsern helden, er sagt:

Ullin \*\*) erhebe den Friedengefang! -

Hundert Harfen die will ich hier nahe.
Sie sollen mir Swarans
Seele vergnügen. Ich will ihn in Freusden entlassen; denn keiner
Schied noch traurig von mir. \*\*\*)

Die Art, wie Fingal dem überwunsbenen Feind den Frieden anbietet und ihn mit seinem Heere von sich läßt, ist so großmuthig, daß der wilde Swaran selbst davon gerührt wird. Er bietet dem Sieger wenigstens die Schiffe an, die ihre Mannschaft verstoren hatten; aber es wird nicht anzgenommen.

Kein Fahrzeug,
Sagte der König, noch irgend ein Land
mit Hügeln besetet,
Rimmt sich Fingal zur Gabe, genugs
sam mit seinen Gebirgen,
Scinen Wäldern und Hirschen beglüfet.

Auf die edelste Art trostet er ihn noch:

Tilge dein Gramen, o Swaran hinweg! Auch wenn fie besiegt find, Bleiben die Lapfern berühmt. Die

Siefen verhültet zuweilen Gonne verhültet zuweilen Gief in die füdlichen Wolken ihr Antlik; doch bliket sie wieder

Ueber die grasigten Hohen herunter.

Er entläßt endlich feinen Ueberwundenen unter der Abschiederebe, die ben

\*) Fingal V. Buch.

\*\*) Dieses war der Hauptbarde Fingals.

\*\*\*) Fingal VI. Buc.

bescheidenen Helden in seiner Große zeiget:

— Ja Swaran! — heut hat den Gipfel Seiner Größe bestiegen der Ruhm von

Swaran und Fingal. Aber wir werden, wie Traume, vergehn.

In keinem Gefilde Wird man mehr hören den Schall von unfern Schachten, Die Gräber

Selbsten, die werden verschwinden, und Jäger vergebens den Wohnsig Unserer Rube die Flächen durchsuchen.

Eben diese Grofmuth und Bescheibenheit zeiget unfer held ben jedem Cieg, wie ungerecht, wie beleidigend auch der überwundene Feind mochte gewesen senn. Um den hochsten Contraft in Charafteren zu fuhlen, erinnere man sich der Wuth, mit welcher Achilles gegen den hektor getos weil diefer feinen Freund im Streit erlegt hatte: und benn fete man Kingals Betragen gegen Cathmor, ben Irlandischen hektor, ben ersterer im Zwenkampf überwunden und gefangen genommen hatte, dages gen. Unmittelbar nach bem Gieg fagt der held zum überwundenen Keind, ber den Abend guvor den Fillan, Fingals geliebtesten Gohn, mit eigener hand umgebracht hatte:

— Nun folge jum Hügel Meines Mahles mir nach! Gewaltige siegen nicht immer.

Fingal flammet nicht auf in erlegener Feinde Gesichte,

Jauchzet nicht über des Tapferen Fall. Aber es findet sich, daß Cathmor tödtlich verwundet ift. Er bezeuget sein Verlangen, nahe ben seinem Wohnsis begraben zu werden, worauf Kingal:

Ronig! du redest vom Grabe? die Seesle des Belden entschwingt sich! Ofian! Ueber den Geist von Cathmor, dem Freunde der Fremden,

Komme mit Strohmen die Freude! \*)

Mit

7) Ramlich Offian foll den Cathmor gleich nach feinem Lode befingen, weil nach

Mit welchem Glanze leuchtet nicht der erhabene Charafter des Helden in folgender Stelle! Albo, einer seiner Vafallen, wurde misvergnügt, und gieng zu Fergthonn, König von Soza in Scandinavien, über, der Fingals offenbarer Feind war. Dort verliebt er sich in die Königin, entschliebt er sich in die Königin, entschliebt er sich, ben Fingal gegen die ihm nachsehenden Scandinavier, die nun Fingals Gebieth anfallen, Schutz zu suchen. Dieser empfängt ihn mit folgender Rede:

Aldo! du fcmulftiges Ders, -

— Ich sollte dich schüßen vor Soras
aefränktem

Burnenden Serricher? - Wer wird mein Bolf in feinen Gewolben

Künftig empfangen? Wer laden zum wirthlichen Mahle? Nun Aldo, Aldo! die niedrige Seele den Schimmer von Spra geraubt hat? —

Suche dein hüglichtes Beimat, uns machtige Rechte! Dort mögen Deine Grotten dich bergen! Du dringst

uns die traurige Noth auf Wider den duftren Gebieter von Sora zu kampfen! O Trenmors \*) Herrlicher Schatten! wenn kommt das

leste von Kingals Gefechten ? Mitten in Schlachten erblikt ich den Tag, und wandle zu meinem Grabe nur blutige Steige! Doch niemal

bedrüfte den Schwachen Diefer mein Urm. War jemand gewehr:
los, dem schonte mein Eisen.

Morven, Morven! die Stürme, die meine Gewölbe bedrauen,

Schweben vor mir! wenn einstens im Treffen mein Stammen dabin ist, Reiner in Selma mehr wohnt; denn werden die Feigen hier walten. \*\*)

Solche Menschlichkeit, und an einem solchen Helben! Auf eine hochst rüherende Weise zeiget er diese hohe Gemuthkart, da er ist seinen Enkel Ofcar, Offians Sohn, der eben die

nach dem Aberglauben felbiger Zeit, ein folder Gesang des Verfiorbenen Gerle gleich jum feligen Sine der Helden vergangener Zeit empor hob,

\*) Diefer mar Fingals Uraltervater.

\*\*) In der Schlacht von Lora.

Dritter Theil.

ersten Proben seiner Tapferkeit abgelegt hatte, zum Stand der Helden gleichsam einweihet. Wer kann folgendes ohne Bewundrung und Ruhrung lesen:

Bierde der Jugend! o Sohn von meinem Sohne! —

Den Blig von deinem Stahl den sah ich, u. freute mich meiner Erzeugten. O! folge Folge dem Ruhme der Väter, und was sie gewesen das werde!

D beuge bewaffnete Stolze, Jungling! und icone bes schwächeren Urms. Begegne den Feinden Beines Bolkes wie reißende Strohme; doch flehet um Rettung

Jemand zu dir, dem sen du wie Pflanzen umschmeichelnde Lüftchen.

Alfo mar Trenmor und Trathal gefinnt, fo denket auch Fingat. Jeden Gekränkten beschüßte mein Arm.

und hinter dem Blige Meines Stahles war immer den Schwas

den Erholung bereitet.\*) Ich konnte leicht noch hundert rührens de Züge, die diesen großen Charakter bezeichnen, anführen. Offian hat seis

nen erhabenen Vater in wenig Wor-

ten geschildert:

- Du gleicheft im Frieden Fruhlingelaftchen, im Kriege den Strobmen vom Berge. \*\*)

Weniger groß, aber doch noch bis nahe and Erhabene tapfer und edelge= finnet find die meiften von Offians Helden, so wol von seiner, als von feindlichen Nationen Celtischen Stams mes. Und ben dieser allgemeinen Uebereinstimmung treffen wir boch eine hochst angenehme Mannichfaltig= feit sehr wohl gegen einander abste= chender Charaftere. Go wenig Grund hat es, daß vollkommene Charaktere fich nicht fur die Epopoe schiken, \*\*\*) daß wir ben Offian wenig andere ans treffen; und boch wird man von Schonheit ju Schonheit, von einer lebhaf-

25 6

<sup>\*)</sup> Fingal III. Buch.

<sup>\*\*)</sup> Temora IV. Huch.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Charafter. I Th. G. 269.

lebhaften Empfindung zur andern immer fortgeriffen. Ben Lesung feiner Gedichte finden wir und in ein Paradies versetzt, so wie wir in der Ilias und in beständigem Getümmel der hitzigsten und fühnesten Manner befinden.

Bescheidenheit ben der hochsten Ruhmbegierde, und Sanftmuth ben der größten Tapferkeit, Billigkeit und Mäßigung im Glut, erstaunli= che Gleichgultigfeit gegen den Tob, und das hochfte Verlangen mit Ehren in den Liedern der Barden zu erscheinen, treffen wir ben den meiften celtischen Helden an. Die lette der erwähnten Gesinnungen ift ber herrs schende Zug in ihrem Charafter. Ihr hochstes Gut ist ein ehrenvolles Grab und ein ben demfelben gefunge= nes Loblied eines Barden, das von Mund zu Mund auf die Nachwelt fomme. Und doch find biese geborne Rrieger hochst empfindsam für weib= liche Schonheit. Ein weißer weibli= cher Arm; schwarze über eine weiße Brust wallende Loken, eine schone Stimme, etwefen in ihnen ein fußes, aber daben fehr sittsames Gefühl. Es kommen in DRians Gedichten viele Scenen der Liebe vor, immer auf die angenehmste und sittsamste Weise behandelt. Doch herrschet in dem Charafter und in den Unternehmun= gen feiner helbinnen der Zartlichkeit, etwas Einformigkeit. Gie erfcheinen sehr oft in der Rustung junger Del= ben, in der fie bem Geliebten folgen. Aber hochst angenehm und überra= schend ift insgemein die Entdekung, die fie dem Geliebten gu erfennen giebt. Mur ein Paar Benfpiele biervon, die zugleich beweifen, daß DRian auch im Angenehmen es mit den beften Dichtern aufnehmen fann.

Fingal hatte seine Sohne Offian (unsern Barben) und Toscar ausgesschift, um an ben Ufern bes Coonaftroms ein Siegeszeichen zufsehen. Als sie damit beschäftiget waren,

wurden sie von Carul, einem benachbarten Oberhaupte, zu einem Fest eingeladen, daben Toscar sich in Colnadona, des Oberhaupts Tochter, die den Gästen durch ihren Gesang und Harfenspiel ein Vergnügen machte, verliebte. Denn folgenden Morgen wird eine Lustjagd angestellt. Der Zusall, mit dem der Dichter seinen Gesang schließt, wird von ihm also erzählt:

— Da kam und Aus den Gebüschen ein Jungling entgegen. Ein Schild und ein Speerschaft War sein Gewehr. Ddu flüchtiger Stral! sprach Toscar von Lutha:

Sage, was bringt dich hieher? Umwohnt in Colamon der Frieden Colnadona die glänzende Santenerwekes

rin? Einstens Wohnte das glanzende Fraulein am was ferreichen Colamon!

Seufste der Jüngling. Sie nohnte! doch ist durchstreift sie die Wüsten Bon dem Erzeugten des Königs begleis

tet, der ihrem Gemuthe, Alls es im Saale den Blik versandte, Die Frenheit entführt hat.

Coscar fiel ein: o ergablender Fremdling!
und hast du des Ariegers

Wege bemerket? — Er muß mir erliegen! den wölbenden Schild, den Tritt du mir ab! — Er erhaschte den Schild in Erbitterung. — Ein garter Busen emporte sich hinter dem Schilde,

Wenn er vom schnelleren Schwalle sich bebet, an Weiße vergleichbar.

Colnadona die Santenerweferin war es, des Herrschers

Tochter. Sie warfihr blaulichtes Aug auf Toscarn und liebt ihn. \*)

Diese Entdekung ist, wie manche dies ser Urt ben unserm Barden, blos überraschend und angenehm; folgens de aber hochst pathetisch:

Comal ein Schottischer Arieger liebte Galvina, des machtigen Conlocks Zierliche Tochter, im Chore der Madechen den der Sonne nicht ungleich, Glänzender schwarz, als die Schwinge des Naben von Haaren. Kein Wild

Ihren Hunden im Jagen verborgen. Es zischte die Sehne

Ihres .

\*) Colnadona.

Thres Bogens am Winde des Jaines.

Der liebenden Blike
Fanden sich oftmals einander. Sie 40gen vereinet aufs Waidwerk,
Ihres Geftüfters vertraulicher Inhalt
war suß und gefällig.

Alber auch Germal, Comals Feind, iebte die Schone. Einstmals trasen Somal und Galvina, die benm Jagen ein Nebel von ihren Gefährten getrennt hatte, ben Nonaus Grotte usammen. Der Jüngling erblikt eisten hirschen auf der Höhe. Er bitset die Schone, in der Grotte sich twas zu verweilen, bis er den hirschen erlegthabe. Die Folge der kursen Geschichte erzählt der Barde so:

Comal! - - Ich fürchte den duftern

Meinen Verfolger. Auch er besuchet die Grotte von Ronan.

tinter den Waffen, da will ich hierruhn; doch kehre, mein Theurer, Kehre bald wieder! — Er eilt auf Mo-

ra den Hirschen entgegen. Aber indessen entschließt sich die Toch= ter von Conloch den Treusinn

Ihres Buhlen zu prufen. - Die niedlischen Glieder bedetet

Mit dem Geschmeide des Kriegs verläßt sie die Grotte. Nun glaubet Comal den Gegner zu sehn. Ihm vochet das Herz; er entfarbt sich;

Finfter wirds um ihn her. Er belaftet den Begen; der Pfell zischt. Ach Galving! fie finkt in ihr Blut! Nun

fiurzt er jur Grotte Butend, und rufet die Tochter von Con=

loch — Die einsamen Felsen Starren verstummt — Mein subes Vergnugen wo bist du? — Gieb Antwort —.

Endlich erblift er ihr gitterndes Berg. Sein Pfeil ift darinnen -

Meine Galvina! dich hab ich erlegt? und vergeht ihr am Busen. \*)

Ran hat hier zugleich eine Probe von er Rurze der Erzählung, deren wir ben erwähnt haben. Die Schone atte die Grotte kaum verlassen, da iomal sie verkleidet sieht. Dann 19t uns der Dichter nicht, was die1r, da er sie in der Grotte vergeblich esucht, gedacht habe. Wir sehen

ihn gleich wieder an dem Orte, wo Salvina gefallen ist. Denn ist Comals Rlage so furz, wie der tobtende Schmerz es erfodert. Wie viel Verse wurde hier nicht ein poetischer Schwätzer, wie Ovidius, verschwendet haben?

Der Lieblingsstoff unsers Barden scheinet das Pathetische zu seyn, worin er ganz fürtrefflich ist. Man wird
in dieser Urt nicht leicht etwas schoneres antreffen, als die Stelle von Fillans Tode im VI. Buche des Ge-

dichts Temora.

uher es ist Zeit abzubrechen. Man trifft auf jeder Seite dieser fürtrefflichen Bardengesänge auf Stellen, der ren Schönheit man anzupreisen Lust fühlet. Was hier gesagt worden, ist ohne Zweifel hinlänglich denen, die ihn noch nicht kannten, schnell die Hand darnach auszustreken, und denen, die ihn seihn schon aus der Hand geslegt, Lust zu machen, ihn wieder vorzunehmen.

#### Ouverture.

(Mufif.)

Ein Tonftuf, welches gum Eingang, jur Eroffnung eines großen Concerts, eines Schauspiels, oder einer fenerlichen Aufführung der Mufif bienet. Diefes, und daß diefe Urt in Frankreich aufgekommen fen, zeiget ber Name der Sache hinlanglich an, der im Frangofischen eine Eröffnung, oder eine Einleitung bedeutet. Lülli verfertigte folche Stufe, um vor feinen Opern gespielt zu werden, und nachher wurde dieses Schausviel meistentheils mit einer Duverture eröff. net, bis die Enmphonien auffamen, die sie aus der Mode brachten. Doch nennet man in Frankreich noch ist jedes Vorsviel vor der Oper Duverture, wenn es gleich gar nichts mehr von der ehemaligen Art diefer Stufe bat.

Weil diese Stute Einleitungen zur Oper waren, so suchte man naturlicher Weise ihnen viel Pracht zu geben, Mannichfaltigkeit der Stimmen, und bennahe das Leußerste, was die Runst durch die Instrumentalmust vermag, daben auzubringen. Daher wird noch ist die Verfertigung einer guten Ouverture nur für das Werkeines gehalten.

Da sie nichts anders als eine Einleitung ist, die den Juhörer für die Musik überhaupt einnehmen soll, so hat sie feinen nothwendigen und beständigen Charakter. Nur könnte davon überhaupt verlangt werden, daß er dem Charakter der Hauptnussie, der die Duvertüre zur Einleitung dienet, augemessen, folglich anders zu Kirchenstüken, als zu Opern, und zur hohen tragischen Oper anders, als zum angenehmen Pastoral senn sollte.

Zuerst erscheinet insgemein ein Stut von ernsthaftem aber feurigem Charafter in 4 Takt. Die Bewegung hat etwas Gtolges, die Schrit= te find langfam, aber mit viel fleis nen Noten ausgezieret, die feurig vorgetragen, und mit gehöriger Ueberlegung muffen gewählt werden, damit fie in andern Stimmen in ftrengern, oder frenern Nachahmungen wiederholt werden tonnen. Denn deraleichen Nachahmungen haben alle aute Meifter in Duverturen immer angebracht, mit mehr oder weniger Runft, nachdem der Unlag zur Duver. ture wichtig war. Die hauptnoten find meistentheils punktirt, und im Vortrag werden die Punkte über ihre Geltung ausgehalten. Rach biefen Hauptnoten folgen mehr oder weniger fleinere, die in der auferften Beschwindigkeit und, so viel möglich, ab= gestoßen muffen gespielt werden, welches freylich, wenn 10, 12 oder mehr Noten auf einen, Vierteltaft kommen, nicht immer angeht.

Zuweilen kommen mitten unter bem feuriasten Strom der Duberture etliche Takte vor, die schmei= chelnd und piano gesetzt sind, wels ches fehr überraschend ift, und wo= durch hernach die Folge sich wieder besto lebhafter ausnimmt. Gar ofte wird dieser Theil in einzelen Stellen Zwar nicht wie die formlis che Fuge, daß nothwendig alle Stimmen nach einander eintreten: diefes geschieht wol bisweilen in sehr furzen Saken, von einem, oder einem halben Taft; fondern fo, daß der haupt= fat, oder das Thema bald in der Hauptstimme, bald im Baffe vortommt. Diefer erfte Theil schließt. wenn er in ber großen Sonart ift, insgemein in die Dominante; in der kleinen Tonart geschieht ber Schluß auch wol in die Mediante.

hierauf folget eine wolgearbeitete Ruge, welche in Bewegung und Charafter allerlen Urten von Balletten und Tangmelodien abnlich fenn fann. Mach der Tuge kommt zuweilen noch ein Unhang von etlichen Takten, ber wieder in der Taktart des ersten Theils ist, womit die ganze Duver= ture, wenn sie zu einer Oper, oder andern großen Gelegenheit dienen foll, Wenn man aber die sich endiget. Duverture für Concerte macht, wo fie unter andern Gattungen der Instrumentalmufit oder Gingftufe porkommt, folgen nach der Auge die meis sten Urten der Tangmelodien. Dergleichen Duberturen find zuerft von Lulli als Einleitungen in die Ballette Daher wurden gemacht worden. hernach folche Tanzmelodien, ohne Rüfsicht auf das Tanzen, folglich auch weit langer als die gewohnlichen, in diese Urt der Duverture eingeführet.

Die Duvertüren sind in den neuern Zeiten selten geworden; weil sowol die Fuge, als die verschiedenen Tanzmelodien, mehr Wissenschaft, Renntniß und Geschmak ersodern, als der

gemeine

gemeine Saufe ber Tonfeber befibet. hierdurch aber ift der gute Vortrag, ber jedes Stuf von bem andern unterscheiden follte, und zu beffen Uebung die Duverturen fehr vortheil= baft waren, an manchem Orte febr aefallen.

Im vorigen Jahrhundert hat man bie besten Duverturen aus Frankreich

erhalten, wo fie, wie gefagt worben, querft aufgekommen find. Rachber wurden fie auch anderwarts nachgeahmt, befonders in Deutschland, wo, außer bem großen Bach, noch andre feines Damens, ingleichem Banbel, Safch in Berbft, und unfre benden Graun, befonders aber Teleman fich bervorgethan haben.

\*\*\*\*

### Palast.

(Baufunft.)

So nennen wir die großen Gebaube, die zu Bohnungen der Lanbesfürsten bestimmt find; wiewol die Schmeichelen ben Namen auch auf die Wohnungen andrer Personen von hohem Stande ausgedehnt hat. Der Name kommt von der Wohnung des Augustus in Rom ber, die auf bem Palatinischen Berg ftund, beswegen fie Palatium, auch überhaupt bie Wohnungen ber nachfolgenden Raifer

Palatia genennt wurben.

Die Palaste, als die Wohnsitze ber Landesfürsten, sollten fich, weil ihre Bewohner die einzigen ihrer Art in einem Lande find, auch burch einen eigenen ber hoheit der Besitzer angemeffenen Charafter auszeichnen, und nicht blos erweiterte und fehr vergrofferte Wohnhäuser senn. Gie find nicht nur der Mittelpunkt des Came melplates einer hauptstadt, fondern bes gangen Landes; nicht nur im Gangen und im Meußerlichen öffentliche Gebäude, sondern die meisten der innern Theile find noch als öffentliche Plate anzusehen, auf benen Rationalversammlungen gehalten, große Keperlichfeiten begangen, und befon= bers auch Gefandten fremder Fürsten und Mationen Audien; gegeben wer-Ein Theil der Palaste ift alfo jum offentlichen Gebrauch bestimmt; ein andrer aber dienet gum Privatge-

brauch ber Fürften.

Es ift aber leicht zu feben, daß ber Palaft nicht nur wegen feiner Große, fondern wegen der Mannichfaltigfeit ber Bedurfniffe, benen ber Baumeis fter baben Genuge leiften muß, bas schwereste Werk ber Baukunft fen. Schon ber Umffand allein, daß er fowol fur ben Privatgebrauch einer fehr großen Angahl Menschen, die ein Landesfürst um fich haben muß, als ju offentlichen Geschäfften bienen foll, macht die geschifte Bereinigung zwener fo fehr gegen einander ftreitenden Dinge fchwer. Ben fenerli= chen Gelegenheiten fonnte ber Ernft und die Soheit der handlung gleich= fam einen tobtlichen Ctof befommen, wenn durch Ungeschiflichfeit bes Baumeisters gemeine, ober gar niedrige Vorstellungen aus bem Privatleben fich unter die fenerlichen Gindrute mischten; wenn g. B. ben einer of. fentlichen Audieng Dinge, Die gur Ruche gehoren, in die Ginne fielen. Großen herren, und fogar bem Staat überhaupt, ift viel baran gelegen, daß der Unterthan nie ohne Chrfurcht an fie bente. Darum . follte,

23 6 3

follte, soviel immer möglich ware, bas ganze Privatleben der Beherrscher der Bolter dem Auge des gemeinen Mannes für immer verbors

aen fenn. Aus bergleichen Betrachtungen muß ber Baumeister die Grundfage ju Erfindung, Anordnung und jur gangen Ginrichtung ber Palafte ber-Alles muß ba groß fenn und den Charafter der Sobeit an fich haben; aber ohne Abbruch des Nothwendigen. Ber diefes bedenft, wird leicht feben, mas fur Genie, Beurtheilungsfraft und Geschmaf bagu erfodert werde. Der Palaft ift fur ben Baumeiffer, was bas helbengebicht fur den Poeten ift: das Sochste der Runft; und vielleicht ift es noch feltener, einen vollkommenen Palaft, als ein vollkommenes Belbengebicht gu feben. Die meisten Valafte find kaum etwas anders, als febr große Wohnhaufer. Richts anders ift das Ronigliche Schloß in Berlin, ob es gleich in befonderen Theilen fehr groffe architectonische Schonheiten hat. Wenn man es von einer der Auffenfeiten betrachtet, die einzige, baran das große Portal ift, ausgenommen, fo fallt wenig in die Augen, bas nicht bald in jedem Burgerhaus gu feben mare. Mur bas große Portal, das den Triumphbogen des Raifers Severus nachahmet, ift groß und in dem Geschmaf eines mahren Palaftes; und fo ware auch die Seite gegen ben fleinen Sof, an der die haupttreppe liegt, wenn nur nicht fo viel Fehler gegen ben guten Geschmaf ber Gaulenordnungen baran in die Augen fielen. Denn Pracht und Große hat fonft biefe Geite, woben feinem Menfchen, wie ben ben Außenseiten, einfallen konnte, daß etwa fehr reiche Privatfamilien da wohnten. Alles kundiget da ben Landesherren an. Sonft ift die Lage diefes Schloffes, fo wie fie fich fur einen Palast Schifet: mitten auf einem erstaunlich großen Plat, auf welchen fehr breite Stragen führen, so daß eine ganze Nation sich in der Rahe dieses Palasis versammeln könnte, da jeder das Gesbäude fren sahe.

Einige orientalische Bolfer, benen man fouft nicht ben größten Beschmaf gutraut, scheinen mehr als bie Europäer eingesehen zu haben, was fich zu einem großen Palaft schi= Man fagt, daß ber, ben ber chinefische Monarch in Peting bewohnt, die Grofe einer mittelmäßi= gen europaischen Stadt habe; und aus den romischen lleberbleibseln ber alten Baufunft lagt fich schließen, daß auch die romischen Baumeifter gewußt haben, die Grofe und ben Charafter der Palaste, der Sobeit iener herren ber Welt gemäß einzurichten.

Indem ich daran bin, die lette Hand an diesen Artikel zu legen, fällt mir eine Abhandlung über diese Materie in die Hande, daraus ich das Wesentlichste, das hieher gehört, ans

führen will. \*)

Wodurch unterscheiben sich in Europa, heißt es da, die Palässe der Rönige von den Häusern der Privatpersonen? Sie sind von größerm Umfange; die Zimmer sind größer, und man entdeket da mehr Reichthum. Dies macht den ganzen Unterschied aus; sonst sind sie von verschiedenen übereinander stehenden Geschossen, wie die gemeinen Wohnhäuser; und wer zum erstenmale dahin kommt, muß sich erkundigen, wo die Zimmer des Fürsten sind.

Burbe es nicht ein ebleres Unsehen haben, wenn diese Palaste nur von einem Geschoff waren, wie ehemals die römischen, das aber auf einem ershöheten Grund (einer Terasse) stunde;

\*) Diese Abhandlung ift von dem franzöllschen Baumeister Peyre, und sieht in dem Mercure de France vom Aug. 1773.

wenn

wenn unter diesem erhöhten Grund alles gewolbt ware, und in diese Gewolber das, was die tagliche Nothburft und die allgemeinen Bequemlichkeiten erfobern, gebracht murbe; und wenn die hauptzimmer des Da= lastes, nach Art der Allten, durch Deffnungen in den Gewolbern derfelben erleuchtet wurden? Un diese große Stute wurde man die, welche jum täglichen Gebrauch gehoren, geschift anschließen, und dadurch würden diese auf die angenehmste und bequem= fte Beife tonnen angeordnet werben, und wurden zugleich angenehme Ausfichten auf die Plate und Garten ba= ben, die den Balaft umgeben.

Aber wir verweisen den Liebhaber der Baukunst auf die Schrift selbst, daraus dieses gezogen ist, und in welcher noch viel beträchtliche Beobachtungen über die große Baukunst vorkommen.

#### Pantomime.

(Schanspielkunst.)

Ift das lateinische, oder vielmehr griechische Wort Pantomimus, welches einen Schauspieler bedeutet, bereine ganze Rolle eines Drama ohene Worte, durch die bloße Sprache der Gebehrden ausdrüft. Gegenwärtig nennet man ein dramatisches Schauspiel, das durchaus ohne Reden vorgestellt wird, eine Pantomime; und dann drüft man durch dieses Wort auch überhaupt dassenige aus, was im Drama zum stummen Spiel gehöret.

Von den römischen Pantominen, die, wie es scheinet, in den Zeiten des Augustus aufgekommen sind, und in deren Spiel die Römer bis zur Nasezren verliebt gewesen, wollen wir hier nicht sprechen. Wer Lust hat, sich eine Vorstellung davon zu machen, kann Lucians Abhandlung vom Tanzen, und des Abbe du Bos gesam-

melte Nachrichten hierüber lefen. \*) Dieses Schanspiel kommt gegenwartig in keine Vetrachtung, ob es gleich noch vor kurzem hier und da auf einigen Schaubühnen erschienen ist. Was ist noch Aufmerksamkeit verdienet, ist der Theil des stummen Spieles, den man Pantomime nennt.

Es ist schwer zu fagen, wieviel von ber guten Burfung einer bramatis schen Scene den Worten des Dichters, wie viel dem Jon, und wie viel der Stellung und Bewegung der Schauspieler zuzuschreiben fen. des bat einen sehr wesentlichen Untheil daran, darum ist die Pantomime gewiß ein wichtiges Stut ber Vorstellung. Wir rechnen die Mine, die Stellung und alle Bewegun= gen, nicht nur der fprechenden, fonbern auch aller andern auf ber Sce. ne erscheinenden Versonen dazu; hier aber schranten wir und auf das eis gentliche ftumme Spiel, oder auf das= jenige ein, mas die in der Scene ge= genwartigen Derfonen zu thun haben, wahrender Zeit, da fie andern guhoren, ober selbst nicht sprechen.

Dieser Theil der Runst ist so wenig bearbeitet, und erfodert, wenn er nur einigermaßen methodisch behandelt werden soll, die Betrachtung einer so großen Menge besonderer Fälle, aus deren Entwitlung die allgemeinen Grundsätze hergeleitet werden mussen, daß ich es nicht über mich nehmen kann, diese Materie förmlich abzuhandeln. Ich muß mich hier auf einige allgemeine Anmerkungen, und einen Vorschlag, der auf eine wahre Theorie dieses Theils abzielt, einsschränken.

Rach meiner Empfindung wird gegen keinen Theil der Kunst ofter und schwerer gefehlet, als gegen diesen, vornehmlich in Scenen, wo in Gegenwart mehrer Personen eine allein

Vb 4 etwas

<sup>\*)</sup> In seinen Restexions sur la poesie & la peineure.

etwas lange spricht, ober wo zwen das Gefprach eine Zeitlang allein fortfeten. Insgemein ift fo gar feine Wahrheit, fo gar feine Natur in bem Betragen der nicht rebenben Personen, daß die Tauschung, darin man etwa gewesen, ploklich aufhoret, und einen merflichen Verdruff, den eine sehr falsche Runft und ein hochst unnatürliches und erzwungenes Wefen verurfachen, gurutlaft.

Ein sehr allgemeiner Fehler ift es, bag die nicht redenden Personen, wenn das, was die redenden fagen, fie eigentlich nicht angeht, sich in Parabe hinffellen, als ob dem Zuschauer viel baran gelegen mare, fie immer zur Aufwartung parat zu sehen. Die Matur giebt es an die hand, daß, wenn zwen Personen für sich mit ein= ander reden, das die andern gegenwartigen nicht intereffirt, diese ingwis schen herumgehen, oder soust ohne allen Zwang, und ohne alle Rüksicht auf das, was die rebenden angeht, fich der Phantafie deffelben Augenbliks überlassen. Und dieses sollte doch eben nicht schwer senn. Diejenigen, Die in einer folchen Scene nichts mehr zu sprechen haben, durfen sich nur hinseken, wo sie wollen, oder herumgeben, oder einen andern von der Sefellschaft allein nehmen, um ihm leise etwas zu sagen. Da sehe ich gar feine Schwierigkeit darin, fich auf der Buhne eben so naturlich zu betragen, als wenn man in würklis cher Gefellschaft ware. Die hingegen, die noch zu sprechen haben, dur= fen sich nur angewöhnen, mahren= der Zeit, da sie etwas anders thun, und ohne es fich merken zu laffen, genau auf die redenden Bersonen gu horen, damit sie zu rechter Zeit einfallen konnen. Dieses ist doch auch Bicht sehr schwer.

-Mehr Ueberlegung und Runft er= fobern die alle vorhandene Versonen intereffirenden Scenen, woben etliche Moge Zuschauer sind, oder doch eine

beträchtliche Weile nichts zu fagen haben. Denn da muß jeder an dem, was er hort und fieht, Untheil nehmen, und dieses muß auf eine bochst naturliche Weise geschehen.

hier machen die meisten Schauspieler es fich zu einer Regel, daß fie ben scherzhaften Scenen in einer, oder wenn es die Umstände nothwendia machen, in zwen Gruppen gufams menftehen, und daß mahrender Scene an diesen Gruppen wenig verandert werde. Aber diese Regel verleitet fie zu bem argsten Zwang. Wie es 3. B. febr naturlich ift, wenn eine ges liebte Person in Ohnmacht hinfinket, daß alle daben gegenwärtige um fie zusammenlaufen: so ist es auch oft hochst unnaturlich, daß sie mabrender Ohnmacht um sie herumbleiben. Der Schmerz macht viel zu unruhig. als daß man baben lang auf einer Stelle bleiben konnte. Diel naturlicher ift es, daß nach dem ersten gusammenlauf, und nachdem die Sulfe veranstaltet worden, einer sich vor Betrübniß auf einen Stuhl hinwirft, um fich feinen Schmergen zu überlaffen; ein andrer langfam an dem Orte der Scene, in Trauriakeit ver= tieft, berumirrt; ein britter abgesondert vor fich steht, und mit niedergesenktem haupte der Traurigkeit still nachhängt, oder neben ber leidenden Person steht u. d. gl. Hat er etwas zu reben, so kann er es an dem Orte thun, dahin der Schmerz ihn getrieben bat. Die einzige Schwierigkeit daben ist diese, daß die Zuschauer, so viel möglich, jede hauptperson im Gesichte behalten. Aber ehe man der Scene Zwang anthut, ift es beffer, diese Erfoderniß einmal fahren zu laffen.

Erwekt aber eine intereffante Gcene lebhafte Leidenschaften, Freude, Born, Kurcht, Schrefen, ba es noch weit unnaturlicher ift, daß die Perfonen eine beträchtliche Zeit in einerlen Gruppen bleiben: da wird bie

Rraft

Rraft der Scene durch Mangel oder das Unnatürliche der Pantomime völlig zernichtet. Auf der deutschen tragischen Bühne wird nicht selten gerade da, wo das Schreken, oder der Schwerz des Mitleidens am hochesten steigen sollte, gelacht; und allemal ist eine verkehrte Pantomime daran schuld.

Der comischen Bubne fann ber Mangel der Pantomime alles Leben benehmen. Lustige Charaktere auffern fich insgemein am ftartften durch Geberben und Bewcaung des Leibes, und davon banget die Burfung ber meiften Scenen weit mehr ab, als von dem, mas der Zuschauer horet. Man erinnere fich der Scene zwischen Frosine und Harpagon, in bem Beizigen des Moliere, die durch eine aute Vantomime des Harvagon, da wo er nichts redet, außerst co= Sie ift aber im Comi= misch wird. schen viel leichter, als im Tragischen; weil dort das llebertriebene, oder nicht vollig Raturliche felbft, bis weilen etwas Comisches hat. meisten comischen Originale haben in ihrem Leußerlichen etwas feltsam Mimisches, das gegen das gewöhnliche Betragen ber Menschen, als übertrieben, ober unnatürlich absticht.

Diderot schlägt vor, daß der Dichter überall, wo es nothig ift, den Schauspielern die Pantomime vor-Schreibe, und führet fehr Scheinbare Grunde dafur an. Aber ich befurchte, daß burch dieses Mittel, sobald die Vorschrift umståndlich ist, den Schauspielern ein neuer 3mang ans gethan wurde, und badurch die Urfachen ber schlechten Pantomime sich vermehren mochten. Denn die Furcht, die Sache nicht gut zu machen, und der daraus entstehende Zwang hat eben ben größten Untheil an fo viel schlechten Vorstellungen; und nur gar ju ofte wird bie Pantomime unnatura lich, weil man sich, um sie naturlich

zu machen, genau an eine Borfchrift hat halten wollen. Das beste Mits tel, die Schauspieler zu unterrichten, scheinet mir dieses zu fenn, daß Renner des Schausviels die vornehmsten Scenen der befanntesten Stufe vornehmen, und über die Vantomime berfelben ihre Gedanken, mit guten Grunden unterftubt, eroffnen. der Dichter, der ein neues dramati= sches Stut herausgiebt, tonnte diefes in einer Vorrede bagu Aber man mußte nicht umftandliche noch entscheidende oder ausschließende Borfchriften geben. Jede Scene fann auf mehr als einerlen Beife pantomimisch gut ausgeführt werden.

Zuerst also mußten über den wah= ren Charafter ber Scene, die man besonders vornimmt, allgemeine, rich= tige Unmerkungen gemacht, und bie Matur der darin fich außernden Leis denschaften genau und besonders and nach ihren außerlichen Burfun= gen betrachtet werden. Sierauftonn= ten besondere Vorschläge, die ins Umständliche fallen, gethan werden. Man mußte zeigen, auf wie vielerlen Urt die Pantomime diefer Gcene tonn= te angeordnet werden, deren jede mit ihrem Charafter übereinkame, und denn besonders zeigen, wie jede den allgemeinen Koberungen genug thue.

Durch dergleichen einzele critische Beleuchtungen besonderer Scenen, würde man allmählig den Weg zu einer einfachen und wahren Theorie der Pantomime bahnen. Sammlungen solcher einzelen Abhandlungen in den Händen der Schauspieler, würden diese zum gehörigen Nachdenken über ihre Runst bringen, und ohne ihnen Zwang anzuthun, das Besondere allemal noch ihrer eigenen Wahlüberlassen.

Pantomimische Tänge, oder Ballette, find solche, die eine würfliche Handlung vorstellen, und kommen den eigentlichen pantomimischen Borskellungen der Alten etwas nahe. Es

20 5

ift schon anderswo \*) angemerkt worben, daß sie die einzigen Ballette find, die auf der Schaubuhne erscheinen sollten.

# Parodie. (Dichtkunst.)

Waren ben den Griechen scherzhafte Gedichte, auch wohl nur einzele Stellen, dazu ganze Verse, oder einzele Ausbrüfe von ernsthaften Gebichten entlehnet, oder doch nachgeahmt wurden. So ist das Gedicht des Mataon, welches Athenaus aufbehalten, \*\*) worin eine Schwelgeren in homerischen, oder dem Homer nachgeahmten Versen befungen wird. Es fängt völlig im Lone der Jlias an.

Δειπνα μοι έννεπε μουσα πολυτζοφα και μαλαπολλα. —

Nach bes Uristoteles Bericht hat Hegemon von Thasos sie erfunden, nach dem Uthenaus aber Hipponax. Gewiß ist, das das Utheniensische Bolk um die Zeit des Verfalles der Nepublik dieselben ungemein geliebet hat. Daher ist Uristophanes voll von Parodien einzeler Verse der besten tragischen Dichter.

Seinrich Etienne, oder Stephanus hat eine befondere Abhandlung bavon geschrieben, die 1575 zu Pa-

ris gedruft ift.

In ben neuern Zeiten haben bie Parodien vorzüglich in Frankreich ihre Liebhaber gefunden. Scarron hat die Aleneis parodirt; aber erst lange nach ihm find die formlichen Parodien der Tragodien aufgekommen.cine der frevelhaftesten Ersindungen des ausschweifenden Wises. Ich habe auf einer sehr gepriesenen französischen Schaubühne das nicht schlechte Trauerspiel Orestes und Pholades aufführen sehen, woben die

Logen und das Parterre sich ziemlich gleichgultig bezeigten. Bende wursen gegen das Ende des Schauspiels immer mehr angefüllt; und gleich nach dem Stük wurde eine Parodie von demselhen vorgestellt, woben der ganze Schauplaß äußerst lebhaft, und das Händeklatschen oft allgemein wurde.

Man muß es weit im Leichtsinn gebracht haben, um an folden Parodien Gefallen zu sinden; und ich kenne nicht leicht einen größern Frevel als den, der würklich ernsthafte, sogar erhabene Dinge, lächerlich macht. Ein französischer Kunstrichter hat unlängst sehr richtig angemerkt, daß der leichtesinnige Geschmak an Parodien unter andern auch dieses verursachet habe, daß gewisse, recht sehr gute Scenen des Corneille die össentliche Vorstellung deswegen nicht mehr vertragen.

Da ber größte Theil ber mußigen Menschen weit mehr zum Leichtsinn, als zum Ernste geneigt ist, so könnten burch Parodien die wichtigsten Gebichte und die erhabensten Schriften über wahrhaftig große Gegenstände, allmählig so lächerlich gemacht werben, daß die ganze schonere Welt sich berselben schämte Man sieht gegen- wärtig auch würklich nicht geringe

Proben davon.

Deswegen wollen wir doch nicht alle Parodien schlechthin verwerfen. Sie find wenigstens zur hemmung gewiffer erhabener Ausschweifungen und des gelehrten, politischen und gottesdienstlichen übertriebenen Fanatismus, ein gutes Mittel. Man kann kaum sagen, ob es schädlicher fen, über das Edle und Große mit ei= ner fantastischen Einbildungsfraft hinauszuschweifen, oder mit einem unbegahmten Leichtsinn die Schranfen der Mäßigung im Lustigen gu überschreiten. Bendes ift verderblich, wenn es ben einem Bolk allgemein wird. Diefes ift nur durch die ftrenge Sathre, und jenes burch das Lacherliche

<sup>\*)</sup> S. Art. Ballet.

<sup>\*\*)</sup> Deipnof. L. IV.

cherliche zu hemmen. Auch in ber Gelehrfamkeit und in dem Geschmak giebt es einen pedantischen Kanatismus, gegen den die Parodie ein be= wahrtes Mittel ift. Davon haben wir an dem Chef d'œuvre d'un Inconnu ein Bensviel. Aber ohne ste gu fo guten Absichten anguwenden, fe blos zum Lustigmachen brauchen, ist ein hochstverderblicher Migbrauch. Bum Glut hat der Leichtfinn der Da= rodie unfern Parnag noch nicht ange= fteft, obgleich hier und da fich Spuren diefer West gezeiget haben. da sich die Angahl grundlicher Runftrichter in Deutschland noch immer bermehrt, so ift zu hoffen, daß fie sich ben Zeiten mit dem gehörigen Nachdruf dem Migbrauch widerseten werden, fo bald das Einreißen des. felben zu befürchten fenn mochte.

### Partitur.

(Musik.)

Ein geschriebenes Tonftut, in dem alle dazu gehörige Stimmen, jede auf ihrem besonderen Syftem, mit ihrem Schluffel bezeichnet, unter einander fteben. Die Partitur wird ei= nem ausgeschriebenen Stut entgegengefest, in welchem jede Stimme, blos zum Gebrauch derer, die sie vor= zutragen haben, befonders und allein gesett ift. Die Partitur wird so ge= Schrieben, daß von unten auf die Liniensnsteme in ber Ordnung übereinander folgen, in welcher sie in dem allgemeinen Suftem der Tone fteben. Der Deutlichkeit halber muffen die Stimmen fo gefchrieben fenn, baf nicht nur gange Takte, sondern auch die Haupttheile derselben durch alle Stimmen fentrecht auf einander tref-Wenn das Tonftut so geschrieben ift, so läßt fich darin alles mit einem Blit übersehen, und ein Renner fann, ohne es gehört zu haben, von feinem Werth urtheilen, welches ben einem ausgeschriebenen Stut fehr

mubfam ware. Ben ber Aufführung bes Stuts muß der Capellmeifter, Concertmeifter, oder wer fonft-an feiner Stelle der Aufführung vorsteht, die Partitur vor sich haben, damit er sogleich jeden Kehler, in welcher Stimme er begangen wird, bemerfen, und so viel moglich dem weitern Einreigen beffelben guborfom= Bloße Liebhaber ober men konne. ausführende Virtuofen, die Tonftufe gum Aufführen besiten, muffen fie ausgeschrieben; Tonfeter aber, bie fie zum Studiren brauchen, in Partitur haben.

### Passacaille.

(Musik; Tang.)

Ein Tonftuf jum Tangen, ju ernfthaft angenehmen, und fogenannten halben Charafteren. Der Takt ift 3, und das Stut fangt mit dem britten Diertel an. Es besteht aus einem Sat von acht Takten, die Bewegung ist sehr maßig. Das Stuf wird nach Art der Chaconne so gemacht, daß über dieselben Grundharmonien die Melodie vielfältig verändert wird; es verträgt Noten von jeder Geltung. Man findet auch solche, die mit dem Niederschlag anfangen; und in banbels Suiten ift eine von vier Taften in geradem Takt. In Frankreich find bie Passacaillen in ben Opern Armide und Iffe fehr berühmt.

# Passagen.

(Musik.)

Bom italianischen Passo und Passagio: sind Zierrathen der Melodien,
da auf eine Sylbe des Gesanges
mehrere Tone hintereinander folgen,
oder eine Hauptnote, die eine Sylbe
vorstellt, durch sogenannte Diminution, oder Verkleinerung, in mehrere
verwandelt wird. In benden Fällen
aber mussen alle Tone der Passage
die Stelle eines einzigen vertreten,

folglich leicht und in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorgetragen werden. Die kaufe bestehen aus mehrern Passagen über eine Sylbe.

Die Passagen werden entweder von dem Tonsetzer vorgeschrieben, oder die Sanger und Spieler machen sie selbst, wo der Tonsetzer nur eine Note gesetzt hat. Dazu werden aber schon Sanger und Spieler ersodert, die außer dem guten Geschmak die Harmonie besitzen, damit ihre Passagen derselben nicht entgegen klingen.

Es giebt zwenerlen Passagen. Einige sind wurklich vom Geschmat
und der Empfindung an die Hand
gegeben, weil sie den Ausdruk unterstüssen; andere sind blos zur Parade,
wodurch Sänger und Spieler ihre Runst zeigen wollen. Diese verdienen nicht in Betrachtung genommen
zu werden, als in so sern nian das
Unschiftliche davon vorstellen, und dagegen, als gegen eine den guten Geschmak beleidigende Sache, Vorstellung thun will. Sie sind Ausschweiffungen, wozu die welschen Sanger
auch unfre besten Lonsetzer verleitet
haben. Besonders sind die sogenanns
ten Bravourpassagen ungeheure Ausz wüchse, die wenigstens in Singesas
chen nicht sollten geduldet werden, es
sen denn etwa zum Spaß in comischen
Opern.

Daff es Paffagen von ber erften Sattung gebe, die jum Ausbruf febr charakteristisch sind, wird Niemand leugnen, ber aute Gachen von unfern besten Consetern gehort hat. man fann behaupten, baf fie ber fingenden Leidenschaft naturlich fenen. In gartlichen Leibenschaften geschieht es gar ofte, daß man fich gerne auf einem Con etwas verweilet. Wenn alsbenn dieser Ton eine die Leidenschaft schmeichelnde Verzierung vertragt, so entsteht gang naturlich eine Paffage. In folgender Stelle, aus der Urie: Ihr weichgeschaffne See= len, \*)



find die Passagen ungemein wol erstunden, um eine schmerzhaft zärtliche Leidenschaft auszudrüfen; ob sie gleich hier, um dieses benläufig zu erinnern, am unrechten Orte stehen, da

ber, welcher singt, nicht felbst in dies fer Leibenschaft ist. So steht auch im Anfang einer andern Arie in gebachter Pasion



die, sonst sehr abgenutte Passage, hier zu lebhafterm Ausbruf der Bewunderung sehr gut. Nichts ist geschifter, den hochsten Schmerz auszudrufen, als folgende Paffage: \*)



Aber in heftigen und schnellströmenben Leidenschaften, und wo das Herz eilt, seiner Empfindung schnell Luft zu machen, da sind die Passagen selten naturlich. Und da sie im Grunde Verzierungen find, und etwas Ungenehmes haben, so schwächen sie die Heftigkeit des Ausdruks. Man betrachte folgende Stelle aus einer Graunischen Arie.



Nach meiner Empfindung hat dieser Ausdruf des Worts paventi, der schrekend seyn soll, durch die kleine Passage der benden letzten Sylben etwas eher Schmeichelndes, als Schrekhaftes bekommen; und die Art, wie das Wort furore bendemale gesungen wird, hat eher etwas Beruhigendes, als Drohendes.

Es mögen sich einige einbilden, daß die Arien ohne Passagen zu einsförmig und sogar langweilig werden würden. Allein dieses ist nicht zu befürchten, wenn nur der Tonsetzer geschikt genug ist, alle Wortheile der Modulation und der begleitenden Instrumente wol zu nutzen. Die so eben angeführte Arie Già m' affretta il suror mio, wo am Schluß des zwenten Theiles die so eben angeführte schmerzhafte Passage vortommt, ist sonst durchaus ohne Passagen, und es ist gewiß eine der vollkommenssten Opernarien.

Was die Paffagen, die die Sanger für fich machen, betrifft, follte jeber Capellmeister sich die Marime des berühmten ehemaligen Churfürst.

Hannoverischen Capellmeisters Stephani zueignen, ber durchaus nicht leiden wollte, daß ein Sanger eine Note, die ihm nicht vorgeschrieben war, hinzuseste. Ich weiß wol, daß diese Leute nicht allemal zu zwingen sind, vornehmlich, da ein so großer Theil ihrer Zuhörer den willtührlichen Passagen so ofte Bravozuruft.

Zum wenigsen follte der Capellmeister sich solcher Sünden gegen den
Geschmaf nicht noch dadurch theilhaftig machen, daß er sie selbst begeht.
Die Raseren für die willsührlichen
Passagen hat eigentlich das Verderben in die Singemusit eingeführet,
worüber gegenwärtig mit so viel Recht
getlagt wird. Mancher unberusene
Tonseher, der nicht Genie und Empfindung genug hat, den wahren
Ausdruf der Leidenschaft durch ein
ganzes Stüf sortzusehen, begnüget
sich damit, daß er etwa eine Melodie
in dem schiflichen Ausdruf angefan-

<sup>\*)</sup> Grauns Oper Angelica und Medor aus der Aria: Già m'affretta &c.

gen hat: hernach schreibet er eine Folge von Passagen hin, durch die ber Ganger feine Geschiflichkeit geis gen fann, und bie fich gleich aut zu allen Urten ber Empfindung schiken; und dann glaubt er eine gute Arie gemacht zu haben. Mochte doch jeder Runftrichter feine Stimme gegen Ausschweifungen erheben, die der wahren Mufik so verderblich find!

## Passepied.

(Mufit; Tang.)

Ein Tonftuf jum Tangen, bas gwar in seinem Charafter mit der Menuet abereinkommt, aber eine muntrere Bewegung hat. Der Taft ift 3, und die Sechszehntel find die geschwinde= ften Noten, die es vertraat. . Einschnitte find wie in der Menuet, die im Auftakt anfängt. Das Stuk besteht aus zwen oder mehr Theilen von 8, 16 und mehr Taften; aber ihre gerade Anzahl muß wieder in zwen Hälften von gerader Zahl senn. Die Theile konnen in verschiedene, dem Hauptton nahe verwandte Tone schließen. Ihr Charafter ist eine reizende, aber edle Munterfeit. Man unterbricht die Melodie ofte mit einem Taft von dren Viertelnoten, ver aber im Rhythmus für zwen ges jahlt wird, wie ben der Loure angemerkt worden. Disweilen folget auf das hauptstut, das in der großen Tonart gefett ift, ein zwentes, bas denn die kleine Tonart hat, wesmegen es die Frangosen paffe-pied mineur nennen, auf welches das erfte, bas alsdenn paffe - pied majeur heißt, wiederholt wird.

#### Paste. (Bildende Runfte.)

Der Abdruf eines geschnittenen Steines in Glas. Da schwerlich jemand beffere Renntniß über diese Materiehat, als der berühmte Lippert, so kann ich

nicht beffer thun, als den Auffah, ben er mir schon vor einigen Jahren zu schiken die Gefälligkeit gehabt, hier

gang einzurufen:

"Die Erfindung ift febr alt, und vielleicht eben so alt, als die Glass macherkunst. Die Art und Weise wie die Pasten gemacht werden, ift oft beschrieben worden; eine berglei= chen ausführliche Nachricht stehet in fogenannten Rurnbergischen Werkschule; und der Graf Canlus hat in des Mariette Buch: Traitté des pierres gravées, eine weitlauftlac Abhandlung darüber gemacht.

Mir find auch unterschiedene andes re Arten von Pasten vorgekommen, welche aus einer glasartigen Erde in verschiedenen Karben verfertiget wer= Einige waren roth, wie die Gefage aus Terra sigillata find, die Stalianer nennen sie Terra cotta; andere grunlich grau; wieber andere gelb, auch gesprengt grau, wie der fogenannte Federjaspis, (Italianisch Igiada,) und welche lettere Sorten ich aus vielen Urfachen vor Aegnptisch gehalten; weil mir aus eben bergleis chen Erde allerhand agyptische Ge= fåße und Vilder vorgekommen, welche sehr alt, und noch vor der Griechen Zeiten in Aegypten gemacht fenn mochten. Sch habe auch einige die= ser Vilder so fest als einen weichen Edelstein oder Quarz gefunden: ob mir gleich einige Antiquarii, wiewol aus schlechten Grunden, diese Men= nung bestreiten wollen. Denn ba sich diese herren wenig um praktische Erfahrungen befummern, und lieber dem Plinio glauben, so haben fie an= tife Steine daraus gemacht, und ih= nen, ich weiß selbst nicht was vor Namen, bengeleget; da doch alle den Alten bekannte Edelsteine heut zu Tage immer noch, jedoch unter veranderten Ramen, existiren, und die Natur die Dinge nicht verändert hat. Db ich mich nun gleich niemals in critische Streitigkeiten einlassen werde,

weil solche zur wahren Kenntniß bes Schonen und Rüblichen wenig ben= tragen, so sehe ich aus der großen Ungahl geschnittener Steine, daß die Ulten fehr gerne in Hornstein geschnitten: als namlich in Carneol, Onnx Uchat, Chalcedon, Jaspis und Schmaragdmutter, als welche erstern funf Urten allerdinas unter die Hornsteine gehören, und welche sich mit dem Rade sehr wohl schleifen lassen. un wol sehr vieles hiervon zu sagen vare, so ware es hier eine überflüßi= ge Weitlauftigkeit. In obbefagtem Berke des Mariette ist eine sehr schore Abhandlung von der Steinschneis erkunst enthalten, darin nichts versessen ist, was dazu gehöret; weil 8 aber mit den Pasten feine Coniexion hat, so ist hier nur die Rede, oaß die Gelehrten aus Mangel ge= masamer Renntnis hiervon, oft alte Dasten, wegen ihres harten Glases ur wurtliche Steine angesehen. Ich besite einige Stufen Glas von der nusivischen Arbeit, aus der Gophienkirche zu Constantinopel, welche ch von bem Secretair des hollandi= chen Gefandten, als welcher 14 Jahr n Constantinopel gewesen ist, erhal= en habe: es find solche so hart, daß ie an Stahl geschlagen, wie ein anrer Feuerstein, Funten werfen, und nan hat einige schleifen laffen, wel= he in Ringen, von eben so schönem ustre, als ein prientalischer Topas ind, und so hart have ich auch einis e antike Pasten des Grafen Mos: inski, und des Baron von Gleichen efunden. Run ist mir auch vorm Jahre ein dergleichen hartes Glas in Sachsen vorgekommen, welches ben Soburg in der sogenannten kleinen Bette gemacht wird, worzu ein flußsand genommen wird, der als= enn das Glas so hart machet, und velches ich in meinem Dfen, worinnen ch doch Rupferasche brennen kann, icht so weit zum Schmelzen bringen

tonnen, daß ich es mit dem Gifen bernach drufen mogen.

Die Italianer und Frangofen baben seit 50 bis 60 Jahren eine große Menge Paften verfertiget. zogs von Orleans ehemaliger Leibmedicus Mr. homberg, aus Quedlinburg gebürtig, hat die meisten Steine aus des Konigs in Frankbes herzogs von Orleans, auch aus andern Cabinets in Paffen gebracht; daher wir auch so viele schone Sachen erhalten haben, welche und sonft unbekannt geblieben fenn wurden. Die italianischen Dasten aber sind meistens von fehr wei= chem Glase, weil in Italien die Rohlen theuer find: man kann einige mit dem Meffer schaben; sie wittern auch in einigen Jahren aus, ober wie man fagt, das Glas bekommt den Schmergel; sie machen aber auch die meisten aus musivischem Glase, welches ein leichtflüßiges Blenglas, und von bes ferer Dauer ift. Ich hatte von eini= gen guten Freunden bergleichen communicirt befommen; fie lagen ben mir auf dem Tische; da die Sonne barauf schien, und sie warm wurden, sprangen zwen davon in viele Stufe, weil das Glas aus vieler Votasche gemacht war.

Von allen diesen Glastunften konnte ber vortreffliche herr Margrafe in Berlin den besten Unterricht geben, der in allen Glaskunften große Wiffenschaft hat, und wovon ich große Proben gesehen. Vaften zu machen, muß man fein geschleimten venetianischen Trippel nehmen, und in eifern Ring ben Stein legen, und bamit abdrufen, den Stein alsbenn behutsam abnehmen, die Forme wohl trofnen laffen; alsdenn leget man Glas darauf, bringet folche in die Muffel, wie etwa eine Emailmable= ren, laffet es weich schmelzen, und brufet es mit einem warmen Gifen; bringt solche in Ruhlofen, und wenn

fie erfaltet, hebet man fie von der Forme ab, fo find fie fertig. Der Steinschneiber muß alsbenn das übergebrufte Glas abnehmen, und ihnen die gehörige Form geben und posliren.

Aus diesen Pasten machet man Ausguße, entweber in Schwefel mit Binober, ober einer andern Erdfarbe vermischet, oder gießet fie in Gnps, oder drufet solche in einen guten Lak ab, wovon der englische der beste ift; alle diese Arten aber haben ihre großen Mangel. Der Schwefel riechet übel, und springet in jahlinger Warme und Ralte fehr leicht; der Sinvs wittert in einiger Zeit auch aus; und will man felbige mit andern Dingen vermischen, und zu eis nem Teige machen, wie es ben Onps marmor gemacht wird, so wird ber Abdruk nicht scharf; das Siegellak fpringt, und schwindet leicht, wird auch in der Warme stumpf, daß also diese Urten jederzeit veränderlich und verderblich sind. Ich habe vor mehr als 16 Jahren mit dem Gyps ein gufälliges Experiment gemacht. ich einige Medaillen abgegoffen, hatte ich folche in einen Schranf geleget, und binnen einem Jahre nicht angefeben; einmal fomme ich darüber, und finde einen grauen Staub barauf; ich wundre mich darüber, wie der Staub darauf gefommen, ba doch in den Raften bavon nichts zu feben war. Ich nehme endlich das sechste Glas aus meinem Microscopio, und entdeke viele Millionen fleiner Infecten, welche die Ausgufie fo durch= araben hatten, daß fie weich waren, wie Rreide: und so ist mire mit ver-Schiedenem Gpps hernach gegangen, ob ich ihn gleich aus Mabafter, Fraueneis, oder Muschelschalen brennen lasfen; er ift allezeit diefem Mangel un= terworfen gewesen, sogar wenn ich auch Alaunwasser barunter gemischet; daß alfo mit diefer Art, Ausguße gu machen, nichts zu thun ift.

Von ber Dauer meiner Abbrufe \*) verspreche ich mir bis ist alles, weil von mehr als zehniährigen Abgugen oder vielmehr Abdrüfen, weder an der Luft, noch Sonne, Hiße und Ralte, das allergeringste davon ver= andert wird; als worüber ich mit un= fåglicher Muhe raffiniret. Ich hatte zwar fehr viele Maffen anbringen können, unter andern auch eine chis nesische, welche ebenfalls dauerhaft ist; allein : Ue diese Arten haben ben Rehler, das sie schwinden, und wurde damit die wahre Große des Steins vermindert, wenn auch an der Schär= fe nichts abgienge.

Viele wollen diese Masse bennoch vor Epps halten; es ist mir dieses aber einerlen. Wenn die Abdrufe scharf und accurat find, von bestans biger Dauer und Festigkeit bleiben. so glaube ich meine Absicht erreichet zu haben, welche aber ben purem Enps niemals zu erlangen ift. Das einzige daben muß man in Acht nehmen, daß sie nicht naß werden, denn fonst verlieren sie ihren Lustre, ob es aleich sonst nichts schadet: und wenn noch so viel Staub darauf lieget, darf man nur einen weichen Saarpinfel nehmen, und sie abstauben, es wird niemals stumpf werden. diese Urt glaube ich, daß meine Raufer nicht betrogen werden, und ich erreiche meinen 3wet, ben schonen Wissenschaften durch diese Productios nes nublich zu fenn."

## Pastes.

(Mahleren.)

In Passel mablen (eigentlich sollte man sagen, mit Passelsarbe mahlen) heißt, mit trotenen, in kleine Ståbe (Pastels) geformten freidenartigen Farben mahlen. Diese Art zu mahlen halt das Mittel zwischen dem bloßen Zeichnen, und dem eigentlichen

\*) C. Abdrufe I Th. C. 2. f.

lichen Mablen mit bem Penfel. Die Pastelfarben werden eben so, wie die Reistohle geführt; aber wo man ge= brochene Farben nothig hat, werden die Striche verschiedener Karben mit bem Finger in einander gerieben. In bem fertigen Gemablde ift nicht mehr gu feben, daß die Farben blos durch Striche aufgetragen worden. Ueberhaupt scheinen sie nur wie Staub auf dem Grunde, ber meiftentheils Papier ift, ju liegen. Inbeffen giebt es Pastelgemählde, die ohne den Glanz ber Gemählde in Delfarben und ohne die Feinigkeit der Miniaturgemablde, eben so schon als diese sind. Weil aber die Karben nur als Staub aufgefrichen find, fo muffen die Bemablde hinter Glas gefett werden, weil sie sich sonst auswischen, und auch um zu verhindern, daß die Far= ben nicht nach und nach abfallen.

Ich habe nirgend gefunden, wer der erste Urheber dieser Art zu mahlen ist. Der berühmte La Tour hat darin den größten Ruhm erlanget, und von dem bekannten Liautard, sonst auch le peintre Turc genannt, habe ich sehr schöne Portraite
geschen. La Tour, und noch ein andrer Mahler Lauriot, haben diese Art
dadurch verbessert, daß sie das Gebeinniß erfunden, die Pastelsarben
auf dem Semählde so halten zu machen, daß sie sich nicht auswischen.
Ihre Art zu verfahren ist, so viel ich

weiß, nicht befannt.

Ben der Churfürstlichen Gallerie in Dresden ist ein befonderes Cabinet von lauter Pastelgemählden, davon der größte Theil von der berühmten Rosalba sind. In dieser Sammlung befindet sich auch das Portrait des berühmten Unt. Naph. Mengs in seiner Jugend von ihm selbst gemahlt, und hebt sich sehr merklich über alle dort befindliche Stüfe heraus. Man glaubt einen Kopf vom großen Raphael zu sehen, indem man es ins Auge bekommt.

Dritter Theil.

Die Pastelle oder Karben, beren man sich in dieser Art bedienet, merben auf folgende Weise gemacht. Man reibet die Karben trofen ab. macht sie hernach mit Honigwasser, worin fehr wenig Gummi aufgeloft ift, an. Die Farben werden mit Blenweiß, ober auch mit Rreide, oder Talkanps verfett, wodurch man die verschiedenen hellen Tinten erlan-Diefe angemachten Farben werben in runde Stabchen geformt, mit benen die Arbeit des Mahlens verrichtet wird. Aber die beste Zubereis tung der Pastelfarben ift doch ein Geherr Stupan, von Geburt ein Basler, der sich in Laufanne aufhalt, wird schon langftens für ben beften Zubereiter biefer Farben aehalten.

## Pastoral.

(Musik; Tang.)

Ein kleines zum Tanzen gemachtes Tonstük, das mit der Musette, die wir beschrieben haben, übereinkommt. Es ist von zwen Zeiten, aber die Bewegung ist gemäßigter, als in jenem. Die Italianer machen Pastosrale von § Takt, die völlig mit der Musette übereinkommen.

Man giebt biefen Namen auch and bern Tonftufen, bie ben muntern, aber angenehmen landlichen Charafter ber hirtengefange haben, folglich Annuthigkeit und Einfalt vereinigen.

Passoralewerben auch fleine Schäferopern genennt. Ihr Inhalt ist eine galante und angenehme, mit Festlichkeit verbundene handlung aus der eingebildeten Schäferwelt, allenfalls aus der fabelhaften goldenen Zeit. Der Dichter muß daben in dem Charafter des hirtengedichts bleiben, den wir anderswo entworfen haben. \*) Der Lonseper aber muß sich einer großen Sinfalt, und eines

\*) G. hirtengedicht.

C c

eines naiven unschuldigen Ausbruks besteißen. Sie kommen boch nicht sehr ofte vor, und es ist vielleicht auch leichter, einen Tonseher zu sinden, der mit Muth an die Verfertigung einer großen Oper geht, als einen, der sich in dem Passoral mit Vortheil zu zeigen hoffet. Es wäre aber zu wünschen, daß sie mehr im Gebrauch wären, damit die edle Einstalt der Musik nicht nach und nach ganz von der lyrischen Schaubühne verdrängt werde.

### Pathos; Pathetisch.

(Schöne Künste.)

In einem allgemeinern Sinn drufen diese griechischen Worter zwar das aus, was wir durch die Worter Leidenschaft und Leidenschaftlich andeuten. Für diesen Ausdruk hatzten wir also der fremden Worter nicht nothig: aber weil sie auch in einer engeren Bedeutung besonders vonden Leidenschaften gebraucht werden, die das Gemüth mit Furcht, Schresen und finsterer Traurigkeit erfüllen, für welche wir kein besonders deutsche Bort haben, so haben wir sie in diesem Sinn als Runstworter angenommen. \*)

In einem Werke der Kunst ist Pathos, wenn es Gegenstände schildert, die das Gemuth mit jenen sinstern Leidenschaften erfüllen. Doch scheinet es, dass man bisweilen den Sinn des Worts auch überhaupt auf die Leidenschaften ausdehne, die wegen ihrer Größe und ihres Ernstes die Seele mit einer Art Schauder

ergreifen; weil daben immer etwas von Kurcht mit unterläuft. Und in fo fern waren auch die fenerlicher Pfalmen und Klovstots Oden vor hohem geistlichen Inhalt zu dem Pa thetischen zu gablen. Die Griecher setten zwar das Pathos überhaupi bem Ethos (dem Sittlichen) entge Aber auch in diesem Gegenfat felbst scheinen sie unter dem Pathor nur das Große der Leidenschaften gu versiehen, und das blos fauft unt angenehm Leidenschaftliche noch unter das Ethos zu rechnen. fagt ausdruflich, das Pathos fen fe genau mit dem Erhabenen verbunden, als das Ethos mit dem Sanf. ten und Angenehmen. \*)

Also bestehet das Pathos eigentlich in der Große der Empfindung, und hat weder ben dem blos angeneh. men, noch überhaupt ben dem ge= mäßigten Inhalt statt. Die Reden des Demosthenes und des Cicero. über wichtige Staatsangelegenheis ten, find meist durchaus pathetisch, weil sie das Gemuth beständig mit großen Empfindungen unterhalten. Die Tragodien der Alten find in demfelben Kall. hingegen wechselt in der Epopoe das Pathetische sehr ofte mit dem Sittlichen, und mit dem blos angenehm Leidenschaftlichen ab. In der hohen Ode herrscht das Pathetische durchaus.

In der Musik herrscht es vorzüglich in Kirchensachen und in dar tragischen Oper; wiewol sie sich selten dahin erhebt. In Graund Jphigenia ist der Sterbechor sehr pathetisch; und man sagt, daß auch in der Alcestisc des R. Gluts viel Pathos sen. Auch der Tanz wäre des Pathetischen sähig; es wird aber daben völlig vernachläßiget, und man sieht nicht sehr selten Ballette, die nach ihrem Inhalt pathetisch seyn sollten,

<sup>\*)</sup> Aber gant unschillich ist es, daß man, wie herr Riedel gethan, einer Sammlung, die Erklärungen aller Leidens schaften und Beobachtungen über des ren Ursprung und Würkung enthält, den Sitel über das Pathos vorsetse. Warum nicht über die Leidenschaften? Denn von jenem Titel erwartet man blos Gedanken über die schrekhaften und tragischen Leidenschaften.

<sup>\*)</sup> Παθος δε ύψες μετέχει τοσυτον, όποτον ήθος ήδονης. C. XXIX.

follten, in der Ausführung aber blos ungereint sind. Unter allen bekannten Tanzmelodien ist auch würklich keine, die den eigentlichen Charakter des Pathetischen hätte. In Gemählden hat das Pathetische in der Historie, auch in der hohen Landschaftstatt. Aber es erfodert einen großen Meister. Naphael, Hannib. Carrache und Pousin sind darin die besten.

Es scheinet, daß das Pathetische die Nahrung großer Scelen fen. Runftler von einem angenehmen, frohlichen, fanftgartlichen Charafter, oder folche, ben benen eine blumenreiche Phantasie und ein lebhafter Wiß berrschend ist, mogen sich sehr selten bis zum Pathetischen erheben. von Liebhabern der Runfte, die diesen Charafter, oder dieses Genie haben, wird es nicht vorzüglich geachtet. Darum wird es auch in Frankreich weniger als in England und in Deutschland geschätt. Ben anderm Stoff kann der Runftler seinen Wiß, feinen Geschmat und ein empfindsa= mes gartliches Berg zeigen; aber bier feben wir die Starte feiner Geele, und die Große feiner Empfindungen. Wer diese nicht besitt, deffen Bestreben das Pathos zu erreichen ist vergeblich; seine Bemubung macht ihn nur schwülstig oder übertrieben. Dieses sehen wir an einigen deutschen Tranerspielen eines guten Dichters, bem die Natur eine angenehme nicht finstere Phantasie, ein empfindsames und gartliches, nicht ein ftrenges und groffes herz gegeben hat. Ich merke bieses nicht aus Tabelsucht an; denn ich liebe den Dichter, und schäße seine Werke von angenehmerem Inhalt hoch; dieses Benspiel soll blos and bern zur Warnung bienen.

Auch muß man sich vor dem Wahn hüten, daß bloß äußerliche fürchterliche Beranstaltungen daß wahre Pathoß bewürken. Es muß in den Empfindungen und Entschließungen ber Personen liegen, und benm Schauspiel auf eine mäßige, bescheisbene Weise durch das Aeußerliche unsterstügt werden. In Lessings Emilia Galotti ist viel Pathetisches, ohne schweres Wortgepränge, und ohne viel schwarze, fürchterliche Veranstaltungen für das Auge.

Das Pathetische bekommt seinen Werth von der Starke und ber Dauer solcher Eindruke, die sich auf die wichtigsten Angelegenheiten des Lebens beziehen. Denn vorübergehende Leidenschaften und gemeines Interesse pathetisch zu behandeln, wurde mehr ins Comische, als ins Ernsthafte fallen: also hat es nur da statt, wo es um das Leben, oder um die gange Glüffeligkeit einer Hauptperfon, ganger Familien, ober gar ganger Bolfer gu thun, oder wo ber Gegenstand feiner Ratur nach gang erhaben ift. Indem es also die wich= tigsten Rrafte ber Seele reiget, und fie an großen Gegenständen in Burf. samfeit settet, wird das Berg dadurch gestärkt, und sein Empfindungsvermogen erweitert. Darum fann feine Nation in Absicht auf den Flor der schönen Künste sich mit andern in ben Streit um den Vorzug einlaffen. bis fie betrachtliche Werke von pathetischem Inhalt aufzuweisen bat.

# Paufe.

Bebeutet eine Ruhe, das ist, ein türzeres ober längeres Stillschweigen, das währender Aufführung des Tonstüts an einigen Stellen zu beobachten ist. So wenig die Nede in einem anhaltenden oder steten Fluß der Stimme fort geht, so wenig fann dieses im Gesange geschehen. Sowol die Nothwendigkeit Athem zu holen, als die Deutlichkeit des Ausderuks erstodert unumgänglich verschiedene kleine Unterbrechungen, oder Ruhestellen. Die Zeichen, wodurch diese

Ec 2 Ruhe

Ruhestellen in der Musik angedeutet werden, oder wodurch zugleich ihre Dauer ausgedrukt wird, werden Pau-

fen genennt.

Der dovvelte Ursvrung der Pause muß ben Tonfeter leiten, fie an ben gehörigen Stellen anzubringen, und ihre Dauer zu bestimmen. Ramlich in Singestuten muß er erstlich auf das Athemholen des Sangers Adptung geben, und also die Paufen dabin fegen, wo der Athem naturlicher Weise ausgehen muß; zwentens aber muß er fürnehmlich auf den Ausdruf und Nachdruf der Rede sehen. die Aufhaltung in der Rede nothwendig wird, da muß sie auch im Gefange angebracht werden. werden die Paufen nicht allemal schlechterdings baben nothwendig. Eine langere Rote, oder eine Cadeng, fann oft daffelbige verrichten; aber die Paufen muffen fich nothwendig barnach richten. Denn wie es ungereimt ware, ba, wo ein volltom= mener Sinn aus ift, und wo man einige Zeit braucht, ihn noch einmal ju überdenken, die Aufmertfamfeit schnell auf etwas neues zu führen, fo ubel ware es auch mitten in dem Bufammenhang, ehe ein Gedante aus ift, eine Unterbrechung zu machen, ober eine Pause anzubringen. Ort und ihre Dauer muß genau mit bem Inhalt übereinstimmen. Die Pausen, welche die Nothwendigkeit eingeführt hat, werden von feinen Tonfetern auch zur Zierde der Melobien gebraucht. Ofte wird durch eis ne wol angebrachte Pause die Auf: merksamkeit des Zuhorers, den eine ununterbrochene Folge von Tonen in eine fleine Zerstreuung gebracht hat, aufs neue rege gemacht.

Endlich find die Paufen auch nöthig, um das Stillschweigen einer ganzen Stimme und der begleitenden Instrumente, wo sie eine Zeitlang ruhen, anzudeuten. Ein Stüf nuß nicht immer von denselben Instrumenten begleitet werden, und ofte wird sogar alle Begleitung eine Zeit-lang aufgehoben. Alles dieses giebt Mannichfaltigkeit. In solchen Fallen sind Zeichen nöthig, die den Spielern die Länge ihres Stillschweigens vorschreiben. Deswegen mussen sowoldneiben. Deswegen mussen sowold ganze Lakte, als jeder einzele Lakttheil, des Schweigens durch besondere Zeichen ausgedrüft werden. Sie sind aber solgende:



# Penfel.

Im eigentlichen Verstand das Insstrument, mit welchem der Mahler die Farben auf den Grund des Gesmähldes aufträgt und daselbst bearbeitet. Die Pensel sind von verschiedener Größe und Gestalt. Die größeten sind von Vorsten und stumps, die kleinesten von seinen Haaren und spisse. Da jedem mittelmäßigen Mahler alse Arten der Pensel und die Rennzeichen ihrer Güte bekannt, so wäre es überstüßig, hierüber sich umsständlich auszulassen.

Im uneigentlichen Verstande wird ein großer Theil der Bearbeitung durch das Wort Pensel ausgedrüft, so wie man die Schreibart durch das Instrument des Schreibens, den Styl oder die Feder, ausdrüft. Man nennt eine Bearbeitung, die durch starte und sett aufgetragene Farbenstriche geschicht,

\*) S. Pernety Dict. de peint. Art, Pin-

geschieht, einen fühnen ober fetten Bensel u. s. f.

#### Bentameter.

· (Poesie.)

Ein Berd von funf Juffen, ber gerade in der Mitte seinen Einschnitt nach einer langen Sylbe hat, die ein Wort endiget, worauf die andre Halfte wieder mit einer langen Sylbe anfängt, und sich eben so, wie die erste endiget.

Nil mihi rescribas, attamen ipse veni.

Daurend Berlangen, und ach | feine Geliebte dazu. Du die meine Begierd | fiart und uns

ferblich verlangt. Er zerfällt alfo beständig in zwen halbe Verse, jeder von dritthalb

Füßen.

Man braucht ihn nie anders, als mit dem hexameter gepaart; benn bas Distichon von einem hexameter, auf den ein Pentameter folget, macht die elegische Versart der Alten aus. \*) Im Deutschen hat Rlopstok sie zuerst eingeführt. Gie muß fur biejenigen, bie ben Reim nicht gerne miffen, weniger unangenehm fenn, als jedes andre der alten Solbenmaake ohne Denn da unser Hexameter fehr ofte mit einer furgen Enlbe schließt, der Pentameter aber mit ciner langen, so wird durch die bestån= dig abwechselnde Folge des weibli= chen und mannlichen Schluffes, eini= germaagen der Abgang des Reims erfett.

Berschiedene Aunstrichter sind dem Pentameter nicht günstig, und finden ihn langweilig. Freylich könnte man ihn allein nicht branchen; 'darum wechselt er mit dem Heyameter besständig ab, und das etwas ins Langweilige fallende Einerley kommt mit der eigentlichen Elegie, die selbst etwas sich beständig auf einem Son

herumdrehendes, aber der Empfindung naturliches hat, wol überein.

#### Periode.

(Redende Kunfte.)

Die Veriode ift eine Rede, oder wenn man will, ein für fich bestimmter und perståndlicher Satz, der aus mehr andern Cagen fo zusammengefett ift, daß der volle Sinn der Rede nicht eber, als ben bem letten Worte volverstanden wird. Kolaender lia Cat fann jum Benfviel bienen. "Bin ich aber nur verfichert, bag ber große Urheber aller Dinge, welcher allemal nach ben ftrengsten Regeln und den edelften Absichten handelt, wol nicht willens senn fann, mich unmittelbar ju gernichten: fo glaube ich, darf ich feine andere Berftorung fürchten." \*) Diefe Rede besteht aus viel fleinen Gaben, beren feiner, fo wie er hier steht, für sich vollig bestimmt ift: alle zusammen aber ma= chen einen genau bestimmten bedingten Gat aus.

Die Betrachtung ber Perioden ist ein wichtiger Theil der Theorie der Beredsamkeit, der aber meines Wissens nirgend mit der nöthigen Methosde und Ausführlichkeit abgehandelt worden. Da eine solche Abhandlung für dieses Werk viel zu weitläuftig wäre: so will ich mich begnügen, die Dauptpunkte derselben anzuzeigen, und mit Benspielen zu erläutern.

Buerst kommt die Natur und die grammatische oder mechanische Beschaffenheit der Periode in Betrachtung: nämlich die Urt, wie die einzelen Säge verbunden sind; ihre Menge; und die einsache, oder zusammengesetzte Form der Periode. Die Verbindung einzeler Säge kann auf viellerlen Weise geschehen: durch blosses Nebeneinandersetzen, als: er liebt

Cc 3 sie,

\*) Spaldings Beffimmung des Mens schen.

sie, er verehrt sie, er betet sie an —; durch Berbindungswörter und, auch, als: Ich babe ihn vermahnt, und werde nicht aufhören ihn zu verzmahnen —. Dieses ist die schwächste Urt der Berbindung; weil man aus einem Sab nicht nothwendig

auf die Erwartung des folgenden ge-

führt wird, und weil eigentlich jeder

einzele Satz schon für sich verständ=

lich ist.

Etwas enger ift die Verbindung, wenn mehr Gate ein gemeinschaftliches haupt = oder Zeitwort haben, welches erst benm letten vorkommt. Denn ba fann man ben feinem ein= zelen Sate stille stehen, weil sein Sinn nicht vollständig ist, ob man ihn gleich oft errathen fann, als: Sie sind dazu verführt, sie sind genothiget, und gar ofte durch Drobungen dazu gezwungen worz. den. Noch genquer ift die Berbindung durch Beziehungswörter, die einen Sat fo lang unbestimmt laffen, bis das, worauf er fich bezieht, gehort worden. Der Gas, ber mit den Worten: wenn aber — oder alfo: derjenige — welcher; da — wo; obgleich, u. d. gl. anfangt, erfodert nothwendig einen Gegenfas. Diefes neschieht überhaupt ben allen unbestimmten Gagen, in benen Sauptober Zeitworter, auch ohne bergleichen Begiehungsworter, nicht in bem absoluten Fall des bestimmten Ausbrufe, fondern in einem Beziehungs, falle stehen, als: war' ich da gewer fen - feinen eigenen Bruder baffen u. b. gl. Sieben fühlt jeder, daß auf einen folchen Anfang etwas folgen muffe.

Aus solchen Verbindungen einzeler Saße werden also ganze Perioden gebildet, die bisweilen durch dazwischengestellte, mit den übrigen nicht nothwendig verbundene Saße verlängert werden. In der oben angeführten Periode machen die Worte — Welscher allemal nach den strengsten

Regeln und den edelften Absich= ten bandelt, einen solchen Zwischen= fat, ben man herausnehmen fann, ohne den Sinn des übrigen ungewiß zu machen. Dergleichen nicht nothwendig mit dem übrigen verbundene Zwischenfaße schaden der vollkommenen Einheit der Veriode. einem vollkommenen Gangen muß ohne Schaden des übrigen kein Theil weagenommen werden konnen. Die deutsche Sprache leidet nicht ims mer, daß folde Zwischenfate mit bem übrigen in eine nothwendige Berbindung gebracht werden. håtte dieses in dem angeführten Kalle geschehen konnen, wenn in dem Cat anstatt des Artifels der große Urbeber — das Beziehungswort jener, ware gebraucht worden, wie wenn man in der lateinischen Sprache fagte: Ille Universi auctor - qui. Aber das Wort jener hat nicht alles mal diese nothwendige Beziehung.

Die Veriode kann aus mehr oder weniger einzelen Gaten bestehen; fie ist aber in Unsehung der Lange aus eis ner doppelten Urfach eingeschränkt. Erstlich wegen der Stimme des Red= ners, der jede Periode eben deswes gen, weil fie ein Ganges ausmacht, nicht eben in einem Athem, aber in einer einzigen Clausel, bas ift, in folcher Einheit des Tones vortragen muß, der auch dem, der die Sprache nicht verstünde, die Periode als ein einziges Ganges ankundigte. Die Stimme muß nach Beschaffenheit ber Periode burchaus steigend, ober fallend, oder unter benden einmal abwechselnd fenn. \*) Run kann weber bas Steigen der Stimme noch bas Fallen zu lang hinter einander fortgesett werden, und daher hat die steigende, wie die fallende Periode eine Lange, beren Grangen man nicht überschreiten kann, ohne die Einheit des Tones zu verleten. Cicero, der

größte Rortrag.

größte Meister in der Kunst der Perioden, schränkt ihre größte Länge auf
das Maaß von etwa vier Hexametern
ein.\*) Zweptens schränket auch die
Deutlichkeit des Sinnes die Länge
der Perioden ein; denn da sie nur einen einzigen Hauptgedanken begreift,
einen einzigen Sinn giebt, der erst
am Ende vollständig wird, so muß
man nothwendig jeden einzelen Sat
so unbestimmt, wie er ist, bis ans
Ende behalten können, wo alles Sinzele sich zu einer einzigen Vorstellung
vereiniget.

Die Periode ift einformig, wenn fie einen einzigen Gat enthalt, zu bem alles Einzele, als Theile geho. ren; zwen = oder vielformig aber, wenn fie mehr bestimmte Cate enthalt, die blos willkuhrlich, oder burch feine nothwendige Verbindung in Eines gezogen find. Die gleich Unfange biefes Artifels angeführte Periode ift einformig. Folgende Art ist zwenformig. "Die Werke ber Runft find in ihrem Ursprunge, wie bie schönften Menschen, ungestalt gewefen | und in ihrer Bluthe und 216: nahme gleichen fie den großen Glugen, die, wo fie am breitesten fenn follten, fich in fleine Bache, oder auch gang und gar verlieren." Sie besteht aus zwen willkührlich zusammengezoge= nen Perioden.

Alles, was bis dahin über die Periode gesagt worden, gehört eigentlich zu ihrer grammatischen Beschaffenheit; deswegen die verschiedenen Puntte hier blos berührt sind. Int ist es Zeit, die Sache von der Seite des Geschmats zu betrachten.

Hier muß man zuerst ihre Würkung vor Augen haben, die überhaupt darin besteht, daß dadurch viele Vorstellungen oder Urtheile in Eines verbunden werden, mithin auf Eines abzielen, und eine besto größere oder schnel-

lere Würfung bervorbringen. Die Rede hat allemal entweder die Schil bernng einer Sache, ober die Reftfe-Bung eines Urtheils jum 3met. erften Fall ift fie ein wurfliches Gemablde, darin alles auf eine einzige hauptvorstellung übereinstimmt, wo alles so acceimnet, so coloriet und so anacordnet senn muß, wie der leb= haftefte Eindruf bes Gangen es er= fodert. In dem andern Fall aber ift fie ein Vernunftschluß, barin jedes Einzele auf die Gewifiheit und unun-Stoffliche Wahrheit eines einzigen Ga-Bes abzielt. Wie vortheilhaft und wie sogar unentbehrlich die Verioden zu benden Absichten senen, wird sich durch Bensviele besser, als durch allgemeine Beschreibungen zeigen laffen.

Livius ergahlt \*) von dem Konig Untiochus, ben man insgemein den Broffen nennt, eine Unekbote, Die ohne den veriodirten Vortrag also lauten wurde. "Bon Demetrias fam der Könia nach Chalcis; da verliebte er fich in ein unverhenrathetes Krauenzimmer; sie war die Tochter des Rleovtolemus. Der König ließ durch Abacordnete ben dem Bater um fie anhalten; er schifte zu wiederholten malen an ihn; endlich hielt er selbst mundlich um fie an. Der Vater hatte nicht Luft, sich in die Gefahren eis nes bobern Ctanbes zu verwifeln; aber er wurde durch das viele Schifen und Unhalten ermubet, er gab feine Einwilligung, und hierauf wurde das Benlager begangen. Dieses aeschab so, als wenn man mitten im Frieden gelebt hatte." Diese Ergah= lung gleichet einem Gemabld ohne Unordnung und Gruppirung, wo die Dersonen in einer Linie gestellt find. Livius faffet die Ergablung in eine Periode zusammen, die man im Deutschen ohngefahr so geben konnte. "Nachbem der Konig von Demetrias nach Chalcis gefommen mar, und fich Cc 4

\*) Hilt. L. xxxvi. c. II.

<sup>\*)</sup> Et quatuor igitur quasi hexametrorum instar versuum quod sit, constat fere plena comprehensio. Orat. 66.

sich daselbst in ein Mabchen, des Rleoptolemus Tochter, verliebt hatte, wurde ist, als er nach langem Linhal= ten burch andere, zulett durch eiges nes Bitten ben Bater bes Franensimmere, ber feine Luft hatte, fich in die Gefahren eines hohern Standes zu verwifeln, ermudet, und deffelben Einwilligung erhalten hatte, das Benlager so, als ware man mit= ten im Frieden, vollzogen." wir wollen den Romer felbft, deffen Sprache sich zu langen Perioden besser, als die deutsche schiket, die Sache erzählen laffen. 'Rex Chalcidem a Demetriade profectus, amore captus virginis Chalcidiensis Cleoptolemi filiæ, cum patrem primo adlegando, deinde coram ipse rogando fatigasset, invitum se gravioris fortunæ conditioni illigantem, tandem impetrata re, tamquam in media pace nuptias celebrat.

hier wird jedermann die Burfung ber Periode fuhlen. Gie enthalt eine Schilderung, deren 3wet ift, den Leichtsinn des Antiochus vorzustellen, der mitten in einem fehr gefährlichen Rriege fich bon feinem Sang gur Wollust so regieren lieft, als wenn er mitten im Frieden gelebt hatte. Diese hauptvorstellung zielt jedes Einzele der Erzählung, fo daß wir am Ende der Periode sehr lebhaft davon gerührt find. Durch jenen unperiodirten Vortrag mare dieses nicht zu erhalten gewesen, ob er uns gleich jeden Umffand der Sache genau zeichnet. Aber am Ende fommt es anf unfer eigenes Nachdenten an, ob wir alles, was wir gelesen haben, in . eine hauptvorstellung verbinden wollen, oder nicht. Durch die Periode muffen wir diefes thun, und die anhaltende Aufmerksamkeit, wohin jeber Umstand, den wir immer mit anbern verbunden feben, abtiele, macht, daß wir am Ende Die vereinigte Wur-

fühlen. Diese Würkung hat jede periodirte Schilderung, da der Mangel bes Periodirten bie Bereinigung ber Sachen in ein einziges Gemablde febr schwer, ober gar unmöglich machen wurde. Wer ein Regiment Goldaten einzeln, oder, ohne andere Abtheilung in Gliedern zu sechst oder acht Mann sich vorben zichen fabe, wurde feine bestimmte Vorstellung von der Groffe und Eintheilung eines Regiments in Batallions und Compagnien bekom= Aber wenn es in dem Zug feine haupt = und Untereintheilungen be= halt, so ist es leicht, sich von dem Gangen einen beutlichen Begriff gu machen.

Eben so wichtig ist die Periode, wo es um Ueberzeugung zu thun ist, wenn diese von mehr einzelen Sägen abhängt. Die Periode schlinget die zur Ueberzeugung nothigen Säge so in einander, daß teiner für sich die Ausmerksamkeit sessen für sich die Ausmerksamkeit sessen in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorzustellen, und empfindet deswegen am Ende der Periode ihre vereinigte Würfung zur Ueberzeugung mit desto

größerer Starke.

Außerdem aber kann man überhaupt von der periodirten Schreibart anmerken, daß fie eben beswegen, weil sie verschiedene Vorstellungen in Eines zusammenfaßt, die Zerftreuung der Aufmerksamkeit hindert, und das durch angenehmer wird, daß sie uns anstatt einer großen Menge einzeler Vorstellungen wenige, sich deutlich von einander auszeichnende hauptvorstellungen vorlegt. Wenn überhaupt das Schone in gefälliger Bereinigung des Mannichfaltigen besteht: so ist auch jede gute Periode eine schone Rede, da der vollige Mangel ber Perioden ben Vortrag fehr langweilig und gleichtonend macht. Man barf nur, um biefes ju fühlen, die nicht periodirte Schreibart der historischen Bucher der heiligen Schrift gegen die Erzählungen eines guten griechischen oder lateinischen Orschichtschreibers halten. \*)

Dieraus nun erhellet binlanglich, daß die Veriode ein hauptmittel ift, ber Rede afthetische Rraft ju geben, es sen, daß man durch dieselbe die Phantasie mit angenehmen Vorstellungen ergoken, ben Verstand erleuchten, oder das herz rühren wolle. Daraus aber folget feinesweges, daß jedes Werk der redenden Runfte durchaus aus fünstlichen Perioden bestehen muffe. Es giebt Werke, wo die Perioden gar nicht, oder nur in fo fern statt haben, als sie ohne Bemuhung und Suchen, wegen ber sehr natürlichen Verbindung der Dinge, fich gleichsam von felbst bar= bieten. Co bald die Sprache zu ei= ner gewiffen grammatischen Vollkom: menheit gefommen ift, bieten fich folche naturliche Berioden jedem Menschen dar, ber nur etwas zusammenhangend denkt. Von folden Perioden ist hier die Rede nicht; sondern von benen, die durch rednerische Runst und Veranstaltung gebildet werden. lleberall in folchen Perioden zu fprechen, ware eben fo viel, als jede ge= meine alltägliche Verrichtung mit Pomp und Fenerlichkeit thun. derman fühlet, daß die Perioden et= was veranstaltetes und wol überleates haben, das fich mit der Rede des gemeinen Lebens und des täglichen Umganges nicht vertragt. Wenn also ein Redner, oder ein Dichter, dergleichen Scenen aus bem gemeinen Leben schildert, wie in der Comodie, und in vielerlen andern Werfen geschieht, so kann er sich da keines periodirten Vortrages bedienen. Rein verständiger Mensch ist in dem täglichen Umgang ein Nedner, der alles, was er sagt, in Perioden abfaßt. Daher würde es lächerlich seyn, den Dialog der Comsdie künstlich zu periodiren. Vielmehr muß man den Dichter ernstlich warnen, daß er nicht zur Unzeit in diese Schreibart verfalle, die auf der Schaubühne größtentheils höchst unnatürlich ist. Es ist ohnebem ein den deutschen dramatischen Dichtern nur zu gewöhnlicher Fehler, daß sie zu oft ins Periodirte sallen.

Man fühlet, ohne langes Untersuchen, wo die periodirte Schreibart statt hat, und wo sie unschillich wäre. Die Periode hat allemal etwas veranstaltetes, und förmlich abges pastes, das sich da, wo es darum zu thun ist, furz und gut, ohne Fenerlichkeit und Parade seine Gebanten vorzubringen, nicht schifet. Dingegen ben senerlichen Reden; in dem ernsthaften dogmatischen Vorztrag; in der Geschichte; in der epischen und andern veranstalteten Erzählungen, kann ohne periodirten Vortrag wenig ausgerichtet werden.

Frenlich barf auch da eben nicht . alles periodirt fenn; benn nicht alles ist gleich wichtig. Un einigen Stellen veriodirt man der Rürze halber, und um dem Vortrag das Langweilige und Gintonige, bas er fonft haben wurde, zu benehmen. Aber die wich= tigsten Gelegenheiten dazu sind die Stellen, wo ce barum zu thun ift, die Phantafie, ben Berffand ober bas Herz burch mancherlen Vorstellungen kräftig anzugreifen. Da muß man fuchen ben einzelen gum 3met bienenden Vorstellungen, burch Vereinis gung in eine einzige, größere Rraft und schnellere Wurfung zu geben.

Ich halte bafür, daß die Runft, aut zu veriodiren, einer der schweres ften Theile der Beredtsamkeit sen. Alles übrige kann durch natürliche

Ec 5

Gaben

<sup>\*)</sup> Man muß dieses nicht so deuten, als ob ich die naive Einfalt jener Erzählung verkennte. Hier ift nicht die Rede von dem einfachen Ausdruf ber Natur; sondern davon, was die Kunst durch Bearbeitung der Schreibart ver-

Saben, ohne hartnäfiges Studiren eher als dieses erhalten werden. Diezu aber wird Arbeit, Fleiß, viel Uezberlegung und eine großeStärke in der Sprache ersodert. Es scheinet nicht möglich, hierüber einen methodischen Unterricht zu geben. Das Beste, was man zu Bildung der Redner in diesem Stüke thun könnte, wäre, ihnen eine nach dem verschiedenen Charakter des Inhalts wolgeordnete Sammlung der besten Perioden vorzulegen, und den Werth einer jeden durch gründliche Zergliederung an den

Tag zu legen. Jede Periode muß ihrer Absicht gemak verschiedene innere und aukere Eigenschaften haben. Bu ben inneren rechnen wir die gute Wahl jedes einzelen Sapes, und jedes Umffandes; die genaue Verbindung der Ga-Be, sowol zur Rlarheit, als zur Kraft des Gangen, und endlich den pathetischen, gartlichen, frohlichen, ober überhaupt den Ton, der nach Beschaffenheit der Sache gestimmt fen. den außern Eigenschaften rechnen wir den Wolflang, und Mumerus, und die Leichtigkeit der Aussprache. Dieses ware ben jeder einzelen Periode zu beobachten. In der gangen Mede aber muß nothwendig auf eine gefällige Abwechslung und Mannich. faltigkeit der Perioden gesehen wer= Weil die Perioden von Seite des Zuhörers einige Anstrengung der Aufmerksamkeit erfodern: so muß der Redner hier und da leicht, oder gang unperiodisch senn. Die Perioden felbst muffen bald fürzer, bald länger, bald einformig, bald vielformig senn, damit in die gange Rede gefällige Mannichfaltigkeit tomme, die Aufmerkfamkeit aber ohne Ermudung hinlånglich unterhalten werde.

Es ist zu munschen, daß biese wichtige Materie von einem unsere Runftrichter mit erforderlichem Fleiße in einer besondern Schrift umständ-

lich ausgeführt werde.

### Perspektiv.

(Zeichnende Runfte.)

Wie in der Mahleren die Farben nach den Graden der Starke des dar= auf fallenden Lichtes sich verändern, ob sie gleich dieselben Ramen behalten, so verändern sich auch in den Zeichnungen die Formen der Gegenstände, so bald das Auge eine andere Lage annimmt, ober in eine andere Stellung fommt. Man stelle sich vor, es fen auf diesem Blatt ein Vierek von der Art, die man Qua= drate nennt, gezeichnet. Coll dieses Vieret, so wie es würklich ist, mit vier gleichen Seiten und vier gleichen Winkeln ins Auge fallen, so muß nothwendig das Auge so stehen, daß die Linie, die aus der Mitte des Auges mitten auf das Vierek gezogen wird, einen rechten Winkel mit der Alache des Vierets ausmacht. Rur in dieser Stellung des Auges erscheinet das Vierek ihm in seiner wahren Gestalt, und nur mit dem Unterschied, daß es größer oder fleiner scheinet, nach bem die Entfernung geringer oder beträchtlicher ist; jede andere Las ge des Auges stellt das Vierek in einer andern Gestalt vor, und verursachet, daß weder seine vier Seiten, noch seis ne vier Winkel, einander gleich schei-Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit andern Figuren, folglich auch mit der Lage und Stellung verschiedener Gegenstände, die auf einer Flache, oder auf einem Boden stehen. Wenn eine Ungahl Personen in einem Zirkel herumstehen, so erscheinet diese Stellung immer anders, nach dem bie Linie, die aus dem Auge in den Mittelpunkt des Zirkels gezogen wird, mit seiner Klache einen andern Winfel macht.

Der Mahler muß zu richtiger Zeichenung bes Gemählbes biefe Beränsberungen, die von der Lage des Ausges herrühren, genau zu bestimmen wissen, damit er in jedem Falle riche

tig zeichne; und dazu hat er eine be= sondere Wiffenschaft nothig, die man die Perspektio nennt. Wenn gleich der Mahler nach der Natur, oder nach bem Leben zeichnet: fo fann er diese Wissenschaft nicht wol missen. Denn es ift eine fehr unfichere Sache um das Augenmaaß, das durch die Einbildung gar ofte verfälscht wird. Obgleich, jum Benspiel, wenn wir einen Menschen vor uns stehen sehen, die Hand, die unferm Auge am nach= ffen liegt, größer scheinet, als die andere, die weiter weg ift, fo bemerkt bas Auge bes Mahlers diefes nicht allemal flar genug; und wenn er die Perspektiv daben vergifft, so wirder burch die Einbildung immer mehr

verleitet, bende Sande gleich groß zu zeichnen. Alfo ist die Kenntniß der Perspektiv in jedem Falle dem Zeichner nothig; in gar viel Fallen aber, besonders wenn er ein bistorisches Stuk aus der Phantasie zeichnet, wird er in der Stellung der Figuren, in den Formen und in den Schlagschatten gewiß schwere Fehler begehen, wenn er nicht genau nach den Negeln der Perspektiv verfährt.

Es ist hier der Ort nicht, diese Materie ganz abzuhandeln. Ich werde mich begnügen, die Fundamentalbegriffe der Perspettiv deutlich vorzutragen, und hernach in einer Probe die Unwendung derselben zu

zeigen.

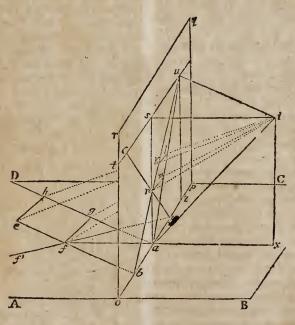

Man stelle sich vor, ABCD sen ein ebener Boden, wie der Fußboden eisnes Zimmers, und auf diesem Boden, oder dieser Grundsäche, sen eine Fizgur efghgezeichnet, welche von einem in i stehenden Auge gesehen wird. Ferner bilbe man sich ein, op ar sen eine Tasel, welche perpendicular so

wol auf der Grundsläche, als auf der Linie s i, nach welcher das Auge hinssieht, sieht. Endlich stelle man sich vor, daß von den vier Expunsten e, f, g, h, des auf dem Boden gezeicheneten Viereks die geraden Linien e i, f i, g i, h i, gezogen werden, daß diese in den Punkten k, l, m, n, durch

die Tafel geben, und daß endlich bie Linien kl, 1 m, m n, n k, auf der Tafel sichtbar gezogen werden, wird man fehr leicht begreifen, daß die Figur nklm gerabe so in bas Auge falle, als die Figur e f g h in daffelbe fallen wurde, wenn die Tafel nicht da ware. Deswegen ist für diese Lage des Auges und der übrigen Dinge die Figur n k 1 m die richtige perspektivische Zeichnung bes Wiereks efgh.

Wären auf der Grundfläche noch mehr Kiguren, fo wurde jebe auf eine ähnliche Weise ihre besondere Lage und ihre besondere Figur auf der Tafel bekommen. Eben dieselbe Beschaffenheit hat es mit folden Gegenstan= ben, die auf der Grundflache in die Sohe fteben, deren Lage, Große und Rigur auf der Tafel so konnen gezeichnet werden, daß sie von der Tafel aus fo in das Ange fallen, wie man fie ohne die Tafel auf dem Grund

murbe gesehen haben.

Dieses ift die Urt ber Zeichnung, die die Perspektiv lehret. Die Zeich= ner find gewohnt, wenn sie viele auf einer Grundflache neben und hinter einander ftehende Gegenftande perfpct. tivisch zeichnen wollen, zuerst einen Grundrif davon zu entwerfen, ben eigentlichen Ort eines jeden auf bem Grunde, und die Figur, die jeder Gegenstand auf demfelben durch feine aufstehende Rlache zeichnet, enthalt; und aus diefem Grundriffe zeichnen fie denn, nach den Regeln der Perspektiv, den Aufrig. Dieses Verfahren ift muhfam, und herr Lambert hat gezeiget, daß der Grund= riffallenfalls, wenigstens in fehr viel Kallen, entbehrlich fen. Er hat in einem fehr grundlichen Werk, bas unter dem Titel die freye Perspettiv herausgekommen, \*) sehr sinnreiche, baben doch leichte Megeln für diefe perfpettivifche Zeichnungen ohne Grundrif gegeben. Und hiervon will ich \*) Zurich 1759. 8.

hier einen Begriff geben, nachdem ich vorher die Hauptbegriffe, worauf es ben der Perspektiv überhaupt anfommt, werde deutlich erflart haben.

Aus dem, was fürz vorher von ber perspektivischen Zeichnung überhaupt gefagt worden, kann jeder leicht sehen, daß sie allemal anders ausfallen, und sowol in der Große, als der Figur der Gegenstände sich verändern muffe, wenn in der Lage des Auges, oder in der Stellung der Tafel etwas geandert wird. Deswegen muffen diese Dinge fur jede Zeich= nung allemal zuerst genau bestimmt werden.

Man stelle sich vor, daß aus dem Punkt i, wo das Auge steht, eine fentrechte Linie i x auf die Grundfläche, und eine andere is perpendis cular auf die Flache der Tafel gezo= gen werde; ferner daß auf der Tafel von dem Punkt's die Linie sa perpen= bicular auf die Grundlinie, bon x aber die Linie x a gezogen werde; end, lich daß durch den Punkt s. die Linie tsu, mit der Linie op, auf der die Tafel auf der Grundfläche senkrecht sieht, parallel gezogen sen, und bemerke alsdenn folgende Benennun-

Die Linie op heißt die Sundamen= tal: oder Grundlinie; tu die zo= rizontallinie oder der Forizont; ix die Bobe des Auges über der Grundflache; is die Entfernung des 21u= ges von der Tafel, auch die Richtung des Auges; der Punkt s wird ber Augenpunkt genennt; die Klache a x i s, unendlich verlängert, beißt die Verticalfläche; der gerade Boden aber, ober ber Grund, worauf alles

steht, die Grundfläche.

Wir wollen nun vorerft feten, man habe auf der Tafel op gr nichts ab= zuzeichnen, als Linien, die auf ber Grundflache A B C D gezogen find; von ber Zeichnung beffen, das in die Sohe sicht, wollen wir hernach spredjen.

Hieben kommt es also auf zwen Hauvtpunkte an: erstlich darauf, daß jede Linie in ihrer wahren perspektivischen Lage gezogen werde; und zwentens, daß sie ihre wahre perspektivische Große habe.

I. Gefeht also, man wolle zuerst wissen, wie die Seite g h des auf der Grundsläche gezeichneten Quadrats in ihrer perspektivischen Lage auf die Tafel könne gezeichnet werden.

Man stelle sich vor, diese Linie werbe auf der Grundflache verlan= gert, bis fie in a an die Grundlinie der Tafel ftofit. Run ist sehr offen= bar, daß der Unfang der Linie hga, ober der Punkt a auf der Tafel in eben diesem Puntt a murde gesehen werden, und daß die gerade Linie ai ber Lichtstrahlist, der von dem Punkt a ins Auge fallt, fo wie die Linien gi. und hi die Strahlen vorstellen, die von den Punkten g und h ins Auge fallen. Ferner ift offenbar, daß der Winkel aix, den der einfallende Lichtstrahl mit der senkrechten Linie i x macht, immer größer wird, folglich die Linie ai, sich der oberen So= rizontalfläche is u immer mehr nåbert, je weiter fich der Punkt, aus dem sie kommt, von der Tafel nach g hentfernt. Cetet man nun, daß er sich bis ins Unendliche entferne, fo wird endlich diefer Lichtstrahl wurklich in die obere Horizontalfläche fallen, und das unendlich entfernte En= de der Linie a g h, muß irgend in ei= nem Punkt des Horizonts t's u gefeben werben.

Dieser Punkt ist auch leicht zu finben; benn so weit die Linie ha auf der Grundstäche von der Linie x a f abweicht, so weit muß auch der Strahl aus ihrem äußersten Punkt, auf der obern Horizontalkäche von der Linie i s. abweichen. Wenn man

also die Linie i u so ziehet, daß der Winkel siu dem Abweichungswinkel fag gleich ift: fo ift u der Punkt des Horizonts, in welchem das außer= fte Ende der bis ins Unendliche verlangerten Linie a g h gesehen wird. Ziehet man nun die Linie u a auf der Tafel, so ift diese bas Bild, ober die perspektivische Zeichnung der gangen Linicagh, bis ins Unendliche fortge= hieraus ift flar, wie jede Linie der Grundflache, deren Verlangerung auf die Fundamentallinie op ftogen wurde, bis ins Unendliche fortgefett auf der Tafel zu zeichnen fen. Man fiehet auch ohne Dube, daß, falls eine Linie mit der Fundamentallinie parallel lauft, wie bier f g und eh. ihr Bild auf der Tafel ebenfalls mit der Grundlinie op parallel laufen muffe.

Man stelle sich nun vor, daß auch die Linie e f, die der Linie h g hier parallel gesetzt wird, von f nach bis an die Fundamentallinie verlängert werde, an der andern Seite aber auch dis ins Unendliche fortlause: so läst sich leicht begreifen, daß die Linie du auf der Tasel das Bild dieser Linie sen. Denn da sie mit a h parallel läust, so weichet sie eben so viel als jene von der Fundamentallinie ab, solglich ist siu auch der Wintel, in dem ihr äußerstes Ende ins Auge fällt.

II. Nun kommt es noch auf die Bestimmung der Größe jeder auf der Krundstäche gezogenen Linie an. Man seße, daß die perspektivische Größe der Linie e f auf der Tassel zu zeichnen sen. Da sie durch die Lage der benden Punkte f und e bestimmt wird, so kommt es blos darauf an, daß die perspektivische Lage dieser Punkte gefunden werde. Gesest also, man wolle die eigentliche Lage n des Punktes f sinden. Diese wird auf der Grundstäche durch das Zusam-

Per

Bufammenfiogen zwenerlinten bf und a f bestimmt. Man barf alfo, um den Dunkt auf der Tafel zu haben, nur nach Belieben von dem auf ber Grundflache liegenden Punkt zwen Linien f b und f a bis an die Grund= linie zichen, hernach bende unendlich verlängert setten, und nach dem, mas furt vorher gelehrt worden, bas Bilb der einen und der andern auf ber Tafel zeichnen, fo wird ber Punft, wo fie fich durchschneiden, die perspektivische Lage des Punkte senn. Co wird hier der Punkt n, der den Puntt f auf der Grundflache vorstellt, burch die Stelle bestimmt, in welcher sich die Linien b u und as C die Bilder der Linien be und af' durch= schneiden. Dieraus lagt fich auch leicht begreifen, wie ein auf der Fla= che gegebener Winkel, als eff' perspektivisch gezeichnet werbe. verlängert ff' nach y und e f nach b; zeichnet ihre Bilder y c und b u, fo ift der Winkel on u die perspektivische Zeichnung bes Winkels eff'.

Man merke fich einige hauptfage, die aus den vorhergehenden Betrachtungen folgen.

- 1. Daß alle Linien der Grunds fläche, die mit der Jundamentallis nie op parallel laufen, wie fg und eh, auch auf der Tafel mit eben dieser Linie, oder, welches einerstey ist, mit dem Gorisont tu, parallel laufen, wieklund mn.
- 2. Daß jede, die Grundlinie o p durchschneidende Linie, unendlich fortgezogen, auf der Tafel ein Bild mache, das sich an dem Horizont t u endiget.
- 3. Daß folglich kein Punkt der Grundfläche in der Cafel über dem sorizont stehen konne, folglich in

4. Daß die auf der Grundstäche liegenden abweichenden Parallellinien unendlich weit fortgezogen, wie de und a h, in dem Sorizont in denselbigen Punkt ü treffen; daß folglich alle Linien auf der Lafel wie m l und n k, die nach demselben Punkt u des Horizonts treffen, Linien worstellen, die auf der Grundstäche einander parallel sind.

Damit wir und nun in eine nähere Erklärung der frenen Perspektiv des herrn Lamberte einlaffen tonnen, stelle man sich vor, i sen ber Mittelpunkt eines Zirkels, is aber beffen Radius: so ist flar, da is auf su perpendicular fieht, das die Linies u Die Tangente des Winfels si u fen, der, wie vorhin erinnert worden, allemal dem Abweichungswinkel fag gleich ift. Wenn man also von bem Punft s, sowol gegen u, als gegen c, die Tangenten jedes Grabes eines Zirkelbogens von i bis 90 auftraat, so hat man sogleich, so bald man die Abweichung einer auf dem Grund gezeichneten Linie weiß, auch den Punkt des Horizonts, dahin ihr aufferftes Ende trifft. Gefett, die Linie g'h weiche 30 Grade rechts von der Verticalfläche ab, so nehme man auf der Linie s u den Punkt der Tangente von 30 Graden, so wird das durch das äußerste Ende dieser Linie auf dem Horizont des Gemabldes bestimmt.

Um nun einen Begriff zu geben, wie der Zeichner jeden Winkel auf der Tafel zu zeichnen hat, wollen wir uns die Sache folgendermaaßen vorstellen:



Man fete, diefes Blatt fen ber Grund, worauf eine perspettivische Zeichnung gu machen ift. Die Linie OD fen der horizont des Gemähldes, und A der Augenpunkt. Aus A fen die Perpen= dicularlinie A C gezogen, die der Ents fernung des Auges gleich fen, mit bem Radius CA aber sen ber vierte Theil eines Zirkels A B beschrieben. Diefer Bogen AB fen in Grade ein= getheilt, und endlich senen durch gerade Linien, die aus dem Mittel= punkt C durch die Theilungspunkte gejogen worden, die Punfte 10, 20, 30 u. s. f. auf der Linie O D angemerkt worden: so stellen die Linien A 10, A 20 11. f. f., die man rechts und links gleich fetet, die Tangenten der Winkel von 10, 20 Graden u. f. f. por.

Run foll man auf irgend eine in ber Zeichnung stehende Linie D E ei= nen gegebenen Winkel, g. E. von 30 Graden giehen. Dieses wird auf das leichteste also geschehen. Man ver= langere, wenn es nothig ift, die Linie DE bis an den Horizont OD. Von D aus zähle man auf der Abtheilung 30 Grade gegen A bin. Aus dem Puntt I, wohin, von Daus gerechnet, ber 30 Grad fällt, ziehe man bie Linie IE, so ist der Winkel IE D von 30 Graden; eben fo, wie in der vorhergehenden Figur gezeiget worben, daß ber Theil cu des Horizonts die Tangente des Winkels on u und auch bes auf der Grundflache liegen= den Winkels eff' fen. Run ift es leicht zu sehen, wie man es machen mußte, wenn ber Winkel sich nach ei-

ner andern Geite wenden mußte, fo daß FED, oder HEG diefe 30 Gra= de haben muffte. Diefes ift aus der Geometrie befannt. Wollte man burch einen auf bem Gemablbe gegebenen Punft N eine Linie ziehen, Die mit einer gegebenen, nach dem Soris zont laufenden Linie K L perspetti= visch parallel ware: so barf man nur die Linie K L bis an ben Sori= sont gieben, und aus dem Punft; 30, wo fie auftritt, burch den gegebenen Bunft N die Linie N M gieben. Bare aber K L mit dem horizont pa= rallel, so wurde es auch MN fenn, folglich die Aufgabe durch die ge= meine Geometrie aufgeloft mer= den.

Weil die Zeichnung ganzer Flachen, von welcher Figur sie sepen, blos von der Zeichnung der Winkel, die ihre Seiten gegen einander machen, und denn von der Größe einer einzigen Seite abhängt, deren Lage gegeben ist: so mussen wir nur noch zeigen, wie eine Linie von gegebener Größe, wenn auch ihre Lage bestimmt ist, auf dem Gemählde perspektivisch zu zeichnen sep.

Um hiezu fich den leichteften Weg zu bahnen, muß man folgende Be-

trachtung anstellen.

Wie nach der Lehre der Geometrie alle Parellellinien, die zwischen zwen andern Parallellinien liegen, einander gleich sind, so mussen auch alle zwischen zwen perspektivischen parallel gezogene perspektivische Parallellinien einander gleich seyn. Wenn man also sezet:

A B sen

AB sen die Horizontallinie eines Gemähldes: so sind die Linien AC und AD einander perspektivisch parallel, und so auch CB und EB; folglich muß CD perspektivisch so groß, als DF. Das ist, CD und EF sind Bilder von Linien, die auf der Grundsläche einander gleich sind, und so auch CE und DF. Dieses ist der Grundsak, worauf iede perspektivische Messung der Größen beruhet.

Siernachst muß man auch merken, baß die Fundamental oder Grundlinie bes Gemähldes zugleich eine wahre, nicht verminderte Größe der Grundsäche vorstellt. Wenn also diese Linie nach gewöhnlichem Maaße in Huß und Joll eingetheilt wird, so ist diese Eintheilung der wahre Maaßestab, nach welchem alles, was auf der Zeichnung in der Grundlinie liegt, kann ausgemessen werden. Wir wollen also seigen:



AB fen die Grundlinie eines Semählbes, CD bessen Horizont, und man habe das eigentliche Maaß in Juß und Joll auf die Grundlinie getragen. Sollte die wahre Grundlinie zu tief senn, und außer das Gemählde fallen, als wenn ab bessen unterste Linie wäre, so darf man nur ab so eine theilen, daß Juß und Zoll nach dem Verhältnis des geringeren Abstandes der Linie ab von dem Horizont, kleiner genommen würden. Nun sen von der auf ab stoßenden Linie of geine Länge abzuschneiden, die eine

gewisse Anzahl von Fuß und Zoll, perspektivisch genommen, habe.

Dieses wurde sehr leicht senn, wenn der Winkel dof gegeben ware. In diesem Falle durste man nur nach der auf ab besindlichen Abtheilung das Maaß, das die Linie haben soll, von c nach e tragen, damit ce eben so groß wurde, als og perspektivisch senn soll: weil nun og und oegleich sind, so sind auch die Winkel og e und oeg gleich, und aus dem Winstel ge bekannt. Wir wollen sehen, dieser sen 30 Grade: so ist, wie aus

ber Geometrie bekannt, die Summe ber benden andern 150 Grade, folgslich jeder 75 Grade. Alfo ziehe man die Linie e h, wie vorher gelehret worden, so daß der Winkel ce h von 75 Graden werde, so wird sie die Lisnie c g so abschneiden, daß sie perspektivisch so groß ist, als ce wurkslich ist.

Man merke hier den Umftand an, daß auf der Scale der Tangenten, Ph immer halb so viel Grade angeis gen wird, als der gegebene Wintel ecg hat. Dieses zu begreifen, ziehe man die Linie Pc. Go ift der Winfel Pcb von 90 Graden. Run sind die benden gleichen Winkel cge und ceg zusammen zwenmal neunzig Grade, weniger die Grade des Win= fels goe: das ist, jeder ist neunzig Grade weniger die Salfte dieses Wintels gce. Worans erhellet, daß Ph halb fo viel Grade haben muffe, als der Winkel gce.

Hieraus läßt sich nun eine allgemeine Methode angeben, das Maaß einer jeden auf dem Gemählde gegebenen Linie zu bestimmen.

Die gegebene Linie sen cg. Man verlängere sie bis an die Horizontallisnie CD, wo sie den 60 Grad durchschneidet. Hieraus erhellet, daß ihr Abweichungswinkel bog 30 Grade sen. Man nehme davon die Hälfte, oder 15 Grade, von P nach h, und ziehe aus dem Punkte hdurch g und odie Linien hge und ho (oder wenn der Maaßstab nur auf AB ist, hg B und hoi): so ist ce, oder i B, das Maaß der Linie cg.

Eben daher kann man auch von einner auf ber Zeichnung gegebenen Linie einen Theil von beliebiger perspektivischen Größe abschneiden. Wenn man von der Linie ok ein Stüt og von beliebiger Länge abschneiden wollte, so mußte man die Linie bis an den Horizont verlängern. Träfe sie wie hier in den 60 Grad, so sähe man daraus, daß ihre Abweichung

Dritter Theil.

bcg 30 Grade sen. Wenn man also die Halfte davon von P nach h trüge, und auß h erstlich die Linie hei zöge, so dürfte man nur von e oder i, nach e oder B, so viel Fuß und 3oll auf dem Maaßstab abzeichnen, als die Linie cg haben soll, und denn auß h durch e oder B die Linie he B ziehen, um die Linie cg von verlangter Größe zu machen.

Was hier von Ausmessung der auf dem Grunde liegenden Linien gefagt wird, kann sehr leicht auch auf die in die Sohe stehenden angewen= det werden. Wenn man z. E. aus einem Punkte der Linie n 1 eine in die Hohe stehende Linie Im von einer gegebenen Sohe ziehen wollte, so rich= tet man von dem Punkt n nach dem auf AB verzeichneten Maaße die Verpendicularlinie no von befagter Groß se auf, und zieht pom so, daß sie mit n1 in denselben Punkt des Sori= zonte trifft; fo hat Im die Sohe ber Linie no.

In diesen wenigen Gaben ift eigentlich schon die ganze Persvektiv enthal= ausgenommen die besondern Kalle, wo die Tafel weder auf der Grundfläche, noch auf der Linie des Auges perpendicularift, da denn noch besondere Betrachtungen hingufommen muffen, in die wir uns hier nicht einlassen konnen. Denn hat herr Lambert auch verschiedene sehr wol ausgebachte Vortheile angezeiget, wie man sich die Auflösung der hier angeführten Fundamentalaufgaben durch mechanisches Verfahren sehr erleichtern konne. Daher wir jedem Zeich= ner und Liebhaber empfehlen, sich die Mühe nicht verdrießen zu lassen, sowol dessen Versvettiv, als die nach= her von ihm herausgegebene Beschreibung eines perspettivischen Propor= tionalzirkels \*) mit Fleiß zu ftudiren; weil er gewiß beträchtliche Erleichterung

D b

<sup>\*)</sup> Augspurg 1769. 8.

418

leichterung der perspektivischen Rennt= nisse badurch erhalten wird. \*)

Ich habe mich hier deswegen in eis ne ziemlich umständliche Entwiflung der Lambertischen Methode eingelasweil eine blos mechanische Kenntniß einer Regel, wonach die Zeichner, wenn sie ja noch methodisch perfahren, und nicht blos auf Gerathewol arbeiten, die Perspettiv beob= achten, feine binlangliche Renntniß zur Beurtheilung ber Zeichnungen an bie Sand giebt. Diefe bekommt man aber, nachdem man fich die Mube gegeben, bas von uns hier angeführte fich genau befannt zu machen.

Ich will beswegen die Anwendung der Theorie auf die Beurtheilung der Zeichnungen noch in einem besondern Bensviel zeigen, nachdem ich vorher denen zu gefallen, die sich mit blos mechanischem Verfahren behelfen, eine leichte Methode, aus dem Grund: rif einen perspektivischen Rif zu machen, hier werde angeführt haben.

Man stelle sich vor, der Grundriff liege hier auf diesem Blatte

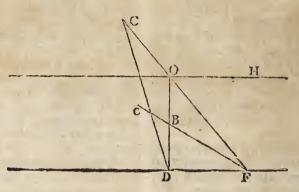

über der Linie HO, die Tafel aber, auf welche man zeichnen foll, sen die Flache DOHF, so daß OH der Sorizont, O der Augenpunkt sen. OD sen auf OH perpendicular und ber Entfernung des Auges von der Ta= fel gleich; durch Dziehe man DF mit OH parallel; gerade in der Mitte von DO merke man sich den Punkt B. Dieses vorausgesett, fann jeder Bunft des Grundriffes, als C, auf folgende Weise in seinen perspetti=

\*) Indem ich diesen Artikel der Presse übergebe, erhalte ich eine zwente Unsgabe der fregen Perspettiv, die in Zurich ben Orell, Genner und Comp. unter der Jahrzahl 1774 gedruft ist. Darin find nicht nur beträchtliche Unmerkungen über feine Methode, sondern auch verschiedene sehr leichte Methoden angegeben, wie eine perfpektivische Zeichnung aus einem vorbandenen Grundrif ju machen fev.

vischen Ort auf die Tafel gezeichnet werden.

Man ziehe die geraden Linien CF und CD; hernach aus F durch den Punkt B die Linie Fc: so wird der Punkt c, wo diese Linie BDC durchschneidet, der perspektivische Ort des Punftes C fenn. Auf diese Weise wird jeder andere Punkt des Grundrisses gezeichnet; folglich auch ganze Figuren. \*)

Um nun die Anwendung der oben entwifelten Grundfate ju Beurtheis lung perspektivischer Zeichnungen gu zeigen, nehme man die hier befindliche von herrn lambert auf mein Ersuchen verfertigte in Rupfer geatte Zeichnung vor sich.

Das erste, worauf man ben jeder perspektivischen Zeichnung zu sehen

hat,

\*) G. Lamberts Versvektiv II Th. G. 64.

hat, ist der Horizont. Wenn das Gemählde eine offene Landschaft ist, in welcher Stellen vorkommen, da die Luft, oder der Himmel, bis an den flachen Boden herunter geht, wie hier ben dem Punkt O, ben B und D, so weiß man gewiß, daß dieser Punkt in dem Horizont liegt, weil der horizontale Grund, worauf alles sieht, so weit man sehen kann, verslängert, an den Horizont stößt.

Giebt das Gemablde feine Gelegenheit, den Horizont auf diese Weise zu entdeken, so sind andere Mittel dazu vorhanden. Man weiß aus dem Vorhergehenden, daß alle Linien, die auf der Grundflache untereinander parallel find, wenn fie nur nicht mit der Grundlinie ober bem untern Rand des Gemähldes felbst varallel laufen, nothwendig in ber Zeichnung auf bem Horizont zusammentreffen. Darum sucht man in dem Gemablde Gegenstände auf, an denen folche Parallellinien angutreffen find, 3. G. Bebaude, gerade Alleen u. d. gl. In unferer Zeichnung finden fich verschiedene Begenftande, Die gewiff Parallellinien zeigen, als ber Garten, der verschiedene Gange bat, bavon einige, wie man mit liemlicher Gewißheit sehen kann, paellel neben einander laufen. Geget nan ein Lineal nach ber Richtung wen solcher Gange an, so findet nan, daß diese Richtungen in einen Dunkt zusammen laufen. Auf diese Beise maren hier, wenn auch die luft nirgend bis an den Horizont jienge, die zwen Punkte des Horizonts 3 und D, folglich die gerade Linie BD, der der horizont felbst zu finden.

Run ift auch nothig, daß man den lugenpunkt in dem Horizont entdeke. Bemeiniglich wird er mitten in dem borizont, von benden Seiten des Bemähldes igleich weit entfernt gewommen. \*) Doch ift er in unferer leichnung nicht in der Mitte zwischen

\*) G. Augenpunkt.

A und B, ben außersten Enden ber Zeichnung. Um ihn zu entdefen, bedenke man, daß, nach den obigen Regeln, jede Linie, die die Grundlis nie des Gemähldes im rechten Winkel burchschneidet, wenn sie unendlich verlångert wird, in den Alugenvunft Es fommt also darauf an, daß man in dem Gemählde eine folche Linie entdete. In unfrer Zeichnung giebt ber Thurm E fie an. leicht zu sehen, daß seine vodere Scite der Grundlinie parallel laufe. Da er nun vierekig ift, und ohne Bedenken angenommen werden fann. daß die Seitenmauern mit der Bos derfeite rechte Winkel machen: fo wird die Richtung ber schattirten Seite des Thurmes auf ber Grundlinie perpendicular stehen; folglich, wenn man sie verlangert, in den Ilugenpunkt treffen, der also bier im Vunft O ist.

hatte hier ber Thurm gur Bestims mung des Augenpunkte geschlt, so hatte man auch die hinter dem Thurm in der Ferne stehenden haufer zu demsselben Endzwek brauchen konnen.

Nachdem man den Horizont und den Augenpunkt darin gefunden hat, ist nun drittens auch die Entfernung des Auges von der Tafel ausfündig zu machen. Das Auge steht dem Punkt O gegenüber, daß die aus dem Auge nach O gezogene gerade Linie perpendicular auf der Fläche des Semähldes steht; wenn man demnach aus dem Punkt O die Linie OP perpendicular auf den Horizont zieht, so ist sie die Linie der Nichtung des Auges, und irgend ein Punkt in dieser Linie muß die Entfernung des Auges anzeigen.

Um nun diesen Punkt P für unsere Beichnung zu finden, muffen wir und erinnern, daß, wenn die benden chenstel eines perspektivischen Winkels bis an den Horizont verlangert werden, die benden Punkte, wo sie den horizont durchschneiden, in dem wahren

Db'2 . Wine

Minkel ins Auge fallen, der das Maag bes perspektivischen Winkels Run haben wir vorher gefehen, daß die Voder = und Seitenwand des Saufes C in einem rechten Winkel auf einander treffen. Da nun diefe Seiten, bis an den horizont gezogen, diesen in den Dunkten D und B durchfcmeiden: fo muß das Auge nothwendia so aesest werden, daß die von die= fen benden Punften ins Auge gezoge= nen geraden Linien im Auge in einem rechten Winkel auf einander ftoffen. Und eben dieses muß auch unten auf der Grundflache geschehen. Deswegen muß ber Punkt P fo genommen werden, daß die Linien DP und BP in P senkrecht auf einander treffen. Um alfo ben Punkt P zu finden, theile man die Linie DB in zwen gleiche Theile, und aus dem Punkt R, der von D und B gleich weit absteht, beschreibe man herunterwarts mit dem Radius RB oder RD einen halben Zirkel. Da wo biefer die Linie OP durchschneidet, muß der Punft P ftehen, der auf der Grundflache perpendicular unter bem liegt. Mitbin wird OP die wahre Entfernung bes Auges senn. Denn es ist aus ber Geometrie bekannt, daß die auf Diefe Beife bestimmten Linien P B und PD in P rechtwinklicht zusammen ftoffen.

Endlich ist nun noch die Sohe des Auges über die Grundfläche, das ist, über den Punkt P ju finden. In unferer Zeichnung fiehet man, daß ber Horizont gerade unter den oberften Kenstern des Thurms, auch gerade über den Giebeln der vodern Dachfen= ster des Hauses C wegläuft. nun das Auge in der oberen Horizon= talflache liegt, so ning seine Sohe über bem Punkt P nothwendig fo genommen werden, baf es mit ben Giebeln gedachter Dachfenster, auch mit ben Banken der obersten Kenster des Thurmes in einer Hohe liege. Wollte man diese Sobe in einem absoluten

Maake baben, fo mußte man wiffen wie hoch die Dachfensteraiebel des hauses C über ben Grund bes Gar tens, der hier die eigentliche Grund fläche der Landschaft ist, liege. Die ses kann nun nicht anders, als durck ohngefahre Schabung berausgebrach werben. Man fieht aus der ganger Bauart des Hauses C, daß es eir großes und schones Wohnhaus ift weiß auch, daß gewöhnlicher Weisi in Häusern dieser Art jedes Geschof oder Stockwerk ohngefahr zwolf Kuf hoch zu senn pflegt. Also werden die bren Geschoffe dieses hauses, von der Rellerfenstern bis an bas Dach ge rechnet, etwa 36 Fuß ausmachen Minmit man nun die Sohe der Rel lerfenster und die Sohe der Dachfen ster bis oben an die Giebel dazu: se findet man, daß die Horizontallinie ohngefehr 48 bis 50 Juß über dem Grund bes Gartens liege; und fe groß ware auch die Erhöhung bee Augest über die Grundflache.

Man kann hier noch auf eine an dere Art sich der Richtigkeit dieser Schähung versichern. Un der Boderseite des Thurmes sieht man eine Thüre und Fenster, die eben so hoch, als diese Thüre sind. Es läßt sich vernuthen, daß diese Thür und diese Vernuthen, daß diese Thür und diese Vernuthen, daß diese Thür und diese Vernuthen. Also werden die vier Luße, haben. Also werden die vier übereinanderstehenden Fenster nehst der Thür und den fünf Brüstungen eine Hohe von etwa 48 bis 50 Fuß ausmachen, welches mit der vorigen

Schabung übereinstimmt.

Auf diese Weise nun håtte man in unster Zeichnung die vier wesentlichen Stüte, den Horizont, den Augenpunkt, den Abstand des Auges von der Lasel, und seine Höhe über die Grundstäche entdeset. Und aus dem angeführten läßt sich abnehmen, wie man auch in andern Fällen zu versahren hätte, um diese Dinge zu entdeten; welches freylich nicht allemal von allen angeht. Doch wird es

felten





elten fehlen, wenn nur die Zeichnung burflich genau nach den perspektizischen Regeln gemacht worden. Bon ieser Entdekung gedachter vier werenklichen Stufe kann man nun noch en Bortheil ziehen, die in dem Genählbe vorkommenden Winkel und Broßen auszumessen. Dieses wollen wir noch kürzlich zeigen.

vir noch kürzlich zeigen. In Anfehung der Ausmessung ber Binkel erinnere man sich, was ben von der Auftragung der Tan= enten aller Winkel auf den Horizont jesagt worden. Daraus wird man ehen, daß der Theil des Horizonts B die Tangente des Winkels OPB en. Run ziehe man durch P die Li= ie QS mit dem Horizont parallel, nd beschreibe mit einem beliebigen Kadius PQ einen halben Zirkel über ie Linie QS. Von dem Punkt o, o OP den Zirkel durchschneidet, thei= man, wie die Figur zeiget, die Bogen OS und oQ jeden in 90 Gra= Biehet man nun aus dem Punft e. durch die Theilungspunkte gerade inien bis an den Horizont, so ist iefer badurch in feine Grade ge= heilt, so wie oben in der zwenten igur. Will man nun einen Winel auf der Flache des Gemähldes seffen, fo darf man nur feine benden Schenkel bis an den Horizont verlanern, und bort die Grade gablen, ie swischen benden Punften liegen. Jo wird man g. B. hier finden, daß ie Boberseite des hauses C in ben Juntt D, die andere Seite in B trifft; af OB die Tangente von 52, OD ber bie Tangente von 38 Graben ift, olglich DB, mithin auch der Winel des Hauses, 90 Grade hat.

Wollte man den Winkel VTX nessen, den die Voder und Seitennauer, die den Platz, wo der Thurm ieht, umgeben, ausmessen, so ersoderte dieses etwas mehr Umstände, veil die Linie TV von dem Horizont mmer weiter abgeht. Man versängere darum die Seite VT auf

bie andere Ceite bis an den ho= rizont. Da trifft fie in ben Punkt Die Seite T X aber trifft in ben Puntt D. Alfo ift ber Wintel XTZ von 90 Graden, folglich hat VTX eben fo viel. Diefes fann man auch noch so finden. Man ziehe aus T die Linie TY mit dem Horizont pa-Weil nun TX bis an den Horizont verlängert in D fällt, wo von O aus der 38 Grad trifft, fo find von D gegen A bin gerechnet, noch 52 Grade für die Tangente bes Winkels YTX; folglich hat dieser Winfel 25 Grade. Berlangert man auf der andern Seite VTZ bis an ben horizont, fo trifft fie in ben Punft B, welcher in den 52 Grad von O aus gerechnet fällt. bleiben für die Tangente bes Winkels ZTz, oder, welches einerlen ift, des Winkels VTY, noch 38 Grade. Darum ift ber gange Wintel VTX von 90 Graden. Diefes ift nun leicht auf jeden andern Winkel angumenden.

Alfo bleibet mis noch bie Schapung der Größen in Fußen übrig. haben gefehen, daß an dem Thurm die Hohe ab 50 Fuß hoch kann ge= schäft werden, und daß das Haus C vom Grund des Gartens bis an die Giebel der Dachfenster eben so boch Ferner, da die Saufer, welche rechts und links bes Thurmes fiehen, auf demfelben Grund, worauf der Thurm und das haus Cfteben, fich befinden: so ist an dem hause linker hand die Sohe vom Boden bis an die bren oberften Fenfter, und an bem haufe rechter hand die hohe vom Boben bis mitten in das Giebelfenster, ebenfalls 50 Fuß. Wenn man alfo diese vier verschiedene Sohen nimmt, und jebe in 50 gleiche Theile eintheilt, so bienen fie, jede in ber Entfernung, in welcher diefe Sohen genommen worden find, jum Maagstab der Sohen, und auch ber mit dem Horizont parallel laufenden Li-

D b 3

nien.

Co findet fich j. B. daß der nien. nicht weit von B stehende mit C bezeichnete Baum eben so weit gegen den Horizont entfernt liegt, als die voderste Efe des hauses F neben dem Thurm. Deswegen muß die Sohe dieses Vaumes nach dem Maakstab gemeffen werden, den die Sohe die= fes hauses an bie hand giebt. Mamlich, man theilet die Sobe vom Boden bis, mitten in das Giebelfenster in 50 Theile, oder Fuße. Mißt man nun die Sohe bes Baumes C damit, fo findet man sie von etwa 32 Kuß.

lleberhaupt also findet man das Maak der Sohen aller Gegenstånde, bie auf dem eigentlichen Boden diefer Zeichnung, nehmlich auf der horizon= talen Kläche bes Gartens vor dem hause C stehen, wenn man die Pers pendicularlinie von dem Punft, wo fie aufstehen, bis an den horizont in 50 Theile theilet. Go viel solcher Theile ein Baum, oder ein haus hat, fo viel Rug hoch ist es auch. Auf die= fe Weife findet man, daß die Mauer, die den Thurm umgiebt, ohngefehr 13 Kuß hoch ist.

Und hieraus fann ber Zeichner auch leicht die Proportion finden, die er den Riguren, womit er seine Land= schaft ausstaffiren will, in jeder Ent. fernung zu geben hat.

Diese Meffung geht, wie man fieht, nur auf Linien, die perpendicular auf der Horizontalstäche stehen, oder auf dieser Klache mit dem Sori= sont parallel laufen. Umständlicher wird die Ausmessung der Linien, die sich von vorne gegen den horizont bingichen, wie z. E. die Lange der Mauern um den Garten. Diese mussen nothwendig nach ungleich ein= getheilten Maafstaben gemessen werden; weil eine Ruthe vorne an der Gartenmauer größer ift, als wenn man an der hintern Efe eine Ruthe nehmen wollte. Die Methode, folche Linien nach ihrem wahren Maaße einzutheilen, foll hier noch angezois

aet werden.

Man stelle sich iraend eine in der Reichnung nach dem Horizont laufende Linie IHD vor, welche verspektis visch durch eingestekte Pfable würklich von 10 ju 10 guß eingetheilt fen. Da diese Linie in eben den Punkt D acht, dahin auch PD acht, so ist se mit dieser perspektivisch parallel. Run nehme man auf dieser Linie irgend einen Punft H, und giehe durch denselben die Linie HK mit PD nicht perspektivisch, sondern würklich pa= rallel, so stellt diese die Linie ID in ihrer wahren Lage auf dem Grundriß vor.

Der Maakstab auf dem Grundrik gur Ausmeffung der Linie HK murde nun eben der fenn, den man brauchen mußte, um in ber Entfernung bes Punkts Haufrecht stehende, oder mit dem Horizont parallellaufende Linien auszumeffen. Weil nun in der Zeich= nung von H bis an den Horizont 50 Kuft find, so wird diese Sohe in 50 Theile getheilt, und zum Maafftab der Linie HK gebraucht, welche hier würklich von 10 zu 10 Fuß nach die-

fem Maake eingetheilt ift.

Ware nun die Linie IHD, ober die perspektivische Zeichnung der Linie HK noch nicht eingetheilt, so brauch= te man, um diefes zu verrichten, nur ans den Theilungspunkten der Linie HK gerade Linien nach P zu ziehen, wie es ben li P geschehen ist. Linien nun würden auch die Linie I HD perspektivisch eintheilen. Dieses ift daher klar, daß die Winkel ben P. g. B. o P I im Grundriff und der perspektivischen Zeichnung gleich groß find, folglich gleich große Theile der würklichen Linie i H und ihres Bildes i H abschneiden.

Auf eben diese Weise verfährt man mit jeder andern Linie, die man so wie IHD einzutheilen, und auszumessen verlanget. Hat man aber dieses mit einer gethan, so kann ihre

Cin=

Eintheilung auch zur Ausmeffung aller mit ihr parallellaufenden Linien gebraucht werden. Wir wollen g. B. feten, man wolle die Voderseite des hauses C meffen. Weil diese eben= falls in den Punkt D lauft, so ift fie mit IHD varallel. Wenn man also aus Bourch' die benden Bunkte d und e an den benden vodern Efen des Saufes gerade Linien zieht, (oder auch nur ein Lineal ansett, oder einen Kaben spannt,) so schneiden diese von ber Linie IHD ein Stuf, beffen Maak und Eintheilung auch das Maak und die Eintheilung der Boder= feite des hauses C giebt. Co findet man bier, wenn man die Eintheilung ber Linie IHD weiter fortsett, daß die Linie Bd auf IHD in den 60 Kuß, Be aber auf den 140 Kuß Deswegen ift die Breite bes Hauses oder de 140, weniger 60, das ift 80 Kuß.

Dieses kann hinlanglich senn, jedem Liebhaber, der die wahren Grundsatze der Perspektiv gefaßt hat, deren Unwendung auf die Beurtheilung der Gemählde und Zeichnungen zu zeigen.

Dat der Künstler die Regeln der Perspektiv nicht bevbachtet, sondern gegen sie gefehlet, so lassen sich auch seine Vergehungen durch ein ähnliches Verfahren der Beurtheilung entdeken. Aber schwäche in der Perspektiv bewust sind, huten sich sehr, regulaire Gegenstände, aus denen Parallellinien und gewisse Winkel könnten erkannt werden, in ihre Zeichnungen zu bringen, weilman dadurch am leichtesten ihre Fehler entdeken wurde.

Wir können diesen Artikel nicht schließen, ohne die Frage berührt zu haben: ob die Alten die Perspektiv in ihren Zeichnungen beobachtet haben, oder nicht. Es ist bekannt, daß über diesen Punkt vielfältig gestritten worden. Vollkommen außzemacht und unzweiselhaft ist cs, sowol auß dem wenigen, was Euclis

des über die Perspeftiv geschrieben, als aus bem, was Vitruvius an imen Stellen \*) ermahnet, baf bie Allten die Linienperspektiv, als eine besondere Biffenschaft, die bem Mahler nublich fen, gefannt, und daß fie gewußt haben, daß ohne diefelbe gewiffe Dinge nicht naturlich genug fonnen gezeichnet werben. Dak fie es aber in diefer Wiffenschaft eben nicht weit gebracht haben, fieht man aus der schwachen Versveftiv des sonft wahrhaftig großen Euclides deutlich genug; und daß die Mahler, Bild= hauer und Steinschneider fich an das wenige, was man von der Perspektiv wußte, gar nicht, oder doch hochst felten gefehrt haben, beweisen alle aus dem Alterthum übrig gebliebenen Werke ber zeichnenden Runfte. vollständige Wissenschaft der Persvektiv ist darum ganglich als ein Wert der Reueren anzusehen. ersten, die ben Grund bagu scheinen gelegt zu haben, find Leonh. da Binci und unfer Albrecht Durer. aber zu wissen verlanget, wie die Per= spettiv von ber Zeit biefer Manner allmablig zur Volltommenheit geftiegen ist, der wird in der so eben berausgekommenen zwenten Auflage von Herrn Lamberts frener Versveftiv, gleich im Unfange des zwenten Theiles, das Nothige hiervon bensammen finden.

#### Petitsmaitres.

(Rupferstecherkunft.)

Unter diesem Namen verstehen die französischen Liebhaber der Rupfersammlungen die Rupferstecher aus der ersten Zeit dieser Runst, die sie auch sonst vieux maitres, die alten Weisser, nennen. Den-Ramen Petitsmaitres haben sie ihnen darum gegeben, weil sie meistentheils ganz kleine Stüte versertiget haben. Die Db 4

\*) Lib. VII. procem. Lib. I. c.2.

Merke der kleinen Meister, die gegens wartig ziemlich felten werden, find nicht blos zur historie ber Runft, fondern gar oft auch ihres innerlichen Werthes halber fehr schatbar. Meistentheils sind sie, sie sepen in Rupfer geffochen, oder in Solz geschnitten, überaus fein und nett gearbeitet; viele find aber auch wegen der sehr guten Beichnung, Schonen Erfindung, guten Unordnung und wegen des richtigen Ausdruks der Charaktere, febr fchat-Die Folge diefer fleinen Meis ster fangt von der Mitte des XV. Jahrhunderts an, und geht bis gegen bas Ende des XVI. Die mei= ften dieser Meister waren Deutsche, die besten aus Oberdeutschland und der Schweig. Darum sollte eine gute Sammlung ber fleinen Meifter vornehmlich einem Deutschen schaßbar fenn; da sie ein unverwerfliches Zeugniß giebt, daß die Deutschen nicht nur die ersten und fleißigsten Bearbeiter der Rupferstecher = und Solgschnittkunft gewesen; fondern, daß überhaupt, wie sich Chrift außdruft, \*) die rechte und mahre Weise der Mahleren bennahe eher und beffer im Elfaß, in Schwaben, in Franken und in der Schweiz, als in Italien ift geubt worden. Unfers großen Abrecht Dürers, dessen Verdienste bekannt genug find, nicht zu gedenken, wird man schwerlich von Kunst= fern der ersten Zeit außerhalb Deutsch= land fo viel und fo gute Werke einer ächten Zeichnung und Anordnung zufammenbringen, als die Sammlung der fleinen deutschen Meister enthalt. Unter diesen aber behaupten die dren Schweizer Albrecht Altorfer, Jobst Umman, und besonders Tobias Stimmer, einen vorzüglichen Rang.

Jur Velustigung des Lefers will ich hier noch anmerken, daß die franzostschen Kunstliebhaber verschiedene Namen der deutschen kleinen Meister

auf sehr poßirliche Weise verstellen. Wartin Schön heißt oft le beau Martin, auch Martin Scon. Sesbalo Beham, ein Nürnberger, wird insgemein Hisdins genannt, weil sein Zeichen auf den Rupfern die Buchstaben HSB in einander gesschlungen enthält.

#### . Pfeiler.

(Baukunst.)

Bedeutet jeden langen aufrechtstehen den maßiven, aber daben unverziers ten Rorper, der jum Unterstützen, ober Tragen einer Last gefett ift. Gewölber, Bogen, Deken großer Sale, hangende Bodendacher, wer= ben vielfältig durch untergesette Pfei= ler gestütt und getragen. Che man in ber Baukunst auf Schonheit bachte, wurde jeder Baum, jede gemauer= te Stüße da gebraucht, wo man nachher zierlich geformte Gaulen brauchte. Der Pfeiler ist als die er= ste robe Saule der noch nicht verschonerten Baukunst anzusehen. Da er niemals zur Zierde, fondern immer zur Nothdurft gebraucht wird, fo baben die Baumeister weder über fei= ne Gestalt, noch über seine Berhaltniffe Regeln gegeben. Man hat run= de, vierekigte und mehrekigte Pfeiler. Sie find nach ihrer Dike merklich in der Länge verschieden, verifingen sich aber nicht, wie die Gaulen, wenigstens sehr selten, obgleich Scamozzi sie immer verjungt hat.

Um aber doch das Nothwendigste daben zu beobachten, damit das Auge auch da, wo est eben keine Zierlichkeit sucht, nichts Anstößiges sinde, giebt man in guten Gebäuden den Pfeilern einen Fuß, und oben ein Gesims, auf welchen die Last zu liegen kommt, bende platt und ohne Glieder; zugleich aber überschreitet man die Vershältnisse nicht so, daß die Pfeiler zu dunne und der Last nicht gewachsen,

<sup>\*)</sup> S. Christs Audlegung der Mono= grammatum S. 68.

auch nicht zu dite und von übermäßis

ger Starte scheinen.

Pfeiler find überhaupt nach Berhaltniß ber Sohe bifer, ale Caulen, tragen also mehr, und werden da gebraucht, wo die Caulen zu schwach maren, besonders mo Rreuggewolber ju unterftußen find. Man findet in perschiedenen so genannten gothischen Gebauben Pfeiler, Die aus viel an und in einander gesetten Gaulen beftehen, beren zwar jede ihren Knauf bat, alle zusammen aber, um einen einzigen Pfeiler zu machen, über den Rnaufen noch durch ein allgemeines Band, das den Knauf oder Ropf des Pfeilers vorfiellt, verbunden werden, und eben so auf einem gemeinschaftlis chen Ruf fteben, obschon jede Caule fur fich ihren guß bat.

In Bogenstellungen werden die Pfeiler, welche die Dogen tragen, mit Caulen oder Pilastern verzieret, wie in ber bavon gegebenen Zeichnung zu feben ift. \*) Die neueren Stadtthore in Berlin haben statt ber Pfosten, barin die Thorangel befestiget find, ftarte ansehnliche Pfeiler, deren frene Seiten mit zwen borischen Gaulen oder mit Pilaftern vergiert find. Der Rrang bes Gebaltes macht eine große über ben Pfeiler und die Gaulen gehende Platte, auf welcher endlich eine ppramidenformige Trophee gesett ist; und dadurch bekommen diese Thore ein gutes Unfeben. Man fann eben dieses auch ben Portalen an grof= fen Sofen oder Garten anbringen.

# Pfostent.

Sind in der Baukunst kleine Pfeiler an den benden Seiten einer Thürosfnung, woran die Thürangel befestigt sind. Jede Thüre muß mit Pfossen eingefaßt senn, damit sie nicht, wie ein blosses in die Wand gebrochenes Loch, sondern als etwas wolüberleg-

\*) G. Bogenstellung.

tes und abgepaßtes aussehe, wie schon anderswo erinnert worden. \*)

## Pfühl.

(Baukunst.)

Ein Glied an den Saulenfissen, das im Profil die Rundung eines halben Zirfels hat, und unter die großen Glieder gehört. \*\*) Den Namen hat es daher, weil ein rundes Ruffen, oder ein Pfühl, wenn es von etwas darüber liegendem beschwert, und platt gedruft wird, ohngefahr diese Form annehmen wurde.

#### Pharsalia.

Da ich dieses Gebicht nie in der Absicht gelesen habe, um mir eine bestimmte Borstellung von seiner Art und von seinem poetischen Charakter zu machen, so will ich, statt meiner Gedanken darüber, hier einen kleinen Auffatz einrüken, den mir ein durch vielerlen critische Arbeiten bekannter und verdienter Mann zugeschikt hat.

"Man hat diesem ergabienden Gebicht bes Lucanus die Ehre einer Epopoe ftreitig gemacht. Es ift aber nicht darum historisch, weil bie Zeitordnung barin nicht umgefehrt wird, welches auch in der Ilias nicht geschieht, und vom Berodotus mehr. als in irgend einem Gedichte gefcheben ift; noch barum, weil es auf feine absonderliche Sittenlehre gebaut ift; maafen es, wenn diefes erfobert wurde, den Jammer, den die inner= liche Zwietracht mit fich führet, gewiß in so ftarkem Lichte zeiget, als immer die Ilias thut. Was obige Befchuldigung rechtfertiget, ift, bag es wenig Exempel in sich hat, wie: wol sie nicht gang fehlen, wo bie Derfonen reden, ausgenommen in offent= lichen Versammlungen, und baf bie Rieden.

\*) G. Deffnung.

\*\*) G. Glied.

Reden, anftatt aus bem befondern Charafter ber Perfonen zu flieffen, insgemein von allgemeinen Wahrheiten und Gaben hergenommen find, und gu febr nach bem Redner fchmefen, wiewol fie fonft frart genug und ber Romer fehr wurdig find. In der Epopoe muffen offentliche Be-Schäffte und Reden felten vorkommen : bingegen die perfonlichen Gefinnungen, die befondern Unterhandlungen und Berathschlagungen über die aus ber handlung unmittelbar entstehenben Borfalle und Begebenheiten. Tenes fommt eigentlich ber hiftorie ju; Dieses ift der Dichtfunft eigen.

Unter die Nachtheile der Pharfalia rechne ich nicht, daß wir genau wis fen, baf eine Menge Umftanbe gu ben mabren, befannten, nur erdichtet find; benn die poetische Bewifiheit wird vielmehr ftarter, wenn fie mit befannten Sachen unterfest wird. Und so bald der Poet fich eines hifto= rifchen Grundes zu feiner Arbeit bemachtiget: fo barf man feine andere, als die poetische Gewißheit von ihm In einem Gedichte, wo die Hauptpersonen noch so jungst gelebt haben, daß wir felbst, oder unfre Aeltern fie gekannt haben, macht es Schwierigkeiten, uns Chrfurcht und Bewunderung für fie bengubringen. Historchen von kleinen menschlichen Schwachheiten, und von wirthschaftlichen Umftanden, die wir felbst gefeben, ober von Augenzeugen gehort haben, feten fie gu den gewohnlichen Menschen herunter. fer Poet hat durch die großen Sachen, womit er den Lefer unterhalt, denjenigen, die nahe ben feinen Selden gelebt haben, nicht Weile gelaffen, an das ju benken, was ihnen Rleines anhieng; und ben den fpatern Lefern hat der Lauf der Jahre das Undenfen dieser Rleinigkeiten vertilget."

Daß der Dichter der Pharsalia große poetische Talente gehabt, wird wol Niemand in Abrede seyn. Aber man fieht nicht felten ben ihm, baß Ueberlegung und Bemühung bisweilen die Stelle der Begeisterung vertreten; daß er nicht aus überstromender Empfindung, sondern weil er
es gesucht, und lange darauf gearbeitet hat, sich dem Großen und Erhabenen nähert.

Seit Rurzem hat unfer Dichter in Frankreich verschiedene vorzügliche Verchrer gefunden, die durch einzele Schönheiten, die in Menge ben ihm angetroffen werden, so eingenommen worden, daß wenig daran sehlet, daß sie ihm nicht die erste Stelle unter den Heldendichtern einräumen. Dieses war in der That von Leuten, nach deren Geschmat die Senriade einen hoben Kang unter den Epopoen behauptet, zu erwarten.

## Phrygisch.

(Musik.)

Eine der Tonarten der alten griechischen Musik, der die Alten einen heftigen, troßigen und kriegerischen Charakter zuschreiben. Es läßt sich daraus abnehmen, daß diese Tonart nicht die ist, der man gegenwärtig den Namen der phrygischen Tonart giebt. Diese ist, nach ikiger Art zu reden, unser E, und hat so wenig von dem Charakter, den Aristoteles der phrygischen Tonart beylegt, \*) daß sie vielmehr ins Alägliche fällt. Die alte phrygische Tonart ist, was man iht insgemein dorisch nennt.

Das neue oder heutige Phrygische werträgt benm Schlusse die gewohnliche harmonische Behandlung nicht.
Man kann nicht anders, als durch den verminderten Dreyklang auf H nach Eschließen; gerade so, wie wenn man den Lon E als die Dominante von A ansähe, und in H schließen wollte. Man empfindet auch beym Schluß auf Eetwas dem Lon A ahn-

4) Politicor. L. VIII. c. 5. et 7.

liches,

wovon E die Dominante liches, ist.

#### Viano. (Mufif.)

Mo dieses italianische Wort, bas meistens abgefürzt bloß burch p. an= gedeutet wird, in geschriebenen Tonftufen vorkommt, bedeutet es, daß die Stelle, ben der es steht, schwäs cher oder weniger laut als das übri= ge foll vorgetragen werden. Da= mit die Spieler sehen, wie lang diefer schwächere Vortrag anhalten foll, wird da, wo man wieder in der gewohnlichen Starke fortfahren foll, f. oder forte gefett. Bisweilen wird ein doppeltes p, nämlich pp. gesett, welches andeutet, daß diefelbe Stelle hochst sanft oder schwach soll angege= ben werden.

Wie ein geschifter Redner, auch ba, wo er überhaupt mit heftigkeit fpricht, bisweilen auf einzele Stellen fommt, wo er die Stimme fehr fallen lagt, fo geschiehet dieses auch in der Mufif, die überhaupt die naturlichen Wendungen der Rede nachahmet. Wie nun in einer mit Reuer und Starfe vorgetragenen Rede eine vorkom= mende gartliche Stelle, durch herabfegung ber Stimme und einen fanften gartlichen Ton, ungemein gegen das andere absticht, und desto rührender wird: so wird auch der Ausdruf eines Tonstuks durch das Viano, das am rechten Orte angebracht ift, un= gemein erhoben. Go findet man in verschiedenen Graunischen Dpern= arien, darin überhaupt ein heftiger Ausbruf herrscht, einzele Stellen, wo die Stimme ploklich ihr Kener und ihre Starke verläßt, und ins Sanfte fallt, und dieses geschieht fo glutlich, das man auf bas inniafte dadurch gerührt wird.

Deswegen ift das Piano, am rechten Ort angebracht, ein fürtreffliches Mittel den Ausdruf zu erhöhen. Es

giebt aber auch unwissende und von aller Urtheilstraft verlaffene Tonfe= Ber, die fich einbilden, ihren unbedeutenden Stufen dadurch aufzuhelfen, daß sie fein oft mit Piano und Korte abwechseln. Daher wiederho= Ien fie diefelben fahlen melodischen Gedanken unter beständiger Abwechslung von Piano und Forte so ofte, daß jedem Zuhörer bavor efelt.

## Pilaster.

(Vaufunft.)

Dieretige Pfeiler, die von den gemeinen Pfeilern barin verschieden find, daß fie, nach Beschaffenheit der Ordnung, wogn fie gehoren, diefelben Verhältnisse und Verzierungen bekommen, die die Gaulen haben; namlich dieselben Rufe und Rnaufe, auch die Caneluren oder Rrinnen. Rur werden fie nicht eingezogen, ober verjungt, wie die Saulen. Sehr felten werden sie frenstehend angetrof= fen; sondern fast immer in der Mauer, aus der sie um den achten. oder sechsten, auch wol gar um den vierten Theil ihrer Dike heraustre= Nach der Bauart der Alten, der man auch noch ist folget, stehen meift allemal, wo eine Salle ober Saulenlaube vor einer hauptseite angebracht ift, an der hauptmauer des Gebaudes Pilaster den Saulen gegenüber. Un den Efen der Mauren aber muffen fie allemal steben.

#### Pindar.

Gin griechischer Inrischer Dichter, den die Alten durchgehends wegen fei= ner Fürtrefflichkeit bewundert haben. Plato nennet ihn bald den göttlichen, bald den weisesten. Die Griechen sagten, Pan singe Pindars Lieder in den Walbern, und das Drakel zu Delphi befahl den dortigen Einwohnern, daß fie von den Opfergaben, die dem Apollo gebracht wurden,

diesem

Diefem Dichter einen Theil abgeben follten. Gange Staaten waren ftolg barauf, wenn er in feinen Oben fie gelobt hatte. Für einige Berfe, Die er jum Lobe ber Athenienfer gemacht hatte, wurde er nicht nur von diefer Stadt reichlich beschenkt; sondern sie ließ ihm auch noch eine eherne Statue seken: und als Alexander in bem heftigsten Born Theben, Pindars Geburtsstadt, zerstoren ließ, befahl er, daß das haus, darinder Dichter ehemals gewohnt hatte, verschont werde, und nahm beffen Familie in feinen Schuß. Go dachten die Griechen von dem Dichter.

Hora; bezeuget ben jeder Gelegen= heit, wie sehr er ihn verehre. veraleicht seinen Gesang einem gewaltigen, von starkem Regen aufgeschwollenen Bergstrohm, der mit unwiderstehlicher Gewalt alles mit sich fort= reift. Ein andrer fehr feiner romischer Runstrichter urtheilet also von ihm. "Von den neuen Inrischen Dichtern ist Pindar weit der erste. Durch feinen hohen Geift, durch feine erha= bene Pracht, durch seine figur - und spruchreiche Schreibart übertrifft er alle andere. Er ist von einer fo glut= lichen, so reichen, und wie ein voller Strohm fliegenden Beredtfamkeit, daß Horaz ihn deshalb für unnach= ahmlich halt." \*) Horaz schäßet die Chre, von Pindar besungen zu wer= den, höher, als wenn man durch hundert Statuen belohnt wurde.

- Et centum potiore fignis Munere donat. \*\*)

Dieser große Dichter lebte zu Theben in Bootien, ohngefehr zwischen ber 65 und 85 Olympias. Bon feiner Erziehung, ben Beranlassungen und Ursachen der Entwiklung und Ausbildung seines poetischen Genies ist uns wenig bekannt: aber dieses wenige verdienet mit Ausmerksamkeit erwogen zu werden. Sein Bater soll ein

Alotenspieler gewesen senn, und ben Sohn in feiner Runft unterrichtet ba= ben; von einem gewiffen Lasus aber foll er die Runft bie Lener zu spielen gelernt haben. Das fleisige Singen fremder Lieder mag fein eigenes dich= terisches Feuer angefacht haben. Wenn es wahr ist, was Plutarchus von ihm und der Corinna erzählt: fo scheinet es, er habe anfänglich in seis nen Gebichten mehr auf ben Ausbruf, als auf die Erfindung gedacht. Denn diese schone Dichterin soll ihm vorge= worfen haben, daß er in feinen Ge= dichten mehr beredten Ausdruf, als Dichtungskraft zeige; und barauf foll er ein Lied gemacht haben, darin er seiner dichterischen Phantasie nur zu fehr ben Lauf gelaffen. \*) Man melbet von ihm, er habe an der pn= thagorischen Philosophie Geschmak gefunden. Darin fonnte feine von Natur schon enthustaftische Gemuthes art starke Nahrung finden. Noch zu bes Erdbeschreibers Paufanias Zeiten zeigte man in dem Tempel zu Delphi einen Geffel, auf welchem Pindar, so oft er dahin gekommen, sei= ne Påane foll abgefungen haben.

Linker den Oden, davon wir noch eine beträchtliche Sammlung haben, hat Pinbar noch fehr viele andere Gedichte, Phane, Bacchische Doen, hunnen, Dithuramben, Elegien, Trauerspiele u. a. geschrieben. bis auf unfre Zeiten gekommenen Doen haben überhaupt nur eine Gat= tung des Stoffs. Der Dichter be= fingt darin das Lob derer, die zu feiner Zeit in verschiedenen offentlichen Wettspielen gesieget haben. Gol= che Siege waren damals hochst wichtig; "die hochste Ehre im Volke war, ein Olympischer Sieger zu fenn, und es wurde dieselbe fur eine Geligfeit gehalten: benn die gange Stadt

des

<sup>\*)</sup> Quint. Inft. L. X. \*\*) Od. L. IV. 2.

<sup>\*)</sup> Plutarch in dem Craftat: ob die Athenienser im Krieg oder im Svieden größer gewesen.

des Siegers hielt sich (baburch) Heil wiederfahren; daher diese Personen aus den gemeinen Einkunften unterhalten wurden, und die Ehrenbezeugungen erstrekten sich auf ihre Kinder; ja jene erhielten von ihrer Stadt ein prächtiges Begräbniß. Es nahmen folglich alle Mitburger Theil an ihrer Statue, zu welcher sie die Rossen aufbrachten, und der Rünstler derselben hatte es mit dem ganzen Volke zu thun."\*) Diese Sieger also beehrte Pindar mit seinen Gestängen.

Für uns sind jene Spiele gang fremde Gegenstände, und die Sieger völlig gleichgültige Personen. Aber die Art, wie der Dichter seinen Gegenstand jedesmal besingt; die Größe und Stärke seiner Beredtsamkeit; die Wichtigkeit und das Tiefgedachte der eingestreuten Anmerkungen und Denksprüche, und der hohe Ton der Begeisterung, der selbst den gemeinessten Sachen ein großes Gewicht giebt, und gemeine Gegenstände in einem merkwürdigen Lichte darstellt: dieses macht auch uns den Dichter

hochst schätbar. Es gehörte unendlich mehr Rennt: niß der griechischen Sprache, und der griechischen Litteratur überhaupt, als ich besite, baju, um zu zeigen, mas für ein bobes und wunderbares Genie überall aus dem Ton, aus der Setzung der Worter, aus der Wenbung ber Gedanken, aus dem oft schnell abgebrochenen Ausdruf und aus dem, diefem Dichter gang eigenen Vortrag hervorleuchtet. man überall zuerst an ihm wahr= nimmt, ift gerade bas, was auch an unferm deutschen Pindar, ich menne Rlopstoken, zuerst auffällt, namlich der hohe fenerliche Ton, wodurch felbst solche Sachen, die wir allenfalls auch tonnen gedacht haben, eine ungewohnliche Kenerlichkeit und Groffe bekommen, und unfrer Aufmerkfamfeit eine starte Spannung geben. Wir empfinden gleich anfangs, daß wir einen begeifterten Ganger boren, ber und zwingt, Phantafie und Empfindung weit hoher, als gewohn= lich, ju ffimmen. Indem er uns mit Begenständen unterhalt, die für uns fremd und nicht fehr intereffant find, treffen wir auf Stellen, wo wir den Ganger als einen Mann fennen lernen, der über Charaftere, über Sitten und fittliche Begenftan= de tief nachgedacht hat, und sehr merkwurdige Driginalgedanken anbringt, wo wir blos die Einbildungs= fraft beschäfftigen; als einen Mann von dem feinesten sittlichen Gefühl. und von der reichesten und zugleich angenehmsten Phantafie. Jeder Gegenstand, auf den er seine Aufmert= famfeit gerichtet hat, erscheinet seis ner weit ausgebehnten, aber auch tiefdringenden Vorstellungskraft weit großer, weit reicher, weit wichtiger, als fein andrer Mensch ihn wurde gesehen haben; und denn unterhalt er uns auf eine gang ungewöhnliche und intereffante Weise darüber. ofte aber wendet er den Flug feiner Betrachtungen so schnell, und springt so weit von der Bahn ab, daß wir ihm kaum folgen können.

ihm kaum folgen können.

Aber ich unterstehe mich nicht, mich in eine Entwiklung bes Charakters dieses sonderbaren Dichters einzulafen, die weit stärkere Kenner desselben nicht ohne Furchtsamkeit unternehmen würden. Wer ihn noch nicht kennt, der wird in den Versuchen über die Litteratur und Moral des Herrn Clodius \*) noch verschiedene andere richtige Bemerkungen hierüber, mit Vergnügen lesen. Vielleicht wird der berühmte Herr Hofrath Henne in Göttingen, der uns kürzlich eine schöne Ausgabe dieses Dichters mit wichtigen Vemerkungen gegeben hat,

<sup>\*)</sup> Winkelmanns Unmerkungen über die Geschichte der Runft,

in dem zwenten Theile und den Cha-rafter deffelben ausführlich schildern.

# Plagal.

Dieses Benwort giebt man gewiffen Rirchentonarten, die man ansieht, als wenn fie andern haupttonarten, welche authentische genennt werden,\*) untergeordnet, oder von denfelben abhanalich maren. Diefe Abhana= lichkeit ift aber etwas vollig Willkuhr= liches, und hat weiter nichts auf fich, als die Mode, oder Gewohnheit, ge= wiffe Sonftufe fo einzurichten, daß, wenn eine Parthie oder Stimme, einen oder mehr Gate in einer gemiffen Tonart vorgetragen hat, eine andere Stimme hierauf ahnliche Sate in einer andern Tonart, beren Tonica die Quinte der vorhergehenden ift, vortrage. Wann z. V. nach der heutigen Urt zu fprechen, eine Stimme in C dur angefangen hatte, fo mußte eine andere in g dur antworten. Und in Rutficht auf diese Beziehung wurde die erfte Stimme authentisch, die andere plagalisch genennt. fann eine Tonart, die in einem Stut authentisch ift, in einem andern Stuf plagalisch senn. \*\*)

#### Plan.

(Schone Runfte.)

Tedes Werk, das einen bestimmten Endzwek hat, muß, wenn es vollstommen senn soll, in seiner Materie und in seiner Form so beschaffen senn, wie die Erreichung des Endzweks es ersodert. Indem der Urheber eines solchen Werks den Endzwek desselben, die Würkung, die es thun soll, vor Augen hat, überlegt er, durch welche Mittel der Endzwek zu erhalten sen. Wann er die Mittel entdeket hat, so such er auch die beste Anord-

\*) S. Authentisch.

nung, nach welcher eines auf bas andere folgen muffe. Durch diese Ueberlegung bestimmt er die Hauptthei= le feines Werks, nach ihrer materiels len Beschaffenheit, und die Ordnung, in der sie auf einander folgen muffen. Dieses wird der Plan des Werks ge= Wenn g. B. der Endzwek eines Rednersift, und von der Wahrheit einer Sache zu überzeugen: fo überlegt er, was für Vorstellungen datu gehören, diese Ueberzeugung zu bewürken. Dadurch erfindet er die verschiedenen Gate und Vorstellungen, von denen in seinem gegenwar= tigen Kalle die lleberzengung abhängt, das ift, er erfindet einen Bernunft= schluß, aus dessen deutlichem Vortrag die Ueberzeugung erfolgen muß. Mun überlegt er auch nach den Umstånden die beste Form diefes Schlusfes, und findet endlich, es sen zu Er= reichung seiner Absicht nothig, daß bie Hauptfate A, B, C, u. f. w. deutlich entwikelt werden, und daß sie in der Ordnung A, B, C u. f. w. oder C, B, A auf einander folgen muffen. Itt ift der Plan der Rede Auf ahnliche Weise wird entworfen. jeder andre Plan gemacht, der alle= mal angeiget, was fur haupttheile zu einem Werk erfodert werden, und in welcher Ordnung fie ftehen muf-Wenn diefes gefunden worden, so fommt es hernach darauf an, jeden Theil so zu machen, wie er nach dem Plan senn soll, und denn alle in der festgesetzten Ordnung zu verbinben.

Also ist ben jedem Werke von bestimmtem Endzwef die Erfindung des Plans die Hauptsache, ohne welche das Werf seinen Zwef nicht erreichen kann. Indessen zeiget der Plan nur, was zum Werke nothig sen; und es ist gar wol möglich, daß er sehr wol erfunden ist, und doch gar nicht, oder schlecht ausgeführt wird; weil es dem Erfinder desselben an der nothigen Wissenschaft und Kunst schlet,

<sup>\*\*)</sup> S. Conarten der Alten.

bas, was nothig ware, würklich barzustellen. Sowol in mechanischen, als in schonen Runsten ift es moglich, daß ein der Runst unerfahrner die Haupttheile des Planes zu erfinden, oder anquaeben weiß; es kann auch fenn, daß er die Unordnung derfelben zu bestimmen im Stande, und ben dem allen doch völlig untuchtig ist, diesen Plan auszuführen. Go tonnte der gemeinefte handwerksmann, der ein haus will bauen lassen, gar wol lleberlegung genng haben, zu be= stimmen, aus wie viel und aus was fur Stufen bas haus bestehen follte; denn er weiß, mas er braucht; vielleicht aber würde er sie sehr ungeschift anordnen. Ilnd wenn er auch über= haupt noch eine gute Anordnung in Absicht auf die Bequemlichkeit anzugeben vermochte: fo konnte es leicht fenn, daß diefe Unordnung dem Ganzen eine fehr unschifliche Form geben murde.

Hieraus läßt sich abnehmen, daß gewisse zum Plan gehörige Dinge auffer der Kunst liegen, und durch richtige Geurtheilung auch von einem der Runst völlig unerfahrnen könnten bestimmt werden; hingegen andere nur von Kenntniss und Erfahrung in der Runst abhangen. Wir mussen aber diese Betrachtungen besonders auf die Werke der schönen Kunst anwenden.

Zuerst scheinet dieses eine Untersuchung zu verdienen, ob jedes Werk des Geschmats nothwendig nach einem Plan muffe gemacht fenn. Der Plan wird durch die Absicht bestimmt; und je genauer diese bestimmt ift, je näher wird es auch der Plan. Nun giebt es Werke der Runft, die keinen andern Zwek haben, als daß fie follen angenehm in die Sinne fallen, deren einziger Werth in der Form besteht. Eine Sonate und viel andre fleine Lonftute, eine Bafe, die blos gur Ergonung des Auges irgend wohin gefett wird, und viel dergleichen Dinge, haben nichts materielles, bas eine bestimmte Würfung thun follte. Hier hat also fein andrer Plan statt, als der auf Schönheit abzielet. Die Absicht ist erreicht, wenn ein solches Werk angenehm in die Sinne fällt; sie sind im engesten Verstand Werte des Geschmass, und blos des Geschmass, an deren Verfertigung das Nachdenken und die Ueberlegung, in so fern sie außer dem Geschmak liegen, keinen Antheil has ben.

Wie groß und weitläuftig ein solches Werk auch sen, so ist ben dessen Plan allein auf Schonheit zu feben; alle Theile muffen ein wolgeordnetes Sanges machen. In ben Theilen muß Mannichfaltigfeit und gutes Verhaltniß anzutreffen fenn; die tleineften Theile muffen genau verbun= ben, und in größere hauptglieder angeschlossen; alles muß wol gruppirt, und nach dem besten metrischen Eben= maake abgepakt senn. Jeder Kehler gegen diesen Plan ift in folchen Werfen ein wesentlicher Fehler, weil er durch nichts ersett wird. So musfen in der Mufit alle Ctufe, die feis ne Schilderungen der Empfindung enthalten, mit weit mehr Gorafalt nach allen Regeln der Harmonie und Melodie gearbeitet senn, als Arien, ober Gefange, welche die Sprache ber Leibenschaften ausdrufen; der Tang, der nichts Pantomimisches hat, muß in jeder kleinen. Bewegung weit strenger, als das pantomimische Vallet, nach allen Regeln der Runst einge= In Gemablben von richtet fenn. wichtigem Inhalt, überfieht man fleinere Fehler gegen die vollkommene Haltung, harmonie und gegen bas Colorit; aber in fleinen Stufen, De= ren Inhalt nichts Intereffantes bat. muß alles vollkommen fenn.

Sanz anders verhalt es sich mit Werken, deren Inhalt schon für sich merkwürdig, oder wichtig ist. Der Plan der Schönheit, der in jenen Werken das einzige Wesentliche der

gangen Cacheift, fann hier als eine Rebenfache angesehen werben. Doch fann man ihn auch nicht, wie felbstaute Runftrichter feit einiger Zeit unter und scheinen behaupten zu wollen, gang aus ben Augen feten, wo nicht ein Werk vollig aufhoren foll, ein Werk ber schonen Runft zu fenn. Es fånat ift bennahe an, unter den deutschen Runftrichtern Mode zu werben, von ben eigentlichen Runftregeln mit Berachtung zu sprechen, und eben diese Runstrichter find fehr nahe daran, den Wortern Theorie, Plan, Runftregel, Runftrichter eine schimpf= liche Bedeutung zu geben. Wir muffen dieses unter die übrigen Gunden unsrer Zeit rechnen, die allemal von Leuten begangen werden, die zwar zu viel Gefühl und Rachdenken ha= ben, um, wie ber gemeine Saufe, fich an gewöhnliche Formulare zu binden; aber fich zu wenig Muhe geben, bis auf den wahren Grund der Dinge einzubringen, um von dort aus, als aus dem einzigen zuverlaffigen Augenpunkt, die Sachen zu übersehen.

Wer fagt, daß ein Runftler, ber im Stande ift, wie etwa Shatespear, durch die große Wichtigkeit der Materie zu interegiren, alle Runst= regeln verachten muffe, spricht ohne die Sachen genugfam überlegt zu ha-Rach seiner Maxime mußte er nothwendig die neueren Mahler ver= mahnen, etwas fo fleifes und funftmäßiges, als die Perspektiv ift, zu verachten und wegzuwerfen, weil die Alten, die sie nicht beobachtet haben, einzele Figuren weit schoner und nachdrüklicher gezeichnet haben, als die Neueren. Er mußte behaupten, daß es in vielen Antiken, wo alle zum Inhalt des Gemahldes gehörige Fi= guren, ohne andere Berbindung und Gruppirung auf einer geraden Linie neben einander gestellt find, Schonheit mehr ift, daß alle blos auf die Runft gehende Regeln in folchen Stufen übertreten find. Er mußte sagen, daß in der Mufik eine Phantafie von einem Bach, ober Sandel, mehr werth fen, als jedes andre Werk berfelben Birtuofen, mo bie Reaeln des Tafts und des Ahnthmus auf das forgfältigste beobachtet find. Er mußte endlich auch behaupten, daß ein gothisches Gebäude, das durch Rühnheit und Groke in Bermunderung setzet, mehr werth sen, als die Rotonda, oder der Tempel des The= feuß in Athen. Diese Folgen find unvermeidlich, so bald man Werke von großer materieller Rraft von allen Banden der schonen Runft frensprechen will.

Aber es ist Zeit, daß wir auf die nähere Betrachtung des Plans solcher Werfe fommen. Lagt und fegen, ein Künstler habe in der Geschichte eine Begebenheit, oder eine handlung febr merkwürdiger Urt angetroffen, woben Personen von großer Sinneg. art, Unfchlage, Thaten und Unternehmungen von großer Rühnheit, und andre sehr wichtige Dinge von sittlicher und leidenschaftlicher Urt vorkommen, und diesen wichtigen Stoff habe er gewählt, um ein Trauer= spiel, eine Epopoe, oder ein großes historisches Gemählde daraus zu machen. hier entstehet also die Frage, was er in Absicht auf den Plan daben

zu überlegen habe.

Das erste wird wol senn, daß er suchen wird, sich selbst über alles, was er ben der Sache fühlt, so viel als möglich ift, Rechenschaft zu geben, alles darin so flar, als moglich, zu bestimmen; die nachsten Urfachen der Burfung der Dinge auf sich zu erforschen, und denn auf den Charafter des Gegensfandes übers haupt Achtung zu geben: ob er schlechthin groß sen, und nichts, als Bewundrung erweke, ober ob er ben der Große eine Hauptvorstellung des Guten, oder des Bosen mit sich führe; ob er vorzüglich ben Berffand,

ober das Berg angreife, ober nur die

Phantafie reize.

Dergleichen Ueberlegungen helfen den Hauptbegriff und die Hauptab= ficht des Werks etwas naber zu beffimmen; benn es wird fich baben bald zeigen, ob aus diefem Stoff ein Werk zu machen sen, barin bas Pa= thetische, das Zartliche, das Wunberbare, das den Berstand, oder die Mhantasse, oder die Empfindung erareift, oder irgend ein andrer Saupt= Machdem charafter herrschen werde. nun ein Hauptcharakter bestimmt worden, wird fich auch die Absicht bes gangen Werks baber bestimmen laffen. Der Runftler wird finden, bag eine Art des Eindrufs darin herr-Schend fenn foll; daher wird er feben, wenn fein Stoff eine handlung ift, baf am Ende berfelben ber Eindruf befestiget und dauerhaft bleiben muffe. Und so wird ein wahrhaftig verstän-Diger Runftler, nicht eben, wie einige vom Seldendichter gefodert haben, eine Lehre, die durch die Handlung, wie burch eine Allegorie erkennt wird, aber doch eine andere, nach Beschaffenheit des Stoffs mehr ober weniger bestimmte Hauptwürfung zur Absicht machen. Außer diefer aber muß er nothwendig die allen Werken der Runft gemeine Absicht haben, daß bas, was er vorstellt, so flar, als möglich, gefaßt werde, daß nirgend etwas den allgemeinen Geschmat beleidigendes darin vorkomme, wodurch die Aufmerksamkeit gehemmt werden fonnte.

Hieraus nun läßt fich auch abneh= men, was ben einem folchen Werk in Unsehung bes Planes zu thun sen. Weil hier das Materielle des Stoffs die Hauptsache ist, so wird zuerst an den Plan zu denken senn, wodurch die Ergablung, oder Vorstellung, Wahrheit und naturlichen Zusam= menhana befommt. Der Runftler muß nachbenten, wie alles einzurich= ten fen, baß das, was er geschehen

Dritter Theil.

lakt, aus dem Vorhandenen erfolgen tonne: daß die Handlungen der Verfonen aus der Lage der Sachen, und aus ihrem Charafter folgen; daß die Charaftere selbst wahrhaft, oder in ber Natur gegründet scheinen; daß endlich der Ausgang der Sachen so erfolae, und daß alles barauf ziele, ben haupteindruf zu machen, ben der Stoff auf den Runftler felbst acmacht hat, und bem zu gefallen er fein Werk unternommen bat. berall wird der Runstler darauf bebacht fenn, baf feine Luten bleiben, wodurch ber Zusammenhang ber Din= ae wurde unterbrochen, und das, was geschieht, unbegreiflich werden; daß nichts lleberflußiges da fen, von bem fein Grund anzugeben ift, u. f. w. Also wird er nach einem Plan seine Materie ordnen, und das Einzele darin erfinden, oder wählen.

Nachdem alles Nothige herbengeschafft und geordnet worden, wird er nun an den Plan der Schonheit denfen. Da er aber einen Stoff bearbeitet, der auch ohne außerliche Schon= heit aefallt, so hat er nicht nothia die fe fo genau zu beobachten, als ben einem gleichgultigen Stoff nothig wa-Er opfert dem außern Unsehen feine materielle Schonheit auf, und wenn nicht bende zugleich bestehen konnen, so giebt er diefer ben Vorzug. Da es aber offenbar ift, daß durch die Schönheit der Form auch die innere Schönheit einen größern Machdruk bekommt, so wird ein Runfiler von Geschmak sich allemal Mühe ge= ben, iene so weit zu erreichen, als es mit diefer bestehen kann. Dak dies fes der mahre Geschmaf der Natur felbst fen, läßt sich daraus abnehmen, daß jeder Mensch, der etwa in der Geschichte von der Größe. So= heit oder Liebenswürdigkeit eines Chas rafters eingenommen wird, allemal. der Verson, die diesen Charafter hat, in seiner Phantaste auch ein außerlis ches Wesen benlegt, das mit jenem

am besten übereinzustimmen scheinet. Jedermann ist geneigt den jungern Scipio sich unter einer hohen, aber liebenswürdigen Gestalt vorzustellen; und jedermann, der die innere Größe des Sokrates bewundert, wurde sich sehr unangenehm betroffen finden, wenn man eine Figur, die etwas gemeines, oder gar verächtliches hätte, für die wahre Abbildung dieses Phislosophen ausgabe.

Demnach erfobert ber gute Gefchmat eine forgfaltige Bearbeitung des Plans, sowol der Materie, als ber Form; und je vollkommener ben= de jugleich fenn konnen, je fürtreffli: cher wird das Werk. Frenlich verzeihet man ber innern gurtrefflichfeit halber, einen äußerlichen Kehler. Man fiehet Figuren vom hannibal Carrache, die ben dem unangenehm. sten Colorit, durch die Hoheit des Charafters im hochsten Grade gefallen; und in antifen Gemählden und flachem Schniswerk findet man bistorische Vorstellungen, die ben ganglichem Mangel der mahlerischen Un= ordnung, und llebertretung aller per= spektivischen Regeln, ein großes Mohlaefallen erweten, weil jede Fiaur redend ift. Aber wer wird leuanen, daß folche Vorstellungen nicht einen Grad der Fürtrefflichkeit mehr hatten, wenn ohne Abbruch des Innern auch das Meußere daben voll: fommener ware?

#### Plautus.

Ein bekannter römischer Comobienbichter, und Schauspieler. Man
hålt insgemein dasur, daß er einige
Zeit nach dem Anfange des zwenten
punischen Krieges, das ist ohngefähr
200 Jahre vor der Christlichen Zeitrechnung, sich hervorgethan habe; sein
Tod aber wird in die Zeit gesetzt, da
der ältere Cato Censor war. Er hatte, wie wir hernach zeigen werden,
die comische Muse ganz zu seinem Ge-

bot, und jedes der zwanzig von ihm übrig gebliebenen Stufe fann überhaupt, (einzele Fleken, wovon wir hernach reden wollen, ausgenommen,) als ein Muster einer guten Comodie angefehen werden: alle zusammen aber als authentische Documente des romischen Geschmaks der damaligen Zeit. Daß sie zugleich ein wahrer Schatz von ächter lateinischer Wohlredenheit senen, kann hier auch im Vorbengang angemerkt werden.

Wer alles historische von diesem Dichter und feinen Werken gufantmengetragen lesen mochte, fann die in Berlin herausgekommenen Bey: trade zur Sistorie des Theaters im 1 Theil nachsehen. Plautus war aus Sarfina in Umbrien geburtig. foll von fehr geringer herkunft gemes fen fenn, und ein gar widriges Schik falerfahrenhaben. Daß er aber, wie ein ungenannter alter Schriftsteller berichtet, ein Coldat, ein Raufmann. ein Trodler, ein Müller oder Befer gewesen, ehe er sich in Rom als Dichter und Schauspieler gezeiget, ift unzuverläßig; bingegen fehr wahrschein. lich, daß er sich in seiner Jugend auf die Litteratur gelegt habe. Wenn er also auch eine Zeitlang, wie vor ibm der Philosoph Cleanthes, ben einem Müller oder Beker gedient hat: fo mag es etwa zur Zeit einer großen Theurung gewesen senn.

Da von den Comodien, die vor Plautus Zeiten auf die romische Buhne gekommen sind, nichts mehr vorhanden ist, so läßt sich nicht sagen,
in welchem Zustand er dieses Schauspiel gesunden, und was man ihm
darin zu verdanken habe. Allem Ansehen nach hat er, wie in neuern Zeiten Moliere, die römische Comodie
auf einmal zu einem Grad der Vollkommenheit erhoben, wovon man vor
seiner Zeit sehr entsernt war. Einige Alten sagen, er habe hundert und
drensig Comodien geschrieben. Es
mag sich aber damit verhalten, wie

mit bem alten beutschen Poffenreißer Eulenspiegel, bem man alle gemein bekannten poßirlichen Einfälle, deren Urheber nicht bekannt waren, zu= schrieb. Denn schon zu des Varro Zeiten waren, wie wir aus bem A. Gellius sehen, in der plautinischen Sammlung so viel schlechte Stufe, daß dieser scharffinnige Runstrichter davon nur ein und zwanzig, die er für acht hielt, auszeichnete. wurden die Varronischen genennt, und find vermuthlich, wenigstens arofitentheils, die, welche wir noch ist Dieser Dichter hat sich sehr lang auf ber Schaubuhne erhalten; denn die Frau Dacier ziehet aus eis ner Stelle des Arnobius den Schluß, daß feine Stute noch unter dem Raifer Diocletian, und also bennahe 500 Tahre nach des Dichters Tode, ge= svielt worden.

Seine meisten Stute sind frene llebersetzungen, oder Nachahmungen griechischer Stute, deren Verfasser er insgemein in den Prologen nennt. Wenn man dieses ben Gelegenheit des ungunstigen Urtheils, das Quintilian über den Plautus außert, in Erwägung nimmt: so muß man auf den Gedanken kommen, daß die Originale, nach denen dieser gearbeitet hat, hochst fürtrefflich gewesen sind, da in den Nachahmungen noch so viel

Man kann überhaupt fagen, daß alles, was die comische Bühne lustig, lebhaft, angenehm und auch lehrreich macht, benm Plautus reichlich ange-

Schones angetroffen wird.

macht, benm Plautus reichlich angetroffen werde, ob er gleich auch viel wichtige Fehler hat. Personen von höchst poßirlichen Charakteren, über die auch der ernsthafteste Mensch lachen muß; andre von niederträchtiger Gemuthbart, die zwar unsern Unwillen erweken, aber denn auch wieder dadurch, daß sie nach Berbienst gehöhnt und verspottet, und überhaupt in ihrer schändlichen Blöße dargestellt werden, Bergnügen machen; Junglinge, die fich bald aus Leichtsinn und Unbesonnenheit, bald aus Luderlichkeit in schwere Verlegen= heiten stürzen, darin sie entweder zu ihrer Befferung zu Schanden werden, oder daraus sie durch die Verschlagenheit und die Rante eines abaefeimten Buben, auch wol bisweilen durch die Vernunft eines ehrlichen und verftandigen Rnechts, geriffen werden. Aber zu einem recht anges nehmen Contrast findet man biswei= Ien neben einem Narren einen fehr verständigen, geraden und rechtschaffenen Mann; neben einer leichtfertis gen Dirne ein Mabchen bon febr schäßbarem, interessantem und liebenswürdigem Charafter. comischen Borfallen, feltsamen Berwiflungen, lacherlichen Jrrungen, an sehr listigen und zum Theile hochst pofirlichen Intriguen und unerwarteten Aufschließungen ist er durchaus reich.

Seinen immer lustigen Stoff behandelt Wlautus in mancherlen Absicht, wie ein großer Meister, der zwar nicht fein, ober nach Kunstregeln, aber besto glutlicher in seiner angebohrnen Laune arbeitet, und, wenn er auch oft sich als einen Vossenreißer zeiget, bisweilen auch als ein nachdenkender, sehr verständiger, ernsthafter und patriotischer Bürger erscheinet, der seine Zuhörer zwar meistentheils blos beluftiget, ben Gelegenheit aber ihnen bald ernsthaft, bald beißend große Wahrheiten fagt. Sein Ausbruf ift durchgehends den Sachen hochst angemessen: im Lustis gen ungemein launisch, und mit so viel Driginaleinfällen durchfischten, daß man fast unaufhörlich dadurch überrascht wird. Was kann luftiger senn, als Folgendes, aus dem Prolog des Poenulus?

Silete et tacete et animum agor-

tite.

Audire juber vos Imperator histri-

Bonoque ut animo fedeant in subselliis

Et qui esurientes et qui saturi venerint.

Im Ernsthaften ist er gesetzt, kurz und nachdrüklich, obgleich ganz in dem natürlichsten Ton des gemeinen Umganges. Bepläusig bringet er sehr gute, bisweilen ganz fürtreffliche und einen scharfen Beobachter der Menschen und der Sitten anzeigende Denksprüche au. Diese nehmen ofte die Form sehr ernsthafter Lehren, nicht blos für das Privatleben, sondern auch für die allgemeinen öffentlichen Sitten an. Was kann einer tugendhaften Frau anskändiger seyn, als solgende Gestinnungen?

Non ego illam mihi dotem duco esse, quæ dos dicitur:

Sed pudicitiam et pudorem, et fedatum cupidinem,

Deum metum, parentum amorem

et cognatum concordiam:
Tibi morigera atque ut munifica sim

bonis, profim probis. \*)
Sehr fürtrefflich und höchst rührend
ist die Art, wie in dem Perser ein
junges Frauenzimmer ihren Vater,
einen niederträchtigen Schmaruzer,
von einer schimpflichen Handlung abzubringen sucht.

Quamquam res nostræ sunt, pater, pauperculæ,

Modice et modeste melius est vitam

Nam si ad paupertatem admigrant infamiæ,

Gravior paupertas fit, fides fuble-

Alls fie ihm die Schande vorstellte, in die er sich sturzen wurde, er aber diese Borstellung verachtete, sagt sie ihm:

Parer, hominum immortalis est infamia;

Ețiam tum vivit, cum esse credas mortuam. Und wie kann man nachdrüklicher und mit mehr Wahrheit von öffentlicher Rechtschaffenheit sprechen, als unser Verfasser in dieser Stelle thut? Einer bekommt auf die Frage:

— ut munitum muro tibi vifum est oppidum?

diese Antwort:

Si incolae bene funt morati, pulchre munitum arbitror.

Perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant.

Quarta invidia, quinta ambitio, fexta obtrectatio.

Septima perjurium — indiligentia — injuria — fcelus: —

Haec nist aberunt, centuplex murus rebus fervandis parum est. \*) Wir führen dieses blos zur Probe an; denn es ware sehr leicht, eine große Sammlung von fürtrefflichen Denksprüchen und Lehren aus dem Plau-

tus zusammen zu tragen.

Von der Dreistigkeit, mit der et die verdorbenen Sitten seiner Zeit angegriffen hat', kann folgende Stelle zeugen. Im Curculio erscheinet zwischen dem dritten und vierten Aufzug der Choragus, und sagt den Zuhözrern, er wolle mittlerweile, bis die Personen wieder auftreten, den Zuschauern sagen, wo jede Art der Bürger, die sie etwa zu sprechen hätten, am gewissesten anzutressen sein. Denn giebt er folgende Nachsricht.

Qui perjurum convenire volt hominem, mitto in Comitium.

Qui mendacem et gloriofum, apud Cloacinæ facrum.

Ditis damnosos maritos sub Basilica quærito.

Ibidem erunt scorta exfoleta, quique stipulari solent.

Symbolarum Collatores apud forum pifcarium.

In foro infimo boni homines, atque dites ambulant.

In

<sup>7)</sup> Amphite.

In medio propter canalem, ibi ostentatores meri.

Confidentes, garrulique et malevoli fupra lacum,

Qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam,

Et qui ipsi sat habent, quod in se possit vere dicier.

Sub Veteribus, ibi funt qui dant, quique accipiunt foenore.

Pone ædem Castoris, ibi funt, subito quibus credas male.

In Tusco vico, ibi sunt homines, qui ipsi sese venditant; etc.

Man hat Ursache sich zu wundern, daß die neuern comischen Dichter den großen Reichthum jeder Art der co-mischen Schönheiten, der im Plauztus liegt, sich so wenig zu Nuße gemacht haben. Ich fenne außer dem Aristophanes keinen Dichter, der die vim comicam nach allen ihren Wenzbungen so sehr in seiner Gewalt gehabt, als dieser.

Daben durfen wir aber feine Schler nicht verschweigen. Nicht ohne Unwillen siehet man, daß er sich bisweilen bis zum Possenreißer erniedriget, der sich die unanständigsten Dinge erlaubt, und die Schaubuhne als

einen Ort ansieht,

Ubilepos, joci, rifus, vinum, ebrietas decent. \*)

Sogar mitten im Ernft, und wo es vollig widersprechend ift, treibt er bisweilen ben Marren. Ich will nur ein einziges Benspiel bavon anführen. Ein junger Mensch sucht ein Madchen, das er liebet, von dem Sclaven= håndler, dem sie gehört, logzukaufen. Diefer war mit einigen Sclavinnen, barunter jenes Madchen mar, zu Schiffe gegangen, hatte Schiffbruch erlitten, und das Mådchen hatte sich gerettet, und sich in einen an ber Rufte liegenden Tempel der Benus, als in eine fichere Frenftadt begeben. hier will der Sclavenhandler fie mit Gewalt von der Statue ber Gottin

\*) Pfeudol. Prolog.

wegreißen. Der Knecht des verlieb= ten Junglings fommt dazu, erftaunet über die Gottlosigkeit des Gelas venhandlers u. f. w. Er fucht eine feinem herrn fo wichtige Perfon zu retten, und wendet fich deshalb an einen nahe am Tempel wohnenden Alten, den er um Sulfe und Benftand anruft. Die Situation ist hier vol= lig ernfthaft; befonders aber ift der Allte, deffen Sulfe bier bem Rnecht nothig war, eine wichtige Person, bie er nothwendig in fein Interesse Und nun — man beziehen muß. greift nicht, wie so etwas Unfinniges bem Plautus hat einfallen konnen mischt dieser Bube in die Rede, wodurch er den Alten zu seinem Benftand ruft, die argsten Possen und niedrig= ften Spotterenen gegen ben Alten felbst, den er gewinnen will.

Te oro et quæso, si speras tibi Hoc anno multum futurum sirpe et laserpicium,

Atque ab lippitudine usque sicci-

tas ut sit tibi.

In diesem abgeschmakten Ton fahrt er, als ein leibhafter beutscher hanswurst, eine ganze Weile fort, ehe er seinen Antrag würklich eroffnet.

Ueberhaupt find des Plautus Co= mobien ben allen Schonheiten voll Kleken, womit sein comischer Muth= willen fie bespritt, und die er abzu= wischen sich nicht die geringste Mühe gegeben hat; vermuthlich, weil er fie gur Beluftigung des Pobels brauchen Da feine Stute insgemein griechischen Inhalts find, er aber fich die Muhe nicht genommen, die Gin= heit des Charafters zu beobachten, gefchieht es nicht felten, bag man ben Areopaque und das Capitolium zu= gleich im Gesichte hat, zugleich in Rom und in Athen ift. Um die Beobachtung des leblichen befummert er sich eben so wenig, als jener Mabler, der in dem Gemablbe von bem Einzuge Chrifti nach Jerufalem, Die Efelin mit einer Dete behangt

Cc 3

hat,

hat, worauf die Wapen ber XIII Schweizer Cantone gestift maren. In seinem Amphitruo wird einer Geldsorte gedacht, die unter Philipp, Meranders Vater, aufgekommen ift. Bisweilen läßt er den Schauspieler mitten im Spiel plotlich die Maske wegnehmen, und ihn aus einem Jupiter, oder Merkur, den er vorstellt, gum Comodianten werden. reintheiten von dieser und mehr Ur= ten kommen haufig benm Plantus Deffen ungeachtet ware jede einzele seiner Comodien schon hinrei= chend, und einen hohen Begriff von feinen Talenten fur die comische Buhne zu geben.

## Plinthe.

(Baukunft.)

Ein platter Unterfat, der die Grund. lage entweder eines gangen Gebäudes, ober irgend eines andern, auf einem Rufe febenben Theiles macht. der im Artikel Gan; \*) befindlichen Figur 2. ift der Unterfat des Gebaudes die Plinthe; und in der im Artifel Attischer Saulenfuß \*\*) befind= lichen Kigur ist der Untersaß a. die Der Mame kommt von ei-Plinthe. nem griechischen Wort, das eine Platte von Ziegelstein, eine Gliese von gebrannter Erde bedeutet, weil bergleichen Platten unter die Suffe ber Gaulen gelegt wurden. Jeder aufrechtstehender Korper muß einen Kuß haben, \*\*\*) und der unterfte Theil des Fußes ist die Plinthe, die aber ofte, wie in den meisten Saufern, wenn fie etwas hoch ift, den Fuß felbst vertritt. Richt nur, was die Romer Plinthus, sondern auch was die Italianer Zoccolo, die Franzosen Zocle, das ift, die Goble nennen, wird durchgehends von unfern Baumeistern Plinthe geneunt.

\*) II Th. S. 181, \*\*) I Th. S. 112. Man trifft die Plinthe als einen nothwendigen Theil an, unter gangen Sebäuden, an denen sie den Fuß vorstellt; unter Postamenten und Säulenfüßen, wo sie die Fußsoble vorstellt; unter Posten und Pfeilern, deren Fuß sie ausmacht; und unter Dokengeländern, unter denen sie eine durchgehende allgemeine Unterlage vorstellt. Es ist ein wesentlicher Fehler, wenn einem Hause die Plinthe fehlet, und die Mauern unmittelbar auf der Erde siehen; weil auf diese Weise dem ganzen Sebäude sein unterstes Ende sehlet. \*)

#### Poetisch; Poetische Spracke.

Poetisch nennt man jede Sache, dezren Art, oder Charafter sich zum Gesdicht schitt. Eine poetische Phantassie, ein poetischer Einfall, ein poetischer Ausbrut. Wir haben in verschiedenen Artifeln dieses Werks den poetischen Charafter, mancherlen Eigenschaften und Gegenstände betrachtet; als z. B. das poetische Genie, ben poetischen Stoff, die poetischen Vehandlung eines Stoffes und dergleichen. Dieser Artifel ist der Vetrachtung der poetischen Sprache gewidmet, dem, was die französischen Kunstrichter poesie du stile nennen.

Man sieht überhaupt, daß sowol der dauernde Gemüthscharakter, als der vorübergehende launige oder leisdenschaftliche Zustand des Menschen, einen merklichen Einsluß auf seinen Ausdruf und seine Art zu sprechen haben. Wie also die Sprache eines spaßhaften Menschen im Ausdruf und in den Wendungen etwas von diesem Charakter hat, so bekommt sie auch durch das poetische Genie überhaupt, dann besonders durch die Art der Laune, oder der Begeisterung, darin der Dichs

<sup>(</sup> S. Sub, 11 Ch. G. 174.

Dichter sich jedesmal befindet, ein besonderes Gepraa, und wird zur poe-

tischen Sprache.

Da überhaupt der Dichter sich alles stärker und lebhafter vorstellt, als andre Menschen, da seine feuriac Einbildungstraft den leblofen Din= gen selbst Leben giebt, so findet man in seiner Sprache auch diese Lebhaftia= feit und eine alles belebende Phan= Weil sein Gemuthezustand mahrendem Dichten etwas außeror= bentliches hat, so hat es seine Gprache ebenfalls. Welcher Mensch wurde in einer gemeinen und gewöhnli= chen Gemuthsfassung sich, wenn er fagen wollte, er verlaffe den großen Haufen berer, die nach Reichthum trachten, und begnuge fich mit bem hochst nothdurftigen, so außeror= dentlich ausdrufen, wie horag:

- Nil cupientium

Nudus castra peto, et transfuga di-

Partes linquere gestio. Wer, als ein in den höchsten poeti= fchen Enthusiasmus gefetter Mensch, wurde, anstatt - Siebe! Cafar, den man todt gesagt batte, kommt siegreich aus Spanien zurüfe sich so fenerlich als Horaz auß= brufen:

Herculis ritu modo dictus, o plebs, Morte venalem petiisse laurum Cæfar hispana repetit penates

Victor ab ora.

Es ist nicht wol moalich, jede Wür= kung des poetischen Geistes auf die Sprache anzuzeigen; sie kann sich auf jede Rleinigkeit derfelben erftre= Dielweniger laffen fich eigent= liche Gränzen bestimmen, wo die ge= meine Sprache aufhoret, und die poetische anfängt. Den eigentlichen förmlichen Vers rechnen wir nicht hieher; weil er aus überlegter Runft entstanden ift, und weil die Sprache auch ohne ihn sehr poetisch senn kann. Bisweilen würket der poetische Geist nur auf den Ton und den Gang der

Rede, die ohne Veranderung des Ausbrufe, blos durch andre Drd= nung vom Poetischen ins Prosaische fann heruntergefett werben. Rolgende schone Strophe

Viel zu theuer durchs Blut blubender Junglinge,

Und der Mutter und Braut nachtliche Thran' erkauft, Loft mit Gilbergeton ihn die Unfterb= lichfeit

In das eiserne Feld umsonft!

mit Benbehaltung iedes fonnte Worts, blos durch veranderte Stel= lung derselben in eine zwar edle, aber gar nicht poetische Prose verwandelt werden. Umsonst lott ihn die Un= Gerblichkeit u. s. w. Nur die Aus= drufe Silbergeton und das eiserne Seld, mußten etwas herabgestimmt Folgendes Benspiel zeiget, daß, ohne ein einziges Wort zu ver= andern, eine schone poetische Rede in eine vollig gemeine konne verman= Niemand wird fagen, delt werden. daß folgende Rede poetisch sen: Equidem rex, inquit, fatebor tibi cuncta, quaecumque fuerint vera; neque negabo me de gente argolica: hoc primum. Nec si improba fortuna finxit Sinonem miserum, finget etiam vanum mendacemque; und doch wird sie, durch andre Ords nung, ohne Veranderung einer eingigen Sylbe in eine schone poetische Rede verwandelt.

Cuncta equidem tibi Rex fuerint quæcumque fatebor

Vera, inquit; neque me argolica de gente negabo.

Hoc primum; nec si miserum fortuna Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba finget. \*)

Andremale kommt zu der ungewöhn= lichen poetischen Ordnung und dem empfindungsvollen Sang noch das bingu, daß die Verbindungs = und Beziehungsworter vom Dichter übergangen

Ee 4

\*) G. Parrhasiana.

gangen merden, und daß baburch feine Sprache poetisch wird, wie Folgendes, darin sonst kein Ausdruf, als das einzige Wort singen poetisch ist.

Der Liebe Schmerzen, nicht der erwarstenden Noch ungeliebten, die Schmerzen nicht; Denn ich liebe, so liebte Reiner! so werd ich geliebt!

Die sanstern Schmerzen, welche zum Wiedersehn

Hindliken, welche jum Wiedersehn Lief aufathmen, doch lispelt Stammelnde Frende mit auf!

Die Schmerzen wollt ich singen. — \*) Durch gehörige Versetzungen, und Einschaltung der von dem Dichter übergangenen Verbindungs und Beziehungswörter, könnte man diese recht pindarische Strophen in eine gute, gar nichts poetisches an sich habende Rede verwandeln.

Dieses sind die einfachesten, aber nicht die leichtesten Schritte zur poetischen Sprache. Man findet ben den erhabensten Odendichtern, als ben Pindar und Klopstof, nicht selten derzleichen Strophen, und doch liest man sie mit Entzüfung, blos weil die Stellung und Verbindung der Wörter ihnen einen hohen poetischen Zon geben.

Andremale wird die Sprache durch Einmischung besonders ausgesuchter, sehr starker, oder sehr mahlerischer, oder auch blos mehr als gewöhnliche Beranstaltung anzeigender Wörter poetisch. Hora; führet folgende Stelle

des Ennius an:

- Postquam discordia tetra Belli ferratos postes portasque re-

fregit. \*\*) in welcher die mit andrer Schrift gebruften Worter eine merkliche Besstrebung des Dichters, sich stark auszudrufen, anzeigen. Zum Benspiel des Mahlerischen kann Folgendes dies

nen, das auch der Prosopopoie uns geachtet noch poetisch mare.

Von des schimmernden Sees Traubenges staden her, Oder, stohest du schon wieder zum Hims wel auf?

Romm in rothendem Strale Auf dem Flugel der Abendluft,

Komm und lehre mein Lied jugendlich beiter fenn,

Sufe Freude, wie du! gleich dem bes

Schnellen Jauchzen des Junglings, Sanft, der fühlenden Fanny gleich.\*)

In diese Classe des Poetischen rechnen wir auch das blos Veranstaltete, daman gemeinen Wörtern und Namen durch Umschreibung, oder Beywörter, einen von der gemeinen Rede abgehenden Charafter giebt. Servius sagt: Amant poetae rem unius sermonis circumlocutionibus dicere, ut, pro Troja dicunt urbem Trojæ: pro Buthroto, arcem Buthroti: sic pro Timaro Virgilius sontem Timari.

Zulett nimmt die poetische Sprache die lebhaftesten und leidenschaftlichsten Figuren, die fraftigften und fuhnesten Tropen, und die unge= wohnlichsten Wendungen der Sprache zu Hülfe. Der Ausdruf muß jede Sache, die die Einbildungsfraft des Dichters gerührt hat, vergrößern oder verkleinern. Der Raum bes Himmels wird ist zum Ocean der Welten, die Erde zum Tropfen am Eymer, und bad Vergnugen fühlende Herz vergeht in Entzükung. \*\*) Leblose Dinge bekommen Leben und Handlung, und die reinesten Vorstellungen des Verstandes werden in torperliche Gegenstände verwandelt. Dadurch geschieht es, daß alle Gebanken in blos sinnliches Gefühl verwandelt merden.

Un dieser poetischen Sprache erkennet man den wahren Dichter, und es

<sup>\*)</sup> Klopstoks Dde an Cidli.

<sup>\*\*)</sup> Serm, I. 4.

<sup>\*)</sup> Rlopfioks Dde an den Zuricherfee.

<sup>\*\*)</sup> S. Klopftole Ode, die Frühlingsfener.

es scheinet, daß schon horag darin das Wesen der Dichtkunst gesett has be; \*) und die Neuern erkennen eben besmegen eine profaische Poeffe, und eine poetische Prose. "Dieser Theil der Dichtkunst (die Poesie des Stils), fagt ein scharffinniger Runftrichter, ist der wichtigste und zugleich der Schwerfte. Die Vilder zu erfinden, welche bas, was man fagen will, schon mahlen; den eigentlichen Aus: druf zu treffen, der dem Gedanken ein fühlbares Wefen giebt: biefes (nicht der Reim) ift die Runft, wozu ein gottliches Feuer nothig ift. Ein mittelmäßiger Ropf kann burch lans ges und genaues Nachdenken einen regelmäßigen Plan machen, und fei= nen Personen anständige Sitten geben: aber nur ber, welcher zur Runft gebohren ift, kann seinen Bere burch Dichtung und Bilder beleben. "\*\*)

Es ist zwar das allgemeine Genie aller Menschen, daß sie Gedanken und Begriffen, um fie recht zu faffen, ein forperliches Wefen geben, und in fo fern sind wir alle, nur den ab= ftraften Philosophen ausgenommen, Aber nicht jeder hat Genie, Lebhaftigkeit und Reichthum der Phan= taffe, Richtigfeit des Gefühls genug, feine Gedanken mit folchen Körvern ju befleiden, die fie jugleich in der ge= nauesten Alehnlichkeit ober Wahrheit. und größten Rlarbeit und Lebhaftia= feit vorstellen. Dieses ift den vorzuglichen Genien, die dann eigentlich Dichter genennt werden, vorbehalten.

Der Vollkommenheit der poetischen Sprache ist es zuzuschreiben, daß Gedanken, die wir selbst tausendmal auch schon gedacht haben, und so inniglich ergogen, wenn wir sehen, wie neu und wie vollkommen sie der Dichter eingekleidet hat; wenn wir neue und unerwartete, doch höchst richtige Nehnlichkeiten zwischen dem Geistigen und dem Korperlichen wahr-

\*) Sermon. I. 4. 40-62. \*\*) Du Bos Reflexions &c. nehmen, die nur der feineste Scharffinn entbeken, und der beredteste Mund ausbrufen konnte. Die poetische Sprache ist es also, die uns in den Gedichten am meisten reizt.

Aber wir muffen nicht vergeffen, anzumerken, daß das Poetische der Sprache nur das Kleid der Gedanken fen, deffen nur die Gedanken, die in ihrer nakenden Gestalt nicht genna äfthetische Rraft hätten, bedürfen; daß die Vorstellungen, die ohne diefen poetischen Schmut Lebhaftigfeit genug haben, auch ohne Poeffe ber Sprache poetisch sind; daß insonder= heit die Sprache eines innigst gerührs ten Herzens, der geradeste einfacheste Ausdruf ftarter Empfindungen, biefen Schmuf verschmaben. ■ Wo (dob= ne Gefinnungen, ftarte Empfindunaen, oder auch mahre Machtsprüche ber gemeinen Vernunft fteben, bemegen fie fur fich felbst, auch in dem einfachesten Ausbruf, hinlanglich. Darum ift eine blumenreiche, ober fonst poetische Sprache ben Meußes rung ber Empfindungen ofte fehr nachtheilig, und allemal unnathrlich. Und wo man an fich große Gegenftan= de zu beschreiben hat, da darf man nur auf gute Unordnung und richtige Zeichnung sehen; bas Feine des Colorits thut wenig daben.

#### Politisches Trauerspiel.

Wir wollen unter diesem Namen von einem Drama von besonderer Art sprechen, das nicht eigentlich für die Schaubühne gemacht ist, sondern ges wisse merkwürdige Vorstellungen und Vegebenheiten aus der Geschichte dramatisch behandelt. Wir sinden zwar schon unter Shakespears Werzen Stüte, die einigermaasen dahin können gerechnet werden; weil er nicht nur den Stoff aus der Geschichte se seines Landes genommen, sondern ihn auch, ohne Rüfsicht auf die gesmeinen Regeln der Schaubühne, pos

Ce 5

litifc5

litisch behandelt hat. Doch ift, so viel ich weis, der berühmte Prafi= bent Genault der erste, der das po= litische Trauerspiel, als eine gang besondere Gattung des Drama, das mehr zum Lefen, als zur wurklichen Vorstellung dienen sollte, behandelt hat.

Ich will mich die Muhe nicht verbriefen laffen, mit biefes berühmten Mannes eigenen Worten zu erzählen, wie er auf diese besondere Urt des

Drama gefommen ift. \*)

442

"Die Geschichte, sagt er, hat diesen großen Mangel, daß fie bloß ergablt; Da man doch gestehen muß, daß diefelben Begebenheiten, die fie portragt, wenn man die Sandlung felbst fabe, aan: andere Rraft, und insonderheit unaleich mehr Rlarheit fur die Borstellungefraft haben wurden. ich Chatespears Tragodie, Beinrich VI. sah, war ich begierig, die ganze Geschichte dieses Prinzen in derselben wieder zu lernen — ich las Sha= kespears Stut, um die vielfältigen schnell auf einander folgenden und einander oft gang entgegenstreitenden Begebenheiten deffelben mir recht lebhaft vorzustellen — ich fand jede ben= nahe in richtiger Ordnung der Zeit; ich fah die Hauptpersonen derfelben Zeit in würklicher handlung begriffen, die vor meinen Augen vorfiel; ich erkannte ihre Sitten, ihre Intereffen, ihre Leidenschaften: sie selbst unterrichteten mich davon dachte ich: warum ist unfre Geschichte nicht eben so geschrieben, und marum hat noch Niemand biefen Ginfall aebabt?"

Nachher merkt er sehr richtig an, daß die Tragodie nach der gewöhnlichen Form, da sie nur eine einzige und furge handlung vorstellt, wie das historische Gemablbe, und nicht binlanglich genug über die wichtigften

Vunkte der Geschichte unterrichten Darans schließt er endlich. fann. es sen vernünftig, eine Gattung zu versuchen, darin die Vortheile der Geschichte und ber Tragodie vereini= get senen. Er unternahm es, und so entstund sein politisches Trauer= spiel Frang II. Ronig von Frankreich. Aber feiner seiner Landsmanner, die boch so amfig fur die Schaubuhne arbeiten, ahmte ihm hierin nach.

Vor einigen Jahren famen in Deutschland verschiedene dramatische Werke, unter dem Titel politischer Trauerspiele beraus, davon die meiften unfern Bodmer jum Verfaffer batten. Db fie nun aleich feine gun= stige Aufnahme erfuhren, und in einigen fritischen Schriften bersel= ben Zeit, beren Verfaffer es fich zur Maxime scheinen gemacht zu haben, ben Bater ber mahren Eritik Deutschland zu verspotten, so gar verhöhnt wurden: so haben verschies dene Renner ihren Werth, einiger darin vorkommender, in der That un= natürlicher Ausdrufe ungeachtet, nicht verkennt. Gie faben, daß dieses Tranerspiel, als eine besondere Gattung, fehr Schiflich fonnte ge= braucht werden, wichtige, politische und patriotische Gemählde, die zu groß und zu weitlauftig find, nach den Regeln des eigentlichen Schauspiels behandelt zu werden, so vor= zustellen, daß sie weit mehr Leben befommen, und weit größere Würfung. thun wurden, als wenn man fie blos historisch vorstellte. Nus diesem Grunde schien mir diese Gattung auch hier einen besondern Artifel zu erfo= Diesen wurde ich auch ausge= arbeitet haben, wenn nicht ein mir unbekannter Renner darin gu= vor gekommen mare. Dieser hat mir vor einigen Monaten einen besondern Auffat über diese Materie zugeschikt, den ich hier, weil er mir die ganje Sache in ihr eigentliches Licht fd)eint

<sup>\*)</sup> Kolgendes ift aus der Borrede, ju dem Trauerspiel François II Roy de France en eing Actes, geneimmen.

scheint gesett zu haben, gang einrufen werde.

Es trifft fich gerade ju der Zeit, da diefer Auffat der Presse soll übergeben werden, daß mir ein neues Drama, gerade wie henault es wunschet: Goz von Berlichingen, in die hand tommt, deffen Verfasser, burch die That selbst, zeiget, daß er das politische Drama einer genauen Bearwird diese neue Erscheinung, die ben allen ihren Achlern viel fartreffliches hat, da sie von einem unbekannten Verfasser kommt, gegen den wol noch Miemand eingenommen ift, eine nahere Beleuchtung der gangen Art veranlaffen. Dier ist der vorher erwahnte Linffat.

"Die Gricchen haben ihr Theater für das Werkjeug gebraucht, das Wolf in den Empfindungen von dem Werthe vopularer Grundfake und Rechte zu unterhalten. In Staaten, wo die Gemeinen so großen Untheil an der Regierung nahmen, war nichts bequemer zu biefem Ende. Da die Rechte des Staats die Rechte des Volks waren, so erfoberte die gefunde Politif, daß es dieselben sich in dem lebhaftesten Lichte vorstellete, und sein ganges her; damit erwärmete.

Auf dem Theater der Staaten, in welchen die Wohlfahrt und das ganze Schiffal der Mation Einem oder Wenigen überlaffen ift, wo die Mittel das Volk gluflich zu machen Staatsgeheimniffe find, die in dem Cabinette perschlossen bleiben, schien es nicht allein überflüßig, sondern gefährlich, und dem unbedungenen Gehorfam zuwider, daß den Gemeinen Reigung gu Regierungsgeschäfften eingepflangt, oder ihnen hohe Gedanken von popularen Vorzügen eingepräget würden. Darum haben die Genien, die für solche Schaubühnen schrieben, Nationalabsichten und Gesichtspunk te verlassen, und sich mit versonlichen Ungelegenheiten abgegeben.

Wo follen wir in unfern Zeiten un' ter den freneften Staaten benjenigen suchen, der das republikanische Ma= turell der griechischen habe; der seine Landesrechte mit bem Ernste und bem Eifer zu Gerzen nehme, welche wir ben den Alten bemerken? In großern Republiken findet man ein Schauspiel von Nationalabsichten, von Staats= bedürfniffen und öffentlichen Geschäffbeitung wurdig halt. Vermuthlich sten, wo nicht mit Gefahr für die Regierung begleitet, doch schwerfal= lig und nicht unterhaltend; in fleinern und bedürftigen hat man billig Bedenken, Schaubühnen zu eröffnen, die mit der Sparsamkeit, mit der Einfalt der Sitten, und der Arbeit= famkeit, die hier nothwendige Tugenden find, fehr schlecht zusammen= stimmen.

> Man hat gefagt, einige Staaten von popularer Regierungsart, haben die Schaubühne der Franzosen verworfen, weil sie die Liebe zur Mo= narchie einpflanze. Ich sehe von die= fer Geite feine'Gefahr. Die frangofischen Stufe fallen gemeiniglich auf personliche Leidenschaften der Protagonisten, und nicht auf allgemeine des Monarchen oder der Monarchie. Sie heften die Aufmertsamkeit nicht auf den Staat, sondern auf jeden befondern Gegenstand. Giegerstreuen das Gemuth, und nehmen den Privatmann, nicht nur aus ben nationalen, fondern selbst aus den bürgerlichen und wirthschaftlichen Empfindungen und Geschäfften beraus. Und dieses ift schon genug, die Republiken bavon abzuschrefen, wiewol eben deswegen ber Monarch sie empfehlen mag.

Aber Schausviele, die in dem Haupttone der griechischen für frene Staaten verfasset find, in welchen die großen Ungelegenheiten der Staas ten behandelt werden, die Erhaltung ober ber Untergang des Staates, ber populare Geift, das Aufnehmen oder Berberben ber Sitten, Die Landesgesetze — solche Schauspiele werden

immer

immer in ben heutigen Republifen Die Dienste thun, die fie in ben alten gethan haben. Es ware ungluflich, wenn man es sich baran mangeln lieffe, weil die theatralische Vorstels lung allzukoftbare Zuruftungen erfors bert, und zu viel Zerftreuungen ver-Laffet und die lebhafte Vorursacht. ftellung, die bom Schauen entftebet, benseite fegen; immer wird bas Drama noch gang brauchbar bleiben, Datriotisme, Raturrechte, Staatsbegriffe, populare Empfindungen, einzupragen, wenn man fich gleich einfchrantet, fur den ftillen Lefer gu schreiben, der in einer Erholungs= ftunde an dem Pulte figet; wenn man aleich die Leser selbst entbehret, welche fur den Ernst der öffentlichen Be-Schäffte, der Staatsforgen, gu be-

quem oder ju flüchtig find.

Wenn ben der lebendigen Vorftel= lung auf ber Schaubuhne die Wurfung der Schausviele nicht febr geschwächt werden muß, so braucht es eine außerordentliche Runft, zu ver: huten, das die Tauschung nicht unterbrochen werde. Wie leicht wird fie durch die ungeschiften Decoratio= nen perdorben, besonders in unsern Theatern, die gegen die griechischen und romischen nicht viel besser als Quaffalberbuhnen find! Wie viel Arbeit bat nicht die Phantasie, wenn der Betrug nicht durch das ungriechische und unromische Gewand, durch die Miene der Schausvieler, die man allzuvertraut fennt, burch die gemahlten Scenen, die Leuchter, ben Borhang, die Benheifer, die Oeillades der Schonen, die lauten Einfalle der Laune, oder der Cabale, aufgelost werden soll! Da die Einbildung im Cabinet nicht fo von allen Geiten überfallen wird, fo fann fie fich mit ganger Rraft in die Stellung der Perfonen hineindenken, ihre Miene und Gestalt sich bilden, und so kann sie oftere ergangen, mas die Schaubuhne voraus hat.

Ein Drama, bas feinen Unfpruch auf die Schaubühne macht, hat den wichtigen Vortheil, daß es fich um den guten Ion und die Laune der Logen und bes Parterre nicht befummern Der Poet darf alle die fleinen barf. Runftgriffe verwerfen, welche nothwendig find, dicienigen einzunehmen. die nur durch leichtsinnige Leiden= schaften, durch schwindlichten Unfinn, burch abentheuerliche Begegniffe, fich einnehmen laffen. Er hat Episoben. zu fich geriffene Personen, Berwiflungen, gezwungene Zusammenkunfte. nicht schlechterdings nothig; er barf warten, bis sie ungesucht aus ber Geschichte hervorfallen.

Dieses Drama barf sich nicht mit Angst au die Einheit des Ortes und der Zeit binden, weil hier nicht so viel Dinge zusammenkommen. ben Betrug ber Ginnen aufhalten. Die Phantasse hat in der Einsamkeit weniger Muhe, sich aus einem Zimmer ins andre zu begeben, fich vom Morgen zum Abend, vom heutigen Tage jum folgenden zu versetzen. hier ift nichts, was ihr entgegen ar-Der Dialog barf nicht so beite. durchschnitten senn, damit er lebhaft werde; er mag fich gur rechten Zeit ausbreiten, weil der Leser ruhiger,

Die Leser, die man diesem Drama wünscht, sind populare, patriotische Personen, in deren Gemüthern die Privattriebe durch die öffentlichen niedergedruft sind. Der Poet hat denn aber nothig, die Springsedern der Menschlichkeit, die Triedräder des gesellschaftlichen Lebens spielen zu lassen. Die Springsedern, die in jedes absonderlichen Menschen Herzen liegen, die auf seine besondere Person würfen, haben hier nur zufällig, und in der andern Hand statt.

und feinen Gedanken überlaffen ift.

In den Stuten, die für das Theater gewidmet find, in welchen der Poet feine Perfonen mit dem Parterre und Logen empfinden und denken

läßt,

läßt, bekömmt der Zuseher eben daher das Recht, über das Werk zu
urtheilen. Das politische Schauspiel ist allein dem Urtheil derer unterworfen, die sich aus dem Staat und
seinen Berhältnissen mit den Rechten
der Nation, und den Mitteln die allgemeine Glükseligkeit zu befördern,
eine Angelegenheit des Herzens und
des Verstandes machen. Undern ist
es eine fremde Provinz, in welche sie
kein Recht haben, einzufallen.

Die Protagonisten in einem Drama, welches fo große Angelegenheis ten umfaffet, wie die Rationalinter= effen find, muffen nothwendig ftarte Seelen senn, die fich gegen allgemeis ne Vorurtheile, gegen Uebel, die un= ter hohem Schute stehen, mit bem Muthe der heroischen Zeiten bewaff-Es find Aristides, Epaminon: bas, Timoleon, Gracchus, die man in unsern Tagen für Stoifer und Kanatifer halt. Es braucht schon et= mas von stoifcher Geele dagu, ben Kanatisme diefer Manner ju begrei= fen. Diese Begriffe find fur das Parterre Chimaren. In diefem muß man nur Epikurer suchen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß von ben Tragodien dieser Art, die man sich erfühnt hat, auf den Schauplaß zu bringen, kaum eine wegen der Staatsinteresse etwas lebhaft gerührt hat; die Rührung entstand durch irgend eine absonderliche Person, welche der Poet gewußt hat, liebenswurdig ober perhaft zu machen.

In einigen von Voltairens Trauerspielen hat ein allgemeines Intereffe Plat; der hauptton hat etwas großfers, etwas andringenders, als man in Racinens und felbst in Corneillens Stuten findet. Der Standpunkt im Mahomed ist eine Umkehrung, die sich in den Staaten und den Religionen der Morgenlander zuträgt. In dem Chinesischen Weisen ist der Hauptpunkt der Untergang des altessen Reiches. In dem geretteten Rom

ist der Standpunkt selbst die Wohlfahrt einer Republik. Aber alle diese großen Gefichtspunfte find fur ben gewöhnlichen Menschen so entfernte Dinge, daß fie nicht farten Eindruf auf ihn machen. Einer von den frangofischen Menschen bat es gerabe zugestanden: "Bas für großen Untheil, fagt er, foll ich an der Rettung Roms nehmen? einer Revublik? wie weit her, wie unbefannt ift das! Mein herz kennt nur die Versonen in ben Staaten. Die Staaten find ihm nichts." Erinnern wir diesen Menschen, daß er das Baterland ins Auge faffen muffe, fo fagt er uns, bas Vaterland sen nur ein schöner Name, und es ist viel, wenn er uns eingesteht, daß dieser Name nicht ohne allen Eindruk fen.

Der Enthusiasmus in ber Liebe macht auf dem Schauplatz große Eindrufe, weil er ein individuales Objekt hat, ein besonderes Interesse, welches eine Privatperson leicht zu ihrem eigenen macht. Baterland und Rechte der Menschlichkeit sind zu fremde Dinge geworden, als daß man dafür in Leidenschaft gerathe.

Laffet uns zu den ftarken Geelen, bie bem Staatsenthusiasmus unterworfen find, die Manner gablen, die ihre Starfe zur Unterdrufung des Staates angewandi haben. Onlla, Cafar, Catilina selbst mogen solche Geelen gehabt haben. Es giebt wißige Ropfe, die nur ben diefen berühmten Uebelthatern Starte ber Seele entbefen. Sie sehn ben Cicero nicht so viel davon, wie ben Augustus. Voltaire felbst hat bem Cicero fie in geringerm Grade gegeben, als er fie wirklich hats te. Aber wie viele Univerfitätsgelehrte schaken nicht den Redner, der aegen Catilina geschrieben hat, hoher als den helben, der das Vaterland gerettet hat? -

Ich finde hier nothwendig anzumerken, daß die Leidenschaft, wenn sie gleich bep wahrhaft starten Seelen bis zum Enthusiasmus gestiegen ist, sich nicht in schwindlichte Entzüsungen ergiest, oder sich aus sich selbst verliert; in pectoribus cultæmentis ira considit, feras quidem mentes obsidet, eruditas prælabitur.

Rein Wunder, daß große Poeten fich nicht in ben Sinn kommen laffen, in ihren tragischen Erschütterungen diese erhabenen Tugenden, welche die Staaten vom Untergange retten, in die Gemuther zu werfen! Was fann der Tragifer thun, sich einem Volk gefällig zu machen, ben welchem bie Manner nichts loben durfen, was nicht zu dem Kleinmuth ber Weiber binabfallt? Man mußte zuerst felbst eine große Geele haben, um nicht gu diesen hinunter zu steigen, und nicht Stute ju fchreiben, die man in den Lebenstagen des Dichters bewundert. Wer will schreiben, was man erst lange nach unferm Tode bewundert? Das Parterre hat das herz nur da= ju biegfam, felbst zwischen ber Gcenen vom Atreus, Fleuret. en ju leiben.

Wer für solche Nationen schreibt, hat die Springfedern der Liebe schlechterdings nothig; und wir sehen, daß die Poeten sie branchen, nicht nur die verliebten Triebe durch findische Verfeinerungen und metaphyfische Zergliederungen in tandelndes Nichts aufzulösen, sondern sie auf einen Grund der Gewaltthätigkeit und des Unfinns zu erhöhen, baf fie zu ben größten Uebelthaten, und zu den größten Seldenthaten führen. laffen die Weiberliebe, und nicht die Vaterlandsliebe spielen, den Untergang von einem Staat abzuwenden, oder zu befordern. Der Staat ist immer die untergeordnete Angelegen=

Dialogen und Neben, in welchen berathschlaget, widerleget, moralisirt wird, sind ihrem Parterre unaußstehlich; dieses ist das Anstößigste, was man im Euripides und im Sophokles findet. In Athen hatten Leute von allen Ständen und Lebensarten diese Tiraden mit angenehmem Nachdenken angehört, ohne Zweisel weil ihre Erziehung, ihre Staatsperfassung mehr kühles Geblüte, mehr Ernst und gesetztes Wesen in ihr Temperament gebracht hatte.

Wir muffen bekennen, daß Catos Tugenden nicht so beschaffen sind, daß sie sich einer weibischen Nation gefällig machen. Es fehle ihnen an denen Grazien, welche dem Charafs ter und den Handlungen das Unsehn einer zwanglosen Leichtigkeit geben. Catos Tugenden sind durch die Erziehung und die Uebung nicht so tief in das Gemuth der Zuscher eingedruft, daß die Leute fich in seinen Charakter verseten, und sie für mehr als Runft, für Geschenke der Matur anfeben konnten. Fur heutige Gees len haben sie ein widriges zurufstof. sendes Aussehen; sie sind aufgedunfen und übertrieben, efig und fteif. Diefer Mann erfüllte die Pflichten gegen ben Staat mit fo viel Eifer, daß man ihn nicht zu dem Consulat erhes ben durste, aus Furcht, er mochte Diefem erhabenen Umte gar zu viel Gutes thun. Er follte gewiffen Gra= zien mehr geopfert haben, welche ihn gelehrt haben sollten, dem Laster sanfter und ehrerbietiger zu begegnen. Ohne Zweifel ware er mit einer von Cafars Grazien Conful geworden, und ausgelaffene Begierden waren unter seinem Consulat so sicher gewes fen, als unter Cafars.

#### Polonoise.

(Musik; Tang.)

Ein fleines Tonstüf, wonach in Polen der dortige Nationaltanz getanzt wird, das aber dort auch vielfältig in Concerten unter andern Tonstüfen vorkommt. Es ist in & Takt gesett, und besteht aus zwen Theilen von 6, 8, 10 und mehr Takten, die bende in der Haupttonart, die immer ein Durzton ist, schließen. Man hat in Deutschland Tanzmelodien, unter dem Namen Polonoisen, deren Charakter von den eigentlichen Polonoissen, so wie sie in Polen gemacht und geliebt werden, vollig verschieden ist; deswegen sie von den Polen gar nicht geachtet werden. Ich will den Charakter der wahren Polonoise, so wie er mir von einem geschikten Virtuosen, der sich lang in Polen aufzgehalten hat, beschrieben worden, hieber seben.

Die Bewegung ift weit geschwinder, als sie in Deutschland vorgetra= gen wird. Gie ift nicht vollig fo geschwind, als die gewöhnliche Tang= menuet; sondern ein Menuettentaft macht die Zeit von zwen Viertel eines Polonoisentattes aus, so daß eine Menuet, beren erfter Theil von 8, und der zwente von 16 Takten mare, einer Polonoise, deren erster Theil von 6 und der zwente von 10 Takten ift, ber Zeit nach gleich ift. fångt allezeit mit bem Niederschlaa an. Der Schluß eines jeden Theiles geschieht ben bem zwenten Biertel, das von dem Semitonio modi vorgehalten wird, nehmlich fo:



Dieser Tanz hat viel Eigenthümliches in seinen Einschnitten, im Metrum, und in seinem ganzen Charakter. Die Polonoisen, die von deutschen Componisten gesetzt und in Deutschland bekannt sind, sind nichts weniger, als wahre poblinische Tanze; sondern werden in Polen unter dem Namen des Deutschpohlnischen allgemein verachtet. In einer achten Polonoise sind niemals zwen Sechszehntel an

eine Achtelnote angehängt, auf folgende und ähnliche Art:



Und dieser Sang ift der deutschen Polonvise eigenthümlich. Eben so wenig vertragen die Pohlen solgende halbe Cadeng:



fondern ihre halbe Cadenzen sind auf folgende und ähnliche Art:



Sie verträgt übrigens alle Arten von Moten und Zusammensehungen; nur Zwenundvenßigtheile können, wegen der ziemlich geschwinden Bewegung, nicht viele auf einander folgen. Die Einschnitte sind von 1 oder 2 Takten, und fallen, die größern auf das legte Viertel des Taktes, die kleinern hingegen in die Mitte des Taktes, wie hier:





Der wahre Charafter ist fenerliche Gravität. Man pflegt sie mit Waldhörnern, Hoboen u. d. gl. Instrumenten, die bisweilen obligat sind, zu seinen. Heut zu Tage kömmt dieser Tanz durch die vielen welschen Kräuselenen, die darin von den Ausländern ländern angebracht werden, von feiner Majestät herunter. Auch die Trios, die nach Menuettenart piano auf die Polonoise folgen, und iso in Polen so gebräuchlich sind, sind eine Erfindung der Ausländer.

Uebrigens ist auch die deutsche Polonoise von einem angenehmen Charakter, nur macht sie eine besondere Urt aus, der man auch einen beson-

dern Namen geben sollte.

### Portal.

(Baukunft.)

Diesen Namen giebt man den Haupteingängen der Rirchen, Palläste und andrer großen Gebäude. Es untersschiebet sich von der Thur nicht nur durch seine Größe, sondern vornehmslich dadurch, daß das Portal durch prächtige Verzierungen mit Säulen, oder Pilastern, und den dazu gehörisgen Gebälsen, als ein beträchtlicher Hauptsheil der Außenseite der Gebäude in die Augen fällt, auch wol zu benden Seiten der Hauptossung noch kleinere Eingänge hat, die aber mit dem Haupteingang durch die gemeinsschäftlichen Verzierungen in Eines

aezogen find.

Es scheinet fehr naturlich, daß ben großen Gebauden ber haupteingang sogleich daß Auge auf sich ziehe, da= mit man ihn nicht suchen burfe. Nach. der heutigen Bauart ift insgemein an einer oder mehrern Hauptseiten das Portal gleichsam der Augenpunkt, auf den fich alles bezieht. Das Auge fällt zuerst darauf, und von da aus übersieht es hernach die Theile der Faffade. Darum follte ber Baumeifter fich zur hauptregel machen, durch das Portal gleich die Art und ben Gefchmat bes gangen Gebandes angufundigen. Ein Portal von schlechter toscanischer, oder auch do= rifcher Ordnung, schifet fich nicht zu einem Gebaude, deffen andere Theile den Reichthum der corinthischen Ord-

nung angeigen; fo wie ein in feinen Bergierungen fehr einfaches Bebaude, auch nicht ein reiches Vortal verträgt. Eine so naturliche Regel aber mird oft übertreten. Man fieht bismeilen Rirchen, an deren Portale aller Reichthum der Baufunst verschwenbet ift, da das übrige nichts, als eine fehr einfache und bescheidene Baufunft zeiget. Diefen Kebler baben auch bie Baumeister mittlerer Zeiten an ben fogenannten Gothischen Rirchen begangen. Wann ber gange auffere Umfang der Kirche noch so eine fach und einigermaaßen baurisch ift, findet man doch bisweilen die größte Pracht und den größten Reichthum der Bergierung an dem Portal.

Es scheinet nicht, daß die Alten etwas von dieser Art in ihrer Baukunst gehabt haben. Da ihre großen Gebäude entweder ganz mit Säulen oder mit Bogenstellungen umgeben gewesen, ober an der Hauptseite vorgesetzte Säulenlauben hatten: sozeigte sich an der Außenseite alles in völliger Einförmigkeit. Man gieng zwischen den Säulen, oder durch die Bogen durch, und fand innerhalb des Porticus die Thüren zum Eingang, die nach Art bloßer Thüren gemacht waren, wie man aus dem Vitruvius

fieht.

#### Porticus.

(Vaukunft.)

Eine an einer oder benden Seiten offene Gallerie, deren Dach auf Saulen, oder Bogenstellungen ruhet. Es ist in den Urrifeln Bogenstellung und Saulenlauben davon gesprochen worben.

# Portraif.

Ein Semahlde, das nach der Achnlichkeit einer lebenden Person gemacht ist, und vornehmlich deren Sesichts-

bildung

bildung zeiget. Es ift eine nicht er= fannte, aber gewisse Wahrheit, daß unter allen Gegenständen. Die das Auge reizen, der Mensch in allen Absichten der interessanteste ift. ist das hochste und unbeareislichste Munder der Ratur, die einen Klumven todter Materie so zu bilden aemußt hat, daß er Leben, Thatiafeit, Gedanken, Empfindungen und einen fittlichen Charafter sehen läßt. Daß wir nicht benm Aublif eines Menschen voll Sewundrung und Erstaunen stille stehen, kommt blos daher, daß die unabläkige Gewohnheit den größten Bundern ihre Merkwurdiafeit benimmt. Daher hat die menschliche Gestalt und das Angesicht des Menschen selbst, für gemeine, unachtsame Menschen nichts, bas fie zur Aufmerksamkeit reitet. Wer aber über das Vorurtheil der Gewohnheit fich nur einigermaßen wegfeten, und bestan= dia porkommende Gegenstände noch mit Aufmerksamkeit und Rachbenken ansehen kann, dem ist jede Physionomie \*) ein merkwürdiger Gegenstand. Wie ungegründet den meiften Menschen die Physiognomië, oder die Wissenschaft aus dem Gesicht und der Gestalt des Menschen seinen Charafter zu erkennen, vorkommen maa: fo ist doch nichts aewissers, als daß ieder aufmerksame und nur einiger= maßen fühlende Mensch, etwas von dieser Wissenschaft besitt; indem er aus dem Gesicht und der übrigen Gestalt der Menschen etwas von ihrem in demselben Augenblik vorhandenen Gemuthszustand mit Gewißheit erfennt. Wir sagen oft mit ber groß= ten Zuversicht, ein Mensch sen trauria, frohlich, nachdenkend, unruhia, furchtsam u. s. f. auf das bloke Zeuanifi seines Gesichts, und würden uns sehr darüber verwundern, wenn je= mand und darin widersprechen wollte.

Nichts ift also gewisser, als biefes, bag wir aus ber Gestalt der Menschen,

\*) Eigentlich Physianomie.

Dritter Theil.

vorzüglich aus ihrer Sefichtsbildung, etwas von dem erkennen, was in iherer Seele vorgeht; wir sehen die Seele in dem Korper. Aus diesem Grunde konnen wir sagen, der Korper sen das Vild der Seele, oder die Seele selbst, sichtbar gemacht.

Da nun fein einziger Segenstand unfrer Renntniß wichtiger für und sepn kann, als denkende und fühlende Seelen: so kann man auch daran nicht zweifeln, daß der Mensch nach seiner Sestalt betrachtet, wenn wir auch das Bunderbare darin, dessen wir oben gedacht haben, benseite seten, der wichtigste aller sichtbaren Segenstände sen.

Ich habe vor nothig erachtet, dies se Betrachtungen dem, was ich über das Portrait zu sagen habe, voransgehen zu lassen; weil das, was ich zu sagen habe, sich größtentheils

darauf gründet.

Woher mag es doch kommen, daß man an einigen Orten einen schlechten Portraitmabler im Spaß einen Sees lenmabler nennt, da der gute Runftsler dieser Gattung ein eigentlicher

wahrer Geelenmabler ift?

Es folget aus obigen Unmerfun= gen, daß jedes vollkommene Vortrait ein wichtiges Gemählde sen, weil es uns eine menschliche Seele von eine= nem personlichen Charafter zu erfen= nen giebt. Wir feben in demfelben ein Wefen, in welchem Verstand, Reigungen, Gefinnungen, Leidenschaften, gute und schlimme Eigenschaften des Geistes und des Herzens auf eine ihm eigene und befondere Urt gemischt sind. Dieses fehen wir fogar im Portrait meiftentheils besser, als in der Natur selbst: weil hier nichts beständig, sondern schnell vorübergehend und abweche felnd ist: zu geschweigen, daß wir felten in der Natur die Gefichter in dem vortheilhaften Lichte feben, int welches der geschifte Mahler es gestellt hat.

Hieraus läßt sich also leicht die DBurde und der Rang, der dem Portrait unter ben Werfen ber Mabieren gebühret, bestimmen. Es feht unmittelbar neben ber Siftorie. Diefe felbst bekommt einen Theil ihres Werths von dem Portrait. Denn der Ausdruf, der wichtigste Theil des historischen Gemahldes, wird um fo viel naturlicher und fraftiger fenn, ie mehr würklicher aus der Natur ge= nommener Physionomie in ben Gesichtern ift. Eine Sammlung fehr auter Portraite ift für den Sistorien= mahler eine wichtige Sache zum Studium des Aluedrufe.

Der Portraitmahler interefirt uns durch seine Urbeit vielfältig; weil er und mit Charafteren ber Menschen bekannt macht. Ift er felbst ein Renner der Menschen, und dieses ift gewiß jeder gute Portraitmabler, und hat der, welcher das Portrait betrachtet, Gefühl genug, die Seele in der Materie zu sehen, so ist jedes gute Portrait, selbst von unbekannten Personen, ein merkwurdiger Gegenstand für ihn. Er wird, so wie burch die Tragodie, Comodie und bas Heldengedicht, bald Hochachtung, balb Juneigung, bald Berachtung, Abneigung und jede Empfindung, wodurch Menschen mit andern verbunden, oder von ihnen getrennt werden, daben fühlen. Noch mehr wird es ihn intereffiren, wenn die Ur= bilder ihm personlich, oder aus an= drer Erzählungen bekannt sind.

Hiezu kommt noch die fast in allen Menschen vorhandene Neigung, Personen, deren Charakter und Thaten und aus Erzählungen wol bekannt sind, aus ihrer Gesichtsbildung und Gestalt kennen zu lernen. Es macht uns ein großes Vergnügen, so oft es sich trifft, das wir Menschen, deren Nuhm uns schon lange beschäftiget hat, zu sehen bekommen. Was würde man nicht darum geben, einen Alexander, Sokrates, Cicero, Cato,

Cafar und bergleichen Manner, fo wie fie gelebt haben, zu fehen? Diefe Reigung kann burch bas Portrait-mablen befriediget werden.

Zu dem allen kommt noch, daß diese Mahleren ein sehr fraftiges Mittel ift, die Bande der Sochach= tung und Liebe, nebst allen andern fittlichen Beziehungen zwischen uns und unfern Boraltern, und den baber entstehenden heilfamen Würfuns gen auf die Gemuther fo zu unterhal= ten, als wenn wir die Verstorbenen bisweilen würklich noch unter uns Ich habe im Artifel Opera \*) ein Benspiel angeführet, woraus zu sehen ift, baß ein Portrait bennahe eben fo ftarten Eindrut auf ben Menschen machen fann, als die Perfon Und aus einer neuern Unefbote fann man schen, was fur wich tige Wurfungen bisweilen ein Portrait haben fann. Man erzählt nam= lich, baß das Portrait von bem nachherigen Ronig Beinrich dem III. in Franfreich, das Monluc Bischoff von Balence in Pohlen ausgetheilt hat, viel bengetragen habe, diesem Prinzen die Pohlnische Krone zu verschaffen, ba es den Pohlen ben Berdacht, als ob er Urheber der verfluch ten St. Bartholomans Mordnacht gewesen, vollig benommen haben foll.

Tarum verdienet dieser Zweig der Runst so gut, als irgend-ein anderer, mit Eiser befördert zu werden, und der Portraitmahler behauptet einen ansehnlichen Rang unter den nüglichen Künstlern. Nicht blos die Wichtigkeit seiner Arbeit, sondern auch die zu diesem Fache ersoderlichen Talente berechtigen ihn, Auspruch darauf zu machen. Es müssen mancherlen und große Talente zusammentressen, um einen Portraitmahler, wie Titian und Van Dyk waren, zu bilden. Was irgend die Runst zur Täu-

<sup>\*)</sup> III Eh. G. 357.

Täuschung bes Auges vermag, muß ber Portraitmabler befigen. bas, mas eigentlich gur Runft gehoret, und gelernet werden fann, ift das Weniaste. Vorzuglich muß er das scharfe Auge des Geistes haben, die Geele gang in dem Rorper gu fe-Die Physionomie grundet sich auf so mancherlen faum merkliche Buge, daß ein jede Rleinigkeit empfindendes Auge, und eine auch die ge= ringsten Eindrufe richtig fassende und beurtheilende Borftellungsfraft dazu gehoret, sie richtig zu fassen, und überhaupt eine hochst empfindsame Seele, sie zu verstehen. Der Vortraitmabler, wenn er ein Meister in feiner Runft fenn will, muß Dinge, die andere Menschen kaum dunkel fuhlen, wenigstens in einem ziemlichen Grade der Rlarheit sich vorstellen; ba er sie im Gemählbe nachabmen muß, kein Mensch aber das nachahmen kann, was er sich nicht klar vorstellt. Das Feuer ober die sanfte Zartlichkeit des Aluges; das Leben, welches man auch ohne Bewegung, und ohne das Gefühl ber Warme empfindet; ber Scharffinn oder die Traabeit des Geistes; Sanftmuth, ober Rohigkeit der Seele — wer kann und sagen, wie sich dieses alles auf dem Gesichte zeige? Der Portraitmabler muß es bestimmt erkennen; benn er bringt es in das Bild, und gewiß nicht von ungefehr.

Mer nur diesem nachzudenken vermag, wird begreifen, daß hiezu eben
so viel seltene Saben des Genies erfodert werden, als zu irgend einer
andern Runft, um darin groß zu
werden. Ich habe mehr als einmal
bemerkt, daß verschiedene Personen,
die sich von unserm Graf, der vorzüglich die Sabe hat, die ganze Physionomie in der Wahrheit der Natur
darzustellen, haben mahlen lassen, die
scharfen und empfindungsvollen Blike,
die er auf sie wirft, kaum vertragen

tonnen; weil jeder bis in das June= re der Seele zu dringen scheinet.

Wenn kann man von einem Bortrait sagen, es sen vollkommen? Ich getraue mir nicht, diese Frage mit volliger Deutlichkeit oder Gewisheit zu beantworten. Aber einige der hiezu nothigen Eigenschaften eines solchen Gemähldes will ich suchen anzu-

zeigen. Das erfte ift, daß die mahren Gefichtszuge der Versonen, so wie fie in der Natur vorhanden find, auf das Richtigste und Vollkommenste, mit llebergehung des Zufälligen, das je= den Augenblik anders ift, vermittelft richtiger Zeichnung dargestellt wer-Es geschieht ofte, daß ein Mensch einige Minuten lang Züge in feinem Gefichte zeiget, die dem Charafter feiner Phyfionomie überhaupt bennahe entgegen find, wenigstens ihm etwas fremdes und ungewöhnlis ches einpragen. Dergleichen muß der Portraitmabler übergeben. muß beurtheilen konnen, mas jeder Physionomie naturlich, und so ju fa= gen, inwohnend, und was vorübergehend, und etwas gezwungen ift. Nur jenes muß er ins Portrait brin= Denn muß die Ropfftellung, und überhaupt die haltung des gan= gen Rorpers mit dem Charafter, den das Gesichte zeiget, übereinstimmen. Jeder aufmertfame Bevbachter weiß. wie richtig das Gemuth des Menschen sich in der Haltung des Ropfe, in der gangen Stellung und Gebebre bung bes Rorpers zeiget. Diefes muß nothwendig mit ber Physionos mie übereinstimmen, und es murde hochst anstokig fenn, einem sanften und bescheidenen Geficht eine freche Ropfftellung ju geben.

In Ansehung des Colorits, hat der Portraitmahler nicht nur die allen Mahlern gemeinen Regeln der guten Farbengebung, Haltung und Harmonie gemein, wovon hier nicht bestonders zu sprechen ist; sondern er

8 f 2

muß ben Ton der Farbe, und das befondere personliche Colorit feines Ur= bilbes richtig zu treffen wiffen, und ein Licht suchen, das sich dazu schi= Einige Besichter wollen in ei= nem etwas hellen, andre in einem mehr gedampften Lichte gesehen senn; einigen thun etwas ftartere, andern kaum merkliche Schatten gut. fes alles muß der Mahler zu empfinden im Stande senn. Ueberhaupt muß das Licht so gewählt senn, daß das Geficht sein eigentlicher Mittel: puntt ift, und die Stelle des Gemåhldes wird, auf die das Iluge immer guruf geführt wird. Das glufserordentliche in dem Lichte, so wie Rembrand es ofte gewählt hat, wollten wir, wenig außerordentliche Källe ausgenommen, nicht rathen. in muß man mehr Van Dyks Art ftudiren und nachahmen.

Bornehmlich muß der Portraitsmahler sich davor hüten, daß zwen gleich helle, oder gleich dunkele Massen im Portrait erscheinen. Die vollskommenste Einheit der Masse thut da die beste Würkung, und schafft die von Kennern so sehr gepriesene Ruhe des Luges, die hier nothiger, als irgendwo' ist, damit man sich der rushigen Vetrachtung der Gesichtsbils

dung ganz überlaffe.

Daß weder in der Rleidung, noch in den Nebensachen irgend etwas soll angebracht werden, wodurch das Auge vorzüglich könnte gereist werden, versteht sich von felbst. Gegen das Selichte muß im Portrait gar nichts auftommen; dieses ift das Einzige, das die Aufmerksamkeit an sich ziehen hat der Mahler etwas von zufälligen Zierrathen anzubringen, fo muß er, mit dem Geschmaf der schlaue= ffen Buhlerin, es da anbringen, wo es den Charafter des Ganzen erhöhet. Je mehr er verhindern kann, daß das Auge weder auf einen andern Theil der Figur, noch gar auf den hintern Grund ausschweife, und sich bort

verweile, je besser wird sein Portrait Die französischen Mabler, die insgemein sehr viel Geschiflichkeit in naturlicher Darftellung der Gewander haben, thun doch eben da= burch, daß sie dieselben entweder zu hell halten, oder einen fühnen mahle= rischen Wurf darin suchen, den Portraiten Schaden. Ich gestehe, daß ich faum ein Portrait von dem mit Recht berühmten Rigaud gesehen, wo mir nicht feine Befleibung, fo schon sie in andern Absichten senn mag, anftoßig gewefen. Man ift gezwungen, ihr einen beträchtlichen Theil der Aufmerksamkeit zu wiedmen.

Man empfichlt dem Mabler, und die meisten lassen es sich nur allzusehr angelegen fenn, den Personen in Zeichnung und Farbe etwas schmeicheln, das ist, bendes etwas zu verschonern. Wenn man bamit fagen will, daß gewiffe zum Charaf= ter der Physionomie wenig bentra= gende, daben eben nicht angenehme Rleinigkeiten, sollen übergangen wer= den, so mag der Mahler dem Rath immer folgen. Er fann fogar in ben Verhältnissen der Theile bisweilen etwas verbeffern, einige Theile naher an einander, andre etwas aus einander bringen; wenn nur dadurch ber wahre Geist der Physionomie, worauf hier alles ankommt, nicht verlett wird.

Das Colorit muß überhaupt den Ton und die Farbe der Natur haben, streng oder lieblich, einfärbig oder mannichfaltig senn, wie es sich im Urbild zeiget. Dieses hindert aber den Mahler nicht, kleine Fehler deffelben zu verbessern, und Harmonie zu beobachten, wo sie in der Natur etwas vernachläsiget worden ist. Etwas nuß das Helle immer übertrieben senn. Denn die Zeit stimmt insigemein die hellen Farben etwas herunter, und denn hängen auch die Portraite meistentheils so, das kein Uebersus von Licht darauf fällt.

Der hollander Ten- Kate giebt \*) ben Rath, die Person etwas entfernt figen zu laffen, damit verschiedene Rleinigfeiten in Zeichnung und Farbe, bie nicht zur schonen Natur gehören, dem Ange des Mahlers entgehen. Der Rath konnte gut fenn, wenn nicht eben fo viel zum Schonen gehorige Kleinigkeiten dadurch ebenfalls unsichtbar wurden: die nicht zum Schonen gehörigen Rleinigkeiten, in beren genauer Darstellung ein Denner und Seybold ein großes Verdienst suchten, kann ohnedem ein Mahler von Geschmak leicht ver= meiden.

Man hat ofte eine nicht unwichtige Frage über die Portraitmahleren aufgeworfen, ob man die Verfonen in handlung, oder in Ruhe mablen foll? Gar viel Liebhaber rathen zum erften, und schäßen die sogenannten histori= schen Vortraite am meisten. es läßt sich dagegen dieser erhebliche Einwurf machen, daß die Ruhe das Banze des Charakters allemal besser ehen läßt. Denn ben der auch nur inigermaaßen wichtigen Handlung, jerrscht natürlicher Weise eine nur vorübergehende Gemuthslage über ie ganze Physionomie; und man hat ilsdenn nur das Portrait der Verson n diesen Umständen. Bielleicht war 8 eine Kolge dieser Betrachtung, daß ie Alten in ihren Statuen die Derfoen meistentheils in rubigen Stellung en bildeten. Es fann freylich, Ralle eben, wo der wahre Charafter eier Person mahrend einer gewissen Dandlung, fich im besten Lichte zeiget: t dieses, so wähle man in einem sole en Fall eine historische Stellung. In Unsehung der Rleidung ift ber

In Anselming der Reibung ist der deschmat sehr verschieden. Mich ünkt, es sen das beste, daß man sich dem Ueblichen richte, und seden mahle, wie man ihn zu sehen gesohnt ist. So gern ich ein wahres

Portrait vom Cicero haben mochte, so würde dieser Romer in einer grieschischen, oder persischen, oder gar in einer neuen Rleidung mir wenig Vergnügen machen; so wenig als ich den Sokrates in der römischen Toga haben mochte. Da nun in fünftigen Zeiten mancher, in Absicht auf uns, eben so denken wird, so scheinet es, man sollte kein Portrait anders bestleiden, als wie die Person sich zu kleiden gewohnt ist.

## Pofirlich.

(Schone Kunfte.)

Es fommt mir vor, als wenn die meiften Menschen zwischen würklichen Poffen und dem Pofirlichen einen Un= terschied machten, und unter dem lettern Ramen ein gewiffes niedrig Lacherliches verfteben, beffen Gebrauch nicht gang aus den schonen Runften zu verbannen ift, da die Poffen darin burchaus nirgend zu bulben find. Diefe find Bestrebungen ber niedrigften Narren, benen es an allem Wis und an aller Urtheilsfraft fehlet, durch übertriebene Ungereimtheiten lachen zu machen. Wenn aber niedrige Menfchen, beren ganger Gefichtsfreis nicht über bas hinaus reicht, was tie unterfte Claffe der Menschen fieht und weis, in ihrer Einfalt, es fen aus Laune, oder aus Unwissenheit, lå= cherliche Dinge thun, ober fprechen, die ihnen naturlich sind, so mochte biefes ungefehr fo etwas fenn, bas man pofirlich nennt. Dieses Pofir= liche auch von wißigen Ropfen zur rechten Zeit nachgeahmt, ware alfo bas, was in den schonen Runften gu brauchen senn mochte. Ein pofirli= cher Rerl war unstreitig Sancho Panka; und ich denke, es werde kein Mensch von Geschmat sich schenen, ju gestehen, daß diefer treffliche ir= rende Stallmeister ihm bennahe fo viel Vergnügen gemacht habe, als fein herr selbst.

78 8 3

Wir

<sup>\*)</sup> In der Vorrede der Ucberfenung des Midgardsons.

Wir konnen zum Pokirlichen auch bie Carricaturen, und was ihnen ahn= lich ift, rechnen; wo naturliche ins Celtfame fallende Fehler auf eine geistreiche Urt etwas weiter getrieben, und in ein helleres Licht geseht werben.

Man kann von dem Pofirlichen einen doppelten Gebrauch machen; benn es dienet entweder blog zur Beluftis gung, oder gur Verspottung gewiffer eruffhafter Narrheiten. Die es jur erstern Absicht brauchen wollen, haben doch daben zu bedenken, daß das, was man eigentlich Belustigung und Erasklichkeit nennt, von verständigen Menfchen nie als ein hauptgeschäffte, oder eine Sauptangelegenbeit, betrieben werde. Sie ist als eine Erfrischung des Gemuths, das burch wichtigere Geschäffte ermudet, ober zu einer allzu ernsthaften Stimmung gekommen, anzusehen. Diejenigen, die gern einen hauptstoff baraus machen mochten, den die Runft= ler vorzüglich zu bearbeiten haben, wurden die Sache eben fo übertreiben, als die, welche die Lustbarkeis ten als eine Hauptangelegenheit des Lebens der Menschen ansehen. ist wol keine verständige Nation, wo nicht die Urt Menschen, die feine wichtigere Ungelegenheit kennt, als ihr Leben in beständiger Lustbarkeit zuzubringen, ihres Ranges und Reichthums ungeachtet, als eine Classe fehr wenig bedeutender Menschen angefeben wird. Darum muffen wir auch, da der Fall gang abnlich ift, eben dieses Urtheil von der Classe der Runftler fällen, die das blos beluftigende Pofirliche zu einem Sauptstoff der schonen Runfte machen.

Es gehöret frenlich sehr viel Originalgenie und Scharffinn dazu, im Pofsirlichen so glutlich zu senn, als Plautus, Cervantes in dem Don Quichotte, Buttler in seinem Hubibras, oder Hogarth in seinen Zeichnungen. Aber man muß immer bedenken, daß die schönen Künsse noch eine höhere Be-

stimmung haben, als nur den Driginalgeistern lustiger und wisiger Urt Gelegenheit sich zu zeigen, an die Hand zu geben. Die Kunst ist nicht des Kunstlers, sondern dieser ist der Kunst halber da.

Wichtig fann ber Gebrauch bes Vokirlichen badurch werden, daß es zur Berspottung gewisser wichtiger Marrheiten, politischer, fittlicher ober religiofer Schwarmerenen, die unter ben Menschen große Verwustung anrichten konnen, mit viel Rachdruk fann gebraucht werden. Einem Menschen, der nur noch etwas von Ehrliebe hat, kann nichts empfindlicher fenn, als in einem pofirlichen Lichte zu erscheinen; weil es gerade die verächtlichste Seite ist, in der sich ein Menfch zeigen fann. Mancher scheuet sich viel weniger davor, daß er für lasterhaft, als daß er für pogirlich gehalten werde. Ein Runftler, ber fich dieser Gesinnungen der Menschen zu bedienen weiß, kann dadurch viel ausrichten, um fie im Zaum gu hal-Wir haben aber hiervon schon ten. anderswo auch gesprochen. \*)

## Postament.

(Baufunft.)

Wird auch Basement geschrieben. Eine regelmäßige verzierte Erhöhung, auf welche Statuen, Basen, ober andre Werke der Bildhauer gesetzt Das Postament ift fur derwerden. gleichen Werke, mas der Gaulenftuhl fur die Caulen ift. Man macht se so wol vierekig, als rund, auch wol gar oval. Allemal aber bestehen fie aus dren Haupttheilen, dem Kuff, bem eigentlichen Korper bes Poffaments, der auf dem Fuße steht, und dem Krang, der gleichsam den Rops ausmacht. Fuß und Kranz bestehen aus mehr oder weniger Gliedern nachdem man dem Postament mehr

\*) Laderlich; Parodie; Spott.

odei

ober weniger Zierlichkeit geben will. Der haupttheil hat ofte bie Figur eines Würfels, und wird alsbenn auch mit diesem Mamen genennt; meis stentheils aber übertrifft seine Sohe die Dike. Ofte werden an den Po= stamenten ber Statuen die vier Geiten des Würfels, oder Stammes, mit historischem, oder allegorischem Schnitwerk verzieret. Die runden Postamente findet man ofte mit aufgeschlagenen Vorhängen fehr unbedeutenden Zierrath. Der aute Geschmak scheinet für das Postament Einfalt, als eine haupteigen= schaft, zu fodern, damit nicht das Muge von der Hauptsache, dem dar= auf stehenden Bild, abgezogen, und burch die Menge der Dinge zerstreut werde. Doch kann es ben Statuen dienlich senn, da historische, oder allegorische Vorstellungen in flachem Schnikwerk an dem Würfel des Postaments, deren Deutung auf die Statue geht, sehr wol angebracht nnd.

# Pracht.

Man lobt gewisse Werke ber schonen Kunste wegen der sich darin zei= genden Pracht. Deswegen scheinet das Prächtige eine ästhetische Eigen= schaft gewisser Werke zu senn, und wir wollen versuchen, den Begriff und den Werth deffelben hier zu bestimmen. Ursprünglich bedeutet das Wort ein starkes Geränsch; beswe= gen man in dem eigentlichsten Sinn dem Donner einer sehr stark besetzten und fenerlichen Musik, Pracht zuschreiben würde. Hernach hat man es auch auf sichtbare und andere Ge= genstände, die sich mit Große und Reichthum ankundigen, angewendet; daher man einen Garten, ein Gebaude, Aussichten auf Landschaften, Berzierungen, prachtig nennt, wenn bas Mannichfaltige darin groß, reich und bie Vorstellungsfraft stark rührend ift. Es scheinet also, daß man ist überhaupt durch Pracht mannichsaltigen Reichthum mit Größe verstehe, in so sern sie in einem einzigen Gegenstand vereiniget sind; eine Mannichsfaltigkeit solcher Dinge, die die Sinnen, oder die Einbildungsfraft durch ihre Größe start einnehmen.

Wahre Größe mit mannichfaltigem Reichthum verbunden, findet man nirgend mehr, als in der leblofen Ratur, in ben erstaunlichen Aussichten ber Lander, wo hohe und große Geburge find. Daher nennt auch jedermann diese Aussichten vorzüglich prächtig. So nennt man auch den himmel, wenn die untergehende Sonne verschiedene große Parthien von Wolfen mit hellen und mannichfaltigen Farben bemahlt. Gegenstände des Gesichts sind überhaupt durch die Menge großer Formen, und großer Maffen, darin aber Mannichfaltigkeit herrscht, prächtig. Gemählde sind es, wenn sie aus großen, mit kleinern untermengten Gruppen, und eben folchen Maffen von hellem und Dunfelem bestehen, die daben dem Aluge einen Reichthum von Farben darbieten. Ein Gebäude fällt von außen mit Pracht in bas Auge, wenn nicht nur das Sanze in der Sohe und Weite die gewöhnlichen Maaße überschreitet; fondern jugleich eine Menge großer Haupttheile ins Auge fallt. Denn es scheinet, daß zu einer folchen Pracht etwas mehr, 'als die stille, einfache Größe solcher Massen, wie die aanptischen Unramiden sind, erfodert werde.

In der Musik scheinet die Pracht, sowol ben geschwinder, als ben langsamer Bewegung statt zu haben; aber ein gerader Takt von 4 oder 4 scheinet dazu am schiklichsten, und kleinere Schritte des Taktes scheinen der Pracht entgegen. Daben mussen besonders die Basse sich gut ausnehe

8f 4

mes.

men. Die Glieder der Melddie, die Eine und Abschnitte mussen eine gewisse Größe haben, und die Harmonie muß nicht zu schnell abwechselnd sepn.

In den Runften der Rede scheinet eine Pracht ftatt zu haben, die nicht blos aus der Größe und dem Reich= thum des Inhalts entsteht, fondern auch von der Schreibart, oder der Art, die Sachen vorzutragen, herfommt. Prachtige Gegenstände tonnen gemein und armselig beschrieben Die Vracht hat immer et= werden. was feverlich veranstaltetes; und es scheinet, daß ohne einen wol periodirten und volltonenden Vortrag, ei= nen hohen Ton, verarokernde Worte, keine Rede prachtig fenn konne. Vornehmlich aber trägt die Fenerlichkeit des Tones, und der Gebrauch folcher Verbindungs- und Beziehungsworter, wodurch die Aufmerksamkeit immer aufs neue gereizt wird, bas meiste zur Pracht ben. Also, sagt er - Int erhebt er sich - Mun beginnt das Getümmel — u. d. gl.

Außerdem bekommt die Rede Wracht, wenn die hauptgegenstände, von denen die Große herrühret, erft jeder besonders mit einigem Gepränge vors Sesicht gebracht worden, ehe man uns die vereinigte Burkung davon feben laft. Go ift homers Erzählung von dem Streit des Diomedes gegen die Sohne des Dares im Unfange des V Buchs der Ilias. gemeiner Erzähler wurde ohngefehr fo angefangen haben. "Darauf trat Diomedes voll Muth und mit glanzenden Waffen gegen die Gohne des Dares heraus; sie auf Wagen, er zu Kuße" u. s. f. f. Aber der Dichter, um Die Ergablung prachtig zu machen, und und Zeit zu laffen, die Helden, ehe der Streit angeht, recht ins Beficht zu faffen, und und in große Erwartung zu segen, beschreibet erft umständlich und mit merklicher Verenstaltung den Diomedes. "Uber

bem Diomedes, des Indens Sohn, gab ist Pallas Athene Rühnheit und Muth" u. s. w. Nachdem wir diesen Helden wol ins Auge gefaßt haben, und seinethalben in große Erwartung gesest worden, läßt er nun seine Segner ebenfalls fenerlich auftreten. "Aber unter den Trojanern war ein gewisser Dares. — Dieser hatte zwen Sohne" u. s. w.

Von diefer Pracht in dem Vortrag ist die, welche in der Materie selbst liegt, verschieden. Der Inhalt der Rede bekommt seine Pracht von der Groffe und dem Reichthum der Dinae, die man uns vorstellt, und dars in übertreffen die redenden Runste die übrigen alle. Welcher Mahler wurbe fich unterfteben, in einem Bes mablde auch nur von weitem bie unendliche Pracht der großen und reichen Scenen in ber Meffiade nachguahmen? Denn alles Grofe, bas ber Verstand und die Einbildungs= fraft nur faffen mogen, fann durch die Rede in ein Gemahlde vereiniget merben.

Die unmittelbareste Wurfung der Bracht ift Chrfurcht, Bewunderung und Erstaunen. Die schonen Rünfte bedienen fich ihrer mit großem Vortheil, um die Gemuther der Menschen mit diesen Empfindungen zu erfullen. Ben wichtigen, politischen und got= tesbienstlichen Fenerlichkeiten ift die Pracht nothwendig; weil es wichtig ift, daß das Volt nie ohne Chrfurcht und Vergnügen an die Gegenstände gedenke, wodurch jene Tenerlichkeiten veraulasset werden. Da aber der Eindruf, den die Pracht bewürket, menia überlegendes hat: so ift es fren= lich mit der bloßen Pracht nicht allemal gethan. Pracht in ben Worten, ohne mahre Große des Inhalts, ift, was horaz fumum ex fulgore neunt. Wenn man ben fenerlichen Unlaffen gewiffe bestimmte und zu besonderm Endzwek abzielende Vorstellungen zu erweken sucht: so muß man mit der Pracht Pracht dasjenige zuverbinden wiffen, was diefe befondere Vorstellungen mit gehöriger Rlarheit zu erweken vermösgend ist. Man liest in der Geschichte der mosaischen Geschgebung, daß durch Donner und Blitz das Volk zu Unhörung des Gesetzes vorbereitet worden. So muß die Pracht die Gemüßter zu den wichtigen Vorstellungen, die man ben gewissen Gelegenspeiten erweken will, vorbereiten.

pracht ohne wahre Größe ist blofes Gepräng, das sogar ins kächer-liche fallen kann. Auch die Pracht, die man ben mittelmäßiger Größe durch überhäuften Neichthum gleichsam erzwingen will, thut nur schlechte Würfung. In Venedig sieht man eine Kirche, die den Namen Sta. Maria Zobenigo hat, wo an der Aufenseite alles entweder Säule, oder Bilderblinde mit Statuen, oder Felder mit Schniswerk ist. Dies ist ein erzwungener Neichthum, der blos erzwüdet, und nie die Würfung der waheren Pracht haben kann.

# Práludiren; Práludium.

Die Organisten pflegen in den Rirchen, ehe der Gefang angeht, auf der Orgel zu spielen, um dadurch die Verfammlung zur Unborung des Gefanges vorzubereiten. Dieses vorläufige Spiel ber Orgel wird Pralubiren, bas, was man baben fpielt, Praludium genannt. Co geschieht es bisweilen auch ben Concerten, daß ber, welcher auf dem Clavicembal die Hauptbegleitung führet, vorher auf feinem Inftrument praludirt. Da mir über diese Materie ein Auffat von einem fehr geschiften Virtuofen zugestellt worden, so will ich den= felben bier gang einrüfen.

"Das Praludiren ist hauptsächlich nur in der Kirche gebräuchlich, und geschieht auf der Orgel, entweder vor einer Kirchenmusik, oder por einem Choral, den die Gemeinde fingt. Im lettern Kalle liegt dem Organisten ob, die Melodie des Chorals der Ge= meinde vorzuspielen. hat der Dr= ganift nun Zeit und Geschitlichkeit, so fångt er mit einem Vorspiel an, worin in einem der Kirche anständis gen Vortrage ber Ginn bes Liebes ausgedruft, und die Gemeinde gu der Semuthefaffung vorbereitet wird, worein das lied fie seken soll; dann hebt er auf einem andern Clavier mit einem durchdringenden Alngug, bie Melodie des Liedes mit langen Moten an, und begleitet dieselbe mit Gagen aus dem Vorspiel. Dieses erfodert nun große Einfichten und Kertigkeit in die Versetzungen der Contrapunkte, ohne welches ber Organist die Ver= bindung feines Vorfpiels mit der Melodie des Liedes nicht bewerkstelligen fann; denn er wird entweder baraus zwen verschiedene Stufe machen, ober abaedroschene Gate horen laffen, bie fich zu jedem Vorspiele, und zu je= bem Chorale schiken, welches unangenehm ift.

"Man praludirt aber nicht allezeit auf diese Urt, ob sie gleich die gewohnlichste und die schiflichste ift, ben Ausdruf zu befordern, worauf aber von den Organisten selten gesehen wird. Alle mögliche Runftelenen, die über einen Choral zu machen find, (nachdem man ihn bald oben, bald unten, bald in ber Mitte, bald im Canon, per augmentationem, oder diminutionem, oder alla stretta, mo alle Verfe der ganzen Strophe fich gu gleicher Zeit horen laffen, n. f. w. durchführt,) konnen zu Praludien dienen, wenn der Draanist die Geschitlichkeit dazu hat, oder wenn er sie auch vorher aufgesetet, und auswendig gelernet hat. Go hat Joh. Ceb. Bach den Choral: Dom Simmel boch da komm ich ber 2c. mit canonischen Veränderungen berausgeges ben, denen an Runft schwerlich etwas aleich kommt, und kommen wird, die

8 f 5

alle

alle zu Praludien geschikt find, aber dem Ohre wegen des großen Zwansges, den diese Gattung von Composition verursacht, nicht sonderlich schmeicheln, ja ihm nicht einmal faße

lich find.

"Die Praludien vor Rirchenmufifen dienen auch dazu, daß die Inftrunientiften Gelegenheit haben, ihre Infrumente gu ftimmen: baber muß ber Organift, wenn die Orgel im Cammerton gestimmt ift, fich fo lange in D bur aufhalten, bis alle Inftrumente gestimmt find, weil biefe Tonart bagu am geschifteften ift, und dann durch wolgewählte Mobulationen in die Tonart übergeben. worin die Rirchenmufit anfanat. Das Geräusch der Inftrumente ben folchen Praludien ift Schuld baran, das hier nicht wol auf den Ausdruk gehalten werben fann.

"Auf dem Flügel vor Musiken zu praludiren, ist nicht allenthalben im Gebrauch. Eine Folge von arpeggirten Accorden ist diesem Instrument

am naturlichften.

"Un angenehm ift es, wenn vor einer aufzuführenden Mufit jeder auf feinem Instrumente praludirt, ober fich in Paffagen ubt. Wer in einem Lande ift, wo diese üble Gewohnheit eingeriffen ift, muß fich bas Bergnus gen, das ihm die Unborung einer guten Mufit gewähren foll, durch taufend Marter erfaufen. Daraus entsteht auch noch das Bose, daß Niemand fein Instrument rein stimmen fann, weil feiner vor bem andern gu boren im Stande ift. Das allerübelste daben ist, daß es gewisse Mufiten giebt, wo auch das fürtrefflichfte Praludium den Ausdruf, ber in dem Unfange der Mufit liegt, vertilgen

"Eis giebt eine Menge Stufe, die den Ramen Pratudium führen, auf die gemeiniglich eine Fuge folgt, die aber keinen bestimmten Charakter haben, und selten zu Vorspielen ge-

schift sind. Oft sind es ganz strenge, oft frenere Fugen, oft sind sie von einer taktlosen Phantasie nur durch den Lakt unterschieden, oft auch ist es ein bloßer Sat von 6 oder 8 Noten, der beständig entweder in der geraden oder Gegendewegung gehöret wird, und womit auf eine kunstliche Urt modulirt wird ze. Die besten Präludien sind ohnstreitig die von J. S. Bach, der deren eine Menge in allen Urten gemacht hat."

# Presto.

Dieses italianische Wort wird den Tonstüten vorgesett, die eine fehr schnelle Bewegung haben; der hochste Grad des Schnellen aber wird durch Prestiffimo angebeutet. Weil in bem Presto gange Taktnoten sehr geschwind auf einander folgen, so versteht es fich von felbst, daß diese Bewegung nicht so fleine Takttheile verträgt, als die langsamen Bewegungen; theils weil es nicht möglich wäre, sie mit der ihnen zufommenden Geschwin= digkeit zu fingen, oder zu spielen, theils weil fie in der außersten Schnelliafeit, in der sie vorben geben, feinen Eindruf machen konnten.

# Prime.

Dieses Wort wird wie der Name eines Intervalls gebraucht, und zeizget in der sussenweis auf oder absteizgenden Reihe von Intervallen den erzsten, oder letzten Ton, der die Octave des eigentlichen Grundtones ist, an. Es geschieht aber blos, um das Unschikliche der Benennung zu vermeiden, daß diese Octave bisweilen Prime genennt wird. Denn da die auf diese Octave sussenweiden, Tone die Secunde, Torz, Duart, und selten, wie sie eigentlich es sind, Noone, Decime, Undecime genennt werzen:

ben: fo bekommt auch bie Detave ben Ramen Prime, damit man nicht zu bem unschiflichen Ausdruf, die Octave gehe durch die Secunde in die Ter;, ober die Ter; trete burch die Secunde in die Octave, genothiget werde; da es fich schifet, in diesen Redensarten das Wort Prime, anftatt Octave ju brauchen. Sie kommt bisweilen um einen halben Ton erhöhet vor, und wird alsbenn die übermäßige Prime genennt. Nicht als ob dieses ein in ber Harmonie gebrauchliches Intervall sen: benn es kommt in keinem Accord vor; fondern diefe Erhöhung geschieht blos im Durchgang, um ben gewissen Källen die Modulation zu begleiten:



### Profil.

(Beichnende Runfte.)

Dieses Wort wird sowol in der Mahleren, als in der Vaukunst gebraucht. Wer einen Menschen nur von der rechten oder linken Seite so sieht, daß dessen andere Seite ganz vor der dem Auge entgegenstehenden bedeft wird, der sieht den Umriß desselben, nach des Mahlers Ausdruk, im Profil, und diese Art der Ausscht ist der geraden entgegengesett, da man eine Person von Vorne ansieht, daß die rechte und linke Seite des Körpers gleich vollständig in das Auge fallen.

Hieraus versteht man auch ben Ausbruk, halb- und dreyviertel-Profil; jener bebeutet die Ansicht, da man von der hintern Halfte des Korpers noch etwa die Halfte, diese,

wenn man noch etwa ein Biertel das von fähe.

In der Baukunst bedeutet das Wort eine Zeichnung nach Durchschnitt; \*) es fen, daß fie von einem gangen Gebaube, ober nur von einzelen Theilen, von Gaulen, Pfeis lern, oder einer gangen Mauer ge= Das Profil zeiget macht werde. bemnach die gange Dike eines stehenben Theiles an, und die Ausladungen aller hervorstehenden Theile. In fo fern also die Zeichnung nur den aufferften Seitenumrif eines ftehenden Rorpers anzeiget, ohne etwas von feinen zwischen diefen liegenden Theilen anzuzeigen, wird sie ein Profil genennt. Wenn g. B. in den Riguren ber Artifel: attischer Saulenfuß, und Bebalte, blos die Umriffe blieben, alle Querstriche aber ausgeloscht wurden, fo wurden diefe Zeichnungen die Profile bes attischen Gaulenfußes und eines jonischen Gebälkes vorstellen.

Die Profile der Caulen, und aller mit Gliedern verzierten Theile, zeigen am deutlichsten die Sohen und Ausladungen der Glieder, und deren Berhaltniffe unter einander an. beträchtlicher Theil der Schonheit der Bergierungen bangt unftreitig bavon ab, daß die Profile gut ins Auge fallen; und an den Profilen der Gesimse und ganger Gebalte fann man gar bald wahrnehmen, ob ein Baumeis fter ein empfindsames Auge fur gute Verhältniffe habe, oder nicht. \*\*) Es ift daher angehenden Baumeistern fehr zu rathen, daß sie sich in aufmerksamer Betrachtung der Profile der beruhmteften Meifter febr fleifig üben, auch andere von schlechten Baumei= stern dagegen halten, um ihr Auge an Die besten Berhaltniffe zu gewohnen.

Prolos

<sup>\*)</sup> G. Durchschnitt.

<sup>\*\*)</sup> G. Glieder.

### Prologus.

(Dramatische Dichtkunft.)

Eine Art Vorrede, die vor der Co= modie an die Zuschauer gehalten Plautus und Terenz haben sie wird. vor ihren Comodien. Jener lagt ins= gemein etwas über ben Inhalt und die Beschaffenheit des Stuts sagen, und seine Prologen find durchgehends fehr luftig. Bisweilen aber fallen fie ftart ins Poffenhafte. Tereng ift meift ernsthaft, und vertheidiget sich, oder fein Stuf in dem Prologus. Arifto= phanes hat gar feine Prologen. Auch por den Trauerspielen der Alten fin= ben wir keine eigentlichen Prologen. Aristoteles aber spricht von dem Proloaus des Trauerspiels, als von einem mefentlichen Theil beffelben; aber er versteht etwas gang anderes darunter, als die Prologen der lateinischen Comodie find. Euripides hat zwar seinen Trauerspielen keine formliche Prologen vorhergeben laffen, ofters aber vertritt die erfte Scene die Stelle eines Prologen, darin etwas von dem Inhalt des Trauerspiels dem Zuhörer zur Rachricht gesagt wird. Und ba diese Auftritte eigentlich schon zur Handlung felbst gehoren, so find fie bisweilen etwas unnatürlich.

Auf der englischen Schaubühne ist es gewöhnlich, daß jedes Drama sei= nen besondern Prologus hat, insgemein ein Freund des Verfaffers macht, um die Zuschauer in gute Gefinnungen fur ibn, oder fur fein Werk zu setzen. Auf der deutschen und frangofischen Buhne find die Dro-

logen unbefannt.

### Prosa; Prosaisch.

(Redende Runfie.)

Man nennt zwar jede Rede, die we= der ein bestimmtes Sylbenmaaß, noch metrische Ginfenitte hat, Profa; \*) und bennoch scheinet es, daß ber Cha=

\*) S. Splbenmaaß; Metrifch.

rafter des profaischen Vortrages nicht blos hievon abhange; weil man auch gewiffe Berfe profaifch, und einen gewiffen Vortrag, dem Sylbenmaak und Metrum fehlen, poetisch nennt. Die prosaische Rede hat neben dem angerlichen, ober mechanischen, bas in dem Mangel des nach einer bestimmten Regel abgemeffenen Ganges besteht, noch einen innerlichen Cha= rafter, der von dem Son und der Wahl des Ausdruks herkommt. giebt Wortfügungen, Wendungen, einzele Wörter und Redensarten, die bem profaischen Vortrag entgegen und dem Gedichte vorbehalten find. Werden diese in der Rede, der das Sylbenmaaß und das Metrum fehlet, gebraucht: so nennt man die Prosa poetisch; fehlen sie aber bem Vortrage in Verfen, so werden diese prosaisch genennt.

Es ift bereits in andern Artifeln gezeiget worden, \*) worin das Poe= tische der Sprache, in so fern es vom Sylbenmaaß unabhänglich ift, be= stehe, und baraus läßt sich auch der innere Charafter der Prosa bestim= Doch ist daben zu merken, daß einzele, hier und da etwa vorkommen= de poetische Redenkarten und Wen= dungen die Prosa noch nicht poetisch, noch weniger prosaische Wendungen die Poesse prosaisch machen. braucht diese Ausdrufe von der Schreibart, oder der Art des Vortrages, darin ber eine, oder der andere dieser Charaftere herrschend ist.

Die poetische Prosa, nämlich Gebichte ohne Sylbenmaak, find ein Ein= fall ber neueren Zeit; und es ift verschiedentlich darüber gestritten mor= ob irgend einem prosaischen Werk der Name eines Gedichts mit Recht konne bengelegt werden. ift die Frage fast durchgehends ent= schieden, und Riemand weigert sich, unfern Gefiner, beffen Werte faft

\*) S. Poetisch; Ton.

durch=

burchgehends in Profa geschrieben sind, unter die Dichter zu zählen. Frenlich sehlet es dem schönften prossosichen Gedichte noch an einer Vollkommenheit; und man empfindet den Mangel des Verses desto lebhafter, je schöner man das übrige findet.

Aber zwen Dinge find, davor fich jeder in den redenden Runften forgfaltig in Acht zu nehmen hat: vor dem prosaischen Ton in dem Gedicht, und bor bem voetischen in der gemeinen Jenes ist dem Charafter des Gedichtes so febr entgegen, daß auch im prosaischen Gedichte selbst der profaifche Ton gan; widrig ware: bicfes widerspricht dem Charafter der gemei= nen Rede eben fo, wie wenn man ben der alltäglichen, blos nach der Noth= durft eingerichteten Rleidung irgend einen Theil derfelben nach festlichem Schmuf einrichten wollte. Wie es abgeschmafte Pedanterie ift, wenn man in den Reden über Geschäffte des taglichen Lebens, ober bes gemeinen Umganges, ohne Noth Ausbrute, Redensarten und einen Ton annimmt, die dem wiffenschaftlichen gelehrten Bortrag eigen find: so ist es auch eine ins Lacherliche fallende Ziereren, wenn man in der gemeinen Sprache der Unterredung poetische Blumen, oder et= was von dem fenerlichen Ton der Red= ner oder Romanenschreiber einmischt: ein Fehler, in den junge, fur die Sprache der Romane zu sehr eingenommene Versonen des schonen Geschlechts nicht felten fallen. Diefes ist aber gerade der Fall junger Schriftsteller, die ih= ren prosaischen Vortrag hier und da mit poetischen Schonheiten ausschmus ten. Höchst anstößig ist dieses vornehmlich in dem Dialog der dramati= schen Werke, der badurch seine gange Matur verlieret.

Ich halte es für wichtig genugben dieser Gelegenheit unfre Runstrichter auf diese Fehler, die nicht selten begangen werden, besonders aufmerksam zu machen, damit sie sich

ihrem Einreißen mit Fleiß entgegen= setzen. \*) Es ist für die Dichtkunst febr wichtig, daß sie eine ihr allein zufommende Sprache behalte. Denn gar ofte hat fie fein anderes Mittel. sich über die gemeine Prosa zu erhe= ben, und die Aufmerksamkeit der Lefer in der gehörigen Spannung gu erhalten, als cben ben ihr eigenen Ton im Vortrage; und ofte blos ben Gebrauch gewiffer Worte, die eben beswegen, weil fie in der gemeinen Sprache unerhort find, einen poetifeben Charafter haben. Gollten biefe Mittel auch in dem fonst unpoetischen Vortrag gewöhnlich werden, fo wurde der Dichter fich ben manchen Gelegenheiten gar nicht mehr über den gemeinen Vortrag erheben fonnen.

Es ist frenlich nicht möglich, die Gränzen, wo sich das Prosaische des Vortrages von dem Poetischen scheibet, burchaus mit Genauigfeit gu zeichnen. Wer aber ein etwas geub= tes Gefühl hat, der empfindet es bald, wenn fie von ber einen ober ber anbern Seite überschritten werden Wenn also die Runftrichter dergleichen Ausschweifungen über die Grangen gehörig rügen, so gewöhnen sich die Schriftsteller, die sich derselben schuldig gemacht haben, zum forgfältigern Nachdenken, wodurch ihr Gefühl hinlanglich geschärft wird, um folche Fehler funftig zu vermeiden.

Verschiedene Runstrichter haben angemerkt, daß es schwerer sen, in einer durchgehends reinen und den Charakter ihrer Art überall behauptenden Prosa, als in einer durchaus guten poetischen Sprache zu schreisben. Dieses scheinet dadurch bestätiget zu werden, daß ben mehrern Volkern, so wie ben den Griechen, die Sprache der Dichtkunst

\*) Man sehe einige gute Erinnerungen hierüber in der Reuen Dibliotbet der schönen Wissenschaften im iften Sint bes X. Bandes auf der 108. Seite.

weit früher eine gewisse Volltommenheit erreicht hat, als die Prosa. Der Erund hievon liegt ohne Zweiseldarin, daß die eine ein Werf der schnellwürkenden Einbildungskraft, die andere aber ein Werf des Verstandes ist, dessen Würkungen langsamer und bedächtlicher sind. Es ist eben der Fall, der zwischen den schönen Künsten und den Wissenschaften den sehr merklichen Unterschied hervorbringt, daß jene oft sehr schnell, diese durch ein ungemein langsames Wachsthum zur Vollkommenheit emporsteigen.

### Prosodie.

(Dichtkunft.)

Unter Diesem Worte versieht man gegenwärtig den Theil der gramma= tifchen Renntniß einer Sprache, ber Die Lange und Rurge der Sylben und die Beschaffenheit der daraus entifebenden Sylbenfuße, hauptfachlich fur ben mechanischen Bau ber Berfe, be-Gimmt. Bor vierzig Jahren Schien die Prosodie ber deutschen Spra= che eine Sache, die gar wenig Die Dichter Schwierigkeit hatte. fcbrankten fich auf eine kleine Zahl pon Versarten ein, die meifens nur aus einer Urt Snibenfugen beffun. Von diesen selbst brauchte man nur gar wenige, benen man wegen einiger Aehnlichkeit mit den griechischen und lateinischen Jamben, Sponbaen, Trochaen und Daftyien, diefe Ramen benlegte; und ein mittelmäßiges Gehör schien binlanglich, Diefe Rufe gehorig ju erkennen und zu unterscheiben. Man sah zwar wol, daß die deutsche Prosodie die kånge der Sylben nicht immer nach ben Regeln der griechischen oder lateinischen bestimmte; aber ber Un= terschied machte den Dichtern feine Schwierigfeiten. Geitbem man aber angefangen hat, ben Berameter und verschiedene Inrische Enlbenmaage der Alten in die deutsche Dichtkunst einzuführen, entstunden Zweifel und Schwierigkeiten, an die man vorher nicht gedacht hatte. Da ich mich über diese Materie nicht weitläuftig einlaffen kann, begnüge ich mich, den Leser auf zwen vor nicht gar langer Zeit herausgekommene prosodische Schriften zu verweisen. \*)

Ich gestehe, daß ich über feinen in die Dichtkunst einschlagenden Artikel weniger fahig bin, etwas grundliches zu fagen, als über diesen. Gine ein= zige Unmerkung finde ich hier nothig anzubringen. Jedermann weiß, daß Die Prosodie ber Alten nur auf einem Grundsat beruhte: namlich, daß bie Lange und Rurge ber Splben, fo wie noch gegenwärtig in ber Musik die Geltung ber Noten, von dem Accent unabhänglich, und lediglich nach der Dauer der Zeit abzumeffen fenen. Diesem zu folge hatten die Alten nur zwenerlen Sylben, lange und furge. (Denn die sogenannten ancipites. oder gleichgultigen, waren boch in besondern Källen von der einen, ober der andern Art.) Diese waren ihrer Dauer nach gerade halb fo lang, als jene; bende Urten unterschieden fich gerade fo, wie in der Musik eine balbe Taktnote von dem Viertel. gange Prosodie der Alten grundete fich auf diese Geltung der Gulben, und die mechanische Richtigkeit des Verfestam genau mit dem überein, mas die Richtigkeit der Abmessung des Tafte in der Musik ift.

So einfach scheinet unsere Prosobie nicht zu senn; benn sie scheinet ihre Elemente nicht blos von der Geltung, sondern auch von dem Accent oder dem Nachdruf herzunehmen; so wie in der Musik eine lange Note im Auf-

<sup>&</sup>quot;) Dests Versuch einer critischen Prosodie — Frankfurth am Magn 1765. 8 — Neber die deutsche Commessiung 1766. auf zwen Bogen in 8. ohne Venerenung des Orukorks.

Aufschlag zwar eben das Zeitmaaß behält, welches sie im Niederschlag hat, aber nicht von demfelben Rachdruk ist, und in Absicht auf die Rote oon gleicher Geltung im Niederschlag, für eine furze melodische Enlbe gehalten wird. Unfere Dichter brauchen Sylben, die nach dem Zeitmaaf of= fenbar fur; find, als lang; weil fie n Absicht auf den Nachdruf eine innerliche Schwere haben, wie man sich in der Musik ausdrukt. Außer= bem läßt sich auch schlechterbings nicht behaupten, daß unsere laugen Enlben, der Dauer nach, alle von eis nerlen Zeitmaaße fenen, wie z. B. alle Bierteladder halbe Roten deffelbigen Latte; so wie fich dieses auch von den furzen nicht behaupten läßt.

Die alten Sonfetzer hatten nicht nothig, ihren Roten jum Gefang ein Zeichen ber Geltung bengufügen, fie zeigten blos die Sohe des Tones an. Ein und eben biefelbe Rote wurde ge= braucht, das, was wir ist eine Vier= tel und eine Achteltaktnote nennen, anguzeigen; benn bie Geltung wurde durch die unter der Note liegende Sylbe hinlanglich bestimmt. Wollten unfere Sonfeger ist eben fo verfahren, so wurde es ziemlich schlecht mit unfern Melodien aussehen. Daber scheinet es mir, daß unsere Profodie eine weit funftlichere Sache fen, als die griechische. Es ift daher fehr ju munschen, baff ein Dichter von fo feinem Ohr, wie Rlopstot, ober Ramler, fich ber Muhe unterzoge, eine deutsche Profodie zu schreiben. Fürtreffliche Bentrage dazu hat zwar Rlopftot bereits and Licht gestellt; aber das Gange, auf deutlich entwis felte und unzweifelhafte Grundfate des metrischen Rlanges gebaut, fehlet uns noch, und wird schwerlich können gegeben werden, als nachdem die wahre Theorie des Metrischen und bes Rhythmischen in dem Gefang vollig entwikelt senn wird, woran bis ist wenig gedacht worden; weil die Tonseher sich blos auf ihr Gefühl verlassen, das frenlich ben großen Meistern sicher genug ist. Eine auf solche Grundsähe gebaute Prosodie würde denn frenlich nicht blos grammatisch senn, sondern zugleich die völlige Theorie des poetischen Wolklanges enthalten. Einige sehr gute Demerkungen über das wahre Jundament unser Prosodie wird man in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften, im i Stuk des X Bandes in der Regension der Namlerischen Oden, antressen.

### Provenzalische Dichter.

Sind Dichter, bie im XII und XIII Sahrhundert in ber provenzalischen Sprache gedichtet, auch unter bem Ramen Troubadours bekannt find, und, wie es scheinet, nicht geringen Einfluß auf ben Geschmat und die Ausbreitung der deutschen Poeffe in dem fogenannten schwäbischen Zeitpunft gehabt haben. Daher verdienen sie, daß ihrer hier besonders er= Kolgender Auffaß wähnt werde. über biese Materie ist von unferm Bodmer, der ehedem diesem Theile der poetischen Geschichte besondere Aufmerksamkeit gewiedmet hat.

"Die provenzalische Sprache, bie in Provence und Languedoc von der lateinischen des Wöbels entstanden, wie die italianische in Italien, und die frangofische in Orleans, die alle dren von einander unterschieden find, hat zuerst Scribenten gehabt, die ihr eine gewisse befestigte Gestalt gegeben, und in derfelben Werke geschrieben haben, die in Ruf getom= men, und die Luft ihrer Zeitgenoffen gewesen sind. Wiewol wir die Geschichte Dieser Scribenten, die ber Monch von den Infeln Hieres ges schrieben, und die Sammlung ihrer Werke, die hugo von St. Cefari beforget hat, nicht mehr haben, so find boch die Rachrichten noch vorhanden,

bie Johannes von Postradame, ein Bruder des Propheten, aus denselsen zusammengelesen hat: und es sind noch hier und da Fragmente in ziemzlicher Anzahl übrig, welche uns von der Denkungs zund Dichtungsart derselben das nöthige Licht geben. Es ist dieselbe, die im Ciro da Pistoia, im Guido Cavalcante und in den ersten Poeten Italiens herrschte, die ihre Poesse ben Provenzalen geholt

baben. Gie brehet fich um die Liebe wie um ihren Vol herum: jeber hat feine Dame, die ihm gebiethet, und ber er mit einer gewissenhaften Galantes rie bienet. Da waren Liebesgerichts befe von Cavalieren, und von Da= men, in welchen die Gewiffensfragen der Liebe mit der punktlichsten Gorgfalt untersucht wurden. batten ihre Epopden, die Romangen, in welchen die Beständigkeit in der Liebe, und die Herzhaftigkeit in den abeutheuerlichen Unternehmungen, die benden hauptraber waren. Die Aventure that ihnen die Dienste der Mufen, und der heilige Gral verfah fie mit Mythologie. Es fehlte ihnen aber auch nicht an fittlichen Spruchen und Lehren, die gewiß auf gute menschliche Grundsatz gebaut, und mit feinem Wit ausgebildet find. Es ist eine solche Aehnlichkeit in dem Charafter der provenzalischen und der alten schwäbischen Poeffe, daß es gang glaublich wird, zwischen ben Poeten bender Nationen sen ein ge= nauer Umgang gewesen. Die Poeffe und die Sprache haben mit dem XIV Jahrhundert abgenommen. Die tiefere Unterwerfung der Provence unter Frankreich, bas Abnehmen des wunderbaren Snftems von der Ritterschaft und der damit verknupften Galanterie, die Bluthe ber italianischen Sprache, mittelft der fürtrefflichen Scribenten in derfel-- beforderten ihren Untergang."

### Punkt. Punktiren.

(Rupferstecherkunft.)

Der Rupferstecher hat zwen Mittel, Zeichnung und Haltung in den Rupferstich zu bringen: entweder thut ers burch Striche, oder burch bloße Punkte. Bisweilen bedienet er fich blos der einen, oder der andern Art; am ofterften aber vereiniget er bende. Bas fuhn und lebhaft gezeichnet, in Licht und Schatten ftark gehalten merden soll, wird am besten durch Striche bearbeitet; was fein, weich, und mit den fanfteften Schatten gleich, fam nur angeflogen fenn foll, wird am leichtesten mit Punften Bearbeitet. Daher viel Rupferstecher die Gesichter, und überhaupt das Makende, besonders wenn nur schwache Schatz ten darauf find, mit blogen Punkten bearbeiten, das übrige aber mit Strichen und Schraffirungen. Dieses Dunktiren ift also eine Urt Miniaturstrich. Es scheinet aber, daß die größten Rupferstecher das völlige Dunktiren eines haupttheiles nicht für gut finden; da fie die Punkte blos als ein Hulfsmittel brauchen, Die schwachen Schatten hier und ba gu verstärken, und ihre hauptsorgfalt auf die Striche wenden.

Dorth hat man auch ganze Stüfe, wo nicht blos das Nakende, sondern das Ganze blos punktirt ist, wodurch sie überhaupt sehr sanst werden, ob es ihnen sonst gleich nicht an Kraft sehlet. Dergleichen Stüfe hat man von dem französischen Kupferstecher I. Urorin. Bekannt sind auch die blos punktirten, mit dem Punzen einzeschlagenen Stüfe des I. Lutma, unter die er selbst die Worte opus mallei gesetzt hat, um anzuzeigen, daß die Punkte mit dem Dammer einz

geschlagen worden.

Manhatganzrunde und auch langlichte Punkte, so wie auch die Miniaturmahler entweder durch blos runde, oder langlichte Punkte arbeiten. Eini-

germaagen

germaaken ist auch die so genannte schwarze Runst eine Rupferstecheren durch irreguläre Punkte.

### Punkt; Punktirte Note.

(Mufik.)

Wenn ein Tonfeger die Geltung eisner gewissen Urt Noten, sie sepen halbe, viertel, oder noch kleinere Theile des Takts, über ihre Dauer will gelten lassen, so setzet er einen

Punkt hinter den Ropf der Note, und dieses heißt denn eine punktirte Note. Insgemein verlängert der Punkt die Geltung der Note um ihre Halfte, so daß eine halbe Taktnote mit einem Punkt einen halben und noch einen Vierteltakt, die punktirte Viertelnote ein Viertel und noch ein Uchtel, muß gehalten werden. Doch giebt es auch Fälle, wo der wahre Vortrag dem Punkt eine noch etwas längere Geltung giebt, wie schon im Urtikel Ouverture erinnert worden.

\*\*\*\*

### D.

#### Quaderwerf.

(Vaukunft.)

o nennet man die Mauern, die von großen, an den Fugen tief ausgefalzten Quaderstuten zusam= mengesett find, oder doch so aussehen. Denn auch Mauern von gebrannten Steinen konnen fo mit Ralt abgeputt werden, daß sie wie aus Quaderstufen zusammengesett scheinen. Aber die tiefen Rugen muffen schon in die gebrannten Steine eingehauen fenn. Ein Quaderwerf an einem etwas hohen Rug eines Gebaudes, oder wenn das Gebäude fehr hoch ift, an bem gangen unterften Geschoß, giebt ihm das Unfehen einer großen Seftigfeit. Goll das Gebaude fehr magiv und doch prachtig fenn, fo fann man über ein Geschoß von Quaderwerk ein Geschoß von dorischer Ordnung machen. Rach diefer Urt ift das febr magive, baben aber prachtige Zeughaus in Berlin gebaut. Un bem Umphitheater in Berona ift die ganje unterfte Ordnung von Quaderwerk, und nimmt fich gut aus. Die fatholische Rirche in Berlin, ein feines schönes Gebäude, ist von der Plinthe Dritter Theil,

aus bis an das Gebälte durchaus von Quaderwert; und die Vorhalle von jonischer Ordnung, mit vielem Schnig-werk zwischen den Saulen, sicht nicht zu stark gegen die ganz unverzierte Mauer von Quaderwerk ab.

# Quarte.

Ein Intervall von vier diatonischen Stufen, davon zwen gange Tone find, und eine einen halben Ton ausmacht: von diefer Angahl diatonischer Stufen fommt fein Rame, ber fo viel bedeutet, als die vierte Sarte vom Grundton. Die Quarte entsteht durch die harmonische, oder arithmetische Theilung der Octave. Wenn man namlich zwischen zwen gleichstarfe und gleichgespannte Santen, ba= von die tiefere 12 Fuß, die bobere 6 Ruß lang ware, eine dritte, als bie harmonisch mittlere, \*) von 8 Jug fetet, fo flinget diefe gegen bie un=. tere das Intervall der Quinte, und alsbenn flinget bie obere, gegen biefe mittlere, die Quarte. Geget man

aber

\*) S. Harmonisch.

E g

aber zwischen bie Santen 12 und 6 eine arithmetisch mittlere 9: so flinget fie gegen bie untere bie Quarte, Die obere aber gegen ihr die Quinte. hieraus versteht man, was die altern Tonlehrer fagen wollen, wenn fie fagen, burch die Quinte werbe die Octave harmonisch, durch die Quarte arithmetisch getheilet.

Das reine Verhältniß der Quarte gegen ben Grundton ift nach ber Lange der Santen wie 3 gu 1; ober furt, die Quarte wird durch 3 ausgedruft. Allein da man in der heutigen Musik die einmal gestimmte diatonische Tonleiter für jeben Grundton benbehålt, so hat die Quarte auch nicht immer biefes reine Berhaltnif von & gegen jeden Grundton. Man fann aus unfrer Tabelle ber Intervalle \*) ihre verschiedenen Verhaltniffe feben, wenn fie vollfommen, flein, oder übermäßig ift. Von der übermäßigen Quarte, die insgemein der Tritonus genennt wird, kommt unten an seinem Ort ein befonderer Artitel vor; sie ift eine Diffonang, die man gar nicht mehr zur Quarte rechnen kaun. Die eigentliche mah= re Quarte fann in ihren Berbaltniffen fich nicht weit von 3 entfernen. hieraus lagt fich schon abnehmen, daß die Quarte ein angenehm consonirendes Intervall, und das nachste an Unnehmlichkeit nach ber Quinte fen. Dafür ist sie auch von den Alten, ohne Ausnahme, immer gehalten worden.

hingegen findet man, bag die besten neuern Sarmonisten sie meisten= theils als eine Diffonang behandeln, und eben den vorsichtigen Regeln der Vorbereitung und Auflosung unterwerfen, als die unzweifelhaftesten Diffonangen. Da es aber doch auch Källe giebt, wo Quarten ganglich wie Consonangen behandelt werden, so ift daher unter den Tonlehrern, die die wahren Grunde biefes anscheinenden

\*) G. Intervall.

Widerspruchs nicht einzusehen bermochten, ein gewaltiger Rrieg über Die Frage entstanden, ob dieses Inters vall muffe den Confonangen oder Diffonanzen zugezählt werden. Und dies fer Streit ist ben vielen bis auf diese Stunde nicht entschieden.

Und boch scheinet die Auflösung dieses paradoren Sakes, daß die Quars te bald consonirend, bald dissonirend sen, eben nicht sehr schwer. Alle als tere Tonlehrer sagen, die Quarte consonire, wenn fie aus der harmonis schen Theilung der Octave entstehe, und dissonire, wenn sie aus ber arithe metischen entstehe. Undre druten dies fes fo aus: die Quarte diffonire gegen die Tonica, hingegen consonire die Quarte, beren Kundament die Dominante ber Tonica fen. Bende Arten des Ausbrufs sagen gerade nicht mehr, und nicht weniger, als wenn man fagte, biefer Accord

flinge gut, und folgender flinge nicht gut. Dieses

empfindet jedes Ohr. In

benden Accorden liegt eine Octave, eine Quinte und eine Quarte, wie der Augenschein zeiget. Aber im ersten empfindet man die Quinte in ber Tiefe gegen den Grundton, und die Duarte in der Sohe gegen die Dominante des Grundtones; im andern bingegen liegt die Quarte unten, und flinget gegen den Grundton, die Quinte oben, und flinget gegen bie Unterdominante, oder die Quarte des Grundtones. hieraus nun läßt sich das Rathsel leicht auflosen.

Man gesteht, daß im ersten Accord alles confonirend ift. Run laffe man ben untersten Ton weg, so horet man eine reine und wol consonirende Quar-Im andern Accord laffe man ben oberften Ton weg, so horet man gerade baffelbe Intervall, als im erften

Accord,

Accord, von dem der unterste Ton weggelassen worden, nur mit dem Unterschied, daß ist bende Tone ties fer find. Db man aber ein Inter= ball hoch oder tief im System nehme, dieses andert seine consonirende oder dissonirende Natur, nach aller Menschen Geständniß, nicht. aus ist also offenbar, daß zwen Tone, die um eine reine Quarte von ein= ander abstehen, für sich allein, ohne Rufficht auf einen dritten, betrach= et, würklich consoniren. Demnach st das Intervall der Quarte, an sich etrachtet, unstreitig eine Consonanz, md sie ist es noch mehr, als die roke Terz:

Warum diffonirt aber ber zwente on den angezeigten Accorden, besonders wenn noch in dem Contrabaß ud Cangeschlagen wurde? Darum, veil ihm die Quinte fehlet, an deren Stelle man eine weniger vollkommene Dissonang, nämlich die Quarte geiommen hat. So bald man einen Con und dessen Octave höret, vorrehmlich, wenn man ihn als eine Conica, als einen Grundton verimmt, so will das Gehor den ganen Drenklang vernehmen; besonders oret es die Quinte \*) gleichsam leise nit, wenn sie gleich nicht angeschlaien wird. Run zwinget man es aber, vier die Quarte statt der Quinte zu idren, die frenlich als die Unterse= unde ber schon im Gehor liegenden Quinte mit ihr stark dissonirt. nuß sich also jenen zwenten Accord so orstellen, als wenn diese Tone juleich angeschlagen wurden,



joben das g nur sehr sachte flange. daß dieser Accord dissoniren musse, ist thr flar.

Es ist also flar, daß man die quarte, so consonirend sie auch an

sich ift, gegen den Grundton, wegen der Nachbarschaft der Quinte nicht als eine Consonang brauchen konne. Daher braucht man fie in diefer Tiefe nicht anders, als einen Vorhalt der Terz, wodurch sie allerdings die vole lige Natur ber Diffonangen annimmt, und fo wie jeder Vorhalt muß behandelt werden. Diese gang natürliche Auflosung des Rathfels scheinet der scharfsinnige Philosoph Des : Cartes schon angegeben zu haben, obgleich der Streit erst nach seiner Zeit recht hitig geführt worden ist. Aber fren= lich bekummern fich die Tonfeter fels ten um das, was ein Philosoph fagt. \*)

Aus biesen vorläufigen Erläute= rungen erhellet, daß es ben ber Quarte vornehmlich darauf ankomme, ob fie als Quarte des Grundtones, der das Gehor eingenommen hat, in welchem Falle fie eigentlich Quarta toni genennet wird, oder als Quarte eines andern Tones vorkomme. dem ersten Kalle wird sie dissoniren; weil man ben Empfindung der Tonica auch beren Quinte, und meistentheils auch deren Terg, einigermaagen mit empfindet, da benn das würkliche Unschlagen der Quarte nothwendia bissoniren muß. Man stelle sich folgenden Gang der harmonie vor:



@ g 2

\*) Haec (quarta) infelicissima est consonantiarum oinnium, nec uinquam in cantilenis adhibetur, nifi per accidens et cum aliarum adjumento. quod magis imperfecta sit, quam tertia minor aut fexta, fed quia tam vicina est quintæ et coram hujus suavitate tota illius gratia evanescat. Carseili Compend. Mulices.

\*) G. Klang.

Auf ben Niederschlag bes erften ber bier gefetten Tafte empfindet das Dhr ben wefentlichen Septimenaccord auf G dergestalt, daß zugleich bas Gefühl einer zu erwartenden Cabeng in ben Sauptton Cerweft wird. Ben Diesem Accord fühlt man also, daß auf die erfte harmonie ber Drenflang auf C als die Zonica folgen muffe, und von diefer Tonica wird das Gehor nun jum Voraus eingenommen. Run folget in der zwenten Zeit des erften Taftes in den obern Stimmen in der That der Drenklang der erwar= teten Zonica C, mit verdoppelter Ters, und dieses macht, bag man auch im Baffe die Tonica C wurflich Allein an ihrer Stelle hos ermartet. ret man ben Ton G fortdauern, weil die Cadeng nach der Absicht des Gepers etwas sollte verzögert werden. Auf diese Weise machen die Tone der obern Stimme gegen den würflichen Bafton eine Quarte und zwen Gerten. Diese Quarte behålt hier ihre consonirende Matur gegen den würklichen Bafton; weil man hier von der Quinte dieses Baftones, namlich d, gar nichts empfindet, ba man vielmehr von dem Accord des wahren Grundsones C eingenommen ift, der nothwendig die Empfindung von d ausschließt. Man empfindet hieben ben Accord C nur nicht in seiner beruhigenden Vollkommenheit, weil ihm fein wahres Fundament, feine Tonica im Baffe fehlet.

Run vernimmt man benm Niedersfehlag des zwenten Taktes im Vaffe wieder den Ion G, und dessen Octave im Tenor. Dieses erwetet das Gesühl einer halben Cadenz aus der Jonica C (die man kurz vorher emstunden hat,) in ihre Dominante G. Hier ist also der Jonica anzusehen, in welche ein halber Schluß geschieht, und das Geshör wird nun von dieser Tonica einzgenommen, und empfindet einiger-

maaken seine Quint und Terz mit. Da aber ansfatt diefer benden Intervalle die Sexte und die Quarte würklich vernommen werden, so mus fen sie nothwendig diffoniren; benn nicht sie, sondern die Quinte und Terz des Grundtones find erwartet worden. Das Eintreten diefer benden Consonangen wird hier nur verzogert, und dadurch, daß Gert und Quart gehort werden, defto lebhafter verlanget. Deswegen muffen nun nothwendig auf der zwenten Zeit des Taktes diese benden Vorhalte, oder Diffonangen in ihre Comfonangen, die Serte in die Quinte, und die Quart in die Ters heruntertreten. Und nun ist das Gehör befriediget, und vernimme würklich, was es gewünscht hatte, den Accord des Drenklanges auf dem Grundton G. hier find also Quart und Sexte, die in dem porhergehenden Tatte confonirten, mabre Diffonangen, die fich auflosen mus fen. Dieses wird nun hinlanglich fenn, die doppelte Ratur der Quarte au erflaren.

Da von dem Gebrauch der consonirenden Quarte in dem nachsten Urtikel besonders gesprochen wird: so will ich hier fortfahren, blos von der diffonirenden Quarte zu sprechen. So ofte die Quarte zum Diffoniren gebraucht wird, ift fie allemal ein Vorhalt der Terg, deren Stelle fie eine Zeitlang einnimmt, um bas Eintreten dieser Terz desto angenehmer zu machen. Gie muß bemnach, so wie die andern Vorhalte \*) auf die gute Taktzeit eintreten, vorher gelegen haben, und ordentlicher Wei: fe auf derfelben Bafnote in ihre Confonang, die Terg, herunter treten, deren Erwartung sie erweft hatte, wie an folgenden Benfpielen zu sehen ift.

Diese



Diese Quarte kann in dem vorhergehenden Accord, durch den sie vorbereitet wird, als ein consonirendes, oder dissonirendes Intervall vorkomnen. Deswegen ist die Art ihrer Borbereitung keiner besondern Negel unterworsen.

Alber von ihrer Auflösung ist zu nerken, daß sie zwar nothwendig in wie Terz, deren Stelle sie auf der gusen Zeit des Takts einnimmt, herunsertreten muß, daß sie aber bisweisen, wegen einer Verwechslung des Brundtones, die im Basse vorgenomsnen wird, durch diese Aussösung zur Octave wird. Aber diese ist doch im Brunde nichts anders, als die wahre derz des eigentlichen Grundtones, in dessen Stelle im Basse seine Terz den minen worden, wie aus diesem denspiel deutlich erhellet:



vier geschiehet ein Schluß nach C, ie Quarte löset sich, wie es senn muß, n die Terz des Grundtones C auf. Beil aber dieser Schluß nach der Absicht des Tonsehers nicht in seiner volzigen Vollkommenheit senn sollte, so at er den Grundton C nicht durch en ganzen Takt behalten, sondern

auf seiner schlechten Zeit die erfte Verwechelung seines Drenklanges genommen, und E ftatt C gefenet, wodurch die Terz, in welche die Quarte berübergegangen war, jur Octave geworden. hatte man diese Verwechs. lung bes Grundtones im Baffe gleich auf dem Niederschlag vorgenommen, fo ware die Quarte dem Scheine nach jur Rone geworden, und hatte fich in die Octave des Baffes aufgeloft: und eben fo ware fie durch die zwente Verwechslung des Drenklanges auf dem Niederschlag, wenn im Baffe G ftatt C genommen worden ware, zur Ceptime geworden, und hatte fich in die Gerte aufgeloset.

Noch in einer andern Gestalt erscheinet diese dissonirende Quarte, wenn sie durch Versetzung aus einer Oberstimme in den Vaß kommt; da sie alsdenn in eben der Stimme eine Stuse heruntertritt, und den Sextenaccord hervorbringet, dessen Baßton aber die Terz des wahren Grundstones ist, in welche sich die Quarte aufgelost hat, wie hier:



Man sieht hier gleich, daß im Basse eigentlich der Ton E als die Terz des Grundtones stehen sollte, an dessen Stelle im Niederschlag seine Quarte, die vorher im Basse gelegen hat, bezbehalten worden, die nun in die Terz heruntertritt.

Nebrigens ist von dem meledischen Gebrauch der Quartensprünge in dem Artikel Melodie gesprochen worden.\*)

Sa 3

S g 3 •) III Th. G. 232. In Ansehung einer Folge von mehrern Quarten, die in einer Stimme in gerader Bewegung auf einander folgen, ist einige Vorsicht zu gebrauchen. Hierüber verweisen wir den Leser auf das, was Herr Kirnberger deshalb angemerkt hat.\*) Was von der übermäßigen Quarte zu erinnern wäre, ist eben das, was an einem andern Orte von den übermässigen Dissonanzen überhaupt angemerkt worden. \*\*)

### Quartsextaccord.

(Musik.)

Unter diesem Namen verstehen wir allemal den consonirenden Accord, der die zwente Verwechslung des Drenstlanges ist, \*\*\*) obgleich auch noch in andern und zwar dissonirenden Accorden Quart und Sexte vorsommen. Die Sestalt des Quartsextacs cords und sein Ursprung ist im Artistel Dreyklang hinlänglich beschrieben worden; auch erhellet aus dem nächstvorhergehenden Artikel, warum die Quarte darin nichts dissonirendes habe.

Hier mussen wir zuvörderst zeigen, wie dieser Accord von den dissonirenden Accorden, da Quart und Sexte auch vorkommen, zu unterscheiden sen; weil es wichtig ist, daß man sie nicht mit einander verwechste.

Man hat aber mehr als ein Rennzeichen, um diese Accorde von einander zu unterscheiden.

- \*) S. Kirnbergers Kunft des reinen Sas hes S. 58.
- \*\*) S. Diffonang I Th. S. 360, und 365.
- \*\*") S. Drenflang; Verwechslung.

Erstlich kommen Quart und Sexte, wo sie dissonirende Vorhalte sind, nur auf der guten Zeit des Taktes vor, wie es die Natur der Vorhalte erfodert; +) so ofte man also den Quartsfertaccord auf der schlechten Taktzeit antrifft, ist es der wahre consonirende Quartsfertaccord, wie hier:



Im zwenten Takt geschieht auf ben Riederschlag eine halbe Cadenz nach G; und weil man diese wiederholen wolkte, so wird sogleich auf der zwenten Zeit des Taktes der Drenklang auf G verlassen, und an seiner statt wieder der Uccord C in seiner zwenten Verwechslung genommen, worauf im dritten Takt die halbe Cadenz nach Gwiederholt wird. Hier ist als o der Quartsextaccord consonirend.

Zwentens fann man aus bem Gange der harmonie beurtheilen, ob die Bagnote, beren Quarte und Gerte in obern Stimmen vorkommen, der wahre Grundton, oder nur eine Bermechslung deffelben fen. Im ers stern Kalle ift die Quarte ein Vorhalt ber Terg, und die Sexte ein Borhalt ber Quinte; besmegen geht es in biefem Kalle gar nicht an, daß man der Quarte die kleine Terz jugefelle; die fes aber geht an, wenn der Bag: ton die Dominante des eigentlichen Grundtones ift. Folgende Benfpie: le werden dieses erlautern. 97

+) G. Borhalt.



In dem ersten Benspiele fällt es gleich n die Augen, daß eine Cadenz aus I nach Fgeschehe, und eben daraus erhellet deutlich, daß der Baston des wenten Taktes die Stelle des Grundworse C vertrete, mithin der darüberstehnde Accord der wahre consonirens de Quartsertaccord sen, dem die kleizie Terz um so viel schillicher bengezügt werden kann, da sie die Septime des wahren Grundtones ist, wowarch die Cadenz angekündiget wird.

In dem zwenten Benspiel fieht nan offenbar eine doppelte Cadenz, rst eine halbe in die Dominante der Lonica, die durch Wiederholung betatiget wird, darauf eine ganze in vie Tonica selbst. Also steht im Nies verschlag des zwenten Takts der Baß= on für sich als eine neue Tonica da, vird aber im Aufschlag wieder verlafen, und vertritt ba die Stelle ber Lonica C, darum ist dieser Quartertaccord consonirend. Und hier geht es gar nicht an, bag der Quarte fatt ber Serte die Quinte bengefügt wer= de, welche das Gefühl des Accords C jerstohren wurde. Im dritten Takt geschieht aufs neu ein halber Schluß nach G. Darum find Quart und Sexte hier Vorhalte, die sich gleich in ihre Consonangen auflosen. hier gieng es nun gar wol an, daß man statt der Serte ben der Quarte sogleich die Quinte mitgenommen hätte.

Dieses kann hinlanglich senn, ben wahren Quartfextaccord von dem, da Quart und Sexte Vorhalte find, ju unterscheiden. Run giebt es aber noch zwen Accorde, da Quart und Gerte ebenfalls vorkommen, und die, obgleich biefe benden Intervalle darin consoniren, doch dissonirende Accorde find. Gie entstehen aus ber zwenten und britten Berwechslung des wesentlichen Septimenaccords, \*) und haben insgemein neben ber Quar= te, im ersten Kalle die Terg, im andern die Secunde ben sich, welche da die eigentlichen Diffonangen find. Diese Accorde sind also aus den Bezifferungen & und & leicht gu fennen.

Eine besondere Erwähnung aber verdienet der consonirende Quartsextaccord, der aus dem verminderten Drenklang durch Verwechslung der Basnote entsteht; denn darin wird die Quarte über ihr reines Verhältnis vergrößert, und erscheinet wie der Tritonus, ob sie gleich seine S a 4

\*) G. Geptimenaccord.

dissonirende Natur nicht annimmt. Kolgendes Benfpiel wird diefes erlautern; \*)



Bier kommt in benden Bensvielen diefelbe große oder übermäßige Quarte F-h vor; im ersten Fall ist sie ber wahre Tritonus, diffonirt und muß nothwendig wie jede übermäßige Diffonang in der Auflösung einen Grad über fich treten; im andern Bensviel hingegen ist sie nur eine große Quarte, die keiner Auflosung in einen an-

bern Ton bedarf.

Der Grund einer so merklich ver-Schiedenen Behandlung deffelben Intervalls ift flar genng. Im ersten Benspiel geschieht ein Schluß nach C von der Dominante G, die bie große Ter; und die wesentliche Septime ben fich hat, wie dieses benn ganzen Schluß senn muß. Run ist durch Verwechslung die Septime in den Baß gekommen. hier ift nun F die eigentliche Diffonanz, barum trittes auch einen Grad unter fich. Lon haber im Discant kann, obgleich durch das Heruntertreten des F die Dissonanz des Tritonus aufgelost worden, nicht fren fortschreiten, son= bern muß, wie jede übermaffige Difsonang nothwendig einen Grad über fich treten, weil fie das Subsemitonium der neuen Tonica ift. Da fie aber im zwenten Benfpiel in gang anderer Berbindung steht, bedarf sie bort keiner Veranderung. Rämlich in biesem zwenten Benspiel geschicht der Schluß nach E, als der Dominante von A; burch Verwechslung aber ift im Baffe, fatt bes Grund-

tones H. feine fleine, aber naturlis che Quinte F genommen worden. hier ist a die wahre Dissonang, als die Septime des eigentlichen Grundtos nes, und wenn man will auch F, in fo fern das h in der obern Stimme dagegen wie der Tritonus klingt. Darum treten auch diese benden Tone einen Grad unter fich; das him Discant aber, als die mabre Octave des eigentlichen Grundtones, bedarf keiner Auflösung, sondern bleibet, als die Quinte des folgenden Grundtones, auf ihrer Stelle.

Mun kommen wir nach dieser Ausschweifung auf die Vetrachtung des eigentlichen Quartsextenaccords wieder zurüfe, um einige Anmerkungen über seinen Gebrauch zu machen. Dieser Accord hat in den obern Stimmen den Drenklang, und unterscheidet sich von dem eigentlichen vollkommenen Drenklange nur durch den Bafton, der hier mit den obern Stimmen weniger harmonirt, oder consonirt. Da nun der vollkomme= ne Drenklang, besonders der auf der Tonica, nicht wol anders als jum Unfang und zum völligen Schluß kann gebraucht werden, \*) so giebt der Quartsertaccord den Vortheil, daß man in der Mitte einer Periode die zum vollkommenen Drenklang der Tonica gehörigen Tone nach Belieben in ben oberen Stimmen brauchen fann, ohne das Gehor zu fehr zu befriedi= gen, ober ben Zusammenhang mit dem folgenden zu unterbrechen. ist also besonders im Anfana eines Stufe, wo es nothig ift, daß zu genauer Bestimmung der Tonart vorzüglich die sogenannten wesentlichen Santen gehört werden, nütlich zu brauchen. Also dienet dieser Accort zu Verlängerung einzeler melodischer Sage, und zu Vermeidung ber Ru hepunkte. Aber eben deswegen kam man ihn gleich im Anfang, wo das Geho

\*) G. Drenklaug.

<sup>\*)</sup> C. Kirnbergere Runft bes reinen Ganes G. 59.

Geher von dem Drenklang der Tonica muß eingenommen, und am Ende, wo es in Ruhe muß verfetzt werden, nicht brauchen.

Bas aber sonst über den Gebrauch und die Behandlung dieses Accords zu sagen wäre, ist in Herrn Kirnsbergers Kunst des reinen Satzes \*) so vollständig angezeiget, daß es übersstäßig wäre, hier etwas davon zu wiederholen, da jeder, der über die Wiffenschaft der Harmonie Unterricht bedarf, dieses Wert vor allen andern nothig hat.

### Quartet; Quatuor.

(Mufit.)

Das erste dieser benden Worter bescichnet ein Singestüt von vier consecrirenden Stimmen, dergleichen bisweilen in Rirchenstüten, auch in Opern vorkommen. Was das Duct für zwen Stimmen ist, das ist das Duartet für viere. Das andere Wort wird zur Benennung der Instrumenstalstüfe von dren concertirenden Stimmen, und einem Vasse, der, wenigstens bisweilen, auch concertirt, aebraucht.

Beil in diefen Stufen dren ober vier hauptmelodien find, beren jede ihren auten Gefang haben muß, ohne daß eine die andere verdunkele, fo ift dieses eine der allerschwerften Arten der Tonftute, und erfodert einen im Contrapunft vollkommen genbten Deifter. Die Stimmen muffen berschieden senn, und doch nur ein Ganges ausmachen. Da feine Stimme über die andere herrschen darf, und doch nicht alle zugleich in einerlen Gagen fortgehen konnen: so muffen fie nothwendig in Vortragung der Hauptgebanten mit einander abwechseln. Inbem aber eine Stimme eine Weile herrscht, so mussen doch die andern eine gefällige und zusammenhangende

Melodie behalten. Die Nachahmungen find daben unentbehrlich, weil die allzugroße Verschiedenheit der Stimmen nothwendig entweder einen gar zu fehr einfachen Gefang, bergleichen die vierstimmigen Chorale find, erfoderten, ober widrigenfalls ein gar ju verworrenes Banges bervorbringen wurde. Paustret eine Stimme, fo muß fie nicht als eine bealeitende Stimme, fondern als eine por sich bestehende Melodie wieder eintreten. Es verftehet fich von felbft, daß der Sat daben vollkommen rein fenn muffe. Man kann ohne Bedenfen die in einigen Graunischen Opern vorkommenden Tergette auch als Mufter für biefe Urt anpreifen. Quany empfiehlet als Mufter guter Quatuor seche Stufe von Teleman, die une nicht befannt find. \*)

#### Quinte.

(Musik.)

Ein Intervall, das aus fünf diatonischen Stusen besteht, C-G, daher
es seinen Namen hat. Bon diesen
fünf Stusen sind dren von einem ganzen, eine von einem halben Ton. Die
eigentliche reine Duinte besommt
man, wenn manzwischen zwen um eine reine Octave von einander abstehenden Tonen, die harmonische Mitte
nimmt. \*\*) Dadurch erhält man einen Ton, dessen Verhältniß gegen den
Grundton 3 ist.

Dieses Verhältniß zeiget, daß die Quinte nach der Octave die vollkommenste Consonanz ausmache, und daß es nicht möglich sen, zwischen einem Grundton und dessen Octave einen Ton zu finden, der so vollkommen, als die Quinte mit dem Grundton

<sup>\*)</sup> S. Quangens Anleitung jum Flos tenfpielen XVIII. Dauptft, S. 45.

<sup>\*\*)</sup> G. Quarte.

harmonire. Sie hat überdem noch ben Vortheil, daß sie zugleich gegen die Octave des Erundtones eine vollfommene Consonanz ausmacht, weil diese Octave die Quarte von der Quinte des Grundtones ist.

Wegen der sehr guten Harmonie aber, die dieses Intervall so wol mit dem Grundton, als seiner Octave hat, verträgt es auch keinen merklichen Mangel; das ist, die Quinte leidet nicht, daß ihr an ihrer reinen Stimmung etwas merkliches sehle. \*) Eine Quinte, die schon um das gemeine Comma so zu tief ist, hat schon eine zu merkliche Unvollkommenheit, da doch die Terzen diesen Mangel oder Ueberfluß noch gut vertragen. \*\*)

Weil nun unser diatonisches Gn= stem so eingerichtet senn muß, daß jeder der verschiedenen Tone der Octave zu einem Grundton muß konnen genommen werden, der so viel moglich seine reinen Consonanzen habe: so war ben der Einrichtung des Sn= stems vornehmlich barauf zu sehen, daß jeder Ton seine gang reine, oder doch bennahe gang reine Quinte befomme. Denn gang vollkommen rein konnen nicht alle Quinten ber zum Snstem gehörigen Tone senn; weil fonst die Octaven, die absolut rein fenn muffen, mangelhaft werden wurben. \*\*\*)

Aus diesem Grunde habe ich in gegenwärtigem Werke das System nach der Kirnbergerischen Temperatur alsen andern vorgezogen; weil darin von den 12 Tonen, neun ihre gänzlich reinen Quinten haben; eine so nahe rein, daß fein menschliches Ohr einen Mangel darin zu empfinden vermag; so daß überhaupt nur zwen temperirte Quinten darin vorkommen, denen es aber an der gänzlichen Reinigkeit

ben weitem an keinem Comma von 89 fehlet. Diese Bollkommenheit has be ich in keinem andern Snstem entdefet; es fen denn, daß man zugleich gar zu viel fehr unreine, folglich unbrauchbare Terzen zulassen wolle, vermittelft welcher alle Quinten bennahe gang rein erhalten werden konnen. Unter den altern Tonarten, die man noch in Kirchenstüten nach der alten Art braucht, konnte der Ton Hagr nicht als ein Grundton gebraucht werden, weil ihm die Quinte gang fehlte. Denn das Jutervall H. f oder die dem H zugehörige Quinte, dessen Verhältniß 4% ist, macht eine schwere Diffonan; aus, die um einen halben Ton von der Quinte abweicht, folglich gar nicht als Quinte gebraucht werden konnte. Daher hat auch dieses Intervall den Namen der falschen Quinte bekommen, wovon wir hernach besonders sprechen werben.

Die Quinte kann also nicht, wie die Terzen und Sexten, groß oder klein seyn; nur in einem einzigen bessondern Falle hat ein consonirender Drenklang eine kleine Quinte; ihr Ursprung, und warum sie als eine Consonanz kann gebraucht werden, wird an einem andern Orte \*) erläutert, und wie sie von der falschen Quinte zu unterscheiden sey, im Arstikel falsche Quinte deutlich gezeiget werden.

Die Quinte hat ihren eigentlichen Sis in dem Drenklang. Denn die Quinte, welche in dem Quintsertacscord vorkommt, ist eigentlich als eine Septime anzusehen, wie aus dem Artikel über diesen Accord zu sehen ist. Wegen der sehr befriedigenden Harmonie der Quinte, gegen den Grundston, gilt auch, wiewol in einem etwas geringerm Grade, von ihr, was wir

<sup>\*)</sup> G. Consonanz I Th. S. 305.

<sup>\*\*)</sup> G. Rein.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Temperatur.

<sup>\*)</sup> G. Verminderter Dreuklang.

wir von der Octave angemerkt haben, baß man sie in der obersten Stimme mitten im Zusammenhang melodischer Saße nicht so oft, als weniger consonirende Intervalle anbringen konne. \*)

Weil die Quinte nach der Octave die vollkommenste Harmonie hat, so find auch in der Fortschreitung des Baffes die Sprunge, da die Stimme um eine Quinte steigt ober fallt, diejenigen, die am meiften beruhigen; deswegen werden fie ben Schluffen, oder Cadengen gebraucht. Befonbers ift ber Kall von der Quinte des Tones in dem Ton herunter vollig befriedigend, und wird ju gangen oder vollfommenen Schluffen gebraucht; ber Sprung aber vom Grundton in seine Duinte ift es etwas weniger, und wird gur halben Cabeng gebraucht. \*\*) Menn man alfo biefe Sprunge brauchen will, ohne eine fehr merkliche Rube zu bewürken, fo muß man noth= wendig burch Einmischung diffoniren= der Tone, oder durch andere merkli= che Verminderung der harmonie, bas Gefühl diefer Rube gernichten.

Die Quinte wird in Absicht auf ben hauptton, aus welchem ein Stuf, oder eine hauptperiode deffelben gesfest ift, die Dominante genennt.

Es ist vorher erinnert worden, daß die Quinte nicht, wie die weniger volltommenen Consonanzen, groß und flein vorkomme, sondern immer in ihrem reinen Verhältniß 3 oder doch sehr wenig davon abweichend vorkommen musse. Dennoch sindet man nicht selten übermäßige Quinten, wie C-gis und dergleichen. Deren Ursprung und Veschaffenheit wir erkläsren mussen.

Diese übermäßige Quint ist, wie einige andere übermäßige Intervalle, in der neueren Musik dadurch aufgestommen, daß man gewisse melodische Fortschreitungen dadurch reizender zu machen suchte, daß man, anstatt den folgenden Ton umittelbar zu nehmen, sich des unter ihm liegenden halben Tones, als eines Leittones bediente. Folgendes Benspiel zeiget zwen solche Fortschreitungen, die ersste durch die übermäßige Quinte, die andre durch die übermäßige Sexte.



Dier wird im ersten Takt statt der reinen Quinte d, eine erhöhte dis genommen, weil dieser Ton das Subssemitonium des folgenden ist, das ihn, als sein kräftigster Leitton, zum Voraus ankündiget. Eigentlich kann man nicht sagen, daß diese übermässige Quinte eine Consonanz sen: sie dissonit stark, und erwekt eben deswegen das Verlangen nach dem darüber liegenden halben Ton.

#### Quinten.

(9)dusif.)

Eine besondere Betrachtung verdienen die Quinten in der Fortschreitung nach gerader Bewegung, wobor die Anfanger der Setztunft, als vor einem der wichtigsten Fehler gewarnet werden.

Es ist namlich eine Sache, bie sich leicht empfinden lagt, daß zwen ober mehr in gerader Bewes gung auf einander folgende Quinten, wie aus umstehendem Benfpiel zu sehen ist:

<sup>\*)</sup> G. Octave.

<sup>\*\*)</sup> S. Cabens.



etwas widriges haben, und deswegen als ein Hauptfehler gegen den Sat verboten werden.

Es haben viel Theoristen versucht den wahren Grund der fo mißfälligen Würfung dieser Fortschreitung angugeben. Aber es scheinet noch immer, daß Zuygens den Grund davon am richtigsten angegeben habe, da er angemerkt, daß durch eine folche Fortschreitung das Dhr über die Modulation ungewiß werde; indem bie fo auf einander folgenden Accorde würklich zwen Tonarten anzeigen. Die scharffinnige Unmerkung dieses großen Mannes verdienet hier wort. lich angeführt zu werden. man, fagt er, unfere Musikverstan= dige, warum es ein Sehler fen, zwen Quinten nach einander zu setzen: so fagen einige, es geschehe, um die zu große Unnehmlichkeit, die zwen fo lieblich klingende Consonanzen machen, zu vermeiden; andre fagen, man musse in der Harmonie sich der Mannichfaltigkeit befleißigen. — Aber vielleicht werden die Einwohner irgend eines Planeten, des Jupiters ober der Benus, diesen wahrhafteren Grund hiervon angeben: daß in ber geraden Fortschreitung von einer Quinte zur andern, so etwas geschehe, als wenn man ploblich den Ton ver= ändert hatte; daß die Quinte nebst ber unter ihr liegenden Terg, die das Gehor, wenn sie auch nicht ange= schlagen wird, doch hingusetet, den Ton vollig bestimmen, eine fo plot= liche Abanderung deffelben aber dem Gehor naturlicher Weise unangenehm

und hart vorkommen muffe; wie denn überhaupt die Fortschreitung von einem consonirenden Accord auf einen andern, der kein Intervall mit ihm gemein hat, allemal (es sey denn blos im Durchgange,) hart klinget." \*)

Diesem Grunde fann man noch den benfügen, daß diese vollkommene Confonang, besonders wenn sie in ber oberften Stimme gehort wird, eine Urt von Ruhepunkt macht, ber nicht unmittelbar darauf wieder vorfommen kann, ohne den Zusammen= hang der Melodie gang aufzuheben. Der genaue melodische Zusammen= hang wird durch Abwechslung der Diffonangen und der minder vollkom= menen Confonangen, namlich der Terjen und Gerten, bewürft; beswegen auch die in gerader Bewegung auf einander folgenden Detaven etwas widriges haben, und felbst eine folche Folge von Quarten nicht ohne Vor: sichtigkeit kann gebraucht werden. \*\*)

\*) Si enim ex nostris Musicis quæras, cur consonantia Diapente post aliam similem vitiose ponatur, dicent alii, nimiam dulcedinem devitari, quæ ex gratissimæ consonantiæ iteratione nascatur; alii varietatem in harmonicis sequendam esse. - At Jovis aut Veneris incola forfitan veriorem hanc causam demonstrabit: quod a Diapente ad aliam deinceps pergendo, tale quid fiat, ac si repente toni statum immutemus, cum Diapente una cum interjecto ditoni sono (qui, si desit, mente suppletur,) toni speciem certo constituat : hujusmodi vero subita commutatio auribus merito injucunda inconditaque judicetur; cum etiam in universum ea plerumque durior accidat, (præterquam in transitu,) quæ fit à tribus sonis consonis ad trium aliorum harmoniam, nullo priorum manente. Hugenii Cosmotheoreas L. I. Oper. Varior. T. III. p. 685.

<sup>\*\*)</sup> S. den Artifel Quarte am Ende.

Deswegen werben also zwen nach einander folgende Quinten stufenund sprungweise, auf und absteis gend, als wesentliche Fehler des Sages verboten. Selbst in entgegengesetzter Bewegung, als so:



werden sie nicht anders, als in sehr vollstimmigen Sachen erlaubt, mo ber Reichthum ber harmonie den Rehler etwas bedeft. Cogar in den Kallen, wo diese Quinten nicht ein= mal würflich gehört werden, sondern fich nur in der Einbildungstraft, da man fie als Uebergange fich vorftellt, flingen, haben fie Diefe Burtung, und werden alsbenn verdefte Quinten genennt. Gie entbefen fich leich= te, wenn man das Intervall der nachsten, burch einen Sprung auf ein= ander folgenden Tone, burch die bamifchen liegenden Tone ausfullt, wie in diesem Benspiele ju feben ift. Folgende dren Fortschreitungen:



flingen eben fo, als wann bie swifchen ben Sprungen fehlenden Tone auch gehört werden, wie im folgenden:



Alfo muffen auch bergleichen verbette Quinten vermieden werden.

So bald aber von zwen nach einander folgenden Quinten eine nur durchgehend ist, und gar nicht als ein zur Harmonie des Baktones gehöriger Ton vorkommt: so verlieret sie natürlicher Weise auch ihre schlechte Würkung. Deswegen sind folgende Quintenfortschreitungen gar nicht verboten, weil die mit + bezeichneten Quinten, wie der Augenschein zeiget, gar nicht zur Harmonie des Basses gehören.



### Quinte (falsche).

Bon diesem dissonirenden Intervall, das die falsche Quinte genennt wird, ist vorher im Artifel Quinte Erwähnung gethan worden. Sie entstehet aus der wesentlichen kleinen Septime, auf einer Dominante, von der ein Schluß in ihre Tonica gemacht wird, wenn im Basse durch Verwechslung anstatt dieser Dominante ihre Terz gesetzt wird; namplich;



oder wo man in dem wesentlichen Septimenaccord anstatt der großen Septime die kleine nehmen muß, um die folgende Lonica anzukundigen, wie hier:



wo ber Quintsertenaccord die Verwechslung des Accords der fleinen Septime auf C als der Dominante von der folgenden Tonica F, ift.

Aus dem Ursprung dieses Accords der falschen Quinte ist offenbar, daß der Baß im nächsten Accord um einen Grad über sich trete, weil auf diese Weise der Schluß in die neue Tonica erhalten wird.

Aus dieser Fortschreitung ist die salsche Quinte, wenn sie auch die natürlicher Weise zu ihr gehörige Serte nicht ben sich hat, zu erkennen, und von der kleinen Quinte des verminderten Drenklanges zu unterscheisden. Nämlich: da der verminderte Drenklang, in welchem die kleine (von der salschen wohl zu unterscheidende) Quinte vorkommt, seinen Sis auf der großen Septime einer harten, und auf der Secunde einer weichen Tonart hat, \*) so ist seine Fortschreitung

") S. Tonart; verminderter Drepflang.

benm Schluß nothwendig so, daß ber Baß um vier Grade über sich in die Dominante der Tonica, in die man schließen will, trete. Daher sind die zwen Fälle, wo auf derselben Baßnote 5b, einmal als die fleine Quinte, und ein andermal als die falsche Quinte vorkommt, aus der Fortschreitung des Basses leicht zu unterscheiden. Folgende Benspiele werden die Sache völlig flar maschen:



Dag hier im ersten Bensviel bie 56, bie fleine Quinte bes verminderten Drenflanges, und nicht die dissonirende falsche Quinte sen, erhellet aus bem Schluß nach D mol, auf deren Secunde der verminderte Drenklang na: turlich ist; weswegen er auch auf bem Con E jur Unfundigung, baf ein Schluß nach D mol geschehen werde, gebraucht worden. \*) Darum mußte nun der Bagton E vier Grade über sich treten, um auf die Dominante der Tonica, dahin man schließen wollte, zu kommen. Satte man aber die erfte Verwechslung bes Accords auf der Dominante nehmen wollen, so wurde die Fortschreitung von E bren Grade unter fich gegangen fevn.

Daf bie im zwenten Benspiele vorfommende Quinte 3b nicht die fleine, sondern falsche Quinte sen, welche die Sexte

\*) Man sehe den Art. Answeichung im I Th.mo das auf der 160. Seite siehende Benspiel eines Schlusses nach D mol, mit dem hier angesührten, auf einerlen Grund beruhet, obgleich dort die Bezisserung und Fortschreitung anders ist.

Certe ben fich haben konnte, ift aus dem Schluß nach Foffenbar, welcher anzeiget, bag ber vorlette Accord ber Septimenaccord auf C, als der Dominante von F, senn muffe, folglich die da vorkommende Quinte den Quintfextenaccord auf E, ober ben Accord der kleinen Septime auf Cans zeige.

Ueberhaupt ist hieraus auch zu seben, daß die Quinte, fie fen natur= lich flein, oder zufällig, durch 5% angebeutet, wenn fie auf bem britten Accord vor dem Schlusse vorkommt, bie fleine Quinte, und wenn fie auf dem vorletten Accord vorkommit, die falsche Quinte sen, die sich in die große Ter; ber neuen Tonica auflo: fen muffe, ba jene einen frenen Gang hat.

Nach diesen Erlauterungen ift über ben Accord ber falschen Quinte nichts weiter zu erinnern, als mas von dem eigentlichen Quints fertenaccord im nachsten Urtitel gesprochen wird.

### Quintsertaccord.

(Musik.)

Lin auf der Dominante des folgenben Grundtones vorfommender diffonirender Accord, darin die Quinte und Gerte des Baftones zugleich angeschlagen werden. Er ift eigents lich die erste Verwechslung des me= fentlichen Geptimenaccords, ber gum Schluß in eine Tonica gebraucht wird. \*) Er hat seinen eigentlichen Sis auf der großen Geptime, ober bem Subsemitonium des gleich barauf folgenden Grundtones; namlich wenn man anstatt des bier folgenden Schlusses:

diesen macht:



Was also über diesen Accord gu fagen ift, findet fich bereits in ben Urtifeln Musweichung, Cadens und Septimenaccord; und mas vom Ge= brauch der wesentlichen Septime gefagt worden, gilt hier von der Quin= te, sie sen die eigentliche, oder die falsche Quinte, weil sie die eigentliche Septime des Grundtones ift.

Wir haben also hier weiter nichts anzumerken, als daß noch andre Uccorde mit Quinte und Sexte porfommen, die von diesem gang verschieden sind. Ramlich erstlich ein Accord, der aus dem Accord der Septime und Mone entsteht, wenn anftatt bes mahren Grundtones deffen Quinte in den Baf gefett wird. In diesem Accord ist nicht die Quinte, wie in dem achten Quintsextaccord, fondern die Terz des Baftones die Diffonang; die Quinte aber ift die eis gentliche Mone des Grundtones, wie aus folgendem Benfpiele deutlich erhellet.



\*) G. Gertimenaccord.

Zwentens

Zwentens kommt in den Werken der franzosischen Tonsetzer ein Quintssextaccord vor, den sie für einen wesentlich dissonirenden Uccord zu halben Cadenzen brauchen. Hievon ist in einem eigenen Artikel das Nosthige gesagt worden. \*)

\*) G. Gerte (diffonirende):

## Quintetto; Quinque.

Was die schon in einem besondern Urstifel beschriebenen Quartette und Quatuor in Unsehung vier concertirender Stimmen sind, sind diese in funf Stimmen. Also kann das, was über jene angemerket worden, auch auf diese angewendet werden.



Allgemeine Theorie

der

# Schonen Kunste

in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt,

bon

Johann George Sulzer, Mitglied der Roniglichen Academie der Wiffenschaften in Berlin ec.

## Vierter Theil.



Iweyte verbesserte Huflage.

Mit Romisch : Kaiserlichem allergnabigsten Privilegio.

Leipzig,

ben M. G. Weibmanns Erben und Reich. 1779.



\*\*\*\*\*

N.

#### Radiren.

(Zeichnende Runfte.)

dit diesem ursprünglich lateinischen Worte, \*) das eigentlich auskratien oder abkratien becutet, drufet man die Arbeit aus, nit der ein Zeichner vermittelst einer tählernen Nadel eine Zeichnung auf eine kunferne Platte einreift. Dieses geschiehet hauptsächlich auf eine, mit Firnisgrund überzogenePlatte,\*\*) wo mit der Nadel der Firnisgrund, so wie es die Zeichnung erfodert, bis auf das Rupfer weggekratt wird, damit das Aehwasser, das man hernach über die gegründete Platte gießt, die mit der Nadel gerissenen Striche auf dem Rupfer ausfressen, oder ein= iken konne. Man radirt aber auch auf die bloße Platte, ohne Kirnis: bieses nennen einige mit der kalten Madel arbeiten; bas ift, mit der Nadel die Zeichnung in das Rupfer einreißen. Es geschieht in zwenerlen Absicht: gemeiniglich, wenn eine Platte schon geatzt, und ein Probedruk davon gemacht ist, um der Zeichnung hier und da nachzuhelfen, und noch fehlende Striche hereingubringen; aber man radirt auch fleine Zeichnungen ganz mit der kalten Nadel, so wie man mit dem Grabstichel gleich auf das bloße Rupfer sticht. Beil aber der Zeichner auf diese Wei= se nicht tief in das Rupfer reißen fann, und mit mehr oder weniger Rraft auf die Nadel druken muß, so ionnen nur fleine und flüchtige Zeichungen so radirt werben, die hernach uch nur sehr wenig Abdrufe geben. \*) Radere.

Also muß man das Radiren hauptfåchlich betrachten, in so fern es auf den Kirnisgrund zum Aleken vorgenommen wird; woben es hinlanglich ist, daß der Firnis, so wie es das Aleken erfodert, mit der Navel weggenommen werde.

Weil der Kirnis fehr banne augetragen, und weich ift, so hat man nicht nothig, wie benm Radiren mit ber falten Nabel, fie fart aufzudrus fen; man fann die Nabel bald eben mit der Leichtigkeit führen, wie die Keder, oder die Reißkohle. fann ein geubter Zeichner mit eben der Frenheit und Flüchtigkeit radiren, mit ber er auf Papier zeichnet. Und hierin liegt der Grund, warunt man in mehrern Absichten den radir= Rupferblattern den Borgua über die gestochenen geben muß, mos von schon anderswo gesprochen worben. \*)

Ueber die Handgriffe des Madirens und die Beschaffenheit der Nadeln. kann man in dem im Artikel Neus kunst angezeigten Werke bes Abr. Boke die nothigen Nachrichten fin-Was übrigens in diesem Artikel noch anzuführen wäre, findet sich bereits in den Artifeln Megen, Sirs nis, Grunden und Aupferstecher

R e.

(Musif.)

Die zwente in der Solmisation gebräuchliche Sylbe, die allemal ben zwenten Ton des aretinischen Heras chords anzeiget, der dem Mi-Ka vorhergeht. Wenn das Herachord von 21 2

tunft.

<sup>\*\*)</sup> G. Grunden; Firnis jum Regen,

<sup>\*)</sup> S. Netkunk.

Canfangt, so ist D das Re; fångt es pon G an, so ist A das Re. \*)

# Recitativ.

Es aiebt eine Art des leidenschaftli= chen Vortrages der Rede, die zwis fchen bem eigentlichen Gefang, und der gemeinen Declamation das Mittel halt; sie geschieht wie der Gesang in bestimmten zu einer Tonleiter gehörigen Tonen, aber ohne genaue Beobachtung alles Metrischen und Rhythmischen des eigentlichen Gefanges. Diese so vorgetragene Rede wird ein Recitativ genannt. Alten unterscheideten diese dren Gattungen des Vortrages so, daß sie dem Gefang abgesetzte Tone zuschrieben, der Declamation aneinanderhangende, das Recitativ aber mit= ten zwischen bende setzen. Martianus Capella nennt diese dren Arten genus vocis continuum, divifum, medium, und er thut hingu, die lette Urt, nämlich das Recitativ, sen die, die man jum Bortrag der Ge= bichte brauche. Diesemnach hatten die Alten ihre Gedichte nach Art unfers Recitatives vorgetragen; und man fann hieraus erflaren, warum in den alten Zeiten das Studium der Dichtkunst von der Musik unzertrenn= lich gewesen. Die bloße Declama= tion wurde ben den Allten auch notirt, aber blos durch Accente, nicht durch muficalische Tone. Dieses fagt Bryennius, den Wallis herausgegeben hat, mit flaren Worten.

Don der bloßen Declamation unterscheidet sich das Recitativ dadurch, daß es seine Idne aus einer Lonleiter der Musik nimmt, und eine den Regeln der Harmonicunterworfene Modulation beobachtet, und also in Roten kann geseht und von einem die volle Harmonie anschlagenden Basse begleitet werden. Von dem eigentli-

\*) S. Solmisation.

chen Gefang unterscheibet es fich vornehmlich durch, folgende Rennzeichen. Erstlich bindet es sich nicht so genau, als der Gefang, an die Bewegung. In derfelben Taktart find gange Takte und einzele Zeiten nicht überall von gleicher Dauer, und nicht felten wird eine Viertelnote geschwinder, als eine andere verlassen; da hingegen die genaueste Ginformigfeit der Bemegung, fo lange der Sakt derfelbe blei= in dem eigentlichen Gefange nothwendig ift. Zwentens hat das Recitativ keinen so genau bestimmten Rhythmus. Seine größern und fleinern Einschnitte find keiner andern Regel unterworfen, als der, den die Rede selbst beobachtet hat. Daher entstehet drittens auch der Unterschied, daß das Recitativ feine eigentliche melodische Gedanken, keine würkliche Melodie hat, wenn gleich jeder eingele Ton eben so singend, als in dem mahren Gefang vorgetragen wurde. Viertens bindet sich das Recitativ nicht an die Regelmäßigkeit der Modulation in andere Tone, die dem ci= gentlichen Gefang vorgeschrieben ift. Endlich unterscheidet sich das Mecitativ von dem wahren Gefang badurch, daß nirgend, auch nicht einmal ben vollkommenen Cabenzen, ein Ton merklich långer, als in der Declamation geschehen wurde, ausgehalten wird. Es giebt zwar Arien und Lieder, die dieses mit dem Recitativ gemein haben, daß ihre gange Dauer ohngefahr eben die Zeit wegnimmt, die eine gute Declamation erfodern wurde; aber man wird doch etwa einzele Splben darin antreffen, wo der Ton langer und singend ausgehalten wird. Ueberhaupt werden in dem Vortrag des Recitativs die Tone zwar rein nach der Tonleiter, aber boch etwas fürzer abgestoßen, als im Gefang, vorgetragen. Das Recitativ fommt in Dratorien,

Das Recitativ kommt in Oratorien, Cantaten und in der Oper vor. Es unterscheidet sich von der Urie, dem

Lieb

Lied und andern zum formlichen Gesfang dienenden Texten dadurch, daß es nicht Inrisch ist. Der Vers ist fren, bald kurz, bald kang, ohne ein in der Folge sich gleichbleibendes Metrum. Dieses scheinet zwar nur seinen äußerlichen Charakter zu bestimmen; aber er hat eben die besonstere Urt des Gesanges veranlasset.

Indessen ist freylich auch der Inhalt des Recitatives von dem Stoff er Arien und Lieder verschieden. war immer leidenschaftlich, aber licht in dem gleichen, oder steten Fluß effelben Tones, sondern mehr abgepechfelt, mehr unterbrochen und ab= efest. Man muß sich den leiden= haftlichen Ausdruk in der Arie wie nen langsam oder schnell, sanft oder auschend, aber gleichförmig fortießenden Strom vorstellen, beffen dang die Musik natürlich abbildet: as Recitativ hingegen kann man fich die einen Bach vorstellen, der bald ille fortfließt, bald zwischen Steien durchrauscht; bald über Klippen erabstürzt. In eben demselben Retativ kommen bisweilen ruhige, blos jahlende Stellen vor; den Augenlit darauf aber heftige und hochst= athetische Stellen. Diese Ungleich= eit hat in der Urie nicht statt.

Indeffen follte der vollig gleichgulge Ton im Recitativ ganzlich vermie= en werden; weil es ungereimt ift, ang gleichgültige Sachen in fingen= en Tonen vorzutragen. Ich habe ich bereits im Artifel Oper weit= iuftiger hierüber erkläret, und dort ngemerkt, daß kalte Berathschla= ungen, und folche Scenen, wo man hne allen Affekt spricht, gar nicht msicalisch sollten vorgetragen wer= en. Es ist sugar schon widria, enn eine völlig kaltsinnige Rebe in Berfen vorgetragen wird. Und eben eswegen have ich dort den Vorschlag ethan, zu der Oper, wo durchaus lles musicalisch senn foll, eine ihr igene und durchaus leidenschaftliche Behandlung des Stoffs zu mahlen, damit das Recitativ nirgend unschifflich werde. Denn welcher Mensch' fann sich des Lachens enthalten, wenn, wie in der Opera Cato, die Aufschrift eines Briefes, (Il senato à Catone) singend und mit Harmonic begleitet, gelesen wird? Dergleischen abgeschmaktes Zeug kommt aber nur in zu viel Recitativen vor.

Wenn ich nun in diefem Urtifel dem Tonfeter meine Gedanken über die Behandlung des Recitatives vortra=" gen werde, so schließe ich ausdruf= lich solche, die gar nichts leidenschaft= liches an sich haben, aus; benn warum sollte man dem Künstler Vorschläge thun, wie er etwas ungereimtes machen konne? Ich setze gum voraus, daß jedes Recitativ und jede einzele Stelle darin so beschaffen sen, daß der, welcher spricht, naturlicher Weise im Affekt spreche. Dar= um werde ich auch nicht nöthia haben, wie herr Scheibe, \*) einen linter= schied zwischen dem blog recitirten und declamirten Recitativ zu machen, weil ich das erstere gang verwerfe. Behauptet es indessen in der Oper, und in ber Cantate seinen Plat, so mag der Dichter sehen, wie er es verantwortet, und ber Tonseper, wie er es behandeln will. Denn hierüber Regeln zu geben, wäre nach meinen Begriffen eben so viel, als einen Dichter zu unterrichten, was für eine Versart er zu wählen habe, um ein Zeitungsblatt in eine Dbe ju verwandeln.

Niemand bilde sich ein, daß der Dichter nur die schwächesten und gleichgultigsten Stellen seines Werks dem Recitativ vorbehalte, den ftarksten Ausbruch der Leidenschaften aber in Arien, oder andern Gefängen ausbringe. Denn gar ofte geschieht das A3

<sup>\*)</sup> S. deffen Abhandlung über das Recitativ in der Bibliothek der ichonen Wiffenschaften im XI und XII Theile.

6

Sylbenmaaß gefekt:
Unschwidiger! Gerechter! hauche doch
Die matt' gequalte Seele von dir! —
Wehe! Wehe!
Nicht Aetten, Hande nicht, ich sehe

Gespiste Acile. — Jesus reicht die Hande dar, Die theuren Hände, deren Arbeit Wohlthun war.

Wie würde doch daraus eine Arie gemacht worden seyn? Es ist wol nicht
nothig, daß ich zeige, wie ungereimt
es wäre, eine solche hochstpathetische
Stelle nach Art einer Arie zu setzen. Hieraus aber siehet man deutlich, wie
der hochste Grad des Leidenschaftlichen sich gar oft zum Recitativ viel
besser als zur Arie schift. Wir sehen
es deutlich an mancher Ode, nach
Inrischen Bersarten der Alten, an die
sich gewiß kein Tonsetzer wagen wird,
es sey denn, daß er sie abwechselnd,
bald als ein Recitativ, bald als Arie
behandeln könne.

Es ist meine Absicht gar nicht, hier bem Dichter zu zeigen, wie er bas Recitativ behandeln foll. Die Muster, die Ramler gegeben, sagen ihm schon mehr, wenn er Gefühl hat, als ich ihm sagen konnte.

Ich will hier nur noch einen befonbern Punkt berühren. Ich kann mich nicht enthalten, zu gestehen, daß die bisweilen in Recitativen vorkommenden Einschaftungen fremder Reden und

Sprüche, die der Tonfeher allemal als Urioso vorträgt, nach meiner Empfindung etwas anstößiges haben. Ich habe an einem andern Ort \*) den Ihrisch erzählenden Ton des Recitatives in der Ramlerischen Pasion als ein Muster empsohlen. Ich wuste in der That fein schöneres Recitativ zu sinden, als gleich das, womit dieses Oratorium anfängt. Was kann pathetischer und für den Tonseher zum Recitativ erwünschter senn, als dieses?

- Befter aller Menschenkinder! Du gagft? du gitterft? gleich dem Gunder, Auf den sein Todesurtheil fallt! Ach seht! er finkt, belaster mit den

Missethaten Von einer ganzen Welt. Sein Herz in Arbeit fliegt aus feiner

Sein Schweiß fließt purpurroth die Schlaf herab,

Er ruft: Betrubt ift meine Seele Bis in den Tod u. f. f.

Graun hat nach dem allgemeinen Gebrauch, der zur Regel geworden ift, diese Worte: Betrübt ift meine Sees le u. f. w. die der Dichter einer fremden Verson in den Mund legt, als ein Urioso vorgetragen; und man wird schwerlich, wenn man es für sich betrachtet, etwas schoneres in diefer Art aufzuweisen haben, als diefee Ariofo: und dennoch ist es mir immer anstößig gewesen, und bleibt es, so of ich diese Pakion höre. Es ist mit nicht möglich, mich darein zu finden daß dieselbe recitirende Person, balt in ihrem eigenen, bald in fremden Namen singe. Und boch sehe ich au der andern Seite nicht, warum eber dieses Dramatische ben dem epischer Dichter mir nicht mißfällt? Wen mich also mein Gefühl hierüber nich tauscht, so mochte ich fagen, e gehe an, in eines andern Ramen, un mit seinen Worten zu sprechen aber nicht zu fingen. Allein, ich gi trai

\*) G. Oratorium.

traue mir nicht, mein Gefühl hieruber zur Regel anzugeben. Imwürflichen Drama, da die Worte: Betrübt u. f. f. von der Person selbst gesungen wurden, war alles, wie der Tonseizer es gemacht hat, volltom, men. Oder wenn es so stünde:

Sein Schweiß fließt purpurroth Die Schlaf' herab: Betrubt ift feine Seele

Bis in den Tod.

fo konnte doch, dunkt mich, das Arioso, so wie Graun es gesetzt hat, benbehalten werden. Go gar die Folge dieser eingeschalteten Rede konnte hier der Dichter in seinem eizgenen Namen sagen. Nur in dem einzigen Ber8:

Nimm weg, nimm weg den bittern Kelch

mußte feinem stehen. Doch ich will, wie gesagt, hierüber nichts entscheisten: ich sage nur, daß mein Gefühl sich au solche Stellen nie hat gewohsnen können.

Co viel sen von der Poesse des Recitatives gesagt. Rousseau hat sehr richtig angemerft, daß nur die Gprachen, die schon an sich im gemeinen Vortrag einen guten musicalischen Accent, ober etwas singendes haben, fich zum Recitativ schiken. übertrifft frenlich die italianische meist alle andern heutigen europäischen Sprachen. Aber auch weniger fin= gende Sprachen tonnen von recht quten Dichtern, wenn nur ber Inhalt leidenschaftlich genng ift, so behan= belt werden, daß sie genug von dem musicalischen Accent haben: Rlopstok und Ramler haben uns durch Benspiele hievon überzeuget. Wer die englische Sprache nur aus einigen talten gesellschaftlichen Gesprächen fennte, wurde fich nicht einfallen lasfen, daß man darin Verfe schreiben konnte, die den besten aus der Meneis an Wolflang gleich fommen: und doch hat Pope dergleichen gemacht. Also kommt es nur auf den Dichter

an, auch in einer etwas unmusicalischen Sprache sehr musicalisch zu schreiben.

Aber es ist Zeit, daß wir auf die Bearbeitung des Necitatives fommen, die dem Tonsetzer eigen ist. Um aber hierüber etwas nügliches zu sagen, ist es nothwendig, daß wir zuerst die Eigenschaften eines vollkommen gesetzten Necitatives, so gut es uns möglich ist, anzeigen.

- 1. Das Recitativ hat keinen gleiche formigen melodischen Rhythmus, sone bern keobachtet blos die Einschnitte und Abschnitte bes Tertes, ohne sich um das melodische Ebenmaaß derselben zu bekümmern. In Deutschland und in Italien wird es immer in 4 Takt gesest. Im französischen Recietativ kommen allerlen Taktarten nach einander vor, daher sie sehr schwerzu accompagniren, und noch schwester zu fassen sind.
- 2. Es hat feinen hauptton, noch die regelmäßige Modulation der or= dentlichen Tonstute; noch muß es, wie diese, wieder im hauptton schliesfen; fondern der Tonfeter giebt jedem folgenden Redefaß, ber einen andern Ton erfodert, seinen Ton, er stehe mit dem vorhergehenden in Verwandtschaft, oder nicht; er befummert fich nicht darum, wie lang ober furz dieser Ton baure, sondern rich= tet fich darin lediglich nach dem Dich= ter. Schnelle Abweichungen in andere Tone haben besonders da statt, wo ein in ruhigem ober gar frohlichem Ton redender ploBlich burch einen, ber in heftiger Leidenschaft ift, unterbrochen wird; welches in Opern ofte geschieht.

3. Weil das Recitativ nicht eigents lich gesungen, sondern nur mit mustcalischen Tonen declamirt wird, so muß es teine melismatische Verzies

rungen haben.

4. Jebe Sylbe bes Textes muß nur durch einen einzigen Con ausge-

N 4 druft

druft werden: wenigstens nink, wenn irgend noch ein andrer zu bessern Ausdruf daran geschleift wird, dieses so geschehen, daß die deutliche Aussprache der Sylbe dadurch nicht leidet.

5. Alle grammatische Accente musfen dem Sylbenmaaße des Dichters
zufolge auf gute, die Sylben ohne Accente auf die schlechten Takttheile

fallen.

- 6. Die Bewegung muß mit dem besten Bortrag übereinkommen; so daß die Borte, auf denen man im Lesen sich gern etwas verweilet, mit langen, die Stellen aber, über die man im Lesen wegeilet, mit geschwinden Noten besetzt werden.
- 7. Eben so muß das Steigen und Fallen der Stimme sich nach der zunehmenden, oder abnehmenden Empfindung richten, sowol auf einzelen Solben, als auf einer Folge von
  mehrern Sylben.
- 8 Pausen sollen nirgend gesetzt werden, als wo im Text würkliche Einschnitte, oder Abschnitte der Saste vorkommen.
- 9. Ben bem volligen Schluß einer Lonart, auf welche eine andere ganz abstechende kommt, soll die Recitativstimme, wo nicht schon die Periode der Nede die Cadenz sodert, auch keine machen. Das Recitativ kann die Cadenz, wenn die Oberstimme bereits schweiget, dem Baß überstaffen.
- to. Die befondern Arten der Castenzen, wodurch Fragen, heftige Ausrufungen, streng befehlende Sate sich auszeichnen, mussen eben nicht auf die letten Sylben des Sates, soudern gerade auf das Hauptwort, auf dessen Sinn diese Figuren der Reste beruhen, gemacht werden.

11. Die Harmonie foll sich genau nach bem Ausbruf bes Textes richten, leicht und consonirend ben gesetztem und frohlichen; klagend und kartlich

bissonirend ben traurigem und zartlichen Inhalt; beunruhigend und
schneibend dissonirend ben sehr fünsterem, ben heftigem und stürmischen Ausdruf senn. Doch versieht es sich von selbst, daß auch die widrigsten Dissonanzen, nach den Regeln der Harmonie sich mussen vertheidigen lassen. Besonders ist hier auf die Mannichfaltigkeit der harmonischen Eadenzen, wodurch man in andere Tone geht, Rüksicht zu nehmen; weil diese das meiste zum Ausdruk bentragen.

- 12. Auch das Piano und Forte mit ihren Schattirungen sollen nach Inhalt des Textes wol beobachtet werden.
- 13. Zärtliche, besonders sanft klagende und traurige Sähe, auch sehr fenerlich pathetische, die durch einen oder mehrere Redesähe in gleichem Tonder Occlamation fortgehen, müssen sowol der Abwechslung halber, als weil es sich da sonst gut schiket, Arioso geseht werden.

14. Als eine Schattirung zwischen bem ungleichen gemeinen recitativischen Gang, und dem Arioso, kann man, wo es sich wegen des eine Zeitlang anhaltenden gleichformigen Sanges der Declamation schiftet, dem recitirenden Sanger die genau takt-mäßige Vewegung vorschreiben.

15. Endlich wird an Stellen, wo die Rede voll Affekt, aber sehr abgebrochen, und mit einzelen Worten, ohne ordentliche Redesage fortrükt, das sogenannte Accompagnement angebracht, da die Instrumente währendem Pausiren des Redenden die

Empfindung schildern.

Dieses sind, wie mich dunkt, die Eigenschaften eines vollfommenen Recitatives. Anstatt einer wortreischen und vielleicht unnüßen Unleistung, wie der Lonsetzer jede dieser Eigenschaften in das Necitativ zu les gen habe, wird es wol nüglicher





fenn, wenn ich aute und schlechte Bepfpiele anführe, und einige Unmerkungen barüber benbringe. Giner meiner Freunde, der mit der Theorie ber Mufit ein feines Gefühl des quten Gesanges verbindet, und dem ich Diefen Auffat mitgetheilt habe, bat Die Befälligkeit gehabt, folgende Benfpiele jur Erlauterung ber obigen Unmerfungen aufzusuchen, und noch mit einigen Unmerfungen zu begleiten. Ich habe nicht nothig, die Weitlauftigkeit dieses Artikels ju entschuldis gen; ber Mangel an guter Unweisung jum Recitativ rechtfertiget mich binlånglich. †)

Bur Erlauterung ber erften und achten Regel, dienet das Benfpiel I.

Hier siehet man zur Erläuterung ber ersten Regel Einschnitte von verschiedener Länge und Rürze, so wie es der Tert ersoderte. Zugleich aber hat man ein Benspiel, wie gegen die achte Regel gesehlt wird: denn ben dem Worte Götter + ist ein sormlicher Einschnitt in der Melodie und Harmonie, der erst ben dem Worte Wenschen hätte sühlbar gemacht werden sollen.

Eben dieses gilt von dem Benspiel II. Auf dem Worte Serz wird mit dem G mollaccord eine harmonische Ruhe bewürkt, da doch der Sinn der Worte noch nicht vollendet ist. In benden Stellen, die hier getadelt werzden, sind auch die Pausen unschiftlich angebracht. Dier muß noch zur Erzgänzung der achten Regel angemerkt werden, daß kein Leitton noch eine Dissonanz eher resolviren muß, als bis ein völliger Sinn der Worte zu Ende ist. Wäre der Satz aber lang, oder fände man des Ausdruks wegen

†) Die Venfriele sind Kürze halber auf besondere Blatter abgesent, und durch römische Zablen I. II. u. f. f. numerirt worden, und dadurch ist im Text jezdes der auf den besondern Blättern stehenden Venschiele deutlich bezeichnet worden.

nothig, die Harmonie oft abzuwechfeln: so nußte ben jeder Resolution des Leittones oder der Dissonanz, sogleich ein anderer Leitton, oder eine neue Dissonanz eintreten, damit die Erwartung auch in der Harmonie unterhalten werde, wie in folgendem Recitativ III. von Graun.

ni e c

Hier sind alle Accorde durch Leittone und Dissonanzen in einander geschlungen, außer ben dem einzigen
Bort dolor +, wo aber das Recitativ keine Pause hat, sondern sortgeht;
daher man erst am Ende desselben in
Ruhe geseht wird. Solche Beränderungen der Harmonie mitten in der
Rede mussen allemal auf ein Hauptwort treffen, nicht auf ein Nebenwort,
wie hier:



Ben der zwenten Regel ist über die Worte: er stehe mit der vorherge= henden in Verwandtschaft oder nicht, etwas zu erinnern. haupt hat die Regel ihre Richtigkeit: nur die Urt von einem Ton jum ans dern überzugehen, muß nach den Regeln der harmonischen Gestunft ge-Denn ofte fann ein Redesak auch 2, 3, und mehrere Tone baben, wie das obige Recitativ von Graun; floffen aber da die Tone nicht naturlich in einander, so wurde es Schwulft und Unfinn. Auch wenn der Affett nicht fehr heftig, noch angftlich ift, bleibt man gern in einem gewissen Geleife, ohne von einem entlegenen Ton zu einem andern entlegenen überzugeben. Ben furgen Redefaßen ist dieses noch mehr nothwendig, wenn gleich der Affett heftig

श्र

ist;

ist; weil die Kurze solcher Sabe schon an sich etwas heftiges ausdrüfet, welches, wenn man es noch durch plögliche Uebergänge zu entlegenen Tonen vermehren wollte, leicht überstrieben, und undentlich werden konnte. Dieses erhellet aus folgendem Benspiele IV.

Die Bewegung ist hier viel zu heftig, als daß man die ploßlichen Abanderungen der Harmonie wol verstehen könne; zumal da in die Recitativstimme solche wunderliche Intervalle gelegt sind, und die Declamation so verkehrt ist. Graun ist in
solchen kurzen heftigen Redesägen in
Anschung der harmonischen Uebergänge sehr leicht, er declamirt aber
richtig; dadurch wird der Ausdruk in
solchen Fällen deutlich, weil man
blos auf den Sänger Acht giebt.
E. V.

Rach der dritten und vierten Regel find alfo folgende und ahnliche Gabe, Die herr Scheibe in feiner Abhandlung \*) für gut halt, verwerf= lich. G. VI. Ein Ganger von Befühl unterläßt nicht, hie und ba, wo der Uffett Schonheit vertragt, Schwebungen und Ziehungen, auch Vor-Schlage, (Schwerlich Triller,) angubrin= gen, die aber sehr einfaltig auf dem Napier aussehen, und die fein Ganger, der nicht von Geburt und Profefion ein Ganger ift, gut heraus. bringen fann. Fur mittelmäßige Sånger thut die bloße Declamation, da eine Note zu jeder Enlbe gesetzt wird, beffere Burfung. Erempel von guten Deiftern, wo zwen Tone auf eine Gylbe fielen, find hochft rar. Graun hat ein einzigesmal in seinem Tod Jesu gesett:



6) S. Bibliothet der ichonen Biffen. ichaften im XII und XIII Theile.

Ein gefühlvoller Ganger fingt:



Er sinkt

und dann entsteht der wahre Ton des Mitleids. Man kann ben dieser Stelle Graun nicht wohl beschuldigen, daß er blos habe mahlen wollen; seine Hauptabsicht scheinet daben gewesen zu senn, dem Sanger einen außerst mitleidigen Ton in den Mund zu lezen, und daher ist diese Stelle in dem Recitativ Gethsemane zc. auch so unzemein rührend.

Bu Benspielen der Fehler gegen die fünfte und siebente Regel kann folgendes dienen. S. VII. Bleich der

Unfang follte beißen:



Der Kö = nig tc.

Die letten Worte des ersten Redefates find falfch declamirt; sie follten entweder



ober auch fo:



gesetzt senn. In dem darauf folgenden Redesat sollten die Worte: Wangen, Streichen, Auten, Schlägen, auf das erste oder dritte Viertel des Takts fallen. Da das Wort ihren nur ein Nebenwort ist, und hier wider die Absicht des Poeten das größte Taktgewicht hat, welches noch dazu das erstemal durch höhere und





und nachdruflichere Tone, als bas Hauvtwort Streichen bat, vermehrt wird: fo wird dadurch der Ginn diefes Capes gan; verftellt. Ueber ber ersten Enlbe des Worts Schlägen, follte e ftatt fis stehen, namlich also:



baburch erhielte biefes Wort ben Rachbruf, der ihm zufommt, und ber unnaturliche Sprung der vermin= berten Quarte zu der letten furgen Enlbe biefes Worts mare vermieden. Im britten Sas ftehen die Worte er und Mund auf einem unrechten Taktviertel. Dann giebt die naturliche Declamation ben Ton des Endfalls biefes Gabes an; ftatt



Auf folgende Art ware ber gange Cat mit Benbehaltung derfelben harmonie in ein befferes Gefchit gebracht. S. VIII.

Das Unfanaswort des letten Sages wird wegen des Nachdrufs, ber auf die erfte turge Enlbe deffelben'gelegt ift, und ber durch ben Sprung von der vorhergegangenen tiefen Mote entsteht, ungemein verstellt. Man beruft fich ben folden Stellen insge= mein auf ben Vortrag guter Ganger, die statt



fingen; aber warum schreibt man nicht lieber fo? Das Wort Miffe= thater feht auf einem unrechten Taftviertel, welches durch die unnaturli= che Pause, nach dem Worte gerech: net, entstanden ift. Das Wortflebt

follte, ob es gleich furz ift, eine hohere Note haben, und nicht das Benwort er. Eben dieses gilt von der Praposition für, und der erffen Enlbe von hinauf, da das hauptwort Bott weder Taktgewicht noch nachdrufliche Sohe hat. Der Tonsetzer hat, wie man sieht, angstlich gesucht, in der Singftimme etwas Alehendes hineinzubringen. Diefes gilt bier so viel wie nichts: hier soll nicht mehr, nicht weniger als vorher ge= flehet werden, sondern mit Nachdruk declamirt werden, was der Mund der Våter gesprochen hat. Der gange Gat fonnte mit einer geringen Veranderung ber harmonie ohngefähr so verbeffert werden, wie ben 1X. oder wie ben X.

Der Anfang des Sates: Jur Schlachtbant zc. ift nach dem, was vorhergegangen ift, gang und gar unsingbar: nicht wegen des Sprunges der übermäßigen Quarte d-gis, den ein etwas geubter Canger recht gut treffen fann; sondern wegen der vor= hergegangenen plotlichen Abande= rung der harmonie in zwen abgelegene Tone. Der Sanger Schlieft ben vorhergehenden Sat in Gmoll; indem er nun diefen Accord in der Begleis tung erwartet, wird er faum beruh. ret, und gleich barauf ein Accord ange-Schlagen, beffen Grundaccord E dur, und von Gmoll febr entlegen ift. Diefes verursachet, bag er von dem folgenden Cat weder bas erfte d noch das zwente gis treffen fann.

Das Bafrecitativ in dem Graunis schen Tod Jesu, das sich mit den Worten anfängt: Auf einmal fällt der aufgehaltne Schmerz, kann furnehmlich über die fünfte und fiebente Regel jum Mufter dienen, bas pollkommen ift.

Die fechste Regel hat Graun fehr

genau beobachtet. G. XI.

Viele Singcomponisten wollen, daß im Recitativ niemals mehr als zwen, hochstens dren Sechszehntheile auf

einan=

einander folgen sollen. Man findet dieses in den Telemannischen und Scheibischen Mecitativen genau beobachtet. In den tragischen Cantaten ift eber gegen den Accent der Sprache, und das natürliche Taktaewicht, als gegen diese Regel gefehlet. Man sehe gleich das erfte Recitativ: Twar bier, mein Theseus, glanzt tein stil: ler Sommertag u. s. w. S. XII. Das unnaturliche Taktgewicht auf der letten Sylbe von fretischen, ware folgendergestalt (S. XIII.) vermie= ben, und bem Canger angezeiget worden, daß er über die Worte, die von keiner sonderlichen Bedeutung find, wegeilen solle.

Wenn es wahr ift, daß man dem Vortrag des Sangers vieles in Recitativen überlaffen muß, fo ift es doch auch eben so wahr, daß es widersinnig ift, wenn der Tonsetzer nicht alles, was in seinem Vermögen steht, anwendet, dem Sanger den Vortrag eines jeden Sates zu bezeichnen. Der Sanger fühlt doch wohl nicht

mehr, als der Componist.

Welche schone Exempel von Graun fommen mir ben der fiebenten Regel por! Das erste ist aus der Cantate Apollo amante di Dafne. ruft, als er die Verwandlung gewahr wird. E. XIV.

Die erste Bestürzung ist in hohen Tonen ausgebruft. Darnach finkt Die Stimme, und fleigt mit ber Sarmonie immer um einen Grad hoher, bis zu der letten Ausrufung, O dispietata! In folden fleigenden Fallen find die Transpositionen



von ungemein guter Burtung. Graun bedient sich ihrer hauptsächlich ben dem Ausdruk des Erstaunens und der zunehmenden Freude fehr oft. G. XV.

Transpositionen, wie ben XVI. in fteigenden Affekten find traurig und flagend; boch ist die erste und lette heftiger, als die mittelste.

Es versteht sich, daß die Singstimme zugleich mit der Sarmonie fteigen und fallen muffe, wenn die Transpositionen ihre Würfung thun sollen. Go ist von der mittelsten Transposition ben XVII. ein autes Exempel bon Graun: auch das folgende aus der Oper Demofonte: S. XVIII.

Die Transpositionen ben XIX, die das entgegengesette der vorhergehenden sind, sind sehr gut zu sinkenden und traurigen Uffekten zu gebrauchen : die im zwenten Benspiele find noch trauriger, als die im ersten. Go hat Scheibe in feiner Ariadne auf Naros, da wo sie mit Schauer und Entseken von der Untreue ihres The= seus spricht, ben folgenden Worten: Ich, die ich ihn den ausgestreften zc. S. XX. die wahre harmonie, und die nach und nach heruntersinkenden Tone in der Singstimme wohl ge= wahlt, und den rechten Ausdruf ge= troffen, wenn er nur etwas richtiger declamirt hatte. Hingegen ben folgender Stelle, (S. XXI.) wo die Stimme fich ben den Worten, o Vers ratber! hatte erheben, und recht fehr heftig werden sollen, ist es gerade umgekehrt. Auch die harmonie, womit das o Verräther aufängt, ist viel zu weich an dicfem Orte.

Graun wußte sich in solchen Contraften beffer zu helfen. E. XXII Mach dem d im Baff, im zwenten Takt erwartet man den b E Mollaccord. Un deffen statt hort man den rauhen Dominantenaccord von C. und wird noch mehr erschüttert, wenn Rodelinde ben den Worten Grimoal do crudel ihre Stimme aufs hochste erhebt, da sie vorher in tiefern Toner

feufzte.

In der Oper Demofonte glaub Timante, daß fein Bater, iber ihr verheirathen will, von seiner gelieb ten Dircea, mit der er schon heimlich





verheirathet ift, spreche, und ift dar= über voller Freuden; am Enbe des Gefprächs hört er einen gang fremden Ramen. Taufend qualende Borftellungen überfallen ihn auf einmal. Der Vater verlangt Erflarung; er antwortet, wie ben XXIII zu feben.

Richts fann rubrender fenn, als diese Kolge von Tonen, und doch beruben fie bis auf den letten Saft, auf simplen Quintenfortschreitungen

ber Harmonie, namlich:



die man fonst nur zu gleichgultigen Saten braucht. Ein großer Beweiß, daß ben furgen Absaten leicht auf einander folgende harmonien weit beffere Burfung thun, als ent= legene und in einander verwifelte.

Jur neunten Regel. Sange Cas bengen in ber Recitativstimme, mit denen eine gange Periode geschlossen werden kann, sind folgende in Dur

und Moll:



beren formlicher Schluß burch folgende nachschlagende Baficadenz bewürft wird:



Man sehe N. XXIV\*. Da aber nicht jede Periode eine Schlufperiode ist, sondern ofte mit ber folgenden mehr oder weniger zusammenhängt, so hat der Tonsetzer hierauf wohl Acht zu geben, damit er diefe Schlußcaden; nur aledenn anbringe, wenn der Redesat formlich schließt, oder

der darauf folgende eine von der vorhergehenden gang abgesonderte Empfindung schildert. Außerdem begnugt man sich an der bloken Cabene ber Recitativstimme, und einer ber darauf folgenden Pause, wozu die Bealeitung entweder den bloken Drenklang, oder den Gertenaccord anschlägt; oder man thut, als ob man schließen wollte, und laffet nach dem Accord der Dominante die erfte Verwechslung des Accords der Tonica horen. Co fonnte bas erfte ber gegebenen Exempel, wenn die Rede noch in derfelben Empfindung forts ftromte, ohngeachtet des Schluffes ber Periode, Die Begleitung haben. wie ben XXIVt. Dadurch bewürft man den Schluffall der Periode und zugleich die Erwartung einer

folgenden.

In dem Benspiel XXV. find die swen formlichen Schluffcabensen nach bem erften und britten Sage vollig unschiflich angebracht. Da bie Em= vfindung der Nede durchgangia gleich ift, so hatten diese Schlußcabengen auch vermieden und angezeigtermagf= fen behandelt werden follen. Nach den Worten: sie lagerten sich, hat der Confeger einen eben fo wesentlithen Kehler begangen, daß er in ber Recitativstimme feine Paufe gefett hat. Ramlers ergablende Recitative find nicht Erzählungen eines Evange= liften, der gesehen hat, fondern eines empfindungsvollen Chriften, der fieht, und ben allem, was er sieht, stille feht und fühlt. Darum hatten in bem Recitativ die zwen Gate, die der Dichter aus guten Ursachen burch ein Bunftum von einander getrennet hatte, nicht fo, wie veni, vidi, vici, ohne allen Absat in einander geschlungen senn sollen.

Ein befferes Benfviel gur Erlautes rung biefer Regel von den Cadengen ift ben XXVI. aus dem Tod Jesu von Rach ben Worten, dein Wille soll geschehn, ist, wie es der

Albias

Absatz der Worte mit der folgenden Periode ersobert, eine förmliche Schlußcadenz angebracht. Die übrigen Schluße der Periode find, da die Empfindung der Rede gleich bleibt, nur in der Recitativstimme allein

fühlbar gemacht.

Außer den dren angezeigten Arten, den Endfall einer Periode, die keine förmliche Schlußperiode ist, zu beshandeln, ist noch eine vierte, die zusgleich von Ausdruf und sehr mannichsfaltig ist. Diese besteht darin, daß man nach der Eadenz der Recitativstimme, in der Begleitung den Dosminantenaccord anschlägt, und, ansstatt nach demselben den Accord der Tonica hören zu lassen, sogleich eine andre nach Beschaffenheit des Ausdrufs mehr oder weniger entlegene Tonart antritt: 3. E. statt:



schreitet man so fort, wie ben XXVII. oder in Moll statt:



wie ben XXVIII. Alle diese Cadenzen sind von leidenschaftlichem Ausdruf; doch schift sich eine für der andern mehr oder weniger zu diesem oder jenem Ausdruf. So ist z. B.



heftig und geschikt zu steigenden Enpfindungen; hingegen ist diese Cabent



geschifter in finkenden Leidenschaften. Matt und traurig ift diese:



wenn man namlich ftatt bes Gerten= accordes von bE, den C duraccord erwartet bat. Es wurde zu weitlauftig fenn, von jeder angezeigten Kortschreitung Benfpiele zu geben. Die Werfe guter Sangmeifter, als Graune, Sandele, Saffene, find voll In Opern, wo Personen von verschiedenen Affetten mit einan= der recitiren, find bergleichen Cabengen unentbehrlich. Anfanger muffen darauf alle ihre Aufmerksamteit wenden, und vornehmlich daben auf den Ginn der Worte, und auf die wechselseitige Empfindung der reciti= renden Personen Ucht haben.

In Unsehung der mannlichen und weiblichen Cadenzen ist noch anzumerken, daß, da die erstere, z. E.



burch den Vortrag einen Vorschlag vor der letzten Note erhalt, als wenn sie so geschrieben ware:



lettere hingegen, wenn fe auch, wie einige im Gebrauch haben, folgender= gestalt geschrieben ist:





vorgetragen und auch beffer so geschrieben wird; man sich huten muffe, keiner





einer mannlichen Cabeng einen weibichen Enbfall zu geben, z. E.



oeil sie durch den Vortrag, indem ie folgendergestalt



gefungen wird, hochst schleppend und vidrig wird. Hiewider wird häufig geschlet. Selbst Graun ist einigenal in diesen Kehler gesallen; 3. B.





Unter die besonderen Arten der Cabenzen, deren in der zehnten Regel
Erwähnung geschieht, zeichnet sich
die Frage durch etwas Eigenthümliches vor allen andern aus. Manist
lange über die Harmonie einig gevorden, die man dieser Figur der
Rede zur Begleitung giebt. Der Doninantenaccord hat schon an und für
ich etwas, das ein Verlangen zu
twas, das solgen soll, erwetet. Die
Urt, mit welcher man ben der Frage
n diesen Accord tritt, nämlich:



und in Moll:



ind mit welcher die Singftimme, anfatt in die Terg ber Bagnote herun-

terzutreten, sich mit einmal in deffen Quinte erhebt, wie z. B.



und in Moll:



druft den Ion der Frage vollkommen

naturlich aus. 3. E. XXIX. Die mehreften Tonfeter scheinen es fich jum Gesets gemacht zu baben. alle Redefate, nach benen ein Fragzeichen steht, sie mogen nun eine eigentliche Frage fenn oder nicht, ober das hauptwort derfelben mag am Anfange oder in der Mitte des Ca= Bes stehen, durchgangig auf die angezeigte Urt, die doch nur einzig und allein ben folchen Fragen, wo bas Hauptwort und der eigentliche Frageton am Ende bes Capes befindlich ift, statt hat, zu behandeln, und allen Fragefaken ohne Unterschied einen mannlichen oder weiblichen Schlugfall zu geben. Daburch entstehen Ungereimtheiten, Die auch ein Schus ler fuhlen, und bafur ertennen mug. Bu geschweigen, daß ber grammatitalische Accent dadurch oft auf eine unrechte Sylbe fällt, so wird dem Fragefaß dadurch ein gang anderer, ja bisweilen gang entgegengefetter Ginn gegeben. Man febe die dren Benspiele über die namlichen Borte XXX.

In bem ersten Sake, wo nach der gewöhnlichen Urt der Fragaccent auf der letten Splbe, welche hier das Wort stirbt ist, fällt, entsteht in dem Sinn der Worte eine offenbare Gottestässferung. Der zwente Sak, in welchem das Wort Creuze zum Hauptwort gemacht ist, würde, ob er gleich weder einen mannlichen noch weiblichen Schlußfall hat, vollkommen gut senn, wenn der Frageton dieses

dieses Sates nicht nothwendig auf das Hauptwort Jesus fallen mußte. Daher ist die lette Behandlung dieser Frage die beste, obyleich die unsgewöhnlichste.

Nun wird man die Unschiflichkeit in den Fragsätzen XXXI und XXXII, und die Nichtigkeit der Verbesserung leicht bemerken. In dem Benspiel XXXIII hat sich der Tonsetzer durch das dem Satz nachstehende Fragzeischen verleiten lassen, eine mustcalische Frage anzubringen, die nicht alsein falsch accentuirt ist, sondern die überhaupt hier gar nicht statt sindet, da eine Vermuthung mit dem Fürwörtlein ob noch keine deutliche Frage ist. Diese hätte eher ben den Worten: wer kann es wissen! statt gesfunden.

In den tragischen Cantaten, aus denen diese Benspiele genommen sind, haben fürnehmlich alle weibliche Fragen außer dem Fehler, daß sie allezeit auf die zwen letten Splben eines Sates angebracht sind, überhaupt eine unnatürliche Schreibart in der Recitativstimme; z. E. statt





Der herr Verfasser führt davor in seiner Abhandlung Gründe an, die weder wichtig noch richtig sind, und denen man leicht die triftigsten Gegengründe entgegensehen könnte, wenn man zu befürchten hätte, daß diese Schreibart einreißen würde. Daß der Schlußfall der Frage nicht allein von zween, sondern, wenn die Worte est erfodern, von weit mehrern Splben senn könne und musse, beweiset das Zeugniß eines großen Dichters,

der zugleich ein vollkommener Deck mator ist. - Ein Arioso, das si mit der Frage endiget:

Oder soll der Landmann — — dankbar Dir das Erftlingsopfer wenhn?

und von dem Verfasser dieser Unme kungen in Musik gesetzt worder konnte durch keinen andern Schlusfall den Poeten so vollkommen befri digen, als durch folgenden:



Man bedient sich aber dieser Sa monie und Melodie nicht zu allen ur jeden Fragen; sondern man braud oft einen bloßen Sprung auf ba Hauptwort in der Recitativstimm ben vielerlen Harmonien in der V gleitung. In dem Graunischen Te Jefu findet sich gleich in dem ersten R citativ folgende Stelle, (S. XXXIV die von ungemeinem Nachdruf if 1) weil man ben der Wiederholun der Frage zwen hauptworter be nimmt, die der Quartensprung nad druflich macht, nămlich Jesus un das; 2) weil der Schluffall der e sten Frage auf einen Dominantena cord geschieht, der, wie bekannt, e was ungewiffes ausbruft, der zwei te Schlußfall hingegen auf ben 21 cord einer Tonica angebracht ist, wi burch bas Zweifelnde ber Frag gleichsam zur Gewißheit wird; un 3) weil die Stimme ben der Wiede holung steigt und heftiger wir Ohne bergleichen Verftarfungen de Ausbruks muß sich Miemand einfa len lassen, weder Fragen, noch at dere Redesate im Recitativ unnoth ger Beife zu wiederholen.





In eben dem Graunischen Recitav ift die musikalische Frage auch ben Igendem Sat gang recht vermies

Wer ift der peinlich langfam fferbende?

eil in den Fragaccenten unter Fran und Fragen ein Unterschied ift, bem es Fragen giebt, die in dem illigen Ton der Gewißheit ausgerochen werden.

Endlich werden diejenigen Fragebe, die zugleich Ausrufungen find, n besten burch einen Sprung auf B hauptwort ausgedruft, wie in m Graunischen Erempel: Dei! tu i difendi? &c. welches ben Gele= nheit der zwenten Regel G. V. anführt ist.

Ausrufungen und bergleichen hefje furge Gabe muffen allezeit mit em Sprung auf die nachdruflichste nibe des Ausrufungswortes gesche= n, nicht auf die furgeste, wie bier:





e begleitende harmonie muß ben n der Leidenschaft angeben. In genden Benfvielen G. XXXV, Die Erlanterung der eilften Regel die= i, fommen auch Ausrufungen von schiedenem Charafter vor.

Alle diefe Benfpiele find von Graun, Il Riemand, als er, so durchaan= gewußt hat, jeden Ausdruf durch Pierter Theil.

die begleitende harmonie zu erheben, und weil Riemand, als er, ben dem richtigsten Gefühl die Harmonie fo in feiner Gewalt hatte. Man barf fei= une Recitative nur gegen andere halbo. . ten, um bievon überzeugt zu fenn.

Das Piano und Forte ber zwolften Regel geht eigentlich nur ben Sanger an, in fo fern es ihm nicht vorgezeichnet ift, ob es gleich beffer gethan ware, daß folches sowol, als auch die Bewegung ben jeder Abanderung des Affekts, ihm deutlich vorgezeichnet würde, zumal in Rirchenrecitativen, wo man fich fo wenig auf den Canger verlaffen fann. Statt eines f. fest man oft im begleitenden Baf lauter Viertelnoten mit Viertelpaufen fatt Zwenviertelnoten, und lagt dann den Bag, wenn der Affeft fanfter ober trauriger wird, mit ei= ner langen Rote, über welcher tenuto geschrieben wird, piano eintreten, welches an Ort und Stelle von ungemein guter Burfung ift.

Ben der drenzehnten Regel ift noch anzumerken, daß das Ariofo fürnehm= lich auch alsdenn gut angebracht iff. wenn folche Cape bis auf einen ge= wiffen Grad der Empfindung geftiegen find, und dafelbft verweilen. fann eine einzige lange Note, gu welcher der Baß eine taktmäßige Bewe= gung annimmt, bas gange Ariofo fenn; oft aber ift es auch langer. Benspiele find ben XXXVI zu sehen.

Ein Venspiel der vierzehnten Regel ift das gange Recitativ der Cornelia aus dem ersten Akt der Oper Cleopatra von Graun. Da diese Oper fehr rar geworden ift, und Benfpiele diefer Urt felten find, so wird es viel= leicht einigen nicht unangenehm fenn, das Recitativ hier zu finden, da es nicht lang ift. Die Begleitung ber Violinen und der Bratsche ist in dem obersten System zusammengezogen. S. XXXVII.

In Recitativen mit Accompagnement findet man bin und wieder

R

ftut=

stifweise solche Stellen, wo der Sanger verbunden ist, im Takt zu singen, wie z. B. in den benden Recitativen des Graunischen Oratoriums: Bethssemane! 2c. und Es steigen Seraphim 2c. welche zugleich als Muster des vollkommenenAccompagnements, bessen die letzte Regel von oben Erswähnung thut, dienen können.

Nichts fann abgeschmafter, und bem auten Geschmaf und bem Ends zwet bes accompagnirten Recitativs fo fehr zuwider fenn, als Mablerenen über Worte ober Gate, die mit der hauptempfindung nichts gemein haben. Man schaudert vor Berdrug, wenn man in dem Telemannischen Tod Jesu ben den allerrührendsten Stellen statt leidenschaft= licher Tone das Herz klopfen, den Schweiß die Schlaf' herunterrollen, gespitte Reile einschlagen, die Bater hohnen, und den Schmerz in des helben Scele, wie eine Synfonie muten hort. Gelbst in Recitativen ohne Accompagnement war Telemann ein eiteler Mahler; man fehe 3. B. wie ein Chrift durch die rauhe Bahn gehen muß, und im Seulen frohlich ift. S. XXXVIII.

Nach welchen Regeln ber Harmonie mögen sich boch wohl folche Fortschreitungen entschuldigen lassen?

Reine andere Mahlerenen finden im Accompagnement statt, als die die Gemuthsbewegung ber recitirenden Perfon ausdrufen. Diefe muß der Tonsetzer zu mahlen verstehen, wenn er burch seine Musik rühren will. Man halte in dem oben erwähnten letten Accompagnement von Graun die Stellen: Jerreiße Land! 2c. qe= gen das Telemannische über die namlichen Worte. Da wo Graun uns burch die richtige Schilderung der heftigsten Gemuthsbewegung ins Innerfte ber Geelen bringt, gerreift Telemann das Land, steigt in die Graber und läßt die Väter in der Bratsche and Licht steigen. Man hort

blos ben Tonseher, und gerade be wo man ihn am wenigsten hore will.

Ueberhaupt mussen alle Spiel renen mit Worten, die furz nat einander wiederholet werden, inder man die Sylbe oder das Wort, do das erstemal hohere Tone hatte, zu zwentenmal unter tiefere Tone leg dergleichen ben XXXIX zu sehen sint vermieden werden.

Herr Scheibe halt in feiner All handlung fur gut, die Schlußcaben zen des Baffes abwechfelnd ben mam lichen und weiblichen Cadenzen anzi bringen. Diefes gehört mit zu de Spielerenen, deren eben Erwähnur geschehen.

# Rede.

(Beredsamkeit.)

Im allgemeinen philosophischen Gir wird jeder Ausdruk der Gedanken, so fern er durch Worte geschieht, e ne Rede genennt. Wir nehmen bi das Wort in der besondern Beder tung, in so fern es ein Werk di Beredfamkeit bezeichnet, in welche mancherlen auf einen wichtigen 3w abzielende Gedanken funftmäßig be bunden, und mit Fenerlichkeit von getragen werden. Alfo handelt diefi Artitel von formlich veranstaltete Reden, die durch ihren Inhalt, durc den Ort und die Zeit, da sie gehalte werden, wichtig genug find, mit wa mem Intereffe gehalten und angehol zu werden. Eine solche Rede ist da Meisterstuf, das hauptwerk der Bi Weder die Reden, die redsamfeit. ohne einen wichtigen Zwek zum Grut de zu haben, blos zur Parade gehal ten werden, und die Quintilian seh wol oftentationes declamatoria nennt, noch die furgen laconischer Reden, wodurch auch bisweilen bei fehr wichtigen Gelegenheiten meh ausgerichtet wird, als durch lang Meden





Reden, fommen hier in Betrachtuna.

Nämlich, wir untersuchen hier nicht, in welchen Fällen förmliche und ausführliche Reden zu halten fenen; fondern wir feken zum voraus, baf eine folche Rede zu halten fen. Es giebt frenlich Falle, wo ein ganges Volk durch wenig Worte, die nichts, als ein ploplicher Einfall find, auf einen Entschluß gebracht wird, der vielleicht durch die grundlichste, ausführliche Rede nicht wäre bewürkt worden. Plutarch (wo ich nicht irre) hat und eine Unefdote aufbehalten, die dieses in ein helles Licht setet.

Als Ronig Philipp in Macedonien ansieng, den Griechen und andern benachbarten Staaten furchtbar zu werden, schikken die Spzantiner einen Gefandten nach Athen, der das Volk bereden sollte, sich mit ihnen gegen ben Macedonier in ein Bundniß ein. julaffen. Raum war der Gefandte, der ein kleiner, sehr unansehnlicher Mann war, vor dem Volk aufge= reten, um seine lange, vermuthlich nit großem Nachbenken verfertigte Rede zu halten, als plotslich unter riesem höchst leichtsinnigen Volk ein rofes Gelächter über die Figur des leinen Gefandten entstund. par eine üble Vorbedeutung über den Erfola feiner Rede; darum anderte r mit großer Gegenwart des Geiftes en Vorsat eine formliche Rebe an ine fo leichtsinnige Verfammlung zu jalten, und fagte nur folgendes:

"Ihr Manner von Athen! ihr fehet, oas für eine elende Kigur ich mache, md ich habe eine Frau, die nicht an= thnlicher ist, als ich. Aber wenn sir bende uns ganten, so ist die große Stadt Byzang noch zu klein für uns. dun bedenket einmal, was fur banel und Verwüstung ein so unruhiger nd herrschsüchtiger Mann, als Phis pp ift, unter den Griechen machen purde, wenn iman ihn nicht einbrankte."

Dieser spaßhafte Einfall that bie gewünschte Würfung, die vielleicht die lange Rede, die ber Mann für dieses Geschäffte ausgearbeitet hatte, nicht murde gethan haben.

So mag auch der Romer Pontius Pilatus ganz richtig geurtheilet ha= ben, daß die rasenden Juden durch bloke Vorzeigung des unschuldig gegeifielten Chriffus und die daben gesprochenen zwen Worte Ecce homo! von ihrem blutgierigen Vorhaben, ihn gefreuziget zu sehen, leichter abzubringen waren, als durch eine lan-

ge Rede über feine Unschuld.

Von dergleichen Reden, die ploglis che Burkungen des Genies find, ift hier nicht die Frage; weil man dem Redner nicht fagen fann, wenn und wie er durch solche glufliche Einfalle feinen Zwet erreichen fonne. wollen, ohne zu untersuchen, formliche Reden nothig find, die Be= trachtung hier blos darauf einschränten, wie fie muffen beschaffen fenn.

Man kann aber von der Tollfommenheit einer Sache nicht urtheilen, bevor man nicht ihren Zwef und ihre Arten gefaßt hat. Also muffen wir zu= voderst den verschiedenen 3met folcher Reden betrachten, und daraus ihre

Arten bestimmen.

Man fagt insgemein der 3wek bes Redners sen seine Zuhörer von etwas zu überzeugen: dennoch ift dieses nicht der einzige Zwek, den er sich vorse= Ben kann. Ofte sucht er blog zu ruh= ren, eine gewisse Leidenschaft rege gut machen, oder die Gemüther blos zu befånftigen. Wir konnen uns die verschiedenen Sattungen der Reden, in Unsehung ihres 3wefs am deutlichsten durch die verschiedene Beschaffenheit der einfachesten Redefate Nicht jeder Sat der Rede porstellen. enthält ein Urtheil, das wahr oder falsch senn muß; es giebt auch Cate, die einen Bunfch, einen Befehl, eine bloke Ausrufung enthalten. Gelbst

25 2

die Gate, die man in der Vernunftlebre Urtheile nennt, find von zwen febr verschiedenen Gattungen. eigentlich urtheilenden Gage, wie diese: Bott ist weise; die Tugend macht glutlich; find Gabe von gang anderer Urt; als die blos erklärenden oder beschreibenden Gate, dergleis chen die sogenannten Definitiones find. Run fann jede Art des einfachen Medesates ber Inhalt einer großen und ausführlichen Rede wer-Dieses verdienet etwas umständlich betrachtet zu werden.

Der bejahende, oder verneinende Cab, als: die Tugend macht glutlich; der Lasterhafte ist nie glutlich, kann durch eine ausführliche Rede bestätiget, oder widerlegt wer-Daraus entsteht die Rede, deren einzige Absicht ift, zu überzeugen; weil ihr Wefen eigentlich barin besteht, daß etwas als wahr oder

falsch vorgestellt werde.

Der blos erklärende Sat, als: Gute in ihren Würkungen durch weisheit bestimmt, ist eigentlich das, was man Gerechtigkeit nennt, hat einen gang andern Zwek. Man fann zwar eine beweisende Rede daraus machen, aber der unmittelbare 2met folcher Gabe ift die Entwiflung und Festfetung eines einzigen Begriffes. hier ift die Abficht Auftlarung, nicht Ueberzeugung. Bu diefer Art rechnen wir die Reden, bar= in blos die Beschaffenheit einer Sache ausführlich gezeiget, oder da gefagt wird, was fie fen; da der Redner feine Zuhorer eine Sache fennen Go find einige Lobreden, auch folche, ba eine Sache blos in ihrer wahren Gestalt vorgestellt wird, ohne Urtheil ob fie gut oder bofe, mahr oder falsch, nutslich oder schädlich Dahin gehören auch bloße Erzählungen; von welcher Urt das erfte und zwente Buch der Rede des Cicero gegen den Verres sind, wo der Redner eigentlich nur erzählt, was

ber Beflagte gethan hat, und w er ben verschiedenen Gelegenheiten g finnt gewesen.

Der befehlende oder vermahnent Satz fann ebenfalls der Inhalt e ner großen, ausführlichen Rede fent Da ist der Zwet eigentlich Rührung Erwefung der Furcht, des Muther ber hoffnung. So ist die Rede de Cicero, die eigentlich der Eingan feiner Unflage gegen ben Berres if darin er die Richter zur Strengigfe vermahnet. Auch die erste Rede g gen ben Catilina ift meistens von bi

Auch ber blos ausrufende Gai bergleichen diese find: o! ungtatt ches Vaterland! o! lieblicher Si der Rube und Unschuld! fann b Hauptinhalt einer ausführlichen R de senn. Allsbenn geht die haup absicht des Redners auf die Entwi lung seines eigenen Gefühles, w durch Empfindungen angenehme oder schmerzhafter, oder gartlich trai riger Art ben bem Zuhorer erwe werden. Daben fann es Salle gebe wo der Redner fein anderes Interes hat, als seine Zuhörer angenehm

unterhalten.

fer Urt.

Dieses find, wie mich dunkt, d verschiedenen Falle, aus denen d Berschiedenheit des Zwefs der Rei kann bestimmt werden, und worau offenbar ift, daß der Redner nid allemal auf Ueberzeugung arbeit Es scheinet, daß alle Urten ber Rede in Rutficht auf ihren Inhalt auf dre Hauptgattungen konnen gebrack werden. Die erfte Gattung begrei die, wo der Redner unmittelbar at den Verstand der Zuhorer seine Absid richtet: man kann sie die lehrend Rede nennen. Die zwente Gattun ist die von mittlerm Inhalt, wo vor züglich die Einbildungsfraft unter halten wird, es sen, daß man de Buhorer blos ergenen, oder ihn mi Die Bewunderung erfüllen wolle. Gattung wollen wir die unterbal tend tende nennen. Die britte arbeitet auf das Herz des Zuhörers, um darin, wichtigen und bestimmten Absichten zufolge, Leidenschaften rege zu machen, oder zu besänstigen. Dieser wollen wir den Namen der rühzenden Rede geben. \*)

Jede Gattung tonnte, wenn es bier der Ort ware ausführlich zu enn, nun noch in Absicht auf ben Rwek, in Unterarten eingetheilt weren. So kann g. B. in der lehenden Rede die, wodurch der Zuhoer zu einem bestimmten Urtheil über ine Sache gebracht wird, von der, oo er blos über ihre Beschaffenheit nterrichtet wird, unterschieden wer= en: jene kann man eine beweisende, iese eine extlarende Rede nennen. lber wir überlassen dergleichen nähe-Westimmungen andern, welche die Naterie ausführlich zu behandeln ha= en. Doch dieses muß hier anges ierkt werden, daß es Reden giebt, ie aus allen dren Gattungen zusamlengesett find, da ein Theil lehrend, n Theil unterhaltend, und einer ihrend ist. Allein es ist nothia, afi man sich jede Art besonders vorelle. Denn naturlicher Weise hat de ihren eigenen Charafter und ih= e eigene Art der Vollkommenheit, ie wir hier etwas naher zu betrachn haben.

Der Hauptcharakter ber lehrenden det ist Alarheit und Gründlichkeit, um darauf arbeitet der Verstand. der Redner, der darin glüklich senn ill, muß Scharffinn haben, alles as zur Sache gehört in hellem Lichsauft, das Wahre von dem Falschen auf, das Wahre von dem Falschen mau zu unterscheiden. Die untersaltende Rede muß hauptsächlich ich ihnheit und reizenden Reichthum unterhaltung der Einbildungsaft haben. Der Redner hat hier

mehr nothig, ein Mahler, als ein Philosoph zu senn; er braucht mehr Seschmat, als gründliche Renntnisse. Die rührende Rebe muß vornehmlich start und eindringend, groß, seurig und pathetisch senn. Den dem Redner wird vorzüglich eine sehr empfindsame, durch die Leidenschaften leicht zu entstammende Seele, ein start fühelendes Herz, erfodert.

Dieses betrifft eigentlich nur die materiellen Eigenschaften der Rebe. Es ist aber leicht zu sehen, daß jede Gattung auch etwas besonders in der Form und in dem Lon haben musse, worüber wir uns hier nicht einlassen, da das Wichtigste in besondern Artisteln ist ausgeführt worden. \*)

Ueberhaupt aber mussen wir noch anmerken, daß jede formliche Mede, die den Ramen eines Werks der schonen Runft verdienen soll, in ihrem Son einen gewissen Grad der Wurde, Größe und Warme haben muffe, der der Fenerlichkeit der Ber: anlassung angemessen ift, und wodurch sie sich von einer philosophischen Abhandlung, von einer gemeinen hi= storischen ober gesellschaftlichen Ergahlung, von einem unterhaltenden angenehmen Gefchwaß und von einer blos gelegentlich eintretenden pafionirten Rede unterscheidet. Denn fo wie es einen Hebelstand macht, wenn der blofe Geschichtschreiber, ber untersuchende Philosoph, und der im gemeinen Umgang redende Menfch, ins eigentliche Rednerische gerath, fo muß auch ber Redner nicht in den Ton des gemeinen Vortrages fallen; da wir vorausseken, er spreche nur über wichtige Dinge, wol vorbereitet, und habe Zuhorer vor fich, die fich in einer interefirenden Erwartung befinden. Dier ware der gemeine gesellschaftliche, sogenannte familiare Ion, unter ber Burde ber Gelegen-23 3 12 11 Yes, 1 1 10

\*) G. lehrende Rede; ruhrende Rede; unterhaltende Rede.

<sup>\*)</sup> Tria funt, quæ præstare debet Orator, ut doceat, moveat, delectet. Quintilian, Inst. L, III. c. 5. §. 2.

heit zur Rebe. Gebanken, Ausbruk, Schreibart, Anordnung und denn auch alles, was zum außerlichen Wortrag gehöret, Stimme und Gebehrben, muß das Gepräg eines zu öffentlichem und wichtigem Gebrauch verfertigten Werks haben.

Daß zu einer folchen Rebe, von welcher Gattung sie auch fen, sehr wichtige naturliche Kahigkeiten, und auch durch Rachdenken und Uebung erworbene Kertigkeiten erfodert wers den, läßt sich leichte beareifen. ein vollkommenes historisches Gemählbe das höchste Werk der Mahleren ift, zu deffen Verfertigung alle Talente des Mahlers und alle Theile der Runft fich vereinigen muffen, fo ist auch eine vollkommene Rede das hochste Werk der Beredsamkeit. Genie, Beurtheilung, Geschmaf, Große des herzens, muffen daben zusammentreffen; und zu bem allen muß noch erstaunliche Fertigkeit in ber Sprache, und alles, was zur schweren Runft des Vortrages gebort, \*) bingufommen.

Sch erinnere dieses vornehmlich teswegen, weil es mir vorkommt, daß man in Deutschland den Werth eines guten Redners nicht hoch genua schäße. Biele, die von einer schonen Ode, auch wol gar nur von einem auten Sinngedichte mit Entzüken sprechen, scheinen sich für eine febr gute Rede nur mittelmäßig gu interefiren; und der laute Juruf des Wohlgefallens, womit man in Deutschlandwie Dichter beehrt, und belohnet, wird gar felten einem Red-In unfern critischen ner ju Theil. Schriften fann man hundertmal auf den Namen Horaz, oder Virgil kommen, ehe man einmal ben Namen eines Demosthenes, ober Cicero ans trifft.

Wenn wir aber auf die Schwierigsteit der Sachen und die zu jeder Art nothigen Talente sehen: so werden

\*7 G. Wortrag (munblicher).

wir bald begreifen, daß weit mehr dazu gehört, eine vollkommene Rede, als eine vollkommene Dde, ober Elegie zu machen. hiezu ift oft eine angenehme Phantafie, feiner Geschmat und eine warme Empfindung für irgend einen Gegenstand, ber gewohnlicher Weise auch den faltesten in eini= acs Keuer sett, hinlanglich. wieviel wird nicht zu einer guten Rede erfodert? "Gar viel mehr, fagt Cicero, als man sich gemeiniglich porstellt, und was nicht anders, als aus viel andern Runften und Wiffenschaften fann gesammelt werben. Denn wer follte ben einer folchen Menge berer, bie fich auf Beredfam. feit legen, und ben einer so betracht= lichen Anzahl guter Köpfe, die sich barunter finden, einen andern Grund von der Geltenheit guter Redner angeben konnen, als die ungemeine Große und Schwierigfeit der Gache selbst?"\*)

Don ben dren hauptarten ber Rede ist die lehrende die schwereste, und
erfodert das meiste Rachdenken.
Wenn die Materie nur einigermaaßen
schwer und verwifelt ist: so gehoret
großer Verstand und Scharffinnigfeit dazu, sie so zu behandeln, daß
der Zuhörer am Ende der Rede die
Sachen in dem Lichte und mit der
Rlarheit einsehe, wie der Nedner.
Wo es um wahre, dauerhafte Belehrung und Ueberzeugung zu thun ist,
da helsen die sogenannten rednerischen
Runstgriffe sehr wenig, weil es da
nicht

<sup>\*)</sup> Sed nimirum majus est hoc quiddam, quam homines opinantur, et pluribus ex artibus, studiisque collectum. Quis enim aliud in maxima discentium multitudine — præstantissimis hominum ingeniis — este cause putet, nist rei quandam incredibilem magnitudinem ac dissicultatem. Nantich et hatte vorher angemerkt, das weit mehr quite Dichter, als gute Nedner angetrossen werden, und giebt ist diesen Grund davon an. S. de Orat.

nicht auf Schein, sondern auf Wahr-

beit ankommt.

Quintilian fagt in febr wenig Morten, was zu einem guten Redner erfobert werde:\*) Ctarte des Beiftes und Warme bes herzens. Bendes find Gaben der Matur und liegen außer der Runft. Diese erleichtert aber ben Alusdruf ber Gebanten, und bie Ergieffung des hergens, und ordnet fie zwefmäßig. Es ift hier der Ort nicht, dieses zu gei= Wir begnugen uns nur eine einzige, aber allgemeine und hochst= wichtige hauptmarime anzuzeigen, die der Redner ben jeder Gattung vor Augen haben follte. Er muß an nichts, als an seine Materie und an die Wurkung, die sie auf den Buhorer haben foll, denken, fich felbst aber und alle Rebenabsichten vollig aus bem Sinn fchlagen. Ber ben feinem Reben oder Schreiben Rebenabsichten hat, als 1. B. dem Zuhorer, oder Leser hohe Begriffe von fich zu geben, gelobt zu werden, oder durch feine Arbeiten sonst gewisse Bortheile zu erhalten, wird unmöglich verhindern konnen, daß nicht entweder seine Materie, ober die Form und ber Ausdruf der Rede durch fremde zur Sache gar nicht gehörige Dinge verunstaltet werden. Bald wird er von bem Wesentlichen seiner Materie abweichen, um etwa schon zu thun, wo er glaubt eine gute Gelegenheit dazu gefunden zu haben; bald wird er et= was fremdes und unschikliches einmischen, weil ihn dunkt, es werde ben Buhorer beluftigen, und ben Beschmaf an feinen Arbeiten allgemeiner verbreiten; bald aber wird er vollig ausschweifen, und Dinge vorbringen, die bloß auf gewiffe besondere, fein Intereffe betreffende, und feinem Inhalt gang fremde Dinge geben. Dergleichen wird man weder benm Demofthe= nes, bem größten Redner der Alten,

noch ben Rouffeau, dem ftarkften ber neuern Zeit, antreffen. Die wahre Vollkommenheit jeder Sache, folglich auch der Rede, besteht darin, daß fie ohne leberflug und ohne Mangel, gerabe bas fen, mas fie fenn foll; baß fie aber diese Bolltommenbeit unmda. lich erhalten könne, wenn der Red= ner Nebenabsichten hat, benen zu gefallen er auch etwas thut, ist zu offenbar, als daß es einer weitern Ausführung bedürfe.

Miemand denke, weil unter uns, wenn man die Kangel ausnimmt, fehr wenig Gelegenheit vorkommt, offentlich aufzutreten, und über wich= tige Dinge zu reden, daß deswegen die formliche Rede unter die Werke einer in Abgang gefommenen Runft gehore. Wenn uns die Gelegenheis ten benommen find, vor Gericht, oder in Staatsversammlungen aufzutreten, und die Ctarfe der Beredfamfeit da gelten zu machen: fo haben wir andere, gar nicht minder wichti= ge; große Dinge mit auszurichten. Man fann durch schriftlichen Vortrag, fo ofte man will, fur ein ganges Dublicum treten, und hochst wichtige, fowel allgemeine, als mehr ins Desondere gehende Rechts = und Staats= materien auf eine Urt behandeln, die in den wesentlichsten Stufen wenig von der Urt der griechischen und romischen Redner abgeht. Es giebt noch ist, felbft in folchen Staaten, wo dem Volke wenig Frenheit gelaffen ift, Gelegenheiten, ba ein patriotis scher Redner wichtige öffentliche Unfalten empfehlen, oder febr schädlis cheMikbrauche widerrathen fann; wo er Nationalvorurtheile auszurotten, ober nükliche Nationalgesinnungen einzupflangen, versuchen fann.

Auch ift es gar nicht unerhört, daß philosophische Reduer burch offentliche Schriften, die in ber That nach den Grundfaten der Staatere. ben abgefaßt waren, ob ihnen gleich die vollige Form derfelben fehlte,

betracht. 25 4

<sup>\*)</sup> Pectus est, quod difertos facit et vis mentis. Inft. L. X. c. 7. 4. 15.

24

beträchtlichen Ginfluß auf die wichtigsten Staatsgeschäffte gehabt has Roch haben Regenten, gange Stånde der burgerlichen Befellschaft, gange Bolfer, Borurtheile, Die gu hochft verberblichen Unternehmungen führen; noch seufzet die Vernunft, und noch leidet das herz des Patrioten ben gar vielen Unftalten, die blos auf Vorurtheile gegrundet find, oder aus Mangel genauerer Renntnif ber Sachen, allgemein geduldet werden. Collte es unmöglich fenn, burch offentliche schriftliche Reben diese Vorurtheile zu schwächen, die Nebel der Unwiffenheit zu vertreiben, ein ge= naueres Rachdenken über gewiffe wichtige Dinge unter gangen Stans . den einzuführen?

Wer dieses gehörig überleat, wird finden, daß es nichts weniger als uns nothig ift, noch ist und unter uns bie Mittel zu entwifeln, wodurch Demosthenes und Cicero fo große Dinge bewürkt haben. Ueberhaupt scheinet mir diese Erinnerung ist fo viel wichtiger, ba es am Tage liegt, daß unfre Runftrichter fich der Dicht= funft mit fo warmen Intereffe, bingegen der Beredfamkeit fo faltfinnig onnehmen, als wenn fie feine ebeliche Schwester jener Runft ware.

Von den dren Hauptgattungen der Rede war die erfte, nämlich die lehrende, das hauptaugenmerk der als ten Lehrer der Redner. Die andern Gattungen wurden nur in so fern in Betrachtung gezogen, als fie in manchen Fällen Theile der lehrenden Rebe ausmachen. Ich will zu einem Benspiel, wie forgfaltig sie in Unterscheidung jeder Art des lehrenden Inhalts gemefen, bas, mas Cicero bievon fagt, in einer Tabelle vorstels len. \*)

Die Rede hat zwen hauptgattungen des Inhalts. Der Gegenstand, über welchen man zu reden hat, ift

I. Mlgemein: nämlich weber durch Beit, noch Personen, noch besonbre Umftande bestimmt, und betrifft eine abzuhandelnde allgemeis ne Materie. Diefer Stoff wird von Cicero Propositum, auch Consultatio genennt.

Diese betrifft:

1. Eine theoretische Frage, und awar:

A. ob etwas fen, oder nicht fen, ob es möglich oder würklich fen.

a. Db ce überhaupt möglich sen. b. Wie es möglich sen oder ge=

macht werde. B. Was es fen.

a. Db eine Sache von einer anbern verschieden, oder mit ihr einerlen fen.

b. Bestimmung der Sache, ober Beschreibung, Abbildung ber-

felben.

C. In mas fur eine Claffe ber Dinge es gehore.

a. Db es anståndig ober ungu-

ständig.

b. Dies mislich. c. Db es billig.

Von jedem kann noch untersucht merben:

a. Db es anståndiger, nütlicher, billiger, als ein anderes Ding. B. Db es das alleranståndigste, allernütlichste zc. sen.

2. Eine praftische Frage, welche

abzielen kann:

A. Etwas zu suchen ober zu ver= meiden.

a. Wogu Lehren und Anweisungen, oder Warnungen gegeben werden.

B. Wogu bas Gemuth bewegt oder beruhiget wird.

B. Zu zeigen, wie gewisse Vortheile zu erhalten find.

II. Besonders: namlich auf gewisse Personen, Zeit und Umstande eingeschränkt, oder ein zu behandeln= der besonderer Fall. Diesen Stoff

<sup>\*)</sup> S. Cicer. Topica.

nennt Cicero Causam. Diefer fann

1. Eine Ausbildung; Exornatio.
A. Lobrede auf verdiente Manner.

B. Strafrede auf Bofe. 2. Ein Gefuch; wo namlich etwas

qu erhalten, oder zu beweisen ist. Dieses wird Contentio genennt. A. Was etwas zufünftiges betrifft. B. Was etwas vergangenes be-

trifft.

Von diesen zwen Gattungen der bessendern Falle 1 und 2 entstehen die dren Gattungen der auf besondere Falle gehenden Reden, die Lobresden, die Staatsreden, die gerichtslichen Reden. Genus demonstrativum, gen. deliberativum, gen. iudiciale. Man sieht hieraus, wie sehr diesenigen sich irren, die alle mögliche Reden bloß in diese dren lehten Gattungen einscher Falle sind. \*)

Wir muffen auch noch etwas über bie außerliche Form der Rede fagen. Die Alten fagten, daß jebe Rebe ge= wiffe Saupttheile haben muffe, die Quintilian also angiebt: 1. Den Eingang; Exordium. 2. Die Ergahlung der Sache, worüber die Frage entstanden; Narratio. 3. Die Bestimmung der abzuhandelnden Frage; Propositio. 4. Die Abhandlung felbit, oder ben Beweiß; Probatio. 5. Den Beschluß, Conclusio, oder Peroratio. Er erinnert baben, bag einige nach der Erzählung eine zwetmåßige Ausschweifung fodern, die ben ihm Egressio heißt; und vor der Abhandlung, oder dem Beweis, eine Eintheilung, Partitio; fagt aber, daß oft bende unnothig, die lettere fo gar schablich senn könne, weil es nich: allemal gut ift, dem Zuhörer zum voraus zu sagen, wohin man ihn führen will. Selbst die Propositio scheinet ihm nicht allemal nothig, ind dem sie ofte besser der Erzählung angehängt werde.

Man siehet gleich, daß alles dieses eigentlich nur auf die gerichtlichen Reden abgepaßt ift. Betrachtet man die Sache überhaupt, fo fiehet man. daß der Nedner in den meisten Källen allerdings wol thut, wenn er seiner Rede einen schiklichen Eingang vorfeßet. Wir haben davon befonders gesprochen. \*) Auch ist es in den meisten Källen schiklich, daß der Hauptinhalt der Rede furz und genau bestimmt vorgetragen werde; ben ge= richtlichen Reden aber macht frenlich die Erzählung des Vorganges der Sachen, der den Streit veranlaffet hat, einen sehr wichtigen haupttheil aus, der nicht felten zur Entscheis dung der Sache das meifte bentragt. hiernachst kann man, wo es nothia scheinet, auch die Eintheilung anbringen. Aber der Haupttheil, der den eigentlichen Rörper der Rede auß= macht, ift allemal die Abhandlung; denn dessenthalber ist alles übrige da. Der Beschluß ist zwar auch nicht in allen Arten der Reden nothwendig, oft aber ist er ein sehr wichtiger Theil, wie an seinem Orte gezeiget worben. \*\*) Man kann es dem Redner überlassen, ob er alle, oder nur die schlechthin nothwendigen Theile in seiner Rede benbehalten foll. fann es am besten in jedem Kalle beurtheilen, ob er einen Gingang, eis ne Gintheilung, einen Beschluß nothia habe, oder nicht. Die Rede ist darum nicht mangelhaft, wenn einer, oder mehrere diefer Theile baran fehlen.

\$5 5

Rede=

<sup>\*)</sup> Tous les discours imaginables que l'orateur peur faire, se reduisent à trois genres qui sont: le demonstratif; le deliberatif; et le judiciaire. L' Abbé Colin Traitté de l'orateur, Prés. p. 113. Man sieht namlich aus der Cabelle, daß diese dren Gattungen nur die Cansas betreffen.

<sup>\*)</sup> G. Eingang.

<sup>\*\*)</sup> G. Befchlug.

# Redefunst; Rhetorik.

Die Theorie der Beredsamfeit. Unter allen schonen Runften ift feine, darüber mehr und umständlicher geschrieben worden, als über diese; die Alten haben allen Geheimnissen ber Runft bis auf ihre verborgensten Wintel nachgespuret: und doch bin ich lang in Verlegenheit gewesen, als ich die eigentlichen Gränzen diefer Wissenschaft zu bestimmen, und das, was fie zu lehren hat, in einer naturlichen Ordnung anzuzeigen, mir vor-Es fam mir bochst seltsam por, nachdem ich die ausführlichen Merke eines Aristoteles, Cicero, Der= mogenes und Quintilians gelesen hatte, daß ich mit mir felbst nicht einig werden fonnte, ju bestimmen, mas die Rhetorik eigentlich vorzutragen, und in welcher Ordnung fie ihre Materie am schiklichsten zu setzen habe. Ich fand endlich, daß diefe Ungewißheit ihren Grund in dem noch nicht genug bestimmten Begriff ber Beredfamteit habe. Die Runft der Rebe zeiget fich in viererlen Gestalten, die blos durch unmerkliche Grabe von einander verschieden find. Wir wollen diese vier Gestalten durch die Benen. nungen der gemeinen Rede, ber Wolredenheit, der Beredsamkeit und ber Doefie von einander unterscheiden, und benn anmerten, bag, obgleich jedermann fuhlt, es fen ein Unter-Schied unter diesen vier Gestalten, Die die Rede annimmt, es dennoch un= moglich fen, die Art jeder Geftalt genau zu bestimmen. Es ift nothig, daß ich biefes hier etwas umftandlich entwitle.

Zu jeder Rede gehoren nothwendig zwen Dinge: Gedanken und Worte. \*) Wenn wir nun sehen, daß vier Menschen über einerlen Sache reden, der eine in dem Charakter ber gemeinen Rede, der andere mit

\*) Omnis fermo - habeat necesse est et rem et verba. Quintil. L. III.c. 3. S. I. Wolrebenheit, ber britte als ein würflicher Redner, und ber vierte als ein Dichter: so muß sich nothe wendig jeder vom andern durch Bebanken und durch Worte unterscheiben; jede der vier Reden muß ihren besondern Charakter, ihre eigene Art haben. Diese muffen wenigstens eienigermaßen bestimmt werden, ehe man über eine dieser vier Gattungen der Rede Regeln und Lehren geben kann.

Da nun die Arten der Dinge, die blos durch Grave von einander verschieden sind, nie bestimmt konnen bezeichnet werden, \*) so geht es auch hier nicht an, und man muß sich da= mit begnügen, daß man nur das, was in jeder Art vorzüglich merklich ift, zum Abzeichen angebe. Go konnte man der gemeinen Rede ben Charakter zuschreiben, daß sie ohne alle Mebenabsichten die Gedanken, fo wie die Gelegenheit sie in der Vorstels lungsfraft hervorbringet, geradezu, und blos in ber Absicht verständlich zu senn, ausdrufe. Die Wolredenheit konnte von der gemeinen Rede badurch ausgezeichnet werden, baß sie sucht ihren Gedanken und dem Ausdruk derselben eine angenehme und gefällige Wendung zu geben. Den Charafter der Beredtsamfeit konnte man barin seten, daß sie nur ben wichtigen Gelegenheiten, in der Absicht die Gedanken oder Empfindungen andrer Menschen nach einem genau bestimmten 3met zu lenten, eine gange Reihe von Gedanken diefem 3met gemäß erfindet, anordnet und ausdruft. Die Poesie wurde sich endlich dadurch von den andern Arten auszeichnen, daß sie Gebanken und Ausdruf, in der Absicht ihnen den hochsten Grad der finnlichen Bollfommenheit und Lebhaftigkeit zu ge= ben, bearbeitet.

Sind dadurch die Grangen jeder Urt nicht so genau bezeichnet, dag sie nicht

\*) S, Gedicht, IIIh. G. 201 f.

nicht hier und da ungewiß und unstenntlich werden: so liegt der Grund bavon in der Natur der Sache selbst. Man muß sich mit confusen und zum Theil unbestimmten Begriffen behelsten, oder den Vorsatz, die viererlen Urten der Reden von einander zu unsterscheiden, vollig fahren lassen.

Betrachtet man nun bie Runft ber Rede überhaupt, und in allen ihren Arten zugleich, fo begreift ihre Theorie die Wiffenschaft bes Denfens und des Sprechens, bende in ihrem gansen Umfange. Denn wie hora; fagt, ber Grund alles Sprechens ift das Denfen: Scribendi sapere fons est. Mollte man also die Rhetorik als eine Wiffenschaft bes Sprechens überhaupt ansehen, so mußte fie auch bas flare, richtige, beutliche, nachbrutliche, schone, ausführliche Den= ten lehren, und bernach gar alles, mas gur Runft bes Ausbrufs gehört, von ben erften Elementen ber Grammatif, bis auf bas, mas bie Sprache vom Enthusiasmus der Doesie und des Gefanges annimmt, ausfubren.

Wieviel nun von dieser sich erstaunlich weit erstrefenden Wissenschaft aller Wissenschaften, für den besondern Gebrauch des Redners herauszunehmen sen, ist von Niemand ge-

nau bestimmt worden.

Jeder, der über die Runft fchrieb, gab ihr nach Gutdunken mehr ober weniger Ausdehnung. Es scheinet, baf bie altesten Rhetoren in Althen ben ihrem Unterricht fast gang auf bie Sachen, ober auf bas Denken gefeben, und nicht nur bie gange Dias leftif, sondern auch noch die Staats. wissenschaft, als Theile der Rhetorif angesehen haben. Singegen fam bas, was ben Ausbruf betrifft, in ben ersten Zeiten weit weniger in Be-In den gang fpatern Zeiten hingegen findet man die griechischen Rhetoren fast allein mit bem Ausdruf beschäfftiget, über ben fie fich bis auf die ersten Grundregeli: ber Grammatif berablaffen.

Mollte man nun der Rhetorif ben Umfang geben, der sowol die fruberen, ale die fpateren Grangen an ben benben außerften Seiten in fich begriffe: so wurde fie, wie gefagt, fast zu einer unermeflichen Wiffenschaft werben. Um ihr nabere und ihr eigene Schranfen ju fegen, muß man über die Res, oder das Denfen, bas, mas ber Beredfamfeit nicht eigen ift, vorausseten, und annehmen, der Redner habe Renntnif ber Sachen, woruber er ju fprechen hat, und ihm blos gute Grundfaße geben, wonach er bas, was er ben jeder Gelegenheit angubringen bat. aussuchen und vorbringen foll. Und so must man, in Absicht auf das Fors male feiner Renntniffe, vorausfeben, bag er bie Grundregeln ber Logit, es fen burch bloffe llebung, ober burch ein formliches Studiren, befite; daß er wiffe, mas bas fen, eine Sache fich deutlich oder undeutlich vorstellen, richtig ober unrichtig urtheilen, wahre oder betrügerische Schluffe machen u. d. gl. Diefes aber porausgesett, muß ihm in der Rhetorik Unweifung gegeben werben, wie in befondern Fallen diefe Renntniffe aus ber Bernunftlehre anzuwenden fenen.

Da ferner die gemeine Nede noch nicht als eine der schonen Runste bestrachtet wird, so muß auch das, was hiezu, sowol in Ansehung der Sachen, als des Ausdruts gehöret, von der Rhetorit ausgeschlossen werden. Diese muß man lediglich der Grammatif und dem allgemeinen Unterricht im Begreisen und Denten überlassen.

Die Wolredenheit aber \*) wird schon als ein Theil der Kunst betrachtet. Da sie aber vornehmlich nur noch auf einzele Redesätze und Periozben geht, und sich nicht auf förmliche Reden einläst, so sollten die Lehe

ren über Wolredenheit einen befondern Theil der Rhetorik ausmachen. Diefer wurde fich darauf einschränfen, daß er lehrte, wie einzele Beariffe und Gedanten afthetisch auszubilden, und dem Charafter ihrer Mus= bildung gemåß auszubrufen fenen. Man wurde da g. B. geigen, mas ein ftarfer, ein naiver, ein wisiger, ein angenehmer, rubrender, beißender, aroffer, erhabener Gedanke fen; und wie der Ausdruf durch Figuren, Tropen und andere Wendungen, auch durch Ton und Klang dem Charafter bes Gedankens gemäß zu troffen fen. Alles dieses wurde also einen beson= dern Theil der Theorie ausmachen, in welchem es noch gar nicht um die Bildung des eigentlichen Redners gu thun ift. Dafür ware also ein zwenter Theil der Rhetorik nothwendig, in welchem aber der beschriebene erste Theil, so wie in diefem bie Gramma= tif, vorausgelett werben mußte.

Diefer Theil würde den eigentlichen Redner zu seinem Augenmerk haben, blos in so fern er formliche Reden, deren Art im vorhergehenden Artikel bestimmt worden, zu verfertigen hat. Diefer Theil enthielte blos die Theorie solcher Reden. Der Plan dieses Theiles ware nun nach den angenommenen Einschränkungen leicht zu massenen Einschränkungen leicht zu massenen

chen.

Nämlich, zu jeder Nede gehören, wie viele der Alten richtig angemerkt haben, folgende Dinge: 1. die Erfindung der Gedanken; 2. die Anordnung; 3. der Ausbruk derfelben; 4. in gewissen Fällen die Einprägung der Rede in das Gedächtniß, und 5. der mündliche Vortrag derfelben. Wenn diese Dinge vollkommen sind, so ift est auch die Rede.

Also hat die Rhetorik dem Redner Unweisung zu geben, wie er als Redner in jedem dieser Punkte zur Bollkommenheit gelange. Daben muß man ihn aber in Ansehung jedes besondern Punktes, auf der einen Seite Nachdem man ihm also so bestimmt, als es sich thun lafit, gezeis get hat, wodurch seine Rede fich von jeder andern auszeichnet, und mas fie eigenes bat, muß auch ben jedem zur Rede gehörigen Dunkt, blos über diefest ihm eigene gesprochen werben. In Unsehung der Erfindung, Auswahl der Gedanken, hat man nicht nothig, ihm die Logik zu wiederholen, die ihn lehret, wie er zu flaren oder zu deutlichen Begriffen, gu einem richtigen Urtheil und gu grundlichem Schlugen gelange; noch weniger darf man ihn in allen Wiffenschaften unterrichten, damit er eine Kenntniß der Sachen, über die er ju reden hat, befomme; biefes hat er mit jedem andern Menschen, der gu reden hat, gemein. Man muß alfo vorausseken, daß der Redner gelernt habe, sich bestimmte, klare ober deutliche Begriffe von Dingen zu machen, daß er richtig zu urtheilen, und zu schließen im Stande sen, daß er Renntniß bon den Dingen habe, über die er reden will. Aber wie er als Redner, wo es nothig ift, Begriffe, Urtheile und Schlusse auf die ihm eigene Urt zu bilden habe, und wie er über seine Materie bas, was er als Redner zu sagen hat, erfinden, oder wählen foll, muß die Rhetorik ihn lehren. Der Redner hat eine eigene Urt, andern Begriffe bengu= bringen, und eine eigene Urt Urtheile ju beståtigen, und Cate ju erweifen. Daben allein halt sich die Rhetorik auf.

Chen fo perfåhrt fie über die andern jur Rebe gehörigen Dunkte. Wann 1. B. vom Ausdruf die Rede ift, fo braucht man ihm nicht zu sagen, wie er grammatisch rein, und verständ= lich sprechen soll; man hat nicht nothig, ihm alle Kiguren und Tropen der Rede, alle Formen des Redesa-Bes porjugablen und ju erflaren; die= fe Renntniffe hat er mit bem, ber die Runst der gemeinen Rede, und dem. der blos die Wolredenheit arundlich verstehen will, gemein. Aber was fur Kiguren und Tropen ihm ben Belegenheit vorzüglich dienen, wie er bie ihm eigenen Perioden zu bearbeiten habe, was zu bem eigentlichen rednerischen ober orgtorischen Stil und Son erfodert werde, und wie er überall ben schiklichsten treffen soll, dies alles gehört in die Nihetorik. Und so muste jeder der funf angezeig= ten Muntte für ben Redner besonders behandelt werden. Dieses ift, wie ich glaube, hinlanglich, um den Weg ju zeigen, wie man zu einem grund= lichen und bestimmten Plan ber Redekunst kommen konne.

Wer diefes Feld aufs neue nach einem durch die angegebenen Grundfabe bestimmten Plan zu bearbeiten Luft hatte, der wurde in dem, was Alris stoteles, Dionnfius von Halicarnak, hermogenes, Longinus, der Ber= fasser des fleinen Werks, das insacmein den Mamen des Demetrius Pha= leraus tragt, und benn in den ver= schiedenen Werken des Cicero über die Theorie der Runft, und der furtrefflichen Institutione Oratoria des Quintilians, bennah jeden Punft grundlich behandelt finden. lette der angeführten Schriftsteller ist allein bennahe vollständig; von den andern hat jeder wenigstens einige Bunfte mit großer Grundlichkeit behandelt. Alfo kame es hauptsächlich nur auf ein woluberlegtes Zusammentragen der schon vorhandenen Leh= ren an.

Schon lange vor ben Zeiten des Sofrates waren Rednerschulen in Althen; weil feit der Zeit, da fich die Regierungsform dieses Staates aegen die Demofratie lenfte, die Beredsamkeit bas ficherste Mittel war, fich zu den hochsten Staatsbedienungen heraufzuschwingen, und einen großen Ginfluß auf offentliche Beschäffte zu haben. Alles, was in Athen vornehm war, oder groß werden wollte, suchte fich in der Beredsamkeithervorzuthun; und diefes gab den Phi= losophen Gelegenheit, Schulen ber Beredsamkeit zu eroffnen. Darin wurde anfänglich nicht sowol die Runft der Rede, als die Staatswiffenschaft und die Philosophie gelehret, die den fünftigen Rednern Reunts nif ber Materie, woruber fie gu reben, und der Menschen, auf deren Gemuther fie Eindruf zu machen hatten, verschafften. Allmählig aber wurden denn auch die dem Rebner besonders nothigen Stufe mit zum Unterricht gezogen. Und nachdem endlich das Volk die Frenheit verlohren, und man nicht mehr öffentlich über Staatsangelegenheiten zu spre= chen hatte, hielt fich die Rhetorik vorzüglich ben der Kunst des zierlichen Ausdruks auf. Man kann in dem III Buch des Quintilians sehen, was fur Manner in Griechenland, und hernach in Rom sich durch Schriften über diese Runst am meisten hervor. aethan haben.

Die Neuern haben die Theorie dies fer Kunst ohngefahr da gelassen, wo die Alten stille gestanden. Wenigs stens wüßte ich nicht, was für neuere Schriften ich einem, der den Cicero und Quintilian studirt hat, zum fers nern Studium der Theorie empfehs

len fonnte.

### Reden.

(Dichtkunft.)

Die Neben der handelnden Personen in der Epopoe, und im Drama, die

man insgemein Orationes moratas nennt, weil sie die Sitten der Personen und ihre Sesinnungen anzeigen, verdienen eine besondere Vetrachtung. Man muß aber nicht jede Rede der handelnden Personen hieher rechnen; dem sonst gehörte das ganze Orama hieher, weil es durchaus aus Reden besteht, sondern nur die, wodurch die Personen ihren Charafter und ihre besondere Sinnesart an den Tag legen, so daß man aus der Rede, wenn man einmal die Personen sennte, abnehmen könnte, welche von den handelnden Personen spricht.

Diese Reden machen den wichtigsten Theil der Epopde und des Drama aus; weil dadurch die Versonen nach ihren Sitten, ihrer Sinnegart, und ihrem gangen Charafter am besten geschildert werden; weil man aus diesen Reben erkennt, mas jeder ift. In der Ilias ift, wie Pope anmerkt, die Angahl der Berfe, da der Dichter spricht, oder erzählt, sehr gering; ben größten Theil bes Gedichts machen die Reben aus. Deswegen siehet Aristoteles sie als einen Haupttheil diefer Gedichte an, und balt sich weitläuftig ben ihrer Betrachtung auf. Gigentlich zeiget ber Dichter sich dadurch als einen Renner der Menschen, weil das Innerste ih= res Charafters am besten durch die Reden geschildert wird. Wenn man alle Reden einer der hauptpersonen des Gedichts zusammennimmt, so muffen fie ein fehr genaues Portrait des eigenthumlichen Charafters derfelben ausmachen. Die handlungen laffen und die Menschen nur noch von außen sehen, ob man gleich auch durch dieses Neußerliche in die Seelen hineinsehen kann: aber durch die Reben fann ber Dichter und unmittel= bar das Innere feben und empfinden laffen.

Aus diesem Gesichtspunkt muffen wir die Reden der handelnden Personen anschen. Alsdenn ist offenbar,

baf fie ben wichtigsten Theil ber Epopoe und bes Drama ausmachen, auf welchen der Dichter die größte Gorafalt wenden muß. Die Fabel zu erfinden, verschiedene Verwiflungen, mannichfaltige Begebenheiten und Vorfalle auszudenken, wodurch ber Buhorer, oder Zuschauer in bestan= diger Aufmerksamteit erhalten, itt in große Erwartung gefett, benn angenehm überrascht wird: bieses ift nur der geringste Theil beffen, mas ber Dichter wissen muß, und mas fur uns am wenigsten lehrreich ift. Weit wichtiger fur uns, und schwerer für den Dichter ift es, ben allen Vorfallen, und in jeder Lage der Gachen, die Personen durch das, was fie daben benten, empfinden und beschließen, auf eine wahrhafte, naturliche Weise vollig tennbar zu schil bern.

Der Philosoph giebt uns allgemeine Kenntniß bes Menschen; er entwifelt uns das Genie, alle Eigenschaften, Reigungen, Leibenschaften, zeiget uns jede Triebfeder, und entwifelt jede Falte der Seele, in so weit alle diese Dinge ben Menschen gemein find. Der Dichter aber zeis get und die besondere Beschaffenheit Diefer allgemeinen Eigenschaften, wie sie im Achilles, im Hektor, im Ajar find, und wie fie fich ben besonderen Gelegenheiten außern. Der Dichter ber Epopde und bes Drama ift nur in fo fern groß, als er in diesem Theil vorzuglich ist. Schwerlich ist ein Dichter hierin bem homer zu vergleichen; und in diesem Stuf ift Birgil, wie Pope bemerkt, erstaunlich weit unter ihm. In der That finden wir gar viel Reden ben diefem Dichter, die so wenig besonderes Charafteristis sches haben, daß ohngefahr jeder anbere Mensch in ähnlichen Umständen so sprechen wurde, wie seine Versonen.

Was Aristoteles fodert, daß jede Rede dem Alter, Stand, Rang, ben

Gescha 3

Beschäfften und Absichten der Verfonen angemeffen fenn muffe, und was Horax sehr lebhaft lehret, wenn er fagt:

Si dicentis erunt fortunis absona

dicta u. f. m. \*) ift noch bas wenigste und leichteste. Das schwereste ift ben allem diesem noch, das Cigenthumliche des Charafters ju treffen. Diezu gehöret nicht nur ein großer Scharffinn, ber jeden Rug der besondern Charaftere der Menschen bemerft, sondern auch bin= langliche Erfahrung und Renntniß ber Menschen. Deswegen erkennet man durchgehends die benden Dicha arten, wo deraleichen Reden vorkommen, für das Sochste der Poesie. Man barf fich gar nicht wundern, daß ein autes Beldengedicht von eini= ger Groke das seltenste Werk des menschlichen Genies ift, und daß die Rationen, die dergleichen in ihrer Sprache befiten, fol; darauf find. Das Drama bekommt eben daher eine großte Schwierigfeit, ob fie gleich wegen der weit engern Schranen der Handlung und der geringen Ungahl der Perfonen ben weitem fo roß nicht ist, wie in der Epopde. inzwischen betrugen fich doch dieje= tigen gar febr, benen die Verfertijung eines guten Drama, ein Bert mittelmäßiger Schwierigfeit cheinet. Ein auter Dichter, in welher Art es sen, ift immer ein Mann on Gaben, die eben nicht gemein ind: aber mer barum, dag er in geingern Dichtungsarten gluflich gebesen, sich in die Classe der homere nd der Covhofles setzen wollte. urde einen ganglichen Mangel Der rtheilsfraft verrathen.

# Redende Runste.

Ran versteht unter diefer allgemeien Benennung die Wolrebenheit, Bebfamkeit und Dichtkunft.

\*) De Art. Poet. vs. 112. fegq.

fcheinen auch die Runft bes Geschichtschreibens bagu zu rechnen, bie in ber That wichtig genug ift, um als ein befonderer Zweig ber rebenden Runfte behandelt zu werden, nicht in fo fern die Frage darüber ift, mas ein Geschichtschreiber fagen foll, benn diefes macht eine besondere Wiffenschaft aus; sondern in fo fern unterfucht wird, wie er ergablen foll. 3mar tonnte man fagen, daß bie alten Lehrer der Redner die Runft bes Geschichtschreibers bereits in ber Rhetorik behandelt haben. Denn da in ihren gerichtlichen Reben, über welche fie vorzüglich gefchrieben haben, ein haupttheil vorkommt, ben bie romischen Redner Narratio, die Ergahlung nennen, \*) fo haben fie eben badurch schon Unterricht über den ergahlenden Vortrag gegeben. Allein die Art, wie der gerichtliche Redner die Erzählung behandelt, ift, wie bereits anderswo erinnert worden, \*\*) von ber Urt des Geschichtschreibers in einem wesentlichen Punft vollig verschieden. Der Redner erzählt fo parthenisch als möglich, und der Geschichtschreiber foll vollig unparthenisch ergablen. Es ift ein haupt= funfigriff des Redners, bag er, wenn er auch ben ber volligen hiftorischen Wahrheit bleibet, ben Sachen burch einen entschuldigenden, oder beschuldigenden Ausdruf den Anftrich giebt, ben fein 3met erfodert, wie wir in allen gerichtlichen Ergablungen bes Cicero febr beutlich feben.

Man fann also nicht fagen, baß die Lehren der Rhetorifer über die Erzählung, auch Lehren für den Ge-Schichtschreiber fenen. Daber scheis net es allerdings, daß der historische Bortrag als ein besonderer Zweig ber redenden Runfte angufeben fen. ber besonders in Deutschland, wo die gerichtlichen Reben, mithin auch bie

Unweis

\*\*) G. Eriablung.

) G. Rede.

Anweisungen bazu bennahe ganz in Abgang gekommen sind, sehr verstiente besonders behandelt zu werden. Alsbenn mußte man zu den zwen Theilen der Meteorif, davon im Artifel Redekunst gesprochen worden, noch einen dritten Theil, der die Theorie des historischen Vortrages enthielte, hinzuthun. Wir haben auch in der That schon etwas von dieser Art in der fürtresslichen Abhandlung des Lucianus, wie die Sissorie zu schreisben sey.

Daß die rebenden Künste überhaupt in Absicht auf den Rugen den ersten Kang unter den schonen Künsten behaupten, ist bereits an mehr Orten dieses Werks hinlänglich gezeiget worden, ") und es würde unnothige Wiederholung senn, wenn ich dieses hier besonders aussühren wollte. Aber ein besonderer Rugen, den man daraus zieht, ob sie ihn gleich nicht unmittelbar zum Zwethaben, verdienet hier in Erwägung genommen zu

werden.

Menn wir die besondern Materien, wovon Redner oder Dichter ben be= fondern Gelegenheiten fprechen, gang auf die Seite fegen, und die rebenden Runfte blos aus bem Gefichtspunft betrachten, daß fie bienen, die Runft der Rede überhaupt vollkommener zu machen, so erscheinen sie uns ba in einer febr großen Wichtigkeit. Rede hangt mit der Bernunft felbst fo genau gufammen, baf die Bervoll= fommnung der erstern zugleich auch die andere betrifft. Ein Ausbruf, ber und einen Begriff, ober eine Wahrheit, mit vorzüglicher Rlarheit, Starte, ober mit großem Rachdruf erkennen läßt, ift allemal für eine nutliche Erfindung, nicht eben eines neuen Begriffes, ober einer neuen Wahrheit, aber eines neuen Inftrumente jur Bervollkommnung ber Wernunft.

\*) S. Kunfte; Beredsamkeit; Dichtkunft.

Alle Bemühungen der Philosophen. und derer, die fich auf Entdefungen speculativer Wahrheiten legen, muffen, wenn sie dem menschlichen Geschlechte wahrhaftig nublich senn sollen, auf populare Vorstellungen gebracht, das ift, auf eine leichte, finnliche und dem Gedachtnif leicht inhaftende Urt ausgedruft werden konnen. Je vollkommener zu dieser Absicht die Sprache eines Volkes ift, je mehr mabre Renntnik und Vernunft befiket es auch. Die Nation der huronen fann im Grunde fo viel Genie, fo viel Kahigkeit des Geiftes haben. als irgend eine ber erleuchtetsten Das tionen von Europa; aber so lance sie eine arme unausgebildete Sprache hat, bleibet auch der größte Geift unter Diesem Bolfe weit unter einem mittelmäßigen Ropf, ber eine wolausgebildete Eprache befitet.

Man muß die Redner, Geschichtschreiber und Dichter, als Mittels= personen zwischen den speculativen großen Philosophen und dem Wolf ansehen, welche die wichtiaften Begriffe und tiefften Bahrheiten ber Vernunft in die gemeine Sprache übersetten. Lacitus ift frenlich in feinem Vortrag nicht popular; aber wenn wir jum Benfviel fegen, baf auch ein von speculativen Wiffenschaf: ten entfernter Mensch, sich mit dem Vortrag dieses Geschichtschreibers vollig bekannt gemacht hatte, so mus fen wir gestehen, daß er nun auch überaus feine Renntniffe fittlicher Dinge besiten murde, die nur ber große Philosoph zu entdefen, deren popularen Ausdruf zu erfinden nur ein großer Redner im Stande gewesen.

Eine genaue Aussührung biefer Sache mochte hier zu schwerfällig und auch zu weitläuftig werden: darum begnüge ich mich, eine Wahrheit, die ich schon anderswo in ihren eigentlichen philosophischen Gesichtspunft punkt gesetht habe, †) hier blos anzuzeigen, und den wichtigen Schluß
daraus zu ziehen, daß die redenden
Rünste, wenn wir auch ihren unmittelbaren Nuben benseite setzen, nur
in so fern sie die Sprache vervollkommnen, und mit neuen Wörtern
und ganzen Sähen, die von ihnen
aus allmählig in die populare Sprache übergehen, bereichern, vorzügich verdienen geschäht und mit grosiem Eiser betrieben zu werden.

#### Redner.

Die Griechen und Romer, die in alem, was zu den schonen Runften geort, unfre Lehrmeister sind, scheiien dem Redner den ersten Rang uner den Runfilern gegeben zu haben. Rur Homer allein wurde als Lehrer ind Muster aller Künstler, außer alen Rang und ohne Vergleichung, im= ner obenan gesekt; nicht weil er ein epis der Dichter, sondern weil er homer, as Muster allen Genien war. ††) Benn man bedenkt, was für Rrafte es Geistes, was fur Gaben, Rennt= iffe und erworbene Fertigkeit zu ei= em vollkommenen Redner erfodert verden, so scheinet es, daß ben ihm nehr seltene Fähigkeiten zusammen= reffen, als ben irgend einem andern

- †) In der Sammlung meiner aus dem französischen übersetzen academischen Abhandlungen, an zwen Orten, namlich in der Zergliederung des Begriffes der Bernunft auf der 278 u. st.
  S. und in der Untersuchung über den wechselseitigen Einfluß, den Bernunft und Sprache auf einander haben.
- 14) Aus einer Stelle in Lucians Lob des Demosshenes, wo einem Dichter eine kurze Vergleichung zwischen Homer und Demosshenes in den Mund gelegt wird, möchte man muthmaßen, daß kucian dem Dichter den Nedner wenigsens an die Seite geser, wo nicht gar ihm vorgezogen. Aber er scheuete sich, die Sache gerade heraus zu sagen.

Runfiler. Eben darin glaubte Cicero den Grund der so großen Seltenheit vollfommener Redner gefunden zu haben \*), und er sagte einmal öffentlich, als eine bekannte unzweifelhafte Wahrheit, est gebe in einem Staate nur zweizelen vorzüglich wichtige Ursten großer Manner, nämlich Feldeherren und Redner. †)

Mehr, als irgend einem andern Runftler, ift ihm ein durchdringender Verstand nothig, um in allem, was die Menschen am meiften interefirt, das Wahre, Wichtige und Groffe richtig zu erkennen; nicht blog durch ein dunkeles, wiewol ficheres Befühl ju empfinden, fondern mit binlanglicher Klarheit und Deutlichkeit so zu feben, daß es auch weniger Scharffichtigen einleuchtend fann gemacht Qui ratione plurimum valent, quique ea quæ cogitant quam facillimo ordine disponunt, ut clare et distincte cognoicantur, aptissima semper ad persuadendum dicere possunt. \*\*) Co urtheilet ein großer Philosoph.

Die Starte, Lebhaftigteit und den Reichthum der Einbildungsfraft hat der Redner mit allen andern Kunstlern gemein; sie sind ihm nothig, weil er ofte sichtbare Gegenstände so hell und so lebhaft zu schildern hat, daß der Zuhörer sie mit Augen zu schen glaubt, welches ihm nothwendig schwerer wird, als dem Dichter, desen Sprache dazu bequemer ist. Auch sind ihm diese Gaben nothig, weil er gar ofte abstrakte und aller Sinnslichkeit beraubte Gedanken, um sie sinnlich und eindringend zu machen, durch glükliche Tropen körperlich dars

zustellen

\*) Die Stelle ist im Artifel Rede anges fuhrt worden.

Duæ sunt Artes, quæ possunt locaro homines in amplissimo gradu dignitatis: una imperatoris, altera oracoris boni. Orat. pro L. Muræna, c. 140

\*\*) Cartef. de Methodo.

Vierter Theil.

zustellen hat. hingegen hat er auch mehr, als irgend ein Runftler, Rrafte ber kaltern Vernunft nothig, um feiner feurigen Phantafie beständig Meister zu bleiben; weil er weit genauer, als der Dichter, in einem gezeichneten Geleise bleiben, und, wie Lucian sich ausdruft, \*) so genau wie ein Geiltanger auf dem Geile fortschreiten muß.

Nicht weniger groß als ber Verfand, muß auch bas Berg bes groffen Redners fenn, die eigentliche Mufe, die ihn begeistert. Er zeichnet fich burch bas warmeste Gefühl für die Mechte der Menschlichkeit, durch brennenden Gifer fur das allgemeine Beffe bes Staates, bon jedem anbern Runftler aus. Unrecht, wenn and der geringste Mensch es leidet, ift ihm unerträglich; und falsche Maagregeln, wodurch man in Privatund in öffentlichen Geschäfften, sich felber schadet, sind Auffoderungen an ihn, den Irrenden und den Thoren zurechte zu weisen. Gein hochstes Interesse ist Wahrheit, Ordnung und Weisheit in allem, was zu ben menschlichen Ungelegenheiten gehos ret; und diefes fodert ben jeder Gelegenheit feine Gemuthsfrafte gum Dienst andrer Menschen auf.

Und damit er nirgend unbereitet, oder ununterrichtet sen, macht er sich ein unabläßiges Studium daraus, alles, was irgend die Wolfahrt der Menschen betrifft, burch genaues Rachforschen, in seiner wahren Datur zu kennen, jedes genau abzuma= gen, und fich überhaupt jede Renntuiß, die zu Beurtheilung jener Din-

ge dienet, zu erwerben.

Wir rathen jedem, der sich der Beredsamkeit wiedmet, sich dazu so borgubereiten, wie Demofthenes es that. Nachdem Plutarch von ihm erzählt, daß er unter der Erde ein Zimmer anlegen laffen, um fich da= felbst ungestohrt in feiner Runft gu \*) Im Lehrer der Redner.

üben, feget er bingu: er machte, wenn er jemanden, oder jemand ihn besuchte, alles, was vorgieng, alles was er horte, und alle Begebenheiten. bie man ergablte, zu einem Gegenffande feines Kleifies, und begab fich, so bald er nur wieder alleine war, in feine unterirdische Schule und erzählte alles, was man geredet und was man für, oder wider daffelbe gesprochen hatte, nach der Reihe her. Ja, was noch mehr ist: er brachte die Reden, die er angehört und sich gemerkt hatte, in einige allgemeine Cabe und Perioden, um fich berfel ben ben Gelegenheit zu bedienen, und verbefferte, oder veranderte dasjenige, was er von andern gehört, oder felbst andern gesagt hatte. \*)

Darin bestehet die wichtigste Ue. bung des Redners, daß er auf alle Materien von einiger Wichtigkeit, darüber die Menschen verschieden ur theilen, fleißig Acht habe, und denn ben sich selbst überlege, was er in vor kommenden Källen zu sagen hätte, um das Urtheil andrer Menschen darüber zu bestimmen. In bem Umgange mit andern gebe er auf jedes vorzüglich richtige Urtheil, das er hort, auf je den treffenden Gedanken, auch auf jede falsche Behauptung, auf jeden Scheingrund, Achtung, und untersuche hernach in der Stille, wodurch jene einleuchtend find, und wie diefe am grundlichsten zu widerlegen wa ren. Er übe feine Feder fleifig über alle Arten der so vorkommenden Kragen und Untersuchungen, bis er in jedem Falle das grundlichste und ein leuchtenoste getroffen zu haben glaubt

Dieses sind die Gaben und die Be muhungen, die größtentheils den Redner bilden. Wenn er diefes hat, fo wird ihm das, was zum Ausdruf und Vortrag der Nede gehöret, fo wichtig es auch an sich ist, leicht. Wer

<sup>\*)</sup> Plut. im Demofibene nach M. Kinde Heberfegung.

Wer erst jenes Wichtigere besitt, für den ift ce benn, wie Euripides richtig bemerft\*), eine leichte Cache gut zu reden, so bald sich eine wichtige Gelegenheit dazu zeiget. Aber wem jene große Geele fehlet, oder wo fie nicht durch mancherlen und gründli= che Renntniß den Stoff jum Reden besitt, da ist bloke Wolredenheit eine geringe Sulfe. Denn nicht ber ist ein großer Redner, bem Worte und Redensarten zu Gebote fteben; sondern der alle Sachen mit großem Berstand beurtheilet, und mit Em= ofindung behandelt. Aus diesem Grunde spottet Cicero des Antonius mit diefen Worten: "Der wolberedte Mann! Er merkt nicht, bag ber, gegen den er spricht, von ihm gelobt werde; und daß er die, vor denen er edet, tadelt." \*\*) Mur ein unbe= ichreiblich fleiner Seift kann fich ein= bilden, daß bas Studium ber Rhetorif, die alle große Gaben und Renntniffe des Redners voraussetzet, ınd ihn blos über die Wahl, Anord= jung und den Ausdruf der Sachen selehret, hinlanglich sen einen Redter zu bilden.

# Regelmäßigkeit.

(Schone Runfte.)

ist eigentlich eine Eigenschaft der form, in so fern man die Beobach= ung einer Regel baran erfennt; ber rste oder unterste Grad der Ordnung a einer Sache, die blos Wolgefallen, ber noch nicht merkliches Veranuen erweket. Man horet nie von reelmäßigen Gedanken oder Charaktein sprechen, weil nicht die Materie,

\*) 'Όταν λαβη τις των λογων άνης 0000s Καλας άφοςμας, טט אבץ' צפעטי

ξυλεγειν.

Bachæ. vs. 266. 267.

fondern die Form ber Dinge regels måßig ift. Wo Ordnung ift, da ift auch Regelmäßigfeit; aber es scheinet, wie ich schon anderswo angemerkt habe, \*) daß man im engeften Ginne, oder vorzüglich dasjenige regelmäßig nenne, barin die Ordnung burch eine einzige einfache Regel bestimmt ift. Co ift der Gang eines Menfchen, der in gleichen Schritten fortgebt, regelmaffia, ba bas Gehen eines Tangers schon zierlich genennt wird.

Ein Werk der Runft, bas nach feiner materiellen Beschaffenheit fo wichtig ift, daß es feines Schmufes, feiner angerlichen Schonheit bedarf, muß boch wenigstens regelmäßig fenn. um feinen Ramen ju verbienen, weil die Regelmäßigkeit nothwendig ift, wenn man an Dingen, in fo fern fie aus Theilen bestehen, Wolgefallen haben foll. \*\*) Frenlich bewürft die blofe Regelmäßigkeit noch feinen ffarken Eindruf des Wolgefallens; aber sie ift beswegen wichtig, weil fie das Unftoffige vermeidet. febr gemeines Wohnhaus, an bem bie Baufunft von ihrem gangen Reich= thum nichts als bloke Regelmäßigfeit angebracht hat, wird mit reinem, durch nichts gestöhrtem Wolgefallen angefeben; ba bingegen ein mit viel architettonischen Schonbeiten gegiertes Gebäude, deffen Mauern nicht fentrecht fteben, und beffen Boben nicht waagerecht liegen, wird.

Darum aber kann man noch niche fagen, bag jedes regelmäßige Werk, jedem nicht regelmäßigen derfelben Art, vorzugiehen sen. Dieses fann Schonheiten haben, die fo fart ruhe ren, daß man kaum Aufmerksamkeit genug behålt, das Unregelmäßige, das sonft immer beleidiget, ju fuh-Die Regelmäßigkeit ist frenlich blos etwas Neugerliches, und nur da schlechter=

C 2 \*) G. Ordnung.

\*\*) G. Ordnung.

<sup>\*\*)</sup> Homo difertus! non intelligit, eum, contra quem dicit, laudaria fe; eos, apud quos dicit, vituperari. Philipp. ' II. c. 8.

schlechterdings nothwendig, wo fe das einzige Mittel ift, die Aufmertfamfeit zu reigen. Co bald eine Gathe von einer andern Seite fchon intereffant ift, horet die Regelmäßigfeit auf, schlechthin nothwendig zu fenn; aber eine gute Eigenschaft ift fie immer, weil fie vor Anstoß be-Cinige Trauerspiele des mahret. Shakespear find erstaunlich unregelmagig, und gefallen bis zum Entguten: fehr viel andere find hochstregelmäßig und gefallen feinem Menschen von einigem Geschmaf. Aber baraus muß man nicht den Schluß gieben, daß das Regelmäßige für gar nichts zu achten, ober das Unregelmåßige schlechthin nicht zu tadeln fen. Man tann immer fagen: fchon; fürtrefflich; doch Schade, daß es nicht zugleich regelmäßig ift. ein an Richtigkeit gewöhntes Auge ift es allemal ein Fleken, ber bie schönste Landschaft verstellt, wenn darin irgendwo gegen die Perspettiv angestoßen ift. Aber baben muß man nie vergeffen, daß die Unregelmäßigkeit da ein schwererer Fehler fen, wo das Materielle des Werfs weniger Wichtigkeit hat; und daß überhaupt in Runften die Regelmaf. figfeit in dem Maaße wichtiger wer: be, nach welchem die innere Rraft ber Werke fich verlieret. Go ift fie in einer Tangmelodie wichtiger, als in einer Arie. Man nehme hier noch daju, was im Artifel Metrisch gesagt worden.

# Regeln; Kunstregeln.

(Schone Runfte.)

Seitdem philosophische Ropfe es gewagt haben, die Werke des Geschmaks in der Ubsicht zu untersuchen, die Grunde zu entdeken, auf benen der starke Eindruk, den sie auf empfindsame Menschen machen, berubet, hat man durchgehends dafür gehalten, daß durch dergleichen Untersuchungen Regeln entdeft werben, deren Renntnif dem Runftler nublich senn konne. Darum baben nicht nur Philosophen, wie Aristoteles, fondern auch Runftler, wie Cicero, Horaz, Pope, und in zeichnenden Runften da Binci, Rubens, Laireffe, fich ein Berdienst baraus gemacht, Regeln zu geben. Aber es scheinet bald, daß einige angesehene Manner. die fich unter uns mit ber Critif abs geben, diefes fur ein altes Vorurtheil halten. Undere, die so viel mes niger Beurtheilung zu haben scheinen, je lebhafter sie empfinden, fangen schon gar an, mit sehr entscheidender Verachtung von Regeln zu sprechen. Man hat fie mit Rrufen verglichen, die dem Lahmen wenig helfen, dem Gesunden aber hinderlich find. Dars um scheinet mir biefe Materie einer naheren Beleuchtung werth zu fenn.

Wolke man bloß fagen, daß Kenntniß der Kunstregeln, ohne Genie und ohne Geschmak, weder ein gutes Werk, noch ein gesundes Urtheil über Kunstwerke hervorbringe, so würde man eine alte und ziemlich durchgehends erkannte Wahrheit sagen, auf beren unnöthige Wiederholung sich Niemand etwas einbilden darf. Also scheinet es wol, daß es anders zu verstehen sen, und daß die, die mit einer Urt von Triumph die Regeln wegreißen, und gleichsam mit Füßen treten, sie für schädlich halten. Die ses, nicht jene alte Wahrheit, wollen

wie hier untersuchen.

Vielleicht haben die, denen die Runstregeln so anstößig sind, gar nie nachgedacht, was diese Regeln eigent lich sind. Sie mögen feinen andern Begriff davon haben, als daß es gleichgültige Vorschriften über Nebensachen seinen, die ihren Ursprung blos in der Mode, oder in zufälligen Umständen haben, wodurch Künstler, deren Werte man als Muster ansieht, vermocht worden, verschiedene an sich gleichgültige Dinge, so

und nicht anders zu machen. Nach thren Begriffen mögen alle Regeln folche willführliche Vorschriften senn, wie die — daß die Epopse müsse im Hexameter geschrieben senn — daß das Drama fünf Aufzüge haben müsse, und dergleichen. Diese mösgen sie immer verwersen, und als unnüse, oder schädliche Fesseln ansehen, wodurch dem Genie des Künstelers ohne alle Nothwendigkeit nur Hindernisse in den Weg gelegt wersden.

Wahre Runftregeln muffen noth: wendige praftische Folgen aus einer nicht willführlichen, sonbern in ber Natur der Künste gegründeten Theorie fenn. Theorie? Schon wieder ein anstößiges Wort. "Theorie, sagen diese Runftrichter, ift eben das, was wir nicht haben wollen; was den Geschmak und die Kunste verdirbt; was die Begeisterung des Runftlers ausloscht, wie Keuer durch Wasser ausgelöscht wird; was kahle, elende, aller Kraft und alles Ges schmaks völlig beraubte Werke her= oorbringt." Das kann alles wahr senn, wenn man aus Jrrthum und Unwissenheit Theorie nennet, was nicht Theorie, sondern Schulfüchseen, ein willkührliches Geschwätz ift, pas ein schwacher Ropf für Theorie salt, und wonach er sich richtet. Es kann auch wahr fenn, daß ein ur Runft unfähiger Mensch fich ein= sildet, er könne durch Hulfe der Rejeln ein gutes Werk machen, und oak auf diese Weise auch durch eine jute Theorie ein elendes Werk vermlasset wird. Aber davon ist hier vie Frage nicht.

Die wahre Theorie ist nichts ansers, als die Entwislung dessen, vodurch ein Werk in seiner Urt und nach seinem Endzwek vollkommen vird. So lange man von einer Sashe nicht weiß, was sie senn soll, ist auch unmöglich, zu urtheilen, ob se vollkommen oder unvollkommen,

aut ober schlecht sen. Wenn wir einem Runftler in einer gewiffen Urbeit zusehen, ohne zu wiffen, mas er zu machen fich vorgenommen hat, so ware es allerdings unmöglich, zu beurtheilen, ob er gut oder schlecht verfährt; so wie wir von einem Menfchen, ben wir auf einer Strafe gehen sehen, unmöglich sagen konnen, ob er auf dem rechten Weg ift, wenn wir nicht wiffen, wohin er geben will. Rennet man aber den Zwef und die Natur eines Werks, so läßt sich auch bestimmen, was es nothwendig an fich haben muffe, um das zu fenn, was es senn soll. Eine solche Rennt= niß der nothwendigen Beschaffenheit einer Sache, wird die Theorie diefer Sache genennt. hat nun diese die nothwendige Beschaffenheit einer Gache bestimmt: so kann der, der sie machen foll, aus diefer Theorie praftische Folgen ziehen; er kann sagen: So muß mein Werk seyn — also muß ich so verfahren. Diese praktischen Folgen nun find Runftregeln.

Welcher vernünftige Mensch wird nun sagen, solche Negeln sepen unnüt, oder gar schädlich? Das wäre eben so viel, als behaupten, jede Sache werde durch einen blogen Zufall, das ist, ohne daß ein Grund dazuvorhanden ist, vollsommen; und wenn man sie mit Nachdenken, und nicht blos auf Gerathewol arbeite, so wurde das Werk schlecht werden.

"Wie aber, wenn der Theoriste sich über den Zwet, oder die Art eines Werkes falsche Begriffe macht?" Alsbenn hat er keine wahre, sondern eine falsche Theorie gegeben, und die daraus gezogenen praktischen Folgen sind kalsche, deren Befolgung den Künster vom Zwet absühren würde. Will man sagen, daß dergleichen Regeln schädlich sind: so sagt man etwas sehr unnükes, weil es jederm an schon weiß. Will man also Theorie und Negeln verwerfen, so nuß man sagen, es sen keine wahre Theorie der

E 3 Runftwer-

Runftwerke moalich; jede Theorie fen nothwendig falfch. Wenn biefes mit Grunde foll gefagt werben, fo muß einer von folgenden Gagen nothwenbig mahr fenn: entweder diefer, bak es nicht möglich sen, ben 3wef und die Urt eines Runstwerks, g. B. eines Gemabloes, eines Gedichts, eines Tonftuts zu erkennen; ober biefer: baß alles, was man aus ber Vor: fellung des 3mets und der Urt einer Sache über ibre Beschaffenheit fchlieffe, nothwendig auf Abwege führe, und dem Runftler schabe. Wer also die Runstregeln verwirft, muß fich auf die Wahrheit einer diefer benden Sabe flugen; und diefem fagen wir: fabre wol, und traume ver: annat, bis du aufwachen wirft. Bahrender Zeit, da unfer Runftrich= ter schlaft und traumet, will ich hier ein Gesprach einrufen, das diefer Sache, wie ich vermuthe, einiges Licht geben wird.

"Woher kommt es, daß fürtreffliche Werke der Runft alter, als Theorien und Regeln find? Beweift diefest nicht, daß biefe Speculationen weniaftens überflugig find?" muffen und recht verfteben. will man damit fagen, fürtreffliche Werfe ber Runft fenen alter, Theorie und Regeln? "Das will sahomer habe eine fürtreffliche Evopoe, Sophofics fürtreffliche Tragobien gemacht, ehe Aristoteles, ober etwa ein andrer seichter Speculist, Regeln über diese DichtungBarten gegeben hat." But. Aber follten So= mer und Sophofles gar nicht gewußt haben, was fie eigentlich machten, als jener feine Epopoen, diefer feine Trauerspiele verfertigten? Gollten fie feinen bestimmten Zwet gehabt? follten sie sich felbst niemal gesagt haben, diefes schift fich, und das schift sich nicht zu meinem Merke? Gollten fie nie aus der Vorstellung beffen, was fie fich zu machen vorgefitt, Grunde bergenommen baben,

einige Sachen, die ihnen einstelen, zu werwerfen, andre nachdenkend zu suchen? Sollten sie nie etwas, das ihenen in der hise der Begeisterung einzgefallen war, auß dem Grunde verworfen haben, weil sie gemerkt, es schike sich nicht in das Werk, daran sie arbeiteten?

"Es scheinet allerdings, daß fle ben ihrer Arbeit gedacht, das eine gewählt, oder gesucht, bas andre verworfen baben. Aber diefes war nicht die Kolge der Theorie, nach der Renntniß ber Runftregeln, die damals noch nicht vorhanden waren." Geschah also dieses Bablen und Verwerfen aus einem blinden Zufall, ober waren Gründe dazu vorhanden? der blinde Zufall, fondern Genie und Beschmak, ein richtiges Gefühl gab diesen Mannern an die Hand, was fich schifte, und nicht schifte, und wie iedes fenn muftte." Wol. Aber wenn das, mas du Genie und Geschmat nennest, nicht etwas würfliches fenn foll, wenn die Worter Genie und Geschmak nicht leere unbes deutende Tone find: so kann jene Er= flårung nichts als diefes fagen, daß diese Manner eine fo scharfe Beurtheilung, und ein fo feines Gefühl beffen, mas jum Zwef bienet, gehabt haben, daß ihnen ohne deutliche Entwiflung der Theorie und der Regeln bas Dienliche eingefallen, und daß fie zufolge jener Beurtheilung, und jenes Gefühls, das Unschiftliche perworfen haben. Es wird fich wol Riemand getrauen zu sagen, homer, Pinbar, Phibias, Demosthenes und alle große Runftler haben ihre Werfe verfertiget, wie bie Biene ihre Zelle macht; \*) sie waren sich ohn-

<sup>\*)</sup> Ein so ganz mechanisches Bersahren soll Sophokles dem Aeschulus vorges werfen haben. Er saate von ihm. wie Athenaus im 1. D. berichtet: ότι ε και τα δεοντα ποιει, άλλ. έν ειδωσγε. Darans könnte man schließen, daß wenigstens Sophokles immer gemußt habe,

fehlbar wol bewußt, was sie thaten. Dieses heißt kurz und gut, sie hatten Theorie und Negeln; aber mehr durch ein richtiges Gefühl, als durch deutsliche Vorstellung der Sache. Und hier ist der Punkt, wo wir anfangen, einerlen Mennung zu senn.

Es giebt also eine Theorie der Runftwerke, aus welcher die Regeln folgen, die der gute Runftler beobach= tet: aber diese Theorie kann so einge= vikelt in dem Ropf des guten Runft= ers liegen, daß er, ohne fich beffen reutlich bewußt zu senn, ihr zufolge jandelt, und ein fürtreffliches Werk in den Tag bringt. hierüber bleivet nicht der geringste Zweifel. Alfo vare nur noch die Frage zu entscheien, ob es fur die Runfte gleichaul= ig, ob es nüklich oder schädlich sen, aff ein speculativer Ropf die Theorie ind die baraus fliegenden Megeln, ie in dem Genie des gebohrnen Runft= ers, wie die kunftige Pflanze in ih= em Saamenforn, eingewifelt liegen, nd ihm felbst faum merkbar find, ntfalte, und in allen ihren Theilen eutlich vor Augen lege.

"Richtig. Und nun getraue ich iir zu behaupten, daß es nicht nur unothia, sondern in mancherlen 216cht schädlich sen, daß die in dem lopfe des guten Kunstlers liegende heorie, mit der Rolge der Regeln, eutlich entwifelt werde. Ich will lich nicht einmal darauf stüßen, daß e Entwiffung ber Theorie ben Scha= en nach fich ziehet, seichte Ropfe, men es am Genie und Geschmak hlet, in die Thorheit zu verleiten, unstwerke zu unternehmen, weil sie ch einvilden, die Theorie sen hin= inglich, ihnen ben Weg zu zeigen, en sie gehen sollen. Es wurde mir icht an einem leberfluß von Benvielen fehlen, die diesen Mistbrauch r Theorien unwidersprechlich bewein. Aber biefes will ich übergeben,

have, warum er jedes so und nicht anders gemacht.

weil ich, ohne biefen Umweg zu nehmen, meine Sache geradezu beweifen kann."

"Aber ich will, mit Erlaubniß, um beutlicher zu senn, ein befonderes Benspiel wählen, an dem ich meinen Sat doch allaemein beweisen werde. Es ist wol unläugbar, daß unfer Geben eine Kunft fen. Wer daran zweifeln wollte, burfte nur baraut acht haben, was für lange liebung ben Kindern nothig ift, ehe sie sicher und ordentlich, wie erwachsene Menschen, geben tommen. Ift aber bas Geben ein: Runft, so wird fie auch ihre Theorie und ihre Megeln haben. Es geschichet nicht von ungefähr, daß die Tuße so und nicht anders gefest werben, daß jeder Mensch sei= nen Schritt hat, und dag benm Gehen ein Schritt so weit oder lang ift, als ein andrer. Was wurde es nun, um des himmels willen, für ein unfinniges Unternehmen fenn, wenn man die Theorie dieser Runst entwifeln, alle Regeln derfelben erforschen, und dann die Kinder anhalten wollte, nach diesen Regeln gebengu lernen?"

"Erstlich ist offenbar, daß dieses vollig unnut mare; weil jedes gefunde Kind, vom Anfang der Welt an bis auf diesen Tag, ohne diese Theorie geben gelernt bat, und weil ein labmes Rind durch fie nimmermehr wird geben lernen.' Aber fie mare nicht blos unnüß, fondern schädlich. Denn ohne Zweifel wurden fich bier und da vedantische Ammen finden, (denn die Pedanteren ift nicht blos den Gelehrten eigen,) die ihr Rind nach diefen Regeln unterrichten wurben. Webe denn dem armen Kind; es wird entweder gar nicht, fehr viel spater als andere geben lernen. Denn wenn wir auch feten, es sen schon klug genug, alle Regeln bes Gebens zu faffen und zu behalten, was für ein jammerliches Geben wird das nicht fenn, wenn der fleine Suß feine Bewegung machen

C 4

und

und keine Stellung annehmen foll, als bis das arme Kind die Regel davon hergesagt, oder doch der känge

nach hergedacht hat?"

"Daß dieses gerade ber Kall ber Runsitheorien sen, darf ich dir nicht lang beweisen. Es liegt am Tage, daß Runffler von gefundem Genie, ohne entwikelte Theorie fürtreffliche Werke verfertiget haben, und noch ist verfertigen, gerade fo, wie bie Rinder die Runft des Gehens gelernt haben, und noch lernen. Es liegt ferner am Tage, wie schnell und glutlich der in Begeifterung gefette Runftler das, was zu feinem Werk nothig ift, erfindet, und dem Werf einverleibet, und daß es ihm zu unendlicher Beschwerde gereichen wurde, nicht eher fortzufahren, bis er die Regeln für jeden Fall in Ueberlegung genommen hatte."

"Und so hoffe ich erwiesen zu haben, daß entwifelte Theorien und Regeln dem Runftler nicht blos unnüß, sondern schädlich find."

So scheinet es: boch muffen wir sehen, ob nicht irgend in deinem Benspiele vom Gehen etwas sen, woburch die Anwendung auf unsere Frage unschiftlich, und der daraus gezogene Schluß unrichtig werde.

Ich will ohne Sophisteren, und ohne das, was ich behaupte, zu er-fchleichen, die Kunft des Schens auch als einen ahnlichen Fall vor

mich nehmen.

Wären die schönen Künste eben so genau an die natürlichsten und nothwendigsten Bedürsuisse des Menschen gebinden, als die Runst des Gehens, so würde die Natur ohne Zweisel jedem Menschen das Genie zu diesen Künsten eben so mildthätig gegeben haben, wie die zum Gehen nothigen Fähigkeiten. Gehörte es so zu den Bedürsnissen der Menschen, daß seder ein Dichter wäre, wie es dazu gehöret, daß jeder gehen könne, so wären wir alle gute Dichter, die wenigen

ausgenommen, die durch Verwahrslosung, oder andere Jufalle am Genie lahm worden, wie einige Menschen an den Schenkeln gelähmt sind. Nun ist offenbar, daß nicht alle Menschen, deren Genie sonst ganz gesund ist, Dichter, oder Mahler, oder Tontunkler sind. Also mochte es mit dem zum Grunde der Untersuchung angenommenen ähnlichen Fall, nicht so ganz seine Richtigkeit haben.

Vielleicht hatte fich die Runft ber Sprache beffer auf unfern Kall anwenden laffen. Das Sprechen ift ohne Zweifel auch eine Runft. Gin Theil derfelben, fich verftandlich aus. zudruken, ift ein so natürliches Be durfniß, daß alle Menschen, die nicht verungluft find, diese Runft, das Behen, ohne entwikelte Theorie Es fällt auch und Regeln lernen. der gelehrtesten Amme nicht ein, ih ren Cougling die Grammatik gu lebren, um ihm daburch die Sprache benzubringen. Und doch hat mar die Theorie der Runst entwifelt, unt die Regeln außeinandergesett; unt noch ift es, fo viel ich weiß, feinen verständigen Menschen eingefallen zu fagen, die Grammatik fen über haupt unnüt oder schädlich. ihr Migbranch, da man Kinden will durch die Grammatik sprecher lehren, wird von allen verständiger Menschen getabelt.

Rämlich das zierliche, reine, an genehme Sprechen gehört nicht un ter die ersten Bedürfnisse des Menschen. Ohne Theorie und Negeli würde es nicht jederman lernen, wi das Sprechen überhaupt. Darun sand man für gut, diese Theorie zientwifeln. Niemand wird wol sa gen, daß der, dem die Sprach durch den täglichen Gebrauch geläusig worden, und der nun gerne nich blos nothdürftig sich auszudrufen sondern mit einer gewissen Zierlichkei zu reden wünschet, sich vor de

Grammatik huten soll.

Ich will aber Diefe Vergleichung nicht weiter treiben, fondern nur ben ber Runft bes Gebens bleiben, und fie richtiger auf unsern Kall anwenben. Wir find bende barüber einia, bak es Tollheit ware, die Theorie bes gemeinen Gebens, gur Beforderung diefer so allgemeinen Runst, zu entwifeln. Aber da unfre Unterfudung fich nicht auf Runfte bezieht, Die eine Urt von Instinkt alle Menschen lebret, sondern auf schone Runfte, die ein nur wenigen Menschen verliebenes Genie, und einen nicht jedem angebohrnen feinen Geschmak erfodern: so dunkt mich, ware die Runft des Tangens beffer zur Veraleichung gewählt worden. ichen von gewiffem Genie haben, auch ohne Theorie und Regeln, Tange erfunden. Mit diesen behilft sich auch jedes noch rohe Volf, und bekummert fich um feine Theorie: Empfindung und Geschmaf find hinlanglich. Aber auch da haben die, die etwas scharffinniger find als andere, hier und ba, aus der in ihrem Ropf einges wifelt liegenden Theorie einzelne Re= geln gezogen, die sie, so bald sich eis ne Gesellschaft bloger Naturalisten= tanger zusammen gefunden hat, ihnen sagen, und die von diesen auch willig angenommen werden.

Dieses hat ben ersten Grundstein gur Theorie ber Tangfunst gelegt. Man hat angefangen, über den Charafter ber von Natur eingegebenen Tanze nachzudenken; man hat entbett, daß sie frohlich, oder gartlich, oder galant sepen u. d. gl.; man hat ferner allmählig bemerkt, daß gewiff: Mendungen, gewiffe Schritte, Sprunge, Gebehrden, beffer, ans dre weniger gut, mit dem besondern Charafter gewisser Tange übereinfommen, andre aber ihm entgegen find. Man hat ben weiterer Untersuchung auch gemerkt, daß ben Uebereinstimmung diefer Schritte, Wendungen und Gebehrden mit bem

Dauptcharakter, diejenigen vorzüglich seyen, die zugleich Leichtigkeit, Zierlichkeit und eine gewisse Unmuthigkeit haben. Man hat genauer Uchtung gegeben, worin dieses besteht, und es andern so gut, als es angieng, gesagt und vorgemacht. So ist allmählig die Theorie des Tanzens entwikelt, und so sind die Regeln entbekt worden.

Wenn nun ein Theoriste fommt, und dem Tanger fagt, daß man bie verschiedenen Charaftere der Tange wol unterscheiben muffe; baf ein Tang ernsthaft und mit Wurde begleitet, ein andrer frohlich und gur Freude ermunternd, ein dritter berliebt und gartlich sen u. f. f. daß jeder Charafter feinem Wefen nach eine für ihn schikliche Geschwindigkeit habe, daß g. V. die frohlichen Tange nothwendig geschwindere Bewegung erfobern, als die ernsthaften; daß jede Bewegung und jede Gebehrde, außer ihrem wesentlichen Ausbrut, auch Leichtigkeit und Zierlichkeit ha= ben muffe, und was bergleichen Un= merkungen mehr find; wenn nun alles diefes fo bestimmt und so aus. führlich, als die Ratur ber Sache es erlaubt, gefagt, und in ein or= dentliches und fagliches Sustem gebracht wird : fo hat man, glaube ich eine Theorie des Tangens.

"Merbings." Und diese Theorie und Regeln find, bachte ich, dem, der einmal ein Tanzer senn soll, weder unnug noch schädlich.

"Das kann vom Tanzen so senn. Aber in Unsehung der Dichtkunft, der Mahleren und andrer Kunste, mochte es sich anders verhalten."

Mein Freund, ich habe ist nicht Zeit, dir zu zeigen, daß der Fall auf alle schonen Runste gleich paßt. Wenn du nicht Luft hast, dich selbst davon zu überzeugen, welches ohne großes Kopfbrechen geschehen konnte,

so glaube was du willst, und hiemit lebe wol.

Es lagt fich aus biefem Gefprach leicht abnehmen, daß es nicht die Absicht des Verfassers desselben gewefen, ben gangen Rram ber Regeln, Die man in allen Rhetoriten, Poetifen und andern Buchern über die Runft antrifft, für nothwendig zu halten. Unüberlegte Runftrichter haben Die Theorie mit einer Menge entwe= der blos willkuhrlicher, oder doch fol= cher Regeln, die nur auf das Zufallige der Form und der Materie geben, überladen; fie haben, ohne guunter: Scheiden, was in einem Runstwerk wesentlich und was zufällig ift, alles, was ihnen gefallen hat, fur noth= wendig gehalten, und eine Regel bar= aus gezogen. Wo viel Wege find, jum 3wet ju gelangen, haben fie burch eine Regel den Runftler gwingen wollen, gerade den einen, der ihnen etwa gefallen hat, ju gehen. Gelbst der große Aristoteles ist nicht fren von folchen Regeln.

Wahre Regeln, die dem Runftler Dienen, lehren ihn bestimmt beurtheis Ien, was zur Wollkommenheit seines Werks nothwendig, und was blos nütslich ist. Leibniz hat die scharffinnige Unmerkung gemacht, daß die Wissenschaften um so viel mehr praktisch werden, je weiter man darin die bloke Untersuchung oder Speculation getrieben hat. Der Grund hievon ift flar: je mehr man der Gache, Die man ausführen foll, nachgebacht hat, je tuchtiger wird man gur Bearbeitung derfelben. \*) Man muß aber ben besten Regeln nicht mehr Rraft auschreiben, als fie ihrer Natur nach haben. Sie geben dem Genie blos die Lenkung, nicht die Rraft zu arbeiten; fie find, wie die auf den Land:

\*) Sentio, omnem sciențiam, quanto magis est speculativa, tanto magis esse practicam; id est, tanto quemque ad praxin esse aptiorem, quanto rem, qua ipsi tractanda est, melius consideravit.

V. Miscell. Leibn. p. 167. n. LXII.

straßen aufgerichtetenWegsaulen, nur dem nüglich, der noch Kraft hat zu gehen, dem Müden und Lahmen aber nicht die geringste Stärkung geben.

Was der Kunstler in der hise ber Begeisterung, ohne Bewußtsenn ir gend einer Regel erfindet, wählet, anordnet und bearbeitet, das muß et hernach durch hulfe der Negeln beurtheilen, und allenfalls verbessern. Einige Regeln betreffen das Mechanisch der Runst, andere den Geist und den Geschmat. Werden jene beobachtet, so wird das Werk frey von Fehlern.\*) Beobachtet der Künstler diese, so wird es gut.

## Reiff.

(Gaukunft)

Ein kleines Glied zur Verzierung, welches seinen Namen von den Reiffen hat, womit die Fasser gebunden werden, weil es schmal, wie solche Reissen, und eben wie sie, halbrund ist. Seine Abbildung ist im Artikel Glieder zu sehen. Sigentlich sind nur die kleinen, im Profil nach einem halben Jirkel geformten Glieder, die um einen runden Körper herumgezogen werden, Reissen; so gestaltete Glieder an gerade laufenden Gesimsen, bekommen den Ramen der Stäbe.

#### Reim.

(Dichtfunft.)

Der gleiche kaut der letzten, oder ber zwen letzten Sylben in zwen Berfen. Er wird mannlich genennt, wenn er nur auf der letzten langen Sylbe jedes der zwen Verfe liegt: wie Wacht, Acht; weiblich wenn er auf den zwen letzten Sylben liegt, wie leben, geben. Ehedem nennte man ofte die Verfe felbst Keime, und allem Anschen nach ist diese Bedeutung

\*) G. Richtigkeit.

dedeutung alter, als die ist gesochnliche.

Verschiedene Volker haben in dem teim eine Schonheit gefunden, die im das Ansehen einer wesentlichen igenschaft der Verse gegeben bat. die griechischen und romischen Dich= er haben nicht nur den Reim nicht esucht, sondern als etwas fehler= aftes vermieden. \*) Aber in der besie aller neuerer Volker wurde er jedem, und wird zum Theil noch bo, als etwas wesentliches angese= en. Doch haben zuerst die Italia= er, hernach die Engländer, und gutt die Deutschen sich verschiedent= ch von diesem Joche befrent, und en Reim entweder für unnüße, oder ar für schädlich gehalten.

Wie überhaupt selten etwas altes hne Streitigkeiten kann abgeschafft berden, so ist auch unter uns vielsklig über den Werth des Reimes estritten worden. Daß es schönend wolklingende Verse ohne Reimen ebe, ist aber durch die Erfahrung ausgemacht, daß hierüber kein

treit mehr fenn fann.

Bem mit einer umståndlichen Unstuchung über die Herkunft des leims gedient ist, der kann sie ben nem französischen Schriftsteller sinzun.\*\*) Die Mennung des Vischossischen, das die neuern Abendländer en Neim von den Arabern gesernt aben, ist nicht ohne Wahrscheinlichsit. Nachdem sich diese in den mitzigigen Gegenden Frankreichs niederstassen, nahmen die ersten welschen lichter, die sogenannten Troubavurs, \*\*\*) den Keim von ihnen. Die

\*) Ben diesem int II Buch der Aeneis vorkommenden Verse:

Trojaque nunc starer, Priamique arx alta maneres.

macht Servius die Anmerkung: Stares fi legeris, maneret fequitur, propter opcorredeutor.

L'Abbé Massien, p. 76 s.

\*\*\*) S. Provensaliche Dichter.

alten Barden haben, fo viel man aus dem Ogian feben kann, nicht ge-Man fann aber einen gang naturlichen Grund von dem Urfprung des Reims angeben. Go bald man furgen Sagen einen guten und für das Gedächtniß vortheilhaften Klang geben will, diefer aber durch das bloße Sylbenmaaß nicht zu erhalten ift, so bleibet allein der Reim dagu übrig. Daher finden wir ihn in viel alten, aus zwen furgen Cagen bestehenden Sprüchwörtern, als Glüt und Glas, wie bald bricht das. Diesem Ursprung zufolge, wurde er sich in Disticha und überhaupt in solche Gedichte, wo allemal ein Sinn in zwen Verse eingeschlossen ift, am allernatürlichsten schiken. Co follen noch ist die Gedichte der Araber fenn. Man kann überhaupt sagen, daß er zu Versen, denen man entweder wegen der allzugroßen Rurze, oder wegen der Unbiegsamkeit der Sprache feinen Wolklang geben kann, das ein= zige Mittel ist, sie wolflingend zu machen. Daher barf man sich nicht wundern, wenn er auch, wie Baretti verfichert, \*) in der Poesie der Regern angetroffen wird. Gravina merkt fehr grundlich an, daß in Italien, nachdem man den feinen und gefälligen Kall des Verfes, der aus dem Sylbenmaaß entstehet, verlohren gehabt, man fich an ben Reim hat hals ten muffen. \*\*)

Vielleicht ift er auch daher entstanben, daß man ihn für das bequemfte Mittel gehalten, das Wetrum, oder das Maaß bes Verses zu bestimmen. In Versen, die durchaus einerlen Küße

\*) Baretti Reise nach Genua. 1. Theil 22. Br.

\*\*) E perciò essendosi generalmente nell'
uso commune perduta la distinzion
delicata et gentile del verse dalla prosa, per mezzo de piedi; s'introdusse
quella grossolana, violenza et stomachevole delle desinenze simili. V. Ragion poetica L. II.

Kuße haben, find nur vier Mittel, bas Metrum zu bestimmen, namlich:
1. Entweder, daß jeder Berd einen Satz der Rebe ausmache; dieses würste eine elende Monotonie verursachen.
2. Oder daß nur der letzte Fuß des Berses sich mit einem Worte endigte, die andern Füße aber alle zu zwen Wortern gehörten, wie z. B. hier:

Er heufchelt ih | rer 3art | lichkeit | Diefes wurde die Verfisication bennahe unmöglich machen. 3. Oder
daß von zwen Verfen einer einen
mannlichen, der andre durch eine angehängte kurze Sylbe einen weiblichen
Ausgang bekäme, wie hier:

Ich aber fieh und fiampf und glit he Und flieg im Geifte hin zu ihr.

Aber dieses wurde die Versarten zu sehr einschränken. 4. Endlich ist der Reim das vierte Mittel, und schien um so viel bequemer, da er mit allen möglichen Versarten konnte verbunden werden. Er wird nothwendig, wo kein anderes Mittel da ist, zusammengesetzte Rhythmen zu unterscheiden. \*)

Da bas Vorurtheil, baß der Reim den Verfen wesentlich sen, in Deutschland stark abgenommen hat, und sogar meist verschwunden ist, die Mennung aber, daß er eine zufällige Schönheit sen, auch nach und nach abnimmt: so halten wir diese ganze Materie für allzugeringe, um uns in eine nähere Untersuchung, so wol über den Werth, als über die Beschaffenheit des Reims einzulassen.

Wir wollen indeffen den Reim, als ein Werk der Mode, als eine Deke, die man für die Schwäche und Feheler des Verfest zicht, als ein Hulfsmittel des Gedächtniffes, als ein körperliches Mittel, träge Ohrenzu reizen, gelten laffen. Aber wir können nicht verbergen, daß wir ihn für ein Gefängniß halten, in welches die Gedanken und die Sähe der Rede einges

sperrt werden. Wir wollen soga zugeben, daß der Reim zur Zeit, die Sprachen noch in ihrer ersten Ro higkeit waren, wo es unmöglich war kurze Sake in einem dem Ohschmeichelnden Abfall vorzutragen nothwendig gewesen; uns aber sü dieses Geständniß dadurch schadlos halten, daß wir ihn für überslüßigund gothisch erklären, so bald di Sprache so weit gekommen, daß mar einzele, größere und kleinere Sak nach Wolklang und Takt vortrager kann.

#### Rein.

(Mufif.)

Man braucht dieses Wort zwenerlen Gelegenheiten in der Mu fit: von einzelen Tonen, und voi Intervallen. Man fagt, eine Sante eine Flote, habe einen reinen Rlana die Stimme eines Cangers fen voll fommen rein. Die Reinigkeit bei Rlanges einer Sante fommt baber daß sie bloß regulaire oder harmoni sche Schwingungen macht; \*) un er wird unrein, wenn diese durch an dre Schwingungen gestöhrt werden welches geschieht, wenn die Sant nicht durchaus gleich dit ift, aud geschehen kann, wenn fie zu wenig ge spannt ist, und so schlecht angeschla oder gestrichen wird, daß si nicht gleich in ihrer gangen gange bi Schwingungen macht.

Durch reine Intervalle versieh man die, deren benden Tone genan die ihnen zukommenden Verhältniss haben; wenn z.B. die Octave genau ½, die Quinte ¾, die große Terz ¾ uf.f. des Grundtones ist \*\*); überstei gen sie dieses genaue Verhältniss, ode bleiben sie darunter, so sind sie un rein. Es ist eine für den Tonseke wichtige Unmerkung, daß, je vollkom

mene

\*) S. Klang. \*\*) S. Consonans.

<sup>\*)</sup> S. Ahnthnius.

nener das Consoniren eines Interpalls ist, es um so viel genauer rein enn musse. Denn da alle Orgeln mb Claviere temperirt werden musen, \*) so ist es wichtig, daß das Ibweichen von der Reinigkeit auf die Intervalte gelegt werde, die es am esten vertragen.

Die Octave verträgt wegen ihrer anz vollkommenen Harmonie gar eine Abweichung von ihrer Neinigeit. Die Quinte, welche nächst der Octav am vollkommensten harmonirt, erträgt sehr wenig; kein Comma, adurch würde sie schon unangenehm. Die große Terz, als weniger vollkomenn, verträgt mehr, als die Quinte; och schwerlich mehr, als ein Coman; die kleine Terz verträgt noch etzas mehr, und die Dissonanzen noch zehr.

Dieses empfindet ein autes Ohr; idessen ist es auch nicht schwer, den drund davon einzusehen, der übersaupt darin liegt, daß bey größerer dollkommenheiten empfindlicher sind, als en geringerer Bollkommenheit. Ein einer Fleken, der auf einem eben icht schonen Gesichte kaum merklicht, verstellt eine vollkommene Schonseit, und wird da anstößig.

# Reinlichfeit.

(Schone Runfte.)

tann auch durch Pettigkeit ausgezruft werden, und ist eigentlich die dollkommenheit in Rleinigkeiten. Es um eine Sache, überhaupt betrachzt, vollkommen seyn, in einzeln kleizen Theilen aber, ohne Genauigkeit. Isbenn fehlt dem Werk die Reinlichzit. Eine Mauer an einem Gebäutmuß glatt seyn; dieses gehört zu ver Vollkommenheit: und so kann auch scheinen, wenn man sie obenzuch scheinen, ober etwas von weim ansieht, ob sie gleich, in einzeln Demperatur.

Stellen betrachtet, fleine Unebenheisten hat. Wenn aber diese nicht da sind; wenn die Mauer volltommen glatt ist: so nennt man diese Vollstommenheit Reinlichkeit.

Wenn in der Baufunst alles, was glatt fenn foll, vollkommen glatt, was geformt oder geschnitt fenn foll, vollkommen scharf, turg wenn gar alles genau nach den schärfesten geras ben oder frummen Linien ift, so ift der Ban reinlich. In der Mufif ift die Ausführung reinlich, wenn jeder einzele Ton bis auf die geringste Rleinigfeit feine vollkommene Bobe, feis nen vollfommenen Rlang, feine voll= kommene Dauer u. f. f. hat. Berfen, oder überhaupt in der Rede, besteht die Reinlichfeit darin, daß auch nicht die geringfte Rleinigkeit gum ge= nauesten Ausdruf, und gum besten Wolflange, verfaumt werbe.

Das Gegentheil der Reinlichkeit ift das Bernachläßigte, das Ge-

pfuschte.

Je mehr ein Werk ber genauen Zergliederung und der nahen Destrachtung unterworfen ist, se nothmendiger wird ihm die Reinlichkeit. Sine Statue, die weit aus dem Gessichte kömmt, braucht keine Reinlichkeit. Sin Werk, das vornehmlich durch große Haupttheile rühren soll, hat sie weniger nothig, als ein kleis

nes niedliches Werk.

Die Reinlichkeit, welche eigentlich an den Werten bildender Runfte, als eine zur Vollkommenheit nothige Gigenschaft verlangt wird, fann auch in andern Werten ftatt haben. Gie fommt jedem fleinen Wert des Beschmats zu, und dem gesunden Urtheil bes Runftlers muß überlaffen werden, wie weit fie ju treiben fen. Ein Augenblik von Ueberlegung wird ihm zeigen, daß, je mehr ein Werk fich von der Grofe, die nur im Gangen zu wurfen hat, entfernt, je nothis ger ihm die Reinlichkeit werde. Heiner ber Gegenstand ift, ben man bearbeitet.

bearbeitet, je mehr ift die Reinlichkeit nothwendig. Der Mangel berfelben ware am Unakreon ein wesentlicher Sehler, am Pinder weit geringer, und am Tyrtaus unmerklich. fo verhålt es fich auch in andern Runften. Raphael, die Carrache, Rus bens, hatten die Reinlichkeit nicht nothia, wodurch die fleinen Werke eines Mieris, Kerhard Dow und andrer hollandischen Meifter ben Liebha= bern fo schatbar find. In der Mufit barf man ein großes Concert nicht mit aller Reinlichkeit vortragen, die ein Lied, oder ein Tang erfodert.

Ne i

### Reiz.

(Schone Runfte.)

Wir nehmen dieses Wort in ber Bedeutung, für welche verschiedene unfrer neuesten Runftrichter das Wort Brazie brauchen. Go viel ich weiß, hat Winkelmann es zuerft gebraucht, um eine besondere Urt, oder vielleicht nur eine gewiffe Eigenschaft bes Schonen in fichtbaren Formen auszu= drufen. Geitdem ift viel von der Grazie, nicht blos als einer Gigenschaft der fichtbaren Formen, sondern auch der Gedanken, der Phantasien, ber Empfindungen und der Sandlun-

gen gesprochen worden.

Wenn nun gleich die ersten, die fich diefes Ausdrufs bedient haben, ctwas in ihren Empfindungen wurflich vorhandenes, und mehr oder weniger bestimmtes, dadurch mogen angedeutet haben: fo ift doch zu be= forgen, daß ben unfrer immer hober fleigenden Scholastif des Gefühles, das Wort Grazie das Schiksal man= ches metaphysischen Schulworts er: fahren konnte, deffen Bedeutung Riemand errathen fann, das aber deffen ungeachtet von denen fleißig ge= braucht wird, die fich das Unsehen geben, als konnten fie Dinge erklaren, die fein andrer Sterblicher erlåren fann.

Dhne mich in die Tiefen des feinen Gefühles ber in allen Gehelmniffen ber Runft eingeweiheten Birtuofen und Renner einzulassen, will ich versuchen, auf eine verständliche und un. gefünstelte Beife zu fagen, was für Eindrufe ich von verschiedenen Arten afthetischer Gegenstände würklich empfinde, die dem zuzuschreiben fenn mochten, was die Kunftrichter die Grazie nennen, und was ich unter dem Ramen Reiz verftehe.

Vorher aber will ich anmerken, daß die Grazie von benen, die sie zuerst als eine absonderliche Eigen= schaft der Schonheit bezeichnet haben, blos der weiblichen Schonheit gugeeignet worden. Schon zu homers Zeiten waren die Grazien als beftandige Begleiterinnen und Aufwarterinnen der Benus befannt, \*) und berufen, diese Gottin der Schonheit und Liebe mit besonderen Reizungen zu schmuten. Vermuthlich erft lange nachher wurde das Gebiek ihrer Herrschaft allmählig weiter ausgedehnt, bis endlich nicht blos das schone Geschlecht, sondern auch Dich= ter, Philosophen, Staatsmanner, furz alles, was durch irgend eine befondere Urt zu sprechen und zu handelu sich angenehm zu machen wünsch= te, den Grazien opferte, um ihren Benstand zu erhalten. \*\*)

Dieses klaret und einigermaaßen daß gange Geheimniß auf. Ein gewisser Grad des Gefälligen und Anmuthigen, das die Zuneigung aller Herzen gewinnt, das uns für Personen, Handlungen, Reden und Betragen vollig einnimmt, muß als eine Burfung der Grazien angefeben werden. Sehen wir alfo die Grazie, oder um deutsch zu sprechen, Reig, als eine gewiffen Gegenständen inhaftende Eigenschaft an, so mirb 11118

\*) Odng. VIII Bud vs. 364, und beffen Symnus auf Die Benus.

<sup>\*\*)</sup> S. Wielands Crazien V Buch.

und burch die vorhergehenden Bemerfungen die Burfung diefer Gigenschaft bekannt, und fann uns das Rachforschen über ihre Natur und

Beschaffenheit erleichtern.

Micht jede Schonheit, nicht jede das Gefühl erwetende Volltommenbeit, wurfet bie innige Juneigung und Gewogenheit, die man in dem engern Sinn Liebe nennt, und die allemal eine gewiffe Bartlichkeit in sich schließt. Man sieht schöne Berfonen, deren Gestalt großes Wohlgefallen ohne merkliche Zuneigung erweft. Man fühlet die besten Berhåltniffe und das schönste Ebenmaag ber Korm, und die untadelhafte Gestalt; das Auge verweilet mit Berannaen und Wolgefallen barauf: aber alle Würfung diefer Schonheit scheinet blos in einer Beluftigung der Phantafie oder der Sinnen zu besteben, sie erweket nichts von bem suffen, mit Berlangen verbundenen, tief in dem Bergen fitenden Gefühl. Es fehlet dieser Schonheit an Reis, fie ift eine Venus, ehe die Grazien in ihren Dienst gefommen.

Bisweilen fiehet man auch Schonbeit mit Hoheit verbunden, die Hochachtung und Ehrfurcht erweft; eine Schonheit wie Juno und wie Miner= va sie besaßen. Dort kundiget sie die Ronigin der Gotter, bier die Got= tin der Weisheit, des Werstandes und des Verdienftes an. Ihr Unblik erweket Bewunderung und Bereh= rung, zu ernsthafte Regungen, als daß das Herz sich daben irgend einen artlichen Bunfch erlaubte. Dier ift Mer Reig in Größe und Hoheit über= zegangen. Die Grazien find nicht bornehm genug, diefe Sobeit zu be-Wenn Juno reigend fenn vill, muß sie etwas von ihrem Ernst iblegen, und den Gurtel der Benus mf eine Zeit borgen.

Nicht anders verhält es fich mit eder andern Art-des sinnlich-Voll= ommenen. Unter den verschiedenen Menschen, mit benen wir umgeben, finden fich folche, deren Betragen in jeder Absicht großes Wohlgefallen er= wefet; man findet fie in allem, was fie thun, und in der Art, wie fie es thun, untadelhaft und unverbeffers lich, und schöpfet deswegen Vergungen aus ihrem Umgange. Aber noch stellet sich daben die gartliche Empfin= dung, die tief im Bergen Wunsch und innige Zuneigung hervorbringt, nicht ein. Auf der andern Geite feben mir hochachtungswürdige Menschen, an benen alles groß, aber mit Ernst und Soheit verbunden ift. Der Umgang weder mit der einen, noch mit der andern Urt folcher Menschen, hat bas, was man eigentlich bas Rei= gende des Umganges nennt. Diefes stellet sich nur da ein, wo wir ben dem gangen Betragen vorzügliche Unnehmlichkeit empfinden, die im eigentlichsten Sinn einnehmend ift.

Go gehoren zu einer diefer bren Gattungen alle gute Schriftsteller, alle gute Runfeler mit ihren Werken: und jedes gute Werk der Runft hat entweder blos gemeine untadelhafte Schonbeit, oder diese mit Rei; ver= bunden, oder endlich Hoheit und Größe. Liefere Geheimniffe habe ich in dem, was man von der Burtung der Grazie fagt, nicht entdes fen konnen. Es kann wohl senn, daß einige nur einen fehr hohen Grad des Reizes der Grazie zuschreiben. Aber Plato scheinet auch bloß ein gefälliges und angenehmes Wefen, wos ben man eben nicht in Entzukung gerath, für eine Wurfung ber Grazien gehalten zu haben. Denn ba er bem Zenocrates, der in feiner Urt etwas Strenges und Steifes hatte, ben Rat's giebt, er folle den Grazien Opfer bringen: so verstund er es vermuthlich nicht so, daß er seinen Schüler dadurch in einen Ariffippus, ober in feinen Manieren in einen Alcibiades verwandelt zu sehen wünschte. fe Anmerkungen zielen barauf, bag

man erfenne, alle Arten afthetischer Begenstånde senen des Reizes fabia, und außern ihn durch einen merklichen Grad ber Unnehmlichkeit, woburch wir in folche Gegenstande gleich= sam verliebt werden, so daß es eine Art feiner Wollust des Geiftes ift, bie Eindrufe berfelben ju genießen, ben der wir aber nicht so, wie von der Große und Hoheit in Bewundrung ober Chrfurcht gesett werden. Wir Schreiben den Liedern eines Unafreons, und den Gesprächen eines Kenophons Grazie; aber den Oden bes Pindars, und ben Reden des Demosthenes, Sobeit zu.

Es mare ein tuhnes, und vielleicht auch ohnedem in Absicht auf den Rußen nicht sehr erhebliches Unternehmen, wenn man die nabere Be-Schaffenheit des Reigenden, in jeder Gattung der afthetischen Gegenstanbe, genau ju zergliedern fuchte. Der Liebhaber, der nur etwas von feinem Gefühl hat, empfindet es leicht; und wenn man den Runftler, deffen Benie weber blos auf bas Grofe und Strenge bestimmt, noch blos auf schlechte Richtigkeit und Wahrheit geht, überhaupt vermahnet, er foll ben allen seinen Werken wohl Acht haben, ob fie in ihrer Art Annehmlichkeit und Lieblichkeit vertragen, und, tvo sie statt haben, befondere Rufficht darauf nehmen, so hat man ihm ohngefehr alles gesagt, was sich hierüber verständlich und bestimmt fagen lafft.

Denn dieses, was dem Kunstler in dieser Absicht am nothigsten ist, daß er alle Gegenstände seiner Runst, sowol im der Natur, als in den Wersten andrer Künstler, mit genauer Aufmerksamkeit betrachten, die eigentliche Art und den Charakter eines jeden richtig fassen soll, versieht sich von selbst. Durch eine solche Betrachtung aber wird er, wenn er das Gefühl dazu hat, das blos Schone, das Reizende und das Große von

felbst entbeken, und gehörig von ein ander unterscheiben. Diefes Gefühl wird ihm ferner von der naberen Beschaffenheit des Reizenden mehr anzeigen, als die mubfamfte Entwif: lung deffelben ibn lebren murbe. Wer wird es unternehmen, einem Den. schen von etwas feinem Gefühl für bie Schonheiten bes Gefanges aus führlich ju zeigen, morin bas Reigende in den fugen Gefangen eines Grauns bestehe? Der wer wird sich unterstehen, die Lieblichkeit der Lieder eines Anakreon oder Petrarcha, oder Metastasio zu zergliedern? bem Mahler das Colorit eines Titlans, ober die Zeichnung eines Raphaels und Buido, dem die Grazien vorzüglich hold gewesen, ausführlich zu beschreiben? Beffer kommt man gum Zwek, wenn man fagt: Sing und borche; lies und empfinde; sieh und fühle - und denn fing, und ließ, und siehe wieder, und mache bir ein tägliches Geschäffte daraus: dadurch wirst du dich mit den Grazien beiner Runft bekannt machen.

## Rhythmus; Rhythmisch.

(Nedende Runfie, Mufik, Cang.)

Die Worter find griechisch, von unbekannter, wenigstens sehr ungewis fer Abstammung, und kommen ben ben Alten in verschiedener Bedeutung vor. Die Griechen nannten Ahnthmus, 1. was die Romer Numerum oratorium nannten. 2. Das, was wir das Sylbenmaaf nennen; denn sie hatten einen daktplischen, jambischen, paonischen Rhythmus u. f. f. 3. In der Musik das, mas wir Takt nennen; denn mas wir ist durch die Worte geraden und ungeraden Takt ausdrufen, hieß ben ben Griechen gleicher, oder gerader, und ungleis cher, oder ungerader Rhythmus. 4. Im Tang bas, was wir Pas, ober einen Tangschritt nennen. Die Neuern haben den Begriff des Worts

mehr eingeschränkt. In ber Dicht= tungt wird des Rhythmus felten er= wahnet, weil er meistentheils unter dem Wort Splbenmaaß betrachtet wird. In der Mufit ift er fast als lein auf die Abmeffung der Ginschnit= te eingeschränkt. Wir betrachten ibn hier in der weiteren und ehemaligen Ausdehnung.

Es laßt fich aus ben angeführten verschiedenen Bedeutungen abnehmen, daß das Wort überhaupt etmas wolgenrdnetes und gleichformi= ges in der Kolge der Tone und der Bewegung anzeige. 3war fagt 21ris stides Quintilianus, einer der alten noch vorhandenen Schriftsteller über die Mufit, daß auch in Dingen, die auf einmal ins Auge fallen, wie in einer Statue, ein Rhythmus statt habe. Da aber das, was aus den auten Verhaltniffen in Gebanden und Formen entsteht, Eurythmie genennt worden: so lagt fich dar= aus abnehmen, bag bie Griechen bem Ebenmaaß der Formen nicht ei= gentlich den Rhythmus, sondern et= was dem Rhythmus ahnliches jugeschrieben haben, und daß das Wort bie Ordnung und das Abgemessene in Dingen, die auf einander folgen, ausgedrüft habe.

Indessen erklare man das griechis sche Wort wie man wolle, so neh= men wir es hier blos von der Ord, rung in Con und Bewegung, und war vornehmlich in so fernsie in der Musik und in dem Tang vorkommt. Wir werden nachher die Unwendung navon auf die Dichtfunst leichte mahen konnen. Von dem Rhythmus er profaischen Rede, haben wir schon inter seinem lateinischen Ramen Tunerus gesprochen. Damit ber über iese Materie noch nicht unterrichtete efer auf einmal einen allgemeinen und ichtigen Begriff vom Rhythmus in er Musik bekomme, merken wir vorlufig an, daß in der Mufik der

Vierter Theil.

Rhothmus gerabe bas ift, was in der Poefie die VerBart.

Da nicht nur die Alten dem Rhuth= mus große afthetische Rraft guschreis ben, sondern auch ist Jedermann gefteht, daß im Gefang und Tan; alles, was man eigentlich Schonbeit nennt, vom Rhythmus herfommt: so gehört die Untersuchung über die eigentliche Natur und die Wurfung beffelben unmittelbar hieher, und ift um so viel nothiger, ba fie, so viel mir befannt ift, von feinem Runferichter unternommen worden; baber die Tonfeger felbst ofte ziemlich verworrene Begriffe von dem Rhuthmus haben, beffen Nothwendigfeit fie empfinden, ohne den geringfien Grund bavon angeben ju fonnen.

Ich habegesagt, man schreibe daß, was die Musik und der Tang im eis gentlichen Sinne Schones haben. bem Rhythmus zu. hier muß ich, um die Materie meiner Untersuchung genauer zu bestimmen, nothwendia anmerken, daß Gefang und Cang ihre afthetische Kraft aus zwen gang verschiedenen Quellen schöpfen. Tone ber Mufit, die Bewegungen und Gebehrden des Tanges tonnen eine naturliche Bebeutung haben, moben ber Rhnthmus nicht in Betrachtung fommt. Man horet Tone und fieht Bewegungen, die an sich froh= lich, freudig, gartlich, traurig und schmerzhaft find. Diese haben obne allen Einfluß der Runft Rraft uns zu rühren, und man nennet oft auch Diese Dinge schon. Die Schonheit, die aus dem Rhothmus entsteht, ift etwas gang anderes; namlich, fie liegt in Dingen, die an fich vollig gleichgultig find; die gar feine natura liche Bedeutung, feinen Ausbruf der Freude, oder des Schmergens haben.

Damit wir alles Fremde von ber Untersuchung über den Ursprung, die Natur und Würfung des Mhythmus ausschließen, wollen wir blos vollig gleichgultige Elemente vorausfegen,

bergleis.

bergleichen die Schläge einer Trommel, oder die Tone einer Sante sind; Tone ohne andere Rraft, als die, die sie durch den Rhythmus erhalten. Es wird hernach leicht senn, die Theoric auch auf andere Elemente anzumenden.

Man stelle sich also einzele Schläge einer Trommel, ober einzele Tone einer Sante vor, und mache sich die Frage: wodurch kann eine Folge solcher Schläge angenehm werden, und einen sittlichen, oder leidensschaftlichen Charakter bekommen! so stehet man gerade auf dem Punkt, von dem die Untersuchung über den Rhythmus aufängt. Nun zur Sache.

Erstlich ist offenbar, daß folche Schlage, die ohne die geringste Ordnung, oder regelmäßige Abmeffung ber Zeit auf einander folgen, gar nichts an fich haben, bas bie Aufmertfamteit reigen fonnte; man horet sie, ohne barauf zu achten. Cicero vergleichet irgendwo ben Numerus der Rede mit einem gewiffen regelmaf= fig abgewechselten herunterfallen ber Regentropfen. Das Benfpiel fann uns auch hier dienen. So lange man ein vollig unordentliches Geräusch ber Tropfen horet, benft man weiter an nichts, als daß es regnet. Sobald man aber unter dem Geräusche bas Auffallen einzeler Tropfen unterscheibet, und mahrnimmt, daß biefe im= mer in gleicher Zeit wiederkommen, ober daß nach gleichem Zeitraum im= mer zwen, bren, ober mehr Tropfen nach einer gewissen Ordnung auf einander folgen, und so etwas Periodisches bilden, wie die hammerschlage von dren oder vier Schmieden: fo wird die Aufmertsamteit zu Beobachtung biefer Ordnung angeloket. entstehet nun schon etwas vom Rhyth= mus, namlich eine regelmäßige Dieberfehr von einerlen Schlägen.

Wenn wir uns also, um wieder auf die Schläge der Trommel zu kommen, eine Folge von gleichen Schlä-

gen nach gleichen Zeittheilen auf einander kommend, unter dem Bilde aleichgroßer und in gleicher Entfernung von einander gefetter Punkte porstellen, ....: so haben wir einen Begriff von der einfacheften Drbnung in der Folge der Dinge, den unterften und schwächeften Grad bee Rhythmus. Die Schläge find alle einander gleich, und folgen in gleichen Zeiten. Die Wurfung biefes gang einfachen Rhythmus ift nichts als ein fehr geringer Grad der Auf Denn da in den To merksamfeit. nen, die unaufhorlich an unfer Ge bor flopfen, insgemein feine mert liche Ordnung ift: so wird man auf merksam, sobald sie sich irgendwi darin einfindet.

Wollte man nun hier einen Gra der Ordnung mehr hineinbringen so mußte es dadurch geschehen, ba die Schlage nicht gleich ftark waren die stårkern und schwächern aber nac einer festen Regel abwechfelten. Di einfacheste und leichteste Regel diese Abwechslung aber ware diefe: da von zwey auf einander folgende Schlagen, ber erfte ftart, ber ander schwach mare. Alsbenn wurde ma außer der Ordnung der gleichen Zei folge auch die bemerken, baß d Schlage immer paarweife, ein fan fer und ein schwacher folgten, w diese Punkte . | . | Di fångt nun schon das an, was wir i der Mufik den Takt nennen. Die taktmäßige Folge der Schläge be schon etwas mehr, als die vorherg bende, um die Alufmerksamkeit g reigen. hier ift schon boppelte Gi formigkeit, und schon ein Grad de Abwechslung.

Daß Einformigkeit mit Abwecht lung und Mannichfaltigkeit verbur den Wolgefallen erwete, konnen w hier als bekannt voraussehen. Do her entstehet also das Wolgefallen a Dingen, die für sich und einzeln vo lig gleichgültig sind. Und hier far gen wir an zu begreifen, wie burch ben Rhythmus, ober bas Wolgeordnete in der Folge gleichgultiger Dinge, Schonheit entstehen konne.

Nun ift es leicht, sich vorzustellen, was für Veränderungen mit dem Takte können vorgenommen werden, wodurch die Ordnung der Schläge nicht nur mannichfaltiger wird, sondern auch einen Charakter hekömmt. Da es hochst schwerfällig und auch unnöthig wäre, sich ganz umständlich hierüber zu erklären: so will ich mich nur mit ein Paar näheren Unmerkungen hierüber begnügen. Jedermann empfindet den Unterschied im Charakter zwischen dem geraden und ungeraden Takte. Dieser Takt:

merklich von diesem

355'555|555'555| ber aus benden Arten zusammenge= fett ift. Wer diefes fuhlen will, ber barf nur eine Weile hinter einanber folgende Worter mit Beobach= tung der Interpunctation ausspre= then: Eins, zwey: Eins, zwey: Eins wey; oder diese: Eins zwey drey: Lins zwey drey: Eins zwey drey; oder endlich diese: Eins zwey drey, vier funf seche: Line zwey drey, vier funf seche. Man empfindet ehr deutlich den Unterschied in der Ordnung dieser brenerlen Arten ber jolgen, oder die dren Arten des Chnthmus. Thut man nun noch ingu, daß ein und eben berfelbe Tatt me geschwindere, oder langsamere dewegung haben fann, welches die onsetzer durch Allegro, Andante, Idagio u. f. w. ausdrufen; daß ben emfelben Tatte die einzelnen Schläge lannichfaltige Abwechslung vertragen, wie wenn anstatt diefer ? ? ! ge-

fett werden; daß fogar bisweilen einige gan; wegfallen, und burch Pau= fen ersett werden; thut man endlich bingu, daß die Schläge auch in Sobe und Tiefe verschieden; daß fie geschleift oder gestoßen, und burch mancherlen andere Modificationen. die befonders die menschliche Stimme ben Tonen geben fann, verschieden werden konnen : fo begreift man leich= te, daß eine einzige Taftart eine unerschöpfliche Mannichfaltigkeit von Abwechslung geben konne. hieraus laft fich schon überhaupt begreifen, wie eine Reihe an fich unbedeutender Tone blos durch die Orda nung ber Folge angenehm werben. und einen gewiffen Charafter befommen konne.

Nach diefer vorläufigen Erläutes rung, konnen wir nun schon etwas naher bestimmen, mas eigentlich ber Mhythmus in einer Folge von Tonen fen. Ramlich überhaupt die Einthei= lung dieser Folge in gleich lange Glie= der, so, daß zwen, dren, vier oder mehr Schlage ein Glied diefer Reihe ausmachen, bas nicht blos willführlich, sondern durch etwas, das man würklich empfindet, von andern uns terschieden sen. Dieses ist eigentlich bas, was man in der Musik den Take und in der Poeffe das Sylbenmags nennet, und zugleich die erfte und einfacheste Art des Khnthmus. Dies. fer einfache Rhythmus hat schon vielerlen Arten. Er ift entweder ge= rad, oder ungerad; hernach fann ber gerade sowol, als der ungerade, burch die darin herrschende Geltung. da entweder die Viertel = oder Lichtels noten am ofterfien vorkommen, wieber besondere Charaftere annehmen.

Wenn nun mehr Tafte wieder uns terschiedene Glieder ausmachen, deren jedes aus zwen, drey oder mehr Taften besteht, so entsteht wieder eine andre Art des Rhythmus, den wir den zusammengesetzen nennen wollen. Endlich kann man auch aus solchen schon zusammengesetzen Gliedern wieder größere Glieder (Perioden) machen. Wenn auch diese in gleichen Zeiten wieder folgen, so entstehet eine noch mehr zusammengesetze Art des Khythmus daraus.

Wir wollen diefes noch einmal an bem schon angeführten Benspiel einer Reihe von Schlägen völlig erlautern.

Man fege, bag man eine Reihe gleicher und in gleicher Zeit hinter einander folgender Schlage würflich laut zähle: Eins, zwey, drey, vier u. f. f. so daß man jedes Wort gera: be so laut und so nachbruflich, als das audere ausspreche. hier ware alfo bloke Regelmäßigkeit ohne Takt oder Rhythmus: ben der Regelmafsigfeit aber hatte geschwindere, ober langfamere Bewegung ftatt. Baren die Schlage vollkommen gleich, und man wollte sie nicht in einer Reihe nach allen Zahlen fortzählen, fondern paarmeife, oder dren, vier und mehr zusammen, also: Eins zwey; Eins zwey; oder Eins zwey drey; Eins zwey drey; u. f. f. so gabe dieses einen Schein des Taftes; in der That aber ware es noch fein wurflicher Tatt, wenn nicht in ben Schlagen felbst etwas gefühlt murbe, bas ju diefer Abtheilung in Glieder von

Dat aber dieses Abtheilen in Glieber einen wurklichen Grund in dem Gefühl; wird z. B. der erste, dritte, fünfte Schlag starter, als der zwente, vierte und sechste, angegeben, so entsteht der Takt von zwen Theilen iber die Noten den Nachdruk, oder die mehrere Starke des Schlages, anzeiget. So wurde, wenn der erste,

zwen, dren, ober mehr Theilen, Ge-

legenheit gabe.

vierte, stebente Ton stärker, als die dazwischen liegenden angeschlagen wurden, der Takt aus dren Theilen entstehen op op op the Und so andere Taktarten. Hier ist nun Regelmäßigkeit und Rhythmus.

Nun entstehen ben einerlen Taft noch befondere Arten dieses Rhythmus daher, daß die Schläge eine andere Art von Glied, oder ein anderes Ganzes ausmachen. So ift z.B. in dieser Folge von Schlägen:

man ben Dreyvierteltaft nennt: aber jene Folge hat eine andere Art des Rhythmus, als diese, ob sie gleich als Takte einerlen Namen haben Zu dieser besondern Art des Verhält nisses der Takttheile unter einander wird blos auf die Dauer der Tone und auf den Nachdruk gesehen, wo ben die Hohe nicht nothwendig i Vetrachtung kommt. Denn in folgenden zwen Takten:



ware kein Unterschied des Rhythmus

Dieses ist aber ber einfache Ahnth mus. Ehe wir aber zur Betrachtun bes zusammengesetzen gehen, wol len wir diesen Begriff des einfacher Ahnthmus auch auf Benspiele de Dichtkunst und des Tanzens anwen ben.

Nach der lateinischen und griechtschen Prosodie, auch einigermaaße nach der deutschen, haben das jam bische und trochäische Sylbenmaa einerlen Lakt; nämlich einen ungeraden Takt von dren Theilen, dere zwen in einen zusammengezogen sind aber als Rhythmus betrachtet, sin sie verschieden. Der jambische Rhythmus ist so:

chaifehe fo: | | | | | | | Cben die-fen Tatt wurde ein Prrhichischer Bers haben; aber als Rhythmus mare er von einer andern Art:

999 999

Im Tang fann ein Schritt, oder Pas, aus zwen, aus dren oder aus vier Zeiten, oder fleinen Beme= gungen bestehen. Die Zahl diefer Beiten, und die Geschwindigkeit, womit der gange Pas vollendet wird, machen den Ahnthmus aus, in fo fern er Taft genennt wird; aber bas Berhaltniß der Zeiten gegen einander macht eine Verschiedenheit im Ronthmus aus.

Wenn nun aus mehrern Taften wieder größere Glieder gebildet wor= den, so daß zwen, dren oder vier Tatte allemal einen dem Gefühl ver= nehmlichen Abschnitt in der Reihe der Tone, oder der Bewegungen mas then, so entstehet der zusammenges sette Rhythmus. In der Poesie be= timmt das Sylbenmaaß den Taft ind jugleich den einfachen Rhnthnus; die Versart aber, oder das Metrum, ben zusammengefetten. Man stelle sich folgende Versart vor:

#### H H, H 22

o ist hier ein Takt von zwen Zeiten, n welchem zwen einfache Rhythmen, amlich der Spondaus und der Datplus vorkommen. Zugleich aber ommen zwenerlen größere Glieder der Verfe vor, davon einer aus eiem Jambus und Daktylus, der an= re aus zwen Jamben besteht; hier at also der erfte Vers einen gufam= iengesetzen Rhythmus, der anders t, als der zusammengesetzte Rhyth= lus des andern Verses.

Jedermann weiß, wie ungablig iele Veränderungen durch die zusam= iengesetten Rhuthmen entstehen tonen. Die unerschöpfliche Mannich: iltigkeit der Verkarten dienet zum benspiel, aus dem auch auf Musik

und Tang kann geschlossen werden. lleber diesen Rhythmus ift in Unfehung der Dufit zu merken, daß feine Glieber nicht nothwendig aus gangen Taften bestehen, wie g. E. Dieses fondern auch aus getheilten Takten: als fo: Pele | Namlich man fann biefen Rhnthmus am Unfana, in ber Mitte oder benm letten Theil des Taktes anfangen; aber er muß, um eine Angahl ganger Tafte ju haben, alstenn auch wieder vor dem Takttheil aufhoren, ben dem er anges fangen, wie obige Benspiele zeigen.

Endlich giebt es auch einen dop= pelt und drenfach zusammengesetzten Rhythmus. Der doppelt zusammengefette besteht aus Perioden von zwen, oder mehrern zusammengeset. ten Rhythmen. Zum Benfpiel dienen die VerBarten, wo allemal zwen, dren oder mehr Verse eine rhythmische Periode machen, die immer wiederkommt. In der elegischen Vergart, in unfern Allerandrinern, die immer wechselsweise mannlich und weiblich endigen, und in andern Bergarten, machen zwen Verse die Periode, oder den doppelt zusammengesetten Rhyth= mus aus; in andern Versarten fom= men bren, in andern vier Verse auf eine Periode, die alsdenn eine Stro= phe genennt wird.

doppelte wiederkommende Strophen find, da ift der Rhythmus drenfach zufammengesett: aus Versen, und aus zwenerlen großen Perioden. Go find die meiften Tangmelodien. Zwen, oder mehr Tafte machen einen Einschnitt oder Vers; zwen, oder mehr Einschnitte eine Deriode, oder einen haupttheil; zwen haupttheile machen die gange Strophe, oder die gange Melodie, die in der Folge so ofte wiederholt wird, bis der Tang zu Ende ist. Dieses ist die vollkommenste rhythmische Ein-

richtuna:

richtung; weil eine noch größere Mannichfaltigkeit der Zusammensetung dem Ohr nicht mehr faßlich ware.

Mit diesen Tanzmelodien kommen unfre alten jambischen und trochåischen Versarten mit doppelten Strophen genau überein. Man nehme z. B. Hallers Doris: die Hüse sind Takte, durchaus von ähnlichem Rhythmus, nämlich Jamben. Vier solche Takte machen einen Einschnitt, nur haben zwen Verse außer den vier Füßen eine angehängte kurze Enlbe, um den Einschnitt oder Vers fühlbarer zu machen. Diese drep Einschnitte machen die erste Periode, oder den ersten Theil der Melodie aus.

Romm Doris, komm ju jenen Buchen, Laf uns den fillen Grund befuchen, Wo nichts fich regt als ich und du.

Denn folgt ein ähnlicher und gleichs großer zwenter Theil:

Nur noch der Hauch verliebter Weste Belebt das schwanke Laub der Aeste Und winket dir liebkosend zu.

Dieser Theil unterscheidet sich von dem ersten durch den Ton; und jeder Tonsetzer von mittelmäßigem Nachbenken würde ihn auch in einem andern Ton, z. B. in der Dominante des ersten, setzen; gerade wie man es insgemein mit den Tanzmelobien macht. Hernach wird dieselbe Strophe mit allen ihren Rhythmen so lange wiederholt, bis das Lied zu Ende ift.

Ben diefer Gelegenheit muß ich anmerken, daß diese Art Strophen für den Gesang die vollkommenste rhythmische Einrichtung haben. Die Iyrischen Versarten der Alten schifen sieh seiten für unsere Musik. Allem Unsehen nach haben die Griechen ihrem Gesang keine harmonische Vegleitung gegeben, folglich auch keine harmonische Cadenzen gekannt, und einen vollen Redesat nicht, wie wir thun, durch eine Cadenz geschlossen. Ihr Sylbenmaaß allein war hinreis

chend, die Einschnitte völlig fühlbar zu machen. Vielleicht konnten wir den Gefang der Alten wieder finden, wenn ein Lonsetzer von Geschmat versuchen wollte, die Rlopstotischen Oden nach griechischen Enlbenmaaffen so zu setzen, daß der Gesang einer Strophe auf alle andern gleich gut paßte. Doch dieses im Vorbengang.

Dieses kann hinlanglich sonn, jebem aufmerksamen Lefer einen richti= gen Begriff von bem zu geben, mas in der Musik und Tang Ahnthmus genennt wird. Man fieht daraus, bak er im Grunde nichts anders sen, als eine periodische Eintheilung einer Reihe gleichartiger Dinge, wodurch bas Einformige berfelben mit Mannichfaltiakeit verbunden wird; so! baft eine anhaltende Empfindung, die durchaus gleichartig (homogen) ge= wesen ware, durch die rhnthmischen Gintheilungen Abwechslung und Mannichfaltigkeit bekommt. Es ift aber der Muhe werth feinem Urforung und seinen Würkungen naber

nachzuforschen.

Daß der Rhythmus nichts Gefunsteltes sen, das aus lleberlegung entstanden, sondern eine natürliche Empfindung jum Grund habe, kann baraus abgenommen werden, baf auch halb wilde Völker ihn in ihren Tangen beobachten, und bag alle Menschen in gewisse Verrichtungen etwas Rhuthmisches bringen, ohne zu wis Jeder Mensch, der fen, warum. mit einer gewiffen Geschwindigkeit et= was zu zählen hat, wird nicht lange in ununterbrochener Gleichformigkeit so gahlen: Eins, zwey, drey, vier u. f. f. sondern gar bald die Zahlen gliederweis, zwen, dren, oder mehr Zahlen auf ein Glied, abtheilen; namlich so: Lins zwey; drey vier u. f. f. oder fo: Eins zwey drey; vier fünf sechs; u. s. f. Seschiehet das Zählen langfam, so daß es nicht wohl mehr anacht, mehr 3ablen zu einem Glied zu nehmen: so fucht fucht man die zu große Einförmigkeit dadurch zu unterbrechen, daß man eine Zahl in zwen Theile theilet. Ansftatt so zu zählen: Eins — zwey — drey —, so daß zwischen zwen Wörstern eine merkliche Zeit verflösse, fällt man bald darauf, so zu zählen: Eisnes; zwey=e; drey=e; u. f. f.

Go bald bas Dhr laute Schlage, die in gleichen Zeiten hinter einander folgen, vernimmt: so kann man sich nicht enthalten, im Geifte fie zu gab= len; folglich sie auf beschriebene Art einzutheilen. Machen mir Schläge selbst, so richten wir sie schon so ein, daß das rhythmische Zählen ourch die Verschiedenheit der Schläge elbst erleichtert werde. Der Kak: inder, oder Bottcher, der einen Reien antreibet, der Kupferschmied, der inen Reffel hammert, fallt gar bald parauf, seine Schläge nicht einzeln n volliger Gleichheit fo gu thun: u. f. f. er wird bald fo chlagen: 9999 | u. s. f.

damit die Eintheilung in Olieder dem Dhr merklich werde.

Eben so gewiß wird man aber auch in Glied dem andern gleich machen. Denn wenn einer gleich den Einfall

jehenden. Schläge etwas abzuändern,

o wird er unfehlbar aus zwen oder ven ungleichen Gliedern wieder gleiche Einschnitte machen, also:

t. f. f. benn er wird fühlen, daß ihm diese Einförmigkeit das Zählen u mühsam werden wurde.

Da wir nun aus ungezweifelter Erfahrung wissen, daß dergleichen hothmische Eintheilungen natürlich ind und im Gefühle liegen: so ist zu

unterfuchen, auf was fur einem Grunde diefes naturliche Gefühl beruhe.

Dier ist zuvoderst anzumerken, daß wir ben einer Reihe solcher Vorstellungen, die schon an sich, ober nach ihrer materiellen Beschaffenheit Abwechslung und Mannichfaltigkeit haben, die une daben nothige Burtfamfeit zu unterhalten, feinen Ronthmus verlangen. Ben einer Rede, die uns blos durch Erzählung, ober durch Entwiklung der Begriffe unterrichten soll, verlangen wir nichts rhnthmisches. Auch da, wo man uns ruhren will, vermiffen wir den Rhythmus nicht, sobald man und einen rührenden Gegenstand so beschreis bet, daß wir immer etwas neues, das die Empfindung zu reizen im Stande ift, darin gewahr werden. Der Menfch, ber uns zum Mitleiden gegen sich bewegen will, darf uns nur das Elend, das ihn druft, umståndlich ergählen, so werden wir ge= wiß, so lange die Erzählung währet, in einer anhaltenden Kührung ihm zuhoren, ohne etwas rhythmisches in feinem Bortrag nothig zu haben, biese Empfindung zu unterhalten. Sie wird durch immer neue Umftande bes Elendes, die wir wahrender Ergåblung erfahren, genugsam unterhalten.

Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit unfern Verrichtungen. Die daben nothige Unftrengung der Rraf. te hat feiner fremben Unterftugung nothig, wenn die Arbeit felbst und immer etwas neues hervorbringt. Rein Mabler wird den Penfel rhyths misch führen; bas Neue, bas auf jeden Strich entstehet, hat hinlangli chen Reig bas Beffreben gu Fortfetung ber Airbeit anhaltend gu ma= chen: aber wer etwas glatt feilet, ober irgend eine Arbeit ju verrichten hat, beren Einerlen burch nichts Reues gewürzt wird, fallt gar bald auf rhythmische Bewegungen, wel-

20 4

the

ch: Voß sogar ben dem Kammen und Reiben der Bader bemerkt hat. \*) Also entstehet überhaupt der natürzliche Hang zum Rhythmus nur da, wo wir einige anhaltende gleicharti-

ge Empfindungen haben. Aber warum find denn alle Volker der Erde darauf gefallen, den Gedichten, die ja durch ihren Inhalt fchon Abwechslung genug haben, eis nen Rhythmus zu geben, wenn er nur da naturlich ift, wo das Einerlen muß unterbrochen werden? Darum, weil das Bedicht außer der Burfung, die durch die Reihe der Vorstellungen, die es enthält, oder burch feine Materie entstehet, und die es mit ber Prosa gemein hat, noch eine andere durchaus gleichartige frohli= che, oder traurige, oder gartliche Empfindung zum Zwek hat, Dauer ohne den Rhythmus nicht zu erhalten ware. Man fiehet dieses am deutlichsten baraus, bag ofte bie schönste Dde, oder das rührendste Lied die Rraft, uns in der einformis gen Empfindung zu unterhalten, Durch die getreueste llebersetzung verlieret. Diese giebt uns zwar dieselbe Reihe ber Vorstellungen, aber wegen Mangel des Rhnthmus bat fie die Kraft nicht mehr, und in einer anhaltenden Empfindung Froblichkeit, ober Zartlichkeit, Die das Original erwekt, fortzuführen. Man lieft die Ilias, oder Meneis noch immer mit Bergnugen in einer auten profaischen lleberfegung: aber Die anhaltende Empfindung Fenerlichkeit und Soheit der Sandlung verschwindet darin.

Wir sind also durch gewisse Erfahrungen überzeuget, daß der Ahnthmus da nothwendig sen, wo ein durchaus gleichartiges Bestreben, oder eine durchaus gleichartige Enupsin-

dung foll anhaltend fenn.

Diefes leitet uns auf die Entbekung des eigentlichen Grundes, auf dem die Wurfung des Rhythmus berubet. Jeder angenehme oder unangenehme Eindruf, den wir befommen, verschwindet aar bald, wenn die Urfache, die ihn hervor gebracht hat, nicht wiederholt wird. Empfindung folget den Gesetzen der Bewegung. Der Kreifel, den der Rnabe in Bewegung gesett hat, drebet fich eine turge Zeit, und fallt bin; wenn seine Bewegung anhaltend fenn foll, so muß der Knabe von Zeit zu Zeit durch wiederholte Schläge ihm neue Rraft geben. Wird eine leiden= schaftliche Empfindung dadurch unterhalten, daß immer neue und anbre Eindrufe bieselbe erneuern, fo bleibet fie nicht gleichartig; das Ge. muthe bleibet zwar in beständiger Bewegung, aber fie wird bald ftarfer, bald schwächer, bald auf andere Gegenstände gerichtet und andert wohl gar ihre Urt ab. Dieses erfah: ren wir ben leidenschaftlichen Erjahlungen eines Geschichtschreibers. Wenn gleich feine Ergablung durch. aus traurig ift, so find die Dinge, die er uns fagt, boch von so verschiedener Art, und von so sehr verschiedener Rraft, daß wir bald sanfter, bald sehr schmerzhaft gerührt werden, bald aber ziemlich gelaffen ihm zuhören.

of the superent of the superen

Wir haben gesehen, daß der Rhythmus eine Neihe auf einander folgender einfacher Eindruse, dergleichen die Schläge oder Tone find, in gleich große, periodisch wiederkommende Glieder eintheilet, und daß und dieses in einem anhaltenden Horchen auf die

wieder,

<sup>)</sup> Fr erwähnet deffen in feiner Abhandlung de poematum cantu et viribus rhythmi.

wiederkommenden gleichen Schläge und Glieder, und also in einem beständigen Zählen unterhalt. Hierin liegt nun das ganze Geheimniß der Rraft desselben. Damit wir aber durch allgemeine Beobachtungen nicht undeutlich werden, wollen wir die Erflärung dieser Sache gleich auf bestondere Fälle anwenden.

Der einfacheste Rhythmus ist der, ba burchaus gleiche Glieder beftandia wiederholt werden, wie der Mhnth= mus des Drefchens, des Schmietens, des Marschirens, und viel antre dieser Urt. Daß er die verschie. tenen Arten, moben er vorkommt, er= leichtere, und die Arbeiter zu anhal= tender Unftrengung ihrer Rrafte crmuntere, ift eine bekannte Sache, folglich ist hier nur zu erklaren, wie cs mit dieser Aufmunterung zugehe. Jeber Drescher hat zu einem Gliebe des Rhnthmus seinen Schlag, den er genan immer auf denfelben Zeitpunkt, oder nach einer gewissen Anzahl an= brer Schlage, zu wiederholen hat. Dieses erhalt ihn in beständiger Aufmertfamteit auf die Zeit, da er einfallen muß; in beständigem Zahlen. Dieses Zählen aber wird ihm dadurch erleichtert, daß er die Zwischenschlage ber andern in gleichen Zeiten nicht nur beutlich vernimmt, sondern jeden burch feinen befondern Accent, wenn ich hier dieses vornehme Wort brauchen darf, unterscheidet, und bag überhaupt die Glieder furt find, oder aus wenigen Schlagen bestehen. Alfo bat er nicht einmal nothia, mit Worten ju gahlen; fein Gefühl empfindet Diefes Zahlen auch ohne Worte. Kommt nun ber Zeitpunkt feines Echlages, so fällt er mit Lust ein, weil er an diefer Ordnung einen Bolgefallen bat. Die beständige Aufmerksamkeit auf das 3ablen aber, so geringe fie auch scheinet, hindert ibn, auf das Ermudende der Arbeit Achtung zu geben. Es ift bamit, wie mit jeder andern ermüdenden Verrichetung, die man ohne merkliche Aufmerkfamkeit thun kann. Die Seschwerlichkeit des Gehens, wird dem Wanderer dadurch erleichtert, daß er unaufhörlich andere Gegenstände sieht, oder daß durch ein Gespräch mit seinen Gefährten, das Aufwersten auf die Anstrengung der Kräfte verdunkelt wird.

hat nun der Rhythmus außer feiner richtigen Abmeffung ber Zeit noch etwas charafteristisches; ist er froh= lich, gartlich, ernsthaft: so wird auch auf jede periodische Wiederkunft deffelben Gliedes, ber Eindruf derfelben Empfindung wiederholt. Dies ist nach einem vorher gebrauchten Bilbe immer ein neuer Schlag, ben der Anabe feinem Areifel giebt. burch wird dieselbe Empfindung der Frohlichkeit, der Zartlichkeit, des Ernstes u. d. gl. fortdauernd unterhalten, und durch die Ginformigfeit bes Zahlens, das man daben burch das bloge Gefühl verrichtet, wird das Gemuth in diefer Empfindung gleichs fam eingewieget. Daber entfiehet das gleich anhaltende Gefühl, womit man einem Gefang zuhöret.

Aber dieses ift noch nicht alles. Der Sanger, Spieler, oder Tanger, ber durch Bewegung feiner Glied= maagen den Rhythmus mit hervorbringen hilft, selbst der Zuhorer, der nur leife mitfingt, oder stille figend mittangt, empfindet noch eine, auf jeden Saft und jeden Ginschnitt wiederholte Aufmunterung. wie in dem vorher erflarten Benfviel ber Drescher in beständiger Aufmerkfamfeit ift, feinen Schlag zu rechter Zeit anzugeben, so wird auch der Spieler, Tanger und Buborer in bes ftanbiger Aufmerksamfeit erhalten, burch genaue Beobachtung ber Accente ben Mhnthmus merklicher gu mas chen. Daber entsteht auf jeden Dies

berichlag bes Taktes, und auf jeden Eintritt eines neuen Abschnittes, ein menes Bestreben den Nachdruf rich= tia anzugeben. Che also ber vorher= gehende Eindruk noch gang erschöpft ist, kommt schon ein neuer, und da= burch geschiehet gewissermaaßen ein Auffummen, eine Unbaufung der Empfindung und der Burtfamkeit, wodurch das Gemuth immer mehr angefeuert und in der Empfindung gestårket wird. Dieses kann so weit gehen, daß endlich das gange Spftem der Merven in Bewegung fommt, die, wie jede Bewegung, wo immer neue Stoffe hinzukommen, ehe die vorigen erschopft sind, immer schneller wird; so daß ein empfindsames Gemuth sulest ganz außer fich kommen fann.

Man fiehet in der That bisweilen Personen, die mit magiger Lust zu fingen, ober zu tangen anfangen, allmablia aber, befonders wenn die bealeitenden Instrumente den Rhyth= mus allmählig fühlbarer machen, immer in ftarkeres Feuer kommen, und nicht aufhoren, bis fie wie ohnmachtig hinsinken, weil der Rorper die Ermudung nicht långer zu ertragen vermögend ift. Es ift nicht möglich, alles, was daben in dem Gemuthe porgeht, so genau zu beschreiben; wer aber gewohnt ist, psychologische Erscheinungen mit einiger Genauigfeit zu beobachten, der wird aus bem, mas wir hier angemerkt haben, die Wartung des Rhythmus zur Erleich= terung anhaltender gleichartiger Urbeit, und zur Unterhaltung, auch allmähliger Verftartung ber Empfindungen vollig begreifen.

Endlich läßt sich aus allen biesen Betrachtungen über den Rhythmus einsehen, wie vermittelst desselben eine Reihe an sich unbedeutender Tone die Art einer sittlichen oder leidensschaftlichen Rede annehmen könne. Dieser Punkt verdiente allein umständlich ausgeführetzu werden, weil

baburch bas wahre Wesen, die innersie Natur der Musik deutlich würse an den Tag gelegt werden. Aber dieses erfodert eine weitläuftige Abhandlung, zu der wir einen der Sachen kundigen Mann aufzumuntern wünschten, weil alle, die bisher von der Musik geschrieben haben, diesen, das ganze Wesen der Kunst aufdekenden Punkt, fast gänzlich mit Stillsschweigen übergehen. Wir müssen uns begnügen, die Sache durch wenige Fundamentalanmerkungen blos anzubeuten.

1. Eine Reihe Tone, in blos durchaus gleich lange und gleichartige Tafte eingetheilet, wie das Dreschen, oder das Sammern ber Schmiede, hat schon die Rraft, daß fie die Arbeit des Dreschens und Schmiedens erleichtert; fur den 3u= horer aber, ber diese Schlage als bloke Tone betrachtet, und sie als etwas der Sprache ahnliches beurs theilet, hat sie schon etwas bedeuten= des. Denn sobald man sich daben vorstellt, man hore einen Menschen in einer unbefannten Sprache reden, so erwett diese Folge in gleiche Glieber eingetheilter Tone ben Begriff eines Menschen, ben ein einziger Gegenstand in einer bestimmten Em= pfindung oder Wurksamkeit unterhalt; und von der Urt dieser Empfinbung mogen wir bemerken, ob fie lebhaft, oder fanft und ruhig fen. Man wird sogar finden, daß es moglich fen, blos durch diese allereinfa= cheste rhythmische, den Worten nach vollig unverständliche Sprache, verschiedene Gemuthslagen auszudru-Dieses läßt sich leicht empfinben, ob es gleich mit wenig Worten nicht zu beschreiben ift. Wer die Materie ausführlich behandeln wollte. durfte nur nach verschiedenen Tattarten und Bewegungen eine Kolge folcher Schmiederhnthmen aufseten, und fie durch Sohe und Tiefe, durch piano und forte unterscheiden, als g. B.

Andante.

Andante.



11. f. f.

so wurde ihm gar nicht schwer fallen, verschiedene Folgen dieser Art zu maschen, deren jede einen ziemlich genau bestimmten Charafter hatte. Und daraus wurde man aufangen zu bezgieisen, wie blos unbedeutende Tone schon durch die einfacheste rhythmische Eintheilung bestimmte, obgleich nur noch allgemeine Bedeutungen bekommen können.

2. Geht man nun einen Schritt weiter, und seget aus diesen einfachen Gliedern oder Takten größere zusammen, so, daß jedes größere Glied aus zwen, aus dren, oder aus vier Takten besteht, so bekommt man durch diese neue rhythmische Eintheislung ein Mittel mehr, dieser an sich unverständlichen Sprache verständliche Bedeutung zu geben. Dadurch kann man diese Sprache in längere, oder kürzere Sätze eintheilen, und aus mehr, oder weniger Sätzen bestimmt abgesetzte Perioden machen.

3. Um diese Sprache noch perftåndlicher zu machen, fann man mit den einzeln, aus zwen, dren, ober vier Satten bestehenden Gagen, ungemein viel Beranderungen vornehmen, beren jede etwas anderes bebeutet. Go tann man, um nur etwas besonderes jum Benfpiel anguführen, fehr leicht durch dergleichen Beranderungen andeuten, ob die Empfindung ruhig, oder unruhig, ob fie in gleicher Urt anhaltend, ober veranderlich, ob fie ftarten oder ge= ringen Veranderungen unterworfen fen, ob fie im Fortgang ftarter, ober schwächer werde.

Um dieses alles zu empfinden, durfte man nur verschiedene dergleischen rhythmische Veränderungen mit ein und eben derselben Reihe Tone vornehmen. Man stelle sich aus fast unzähligen nur folgende vor:



und gebe genau auf die ben jeder Art veränderte Empfindung Achtung: so wird man gar leicht begreisen, wie das Gefühl ruhiger oder unruhiger, allmählig zusoder abnehmender, eine Zeitlang anhaltender, und denn sich plöblich

ploglich abandernder, und noch auf mehrere Arten abgewechselter Empfindungen dadurch zu erweken sen.

Ich will nicht weiter gehen; denn dieses Wenige ist völlig hinlanglich, zu begreifen, wie vermittelft Bemegung und Rhythmus allein, der Gefang zu einer ziemlich verftandlichen Sprache ber Leidenschaften werden tonne. Aber fehr zu wünschen ware es, daß fich ein Meister ber Runft die Mühe gabe, die verschiedenen Ur= ten des Mhythmus deutlich aus ein= ander zu fegen, den Charafter jeder Art zu bestimmen , und benn zu gei= gen, was man sowol durch einzele Arten, als durch Abwechslung und Vermischung mehrerer Arten auszudrufen im Stande fen.

Dadurch wurde ber Grund zu eisner wahren Theorie der rhythmischen Behandlung eines Lonstüts gelegt werden, die von der größten Bichtigkeit ist, und zur Kunst des Sates noch ganzlich sehlet. Denn dis ist verläßt sich jeder Lonseger auf sein

Gefühl.

Nun follten wir diesen Artikel mit den wichtigsten praktischen Regeln zur Behandlung des Rhythmus beschließen. Da aber, wie gesagt, die Theorie selbst noch fehlet, so mussen wir uns mit einigen blos allgemeinen Grundsätzen, deren Bevbachtung in der Ausübung dienlich ist, behelfen.

1. Empfindungen sanfterer und ruhiger Art, die durchaus anhaltend sind, erfodern einen sehr leichten, saßlichen und sich durchaus gleichbleisbenden Rhythmus. Dieses ist der Fall aller Lieder, und aller Tanzmeslodien. Denn da muß das Gemüthe durchaus in einerlen und nicht heftigen Leidenschaft unterhalten werden; folglich hat da keine Abwechslung, oder Veränderung des Rhythmus statt. Daher sind solche Melodien auch kurz, bloße Strophen, die aber, so lange die Empfindung dauern soll, wiederholt werden.

Aber in den Liedern selbst ist doch dieser Unterschied zu beobachten, daß fur leichte, gleichsam nur auf ber Oberfläche ber Seelen schwebende Empfindungen, imgleichen fur tandelnde Frohlichkeit die furzesten und leichtesten, für etwas ernsthaftere und tieferdringende Empfindungen langere rhythmische Eintheilungen zu wahlen fenen. Ware die Empfin= dung schon gang ernsthaft und etwas finster, so wurde sie wol gang lange Glieder, da zwen Rhnthmen, jeder von dren, oder wol gar vier Takten, fo in einandergeschlungen waren. daß sie nur nach sechs ober acht Taften merkliche Abschnitte machten, vertragen.

- 2. Mehr abwechselnd muß der Rhythmus in den Stufen fenn, die veranderte, steigende, oder fallende, oder auf andre Arten sich nicht gleich= bleibende Leidenschaften ausdrufen. Da muß der Rhythmus bald aus långern, bald aus fürgern Gliedern bestehen, und die Abwechslung muß schneller ober langfamer fenn, je nach= bem die Abwechslung der Empfinbung es erfobert. Man kann da schon Abschnitte von einem einzigen Tatt, unter größere fegen; man kann auf einen Abschnitt, beffen fleinere Glieder aus zwen Takten bestehen, einen folgen laffen, beffen Glieber bren Takte haben, u. f. w. Diefe Mannichfaltigkeit ber Rhythmen muß sich nach den Abanderungen in der Empfindung richten.
- 3. Noch mehr kann man sich von der Regelmäßigkeit entfernen, wenn die Empsindung etwas widersinniges, seltsames hätte. Es ist nicht schwer, zu begreifen, wie durch rhythmische Abwechslungen Unentschlossenheit, Wankelmuth, Verwirrung und derz gleichen auszudrüfen senen. Ich will nur folgendes Benspiel hiervon ansühren, das aus Grauns Oper Rodelinde genommen ist.



hier find vier Gabe, oder Einschnitte, beren jeder ben regelmäßiger Behandlung des Rhythmus von zwen Takten fenn follte. Der erfte aber wird fcon auf dem britten Viertel bes zwenten Tafte abgebrochen, und ber zwente tritt deswegen um ein Viertel zu fruh ein, hat aber, wenn man Die Paufe im vierten Safte mitrech. net, seine vollige Lange von acht Der dritte wird wieder Vierteln. auf bem fiebenten Biertel abgebrochen, und dadurch befommt der vierte wieber einen veränderten Unfang, namlich mitten im Takt, da die zwen vorhergehenden auf dem letten Biertel, ber erfte aber mit dem erften Biertel bes Takts angefangen.

Diese ganz unregelmäßige Behandslung des Ahnthmus steht hier, wo Schreken und Berwirrung auszudrüsten ist, sehr gut, und ist deswegen als ein Benspiel einer besondern Würstung des Ahnthmus angeführt worden.

4. Ben außerordentlichen Gelegensheiten, da man in einer Stelle einen befondern Nachdruf fucht, kann durch Beranderung der Bewegung eine fehr bedeutende Beranderung des Rhyths

mus hervorgebracht werben. Man fehe diefes Benfpiel:



Diefes follte nach ber rhythmischen Einrichtung ber Urie, woraus es genommen ift, ein Sat von vier Takten seyn; und ohne die besondere Ubstäht, auf das Wort Ombra eine seperliche Traurigkeit zu legen, wurden die zwen ersten Takte nur einen, nämlich



ausgemacht haben, und so håtte der Rhythmus seine Regelmäßigkeit. Weil der Tonsetzer hier besonders nachdrüklich sehn wollte, hat er zwen Takte daraus gemacht, damit die benden ersten Enlben noch einmal so langsam, und mit gleichem Accent könnten ausgesprochen werden, welches hier von großem Nachdruk ist; und der würde eine schwache Beurtheilung verrathen, der hier Graun eines Fehlers gegen den Rhythmus beschuldigte, da er einen Satz von fünf Takten, anstatt viere, gemacht hat.

5. Ich will ben dieser Gelegenheit auch einer andern scheinbaren Unregelmäßigkeit des Ahnthmus erwähnen, die ofte sehr angenehme Würstung thut. Sie besteht darin, daß ein nicht zum Ahnthmus gehöriger Takt, wo etwa die Singestimme einen Takt pausirt, eingeschoben wird, da ein Instrument einen vorhergehenden Ausdruf der Singestimme wiedenbeit,

berholt, oder nachahmet, wie in folgenbem Benfpiel:



hier ist ein Sat von vier Takten, der aber in der Mitte einen merklichen Einschnitt hat, indem die singende Stimme pausirt, da inzwischen die Biolin den lettvorhergehenden Takt wiederholt. Dieses ist ein sehr mahsterischer Ausdruk, um das horchen einer durch suße hoffnung getäuschsten Person auszudrüken. Der Satbleibt darum doch nur von vier Takten.

Wer in den Arien der größten Meisfer, eines handels, Grauns, hafsens, dergleichen Irregularitäten aufsuchen will, wird daher einen schonen Borrath von Benspielen anßerordentslicher Behandlungen des Rhythmus antreffen, wodurch der Ausdruf oft auf die glüflichste Art unterstützt wird. Desonders würde man da manchen fürtrefflichen Runstgriff antreffen, wie ein Tonseser von Gefühl die Fehler, die der Dichter etwa in Absicht auf den Rhythmus begangen hat, zu verdefen wisse.

### Richtigfeit.

(Schöne Künfte.)

Richtig nennt man eigentlich das, was ohne Fehler ist; und hieraus erfeunet man die Bebeutung des Wortes Richtigkeit. Eigentlich ist sie Vollkommenheit in dem Mechanischen der Kunst. Eine Rede hat Richtigfeit in Gedanken, wenn nichts Falssches darin ist; im Ausdruk, wenn die Worter gerade das sagen, was sie sagen sollen, und wenn die Res

geln der Grammatik genau beobachtet worden. Der Vers ist richtig, wenn nichts gegen die Prosodie verssehen ist; die Zeichnung, wenn sie die wahre Form und die wahren Verhältnisse der Dinge angiebt. Ein Tonstüf ist im Sat richtig, wenn nichts gegen die Regeln der Harmonie, des Takts und des Nhythmus versehen worden.

Obgleich ein Werk des Geschmaks ben der genauesten Richtigkeit hochst schwach und unbedeutend senn fann: so ist sie ihm doch nothwendig; weil jeder Fehler dem, der ihn bemerkt, austößig ist. Aber die bloße Richtigfeit fann bisweilen schon Vergnügen erweken, ob es gleich scheinet, daß fie nur vor Migvergnugen verwahre. Man fühlet dieses sehr bestimmt in den Werken der blos mechanischen Runfte, wo es allemal Bergnugen macht, wenn ein Werk vollkommen das ist, was es nach mechanischen Regeln senn soll. Das Werk des Pfuschers ist nur ohngefahr, wie es fenn sollte; das Runde ift nicht in der hochsten Vollkommenheit rund; das, was irgendwo hineinpassen, oder sich wo anschließen soll, pasit und schließt zwar, aber nur unvollfommen, entweder mit 3mang, ober zu leicht. Das Werk eines vollkommenen Meifters aber zeiget nirgend einigen Mangel: was schließen soll, schließt genau; was scharf senn soll, ist hochst scharf u. s. w. Wer einiges Gefühl von Vollkommenheit und Genauigkeit hat, findet Vergnügen an einem solchen Werk; und dieses Beranugen entsteht daber, baf man überall die Beobachtung der Regeln entdeket, daß man die vollkommene Gleichheit des Werks mit dem Ideal desfelben, was die Regeln bestimmen, bemerfet.

Das Vergnügen, das von der Richtigkeit herkommt, genießen eigentlich nur die Künstier und die Kenner, weil nur diese sich der Regeln deutlich beutlich bewuft find; für andre ift die höchste Richtigkeit blos etwas verneinendes; sie verwahret nur vor

Anstoß.

Wer also nicht blos Liebhabern, fondern auch Rennern gefallen will; wem baran gelegen ift, bak fein Merk nicht blog ben dem Liebhaber das bewürke, was es bewürken foll, fondern fich auch zugleich dem Berfand als ein vollkommen bearbeitetes Werk zeige, ber muß fich ber hoch= ffen Richtigfeit und der Reinlichfeit \*) befleiffen. Dieses aber wird dadurch erleichtert, daß man sich aller mecha= nischen Regeln, benen ein Werf unterworfen ift, auf bas deutlichste be-Ein forgfaltiger Runftwußt ist. ler verläßt fich nicht allein auf sein Genie, sondern ftubirt auf bas genaueste das Mechanische feiner Runft. So haben Rlopftof und Ramler in Absicht auf den Bau der Verse, sich gewiß nicht blos auf ihr feines Gehor verlaffen, sondern alle Regeln der Berfification und des Wolflanges auf bas genaueste erforschet. Ein Werk fann ben viel fleinen Unrichtigfeiten . hochst schätbar senn. Hallers Ge= dichte wurden auch ben allen Unrichtigfeiten der erften Ausgaben fehr hoch geschätt, und verdienten es auch. Viel Gemahlbe find ben mancherlen Unrichtigfeit in Zeichnung, Perfpet= tib und Saltung von großem Werth. Ben dem allen find die Unrichtigfeiten Rennern anftogig.

#### Riem; Riemlein.

(Baukunft.)

Ein kleines Glied in den Verzierunsen der Baukunst. \*\*) Es ist platt, und dienet vornehmlich zwen größere Blieder von einander abzusondern, und dadurch das Glatte, das Runde und Geschweifte zu unterbrechen, und

\*) S. Reinlichkeit.

\*\*) Lat. Regula; franz, Reglet, filer, liflean.

etwas zu erheben. Man sehe die Figuren im Artikel Glieder.

#### Riesengebalf.

(Vaukunft.)

Gin Gebalte, welches burch die Starte der Glieder, besonders burch große Baltenfopfe oder Kranfteine, eine außerordentliche Starke an den Tag leget. Es gehört alfo nur gu außerordentlich magiven Gebauben, fo wie das Colifaum in Rom, an welchem ein folches Riesengebalke ift. In Gebauben, wo mehr Caulenord= nungen über einander fteben, und bie daben fehr makiv find, ift das Riesengebalk nothwendig; weil Ge= balte, das blos nach den Berhalt= niffen der oberften Ordnung gemacht mare', ju unansehnlich fenn wurde. Es steht aber auch in Gebauden, bie blos die Sobe einer einzigen Ordnung haben, fehr gut, wenn diefe Gebaude außerordentlich maßiv find.

### Rigandon.

(Musit; Tang.)

Ein kleines Tonftut jum Tangen. Es wird in Allabrevetakt gefett, und fangt mit dem vierten Viertel an:

### C PIPPPPIPPPI

Die Bewegung ift lebhaft und frohlich. Es besteht in zwey Theilen, jeder von acht Takten; die Einschnitte sind von vier Takten; die kleinesten Noten sind Achtel.

In Valletten wird das Rigaudon fowol jum ernsthaften, als jum scherzhaften und niedrigen Charafter

gebraucht.

#### Rinneleifte.

(Baufunft.)

Ein hauptglied an dem obern Theil eines Kranzes. \*) Seine obere half-

\*) Lat. Sima; frang. Doucine, audy grande Cymaise. te ist herein, und die untere herausgebogen, so daß die Borstechung der Hohe gleich ist. Die Abzeichnung dieses Glieds, das immer zu oberst an Sestmsen zum Abtropfen des Regens angebracht wird, und auch daber seinen Ramen hat, ist im Artikel Glieder zu sehen.

## Ripienstimmen.

(Musik.)

Bom italianischen Worte Ripieno, welches in Tonftufen bisweilen an ben Stellen geschrieben wird, wo die begleitenden Stimmen, die eine Zeit= lang paufirt hatten, jum Musfullen wieder eintreten follen. Man nennt also in einem Conftut, das nur eine einzige Sauptstimme, einen Sauptge= fang bat , alle übrigen Stimmen Ri= pienstimmen. Gie find ba, um die Wurfung der hauptstimme entweder burch harmonischen, ober burch melodischen Ausdruk zu unterftuten, und den Gefang, oder die Saupt= ffimme zu heben. Daber fliegen na= türlicher Weise folgende Regeln, Die der Tonfetzer in Absicht auf diese Stimmen zu beobachten hat.

Mo ber Hauptgesang vorzüglich beutlich ist, und den wahren Ausbruk hinlänglich hat, mussen die Ripienstimmen die bloße Harmonie, so wie der Generalbaß, aber jeden Accord in seiner besten Lage gegen den Hauptsgesang hören lassen.\*) Aber die Harmonie muß nicht zu vielstimmig und gleichsam vollgestopst seyn, weil der Sesang dadurch verdunkelt wird.

Die erste Violin muß den hauptsgesang eben nicht im Einklang, oder in der Octave mitspielen; geschieht es aber Terzen und Sextenweis, so bestommt der Sesang oft große Unnehmslichkeit, wie aus viel Arien von Graun und hasse zu sehen.

Vornehmlich muß barauf geschen werben, daß diese Stimmen burch

\*) G. Mittelstimmen.

ihren melodischen Gang die Empfin. dungen der fingenden Perfon fchilbern, und den Ausdruf der hauptmelodie bald in gefchwinden Sechszehntels, bald in punftirten, bald in geschleiften, oder gestoßenen Roten u. b. gl. nachdem der Ausbruf es erfo: bert, unterftuten. Aber diefes muß auf eine Art gefchehen, baf feine Ris pienstimme die Aufmertfamteit befonders auf sich ziehe, wodurch ein zwens facher Gefang entstünde. muß jede hochst einfach senn, und die leichtesten natürlichsten Fortschreitun= gen haben. Rur in den befondern Stellen, wo der Affett eine außerorbentliche Bestrebung erfodert, tonnen fie auf eine furze Zeit neben bem hauptgefang gleichfam concertirend mitarbeiten.

Rip

2Bo bie Empfindung einformig fortgeht, ba tonnen an ben Stellen, wo die hauptstimme eine furge Zeit paufirt, oder wo sie sehr einformig, aber in fraftig ausgedruften Tonen fortschreitet, ingleichem ben ben Claus feln der Cinfchnitte, die Ripienstimmen furge, bem Ausdruf gemage Cate aus dem Ritornel, ober ber Singestimme wiederholen, ober nachs ahmen; wenn es nur fo geschieht, daß die Singestimme dadurch nicht Dieses haben verdunkelt wird. Graun und Saffe in ihren Arien gar ofte mit großem Vortheil beobachtet, und dadurch die mahre Einheit und Uebereinstimmung im Bangen erhal-Aber fehr ungereimt ift es, ben folchen Stellen den Ripienstimmen, blos rauschenbe, nichtsbedeutende, oder gar dem hauptausbruf jumis berlaufende melobifche Cate zu geben. Dadurch wird die Ginheit der Empfinbung aufgehoben, man hort alle Uns genblike etwas anderes, und weiß am Ende des Stuts gar nicht, was man gehort hat. Dies ift ber Fall, barin man fich nur zu ofte befindet, wenn Confeger ohne Geschmat die Renntniß der harmonischen Behands lung

lung für hinlänglich halten, eine gute Arie zu machen. Aus zusammengestoppelten Gedanken, deren jeder
etwas anderes ausdrükt, und die ohne Ueberlegung bald in der Hauptstimme, bald in den Nipienstimmen
erscheinen, kann kein Gesang entstehen, der die verständliche Sprache einer Leidenschaft schildere, sondern
blosses Geräusch.

Hochst ungereimt ift ber ist ziem= lich überhandnehmende elende Geschmaf, den man vornehmlich in den neueren frangofischen Operetten an= trifft, da man eine Schonheit barin sucht, daß die Ripienstimmen recht viel zu arbeiten haben, und auch fo widerfinnig arbeiten, daß die Saupt= stimme daben, wie eine kable Mittelstimme flingt. Durch ein folches berworrenes Geräusche suchen sich die Tonfeter ju helfen, benen die Matur die Gabe eines schonen Befanges ver= faat hat. Man follte denten, fie ha= ben die Ripienstimmen querft gefett, und hernach die Hauptstimme als eine Ausfüllung hineingezwungen.

Auch zum Vortrag der Ripienstimmen, gehört viel Geschmat und Kenntniß der Harmonie und des Saskes überhaupt; und es ist gewiß, wie paradox es manchem vorkommen mochte, daß es leichter ist, ein guter Solospieler, als ein guter Ripieniste ju seyn. Doch ist hiervon schou ansperson gesprochen worden. \*)

gesproujen tooroen.

# Ritornel.

(Musik.)

Bom italianischen Ritornello, wels hes ursprünglich eine oder ein paar herioden bedeutet, die von allen bestleitenden Instrumenten gespielt, und oahrendem Pausiren der singenden Jauptstimme wiederholt wurden. \*\*) begenwärtig verstehet man durch Risornel den Theil eines Singestüts,

\*) G. Begleitung. \*\*) Von Ricorno, Wiederkunft.

Vierter Theil.

eines Solo und Concerts, womit insgemein das Stuf mit allen Insfrumenten anfängt, und die Hauptsgedanken des ganzen Stufes furz vorträgt, worauf hernach die Singesoder Hauptinstrumentalstimme eintritt; am Ende, da die Hauptstimme ihren Gesang vollendet hat, wird das Mitornel wiederholt.

Wir haben schon anderswo anges merkt, daß man es mit großem Unsrecht zur Regel gemacht hat, jeder Urie ein Ritornel vorzuseßen. Zum Slut kommt diese ungereimte Geswohnheit nach und nach wieder ab. Graun hat es schon bisweilen weggeslassen, und verständige Tonseger folzgen ihm darin nach.

### Romisch.

(Baukunft)

Etwas, bas ber romifchen Caulenordnung eigen ift. Nachdem bie zeiche nenden Runfe in Rom die Liebhabe= ren der Großen geworden waren, und eine Menge griechischer Runftler fich dahin begeben hatten, mag es einent griechischen Baumeister eingefaffen fenn, aus Schmeichelen gegen bie Romer die neue Gaulenordnung einzuführen, die man ist die romische oder gusammengesetzte nennt; weil der Knauf der Caule aus dem ionis fchen und corinthischen zusammengesett ift. Er hat die Sohe des corinthischen, und seine bren Reihen Blatter; aber die Schnefen oder Voluten find von dem ionischen Rnauf gebor= Wenn diese Ordnung aufaes fommen sen, ist unbefannt. romischen Bebaube, wo sie anges bracht ift, find alle fpåter, als Auguffus und Tiberius. Doch scheinet es, daß Vitruvius schon davon gesprochen habe, wenn er am Ende feiner Beschreibung der corinthischen Saule fagt, man fete auch einen andern Rnauf darauf, der diefelbe Œ Sohe

Hohe habe. \*) Wir haben diese Dronung schon anderswo naher bes schrieben. \*\*)

### Rômische Schule.

(Zeichnende Runfte.)

Die romische Schule ist nicht nur die alteste, sondern auch die wichtig= fte aller Schulen der zeichnenden Run-Richt daß der romische Boden etwas vorzügliches zur Bildung des Genies und Geschmats bentrage; benn die mahren Urfachen liegen am Rom besitt ben größten Schat ber Untiken, hat schon, ehe der helle Tag der erneuerten Runfte wieder in vollem Licht angebrochen mar, als die hauptstadt der Chris ffenheit, die großte Menge der Runftler und die größten Aufmunterungen gehabt; also mußten unter der Menge der Kunstler, die nur durch das Ungluk der Zeiten schlecht, durch ihr Genie aber groß waren, nothwendig sich solche finden, die, durch den hohen Werth der alten Runstwerke gerührt, fich nach benfelben bildeten. lich ift es zufällig, daß Raphael, das größte Genie unter den Runftlern neuerer Zeiten, fich unter diesen be-Er fühlte die gange Vollkommenbeit der alten Runft, und fein unernindetes Befireben, fie zu erreichen, glufte ihm mehr, wie jedem andern, und seinen Nachfolgern mehr, als benen, die auf die Saupter anderer Schulen gefolget find.

Die römische Schule thut sich durch die Theile der Runst, darin Rom die größten Meister hatte, hers vor: durch das Große im Geschmat, und in dem Ausdrut, durch die ershöhete Gattung des Schonen, durch die Richtigkeit in der Zeichnung. In keinem andern Theile der Runst hatte Rom Vorzüge. Man muß den Ansfang der römischen Schule von Pes

\*) Vieruv. L. IV. c. 1.

\*\*) G. Ordnung; Säulenordnung.

ter Perugino, ber 1446 gebohren wurde, machen. Denn er sicht gerade am Unbruche des Tages der Runft, und war Raphaels Lehrmeisster. Ciro Ferri und Carl Maratti, der erst 1713 gestorben ist, mussen als die letzten großen Meister dieser Schule angesehen werden.

#### Romanhaft.

(Redende Kunfte.)

Man nennt eigentlich dasjenige so, was in dem Inhalt, Ton oder Ans. druk den Charakter hat, der in den ehemaligen Romanen herrschend war, wie das Abentheuerliche, Verstiegene in Handlungen, in Begebenheiten und in den Empfindungen. Das Natürliche ist ohngefähr gerade das Entgegengesetzte des Romanhaften.

Da sich in unsern Zeiten der Charafter der Romane selbst dem natürlichen Charafter der wahren Seschichte immer mehr nähert, und unser Schriftsteller es sich immer mehr zu Regel machen, ihren Seschmat nach den Alten zu bilden, die sich, wenigstens in den schonen Zeiten des Geschmats, noch nicht ins Romanhafte verstiegen hatten: so ist auch zu erwarten, daß es sich allmählig unter uns gänzlich verlieren werde; es sey denn, daß man es zum Scherz in der posirlichen Art benbehalte.

# Romanze.

(Dichtkunft.)

Ursprünglich bebeutet das Wort eben das, was wir ist durch Roman versiehen. Es tommt von der Romanschen, oder verdorbenen lateinisschen Sprache her, in welcher die provenzalischen Poeten zuerst geschrieben haben. Sie sind zwar nicht die Ersinder der Romanzen, die in Spanien, England und andern kändern schon vor diesen Dichtern bekannt gewesen,

nur biefen Ramen ber Sache haben fie veranlaffet.

Gegenwartig giebt man ben Damen Romange fleinen erzählenden Liedern, in dem hochst naiven und etwas altvåterischen Ton der alten gereimten Romangen. Der Inhalt derselben ist eine Erzählung von lei= denschaftlichem, tragischen, verlieb= ten, ober auch blos beluftigenden In= halt. Weil die Romange zum Gingen gemacht ist, so ist die Verkart In= risch, aber hochst einfach, wie sie in ienen Zeiten durchgehends war, von einerlen Sylbenmaak und von furten Versen. Gedanken und Auß= brut muffen in der hochsten Ginfalt und sehr naiv senn, woben man sich der gemeinsten, auch allenfalls et= was veralteten Ausdrüfe und Wortfügungen bedienet, die auch den geringsten Menschen leicht faßlich find.

Gollen die Romangen Versonen von Geschmak gefallen, so muffen Te so viel vorzügliches haben, daß nehr als gemeiner Geschmaf zu des en Verfertigung erfodert wird. Gie nuffen und in jene Zeiten verfegen, vo die Menschen überaus wenig iber das Gemeine gehende Begriffe ratten; wo fie ben großem Mangel viffenschaftlicher ober genau überleg= er Renntniffe, boch nicht unverftanig oder barbarisch waren; wo lberglauben, Leichtgläubigkeit und Inmissenheit nichts auftoßiges haen, weil sie dem übrigen, das jum iharafter der Zeiten und Sitten georet, in feinem Stuf widerforejen; wo die Empfindungen den geaden einfältigen Weg der Natur ge= en, das Urtheil aber über Gegen= ande des strengen Nachbenkens, los fremden Einsichten oder Vorur= seilen folget. Denn muß man auch ie Sprache und den Ton folcher Zei= n annehmen; benken und sprechen, icht wie die albern und ungesittes n, sondern wie die verständigen

und gesitteten Menschen damals ges bacht und gesprochen haben.

Wenn biefes alles ben der Romanze getroffen ift, so kann sie großes
Vergnügen machen, und bis zu Ihranen rühren. Es geht uns alsbenn,
wie noch itzt, wenn wir uns unter
einfältigen und nur in der Schule
der Natur erzogenen, sonst nicht übel
gearteten Menschen sinden, an deren
Vergnügen und Leid wir ofte herzlis
chen Antheil nehmen.

Unsere Dichter haben sich angewohnt, der Romanze einen scherzhaften Ton zu geben und sie ironisch zu machen. Mich dunkt, daß dieses dem wahren Charafter der Romanze gerade entgegen sen. Gine scherzhafte Erzählung im Iprischen Jon, ist

noch feine Romange.

Ueber den Gesang der Nomanze hat Rousseau alles gesagt, was man dem Louseher darüber sagen kann; daher ich nichts bessers thun kann,

als ihn zu übersetzen.

"Weil die Nomanze in einer einfachen, rührenden Schreibart geschrieben, und von etwas altväterischem
Geschmat seyn muß: so muß auch der
Gesang diesen Charafter haben;
nichts von Zierrathen, nichts von
Manieren, eine gefällige, natürliche,
ländliche Melodie, die durch sich
selbst, ohne die Runst der Vortrages
ihre Würtung thue. Der Gesang
darf nicht hervorstechend seyn, wenn
er nur naiv ist, die Worte nicht verdunkelt, sie sehr vernehmlich vorträgt und keinen großen Umfang der
Stimme ersodert.

"Eine wolgeschte Romanze rühtet, da sie gar nichts vorzügliches hat, das schnell reizt, nicht gleich; aber jede Strophe verstärkt den Einsbruk der vorhergehenden; das Intersesse nimm. unvermerkt zu, und bisweilen ist man bis zu Thränen gerühret, ohne sagen zu können, wo diese Kraft liegt. Es ist eine gewisse Ersahrung, daß jedes den Gesang

E 2 begleiten-

begleitende Inftrument diese Bur-

fung schwächet."\*)

Db die bier angeführte Erfahrung fo vollig gewiß fen, kann ich nicht fagen; aber ich habe Romangen von einer Mandolin begleitet gehort, Die ben mir volle Wurfung thaten.

#### Rondeau.

(Woeffe; Mufit.)

In der Poefie ist das Kondeau ein Lied von Doppelftrophen, bie fo gesungen werden, daß nach ber zwenten Salfte die erfte wiederholt wird, fo wie es in den meiften Opernarien gewöhnlich ift. Wenn diefe Wieder= holung naturlich fenn foll, so muß nothwendig in der zwenten Salfte der Strophe etwas fenn, das die Dieberholung ber ersten naturlich macht. Diefes hat, wie Monffeau fehr richtig anmerkt, nur in folgenden Fallen fratt.

"Co oft eine im erften Theil aus, gedrufte Empfindung einen überlegten Gedanken veranlaffet, ber im zwenten Theil fie verftartt und unterftust; wenn die Beschreibung eines Zustandes, die den ersten Theil ausmacht, eine im zwenten vorkom= mende Vergleichung auftlaret; wenn ein Gedanken im erften Theil, in dem amenten bewiesen, oder bestätiget wird; wenn endlich im erften Theile ein Vorsatz geäußert wird, bavon im zwenten ber Grund angegeben ift: in allen diefen Fallen ift die Wiederholung naturlich, und alsbenn fann das Rondeau ein febr angenehmes fleines Gedicht fenn." \*\*)

Der Tonsetzer wählt nach dem Inhalt eine gerade, ober ungerabe Saftart, von geschwinder oder langfamer Bewegung für den erften Theil ber Strophen. Fur ben zwenten Theil macht er, nach Beschaffenheit des Rondeau eine, oder mehrere

\*) Dict. de Musique Art. Romance. \*\*) G. Dict. de Mus. Art. Rondeau. Melodien in verschiedenen mit dem Tone des ersten Theils verwandten Tonarten. In benden Theilen muß die Modulation so beschaffen senn, daß der Schluß des ersten Theiles auf den Anfang jedes andern, und der Schluß jedes zwenten Theiles auf den Anfang des ersten immer passe.

# Rührend.

(Schone Runfte.)

Gigentlich wird alles, was leiden= schaftliche Empfindung erweft, ruhrend genennt, und in diesem allge meinen Sinne wird das Wort in dem folgenden Artifel genommen; hier aber balten wir und ben ber befondern Bedeutung deffelben auf, nach welcher es blos von bem genommen wird, was fanft eindringende unt Stillere Leidenschaften, Bartlichkeit, ftille Traurigfeit, fanfte Freude u. d. al. erwefet. Denn in Diesem Sinne wird es genommen, wenn man bor Gedichten, von Auftritten, von Ge schichten fagt, fie fenen ruhrend.

Diese Urt des Leidenschaftlichen if in ben schonen Runften von dem all gemeinesten und ausgedehnteften Ge brauche. Der Runftler, der blos gi gefallen fucht, erreicht feinen End zwet am ficherften burch einen rub renden Stoff; weil fein andrer fi burchgehenden und allgemeinen Ben fall gewinnt. Jeder Stand, jedes Alter, und bald jeder Charafter bei Menschen findet in gartlichen unt fanften Leidenschaften eine Wolluft und für einen Menschen, ber vorzug lich das Große, das fehr Pathetisch liebt, findet man zwanzig, denen bat Rührende mehr gefällt. Es ift nu wenigen Menfchen gegeben, au Wahr beit, Bollfommenheit und Groß Rahrung fur ben Geift, oder fur bat Herz gu finden; fast alle finden fie it dem Rührenden. Man wird in ben dramatischen Schauspiele allezei wahrnehmen, daß ruhrende Scener

alle

alle kogen und alle Banke in Bewegung setzen, da ben viel andern Scenen von großer Schönheit ein Theil der Juhörer ziemlich kalt und ruhig bleibt. Neben dem Vortheil des allgemeinesten Benfalles, hat es noch den, daß es am leichtesten zu erreichen ist; indem nicht selten auch mittelmäßige Rünstler darin glüklich sind.

find. Wie aber bie angenehmften Speifen weber die gesundesten, noch die nahrhaftesten sind, so ist auch bas Rührende deswegen, weil es am meiften gefällt, nicht eben bie schatbareste Urt des Stoffs ju Werken ber schonen Runft. Man fann überhaupt barauf anwenden, was wir im Artifel Mitleiden über den traurigen Stoff gefagt haben. Menschen, bessen herz ben sanftern Leidenschaften verschlossen ist, fehlet in der That sowol zum Genuf des Lebens, als zur nüslichen Würksam= feit, etwas Wesentliches; er ift ber sußesten Wollust beraubt; zu man= cher wichtigen Pflicht mangelt es ihm an Beweggrund, und ben mancher Gelegenheit verfaumet er aus Mangel bes Untriebes, Gutes gu thun. Alber ber, ben nichts angreift, als was fanft rubret, fann leicht in ei= nen weichlichen Wollufeling, in ei= nen schwachen, zu jeder wichtigen That unfähigen Menfchen ausarten. Diese Betrachtungen find fur ben Runftler, der um die beste Unwendung seiner Talente beforgt ift, von Wichtigkeit. Vorzüglich find fie den dramatischen Dichtern und Romanenschreibern ju empfehlen, weil ihre Werke sich am weitesten in das Publicum verbreiten. Es ift leich= ter die Menschen zu verzärteln, als ihnen überlegende Bernunft, Starke bes Beiftes und herzens, Standhaftigkeit und Größe einzuflößen. Darum ift es nicht gut, wenn ber Geschmaf am Rührenden so die Ober= hand gewinnt, daß er bennahe ein

ausschließendes Recht auf die Schaubuhne und auf die Romane bekömmt. Man thut wol, wenn man auch hierin die Alten zum Muster nimmt, ben denen das Nührende nie herrschend worden, und sich weder der Schaubuhne, noch der Inrischen Poesse, noch, so viel wir davon wissen Anspench dem Muste mit vorzüglichem Anspench bemächtiget hat.

Das Rührende ist aber nicht von einerlen Urt; es kann sich bis zum hohen Pathetischen erheben, oder auch blos ben dem gemeinen Bartlichen fteben bleiben: in jenes mischet fich im= mer etwas von Bewundrung; diefes erhebet fich nicht über die Schranken ber gemeinen Empfindung. Gine un= gewohnliche Grofmuth, eine vollige Gelaffenheit, oder Geduld ben fchwerem Leiden, ein unverdientes Unaluf, das Personen befällt, für die wir große Sochachtung haben; ein unerwartetes Glut, das Traurigfeit in Krende, Elend in Glutseligkeit verwandelt, alle deraleichen Kalle ffeigening hohe Rührende, und oft ins Erhabene. hingegen bleiben die ge= wohnlicheren Falle fanfter Freude und Traurigfeit, einer durch hinberniffe gefrankten, oder durch neue Soffnungen gereigten Zartlichkeit, ben bem gemeinen Rührenden stehen.

Sophofles und Eurivides find reich an dem Rührenden der höhern Urt, das fich gur tragischen Buhne febr schiket, fur bie bas gemeinere Rührende zu schwach ift. Es steht beffer in ber Comodie und in Sirtenliedern, wiewol auch darin unser Gefiner es ofte bis zum höhern Rub-Auch schiket es sich renden hebt. agns vorzüglich zur Elegie und gum Liebe. Sappho ist bis zum Schmelgen ruhrenb. Unter ben Deuern find Petrarcha und Nacine vorzüglich als rührende Dichter bekannt: Chake spear aber übertrifft in bem hohen Rührenden, und Rlopftof in dem hoch=

E 3

ften

sten Grad des Zärtlichen alle Dichter alter und neuer Zeit.

# Rührende Rede.

(Beredfamkeit.)

Gine der dren Hauptgattungen ber Rede in Absicht auf den Inhalt. \*) Ihr 3wet geht auf Erwefung ber Leidenschaften, die nach der Absicht des Redners entweder Entschließungen, oder Unternehmungen befordern, oder hintertreiben follen. Die Leis denschaften find die eigentlichen Triebfebern, wodurch diejenigen Sandlungen vollbracht werben, bagu ftarke Unftrengung der Rrafte nothig ift; namlich wo die handlung an fich fehr muhfam und voll Beschwernif, wo sie mit Gefahr begleitet ift, oder wo ihr fonft in dem Gemuthe bes handelnden Menschen starte Sinderniffe im Wege fteben. Nicht nur bie meisten und wichtigsten der öffentlis chen Staatsunternehmungen find in diesem Falle, sondern gar oft auch Privathandlungen von einiger Wich= tiafeit.

Wenn also die Menschen zwar einsehen, was sie thun sollten, aber nicht stark genug sind, ihren Einsichten gemäß zu handeln: so mussen die Leidenschaften zu Hulfe gerusen werden, um ihnen die Kräfte zu geben. Visweilen aber sind diese Triebsedern auch schon nothig, um nur den Entschluß zu wichtigen Handlungen zu fassen. Denn gar ofte sind die Einssichten der Vernunft dazu nicht hinzlänzich, weil sie nicht mit Gefühl besolviet sind

gleitet find.

Die schönen Kunste sind die eigentlichen Mittel, Leidenschaften zu erweken, wo sie nicht aus der Lage, darin der Mensch sich befindet, schon von selbst entstehen. Unter den schönen Kunsten aber braucht die Beredsamkeit die wenigsten Beranstaltungen dazu. Ueberall, wo es nothig ist,

kann der Redner auftreten, weil er das Instrument, wodurch er wurken soll, schon mit sich führet. Also wird es ihm am leichtesten, durch Erwetung heilfamer Leidenschaften den Menschen nüblich zu werden. Dieses veranlasset die leidenschaftliche Rede, deren Beschaffenheit wir nun näher zu betrachten haben.

Es kommt also ben dieser Rede allemal barauf an, daß lebhafte Empfindungen fur, oder gegen eine Gache in den Gergen der Zuhorer erwekt Dieses kann, wie schon anderswo \*) gezeiget worden, auf zwenerlen Weise geschehen. Entweber schildert der Redner den Gegenstand, aus bessen Betrachtung Die Leidenschaft, die er zu erweken sucht, naturlicher Weise entsteht; ober er felbst außert die Leidenschaft auf eine lebhafte Beife, und entzundet das burch die Bergen feiner Buhorer. Wer und in Kurcht feten will, muß und entweder von einer naben Gefahr so lebhaft überzeugen, daß wir sie nicht nur erkennen, sondern auch fühlen, weil das Gefühl der Gefahr die Kurcht gewiß hervorbringt; oder er selbst muß die Furcht so lebhaft auffern, daß auch wir davon anges steket werden. Auf die erste Weise bat Demofthenes feine Mitburger mit Kurcht für den Philippus erfüllet, in= dem er auf das deutlichste und lebhafteste, die weitaussehenden Unternehmungen dieses gefährlichen Rachbars geschildert, und die Gefahr, die der Krenheit den Untergang drohete, auf eine rührende Weise vorgestellt hat. Rach der andern Urt verfahren burchgehends die sogenannten ascetischen geistlichen Redner, die, anflatt erft ben Berftand zu überzeugen, geras bezu das hert angreifen, und die Leibenschaft in den Gemuthern ihrer Zuhörer badurch erweten, daß fie das, was sie selbst davon fühlen, auf

\*) S. Leibenschaft.

\*) G. Rede.

auf eine fehr nachdrukliche und anstes tende Weise augern.

In dem erstern Kall hat die Rede awar die Form der lehrenden Rede, weil fie unmittelbar auf den Verstand arbeitet. Sie ist aber nicht blos durch ihren Zwek, sondern auch durch die Art der Behandlung und des To= nes von der eigentlich lehrenden Rede unterschieden. Ben der lehrenden' Rede ist der Zwek völlig erreicht, venn der Zuhörer am Ende wol unterrichtet, oder völlig überzeuget ift. hier aber ist der genaueste Unterricht ind die grundlichste lleberzeugung 10ch nicht hinlänglich; bendes muß nit Rührung verbunden werden, amit die fernere Absicht, nämlich ie Erwekung der Leidenschaft, ereicht werbe.

Der ruhrende Redner, der durch en Verstand ans Herz zu kommen ucht, hat mit dem lehrenden das genein, daß er entweder einen Begriff ntwikelt, oder ein Urtheil fällt, ober inen Schluß bestätiget; \*) auch muß r, wie dieser, daben nicht nach der rengen Methode des forschenden thilosophen, sondern nach einer finn= chern Vernunftlehre verfahren. ann sich alles zueignen, was in dem ngeführten Ort hierüber ist gesagt vorden. Ueber dieses aber hat er och etwas nothig, das der blos lehende Redner nicht braucht, die un= ittelbare Unwendung feiner Vorellungen auf die Leidenschaft, die er Hauptzwet seiner Rede ift. auß seinem lehrenden Vortrag die esondere Kraft zu geben wissen, die iese Leidenschaft hervorbringet; da er blos lehrende Redner schon zufrieen ift, wenn seine Lehre überhaupt ourksam und sinnlich ist. Dadurch vird die Wahl seiner Gedanken, der lusdruf berselben, ber Ton und der Bortrag viel genauer bestimmt.

Um den Unterschied der dren Arten es lehrenden Vortrages deutlicher zu

\*) G. Lehrende Nede.

machen, stelle man fich biefen befondern drenfachen Kall vor, daß der Philosoph, der lehrende und der ruhrende Redner einerlen Inhalt gewählt haben, als z. B. die Ungerechtigkeit einer gewiffen handlung darguthun. Hier fucht der Philosoph auf das deutlichste zu zeigen, daß sie das Recht andrer Menschen verlett, und begunget sich, seinen Zuhörer so weit gebracht zu haben, daß er die Ungerechtiafeit der Gache eingestehen muß, und daß ihm fein Zweifel mehr daben übrig ift. Ob übrigens diese Wahr= heit in dem Gemuth ein Gefühl zuruflasse oder nicht, darum befum= mert sich der Philosoph, in so fern er fich genau in feinen Schranken halt, nicht. Die Absicht des Mora= listen, der eigentlich der lehrende Redner ift, erstreft sich weiter; denn er sucht dieser Wahrheit eine würksame Kraft zu geben, und sie seinem Zuhorer so einzuprägen, daß ein daurender Abscheu gegen eine handlung dies fer Art in ihm erwekt werde. rübrende Redner hat eine noch näher bestimmte Absicht: er will Scham oder Jorn erwefen; die Leidenschaft foll aus dem Anschauen der ungerech= ten handlung entstehen, und starkgenug fenn, wenn es auch viel Instrengung erfoderte, das Unrecht wieder gut zu machen, oder fich demfelben fraftig zu widerfeten. Da muffen also die Vorstellungen weit lebhafter fenn, als in dem vorhergehen= den Kalle.

Dierdurch ist überhaupt die Gattung des rührenden Unterrichts bestimmt. Die Mittel, welche der Medner dazu anwendet, tonnen hier nicht ausführlich beschrieben, sondern nur überhaupt angezeiget werden. Das erste und vornehmste ift, daß er selbst seinen Gegensfand von der Scite, oder in dem Lichte gefaßt habe, wodurch die Leidenschaft in ihm lebhaft erwekt worden. Wenn er selbst von seinem Gegensfand so gerührtist,

E 4

wie

wie er feine Zuhorer bavon gerührt zu sehen wünschet, so wird es ihm leicht, ihn in der Rabe, mit dem Leben und in dem Lichte zu schildern, die zu der starken Rührung, die er jur Absicht hat, nothwendig find. Man fiehet täglich, wie Freude, Kurcht, Berlangen und andere Leideuschaften, selbst in dem Munde fonft unberedter Menschen, alle Beschreibungen vergrößern; wie sie den Erzählungen ein Leben, und den Urtheilen das Geprag ber Unfehlbarfeit Also ist der beste Rath, den man bem Redner geben fann, biefer, daß er seine Materie so lange überdenke, fie fo von allen Seiten, und in allen Verbindungen mit sittlichen oder politischen Angelegenheiten betrachte, bis er felbst den Gesichts= punkt gefunden hat, der ihn in die Leidenschaft sett, die er erweken will. Diese wird denn seine Suada, die ihm Gedanken, Ausbruk und Ton, die er sonst vergeblich gesucht hatte, eingiebt.

Diernächst ist nothwendig, daß er sich die Lage der Sachen nach den befondern Umständen in Rufficht auf feine Buhorer, auf beren Charafter und Intereffe, fo genau bestimmt als ihm nur möglich ist, vorstelle. Denn dadurch erkennt er, was fur eine besondere Wahl er unter den mancherlen Vorstellungen, die fein Inhalt ihm darbietet, fur jede Gattung der Zuhörer anzustellen habe.

Daß dem rührenden Redner zu der Mabl der Gedanken eine genaue Renntniß des Menschen, aller Leiden= schaften und der Tiefen des herzens überhaupt nothig fen, ift zu offenbar, als daß es einer besondern Ausfuh. rung bedürfe.

lleberhaupt erhellet hier, daß die rührende Rede, wenn die Leidenschaft

durch Entwiklung des Gegenstandes foll erregt werden, einen Mann von großen und feltenen Gaben erfodere. Verstand und Ders muffen ben ihm von vorzüglicher Größe, baben aber mit ausachreiteter Kenntnif der Menschen und Erfahrung in Geschäfften verbunden fenn. Man trifft beswe: gen viel angenehme, einschmeichelnde, gefällige Rebner an, ehe man auf einen hinreißenden kommt. Die Warme des Dergens muß ben einem folchen Redner nicht von dem Feuer der bloßen Einbildungstraft, sondern vornehmlich von der Stärke der Vernunft berkommen. Wahrheit und Recht (das im Grunde auch nichts, als praktische Wahrheit ist,) mussen eine fo große Rraft auf ihn haben, dak er schon dadurch allein in leidenschaftliche Empfindung gesetzt wird. Der kalte Philosoph, der alles auf das genaueste sieht, und ber subtile Dialettifer, der die feinesten Schattirungen ber Begriffe bemerkt, als ob er burch ein Vergrößerungsglas fabe, schiken sich am wenigsten hiezu: man lernt von ihnen blos genau feben, nicht empfinden. Der ruhrens be Redner fieht zwar auch richtig, mit einem Blik entdeket er die wahre Beschaffenheit einer Sache ohne Zer: gliebern und ohne subtiles Forschen, und die Bahrheit giebt feiner Empfindung selbst einen Stoß.

Weniger gehöret zu der rührenden Rede, wo der Redner die Leidenschaft felbst, ohne Entwiklung des Gegenstandes, der sie hervorbringt, auf Wenn wir an einem Menschen alle Zeichen einest tiefen Schmerzens feben, fo nehmen wir Theil baran, wenn uns die Urfache feines Leidens auch unbefannt ift. Ift nun ein Red ner von der Leidenschaft, die er in andern erwefen will, gang burchbrun gen, und hat er eine lebhafte Einbil bungefraft, ben Gegenstand berfelben ohne ihn genau zu schildern, auf ver Schiedene Seiten zu wenden, wodurch die Leidenschaft immer neue Rahrung bekommt: so braucht er eben nicht fehr methodisch zu verfahren, um dat Keuer, bas in ihm brennt, auch ir

andern

andern anzugunden. Man vergleiche, um diesen Unterschied zu fühlen, die philippischen und catilinarischen Reben des Cicero, die meistens blos gleußerungen der in dem Redner aufwallenden Leidenschaften find, mit ber, die er gegen die Austheilung der Ueter vor dem Volke gehalten, wo er rührend unterrichtet. Es gehöret unendlich mehr dazu, eine Rede von dieser Art zu verfertigen, als zu ci= ner der ersten Urt.

Man hat Benspiele genug, baf hitige Ropfe, ohne Verstand und Einsicht, politische und religiose Schwärmer, durch leidenschaftliche Reden, darin man Verstand, oder Gründlichkeit vergeblich sucht, unglaublich viel ausgerichtet haben. Frenlich kommt hier sehr viel auf die Umstände und auf den Charakter der Ruhörer an. Wo die Umstände selbst schon eine Sahrung in den Bemuthern verursachet haben, wo die Einbildungsfraft bereits erhift ift, und wo man es mit einer Versamm= lung zu thun hat, die gewohnt ist, sich mehr durch sinnliche Eindrüfe als durch Vorstellungen der Vernunft leiten zu lassen, da braucht es eben nicht viel, in den Gemuthern das hef tigfte Feuer anzugunden. Ruhrende Reben für folche Gelegenheiten find nicht mehr als Werke der Runst anzusehen. Mur da, wo man es mit Männern zu thun hat, die nicht fo wie der Pobel leicht aufzubrin= gen sind, erfodert auch diese Urt mahre Beredfamfeit.

Sie hat aber nur da statt, wo die Begenstände, die die Leidenschaft her= vorbringen follen, flar genug am Tage liegen, daß der Verstand nicht mehr nothig hat, über die wahre Beschaffenheit der Cache unterrichtet ju werden, sondern nur die Empfindung starter zu reizen ift. Da geht der Redner mit seinem Benfpiel dem Zuhörer vor; er äußert auf mancher= len Weise das, mas er selbst fühlet; er sucht bas, was in seinem Gemuthe vorgeht, auf die lebhafteste, rubrendfte Urt an ben Tag zu legen. Und hieben thut nun der Vortrag felbst die größte Würkung. Redner niuß in Stimm und Gebehrben das, was er empfindet, so lebhaft, als durch die Worte selbst auß= drufen. Allsdann wird er seinen Zwek nicht leicht verfehlen.

# Rüffehr.

(Redende Runfte.)

Mir wollen biefen Ramen einem Runftgriff geben, wodurch Redner oder Dichter die Zuhörer plotilich auf eine Reihe vorhergegangener Vorstellungen zurütführen, um alle ibre Rrafte itt zu einer einzigen Burfung zu vereinigen. Um uns die Bestimmung diefes Begriffes zu erleich= tern, wollen wir ohne weitere Erflarung Benspiele der Ruffehr geben. Das erste nehmen wir aus bes Euri= pides Bekuba. Polymestor, ein ehemaliger Freund diefer Ronigin, hat die schändlichste aller Thaten be= gangen, indem er ben, ihm gur Gicherheit anvertrauten Gohn ber Defuba aus der ärgsten Niederträch= tigkeit umgebracht hat. Diese That erwekt die Rachgierde der Ronigin: aber ift ift fie eine Gefangene, nichts mehr als eine Magd des Maamemnons, bes Zerftohrere ihres gangen haufes und ber glangenden Glutfeligfeit, die fie furglich genoffen hat. Einen folchen Mann hat Setubagur Ausübung ihrer Rache nothig; fie überwindet fich, einem folchen Feind freundschaftlich zu begegnen. Dieses macht einen vollkommenen Contraft. Damit ber Lefer ihn in ber Site nicht unbemerkt laffe, und damit diese bende einander entgegenstehende Wurfungen, der haß des ehemaligen Freundes und bas Zutrauen zu bem verwunschteften Feind, mit einem Blit an diefelbe Urfache konnen gehef. E 5

tet werben, lagt ber Dichter burch den Chor dasjenige bewürfen, was "Wunder= mir die Ruffehr nennen. bar, fagt er, fpielt das Schiffal mit ben Menfchen, hochft feltfam wird Die Roth jum Gefet. Aus ben argften Feinden macht fie Freunde, und Reinde aus benen, die fich liebten. " \*) Diefe Reflexion bringt uns eine Reibe porhergegangener Vorstellungen auf einmal, und gerade ju der Zeit wieder vor die Stirne, da fie gufammengenommen, die größte Burfung thun sollen.

\*) Eurip. Hecuba, vs. 864. ff.

In eben diesem Trauerspiel ift eine sehr schone Kuttehr ebenfalls durch ein Wort des Chors bewürft. Nachdem viele sehr traurige Dinge nach und nach vorgestellt worden, fagt der Chor: Dies alles haben die schos nen Augen der geleng geiban!

Die Wichtigkeit der Ruffehr fällt gleich in die Augen. Denn ba fie viel Einzeles schnell vereiniget, so wurket alles auf einmal, und eben dadurch werden Empfindungen, Leidenschaften und Bewunderung erweft.

\*\*\*\*

### Sarabande.

(Musit; Tang.)

Ein fleines Tonftuf jum Tangen. Es ift von ungeradem Takt 3 oder 3; fångt mit dem Niederschlag an, und hat zwen Theile, jeden gemeiniglich von acht Taften. Die Bewegung ift langfam, und ber Vortrag muß wie in einem ausgezierten Abagio gefcheben: übrigens verträgt es alle Gattungen von Roten. Es gehöret gum Charafter ber Sarabande, daß fie Die Modulation in Tone fuhre, Die ber haupttonart etwas fremd find; doch muß der Gefang naturlich blei-Deswegen erfobert dies Stuf fcon einen erfahrnen Tonfeter. Der Ausbruf muß Wurde haben, und alles fleine, niedliche muß daben vermieden werden.

der spanischen Ur= Der Tang, fprungs scheinet, ift ernfthafter, als Die Menuet; fann also zu ben ernft= haften Charafteren, die mit großer Burbe, oder mit Majeftat verbunben find, gebraucht werden.

## t

(Redende Runfte.)

Da die Neuern den Namen der Sache, wovon hier die Rede fenn foll, ben Romern abgeborget, seine Bebeutung aber fo weit ausgedehnet has ben, daß fie etwas unbestimmtes befommen hat: so werden wir am beften thun, wenn wir erft auf die alte Bedeutung gurufe geben, und bernach aus berfelben ben Begriff festfeten, den wir gegenwartig durch diesen Ramen ausbrufen. Dhne auf die zweifelhafte Etymologie zurufe zu ge= ben, begnügen wir und anzumerken, bag die Romer gewiffen Gedichten, barin die Thorheiten und Lafter eingeler Personen und ganger Stande Scharf, beigend oder spottisch burch= gezogen, und mit einiger Ausfuhrlichkeit in ihr häßliches Licht gesetzt worben, ben Manien ber Satiren gegeben. Die Satiren bes horag, Juvenalis und Perfins find jederman befannt, und tonnen hier als Benfpiele ber romifchen Satireangeführt merben.

werden. Die Romer geben fich für die Erfinder dieser Art des Gedichtes aus. †) Da aber die Namen Satyra. Satura ober Satira weit alter find, als Lucilius, fo erhellet baraus, daß horas nur von der Form der Satire spricht, die er und seine benden Nach= folger benbehalten haben. Auch En= jius, Pacuvius, Varro und andre jaben Gedichte geschrieben, die den Ramen Satiræ trugen, aber von ei= ier andern Art waren. Der auß= ruflichen Zeugnisse, die wir so eben ingeführt haben, ungeachtet, hal en einige Meuere Die Satire fur riechischen Ursprungs. Wem mit iner ausführlichen Untersuchung pieruber gedient fenn mag, den ver= veisen wir auf Drydens Abhandlung ion dem Ursprung und Fortgang der datire. ++)

Wir wollen die critische Untersuhung dieser Sache den Gelehrten iberlassen, und hier nur einige Boobahtungen benbringen, die uns auf Entdekung der eigentlichen Quelle,

+) Sora; fagt vom Lucilius, - fuerit limatior quam rudis et Græcis intacti carminis auctor, und bezeichnet vermuthlich den Eunius dadurch. Quin= tilian fagt: Satira quidem tota nostra eft. Inft. L. X. c. i. und Diomedes fchreibet davon: Satira eft carmen apud Romanos, non quidem apud Græcos, maledicum et ad carpenda hominum vitia, archæe Comædiæ caractere compositum; quale scripserunt Lucilius et Horatius et Perfius. Sed olim carmen, quod ex variis poematibus constabat, Satira dicebatur, quale scripserunt Pacuvius et Ennius. Diom. L. III.

ter Schriften zur Beförderung der schriften zur Beförderung der schonen Wissenschaften und fregen Aunste, die in Verlin ben Nicolai herausgekommen ist, in dem V Theile, deutsch zu sinden. Der so gelehrte, als scharftinnige Verfasser des Werks, das unter dem Titel Le Monde primitik analise ere. beraus kommt, hat in dem Theile, der die Geschichte des Calenders entwikelt, wahrscheinlich gemacht, daß das Wort Satura doch von dem Namen der Satyre abgeleitet worden. S. 522.

aus der dieses Gedicht entspringet, führen werden.

Ich habe bereits anderswo \*) er= innert, es fen ben gewiffen Feften und Fenerlichkeiten der Griechen und Romer eine alte Gewohnheit gemefen, die Zuschauer mit allerhand Schimpf, und Spottreben zu beluftigen. Die Sache felbst scheinet mir etwas fo merkwürdiges zu haben, daß fie ein grundliches Nachforschen ihres Ur= sprunges wol werth ware. Meine Renntniß reicht dazu nicht hin; indessen will ich das Wenige, was ich hierüber zu fagen im Stande bin, anführen. Lucian fagt ausbruflich, daß die Schimpfreden einen Theil ber Kenerlichkeiten der Bacchusfeste ausgemacht haben. Es scheinet aber, daß dergleichen ben mehrern Feffen vorgekommen fenen. Herodot ergablt, baf ben ben Epidauriern an einem gemiffen Opferfest ber Chor feine Mannsperfonen, fondern blos Frauen mit Schimpfwortern habe anfallen burfen. \*\*) hier seben wir alfo, baff gewiffe Perfonen, namlich ber Chor, ju ermahnten Schimpf = und Spottreden bestellt gewesen. Es schei= net, daß biefem Chor an gemiffen Reften befonders aufgetragen geme= fen, das Volk auf mancherlen Art zu beluftigen. Diefes hat allem Unfeben nach den Ursprung der Comodie veranlaffet. Denn wir feben nicht nur, daß die altern Comodien bes Aristophanes Beschimpfungen befannter Personen jum Grunde has ben; sondern wir finden auch noch in dem Curculio des Plautus die Spur der ursprunglichen Art der Comobie darin, daß zwischen dem britten und vierten Aufzug der Choragus hervortritt, und ben Zuhorern viel schimpfliches vorrüft.

Es ist schwer zu sagen, auf mas für eine politische, oder psychologi.

\*\*) Herod. L. V.

<sup>\*)</sup> G. Aristophanes; Comodie.

sche Veranlassung eine solche Gewohnheit aufgekommen ist; aber wir treffen etwas ähnliches auch ben an= bern Volkern an. Die saturninischen Berfe der alten Romer, und was Horas fescenniam licentiam nennt, da ebenfalls ben religiosen Freuden= festen schimpfliche Verse gefungen, oder nur hergesagt wurden; Schimpflieder der Soldaten auf ihren Deerführer, die ju ber Fener des Triumphs gehörten, verrathen eine ähnliche Gewohnheit. hieher rechnen wir auch die Fastnachtslustbarfeiten der mittlern Zeiten; denn wir treffen daben Poffenreißer an, die je= den, der ihnen in Weg kommt, durch Worte und felbst durch Thaten beschimpften; wovon ich selbst in mei= ner Kindheit noch leberbleibsel gese= hen habe. Ich vermuthe fogar, daß daben etwas gewesen, das mit dem Magen des Thespis große Aehnlichfeit gehabt. Ein aus jenen Zeiten übrig gebliebenes Wort, das ist allmablig auch unbekannt wird, führt mich auf diese Bermuthung. In meis ner Kindheit nannte man in meinem Vaterlande ein lustiges Muthwillentreiben ben Zusammenkunften junger Leute, eine Guggelfubre, das ist nach der Etymologie des Worts, jum Pofsenreißen gedungene Narren, die auf einer Rarre herumgeführt werden. Ben öffentlichen Kriegesübungen und auch ben andern Fenerlichkeiten ift bis ist an einigen Orten die fehr alte Gewohnheit geblieben, daß ein bestellter Poffenreißer mit einer Buggel ober Marrenkappe auf dem Ropf und einer harlefinspritsche in der Sand, ben Zug begleitet, und bie Zuschauer beschimpft, ohne daß es ihm übel genommen wird. Und allem Unfehen nach hat dieser ben Festen bestell= te Marr den Harlekin und Hanns= wurft der Comodien veranlaffet.

Ich glaube, daß diese Beobachstungen und einiges Licht über den Urssprung aller Urten der alten Satire geben. Ein noch vollig rohes, dabep

etwas lebhaftes und lustiges Volk, weiß sich ben Freudenfesten kein beferes Vergnügen zu machen, als daß die Wisigsten der Gesellschaft einander durch Anzüglichkeiten zu einem lustigen Streit auffodern, einander verspotten, und dadurch die ganze Gesellschaft belustigen, die denn dafür sorget, daß kein ernstlicher Streit daraus werde. †) Diese, ganz rohen Menschen gewöhnliche Lustbarkeit herrscht noch bis auf diesen Zagüberall, wo das noch rohe Volk Lebhaftigkeit und Muth genug, sich lusstig zu machen, behalten hat.

Dieses ware also die erste robeste Gestalt der Satire, deren Einführung sich weder die Griechen, noch die Romer zueignen konnen; allem Unsehen nach ist sie allen Volkern des Erdbodens, die nicht zu phlegmatisch find, gemein. Go wie fich nun ben einem Volke die allmählige Verfeinerung ber Sitten einfindet, so wird fie auf die Satire, wie auf alles übrige, was zu den Sitten und Gebrauchen gehoret, auch ihren Ginfluß haben. Alsdenn entstehen aus biefer urfprunalichen Satire Comodien, ober andre satirische Schauspiele\*), ober solche satirische Gedichte, bergleichen Pacuvius und Ennius gemacht, ober die Varronische, oder endlich die Sorazische Satire, oder andre Arten.

Man ist gegenwärtig gewohnt, als les satirisch zu nennen, was auf Versspottung gewiffer Personen, oder gewisser handlungen, Sitten und Mennungen abzielet.

Man kann alfo überhaupt fagen, bie Satire, in fo fern sie als ein Werk des Geschmaks betrachtet wird, sen ein Werk, darin Thorheiten, Laster, Vorurtheile, Migbrauche und andre

\*) S. Ardilodius.

<sup>†)</sup> Sollte nicht die Anmerkung auch hieher gehören, daß das deutsche Wort Schimpf, durch dergleichen Lustbarkeit auch die Bedeutung des Wortes Spaß angenommen hat? Man sagt; im Schimpf und Ernst.

andre der Gesellschaft, darin wir les ben, nachtheilige, in einer verfehr= ten Urt zu benfen ober zu empfinden gegrundete Dinge, auf eine ernfthafte, oder spottische Weise, aber mit belustigendem Wis und Laune gerüget, und den Menschen zu ihrer Beschämung, und in der Absicht fie zu besfern, vorgehalten werden. Wir schließen von der Satire aus die schimpflichen oder spottischen Unfälle auf einzele Perfonen, oder Stande, die blos von perfonlicher Feindschaft herrühren, und Privatrache zum Grund haben. Wir feben auch nicht, daß die so genannten Silli der Griechen, die eigentliche Schmah = und Rachgedichte waren, die beiffenden Jamben des Archilochus, \*) bie Dden des Horaz, darin er eine Cani-Dia, oder andre Personen feindfelig anfällt, oder endlich die spottischen Sinngedichte, wodurch Martial fich an manchem Feind rachet, unter die Satiren waren gegablt worden.

Auch ift hier überhaupt ju erinnern, daß die Satire nicht, wie die meisten andern Werke redender Runfte, ihre eigene Form habe. Gie zeiget fich in Gestalt eines Gespräche, Briefes, einer Ergahlung, einer Geschichte, einer Epopoe, eines Drama, und sogar eines Liedes. Do= lieres, Tartuffe, des Cervantes Don Quirote, Swiffts Mahrchen von der Tonne u. f. w. find mabre Satiren. Indeffen hat der Gebrauch es eingeführt, daß man ben Tartuffe eine Comodie, ben Don Quirote einen Roman und andre Satiren nach ihrer Form und nicht nach ihrem Inhalte nennt. Ist eignet man durchgehends ben Namen Satire fleinern fatirischen Stufen ju, die ihrer Form nach zu feiner ber gewöhnlichen clafischen Urt der Werke des Geschmaks ge= horen.

Aber es ift Zeit, baf wir diefe Resbenbetrachtungen abbrechen, und ben

\*) S. Archilochus,

Charafter der Satire naher gu'ent- wifeln suchen.

hier merfen wir zuvoderft an, daß ihr Stoff eine herrschende Abweichung von Vernunft, Gefchmat, Tu=gend, von guter lebensart, ober end= lich von anftandigen Gitten fen, die jugleich Wichtigkeit genug habe, um öffentlich gerüget zu werben, bamit die Menschen dafür verwahret, oder die, welche bavon angestett find, das von abgebracht werden. Wir fodern, daß diese Abweichungen berrschend fenen; benn ein einziges, ober felten wiederkommendes Berfeben gegen Bernunft, Geschmaf, Sitten u. f. f. wird feinen vernünftigen Menfchen veranlaffen, eine Satire bagegen gu fchreiben. Aber ein eingewurzeltes Uebel, oder ein folches, das überhand gu nehmen drobet, ift diefer Bemuhung schon werth. Wir würden auch unfern Benfall nicht gern folchen Satiren geben, die Thorheiten, oder Lafter einzeler Menschen, beren Wurfung feinen merflichen Ginfluß auf bie Gefellschaft hat, jum Gegenstand nahmen. Gie bienen zwar gur Beluftigung, und konnen unter Werken, die blos Scherz und Ergotung gum 3wek haben, und die wißige Ropfe, wie Horaz fagt, in voller Muße zum Spiel vornehmen, \*) mit geben. Diezu aber rechnen wir die nicht, die unter einer gewiffen Gattung Menschen allgemein gewordene Thorheiten an einzeln Menschen durchziehen, von Art Horazens Schwäßer welcher ift. \*\*) Denn da geht die Satire auf die gange Gattung, und bekommt dadurch ihre Wichtigkeit. Auch murben wir unter die unbeträchtlichen Satiren die rechnen, beren Inhalt außer der Sphare ber Lefer, fur mel= che man arbeitet, liegt, als Thorheis ten des gang niedrigen Potels, der nicht

<sup>\*)</sup> Cantamus vacui. Od. I. 6. Vacui sub umbra lusimus. Od. I. 32.

<sup>\*\*)</sup> Sat. L. L 9.

nicht liest; ober wenn ist jemand nach Lucianischer Art, auf die griechische Götterlehre Satiren schreiben wollte. Diese und die vorhergehende Art mag man immer Satiren nennen: wir zählen sie in die Classe der blossscherzhaften Werte, deren einziger Zwet ift, zu belustigen.

Der Endzwet ber Satire ift, bem Uebel, das sie zum Inhalt gewählt bat, ju fteuren, es ju verbannen, ober wenigstens fich bem weitern Ginreißen deffelben zu widersegen, und Die Menschen bavon abzuschrefen. Denn Privathaß, ober Groll macht die Satire einigermaaßen zum Pas-Vielleicht mochte ber Kall hievon auszunehmen senn, da man, aus patriotischer Feindschaft gegen aroke Bosewichte, fein anderes Mittel hat, das Publicum an ihnen zu råchen, als fie ber allgemeinen Berachtung oder dem Spott Preis zu geben.\*) Aber wir sprechen bier überhaupt und nicht von gang einzelen Källen.

Begen dieses Endzweks gehoret also die Satire unter die wichtiaffen Werke bes Geschmaks, und man wurde ihr febr unrecht thun, fie blos in die Classe der scherzhaften und beluftigenden Werke zu fellen, denen fie unendlich vorzuziehen ift. Die mahre und wolausgeführte Satire ift ein hochst schatbares Werk. Jede im Berftand, Geschmaf oder dem sittli= chen Gefühl herrschende Unordnung, die fich unter einem Bolfe, oder unter gangen Standen ausbreitet, ift ein wichtiges lebel, oft viel wichti= ger, als eine blos vorübergehende Noth, wodurch die Menschen nur eine Zeitlang ihrer Bedurfniffe halber in Rummer und Leiden verset wer= Wie wichtig man fich auch immer gewiffe, auf das außerliche Bolfenn eines Volkes abzielende Anstalten vorstellt: so werden wir ben genauerm Nachdenken über menschliche

\*) S. Lacherlich, am Ende des Artifels.

Angelegenheiten allemal finden, daß innere Zerrüttungen, fie herrschen in bem Berftant ober in dem Willen, febr fürchterliche Uebel find; die, fe bald sie eine gewisse Große und Aus. breitung gewonnen haben, ein ganzes Volk unwiederbringlich ins Verberben fturgen. Gar ofte hat bas, was man blos fur lacherlich hielt, bie schweresten Folgen fur ein ganges Volt gehabt. Diefe Wahrheit wirt feinem nachdenfenden Beobachter bei Menschen ben ber Geschichte verschie bener Volker unbemerft geblieben fenn. Wer demnach ein Volk, oder nur einen Stand in der burgerlichen Gesellschaft, von einer Thorheit, oder irgend einer andern verderbli: chen Abweichung von dem geraden Weg der Ratur und Bernunft, jurufe bringen fann, hat ihm eine febr wichtige Wohlthat erzeiget. Aber von der Würfung der Satire wirt hernach gesprochen werden, wenn wir ihre Urt und ihren Charafter na: her werden betrachtet haben.

Der Satirenschreiber hat mit bem moralischen Philosophen das gemein, daß er, wie dieser, eingerissene, oder einreifende Schaben des sittlichen Menschen zu heilen sucht; aber in den Mitteln find sie verschieden. Dieser nimmt den ernsthaften, lebrenden, vermahnenden, warnenden Ton an, stellt das liebel bisweilen nach seinem Urfprung, bisweilen in seiner allgemeinen Beschaffenheit, oft in seinen schädlichen Folgen, aber allezeit unmittelbar in dem Ton des Lehrers, Gan; anders verfährt gemeiniglich der Satiriste. Ihn selbst hat fein Stoff entweder in verdriefliche, oder in spottende, oder blos lustig scheinende Laune geset, und biefe theilet er feinem Lefer mit. Das Uebel, welches er angreift, kommt ihm in gewiffer Gestalt und Karbe vor, die iene Laune veranlassen; also schimpft, oder spottet, oder lacht er, und beschreibet seinen Gegenstand

nach dem, was darin für feine Laune am meiften auffallend ift. Er verfahrt daben, wie- jeder Runftler, finnlich, nimmt fatt allgemeiner Vorstellungen besondere; es ift nicht seine Urt, die Thorheit, oder das Laster zu entwifeln, sondern er schilbert den Thoren und Lasterhaften nach ber Absicht, in welcher er die widria= ste, oder seltsameste, oder lächerlich= fte Gestalt bekommt. Der Satirifer macht fich auch nicht zum Gefet, sich sehr genau an die Richtigkeit der Beichnung zu binden, fondern übertreibet auch wol die Sache ein wenig, und giebt ofte eine feiner Laune gemåße Carrifatur, statt ber genauen Zeichnung. Daburch sucht er turch Die Laune, in die er feinen Lefer verfetet, ihn über die Ausschweifung, bie er schildert, verdrießlich zu machen, oder ihn zu Verspottung und Beladung derfelben zu bringen. Go unterscheiden sich der Satirifer und der Moralist, ben einerlen rühmlicher Ab= sicht, durch die Art der Ausführung.

Frenlich sind sie nicht-durchaus, in jeder Aeufferung einzeler Gedanken von einander so verschieden, daß sie gar nie, einer des andern Bahn betraten. Der Satirenschreiber wird bisweilen in einzelen Stellen ein Moraliste, und diefer gerath biswei= len in das Kach der Satire. Go wehig aber diefer, wenn er auch etwas unwillig wird, sich feindselig zeiget, o wenig nimmt jener ben Ton eines saterlichen Lehrers an; auch da, wo r den Thoren belehret, thut er es ils ein Zuchtmeifter. Die Gatire abrt nicht nothwendig in einem Ton urchaus fort; Unwillen, Spott und achen wechseln bisweilen barin mit mander ab; doch scheinet es, daß er lachende und spottende Ton ihr orzüglich eigen sen. Der schicklichste Bahlspruch bes Satiristen ist: Riendo dicere verum. Nur dieses leibt immer herrschend, daß die Un= riffe auf Unverstand, Thorheit und

Laster wirklich seinbselig senen, und daß diese in ihrer widrigen, oder lächerlichen, oder schimpslichen Gestalt dargestellt werden. Der Satistier verfährt wie ein Feind, der seinem Widersacher den Sod geschworen hat, und es so genau nicht nimmt, oder ihm durch einen geraden Angriff, oder durch Fechterstreiche benfomme.

Diefes mag hier hinlanglich fenn, ben Charafter ber Satire überhaupt

zu bestimmen.

Diese Gattung erfodert sowol eis nen ftarfen Denfer, als einen Mann von warmem Gefühle. Großer Ber= stand und Scharffinn belfen ihm, jes de Abweichung von der Ratur genau ju bemerken und richtig zu beurthei= len; sie heben ihn in die Sohe, von der er die Meuschen überseben, und auf ihren Wegen genau beobachten Gein scharfes Ange entdeket die Folgen der Abweichungen, und ihre Wichtigkeit; er siehet das noch nicht vorhandene Berderben, und wis berfetet fich ihm noch zu rechter Zeit. Seine hohern Ginfichten setzen ibn in Stand, seinen Mitburgern Die Gefahr, die ihnen droht, und bas Uebel, das schon an ihrer Wolfahrt wie ein Wurm im Verborgenen na= get, beutlich vor Augen ju legen; er weiß es gerade in das Licht ju fe-Ben, in welchem es den größten Abschen, oder den stärksten Unwillen, oder die gewisseste Berachtung, oder Epott und Gelächter erweft.

Die Warme des Herzens ist seine Muse, die ihn zu dem nüglichen Kampf ermuntert, und ihn in die Laune setzet, die dem Thoren so schwer wird. Da er Wahrheit, Geschmak und gute Sitten über alles liebet, so wird ihm auch keine Mühe zu schwer, ihre Rechte gegen jeden

Angriff zu vertheidigen.

Diese Eigenschaften aber hat er auch mit andern großen Runstlern und Lehrern der Menschen gemein. Ihm besonders eigen aber ist die Gabe-

ber fatirischen Laune. Wenn er wie Beraflitus, über die Thorbeiten und Nerblendung des Menfchen zu weinen, oder auch wie Demofritus nur für fich darüber zu lachen geneigt was re, so wurde er nicht als ein Buchtmeister öffentlich auftreten. wird nothwendig eine etwas scharfe Galle, oder die Lust laut aufzulachen, erfodert. Der Satirifer muß etwas hitigen Temperaments fenn, daß er fich von der verdrieflichen oder lächers lichen Laune übernehmen, oder dahin reißen läßt; er muß nicht traurig, sondern bos werden, wo er schwere Vergehungen fieht; er muß von bem Narren nicht zu einer trokenen Berachtung, fonbern jum Spott gereigt werben; und das Lacherliche muß nicht blos feinem Verftand ungereimt portommen, sondern fich seiner Einbilbungsfraft in einer wahrhaftig comischen Gestalt barftellen, darüber er sich nicht still ergötzt, sondern laut Instia macht.

Ift er von folder GemuthBart, fo wird es ihm gur Lust an der Satire gemiß nicht fehlen, und denn wird ibm auch, wenn er sonst die dem Dichter überhaupt nothigen Gaben einer lebhaften Schilderung fichtbarer und unsichtbarer Dinge hat, die Alusführung nicht mißlingen. ift ihm vorzüglich der feine Wig nothig, geistreiche Alehnlichkeiten gu fin= den, und das, was die Thorheit dadurch, daß sie gewöhnlich ift, von ihrem Lächerlichen verlieret, recht auffallend zu machen, indem es durch vollig ähnliche, aber sehr lächerliche Gegenstände herausgebracht wird.

Bedenket man, daß der wahre Zwek ber Satire ben dem Dichter ein warmes Interesse für Wahrheit, Geschmak und Lugend voraussehet, und auf der andern Seite, daß Lust zum Spott mit etwas von Verachtung der Menschen und lachende Laune gemeiniglich mit etwas Leichtsinn verbunben sind: so wird man leicht begreifen, daß ein wahrer Satirendichter etwas seltenes senn muffe. Einige gerathen in würkliche Bosheit, wie Uristophanes und Swifft; andere gerathen in Possen, wie Scarron, und suchen blos und lustig zu machen. Man wird sich beswegen nicht verwundern, daß unter der Menge guter Dichter nur wenige zur Satire aufaeleat sind.

Aber es ift nun Zeit, bag wir ber Ruten diefer Urt naber ermagen Ich getraue mir nicht zu behaupten baf Bosewichte, Narren und Thoren von einerlen Art, gegen die die Sa tire eigentlich gerichtet ift, sich ba durch beffern laffen, wiewol auch nicht zu laugnen ift, daß mancher von ih nen wenigstens schüchtern gemacht, und in einigen Schranken gehalten werden konne. Die hauptsache kommi auf die Wurfung an, welche man auf den gefunden Theil ber Lefer ma Ich habe bereits an ei nem andern Orte, wo ich nicht irre hinlanglich gezeiget, was für gute Wurfung die lachende und spottende Satire haben. \*) Von der ernfthaf tern guchtigenden Satire fann man mit Grunde biefelbe Burfung erwar ten. Gelbst ber Bosewicht fann nicht baff er vor den Augen ber Welt gepeitscht werde; und mich bunft, daß nichts schreflicheres fenn tonne, als offentliche Schande: fie muß sowol fur den, der fie leidet, als für den, den fie warnet, wenn er nicht vollig aller Empfindung der Ehre beraubet ift, von fehr ftarfer Burbe man alfo gu Würfung senn. viel sagen, wenn man den wahren Satirifer, der dem Endzwef der Catire Genuge leiftet, für ein Geschent des himmels ausgabe, womit einer ganzen Nation hochstwichtige Dienste geleistet werden? Ich sehe sie als Bächter an, die ihre Mitburger für jeder sittlichen Gefahr auf das nachdruflich:

\*) G. Lächerlich G. 107. ff.

brutlichste warnen, und als offentliche Streiter, die fich jedem eingerifs fenen Uebel auf die wurtfamfte Deis fe widerfegen. Gie vernidgen mehr als auferliche Gewalt, die nur ben Musbruch des Uebels auf eine Zeit= lang hemmet, aber die Wurzel deffelben nicht abschneidet. Es ware wol möglich, Erfahrungen darüber ansufuhren; aber bicfes ift fur uns gu' weitlauftia.

Ich getraue mir beswegen gu behaupten, daß die Satire wol eine befonbere Aufmertfamkeit von Seiten ber gesetzgebenden Macht in jedem Staat verdiente. Co wie die Gelbstrache, in Fallen, wo die Gefete Genugthuung verschaffen, und bas Vasquill, das in Privatfeindschaft gegründet ift, nothwendig in jedem orbentlichen Staat verboten find, so sollte auf der andern Seite der red= liche Satirist von den Gesetzen aes schüßt werden.

Frenlich wurden ihr Schranken gu

ieben fenn, die ihrem Migbrauch guportamen. Gemeine Schwachheiten, Bergehungen und Beleidigungen, Die jus llebereilung geschehen, alles vor= ibergebende Schlummern, das feine vichtige Folgen bat, verdienet Nachicht und freundschaftliche Erinne ung; und alles Bose, das durch Zu= lucht zu den Gesetzen kann gehemmt verden, ift von der Satire ausge= chlossen. Die personliche Satire vurbe große Ginschrankung erfobern. Riemand, als der aus Bosheit offentich fündiget, oder deffen Bergebungen einekUnsehens halber von schädlichen folgen find, follte in Satiren geneunt, ider offenbar bezeichnet werden. †)

t) Es kommt ben der Versonalsatire fehr viel auf den Charafter der Nation an; und hier verdienet angemerkt gu werden, daß ben den Griechen und Romern perfonliche Anzualichkeiten ungerochen dahingiengen, die gegene martig in den meiften Europdischen Landern todtliche Feindschaft verur= fachen murben. Es michte ber Dube Vierter Theil.

Allein wir konnen und bier nicht in den ausführlichen Borfchlag zu eis ner Gefengebung fur die Catire einlaffen. Ich wollte nur erinnern, baf fie nutlich ware, zugleich aber, baf fie große Borfichtigfeit erfoderte. Auch mochte es nicht gan; ohne Ruten fenn, benen, die fich unter uns offentlich als Richter und Beurtheiler beffen. mas im Reiche ber Wiffenschaften und des Geschmats vorgeht, aufwerfen, eis nige Grundmaximen in Absicht auf die fatirischen Zuchtigungen, Die fie biss weilen vornehmen, gur Ueberlegung anheimzuftellen. Doch es scheinet, bağ man ben Migbrauch eingefeben habe. Es ift an unfern guten periobischen Schriften, worin die neuesten Schriftsteller mit republicanischer Frenheit beurtheilt werden, über bie= fen Punft wenig mehr zu erinnern, nachdem die scharffinnigen Runftrichter von dem ehemaligen Aristophanis schen Muthwillen, auf eine bescheis bene Beurtheilung gurufe gefommen find. Einzele hifige Ropfe, Die fich baburch ein Unsehen ju geben glauben, daß fie mit Muthwillen fchimpfen und spotten, wo sie hochstens ihre Mennung mit Befcheidenheit und einiger

wol werth fenn, den Grunden eines fo merklichen Unterschiede zwischen jenen alten und den heutigen Sitten nachzuspuren. Berrath die gar ju große Empfindlichkeit fur jeden Ladel nicht etwas Rleines in der Gemuths. art? Mir fommt es fo vor, benn es fcheinet, daß ein gefenter Dann um fo viel weniger den Tadel empfins De, je mehr er fich felbft fühlet, und je mehr Frenheit er fich felbft nimmte nach feiner eigenen Urt ju handeln. ohne sich daran zu kehren, wie andre verfahren. Die alljugroße Empfind= lichkeit scheinet etwas fleinstädtisches gu haben; und bie Erfahrung lebret, dafi in fleinen Orten, wo die Ges muths : und Lebensart enge einges schrantt ift, beftige Feindschaften über Rleinigkeiten entfteben, die unter Perfonen, die einen größern Rreis aberfeben, kaum fchecle Mienen murz den veraulaffet haben.

einiger! Furchtsamkeit sagen follten, muß man ihrem Sinn überlaffen, bis fie von felbst verständiger werden.

Wenn man sagt, daß die Satire ben den Romern aufgekommen sen, so muß man es nur von der besondern Art verstehen, welche die Satire in einem fleinen Gedichte, das eine mo= ralische, bald lehrende, bald strafen= de Rede über die Sitten der Menschen in Versen ist, behandelt. Denn Ari= ftophanes war unftreitig ein Satiri: fer. Die sehr verdorbenen Sitten ber Romer unter den Cafarn haben dren fürtreffliche Dichter in diefer Gattung hervorgebracht. hora; ift mehr zum Lachen über Thorheiten, als zu ernsthaftern Ungriffen der verderblichen Lafter geneigt. Juvenalis ift strenger, zieht schärfer auf die ver= derbliche Unsittlichkeit seiner Zeit los, und weiß sowol Unwillen, als Spott und lachen zu erwefen. Perfius fallt fonon etwas ins Weinerliche, ftraft und lehret mit stoischem Ernst.

Ich habe nicht Lust, diesen Artikel mit Unführung und Beurtheilung aller satirischer Dichter der neuern Zeiten zu verlängern. Wer sie nicht fennet, mag den sechsten Theil der Briefe zur Bildung des Geschmats an einen jungen herrn von Stande, barüber nachlesen. Wir find in diesem Stute etwas hinter den andern ge= lehrten europäischen Rationen zurüfe. Von unsern Dichtern sind Caniz und Haller die einzigen, die sich in der romischen Satire hervorgethan ha-Liscov, Rost und Rabener, vor= nehmlich der erste, haben mahre fati= rische Talente gezeigt. Aber fie haben fich meistentheils an Thorheiten von niedriger Gattung gehalten. Ware Lifcov dreußig Jahre- spater aufge= treten, fo würde er, allem Unsehen nach, dem guten Beschmat durch fei= ne Satire weit wichtigere Dienste geleiftet haben. Bielleicht erweket ein guter Genius auch unter uns bald einige satirische Ropfe, Die der Nation ihre wichtigere Thorheiten, Vorurtheile und unsittliche Urten zu handeln auf eine kräftig beschämende Weise vorhalten werden. Un einzelen Spuren, daß in Deutschland Köpfe, die der Sache gewachsen wären, bereits vorhanden sind, fehlet es nicht.

# Satyrisches Drama.

Dieses war ben ben Griechen eine Art des Nachspieles, das entweder zwischen zwen Trauerspielen, nach denselben aufgeführt worden Der Charafter deffelben mar, bal es eine bekannte handlung eines hel ben, zwar ernsthaft, aber mit Scher, untermischt, in einem aufgewekter Vortrag vorstellte. Dieses Drame hatte einen Chor, wie das Trauer spiel, der aber allezeit aus Satyrei bestund. Sowol der Inhalt, als di Ausführung zielte auf etwas luftiger ab. Die Scene war allemal au frenem Felde, oder in Baldern, nah an ben Sohlen der Satyren. Satyri cæ scenæ, (sagt Vitruvius,) ornan tur arboribus, speluncis, montibus reliquis agrestibus rebus, in topiari operis speciem deformatis; \* und si waren auch die Tange, wie alles übri ge, dem muthwilligen und wolluftiger Charafter ber Sathren angemeffen.

Wie ausgelassen bieses Schauspie gewesen sen, läßt sich aus dem Cyclops des Euripides, dem einziger sathrischen Drama, das übrig geblie ben ist, abnehmen; da dieser sokratische sonst so weise und so ernsthaft Dichter seinen Sathren viele wollüstige Reden, und sogar Zoten in der Mund legt, welches er gewiß au Nothwendigkeit, dem Charakter die ser Spiele gemäß, und nicht seinen eigenen Geschmak zufolge gethan hat

Es ift mahrscheinlich, daß dieset Drama das alleralteste in Griechen land gewesen ist; und es konnte wo

fenn,

fenn, bag bie andern, nämlich bie Tragodie und Comodie, ihren Ur= fprung daher genommen hatten, und baff es seinem Ursprung nach eine herbsilustbarkeit, nach Einfammlung bes Weines gewesen. Aus bicfem Brunde mag es nachher als ein Un= hang ben Trauerspielen fenn benbejalten worden. Denn insgemein nußte ein Dichter, wenn er ein ober nehrere Trauerspiele aufführen ließ, uch ein satyrisches Drama bagu ge-Ausführlichere Nachricht von riesem Lustspiel findet man in einer igenen Abhandlung, welche 3f. Cas aubon bavon geschrieben hat. \*)

Die Romer hatten auch eine Urt atprischer Lustspiele, die aber von en griechischen ganzlich unterschies Die wenigen Spuren, en waren. velche man von ihrer Beschaffenheit iat, fann man in bem angezogenen Berk des Cafaubons finden. emerten nur biefes einzige, baf aus en wenigen Nachrichten ber romi= chen Scribenten zu erhellen scheinet, af dieses Schauspiel ben den Ros tern wie eine Urt der Kaffnachtslust= arfeit gewesen, ba die spielenden Jersonen einander durchgezogen, ohne aß in diesem Spiel eine wurkliche fabel oder Handlung zum Grunde elegt worden. Livius (Andronius) post aliquot annos ab fatiris usus est primus argumento fabuım ferere. \*\*) Mit diesem kommt berein, was Val. Maximus fagt: fatiris primus omnium poeta Liius ad fabularum argumenta speantium animos transtulit.

Nachher ist aber von den Romern r Name der Satire einer Urt des edichts gegeben worden, wovon im orhergehenden Artifel gehandelt worsn.

## Saule.

(Baukunft.)

Dhne Zweifel hat bie alteste Urt gu bauen den Gebrauch ber Gaulen eingeführt. Allem Unfehen nach bestunben die altesten Gebaude blos aus et= lichen in die Runde oder in ein Bierek herumgefetten Stammen von Baumen, über welche man ein Dach gemacht hat. Allso waren die altesten Caulen Stamme ber Baume; und von diefen haben hernach die Caulen sowol die Verjungung, als auch die Verhältnisse der Dike zu der Hohe bekommen. Der Gemachlichkeit halber haben die ersten, noch von feiner Runft unterrichteten Baumeifter, eben nicht die dikeften Baume gu Unterftu-Bung ihres Daches ausgesucht. Baume von einem Fuß dit waren ihnen mehr als hinlanglich; und das Dach über diefe Stamme ift ohne 3meifel nur so hoch gewesen, als der Urm, um es ju feten, reichen konnte: feche bis sieben Fub; daher nachgehends bas alteste Verhaltniß ber Caulenhohe gur Dite, wie 5 bis 6 gu i ents standen ift. \*) Rur die gothischen Baumeifter, Die einen Geschmaf ant übertriebenen und erstaunlichen bats ten, haben hernach diefes Berhalts nif geandert und die Sohe ber Gaulen vier und noch mehrmal größer genommen, als andre ber Natur nas her folgende Volker gethan haben.

Der überlegte Geschmak hat der Saule Theile gegeben, die sie ansfänglich nicht hatte: einen Ropf (Knauff, Capiteel,) und einen Justelleicht ist aber auch dieser Theile Ursprung mehr in dem Zufall, als in dem Geschmak gegründet. Der Knauff ist alter, als der Fuß. Ber-

Mr einem sehr alten Tempel in Cosrinth waren die dorischen Saulen so kurz, daß sie nicht völlig viermal höher als die maren. S. Les plus beaux Monumens de la Grèce par Mr, le Roy, Part. IL p. 6.

<sup>\*)</sup> If. Casauboni de Satyrica Gracorum poesi et Romanorum satyra, Libri II. Paris. 1605. 8.

<sup>\*\*)</sup> T. Liv. L. VII. c. 2.

muthlich find bie Baumftamme in bie Erbe eingegraben worden; oben aber war ein Bret nothig, damit der Unterbalten fester auf der Gaule auf-Man findet deshalb an gang alten griechischen Gebauben wol einen Rnauff, aber feinen Gaulenfuß. Aber der Geschmak hat bende nothmendia gemacht; benn ohne biese Theile ift man ungewiß, ob man eine gange Gaule, oder nur einen Theil davon sehe. Der Geschmak fodert schlechterdings, daß das Schone ein Banges ausmache: biefes aber muß ausgezeichnete Schranken ha= ben. \*) Eine Caule ohne Fuß tonnte für einen verschütteten, oder in die Erde gesunkenen Theil des Gebäudes angesehen werden ; und ohne Capiteel, würde man nicht gewiß fenn, ob das Gebalte nur darauf ruhet, oder wie in einen Zapfen eingesteft ware. Alfo ge= horen der Kuß und bas Capiteel als gang wesentliche Theile zur Gaule.

Der haupttheil der Saule ist der Stamm oder Schaft, \*\*) der sich des wegen so auszeichnen muß, daß die benden andern Theile gegen ihn in keine Vetrachtung kommen und nur als seine berden Enden erscheinen. Durchgehends ist der Fuß die halbe Stammdike hoch; das Capiteel oder der Knauff aber ist etwas und bis zwenmal hoher, als der Fuß. Die genaueren Verhältnisse zeigen wir in

andern Urtifeln an.

Die Art ber Saule wird vornehmlich durch die Verhältnisse, und die Form des Knausses bestimmt. Von allen Arten, die eingeführt worden, haben sich nur die erhalten, welche die Griechen, die Tuscier und die Romer eingeführt haben, und sind an der Zahl fünf. Vielerlen Arten egyptischer und sprischer Saulen, auch einige, welche die gothischen Baumeister eingeführt, nehst einigen Einfällen neuerer Baumeister, sind ent-

\*\*) S. Ganz. \*\*) S. Schaft. weber gang in Verachfung gerathen, oder doch nicht durchgehends angenommen. Und est ist um so viel weniger nothig, mehrere Urten einzusühren, da die erwähnten fünf Urten hinlängliche Mannichfaltigkeit geben.

Die schlechteste und ungezierteste Saule, die der roben Natur am nachsten kommt, ist die toscanische. Ihr Ruß besteht aus dren schlechten Gliedern; der Anguff hat ebenfalls nur wenige einfache Glieder, und ift mit einer gang schlechten Platte be-Der Stamm ift fiebenmal hos ber, als er unten dit ift. Rachst die fer folget die dorifche Caule, die einen zierlichen und aus mancherlen Sliedern bestehenden Ruf und Rnauff hat, sonst aber nach denselben Berhaltniffen gemacht ift. Die jonische Caule hat einen schon tunftlicher verzierten Knauff, und ist durch die großen Voluten oder Schnefen defselben kennbar. Die romische Saule bat ihrem bobern Knauff, außer den jonischen Voluten, noch Laubwerk gegeben und ift überhaupt hoher. Die corinthische, als die zierlichste und feineste; hat einen mit schon ausgeaften Afanthusblattern und vielen fleinen Schnorkeln ausgezierten Rnauff, und daben ein feines und schlankes Unsehn.

Der alteste Gebrauch ber Saulen war vermuthlich ben offenen Gebauben, deren Dach nothwendig durch Saulen oder Pfeiler mußte unterstüßt werden, welches ben verschlossenen Gebauden nicht nöthig ist, wo alles auf den Mauern ruhet. Hiernächst wurden sie zu Unterstüßung solcher Theile, die weit über die Mauer hervorspringen, gebraucht; daher die Saulenlauben ihren Ursprung haben, die ben allen prächtigen Gebauden der Griechen und hernach auch der Römer angebracht wurden.

Den den Tempeln der Griechen waren die Saulen unentbehrlich, weil diese Bebaude allemal so ange-

eat wurden, daß eine, oder mehrere ber Außenfeiten berfelben mit einem Bordache versehen waren, welches purch Saulen getragen wurde. Di= ruvius bestimmt die Bauarten ber ilten Tempel Barnach.\*) Die Temvel, welche nur an ber Vorderseite ine mit einem Vordach bedekte Borsalle (Porticus) hatten, welches die iltefte Urt zu fenn fcheinet, wurden Prostyli genennt, und bekamen, nach per Angahl der Saulen an der Vorsalle, noch ihre besondere Ramen; 118 3. B. Prostylos tetrastylos, und Proftylos hexastylos, waren die Ramen der Tempel, deren einzige Borhalle vier oder feche Caulen hat= e. Wenn auch die hintere Seite pes Tempels einen Eingang mit ei= ter Vorhalle hatte, so wurde er Amphiprostylos genannt. Battung machten bie Tempel, bie nuf allen vier Seiten mit Saulen mgeben maren, die ein um bas range Gebäude herrschendes Vordach interstüßten, so daß ein bedefter Spatziergang, ober eine Gaulenaube um ben gangen Tempel herumgieng. Diefe Gattung bekam nach er Ungahl und Stellung der Saulen vieder besondere Mamen. aupt passet der Name Peristylium auf eine folche Anordnung. nigen, die feche Gaulen an der vode= en, und eben so viel an der hinteren Seite hatten, an den benden andern aber eilfe, (die benden Ekfäulen, die nuch zur Vorder = und Hinterseite geborten, mitgerechnet,) wurden Perioteri genannt. In diesen stunden die Saulen so weit aus einander, als ie von den Mauern des Tempels abfunden; folglich war die Gaulenweite auch das Maaß der Breite der Laube. Wenn aber die Vorder = und Hinterseite acht, und die langern Nebenseiten funfzehn, oder siebzehn Saulen hatten, der Tempel aber nur so breit war, als die långe von dren \*) L. III. c. 1.

Saulenweiten, so daß die Laube an den langern Seiten zwen Saulenweisten breit wurde, \*) so gab man ihm den Namen Pseudodipteros. Die Erfindung dieser Anordnung schreibt Vitruvius dem Hermogeneszu. Das Wesentliche derselben besteht darin, daß die Saulenlauben an den benden langen Seiten des Pseudodipteros ben gleich enger Saulenweite noch einmal so breit werden.

Wollte man noch größere Pracht anbringen, fo fette man zwen Reiben Gaulen um ben gangen Tempel berum. Diefe wurden Dipteri genennt; und so war ber Tempel ber Diana zu Ephesus, ben, nach bes Vitruvius Bericht, der Baumeifter Ctefiphon angegeben hat. Wenn ein folcher Tempel, auch innerhalb fei= ner Mauern ringsherum eine Caulenlaube von doppelt übereinander= ftebenben Caulen hatte, fo daß ber innerste Haupfraum, dem man auch itt in unfern Rirchen den Ramen bes Schiffes giebt, ohne Dach blieb, fo fam ihm ber Rame Dipteros Hypæthros, ober schlechthin Hypæthros zu, welches fo viel bedeutet, als oh= ne Dach. Denn ba waren blos bie Saulenlauben bedeft. Bon diefer Art war der Tempel des Dlympischen Jupitere in Athen. Diefes giebt und überhaupt einen Begriff von bem Bebrauch, ben die Griechen von ben Caulen gemacht haben. Gie ftellten fie immer fren zu Unterflühung eis nes Vordaches. Dem in der Baufunft der Allten unerfahrnen Lefer ci= nigen Begriff von ber Bauart ber griechischen Tempel und ber Anwendung ber Caulen zu geben, fuge ich bier folgende Grundriffe ben. Moben zu merten, daß die Punfte Die Stellen ber Caulen, die Striche aber die Mauern vorstellen. ein Tempel, der Prostylos genennt wurde; II. ein Amphiproftylos; III. ein F 3

\*) S. die IV. Figur.

III. ein Peripteros; IV. ein Pseudodipteros. Wenn ben diesem zwischen ben Mauern und ber außersten

Reihe Saulen noch eine Reihe stünbe, so wie vorne benm Eingange: so ware es ein Dipteros.



Die neuern Baumeister haben den Gebrauch der Saulen als bloge Zierrathen eingeführt; sie tragen ofte

nichts, fondern haben nur ber Schein, als trugen fie ein Gebalfe Man vermauert fie, fo daß fie nu

um die Salfte ihrer Dife über die Mauern vorstehen. Die Saulen auf diefe Urt angubringen, ift ein Migbrauch, ben ber gute Gefchmak iemals rechtfertigen wird. Eben fo venig hat der richtige Geschmaf der Briechen Bogen oder Gewolber auf Saulen gestellt, wie die Romer in ben patern Zeiten und auch die Renern ethan baben. Die Saule ift ein Porper, der seiner Natur nach nicht o feste steht, daß er nicht leichte onnte umaestoken werden, wenn er on oben einen Stoft befommt. eht nur feste, wenn der Druf der aft, welche er tragt, bleprecht auf en Rnauff gerichtet ift. Gin mit enden Enden auf dem Knauff rubener Bogen druft, oder scheinet imter etwas auf die Geite zu drufen, nd macht in der Baufunft eine wentliche Unschiklichkeit. Eine Reibe Saulen bekommt ihre Festigkeit von em darüber gelegten Bebalke; daber Mte es naturlicher Weise eine allgereine Regel der Baufunst senn, fei= e Saulen anzubringen, als wo sie n Gebalte zu tragen haben. t auch sehr zu zweifeln, daß der ichtige Geschmak der Griechen ganz censtehende Säulen, als Monumene, wie Trajans Saule in Rom, purde aut geheißen haben. Zu sol= jem Behuf wurden die Griechen ermuthlich den danptischen Obelis:

Gewundene oder schnekenformig usgedrehte Saulen find ein Einfall es verdorbenen Geschmaks; und es se verdorbenen Geschmaks; und es se vendenen Saulen in der Peterskirchen Rom aus dem ehemaligen Tempel von Jernfalem herrühren. Vignola, vat die Zeichnung derselben gelehrt, und damit sich eine sehr unnütze Mühe gegeben. Verschiedene Formen der ältesten, noch sehr rohen Säulen hat Potok im I Theile seiner Beschreibung der Morgenländer ab-

us vorgezogen haben.

zezeichnet.

## Säulenlaube.

(Baukunft.)

Wird sonst auch mit dem italianiichen, vom Lateinischen abstammenden Wort Portico bezeichnet. Im allgemeinesten Sinn bedeutet es einen of= fenen von oben bedeften Gang zwis schen zwen Reihen Saulen, zwischen einer Mauer, und einer Reihe Gaulen. Die Griechen und nach ihnen bie Romer hielten febr viel auf folche Caulenlauben, und verwendeten erstaunliche Summen Im vorhergehenden Artis fel ist gezeiget worden, wie sie dieselben um ihre Tempel herumgeführt Aber auch andere öffentliche Gebaube, die Theater und Umphi= theater, die fogenannten Bafilica, und andere große Gebaude hatten Saulenlauben. Auch wurden ge= wisse offentliche Plate, die zu Epa-Biergangen, Zusammenkunften, Spie= len bestimmt waren, mit Mauern umaeben, um welche bernach, wie um die Tempel, noch Gaulen gefett wurden, die alfo Caulenlauben um die Mauern herum machten. diesen war, wie man benm Bitruvius fieht, insgemein über bie untern Caulen noch eine Reihe gefett, und diefe machte über ben Gaulengangen eine offene Gallerie; ober es wurden auch verschiedene fleinere und größere Zimmer in diesem zwenten Geschoß zu öffentlichem Gebrauche In Rom waren die Fora ober Marktplate mit Saulenlauben umgeben; und sowol unten neben den Caulenlauben, als oben an den Gallerien, waren die Contore ber Wechs. ler, ber offentlichen Ginnehmer, und wol auch Rramladen. Endlich hatten auch die aroßen Wohnhäuser um bie Sofe herum ihre Caulenlauben, nach Art der fogenannten Rreuggange der Rlofter. \*)

F 4 Sieraus \*) S. Preugang.

Hieraus ift abzunehmen, bag ben ben Alten die Gaulenlauben, die ge= genwartig außer Italien fo felten ge= feben werden, unter die größten und vornehmsten Werke der Baukunst achorten. Die prachtiasten unsrer ibi= gen Stabte muften einem Athenienfer aus den Zeiten des Perifles, oder einem Romer aus den Zeiten der Cafarn etwas armlich vorkommen, da er fast nirgend Caulenlauben antrafe, von denen die alten Stadte in Griechenland und Stalien ihre größte Rierde erhielten. Gar ofte murben Die Mauern der Caulenlauben mit Gemählden gezieret, wovon das Benspiel der Säulenlaube oder Stoa in Athen, die Pocile genennt wurde,

Jederman bekannt ift.

öffentlichen Gaulenlauben bienten also zu Spatiergangen und Sufammenkunften, fowol mußiger als beschäfftigter Burger; so wie et= wa gegenwartig in handlungsplaten die fogenannten Borfen ber Raufleute. Vitruvius will, daß ben jedem Theater eine Saulenlaube ge= baut werde, dahin sich die Zuschauer ben etwa einfallendem Regen von ih= ren offenen Banten ins Trokene begeben konnten. Ueberhaupt schiket sich Diese Bauart zu allen öffentlichen Sebauden, wo fich Geschäffte halber febr viel Menschen versammeln, von benen nur wenige auf einmal in dem Innern derfelben ihre Geschäffte berrichten, da inzwischen die andern braufien warten muffen; folglich zu Gerichtshofen, Zoll-Accis : und andern offentlichen häufern, wo die Gefalle bes Staats eingenommen wer-Die Alten, die ohnedem fich mehr auf öffentlichen Platen, als in ibren Saufern aufhielten, verschaff= ten fich also durch solche Saulenlauben die Vequemlichkeit, ben mancher= Ien Geschäfften zugleich einen angenehmen Spakiergang zu genießen. Sie fielen um so viel naturlicher auf dergleichen Vauart, da es ben ihnen

gewöhnlich war, daß fehr vielerler Geschäffte, die man ist durch Bebiente und andre gedungene Personer an öffentlichen Orten verrichten läßt, damals vonden Herren felbst verrichtet wurden.

Gegenwärtig ist der Gebrauch der Säulenlauben fast ganz abgekommen Nur in Italien findet man noch Palaste, an denen eine, oder mehren Außenseiten unten mit Säulenlauber versehen sind, über welche an den ersten Geschoß offene Gallerien, unt sogenannte Loggie angebracht worden. Die prächtigste Säulenlaub der neuern Zeit ist die, welche der Borhof der St. Petersfirche in Kon einschließt. \*)

### Saulenstellung; Saulenweite.

(Vaukunst.)

Die Weite, in welcher man di Saulen auseinander setet: diese Weit aber wird von der Mitte oder der Aren der Caulen gerechnet. Ditru vius lehret, daß ben den Alten fun ferlen Säulenweiten gebräuchlich ge Die geringste war von fun Modeln, so daß der offene Raun zwischen den Schaften der Cauler anderthalb Saulendifen, oder drer Model war. †) Diese Urt nennter sie ditsaulig (pycnostylum). ber zwenten Urt war die Gaulenweit von sechs Modeln, (systylon) nabe In ber britten Urt, die fü die schönste gehalten wurde, und da her eustylon hieß, war die Weit von 61 Modeln; in der vierten (dia stylon) war sie von 8, und in de fünften (areostylon) von 9 Modeln Die Gaulen noch weiter auseinande

\*) G. Kirche.

<sup>4)</sup> Man muß hier das Wort Model i dem Sinne nehmen, den wir im Ar tifel darüber bestimmt haben, un nicht wie es Vitruvius ninmt.

ju fegen, geht aus zwen Grunden nicht wol an. Erstlich, weil das Bebalf zwischen den Saulen sich einbrufen konnte; und hernach, weil so weit außeinander stehende Säulen bem Gebaube ein gar zu mageres und armes Unfehen gaben. Der griechische Baumeister Hermogenes, der diefe Saulenweiten bestimmt hat, gab auch dafür eigene Verhältnisse der Höhen der Säulen. Für die diksäulige Stellung gab er der Saule 20 Mo= del; für die weitfäulige von 9 Mo= deln gab er den Säulen 16 Model höhen, und machte sie folglich diker. Dieses scheinet, ob es gleich gegen= wartig nicht mehr beobachtet wird, der Natur der Sache gemäßer, als daß ben einerlen Höhe die weit und enge stehenden Saulen gleichdit senen.

Ben großen Saulenweiten hat man bisweilen den Unterbalken von Metall gemacht. Die Runft, die Steine so zu hauen, daß ein langer Un= terbalten aus Stuten kann gufam= mengesetst werden, die sich selbst, wie die Steine eines Bogens tragen, war den Alten nicht bekannt. her setten sie bisweilen ihre Säulen unahe zusammen. Vitruvius sagt, daß die Säulen um ihre Tempel bis= weilen so nahe an einander gestanden, daß die Damen, die sich an der Hand faßten, fich haben trennen muffen, um zwischen den Saulen durchzugehen.

Das Wichtigste, worauf man ben Säulenstellungen zu sehen hat, ist das Verhältniß der Saulenweite zu der Eintheilung der Triglyphen der dorischen Ordnung, \*) und ber Sparrenkopfe oder Zahnschnitte in den Ordnungen, wo solche angebracht werden. Denn ce ift nothwendig, daß allemal die Mitte eines solchen Gliedes auf die Mitte einer Gaule treffe. Um dieses zu erhalten, muß die Saulenweite so beschaffen senn, daß sie, wenn die Weite zwener \*) G. Drenschliß.

Sparrentopfe, oder Zahnschnitte für die Einheit des Maages angenommen wird, eine gerade Zahl folder Einheis ten enthalte, das ift, daß die Caulenweite 2, 4, 6, 8 2c. folcher Einheis ten ausmache. Man hat bemnach hieben folgendermaaßen zu verfahren.

Durch die festgesette Sohe bes Gebaudes, ober eines Geschoffes, wird die Sohe der Saule bestimmt, und durch diese die Sohe des Gebalkes. \*) Von der Sohe des Gebälkes aber hangt die Breite und Weite der Drenschlite, Sparrenköpfe und Zahnschnitte ab. Diese wird demnach durch die angenommene Sohe des Gebaudes bestimmt. Man nehme also die Weite aus der Mitte eines Drenschlißes, Sparrenkopfs oder Zahnschnitts zum nachsten als die Unitat an, und fuche eine Caulenweite, Die, nach diefer Unitat gemessen, sich durch

eine gerade Zahl theilen laffe.

In der jonischen, der romischen und der corinthischen Ordnung ift die Weite aus der Mitte eines Sparrenfopfs zum andern i Model. Allo pafit fich jede Saulenweite von einer geraden Angahl von Modeln dagu. In denfelben Ordnungen ift die Beite der Zahnschnitte 5 Minuten, ober E bes Models; folglich konnen alle oben erwähnte Saulenweiten dazu gewählt werden, ausgenommen die, welche Eustylon genenut wurde; weis sie von 6 ½ Modeln, folglich 30 Bahn= schnitten ift. Die größte Schwierigfeit in Reftfetung ber Gaulenweite findet sich in der dorischen Ordnung. Wir haben deswegen besonders davon gehandelt. \*\*)

Es find aber ben Anordnung ber Saulenstellung vier hauptfalle zu

betrachten.

1. Wo man frene Caulen ohne Do= stamente hat. Für diefen Fall will Goldmann 8 5

<sup>\*)</sup> S. Model.

<sup>\*\*)</sup> G. Drenschlif.

2. Mo frene Caulen, aber mit

Postamenten sind.

3. Un Pfeilern stehende Gaulen

ohne Postamente.

4. Dergleichen mit Postamenten. Wie diese Falle zu behandeln sind, kann aus dem besondern Fall, den wir im Artikel Bogenstellung betrachtet haben, abgenommen werden.

Un den Hauptseiten, in deren Mitte ein Eingang in das Gebaude haben die Alten die mittlere Caulenweite, in welche die Thur fällt, bisweilen etwas großer genom= men, als die übrigen. Allein diefes ift verschiedenen verdrieglichen Berechnungen unterworfen. Goldmann rathet deswegen ohne Ausnahme, die mittlere Saulenweite doppelt fo groß zu nehmen, als die andern. durch werden alle Rechnungen vermieden. Allein dieses unterbricht die edle Einfalt der Gebaude. Rathfamer scheint es, alle Saulenweiten gleich zu machen, ohne der in der Mitte etwas besonders zu geben.

# Säulenstuhl.

(Baufunft.)

Ein furger vierekigter Pfeiler, auf welchen die Saule gestellt wird, um bie gange Ordnung ohne Berbifung ber Caule hoher zu machen. Allten fetten in den guten Zeiten der Baufunft die Gaulen Schlechthin auf den Grund, und wußten nichts pon Caulenstühlen; doch war ber Grund schon etwas über den Erdbo-Es scheinet also, daß den erhöhet. der gute Geschmat sie verwerfe. ber That geben fie einer Caulenreihe einetwas verworrenes Unfehen, und, mit der edlen Ginfalt der blogen Gaulen verglichen, etwas gothisches. Doch giebt es vielleicht Falle, wo eine wichtigere Betrachtung, als die Cinfalt des Gebaudes, fie nothmenbig macht. Ein folder Fall war dieser, da die Dife der Saulen, wel che die Hohe der Ordnung nothwen dig macht, nach den übrigen Umstanden zu start ware. In diesem Fal erlangt man durch die Postament eine geringere Johe der Saule, unt folglich eine geringere Dife derselben

In Gebäuden, wo mehrere Ord. nungen über einander stehen, kann man in den obern Ordnungen einen guten Vortheil von den Saulenstuh: len ziehen. Denn burch die Erho. hung, die sie den Saulen geben, fallen diefe beffer in die Augen, da fonft ihr Kuß von dem darunter weit hervorstehenden Kranz der untern Ordnung bebeft wurde. In diefem Fall aber thut man febr wol, wenn man das Fußgesims und den Kranz der Postamente durch die gange Mauer fortlaufen läßt. Dadurch werden alle Caulen auf eine weit bessere Urt mit einander verbunden. Goldmann hat gar wol angemerkt, daß es sehr übel steht, wenn in obern Geschossen die Säulenstühle durch dazwischen liegende Fenfter getrennt werden. Dieses wird durch die Verbindung derselben mit der Mauer vermieden.

Das Postament hat dren Theile, den Fuß, den Burfel, und den Detel. Den Burfel macht Goldmann immer vollkommen cubisch, von 2 model die Seite; der Fuß und Detel werden nach den Ordnungen vers

åndert.

# Sayte.

Die genaue Untersuchung deffen, was ben dem Rlang einer stark gespannten Sante theils durch Beobsachtung, theils durch Rechnungen kann entdeket werden, hat in der Theorie der Musik so vielfachen Rusten, daß die klingende Sante hier eisnen besondern Artikel verdienet.

Aus genauer Beobachting dieser Sante hat man gelernt, woher eigentlich der Unterschied zwischen Schall und Klang komme, und daß ben diesem einzele Schläge so schnell auf einander folgen, daß der Zeitraum von 
einem Schlag zum andern unmerklich wird. \*) Der Klang einer stark
gespannten Sante wird durch die sehr
schnellen Schwingungen, oder daßschwingungen auf einander folgen,
ie höher wird der Ton.

Aus diefer Endefung hat man ben Vortheil gezogen, daß man so= wol die absolute Hohe eines Tones, als die relative oder verhältnismäs fige Hohe zwener Tone gegen einander, das ist, die Große der Interballe, durch Zahlen ausdruken konn= Rämlich die Tone verhalten sich te. in Absicht auf ihre Hohe gegen einan= ber, wie die Zahlen der Schläge, oder Schwingungen, welche die San= ten in einerlen Zeit machen. Wenn also eine Sante zwen = dren = vierhun= dert Schläge thut, in eben der Zeit, da eine andere nur ein hundert macht, fo ift der Ton jener Sante zwen = dreu)= oder viermal hoher, als der andere. Und hierauf grundet fich die gange Berechnung der Tone. \*\*)

Wenn man alles, was zu diesen Berechnungen gehört, verstehen will, so muß man sich einen einzigen Satz, dessen Wahrheit die Mathematiser nach ihrer Urt strenge bewiesen haben, genau bekannt machen. Deswegen wollen mir diesen Satz hier deutlich

vortragen.

Man stelle sich zwen wolgespannte Santen von einerlen Materie, als Rupser-oder Silberdrat, vor. Wenn bende gleichlang, gleichdik, und gleichstark gespannt sind, auch gleichstark gezupst oder angeschlagen werden, so begreift man, daß sie im Uniso-

\*) S. Alang. \*\*) S. Alang; Harmonie. nus flingen muffen; weil ben ber ei= nen alles ist, wie ben der andern. Jederman weiß aber, daß der Unterschied swischen etwas starterem und schwächerem Zupfen ber Sante ihren Ton in Absicht auf die Hohe nicht an= dere, folglich kann dieser Umstand weggelaffen werden. Alfo bleiben in Absicht auf die Hohe des Tones, die hier allein in Betrachtung fommt, nur noch bren Umstände übrig, wodurch sie bestimmt wird: 1. die Langen der Santen; 2. ihre Diffen; 3. ihre Spannungen. Wird in ei= nem diefer Umftande etwas verändert, so leidet auch die Sohe des Tones eis ne Veranderung. Damit man aber deutlich sehe, was fur Beranderung in der Hohe des Tones durch Alenderung eines der bemeldeten dren Stuke verursachet werde, muß man das allgemeine Gefets von den Schwinaungen folcher Santen vor Augen haben. Diefes Gefen druft Guler \*) durch folgende symbolische Vorstellung aus:

 $v = \frac{355}{113} / \frac{3166 \text{ n}}{a}$ 

beren Sinn wir vor allen Dingen er-

flåren muffen.

Durch v wird die Angahl der Schwingungen ausgedrüft, die die gezupfte Sante in einer Secunde Zeit macht. Durch n wird die Stärke ber Spannung der Sante angedeutet. Sie muß aber durch ein Gewicht so ausgedruft werden, daß n anzeiget, wie vielmal es das Gewichte der Sante übersteigt. Durch a wird die Lange der Sante ausgedruft; und wenn man obiges Grundgeset gang auf Zahlen bringen will, fo muß biefe Långe nach Scrupeln des Rheinlans bischen Fußes gemessen werden, deren 1000 einen Juff ausmachen. also die Sante dren und einen halben Kuß lang ware, so mußte man statt a, die

<sup>\*)</sup> S. Euleri tentamen novæ theoriæ musicæ p. 6.

a, die Zahl 3500 feten. Endlich ift noch zu merken, daß das Zeichen V so viel bedeute, daß man von der Zahl, vor welcher est stehet, die Duadratwurzel nehmen musse. Dies fes vorausgesett, wollen wir nun zeigen, was für einen Gebrauch man von dem angeführten Grundgesett maschen könne.

Wenn eine Sante von gegebner Lange, Dike und Spannung gegeben ift, so kann man allemal finden, wie viel Schwingungen sie in einer Sezunde mache, wie folgendes Renspiel zeiget.

Die Sante sen 2½ rheinlandische Fuß lang, das ist 2500 Scrupel: so wird diese Zahl statt a gesetzt. Ferener sen das Gewichte, wodurch sie gespannt wird, 10000 mal schwerer, als die Sante, so wird diese Zahl statt des Vuchstadens n gesetzt. Alsedenn wird das Gesetz der Schwebunsaen so ausgedrüft:

 $v = \frac{355}{113} \sqrt{\frac{3166.10000}{2500}}$ 

Dieses bedeutet nun so viel: die Ansahl der Schläge, welche diese Sayte in einer Secunde macht, oder v, werde gefunden, wenn man 3166 durch 10000 multiplicirt, das, was herauskommt, durch 2500 dividirt, aus dem Quotienten die Quadratwurzel auszieht, und diese hernach durch den Bruch 315 multiplicirt. Führet man diese Rechnung aus, so sindet man, daß diese Sayte in einer Secunde 353½ Schläge thue.

Hierdurch könnte man den Vortheil erhalten, ein absolutes Tonmaaß auf die Nachwelt zu bringen. Wir wissen nun nicht mehr, wie hoch der tiesste, oder der höchste Ton des griechischen Systems gewesen ist. Und aber wäre es leicht, den Umfang unsers Tonspstems, nämlich den tiessten und höchsten Ton desselben, so weit in die Nachwelt zu bringen, als unsre Schriften selbst reichen werden.

Nach Eulers Schähung gab ein Cante, die in einer Secunde 30! Schwingungen machte, ben Ton a daher denn folget, daß das Contra = 1 von einer Sante angegeben wurde die 08 Schwingungen in einer Se cunde macht, folglich bas Contra=C wenn man diefes für den tiefsten Toi annehmen wollte, von einer Sant von 584 Schwingungen in einer Se Ich führe dieses nur als ein Benspiel an; benn wenn man di Sache im Ernft festfeten wollte, fi mußte man eine Sante vermittelf eines Gewichtes genau in unfern tief ften Ton stimmen, und benn berei Lange, Dife und Gewicht genau mef Um aber der Nachwelt dieser Ton genau anzugeben, auch auf der Kall, daß unser Fußmaaß nicht bis auf sie kommen sollte, mußte baber erinnert werden, daß die Lange bei Sante nach einem folchen Maage gi bestimmen sen, wovon 3166 Theil die Länge eines Uhrperpendikels ma chen, der Secunden schlagt. denn ware nach viel taufend Jahren wenn sich die Wissenschaften erhalten ein Tonspstem gerade so zu stimmen wie wir itt es thun. Doch biefee fen im Vorbengang gefagt.

Man kann aus dem angeführter Grundgefet der Schwingungen biefe

Folgen ziehen:

1. Zwen gleich lange und gleich bike Santen geben Tone, die fich in Absicht auf die Hohe verhalten, wie die Quadratwurzeln ihrer Spannungen, oder wie die Anzahl ihrer Schwingungen in gleicher Zeit.

- 2. Wenn die Santen gleich lang und gleich gespannt sind, so verhalten sich ihre Tone umgekehrt, wie die Diken der Santen; namlich die nut halb so dit ist, als die andere, wirt noch einmal so hoch, oder in det Octave der ersten seyn.
- 3. Wenn die Spannungen und die Diken zweier Sayten gleich sind, sie verhalter

verhalten sich die Tone umgekehrt,

vie die Längen.

Alfo hat man drenerlen Mittel, den Lon der Santen zu ändern, nämlich bre Dike, oder Lange, oder ihre Spannung anders zu nehmen. biesen Mitteln kann man ben Stimnung eines Santeninstruments ei= 1es, oder zwen, ober alle dren zu= ileich brauchen. Allein es ist keinesveges gleichgultig, was für eine Bahl man baben treffe. Denn ba man angemerkt hat, daß der Ton der Santen am vollesten und angenehm= ten wird, wenn die Sante ohnge= fåhr die stärkste Spannung hat, die möglich ift, so wurde man sehr übel thun, wenn man ben gleicher Dike und lange die Sohe des Tones durch Nachlassung ber Spannung verminbern wollte.

Und diesen Betrachtungen waren bie Regeln zu der vollkommensten Beziehung, oder Besantung der Instrumente herzuleiten. Da aber der gleichen praktische Materien außer der Sphare dieses Werks liegen, sokonnen wir und daben nicht aufsten

halten.

Eine wichtige Erscheinung ber flingenden Sapten ist es, daß jede, besonders wenn der Lon etwas tief ist, mehrere Lone zugleich angiebt. Dabon aber haben wir im Artifel Blang

hinlånglich gesprochen.

Endlich muß hier noch angemerkt werden, daß die Reinigkeit des Rlanges (nicht des Intervalls) einer Sante davon herrühre, daß sie 1. eine hinlangliche Spannung habe, 2. mit hinlanglicher Starke, nur nicht überstrieben, und 3. an einer schiklichen Stelle angeschlagen oder gezupft wersde, damit die ihr beygebrachte Bewesgung die Sante nach ihrer ganzen Länge in dieselbe Schwingung sehen könne, 4. daß sie durchaus einerslen Dike habe, ohne welches die Schwingungen nicht regelmäßig sehn können.

# Sat; Setzeunst.

(Musik.)

Das Erfinden und Ausarbeiten eines Tonstüß wird insgemein das Seizen genennt, weil der Erfinder eines solchen Stüfes die Tone, so wie er dieselben in der Harmonie und Melodie empfindet, durch Noten ausdrüft, oder seizer. Ofte wird dieses auch der Coutrapunkt genannt, weil in altern Zeiten die Noten bloße Punkte waren, und die meiste Arbeit der Tonseher darin bestund, daß sie zu einem bekannten einstimmigen Gesange noch andere Stimmen seizen; da sie denn gegen einen vorhandenen Punkt noch andere zu seizen hatten.\*)

Ist bezeichnet man durch das Wort San bisweilen gar alles, was gu Erfindung und Aufzeichnung eis nes Constuts gehört; alles, was der Erfinder deffelben zu thun hat, um es andern zur Ausführung vorzu= Doch scheinet es, daß man insgemein dem Worte eine etwas eingeschränktere Bedeutung gebe, und nur die Arbeit dadurch ausdrufe, die nach bestimmten und einigermagken mechanischen Regeln geschieht, durch deren Beobachtung die das Ohr beleidigenden Kehler vermieden wer-Man horet ofte von einem den. Stut, bas, nach einem gemeinen Ausdruk, weder Saft noch Rraft hat, fas gen, es fen im Sane richtig, bas ift, es sen nichts gegen die bekannten Regeln, nichts dem Gehor ans stoffiges darin. Daher fommt es denn, daß mancher sich einbilbet, er verstehe die ganze Kunst Tonstufe zu fegen, wenn er bergleichen Tehler gu vermeiden weiß.

In diesem eingeschränkten Sinn genommen, ist der Satz für die Muste, was die Grammatik für die Sprache ist. Mankann vollkommen grammatisch, daß ist, sehr verständ;

lich,

lich, bentlich und rein sprechen, oh: ne etwas zu fagen, das Aufmerkfam= feit verdienet; und in der Mufif fann man febr rein fegen, und boch ein elendes Tonftut machen. Runft hat mit allen schonen Runften bas gemein, daß fie erftlich Genie und Geschmat erfodert, um nach Beschaffenheit der Absicht das ju er= finden und zu mablen, mas bem Werk seine Rraft geben foll, und denn Die Kertiakeit, das Erfundene fo vorgutragen, ober auszudrufen, wie es die mechanischen Regeln der Runft zu Vermeidung alles Unftoffes erfodern. Mur diefer zwente-Punkt ift bestimmten Regeln unterworfen, die man, ohne Genie und Geschmaf zu haben, Iernen und beobachten fann.

Wenn man also unter dem Worte Sat nur die Renntnif und Beobachtung diefer Regeln verfteht, so ift er eine leicht zu lernende Gache. Rennt= niß ber harraonie, der Behandlung der Consonangen und Diffonangen, ber Modulation, des Takts und Rhythmus, ift alles, mas dazu ge= horet. Aber auch dieses wenige nicht blos zu wiffen, sondern nach den Regeln auszunben, erfodert, daß man außer der Kenntnif ber Regeln, ein Gefühl derselben habe. Es ware moglich, daß man einem tauben Menschen biese Regeln bes Sates begreif= lich machte, und bag er in einem geschriebenen Tonftut die Kehler gegen Dieselben entdekte: dennoch wurde er sie ben Aufführung des Stuts nicht fühlen, noch im Stande fenn, etwas nach den ihm febr befannten Regeln zu fegen.

Wer bemnach ben blos mechanischen Sak nicht nur verstehen, sons bern zur Ausübung besitzen will, muß boch schon eine große Fertigkeit has ben, Gesang und Harmonie sehr deutslich zu vernehmen, bas augenehme und widrige, das wolssiesende und bas harte darin mit voller Klarheit zu empfinden. Diezu aber wird noch

außer bem feinen Gehor fehr große Uchung erfodert. Man wurde vergeblich unternehmen, einem Menschen, der weder singen noch svielen fann, die Regeln bes Sates gur Augubung bengubringen. Es fann fenn, daß er fie faßt und ihre Rich= tigkeit einsieht; aber ausüben wird er sie nie. Dieses Ausüben ift in der That nichts anders, als Gesana und Harmonie, die man empfindet, als borte man fie, fo in Roten gu feten, wie man sie empfindet, und hernach das, was etwa darin anstoffia und gegen die Negeln senn mochte, verbeffern.

Hieraus ist abzunehmen, daß nur berjenige den Satz zu Beurtheilung oder Ersindung eines Tonstüfs anwenden könne, der es durch ein gutes Gehör und durch Uebung so weit gebracht hat, daß er einer Seits, wenn er ein geschriebenes Tonstüfsicht, den Gesang und die Harmonie desselben zu empfinden, und wenn er ein Stükt höret, es in Noten zu schreiben, im Stande ist. Folglich muß die Fertigkeit der Ausübung der Musik der Erlernung des Satzes vor-

bergeben.

Diefes wird auch überall beobach. tet; und hierin zeigen die Meister in der Gegfunst die verständige Ueberlegung, die den Schullehrern, ju er= faunlicher Quaal und zu unerfeti= chem Zeitverluft der Jugend, fast durchgehends fehlet. Gie find fo unverståndig, daß sie die Jugend den San, das ift, die Grammatif ber Sprache, lehren, ehe ihnen die Spras che felbst verständlich ift. Das heißt einen, der noch nicht höret, sondern das horen felbst nach und nach lernen foll, den Gat der Musik lehren. Wenn man in der Mufit so verführe, fo ware die Zeit des Unterrichts eben fo verloren, als sie es in den Schulen ift.

Man fangt alfo in der Musik mit Recht von der Ausübung an. Der

fünftige

fünftige Tonsetzer lernt zuerst singen und spielen. Dadurch bekommt er Empfindung von Harmonie und Mes lodie; lernt einen melodischen Gat ins Gehor faffen, bas leichte und schwere deffelben empfinden; befommt ein sicheres Gefühl von Tonarten, von dem, mas die, entweder zugleich, ober nach einander ins Gehor fallen= den Tone harmonisches, ober unbar= monisches haben; brinates endlich so weit, daß er viele zugleich klingende Tone einzeln von einander unterscheis bet, und zu sagen weiß, wenn auch ein mehrstimmiges Stut gespielt wird, was fur Tone jede Stimme Dieses ist gerade bas, was man in Absicht auf eine Sprache nennt, sie konnen, bas ift, nicht nur das, was andre sprechen, versteben, sondern auch seine eigenen Gedanken in dieser Sprache ausbrufen tonnen.

Co wie nun in Absicht auf Spraden und redende Runfte nur ber, der eine Sprache würklich spricht, im Stand ift, so wol die Grammatik derfelben, als das, mas zur Be= redsamteit gehoret, deutlich zu fassen, so ist es auch in der Musik, wo nur der den Sat lernen fann, dem die Sprache der Musik bereits geläu=

fig worden.

Und hier zeiget sich noch eine Alehn= lichkeit zwischen der Musik und den rebenden Runsten, die Aufmerksamkeit verdienet. Mancher, der eine Gprache blos aus dem gemeinen Gebrauch gelernt hat, bringt es, ohne weitere Unleitung dahin, daß er einiguter Redner ober Dichter wird. Und fo geschieht es auch, daß ein Ganger oder Spieler ohne weitern Unterricht ein Tonfeter wird. Solche ungelehr= te Geger werden insgemein Maturalisten genennt. hier muffen wir um der Wichtigkeit ber Sache halber anmerken, daß es weit leichter ift, in Beredfamkeit und Poefie ein guter Raturalifte zu werden, als in der Musik. Der Gas hat eine Men-

ge folcher Regeln, die schwer zu ent= beken find, und vielerlen Runfigriffe, auf die man erst durch mancherlen Erfahrungen gefallen ift. Es ift allemal hochst unwahrscheinlich, daß der beste Naturaliste sie alle entdeken werde. Der Tonlehrer, der fich ein eigenes Geschäffte daraus macht, alle vorhandene Regeln des Sages gu prufen, ihre Grunde zu erforschen, fie auf wenige einleuchtende Grundfa-Be zu bringen, alle Kunftgriffe in ben Werken der besten Tonsetzer zu entdefen, ihrem Ursprung und ihrem Rugen nachzudenken u. f. f. ist im Stanbe, bem, ber die Sprache ber Mu= fit versteht, in furger Zeit alle Regeln, Runfte und Bortheile des Gapes benzubringen, von denen er selbst vielleicht die wenigsten wurde entdett haben.

Es scheinet mir um so viel nothi= ger, dieses benen, die fich um ben Sat befummern, zu empfehlen, da es ist mehr, als ehedem, gewöhnlich wird, daß bloße Sånger oder Spieler sich einbilden, sie konnen zu einer hinlanglichen Fertigfeit im Sate fommen, wenn sie ihn auch eben nicht schulmäßig gelernt haben. Wir wollen nicht in Abrede fenn, daß es nicht hier, wie in andern Runften, außer= ordentliche Genies gebe, die ohne fremden Unterricht zu großer Fertig= feit in Ausübung des Sates gefom= men find. Aber wie fein verftandis ger Mensch aus bergleichen außerors bentlichen Fallen, da man ohne eigenes Bestreben sehr reich, oder mit aller Vorsichtigfeit um fein Vermogen gebracht wird, die Maxime gies het, man foll fich feine Mube geben, etwas zu erwerben, ober, es fen vols lig unnüße vorsichtig zu senn, um das Seinige zu erhalten: fo fann man dieses auch hier nicht thun. Wer ben Sat nicht wol gelernt hat, lauft allemal Gefahr, daß er in feinen Gachen ben den angenehmsten, nachdruklichsten und fürtrefflichsten Erfin-

dungen,

bungen Sehler begeben werde, bie anstoffig find, und die Werte feines Genies verunftalten. Ofte merfet auch der Naturalist sehr wol, daß einem durch bloges Genie ausgearbeis teten Stut etwas fehlet; aber worin der Fehler bestehe, oder wie er ju verbeffern fem, hindert die Unwiffenheit ber Regeln ihn einzusehen. Manche Stute, befonders, wo mehrere concertirende Stimmen zusammen fon: men, erfodern ihrer Matur nach ge= wiffe Runftgriffe des Gages, auf die nicht leicht einer von felbst verfällt. \*) Und auch in andern Stufen ift es gar nicht felten, daß bie schönften melodischen Gedanken durch eine schlechte oder gezwungene Harmonie, Die man aus Unwiffenheit der Regeln bagu genommen hat, gar viel verlie-Je mehr würkliches Genie man zur Kunft hat, je wichtiger wird es, baf man bie Regeln bes Sages auf bas genaueste flubire, beun nur bem guten Genie werden fie recht nutglich.

Ich fann mich nicht enthalten, Diefen Artifel mit einer Anmerkung zu beschließen, die mir maucher übel nehmen wird. Aber die Liebe gur Wahrheit ift ben mir ffarter, als die Furcht getadelt zu werden. der mit Recht berühmte Saffe, ift gewiß ein Mann von mabrem Genie Aber man merft in fei= gur Musik. nen Duetten, besonders wenn man fie gegen die Grannischen halt, ben Mangel beffen, was viele unnute Runftelenen nennen. Satte Diefer fonft große Mann den Gat fo durchaus verstanden, wie Graun, fo wirbe er in folchen vielftimmigen Sachen ihm den Rang eben so streitig machen, als er es in Unfehung ber Arien thut. Aber in jenen ift er mahr= haftig weit unter ihm, blos weil er nicht alle Kunfte des Sakes so genau perstand wie Graun. Diefes fen al-

\*) Doppelter Contrapuntt; Duet; Quar-

len jungen Confepern zur Warnung gefagt.

Uebrigens kann ich mich hier in keine nähere Vetrachtung des Satzes ein lassen, sondern verweise deshalb au das Kirnbergerische Werk, das mir is allen befondern den Satz betreffen den Urtikeln zum Wegweiser gediem hat, und das, wenn; wie bald zu er warten ist, der zweyte Theil wird hin zugekommen seyn, das vollständigste gründlichste und zugleich verständlich ste Wert seyn wird, das bis dahit über den Satz geschrieben worden.

### Scene.

(Schauspielkunst.)

Wir nehmen hier das Wort nich in der abgeleiteten Bedeutung für ei nen einzeln Theil des Drama, der man fonst Auftritt nennt; \*) sonder verstehen dadurch den Ort, wo di Handlung des Schauspiels vorfälle In diesem Sinne hat das Wort ein weitere, oder engere Bedeutung, des entweder das Land, und den Ort oder insbesondere den Platz anze get, nämlich, od die Handlung unte frepem Himmel auf einem öffentliche Platz, oder in einem Hause vorgehi Wir wollen jenes die allgemeine, die ses die besondere Scene nennen.

Im Trauerspiel, das seinen Sto meistentheils aus der Geschicht nimmt, ist die allgemeine Scene scho durch den Inhalt des Stüts bestimm Die Comsdie aber, deren Inhalt er dichtet ist, oder die doch meistentheil erdichtete Personen wählet, tris auch eine Wahl über die allgemeir Scene. Sie ist nicht gleichgültig denn auch hier muß nicht nur d Wahrscheinlichseit beobachtet werder daß, was geschieht, dem Ort ang messen sieden, sondern auch zur Tätschung und zur Würkung des Stüt

\*) G. Auftritt.

fan

fann die Scene das Ihrige bentragen.

Verschiedene Dichter lassen die all= gemeine Scene ber Comodie vollia unbestimmt, und der Zuschauer hat die Wahl, in welches Land und in welche Stadt er sich in der Einbildung perfeten wolle. Dies scheinet mir ein Mangel ju fenn. Wer ein Mahrchen oder eine Parabel ergablt, hat eben nicht nothig zu fagen, wo man fich die Cache, die fich nirgend guge= tragen hat, als geschehen vorstellen Aber die Comodie fann und schon durch den Ort, wo sie vorgefallen ift, zum voraus intereffiren, besonders wenn wir den Ort fennen, oder ihn zu fennen munschten; und wenn uns die dort herrschenden Sitten schon befannt find: so fann bie Uebereinstimmung dessen, was wir in ber Vorstellung sehen, mit dem, was wir bereits wiffen, viel zur Wahrscheinlichkeit bentragen. Wenn die Comodie nicht blos beluftigen, oder nicht bloß allgemeine, allen Menschen gleichnothige Lehren geben, fondern auf die besondern Sitten der Buhorer Einfluß haben foll: fo muß bie Gcene nicht in fremde Lander verlegt, fonbern in der Rahe genommen werden.

Aber eine genauere Ueberlegung erfodert die Wahl der besondern Scene, und die Sache verdienet hier die Inregung um so mehr, ba nicht felten beträchtliche Unschiflichkeiten biefen Punkt vorfallen. Not sebe zwar wol, baf man megen'der groffen Schwierigkeit ber Sache, nicht alles so genau nehmen kann: boch fann ich, so nachgebend ich auch zu fenn mir vornehme, mich nicht enthalten, etwas widriges und unnatur= liches daben zu empfinden, wenn ich febe, daß ein Vorzimmer, oder ein Flur des Hauses, der ein allgemeiner Durchgang fur Bediente und Fremde ift, bisweilen zu geheimen Berathschlagungen gebraucht wird; ober wenn in einem Privathause fo mancherlen Perfonen, die dahin nicht gehören, durcheinander laufen, oder fich so begegnen, wie nur auf öffents lichen Platen gewöhnlich ist.

Wenn bas, was über diese Materie zu sagen ift, ausgeführt werden sollte: so müßte man sich in eine udehere Betrachtung aller Geheimnisse der bramatischen Kunst einlassen. Wir wollen von dem Wesentlichen des Drama nur so viel anführen, als nothig ist, um das, was zu der Wahl der besondern Scenen gehöret,

zu beurtheilen.

Sch glaube guten Grund zu haben, aus der Beschaffenheit der griechischen Trauerspiele zu schließen, das ihre Verfasser sich zur Hauptmaxime acmacht haben, eine befannte, wichtige handlung, so wie sie an einem bestimmten Ort hat vorfallen konnen. auf eine dem Zwekihres Trauerspiels gemäße Weise ju schildern. der allgemeinen Wahl der Materie scheinet ihre erfte Sorge auf die Wahl einer schiflichen Scene gerichtet gemefen gu fenn; ba fie es fur ein Grundgefet hielten, biefe Scene durchaus unverandere benzubehalten, konnte ihnen nicht einfallen, etwas vorzu= stellen, oder dem Zuschauer etwas von der handlung seben zu laffen, bas an einem andern Drte vorgefal-Cehorte etwas, das außerhalb diefer einzigen unveranderlichen Scene vorgefallen war, nothwendig mit gur handlung, fo wußten fie die Erjählung, oder die bloffe Erwähnung deffelben, wenn diese schon hinlanglich war, ben auf ber Scene erscheis nenden Personen auf eine schikliche Weise in den Mund zu legen. Nun gieng alfo ihre Hauptbemühung barauf, wie sie diese einzige unveranberliche Scene, die gleichfam ber Pol. war, nach welchem sie ihre Fahrt einrichteten, wurdig anfullen konnten. Daß fie Genie genug dazu gehabt haben, liegt am Tage.

hingegen fommt es mir vor, baß die Reuern nach einer andern Grundmaxime verfahren. Richt die beson= bere Scene ift der Pol, ber ihren Lauf leitet; sondern die Handlung, die Charaktere, und überhaupt das, mas fie vorzustellen fich schon vorge= nommen haben. Rach biefem Beburfniß muß die Scene, fo oft es nos thig ift, fich verandern. Wir haben sogar Stufe, die keine Haupthand= lung haben, wo der Dichter fich zur Grundmaxime gemacht hat, um ben Charafter seiner Hauptperson recht zu schildern, aus ihren Thaten von mehrern Jahren, das herauszusuchen, mas zu der Schilderung bienet. \*) Rurg ben den meisten Reuern hat die Betrachtung ber Scenen gar feinen Einfluß auf die Wahl des Besondern in der Materie, sondern diese ziehet die Scenen nach sich, da ben ben Allten die Scene jenes nach sich jog.

Es ist hier der Ort nicht, zu untersuchen, welche von diesen benden Arten zu verfahren die beste fen. Rur im Borbengange bemerken wir, daß die lettere für die Gemächlichkeit des Dichters bequemer, als jene fen, und daß sie auch weniger Erfindungsfraft Denn es ist ungleich leich= ter, aus der Geschichte eines Menschen das herauszusuchen, was feinen Charafter ins Licht setset; oder wenn die Geschichte es nicht darbietet, et= was in diefer Absicht zu erdenken, wenn man durch die Scene nicht ge= bunden wird; als folche Sachen gerade fur diese schon bestimmte Scene, die für die ganze handlung dieselbe bleibet, auszudenken. Diefes benfeite

\*) Hievon ist das kurzlich berausgekommene Stuk Goz von Berlichingen die neueste Probe. Ich babe nichts gegen den Werth solcher Stuke, die man pieces diroirs nennen könnte, zu erinenen. Nur nuß man sie nicht für Muster der Tragodie überhaupt ausachen, sonit geht die Kunst des Sophokles ganz verloten; denn wäre der Berlust doch größer, als der gänzliche Manael solcher Trauerspiele der neuessen Art.

geseht, merken wir hier nur so vie an, daß die Behandlung, nach der Maxime der Neuern, die beständig Beränderung der Scene nothwendig mache. Wird dieses gehörig beobach tet, so ist alsdenn der Dichter, si bald man nur die Grundmaxim seines Verfahrens gut geheißen hat (und sie ist würklich als eine besonde re Urt gar nicht zu verwerfen,) nich mehr zu tadeln.

Run kommt aber noch eine dritt Behandlungsart vor, welche sich e gentlich an gar fein Grundgesetz meh bindet. Weder die Scene, noch bi Natur ber Handlung, noch die Cha raktere bestimmen die Wahl des Ein sondern der Dichter nimm von der Handlung alles mit, wa ibm einfällt, wenn er nur glaubt, da es dem Zuschaner von irgend eine Seite her gefalle. Da fommen Ze und Ort gar nicht mehr in Betrad Der Dichter hat, ohne b geringste Rutsicht, daß jedes, ma geschieht, nothwendig eine gewis Zeit erfodere, und an einem schiff chen Orte geschehen muffe, feine ga ze handlung so eingerichtet, wie etwa ben einer bloßen Erzählur geschieht, da weder Zeit noch D der Handlung Einfluß auf die E zählung haben konnen.

llus einem folchen Verfahren, be nun frenlich für den Dichter die w nigsten Schwierigkeiten hat, entstehe denn die häufigen Unschiklichkeiten i Unsehung der Scenen. Der Dicht denkt: "Sen es, wie es wolle; jet muffen die Leute nach meinem Pla dieses thun, und so sprechen. Zeit sen dazu hinlanglich, und d Ort schiflich oder nicht, daran hal ich mich nicht zu kehren." Go gan lich hätte man doch schwachen od gemächlichen Dichtern zu gefaller das Drama nicht von allen Vande losmachen follen, weil zulett zwische der dramatischen und evischen Kun fein Unterschied mehr bleibt.

megt office.

Wiewol diese Beobachtungen aus der verschiedenen Art, wie die Alten und Neuern die Tragodie behandeln, gezogen sind, so ist es leicht, alles auch auf die Comobie anzuwenden. Man wird überhaupt daraus abnehmen, daß der Dichter fich schlechter= bings nach der Scene zu richten ha= be, es fen nun, daß er fie unveranberlich durch die gange Handlung ben= behalte, oder vielfaltia abandere. Dieses schließt benn frenlich manchen Einfall, den er ben Unsarbeitung fei= nes Stufes hat, als unbrauchbar aus, so gut er sonst auch senn mochte. Aber eben darum, weil er ein Dichter ift, ein Dichter aber Genie und Erfindungstraft haben muß, fodert man von ihm, daß er anstatt des hier unschiklichen, was ihm eingefal= len ift, etwas eben so gutes, das fich zugleich fur diesen Ort schiket, zu erfinden wisse.

Diefenigen, die den Dichter gern bon gar allen Banden befrenen, und feiner Einbildungsfraft völlig frenen Lauf lassen mochten, (und diese Reteren reißt ben uns immer mehr ein,) bedenken nicht, daß dadurch zulett ille Runst aufgehoben wird, und daß nan auf dem Wege, den sie so febr inpreisen, wieder auf die autosche= biasmatischen Werke, die der Kunst orhergegangen find, zurufe kommt.\*) Benn der Dichter von allem Zwana ren senn soll, so muß man ihn auch on bem Bers erledigen, ber ihm instreitig Zwang anthut.

# Schafft; Stamm.

(Baukunft.)

Der eigentliche Korper einer Saule ber eines Pilafters mit Ausschlief= ing bes Fußes und Knauffes. Geine heile find : ber Schafft, oder Stamm lbft; an feinem obern Theile der Abiuf und Oberfaum; am untern En-

be aber ber Unterfaum und Anlauf. \*) Der Stamm der Pilafter ift vom Une lauf bis auf den Ablauf durchaus gleich dit; ben der Saule aber wird ber Schafft verjungt, ober eingegogen, das ift, allmählig nach oben zu dunner. \*\*) Große steinerne Saulen haben fehr felten Schaffte von einem einzigen Stein, weil folche Maffen überaus schwerzu regieren find. Man fann aber die Stute fo gut auf einander fegen, daß der Schafft fo gut als aus einem Stein ift. Ein merfwurdiges Benfpiel hiervon, das qualeich beweift, wie wenig die Alten ben ihren Gebauden, wo es auf Feftigfeit ankam, die Roften gescheut baben, führt Rob. Wood in der Beschreibung der Ruinen von Baalbet an. \*\*\*) Eine fehr hohe Gaule, Deren Schafft aus dren Stufen gufammengefett war, fiel gegen eine Mauer, gerschlug ben Stein, auf ben fie fturgte, vom Schafft selbst sprang ein Stuff ab, und die Fugen giengen beswegen nicht von einander, obgleich fein Rutt fie verband. Diefe bemundrungswurdige Festigkeit fam von eisernen Tiebeln oder Dornen ber, die in zwen aneinanderstoffende Theile des Schafftes eingelassen waren. Diefe Liebel waren über einen Fuß Eine Probe, was fur ein Aufwand auf die Festigfeit der Gebaude gemacht worden. Der Tempel, ju dem diese Saule gehorte, war mit ei= nem Porticus umgeben, an bem 54 folcher Gaulen stunden.

# Schatten.

(Mahleren.)

Benn ein Rorper von einem unmittelbar auf ihn fallenden Licht, es fen das Sonnen = oder das Tages = oder irgend ein anderes Licht, hinlanglich (F) 2 erleuchtet

\*) S. Dichtkunst ITh. S. 343. f.

<sup>\*)</sup> G. Unlauf. \*\*) G. Verdünnung. \*\*\*) G. 23.

erleuchtet wird, daß man feine Farbe ertennen fann, fo find immer Stellen an demselben, die das Licht nicht in bem vollen Maaße genießen, entweder weil ihre Fläche nicht gerade ge= gen das Licht gekehrt ift, ober weil eine andere Urfache einen Theil deffelben auffängt. \*) Wenn nun gleich ein solcher Körper durchaus gleich gefärbt ware, so muß er wegen des helleren und schwächeren Lichtes an den verschiedenen Stellen andere Farben zeigen, und an den Stellen, mor= auf gar nichts von merklichem Lichte fällt, finster, oder schwarz senn. Go lange nun das Licht in feiner Berminderung noch fark genug ift, uns die Farbe des Korpers in ihrer Art, obgleich immer etwas bunkeler zu zeigen, so fann man nicht eigentlich sagen, daß die Stellen, die diese gefchwächte Farbe zeigen, im Schatten liegen; aber die Farben derselben find schattirt; \*\*) eben so wenig nennt man die vollig finstern Stellen, wo gar nichts von Karbe (Schwarz ausgenommen) zu erkennen ift, Schat= Hiedurch wird der eigentliche ten. Begriff vom Schatten bestimmt. Wir verstehen nämlich die Stellung eines erleuchteten Körpers barunter, wo das Licht so schwach ist, daß die Art der auf demselben liegenden Farben nicht mehr bestimmt ift, sondern in eine andere Farbe übergeht, wo g. E. bas Schwefelgelbe, wegen Mangel des Lichts nicht mehr schwefelgelb ist, wo das Meergrun aufhört meer= grun zu fenn; wo das Weiße aufhort weiß zu fenn.

Von Licht und Schatten hangen nicht blos die Farben ab, mit denen ein Körper ins Gesicht fällt, sondern auch ein Theil seiner Bildung, in so fern wir diese bemerken. Also hanget in einem gemahlten Gegenstand Schönheit, Lieblichkeit und Harmonie der Farben, wie auch zum Theil

\*) S. Licht.

Schonheit und Feinheit der Gestalt von der Behandlung der Schatter ab, und sie macht einen hochst wich tigen Theil der Kunst des Mahlers auß: vielleicht ist die Behandlung der Schatten der schwereste Theil de ganzen Farbengebung.

Man kann füglich alles, was be Mahler ben Behandlung der Schat ten zu beobachten hat, auf zwei Hauptpunkte bringen: 1. auf die beste Wahl der Stärke und Schwäch derfelben, und 2. auf ihre Art un

Farbe.

Wie wichtig der erste Punkt ser ist gar leicht einzusehen. Man fan flaches Schniswert, Schaumunger auch gang runde Figuren von Gip oder Er; so setzen, oder halten, da die Schatten gang schwach und a vielen Stellen kaum merklich sin Allsdenn verlieren die schönsten Wer dieser Art einen großen Theil ihre Schonheit. Setzet man fie fo, ba alle Schatten sehr stark, und fa vollig schwarz sind: so heben si zwar die hervorstehenden Theile, d im Lichte find, ungemein, aber de Ganze verlieret ebenfalls sehr viel ve feiner Schonheit. In benden Falle bleiben fehr viel feinere Erhöhunge und Vertiefungen unbemerkt; im e stern an den hellen Stellen wege Mangel des Schattens, im ander an den dunkeln Stellen wegen Ma \_gel des Lichts.

Der Mahler, der solche Fälle nie Beurtheilung beobachtet hat, wir daraus den Schluß ziehen, daß tzu mahlenden Gegenstände allemal einem gewissen Grad der Stärfe dechatten ihre größte Vollkommenhierhalten, und dieses wird ihn überzeugen, wie wichtig ein unabläßiggenaues Veobachten der Natur in disch gänzlich auf Beobachten un Experimente gründet, so giebt es au eine Experimentalmahlerey, die de Mahler so wichtig ist, als die Experiment

<sup>\*\*)</sup> G. den folgenden Artikel.

mentalphosik dem Naturlehrer. Und es ift zu bedauern, daß die Erperis mentalmableren, wozu L. ba Binci vor mehr als 200 Jahren bereits einen fo vortrefflichen Grund gelegt hat, nach ihm nicht mit dem gehöris gen Eifer ift fortgesett worden. Wie ber Philosoph, um den Menschen im Grunde kennen zu lernen, auf alles, was er im Umgangeznit andern hort und fieht, genau Acht hat, so muß es auch ber Mahler machen. Ich wurde ihm rathen, einige Gips = und Wachsbilder, nebst verschiedenem Schnitwerf an einem dazu besonders bestimmten Orte, wo das einfallende Licht gar mancherlen Veränderungen unterworfen ist, täglich vor Augen zu haben, und die verschiedenen Würfungen der Schatten genau daran zu beobachten, damit ihm die kleinesten Vortheile des Schattens bekannt würden. Ich weiß wol, daß gute Mabler bergleichen Beobachtungen täglich machen; aber es ift zu mun= schen, daß sich auch solche fänden, die sich die Mühe nicht verdrießen ließen, ihre Beobachtungen, wie da Binci, aufzuschreiben, und bekannt u machen, damit weniger scharffinnige, oder weniger fleißige, zu die= ser so nütlichen Urt zu studiren aufgemuntert würden.

Die Wahl der stärkern oder schwächern Schatten ist aber nicht blos in Mutsicht auf die Schonheit der Fors men, und des Herausbringens der fleinern Schonheiten derfelben, son dern auch in Rukficht auf das Colo= rit wichtig. Einigen Farben geben sehr sanfte und schwache, andern stårkere Schatten die größte Unnehm= lichkeit. Darum muß der vollkom= menfte Colorist jeden Ginfluß ber Schatten auf jede Farbe genau beob= achten. Wir konnen aber auch hier= über nichts mehr thun, als ihm die fleißige Beobachtung solcher burch Schatten bewürkter Beranderungen ber Farben empfehlen. Dadurch

fommt er in Stand, zu bestimmen, welche Gegenstände, in Absicht auf die Schonheit des Colorits mit schwachen, und welche mit ftarfern Schatten wollen behandelt fenn.

Wir merken über den Dunkt der Starte ber Schatten nur noch überhaupt an, daß durch fleißiges und nachdenkendes Beobachten, der Mahler zu einer bennahe vollkommenen Renntniff der hieher gehörigen Dinge fommen fonne.

Weit großere Schwierigkeiten hat ber zwente Punft, nämlich bie Art und Karbe der Schatten. Es ift eis ne zuverläßige Bemerfung, daß die Gemablde die beste Barmonie, und wenn das übrige gleich ist, das anaenehmste Colorit haben, deren Schatten durchaus einerlen Urt der Farbe und bes Tones haben, das ist, ins aelblichte, arunlichte, oder braun= lichte u. f. f. fallen, wenn nur ben die= fem burchgehends berrschenden Ton die Schatten nicht durchaus einfarbig Sie muffen nothwendig, wenn sie nicht kalt, schwer oder troken senn follen, eben so gut ihre Mittelfarben haben, wie bie hellen Stellen. ein großer Flet von Roth auf einem Gesichte, bas nicht hinlanglich durch Mittelfarben schattirt ift, unangenehm und hart wird: so ist es auch ein durchaus ohne Mittelfarben brauner, oder gelblichter Schatten. Das Warme und Leichte der Schatten kann nicht anders, als durch Mittelfars ben, und zum Theil durch hineinfpielende Wiederscheine erhalten werden. Dieses mochte wol der schwerste Theil des Colorits fenn. Denn da wurde der Mahler, nachdem er den reiche= sten Vorrath von Beobachtungen aus der Natur gesammelt hat, noch wenig gewonnen haben. Er muß in der Ausübung wol erfahren fenn. Es läst sich wol bemerken, wie in ber Natur angenehme und warme Schatten entstehen; aber bie Farben gu finden, wodurch fie auch im Gemahl-

S d) a Da Vinci fagt, er habe oft an weißen Rorpern rothe Lichter und blaue Schatten gefehen. Und im Sabr 1743 fundigte ber herr von Buffon der Academie der Wiffenschaften in Paris als eine besonders merkwurdige Beobachtung an, daß ben auf. und untergehender Sonne die Schatten allemal eine bestimmte Karbe

haben, und bald grun, bald blau

scharffinnige da Vinci schon über-

haupt angemerkt; aber eine nähere

Untersuchung und vollständige Erklärung der Sache hat herr Beguelin

gegeben, auf die ich den Lefer Rurge

Wie dieses jugehe, hat der

halber verweise. Von dem Schlagschatten sprechen wir in einem besondern Urtikel.

> Schattirung. (Mahleren.)

Durch dieses Wort verstehen wir die Veränderungen, die eine Karbe nach den verschiedenen Graden der Starte des darauf fallenden Lichts leidet, aber nur in so weit sie noch immer diefelbe Art, oder ben Ramen ihrer Sattung, roth, blau, gelb u. f. f. Hieraus entstehet die große Mannichfaltigkeit der Mittelfarben, von deren vollkommenen Behanding

# Schaubühne.

ein großer Theil des Colorits ab-

hängt. Davon aber ist bereits be-

sonders gesprochen worden. \*)

(Baufunft; Chaufpielkunft.)

Ift der Plat, auf welchem das, was im Drama vor den Augen der Zuschauer geschieht, verrichtet wird, der deswegen über den Grund, worauf ein Theil der Zuschauer steht, erhöhet

An. 1743. Mem. de l' Acad, roy, des sc. de Berlin An. 1767.

\*) S. Mittelfarben.

de so werben, erfodert erstaunliche Hebung, oder ein besonders glufliches Gefühl. Bieles fann ein aufmertfamer Beobachter aus den Wer: fen ber vornehmsten Coloristen ler-Mer viel wol erhaltene Gemahlbe eines Van Opk und anderer großen Riederlander ftudiren fann, wird manchen Vortheil über diesen Munkt entdeken. Aber denn bleibet doch immer noch die Schwierigkeit übrig, daß man gar oft die ursprüng= lichen Farben, die sie gebraucht haben, schwerlich errathen fann. Denn die Zeit felbst trägt sehr viel dazu ben,durch gewiffe Veranderungen, die die Farben dadurch erlitten haben, die Schatten weicher, oder harter zu machen.

Herr Cochin hat aus fleißiger Beobachtung vieler Werke einiger welschen Mahler Unmerkungen gezogen, die hier wesentlich sind. Un den Ges måhlden des Luc. Giordano sind die Schatten braunlich, und haben eine hauptfarbe, die mit bem Braunen der Umbra übereinkommt; Pet. da Cortona hat dazu durchgehends ein grauliches Braun genommen; Baccino hat gelblichte Schatten; Paul von Verona hat sie ins Violette gemacht; Guercin blaulicht; der französische Mahler La Sosse braunroth. \*) Derselbe Ton ber Schatten muß der guten Sarmonie halber ben allen Farben gebraucht werden, sie mogen in den Lichtern roth, blau, grun oder anderer Art Dieben kann eine wichtige Bemerkung nicht übergangen werden, die schon da Vinci gemacht hat, und die in unfern Zeiten von dem beruhmten herrn von Buffon, als eine merkwürdige Erscheinung angemerkt, und von herrn Beguelin nach ihrer wahren Urfache ertlart worden ift. \*\*)

<sup>\*)</sup> Voyage d'Ital. T. I. p. 201.

<sup>\*\*)</sup> S. Traitté de peinture par L. da Vinci Chap. CLVIII. Mémoires de l'Academie roy. des sciences de Paris

erhöhet ist. Die Beschaffenheit ber Schaubühne hat einen großen Einfluß auf die vollkommene Aufführung des Drama. Wenn alles so soll vor= gestellt werden, wie es in ber Natur würklich geschehen ware, so muß die Beschaffenheit des Orts der Scene jedesmal genau beobachtet, mithin bie Schaubühne für jede handlung besonders eingerichtet werden. Allsv muß schon in der Anlage der Schaubuhne dafur geforget fenn, daß fie auf mancherlen Weise veränderlich fen; weil die Scene bald groß, bald flein, bald ein offener, bald ein verschloffener Ort, bald einen Garten, oder ein offenes Land vorstellen muß.

hieraus ift überhaupt zu seben, daß die Schaubühne in dem, was ihr Bau beständiges hat, ein sehr großer, breiter und tiefer Caal fenn follte, der durch leichte, auf dem Bo= den des Saales hin und her zu schiebende Bande und durch Vorhange, bald zu einer großen, bald zu einer fleinen Scene konnte gemacht wer-

Wenn biefes feine Richtiakeit hat, so muffen wir nothwendig an der Ein= richtung sowol der alten Schaubühne der Griechen und Romer, als der neuern verschiedenes aussetzen. ne war so beschaffen, daß der hintere Grund ein festes Werk war, so daß die Buhne nach ihrer Tiefe oder Lange, die ohnedem gering war, \*) nicht fonnte erweitert werden. Diese hin= tere Wand stellte insgemein Außen= seiten von Gebäuden vor, aus denen die handelnden Personen durch dren verschiedeneThüren hervortraten; und der Plats, wo sie spielten, war ins= gemein eine Straffe, ein Markt, oder

ein Plat außer einer Stadt, aber immer alcich tief.

In unseren Bühnen macht ein bis auf den Boden herunterhangender Vorhang den hintern Grund der Buhne aus. Dieses giebt den Vortheil, daß nicht nur die Tiefe der Schaubühne nach Belieben größer oder fleiner fann gemacht werben, nachdem man ben Vorhang von dem vodersten Ende der Buhne mehr ober weniger entfernet; fondern daß vermittelst ber barauf angebrachten Mahleren die Scene sich so weit erstreken kann, als man will.

Hingegen haben unfre Schaubuhnen noch verschiedene sehr wichtige Fehler. Erfilich sind sie, einige Opernbuhnen ausgenommen, viel zu schmal; so daß sie zwar sehr tiefe, oder lange, aber nie keine breite Plate vorstellen konnen. Die Schauspieler können sich zwar in Ansehung der Tiefe insgemein weit genug von einander entfernen, aber in einerlen Entfernung von dem Zuschauer stehen sie immer nahe neben einander, obgleich die Handlung ofte das Gegen=

theil erfodert.

Denn hat unfre Scene mit ber alten den Fehler gemein, daß Straffen, offentliche Plate, und die inne= ren Zimmer der Saufer diefelbe Breite haben, weil die Schaubuhne fich in der Breite nicht so, wie in der Lange größer und fleiner machen läßt, son= bern immer gleich bleibet. unfre Bubne überhaupt viel breiter, als sie würklich ist, so konnten die handelnden Personen sich nach ber Breite weiter von einander entfernen, und man konnte nicht nur fehr tiefe, fondern, wenn die Mahleren an den beweglichen Seitenwänden zu Hülfe genommen wurde, fehr breite Plage vorstellen.

Frenlich entstünde denn eine neue" Schwierigkeit, wenn bie Scene in fleine Zimmer zu verlegen ware. Doch ware diefer größtentheils da-

6 4 burch

<sup>\*)</sup> Der herr von Riedesel fagt in seiner Reise durch Sicilien und Grokgries chenland, G. 152. daß er die Scene in dem Theater von Tavormina, dem alten Taurominium nur von 5 Nea= politanischen Valmen gefunden, welches frenlich eine unbegreifliche Ein= schränkung ist.

durch abzuhelfen, daß die vodersten zwen oder dren Wände perspektivisch geschoben murden, wie die benstehens de Figur zeiget.



AB stellet bas voderste Ende der Schaubuhne in ihrer ganzen Breite vor; CD den Vorhang im Grund. Die kleinern Stricke die gemahlten Bande; E ein kleines Zimmer. So konnten die Wände, die F gegenüber stehen, einen Vorsaal, oder einen andern Plat vor dem Cabinet E vorftellen. Die einzige Unbequemlichkeit hieben ware, daß dergleichen kleine Zimmer etwas tief in die Buhne hereinkamen und die Schauspieler etwas lauter sprechen mußten, um verstanden zu werden.

Unter der Menge der dramatischen Stüte der Alten sind wenige, die sich auf unsern gar zu schmalen Bühnen auf eine schikliche Weise vorstellen ließen; und auch von viel guten neuern Stüten wird die Vorstellung dadurch, daß die spielenden Personen ofte zu nahe ben einander siehen müssen, sehr unschiklich. Solche doppelte Austritte, derzleichen Plautus und Terenz disweilen haben, und die sehr lustig sind, können auf unsern engen Vühnen gar nicht angebracht werden.

Es ift Schabe, baß der herr von Riedesel, dessen ich vorher gedacht habe, da er in den Ruinen eines alten Theaters in Sicilien gewesen ist, nicht eine genaue Beschreibung von allem gegeben hat, aus welcher vielleicht einiges Licht über die wahren Ursachen des sich von der Scene so sehr leicht bis auf die entlegenstenschleicht des Schauplaßes ausbreitenschleiben des Schauplaßes ausbreitens

ben Tones hatte gezogen werden tonnen. Denn dieses scheinet noch ein ziemlich allgemeiner Mangel unfrer Buhnen, daß sie den Ton der spielenben Personen eher schwächen, als verstärken.

# Schaumünze.

Wir begreifen unter diesem Namen nicht nur die, nach Art der gangbaren Geldsorten zum Andenken besonderer Personen oder Begebenheiten, geprägten Schaustüke, sondern auch die gangbaren Geldsorten alter und neuer Zeit selbst, in so sern ihr Gepräge die Aufmerksamkeit der Kunstler verdienet. Sie sind, wie mehrez e Gattungen, nur zufälliger Weise Gegenstände des Geschmats und der

schönen Kunst geworden.

Man kann gar leicht begreifen, wie die Nothdurft die Gewohnheit eingeführt habe, fleinen Stufen Metall Zeichen einzuprägen, wodurch sie ein authentisches Zeugniß ihres Werthes, oder der Lauterkeit des unverfälschten Metalles bekommen. Und es gereicht dem menschlichen Verstand zur Ehre daß er so vielfältige Mittel ausge dacht hat, Sachen, die bloße Noth durft erzeuget hat, auch noch in höhern Absichten nüßlich zu machen Dieses ist auch dem Genie der Natur gemäß, die fich nirgend begnüget das blos nothwendige in ihren Wer fen anzubringen, sonbern sie zugleich auch schon und zu Nebenabsichter brauchbar macht, ob fie gleich daber die Regeln einer klugen Wirthschaft lichkeit nicht aus den Augen sett Da man also geprägte Metalle brauch te, war es ein verständiger und gluf licher Einfall, fie zugleich zu Gegen ständen des Geschmake zu machen fo wie man es mit ben Gebauben ge macht hat. Vielleicht hat man die fen guten Ginfall ben Griechen gugu schreiben; wenigstens wußte ich nicht daß man vor ihnen Mungen gepräg batte, an benen man eine unzweifelhafte Absicht entdeken konnte, daß sie auch Gegenstände des Geschmats

hatten senn sollen.

Die Schaumungen haben in mehrern Absichten einen Vorzug über alle andere Sattungen der Runstwerke. Ihre allgemeine, schnelle und leichte Ausbreitung; ihre Dauer, die der fonst alles zerstohrenden Zeit Trok zu bieten scheinet; die leichte Art, fie in fehr großer Zahl zu vermehren, find Wortheile, die ihnen eigen find. Zwar find sie in Ansehung der Bearbeitung und Ausführung des Stoffes, ben die zeichnenden Runfte mablen, enger eingeschränkt, als die Mable= ren, die Rupferstecherkunft, die Bild= haueren und die Baukunft. Aber jene Vorzüge erseken das, was ihnen von dieser Seite abgeht. Doch ist auch ihr Stoff nicht unbetrachtlich.

Die Griechen kannten teine krafti= gere Aufmunterung zu öffentlicher Tugend und feine großere Belohnung des Verdienstes, als die Stathen. Ich getraue mir zu fagen, baß bie Schaumungen hiezu noch weit schikli= der maren, als die Statuen. stelle sich vor, was für eine Ehre es ware, wenn bas Bildnif einer Privatperson sehr seltener und wichtiger Verdienste halber auf gangbaren und von bem Landesherrn geprägten Mungen erschiene. Ich glaube nicht, daß der ruhmgierigste Menfch eine großere Chre fich wünschen kounte.

Außer dem Vortheil die Tugend gu belohnen, haben die Schaumungen vielerlen Nuten. Sie find die fichers ften Mittel Die merkwurdigften Begebenheiten, die in der Geschichte eines Voltes Evochen ausmachen, auf die fpateste Nachwelt zu bringen. nicht mit allen Umständen, wie die Beredsamfeit es thun fonnte, aber boch mit dem Wesentlichsten, dadurch fie fich auszeichnen. Gie konnen auch, ohne Rufficht auf die Nachwelt, mislich gebraucht werden, die Ein-

wohner eines Landes auf gewisse Erfindungen, Stiftungen und neue Unordnungen aufmerksam zu machen, und für diefelben einzunehmen. Endlich dienen sie auch, die Nachwelt von der gegenwärtigen Beschaffenheit gewisser Dinge, die verganglich find, zu unterrichten, merkwürdige Gebaube, Maschinen, Instrumente und andre Erfindungen nach ihrer wahren Form, zum Unterricht für die spateften Zeiten aufzubehalten. Alfo tonnte eine Nation die Schaumüngen sehr vortheilhaft brauchen, der Nachwelt einen guten Begriff von ihrem Berstand, Geschmak und Tugend benzubringen.

Wollte man alle biese Vortheile, beren Wichtigkeit in die Augen fällt, auf das ficherfte erhalten, fo mußte man erfflich das, was die Erfindung, ben Geschmat und die Runst dieses Zweiges betrifft, zu einer gewiffen Vollkommenheit bringen, und dann auch auf vernünftige Polizengefete gur beften Unwendung beffelben ben-Da dieser zwente Punkt außer den Gränzen der allgemeinen Theorie der Kunst liegt: so wollen wir nur

von dem erften sprechen.

Es hat sich, so viel ich weiß, bis ist noch niemand in eine wahre und auf richtigen Grundfaken beruhende Eritik der Schaumungen eingelassen, obaleich die Sache dieser Muhe wol werth ist. Wir wollen versuchen, einen Anfang bagu gu machen, und die tveitere Ausführung der Sache an-

dern überlassen. Von den verschiedenen Absichten, die man ben Schaumungen hat, ift bereits gesprochen worden; und man

muß sie vor Augen haben, um die Beschaffenheit dieser kleinen Runft.

werke richtig anzugeben.

Das erfte, was unmittelbar aus den erwähnten Absichten fließt, ist dies fes, daß gangbare Müngforten sich besser zu jedem Zwek der Schaumungen schiken, als solche, die, ohne befannten

63 5

fannten und gangbaren Werth zu befommen, nur in geringer Anzahl für Liebhaber, oder für einen sehr eingeschränkten Gebrauch gepräget werden. Diese versehlen ihren Zwek größtentheils; weil sie nicht allgemein unter das Bolk ausgebreitet werden; weil sie vor ihrem Untergang nicht genug gesichert sind, den nur ihre große Menge und allgemeine Ausbreitung verhindert; und endlich, weil viele aus Mangel des össentlichen Charakters, oder der gesehlichen Wehung, nicht Aussehens genug machen.

In diefem Stuf verdienen die Alten nachgeahmt zu werden, die sehr selten andere Schaumunzen machten, als die zugleich gangbare Gelbsorten

fenn follten.

In Unsehung des Inhalts oder der Erfindung kann man die Schaumungen in zwen Claffen eintheilen, und fie durch die Benennung ber historischen und der affbetischen (es fallt mir fein schiklicherer Name ben,) unter= scheiden. Difforische nenne ich die, welche die Sache schlechtweg ankun= digen, und es benen, fur die fie gemacht find, überlaffen, was fie da= von denken, und daben empfinden follen: den Namen der afthetischen aber murbe ich benen geben, wo bie Sache selbst schon in einem Licht voraestellt wird, in welchem sie natürlicher Weise einen besondern vortheilhaften Eindruf machen follte.

Historisch sind durchgehends alle griechische und romische Schaumunzen, ob sie gleich vielfältig mit allegozischen Bildern besetzt sind; denn die se Wilder dienen bloß zur historischen Bildersprache, und drüfen das, was die bloß nachrichtliche Umschrift sagt, durch andre Zeichen aus, oder vertreten die Stelle dieser Umschrift. Die ästhetischen Schaumunzen sind eine Ersindung der Neuern. Sie stellen die Sache nicht bloß zur Nachzricht vor, sondern geben ihr eine Wendung, die den, der die Schau-

munge sieht, auf eine nachbrukliche Weise rühren soll; dieses erhalten sie durch würklich allegorische Abbildung der Sache. Zum Venspiel will ich das Schaustüt meines berühmten Landsmannes Zedlinger anführen, wodurch er der Republik Bern seine Dochachtung bezeuget hat, woben er doch noch etwas von der Art der Alten benbehalten.

Auf der Borderseite fiehet man das allegorische Bild der Republik: eine Pallas, die fich an Berns Bavenschild lehnet, in der rechten Sand einen Palmen = und einen Delsweig, in der linken aber den Speer halt, auf welchen eine Müte, das alte Zeichen der Frenheit, gesetzt ist, nebst der Aufschrift: Res publica Bernensis. Co weit ift das Ctut historisch, und im Geschmak der Alten; weil in so fern blos der Staat, dem zu Ehren bas Stuf gepräget worden, sowol durch die Schrift, als durch ein bezeichnendes Bild, genennt wird. Aber dieses Bild ist nur die Hauptsigur ei= ner reich zusammengesetzten Gruppe, die im Grunde nichts anders, als eine allegorische Lobrede auf die Republik ist. Ein aus alten, ist in Abgang gekommenen Waffen bestes hendes, und mit einem Lorbeerzweig umwundenes Siegeszeichen, deutet auf die Siege alterer Zeit; neue Rriegeszeichen, allegorische Abbildungen der Wiffenschaften, der Runfte, der Gerechtigkeit, der Gelindigkeit, des Reichthums, ber Frengebigfeit, schildern den gegenwarti= gen Charafter der Republik. Dieses gehoret zum Mesthetischen.

Auf ber hintern Seite liegen auf einem steinernen mit einem Teppich bedekten Würfel ein Lorbeer und ein Olivenkranz, und die Ueberschrift ift: Virtuti et prudentiæ. Dieses kann auch noch als historisch angeschen werden; weil dadurch schlechthin ausgedrukt wird, daß der Rünftler dieses Werk aus Hochachtung für die

Tugend

Tugend und Weisheit dieser Republik

verfertiget habe.

Die wefentliche Vollkommenheit der bistorischen Schaumunge besteht darin, daß sie die Sache, die sie blos gur Nachricht ausbreiten will, be= fimmt, beutlich, und fur; ausdrute, so wie es etwa eine historische Infebrift thun wurde. Man tonnte den Swef in der That mit bloger Schrift auf der Schaumunge erreichen, und in viel Kallen waren feine Bilder nothwendig. Allein wolgezeichnete und aut gearbeitete Bilder, wenn fie auch nichts zur Nachricht bentragen, welches der Kall der hinterseiten auf den meiften antiten Dungen ift, ma= chen die Schaumunge schatbarer; veranlaffen, daß man sie gern und oft betrachtet, und daß dadurch der Zwek desto sicherer erhalten wird.

Die Bilder, die man auf historische Mangen settet, find Portraite der Versonen, die man durch solche Denkmale ehret; bilbliche Vorstellungen der That oder Begebenheit, wodurch das Denkmal veranlaffet worden ift, oder der Personen, des Staats, der Stadt, welche das Denkmal gestiftet bat; bisweilen wahre Abbildungen von Werken, ober Erfindungen, die man für wichtig genug halt, zu vieler Menfchen Rennt= niff, oder auf die Rachwelt zu tom= men, dergleichen verschiedene merk= wurdige Gebaude find, die man auf alten Müngen antrifft. hierüber baben wir außer dem, was vorher über ihre Deutlichkeit, Rurge und Richtigfeit angemerkt worden, nichts zu sagen; weil sie ihre übrige Beschaffenheit, was die Schonheit und den Geschmat betrifft, mit den andern Werken zeichnender Runfte gemein haben. Mur scheinet es, daß Wurde und edle Einfalt wesentlicher zu folchen Werken, als zu irgend einer andern Gattung, erfodert werden; weil es meift offentliche Werke find, die ein ganges Bolk veranstaltet hat, und die für ein ganzes Volk, auch wol gar für die Nachwelt besonders, bestimmt sind. Hiezu sindet man die besten Muster in den Sammlungen griechischer und römischer Münzen. Die neuern Werke dieser Art fallen gar ofte ins Schwülstige, ins Uebertriebene, ins Schwere, oder gar ins Niedrige.

Mehr Nachdenken und Erfindung fodern die affhetischen Schaumungen; und es ware ber Bemuhung eines Mannes von Geschmak nicht unwurdia, die Theorie dieses besonderen Rebenzweiges der schonen Runfte zu bearbeiten. Man trifft kaum in irgend einem andern Theil mehr Miffbrauch, schlechten Geschmaf und so vielen Unfinn an, als bier. der ungeheuern Menge neuerer Schaumungen find die, benen ein Mann von Gefchmat Benfall geben tonnte, hochst selten. Die Hauptsache kommt auf zwen Punkte an: 1. Daß man einen wichtigen der Sache angemeffenen Gedanken erfinde, der, auch in so fern er durch Worte ausgebrukt wurde, ber Sache anftanbia, auch vollkommen kräftig, oder äfihetisch 2. Daß eine wolausaesonnene Allegorie diesen Gedanken nicht nur richtig ausdrufe, sondern ihn noch stårker und nachdruklicher fage, als bloffe Worte es vermochten. Dies ist ein hochst schwerer Punkt. will zur Erläuterung dieser Sache ein Benspiel anführen. Man hat ein Schauftut, bas, wo ich nicht irre, auf den Erbstatthalter der vereiniaten Riederlande, Wilhelm V. geprägt worden. Die besondere Veranlassuna dazu ist mir nicht bekannt, und ich habe das Stuf auch nicht ben der Hand. Rur erinnere ich mich, daß der Gedanken, den man hat vorstels len wollen, dieser ist: daß der Bring, vermöge des engen aber zwanglosen Bandes, das ihn an die vereinigten Republiken heftet, diese nicht als ein herr beherrsche, fondern durch feinen Cinfluff Einfluß die Quelle einer dauerhaften

Ordnung und des Wolffandes gewor-

S d a mungen, die einen erhöheten, und aus Gliedern, die den Gliedern der Baukunst ahnlich find, bestehenden Rand haben, werden insgemein Medaillen genennt, die fleinern aber, beren Rand wie in den größern gangbaren Müngsorten, fraus ift, befommen insgemein den Ramen Jettons, welches ohngefähr so viel bedeutet, als Zahl - oder Rechenpfennige. Es ift ein Vorurtheil zu glauben, daß

Der Gedanken ift an fich gut und wichtig. Die Allegorie, wodurch er sinnlich ausgedruft wird, ift das Planetenspstem, das blos burch den Ginfluß der Conne, dauernde Ordnung, Leben und Rahrung befommt. Blos das allgemeine Gefet ber Schwere, folalich ein gang naturliches Band, verbindet darin alles zusammen, und das haupt, namlich die Sonne, herrscht zwar, aber blos jum Bohlthun, und nicht despotisch, indem fie felbst dem Zug der Planeten nachgiebt und beständig von diesen aus ihrer Ruhe gerüft wird. Dieses wird durch die Umschrift: Unus traho septem, trahorque ab illis, wol ausgedruft. Die Allego= rie ift vollkommen richtig und geist: reich: aber fie ift etwas zu gelehrt, und denn hat sie mehr die Rraft ei= nes Gleichniffes, als einer mahren Allegorie; fie druft den Gedanken nur deutlicher, aber nicht nachdruflicher aus, als Worte. Von ber eigentlichen Beschaffenheit

folcher Allegorien, wie sie hier nothig find, haben wir bereits andersmo gesprochen, \*) und überlaffen, um nicht gar zu weitläuftig zu fenn, die nahere Betrachtung diefer Sache einem andern Liebhaber der schonen Runfte.

Die Runft der Schaumungen ift, wie die zeichnenden Runfte überhaupt, bon ben Griechen bennahe auf ben hochsten Dunkt der Vollkommenheit getrieben worden. Doch haben auch die Neuern etwas hinzugethan, und Werke gemacht, die mit den Alten um den Vorzug ftreiten. Aber biervon sprechen wir in einem andern Ar= tifel. \*\*)

Wir haben aber hier noch einiges anzumerken. Die großen Schaus

\*) S. Allegorie in zeichnenden Kunften. \*\*) G. Steinschneider; Stempelschneis Der.

Die vodere Seite, die insgemein bas Bruftbild oder ben Ropf einer Verson vorstellt, wird ofte mit dem franzosischen Wort Avers bezeichnet, die hintere, die den Gedanken daruber ausdruft, heißt denn der Revers. und wenn auf dieser noch unten ein fleiner abgesonderter Raum ift, fo bekommt er den Namen Exergue.

### Schauspiel.

Daß die Menschen einen farten Sang nach allen Gattungen ber Schauspiele haben, ift zu bekannt, als daß es nothig ware, es hier zu Mit großer Begierbe und Lebhaftigfeit versammelt sich Menge überall, wo sie etwas beson= deres und außerordentliches zu sehen, oder zu horen glaubet, ob sie gleich fein anderes Intereffe daben bat, als die Neugierde zu befriedigen, ober ei= ne Zeitlang fich in einem etwas leb-

eine Person mehr durch eine Medaille, als durch einen Jetton geehrt werde. Man konnte mit mehrerm Nechte bas Segentheil behaupten; benn die Ehre scheinet um fo viel großer, je weiter eine Schaumunge ausgebreitet wird. Diefes aber geschieht burch Jettons beffer, weil mehrere Menschen, des geringern Preises halber, sie kaufen, als große Medaillen. Chen fo fcheinet ce, baß fupferne Medaillen, weil sie dem Einschmelzen weniger, als filberne und goldene unterworfen find, einen Vorzug vor diesen haben:

haften leidenschaftlichen Zustand gut fühlen.

Es wahr fehr naturlich, daß die ichonen Runfte fich dieses naturlichen hanges der Menschen bedienten, ih= nen fünstlich veranstaltete Schausviele ju geben. Die frommen Giferer und die finstern Moralisten, die alle zum Zeitvertreib veranstaltete Schauspiele perwerfen, bedenken nicht, was für wichtige Gelegenheiten, dem Menschen nublich zu fenn, fie den schonen Runften zu benehmen suchen. Wurden fie die Sachen genauer überlegen, fo wurden fie finden, daß es beffer fen, auffatt die Schauspiele zu hindern, auf Mittel zu benten, fie, ohne ibnen von ihrer Unnehmlichkeit etwas zu benehmen, recht nüßlich zu machen.

Cobald die Menschen durch das gesellschaftliche Leben ihren Gesichts= freiß erweitert, und ihre innere Burksamkeit vermehrt haben, wird ihnen der gedankenlose Zustand, da weder der Geiff noch die Empfindung durch außere Gegenstände gereigt und in einige Barme gefest werden, unerträglich. Mur der noch halb wilde Mensch, der fich wenig über das Thier empor gehoben hat, fann einen folchen Zuftand ber Gedankenlosigkeit ertragen: stellt er sich aber ben dem schon etwas mehr aebildeten Menschen oft ein, so verlie= ret diefer dadurch feine Burtfam= feit und die Marme des Geiftes und Bergens, die ihn eigentlich zu einem weit über die Thiere erhabenen Wesen machen.

Alfo hat der Mensch kein wichtigeres Interesse, als die beständige Unterhaltung und Verstärkung seiner
innern Würksamkeit. Dadurch wird
er immer verständiger, immer empfindsamer, vermehrt die Masse seiner Vorstellungen und damit auch die
Fertigkeit sie zu ordnen und Nugen
daraus zu ziehen. Was einzelen
Menschen begegnet, die, wenn sie in

einem einfamen Cabinet, in Rube und Mußiggang erzogen worden, trag, unthatig, bumm, ungefellig werden, das wurde auch einem aangen Volke wiederfahren, das in thierischer Unthätigkeit lebte. Run find zu beständiger Unterhaltung der innern Burffamkeit nur zwen Mittel vorhanden: Geschäffte und Zeitvertreib. Bu Geschäfften wird der Mensch durch die Noth getrieben; aber wenn sie auch sonst nichts ver= driefliches haben, so ermuden fie zu fehr, als bag man ihnen beständig obliegen konnte, und haben daben ben Nachtheil, daß man fie meift ein= fam, oder doch in gar zu fehr eingeschränfter Gefellschaft verrichten muß. Immer anhaltend wurden sie ben Menschen ungesellig machen, und außerdem noch seinen gangen Gesichtes freis gar zu eng einschränken. Darum ist es nothwendig, daß sie mit angenehmem Zeitvertreib abwechseln. und daß diefer die Menschen in ardiferer Angabl zusammenbringe, als die Urbeit gewöhnlicher Weise perfrattet.

Was ist also natürlicher, nutlicher, wohlthatiger, als daß die, beren Beruf es ift, fur bas Befte ber Gesellschaft zu forgen, auch auf Mittel denken, derfelben angenehmen und zugleich nüblichen Zeitvertreib, ber fie in größere Gefellschaften gufammenbringe, zu verschaffen? Ueberlaßt man dieses dem Zufalle, sowerden allerhand schädliche Folgen da= her entstehen. Die Muße wird ei= nige auf verderblichen Zeitvertreib führen; andere werden sich von ge= winnsuchtigen Menschen entweder ju abgeschmakten, unvernünftigen, oder zu unfittlichen Schauspielen verleiten laffen, welche die schlimmften Kolgen haben. Alfo gebe man einem fleißigen und arbeitsamen Volke wohl überlegte und nütliche Schauspiele.

In großen Stadten, wo inegemein die Angahl ber gang, ober halb

müßigen

mußigen Menschen sehr beträchtlich iff, scheinen zwenerlen Schausviele nothig: ein tägliches für eine geringere Angahl Menschen, und ein etwas felteneres für die Menge, beren bringendere Arbeit nur bisweilen einen Rubetaa gulaft. Einige überall eingeführte Fefte und Fenertage, offentliche Spaziergange und andere durch Gewohnheit eingeführte Zusammenfünfte, thun schon etwas zu gesell-Schaftlicher Vereinigung, und zum Zeitvertreib. Aber es ift weder bin= langlich, noch nublich genug. Befonbere Beranstaltungen, wodurch die Einwohner eines Orts veranlaffet murden, in großern Gesellschaften gu= fammen zu fommen, und ba einen mabrhaftig nutlichen, und jedem angenehmen Zeitvertreib zu genießen, Scheinen allerdings der Ueberlegung eines Gesetgebers wurdig gu fenn.

Geltfame Traumerenen! wird ohne Zweifel mancher hieben benten. Man foll alfo in jeder Stadt und in jedem Dorfe Schauspieler unterhalten? Mas für ungereimte Dinge nicht ein mußiger Ropf ausheket! Dur etwas Gebuld, wir wollen die Sache gang vernünftig überlegen. Roch ist hier vom Schauspiel überhaupt, und nicht von Comodien die Rede. Ich fenne ein Land, wo bald jedes Dorf den Sommer über wochentlich mehr als eine Art eines offentlichen Schaufpieles genießt, die ich felbst fehr ofte mit großem Vergnügen angesehen babe; theils die Gewohnheit, theils wurklich überlegte Veranstaltungen des Gefekgebers haben mancherlen Leibesübungen und Spiele eingeführt, benen ein ganzes Dorf mit Luft zusieht, und woben Frohlichkeit nicht ohne guten Unstand herrscht. Ich glaube mich nicht zu betrugen, wenn ich folchen Urten von Schauspielen einen fehr vortheilhaften Einfluß auf die Gemuther zuschreibe. Auch darin nicht, daß ohne belästigenden Aufmand, und mit einiger Ueberlegung

und Rlugheit, folche Schauspiele almählig etwas mehr Form und Rugbarkeit erhalten könnten. Also ist eben nicht alles, was von allgemein einzuführenden Schauspielen gesagt wird, bloßes Hirngespinnst eines in Träumeren versuntenen Ropfes. Wenigstens nicht für die Länder, die das Glük genießen, unter einer nicht ganz brutalen Regierung zu stehen.

Aber ich verirre mich zu weit aus meiner Bahn, da hier eigentlich nur von den scenischen Schauspielen die Rede senn sollte. Indessen schauspielen die is doch nothig, um das, was von dieser besondern Gattung zu sagen ist, einleuchtender zu machen, von der Nothwendigkeit und der Mürkung des Schauspieles überhaupt zu sprechen. Von der Rothwendigkeit haben wir gesprochen; aber die Bürstung des Schauspieles ist noch näher

zu betrachten.

Es ist gewiß, daß der Mensch in feinerlen Umständen lebhafterer Eindrufe und Empfindungen fabig ift, als ben dem öffentlichen Schauspiel. Der Geift ift nicht nur da in volliger Frenheit, und durch Wegräumung aller andern Vorstellungen bereit, jeden Eindruf, den man ihm geben wird, angunchmen, sondern erwartet diefes mit Lebhaftigkeit, und man freuet fich zum voraus barauf. großer und hochstwichtiger Vortheil, ben fich ben andern Gelegenheiten, wo die Menschen aus Pflicht oder 3mang zusammenkommen, ein Red= ner mit großer Dub und Runft kaum verschaffen kann. hier ift jeder schon jum voraus auf bas, was er horen und feben wird, begierig, und gum ftartsten Eindruf vorbereitet.

Denn wird durch die Menge der Buschauer, und wo dieses sich zugleich einfindet, durch eine gewisse Feperlichkeit der Sache, die Lebhaftigfeit der Erwartung, und jeder Eindruk unglanblich verstärft. Große und feperliche Versammlungen haben

dieses

bieses an sich, daß bas, was man daben sieht und hört, in dem Vershältnis der Menge der Zuschauer, und der Feperlichkeit des Tages, Kraft auf die Gemüther bekommt. Man sollte denken, daß jeder einzele Zuschauer das, was alle andre zu gleicher Zeit fühlen, in sich vereinige. Nichts in der Welt ist anstefender und kräftiger würkend, als Empfinsbungen, die inan an einer Menge Menschen auf einmal wahrninmt.

find unstreitig offentliche alle Schauspiele, vorzüglich aber bie, die ben fenerlichen Gelegenheiten, und mit einiger in die Augen fallenden Veranstaltung, oder Parade gegeben werden, die vorzualichsten Gelegen= beiten, auf ein ganges Bolt die ftartften, lebhaftesten, folglich auch wurtfamften Eindrufe zu machen. alltägliches Schauspiel, besonders bas, was zu fichtbar das Geprag einer armlichen Privatveranstaltung hat, verlieret einen großen Theil die= fer Burkung, befonders, wenn die Ungahl ber Zuschauer gering ift. Griechenland und Rom wurden anfånglich die Schauspiele blos ben Gelegenheit fenerlicher Festtage gegeben. Da thun fie allerdings die größte Würkung. Unsere scenische Schauspiele, so wie sie meistentheils find, verlieren einen großen Theil der Burfung, die fie durch überlegtere Beran= staltungen haben fonnten.

Wir wollen nun, ohne noch zu behaupten, daß die Sache sich würklich so verhalte, vorausseigen, daß dem so vorbereiteten Zuschauer ein Schauspiel vorgestellt werde, das nach seinem Inhalt lehrreich und wichtige Vorstellungen, in seinem Herzen große und edle, oder doch wahrhaftig nüßliche Gesinnungen und Bewegungen rege mache; daß er da Menschen handeln sehe, deren Denkungsart, Marimen, Grundsäse und Gesinnungen er sich könne zum Muster nehmen, oder zur Warnung dienen lassen; daß er Handlungen sehe, deren einleuchstende Rechtschaffenheit und eble Größe se sein Herz mit Liebe für die Tugend entslamme, oder auf der andern Seite abschrekende Benspiele von der Riedrigkeit, Abschenlichkeit und den traurigen Folgen des Lasters: kann man alsdenn an der großen Wichtigkeit solchen Schauspiele noch zweiseln?

Rein Verständiger wird fich getrauen, einem folchen Schauspiel bie bochste Rüslichkeit abzusprechen: man wird vielmehr bem Uriftoteles Benfall geben, ber ihm die erfte Stelle unter den Werken des Geschmafs anweiset. Aber noch zweifeln viel verständige Manner, bag bas Schauspiel so fenn konne; ober daß daben, wenn es auch fo mare, gewisse hochst schadliche und verderbliche Migbrauche, die man aus Erfahrung nur allzugewiß fennt, tonnen vermieden werden. Bas bilft es, fagt man, baf man bie innere Möglichkeit eines wahrhaftig nublichen Schauspieles einsche, nachdem man aus Erfahrung weiß, baf ben der Ausführung einer so nütslich scheinenden Sache, sich so viel schäbliches und verderbliches mit einschleicht, das die Vortheile noch weit übers wieat?

Wir wollen nicht verschweigen, daß nicht ziemlich durchgehends sich würklich schwere Migbrauche überall eingeschlichen, wo die scenischen Schauspiele gewohnlich find; wollen sogar gestehen, daß eben deshalb in manchem Orte die Schauspiele, so wie fie find, mehr schaden, als nuben. Die verderblichen Folgen derfelben find zu bekannt, als daß es nothig ware, sie hier anzuzeigen. Ware diesem Uebel nicht abzuhelfen, oder waren die hiezu nothigen Mittel, ohne in andere große Schwierigkeiten zu verfallen, nicht möglich, so wollten mir gerne bie Sache aufgeben.

Silver

Aber sie scheinet und nicht ohne Rettung zu senn. Es wurde zwar eine sehr weitläuftige Abhandlung erfodern, wenn wir und über jede einzele Schwierigkeit dieser Sache einlaffen, und die Mittel anzeigen sollten, sie zu übersteigen. Wir wollen also blos ben dem Wesentlichsten stehen bleiben.

Dhne Gründe und Gegengründe neben einander zu halten, und abzuwägen, begnügen wir und, einige fehr leicht auszuführende Einrichtungen vorzuschlagen, wodurch dem größten Theil der den Schauspielen ist anhangenden schädlichen Folgen abgeholsen würde. Leicht würden diese Einrichtungen senn, wenn man einen ernstlichen Vorsatz ben denen, die allein öffentliche Einrichtungen zu machen berechtiget sind, voraussetzt. Dieses ist freylich ein Hauptpuntt, dessen nähere Betrachtung eigentlich

nicht hieher gehort.

Zuerst ware nothig, daß die Schauspiele von der gesetzebenden Macht nicht blos als Privatauftalten gedulbet, ober geschütt, sondern als murk. lich wichtige öffentliche Einrichtungen beforgt, und durch Gefete gehorig eingeschränkt wurden. Diefer Bor-Schlaa hat keine Schwieriakeit; weil er feinen, oder doch nicht zu achtenden Aufwand erfodert, als etwa ein offentliches Gebaude zu Schauspielen, wozu fich allemal leicht Rath fånde. Verständige und redliche Manner, die Die Auflicht, wenigstens wechselsweise, und auf eine Zeit, ohne Belohnung dafür zu fodern, auf fich nähmen, würden fich wol finden.

Die öffentlichen Schauspiele mußten nur auf gewisse Tage eingeschränkt
werben, (bie täglichen Vorstellungen
für die Menge reicher Müßiggänger
in großen Städten lassen wir hier
auß der Ucht;) und vorzüglich auf
Tage der Fener und Erholung, da
ohnedem die wenigsten Einwohner
Geschäffte treiben. Und ich würde

es für nichts weniger, als gottles halten, wenn felbst einige gottesbienstliche Kenertage mit dazu genommen würden. Hieben zeigen sich keine Schwierigkeiten; es sen denn, das man befürchten wollte, der Zulauf möchte zu groß seyn. Aber dieser Schwierigkeit, die nur in sehr großen Städten vorkäme, ist da so leicht abzuhelsen, daß wir uns daben nicht aufhalten.

Rein Stuf mußte auf die Schaubuhne kommen, das nicht vorher von verständigen, redlichen und offentlich dazu bestellten Mannern, dazu für würdig, oder schiflich gehal Auch über diesen Bunft ten worden. sche ich keine Schwierigkeit, besonberg, wenn diese Manner angewiesen waren, nicht zu entscheiden, mas vorgestellt, sondern was nicht vorgestellt werden soll. Die einzige Schwierigteit, die aber wol zu heben ware, besteht darin, daß diesen Mannern einige mahrhaftig grundliche Maximen der Beurtheilung halber vorgeschrieben wurden. Es lagt fich doch wol, ohne ein Golon, oder Enfurgus zu senn, einsehen, was hier schädlich ift, oder nicht. Eben diefe Manner mußten die Aufsicht auf die Volicen des Schauspieles haben, unt die Schausvieler unter ihnen, als ib. rer besondern Obrigkeit, in Sachen, Die zum Schauspiel gehoren, fteben

Die Dichter, die das Glüf håtten, Stüke, die die Erlaubnis der Borikellung erhalten, gemacht zu haben müßten, so wie es in Frankreich geschieht, nach Maaßgebung des Benfalles, den ihre Werke erhalten, aue den Einkunften der Schaubühne hin länglich belohnet werden. Un der Möglichkeit dieser Belohnung wirt wol Niemand zweifeln. Die vorgeschlagenen Einrichtungen werden begreislich machen, daß der Zulaufum Schauspiel groß sen, daß folglich der Preis der Plätze sehr gering und die Einnahme dennoch hinlänglich

fenn wurde, Dichter und Schauspiester reichlich zu belohnen, ohne dem Zuschauer beschwerlich zu fallen.

Ich halte dafür, daß diese Vorschläge allein schon hinlänglich wären, nicht nur die Schaubühne von der ihr iht anklebenden Schädlichkeit zu reinigen, sondern sie in der That zu ganz wichtigen Anordnungen zu machen. Länder und Städte, die nicht völlig unter dem Druk der Armuth schmachken, hätten immer noch Vermögen genug, den dazu ersoderslichen Auswand zu bestreiten. Aber es scheinet unnöthig, sich über diesen Vunkt aussührlicher einzulassen.

Der allgemeine Charafter bes qu= ten Schausvieles besteht darin, bak sehenswürdige Sachen einer Menge Menschen zugleich vorgestellt werden, damit diese nicht nur einen sehr veranuaten, sondern auch zualeich in anbern Absichten nutlichen Zeitvertreib baben genießen. Bas auf ber Schaubuhne vorgestellt wird, muß der Menge verständlich und faklich fenn; muß nicht blos wenige Menschen von befonderm Stand und LebenBart, fon= bern das gange Publicum interefiren; muß schon durch das Aeußerliche bie Sinnen fart rubren, und schon das burch interessant senn. Was man sieht, muß hochst naturlich, aber auch lebhaft, das Auge weder ver= wirrend, noch ermubend, folglich einfach und genau bestimmt fenn, damit man es schnell fasse, und der Eindruf davon nicht erft ben langerm Nachdenken empfunden werde.

Die erwähnten nothwendigen Eigenschaften muß man ben Verfertigung und Anordnung der Schauspiele nothwendig vor Augen haben. Man muß die versammelte Menge, für welche man arbeitet, nicht einen Augenblit aus dem Gesichte verlieren, sich beständig an ihren Platz, und in ihre ganze Lage stellen, um zu beurtheilen, ob alles, was vorfommt, die gehörige Würfung thun werde.

Vierter Theil.

Ein Dichter, der für einsame Leser schreibt, kann fürtressliche Dinge sagen, und einen Ausdruk dazu wählen, der hochst schiklich wäre, und beydes könnte in einem Schauspiele sehr unschiklich seyn. So kann eine Handlung für den, der sie episch oder historisch behandeln wollte, fürtresslich, und zum Drama sehr unschiklich seyn. Hier muß der wesentliche Theil der Handlung, auf den das meiste ankommt, nothwendig vor uns sern Augen vorgehen, und nicht blos

erzählet werden.

Diese Foderungen betreffen nur das Interessante und Unlofende bes Schauspieles. In so fern es nun zugleich ein den schonen Runften wurs biges und nutliches Werk fenn foll. muß es auch noch anbern Foderungen genug thun. Zwar muß man ben Verfertigung bes Schauspieles nicht den unmittelbaren moralischen Rugen, sondern jene, als die mefentlichen Foderungen, porzüglich vor Augen haben. Der Schauplat ift vornehmlich ein Ort des lebhaften Beitvertreibes, nicht eine Schule ber Sitten; er nimmt diesen Charafter nur zufällig an. Aber bas ift wes fentlich, daß der Zeitvertreib-nicht zugleich schablich fen. Der brama= tische Dichter kann sich also bieses gur Maxime machen, bag er, unt feinem Beruf gemaß zu handeln, bie versammelte Menge unschäblich lebhaft zu beluftigen, zugleich aber, fo weit biefes mit jenem bestehen fann, nutlich zu unterhalten habe. Hier gilt vorzüglich die Regel des Borag: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Unschablich wird das Drama, wenn guter Geschmat alles, was man daben sieht und horet, begleitet; wenn in Absicht auf die außern Gitten, und die innere Gemuthsbeschaffenheit, nichts unanständiges, nichts unsittliches, nichts lasterhaftes, oder schandliches, als belustigend; ange-

nehn

nehm, oder vortheilhaft vorgestellt wird; wenn das, was den Zuschauer hauptfächlich ergost, das, an dessen Borstellung er das größte Wolgefallen hat, weder unsittlich, noch auf iraend eine Weise schädlich ist.

Es achort viel Verstand, Rennt= niß des Menschen, und große Erfahrung baju, diefen Foderungen genug gu thun. Denn viel Dinge, die fehr intereffant und unterhaltend find, scheinen oft unschädlich, und konnen es boch durch gang natürliche Folgen werden. So ist es nicht nur an sich gar nicht schädlich, sondern für viele Gemuther nutlich, durch Mitleiden gerührt zu werden. Man interefirt fich mit ungemeiner Aubrung für die leidende Tugend, nimmt herzlichen Antheil an dem Unglut, oder widri= gen Schiffal unschuldiger Menschen. Wir sehen daher, daß die gartlich rührenden Schausviele durchgehends Aber es ges aroken Benfall finden. hort wahrhaftig Vorsichtigkeit bagu, wenn fie nicht vielen schädlich werden follen. Ein einziger befonderer Kall wird die Wichtigkeit dieser Unmerfung bestätigen. Gute, aber baben etwas schwache Gemuther finden die größte Wollust an gartlichem Mitleiden; und man hat zu befürch= ten, daß junge Perfonen von folchem Semuthe, durch ruhrend traurige Scenen, nicht nur von Vergehungen und llebereilungen, dadurch sie veranlasset worden, nicht abgeschrekt, sondern sogar dazu verleitet werden. Ich konnte mehr als ein Bensviel anführen, da schwache Menschen durch einen vermenntlich erbaulichen, und daher beneidungswürdigen Tod hingerichteter Miffethater verleitet worden, sich einen folchen auch zuzuziehen.

Auch hat man Benspiele, daß offenbare und verabscheuungswürdige Laster blos aus Unvorsichtigkeit auf der Schaubühne etwas so lustiges augenommen haben, daß unbedachtsame Menschen nicht nur feinen Abscheu. fondern gar Reigung, oder Unlofung dafür gefühlt haben. Dievon bat man ein merkwurdiges Bensviel an der berubinten comischen Oper, die unter dem Namen the Beggars Opera befanntift; darin die Lebensart und ber Charafter des luderlichsten Raubergefindels auf eine fehr comische Urt aeschildert wird. Man will in London. wo das Stuf feit vielen Jahren ofte auf die Schaubühne kommt, zuverläs sia erfahren haben, daß dadurch viele zu dieser verworfenen Lebensart verleitet worden. Deswegen ist es vo= riaes Sahr in ernstliche Ueberleauna gefommen, dieses Lieblingen ter Einwohner in London durch ein Ge= fet von der Schaubuhne ju verban= Daran hat der Verfaffer des Stute, ber gang andre Absichten baben hatte, wol nicht gedacht.

So sind nach meinem Bedünken alle listige, und mit Genie ausgedachte und ausgeführte Betrügerenen der Bebienten, die so häusig in Comodien vorkommen, auf ähnliche Weise für den zuschauenden Pobel schädlich, wenn gleich der Dichter die Vorsichtigkeit braucht, sie zulest zu beschämen. Dieses beweiset nun hinlangelich, das man große Vorsichtigkeit anwenden musse, auch das mittelbar

schädliche zu vermeiden.

Wir haben vorher angemerkt, baf lebhafte, daben unschädliche Beluftigung die haupteigenschaft eines guten Schauspieles sen, aber einen Vorqua mehr badurch befomme, wenn es auch unmittelbar nütlich werde. Dieses kann es burch vielerlen Mittel werden, die so bekannt oder leicht zu entdeken find, daß ich es fur überflußig halte, mich hierüber näher einzulassen. Es scheinet auch, baß Stufe, die Diefen Vortheil haben, gu unfern Zeiten immer gemeiner werden, als sie ehedem gewesen sind, da man die blofe Belustigung, ober blos überhaupt leidenschaftliche Erschütterung ber Gemuther jum einzigen Au-

genmerk hatte.

Aber es ist Zeit, daß wir diesen Dunkt verlaffen, und nun auch die verschiedenen Gattungen des Schauspieles betrachten. Man konnte drenerlen Gattungen desselben bestim-Die erste wurde die blos be= und unterhaltenden lustigenden Schausviele beareifen, woben man gar feine andre Absicht hatte, als den guten Zeitvertreib; die zwente Battung fonnte aus folchen bestehen, Die zwar den außern Schein der blof: fen Ergöklichkeit hatten, in der That aber auf Unterricht und Bildung der Gemuther abzielten. Die dritte Gattung endlich wurde aus solchen bestehen, die ein besonderes National= intereffe zum Grunde hatten, und nur ben besondern Fenerlichkeiten auf einen wichtigen ihnen gemäßen Zwek abzielten.

Es ware barum nüglich, diese Gattungen von einander zu unterscheiden, damit die Dichter allemal ben ihrer Arbeit den Charafter ber Gattung, die sie behandeln, vor Augen haben tonnten, um nicht blos aufs unbestimmte zu arbeiten. lleberhaupt wurde das Wesentliche der ersten Gattung darin bestehen, baf fie unterhaltend; der zwenten, daß sie lehr= reich; ber britten, daß sie national

fenn mußten.

Die von der ersten Gattung wurben keine genau bestimmte Wahl der Materie erfodern, und konnten auch in der Ausführung in Absicht auf Plan und Regelmäßigkeit weit frener behandelt werden, als die andern. Von den bekannten Arten der Schauspiele konnten verschiedene zu dieser Sattung gezählt werben. Mue Co= modien, die blos luftig find, ohne irgend eine besondere Absicht zu haben, etwa eine Urt der Thorheit, oder irgend einen Charafter zu schildern; alle Comodien und Tragodien, die feine Saupthandlung 'jum Grunde

haben, fondern gleichfam aus einzeln, fchwach zufammenhangenden Scenen zusammengesett find, \*) konnen in diese Classe gerechnet werden. Auch die meisten Opern nach der gewohnlichen Urt gehören hieher. Denn im Grunde find fie nichts anders, als schwach, auch ofte gewaltsam an ein= ander gehängte Scenen, die gum angenehmen Gefang, zu unterhaltenbeit Aufzügen, zu schönen theatralischen Mahlerenen sollten Gelegenheit ge= Daben kann man, ohne fich ant die strengen Vorschriften, die wir für eine hohere Art ber Oper gegeben ha= ben, \*\*) zu binden, wenn es auch nicht auf die naturlichste Weise zusammenhängt, alle schonen Runfto zugleich in diesem Schauspiel zums Vergnügen ber Zuschauer zusammenrufen.

Es ware leicht noch eine weit groß fere Mannichfaltigfeit biefer Gattung bes Schauspieles einzuführen. es blos einen ergogenden Zeitvertreik jum Grunde hat, fo ift es gar nicht nothwendig, daß man fich auf sittlis che, oder leidenschaftliche Handlungen der Menschen daben einschränke. bensart und Gebräuche fremder Na= tionen, feltsame und wunderbare Dea gebenheiten, besonders von der Art. wie den Seefahrern bismeilen begeg= nen, waren ein fehr reicher Stoff dagu, und man hatte daben Gelegens heit, uns nicht nur die Sitten und Lebensart fremder Volker, sondern auch die sonderbarsten Scenen der Natur in Landern, die unter einem von dem unfrigen gang verschiednem himmelestrich liegen, vorzustellen. In großen Städten, wo das Schaus spiel ein alltäglicher Zeitvertreib ift, murbe diefe weitere Ausbehnung bes Stoffes den Dichtern die Erfindung neuer Stufe fehr erleichtern.

5) 2

34

\*) G. Gcene.

\*\*) S. Oper.

Bu ber zwenten Gattung rechnen wir von den bekannten Schauspielen Diejenigen, die fittlichen Unterricht und Bildung der Gemuther zur haupt= absicht haben; die so eingerichtet find, daß der gange Plan auf einen eingigen bestimmten Punft eines allgemein fittlichen Unterrichts, oder einer bestimmten allgemeinen leidenschaftli= chen Ruhrung, abzielet. Diefe muffen so beschaffen senn, daß unter bes ftåndiger angenehmen Unterhaltung des Zuschauers, alles auf den beson= bern Zwek, den Zuschauer über einen wichtigen Punkt zu unterrichten, oder ju ruhren, abzielet. In diefe Clafse gehören demnach die gewöhnlichen bramatischen Stute, die Comodien und Tragodien. Weil ihr 3wek schon weit genauer bestimmt ift, als in der ersten Gattung: so ist auch die Erfindung und Wahl des Stoffes und die Behandlung deffelben, hier schon mehrern Schwierigkeiten unterworfen. Es gehöret schon viel bazu, eine Handlung auszudenken, oder anguordnen, darin alles einzele auf den besondern Zwek des Dichters abzielet. Seiner Natur nach ist alfo diese Gattung bes Schauspieles schon seltener, als die vorhergehende. ware aber auch nicht rathsam, daß dergleichen Schauspiele täglich aufgeführt würden. Ein wichtiges Dra= ma von biefer Gattung muß ben, der es gesehen hat, lange beschäffti= gen, und mancherlen Vorstellungen in ihm erwefen, zu beren volliger Entwiklung und Festsetzung in bem Gemuthe Zeit erfovert wird. Dar= um ift es beffer, daß es nur selten, als daß alle Tage ein neues vorgestellt werde.

Da sie indessen nur auf allgemeinen Unterricht und auf Erwetung allgemein menschlicher Empsindungen abzielen, so ist nicht nothwendig, daß der Inhalt blos national sep. Es giebt Stute, die in England und Frankreich eben so gute Würfung thun, als in Deutschland, und wo es überhaupt gleichgültig ist, aus welchem Land und aus welcher Zeit der Stoff genommen sen, wenn er nur die Menschlichkeit überhaupt interesirt. Hingegen können auch ganz bestimmte nationale Stüke aus fremden Ländern hier nichts helsen. Ganz französische, oder ganz englische Sitten würden unter uns für die se Gattung nichts taugen. Ein Stük von dieser Urt könnte in Deutschland nur unter die Schauspiele der ersten Sattung gerechnet werden.

Von der dritten Gattung haben wir wenige Venspiele. Inhalt und Ausführung mußten die Absicht der Kenerlichkeit des Tages unterstüßen und befordern helfen. Jeder Ctaai hat seine offentliche politische Feste zu deren Fener die Gemüther sich von selbst etwas erwarmen, und woben die Menschen insgemein in mehr, als gewohnliche Empfindsamkeit gera Wenn nun ben folchen Gele genheiten noch ein öffentliches Schau spiel hinzu fame, das besonders ein gerichtet mare, den besondern Ein druf, den die Fenerlichkeit auf di Gemuther zu machen hat, zu unter stupen: so konnte man ohne Zweife ungemein viel damit ausrichten Man stelle sich z. B. nur vor, daß is einem fregen Staat jahrlich ein Rel zur Fener der Epoche seiner Frenhei gefenert, und mit einem Schauspie beschlossen wurde, das besonders da zu eingerichtet ware, die Empfin bungen ber Frenheit lebhaft zu ver ftarten: so wird man leichte begrei fen, was für große Würkung ein folches Schauspiel auf die Gemüthe haben mußte.

Hiezu-ist nun schlechterdings ein Nationalstoff nothwendig, und de ware est ungereint, einen frember Inhalt zu wählen. Man stelle, sag Nousseau,\*) in Bern, Jürich, ode

\*) S. neue Selvife II. Eb. 7. Br.

im Baag die ehemalige Enrannen bes öfterreichischen Hauses vor. - Aber des Corneille Trancrsviele schiken fich ju Mationalfesten nicht, und Dompejus oder Gertorius gehen einem parifischen oder berlinischen Burger nichts an. Gelbft ber Rationals ftoff mufite fur jede Kenerlichkeit befonders gewählt werben, und eine genaue Beziehung auf den besondern 3wef berfelben haben. Alstenn wirbe biefe Gattung bes Schauspieles das vornehmfte und ficherfte Mittel fenn, auf öffentliche Tugend abzielen= be Geffinnungen und Empfindungen einzupflanzen und auf das lebhaftefte fühlbar zu machen. Diefer hochst Schätbare Vortheil, den man aus bem Schauspiel ziehen fonnte, wird burchgehends verfaumet. Gelbft an den Orten, wo würklich ben gewissen großen Fenerlichkeiten Schauspiele aufgeführt werben, läßt man sich felten einfallen, fie mit bem Teft übereinstimmend zu machen. hat bisweilen geschen, daß ein öffent= liches Fest, das ben Gelegenheit der Nermablung des Erben eines großen Reiches gegeben wird, durch die Vorstellung des Tartuffe von Moliere, ober eines Schauspieles dieser Urt beschlossen worden. Wie abgeschmakt eine folche Verbindung von unbedeutenden Lustbarkeiten sen, darf nicht erinnert werden.

Es scheinet überhaupt, daß die Geschgeber der altern Welt weit besser, als es in neuern Zeiten geschieht, eingesehen haben, was für einen Einfluß öffentliche Feste auf die Gemüther haben. Denn wir sinden, daß ihre Feste bennahe in jedem einzelen Umstande bedeutend und im Ganzen sehr genau darauf eingerichtet gewesen, die Bürger des Staates in den Gestinnungen der öffentlichen Tugenden zu unterhalten.

Schauspiele dieser Gattung wurden allerdings auch in ihrer Erfindung und Ausführung mehr erfodern, als bie vorhergehenden, und vielleiche waren nur wenige große Köpfe fåbig, solche zu entwerfen und auszuführen. Da sie aber auch nur selten
vorkommen, und da ein glütlich erfundenes Schauspiel auch ben der Wiederkehr des großen Festes, wosür
es gemacht worden, wieder gebraucht werden könnte, so dürfte
man um so weniger besorgen, daß es
daran-mangeln würde, wenn die,
die etwas darin zu leisten im Stande
sind, nur hinlängliche Ausmunterung
dazu hätten.

So viel sen überhaupt von der nüße lichen Anwendung des Schauspieles und von der klugen Rusung des allen Menschen natürlichen Hanges nach

demselben gesagt.

Es ware ein nufliches Unternehmen, wenn fich jemand die Muhe geben wollte, alles, was man bon den verschiedenen Schauspielen alter und neuer Bolker weiß, zu sammeln. Man konnte manches baraus lernen, und vielleicht murde diefes Belegenheit zu Erfindung neuer Gattungen geben. Aber ba überhaupt bas meis fte, was wir bier angemerkt haben, mehr in die Claffe angenehmer patrio= tischer Traume, als würklich auszuführender Borfchlage gehoret: fo mollen wir uns auch nicht langer hierben aufhalten, fondern diefen Artikel mit ber Betrachtung eines alten Grammatifers über gewiffe Arten des Schaufpieles beschließen, beren Erwägung wir benen, die unter uns fich mit Bearbeitung der Schauspiele abgeben, beftens empfehlen. Donat macht über die Spiele, die Aeneas feinem verftorbenen Bater ju Chren anstellt, folgende Betrachtung: \*) Non edicuntur Mimi, qui folis inhonestis et adulteris placent; per illos enim discitur, quemadmodum illicita fiant, aut facta noscantur. Non edicuntur faltationes fluxæ. in 5 3

\*) S. Don. in Virg. Aen. L. V. 64,

in quibus faltator ille est melior, qui perditorum judicio membrorum virilium robur in faltationem verterit. Non edicitur funis futura temeritas, cujus angustum iter, ac pendulum in periculum magis, quam falutis securitatem devexum est. Omittit hæc vir fortis et egregius, pihil eum juvat illorum, quæ scitis illis exhiberi, quibus possunt placere cum fiant.

# Schauspieler; Schau= spielkunst.

Es ift dem außersten Verberben und der hochst verächtlichen Gestalt zuzu= ichreiben, worein das Schauspiel unter den Cafarn in Rom gefallen war, und dem hochst pobelhaften und elen= Den Charafter, den es in jenen Zeiten der Unwissenheit und des schlechten Geschmats, aus denen sich Europa noch nicht überall losgewifelt, - angenommen hatte, daß noch ist viele Bedenken tragen, dem Schaufpieler und feiner Runft den ehrenhaf= ten Rang, der ihnen gebührt, zu ge= ben. Und doch darf er, sowol wegen der ihm nothigen Talente, als wegen des nütlichen Gebrauchs, den er das von machen kann, so aut, als irgend ein andrer Runftler auf die Sochachtung seiner Mitburger Unspruch ma= chen.

In den altern Zeiten der athenien= fischen und romischen Republiken maren die dramatischen Dichter auch zugleich Schauspieler, und Sophofles genoß die Chre, eines ber Saupter Obgleich nun des Staates zu fenn. gegenwartig die dramatischen Schauspicle noch nicht wieder zu ihrer ehe= maligen Wurde gelanget find, fo haben fie fich doch meiftentheils ist weit genug über die chemaligen Poffenfpiele empor gehoben, um den Schauspiclern ihre vollige Runfilerehre wieber zu geben. Daß es hier und da noch schlechte Schauspiele, und Schau-

spieler von verächtlicher Lebensart giebt, muß dem ganzen Stande so wenig zugerechnet werden, als man es dem Stand der Dichter und Mahser zuschreibet, daß unzüchtige Gebichte, oder hochst unanständige Gemählbe gemacht werden, und daß man unter Dichtern und Mahlern Menschen von niedriger Lebensart anstrifft.

In Unsehung der Talente also kann ber aute Schauspieler so wol, als ein andrer Runftler Unspruch auf allgemeine hochachtung machen. Platofo. bert nicht nur von dem Dichter, soubern auch von dem Rhapsodisten, folas lich dem Schauspieler, daß er bisweilen durch ein göttliches Fener ergriffen, in voller Begeisterung fenn muffe. \*) In der That scheinet ein mittelmäßiger Dichter, ben Sorag für unerträglich hält, noch erträglicher, als ein mittelmäßiger Schauspieler, auf den man genau anwenden kann, was Quintilian vom Redner sagt: "Wenn er nicht rührt, so wird er abgeschmaft. Denn die Miene, - die Stimme und das gange Unsehen eines in Affett gefetten Beflagten, werden denen, die dadurch nicht wurklich gerührt worden, jum Gespot: Dier ift feine Mittelftrafe, entweder weinet man mit ihm, oder man lacht ihn aus." +) Der be fannte Ausspruch des Demosthenes über die vorzügliche Wichtigkeit der Action, oder des mündliches Vortra aes in der Beredsamkeit, ist ein vor theilhaftes Zeugniß für den Schau fpieler; denn das, mas ben ihm nu einen Theil ber Runft ausmacht, if nach jenem Ausspruche ben dem Red

<sup>\*)</sup> In Jone.

<sup>†)</sup> Nam et vultus et vox et illa excitat rei facies ludibrio etiam plerumqu funt hominibus, quos non permove runt. Nihil habet ista res medium fed aut lachrymas meretur aut rifum Quint. Inst, L. VI. c. 1.

ner bas Vornehmste. Deswegen hat auch Cicero fich angelegen fenn laffen, von dem Schauspieler Roscius in diesem wichtigen Theile der Runft

an lernen.

Man kann es demnach für eine auß= gemachte Wahrheit halten, baf ber Schauspieler so große Talente, als irgend ein Rünftler, nothig habe. Worin diefe bestehen, und was fur erworbene Kahigfeiten er noch baruber besitzen muffe, um ein Meifter feiner Runft ju fenn, hat Riemand besser entwikelt, als ber Verfasser des Werks, das vor einigen Jahren in London unter dem Titel der Schauwieler herausaekommen ift, \*) beffen fleißiges Lefen wir iedem Schauspieler auf das nachdruflichste empfehlen.

Der Schauspieler muß so aut, als der Dichter oder ein anderer Runft= ler, zu feinem Beruf gebohren fenn, und kann, wo die Ratur nicht bas Beste an ihm gethan hat, so wegig als ein andrer burch Regeln gebilbet werden. Aber er wird, wie jeder Rünstler, nur durch lebung voll-

fommen.

Ben dieser Runft kommt es zwar hauptsächlich nur auf zwen Haupt= punkte an: auf den mundlichen Vortrag, und auf bie Sprache der Ge= behrden; aber jeder hat erstaunliche Schwierigkeiten. Die erste Gorge wendet also der Schauspieler auf den Bortrag der Rolen, die er übernimmt; weil dieser zum wenigsten eben so viel zur Würkung eines Drama benträgt, als die Worte selbst. Dieses allein aber erfodert eine ausnehmen= de Urtheilskraft, weil es ohne diese unmöglich ist, sich so vollkommen, als hier nothig ist, in die Gedanken und Empfindungen eines andern zu setzen, und seinen Worten allen Machdruk, und jeden Ton zu geben, den fie in feinem Munde haben murden. Man muß fo zu fagen in die Geelen andrer Menschen hineinschauen ton-

\*) The Actor. London 1750. 8.

nen. Und doch ist dieses nur erst ein vorläufiger Punkt zum wahren Vor-Denn der Schausvieler muß bas, was er in Absicht auf die Rich. tiakeit des Tones und des Nachdruks fühlet, auch würklich durch Stimme leiften tonnen. Daß biegu erstaunlich viel gehore, kann man nur daraus abuehmen, was uns Ci= cero, ein guter Renner diefes Theils der Kunft, von den Uebungen ber

Schauspieler faat. +)

Noch mehr Schwierigkeit hat der andere Puntt. Bum mundlichen Bor: trag find Worte vorgeschrieben, des nen man nur ihren wahren, dem Cha= rakter der Person und den Umstanden angemessenen Don zu geben hat. Aber jeder Mensch hat auch da, wo er so spricht wie ein andrer, seine eigene Gebehrden, nimmt eine befondere Miene, Stellung und Bewegung hier ift es also nicht genug, daß der Schausvieler alles dieses mit den Worten übereinstimmend mache, ce muß mit bem gangen Charafter ber Person übereinstimmen, der bald groß und edel, bald vornehm, aber daben niederträchtig; bald gemein, aber bochst ehrlich u. f. f. ist. Ich gestebe es, daß ich von den Talenten ber Künstler feines mehr bewundere, als bieses, sein ganges außerliches Betragen nach jedem Charafter vollig schiflich abzuandern. Bas für ein genauer Beobachtungsgeift, was fur große Erfahrung und Kenntnig ber Menschen, was für eine erstaunliche Beugfamkeit des Geiftes und des Korpers wird nicht biezu erfodert?

Bon ben Regeln, Die Die Meifter Diefer Runft vorschreiben, nicht um den 5) 4

4) Et annos complures sedentes declamitant et quotidie antequam pronuncient vocem cubantes sensim excitant, eandeinque, cum egerunt sedentes, ab acutissimo sono ad gravissimum recipiunt et quafi quodammodo colligunt. De Orat. L. I.

ben wahren Charafter zu treffen, denn biefes kann man nicht burch Re= geln lernen, fondern einen gewiffen theatralischen Unstand zu beobachten, und nichts zu übertreiben, halten wir nicht viel. Wir glauben vielmehr ben den meisten frangofischen Schausviedie auch am fleißigsten nach diesen Regeln gebildet worden, eine nicht gute Burfung berfelben beobachtet zu haben. Man merft es nur gar ju ofte, daß ein Urm gerade nur fo weit und so hoch ausgestrett ift, als die Regel es vorschreibt, und das die Stellung der Fuße und der Gang felbst mehr den Tanger, als die un= gezwungene Natur verrathen. schen ben gefälligsten und schönften Manieren eines in der großen Welt vollkommen gebildeten Menschen, und bes besten Tangere ift immer ein erstaunlicher Unterschied, obgleich jener auch jum Theil von dem Tanger gebildet worden. Gar viel Schauspiefer haben noch etwas von dem Geprage ber Schule, wo fie die Runft gelernt haben, an fich, fo wie man gar ofte an einem neuen Rleide noch einige Spuhren des Schneiders ent= beft. Dieses ift fur ben feinern Geschmak immer anstößig.

Eben so unnaturlich ift auch ben ben meisten frangösischen tragischen Schauspielern der mundliche Vortrag; fie sprechen nicht, fondern fie Declamiren, und nichts ift ben ihnen feltener, als eine naturliche Sprache. Man hat Urfache unfre deutsche Schaufpieler zu marnen, daß fie fich burch den großen Ruff, den fich ein Le Kain erworben, nicht verleiten laffen, ihren Vortrag nachzuahmen. \*)

\*) In der Année Litteraire des fr. Freron vom Jahr 1776 n. 28 steht auf der 177 u. ff. Geiten ein Brief über die ist (in Paris) übliche Urt die Ergabdie ju fpielen, darin bas Unnaturliche bes gewöhnlichen Vertrages fehr richtig angezeiget und fohr ernflich geruget wird. Ich wansche, bag jemand fich die Muhe gebe, diesen fartreffilchen

Wie Riccoboni habe behaupten können, der Schauspieler muffe sich huten, sich zu sehr in die Empfinbung feiner Role hineinzuseten, aus Furcht, die Regeln darüber zu vergeffen, verftehe ich nicht. Vielmehr habe ich geglaubt, daß der griechi= sche Schauspieler Polus das wahre Mittel getroffen habe, seine Zuschauer zu ruhren. Er hatte die Role der Elektra vorzustellen, die ihren ver: menntlich gestorbenen Bruder beweint, indem sie seine Afche in einer Urne traat. Der Schauspieler hatte einen geliebten' Gohn verlohren, und um sich in wahrhafte Traurigkeit zu verseten, ließ er in bemeldter Scene die Urne, darin seines Gohnes Gebeine lagen, fich bringen. Daß ihm dieses fürtrefflich geholfen, versicher uns ein alter Schriftsteller. †) Je mehr alfo ber Schauspieler von dem wahren Gefühl feiner Role in fich er wefen kann, je sicherer wird er sie auch ausbrufen, und Zuschauer, de nen es um wurkliche Ruhrung gu thun ift, werden es ihm fehr gerne vergeben, wenn der Schmerz oder die Freude ihn verleiten, die Aerme ho. her auszustreken, oder die Füße wei ter auseinander zu setzen, als der Tanzmeister es vorschreibt.

### Scherz; Scherzhaft.

(Schone Runfte.)

Ursprünglich bedeutet das Wor Scherzen nichts anders, als sich zu Kröhlichkeit ermuntern, wenn auch feine unmittelbare Materie dazu vor handen ist. Nicht diesenigen scherzen:

> Brief zu übersegen, damit unfr Schauspieler die darin enthaltener Lehren beherzigen konnen.

\*) Polus lugubri habitu Electræ indutus urnam e sepulchro tulit filii et quas Orestis amplexus, opplevit omnia nor simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis veris. A. Gell Noct. Attic. L. VII. c. 5.

jen, die über frohliche Begebenheiten vergnügt und lustig sind; sondern die, welche ben ernsthaften, oder gleichsgültigen Gelegenheiten durch lustige Einfälle Bergnügen und Frohlichsteit erweten. Db wir nungleich hier den Scherz blos in Absicht auf die schosnen Rünste zu betrachten haben, so scheinet es doch notthig, die verschiedenen Beranlassungen und Würfungen desselben erst allgemein zu bestrachten.

Man fann überhaupt zwenerlen Absicht, oder Beranlassuna zum Scherzen haben: entweder sucht man blos fich und andere zur Frohlichkeit su ermuntern; oder man braucht ihn in der Absicht, etwas besonderes und nåber bestimmtes damit auszurich= ten: in benden Absichten fann er wichtig werben. Ben erusthaften Geschäfften, und ben muhfamen Berrichtungen thut oft ein benläufiger Scherz ungemein viel zur Aufmunterung, -und hindert bas Erschlaffen der Aufmerksamkeit, oder das Gefühl der Abmattung. Go kann auch eine mit Gleiß gesuchte, etwas an= haltende Ergöplichkeit fürtreffliche Burfung thun, einem etwas einge= funkenen Gemuth eine neue Gvannung und neue Burffamteit zu ge= ben. Dieses bestimmt also die eine der benden Veranlassungen zum Scherz.

Will man ihn aber als einen Um= weg zu Erreichung andrer Absichten brauchen; namlich dazu, daß man Personen, oder Sachen lächerlich macht, um dadurch gewisse ernsthaf= te Absichten zu erreichen, die man sonst gar nicht, oder doch so leichte nicht wurde erreicht haben: so fann er auch in dieser Absicht wichtig wer-Gar ofte fann man die Dindernisse, die ben Geschäfften ein Banfer, oder ein Sovhist in den Weg legt, auf feine fürzere Weise aus dem Wege raumen, als durch einen wol angebrachten Scherz, der ent= weder die uns im Wege fiehende Perfon, oder die uns hindernde Sache so leichte macht, daß man ihrer nicht achtet. Dieses Mittels haben sich Sokrates und Sicero sehr ofte mit großem Bortheil bedienet. Sokann man bisweilen durch bloßen Scherz beträchtlichen Borurtheilen und sehr schädlichen Uebeln, die sich in dem sittlichen Leben der Menschen eingeschlichen haben, ihre Würkung benehmen, und sie wol ganz vertilgen.

Die schonen Kunfte bedienen sich bes Scherzes in benden Absichten: entweder nur benläufig, und mitten unter ernsthaften Vorstellungen; oder sie verfertigen Werke, die durchaus scherzhaft sind. Ehe wir aber die Anwendung des Scherzes betrachten, mussen wir seine Veschaffenheit und seine Wurkungen an sich erwägen.

Die eigentliche Natur des Schergens besteht barin, bag man etwas lustiges spricht, oder thut, in der Absicht, andere dadurch zu belustigen. Menn ein alter Mann mit einem jungen Mådchen verliebt thut, nicht um etwas von ihr zu erhalten, sondern fie aufgeraumt zu machen, fo scherzt er: mennte ers im Ernste, so wurde man fagen, er fen ein Gef. Wenn Unafreon sich wie von der Liebe ges qualt anstellt, und fein Berg als ein Rest beschreibet, das voll junger Amorine sist: so scherzt er; aber der würflich verliebte Jungling, ber die Plagen der Liebe fühlte, aber auf cis ne lächerliche Weise außerte, wurde nicht scherzen, wenn man aleich über ihn lachte. Einerlen Gegenstand kann Scherz oder Ernst senn, nach der Absicht, die man daben hat. Wer etwas einfältiges, ober lächer= liches spricht, und mennet, er sage etwas fluges, spricht im Ernst: und eben daffelbe, in der Absicht andre gu belustigen gesagt, ist Scherz.

Es scheinet alfo, daß das Lacherliche von dem Scherzhaften nicht wesentlich, oder nach der materiellen Beschaffenheit, sondern nach der Ab-

\$ 5

sidyt

ficht beffen, ber es an ben Tag bringt, unterschieden sen. Da wir nun bereits die Beschaffenheit des Lächerli= chen in einem besondern Urtifel betrachtet haben, so wird dieser großtentheils auf die Anwendung des Scherzes eingeschranft.

Man kann benm Scherg, wie vorher angemerkt worden, zwenerlen 216= ficht haben: entweder blos luftig zu fenn, fich und andern eine aufgeraum= te Stunde ju machen; ober man Scherzt in der Absicht, Thorheiten zu verspotten, und Rarren lächerlich zu machen. Es fann geschehen, daß man bende Absichten mit einander vereiniget; aber wir betrachten hier

iede besonders.

Das blos lustige Scherzen, wenn es mit guter Art geschieht, wovon ich hernach sprechen werde, ist eine Sache, deren Werth die verständig= ften Manner alter und neuer Zeit ein= gesehen haben. Hierüber denke ich, wie über viel andere Dinge, wie Cicero, der in einem fehr ernsthaften Werke dem blos lustigen Scherz bas Wort fpricht, aber ihm zugleich feine Schranken anweiset. "Leichtsinnig, fagt er, unbesonnen und mit volliger Nachläßigkeit muß der Mensch Denn so find wir von nie handeln. Natur nicht beschaffen, daß wir blos zum Spielen und Scherzen gemacht au fenn schienen; sondern vielmehr jum Ernft, zu einigen wichtigen und Zwar sind Spiel aroßen Dingen. und Scherz nicht zu verwerfen; aber man muß sich ihrer wie des Schlafes und anderer Erholungen bedienen, nachdem man wichtigerern und ernst= lichern Geschäfften hinlanglich obgelegen."+)

+) - ut ne quid temere ac fortuito, inconfiderate negligenterque agamus. Nec enim ita generati a natura sumus, ut ad ludum jocumque facti effe videamur: fed ad feveritatem potius et ad quædam studia graviora, atque majora. Ludo autem et joco uti quidem licet; sed, ficut somno et

In der That ist diese Munterkeit bes Gemuthes, und, so bald man fich von wichtigern Geschäfften los. gemacht bat, ein Sang, fich an Dingen, die une vorfommen, zu vergnugen, und fie von der leichten Geite anzusehen, gar teine verächtliche Gabe des himmels. Ein Mensch von munterem Gemuthe gieht fich nicht nur beffer aus allen Schwierigkeiten bes Lebens, als ein ganz ernsthafter, oder gar etwas finfterer Menfch; fondern hat noch dieses zu gut, daß er nie gang bose wird. Es giebt unstreitig ungleich mehr erufthafte, als lustiae Bosewichte.

Diese Gabe der Munterkeit fann, wo die Natur sie etwas faralich gege= ben, durch scherzhafte Werke genährt und vermehret werden. Personen, die einen zu ftarken Sang zum Ernst fühlen, oder die durch etwas lang angehaltene ernstliche Unstrengung ibrer Kräfte die Munterfeit verloren haben, konnen scherzhafte Werke von großer Wichtigkeit senn. Wer erkennt nicht, wie wichtig es für den sittlichen Menschen sen, nach verrichteten Geschäfften sich an eine Tafel zu setzen, wo Munterkeit und feiner Scherz eine Berrichtung, die wir mit den Thieren gemein haben, gu einer Geift und Berg erquitenden

Wollust machen? Den schönen Künsten lieat eben so aut ob, diese beilsame Munterfeit zu befordern, als die Gesinnungen der Rechtschaffenheit lebhaft zu erwe-Go wie den ehemaligen Arkadiern wegen ihres rohen Charafters die Mufit zu einem Nationalbedurfniß geworden war, so konnten auch scherzhafte Werke, wenn nur die Mufen und Grazien ihr Siegel barauf gedruft haben, einer Mation, deren Charafter zu heftig, oder zu finsterem

Ernste

quietibus cæteris, tum, cum gravibus feriisque rebus fatisfecerimus. Cic. de Off. L. I.

Ernste geneigt mare, Die wichtigften Dienste thun. Man fann sie als Mittel zu vollkommnerer Bildung des Charafters einzeler Menschen und

ganger Bolter brauchen.

Und wenn wir auch ihre Wurfung endlich blos als vorübergehend ans feben, wenn sie auch nur, um mich des Horazischen Ausbrufs zu bedienen, laborum dulce lenimen, und als schmerzstillende und lindernde Arzneymittel zu brauchen waren, fo wurde dieses allein ihnen einen beträchtlichen Werth geben.

Seil also den jovialischen Ropfen, beren geiffreiche Scherze unfern von Arbeit ermudeten Geift erquifen, die uns die Stunden des Unmuthe verfürgen, und die das von Arbeit oder Berdruß schlaffe Gemuthe mit erquikenden Arzuenen wieder zur Munterfeit bringen. So verächtlich einem Philosophen ber lechzende und nach Wollust schmachtende Schwarm ber Vacchanten und Kaunen ift, die alle Kluffe der Erde in Wein, und jeden Ort, den fie betreten, in einen Sann Benus verwandelt zu feben wünschten, so schätbar find ihm jene nüchternen Lacher, die ihn auch in einem oben hann auf die Spuren scherzender Najaden führen.

Es ift anmerkungswurdig, daß die wahre Gabe zu scherzen selten leich= ten Ropfen und Menschen, Charafter herrschende Kröhlichkeit ist, zu Theile wird. Die vorzüglichsten Scherzer find diejenigen, in deren Charafter viel Ernst und große Grundlichkeit liegt, und die deswegen zu wichtigen Arbeiten aufgelegt find. Der nuchterne, ju den groß= ten Geschäfften tuchtige Cicero, tonnte mit Recht über den unwißigen Untonius, der sein Leben in Schwelgeren und luftigen Gesellschaften juge= bracht hatte, spotten. Dieses trifft in der That noch allezeit ein, und dadurch scheinet die Natur selbst an= gezeiget zu haben, wie nahe der mahre Scher; mit dem Ernst verwandt

Doppelt wichtig ist aber der Scherz, ber Verspottung ber Thor= heit und Beschimpfung bes Lasters gum Grunde hat. Ein großer Runft. richter hat angemerkt, daß der Schere unwiderstehliche Macht auf die Gemuther habe. †) QBo achter Scherk die Thorheit angreift, da wird sie unausbleiblich beschämt. Wird ber Thor nicht selbst durch dieses einzige mögliche Mittel geheilet, so wird boch gewiß der, der davon noch nicht ans

gestett ift, davor vermahret.

Dieses mag von dem Werth des überhaupt binlanglich Scherzes Nun follten wir auch die wahre Urt und ben, den schonen Runften anständigen Geift deffelben bestimmen. Aber da muffen wir mit Cicero sagen: Cujus utinam artem aliquam haberemus! Ein Deutscher bat persucht, die Runft zu scherzen zu leh= ren; ++) aber wehe dem, der fie dar= "Es giebt aus zu lernen glaubt. zwen Arten bes Scherzes, fagt Cice= ro, der die Sache wichtig genug hielt, fie in seinem fürtrefflichen Werk von den Pflichten des Menschen, abzus handeln: die eine ist unedel, muth= willig, schandlich und garstig; die andere von gutem Geschmak, feinern Sitten anståndig, geistreich und sehr belustigend." +++) Er giebt hernach noch als Rennzeichen des schlechten Scherzes nicht nur die Niedrigkeit seines Stoffs und Ausdrufs, sondern

†) Habet vim nescio an imperiosissimam et cui repugnari minime potest. Quintil. Inft. L. VI. c. 3.

++) Matthaus Delius aus hamburg, def= fen Werk de Arte jocandi fich im zwene ten Theile der Sammlung, Die unter dem Titel Deliciæ poetarum Germanorum herausgekommen ift, befindet.

†††) Duplex omnino est jocandi genus: illiberale, petulans, flagitiofum, obscenum; alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetum. De Off. L. I.

auch die Ausgelaffenheit und den Muthwillen deffelben an, der darin bescht, daß man ihn, zur Zeit, oder Unzeit, als ein Geschäfft treibet.

Die wesentliche Eigenschaft bes guten Scherzes ift ohne Zweifel das, was Cicero das Salz beffelben nennt, und was nichts anders ift, als ber feine Wis, der fich beffer empfinden als beschreiben läßt. Je weniger in die Augen fallend, je subtiler die Mittel find, wodurch das Lustige in einer Sache an den Tag kommt; je verborgener es Menschen bon wenig Scharffinn, und von groberem Gefühl ift: je mehr Salz hat ber Scherz. Sucht man das Lustige oder Lächer= liche einer Sache durch eine Wendung ober Vergleichung hervorzubringen, beren Ungrund durch ge= ringes Nachdenken entdekt wird, so wird der Scher; frostig; braucht man dazu Beariffe und Bilder, die plump, grob, finnlich find und auch bem unwikigsten Menschen von bloß forper= lichem Gefühl einfallen, so wird er grob. Beruhet er auf Gubtilitaten, auf blos kunstliche von keinem natur= lichen Grund unterstützte Aehnlichkei= ten, Wortspiele u. d. gl. so wird er gezwungen und abgeschmaft.

Wenge scherzhaft sennwollender Dichter in Deutschland, daß es leicht ware, bennahe alle mögliche Gattungen des schlechten Scherzes durch Benspiele, die man überall ben ihnen antrifft, kennbar zu machen. Es möchte ben dem so sehr ausgelassenen Hange zum Scherzen, der ben uns so herrschend geworden, heilsam senn, wenn sich jemand die Mühe gabe, diese Benspiele als Muster, wie man nicht scherzen solle, zu sammeln, und jungen Dichtern zur Warnung vorzu-

Bis ist kann man eben nicht sagen, daß der achte Scherz eine gemeine Gabe der deutschen wißigen Köpfe sen. Die Alten glaubten, daß

halten.

bas, was ben ben Griechen &5etooven, ben den Romern urbanitas, hieß, und das nichts anders ist, als cin in der größern Welt und in seinern Gesellschaften gebildeter Geschmat, zum guten Scherz nothwendig sen. Aber gar viele unser jungen Dichter, deren Welt eine sinstere Schule, und nach dieser ein kurzer, und meist in jugendlicher Ausgelassenheit zugesbrachter Aufenthalt auf einer Universsität gewesen ist, glauben zum Scherzen ausgelegt zu senn, weil sie nurchwillig senn können

muthwillig senn konnen. Doch find wir auch nicht ganz von Mannern entbloßt, die im mahren Geschmak zu scherzen wußten. Schon vor mehr als zwenhundert Jahren machte der straßburgische Rechtsgelehrte, Johann Sischart, durch ach: tes Scherzen dem deutschen Wik Ch-Logau und Wernike wuften zu einer Zeit, da die deutsche Littera= tur noch in der Kindheit war, nicht ohne Feinheit zu scherzen. Aber ha= gedorn hat, wie in manchem andern Punkte des guten Geschmaks, also auch hierin die Bahn erst recht eroff= Liscov, Rost und Rabenerifind bekannt genug; und auch Zacharia, wiewol er sich an weniger interessante Gegenstände gemacht, hat in seinen comischen Gedichten die Gabe gum Scherzen gezeiget. Daß Wieland ben feinesten Scherz in seiner Gewalt habe, hat er bis zum Ueberfluß ge= zeiget. Nur Schade, daß seine Muse durch die Gesellschaft unzüchtiger Faune an ihrer ehemaligen Reusch= heit großen Schaden gelitten. Diefer Mann, deffen Genie und außeror= dentlichen Talente ich so sehr als jemand erkenne, nehme es mir nicht übel, wenn ich hier fren gestehe, daß es mir noch nie begreiflich geworden, wie sein so scharfer Verstand ihm hat erlauben konnen, gewisse Stellen in feinen comischen Gedichten, die die muthwilligste Phantaste entworfen

hat, stehen zu lassen. Die so feltene

Gabe

Sabe zu scherzen, die er in einem hohen Grad besitt, und an so vielen Stellen seiner Schriften so glüslich angewendet hat, sollte er sie nicht als ein kostdarcs Seschenk der Natur ansehen, die nie zu Reizung gewisser Lüste, die an sich schon zu viel Reizung haben, anzuwenden ist? Der Jugend ist offenbar mit solchen Reizungen nicht gedienet; †) und erschöpfte Wollüstlinge verdienen die wol, das ein Mann von Verstand ihnen helfe die Einbildungskraft zu erhizen?

### S ch i ff.

(Baukunft.)

So nennt man in großen Kirchen, beren inwendiger Raum dren hauptabtheilungen hat, den hauptraum in der Mitte, jum Unterschied der benden schmälern Seitenabtheilungen, die man Abseiten nennt, und die eigentlich nur als Gänge nach dem Schiff anzusehen sind; wiewol sie auch ofte noch, wie das Schiff, Sige für die Zuhörer haben. Es ist schwerzlich zu sagen, woher dieser Raum den Namen bekommen habe, der auch im Französischen Nes heißt, welches ehedem auch ein Schiff besteutete. Denn es ist kaum wahr-

1) Ich erstaunte, als ich gang neulich aus der ballischen gelehrten Zeitung vernahm, daß ein gewisser Schuls mann in Gachfen einige auserlefene Stufe des Lucians, die er in griechis icher Sprache fur feine Schuler abdruken lassen, bier und da mit Stels len aus Wielands comischen Gedich= ten erlautert habe. Man febe in den hallischen neuen gelehrten Zeitungen das 95 Stuf vom Jahr 1773. Man fiehet hieraus, wie so gar leicht ge= wisse Dinge von Unverfiandigen ae= misbraucht werden! hat denn die Tus gend nothig, jum Muthwillen ange= führt zu werden? Wird sich nicht herr Wieland argern, daß man das, mas er für Manner, und zwar nur für die feinern Ropfe geschrieben hat, den Schulknaben zum Spiel porlegt?

scheinlich, daß das griechische Wort vaog, welches den innern Raum eines Tempels bedeutet, mit dem Worte vaug, das ein Schiff bedeutet, sollte verwechselt worden, und daher der Name Schiff entstanden sepn.

### Shiflich

(Schone Kunfte.)

Man nennt in überlegten Handlungen und Werken dassenige schiklich, was zwar nach der Natur der Sache nicht ganz nothwendig, aber doch so natürlich erwartet wird, daß der Mangel desselben als eine Unvolltommenheit würde bemerkt werden. Es ist eben uicht nothwendig, aber schiklich, daß verschiedene Stände und Ulter der Menschen auch in der Kleidung etwas unterscheidendes haben; unschiklich ist es, daß eine alte Matrone sich wie ein junges Mädchen kleide.

Ju Werken ber Runft muß bas Schifliche überall mit Sorgfalt und guter Beurtheilung gefucht, und eben so sorgfältig alles Unschikliche vermieden werden. Denn außer den besondern Absichten, in denen folche Werfe gemacht werden, muffen fie überhaupt auch dienen, unfern Geschmat feiner und richtiger zu bilden. Budem ift ein Werk, bas untabelhaft mare, wo aber Dinge, die schiklich gewesen waren, weggelassen worden, nie so vollkommen, als das, wo diese noch vorhanden find. Da noch überbem ber Kunstler sich in allem, was er macht, als einen scharffinnigen und fehr verständigen Mann zeigen muß: so gehort es auch zur Runft, daß er genau überlege, nicht nur, ob in feis nem Werke nichts Unschikliches sen, fondern auch, ob nichts Schifliches darin fehle.

So ning ber Baumeister sich nicht blos vor ber Unschiklichkeit in Ucht nehmen, an dem haus eines Privat-

mannes

mannes nichts anzubringen, was sich nur für Pallasie schiftet; sondern auch überlegen, ob er dem Gebäude, das er entwirft, alles Schikliche würflich gegeben habe. Denn ganz schiklich ist es, daß jede Art der Gebäude durch das, was sich vorzügslich dazu schiftet, sich von andern Arten auszeichne. So ist es schiklich, daß an einem Zeughaus Kriegstrophäen, an einer Kirche hingegen Zierrathen, die andächtige Vorstelslungen erweten, angebracht werden.

Die Beobachtung des Schiflichen und Vermeidung alles Unschiflichen ist eine Gabe, die nur den ersten Künftlern in jeder Art gegeben ist, die, außer dem nothwendigen Kunstgenie, auch den allgemeinen Menschenverstand und allgemeine Beurtheilungstraft in einem vorzüglichen Grad besitzen. Zur Vermeidung des Unschiflichen giebt Horaz dem Dichter viel fürtreffliche Negeln, und seine Ars poetica sollte, auch blos in dieser Absicht, das tägliche Handbuch jedes Dichters senn.

Die größte Sorgfalt über diesen Punkt erfodert die Behandlung der Sitten im epischen und dramatischen Gedicht, besonders, wenn der Dichter fremde Sitten zu schildern hat. Es wird mehr, als glüsliche Sinbildungskraft, erfodert, jeden Menschen gerade so handeln und sprechen zu lassen, wie es sich für seinen Gemüthsteharakter, seinen Stand, sein Alter und für die Umstände, darin er sich

befindet, schiket.

# Schlagschatten.

(Mahleren.)

Der Schatten, den wol erleuchtete Korper auf einen hellen Grund wersfen. Nicht jeder Schatten ist Schlagsschatten, sondern nur der, der sich auf dem Grund, auf den er fällt, bestimmt abschneidet, dessen Große, Lage und Umrif nach den Regeln der

Dersvektiv konnen bestimmt werben, welches allemal angeht, wenn die Schatten von einem bestimmten Licht, als von der Sonne, oder dem durch eine Deffnung einfallenden Tages. licht, verursachet werden. Daher wird die Zeichnung der Schlagschat= ten in der Perspektiv gelehret, deren Grundfate man nothwendig wiffen muß, um in diesem Stuf nicht gu fehlen. Es ift gang leicht, die Lage, Korm und Größe ber Schlagschatten auf einer Grundfläche zu bestimmen, so bald man die eigentliche Höhe und Richtung des Lichtes bestimmt anzugeben weiß; aber diese Schatten muffen hernach, so wie jede auf der Grundfläche liegende Figur nach ben Regeln der Perspettiv auf den Grund des Gemähldes gezeichnet werden. Wer sich angewohnet, nach den Regeln der fregen Perfpettiv, die herr Lambert gegeben hat, \*) ju arbeiten, hat diese doppelte Zeichnung nicht nothig, und kann sieh durch die sehr leichten Regeln, die der scharffinnige Mann in feiner Unleitung zur perfpettivischen Zeichnung gegeben hat, leicht helfen.

### Schluß.

(Musik.)

Durch dieses Wort verstehen wir die Cadenz, wodurch ein ganzes Tonstüt geendiget wird. Bon den Cadenzen überhaupt, und den verschiedenen Arten derselben ist bereits in einem besondern Artikel gesprochen worden, \*\*) so daß hier blos dasjenige in Betrachtung kommt, was die so genannte Finalcadenz, oder der Hauptsschluß besonderes hat.

Weil der Schluß eine ganzliche Befriedigung des Gehors und vollige Ruhe herstellen soll, so muß die Cabenz allemal in die Lonica bes Stufs

gesches

<sup>\*)</sup> S. Perspektiv,

geschehen. Sollte aber auf bas Stut entweder unmittelbar, oder bald herenach noch ein anderes neues Stut digen: so gienge es eben des wegen an, saß der Schluß des vorhergehenden Stuts in die Dominante der Tonica des solgenden Stuts geschähe.

Da ferner die herzustellende Ruhe, vollige Befriedigung einigen ınd Rachdruf und einiges Verweilen auf bem letten Ton erfodert; weil ein febr furz anhaltender und wie im Vorbengeben angeschlagener Ton nicht vernogend ift, diese Rube zu bewürken: o muß ber eigentliche Schluß nicht auf die lette Zeit des Taktes fallen. ondern in ungeradem Takt allemal auf die erste, in gerabem 4, auf die erfte, oder mitten in den Saft, fo baff der lette Ton noch einen halben Takt lang anhalten und fich zur Befriedi= gung des Gehörs allmählig verlieren fonne.

Diesemnach ist es ein beträchtlicher Fehler, wenn man im ½ oder ½ Takt, ben Schluß auf die dritte Note des Takts legt. In den zusammengezeiten Taktarten, als ½, ½, ½, trifft man ofte den Schluß in der Witte des Taktartes, als in ½ auf dem vierten Viertel an. Alsdenn aber ist das Rhythmische der Taktart von dem vinsachen ½ Takt so unterschieden, daß vierte Viertel ein größeres Gezwicht erhält, und der Schluß darauf geleget werden kann. \*)

In schottlandischen Tanzen und Liebern trifft man häufig den Schluß auf dem letten Takttheil an. Wenn nan mit Fleiß etwas leichtfertiges, wher eine Eil zu einer andern Versichtung dadurch ausdrüfen will, sost ein solcher Schluß gut; sonst hat ein ber That etwas widersinniges.

## Schlüssel.

(Musik.)

Ein Zeichen, welches auf eine der unf Linien des Notenspstems gefeßt ) S. Latt.

wird, vermittelst bessen man erkennen kann, was für einen Son der Octave jede Note bezeichnet, und in welcher Octave des ganzen Sonspestems derselbe soll genommen werden. Weil also dieses Zeichen den Aufsschluß zu richtiger Kenntniss der durch Noten angezeigten Sone giebt, so hat man ihm den Namen des Schlussels gegeben.

Der Schluffel trägt ben Namen eisnes ber Haupttone unsers biatonisschen Systems, und zeiget an, daß die Noten, welche auf der Linie stehen, die den Schluffel durchschneisbet, benselben Ton andeuten, dessen Namen der Schluffel trägt; die ansbern Noten aber bezeichnen benn Tosne, die um so viel diatonische Stusen höher, oder tiefer, als der Schluffelton liegen, so viel Stusen von der Schluffellinie bis auf die Stelle der Note zu zählen sind. Folgendes Benspiel dienet zur Erläuterung.



Der Schlussel itragt ben Namen bes vierten Tones, unfrer biatonisschen Octave, nämlich F. Also bedeutet jede Note, die auf der Linie steht, welche diesen Schlussel durchschneisbet, den Ton F. Die zwente Note des Benspiels steht auf der vierten Stufe unterwärts, folglich bedeutet sie den Ton C, der von F der vierte ist, wenn man diatonisch absteiget. Die dritte Note steht auf der zwenten Stufe über der Schlussellinie, stellt also die Secunde von F, oder G vor u. s. f.

Man siehet hieraus, daß ein einzw ger Schlüssel hinlanglich ware, die Hat der Tone anzuzeigen. Dennoch hat der Gebrauch dren verschiedene Schlüssel eingeführt, und sie noch überdem auf verschiedene Linien gesest, und daburch eine beträchtliche ErleichErleichterung bes Notenlefens bers fchaffet.

Außer dem schon angezeigten FSchlüffel braucht man noch diesen,

Schlüssel braucht man noch diesen, 3, der den Ton C anzeiget; und diesen E, der den Ton g bezeichnet.

Weil es nun zum Verstand der Notenschrift nicht hinlänglich ist, daß
man die Stuse der Octave, wo der
Ton sist, wisse, sondern auch die
Octave selbst, in welcher er sich besindet, angedeutet werden muß, so hat man dieses dadurch erhalten,
daß man für jede der vier Hauptsimmen, in welche der Umsang des Systems eingetheilt wird, entweder einen besondern Schlüssel braucht, oder
denselben Schlüssel für jede Hauptstimme in eine besondere Linie setzet.
Dieses wird durch solgende Benspiele
deutlich werden:



hier findet man benfelben Schluffel Cauf brenerlen Weise gesett. Die erfte bedeutet ben Umfang der Discantstimme, woraus erhellet, daß die Roten auf der unterften Linie des Gn= stems, ben Ion & anzeigen. Die amente Art, da der C= Schluffel auf ber mittelften Linie des Notensuffems steht, bedeutet den Umfang der Alt= stimme. Also muffen die auf der Schluffellinie stehenden Noten ebenfalls den Ton Tangeigen. Die dritte Alrt, da der Schluffel in der vierten Linie feht, macht den Tenorschluffel aus, und auf dieser Linie stehen ebenfalls die Roten, die den Ton canzeigen.

Sieraus nun werden auch folgende Schlüffel verständlich fenn:



Die benden ersten werden insgemein Biolinschlussel genennt, wiewol siauch für andre Instrumente, unt selbst für Singestimmen gebrauch werden. Die andern heißen über haupt Baßschlussel. Der erste da von ist für den gemeinen Baß, ale eine der vier Hauptstimmen; der zwente ist für einen tiefern, und der dritte für einen höhern Baß.

### Schlußstein.

(Baukunft.)

Ift der mittelste oder oberste Stein eines gemanerten Bogens, oder Ge wolbes. Es gehoret zum Mechanischen der Baukunst, zu wissen, wi der Schlußstein musse beschaffer senn, daß der Bogen, oder das Ge wolbe dadurch seinen festen Schlusund seine Haltniß bekomme. Wiebetrachten ihn hier nur, in so fern e unter die Zierrathen der Baukunstann gerechnet werden.

Man ist gewohnt, die Schluß steine der großen Bogen ben Porta len, Thuren und Bogenstellunger von den andern Steinen zu unter scheiden, und gar ofte wird er mi mancherlen Schnikwerk verzieret Die besondere Auszeichnung der Schlußsteines, wenn sie auch is nichts bestünde, als daß man ihr über die Fläche der Mauer etwas her austreten liefe, scheinet barin ihret Grund zu haben, daß es naturlich ift das Unsehen der Festigkeit dadurch g vermehren, daß man den Stein, au den das meifte ankommt, dem Aug merkbar mache, und benn auch noc darin, daß dadurch das nakende un etwas table Unsehen eines große Bogens etwas gemindert wird. Wi denn überhaupt diese Meußerung e nes etwas subtilen Geschmaks sic darin überall zeiget, daß ben gan einformigen Gegenstanden, da ei Mittelpunkt ift, diefer insgemein mi einer

S ch in

120

einem Rnopf, ober einer andern Zier= rath befonders ausgezeichnet wird.

Will man fie etwas zierlich ma= den, und nicht glatt laffen, fo mer= den fie nach Birt der Rragsteine oben mit einem fleinen Gefims verfeben. und wie doppelte Rollen oder Boluten ausgehauen. Es ist an einem andern Orte angemerkt worben, \*) woher die Gewohnheit gefommen, Schlufsteine als angeheftete Men= Schenkopfe zu bilden. Diese Bierrath, die in der Ruhm = und Rachsucht gang wilder Wolfer ihren Urfprung bat, ift eben nicht zu empfehlen. Aber völlig ungereimt ift es, an die Schlufsteine lebendige Menschen= oder gar Engelsköpfe auszuhauen. Denn auch die ausschweifendste Gin= bildungsfraft wird feinen Grund ent= beken, warum lebendige Wefen ben Ropf aus einer Mauer herausstreken.

### Schmelz.

(Mahleren.)

Die Schmelzmahleren, die man auch insgemein Emailmablerey nennt, hat ihre eigenen beträchtlichen Borguge, berenthalber sie verdienet, als eine besondere Gattung beschrieben gu werden; ob sie gleich eigentlich in die Classe bes Encaustischen gehoret. Sie hat diefes eigene, daß sie mit alasartigen Farben, die im Feuer schmelzen, mablt, bie bernach auf ben Grund eingebrannt werden, badurch auf demfelben fehr fanft verfließen, und also sehr dauerhafte, weder burch Barme und Ralte, noch durch Feuchtigfeit, noch durch Staub und andre ben gewohnlichen Gemahlden schad= liche kleine Zufälle schadhaft werdende Bemahlbe geben. Der Grund, auf den gemahlt wird, muß also feuerfest enn. Er besteht entweder aus ge= frannter Erde und Porcellain, oder uis Metall, welches mit einem uns

Pierter Theil.

burchsichtigen, meiftentheils weißen

Glasgrund überzogen ift.

Auf Gefäße von gebrannter Erde haben die Alten schon vielfältig gemahlt, wie die häufigen Campanischen Scfäße, die man unter den Ruinen der alten Sebäude in Italien sinzbet, beweisen. Wir können dieses aber nicht wol zu der Schmelzmahleren rechnen, weil diese Gefäße matt sind, und den glaßartigen glänzenden Aleberzug, den man Glasur nennt, nicht haben, auf den die Schmelzmahleren geseht wird.

Die Mahleren auf Glasurgrund an gebrannten irdenen Gefägen mag um den Anfang des XVI Jahrhunderts aufgekommen fenn. Wenigftens find mir feine altern Berte biefer Urt befannt. Aber viel fpater ift, wie man durchgehends versichert, die Erfin= bung, metallene Platten mit einem Glafurgrunde zu übergiehen, und bar= auf mit Schmelzfarben ju mablen. Sie wird einem frangofischen Goldschmidt, Namens Jean Toutin aus Châteaudon jugeschrieben, und in das Jahr 1632 gesett. †) Daß aber die Alten schon Schmelzfarben ge= habt, beweisen die fürtreffliche Untite, ber ich im Artifel Mosaisch gedacht habe, und die alten Glaspaften. \*) Auch habe ich unter verschiedenen, in meiner Gegenwart aus ben Ruinen eines romischen Gebaudes von den Zeiten der fpåtern Raifer herausgegrabenen goldenen Juwelen einen Ding gefehen, beffen Beschaffenheiß mich auf die Vermuthung brachte, daß anstatt eines Edelfteins, Email auf bas Gold eingeschmelzt gewesen.

Folgendes wird dem über diefe Materic noch ununterrichteten Lefex

einen

2

<sup>\*)</sup> S. Masken III Th. S. 216,

<sup>†) ©.</sup> Traité des couleurs pour la peinture en émail et fur la porcellaine, précedé de l'Art de peindre sur l'émail &c. par Mr. d'Ardais de Montami, à Paris 1765.

<sup>\*)</sup> G. Paften.

einen Begriff von dem Verfahren ben diefer Urt Mahleren geben.

Man nimmt eine fehr dunn gefchlagene und von allen fleinen Schieferchen wol gereinigte Platte, insgemein von Gold, oder Rupfer; auf biefe ftreuet man erst auf der unrechten Seite, die nicht foll bemahlt werden, fein gestoßenen weißen Schmelt, ober eine in nicht gar zu heftigem Feuer fliefende glasartige undurchsichtige Materie, fett die Platte in ein Rohlfeuer, und lagt den Schmelz auf ber Platte anfließen. Eben so wird bernach auch die gute Seite der Platte, aber etwas difer und vorsichtiger überzogen, damit diefe Seite überall gleich, mit einem reinen weißen Grund, ohne Gruben, Migen ober Kleten überzogen fen.

Auf diesen Grund wird nun gemahlt. Die Farben sind ebenfalls von glasartigen, durch metallische Theile gefärbten Materien, die aber leichter im Feuer sließen, als der Schmelz, den man zum Grund der Platte genommen hat. Diese Farben werden sehr sein gerieben, und mit Wasser, oder mit Lavendelos angemacht, damit sie wie Wasserfarben in den Pensel sließen, und zum Mahlen tüchtig werden.

Die Umriffe zeichnet man mit einer rothen Eisenfarbe, die denen darüber kommenden Karben keinen Schaben thut; und benn fest man die Platte ins Keuer, damit diese Umriffe fich auf dem Grund einhrennen. hierauf werden die Farben aufgetra= gen. Die nun am forgfaltigsten verfahren, legen zuerst das Gemahlde nur mit leichten Tinten an, die fie wieder befonders einbrennen. auf mahlen fie die Platte etwas mehr aus, und brennen die neuen Farben wieder ein. Und so wird die Bear= beitung vier bis fünf mal wiederholt, bis der Runstler mit seiner Arbeit zu= frieden ift. Geringe Sachen werden

auf einmal ganz ausgemahlt und eins gebrannt.

Man mischt unter alle Farben mehr oder weniger flus, das ist, in Staubgerriebenes, sehr durchsichtiges Glas, ohne alle Farbe, das nicht nur für sich sehr leicht fließt, sondern auch die Schmelzfarben leichter fließend macht. Wenn man also ein schon ziemlich sertiges Gemählbe noch einmal bearbeiten will, so darf man nur etwas mehr Flus, als vorher unter die Farben mischen, damit die neuen Farben sich einbrennen, ohne daß die schon vorhandenen wieder ins Flieffen fommen.

Dieses ist überhaupt das Verfahren ben diefer Art. Es ist aber mit mancherlen Schwierigkeiten verbunben, und erfodert viel Runftgriffe, die hier nicht können beschrieben wer-Man hat nicht alle mögliche Saupt = und Mittelfarben, wie ben der Delmahleren; und weil viel Arten der Emailfarben fich im Feuer andern, so gehort hier eine große Erfahrung zu guter Behandlung des Mehrere Nachrichten hier-Colorits. von findet man in dem vorher anae= zogenen Werk, und in dem Traité pratique, den der Abt Pernety fei= nem Dictionaire portatif de peinture &c. vorgesett hat.

Außer dem schon erwähnten Toutin, haben sich vornehmlich Jean Petitot aus Genf, und dessen Schwager Jaques Bordier großen Ruhm und beträchtliches Vermögen durch diese Mahleren erworben. \*) Nach diesen haben sich Iink ein Schwede, der lang in England gearbeitet hat, Waytens ebenfalls ein Schwede, und in Frankreich Rouquet, Liotord und Durand besonders darin hervorgethan.

Schnefe.

<sup>\*)</sup> S. Füeßlins Leben der schweizerischen Mahler.

#### Schneke. Volute.

(Baukunft.)

Ein großes Hauptglied an den vier Efen des Rnaufs der jonischen auch der römischen Saulen, nach Art eisner Schneke gewunden. Es ist bereits im Artikel Jonisch hinlanglich davon gesprochen worden.

#### Schnipwerf.

(Vildhaueren.)

Unter den leberbleibfeln der grie= chischen und romischen Bildhauerfunst findet sich nichts häufiger, als historische und allegorische Vorstel= lungen, da die in Marmor gehaues nen Figuren mehr oder weniger er= haben aus dem Marmor hervorstehen. Dieses Schnikwerk, das die Italianer Relievo nennen, stellt also Schilderenen in Marmor ausgehauen vor, aber so, daß die Bilder, wie auf den Mungen, nur zum Theil über ben lachen Grund des Marmors heraus= reten, daher folche Arbeit der Be= chädigung weniger unterworfen ift, ils die Statuen, denen durch Stofen ober Umfturgen gemeiniglich bie lerme, Beine oder Ropfe abgebro= hen werden.

Dergleichen Schnikwerk, das die Stelle der Gemählde vertreten sollte, vurde an Tempeln und andern großen Sebäuden an schiftlichen Orten in ie glatte Mauer etwas vertiest einstelst, und man konnte natürlicher Beise versichert senn, daß diese Art demählde ziemlich wol erhalten bis uf die späteste Nachwelt kommen purde.

Unter ben romischen Raisern hatte ian den Einfall, dergleichen Schnitzerk an den Schaften großer, zum Indenfen vorzüglicher Thaten oder degebenheiten auf frenen Plägen aufzerichteter Saulen anzubringen; und och ist stehen in Rom zwen solche fäulen, davon die eine dem Untos

nius, die andre dem Trajanus ju Ehren geseht worden. Aber schr lange vorher hatten die Egyptier flaches Schnigwert von Hieroglyphen auf ihre Obelisten eingehauen.

Man unterscheidet zwey Arten dieses Schniswerks: eine erhabenere,
da die Figuren start und oft viel über
die Halfte ihrer Dite aus dem Grund
hervorstehen; und eine stächere, da
sie unter der Halfte ihrer Dise herausstehen: jene Art wird von den
Italianern alto relievo; diese basso
relievo genennt. Hievon haben wir
an einem andern Orte mit mehrerm
gesprochen. \*)

### Schön.

(Schone Runfte.)

Die Untersuchung über die Natur und Beschaffenheit des Schönen, die an sich schon schwer genug ist, wird badurch noch beträchtlich schwerer gemacht, daß das Wort vielkältig von Dingen gebraucht wird, die gesschlen, ob wir gleich von ihrer Beschaffenheit nichts erkennen. Wir mussen also vor allen Dingen versuchen, den eigentlichsten und engesten Sinn des Worts zu bestimmen.

So gewiß es ist, das alles Schone gefällt, so gewiß ift es auch, baf nicht alles, was gefällt, im eigentlichen Sinn schon genennt werben Das Schone macht nur eine von ben mehrern Gattungen der Dinge, die gefallen, aus; und um fie von andern unterscheiden zu fonnen, muffen wir biefe Gattungen alle betrachten. Wir wollen aber, ohne und in schwerfällige und tieffinnige Speculationen einzulaffen, blos ben bem stehen bleiben, was die allgemeine und tagliche Erfahrung barus ber an die hand giebt.

Diese lehret und ohne Zwendeutig= feit, daß einige Dinge und gefallen,

oder

\*) S. Flaches Schnigwert.

ober Bergnugen ferweken, ob wir gleich von ihrer Beschaffenheit nicht ben geringften Begriff haben. Diefer Gattung find alle Gegenftande, die bloß einen angenehmen Reiz in ben Gliedmaaßen der Sinnen verurfachen, an dem die Ueberlegung und Die Renntniß der Beschaffenheit bes Gegenstandes, ber ihn verurfachet, nicht ben geringften Untheil haben. Im Grunde haben wir in diefem Kall nicht an der Sache, die uns das Vergnügen macht, fondern blos an der Empfindung, die fie bewurtt, unfer Wolgefallen. Wir wiffen fo gar ofte nicht, wo ber Gegenstand, ber und biefes Vergnugen macht, ift, noch was er ift; wir empfinden und lieben blos feine Wurfung, ohne uns mit ihm felbst zu beschäfftigen. Dies ift um fo viel unzweifelhafter, ba wir mehrere Urten diefes Vergnügens mit ben Thieren gemein haben, die fich gewiß nie ben Betrachtung der Wegenffande, die auf fie wurten, aufhal-Diese Dinge haben eine unmittelbare, oder doch nahe mittelbare Beziehung auf unfre Bedurfniffe, und machen eigentlich die Classe aus, der man den Namen des Guten gegeben hat. Dur Rinder fagen von Speifen, sie schmeken schon; wer mehr unterscheiben gelernt hat, fagt, fie schmeken gut.

hingegen giebt es auch Dinge, die nicht eher gefallen, bis man fich eine dentliche Vorstellung von ihrer Beschaffenheit gemacht hat. Zuerst befchafftigen fie blos ben Berftand, und erft hernach, wenn diefer eine gewiffe Beschaffenheit an ihnen deutlich er= fennet, fangen fie an zu gefallen. Wer nicht im Stand ift, nachzudenfen, oder jene Beschaffenheit eingufeben, dem bleiben fie vollig gleich= gultig. In diese Claffe gehort alles, mas burdy Bollkommenheit gefällt, wie die Maschinen, die so verständig eingerichtet find, dag fie bem 3wef völlig entsprechen; ingleichem, was

durch Wahrheit gefällt, wie ein Beweiß, darin die einzelen Begriffe und Sätze so verbunden find, daß eine völlige Ueberzeugung aus ihrer Vereinigung entsteht.

Nun giebt es noch eine britte Elasse der Dinge, die Wolgefallen erweten. Diese liegt zwischen den benden vorhergehenden so in der Mitte,
daß sie etwas von der Art der einen und der andern an sich hat.
Die Beschaffenheit der Gegenstände
reizt unsre Ausmertsamkeit; aber ehe
wir sie deutlich erkennen, ehe wir wissen, was die Sachen senn sollen,
empsinden wir ein Wolgefallen daran. Diese Gegenstände machen unsers Erachtens die Elasse des eigentli-

chen Schonen aus. Eine nahere Betrachtung beffen, was jede biefer dren Claffen der Dinge, die uns gefallen, besonderes und eis genthumliches hat, läßt uns bald folgendes bemerken. 1. Das Gute gefällt uns wegen feiner materiellen Beschaffenheit, ober wegen seines Stoffe, der, ohne Rufficht auf feine Form, eine naturliche Rraft hat, unmittelbar angenehme Empfindungen zu erwefen. 2. Das Schone gefällt uns ohne Rufficht auf ben Werth feines Stoffes, wegen feiner Korm, oder Geffalt, die fich ben Sinnen, ober ber Ginbildungsfraft angenehm barftellt, ob fie gleich fonst nichts an fich hat, das ben Gegenstand in andern Absichten brauchbar machte. 3. Das Vollkommene gefällt weder durch seine Materie, noch durch seine außerliche Form, noch burch feine innere Ginrichtung, wodurch es ein Instrument ober Mittel wird, irgend einen Endzwef zu errei-Wir konnen uns diese brenfache Beschaffenheit an einem Diamant vereinigt vorstellen. Rach seinem Werth im Handel, gehört er in die Claffe bes Guten; nach feinem Glan und dem Feuer ber Farben, die bar in spielen, in die Classe des Scho nen nen; nach feiner Sarte und Ungerstorbarkeit in die Classe des Vollfommenen.

Es ist aber hier der Ort nicht, biefe bren Claffen ber Dinge, die Gefallen erweten, naber zu betrachten, und das, was jede von der andern unterscheidet, genau anzuzeigen. Rur ben eigentlichen Charafter des Scho-

nen haben wir hier naber zu entwifeln. Einige Philosophen haben gelehret, bie Schöuheit sen nichts anders, als Rollkommenheit, in so fern sie nicht deutlich eingesehen, sondern nur klar, aber völlig verwikelt gefühlt werde. Aber diese Erklärung ist nicht allge= mein wahr. Es giebt, wie wir bernach feben werden, eine Schonheit, die diesen Charafter hat; aber nicht alles Schone ist von dieser Urt. Die Vollkommenheit einer Sache läßt sich weder deutlich erkennen, noch un= deutlich fühlen, wenn man nicht ents weder bestimmt weiß, oder doch mit einiger Klarheit fühlet, was die Sache senn soll. Dieses ift aus dem Begriff der Vollkommenheit klar. \*) Run giebt es ungablige Dinge, die wir schon nennen, ob wir gleich nicht ben geringften Begriff von ihrer Bestimmung haben, und weder er= fennen noch fühlen, was sie eigent: lich senn sollen. Doch konnte man fagen, das Schone sen die Vollkom= menheit der außern Form, oder Ge= Db wir nun gleich die beson= stalt. bern Gestalten, als der Thiere und Mflangen, nicht nach ber jeder eigenen Vollkommenheit beurtheilen konnen, da wir das besondere Ideal, was jede senn soll, nicht besitzen: so wissen wir doch überhaupt, daß die mannichfaltigen Theile in ein wolge= ordnetes Sanze follten vereiniget werden; und in so fern haben wir einen allgemeinen Begriff von der Vollkommenheit der Form.

Rach biesen vorläufigen Erläute= rungen wollen wir versuchen, ben

\*) S. Bollfommenheit.

Begriff best eigentlichen Schonen, fo viel uns möglich fenn wird, zu ent-Es interestirt also durch wifeln. feine Form, blos in so fern sich dies felbe den Ginnen, oder der Ginbildungskraft angenehm darstellt, ohne Rutsicht auf seinen Stoff, ober auf feine mechanische Beschaffenheit, nach der es, als ein zu gewissem Gebrauch bestimmtes Instrument angesehen Bur den Gigermutigen ift Schonheit nichts, weil man sie durch bloges Anschauen genießt; für den speculativen Ropf ist sie etwas sehr geringes, weil ihre Beschaffenheit nicht deutlich fann erfennt werden. Der Liebhaber des Schonen steht zwischen dem blos materiellen, gang finnlichen Menschen, und bem, der blos Geist und Verstand ist, in der Un diesen gränzt er wegen des Wolacfallens, das er an Epeculationen der Einbildungsfraft bat, und an jenen, weil er luftern ift nach feinern Reizungen der Phantafie.

Aber wie muß jene Form, wodurch das Schone gefällt, beschaffen senn? Auch in Unsehung dieser liegt das Schone dergestalt zwischen bem Guten und dem Vollkommnen, daß es an bende granget. Ein Theil feines Werthes wird durch unmittelbares aber feiners Gefühl bestimmt, wie ber Werth bes Guten, und ein Theil aus Erfenntniff, die aber benm Schonen nicht bis auf die Deutlichkeit steiget. Darum mare es ein vergebliches Unternehmen, die vollige Ent= witlung feiner Beschaffenheit gu fu-

chen.

Doch ift es nicht fo, wie bas Gute, bag man außer dem unmittelbaren Gefühl seiner Würkung gar nichts baran erfennte; nur muß man nicht eine vollig beutliche Entwiklung feiner Beschaffenheit verlangen, man fie von dem Vollkommenen geben kann. Wenn wir ben blos fla= ren Begriffen fteben bleiben, fo laft fich allerdings von der Form, baran

Die

bie Phantasie Gefallen finbet, ver-

schiedenes angeben.

Co viel ich davon habe bemerken können, lassen sich die Eigenschaften des Schönen auf dren Hauptpunkte bringen. 1. Die Form im Ganzen betrachtet, muß bestimmt, und ohne mühsame Anstrengung gefaßt werden. 2. Sie muß Mannichfaltigkeit fühlen lassen, aber in der Mannichfaltigkeit fühlen lassen, aber in der Mannichfaltigkeit Ordnung. 3. Das Mannichfaltigke muß so in Eines zusammenstießen, daß nichts einzeles besonders rühret. Wir wollen, so gut wir können, diese dren Hauptpunkte etwas näher entwikeln.

1. Dag ein Gegenstand, der uns burch sein außerliches Unsehen aefallen soll, ein Ganges, und nicht ein Bruchftut von einem Gangen fenn muffe, ift anderswo hinlanglich gezeiget worden \*); daß er wohl begrangt und bestimmt in die Sinnen, oder in die Phantasie fallen musse, ist daher leicht abzunehmen, daß das Ungewiffe in feiner Begrangung uns zweifelhaft macht, ob es gang sen, und daß es der Klarheit der Vorstellung schabet. Die Ungewißheit, ob man eine Sache recht fehe, ober nicht, hat nothwendig etwas Beunruhigendes, folglich Unangenehmes an fich. Daß der Gegenstand ohne muhsame Un= ftrengung muffe gefaßt werden, ift nicht weniger flar; weil jede Beffrebung, so lange man ungewiß ift, ob fie das Ziel erreichen werde, etwas unangenehmes hat.

Dieses lette ist aber nicht so zu verstehen, daß das Schone nothwendig auf den ersten Blit, ohne Unstrengung von Seite des Beobachters, in die Augen fallen musse. Bielmehr geschieht es gar ofte, daß durch
vorhergegangene Bemühung, die Sache richtig zu fassen, das Bergnügen
des Auschauens desto lebhafter wird.
Der Sinn jenes Ausspruchs ist dieser, daß die Gestalt der Sache, wenn

es gleich Mühe gekostet hat, sie zu fassen, nun, da sie einmal gefast worden, ohne anhaltendes Bestreben gefast werde. Man sieht hieraus zugleich, warum nicht jedes Schöne jedem Menschen gefällt. Ein kurzssichtiger, der ein großes Gebäude nicht auf einmal übersehen kann, wird es nicht schön sinden. Je ausgebehnter die Kraft ist, etwas bestimmt zu fassen, je fähiger ist man auch Schönheiten zu empfinden, die geringeren Kräften nicht fühlbar sind.

Daß die Größe der Schonheit von jedem nach bem Maage feiner Kahig= feit, mehr oder weniger auf einmal zu faffen, geschätt werde, und bag das, was für ungeübte, sowol innere als außere Sinnen die hochste Schonheit ift, dem, beffen Geschmaf eine weitere Sphare umfaßt, nur mittelmaßig schon fenn tonne, ift eine wich= tige Bemerkung. Wenn wir diefes aus ber Acht laffen, fo ftogen wir ben der Untersuchung über die Schonheit auf Widersprüche, die nothwendig verwirren. Denn daß ein Mensch Schonheit findet, wo ein andrer sie zu vermissen glaubt, kommt gar nicht, wie man sich ofte falschlich einbildet, baber, daß unfre Begriffe uber bas Schone mankend maren, oder daß bie Schonheit an fich nichts bestimmtes sen. Die Schonheit hat dieses mit der Grofe gemein; einer findet flein, was einem andern groß scheis net, und ein im Ueberfluß erzogener Mensch nennt Armuth, was manchem andern Reichthum ware. Darum fallt es feinem Menschen von Verstand ein, zu behaupten, ein geringer Grad der Große fen feine Große, und ein geringes Bermogen fen fein Bermogen. Warum sollte man denn fagen, ein geringer Grad ber Schonheit sen feine Schonheit?

Was Aristoteles vom Schonen sagt, daß es weder sehr groß noch sehr klein senn musse, hat hierin seinen Grund. Was für und zu groß

ober gu flein ift, fann im Gangen nicht ohne beständig anhaltendes Be=

streben gefaßt werden. 2. Daß das Schone Mannichfal tiafeit muffe fublen lassen, ist auch leicht zu begreifen. Was einfach ober ohne Theileift, kann wol auf die Empfindung, aber nicht auf die Vorstellungsfraft wurken. Was aber blos Menge der Theile hat, ohne Verschie= benbeit, fann fein Nachdenken, fein Verweilen der Vorstellungstraft ben Dieser Menge veranlassen, weil die Theile nichts verschiedenes haben; die bloke Ungabl derfelben hat keinen Reis für die Phantasie, die sie nicht beschäfftigen fann. Denn sobald fie einen gefaßt hat, hat fie zugleich alle gefaßt. Aber wo Mannichfaltigkeit da ist, da würft jeder Theil etwas jum Gangen. Man wird in eine angenehme leberraschung gesett, gu sehen, wie so vielerlen Dinge boch nur ein Ding ausmachen. aber das Mannichfaltige durch die Menge nicht verwirre, muß Cbenmaak und Ordnung darin fenn. Diese würken Kaklichkeit in der Menge. \*)

3. Bon biefem Mannichfaltigen muß kein Theil besonders und für sich rühren; weil er die Kaflichkeit des Gangen hindern wurde, indem er die Rraft ber Aufmerksamkeit auf fich goge. Darum muß, in Abficht auf die Große der Theile, jeder ein gutes Berhaltniß zum übrigen haben; und in andern Absichten, z. E. Form, Farbe und anderer in die Sinnen oder Phantafie fallenden Eigenschaften, ante llebereinstimmung oder Harmo= nie. Wo die Menge fleinerer Theile groß ift, da muffen fie in großern Gruppen zusammenhangen, bamit man nicht das Rleineste mit dem Gangen, fondern mit dem haupttheil, bavon es ein Glied macht, zu verglei= chen habe. Alles dieses ist in ans dern Artifeln weiter ausgeführt worben. \*) Dieses erlaubet uns die Ei= genschaften des Schonen hier blos anzuzeigen, ohne die Sachen weit-

läuftig auszuführen.

Wo alle diese Eigenschaften sich zusammen finden, da ift Schonheit: aber darum noch nicht jene paradie= fische oder himmlische Schonheit, des ren Genuß Glutfeligkeit ift. Schone, deffen Gigenschaften wir angezeiget haben, ermett Bolgefal= len; aber es bleibet in der Phantafie und berührt das Ber; nur leicht und gleichsam an der Oberflache. Menschen ohne Ber; und ohne Verstand, die gang Phantafie find, fin= den Befriedigung daran. Birtuofen von der leichtern Alrt, die gleichsam von Dunften und Luft leben, und auch von bloßem Hauch der Luft in Bewegung gesett werden, sprechen oft mit Entzufen von dieser Schonheit: die Täuschung macht sie schon felia.

Im Grund ift biefes Schone nur die außere Form, oder das Rleid, in dem sowol gute als schlechte Dinge erscheinen konnen. Es giebt ihnen noch feinen inneren Werth, fondern dienet blos die Aufmerksamkeit zu rei= gen, baf man mit Wolgefallen auf Diese schon befleidete Dinge fieht.

Eine hohere Gattung des Schonen entsteht aus enger Bereinigung des Vollkommenen, des Schonen und des Guten. Diese erweft nicht blos Wolgefallen, fondern mahre innere Wolluft, die fich ofte der gangen Geele bemächtiget, und beren Genuß Gluffeligfeitift. Wir begnugen uns, Die Art und das eigentliche Befen Diefer Schonheit nur an einem befonberen Falle zu beschreiben, um ein finnliches Bild bavon zu geben, vermittelft beffen der Begriff diefer hohern Schonheit faßlich werde. Die= fes

\*) G. Ordnung.

<sup>\*)</sup> S. Ebenmaag; Einformigkeit; Glied; Gruppe; Harmonie.

fee Bild ist der Inhalt des folgenden Urtikels.

### Schönheit.

Daß die menschliche Gestalt der schönste aller sichtbaren Gegenstände fen, darf nicht erwiesen werden; der Porzug, den diese Schonheit über anbre Gattungen behauptet, zeiget fich deutlich genug aus ihrer Burfung, ber in diefer Art nichts zu vergleichen Die stärksten, die edelsten und die feligsten Enipfindungen, deren das menschliche Gemuth fabig ift, find Burkungen diefer Schonheit. Dieses berechtiget une, fie jum Bild ober Mufter zu nehmen, an bem wir das Wefen und die Eigenschaften des hochsten und vollkommensten Schonen anschauend erkennen konnen.

Gelingt es uns die Beschaffenheit dieser Schönheit zu entwiseln, so haben wir eben dadurch zugleich den wahren Begriff der höchsten Schönheit gegeben, die das menschliche Ge-

muth gu faffen im Stand ift.

Ten ber großen Verschiedenheit bes Seschmaß und allen Widersprüchen, die sich in den Urtheilen ganzer Völker und einzeler Menschen zeigen, wird man nach genauerer Untersuchung der Sache sinden, daß jeder Mensch den sür den schönsten balt, dessen Gestalt dem Auge des Beurtheilers den vollkommensten und besten Menschen ankündiget. Konnen wir dieses außer Zweisel setzen, so werden wir auch etwas Gewisses von der absoluten Schönheit der menschlichen Gestalt anzugeben im Stande senn.

Gar viel besondere Bemerkungen über die Urtheile von Schönheit, beweisen den angegebenen allgemeinen Sah. Nach aller Menschen Urtheil find erfannte physische Unvollsommenheiten des Korpers der Schönheit entgegen. Plumpe, zu schnellen und mannichfaltigen Bewegungen untüch-

tige Glieder, ein abgefallener schwas cher Korper, Steiffigkeit in Belenfen, furg, jede Unvollkommenheit, die die Verrichtungen, die jedem Menschen nothig find, schwer oder unmog= lich macht, ift auch, nach dem allgemeinen Urtheil der Menschen, ein Fehler gegen die Schonheit. diese Beariffe überhaupt in unser Urtheil über Schonheit einfliegen, ift ferner daraus offenbar, daß die weibliche Schönheit andre Verhältnisse der Gliedmaaken erfodert, als die männliche. Auch der unachtsamste Menfch empfindet es, daß das mannliche Geschlecht zu schwerern, muhfamern, tuhnern Verrichtungen gebohren ift, als das weibliche; und eben daher entstehet das Gefühl, daß gartere Gliedmaaßen, die etwas weichlicheres haben, zur weiblichen, und stårkere, etwas dauerhaftes und kuh= neres anzeigende zur mannlichen Schonheit gehören. Auch das Verschiedene in der Schonheit des Rin= bes, bes Junglings und des Manues, das gewiß alle Menschen empfinben, bestätiget diefes. Ein Kind, es fen von bem einen, oder andern Geschlecht, das bie Bildung bes reifen Allters hatte, wurde fur hafilich gehalten werden. Offenbar nicht deswegen, daß die Gestalt der Erwachfenen in ber Große des Rindes unaugenehm fen; ber Mahler bildet fie und noch fleiner vor, und fie bleibet schon: also deswegen, weil das leußere mit dem innern Charaf. ter nicht übereinkommt, weil das Rind zu dem, mas es senn foll, folche Gliedmaagen nicht braucht. Ueberhaupt also wird nach der alls

Heberhaupt also wird nach der alls gemeinen Empfindung dieses nothmendig zur Schönheit ersodert, daß die Form des Körpers die Tüchtigseit so wol des Körpers überhaupt, als der besondern Glieder zu den Berrichtungen, die jedem Geschlecht und Alter natürlich sind, ankündige. Alles, was ein Geschlecht von dem an

dern,

dern als der Natur gemäß erwartet, muß durch das Anfehen des Rorpers versprochen werden; und die Geffalt ist die schönste, die hierüber am

meisten verspricht.

Aber diese Anfoderungen beruhen nicht bloß auf außerliche Berrichtun= gen und korverliche Bedürfniffe. Je weiter die Menschen in der Bervollfommnung ihres Charafters gekom= men find, je hoher treiben fie auch bie Koderungen dessen, was sie er= marten. Berftand, Scharffinn, und ein Gemuthscharakter, wie jeder Mensch alaubt, daß ein vollkommener Mensch ihn haben muffe, find Gigenschaften, die das Auge auch in der außern Form zur Schonheit fobert. Ein weibliches Bild, bas Wolluft athmet, beffen Geftalt und ganges Wesen Leichtsinn und Muthwillen verrath, ift fur den leichtsinnigen Wolluftling die hochste Schonbeit, an der aber der gesettere und in dem Befit seiner Geliebten mehr als muthwilli= ge Wollust erwartende Jungling noch viel aussetzen wurde.

Auch die Urtheile über die Häflich= feit bestätigen unsern angenommenen Grundsatz. Was alle Menschen für häßlich halten, leitet unfehlbar auf die Vermuthung, daß in dem Men-Chen, in beffen Gestalt es ift, auch irgend ein innerer Kehler gegen die Menschlichkeit liege, der durch außere Mifgestalt angezeiget wird. wollen der verwachsenen und gang un= gestalten Gliedmaagen, die jedermann für häßlich halt, nicht erwähnen; weil es zu offenbar ift, daß fie über= haupt eine Untüchtigkeit zu nothwendigen Verrichtungen deutlich angeigen; sondern nur von weniger merklichen Schlern der Form fprechen.

Die Bildung eines Menfchen sen im übrigen wie sie wolle, so wird jebermann etwas häbliches barin finben, wenn sie einen zornigen Menschen verräth; oder wenn man irgend eine andre herrscheude Leidenschaft von finsterer übelthätiger Urt barin bemerft; und feine Gestalt ift hafilicher, als die, die einen aan; wider= finnigen, murrischen, jeder verfehrten handlung fabigen Charafter anzeiget. Aber auch darin richtet fich das Urtheil, oder der Geschmak, nach dem Grad der Vervollkommnung, auf den man gekommen ift. Unter einer Ration, die schon zu Empfindungen der wahren Ehre und zu einem gewis sen Adel des Charakters aclanact ift. ift das Geprag der Niedertrachtig= feit, bas man bisweilen tief in bie Physionomie eingebruft fieht, etwas fehr häffliches; aber es wird nur von denen bemerkt, die jedes Gefühl der Würde und Soheit besitzen.

Vielleicht mochte jemand zweifeln, baß jede Schönheit der Gestalt etwas von innerlicher Vollkommenheit oder Gute, oder jede haßlichkeit etwas von dem Gegentheil anzeigte. Wir mussen diesen Punkt naber erwägen.

Rede Schonheit ist eine gefällige Gestalt irgend einer wurtlichen Ma= terie, das ist, sie haftet in einem in der Natur vorhandenen Stoff. fer, wenn er auch leblos ift, hat feine Rraft, das ift, er tragt das Seinige gu den in der Ratur beständig abwechselnden Veranderungen ben, und hat seinen Untheil an dem, was in der Welt Gutes oder Boses geschieht, fann folglich nach der besondern Urt feiner Burksamkeit, (nach den eingeschränkten menschlichen Begriffen zu reden,) unter gute oder bofe Dinge gehoren. Ich getraue mir die fuhne Vermuthung zu wagen, daß jede Art der Schönheit in dem Stoff, dar= in fie haftet, etwas von Bolltommen= heit oder Gute angeige.

Uber wir wollen, ohne uns auf hpspothesen und Speculationen zu verslaffen, den angeführten Zweifel, ob innere Kurtrefflichkeit und Verderbniß sich durch außere Schönheit und Sasslichkeit ankündigen, aus unzweifelhaften Erfahrungen aufzulösen suchen.

3 5

EB

138

Es fann gar nicht geläugnet werden, daß es verständige und unverständige, scharffinnige und einfälti= ge, gutherzige und boshafte, edle, hochachtungswurdige und niedrige, recht verworfene Physionomien gebe, und daß das, was man aus der aufferlichen Gestalt von dem Charafter ber Menschen urtheilet, nicht blos aus den Gefichtszügen, sondern aus ber ganzen Gestalt geschlossen werde. Die unlängbaren Benspiele, da entscheidende Zuge des Charakters sich von außen zeigen, find völlig binlanglich die Möglichkeit zu beweisen, daß die Seele im Rorper sichtbar gemacht werde. Eben so unläugbar ift auch dieses, daß bas, was in der außern Gestalt gefällt, niemals etwas von dem Inneren des Menschen anzeiget, was Miffallen erwekte, es fen denn, daß diefes aus Jrrthum oder Vorurtheil entstehe, wie wenn 3. B. einer gartlichen, aber etwas schwachen Mutter die edle Rubnheit im Charafter ihres Gohnes miffiele, ob fie gleich den Ausdruf derfelben in der Geffalt mit großem Bol-Dergleichen Ausnahgefallen sieht. men schränken die Allgemeinheit des Sates, daß hier auch bas Zeichen gefalle, fo ofte die bezeichnete Sache gefällt, nicht ein.

Also kann die äußere Gestalt den innern Charakter des Menschen ausstrüken; und wenn es geschieht, so hat das Wolgefallen, das wir an dem innern Werth des Menschen has den, den stärksten Antheil an der gesfälligen Würkung, die die äußere Form auf uns thut; wir schäpen das an der äußern Gestalt, was uns in der innern Veschaffenheit gefällt. Wir sehen in dem Röper die Seele, den Grad ihrer Stärke und Würksamkeit,

und

Unter dem Licht der Augen und unter den Rosen der Wangen Seh'n wir ein höheres Licht ein helleres Schönes hervorgehn. \*)

\*) Die Gundfluth 11 Ges.

Noch ehe sich der Mund öffnet, ehe ein Glied sich bewegt, sehen wir schon, ob eine sanstere oder lebhaftere Empfindung jenen öffnen, und dieses bewegen wird. Ju der vollsommensten Ruh aller Glieder bemerken wir zum voraus, ob sie sich geschwind oder langsam, mit Anstand, oder ungesschitt bewegen werden.

hier konnen wir von der bloken Möglichkeit der Sache auf ihre Würklichkeit schließen; weil sie allen ubrigen wohlthatigen Veranstaltungen der Ratur vollkommen gemäß ift. Es war nothwendia, wenigstens heilfam, bem Menfchen ein-Mittel zu geben, Wesen seiner Urt, mit denen er nothwendig in Verbindung fommen mußte, und die so sehr fraftig auf feine Glutfeligfeit wurten, schnell fennen zu lernen. Die Seelen der Menschen sind es, die unser Gluf oder Unglüt machen, nicht ihre Körver. Alfo mußten wir ein Mittel haben. diese schnell zu erkennen, zu lieben, oder zu schenen. Schneller, als durch das Unschauen der fichtbaren Gestalt, konnte es nicht geschehen. Da die= ses möglich war, warum sollten wir långer daran zweifeln, daß ber Ror= per nichts anders, als die sichtbar gemachte Geele, der gange fichtbare Mensch sen? Rann es einem verftandigen Menschen zweifelhaft senn, daß die Natur durch die hochste liebliche und einnehmende Gestalt, die ber Kindheit eigen ift, Wohlwollen ge= gen dieses hulf = und Gunft = bedurf= tige Alter habe erwefen wollen? Hat sie nicht sogar in die sichtbare Gestalt der Thiere etwas gelegt, das den Verständigen vor ihnen warnet, oder sie suchen macht?

Frentich ist ein Mensch scharffinniger, als der andere, in der außern Form zu sehen, was er sehen sollte. Die Gewohnheit, in der wir von Kindheit auf unterhalten worden, von dem Meuschen mehr aus seinen Reden und Vetragen, als aus seinem

Unsehen

Anschen zu urtheilen, hat den angebohrnen Inftintt, ihn aus dem aufferlichen Unsehen zu schätzen, sehr geschwächt; und wir sind überhaupt in unfrer Denkungsart und in unfern Sitten fo vielfältig über die Schran= fen ber Matur herausgetreten, baß unfer Urtheil über Menfchen, und un= fre Unsprüche auf sie nothwendig in vielen Stufen willkuhrlich find. Wenn aber diesem zufolge bas Ibeal, das fich jeder von dem vollkommenen Menschen macht, von dem, wozu die Natur ihn hat machen wollen, ab= weicht, so werden nothwendig unfre Urtheile über die außere Gestalt in manchem Punft unrichtig fenn.

Aber fo fehr ift ber Instinkt, ben gangen Werth des Menschen aus bem Unfehen zu beurtheilen, nicht überall geschwächt, daß nicht selbst die ungeübte Jugend fich deffelben oft gluflich bediente. Wie oft ist nicht ein einziger Blik eines unerfahrnen, aber durch das Unnaturliche in den Sitten noch unverdorbenen Madchens weit gluflicher und richtiger. als die Ueberlegung ihres Vaters, zu unterscheiden, ob ein Jungling fie aluflich oder ungluflich machen werbe? Gelbst in diesem Punkt beweiset eine oft fehlgeschlagene Wahl nichts gegen unfern Sat; weil in unferm etwas unnaturlichen Buftande das, wodurch die Menschen hatten gluflich werden follen, bisweilen ihr Ungluf am meisten befordert; und weil Borurtheile, die allen Unschein der Bahr= heit haben, uns ofte ju falschen Erwartungen und widernatürlichen Unforuchen verleiten, die nicht erfüllt werden konnen.

Noch muffen wir eine hauptanmerkung nicht übergehen, die zu richtiger Beurtheilung difer Sache höchst nothwendig ist. Sowol das außere Unsehen des Menschen, als sein innerer Werth, zwischen welchen unserer Menung nach die Natur eine vollsommene Uebereinstimmung be-

wurft hat, tonnen burch Bufalle, oder vorübergehende Frrungen fo verftellt werden, daß ein überaus fcbarfes Aug und mehr als gemeine Urtheilstraft erfodert werden, wenn man fich in feinem Urtheil über bie wahre Beschaffenheit ber Sache nicht betrugen will. Rrantheiten und anbre unglufliche Zufalle konnen die schönste Leibesgestalt entweder für eine Zeitlang verdunkeln, oder für intmer verderben. Wie wenig Menschen find in folchen Fallen im Stan= de, die ursprüngliche Anlage zu einer volltommenen Geftalt unter ber zufalliger Weise verdorbenen Form noch ju erfennen? . Wer aber biefes nicht fann, wie foll er die naturliche Barmonie ber Gestalt mit bem innern Werth bemerken konnen?

Roch weit mehr betrugen fich nur zu viel Menschen in ihren Urtheilen über den innern Charafter. Wie ofte geschieht es nicht, daß ein Jungling, ben eine vorübergehende Leidenschaft, oder eine blos zufällige Verblendung, zu allerhand Ausschweifungen verleis tet, die die Aulagen des edelsten Charaftere so verdunkeln, daß schwache Beurtheiler ihn fur einen schlechten Menschen halten, sich boch bald hernach in dem fürtrefflichen Charaf= ter zeiget, ben fein außeres Unfehn zu versprechen schien? Wie das schönste Gesicht burch Staub und Schweiß und eine vorübergebende Berunftaltung auf eine Zeitlang uns fenntlich wird, so geschieht es auch in Unfehung bes innern Charafters.

Und so kann im Gegentheil der Mensch von einem würklich schlechten Charakter durch Zwang, Verstellung und aus andern ebenfalls blos zufälligen oder vorübergehenden Ursachen, von halben Kennern der Menschen für edel gesinnt und rechtschaffen geshalten werden, ob er gleich im Grunde nichts werth ist.

Diefe Unmerfungen tonnen ben, bem es ber Erfahrung entgegen fcheis

net, daß die außere Gestalt mit dem Inneren des Menschen barmonire, belehren, daß es ben den mannichfalti= gen Vorurtheilen, die unnaturliche Sitten in und veranlaffen, und ben ben vielfaltigen zufälligen Berdunkelungen ber außern und inneren Beftalt in manchem Falle gar feine leichte Sache sen, so wol über die Schonbeit, als über ben innern Werth der Menschen richtig zu urtheilen. Man muß fich beswegen huten, jeben anscheinenden Widerspruch in dieser Sache fur einen Beweiß zu halten, daß das außere Unsehen bes Menschen keine Berficherung seines innern Werths gebe. Aber es ift Zeit

wieder auf die Hauptsache zu kommen. Da wir gezeiget haben, daß die mannichfaltig unrichtigen Urtheile und die betrogenen Erwartungen, denen zufolge man das außere Unfehen für ein betrügerisches Rennzeichen des innern Werths halt, nicht vermogend find, unfern allgemeinen Gat verdächtig zu machen: so halten wir uns, alles wol überlegt, berechtiget gu behaupten, dag die Gestalt, und das gange außere Unsehen des Menfchen, denen, die zu faffen und zu urtheilen im Stande find, feinen wahren Werth erkennen laffen, und giehen daraus fur den Begriff der Schonheit diesen Schluß: daß derjenige der schönste Mensch sey, dessen Befalt den, in Rufficht auf seine gan= ze Bestimmung vollkommensten und besten Menschen ankundiget.

Diesem zusolge mussen die Urtheile über Schönheit nothwendig eben so verschieden senn, als die Begriffe über den Werth des Menschen von einander abgehen: diesenigen, die über diesen Werth einseitig urtheilen, werden auch eben so einseitige Urtheile über Schönheit fällen; und indem einige blos auf Schundheit, und eine athletische Sestalt sehen, werden andere blos auf den sittlichen Charafter des Sesichtes Achtung geben.

Sind wir nun gleich nicht im Stande, die sichtbare Schönheit dem Vild= hauer, oder dem Mahler weder zu beschreiben, noch vorzugeichnen, fo fon= nen wir ihm boch fagen, was fie ausbruten muffe, und wie verschieden der Charafter der weiblichen Schonheit von dem, der der månnlichen eigen ift, fenn muffe. Wir konnen ihm fagen, daß er die hochste Schonheit nur in dem reifen manulichen Alter antreffen werde, in welchem jedes der benden Geschlechter die hochste Starfe aller natürlichen Kähigkeiten erreicht. Wir konnen ihm ferner verfichern, daß die mannliche Gestalt nicht vollkommen schon fenn konne, wenn sie nicht die Begriffe von voller Gefundheit und Leibesftarte, Tüchtigkeit zu mannichfaltigen Bewegungen ber Gliedmaagen, Verstand, Muth und Ruhnheit, doch ohne Wildheit, und von Wolwollen, ohne Schwachheit, erwefet. ber weiblichen Schonheit konnten wir ihm fagen, daß sie nothwendig die Vorstellung von Sanftmuth und Gefälligkeit; das Gefühl von der nicht mehr kindischen, sondern dem reifen Alter zukommenben Bartheit, Schwachheit, die versorgendes Wolwollen erwekt; die Empfindung von Zärtlichkeit und Ergebenheit des Gemuthes, ohne Schwachheit und andre dem schonen Geschlechte wesentlichen Eigenschaften, ausdrüfen muffe.

Wir konnen ferner aus jenem Schluße noch diese wichtigen praktischen Folgen für den Rünftler herleisten, daß zwen Dinge erfodert wersden, um sich ein wahres Ideal der vollkommenen Schönheit zu bilden: erstlich vollkommen richtige und der Natur gemäße Begriffe von der Vollstommenheit des männlichen und weiblichen Charakters, und von alsen äußern und innern Eigenschaften, die den vollkommenen Mann, und das vollkommene Weib ausmachen; zweytens, ein Aug und eine Seele,

die fähig senen, jeden Zug und jedes Lineament der Form, das jene Gigenschaften würklich anzeiget, zu feben, und feine Bedeutung zu fühlen. hat er denn ben diesen naturlichen Kähigfeiten das Gluf gehabt, ofte fürtreffliche Menschen von benden Beschlechtern zu sehen, und besitt er sonst die übrigen nothigen Runfta= lente: alsdenn ift er im Stande, ein mahres Ideal der vollkommensten Schönheit zu bilden, und bas Bild felbst durch seinen Penfel, oder Meis sel und sichtbar zu machen; und biefes wird alsdenn das hochste und er= fte Werk aller schonen Runfte fenn.

Es ware ein vergebliches Unternehmen, wenn wir die Zergliederung ber Schönheit, zu vermeintem Un= terricht des zeichnenden Kunstlers wei= ter treiben wollten. Wer indessen glaubet, daß ihm diese Zerglieberung noch dienlich senn konnte, den verweisen wir auf die Unmerkungen und Reobachtungen, die Menas und Winfelmann hierüber gemacht haben. \*) Die hauptfache ift, das der Runftler fich bemühe, edle und richtige Bes ariffe von menschlicher Vollkommenbeit zu erlangen, daß er bie Gpuhren und Zeichen derfelben, überall in der Vildung der ihm vorkommenden Menschen, in den Werken der großten Runftler und besonders in den beften Werken der griechischen Runft aufsuche, wol bemerke, und dem Hug richtig einpräge. Aber ben bem Studium der Untiken muß der Kunftler wol merken, daß die griechischen Rünstler nicht allemal auf absolute Schonheit gearbeitet, sondern ofte blos das Ideal eines befondern Charafters haben darstellen wollen, und daß sie ofte der Große und Soheit etwas von der eigentlichen menschli= chen Schönheit aufgeopfert, ober es daben wenigstens aus der Acht gelaffen haben. Darum muß er nothwendig die Beobachtung der Natur mit dem Studium der Antiken versbinden.

Ich komme wieder auf die allgemeinere Vetrachtung ber Schonheit Wenn von allem fiehtbaren Schonen die menschliche Gestalt das schönste ift, und wenn diese Schonheit außer der Annehmlichkeit der die von Mannichfaltigfeit, Berhaltniß und Anordnung der Theile herkommt, und dadurch dem Aus ge schmeichelt, noch das Gefühl von innerer Vollkommenheit und Gute ermefet, deren Rleid die außere Ge= stalt ift, so konnen wir und daber ein allgemeines Ideal von der Schonheit überhaupt bilden. Gie wird durch blos sinnliche Annehmlichkeit die außern Sinnen, oder die Einbils dungstraft reigen, und die Aufmert= famfeit an fich lofen: ben naherer Be= trachtung aber wird fie durch innerliche, dem schonen Stoff inhaftende Vollkommenheit, den Verstand reis gen, und ihn lebhafte Begriffe von Wahrheit, Weisheit und Bolltommenheit, empfinden lassen, an denen ein denkendes Wesen hohes Wolgefallen hat; benn wird sie auch das Berg mit Empfindungen des Guten erwarmen; fie wird einen Werth, eine auf Geligkeit abzielende Burkfamfeit zeigen, die und mit Liebe und inniger Zuneigung fur fie erfullet. Gie ift alfo gerade das, deffen Genuf und von allen Seiten ber auf ein= mal befeliget, weil Ginnen, Ginbildungsfraft, Berftand und Berg gugleich ihre Mahrung baran finden. In welchem Werke der Natur oder der Runft wir diese drenfache Kraft, die Ginnen, den Verstand und bas Berg einzunehmen antreffen, dem tonnen wir vollständige Schonheit zuschreiben; und die Würkungen der vollkommenen Schonheit sind diesels ben,

<sup>\*)</sup> Mengs in dem fleinen, aber fürtrefflichen Werk über die Schönheit und über den Geschmak in der Mahleren; Winkelmann in seiner Gefolichte der Kunst des Alterthums.

ben, wie verschieden auch sonst die Urt bes schonen Gegenstandes fenn maa. Wenn wir die Statue eines fürtrefflichen Mannes, von Phidias gearbeitet, betrachten tonnten, fo wurden wir eben das daben empfin= den, was wir ben den vorzüglichsten patriotischen Reden des Cicero fuhlen, nur mit dem Unterschied, daß dort das Aug, hier das Ohr der Dollmetscher ift, der und die Schonheit empfinden macht. Dort wird das Aug von einer hochst edlen, harmonischen Form, durch tausend liebliche Eindrufe geschmeichelt; hier ver= nimmt das Dhr einen hochst mans nichfaltigen Wolflang. Aber Berstand und Herz werden in benden Ral Ien gleich gerührt. In benden feben wir einen Menschen von hohem edlen Geiste, von scharfem Verstand und hochstrichtiger Urtheilstraft, von einem großen Bergen, das die edelften Reigungen und die wolthatigften Gefinnungen an den Tag legt. In benden Kallen finden wir unter dem Genuß des sußesten Vergnugens, daß unfer Geift und herz fich mit innig= ftem Beftreben empor heben, großer zu denfen und zu empfinden; und in benden Fallen finden wir uns mit Hochachtung und Liebe für den schonen Gegenstand erfüllt.

Der Runftler kennt die wahre Schonheit nicht, beffen Werk, wie lieblich und einschmeichelnd auch das barin fenn mag, was ben Ginnen und Einbildungsfraft schmeichelt, nicht zugleich auch ben Verstand und das herz einnimmt. Es ift, wie Jrions Juno, nur eine aus Dunften gebildete Schonheit, eine bloße Lar= ve, die nur so lange gefällt, als die Tauschung eines Traumes dauren fann. Die bloke Phantafie des Runftlers, ware sie so lieblich, wie der schonste Frühlingstag, reicht nicht hin, ein Werk von wahrer vollständiger Schonheit zu machen; es wird immer eine blos schone Form seyn, beren Würfung sich auch nicht über Phantasie hinaus erstrekt. Die verzäglichsten Werke vieser Art dienen im Grunde doch nur zum Spiel und zum Zeitvertreib in verlornen Stunden. Mit Werken von wahrer innern Schönheit verglichen, sind sie blosse Zierrathen.

Darum, o Jungling! bem die Ratur ein feines Gefühl für die Schonheit der Korm, eine lachende Phantasie gegeben hat, besteißige dich die Schonheit hoherer Urt tennen und fühlen zu lernen, damit du den scho. nen Formen, Die bein feiner Geschmat entwirft, auch schone Seelen einfloßen konnest. Wie wenig hilft dir eine schone Einkleidung, eine reigenbe Schreibart, wenn du dem Berstand und dem Bergen nichts zu sagen wie wenig die feineste Zeich= nung, wenn du nichts, als leere Zierrathen darzustellen vermagst? Warum folltest du bich begnugen, schone Larven zu machen, die das Aug nur fo lang reizen, bis man gewahr wird, daß fein Gehirn barin ift? Warum folltest du deine Ruhmbegier= de darauf einschränken, daß du vermittelft beiner Werke nur denn ein Gesellschafter ber Berständigen und Weisen senest, wenn diese von ber Hohe, worauf sie stehen, heruntersteigen, um sich zur Erholung an leichtern, weit unter ihnen liegenden Dingen zu beschäfftigen, und zu schergen, da du im Stande bift, fie auch benn, wenn sie sich in ihrem Stand und Range zeigen, nach deiner Gesellschaft begierig zu machen? Was wurdest du von dem Menschen denfen, ber fich begnügte der Luftigmacher eines Furften ju fenn, ba er fein Freund, fein Rath, oder fein Minifter fenn konnte?

Bornehmlich aber hute bich vor der Schmach, die Kinder beines Genies blos jum Muthwillen in Stunden der Trunkenheit, mehr gemißbraucht, als gebraucht zu sehen. Dies wurde

geschehen,

aeschehen, wenn du ihnen blos bie unguchtigen Reize einer Buhlbirne gabest, die jeder leichtsinnige Ropf in seiner Ausgelassenheitzu mißbrauchen fich berechtiget balt. Hast du nicht bemerkt, daß Manner von eis niger Wurde, wenn sie sich in einer Stunde des Taumels vergeffen, und jum Umgang einer reigenden Dirne erniedriget haben, fie durch eine Sin= terthure entlassen, so bald besfere Ge= sellschaft sich zeiget, und daß sie sich fo gar schamen, bie niedrige Gefellschafterin öffentlich von sich zu laffen? Und du wolltest die Kinder beines Genies einer folchen Echmach aussetzen?

Darum scheue dich, deine Werse neben den Schriften eines Erebillons hinter dem Vorhang gesetzt zu sehen, und trachte nach der Ehre ihnen auf den vor jedermanns Augen stehenden Lischen großer Männer neben Cicero, Zoraz, Rousseau oder Zaller, einen Platz zu verschaffen. Zu dieser Ehre wirst du gelangen, wenn du nicht die blendenden Reizungen einer schlüpfrigen Venus, sondern die höshern Reize einer, Liebe und Hochachstung zugleich einflößenden Person, dir zum Muster der Schönheit vorsetzen

wirst.

## Schraffirung.

(Beichnende Runfte.)

In Zeichnungen, Rupferstichen und Bemählben neunt man die nebeneinundergesetzten, sich auch bisweilen vurchtreuzenden Striche, wodurch die Schatten ausgedruft werden, Schraf-

irungen.

Beil die Schatten gemeiniglich von der dunkelsten Stelle gegen das Jellere nach und nach schwächer weren: so werden ben den Schraffirunen die Striche auch so gemacht, daß e vom Dunkelsten gegen das Helle Umählig seiner werden und zulest in ie seinesten Spiken auslaufen.

Starte Schatten werden durch breistere, und schwache durch schmalere oder feinere Striche ausgedrüft.

Die Schraffirung ift einfach, wenn auf einer Stelle Die Striche parallel neben einander laufen; doppelt, wenn fie fich durchtreuzen. Im erften Falle erscheinet das Weiße oder Delle gwifchen zwen Strichen, auch wie ein weißer Strich, ber vom Dunfeln gegen das Selle immer breiter wird; im andern Fall aber wird der helle Grund zwischen ben Schraffirungen in fleine, gerade, oder verschobene rautenformige Dierefe eingetheilt. Die lettere Urt hat etwas angenehmeres und weicheres, als die erftere, die deswegen auch nur zu Schattirung harter Rorper von matter Oberflache, als holz, Stein und Erde, gebraucht wird.

Es giebt auch eine Schraffirung, da das Weiße zwischen den Strichen noch mit ganz fleinen abgesetzten Strichen, zu Verstärfung des Schat-

tens, ausgefüllt wird.

Eine gute Schraffirung erfodert nicht nur frene, dreiste Striche, wie sich mancher junge Zeichner oder Rupferstecher einzubilden scheinet; sondern überhaupt eine sehr forgfältige Behandlung, die die Frucht eines genauen Nachdenkens und seinen Ge-

fühles ist.

Erstlich kommt viel barauf an, wie die Striche laufen, ob fie aufwarts, oder unterwarts, ob sie viel oder me= nig gebogen fenen, weil diefes fegr viel benträgt, die hohere, ober flachere Rundung, und die wahre Ge= stalt der Rorper auf die natürlichste Beife barguftellen. Die beften Dei= ster sehen allemal darauf, daß ihre Schraffirungen fo laufen, wie bie Unficht des Theiles, der damit schattirt wird, und die abwechf luden Rrummungen es jum natürlichften Ausbruf erfodern, bald in einformis gen Bogen, bald wellenformig oder sich schlängelnd. Co wie 1. B. ben

einem

einem in Falten liegenben Gewande, die Faden des Gewebes in ihren verschiedenen Arümmungen laufen, so andert auch ein Zeichner die Wendungen seiner Schraffirungen ab, selbst da, wo eigentlich kein Faden zu mersten ist, wie in der Haut des menschslichen Korpers, wo man sich doch allemal etwas dem Faden des Gewandes ähnliches vorzustellen pflegt.

Zwentens kommit das harte und Weiche der Schatten, das von ber Mahrheit ober Richtigkeit berfelben gang verschieden ift, größtentheils auf das engere oder weitere Schraf= firen, auf die Starfe und Schwache ber Striche an. Nichts ift harter und unangenehmer, als etwas fern= hafte, baben furt abgefette Schraffirungen. Sang feine und fehr enge einfache Schraffirung hat etwas weichliches; baber sehen in einigen Rupferstichen von Albrecht Durer, ber, wie alle Rupferstecher ber ersten Beit, fo fein ju fchraffiren pflegte, alle Gegenstände so aus, als wenn fie mit feinem Seidenpapier ubergogen maren. Gang feine und garte Striche swischen ftarten und eng an einanderstehenden verursachen etwas glangenbes, das für den Ausbruf ber feinesten haut der Gesichter doch zu glangend ift. Die Starte der Striche muß fich nicht nach der Starte, ober Dunkelheit ber Schatten, fonbern nach der Groffe der Maffe, Die ber Schatten ausmacht, richten.

Wir zeigen hier blos einige hauptpunkte an, ohne uns weiter darüber einzulassen, weil es ohne merkliche Schwerfälligkeit nicht möglich ist, bergleichen Dinge ausführlich zu beschreiben. Der größte Theil ber Kunst, des Aupferstechens kommt auf ben guten Seschmat der Schraffirungen an, weil die Harmonie des Ganzen meistens davon abhängt. Daher es für die Aufnahme der Kunst zu wünschen wäre, daß ein Meister derselben diese Materie behandelte. Für

junge Rünstler ware es nothig, daß man neu herausgekommene Rupferstiche in eigenen Wochen- oder Monat = Schriften mit der genauen Cristis beurtheilte, wie in einigen französsischen Schriften die Schreibart und die grammatische Nichtigkeit des Unsbruks neuer Vücher beurtheilet werden. Noch nüßlicher wäre es, wenn die verschiedenen Ucademien der zeichnenden Künste sich angelegen seyn ließen, durch solche critische Beurtheilungen der so häusig herauskommenden Kupfersliche, den jungen Rünstlern an die Hand zu gehen.

### Schreibart; Styl.

(Schöne Kunste.)

Man pflegt in den Werken des Geschmats die Materie, oder die Gedans fen, von der Art fie vorzutragen, ober darzustellen, zu unterscheiden, und bas lettere den Stnl, oder die Schreibart zu nennen. Aber es ist schwer, genau zu bestimmen, mas in jebem Werk zu den Gedanken, oder zur Schreibart gehore, und baher auch schwer zu sagen, worin eigentlich die Schreibart bestehe. Daß benm Schriftsteller nicht blos der Ausdruf, oder die Worter, ihre Verbindung, ihr Ton und die daraus zusammengesetzten langern ober furgern Ginschnitte und Perioden, sondern auch ein Theil der Gedanken gur Schreib. art gerechnet werben muffe, wird jebermanzugeben; und eben fo rechnet man zum Styl bes Mahlers nicht bloß seine besondere Urt der Zusammensehung, Zeichnung und Farbengebung, fondern auch etwas von bem Materiellen bes Gemablbes.

Da mir nicht bekannt ift, daß sich jemand die Mühe gegeben habe, das, was in allen Werken der Kunst eigentlich zur Schreibart gehöret, mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, so will ich versuchen, es hier zu thun. Die Sache scheinet um so viel wich

tiger,

tiger, da jederman empfindet, wie fehr viel in Werten des Geschmaß auf die Schreibart aukomme, und wie wesentlich es für den Künstler sen, eine gute Schreibart in seiner Gewalt zu haben. Aber wie kann man ihm zur Erlangung derselben den Weg zeigen, so lange man nicht recht weiß, was die Schreibart ist?

Indem der Rünftler ein Werk verfertiget, bemühet er sich, gewisse Vorstellungen, die er hat, das ist, einen gewissen Gegenstand andern Indem er aber diefes barzustellen. thut, schildert er in dem Gegenstand auch fich selbst, die ihm eigenthums liche Art, die Sachen anzusehen, zu begreifen und zu empfinden, oder tveniastens die, die ihm ben der Arbeit nach feiner Gemuthslage eigen ift. Das besondere Geprage, das dem Werk von dem Charafter und der, allenfalls vorübergehenden Gemuthes faffung des Runftlers eingedruft worden, scheinet das zu senn, was man gur Schreibart, oder jum Styl rech= net. Das Wesentliche der Materie wird baburch nicht verändert, sondern nur das Zufällige. Wenn viel Menschen zugleich über einen Vorfall la= chen, so druft jeder die Empfindung ber Lust aus, die wesentlich ben allen dieselbe ist; aber jeder lacht in seinem eigenen Styl, ber von dem bloß fanften ruhigen Lächeln, bis zum vollen Ausbruch des Gelächters mancherlen Schattirung annehmen kann. Diefes wird uns auf die Spur führen, die verschiedenen zufälligen Eigen-Schaften eines durch die Runst bargeftellten Gegenstandes, die zum Styl des Werks gehoren, von dem Defentlichen ju unterscheiben. werden uns aber hier hauptfächlich auf die Schreibart im engern Sinne, wie sie sich in den Kunsten der Rede zeiget, einschränken, und konnen uns dieses Mittels, den gegenwärtigen Urtifel nicht über die Schranken der Große auszudehnen, um so viel zu-Vierter Theil.

versichtlicher bedienen, da sich das, was von dieser Schreibart, als der wichtigsten Art des Styls, gesagt wird, leicht auf andre wird anwenden lassen.

Hier haben wir nun vor allem aubern zu untersuchen, was für Dinge in den Werfen der redenden Rünfte zur Schreibart gehören, und als Eigenschaften derselben anzusehen senen.

Um dieses zu erforschen, wollen wir uns vorstellen, daß mehrere Menschen zugleich eine Seene, einen Worfall, oder eine Begebenheit ansehen, und daß jeder der Zuschauer daher Gelegenheit nehme, das, was er geschen hat, zu beschreiben. Wir würden also in kurzem verschiedene Schriften von einerlen Inhalt zu lesen bekommen, die sich aber vielsältig durch die Schreibart von einander auszeichneten.

Wir muffen aber, um in diesen Schriften einerlen Inhalt zu haben. damit uns das Charafteristische ber Schreibart beutlicher werde, borausseken, daß jeder den Stoff ergab= lend behandle, und zur Hauptabsicht habe, seinen Leser von dem, was er gesehen bat, zu unterrichten. Denn wo sich etwa ein sehr empfindsamer, und leichte fenerfangender Dichter unter diesen Buschauern befande, den die Scene in die Begeisterung ber Dde verfette, fo wurde fein Stoff nicht der senn, den die andern bearbeiten, und wir wurden desto mehr Muhe haben, aus Vergleichung feis nes Werks mit ben übrigen das berauszufinden, was zur Schreibart gehört.

Dier können wir nun sogleich einiges bestimmen, was offenbar zur Materie und nicht zur Schreibart geshöret. Denn wenn wir zu dieser nur bas zählen, was von dem besondern Charafter bes Verfassers herrühret: so fann das Materielle, bas dem Drete, wo er gestanden hat, zuzuschreisben ift, nicht hieber gehören. Der,

R welcher

welcher die ganze Scene übersehen hat, konnte mehr davon sagen, als der sie nur halb gesehen hat. Daß dieser die Sache nicht so vollständig als jener erzählt, kommt nicht von seinem Charakter, sondern von seiner Stellung her; und der erstere, der nun aussührlich ist, würde es auch nicht senn, wenn er, auch mit Benzbehaltung seines Charakters, an dem Plat des andern gestanden hätte.

Diese und mehr ähnliche Umstände, die man sich an dem zum Benspiel gewählten Bilbe geschwinder vorstellen kann, als sie sich beschreiben lassen, führen uns auf die Spur, was man zu überlegen habe, um von dem Materiellen, oder von den Gedanken das, was zum Wesentlichen der Sache, und das, was blos zur Schreibart gehöret, richtig zu unterscheiden.

Es ist kaum möglich hierüber befondere Grundsätze anzugeben; und
wir muffen uns mit einem einzigen
allgemeinen begnügen, davon doch
nur die scharffinnigsten Beurtheiler
einen sichern Gebrauch machen konnen, weil die Sache an sich selbst

schwer ift.

Wer also ben jedem Schriftsteller bas, mas zu feiner Schreibart ge= hort, es liege in den Gedanken, oder in dem Ausdruk, von bem, was nicht Schreibart ift, unterscheiden will, der suche vor allen Dingen die Art des Inhalts, die Absicht des Verfassers, folglich auch den Standort und Gefichtspunkt, aus denen er seinen Stoff angesehen bat, genau zu fafhernach überlege er ben jedem Gedanken und Ausbruk, ob er fo we= fentlich zur Sache gehore, oder so naturlich damit verbunden fen, daß jeder Schriftsteller von Genie, Machdenken und richtiger Urtheilskraft, (denn diese werden ben jedem vorausgesett,) der jene Absicht gehabt, und aus jenem Standorte die Sache angesehen hatte, ihn wurde haben finden oder bemerken konnen; oder

ob er natürlicher Weise nur dem scherzhaften, oder dem wißigen, oder dem wißigen, oder dem etwas boshaften, dem kaltbluztigen, oder dem hißigen Mann; kurz, od er nur dem Schriftsteller von irgend einem besonders ausgezeichneten Charafter, oder einer besondern Laune, habe einfallen konnen. Alles, was zum lettern Falle gehöret, rechne er zur Schreibart; was aber zu diesem besondern nicht gehöret, das rechne er zum Wesentzlichen der Materie.

Wenn wir uns vorstellen, Xeno phon, Livius und Tacitus hatter einerlen Stoff, die Erzählung vor irgend einer Staatsberanderung gi behandeln sich vorgenommen, und jeder håtte daben die Hauptabsicht ge habt, seinen Lesern eine wahre und richtige Vorstellung von dem Vor fall und den Urfachen deffelben zu ge ben: so merden wir leicht begreifen daß jeder diefer bren Manner nich nur in feiner Urt zu erzählen, sonderr auch in Unordnung der Materien, ir der Wahl der Umstände, in Einfüh rung ober Weglaffung der Personen in Erzählung ihrer Handlungen, unt Unführung ihrer Reden, seinem be sondern Charafter gemäß wurde gi Werke gegangen senn. Xenophor wurde nur das Mothige zum klaren und einfachen Beariff der Sache, uni der natürlichsten Vorstellung derfel ben, ohne Leidenschaft, ohne und fu ober gegen die Sache einzunehmen Livius wurde, feinen ernsthaften, pathetischen und mit alt romischer Wurde betleideten Charaf ter zufolge, die Sache von ber grof fen, wichtigen Seite vorgeftellt, man chen fleinern Umstand weggelassen manches ernsthafte Wort seinen han delnden Personen in Mund gelegt ha ben; so daß wir überall an den han delnden Personen die Patrioten, ode die schlecht und eigennützig gefinnter Burger wurden erblift haben. Taci tus hatte, außer ben wesenklichster Hauptsa bauvtsachen, vornehmlich solche Umtande gewählt, die uns tief in die. dersen der handelnden Personen båt= en bineinsehen laffen, nicht um fie n ihrem öffentlichen Charafter als Jatrioten, oder Aufrührer, sondern is gute ober schlechte Menschen zu rfennen; er wurde einen Ausbruk ewahlt haben, der uns geflifent= ich für oder gegen die Personen bat= e einnehmen follen u. f. f. Allso wurs en wir sowol in der Materie, als in er Form und in dem Ausbruf biefer ren Geschichtschreiber eines jeden be= ondern Charafter haben erkennen Dieses aber wurde bren innen. erschiedene Schreibarten verursachet aben.

Dieses mag hier hinlanglich senn, en Begriff von dem, was man eis entlich Schreibart nennt, überhaupt

i bestimmen.

Ehe wir und in nahere Entwiklung lefed Vegriffed einlaffen, wollen wir nmerken, daß schon hieraus erhelst, was für Wichtigkeit die Schreibst nach dem verschiedenen Inhalt nes Werks haben konne, und was ir einen besondern Charakter sie in kondern Fällen vorzüglich anzunehsen habe.

Da - überhaupt jede besondere chreibart eine getreue Schilderung gend eines besondern Gemuthschaftere ift, der Charafter der Perso= n aber, mit denen wir, besonders ber Jugend, am meisten umgehen, pr viel zur Ausbildung unfere einen benträgt, so läßt sich hier so= eich dieser allgemeine Schluß zien: daß Werfe des Geschmats, die r den großen Saufen der Lefer bemmt sind, schon blos durch die dreibart beträchtlichen Rußen, er Schaden stiften konnen; und es ju wünschen, daß diese wichtige ahrheit von unsern Dichtern und ofaiften, die fur den Gefchmat ariten, in ernstliche leberlegung ge-

mmen werde. Daß die Jugend,

um nur ein Benfviel anguführen, burch gewöhnliches Lefen folcher Wers fe, deren Schreibart leichtfinnia. oder spottisch, oder unnaturlich und aegiert, fpitfindig, melancholisch, menschenfeindlich ift, an Geschmat und übriger Denfungsart mertlichen Schaben leiden wurde, bedarf eben feines Beweises; allenfalls konnten vielfaltige Erfahrungen ihn überzeugend barffellen. Es fommt also ben Werken bes Geschmaks nicht blos darauf an, ob die darin herrschende Schreibart, an fich betrachtet, gut oder schlecht sen; es ist auch wol zu bedenken, was für einen Charafter fie habe. Denn schon durch diefen allein kann ein Werk nütlich, ober schablich werden. Das Lefen ift ein Umgang mit ben Schriftstellern; ibre Schreibart hat auf die Lefer die Burfung, die ber perfonliche Charafter, den sie ausdruft, im würklichen Umaang haben wurde. hieraus folget nun gang naturlich, daß in Werken bes Geschmafs, die für den großen Saufen ber Lefer bestimmt find, jede Schreibart von verbachtigem, ober gar verwerflichem Charafter, fo fchon fie souft in ihrer Urt fehn mag, zu vermeiden ift. Ich gestehe des wegen, um ein besonderes Benfviel anguführen, daß ich mit Unwillen in einem Buche, bas fich fo allgemein verbreiten sollte, wie der deutsche Merfur, ein Gedicht über die Frengeifferen, in einem bochft leichtfinnis gen Ton, und in eben folcher Schreib= art gefunden habe. Wie konnte es irgend einem nachdenkenden Mann einfallen, eine wurflich ernfthafte Gas che (benn bergleichen scheinet ber Berfaffer wurflich jum Zwet gehabt gu haben,) in einer Schreibart zu behans beln, deren Charafter sich gleich durch die zwen ersten Berse ankundiget?

Ihr Bruderchen, last und fein chriffs lich leben; Wit muffen doch und einmal drein ets geben! Dergleichen Ungereimtheiten und Unanständigkeiten durfen eben nicht mit viel Worten gerüget werden; es ist vollig hinlanglich sie blos anzuzeigen.

Es ware ju wunschen, daß bie wikigen Ropfe fich die Klugheit der alten Philosophen zum Mufter vor-Diese hatten einen Eroteri. ichen Vortrag fur das allgemeine Publitum, und er war vorsichtig, damit fein Unftoff gegeben wurde: bann einen Efoterischen für eine fleine Un= zahl auserlesener Zuhdrer, die ohne Gefahr schon mehr vertragen fonn-In Schriften, die fur die flei: ne Zahl der Renner gefehrieben find, bat es mit ber Schreibart, wenn fie nur reigend genug ift, weniger Bebenflichkeit. Denn fur Renner fann etwas blos beluftigend fenn, mas bem großen Saufen schadlich mare. muß einen Unterschied zwischen ben Perfonen machen, mit denen man Ein verständiger Mann erlaubet fich in einer Gefellschaft feines gleichen viel, und fann es fich ohne Bebenken erlauben, bafur er fich in andern Gefellichaften forgfaltig buten wurde. Warum foll man diefe Rlugheit nicht auch in Schriften beobachten?

Eine andere Art von Wichtigkeit hat die Schreibart gur Unterftugung ber barin vorgetragenen Materie. Es fen, daß die Absicht des Schrift= ftellers auf Belehrung, auf Beluftis gung, ober Rührung gehe: fo lagt fich leicht einsehen, daß die Schreibart febr viel zu der Rraft des Inhalts bentrage. Man darf nur bedenken, was für einen ungemein großen Uns terschied eines und eben deffelben Gebanken, ber Ton und die Wendung deffelben in seiner Wurfung hervor= Wo man nicht ganglich für bringen. speculativen Unterricht schreibet, welche Art außer dem Gebiet der scho. nen Kunstelliegt, da muß nothwenbig ein großer Theil der Wurkung ber Rede von der Schreibart herrühren.

Die Regel; welche Horaf fur bent ruhrenden Inhalt giebt:

- fi vis me flere, dolendum

Primum ipsi tibi.

kann ohne alle Ausnahme auf jebe Urt des Inhalts angewendet werden. Der Lehrer, welcher den Charafter einer inneren Ueberzeugung, einer auf fein eigenes Berg wurfenden Rraft ber Wahrheit in feiner Schreibart empfinden läßt, kann sicher fenn, nicht blos ben sveculativen Verstand zu überzeugen, fondern die Wahrheit auch würksam zu machen; und wer burch seinen Stoff fanft, oder lebhaft vergnügen oder ergoben will, hat ben Endzwet Schon zur Salfte erreicht, wenn feine Schreibart ben Charafter dieser Art des Bergnügens empfinden Darum bedarf es weiter fei ner Erinnerung, daß ben jedem Wer fe des Geschmats besondere Sorgfal auf die Schreibart zu wenden fen.

Wir wollen nun versuchen, die ver schiedenen zur Schreibart gehöriger Puntte etwas naber zu bestimmen Dier entstehen also die Fragen: 1 wie wir in einem Werke von ben Materiellen, oder den Gedanfer felbst, das, mas zur Schreibart mu gerechnet werden, von dem übriger unterscheiden follen, und 2. mas aud im Ausbruf als eine Burfung de Schreibart anguschen fen? Allgemein haben wir diese Fragen vorher schot Wir wollen hier bl beantwortet. gegebene Regel auf jeben ber benber Dunfte besonders anwenden.

1. Mau stelle sich ben jedem Wer tie Materie, oder den Stoff desielber und den Imet des Verfassers, so ge nau und bestimmt, als es möglich ist vor, und beurtheile jeden einzelen Gedanken, jeden Vegriff, um zu entde ken, ob er wesentlich zum Stoff um zum Endzwet des Verfassers gehöre oder doch so natürlich damit verbur den sen, daß er jedem scharssinnige

and nachdenkenden Berfaffer, bem wir ist keinen besonders ausgezeich= neten Charafter, feine merfliche Laune zuschreiben, nothwendig oder na= turlich eingefallen ware. Ift biefes, so gehört er zum Stoff und nicht zur Schreibart; finden wir ihn aber von fo besonderer Urt, baf er mehr aus dem besondern Charafter des Verfaffers, oder aus seiner besondern Laune entstanden ift, so muffen wir ihn aur Schreibart rechnen. Benfviele werden dieses erläutern. Cicero faat in seiner ersten catilinarischen Rede unter andern folgendes: "Da nun Die Sachen so steben, Catilina, so fahre fort, wie du angefangen; begieb dich endlich aus der Stadt; die Thore stehen dir offen, zieh heraus. — Kühr auch alle beine Unhänger mit bir beraus, wenigstens die meisten bavon. Reinige die Stadt - Unter uns kannst bu nun nicht langer wohnen, das kann ich nicht ertragen, ich will und kann es nicht leiden." +) Das Wesentliche ift hier die ernstliche Mahnung, Catilina foll mit seinem Unhang aus der Stadt weichen; weil er nach bem, was von seinem Inschlag entdeft worden, nicht weiter barin konne gelitten werden. fer Gedanken fließt naturlicher Weise aus dem vorhergehenden; und jeder Mann von Ueberlegung, der die Sache aus dem Gesichtspunkt angese= ben hatte, aus dem der Conful fie fah, wurde denfelben achabt haben. Aber die Nebengedanken: die Thore feben dir offen; die Wiederholung: zieh beraus; der schimpfliche Vorwurf: reinige die Stadt; ber lette Zusat - ich will und kann es nicht leiden, find Gedanken der Schreibart, die aus dem befondern Charat=

†) Quæ cum ita sint, Carilina, perge quo cœpisti; egredere aliquando ex urbe; patent portæ, proficiscere. — Educ tecum etiam omnes tuos, si minus quam plurimos. Purga urbem — Nobiscum versari jam diutius non potos; non feram; non patiar, non sinam.

ter des Redners entstanden find, der in allen feinen Meben etwas von Diefem Ueberfluß ber Gedanken zeiget. Dergleichen Bufate zu dem Wefentlichen der Gedanken, und foldbe Mebenbegriffe, die nicht aus genauer lleberlegung ber Sachen entstehen, sondern in dem Charafter oder in der aegenwärtigen Gemuthelage bes Rebenden ihren Grund haben, mischen fich meistentheils ohne fein Bewufitfenn unter die Hauptgedanken, und gehoren deswegen zu seiner besondern Schreibart. Aufaemeften und lufti= gen Personen kommen scherzhafte, lu= stige Nebenbegriffe, indem sie an die Hauptsache benten; bem ernsthaften etwas finftern Manne fallen erufts hafte, auch wol verdriekliche Neben= gedanken ein; dem Wollustigen wollustige, und so jedem andern folche, die seinem Charafter, ober der gegenwartigen Laune gemaß find. Diefe Nebengedanken aber machen ben der Schreibarteine Sauptfache aus. Da= ber fommt es, daß der speculative, metaphysische Ropf die Hauptsache, die jeder andere blos wurde genennt haben, burch Benworter ober gange Sate, naber und genauer, als irgend ein andrer Schriftsteller bestimmt; daß der empfindsame Mann Gedan= fen und Begriffe, Die seinem gefühlvollen hersen ben Gelegenheit ber Hauptfachen einfallen, mit 'einmischt; daß ber wißige Kopf von febr lebhafter Phantafie alles mit einer Menge finnlicher Nebengedanken und fleinen Mablerenen ausschmus fet; daß ber Mann von gerader und falter Vernunft nicht als alle an. bere ben der Hauptsache bleibet, und nichts einmischt, als was gerabe gur Sache gehort; daß der punktliche und etwas miftrauische alles durch eine Menge Mebenbegriffe auf bas angftlichste zu bestimmen sucht; und mehr bergleichen Berfchiedenheis ten in bem, was zu ben Gedanken felbst gehoret. Diefes ift so offenbar, St 3

daß wir nicht nothig haben Benspies

le davon anzuführen.

Der Schwung und die Wendung der Gedanken, die einen wesentlichen Theil der Schreibart ausmachen, kommen von dem Lemperament, von dem Etand und der Lebenkart des Redenden. Ein feuriger, histiger Mann giebt den Gedanken einen lebhaften Schwung; ein seiner Hofmann, der gewohnt ist, überall die gefällige unt angenehme Seite der Sachen zu zeigen, und gleichsam immer nur auf den Zehen zu gehen, wird auch allem, was er sagt, eine solche gefällige Wendung geben.

Ordnung und Verbindung der Gedanken ebenfalls zur Schreibart. Wer mehr Verstand als Witz hat, trägt alles, so zu sagen, in seiner nakenden Sestalt vor; der, dessen Phantasie lebhaft ist, kleidet sie häusig in Vilder ein. Die Wahl dieser Bilder richtet sich wieder nach dem Charakter des Redenden; sie sind lustig, lieblich, von gemeinen, oder seltenern Dingen

Ferner gehoren die Ginkleidung,

hergeholt, nach der Gemüthsbeschaffenheit dessen, der sie braucht. Und so ist es mit der Ordnung und Berbindung der Gedanken. Ein heller Ropf sucht natürliche Ordnung; ein histiger versäumt sie ofte; ein etwas ängstlicher Mann sucht die pünktlicheste Berbindung u. s. f. Hieraus nun ist offenbar genug, was man von den Gedanken in den Werken der res

denden Runfte zur Schreibart rech= nen foll.

2. Was ist aber in den Worten und Nedensarten Schreibart? Um diese Frage zu beantworten, mussen wir nothwendig auf das Achtung geben, was die Worte, außer dem Bedeutenden, dem Sinn und dem Geiste, der in ihnen liegt, sonst noch an sich haben, daraus man auf die Sinnesart, den Charakter, die Laune des Sprechenden schließen kann. Und hier zeigen sich gleich mancherley

Dinge von dieser Art: benn ein Wort und eine Redensart kann ben einerlen Bedeutung edel, oder niedrig; anståndig und schiflich, ober unanståndig; gewöhnlich und also einigermaagen naturlich, ober gesucht und geziert; vergrößernd, oder verfleinernd; frohlich oder finster; comisch oder tragisch; platt oder sein, u. s. f. Außer den einzeln Wortern find auch die Redensarten und die daraus gebildeten Sate von verschiebenem Charakter. Gie konnen steif, gezwungen, vernachläßiget, weitschweifend, hart und holpericht, unbestimmt u. f. f. oder fliegend, leicht, furt, wolbestimmt senn, und noch auf verschiedene Weise ihre eigene Art haben. Rurg, der bloße Ausdruf kann eben so vielerlen Charakter annehmen, als die Gedanken felbft. Dieses Charakteristische gehört nun alles zur Schreibart, die durch die Art des Ausdruks so gut, als durch das besondere Gevrage der Gedanken, ibren eigenen Charafter befommt.

es war ein vollig vergebliches Unternehmen, und würde sich am wenigsten hieher schiten, die verschiebenen Urten und Schattirungen des
Styls beschreiben zu wollen; sie sind
so mannichsaltig, als die Physsonomien der Menschen selbst. So weit
kann sich die aussührlichste Theorie
der schönen Künste nicht einlassen.

Was aber ben dieser großen Mannichfaltigkeit der Schreibarten dazu gehöre, daß jede in ihrer Art gut, und einem Werke des Geschmaks anständig sen, und wodurch sie, von welchem Charakter sie sonst sen, schlecht und verwerslich werde, verdienet be sonders erwogen zu werden. Es lassen sich auch viel gute und schlech te. Eigenschaften derselben überhaup angeben.

Da wir hier in enge Schranker eingeschlossen find, so können wir bi Sachen blos anzeigen, ohne sie wei ter auszusühren. Es ist aber seh ju wünschen, daß biese wichtige Materie von wahren Kennern etwas um-

ffandlich behandelt werde.

Unfers Erachtens verdienet feine Schreibart gut genennt zu werden, wenn fie nicht folgende Eigenschaften bat: 1. Unftand, Schiflichfeit, ober überhaupt gut gefittetes Wefen ; denn eine niedrige, pobelhafte, ausschweiffende, unfittliche Schreibart ift offenbar dem guten Geschmaf entgegen. Diefes bedarf feiner Ausführung. 2. Uebereinstimmung des Charafters mit dem Inhalt. Wenn diefer ernft= baft, froblich, rubrend, trauria, von hober Burde, oder bon geringerm Rang ift u. f. w.: fo muß ber gange Charafter ber Schreibart, in Gedanfen und Ausbruf, eben fo fenn. Ernfthafte Sachen, mit scherzhaften Rebenbegriffen und einem leichtsinni= gen Ausbruf vorgetragen, machen einen widrigen Gegenfaß aus. Alefthetische Rraft, von welcher Urt fie fen; \*) weil ohne fie die Schreib= art trofen, matt und vollig leblos wird. Wo nicht aus ber Schreibart entweder vorzügliche Verstandes= frafte, oder eine schone und lebhafte Phantafic, oder ein empfindsames Derg, ober gute Gefinnungen, ber= porleuchten, da fehlet es ihr an Rraft, und fie erweft gar bald Ueberdruß. Solche Werke gleichen ben Gefich= tern ohne Physionomie; wie wolge= bildet fie auch fonst senn mogen: so haben sie doch feine Rraft zu gefallen, weil es ihnen an ber Geele fehlet. Es ift bemnach eine hauptma= rime zu Erreichung einer guten Schreibart, daß burch fie der Berstand ober die Phantasie, oder bas Berg in beständiger Beschäfftigung unterhalten werde. Die Urt biefer Unterhaltung aber muß durch ben Inhalt bestimmt werden. Spricht man von Empfindung, so muß auch Die Schreibart herzlich, und weber wißig, noch tieffinnig feyn. \*) S. Rraft.

die Erleuchtung des Verstandes die Hauptabsicht, so muß die Schreibart weder wißig noch empfindsam fenn. Ginen gleichgultigen Inhalt mag man mit witigen Ginfallen be-4. Auch ein gewiffer Grad ber Klarbeit, Leichtigkeit, Bestimmtheit und Rettigkeit muß ben jeder guten Schreibart fenn. Die Rebe gleichet einem Inftrument, bas gu einem genau bestimmten Gebranch dies net: je genauer jeder fleineste Theil deffelben fich zu dem Gebrauch fchis fet; je leichter man aus der Form feine Tuchtigkeit erkennet: je mehr gefällt es. Entdetet man aber irgend etwas, bas feinen Gebrauch unbe= quem macht; ift es da, mo es schneis den foll, nicht vollkommen scharf; ba, wo man es anfassen soll, nicht vollkommen zur hand; find überfluffige Theile baran, beren Absicht man nicht erkennt; ober ift etwas, bas feste senn soll, wankend; paffen die Theile, die an einander Schließen Sol= len, nicht fest auf einander u. f. f. fo fann nur ein Pfuscher sich bamit begnügen. Co vollkommen, fo rein= lich, fo richtig \*) jedes Werk der mechanischen Runft senn muß, so be= stimmt, nett und flar muß auch jeder Gedanken und jeder Ausdruf in der Rede fenn.

Die vierte Foderung betrifft so wol bas Gange eines Werfe, als jeden einzelen, großern, oder fleinern Theil. Denn jeder einzele Cats tann Rlar= heit und Mettigfeit haben, und boch fann dem Gangen bendes fehlen. Bas wir alfo anderswo von der Anord= nung bes Gangen, und von ber Gruppirung ber Theile gefagt haben, gehoret nothwendig hieher. Dieses ist in der Schreibart vielleicht der fchmereffe Punft; weil er ohne langes Rachbenken, ohne viel Verfiand, schnelle und richtige Beurtheilung und ein überaus scharfes Auge, nicht fann erreicht

\$ 4 \*) G. Reinlichkeit; Richtigkeit.

erreicht werden. Wie balb entschlüpft uns in einzelen Sagen ein etwas unbestimmtes, oder mußiges, oder in seiner Bedeutung etwas dunkeles Wort? Und was gehört nicht dazu, das Wesentliche eines ganzen Werks sich auf einmal so vorzustellen, daß man die natürlichste Ordnung in der Waterie entdeken könne?

5. Auch die Einformigkeit ist eine Eigenschaft jeder guten Schreibart. In einer Rede muß man nicht von einem Charakter auf den andern springen, ist geseht und kalt; dann lebhaft und feurig: an einem Orte scherzend; dann wieder ernschaft, oder gar strenge senn. Jede Rede hat nur einen Inhalt, und dieser muß einen bestimmten Charakter haben, auf den auch die Schreibart passen muß. Darum soll sie nicht abwechsselnd, bald diese, bald eine andere Art annehmen.

6. Endlich konnen wir auch den Wolklang und die Reinigkeit des Ausdruks unter die nothwendigen Eigenschaften der Schreibart rechnen. Jester Fehler gegen die Grammatik, und jeder Uebelklang ist anstößig. Dieses braucht nicht weiter ausgeführtzu werden, da es fühlbar genug ist.

Bas nun diesen verschiedenen Koderungen entgegen ift, muß nothwendia die Schreibart schlecht machen. Rämlich, 1. das Unsittliche, oder schlechte und geschmaklose in dem Charafter derfelben überhaupt. ift aus dem vorhergehenden gar leicht ju bestimmen, wie der Charafter der Schreibart sowol in Gedanken, als Ausdruf niedrig, grob, schwülstig, ausschweifend, übertrieben, geziert, muthwillig u. f. f. werden konne. Das Widersprechende zwischen dem Inhalt und ber Schreibart. wenn jener ernsthaft, biefe leichtfinuig; jener leicht und gering, biefe pas thetisch und vornehm ift u. d. al. Das Kraftlose überhaupt. Die Ma= terie fann wichtig und intereffant

fenn, und boch vollig in einer nichts. bedeutenden Schreibart vorgetragen werden, die und flar sehen läßt, daß der Redende weder Verstand, noch Einbildungefraft, noch Gefühl hat. Man barf, um biefes zu begreifen, nur Achtung geben, wie etwa ein Idiot, ein geschmakloser und unempfindlicher Mensch spricht, wenn er auch etwas würklich wichtiges ers gablt, das er gesehen, oder gehort Aber diese Kraftlosigkeit ist vielmehr ein ganglicher Mangel ber Schreibart, als eine fehlerhafte Gattung derfelben. Man muß fich aber fehr in Alcht nehmen, daß man nicht die edle Einfalt der Schreibart, was die Alten den wahren Atticismus nennen, und bavon wir in den Schrif. ten des Xenophons die besten Muster antreffen, für bas Rraftlofe halte. Das vollkommen natürliche, sanftund leichtfließende, ist so wenig fraft= los, daß man ihm vielmehr, ohne mude oder fatt zu werden, mit ans haltender Lust zuhört; weil der Geist ohne Unstrengung burch Ordnung, naturlichen Zusammenhang, Rlarheit und die hochste Richtigkeit und Schiflichkeit der Gedanken und des Ausbruks, fich beständig in einer angenehmen Lage findet. †) 4. Auch das Dunkele, Verworrene und Uns bestimmte find Kehler, die die Schreibart durchaus schlecht machen. Worin dieses bestehe, haben wir nicht nothia,

+) Wir wollen ben Charakter diefer at: tischen Schreibart, wie ihn Eicero Submissus jeichnet, hieher fenen. et humilis, consuetudinem imitans, ab indifertis re plus quam opinione differens. Itaque eum qui audiunt, quamvis ipsi infantes sunt, tamen illo modo confidunt se posse dicere. Nam orationis subtilitas imitabilis illa quidem videtur effe existimanti; sed nihil est experienti minus. Etsi enim non plurimi sanguinis est, habeat tamen succum aliquem oportet, ut, et/ jamsi maximis illis viribus careat, sit ut ita dicam integra valetudine &c. Cic. Orat. c. 23.

nothig, zu entwikeln. 5. Die Unsgleichheit und Unbeständigkeit; wenn man nämlich ben einerlen Inhalt, bald falt, bald warm; bald wißig, bald empfindsam; bald scherzhaft, bald streng schreibt. 6. Endlich wenn es der Schreibart an Sprachrichtigsteit und Wolklang schlet.

Aber wie gelanget man dazu, daß man alle Mittel, wodurch das Gute der. Schreibart erhalten, und das Schlechte vermieden wird, in seine Gewalt befomme? Eine sehr wichtige Frage! Sie ist zwar leicht zu beantworten; aber das, was die Antwort sodert, ist schwer zu erhalten.

Es erhellet aus allem, was wir über diese Materie gesagt haben, daß das Wichtigste davon in dem Charafe ter beffen, der schreibt, feinen Grund Scribendi fons est sapere. Rein Mensch giebt sich seinen Charafter, man hat ihn von Natur. Aber zwen Dinge find, die ein Schriftfteller git Erlangung der guten Schreibart, in Absicht auf seinen Charafter zu thun hat. Das Gepra= ge, oder die Art deffelben, die er von der Natur bekommen hat, fann er ausarbeiten, verbeffern und zu einem gewissen Grad ber Vollkommenheit bringen. Wer ficher fenn will, gut zu schreiben, muß seines Charafters gewiß senn. Unfehlbar mahlt er sich felbst in feinen Reden; barum trete er nicht eher offentlich auf, bis er gewiß ist, daß er seinen Charafter, er fen nun von welchem Geprag er wolle, so weit bearbeitet und verbessert babe, daß der verständigen und gefitteten Welt nichts darin auftößig fen; bis er fühlt, er konne sich mit Ehren und Benfall in derfelben zeis gen. Dies ift frenlich eine schwere Koderung, besonders da die hikige und unerfahrne Jugend gerade ben ftarksten Reiz zum Schreiben empfindet: Dem, ber in biefem Stuf ernftlich nach Benfall und Ehre trachtet, weiß ich nichts befferes über diefen

wichtigen Punkt zu sagen, als bak ich ihn vermahne, ein bescheidenes Difftrauen in fich felbft zu fegen. So viel kann man von dem, der fich einfallen läßt, als ein Schriftsteller öffentlich aufzutreten, fodern, bag er überlegende Blife auf die verschies benen Stande der menschlichen Befellschaft geworfen habe; daß er wiffe, wie ausgedehnt, oder eingeschränft feine Renntniß der Menschen, und iedes Standes eigener Urt fen. het er mit diefer Renntniß in fich felbft, so sollte es ihm auch so sehr schwer nicht senn, zu merken, wo er sich ohne Gefahr anzustoßen und mit ciniger Zuversicht zeigen konne, und wo er vorsichtig und hochst bescheiden aufzutreten nothig habe. Dergleichen Ueberlegungen werden ihm einiges Licht über das geben, mas etwa in seinem Charafter noch roh, ungebildet, ungesittet, oder doch unzuverläßig ift. Er wird auf Mittelbenken, die gefährlichen Rlippen, daran er scheitern murde, zu vermeiden, und erkennen, was ihm zu weiterer Bearbeitung und Ausbildung feines Charafters noch fehle. Ift er so weit gekommen, so ist er auf dem rechten Weg, fich felbst immer mehr zu bilden, und endlich dahin zu gelangen, wo er, ohne große Gefahr fich in einer unschiklichen Geftalt zu zeigen, por das Publicum treten fann.

Ift der Schriftsteller sich bewußt, daß er unter gehöriger Borsichtigkeit es wagen könne, durch seine Schreibart seinen Charafter an den Tag zu legen; so hat er nun auch serner in jedem besondern Falle nothig, das Berhältniß dieses Charafters gegen seine Materie genau zu überlegen, das mit er nichts unternehme, das seiner Urt zuwider sein. Will er scherzen, oder sich in ernsthafter Würde zeigen; will er wißig, oder empfindsam sehreis ben: so muß er auch versichert senn, daß der Charafter, den er anzunehs men gedenkt, seinem Naturell, oder

R 5 Tempera:

Temperament nicht zuwider sen. Denn durch Zwang und Nachdenken richtet man gewiß nichts aus, wo der natürliche Trieb sehlet. Wem die Natur eine lachende Laune verssagt hat, dem wird es gewiß nicht glüfen, sich in seiner Schreibart als einen ächten Lacher zu zeigen. Darsum ist es höchst wichtig, daß jeder Schriftsteller sich selbst kenne, und in seiner Art bleibe.

Dieses sind also die zwen hauptmaximen, die man zu Erreichung einer guten Schreibart befolgen nuß. Aber allein sind sie noch nicht hinreichend, zum Zwet zu führen. Zwen eben so nothwendige Eigenschaften müssen noch hinzukommen, nämlich eine völlig geläusige Kenntniß der Sachen, über die man schreibt, und der Sprache, die man zum Ausdruk

braucht.

Die gute Schreibart erfobert ein pollig frenes und durch feine Art bes Zmanges gehemmtes Verfahren. Wer feine Materie nicht vollig befitt, fann nicht ohne Zwang, ohne Ungewißheit, ohne einige Mengfilichkeit davon fprechen, er mußte benn ein vollig leicht= finniger Ropf fenn. Go lange ber Geift durch die Ungewißheit und Dunfelheit der Materic gehemmtift, fann Die Rede nicht fren fließen. Go wie ein Tanger die Leichtigkeit und Unnehmlichkeit seiner Stellungen und Bewegungen nicht zeigen fann, wenn er einen ihm noch nicht geläufigen Tang mitmachen foll: fo fann auch ein Schriftsteller, wenn er souft noch fo gut febriebe, Die Schreibart nicht in ihrer Bollfommenheit zeigen, wenn ihm feine Materie nicht geläufig ift. Darum lag er es, ehe er bie Reder anfetet, feine erfte Gorge fenn, alles, was zu feiner Materic gehoret, gu fammeln, wol zu überlegen, richtig ju ordnen, und fich fo genau befannt zu machen, daß er ohne Iwang und mit volliger Zuversicht bavon spre= chen konne.

Eben diese vollkommene Renntnis und Geläusigkeit, wird auch in Anstellung der Sprache ersodere. Dieses ist aber zu offenbar, als daß est einer nähern Ausführung bedürfte. Wem nicht die Worter und Redensarten im Uebersluß zuströhmen, der hat auch nicht die frene Wahl, sie dem Charakter seiner Materie, und seiner Gedanken gemäß zu wählen.

Aus diesem allen erhellet nun, was für eine schwere Sache es fen, ju einer auten Schreibart zu gelangen; wie viel natürliche Gaben, wie viel Renntnig, und wie viel Fertigfeit im Denken dazu erfodert werde. doch muß nun zu allem diesen noch die Uebung hingukommen, ohne welche man nicht vollkommen werden fann. Ber noch fo genbt ift im Denfen und im Sprechen mit fich felbit, wird allemal noch große Schwierigfeiten finden, das, mas er fich felbst richtig und gut vorftellt, andern eben fo zu fagen. Die Ausübung hat in allen Dingen ihre eigenen Schwierigfeiten, die nur burch anhaltendes Alrheiten überwunden werben. ju einer mahren Fertigkeit in ber gu= ten Schreibart gelangen will, muß fich täglich darin üben. hierzu aber braucht er nicht nothwendig Papier und Feder; es giebt noch ein beque= mers Mittel dazu. Man barf nur in den stillen Unterredungen mit sich felbst, oder in Gesprächen, die man blos in Gedanken mit andern führet, aufmerksam auf das senn, was zur Schreibart gehoret; ba fann man in furger Zeit, und ohne Papier ju berfchwenden, feine Redensarten und Cate vielfaltig andern, bis man glaubt, das beste getroffen zu haben. Es ift febr wichtig, daß man dergleichen llebungen, mit fich felbst fleißig treibe. Wer mit fich nachläßig spricht, und nicht ben jedem Gedanken, ben er fich vorfagt, auf den besten Ausdruk fieht, und so lange sucht, bis er glaubt, ihn gefunden zu haben, der der wird auch schwerlich zu irgend einem beträchtlichen Grad der guten

Schreibart gelangen.

Schr viel kann man auch durch ben täglichen Umgang mit ben besten Schriftstellern gewinnen, und, wer biezu gluflich genug ift, durch den würflich lebendigen Umgang mit Der= fonen, die es in ber Runft zu reden, au einem boben Grad der Vollkom= menheit gebracht haben. Wer da Gefühl genug hat, wird alle Alugen= blife burch vorzügliche, bisweilen bochst glufliche Wendungen der Bebanken und des Ausdrufs gerührt. Das Vergnügen, das man baraus schopfet, erweket nicht blos kahle Bewunderung, sondern auch ein Befireben, eben fo gut zu fprechen; und bann findet man fich geneigt, jene Uebungen zu Entdefung des vollkom= mensten Ausdruks mit sich selbst vor= zunehmen.

Che ich diesen Artifel beschließe, finde ich nothig, zu erinnern, daß bas, was hier von der Wichtigkeit der Schreibart gefagt worden, fürnehm= lich von den Werken des Geschmaks gemeinet fen. 3war ift eine gute Schreibart überall etwas schätbares, aber ben speculativen Materien und überhaupt da, wo es blos auf Unterricht, er sen dogmatisch, oder historisch, ankommt, hat die Schreibart so viel nicht auf sich, als in Werken des Geschmaks. Doch auch ben diesen muß man ihr feinen hobern Werth benlegen, als fie ihrer Natur nach haben fann. Gie gehort immer gur Form, und muß nothwendig eine Materie jum Grund haben, die mit diefer Form befleidet wird. Sat die Materie felbst feinen, oder nur einen geringen Werth, fo fann die bloße Form in den Alugen der Verständigen einem Werke wol Annehmlichkeit, aber feinen hohen Werth, feine beträchtliche Wichtigfeit geben. Es ift damit wie mit den Manieren und bem außerlichen Betragen der Menschen, die ben einem

recht guten innern Charafter von großem Werthe fenn konnen, aber da, wo diefer fehlt, wenig schatba= res an fich haben. Db alfo gleich ju wünschen ift, bag man in ber beutschen Litteratur mit mehr Ernft, als gemeiniglich geschiehet, auf die Bollfommenbeit der Schreibart Denfe: so möchte ich boch nicht erleben, daßes ben uns dahin kame, daß man, wie ist in Frankreich ziemlich durch= gangig geschieht, ben Beurtheilung neuer Schriften zuerst und vorzüglich auf die Schreibart fabe, und das Materielle des Werks wie eine Rebensache betrachtete.

#### Schrefen; Schreflich.

(Schone Runfte.)

Der Schrefen ift eine ber heftigften und zugleich widrigften Leidenschaften, und wird durch eine plokliche Gefahr, oder unversehens begegnendes schweres Ungluf verursachet. Co lange der Schreken selbst anhält, ist er mehr schädlich als nütlich; weil er zur lleberlegung, wie man der Gefahr entgehen, oder das Uebel ver= mindern konne, untuchtig macht. Aber, da er ein lebhaftes und widris ges Undenken gurufe laft, fo fann er durch die Folge fure funftige beils fam werden. Wer je vom Schrefen eine Zeitlang geangstiget worden ift, wird fich hernach fehr dafür hüten, wieder in abuliche Umstände zu fommen.

Daraus folget, daß die schöuen Runfte beilfame Echrefen verurfachen konnen, wenn der Runftler Die Sache mit gehöriger leberlegung ans ftellt. Die begnemfte Gelegenheit bas gu hat ber bramatische Dichter, ber und handlungen und Begebenheiten nicht blos ergablt, ober in einem Gemahlbe abbildet, fondern wurflich por das Geficht bringt. In einigen tragischen Schauspielen empfindet man nicht, wie etwa ben Erzählun-

gene

gen, ein bloßes Schattenbild, ober eine schwache Regung des Schrekens, sondern gerath in die würkliche Leisdenschaft, und fühlet den Schauder eines nicht eingebildeten sondern wah-

ren Schrefens.

Es bedarf keiner weitlauftigen Ausführung, um ju zeigen, wie ber tragische Dichter sich bes Vortheils. ben er bat, Schreken zu erweken, zum Rugen ber Zuschauer bedienen Sang unschiflich ware es, fich beffelben blos jum Zeitvertreib gu bebienen, um burch vorhergegangenen Schrefen das Gemuth blos in ben Genuf ber angenehmen Empfindung zu setzen, die sich ben glutlich über= Standener Gefahr einfindet, und eine Zeitlang bauert, wie das Vergnugen, bas man benm Aufwachen auf einen plagenden Traum fühlet. Werftan-Dige Menschen wünschen sich solche Traume nicht, fo angenehm auch bas Erwachen davon ift. Diefes dienet also dem tragischen Dichter zur Lehre, bag er seine Zuschauer nicht mit folchen leeren Schreken unterhalten foll. Co oft er uns in diese Leidenschaft fetet, muß es so geschehen, daß das Undenken derfelben und eine nach= drufliche Warnung fen, und vom Bos sen abzuhalten. So hat Weschylus, in feinen Eumeniden, die Althenienfer in Schreten fur die Beangstigung bes bofen Gewiffens gefett.

Der Schreken ist also für das Trauerspiel eine weit wichtigere Leizbenschaft, als das Mitleiden, da dieses selten so wichtig und so heilsam werden kann. \*) Und doch sehen wir zehen Trauerspiele, die nur Mitleiden erweken, gegen eines, das Schreken macht; weil jenes dem Dichter viel leichter wird, als dieses. Unter der Menge der Trauerspielbichter sind wenige, die sich glussich die zum Schreklichen erheben können. Aleschnlus und Shakespear sind darin die zwen grossen Meister, denen man, wie wol in

\*) G. Mitleiden.

einiger Entfernung, ben Crebillon gugefellen kann.

Und doch ist es nicht schwer in den tragischen Handlungen Vorfalle zu erbenfen, die Schrefen verursachen konnten; aber die mahre Behandlung ber Sache, wodurch der Zuschauer zum wahren Schrefen überrascht wird, hat besto mehr Schwierigfeit. Es muß bagu alles in ber hochsten Ratur und Wahrheit veranstaltet Wir lachen nur über den, werben. der uns hat schrefen wollen, und zu ungeschift gewesen, die Sachen naturlich genug zu veranstalten. gehoret nicht nur ein hochst pathetis sches und wahrhaftig tragisches Genie bagu, fondern auch die Gefchitlichkeit, die gange Scene bis zur würklichen Täuschung mahrhaft zu machen. Und wenn ber Dichter bas Seinige vollig daben gethan hat, so bleibet noch die große Schwierigfeit der Vorstellung von Seite der Schaufpieler übrig. Der Schrefen zeiget fich in fo genau bestimmten und fo gewaltsamen Wurtungen auf Stimme, Gefichtsfarb, Blit ber Augen, Gefichteguge und Stellung, daß es bochst schwer ift, alles dieses in der Rachahmung zu erreichen. Auch ba, wo noch nicht ber Schrefen felbft, fondern blos bas brobende lebel bem Zuschauer vor Augen soll gestellt wers ben, kann nur allzu leicht burch eine faum merkliche Rleinigkeit die ganze Täuschung auf einmal verschwinden.

Aus diesen Gründen halten wir das Schrethafte für den Stoff, der am schweresten zu behandeln ist, und vorzüglich ein großes Genie erfodert. Dieses bestätiget auch die Erfahrung hinlänglich. Ich besinne mich nicht, in der Mahleren etwas würflich Schrethaftes geschen zu haben, als in Raphaels Urbeiten, denen ich noch ein paar Zeichnungen von Küßli, dav von ich eine in diesem Wert beschries

ben habe, \*) benfügen kann. Im epischen Gedichte hat nur unser Rlopstok das Schrekhafte erreicht, so weit es vielleicht irgend einem Menschen zu erreichen möglich ist. Unter andern verdienet seine Beschreibung vom Tode des Ischariots, als ein vorzügliches Benspiel hievon angeführt zu werden. Einige andre haben wir in einem andern Artikel bereits gegeben. \*\*)

Es ift fehr zu wünschen, daß die, welche dazu aufgelegt find, diese Leisbenschaft für so manche besondere Falle, da sie heilsam werden kann, im Trauerspiel, dessen Gebrauch sich immer viel weiter als der Gebrauch der Epopde erstreft, bearbeiteten.

## . Shritt.

(Tangkunft.)

Die Schritte find die Elemente des Tangens, aus denen der Tanger, wie ber Medner aus Rebensarten, fein Wert zusammensett. Gie find ent= weder einfach, oder aus zwen und mehr einfachen zusammengesett, wie der Pas de Menuet, der aus vier Fortschreitungen besteht, ber Pas de Courante u. f. f. Es ware ein vollig ununges Unternehmen, die Tangschritte mit Worten zu beschreiben. Also wollen wir uns gar nicht in sol= che Beschreibungen einlaffen, sondern blos ben einigen allgemeinen, aber jum Wefentlichen ber Runft gehörigen Unmerkungen, fichen bleiben.

Man muß das Tanzen überhaupt, um die wahre Theorie desselben zu geben, als eine Bewegung ansehen, die schon durch das Metrische und Rhythmische etwas sittliches oder leisdenschaftliches ausdrüft. Um nun dentlich zu begreisen, wie dieses zusche, muß man das, was von und über die Natur des Uhythmus gesagt worden, deutlich vor Augen haben.

\*) S. Historie. \*\*) S. Entsepen.

hierauf muß man fich ben einfachen Schritt als einen Taft in einem Tonftut vorstellen. Alles was wir von ber Matur und Burfung bes Taftes. und der damit verbundenen Beivegung in bem befondern Urtifel bierüber anmerten, fann leicht auf ben einfachen Schritt angewendet merden, der, so wie der Takt, ernsthaft. frohlich, mit Wurde bealcitet, leicht u. f. f. fenn fann. Der gufammengefette Schritt, Pas de Menuet. Pas de Gavotte u. f. f. fommt mit ben tleinen Einschnitten der Melodie, oder ben aus zwen, bren und vier Saften bestehenden einzeln Gliedern überein. mehrern zusammengesetzten Schritten wird im Tang wie im Ges fang eine Periode, und aus zwen ober bren Perioden eine Strophe gufam= mengefeßt.

Diese vollkommene Aehnlichseit zwischen Musik und Tanz muß man genau vor Augen haben, wenn man zur Theorie des Tanzes etwas grund-liches entdeken will. Was nun durch die metrische und rhythmische Einrichtung eines Tonstüß kann ausgedrükt werden, gerade das wird auch durch einfache und zusammengesetzte Schritte, Cadenzen und Perioden des Tanzes

zes ausgedruft.

Dier bemerken wir nun in Beraleichung beffen, mas über Mufit und Tang geschrieben worden, daß in iener die Runftsprache bestimmter und ausführlicher ift, als für diefe. ber Musik kann ein Takt auf fehr vielerlen Weise von andern unterschies ben werden, und alles, was zu biefem Unterschied gehoret, fann auf das deutlichste, bis auf die geringste Rleinigkeit durch Worte, oder durch Zeichen angebeutet werben. Man unterscheidet nicht nur die Safte von zwen, vier, acht; und von bren, feche, zwolf Zeiten u. f. f. fondern auch jede Zeit wird bald burch einen, bald mehrere Tone, oder mehrere Beiten nur durch einen Ton angefüllt

11. f. f.

u. f. f. Beym Tanz hingegen hat man erstlich für die kleinern Bewegungen, woraus ein einfacher Schritt besteht, ben weitem nicht alle hin-längliche Namen, und diese einzelen Schritte selbst haben noch ben weitem nicht die Mannichfaltigkeit, wodurch ein Takt sich von einem andern unterscheiden kann. Es giebt nur sehr wenig einfache Schritte, nämlich die sogenannten Pas mignardés, die so genau charakterisitt sind, als die Takte.

Deswegen würde der, welcher das Tanzen so genau beschreiben und zergliedern wollte, wie man ein Tonsstüt beschreiben und zergliedern kann, noch sehr viel Mamen zu ersinden, und sehr viel einzele kleine Bewegungen besonders zu unterscheiden haben. Denn eigentlich sollte es so vielerlen einfache Schritte zum Tanzen geben, so vielerlen einzele Takte es in der Musik giebt, diejenigen ausgenommen, die blos von der Höhe und Tiese der Tone herkommen. Aber daran sehlet noch unendlich viel.

## Schule.

(Mahleren.)

Unter diesem Worte verstehen die Liebhaber der zeichnenden Runfte eine Kolge von Runftlern, welche einen gemeinschaftlichen Ursprung, und da= her auch etwas gemeinschaftliches in . ihrem Charakter haben. Die Runftler der romischen Schule haben das Gemeinschaftliche, daß fie fich in Rom vorzüglich durch das Studium ber Untiken gebildet, und sich mehr durch Zeichnung, als durch die Farbe groß gemacht haben. Man nimmt es aber doch so gar genau mit ber Bebeutung bes Worts nicht; benn sonft konnte man nicht von einer deut= ichen Schule fprechen.

Im engern und bestimmten Berftand bedeutet Schule eine Folge von Mahlern, die ihre Kunst hauptfachlich nach den Grundfähen und Regeln eines einzigen Meisters gelernt has ben, und entweder unmittelbar seine Schüler, oder doch Schüler seiner Schüler sind. So sagt man die Schule des Raphaels, die Schule der Carrache.

Im erstern etwas allgemeinen Versstand zählt man bald mehr, bald wesniger Schulen, nachdem man genau senn will. Wir haben von folgenden Schulen in besonderen Artiseln gesprochen. Von der Römischen, der Florentinischen, der Lombardisschen, der Venetianischen, der Holständischen, der Beutschen und der Französischen.

## Schwäbischer Zeitpunkt.

(Dichtkunst.)

Man unterscheidet in der Geschichte der deutschen Dichtkunst den schwas bischen Zeitpunft, ale eine ihr vorzuglich ehrenhafte Epoche. Den Damen hat er von den Raisern aus dem Hause Schwaben, unter deren Regierung die deutsche Dichtfunft in einer ausnehmenden Bluthe gestanden hat. Sie war gan; in dem Charakter der Provenzalischen Poesie. \*) Mit Anfang des XIV Jahrhunderts nahm sie stark ab, und in der Mitte desselben war sie schon ganz schlecht. Die Vorstellung von Ritterschaft, von einer Liebe, die mit den Begriffen von Starte, Beschützung und gas lanter Dienstbarkeit verbunden war, veralterte, und kam nach und nach ins Vergeffen. Die Turniere, ben welchen vorher die Singer ihren gu= ten Untheil gehabt hatten, kamen aus dem Gebrauch, und die Dichter wurden nun nicht mehr für nothige Personen ben den festlichen Lustbarkeiten der Großen gehalten. Die Gonner bes Gefanges hatten fich verloren, und diefes zog den Untergang des Ge-

\*) S. Provenzalisch.

anges felbst nach sich, ber hernach ur unter den Pobel kam. \*)

# Schwarze Runft.

Ift eine besondere Art, eine Zeichnung in Rupfer zu graben, die nicht ur in der Behandlung, sondern auch n der Würfung von dem eigentlichen Lupferstechen und dem Nadiren sehr nerklich abgeht, und ihre eigene Bortheile hat. Das Verfahren daen besieht überhaupt in folgendem.

Wenn die Platte, so wie zum Eupferstechen oder zum Nadiren, gestlättet und polirt ist, wird ste mit einem eigenen Instrument so überarseitet, daß sie nun ganz rauch wird, der eine durchaus krause Fläche besommt, so daß sie nun, nach Art einer ertigen Rupferplatte mit Farbe einzierieben und abgedrukt, einen durchzus schwarzen Abdruk geben würde. Shedem brauchte man dazu eine kleizie stählerne Walze, nach Art einer ehr seinen Naspel behauen. Aber ist at man andre Werkzeuge, die den Brund viel feiner bearbeiten.

Auf diesen Grund wird nun die leichnung gemacht, und hernach oerden die hellern und gang hellen Stellen durch feines Beschaben und Blatten des Grundes allmählig ber= usgebracht. Wie also benm Stehen und Rabiren, die Schatten und untelen Stellen in das Rupfer biningegraben werden, so wird hier das delle herausgearbeitet. Für die gang unkelen Stellen wird ber Grund fo elassen, wie die Walze ihn gemacht at; für Schatten und halbe Schaten, wird er durch mehr oder wenis er Beschaben der Platte mehr oder beniger helle gemacht. Wenn die latte fertia ist, so geschieht das Ein= eiben der Farbe und das Abdruken er Platte überhaupt, wie ben den ndern Arten der Rupferstiche.

\*) S. Dichtkunst. I Th. S. 346 ff.

Das Vorzügliche biefer Urt besteht in bem fanften Ton der gedruften Blatter. Beil bier feine Striche und Schraffirungen vorkommen, fo ficht ein folches Rupfer wie mit dem Penfel bearbeitet und auf bas fanftefte vertrieben aus. Das Makende, und alles Weiche und Saufte, wie haa= re und Gewand, wird dadurch vollkommen wol ausgedrukt; und ben dent Rafenden hat man das Glanzende nicht zu beforgen, das im Rupferstich zu vermeiden ift. Daber fich die schwarze Kunft vorzüglich zumt Portrait schifet, das in der vollkom= menften harmonie fann dargestellt werden.

Freylich wird es ben dieser Behandlung hochft schwer, in kleinern Theilen die hochste Genauigkeit der Umrisse mit der nothigen leichtigkeit zu erhalten; da würkliche Umrisse, die von einigen Künstlern mit schlechtem Erfolg versucht worden, sich durchaus zu dem Sansten des übrigen nicht schiken.

Wiewol diese Runst viel junger ift, als das Rupferstechen und Radiren. so ist man doch über ihre Erfindung nicht vollig gewiß. Diele schreiben fie einem ehemaligen hefischen Offis cier zu. Aber die gemeinefte Cage giebt den berühmten Pfalzischen Dringen Ruppert, der in England lebte. als den Erfinder derfelben an. Evelyns etwas feltenem fleinen Werk über die Rupferstecherfunft, \*) findet man ein Driginalblatt von diesem Pringen, bas frenlich noch etwas un= reinlich, aber nicht ohne Schonheit ift. Einige geben die Ehre der Erfindung dem berühmten Ritter ween. Collte es ungewiß fenn, daß biefe Runft in England erfunden worden, so hat sie doch gewiß in diesem Lande ihre

\*) John Evelyn's sculptura, or history and art of chalcographie &c. London 1662. Es ift im Juhr 1755 eine neue Ausgabe davon erschienen. ihre hochfte Vollkommenheit erreicht. wiche und Smith, die eine große Menge Portraite nach dem beruhmten Kneller in schwarzer Runft hers ausgegeben, wurden ehebem für die porghalichsten Meister darin gehalten." Alber in unsern Tagen ift fie in England boch zu einer größern Vollkom= menheit gekommen. \*) Eine Unvoll= fommenheit hat diese Art, daß die Platten, befonders ben dem ist gewohnlichen fein gearbeiteten Grund, vielweniger gute Abdrufe geben, als bie radirten, oder gestochenen Plats ten. Sundert, bis hundert und funfgig, und ben etwas weniger feiner Arbeit zwenhundert Abdrufe schwachen die Platte schon fo, daß man ihr etwas nachhelfen muß, um mehrere zu haben.

## Schwulft.

(Redende Runfte.)

Die Schwulft in der Rede ift etwas, das ihr eine falsche blos scheinbare Größe giebt. Longin vergleicht fie mit dem aufgebunfenen Befen, modurch ein Waffersuchtiger bas Unfehen eines gefunden und wolgenahrten Menschen bekommt. Die Schwulft ift ein Rehler ber Schreibart, ber bismeilen blos im Ausbruf, bismei-Ien aber auch in den der hauptsache bengemischten Begriffen liegt. im Ausbruf liegt fie, wenn gan; ge= meine Dinge mit prachtigen, volltonenden, nur in einer hohen patheti= schen Sprache gebrauchlichen Worten, und in großen wolflingenden Derioden gefagt werden: in den benges mischten Begriffen liegt fie, wenn man gemeine Dinge burch viel bes deutende und große Begriffe gebende

Worter ausbruft; oder wenn man ber an fich gemeinen hauptsache bobe Gedanken oder große Empfindungen benmischet, um ihnen ein wichtiges Unfehen zu geben. Benfpiele ber Schwulft, die blos im Ausdruf liegt, find folgende. Wenn man im gemeinen Umgang, wo man blos fagen will: es wird Abend, anstatt des gewöhnlichen Ausdruks fagte: schon nabert sich die Sonne dem Bori zonte; oder wenn man anstatt von einem Menschen zu sagen: er fangt an grau zu werden, wie jedermar im täglichen Umgang spricht, dieset poetisch sagte: das Lis der Jahre zeiget sich auf seinem Zaupte Schwulft von bengemischten Gedan fen zeiget sich durch prahlende Ben worter, die weit über die Wurde der Begriffe find, die die hauptworter erweken, wie wenn man fagte: di erhabene Corinna; die gottliche Sappho; auch dadurch, daß mai gemeinen Gedanken eine hohe Wen bung giebt, oder sie durch Zufaß gleichfam mit Gewalt und wider ihr Ratur groß vorstellen will, wie went junge Berliebte ihre im Grund gan gemeine Leidenschaft als ein himmli sches Feuer, das ewig brennen foll porstellen.

Wir haben schon in andern Artifel von ben verschiedenen Arten des Gro fen und des Erhabenen gesprochen und baraus erkennet man, daß e auch eben so viel Arten des falsche Grofen und Erhabenen gebe. Ran lich wie es eine mahre Große, bi der Gegenstand des Verstandes if giebt: fo giebt es auch eine falfd Große, die den Verstand zu tausche Diese ift eine mystisch sucht. Schwulft, die dunkele unverständlich Wörter braucht, die den Schein be ben, als bedeuteten fie etwas Große und Erhabenes, dergleichen man nich felten von phantastischen geistliche Rednern horet. Dem Erhabenen un Großen der Phantafie fteht auch feit

eiger

<sup>\*)</sup> Man findet die berühmtesten Meisster der neuern Zeit nehft einem Verzeichniß ihrer besten Werke in Jühlins raisonnirendem Verzeichniß der vormehmsten Aupferstecher, das 1771 in Burich berandgekommen ist, auf der 350. und den solgenden Seiten.

eigene Schwulft gur Geite, bas foge= naunte Phobus oder die schimmerns de Dracht einer bilderreichen Schreib: art, die im Grund ber Ginbildungs fraft bloße Schattenbilder, ohne würklichen Korper, vormablet. Go giebt es endlich auch eine Schwulft, bie in einer falschen Groffe der Gefinnungen und Empfindungen befieht, deraleichen man nicht selten in den älteren Romanen antrifft.

Die Schwulft entstehet entweder aus einem unzeitigen Beftreben, ober aus Unvermögen, etwas Groffes zu fagen; in benden Kallen aber zeiget ich Mangel ber Beurtheilung.

Unzeitig ift das Bestreben nach dem Broken, wenn entweder der Gegen= tand feiner Ratur nach feine Große jat, ober wenn er schon in seiner naürlichen Einfalt groß ist. Es giebt chwache Ropfe, die fich einbilden, Daß in der Beredsamkeit und Dicht= unst alles beståndig groß senn musse; daß deswegen jeder einzele Gedanken, edes Bild, jedes Wort, es fen nach em Sinn, ober nach dem Rlang, et= Daher vas Großes haben muffe. ind fie immer gleichsam außer Athem, vollen immer in Begeifterung fenn, ich immer gedankenreich, prächtig der pathetisch zeigen. hieraus ent= ichet denn nothwendig die Schwulft, ie die gemeinesten Sachen mit grofen Worten fagt, den gemeineften Geanten gegen ihre Natur etwas Brokes anklebet, und fehr gewöhnli= hen Empfindungen eine abentheuer= iche Große und Stärke benlegt.

Dieser unglütliche hang zur diwulst hat eine Unempfindlichkeit ur feinere Schonheit zum Grund. 50 wie Menschen von unempfindli= jen, ober schon abgenutten Werkzugen des körverlichen Geruchs und deschmats durch diese Sinnen nichts apfinden, als was einen beigenden nd gleichsam agenden Geruch und deschmaf hat: so ist ben jenen hwilstigen der Geschmaf am Scho-

Dierter Theil.

nen ju grob, um von feinerer Babrbeit, Bollfommenheit und Schonbeit gerührt zu werden; fie find nicht empfindfam genug, burch fillere, obgleich tief in empfindsame Bergen eindringende Leidenschaften gerührt zu werben; alles muß pochen und poltern, wenn es fie zur Empfinduna reigen foll. Gin ftiller Schmer; ift für fie nichts; er muß fich durch Denlen und Verzweiflung erft fuhlbar machen. Bescheidene Grogmuth ift ihnen nicht merkbar; fondern nur bie, die fich burch außeres Geprana que

fundiget u. f. f.

Aber etwas abuliches fann doch auch ben sonft guten Ropfen und ben Gemuthern, denen es an Empfinde famfeit nicht fehlet, aus Mangel an Erfahrung, aus noch unreifer Beurtheilung und nicht hinlanglich genbtem Geschmak berkommen. Wer überhaupt von den in den Werken der ichonen Runfte liegenden feineren Rraften, fie wurten auf ben Berstand, auf die Phantasie, oder auf das Herz, gehörig gerührt werden foll, muß entweder von Ratur ein fehr glufliches und scharfes Gefühl. oder lange liebung haben. Daber fommt es, daß junge Runfiler, deren Urtheil und Gefühl noch nicht fein genug ift, am leichtesten in die Schwulst fallen.

Darum ift auch bas beste Mittel fich dafür zu bewahren, daß man ben Zeiten feinen Gefchmaf burch fleifiges Lefen ber Mebner und Dichter, die fich durch Ginfalt und stille Große, feine und nicht rauschende Schonheiten auszeichnen, zu einem Scharfen Gefühl bilbe. Ber fruber ben Seneca, als den Cicero, den Lucanus ober Gilius, als den Dire gil lieft, lauft Gefahr, aus Mangel bes feinern Gefühles, ber Schwulft gunftig zu werden. Ueberhaupt ift es fehr wol gethan, daß man in der Ingend die Schonheiten der beften profaischen Schriftsteller fuhlen lerne,

ehe man an die Dichter gehe. Es ist mit dem Geschmat in den schonen Runsten, wie mit dem, der auf das Aeußerliche in den Manieren geht. Wer noch keinen Umgang mit Mensschen von seinerer Art gehabt hat, wird an lebhaften, etwas wilden Manieren weit mehr Gefallen haben, als an dem seineren und stillern, obsgleich hochst eleganten Vetragen der Menschen von edler Erziehung.

Wenn die Schwulft ein würkliches Unvermögen groß zu denken und zu empfinden zum Grunde hat, so ist ihr nicht abzuhelsen. Denn schwaschen Köpfen kann kein Unterricht und kein Studium das Vermögen geben, groß zu denken. Und da nach ihrem Urtheil das Große in außerlichem Geräusch, Poltern und hochtrabendem Wesen besteht: so lassen sie sich durch nichts abhalten, das einzige Mittel, das sie haben, die Sinnen zu rühren, ben jeder Gelegenheit zu brauchen.

Die Schwulft ift unftreitig einer der årasten Fehler gegen den guten Geschmak, und besonders Menschen von etwas feiner Denkungsart hochst Darum sollen junge anstokia. Schriftsteller von etwas lebhaftem Genie sich für nichts mehr in Ucht nehmen, als der Gefahr, schwülstig zu werden. Wer irgend eine Anlage dazu in sich bemerkt, thut am besten, wenn er fich lange in der einfachesten Art zu schreiben übet, um dem unglutlichen hang zu entgehen. rathen folchen, daß fie mit der ernft= lichsten Ueberlegung die Abhandlung des berühmten Werenfels de Meteoris orationis fleißig lefen.

Longin bedienet sich, wo er von der Schwulst spricht, verschiedener Ausdrufe, die einer genauen Ueberlegung wol werth sind, weil sie verschiedene Arten der Schwulst anzuzeigen scheinen. Wir mussen und bosgnügen, sie anzuzeigen, und hoffen, daß sich etwa ein Renner sinden werde, der diese Materie, wie sie es

verdienet, in einer befondern Abhandlung gründlich ausführe. Die sehr bedeutenden Ausdrüfe des erwähnten Runstrichters sind folgende: 1. das falsche Tragische; παρατραγωδον. 2. das Falschenthusiasische; παρενθυρσον. 3. Das Hochtrabende; νανος όγνος. 4. Das Hochtsnende; τομφον. Und endlich 5. das Blendende; μετεωρον, das nur den Schein der Bürklichkeit hat.

### Secunde.

(Mufif.)

In der diatonischen Tonleiter ist jeber hohere Ton die Secunde bes nachft unter ihm liegenden Tones. Gie ift entweder flein, oder groß; die über= mäßige \*) liegt, wie wir hernach zei= gen werden, außer der diatonischen Tonleiter. Die fleine hat ihren Git in der Durtonleiter von der Terg gur Quarte, und von der Septime gur Ihr reines Verhaltniß ift Octave. 15. Alle übrigen Secunden ber Tonleiter sind groß, und ihr Intervall ist ein ganzer Ton, & oder 9. \*\*) Die übermäßige Secunde entsteht, wenn die große Secunde aus besondern Absichten, davon anderswo gesprochen wird, \*\*\*) burch ein Berfegungs= zeichen noch um einen halben Ton er= hohet wird.

Die Secunde ist die erste Dissonanz in der Harmonie. Denn wenn man auf die natürliche Entstehung der Intervallen Ucht giebt, so sind die Octave ½, Quinte ¾, Quarte ¾, große und kleine Terz ¾ und ½ consonirend. Hiezu würde noch die verminderte Terz ¾ gerechnet werden konnen: das Intervall ¾ wäre alsdenn die Gränzscheidung zwischen den Consonanzen und Dissonanzen. Da aber bende Intervalle in unserm heutigen

\*) S. Intervall.

<sup>\*\*)</sup> S. Ton.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Ausweichung; Hebermafig.

tigen Enffem noch nicht eingeführet find, fo bleibt die fleine Ter; die lette Confonang, und mit der Secumbe fangen die Diffonangen an." haben schon anderswo erwiesen, \*) bag überhaupt alle Diffonangen ihren Grund in der Secunde haben. Septime z. B. biffonirt nicht gegen ben Grundton, fondern gegen beffen Detave, mit ber fie eine Cecunde Desaleichen diffoniren ausmacht. alle zufällige Diffonangen, wenn fie auch noch fo weit von dem Grundton entfernt liegen, hauptsächlich gegen ben Ton, beffen Borhalte fie find, und der entweder ihre Dber = ober Unterfecunde ift. Da nun unter biefen Bedingungen zwen Tone, die um weniger als eine fleine Terz aus einander liegen, nothwendig diffoniren, und je mehr, je naber fie fich liegen, fo folgt, daß die fleine Scrunde die allerschärffte Diffonang fen.

Bey der Resolution tritt der untere Ton einen Grad unter sich; denn eigentlich ist es nicht die Secunde, die dissoniret, sondern der Ton, gegen den sie eine Secunde ausmacht. Hierin liegt der Unterschied der Secunde von der Rone, die so oft mit einander verwechselt werden. Ben der Noue resolvirt allezeit der obere Ton, und zwar die Rone selbst in die Octave des Bastones; ben der Secunde hingegen resolviret der untere Ton.

Die übermäßige Secunde tritt, wie alle übermäßigen Intervalle, eisnen Grad über fich. Woher der Gesbrauch der Secunde in der Harmosnie entstehe, wird auß folgendem Ars

tifel erhellen.

#### Secundenaccord.

(Musik.)

Es giebt mehrere Accorde, darin eisne Secunde vorkommt; aber nur der ist der eigentliche Secundenaccord, der

\*) In den Artikeln Confonan; und Dif-

aus Secunde, Quart und Serte besteht, und die dritte Verwechslung des wesentlichen Septimenaecords ist. \*) Man bezissert ihn im Genezraldaß durch 2, oder 4, und, wenn die Quarte durch ein zufälliges Erhöbungszeichen übermäßig wird, durch 2. Die Dissonanz dieses Accords liegt im Vasse, und ist eigentlich die ans den odern Stimmen dahin verzsetz Septime, die ben ihrer Resolution einen Grad unter sich tritt, am natürlichsten in den Sextenz oder Quintsextenaccord, z. B.



daher die Vorbereitung im Baß gesichehen muß, außer wenn in dem Sescundenaccord die übermäßige Quarte befindlich ift: benn alsdenn braucht die Secunde nur gelegen zu haben, und die Dissonanz im Baß kann frey eintreten, z. B.



Es verhalt sich hiemit, wie mit dem Septimenaccord von der Dominante, wo die Septime fren eintreten kann, wenn nur die Octave liegt, oder die Duinte ben dem Quintsextenaccord, wenn die Sexte liegt: denn vom Grundbaß zu rechnen, sind es die namlichen Intervalle.

\*) G. Ceptimenaccord.

Dieser Secundenaccord ist fein urfprånglich diffonirender Grundaccord, wie einige vorgeben, aus dem fich alle wesentlich diffonirende Accorde herleiten ließen; sondern der Accord ber wesentlichen Septime ift ber einzige diffonirende Grundaccord, \*) aus deffen dren Verwechslungen alle andern Accorde, darin eine wesentliche Diffonang ift, entstehen. Gar alle andre Diffonangen, sie kommen vor, wo und wie sie wollen, sind blos Borhalte, und bestimmen feine Grund= accorde. \*\*) Bare der Secundenac= cord ein Grundaccord, so bliebe zu den vorhin gegebenen Exempeln fein Grundbaß übrig; weil der Bafton

Nach dem Secundenaccord folgt felten der Drenklang, außer in folgendem Fall, wo eine harmonische

resolviren muß, und in feinen Grund=

Rufung vorgeht:

ton resolviret.



Fatt: 3:0 0 0

hingegen hat folgender Gang



mit diesem einerlen Grundharmonie:



Denn obgleich ben benen auf ben Secundenaccord des erften Exempels

\*) S. Septimenaccord.

\*\*) G. Vorhalt.

folgenden Dreyklangen die Sexte nicht angezeiget ift, so kann sie doch ohne Schaden der Harmonie mitgehort werden. Dadurch wird die Grundharmonie bestimmt.

Die Secunde kommt außer dem so eben beschriebenen Falle noch in einem Accord vor, der aus einer doppelten Verwechslung des Septimenaccords, der die None als einen Vorhalt ben sich hat, entstehet. Man muß sich die Sache so vorstellen.



fo daß itt die Septime ein Vorhalt ber Sexte ware, und nun durch nochmalige Verwechslung dieser Vorhalt in dem Vaß zu liegen kame,



so ist klar, daß hier die erste Bafinote die None des eigentlichen wahren Grundtones ist, die deswegen durch Heruntertreten resolviren muß, woburch sie zur Octave des nächsten Grundtones wird. Die Secunde aber ist die Terz dieses Grundtones.\*)

Der Accord, darin die übermäßige Secunde vorkommt, entsteht aus der britten Verwechslung des verminderten Septimenaccords, und hat die zufällige None des Grundtones zum Bakton. Dieser Accord fann aber auch ein vorhaltender Accord des Dreyflanges ben einer unterbrochenen Cadenz seyn, nämlich die Secunde vor der Terz, die Quarte vor der Quinte oder Terz, und die Sexte vor der Quinte; alsdenn ist der Bakton der wahre Grundton dieses Accordes.

4) G. Geptimenaccord.

Bente Falle kommen in folgendem Benspiele vor:



Da der Secundenaccord von allen Verwechslungen des Septimenaccordes die härteste an Harmonie, und durch die Dissonanz im Baß gleichssam etwas männliches hat, so dies net er vorzüglich zum Ausbruk starter und heftiger Leidenschaften. Ben Ausbrüchen der Wuth, der Verzweisselung ze. wird er oft mit der übersmäßigen Quarte ohne alle Vorbereistung fren angeschlagen.

## Selbstgespräch. (Dramatische Dichteunst.)

Ein Auftritt, wo nur eine Person erscheinet, welche laut mit fich selbst fpricht. Deswegen diefes Gefprach auch durch das griechische Wort Monologe bezeichnet wird. findet fehr wenig dramatifche Stute, wo nicht dergleichen Auftritte vorfommen. Man hat aber wol bemerkt, daß sie meistentheils wider die Wahr= scheinlichkeit fenn, indem es überaus felten ift, daß ein Mensch mit sich felbst laut spreche. Indeffen erfodert es bisweilen die Nothwendigkeit, daß der Dichter den Zuschauer von gewisfen geheimen Gedanken und Unschlagen der Personen unterrichte, welches er auf keinerlen Weise thun kann, wenn er fie nicht laut mit fich felber fprechen läßt. Ofte macht es auch bem Zuschauer ein besonderes Bergnugen, einen Menschen zu sehen, ber, weil er sich allein glaubt, den ganzen Grund feines Herzens ausschutztet, und seine geheimeste Gedanken an den Lag bringt.

Es ift also unstreitia, daß das Gelbstachprach ber dramatischen Dichtkunft nicht muffe unterfagt werden, weil es nothwendia, und weil es angenehm ift. Aber ber Dichter muß sich buten, Die Wahrscheinlich= feit nicht allzusehr zu beleidigen, souft acht bas Veranugen verloren. Die Alten batten in ihren Sitten etwas, das ihnen den Gebrauch des Gelbst= gespraches naturlich machte. Es war würklich gewohnlich ben ihnen, daß Personen in wichtigen, insonderheit traurigen Angelegenheiten des Bergens ihre Gedanken der Luft und den Sternen laut vortrugen.

Um diese Auftritte so naturlich gu machen, als möglich ist, muß sowol der Dichter als der Schauspieler das Geinige bagu bentragen. Der erfte= re muß fie niemal anbringen, als wo es fo viel möglich naturlich, oder un= umganglich nothwendig ift. Ratur= licher Weise spricht ber Mensch laut mit fich felbst in ftarten Affetten, ba er sich selbst vergifit, oder da, wo er in fehr wichtigen Angelegenheiten feis nen Menschen bat, dem er sich anvertrauen konnte. Es ist eine sehr naturliche Reigung aller Menschen, daß fie gerne von dem reden, was ihr Berg gang einnimmt. Gie fuchen, auch fogar gegen ihr Intereffe, Gelegenheit davon zu fprechen; und auch da, wo dieses würklich gefährlich wird, tonnen fie fich nicht enthalten, wenigstens von weitem etwas bavon merfen zu laffen. In dergleichen Ilm= ffanden fann der Dichter ohne Bebenfen fie allein reden laffen. Wenn er daben noch die Vorsichtigkeit gebraucht, dem Zuschauer die beschries bene Gemuthsverfassung ber han= belnden Person deutlich zu erkennen

€ 3

311

zu geben, so wird kein Mensch sich

am Gelbstgespräch stoßen.

Ferner wird das Alleinsprechen natürlich in großen Zerstreuungen des Geistes, wenn der Mensch sich in seinen Gedanken so sehr vertieft hat, daß er ganz vergift, ob er allein, oder in Gesellschaft sen. In diesem Fall ist das Alleinsprechen auch ohne großen Affekt natürlich, und kann auch im Lustspiel angebracht werden. Außer diesen benden Fällen wollte ich dem Dichter nicht rathen, solche Auftritte anzubringen.

Der Schauspieler kann nun das Meiste dazu beytragen, dieselben nathrlich zu machen. Er muß die Manieren, die Sprache und das ganze Wesen entweder einer unter drüfenden Affekten liegenden, oder einer in Gedanken vertieften Person annehmen. Wenn er sich aber zur Schauhinstellt, um recht merken zu lassen, daß er des Zuschauers wegen redet, so verderbet er alles. Er muß in allen Stüfen so handeln, als wenn er

allein ware.

#### Geneca.

Der Urheber, oder, wenn man will, die Urheber der zehn Trauerspiele, dem einzigen Ueberrest von der lateinischen tragischen Schaubühne. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, ob der Philosoph Seneca, oder ein andrer gleichen Namens, oder ob jeder von benden einige dieser Trauerspiele versertiget habe; wir betrachten hier die Werke, und nicht den Verfasser.

Wenn diese zehen Trauerspiele als Muster ber römischen Tragsdie anzussehen sind, so berechtigen sie und zu urtheilen, daß die Römer in dieser Runst weit mehr, als irgend in einer andern, hinter ben Griechen zurüte geblieben sind. Denn kein Mensch von gesundem Geschmat wird sie, wie Scaliger, den griechischen Trauers

spielen, die wir haben, vorziehen. Lipsius hat richtiger davon geurstheilt, wiewol er die 17seden und die Thebais noch zu sehr erhoben hat.

lleberhaupt herrscht in allen ein Ton, der fich beffer zur Elegie, als jum Trauersviel fchift. Die Empfindungen find darin nicht nur weit über die Natur getrieben, fondern werden auf alle Geiten gewendet, damit nur ber Dichter Gelegenheit habe, ben Reichthum bes Ausdrufs zu zeigen. Denn in den Reden der Personen mertt man gar ju offenbar, daß nicht die Versonen selbst, sondern der Dichter rebet, ber ben faltem Blute bochft witig ift, und beffen Ginbildungs. traft feinem Gefühl Raum lagt; immer fürchtet, nicht genug gefagt gu haben. Geine Verfonen bleiben ben bem beftiaften Schmerz ichwathaft und wikig; fie wiegen alle Worte ab, machen Gemablde, die fie auf bas zierlichste ausbilden, gerade als wenn fie auf die Schaubuhne getreten maren, um ihre Beredsamkeit gu zeigen.

Die Charaftere sind fast alle übertrieben. Serkules ist nicht der tapferste aller Menschen, sondern ein
absurder Prahler, der es mit allen
Göttern aufnehmen will. Nicht nur
ben seiner angehenden Kaseren sagt
er ungeheure Prahlerenen;\*) sondern
da er wieder zu sich selbst gekommen,

sagt er noch:

— arma nisi dantur mihi, Aut omne Pindi Thracis exscindam nemus,

Bacchique lucos et Cithæronis juga, Mecumque cremabo; tota cum domibus fuis

Dominisque tecta, cum Deis templa omnibus

Thebana fupra corpus excipiam meum,

Atque urbe versa condar u. f. f. Gein

FF

\*) Hercules furens vf. 927 ff.

Sein Atreus ist auf die ungeheureste Art gottlos, dem gar kein Verbrechen groß genug ist. Er bietet allen seinen Witz auf, um etwas so gottlosses zu thun, als noch kein Mensch gesthan hat.

Nullum relinquam facinus; et nullum est fatis.

- Fiat nefas,

Quod Dii timetis. \*)

Und nachdem er die ungeheureste That auf die ungeheureste Art begangen hat, kommt er mit dieser unstnnigen Prahleren wieder hervor:

Aequalis aftris gradior et cunctos fuper

Altum fuperbo vertice attingens polum.

Nunc decora regni teneo, nunc folium patris.

Dimitto fuperos; fumma votorum attigi.

Bene est; abunde est; jam sat est etiam mihi. \*\*)

Man fieht zugleich aus biefen letten Verfen einen fast in allen Scenen acwohnlichen Sehler, daß die Perfonen in diefen Trauerspielen in bembeftig= sten Affekt einen svielenden Wik baben. Dieser frostige Wit ift in beffandigem Widerspruch mit ben ans geblichen Gefinnungen, und diefer fo gar offenbar, daß man dachte, ber einfaltigste Buschauer hatte biefes merfen, und die handelnden Perfonen, oder vielmehr den Dichter auszischen follen. Eine einzige Probe fann ge= nug hievon fenn. In der Thebais fagt Wedipus gur Antigone, Die ihn führt, sie soll ihn verlassen, er wolle fich felbft ums Leben bringen; die Tochter will aber mit ihm sterben, und erbietet fich, ihm Mittel an die hand zu geben, bender Tod zu bewurten. Gie fagt fehr poetisch:

Heic alta rupes arduo furgit jugo, Spectatque longa fpatia fubjecti maris.

Vis hanc petamus? Nudus heic pendet filex;

Heic scissa tellus faucibus ruptis hiat.

Vis hanc petamus? Heic rapax tor-

In hunc ruamus? \*)
Wäre es sein Ernst sich bas leben zu nehmen, so könnte er also wählen. Iber seine Antwort zeiget deutlich, daß er gar keine kust dazu hat. Er wundert sich eine so großmuthige Lochter zu haben; und nachdem ihm dren oder vier Mittel seiner Noth ein Ende zu machen angeboten worden, sodert er wieder aufs neu mit einem sehr unnüßen Wortgepränge, was er doch nicht angenommen hat:

- Si fida es comes,

Ensem parenti trade.

- Flammas - et vastum agge-

Compone. In altos ipfe me immittam rogos.

Duc, ubi fit altis prorutum faxis

Ubi torta rapidus ducat Ismenus vada:

Duc, ubi feræ sint, ubi fretum, ubi præceps locus.

Co handelt und rebet in diesen Trauerspielen die Verzweiflung; und so widersprechen fast alle Reden den Besinnungen, die den Personen angebichtet werden.

Ben bem allen find hier und da große Schönheiten, die aber nicht felten unrecht angebracht find. Meis sterhaft gezeichnete Gemählde, die sich aber selten weder zu den Personen, noch zu den Umständen schiken. Im einzeln findet man starke, auch sogar fürtreffliche Gedanken, und diese meis Rerhast

<sup>\*)</sup> Thyestes v. 256.

<sup>\*\*) 1</sup>b. v. 885 ff.

<sup>\*)</sup> Thebais vs. 67 ff.

sterhaft gesagt. Die Moral der Stoiter ist an verschiedenen Orten fürtrefflich angebracht. Die Denksprüche fahren ofte wie Donnerstrahlen durch die Seele, wiewol auch dazgegen oft kleine, halbwahre, auch wol tindische Sprüchelchen vorkommen. Hätte der Verfasser sich näher ben der Natur gehalten, hätte er allen überschiftigen Schmut weggelaffen, so wäre er einer der ersten trazgischen Dichter worden.

Den Dichtern, welche die Kunft bereits nach guten Grundfägen studirt haben, kann man das Lesen dieser Trauerspiele empfehlen, damit sie, von den häusigen Fehlern gerührt, sie vermeiden lernen, und in dem wenigen Guten, das darin ist, die Stärke des Ausdrufs nachzuahmen suchen.

### Septime.

(Musik.)

Ein Intervall von sechs diatonischen Stufen, oder der nåchste Ton unter der Octave. Gie ist nach Beschaffenheit bes Grundtons und der Tonart drenerlen, groß, flein und ver= Ramlich in der harten mindert. Tonart ift fie auf der Tonica und Unterdominante groß, auf ben übrigen Stufen flein. In der weichen Tonart ift fie auf ber Terz und ber Sexte groß, auf den übrigen Stufen flein. Die verminderte Septime hat einen besondern Ursprung, wie hernach soll gezeiget werden. In der Umkehrung wird die große Ceptime gur fleinen, die fleine zur großen, und die ver= minderte Septime gur übermäßigen Gecunde. \*)

Da die Septime gegen die Octave des Grundtons eine Untersecunde ausmacht, so ist sie ihrer Natur nach dissonirend,\*\*) und muß in der Harmonie als Dissonanz behandelt werden. Sie hat aber vor allen andern

\*) S. Dissonanz. \*\*) S. Consonanz; Dissonanz; Secunde.

Dissonanzen das voraus, daß sie nicht blos als ein Vorhalt zur Verzosgerung der zu erwartenden Consonanz, sondern zu einem wesentlich dissonirenden Grundaccord gebraucht wird, um eine Veränderung des Toenes anzukündigen.

Wir wollen sie erftlich als einen Vorhalt betrachten. In dieser Abssicht kann sie anstatt ber Serte vorstommen, und über denselben Vafiton

aufgelofet werden, g. B.



Sie wird hier blos durch eine Bindung aufgehalten, um fogleich in die Sexte zu treten, die erwartet wird, und in die fie ben der zwenten halfte der Baffnote wurflich übergeht.

Die große Septime kann auch als ein Vorhalt der Octave vorkommen und ben ihrer Auflösung über sich gehen, in folgendem Fall:

Sie unterscheibet sich alsdenn von der wesentlichen Septime badurch, daß ihr Grundton ben ihrer Ausschung liegen bleibt, anstatt daß ben der Auflösung der wesentlichen Septime ihr Grundton, wenigstens ihr Fundamentalton, \*) nothwendig in einen andern Lon fortschreiten muß, ben welchem sie einen Grad unter sich tritt.

\*) S. Fundamentalbaß.

Endlich kommt auch die vermissterte Septime als ein Vorhalt vor. Eigentlich ist sie von dem wahren Grundton die zufällige None, die statt der Octave sieht; aber, von ihrem Baston gerechnet, sieht sie allezeit statt der Sexte, worin sie entweder gleich übergeht, oder ihre Ausschung bis auf die folgende Harmonie verzösgert, wie in diesem Benspiel:



Diese Septime kann nie den wesentlichen Septimenaccord ausmachen,
weil ben ihrer Ausschung der Baßton
weder in den Dreyklang der Quinte
fallen, noch überhaupt anders, äls
in den Dreyklang des nächsten halben
Lones, dessen Subsemitonium er ist,
fortschreiten kann. Da das Subsemitonium allezeit seine Unterterz zum
Fundamentalton hat, so ist die verminderte Septime die Rone dieses
Lones.

Nunnehr wollen wir die wesentliche Septime betrachten, die in ihrem Gebrauch von der zufälligen ganz verschieden ist. Diese nimmt neben dem Drenklang ihre eigene Stelle, nicht, wie jene, die Stelle einer Consonanz ein. Sie wird dem Drenklang zur Zerstörung des Consonizens noch bengefüget, und geht erst auf der folgenden Harmonie in eine Consonanz über, wie in diesem Benspiel zu sehen ist.



hier entfieht alfo guerft bie Frage, in welcher Abficht man bem Drenflang ju Zerstörung seines Wolflanges Die Ceptime benfuge. Diefe Frage ba= ben wir bereits im Artifel Diffonans beantwortet. \*) Wir merfen hier nur noch überhaupt au, daß man das Confoniren eines Accords in gar feiner andern Abficht burch Bingufugung einer Diffonang gerftoren tonne, als damit das Gehor nun eine neue Harmonie, die gang confonirend fen, erwarte. Tritt nun hierauf ein confonirender Accord ein, fo verurfachet biefe Befriedigung des Gehores einen Ruhepunkt, ober eine Cadeng in der Sarmonie, die burch die blos vorge= haltene Septime, die fich auf berfelben harmonie aufloset, nicht bewurfet werden fann.

Hieraus ift alfo offenbar, daß die bem Drenklang bengefügte wefentli= che Septime eine andere Absicht und eine andere Wurfung habe, als die blos vorgehaltene. Desmegen wird fie auch in der Auflösung gang anders behandelt. Ben ber vorgehaltenen giebt sich die Auflösung von selbst. weil die Septime über denfelben Bafiton in die Confonang übergeht, deren Vorhalt sie war. Die wesentliche Septime aber bringt eine neue confo= nirende harmonie in Erwartung, auf welcher ihre Auflösung geschehen fann. Diefe Fortschreitung ber Sar= monie wird nun mehr oder weniger befriedigend, nachdem man den Ruhevunkt mehr oder weniger vollkommen haben will. hieruber werden die untenftehenden Benfpiele die uda thigen Erläuterungen geben.

Man siehet leicht ein, daß die Cesptime, die fein Vorhalt ist, ben der Ausschung nur in die Octab, oder Gert, oder Quint, oder Terz des folgenden Baßtones übergehen konne. Wir wollen die Wurfung aller dieser Fortschreitungen naher betrachten.

\*) G. I Th. 359 ff.

Die

Die Fortschreitung der Septime in die Octave des folgenden Baftones fann zwar ben verschiedentlichen Sar= monien geschehen, wie unten ben a zu sehen ift; sie hat aber allezeit etwas Hartes und Unharmonisches: außer= bem wird in allen diesen gallen nur ein schwacher Ruhepunkt erweft, \*) ben welchem man nicht stehen bleiben fann, weil das Gehor von einer neuen Conleiter eingenommen wird, und alfo noch eine Folge erwartet. eben diefer Urfache find die Fortschreitungen ben b, wo die Septime in die Gerte des folgenden Bagtones übergeht, wenig befriedigend, obgleich brauchbarer. Ben a A und b B liegen zwar bende Accorde in derfelben Ton= leiter; da aber der lette Accord kein vollkommener Drenklang, sondern nur eine Berwechslung beffelben ift, fo befriediget uns diefe Fortschreitung doch nicht so sehr, daß wir nicht noch etwas folgendes erwarten sollten. Die britte Urt ber Fortschreitung, f. c, ben welcher die Septime in die Quinte des folgenden Baktones über= geht, führt zwar zu einem Drenflang, der ohne Verwechslung statt findet; aber er bringet ebenfalls das Gefühl einer neuen Tonart ins Gehor, folg= lich wird hiedurch auch feine ganzliche Ruhe bewürft, fondern nur ein fleiner Ruhepunkt, nach welchem wir eine fernere Fortsetzung erwarten.

Nun bleibet nur noch die vierte Art ber Fortschreitung übrig, ben welcher die Septime in die Terz des folgenden Grundtones übergeht, indem der Baß um eine Quinte fällt, oder um eine

Quarte fleigt, wie aus ben Benfpielen d, e und f zu sehen ift. fommen nun zwen gang verschiedene Würfungen heraus, nachdem die Septime groß oder flein ift. erftern Falle, namlich bend, ift flar, daß die Septime nicht in der Tonleis ter bes Grundtones der folgenden Harmonie liegt, es sen benn, daß diefer Con die verminderte Quinte des vorhergehenden sen, wie ben e. Also führen diese benden Falle auch auf eine neue Tonleiter, und bienen, wie alle bisher angeführte Behand= lungen der wefentlichen Septime, in der Mitte eines Tonftufs zu unvollfommenen und vermiedenen Cadengen, furgen Rubepunkten, oder blos zu Verbindungen einzeler Gabe, mozu auch noch folgende Fortschreitun= gen ben g, wo statt einer neuen confonirenden harmonie eine andere difsonirende folgt, und die Erwartung noch hoher getrieben wird, gut ju gebrauchen sind. hingegen wird im zwenten Falle, namlich, wenn bie Septime flein ift, durch diese Behandlung, wie fie ben f vorgestellt wird, eine vollkommene Ruhe erhalten, weil der neue Drenklang in eben der Tonleiter liegt, aus welcher der vorhergehende Geptimenaccord ge= nommen ift, und weil noch überdem die Terz des vorhergehenden Accords das Subsemitonium der neuen Zoni-Diese Fortschreitung sowol ber Septime als der gangen harmonie führt also unmittelbar zum Schluß, und läßt nichts folgendes mehr er= warten.





Wir muffen nun noch anmerken, daß biefe Septime in den verschiedenen Verwechslungen des Septimenaccords bald zur Quinte, bald zur

Terz, bald zur Grundnote werbe. Davon wird in dem folgenden Artistel gesprochen werden.

Auch ift ben der wefentlichen Gevtime noch anzumerken, daß, ba fie neben dem Drenklang einen fur fich bestehenden Grundaccord formiret, ihre Vorbereitung nicht so strengen Gefeten unterworfen ift, als ben ben zufälligen Diffonangen. Gie kann, wenn nur ihr Grundton liegt, fren eintreten; sie kann auch mit ihm zugleich eintreten; nur klingt fie alsbenn harter, und noch harter, wenn fie mit der Octave des Grundtones als eine Secunde fren angeschlagen Geschicht dies in einer Tonart, beren Tonleiter mit ber Tonlei= ter der vorhergehenden Tonart ab= fticht, fo wird fie unerträglich bart, und die Vorbereitung wird alsdenn nothwendia. Die Auflösung dieser Septime ift zwar allezeit nothwendig; sie kann aber doch, wo es barauf an= kommt, ben Zuhorer zu frappiren, unter gewissen Ginschrankungen übergangen werden. \*)

Da die zufälligen Dissonanzen Borhalte wichtiger Tone sind, die ein gutes Taktgewicht haben mussen, so kann die zufällige Septime nur auf einer guten Taktzeit vorkommen; die wesentliche hingegen kann sowol auf einer guten, als schlechten Taktzeit

angebracht werden. \*\*)

## Septimenaccord.

(Musik.)

Unter diesem Namen begreifen wir nicht jeden Accord, in dem die Septime vorkommt, sondern blos den, in welchem sie eine wesentliche Disso-

nang ift.

Die Nothwendigkeit, ben der vollkommenen Cadenz dem Drenklang der Dominante ein Intervall zuzusügen, das diesen Accord nach dem Drenklang des Haupttones lenket, und den Baß in die Tonica zu treten zwingt, hat bie Septime eingeführet. \*) Dars aus ist der vierstimmige Septimens accord entstanden, der die kleine Septime ben sich führet, weil diese aus der Touleiter des folgenden Tones genommen, und daher am geschiktesten ist, ihn anzukundigen. 3. B.



Die Septime bietet fich ben diefer Gelegenheit so naturlich bar, und führt so nothwendig zur folgenden Harmonie, daß man hieraus Gelegen= heit genommen, ben jedem cadengmaffigen Gang bes Basses, nämlich, wenn er quarten = und quintenweise fleigt oder fallt, dem vorlegten Drenflang, die Cadenz mag so unvollkom= men senn als sie wolle, die Septime zuzufügen, weil fie, wenn fie auch nicht aus der Tonleiter des folgenden Tones genommen, doch allezeit eine folgende harmonie nothwenbig macht, indem fie die Rube ger= storet, die allemal weniger oder mehr ben Unhörung eines Drenklanges gefublet wird. Diesemnach ift der Geptimenaccord von viererlen Art; benn die fleine Septime kann sowol dem harten und weichen, als verminderten, die große aber nur dem harten Drenklang allein, zugefüget werden.



Von diesen Septimenaccorden ist der erste der vollkommenste, weil er auffer der Septime noch einen zwenten Leitton in sich begreift, nämlich die arosse

\*) S. Dissonan; I Th. S. 359. f.

<sup>\*)</sup> G. den folgenden Artifel.

<sup>\*\*)</sup> G. Zeiten.

große Terg, als bas Subsemitonium bes haupttones, welche mit der Geptime eine falsche Quinte, oder in der Umfehrung einen Triton ausmacht, der auf die vollkommenste Weise auf ber folgenden harmonie aufgeloset wird; \*) die Septime geht namlich unter fich in die Terz, und das Gub= femitonium über fich in die Octave bes haupttones. Dieser Accord führt

daher unmittelbar jum volligen Schluffe. Da die übrigen dren Arten des Septimenaccords diefen Bortheil eines zwenten Leittones nicht haben, so find sie auch weniger vollkommen. Sie führen entweder zu dem Drenflang oder Septimenaccord der Dominante, oder eines von ber Tonica noch entlegneren Tones, wie in diefen Benfpielen zu feben ift.



Sie konnen daher nur in der Mitte einer mufitalischen Phrase vortommen; der erfte bingegen ift allezeit der porlette Accord einer vollkommenen Cadeng. In benden Kallen ift die Septime gleich wesentlich, und giebt dem Accord, der ohne sie ein bloßer Drenklang fenn wurde, die Eigenschaft, die Fortschreitung theils noth. wendig ju machen, theils zu bestim-Da fie nun fein aus einem andern Accord entlehntes, fondern ein ju dem Grundton gehöriges diffoni= rendes Intervall ift, so ift der Gepti= menaccord ein wefentlich diffonirender Grundaccord, so wie der Drenflang ein wesentlich consonirender Grund= accord ift. Daß alle übrige wefent= lich consonirende und dissonirende Accorde aus den Verwechslungen dieser benden Grundaccorde entstehen, und außer diesen fein Grundaccord mehr in ber Harmonie existire, hat herr Rirnberger unlängst in einem Bufat ju feiner Runft des reinen Sates, un=

\*) G. das oben gegebene Benfpiel.

ter bem Titel: die wahren Grunds satze zum Gebrauch der Barmonie, unwiderleglich bargethan.

Der Septimenaccord leidet, da er vierstimmig ift, eine drenfache Der= wechslung. Wird die Terg gum Grundton genommen, fo entfteht der Quintsextaccord a; ist die Quinte im Baß, ber Tergquartaccord b; und der Secundenaccord, wenn die Septis me gum Grundton gemacht wirb, c.



Alle diese Accorde find gleich diffoni= rend, da fich in ihnen die Geptime vom Grund = oder Jundamentalbaß befindet, die auf der folgenden Sarmonie einen Grad unter fich treten muß.

muß. Ju dem Quintsextaccord wird die Septime zur dissonirenden Quinte, in dem Terzquartaccord zur dissonirenden Terz, und in dem Secundenaccord zum Jonirenden Grundton. Von dem Gebrauch dieser Accorde aber ist in ihren besondern Artifeln gesprochen worden.

Der Septimenaccord bringt unfreitig die größte Lebhaftigkeit in die Musif, weil er durch seine rubestofrende Kraft allezeit die Aufmerksamkeit auf eine folgende consonirende Harmonie rege macht. Fügt man der folgenden Harmonie wieder die Septime zu, so daß ein Septimenaccord auf den andern folgt, wie in diesen Benspielen:



fo kann man den Zuhörer badurch in große Unruhe seigen, fürnehmlich durch die Fortschreitung des zwenten Benspiels, wo die Täuschung um so viel größer ist, weil die ben jedem Accord sich befindende kleine Septime und große Terz die Nothwendigkeit eines folgenden Haupttones desto mehr fühlbar macht. Da diese Fortschreitung zugleich durch die sinkenden hal-

ben Tone in den Oberstimmen sehr traurig wird, so schitt sie sich fürnehmlich zum dußerst, bittenden und
sehnlichen Ausdruf. Wem ist das rührende Duett von Graun: Te ergo
quæsumus, aus seinem Te Deum laudamus unbekannt, wo diese Fortschreitung unterschiedliche mal angebracht ist? 3. B.



Die erste von den oben angeführten Folgen der Septimenaccorde ist nicht von solcher Kraft; sie verhindert aber, wie diese, den Stillstand, und befordert die Modulation. Denn das durch, daß der Zuhörer durch eine Keishe von Septimenaccorden in Unruhe und Ungewisheit geseht worden, wird ihm der erste Dreyklang oder Domis

nantenaccord, der ihm vorkommt, willstommen, und er seit sich ohne Zwang in der neuen Tonart sest. Dieses Bortheils hat man sich aber bis zum Misbrauch bedient; daher gute harmonisten dergleichen Artzu moduliren, fürnehmlich wenn jeder Accord einen ganzen, oder wol gar zwen Takte einningmt, und deren mehr als hochstens

ftens vier auf einander folgen, nicht mehr gut heißen, und fie ihren Schuslern unter dem Namen ber Quintentranspositionen ganglich verbieten.

Auf den Septimenaccord folgt zwar am naturlichsten der Drenklang

ber Unterquinte des Baftones. Dennoch find folgende Gange in der Mitte eines Stuks nicht allein recht, sondern können auch von Ausdruk seyn;



Ben den zwoen erstern Fortschreitungen ist die Cadenz vermieden, \*) ben den übrigen aber übergangen worden. In Recitativen kommen dergleichen Fortschreitungen fürnehmlich häufig vor. Noch frappanter wird der llebergang des folgenden Drenklanges in diesem Benspiel:



wo Du Septime, statt einen Grad unter fich zu treten, einen halben Lou steigt. Diese Frenheit nehmen sich große: Harmonisten bisweilen, um etwas heftiges auszudrüfen. Eigentzlich ist das angeführte Benspiel so zu verstehen:



\*) G. Cabeng.

Man sieht leicht, daß der zwente No cord der vermiedenen Cadenz übersgangen, und an deffen Stelle der darauf folgende angeschlagen worden.

Ben dem Septimenaccord sind nicht immer alle Intervalle, aus des nen er besteht, nothwendig. Die Duinte ist am entbehrlichsten. Im strengen Styl darf die Terz nicht sehzlen; in galanten Sachen wird auch diese weggelassen. Oft bleibt auch der Grundton weg, wie z. B.



Hier fehlt ben dem zwenten und vierzten Accorde der Grundton des Septimenaccords; benn daß sie feine Dreytlange senn, erhellet aus der natürlicheren Fortschreitung des Juns damentalbasses:



Obgleich nach bem, was in bem vorhergehenden Artifel von dem Unterschied ber wesentlichen und zufälli-

gen Septime gesagt worden, kein Zweifel mehr übrig bleibt, wie der Septimenaccord von dem Accord der zufälligen Septime zu unterscheiden sen: so ist doch in dem einzigen Fall, wenn die Auflösung der zufälligen Septime erst auf der folgenden Harmonie geschieht, und der Accord das durch das Ansehen erhält, als ob er wesentlich wäre, noch folgendes hauptsfächlich zu merten.

Der zufällige Septimenaccord fann nur entfteben, wenn ben dem Quintfertaccord die Septime ein Vorhalt der Sexte wird. Geschieht dies ben dem Sextaccord, fo wird der Accord uneigentlich ber Geptimenaccord genennet, weil er feine Duinte neben fich leidet; er kann daher niemals mit bem Septimenaccord verwechselt wer-Ben diesem tritt der Bafton ben. ben der Auflosung der Septime am naturlichften in den Grundton bes Drenklanges feiner Unterquinte, nach bem jufälligen Septimenaccord aber in den nachsten halben Ton über fich. 3. 35.



In dem ersten Benspiel ist der Septimenaccord der wesentliche Grundactord, in dem zwepten aber der vorgeshaltene Quintsextaccord, der aus der ersten Berwechslung des Septimenaccordes entsteht, und der daher nicht anders als ein Quintsextaccord behandelt werden kann. \*) Diese Bewandniß hat es allezeit mit dem verminderten Septimenaccord; \*\*) er kann daher niemals ein wesentlicher Grundaccord senn, wie Rameau irrig lehret, sondern hat allezeit die Unterterz des Bastones mit dem Septimenaccord zum Grunde.

Db nun gleich der zufällige Geptimenaccord in der Behandlung und in Rücksicht seines Kunbamentalbaffes nicht von dem Quintsertaccord unter= schieden ift, so ift er doch von unweit größerm Rachbruk, fürnehmlich wenn Die Septime in ber Oberftimme angebracht ift: denn alsdenn ift ber Accord aus lauter übereinanderftehenden Derzen zusammengesett, und dadurch faglicher, als wenn fatt der Geptime bie ju bem Grundton gehorige Sexte angeschlagen wurde, weil fie mit der neben ihr liegenden Quinte eine Secunde ausmacht. Durch bie gewaltsame lebersteigung der Dctave des Fundamentaltones aber, von welchem die zufällige Septime die Rone ift, erhalt diefer Accord seine große Rraft, wenn er fren angeschlagen wird. Er ift in steigenden Affekten der schiflichste Accord, die außerste Hohe derselben auszudrufen; er schift fich in Singftufen zu ber letten nach-Wiederholung starker druflichsten. Worte; wenn Graun nach einer Generalpause mit ihm Forte wieder ans fångt, fo fest er unfre gange Seele in Erschütterung: fein Accord nimmt fo fehr den hochsten und stärtsten Unent aller Leidenschaften an, als de zufallige Septimenaccord; bahr gute Meifter fich feiner nur fparfas und ben den nachdruflichsten Stellen be-Kommt er im Pians vor, so erhebt er sich auf eine unterscheis bende Art von seinem vorhergehenden und folgenden Accord, und macht in dem Ptano eine angenehme Schatti-Der verminderte Septimenaccord wird noch durch die Mollton= art charafterifirt, und ift daber gum außerft traurigen Ausbruf geschitt. Dieser Accord hat noch das ihm eis gene Schifliche zu enharmonischen Ausweichungen. \*)

Noch ein anderer uneigentlich benennter-Septimenaccord ift der durchgehende;

<sup>\*)</sup> S. Quintsertaccord.

<sup>\*\*)</sup> G. den vorhergehenden Artifel.

<sup>\*)</sup> S. Enharmonisch.

gehende; er kömmt vor, wenn der Bag und eine oder mehrere Stimmen sich ben einem liegenden Ton in Consfonanzen durchgehend fortbewegen, der von den durchgehenden Baßnoten zur Septime wird. 3. B.



Die Septime wird hier nicht als Diffonanz behandelt, weil der ganze Mecord gegen den Fundamentalbaß bloß durchgehend ift. Daher ist dieser und alle durchgehende Uccorde in der Harmonie das, was die durchgehenden Tone in der Melodie sind. \*)

Rameau giebt jedem Accord, der eine Septime in fich euthalt, den Septimenaccord jum Grunde. Dasburch entstehen Ungereimtheiten, die auch ein Schüler dafür erkennen muß. Man sehe z. B. folgendes Exempel mit dem Rameauschen Grundbag. \*\*)



die Quarte ben der zwenten Rote lacht gegen die Quinte eine Secunde, der umgekehrte Septime; aber Die= land, als Rameau und die, die ihm lindlings folgen, wird sich einfallen iffen, hier den Septimenaccord von gum Grunde zu legen, da von die= m Grundton fich in der harmonie ne verdoppelte Quarte befindet, wo= on weder die eine noch die andere afgelöset wird. Mit der None des Igenden Taftes hat es dieselbe Beandniß; die Quinte, die wefentlich dem Grundaccord gehöret, fann gu m Accord gar nicht angeschlagen erben. Wer fühlt nicht, daß fo= ol die Quarte als None hier blos fällige Vorhalte vor der Terz und ctave fenen, worin sie alsbald Pierter Theil.

aufgeloset werden, und daß die Grundsharmonien des Exempels folgende simple Drenklange fenen?



#### Serenade.

(Poesie; Musik.)

Ein Lied von einer befondern Art, das bestimmt ist, einer Person zu Sheren unter ihrem Fenster abgestungen zu werden. Sie ist also von verliebetem oder wenigstens galantem Inbalt. Die

\*) G. Durchgang.

\*4) V. Generation harmonique, Ex. XXX.

W

Die Eiriechen haben sie vermuthlich eingeführt; und die Ausleger des Horaz merken an, daß in der Ode an die Lydia \*) die Worte:

Audis minus et minus jam, Me tuo longas pereunte nosses, Lydia, dormis?

auf eine solche Serenade sich beziehen, und daß die zwen letten Verse vermuthlich auß einer damals befannten Serenade genommen sind. Die Sriechen nannten sie sehr artig παρακλαυσιθυρου, weiches so viel bedeutet, als ein klägliches Lied vor

der Thure gesungen.

In Spanten und Italien ift diese Galanterie gebräuchlicher, als ben uns. Die Mode der Serenaden macht einer Nation eben keine Unehre; wenigstens scheinet sie ein Beweis einer einfachen, natürlichen und unschuldigen Lebensart. Ju den Sitten, nach welchen ein Jüngling Scheue tragen muß, seine Liebe, oder auch blos unschuldige Galanterie gegen ein Mådehen, die noch nicht die Seinige ist, durch eine Serenade an den Tag zu legen, ist schon etwas verdächtiges, oder würklich unrichtiges.

Man giebt auch bisweilen den Namen der Serenaden der Musik, wenn sie auch blos instrumental wäre, die man etwa gewissen Personen zu Ehren, oder als einen Glüswunsch, ben angehender Nacht vor ihren Jäusern aufführet, und die man insgemein im Deutschen Ständchen nennet.

Eine folche Must ift um so viel angenehmer, da die Stille der Nacht ihren Eindruk natürlicher Weise ver-

mehret.

Der Tonfeher, der eine gute Serenade machen will, sie sen über einen Lext, oder blos für Instrumente, hat sich vorzüglich eines einfachen, sehr sließenden Gesanges zu besteißigen, mehr consonirend, als dissonirend zu seken, und vornehmlich fol. che Instrumente zur Begleitung zu wählen, die in frener Luft die beste Wurfung thun.

## Sevenata.

So nennet man in Italien eine be fondere Art der Musik, worüber mit folgende Beschreibung von einen Freunde mitgetheilet worden.

Die Serenata ist eine dramatisch vom Woeten abgehandelte Geschichte oder andere Materie, welche, in Mu fit gefett, aufgeführet wird. Diet kann auf dem Theater oder im Bim mer gescheben. Ihr hauptunter schied von der Oper ift: 1) daß si nicht mit Action, und nicht mit thea tralischen Kleidungen, auch nicht mi abwechselnden Decorationen, zuwei len nicht einmal mit eigentlichen De corationen, aufgeführet wird; un 2) daß sie nicht so ausführlich un lang ift, als eine Oper, sondern ac meiniglich nur aus zwo Abtheilunge besteht. Den Namen hat sie von de Zeit, wenn sie gemeiniglich aufgefüh ret wird. Ift die Materie aus de Bibel, oder sonft aus der geiftliche Beschichte: so heißt fie Dratoriun Wenn, wie bisweilen doch geschieh: auf dem Theater eigentliche Actior theatralische Rleider, und veränder Decorationen vorkommen : so ift ibi Benennung schon uneigentlich, un artet in die Operette aus. Drbent licher Weise, besonders in Italier siken die Sanger in einem halben 3il kel auf Stuhlen auf dem Theater und der eine, oder die mehrern, me che zu fingen haben, stehen auf, 1 lange als sie singen.

In den Werken des Metastasio fit det man von allen Urten derfelbei eigentlichen so wol als uneigentlicher gute Benspiele.

# Serte.

(Musik.)

Ift der fechste Ion der Tonleiter, oder ein Intervall von fünf diatoni= schen Stufen. Sie ist nach Beschaffenheit des Grundtones und der Ton= art flein, groß und übermäßig. der harten Conart ist sie auf der Ober- und Untermediante der Jonia, und in der weichen auf der Tonis a und Dominante klein, auf ben ibrigen Stufen groß. Die übermaß ige kommt nicht in der Tonleiter vor, ondern entsteht, wenn die große Serte noch durch ein Versetzungszeihen um einen halben Ton erhöhet vird; diese wird in der Umfehrung ur verminderten Terz, \*) und kann aher nicht wol für eine Consonang jehalten werden : die fleine und große

hingegen, wobon die erfte aus ber Umfehrung der großen, und bie zwente ber fleinen Terz entfteht, find ihrem Ursprunge nach Confonangen, und gegen ihren Grundton allezeit confouirend. \*) Außer ber Ter; ift fein Intervall von fo vielfaltigem Gebrauch in der harmonie, als die Gerte; fie tommt ben jeder Berwechslung des Drenklanges und bes Septimenaccordes vor. Der zwenstimmige Contrapunft beruht fast blos auf Terzen- und Gextenabwechs. lungen. \*\*) Doch find zwen fleine Gerten ftufenweise nach einander im reinen Sat nicht wol erlaubt, weil fie insgemein einen unharmonischen Queerstand verursachen, wie ben a; beffer find die, wo bende Stimmen nur um einen halben Ton fortschreis ten, wie ben b:



in der Melodie ift ber Sextensprung von einiger Schwierigkeit, und im trengen Styl ganglich verboten.

Wenn die Serte ein Vorhalt der Quinte wird, fo diffonirt sie, aber

nicht gegen den Grundton, fondern gegen die Quinte, die an ihrer statt erwartet wird, und mit der sie eine Secunde ausmacht. 3. B.



den dem ersten Quartsextaccord bes venten Benspiels ift sowol die Sexte ls Quarte consonirend, weil sie bende zu dem Drenklang von C, der zum drunde liegt, gehören. Ben dem

darauf folgenden Quartseptaccord aber liegt der Drenklang von G zum Grunde, wie dieses aus dem letzen M 2 Benspiel

<sup>\*)</sup> S. Confonang.

<sup>\*\*)</sup> G. Zwepftimmig.

Bensviel erhellet, wo die Septime dem Drenklang jugefüget wird: fowol Quarte als Gerte find hier diffonirende Vorhalte, jene vor der Terg, und diese vor der Quinte, worin auch ihre Auflosung geschieht. \*)

Die übermäßige Sexte ift in ih= rem Gebrauch weit eingeschränkter, als die große und fleine. Gie fommt vor, wenn man in der weichen Tonart einen halben Schluß mit dem Terzquartenaccord in ber Dominani der Tonica machen will, wie ben und die große Sexte, um den folger den Accord desto nothwendiger, un die Octave, worin die Sexte triti desto piquanter zu machen, noch u einen halben Ton erhöhet wird, wi ben b. Oft wird statt der Quart auch die Quinte zu diesem Accord qu nommen, wie ben c; alsdenn ist di Quinte die zufällige None vom Fur damentalton. \*)



Die übermäßige Sexte ist von so großem Wolklange, daß zu vermuthen ift, daß man allezeit das Berhaltniß 7: 12, welches aus dem umgefehrten Verhaltniß 6: 7 \*\*) entfteht, zu vernehmen glaube. Barum aber das Gehor ben der übermasfigen Sexte nachgiebt, ben ihrer Umkehrung, nämlich der verminderten Terz, aber nicht, ruhrt vermuthlich daher, weil die Sexte in einer gemifs fen Entfernung von ihrem Grundton liegt, und gegen ihn nicht so genau perglichen werden kann, als ben der verminderten Terz, die ihrem Grundton so nahe liegt, und in unserm heutigen Spftem insgemein nur eine re ne Secunde, folglich gar nicht zu g brauchen ift. Daher ift die überma sige Sexte im contrapunktische Styl, wo die Stimmen fich umte ren laffen muffen, ganglich verboter in der fregeren Schreibart aber ift | von großer Schonheit, und oft bi Ausdrut, wenn fie magig gebrauc wird. Gie tritt, wie alle überme figen Intervalle, einen Grad ub fich. \*\*)

Ben halben Cabengen lagt me bisweilen in einer Stimme des ve letten Accordes die große Sei

durchgeben, wie hier:



- \*) G. Quartsextaccord.
- er) G. Confonang; Terz.



- \*) S. None; Septimenaccord.
- \*\*) G. Uebermäßig.

Die Franzosen haben biese burchgejende Sexte zu einer dissonirenden dauptnote gemacht, und daraus eiten Grundaccord formiret, den sie 'Accord' de Sixte-ajoutée benenten. Daß dieser Grundaccord aber ihr überstüßig und eine bloße Chimáe sen, hat Verr Kirnberger in seinem Jusat zu der Kunst des reinen Sages
ufer allen Zweisel gesetzt.

# Sextenaccord.

(Musit.)

Er entsteht aus der ersten Verwechs= una des Drenflanges, namlich wenn ie Terz beffelben zum Grundton ge= ommen wird; die Quinte wird als= enn gur Terg, und die Octave gur Von diefen wird nach Behaffenheit der Umftande bald die jers, bald die Gerte, bald die Octae in der vierten Stimme verdoppelt. Ran sche bie dem Artikel Dreyklang nachangte Tabelle, wo diese Veroppelungen ben bem Gertenaccord nter den Buchstaben h, i, k, ausgett find. Diefe Berwechslung ober mtehrung des Drenklanges hat alleial eine Berminderung, ober Schwajung des vollkommenen Confonirens im Grund, wird also vornehmlich a gebraucht, wo man die Octav, ber die Quinte in der hauptstimme itten im Zusammenhang nothig hat. da benimmt man diesen vollkomme= en Confonangen durch Berwechs= ing des Baftones ihre befriedigen-2 Rraft, bebt den Rubepunkt, den e verursachen wurden, auf, und ringt folglich mehr Zusammenhang i die Melodie.

Im vierstimmigen Sat kommt es auptsächlich darauf an, welches Inrvall ben diesem Accord am schiklichen verdopoelt werde, damit nicht verotene oder unmelodische Fortschreiingen entstehen. Um hierin nicht zu hlen, darf man nur darauf merken,

baf fein Leitton \*) verdoppelt werden muffe; folglich fann weder ben dem Gertenaccord, ber aus dem Drepflana ber Dominante entsteht, noch überhaupt ben dem Sertenaccord, mo der Bafton einen halben Ton über fich in ben Drenklang steigt, die Detave verdoppelt merden, weil der Bakton als ein leitton, namlich als bas Ces mitonium von bem folgenden Ton anzuschen ift. Go fann auch feine Certe ober Terg, die ein Leitton eines folgenden Tones ift, oder durch ein gufalliges Verfetungszeichen bagu gemacht worden, verdoppelt merden. In allen benannten Fallen wurden entweder Octaven, ober fonft eine unfingbare Fortschreitung entstehen. Es find aber so wol in der Dur als in der aufsteigenden Molltonleiter nur zwen Stufen, auf benen ber Gerten= accord einen naturlichen Leitton in sich begreift, nämlich wenn er aufber Septime, ober auf der Secunde ber Tonica vorfommt. Im erften Falle lieat der Leitton im Baffe, im andern ist die Sexte dieser Leitton. Von die= fem letten Sextenaccord wird aber hernach noch besonders gesprochen werden. Alle übrigen Gertengcorde auf ben andern Stufen ber Tonleiter find ohne Leittone, und vertragen ba= her jede Verdoppelung, wovon doch diejeniae die beste ist, die in der Fort= Schreitung gegen bie übrigen Stimmen nichts fehlerhaftes enthalt, und am naturlichsten ben Gefang befors Doch verdoppelt man ben felnem Sextenaccord ohne Noth die Detave in der Oberstimme, weil diefe Berdoppelung in ben außersten Stimmen auch ben der vollesten Sare monie leer klingt.

Es fommt noch ein Accord vor, ben unerfahrne für diesen Sertenaccordhalten könnten, ber aber ganz von ihm verschieden ist: nämlich, wenn ben dem Terzquartaccord die Quarte Me 2

\*) G. Leitton.

weggelaffen wird, welches furnehmlich geschieht, wenn die Quarte nicht vorher gelegen hat, so bleibt ein Scrtenaccord, den die Frangosen l'accord de petite-Sixte neunen, ubrig. \*) Meil diefer nicht aus bem Drenklang, fondern aus bem Geptimenaccord entstehet, wenn nämlich die Quinte beffelben jum Bafton genommen wird, so muß man ihn von dem ei= gentlichen Gertenaccord wol unter-Er kommt nar auf ber zwenten Stufe der Tonica vor, und besteht allezeit aus der kleinern Ters und großen Sexte, die gegen einander den Triton, oder die falsche Quinte ausmachen, ber aufgeloset werden muß. Daher find fowol Teri als Sexte ben diesem Accord Intervalle, die nicht verdoppelt werder follten: Die Terg, weil fie die Gepti me vom Fundamentalton, und bi Serte, weil fie das Subsemitoniun modi ift. Demohngeachtet wird bi Terz oft verdoppelt, ja statt naturli cher Beife unter fich ju gehen, trit fie ben mittelmäßigen Sarmonisten auch wenn sie nicht verdoppelt ist fast allezeit über sich, wie ben a. folgendem Benspiel ift daher die Be handlung diefes Accords ben d und der ben a, b und c vorzuziehen.



Weil der eigentliche Sextenaccord, ber bie erfte Berwechslung bes verminderten Drenflanges ift, gerade fo, wie ber beschriebene aussieht, und Dieselben Intervalle zu haben scheis net: so ist nothig, daß man auch diese bende wol unterscheide, welches leicht ist, wenn man nur auf die Fortschreitung der Harmonie Acht hat. Dieser gehört in den Durton der Untersecunde seines Baftones, und führt zu dem Drenklang der Tonica oder deffen erften Verwechslung; jener hingegen gehört in den Mollton der Unterquarte des Bastones, und führt zu dem Drenklang der Dominante. 3. V.



\*) Man sehe die hernach fiehenden Benfriele in Noten. Ben dem ersten findet die Verdopp lung der Sexte gar nicht statt; be dem zwenten kann so wol Terz al Sexte und Octave verdoppelt we den.

Zu dem uneigentlichen Sextena cord fann auch der übermäßige g rechnet werden, weil er ebenfalls au ber dritten Verwechslung bes Gept menaccords entsteht, und berfelbe Behandlung fåhig ift. Er tomn nur auf der sechsten Stufe der Mol tonart, nämlich auf der kleinen Sex vor, und führt, indem die übermä fige Gerte einen halben Ton über fic und der Bafton einen halben To unter sich geht, zu dem Accord d Dominante. \*) Die Gerte, als ei vorzüglicher Leitton in diesem Accor kann daher nicht verdoppelt werde fondern nur die Terg, oder die Oct ve; doch muß die verdoppelte Octa

") G. den vorhergehenden Artifel.

nid

nicht über, sondern unter der Serte liegen, wegen des harten Berhältnisses der verminderten Terz. Man schlägt aber oft, statt der Verdoppelung, die Quarte, weil fie im Grunde zu diefem Accord gehort, bazu an. Daher find alle folgende Behandlungen diefes Accords in ihrer Art gut.



Ben der erften und letten Behand: ung dieses Benspiels ift eben bas zu rinnern, was wir von der Verdops elung der Terz ben dem uneigentlis hen Sextenaccord gesagt haben. Die Bewohnheit hat diese Verdoppelung icht allein erträglich, sondern fast ngenehm gemacht. Und in der That, a man ben diefen Accorden den gunamentalton vermißt: so wird auch as dunkle Gefühl der Septime, die ier zur confonirenden Terz wird, urch den angenehmen Wolflang berelben ganz ausgeloscht, und wir verragen ihre Verdoppelung gerne, venn nur eine davon unter fich geht.

Der uneigentliche und der übernäßige Sextenaccord schiken sich vorüglich zu den Fragcadenzen; \*) von er Absicht des eigentlichen haben wir ben gesprochen. Wir haben aber pier noch eine wichtige Unmerkung arüber zu machen. Måmlich, so vielfältig sein Gebrauch in allen Urten der Musik ist, so behutsam muß man doch mit ihm ben Duetten, die bon einem Baß begleitet werden, und überhaupt ben zwen hervorstechenden gleichen Begleitung Binstrumenten, als Floten, Hoboen u. d. gl. verfahren. Denn wenn die Sexte in der erften, die Terz aber in der zwenten Stimme liegt, so machen bende Stimmen gegen einander eine Quarte, die in zwen hervorstechenden Stimmen ober Instrumenten, zumal wenn sie fren angegeben wird, von der unangenehmsten Wurfung ift, geschweige, wenn deren mehrere auf einander folgen. \*)

Man kann mit dem Sextenaccord, der aus dem Drenklang der Dominante entsteht, ein Stut im Auftakt

anfangen, g. B.



aber fein Stuf fann mit dem Serten. accord befchließen, weil man nach ihm allezeit noch etwas folgendes ers wartet.

#### Singen.

Das Singen, von bessen Ursprung wir bereits anderswo gesprochen baben, \*\*) hat ohne Zweisel die Erfinbung und allmählige Vervolltommnung so wol der Dichttunst, als der Musik veranlasset. Ansänglich hat-M 4

\*) G. Duett.

un G. Sefang.

\*) G. Recitativ.

3met, als das Singen, wogu ber Mensch in gewissen Umständen burch feine Empfindung eingeladen wird, zu vervollkommnen; bende arbeiteten eine Zeitlang blos barauf, dem tunft= losen, nur aus der Fulle der Empfin= dung enrstandenen Gefang eine qute Form zu geben, jene durch schikliche Worte, diese durch jusammenhangende, den Ausdruf der Empfinbung schildernde Tone. Db nun gleich in der Rolge bende Runfte fich allmahlig viel weiter ausgedehnt haben, so ist doch noch ist das Singen der Hauptgegenstand ber Mufit und einer der wichtigsten Gegenstände der Dichtfunft. \*) Es scheinet zwar, daß viele die sogenannte Vocalmusik nur als einen Rebenzweig diefer Runft ansehen; und man arbeitet an viel Orten zehnmal mehr fur die Inftrumentalmusit, als für das Gingen. Dieses beweist aber nichts anders, als daß hier, wie in andern Dingen, das Vorurtheil die Menschen verleitet, die Bahn der Natur zu verlaffen und Rebensachen zur hauptsache gu machen.

Das Singen ist unstreitig das wichtigste und wesentlichste Werk der Musik, gegen welches alles übrige, was fie hervorbringt, eine Nebenfache ift. Gewiß ist die Gabe zu fingen ein wohlthatiges Geschenk der das vorzüglich verdiente, durch Genie bearbeitet und zur Vollkommenheit gebracht zu werden. Es bienet, die vergnügteften Empfindungen zu unterhalten und zu verstärfen, Mühe und Arbeit zu erleichtern, und überhaupt jede Empfindung des herzens auf die kräftigste und nachdruflichste Weise zu außern. Auch blos ber leichtere Gefang, ber jum gesellschaftlichen Veranugen ertonet, hat febr schätbare Wurfung; weil dadurch jedes gesellschaftliche Gefühl auf die angenehmste Weise unterhal=

Worte, die für fich nur fen wird. einen schwachen Eindruf machen wurden, konnen, wenn sie gesungen werben, zur Sprache des herzens werben, und eine gange Berfammlung in Rührung setzen. Da auch mehrere zugleich die namlichen Worte fingen konnen, so wird dadurch jeder in seis nen Empfindungen durch die andern bestärkt; woraus denn eine Kulle des Veranugens entsteht, das durch fein anderes Mittel in bemfelben Grad zu erreichen ware. Singen ift endlich die leichteste und würksamste Urzenen gegen alle Bitterfeiten bes Lebens. Eine betrübte Perfon fann durch eine fanfte Singstimme vollig wieder aufgerichtet werden.

Daß bas Singen eine weit großere Rraft habe, uns zu rühren, als jede andere Veranstaltung der schönen Runfte, ift unftreitig. Die gange Runst der Must ist eine Nachahnning ber Singfunft; benn diefe hat zuerft Unleitung gegeben, Inftrumente zu erfinden, auf benen man die Tone der Stimme nachzuahmen suchte. hat man es nun auf den Justrumenten so weit gebracht, daß man durch diese blogen Tone so viel Leidenschaftliches ausdrufen fann: wie vielmehr muß nicht durch das Singen ausgedruft werden konnen, da es noch die Worte ju Sulfe nimmt, und den Gegenstand nennt, der die leidenschaft= lichen Tone verursachet? Db nun aleich jeder Mensch singen kann, so fingt boch einer vor dem andern bef fer, nachdem die Stimme des einen vor dem andern an Unnehmlichkeit und Leichtigkeit einen Borzug hat, und nachdem fie mehr geubt ift, und ber Sanger einen beffern Bortrag Daber ift aus dem Singen eine weitlauftige Runft geworden, die die Regeln eines guten Vortrages an die hand giebt. Denn ba das hulfs. mittel der Sprache die Gegenstände der Empfindung schildern kann, wel ches die Instrumente allein nicht thur tonnen: so ift bas Singen mit bet Mufit nicht allein verbunden worden, fondern hat dadurch die Veranlaffung zu Erfindung von Runstformen, wo bas Singen die hauptsache ist, gegeben, welche jum Unterschied ber Instrumentalmusik die Vocalmusik genennet wirb. Daber ein Ganger fomol ale ein Inftrumentift diefelben Zeichen der Mufik lernen, und fich in benfelben Regeln eines auten Vortrages üben muß; doch muß dieses nicht so weit gehen, daß er sich nach den Instrumenten bilde, sondern diefe muffen fich vielmehr nach feiner Stimme bilben. Das Vornehmfte, wonach ein Sanger ftreben muß, ift ein auter Geschmat; diefen muß er fich gleich anfangs durch Unborung auter Singftute eigen zu machen fuhat er erft einen guten Geschmat, benn fann er zu seiner llebung fich allerhand Schwierigkeiten aus Instrumentalfinten geläufig machen, bamit er eine Fertigfeit erhalte, alles ohne Zwang vorzutragen; aber auch nur zu diesem einzigen End= zwet : denn aus diesen Schwierigkeiten fein hauptgeschäffte machen, und bamit nur Bewunderung erregen wollen, heißt die Stimme zu einem febr unvollkommenen Inftrument erniebrigen, und ben hauptvorzug, ben fie vor allen Inftrumenten hat, auf das herz zu wurken, ganglich aus ben Augen feten. Jede Schwierigfeit, sie sen noch so groß, kann auf biefem ober jenem Infirument nachgemacht und besser nachgemacht weraber mit Ausdruf gesungene Worte fann fein Instrument nachfpielen. Sier bleiben fur den Canger Schwierigkeiten von einer an= dern Art übrig, wogu die bloße Fertigfeit der Stimme allein noch lange nicht genug ift; Schwierigfeiten, Die fo vielfältig find, als es der Aus-Jeder Ausdruk erfodert feinen eigenen Con ber Stimme, und überhaupt seinen befondern Vortrag.

Co verlangen zornige Worte einen trotigen Ton, und einen abgestoffenen, ohne alle Manieren nachdruflis chen Vortrag; gartliche Worte bingegen einen sanften, einschmeichelnben Ton, und, nach dem Grade ber Zärtlichkeit, einen ziehenden und manierlichen Vortrag. Ein flagender unsicherer Ton, der zwischen dem Reinen und Unreinen schwebt, dringt ben rührenden Worten in die Geele, und ist den Sangern, die bloke Kers tigkeit der Reble besiten, selten oder gar nicht gegeben. Go fann ein außdruksvoller Ton der Stimme einem Gefang, der in dem Munde eines anbern Sangers von wenigem Ausbruk fenn wurde, bas hochfte leben geben, obgleich bende denfelben Gesana vortragen würden. Der Ganger befleißige fich auf leicht zu faffende und der Stimme angemessene Manieren: denn der aute Geschmaf verlanat Zierrathen; er suche vornehmlich die ver= schiedenen Arten der Triller rund und beutlich zu machen, und fie mit Geschmak und Ueberlegung in der Melodie anzubringen; fleine Auszierun= gen der Melodie gehoren auch hieher, in so fern sie von der Art sind, daß der Tonsetzer sie nicht hingeschrieben und fie der Willführ des Cangers überlassen hat; doch hute er sich, über= all mit Manieren zu prangen, und barüber ben Ausdruf des Gangen gu vergessen: denn badurch wird sein Vortrag jedem Zuhorer von Geschmat unausstehlich. Er mache es, wie ber aute Baumeister, der die Menge und die Urt der Zierrathen nach dem Cha= rakter bes Gangen anbringt, nämlich daß das Gange dadurch nicht verstellt, sondern dadurch nur reizens ber wird. Gine Uriette von leichtem und frohlichem Inhalt verträgt viele Manieren, ein pathetisches Gingstut hingegen fast gar feine, u. f. f. Der manierliche Vortrag der Canger bat in der Mufit den erften Grund jum verdorbenen Gefchmat gelegt, fo

M 5

wie in ber Gelehrfamkeit die manierliche Schreibart. Beranberungen der Melodie, namlich wo gange Gage anders aesungen werden, als sie vor= geschrieben sind, konnen nur alsdenn aut fenn, wenn ber Ganger baburch das Kehlerhafte des Ausdrufs in der Melodie ersent, und es folalich besser persteht, als der Tonfeter. Da diefer Fall felten ift, ju geschweigen, baß ber Ganger ben folchen Auszierungen Die harmonie in seiner Gewalt ha= ben, und selbst ein Tonsetzer senn muß, so kann es nicht fehlen, daß folche Variationen ofte von dem übels sten Erfolg find, und etwas gang anders fagen, als der Tonfetser gewellt hat. Diese Sucht zu variiren ift den Operncomponisten zu statten gefommen, und hat die Paffagen eingeführt, wo über bekannte Transpositionsharmonien eine nichtsbedeutende Rolae von Tonen gelegt ift, die der Sanger nach Lust variiren, und dadurch eine noch weniger bedeutende Geschiklichkeit zeigen kann, ba es in ber That eine leichte Sache ift, über eine bekannte Kolge von Sarmonien aleichaultige, blos das Ohr ergosende Variationen in Menge zu machen. Diefer bunte und schefigte Geschmat hat heut zu Tage in Italien, wo die Singfunst zu Saufe gehöret, fo uberhand genommen, daß zu befürchten ift, die Singkunst sowol, als auch Instrumentalmusik, bie jener Schritt vor Schritt folget, werden auch ben uns bald in eine vollige Tanbelen ausarten, wenn man nicht aufhoren wird, die Castraten für die ersten Richter des mahren und auten Geschmats zu erkennen, und ihren Modenfram fur achte Schonbeiten ber Runft zu halten.

Man muß sich wundern, daß in den Büchern, die zur Singkunst Unsleitung geben, wenig oder gar nichts sich auf den Ausdruf beziehendes gesehret wird, da dieses doch hauptsfächlich dasjenige ist, wodurch die

Stimme fich vor allen Inftrumenten am meisten auszeichnen fann. lehrt den Sanger blos die Noten, Manieren und Passagen zc. Tosi hat hin und wieder in feiner Unleitung zur Singkunft nübliche Ummerkungen über den Vortrag, wenn er Ausbruk haben foll, gemacht, und jeder Ganger follte sie auswendig wissen. Daß ber Sanger nicht mitten in einem Wort Uthem holen, und bag er bie Worte deutlich aussprechen muffe, versteht sich zwar von selbst; dennoch wird häufig hiewider gefehlet. Dies fes ist nirgends so unangenehm, als in Recitativen, wo, wenn man die Worte nicht versteht, man aus der gangen Mufik nichts machen kann. Da das Recitativ blos für die Singstimme gemacht ist, und auf keinem Inftrument gespielt werden kann, so ist der Vortrag deffelben eine haupt= fache fur ben Ganger. Er muß bie Gemuthsbewegung und ben eignen Ton eines jeden Uffette genau kennen, und fingend sprechen; jede Abandes rung ber Leibenschaft bis auf bie feinsten Schattirungen in ben Worten bemerken, und seinen Vortrag dar= nach einrichten; er muß die nachbruflichsten Worte und die nachdruflichste Sylbe folder Worte genau kennen, und darauf den Nachdrukle= gen, aber über andere, die von teiner großen Bedeutung find, wegeilen; jedes Comma, und die übrigen Ab= theilungen der Rede, muß er durch schifliche Genfung der Stimme weni= ger oder mehr fühlbar machen. Dies ses gehört zur Deutlichkeit des Vortrags; aber es muß immer in einer Sprache geschehen, die der leidenschaftlichen Person, die er vorstellt, angemessen ift. Starke und Schwache, geschwindere und langfamere Bewegung, Takt und Paufen, alles hangt hier blos von bem Ganger ab, der, wenn er sich nicht völlig in die Leidenschaft versetzt, die die Worte ausdrufen, fatt einer rührenden Sprache,

Sprache, ber fein Mensch wiberstehen kann, eine Misgeburt zur Welt
bringt, und seinen Juhorern Efel und
Langeweile macht. Jede Arie kann
auch von einem mittelmäßigen Sanger gut vorgetragen werden; aber bas
Recitativ ift nur bas Werk eines vollkommenen Sangers, ber jede Leidenschaft kennt, und jeden Ton derselben
in seiner Gewalt hat.

Es ift nicht zu laugnen, daß eine Schone Stimme viel wieder gut macht, was am Vortrag fehlet. Dem funftaclehrten Canger gilt diefe Entschul-Digung nichts; aber dem Liebhaber und fürnehmlich dem Frauenzimmer, benen die Natur vorzüglich vor den Mannern eine schone und bauernde Stimme gegeben bat, follte biefe Wahrheit eine Unreigung fenn, sich im Singen zu üben, und ihrem Geschlechte dadurch eine der größten Bierden gu geben. Die einfamen und ftillen Verrichtungen, die das Frauenzimmer hat, find ihnen jum Singen fo bequem, daß man glauben follte, ber Schöpfer hatte ihnen barum eine fo schone Stimme gegeben, weil fie die Bequemlichkeit haben, fie gu üben und zu nuten. Wie angenehm tann fich ein Frauengimmer einer gangen Gefellschaft durch ein einziges Lied machen, bas fie mit Anstand und einer maßigen Geschiflichfeit Wie leicht veraift man benm finat? Schonen Gefang, daß die Gangerin nicht schon ift; und wie leicht fann fie baburd fich eine gange Gefellichaft unterwürfig machen? Ein Lieb von ber Tugend, von den Glutfeligfeiten des hauslichen Lebens, von der Freube, die aus reinen Quellen entspringt, u. b. gl. aus bem Munde eines tu. gendhaften Frauengimmers murbe auf manchen Menfchen mehr wurten, als die gutgemeinteffen Warnungen, Vermahnungen und Lehren.

Das' Singen hat auch noch ben Nugen, daß man die Worte, die man fingt, weit eher behålt, als die man

blos lieft; benn burch das Singen bringen die Worte besto tiefer ins Herz: baher die Alten alle ihre Lehren und Tugendsprüche in Verfe brachten, und sie sangen. Ueberbaupt war ben den Alten das Singen in großem Anschen; ihre größten Festäge wurden mit Singen jugebracht.

## Singend.

(Musik.)

Es ift fur den Tonfeter eine hauptregel, sowol in der Vocal als Instrumentalmusik cantabel, das ift, fingend zu feten. Diefe Regel fcbliefit fowol die einzeln Fortschreitungen jeder Stimme, als überhaupt die Melodie eines aanzen Stuts ein, die, ie cantabler sie ist, je mehr dem leiden= schaftlichen Gefang der Menschenfimme nabe kommt. Will ber Tonsetter hierin glutlich senn, so muß er por allen Dingen felbst fingen tonnen. Saffe und Graun haben barum fo fingend feten konnen, weil fie felbft aroke Sanger waren. hat die Ratur ibm eine reine Stimme verfagt, fo muß er wenigstens, alles was ihm portommt, in Gedanten fingen tonnen. baneben feine Gelegenheit aus ber Acht laffen, gute Canger gu horen, und auf ihren Vortrag gu mer= fen; er muß bie Ausarbeitungen folcher Meifter, Die bas Gingende in ihrer Gewalt haben, vorzüglich durchftubiren, und fich in blogen Melodien ohne alle Begleitung üben, bis er anfängt, fingend zu benfen, und gu schreiben. Dhne biefes wird er barmonisch richtig, aber niemals fingenb ju fegen im Stande fenn. Das Gin= gende ift die Grundlage, wodurch die Melodie zu einer Sprache, und allen Menschen faflich wird. Fehlt einem Tonftut diefe Gigenschaft, fo werden wir es bald mude, weil ihm das Des fentlichste fehlt, wodurch es unfere Aufmerksamkeit feffeln sollte.

Man

Man pflegt über Stüte, die etwas Arienmäßiges und eine mäßige Beswegung haben, noch Cantabile zu sesten, um anzudeuten, daß man ste besenders singend vortragen soll. Ein solcher Vortrag geschieht in einer mäßigen Stärte; die Noten werden mehr geschliffen, als abgestoßen, und man enthält sich aller solcher Manieren und Arten des Vortrages, die der Singestimme nicht angemessen sind.

## Singstimme.

(Musik.)

So benennt man in der Vocalmusik diejenige, oder diejenigen Stimmen,\*) die gefungen werden. Durch die Singfimme wird die Justrumentals pon der Vocalmusik unterschieden.

Die menschliche Stimme hat vor allen Inftrumenten in Unfehung ihres mahrhaftig leibenschaftlichen Sones, der so mannichfaltig ift, als es man= nichfaltige Leidenschaften gieht; und fürnehmlich wegen der Bequemlich= feit, mit dem Gefang zugleich Worte zu verbinden, die den Gegenstand der Leidenschaft schildern, einen fo groffen Vorzug, daß die Singstimme in allen Tonstuten, wo sie borkommt, mit Recht die hauptstimme ift, ber die Inftrumente nur jur Begleitung Wer daher eine volltommen gute Singstimme feten fann, fann das Vornehmste in der Musik. leicht dieses aber zu senn scheinet, wenn man eine Graunische Singftim= me ansieht, so viel Schulen muffen boch vorher durchgegangen werden, ehe man die Runft so in seiner Gewalt hat, daß man den Zwang der Worte nicht mehr fuhlet, und fie in einem fliekenben leichten Gefang auszudrufen im Stand ift, der diefelbe rhythmische Abtheilung, benfelben Ton und Charafter habe, die in den Worten liegen. Wer nicht selbst fingen kann, und von Natur

\*) G. Stimme.

einen fliegenden Schonen Gefang und feines Gefühl hat, ob er gleich Con= certe, Kugen und Contrapunkte gu machen im Stande fenn wurde, ber ift zur Singcomposition untuchtig. Seine Singstimme wird eher das Unfeben eines Golfeggio gur Uebung, als eines leidenschaftlichen Gesanges haben, und seine Melodie entweder steif oder gemein fenn. Bur Gingstimme taugt nur flieffender, auß= bruksvoller, mit den Worten übereinstimmender Gefang; dies aber ift nicht Gedermanns Gache. Ber barin gluflich senn will, muß außer den Rünsten des Sakes das Singen selbst wie Graun und Saffe vollig in feiner Gewalt haben. Außer dem aber wird eine gute Kenntniß der Sprache, ber Profodie und ber metrischen Ginrich= tung des Textes erfodert. ist ungemein anstoffig, wenn auch nur hier und da in einzeln Stellen die metrische und rhythmische Beschaffenheit des Besanges ber, die im Texte liegt, widerspricht. Im folgenden Artikel wird dieses ausführ= licher gezeiget.

## Singstüf.

Diefen Namen giebt man allen Tonworin eine ober mehrere Singftimmenvorkommen, fie mogen von Inftrumenten begleitet fenn, ober nicht. Die Singstimme ist in diesen Stuten bie Sauptstimme, auf welche der Confetter fein ganges Augen= merk richten muß. Uber nicht jedem iftes gegeben, in Singftuten gluflich gu fenn; am wenigsten benen, Die felbst nicht singen konnen, noch bas Singende in ihrer Gewalt haben. Denn hier kommt es nicht blos auf harmonische Renntnisse und auf den reinen Sat allein an, nicht blos auf Erfindung und richtige Unordnung mancher Gage, damit fie ein wolflingenbes Ganges ausmachen, nicht

auf fünstlich angebrachte Contravunt= te: sondern auf einen mit Runft und Geschmaf gesetten fliefenden Gesana: alles, wodurch ein Instrumental= componist sich bervorthun kann, ist einem Singcomponisten, ber uns rub= ren foll, noch nicht hinlanglich. Er muß überdem ein vorzüglich empfind= fames Derz haben, bas allen leiden= Schaftlichen Eindrufen offen fteht; er muß ein Beobachter der menschlis chen Leidenschaften senn, in so fern iede fich durch ihren eigenen Ion und durch die Gemuthsbewegungen, die fie hervorbringt, außert; er muß im Stande fenn, diefen Ton und jede Gemuthsbewegung in den Worten, über welche er feten foll, genau zu entbeken, und so deutlich in dem Gefang auszudrufen, daß feine Melodie zu einer leibenschaftlichen Sprache merbe, in welcher fein Cas, feine Fortschreitung, fein Ton befindlich, ber nicht, wie von der Leidenschaft erzeugt, ba ftebe, die überdem ein regelmäßiges Ganges fen, bem bie Worte nicht ben geringften 3wang anthun; er muß auch noch ein vollkom= mener Declamator fenn, und hauptworte von Nebenworten, hauptfaße von Nebenfaken mit ihren Unterarten schon in der Aussprache zu unterscheiden wiffen. Go viel wird von einem Instrumentalcomponisten, der auch ergoben fann, wenn er in feinen Stufen blos einer schwarmerischen Phantafie folgt, nicht gefodert. ist ungleich schwerer, für das herz. als blos fur die Einbildung zu arbei= Diese fangt ben der geringsten Veranlassung, ben ein paar auf ein= ander folgenden Accorden, Feuer; jenes will gerührt senn. Dem Gingcomponisten werden zwen hulfsmit= tel an die Hand gegeben, die ihn, sich des Bergens feiner Zuhorer zu bemach= tigen, machtiglich unterftußen. se sind: die Worte, und die mensch= liche Stimme. Jedes für fich vermag oft schon viel über das mensch=

liche Herz; thut nun noch der Tonfeter das Seinige, so wird ihm Riemand ungerührt zuhören; fein herz wird den Eindrüfen widerstehen konnen, die der Jusammenfluß der Worte, des Gefanges, der menschlichen Stimme, und der harmonischen Begleitung macht.

Wie es scheinet, werden zu einem vollkommenen Singsicht, es sen welscher Art es wolle, folgende Stufe er-

fodert.

1) Es muß ohne Rutsicht auf ben Ausdruf einen Charafter in ber Schreibart haben, ber ben Worten angemessen ist. Ernsihaft im Rirchenstyl, glanzend im Rammerstyl, und affektvoll im Theaterstyl.

2) Die Singstimme ober Singstimmen muffen ben Hauptgefang führen, in bem sich die vorzustellende Leidenschaft vorzüglich schildert. Wird dieser Gesang von Instrumensten begleitet, so muß er niemals durch diese verdunkelt werden, sondern sie muffen ihm nur zur Unterstüßung dienen.\*)

3) Unter den begleitenden Instrumenten sowol, als in der Urt der Begleitung, muß nach dem Ton der vorzustellenden Leidenschaft eine geschifte Auswahl getroffen werden.

4) Taktart, Bewegung und Mhythsmus muffen mit der Gemuthsbewegung, die die Leidenschaft erzeugt, übereinstimmen. Es versteht fich, daß die Worte auch banach einaeriche

tet fenn muffen.

5) Die Melodie über den Worten muß fich in Unsehung der hohern und tiefern Tone, der steigenden oder sinstenden Fortschreitung, der Einsschnitte und Abschnitte, genau nach diesen richten, und einfach senn, das mit die Worte nicht zerriffen werden.

6) Die gewöhnliche Ausbehnung der menschlichen Stimme muß in den Singstimmen nicht überschritten werben ben, es fen benn, daß man fur Stimmen schreibe, die über die gewohnliche Ausbehnung hinausgehen.

7) Daneben muß ein Singstüft nach Beschaffenheit des Ausdruks voll von sansten oder frappanten Modulationen, Abwechslungen des Einsörmigen mit dem Mannichfaltigen, immer unterhaltend, singend, aber nicht gemein, mit Kunst gewürzt, harmvnisch richtig, und, ohngeachtet des Iwanges der Worte, ein volltommenes und regelmäßiges Ganze senn.

Mas zum Ausdruk der Singfüse gehöre, davon ift schon an einem anbern Ort gesprochen worden. \*)

Man theilet die Singftufe in folche ein, worin nur blos eine Ginaftimme den hauptgesang führet: bergleichen sind Lieder, die oft auch ohne alle Instrumentalbegleitung find, die Urien und Recitative; und in solche, wo mehrere Stimmen gusammen fin= gen, die wiederum in folche abgetheilt werden konnen, wo die Stimmen gegen einander concertiren, als Duette, Terzette u. b. gl. und in folche, wo Die erste Singestimme den hauptge= fang hat, und von den übrigen bealei= tet wird, deraleichen sind Chorale. einige Motetten und Chore. der Einrichtung dieser besondern Arten der Sinastufe aber ift in ihren Artifeln gesprochen worden.

### Sinnbild.

(Beichnende Runfte.)

Ift ein sichtbares Bild, das außer der unmittelbaren Vorstellung, die es erweket, noch eine andre allgemeine Bedeutung hat. Nämlich in den zeichnenden Künsten vertritt das Sinnbild die Stelle der Allegorie, des Gleichnisses, des Benspiels, der Verzeleichung oder der Metapher in der Rede, und drüft etwas allgemeines durch das Besondere aus. Viel Sinnbilder sind allegorisch; aber sie

\*) S. Ausdruf I Th. S. 151. und Meledie.

find 'es nicht nothwendig, und beswegen muß das Sinnbild überhaupt nicht mit dem allegorischen Bilde verwechselt werden.

Man fann demnach jedes Gemabld, oder überhaupt jedes Werk der zeich= nenden Runfte, in fo fern es dienet. etwas allgemeines anzubenten, ein Sinnbild nennen. Das Bild der Pallas, das ursprunglich eine vermennte Gottheit vorstellte, ift nun ein Sinnbild ber Beisheit. Die 216bildung eines Marcus Cartius, der fich in einen entstandenen Schlund der Erde fturgt, tonnte ehedem die Dorstellung einer besonderen, wahrhaften, ober vorgegebenen Geschichte fenn; ist mare fie das Ginnbild eines für die Errettung feiner Mitburger fich felbst aufopfernden Datrioten.

Da ware sie ein Benspiel.

Alfo dienen überhaupt die Ginnbilber dazu, daß sie die zeichnenden Rünste in gewissen Källen zu einer Sprache machen, die allgemeine Begriffe ausdruft, ob sie gleich ihrer Ratur nach nur Begriffe von einzeln, ober individuellen Dingen erwefen Aus dem, was wir im Artifel Allegorie gefagt haben, erhellet hinlanglich, wie die eigentliche Allegorie von dem Sinnbild unterschieden ist, und warum jede Allegorie ein Sinnbild, aber nicht jedes Sinnbild eine Allegorie ist. Achilles, als das Vild eines fühnen und hitigen Selden, Pylades, als das Bild eines getreuen Freundes u. b. gl. find feine Allegorien, aber Ginnbilber.

Sie werden also überall gebraucht, wo die zeichnenden Kunste allgemeine Borstellungen erweken sollen. Die Alten haben sie auf ihren Münzen, geschnittenen Steinen, auf ihren Gestäften und Geräthschaften an Gebäuden vielfältig angebracht. Es ist als lerdings eine löbliche Bemühung, die zeichnenden und bildenden Kunste dazu anzuwenden, daß Dinge, die wir zu unster Rothdurst täglich brauchen,

wie

wie das Geld, die mancherlen Geråthschaften und unfre Wohnungen,
etwas an sich tragen, das nügliche
allgemeine Begriffe täglich in uns erneuere. Hätten die Griechen Taschenuhren gehabt, wie wir, so würden
sie dieselben unsehlbar nicht blos, wie
seht geschieht, mit unbedeutenden
Zierrathen, sondern mit allerhand
Einnbildern verschönert haben. \*)
hieraus erkennet man also die Natur
und den Gebrauch der Sinnbilder.

Es ift alfo in den zeichnenden Runften eine wichtige Frage, wie man Sinnbilder erfinde, und wie eine befondere Sache zum Sinnbild konne gemacht werden? Dieses ift eigentlich das, was die sogenannte Icono: logie lehren sollte. Die Erfindung der Allegorie in zeichnenden Runften, wovon wir an feinem Orte aesprochen haben, ift nur ein Theil das bon. Das, mas wir in verschiede= nen andern Urtikeln über das Bild. das Gleichniff, das Benfviel, und die Vergleichung überhaupt angemerkt haben, mußte für die Icono= logie besonders auf die zeichnenden Kunste angewendet werden. \*\*)

Es fommt hier auf zwen hauptsa= chen an, namlich auf die genaue, aber daben finnreiche, ober reigende Alehn= lichkeit zwischen dem Bild und dem Gegenbild, und auf das Mittel das Allgemeine in dem Besondern merkbar zu machen. Es ist nicht genug, daß man einsehe, ber zwischen ber Wollust und der Tugend stehende her= tules konne, als ein vollkommen ähnliches Bild eines edlen und tugend. haften Junglings, der einen ruhmlichen Entschluß wegen der Wahl seiner Lebensart faßt, gebraucht werden. Man muß auch gewiß fenn, daß ber, welcher das Sinnbild sieht, es verstehe.

lleber die Achnlichkeit haben wir bereits hinlanglich gesprochen; \*) die allgemeine Bedeutung verständlich zu machen, ift eine Sache von großer Wo man sich der Schwieriafeit. Edrift bedienen kann, wie auf Mungen, Rupferstichen und ben andern Werfen, da fallen die meiften Cchwierigkeiten weg; weil oft ein einziges Wort hinlanglich ist, die Deutung anzugeigen. \*\*) Wo dieses sich nicht schiftet, da hat bie Sache große Schwieriafeit. Die Alleaorie, wenn sie glutlich genug erfunden ist, leitet naturlicher Beife auf die Bedeutung. Doch muß der Ort, wo sie angebracht wird, ober andere Nebenum= ftånde dazu behülflich fenn. Gin Gemablde, darauf nichts, als eine Rose vorgestellt wird, kann Niemand auf die Gedanken bringen, daß es eis ne allgemeine Deutung haben foll. Aber ein Rind, das neben einem Ros fenstrauch ftunde und weinete, baben eine Mutter, die dem Rind etwas ernstliches fagte, wurde die Vorstellung sogleich zum Sinnbild machen. Die Deutung deffelben Bildes aber fann verschieden senn. Es fann die= nen, die Lehre zu fagen: man foll nicht ohne Vorsicht nach jedem scheinbaren Guten greifen; es kann aber auch ben Ginn bes frangofischen Spruchworts: nulle rose sans épine. Kur jenen Kall schifte ausdrüken. fich das weinende Rind, mit der warnenden Mutter, um die Bedeutung gu bestimmen; für biefen aber mußte man schon einen Jungling, und einen lehrenden Philosophen dazu mablen; weil das Rind die wichtigere Lehre noch nicht faffen kann.

Ich muß mich, da die allgemeinen Grundfate, zu verständlicher Deutung der Bilber, noch fehlen, mit Benspielen behelfen, um nur übershaupt begreiflich zu machen, wie die Sache

<sup>\*)</sup> S. Künste III Th. E. 69 f. u. 76 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Aehnlichkeit; Bild; Benfpiel; Gleichniß; Bergleichung.

<sup>\*)</sup> S. Aehnlich feit.

<sup>\*\*)</sup> G. Auffchrift.

192

Sache zu erhalten fen. Bieber gehoren auch ein paar Anmerkungen, die wir über das moralische Gemahlde, das im Grund auch ein Sinnbild ift, gemacht haben. \*) Will man das Benfpiel zum Sinnbild erheben, fo ning man suchen, das Individuelle der Vorstellung so viel möglich von bem Gemählde zu entfernen, damit man fogleich merken moge, das Bild stelle keinen besondern Fall vor. Wenn g. B. die Perfonen gar nicht, ober boch nach gar feiner bekannten, weder alten noch neuen Art gefleidet find, so giebt dieses schon eine Vermuthung, das Bild habe eine allgemeine Bedeutung. Und dergleichen Mittel giebt es noch mehr, wenn nur ein Mann von Genie das Bild behan-Go fann bisweilen ein Zufat delt. irgend einer allegorischen Person, die unter würkliche handelnde Personen gefett wird, fogleich anzeigen, baß der Mahler nicht eine historie, sondern eine Moral hat mahlen wollen.

Aber wir konnen'uns hierüber nicht weiter ausdehnen, und wollen nur noch über den Werth der Sinnbilder anmerken, daß es daben gar nicht darauf ankomme, daß fie hohe, ober wenig bekannte Begriffe und Lehren Die Wichtigkeit muß ausdrufen. hier nicht durch die Geltenheit, ober das Neue und Hohe, sondern durch die Brauchbarfeit bestimmt werden. Es giebt fehr gemeine, fehr leichtfaß= liche Wahrheiten und Lehren, wie 3. B. die meiften find, die burch gang bekannte Spruchworter ausgedruft werden; die eine weit großere Wich= tigfeit und Brauchbarkeit haben, als manche nur durch großen Scharffinn, oder tiefe Wiffenschaft zu entdekende, und auch schwer zu fassende Wahr= beit. Wir erwarten von den Runften eben nicht Aufflarung des Verfandes, fondern wurtfame Erinne= rungen an gang befannte, aber febr nubliche Bahrheiten; nicht neue Be-\*) G. Moral, moralisches Gemablo.

griffe, aber tägliche und lebhafte Erinnerung der wichtigsten uns schon
genug bekannten Begriffe. Es war
darum ein sehr guter Einfall, den unser geschikte Historienmahler Robde
hatte, gemeine Sprüchwörter sinnbildlich zu zeichnen, wovon sein Bruder, der Rupferstecher, verschiedene
herausgegeben hat.

# Sinngedicht; Episgramma.

(Dichtkunft.)

Ein fleines Gedicht, darin ber Dichter merkwurdige Versonen oder Sas chen nicht umständlich, sondern gleichfam im Vorbengang und mit wenig Worten in einem besonderen und fel-Die eigentliche tenen Licht zeiget. Art dieses Gedichtes hat unser Les sing zuerst aus Betrachtung seines Ursprunges mit gehöriger Genauigfeit bestimmt. \*) Es scheinet nam= lich aus den Aufschriften auf Denkmaler entstanden, wenigstens dadurch veranlaffet worden zu fenn. nun Denkmaler jum Andenken merkwürdiger Perfonen, oder Sachen gesetst werden, über deren besondere und feltene Beschaffenheit insgemein eine furze Aufschrift die nothige Ausfunft giebt: so ist das Sinngedicht ein ahnliches poetisches Monument, das wir mit einem einzigen Blik überfeben. Das befannte Diftichon:

Infelix Dido! nulli bene nupta marito:

Hoc pereunte fugis; hoc fugiente

bringt uns die berühmte Dido, als ein außerordentliches Benspiel einer durch Henrath unglütlichen Person vor Augen, und zeiget in ein paar Worten, worin das Seltene ihres Schifs

<sup>\*)</sup> In feinen Anmerkungen über das Epigramma, im erften Theil feiner vermischten Schriften, der 1771 in Berlin berausgekommen ist.

Schiffals bestanden habe. Der erste Bers ist gleichsam die Statue, ober das Denkmal, das uns die Person in merkwürdiger Stellung vor das Gesichte bringt; und der zwente Bers ist wie die Aufschrift derselben, die uns die Sache in zwen Worten erkläret. Dieses ist der eigentliche Charafter des Sinngedichtes.

Es hat diesem zufolge, wenn es vollsommen senn soll, zwen Theile, die der angeführte Runstrichter Erzwartung und Aufschluß nennt, und die wir mit dem Monument und seiner Ausschrift verglichen haben. Nur denn ist es vollsommen, wenn es diese benden Theile hat, die man auch in der Sprache der philosophischen Schule das Subject und das Präzdicat nennen könnte, und wenn jeder genau, nachdrüklich und kurz gezeichenet ist.

Indessen nimmt man die Sache nicht immer so sehr genau, daß man nicht auch solche kleine Gedichte, die eigentlich nur die Hälfte des vollkommenen Sinngedichtes ausmachen, mit unter diese Urt zählte. Bisweilen besteht es blos aus dem zwenten Theil, da der erste durch die Ueberschrift angezeiget wird. Man sindet z. B. in den sogenannten Menagianis solgen-

des: Neber ein kleines Lustwaldchen, das mit Wasser umgeben ift.

Hic Cytherea tuo poteras cum Marte jacere,

Vulcanus prohibetur aquis, fol pellitur umbris.

Diese zwen Verse sind eigentlich nur die Aufschrift; das Denkmal, oder die Sache selbst wird durch die llesberschrift augezeiget. Das Sinngebicht wäre vollständig, wenn in ein paar vorhergehenden Versen gesagt würde: Dieses Wäldchen ist mit Wasser umgeben und dichte mit Bäumen bepflanzt, und der Vesnus geweyht. Von dieser Urt ist auch folgendes aus der Anthologie;

Dierter Theil.

Έκ ζωης με θεοι θευξαν λιθον. Έκ δε λιθοιο Ζωην Ποαξιτελης έμπαλιν έιργασατο.

Es ist blos die Aufschrift auf die Statue der Niode von Praxiteles. Der erste Theil sehlt ihm. Andern sehlet der zwente Theil; sie zeigen uns blos die Sache, und überlassen uns, eine anständige Aufschrift darauf zu machen. Von dieser Art ist solgendes von unsern Aleist:

Alls Patus auf Befchl des Rapfers fiers ben follte,

Und ungern einen Tod fich felber wach.
len wollte:
Durchftach fich Arria. Mit heiterem Ge-

Gab fie den Dolch dem Mann, und fprach: Es fimerget nicht.

Etwas mehr ist folgendes; benn ob es gleich scheinet, als stellte es nur das Subject vor, so empfindet man doch besonders ben den zwen letten Worten, daß es das Pradicat, oder die Ausschrift schon in sich schließet:

Δυλος Επικτητος γενομεν, και σωματι πησος, Και πενιην Ίρος, και Φιλος 'Αθανατοις.

So viel fen von dem Charafter und ber Form biefes Gedichts gefagt.

Der Dichter hat daben nicht allemal einerlen Absicht; so wie auch die Denkmåler selbst nicht allemal einers len Endzwet haben. Ginige dienen blos das Andenken würklich außer= ordentlicher Begebenheiten, Gluteund Unglüksfälle im Andenken zu er= halten; andere haben lob, und noch andereSchande jur Absicht: und eben dieses hat auch ben dem Sinngedichte statt. Und da diese Denkmaler wenig Aufwand erfodern, fo beehret man auch bloke Thoren damit, um ben Klugern die Luft zu machen, über sie zu lachen. Go zielt folgendes blos ab, das Undenten einer gang besondern und außerordentlichen Degebenheit zu erhalten.

Una dies Fabios ad bellum miserat

Ad bellum missos perdidit una dies. In diese Classe rechnen wir alle, die blos überraschen, die durch das Geltsame der Sache Bermundrung, ober durch das Ungereimte und Rar=

rische Lachen erweten.

Man fieht aber, ohne mein Erin= nern, bag bie, welche ein feines, gur Macheiferung reizendes Lob, oder eis nen recht beißenden Spott und ems pfindlichen Tadel gur Absicht haben, die wichtigern find. Bon diefer Geite betrachtet, kann das Sinngedicht, so flein es ist, wichtig werden. ches wolgeartete Frauenzimmer wird ohne Rührung diese vier Verse von Besser lesen?

Dies ift das sittsame Gesicht; Dies ist die Doris, die Geliebte, Die ihren Canis eher nicht, Als nur durch ihren Tod betrubte.

Die Wichtiakeit des lobenden und spottenden Sinngedichts ist zu offenbar, als daß wir uns daben aufbalten follten. Und wie leichtsinnia mußte der nicht fenn, der das vorher angeführte Sinngedicht auf den Epiftet, ohne heilsamen Eindruf bavon zu fühlen, lesen konnte: Dies ift Epiktet, ein Sklave, lahm und bochst arm, aber den Göttern werth.

Es lassen sich aus allem angeführ= ten, auch ohne mühsames Rachdenken, die vornehmsten Eigenschaften des Sinngedichtes abnehmen. Man findet sie in den angeführten Anmerkungen unsers Lessings gründlich außeinandergesett. Wir begnügen uns also, die Hauptsachen gang furg anzuzeigen.

Da dieses Gedicht das fleineste von allen ist, so leidet es auch nicht den geringsten Glefen. Gedanken und Musdrute muffen vollkommen bestimmt, vollkommen richtig und pasfend fenn. Der Gegenstand muß mit wenigen, aber meisterhaften Zugen

to acceichnet fenn, daß wir ihn schnell, nach feiner Geltenheit, oder Wichtiafeit, und in dem ihm zufommenben Ton ber Farbe, ins Ange faffen. Und wie ben würklichen Denkmalen die Einfalt eine haupttugend ift, so muß auch bier nichts mit Zierrathen verbramt, vielweniger überladen fenn. Man fann das, was wir über die Beschaffenheit bes Denkmals gesagt haben, \*) leicht hierauf anwenden.

Das Pradicat, oder was die Aufschrift vorstellt, muß und die Sache in einem vollig interessanten Licht zei: gen, es fen als besonders gut ober bos, oder blos selten, oder pofirlich. Wir mussen nothwendig dadurch überrascht, oder doch stark angegrif fen werden. Dazu wird Rurge, Nachdruk, oder naive Einfalt, oder Wit, oder feltsamer Contrast, aber allemal der vollkommenste Ausdruf erfodert.

Und hieraus läßt fich abnehmen, bak dieses fleine Gedicht einen Deifter in Gedanken und Ausdruk erfo: bere, und nichts weniger, als das Bert eines gemeinen Reimers fen.

Aus dem Alterthum haben wir viele fehr schone Sinngedichte in den benden griechischen so genannten 21n: thologien. Aber der Hauptepigram= matist, der diese Dichtart besonders und einzig getrieben bat, ift Martia Unter uns haben sich Logan und Wernike vorzüglich in diesem Kache gezeiget; und ber lettere besonders konnte vorzüglich genennt werden, wenn die Frage vorkame, wie weit es die Deutschen in dieser Urt gebracht haben; obgleich zu sei= ner Zeit der beutschen Sprache ber leichte und geschmeidige Ausdruf, den fie ju unfern Zeiten bekommen hat, noch fehlte. Bagedorn hat in dieser, wie in mehrern Urten, auch in Unfehung des vollkommenen Ausbruks, hierin den Deutschen die ersten Mu-

\*) G. Denkmal.

fter gegeben. Hier und da laufen einige Sinngedichte von Kafiner herum, aus denen man abnehmen kann,
daß dieser durch ernsthaftere Arbeiten
berühmte Mann alle seine Vorgänger
in dieser Art würde übertroffen haben, wenn er sich vorgenommen hätte, das Sinngedicht zu seinem Fache
zu wählen.

# Sinulich, (Schöne Künste.)

Eigentlich wird das finulich genennt, was wir durch die außern Sinnen des Körpers empfinden; man hat aber die Bedeutung des Worts auch auf das ausgedehnet, was wir blos innerlich ohne Zuthun der körperlichen Sinnen empfinden, wie Begierde, Furcht, Liebe u. d. gl. Dieses Sinnliche, das man auch empfindbar nennen konnte, wird von dem Erkennlichen, wenn ich dieses Wort brauchen darf, unterschieden. Man hat namlich bemerkt, daß diese zwen Urten, sich etwas bewußt zu senn, da man etwas extennt, oder da man etwas empfindet, sehr von einander verschieden sepen, und das, was man empfindet, sinnlich genannt. Weil es zur Theorie der schönen Runste nothwendig ist, daß man den Unterschied zwischen Erkennen und Empfinden genau bemerke, indem diese Rünste sich von den Wissenschaften darin unterscheiden, daß jene für das Empfinden, diese für das Ertennen, arbeiten, so muffen wir bie Begriffe hierüber genau entwifeln.

Wir sagen, daß wir etwas erkennen, fassen, oder begreifen, wenn
wir seine Beschaffenheit wahrnehmen;
und wir erkennen die Sache deutlich,
deren Beschaffenheit wir andern beschreiben, oder erklären können. Beym
Erkennen schwebt alse unsern Geist
etwas vor, oder wir sind uns einer
Sache bewust, die wir als etwas
von und selbst, das ist, von unser

wurfenden Rraft, verschiedenes aufehen, und wir nennen dieses den Gegenftand ber Erkenntniß. Singegen fagen wir, daß wir etwas empfinben, wenn wir und einer in und, in unfrer eigenen Kraft, vorfallenden Veranderung bewußt find; wenn wir uns ist anders gerühret, oder in cinen andern Zustand versetzt finden, als wir vorher waren. Das Empfinden geht unmittelbar unfern innern Zustand an; benn ben jeder neuen Empfindung find wir und einer Verandrung in und felbst bewußt; das Erkennen geht auf etwas, das wir als von uns getrennt ans feben. Benm Erkennen find wir Ruschauer dessen, was vorgebt; benn Empfinden find wir felbst das Ding, mit dem etwas veränderliches vorgehet; und dieses Veranderliche beobachten wir nicht als etwas, das von und verschieden ist, soudern als etwas, das in unfrer Burkfamkeit liegt. Benm Empfinden ift die Aufmerksamteit gang auf und und auf die Veranderung in unferm innern Buftand gerichtet; benm Erfennen aber geht sie auf ctwas von uns verschiedenes. Um leichtesten zeiget sich dieser Unterschied in den benden Kallen, da wir felbst vermittelft ber auffern Sinnen etwas blos empfinden, Wenn wir Warme oder erkennen. ober Ralte fühlen, und blog auf bas Gefühl felbst Acht haben, ohne auf bas Feuer, ober die falte Luft, wodurch es bewürkt wird, Achtung zu geben, so beschäfftigen wir und bloß mit uns felbft. Wir finden und in einem Zustande, ber etwas eigenes, von jebem andern Zustand verschiede. nes hat. hier ift uns nichts von und verschiedenes, nichts als außer und fich verandernbes gegenwartig; wir fuhlen allein uns felbft; unfre und gefallenbe ober miffallende Eris Gefällt une biefer Buftanb, fo nennen wir bie Empfindung angenehm, genießen fie und munfchen

barin zu verharren, oder sie noch stärfer zu genießen. Mißfällt uns der Zustand, so äußert sich in der Rraft, die wir als unser eigenes Wesen empfinden, ein Bestreben nach einem andern Zustande. Rurz, in benden Fällen sind wir ganz mit uns selbst beschäfftiget, oder wir empfinden nur uns selbst.

Mit diesem Kalle vergleiche man ben, da wir einen fichtbaren Gegenstand erbliken, deffen Beschaffenheit wir beobachten. hier unterscheiden wir das, was uns beschäfftiget, sehr genau von uns felbft. Denn wir fehen es als außer uns an. Die Aufmerksamkeit hat hier ein Biel, bas außer und zu liegen scheinet, und unfre angenehme oder unangenehme Existenz nichts angeht. Je starker wir unfre Aufmertsamfeit auf die Deschaffenheit des Gegenstandes richten, je mehr vergeffen wir uns felbft. Unfre Würksamkeit geht nun darauf in dem Gegenstand mehr zu sehen, das Mannichfaltige darin zu entbefen, und uns felbst Rechenschaft da= von zu geben. hieben außert sich, indem wir zu erkennen suchen, nicht bas geringfte Beftreben, etwas in unfrer Eriften; zu andern; wir wollen nur sehen, mehr, oder genauer feben, une felbst wollen wir nicht anders fühlen.

Dieses ist der Unterschied zwischen Empfinden und Erkennen. In fo fern nun ein Gegenstand auf die Em= pfindung würket, oder das Empfinden verursachet, wird er sinnlich ge= neunt; und in so fern er und zum Ertennen, jum Erforschen anreigt, wollen wir ihn erkennlich nennen. Man fiehet hier fogleich, daß ein und eben derfelbe Gegenstand sinnlich, ober erkennlich ist, je nachdem er auf uns wurket. Ein schones Juweel fann ben einem eitelen Menschen ploklich den Wunsch erwefen, es zu besiten und sich damit zu schmufen; denn wurft es Empfindung, und ist

in so fern ein sinnlicher Gegenstand: ben einem Juwelierer macht es vielleicht blos die Reugierde rege; er will es näher sehen, genauer betrachten, giebt auf seine Form, auf den Glanz, auf die Beschaffenheit der einzeln Theile, Achtung, schätzt seinen Werth u. f. f. Diesem ist es ein Gegenstand der Erkenntniß, und in so fern nicht sinnlich, ob er gleich durch den Sinn des Gesühls erkannt wird.

Sinnlich heißt also jeder Gegen= stand, dessen Gegenwart in unstrer Vorstellung wir unmittelbar empfinden, und mit deffen Betrachtung, oder näheren Erforschung wir uns nicht abgeben, wenn wir den Eindruf davon gleich durch feinen der außern Sinnen befommen haben. Jeder Begriff, jede Vorstellung in uns, sie sen entstanden wie sie wolle, ist sinnlich, in so fern wir uns der Empfindung, die sie erwett, allein überlaffen, ohne naber zu unterfuchen, wie die vorgestellte Sache beschaffen ift; das ift, in so fern wir blos auf ihre Gegenwart, auf das Empfinden derfelben Achtung geben. Deswegen heißt auch jeder confuse Begriff, den ein Wort in uns ermefet und deffen Beschaffenheit wir nicht naher erforschen, sondern zufrieden find mit dem, was wir daben emvfinden, ohne es weiter zu entwikeln, ein finnlicher Begriff. Es ift uns daben, als ob wir ihn blos aus Anschauen, ohne Nachdenfen gegenwartig haben, und wir beschäfftigen uns blos mit dem Eindruf, den er auf ung macht.

Vorzüglich finnlich, oder stark sinnlich, wollen wir die Vorstellungen neunen, die starkes Empfinden erweken, ben dem wir uns verweilen; ein Empfinden, das nicht schnell vorübergeht, sondern uns gleichsam nösthiget, auf unser Gefühl, oder unsern innern Zustand Achtung zu geben. Also sind nicht alle durch öuffere Sinnen erwekte Begriffe vorzügse

sich sinnlich. Einige erwesen so schwache Empfindung, daß man sie kaum gewahr wird, oder sie verursachen eine so schnelle Untersuchung iherer Veschaffenheit, daß man daben sogleich in den Zustand der Vetrachetung und des speculativen Denkens gerath.

Dieses aber hångt nicht allemal blos von der Beschaffenheit des Gegenstandes, sondern gar ofte von unserer Sinnesart ab. So ist der Grundriß eines großen Gebäudes für einen, der die Baukunst versieht, eisne geometrische Figur für einen Masthematiker, zwar im allgemeinen Sinn ein sinnlicher Gegenstand; aber er lott ihn sogleich auf seine näshere Betrachtung und Erforschung des Einzeln darin; dadurch hört er

auf sinnlich zu senn.

Erkennlich oder speculativ ist jeder Gegenstand, den man ohne ge= naues Bemerken und Erforschen seis ner Beschaffenheit nicht erkennen, oder im Geifte gegenwartig haben fann. Non dieser Art ist jeder deutliche Be= griff; weil man ihn gar nicht faßt, wenn man nicht feine Beschaffenheit, oder das Einzele, was in ihm liegt, durch aenaues Beobachten und Nachdenken bemerket. Vorzuglich rech= nen wir zum Erfennlichen Die Gegen= stånde, die man zwar ohne Nachdenfen sich vorstellen fann, die aber so= gleich die Vorstellungsfraft zu einer nåheren Betrachtung und Erforschung ihrer Beschaffenheit reigen. Die Ge= genftande, deren Gegenwart im Gei= fte, wenn man fie nicht naber tennt, gar nichts merkliches in und wurken, und weder zum Denken, noch zum Empfinden reigen, fommen hier als vollig gleichgultige Dinge gar nicht in Betrachtung.

Nach diesen vorläufigen Erläuterungen kommen wir nun näher zum eigentlichen Inhalt dieses Artikels. Dies schonen Kunfte haben nicht den Zwekuns zu unterrichten, sondern uns zu rühren, oder in Empfindung zu feßen. Auch da, wo sie etwa in besondern Fällen einen unterricht neden Stoff bearbeiten, thun sie est so, daß der Unterricht mit Empfindung verbunden ist. Daraus folget also, daß die Gegenstände, die sie uns vorshalten, sinnliche Gegenstände seon mussen, und daß der Zwef desso sicherer erreicht werde, je mehr Sinnlichteit sie haben.

Die zeichnenden Runfte und die Musit konnen keinen andern, als sinn= lichen Stoff bearbeiten; man brancht also den Runftlern in diefen Gattun= gen nicht wie den Rednern und Dich= tern zu fagen, sie sollen suchen sinn= lich zu fenn. Alber dieses muffen fie wiffen, wie ein an fich nur schlecht= weg finnlicher Gegenstand vorzuglich, oder stark sinnlich werde. denden Runfte konnen sowol finnli= chen, als erkennlichen Stoff bearbeiten. Da ist also nothig zu wissen, wie dem nicht finnlichen Stoffe Ginn= lichkeit zu geben, und wie sie den schwach sinnlichen noch mehr sinnlich zu machen haben.

Wir muffen aber, ehe wir uns hierüber einlassen, nothwendig wie= derholen, daß man auch sinnlich denfen, oder erkennen, und denkend empfinden konne. Jenes geschieht, wenn man benm Denten, ben blog flaren Begriffen stehen bleibet; bieses, wenn man von blos finnlichen Borftellun= gen fo schwache Empfindungen befommt, daß man nicht gereigt wird ibnen nachzuhängen, sondern sich der Betrachtung ber Gegenstände, wodurch fie verurfachet worden, über-Jenes finnliche Denten muffen wir gegen das speculative Denfen, und biefes bentende Empfinden gegen das volle Gefühl der Empfinbung halten, um die Berfchiedenheit ber Wurkung, die jedes auf une bat,

genau zu bevbachten. Sinnliche Begriffe werden ohne großes Nachbenten erlanget. Es

No 3 wird

wird dazu blos so viel Aufmerksam= feit erfodert, daß man Dinge, bie würklich verschieden sind, oder ver-Schieden in die Sinnen fallen, von einander unterscheide, wogu der geringste Grad des Nachdenkens hinlanglich ift. Aber um deutliche und entwikelte Begriffe zu erlangen, muß man ofte die Vorstellungsfraft ernst= lich, anhaltend und auf mancherlen Weise auftrengen. Man muß nicht nur alles Einzele, was erfodert wird, um die Sache dazu zu machen, was sie ist, genau fassen, sondern dieses Einzele der Ordnung nach wieder gufammenseken, oder vom Zufammenfegen wieder entwikeln konnen. finnlichen Begriffe, deren man gewohnt ift, stellt man sich ohne Muhe in einem einzigen untheilbaren Punkt der Zeit vor; deutliche Begriffe kann man nicht anders, als allmählig betommen, indem man bas Gingele bar= in stufweis betrachtet, und aleich= sam aufzählt.

hieraus entstehet nun ein merkwürdiger Unterschied zwischen finnlichem und miffenschaftlichem Denfen,

in Absicht auf die Wurfung.

Weil wir den finnlichen Begriff schnell und ohne Anstrengung der Aufmerksamkeit fassen, so konnen wir und sogleich dem Eindruk, den er auf und macht, überlassen, und ihn gang empfinden. Der Begriff, den wir deutlich gu faffen bemühet find, wurket gar nichts in uns, als ein bloßes Bestreben, das Einzele darin zu se= hen, oder zu faffen. Dort empfinden wir alles Einzele auf einmal, ohne es zu erkennen, oder zu unterscheiden; hier aber sehen, oder empfinden wir nur einen einzigen, einfachen Theil auf einmal, und find fo ftark beschäfftiget, diesen zu fassen, daß wir das Gange darüber aus dem Ge= fichte verlieren, und feine Burfung davon in uns fpuren. Derjenige, der einem Taschenspieler, ober Geiltänzer zufieht, und alle Augenblik etwas

unbegreifliches, widersprechend schei nendes, oder aefahrliches mahrnimmt genießt die Eindrufe davon, er wirt in beständiger Bewundrung, Erwartung und Furcht unterhalten: wei aber daben sein Nachdenken anstren get, um zu entbefen, wie alles zu geht, wie das unmöglich scheinende möglich ist, u. s. f. f. fühlt nichts vor jenen Eindruken; seine ganze Aufmerksamfeit ift auf bas Erkennen der Sache gerichtet; er sieht nicht eir ganges Runftstuf auf einmal, sondert immer nur eine febr fleine Bewegung und aleichsam nur einen Punkt. Mar fehe auch zu leichterm Begriff Diefer Sache die Anmerkung nach, die wir an einem andern Orte \*) hieruber ge macht haben.

Und nun begreift man leichte, war um ben redenden Kunften dieses ale eine Grundmaxime vorgeschrieber wird, sie sollen überall finnlich spre den. Denn da ihr Zwef ift, farl und lebhaft zu ruhren, biefes abei durch Entwiklung der Begriffe nich geschehen fann, weil daben alle Unf merksamkeit nur auf das Erkenner ber Gachen gerichtet ift: fo muffer fie fich deffen vollig enthalten. I sinnlicher ber Redner ober Dichter spricht, je schneller wird er gefaßt und je mehr Würfung thut das, wat er fagt. Dieses fann als eine Grund lage bessen, was wir hier noch zun Behuf des Runftiers zu fagen haben hinlanglich senn.

Wie das sinnliche Denken vor den speculativen einen großen Vorzug hat wenn es auf praktische Renntniß, un auf ein Wiffen, das auf handelt einfließen foll, ankommt: so ist auc ein denkendes Empfinden in manchen Kalle bem gedankenlosen Gefühl vor zuziehen. Diefes Gefühl würket wei ter nichts, als die damit unmittel bar verbundene Luft, oder Unluft und lagt, nachdem diese vorben fint

\*) S. Lehrende Rede III Th. S. 134.

weiter keine Spur in der Seele. Hingegen sind die Empfindungen, die zugleich mit klaren Vorstellungen ihrer Ursachen und Würkungen verbunden sind, von großer Wichtigkeit. Sie sind es, die uns Kenntnis des sittlichen Guten und Vosen geben, Neigung zu jenem, und Scheu für dieses einvflanzen.

Jenes gedankenlofe Gefühl liegt blos in der thierischen Ratur, begie= bet fich nur auf torperliche Bedurfniffe, und ift deswegen tein Gegenfand ber schonen Runfte. Fur Die Erhaltung, Vervollkommnung und Fortpflanzung ber animalischen Da= tur ift ohne unfer Rachdenken geforget; aber die allmählige Erhebung des fittlichen Menschen, die Ausbreis tung und Fortpflanzung des höheren fittlichen Lebens, ift der ruhmlichen Bemubung edlerer Seelen überlaffen. Diefe machen die Geele fur das fittliche Gute empfindsam, wie die Ratur bem Rorper für das phyfifche Gute ein Gefühl gegeben bat. Unb bar= in besteht der hochste und edelfte 2met ber schonen Runfte. gen die Empfindung gwar vermittelft ber außern Ginnen, aber nicht durch blos finnliche Gegenstände. Gie tes gen ber Vorstellungsfraft Gegenstanbe ber flaren Erfenntnig vor, und in Diefe legen fie den Reig zu angeneh= men und widrigen Empfindungen, bamit ber nicht blos thierische, sondern vernünftige Mensch das Gute und Bofe fennen, jenes fudjen und biefes vermeiden lerne.

Dieses ist nun alles, was der Rünstler von der Theorie des Sinnslichen zu wissen nothig hat. Nun fommen wir auf die Unwendung desselben.

Hier wurde nun zuerst anzumerken sein, mit welcher Sorgfalt ber Runfter sich des Sinnlichen bedienen musse, um das Angenehme und Unangenehme, womit es insgemein bes gleitet ift, nicht am unrechten Ort

anzubringen; bavon aber ist bereits an so viel Stellen dieses Werks und so hinlänglich gesprochen worden, daß wir diesen Punkt hier übergehen können. Es bleibet uns also nur noch übrig zu zeigen: 1. Wie in redendem Künsten dem blos Erkennlichen das Kleid der Sinnlichkeit anzuziehen sen; und 2. wie sowel diese, als alle andere schone Künste dem, was nur schwach sinnlich ist, mehr Sinnlichesteit aeben können

feit aeben konnen. 1. Die redenden Runfte find nicht bestimmt, neue Bahrheiten gu erfors schen; dies ist bas Umt der Philosos phie: aber jede nutliche Wahrheit faflich und mit eindringender Kraft bealeitet vorzutragen und weiter außzubreiten, als die Philosophie es vermag, biefes ift eine von ihren Berrichtungen. Dazu aber muffen fie nothwendig einen finnlichen Ausbrut Er besteht barin, daß für branchen. jeden nicht fünlichen Sauptbegriff ein Wort gewählt werde, bas einen febr flaren und leicht faglichen Begriff ermeket, vermittelft beffen durch irgend einen leichten Tropus jener schwerere Begriff febr flar und fafilich werde. Ein folder Ausbruf mare es, wenn statt des philosophischen Mortes Vor= febung, wo biefes nicht schon unmit= telbar in der popularen Sprache einen flaren Begriff erweft, der Ausbrut paterliche Regierung Gottes ges braucht wurde; ingleichen feben anstatt erkennen; fühlen, anstatt überzeugt feyn u. d. gl. Sieber ge= boren alle Metaphern, Bilder, Gleich= niffe, Bergleichungen; furg, alle Arten des Ausdrufs, wodurch das an: Schauende Ertennen beforbert wird. Es ift aber benm Gebrauche biefer finnlichen Sprache bochft nothia, daß man beständige Rufficht auf ihren Bwet habe, und diefem zufolge das Befannte und Leichtfuhlbare bem Unbefannteren und schwerer Fühlbaren Denn nicht jede durch bie porziehe. außern Ginnen, ober durch unmittelbar

27 4

bar inneres Empfinden erwekte Vorfellung ift flar. Die zirfelrunde Figur faßt jedes Aluge weit leichter, als die parabolische, oder hyperboli= sche; sie sind alle gleich sinnlich, aber nicht gleich flar. Bom angenehmen und widrigen Geruch hat jedermann flare Vorstellungen; aber in benden Arten werden fie weit weniger flar, wenn man das Befondere, oder Gpecifische davon fassen soll. Wenn man also die Worter Rosengeruch und Liliengeruch nicht blos zum allgemeinen Ausbruf der Lieblichfeit der Empfindung, sondern zur nahern Bestimmung der Art der Lieblichkeit brauchen wollte, wurden fie wenig nüßen.

Zu dem sinnlichen Ausbruf gehört auch der Wolflang, und das Empfindsame des Lones, nämlich das Fenerliche, Pathetische, Zärtliche, Frohliche desselben, das sehr viel zum

lebhaften Eindruf benträgt.

2. Die schon ihrer Natur nach sinnlichen Vorstellungen konnen auf fehr vielerlen Weise, noch sinnlicher gemacht werben. Sinnlicher wird die Vorstellung einer geschehenen Sache, wenn man, anftatt fie zu ergab= len, sie in Handlung verwandelt. Darum werden die epischen Dichter fo ofte dramatisch. Go wird der Ausbruf einer Empfindung weit finn= licher, wenn er als eine Handlung vorgestellt wird, besonders wenn die Handlung an sich schon etwas Nachdrufliches hat. Wenn Venone den Paris erinnert, er habe, sie ehebem herzlich geliebet, so ist die Sache vollig finnlich; bekommt aber einen sehr hohen Grad der Sinnlichkeit durch die Art, wie Ovidius es ihr in Mund legt:

Incifæ fervant a te mea nomina fagi;

Et legor Oenone falce notata tua.\*) Cehr vermehret es die Sinnlichkeit,

\*) Heroidum V. 20.

wenn bas Allgemeine befonders gefagt wird. Es ist schon sinnlich,
wenn man fagt: ich wünsche nicht
im Nebersluß zu leben, sondern
begnüge mich am Nothdürstigen;
aber sehr viel sinnlicher ist es, wie
Horaz es ausdrüft:

— Dives et aureis Mercator exficcet culullis Vina Syra reparata merce.

— Me pascant olivæ, Me cichorea levesque malvæ. \*)

Ein befonderes Mittel die Sinnlichfeit zu verstärken ist auch dieses, wenn der Rünstler, indem er einen der äussern Sinnen beschäfftiget, plöhlich auch einen andern zu rühren weiß. Dieses thut Homer sehr oft, indem er mitten in der Zeichnung seiner Gemählde, da sich unste Sinbildungskraft blos mit Sehen beschäfftiget, auch das Gehör durch das Rasseln der Wassen, oder andere Tone, rühret. So ist solgendes ans dem Horat höchst sinnlich:

- Spirat adhuc amor; Vivuntque commissi calores Aeoliæ sidibus puellæ.\*\*)

Hieher gehören auch die Aunstgriffe ber Mahler, da sie neben dem Gesicht, auch andre Sinnen rühren, wie z. B. Poußin in seinem Gemählde von der Pest, wo auch der Geruch start gerührt wird; oder wenn ein Mahler in Landschaften das Rühle der Schatzten, das Rauschen eines Wasseralls, die höchste Stille einer einsamen Gegend, oder im entgegengesetzen Falle, die von dem Gesang der Vögel ersfüllte Luft auszudrüfen weiß: von dem allen aus den Werken der besten Mahler Benspiele anzusühren wären.

Meberhaupt wird die Sinnlichkeit durch die vollkommene Erreichung

der

\*) Od. I. 31.

\*\*) Od. IV. 19.

ber Natur ben jeder Vorstellung ungemein vermehret. Das Gemähld ist nie sinnlicher, als wenn man daben vergist, das man einen gemahlten Gegenstand sieht, und die Natur selbst zu sehen glaubt; wenn man im Portrait an dem Bilde Leben und Athem zu empfinden glaubt; wenn man in epischen und dramatischen Reden den Dichter so völlig vergist, das man die Personen selbst zu hören glaubt.

#### Sitten.

(Schone Runfte.)

Die Bedeutung des Worts ift etwas unbestimmt. Bisweilen beareift man unter diefer Benennung gar alles, was jum Charafter, der Gemuths= art und handlungsweise eines Menfchen, ober ganger Bolter gehoret, in fo fern sie sich von andern unterscheiben. In diefem Ginne fcheinen Uri= stoteles in seiner Poetif, und Wolf in feiner allgemeinen praftischen Whi= losophie \*) die Worter genommen zu haben, fur die wir das Wort Sitten aebrauchen. Bisweilen aber scheint man badurch blos dasjenige zu ver= feben, was dem Menschen in seinem Thun und Laffen zufälliger Weife zur Gewohnheit worden, in fo fern es von dem, was andere in abnlichen Kallen außern, verschieden ift, so daß Menfchen, die im Grund einerlen Charafter haben, denselben durch verschiedene Sitten zeigen.

Wir verstehen hier durch Sitten gar alles zusammengenommen, was dem Menschen in Absicht auf sein Thun und Lassen gewöhnlich worden. Die Sitten beziehen sich nicht auf den tenkenden, sondern auf den handelnden Menschen. Richtigkeit oder Unzrichtigtieit, Erundlichkeit, Scharfsfinn u. d. gl. bezeichnen den Charak-

\*) S. Philof. pract. univerfal. T. II. Cap. de conjectandis hominum moribus. ter bes Menschen in so fern er benkt, und dieses rechnet man nicht zu den Sitten. Hingegen alles, was er thut, in so fern es gut oder bos, schiftlich oder unschiftlich, rühmlich oder verwerslich ist, wird sittlich genennt. Also wird man durch die Sitten zum guten, oder schlechten, zum angenehmen, oder unangenehmen Menschen.

Kur den fittlichen Menfchen arbeis ten die schonen Runfte, ba die Diffenschaften fur ben denkenden Menfchen arbeiten. Diefe baben ben Unterricht, jene die Bilbung ber Gitten zum 3wet. Darum ift eine leb= hafte Schilderung ber Sitten eine vorzügliche und unmittelbar nützliche Arbeit des Runfilers. Bon allen Werfen der Runft aber schiken fich Die Epopoe und das Drama vorzug= lich zu folchen Schilderungen; weil sie nicht blos einzele Züge des sittli= chen Charafters, fondern ben gangen Charafter felbft schildern fonnen. Mon diefer Schilderung ift bier eigentlich die Rede. Wir haben aber febr viel von dem, was hieher gehoret, bereits in dem Artifel Charafter näher betrachtet.

Jeber Dichter, der sich an die Epopse, oder an das Drama waget, muß vornehmlich eine große Kenntnis der Sitten haben; weil die Schilderung derselben in diesen Dichtungsarten den Hauptstoff ausmacht. Dieses muß man allemal ben dem Dichter als etwas außer der Kunst liegendes voraussehen. Aber eigentelich zur Kunst gehört es, die Sitten, deren Kenntnis man besist, zu schilzbern, und sie auf eine gute Art zu bezhandeln.

Bur Schilberung ber Sitten gehoren die Handlungen, die man den Personen zuschreibt, und die Reden, die man ihnen in den Mund legt. Bon den Neden haben wir in einem besondern Artikel gesprochen. \*) Die

N 5 Edil

\*) G. Reden.

Schilberung der Handlungen ift eine ber schweresten Arbeiten der schonen Runfte. Ben den handlungen außern fich fo fehr viel fleine außerliche und innerliche Umftande, wodurch fie genan bestimmt, und individuel werden, daß es eine hochst schwere Sache ift, fie vollkommen auszudruken. gehort ausnehmende Scharffinnigfeit dazu, davon gerade bas, mas die handlung am genaueften bestimmt, zu wählen, und einen Ausdruk bagu gu finden, der auch das, was fich nicht fagen läßt, oder zu weitschweifend fenn wurde, den Lefer empfinden Auch hierin ift homer unftreitia das aroffte Mufter; und wer seine Rrafte hierüber versuchen will, darf nur feine Beschreibungen gegen bie halten, die in der Ilias und Donffee so häusig vorkommen.

In Anschung der Behandlung der Sitten sodert Aristoteles, daß sie gut, geziemend, wahrscheinlich und sich selbst durchaus gleich senn sollen. Seine Ausleger haben sehr verschiebene Mennungen über das, was der Philosoph durch gute Sitten verstehe. Eine sehr vernünftige Auslegung der Regeln, die Aristoteles über die Sitten vorschreibet, hat unser Breitinger gegeben, auf den ich den Leser

verweise. \*)

Wir finden, daß die Regeln von Behandlung der Sitten überhaupt, sich auf folgende bringen lassen. Erstlich müssen sie wahrscheinlich sepn; weil wir gar bald die Ausmertsamteit dem entziehen, was uns nicht wahr, oder würslich dünkt. Einen Römer aus den alten Zeiten der Republik so manierlich handeln zu lassen, als einen heutigen französischen Hofmann; oder einen König so bedächtlich und so blöde handeln zu lassen, als einen spissündigen Menschen, der nie unter Menschen gelebt hat, würde uns gleich abschrefen, weiter auf daß,

was geschieht, Achtung zu geben. Zwentens mussen die Sitten weder im Guten noch im Bofen, weder im Einfachen, noch Verfeinerten übertrieben fenn. Sind fie abscheulich. fo wird bas Werkanstoffig, und man findet sich gezwungen, die Augen davon wegzuwenden. Gind fie übermenschlich vollkommen, so werden sie phantastisch. Dieses gilt vor= nehmlich von Sitten, die man gur Machahmung als Muster abbildet. Und in diefer Absicht konnen sie auch schlecht werden, wenn man das Fei= ne darin übertreibet, weil sie alsdenn gar leicht in bas Gezierte, Beichliche, oder Spikfündige ansarten. Es gebort ungemein viel Berftand und Renntnig der Welt dazu, in den Sit= ten nichts zu übertreiben.

Drittens mussen sie in Ansehung der Zeit, des Orts und der Personen, für die ein Werk vornehmlich bestimmt ist, nichts unschiftliches und austößiges haben. Auf unsere Schaubühne würden verschiedene Sitten, die Plautus auf seiner Bühne geschildert hat, sehr unschiftlich senn. Das, woran gesetzte Männer sich sehr unschädlich ergözen, kann für die Jugend sehr anstößig senn. Die tragische Bühne ersodert andre Sitten, als die comis

sche u. s. w.

Viertens muffen fie ben einer Verfon, ben Menschen von einerlen Stand. von einerlen Volk, mit dem allgemei= nen Sepra ie ihres Charafters übereinstimmend fenn. Aber in den Git= ten verschiedener Menschen, Stande und Volker muß auch Mannichfaltigfeit und Verschiedenheit herrschen. Man erkennet an jedem Selben bes Homers die Sitten der damaligen Griechen; aber feiner gleichet dem anbern, und die Glias enthalt ben der allgemeinen Aehnlichkeit ber Gitten eine bewundrungswürdige Mannich= faltigkeit derselben in den verschiede= nen Personen.

<sup>\*)</sup> S. Breitingers critische Dichtkunst. 1. Th. 13 Abschuift.

### Sittlich.

(Schone Runfte.)

Bezeichnet zwar alles, was zu ben Citren gehoret, aber das Wort wird auch besonders im Gegensatz des Leidenschafelichen gebraucht; so wie die Griechen das idog von dem madoc unterschieden haben; und in diesem Einne haben wir es an vielen Stellen Diefes Berks gebraucht. Dennach ift das Cittliche in Werken des Gies schmake das, was und Vorstellungen pon Sitten, von Gefinnungen, GemuthBart, handlungsweise und Marimen erweket, in fo fern fich daben teine mertlich ftarte Leidenschaften außern; ober überhaupt, was uns den Menschen in einem rubigern Gemuthezustand vorstellt. Es giebt al= so sittliche Schilderungen, sittliche Aleugerungen, eine fittliche Schreibart, wie es eine pathetische giebt.

Das Sittliche rühret mit weniger Rraft, als das Leidenschaftliche; es kann nie erschüttern, nie das Ders gerreißen, noch in heftige Bewundrung seken. Aber man würde sich fehr irren, wenn man daraus schlieffen wollte, es habe überhaupt in den schonen Runften einen geringern Werth, als das Leidenschaftliche. Rur auf Menschen von etwas groberem Stoffe, die nicht fehr empfindfam find, fann man nicht anders, als durch das Leidenschaftliche wurfen; aber feinere Gemuther werden auch durch das blos sittliche, zwar nicht ungestum, aber doch unwider= ftehlich angegriffen. Es geht in ber sittlichen Welt, wie in der korperli= Wenigdenkende, unachtsame und unwiffende Menschen werden nur von außerordentlichen, sehr stark in die Ginnen fallenden Begebenheiten der Natur, durch Sturm, Donner, Erdbeben, Fenerebrünfte und bers gleichen zu einigerAufmerkfamkeit und Empfindung gereigt; weniger in die Augen fallende Dinge, als die bewundrungewurdige Ordnung, nach welcher alles, was zur Erhaltung und Fortpflanzung ber Geschöpfe nothig ift, unvermerft bewürft wird. ruhren fie nicht; aber Denter, feinere und empfindsamere Menschen fin= ben in Diefen stilleren Begebenheiten einen weit reichern Stoff gum Bergnugen und zur fillen Bewundrung. als in jenen rauschenden. Go ift es auch in dem Reiche Des Gefchmats. Eine Comodie, eine Ergablung, ober irgend ein andres Werk der Kunft. darin blos feinere Attliche Gegenstände geschildert worden, wie belustigend oder ruhrend, wie edel oder wie groß fie auch an fich fenen, oder wie fürtrefflich der Rünfeler fie behandelt habe, wird Menschen von etwas frumpfen Ginnen wenig gefallen; desto mehr Vergnügen aber findet der feinere Geschmat daran. Go gefällt auch eine feurige oder pathetische Schreibart bem gemeinesten Leser; aber die blos fittliche, gelaffene, wie fürtrefflich fie auch sonst sen, hat nur den Benfall ber Kenner.

Es ift aber auch leicht zu feben, daß weit mehr dazu gehört, durch das Sittliche, als durch bas leidenschaft= liche zu gefallen. Ben biesem ist es ofte schon hinreichend, daß man leb= haft empfinde, oder einen sehr stark in die Augen fallenden Gegenstand er= greift; jenes aber erfodert schon feinere Bemerkungen, und folglich auch jum Unebrut mehr Renntnif und Einem Mahler muß es fehr viel leichter fenn, einen Menfchen zu zeichnen, der fich vor heftigen Schmer= gen windet, und das Geficht verger= ret, als einen, an dem man ben ruhiger Stellung und gelaffener Mine allerhand forgfame Gedanken mahr= nehmen konnte. Und so ift es mit jedem andern bloß sittlichen Gegenstande beschaffen.

Das Leidenschaftliche erwett mehr Empfindung als Gedanken; bennt Sittlichen denkt man mehr, als man

empfin.

204

empfindet. Deswegen kann man fich auch mit diesem weit langer und anhaltender beschäfftigen, als mit jenem. Denn in Gedanken herrscht weit mehr Mannichfaltigkeit, als in Empfindungen; und weil sie nicht so stark angreisen, als diese, so ermuden sie auch weniger.

Damit wollen wir gar nicht fagen, dafi für die Werke des Geschmats jeder fittliche Gegenstand jedem leiden= schaftlichen vorzuziehen sen. kommt hier auf die Absicht des Werks und auf die Personen an, fur die es bestimmt ift. Ein Medner, der vor der großen Menge spricht, muß feinen Stoff gang anders wahlen und behandeln, als wenn er es blos nit feinern denkenden Ropfen zu thun hat; und wenn es darauf ankommt, schnell, stark und allenfalls auch nur vorubergehend zu rühren, so muß man gang anders verfahren, als wenn man den Zuhörer auf immer beleh= ren oder überzeugen will. Gine ruhige und sittliche Schreibart, auch ein mundlicher Vortrag von diesem Charafter, schifet fich zu einem ruhi= gen und sittlichen Inhalt; aber feuria und leidenschaftlich muß bendes fenn, wenn der Stoff der Rede ftark leidenschaftlich ist. Ueber das Sitt= liche der Schreibart des Redners giebt Quintilian einige grundliche Lehren, auf die wir uns Rurge halber beziehen. \*)

#### 5 0 f.

(Mufif.)

Die fünfte Sylbe der Aretinischen Solmisation, die die Quinte des Berachords bezeichnete, wenn desen Umfang von sechs Ionen nicht überschritten wurde. In der heutigen Solmisation bezeichnet sie unser G; und ben denen, die die Transposition derselben in alle Tonarten annehmen, wovon in dem folgenden Artikel ge-

\*) Inft. L. VI. c. 2.

sprochen wird, ift fie allezeit die Dos minante der Tonica.

# Solfeggiren; Sol-

(Musif.)

Bebeutet ursprünglich, vermittelst der sechs aretinischen Sylben, eine Melodie singen; es wird aber auch überhaupt von jedem Notenlesen oder Singen gebraucht, woben man den Noten gewisse Namen giebt. In diessem weiten Sinne nehmen wir das Wort in diesem Artisel, in welchem von diesen ersten Uebungen der künstigen Sänger soll gesprochen werden. Unfänger der Singsunst machen mit dem Solseggiren den Ansang, und werden auf mannichfaltige Art so lange darin geübt, die sie nach Noten singen, oder, wie man sagt,

treffen konnen.

In den mehresten Orten Deutsch= lands bedient man sich jum Golfeggiren der nämlichen Enlben und Buch= staben, womit die Tone benennet werden. Man singt die Tonleiter von C, über cocfgah | c, und die Fort= schreitungen durch halbe Tone über c cis d dis e u. s. w. dazu andere Splben zu gebrauchen. Diese Methode hat den Vortheil, daß das Gedächtniß des Singschülers nicht mit zwenerlen Benennungen defselben Tones beschweret wird: indes= fen ift nicht zu leugnen, baß einige Mitlauter und die vielent in cis, dis, fis u. a. der Stimme im Gingen etwas hart und unbequem fallen. Doch so arg ist es hiemit nicht, als Rousfean es vielleicht mennt, wenn er fagt, daß die Methode der Deutschen fo hart und fo voller Berwirrung fen, daß man ein Deutscher fenn muffe, um banach folfeggiren ju tonnen, und demohngeachtet ein Meifter der Runft ju werden. \*) Ein Frangose bat frenlich

e) Dict. de Musique Art. Solfier.

frenlich keinen Begriff von der Leichtigfeit, mit der ein Deutscher das a oder haussprechen, und darauf einen vollen Ton angeben kann, noch das Vermögen, es ihm nachzumachen; und was die Unordnung anbetrifft, die mit dieser Methode verknüpft senn foll, so trifft diefer Vorwurf nur ei= nige wenige eigensinnige- Sanamei= ster, die die fast durchasnaia in Deutschland festaesette Benennung der Tone nicht annehmen, sondern zween verschiedenen Tonen oft diefelbe Benennung geben, g. B. dis für dis und es, fis fur fie und ges 2c. wodurch der Schüler frenlich verwirrt gemacht werden muß. Vernünftigern hat nach der einfachen Reael: ben allen durch \* erhöhten Tonen ben Ramen c, d, e u. f. f. die Endigung is, und ben allen durch b erniedriaten Tonen, außer ben dem b, welches b genennet wird, den Gelbstlautern ein B und den Mitlautern ein es zuzuseten, jeder Ton seine ihm eigne Benennung, und fann baher weder mit andern verwechselt werden, noch im Golfeggiren die geringste Unordnung verursachen. Es ift wahr, daß einige von diefen Benennungen, als fürnehmlich eis und ais jum Singen gang und gar unbequem find; aber ift es benn ein Gefet, daß der Canger in allen Tonar= ten folfeggiren muß? und wenn er in & und B dur folfeggiren und die Noten treffen kann, wird er nicht, wenn man ihm einen Begriff von der Transposition der Tonarten gemacht hat, jedes Singftuf aus dem Fis oder h dur, wo diese Benennungen am haufigsten vorkommen, eben so leicht treffen? Da der Ganger mit feiner Applicatur zu thun, sondern blos Intervalle zu treffen hat, die in allen Tonarten diefelben find, fo lehre man ihn solches in den, in Anfehung der Benennung der Tone,leich= testen Sonarten; und um ihn mit den schwereren Tonarten bekannt zu ma=

chen, laffe man ibn über verschiedentlich ausgesuchte, leicht und schwer auszusprechende Worte fingen, und gebe darauf Acht, daß er fie bentlich und verständlich ausspreche. Dieses ist von größerer Wichtigkeit, als die Subtilitaten über bie Benennung der Tone, ob es fur ben Ganger beques mer fen, ut ober do ober can fingen. Diejenigen, Die ju febr fur leicht auszusprechende Enlben und wolflingende Wocalen find, bedenken nicht, daß der daran gewohnte Sanger baburch oft untuchtig gemacht wird, in der Folge über ein etwas hartes Mort einen reinen Ton anzugeben. Noch schlimmere Folgen bat die Methode. den Sanger, wenn er die Noten und Intervalle ichon begriffen bat, gange Stufe über einen einzigen Vocal, wie z. E. über a singen zu lassen; dadurch wird seine Reble zu einer Pfeife, die nur tont; er gewohnt fich zu einer lahmen Aussprache im Gingen, und alle Worte, die er ausspricht, verwandeln sich endlich in Enlben, die alle nur das a zum Gelbstlauter ba-Statt leben, fingt er; laban: statt frohlich: fralach zc. Ja ben eis nigen Cangern, die fich taglich in diefer Urt zu folfeggiren, oder vielmehr in Paffagen üben, bemerft man diesen Kehler der Aussprache schon in der gemeinen Rede. Gelten ift die deutsche Singpoesse von einigen har= ten, oder wenigstens im Gingen schwer auszusprechenden Worten fren; dar= um muß ber angehende Canger nes ben dem Solfeggiren zugleich in der deutlichen Aussprache leichter und schwerer Worte und aller Vocalen am forafaltigsien geubt werden, das mit er verståndlich fingen lerne: werden die Worte bes Cangers nicht verstanden, so ift er fur weiter nichts, als eine lebendige Pfeife zu halten.

In einigen Provinzen von Deutschland wird noch nach den seche aretinischen Splben ut re mi fa fol la folseggiret; daß diese Methode nur

ben den alten Tonarten mit Rußen zu gebrauchen, hingegen in ben neuern wegen ber unnufen Schwierigfeiten, die sie verursachen, mit Recht verwerslich sen, wird in dem folgenden Artikel gezeiget werden. Die Frangofen, die diefen feche Gylben, um die Octave auszufullen, die fiebente, namlich si zugesett haben, thun sich nicht wenig auf diese sieben Sylben zu aut, und preisen sie als die leichtesten zum Solfeggiren an. Wir finden diese Methode aber aus der Ursache, daß c, ces, cis, ut, b, bes, dis, re, heißen, folglich bren Tone in unserm Notensystem immer nur ei= nerlen Benennung haben, so unvoll= kommen, und für den Schüler, gumal wenn er, wie Rouffeau will, die Benennung der Tone der Tonart C in alle übrigen Tonarten transponiren soll, so daß ut die Tonica, mi die Mediante, sol die Dominante jeder Tonart sen, ohngeachtet des Ru= Bens, den man sich von dieser Trans= position versprechen konnte, fo schwer, daß wir sie den deutschen Sangmeis ftern mit autem Gewiffen nicht anrathen konnen. Will man fich aber doch wolklingender Sniben zum Solfeggiren bedienen, so wähle man sol= che, wo die Benennungen der natürli= chen und der durch \* oder b erhöhten und erniedrigten Tone unterschieden und leicht faßlich find. Von dieser Art find folgende von Grauns Erfindung:

c b e f g a h | c da me ni po tu la be | da

beren Anfangsbuchstaben die zwen Buchstaben es zugefügt werden, wenn die Note durch ein mum einen halben Ton erhöhet wird, nämlich des, mes, nes &c, und as, wenn sie durch ein b um einen halben Ton erniedriget wird, das, mas, nas &c. Herr Beit herausgegebenen Anleitung zum musstealisch richtigen Gefange von dieser

fogenannten Damenifation Gebrauch gemacht; aber er nimmt wider die Absicht des Erfinders derfelben, die blos statt der gewöhnlichen Benen= nung der Tone eine leichtere und zum Singen bequemereSylbeneinführung zum Grunde hatte, wovon da allezeit c, me allezeit d, ni allezeit e u. f. w. bezeichnen sollte, \*) mit diesen Enl ben Mutationen nach Art der Aretinischen Solmisation \*\*) vor, wo= durch dem angehenden Sanger bie Schwierigkeit, die Intervallen treffen zu lernen, doch gewiß verarößert wird, weil seine Aufmerksamkeit von den Intervallen abgezogen und auf die Mutation der Enlben gerichtet, wenigstens dadurch getheilet wird.

Die Hauptabsicht des Golfegairens, es geschehe nun auf welche Urt es wolle, ift treffen gu lernen. kann hier nicht umhin, kurzlich einer Methode zu erwähnen, die mir vor allen andern die bequemeste scheinet, um diese Absicht ben angehenden Sangern gluflich und gefchwind zu erreichen. Nachdem die Noten und die auf = und absteigende E dur und Umoll Tonleiter nach der gewöhnli= chen Benennung der Tone gefaßt find, mache man bem Schüler einen Beariff von der Transposition dieser Tonleitern in andre Tonarten, und der daher entstehenden Nothwendig= feit der Vorzeichnungen. Darauf wird ber auf = und absteigende Dren= flang eines jeben Moll = und Durto= nes, der dem Gefange nach fehr leicht zu lernen ift, gefungen, und ber Schüler auf die in jedem Drenklang enthaltenen Intervalle aufmerkfam gemacht. In der Tonleiter und dem Drenklang find fast alle Intervalle einer Tonart enthalten. Kleine Erem= pel, wo biefe Intervalle um einen halben Ion erhöhet oder erniedriget borfom=

<sup>\*)</sup> S. Marpurgs Singkunst S. 41. 42.

<sup>\*\*)</sup> G. den folgenden Artifel.

vorfommen, üben ben Schuler in ben übrigen Intervallen. Jede Lection wird enblich mit fleinen Gingftufen über Worte untermischt, damit der Schüler fogleich gewohnt werde, von ber einformigen Benennung ber Tone ju abstrabiren. Diefe Methobe empfiehlt fich burch ihre Ginformigfeit und Grundlichkeit; auch mabrt es nicht lange, daß nicht jeder auf, merksame Schuler, ber nur einiges Talent jum Singen bat, in maßiger Bewegung alles vom Blatt treffen fonnte.

Die Transvosition der Tonarten ist allerdings das Schwereste in der Singfunft. Mancher Canger fingt in Cour alles vom Blatt, und wurde in h dur unsicher treffen, weil er mit Diefer Tonart nicht bekannt genug ift; und doch fingt er ein ihm befanntes Singftut in jeder Tonart mit gleicher Leichtigkeit. Diese Schwierigfeit konnte leicht gehoben werden, wenn die Singcomponisten fich ge= fallen laffen wollten, die Singftimme eines Stuts, es gehe aus welchem Ton es wolle, nach Art ber Waldhornerstimmen allezeit in Cour, oder ware es eine Molltonart, in U moll zu transponiren. Allenfalls fonnte noch ein Schlussel zu Gulfe genommen werden, um die zu vielen Rebenlinien unter und über dem Notensustem zu vermeiden. Der Ganger murbe aledann nur zwen Conar= ten und zwen Schluffel sich bekannt machen durfen, statt daß er, nach ber gewöhnlichen Urt zu schreiben, fich in zwolf harten und zwolf weichen Tonarten festsegen muß, wovon die mehresten ihm das Golfeggiren so sauer machen, daß ihm oft die Lust vergeht, treffen zu lernen, ob er gleich der Runft zu fingen nicht entfagt. Daher find so viele Ganger von Profession, die zur Schande der Kunst und der großmuthigen Belohnung oft nicht eine Terz vom Blatt zu singen im Stande find.

Singftute ohne Worte, Die blos jum Golfeggiren gemacht, und gur llebung ber Gingfimme und bes Treffens dienen, werden Golfeggi genennet.

#### Solmisation.

(Mufit.)

Unter biefer Benennung verffehet man die Methode, nach den feches Aretinischen Sylben ut re mi fa fol la zu solfeggiren.

Guido von Arezzo, ein eifriger Reformator ber Mufit feiner Zeit, führte im Anfang bes eilften Jahr= hunderts ein Snftem von zwen und zwanzig diatonischen Tonen, namlich von unferm großen Bangerechnet bis ins zwengestrichene E, unter beneu boch unfer b schon mit begriffen war. ein, und theilte es in fieben Berachorde, oder leitern von feche auf einander folgenden Tonen ab; bren bavon enthielten die Tone gabede, zwen die Tone coefga, und zwen die Tone fgabed nach ihren verschiedenen Octaven, benen er bie er= wahnten feche Sylben, die die Infangsfolben ber erften feche Zeilen eis nes damals gebrauchlichen Symnus an den heiligen Johannes find, un= terlegte, so daß mi fa allezeit unter dem halben Ton, der fich in jedem dieser Berachorde von der dritten une vierten Stufe befindet, zu fteben Die dren Berachorde von a bis e murden in der Folge bas harte, die zwen von c bis a das natürliche und die zwen von f bis d das weiche Herachord genennet. Go lange feines diefer herachorde in der Melodie überschritten wurde, behielt jeder Ton seine ihm eigene Sylbe in der Golmifation: stieg ober fiel ber Befang aber über oder unter dem Ilmfang einer diefer Gerten, oder welches eis nerlen ift, gieng die Melodie in ein anderes herachord über, fo mußten Die

208

die Enlben mutirt werden, damit das mi fa wieder an feinem Ort ju ftehen kame. Daher entstanden Regeln, wie die Mutation der Sylben ben den llebergängen der Hexachorde ge= schehen muffe. Demohngeachtet konnten ben der Mannichfaltigkeit der Kortschreitungen des Gefanges, die Sylben mi fa nicht allezeit ben einer fleinen Secundenfortschreitung ohne den Schüler zu verwitren, moglich gemacht werden; man bewilligte daher unter gewissen Ginschrankun= gen noch die Sylben la fa gu der Fortschreitung in einen halben Ton. Durch diese Benennungen wurden dem Schüler, wenn er erst die Regeln ber Mutation inne hatte, fo wol die Schwierigkeit, die halben Tone in den alten Lonarten zu treffen, als auch überhaupt alle Intervalle, in fo fern sie in jedem Herachord nach den= felben Sylben gefungen wurden, er= leichtert.

Als aber nach der Zeit durch die Einführung des chromatischen und enharmonischen zu dem diatonischen Geschlecht das Enstem der Musik um vicles erweitert, und die alten dia= tonischen Tonarten um einen ober mehrere Tone hoher oder tiefer trans= ponirt werden konnten, wurden da= durch, daß die Sylben mit allen Mutationen mit jeder transponirten Tonart zugleich transponirt werben mufiten, die Schwierigkeiten der Solmisation so sehr vergrößert, und die Mothipendigkeit ber Octavengattun= gen so offenbar, daß ohngeachtet der eifrigen Colmisationsverfechter den= noch der meiste Theil der Tonkunst= Ier davon abgieng, und entweder wie die Kranzosen den sechs Sylben noch die siebente zusetzten, oder wie die Hollander fieben neue Splben erfanden, oder wie die Deutschen ben der naturlichen Benennung ber Tone ftehen blieben, und danach ohne Mu= tation folfeggirten. \*)

\*) G. den verhergehenden Artifel.

Die Solmisation hat sich noch in Stalien, und in einigen Segenden Deutschlands erhalten, aber, wie man leicht benfen fann, mit vielen Abanderungen. Gelbst Buttstett, ber ein eifriger Verfechter berfelben war, und es dem Matthefon gar nicht vergeffen konnte, daß er die gange Colmisation, mit der man doch einst im himmel muficiren werde, gu Grabe gebracht, \*) muß doch in sei= ner Bertheidigung derfelben \*\*) jugeben, daß ben den chromatischen Tos nen cis, dis, fis, gis in C dur die Stimme erhoben werden muffe, weil fie feine eigene Benennung haben; auch erlaubt er fatt fa, ni zu fingen, wenn vor fein \* fehet. †) Er hat aber vollkommen Recht, wenn er be= hauptet, daß die Solmisation die leichteste Methode fen, den Gingschus ler Stufe und Chorale aus den als ten Tonarten, wo die chromatischen Tone nicht vorkommen, treffen gu lehren.

In Fugen hat die Solmisation auch den Rußen, daß sie lehret, wie ber Gefährte bem Führer burch bie Unbringung des Mi fa zu antworten hat, boch nur in der Jonischen Tonart; in den andern Tonarten bestimmt das Mi fa die Antwort nicht allezeit, wie an einem andern Ort

gezeiget worden. ††)

# D.

(Musik.)

Man bedient sich dieses italianischen Wortes, um ein Stut, oder folche Theile

- \*) S. dessen neueröffnetes Orchestre, 2 Th.
- \*\*) Unter dem Titel: Ut, re, mi, fa, fol, la, tota Musica & Harmonia æterna.
- +) 6. 226.

††) G. Juge

Theile eines Stuts, wo ein Hauptsinstrument mit ober ohne Begleitung sich allein horen läßt, zu bezeichnen. Im ersten Berstande sagt man: ein Violin= ein Flotensolo; und von demjenigen, der ein folches Solo vorsträgt, sagt man: er sep ein Solos wiler

spieler. Ein solches Solo, welches auch oft Sonate genennet wird, besteht wie diefe insgemein aus dren Stufen von verschiedener Bewegung, \*) und hat gemeiniglich blos die Geschitlichkeit des Solospielers Schwieriakeiten porzutragen, und die Unnehmlichkeit des Inftrumente ju zeigen, jum Endzwek. Daher wird ben der Composition deffelben insgemein weniger auf einen reinen Gats und sanabare Melodie, noch auf Charafter und Ausbruf, sondern oft blos auf unerwartete Fortschreitungen, fremde und schwere Daffagen, übernatürliche hohe Tone, Sprunge, Laufer, Doppeltril= ler und bergleichen Schwierigkeiten, Die auf das geschikteste vorgetragen werden muffen, wenn fie gefaßt werben follen, gefeben; und die Ausfuhrung hat weniger den Zwek, zu ruh= ren, als Bewundrung zu erregen. Wenn ein Colospieler die geringste Unlage zur Composition ben sich füh= let, und ce so weit gebracht hat, daß er das, was er auf feinem Inftrument heraustfaubt, gu Papier bringen fann, fo fest er fich feine Golos felbst, weil Niemand ihm sie zu Dank machen kann, und weil Niemand, als er felbst, besser wissen kann, mas er auf feinem Inftrument herauszubringen fabig ift. Er fest das Adagio oft in gang simpeln Roten, die, wenn man sie fingt, ohne Rhythmus, ohne Gefang und ohne Geschmak find; aber feine Phantafie weiß fie im Bortrag mit fo vielen Reinheiten und Co= loraturen zu verbramen, daß es in Wahrheit eine Luft ift, ju feben, wie

anbere ihm guhoren. Oft enthalt ein Colo auch blos anscheinende Saupt. schwierigkeiten: bergleichen ift bas Klageolet ober das Pizzicato mah. rend dem Spielen auf der Bioline. bas Sarpeggio, ober das Sandenberschlagen auf dem Clavier, und lange Triller, ober Laufer burch bie Tonleiter herauf und herunter, auf den mehreften Inftrumenten; mit feche folden auswendig gelernten Golos erregt ein Golofpieler oft die Bemunberung ber gangen Welt. Fehlet ihm gleich baben bas Bermbgen, einen einzigen Saft aus ben Ripienstimmen, wie es fich gehort, mitspielen zu tonnen: fo wird ihm doch nur von Benigen, die es verfteben, ber Rame eines Virtuosen versagt.

Go find die schlechten und bie mehreffen Golos und Golospieler befchaf-Ein guter Colospieler ift gualeich ein guter Ripienist; und hat er ben Vortrag in feiner Gewalt, fo fucht er Ausdruf barein zu bringen, und nicht fowol durch feine Fertigfeit au frappiren, als durch die leiden= Schaftlichen Tone, die er feinem Instrument erprefit, auf bas Der; feiner Buborer gu wurfen. Gin gutes Solo ift eben das, was wir eine qute Sonate nennen; hievon wird im folgenden Urtifel umständlicher gesprochen werden. Bur llebung ber Fertigfeit und des guten Vortrages find die Golos von mannichfaltiger Alrt jedem Instrumentspieler die un= entbebrlichsten Stufe.

In Concerten heißen die Theile der Hauptstimme, wo die übrigen Instrumente blos accompagniren oder pausiren, Solo. \*)

In vielstimmigen Stufen, wo jede Stimme mehr als einfach besett ift, bedient man sich, furnehmlich in ben Singstimmen, des Solo oft statt bes Piano: alsdenn fingt nur einer

Don

<sup>\*)</sup> G. Conate. Vierter Theil.

<sup>\*)</sup> S. Concert.

<sup>2</sup> 

von der Stimme, und die übrigen schweigen so lange, bis das Wort Tutti ihnen anzeigt, daß sie wieder eintreten follen.

#### Sonate.

(Musik.)

Ein Instrumentalstut von zwen, bren oder vier auf einander folgenden Theilen von verschiedenem Charafter, das entweder nur eine oder mehrere Hauptstimmen hat, die aber nur einfach besett find: nachdem es aus einer oder mehreren gegen einander concertirenden Hauptstimmen besteht, wird es Sonata a folo, a due, a tre &c. genennet.

Die Instrumentalmusik hat in keis ner Form bequemere Gelegenheit, ihr Vermögen, ohne Worte Empfindungen zu schildern, an den Tag zu legen, als in ber Sonate. Die Symphonie, die Duverture, haben einen naber bestimmten Charafter; Korm eines Concertes scheint mehr gur Absicht zu haben, einem geschikten Spieler Gelegenheit zu geben, fich in Begleitung vieler Inftrumente horen zu laffen, als zur Schilderung der Leidenschaften angewendet zu wer-Außer diesen und den Tangen, ben. die auch ihren eigenen Charafter ha= ben, giebt es in der Inftrumentalmusik nur noch die Form der Sonate, die alle Charaftere und jeden Auß= druf annimmt. Der Tonseter fann ben einer Sonate die Absicht haben, in Tonen der Traurigkeit, des Jam= mers, des Schmerzens, oder der Zartlichkeit, oder des Vergnügens und der Frolichkeit ein Monolog ausgudrufen; oder ein empfindsames Gespråch in blos leidenschaftlichen Tonen unter aleichen, oder von einander abstechenden Charafteren zu unterhalten; oder blos heftige, sturmende, oder contrastirende, oder leicht und fanft fortfliegende ergogende Ge= muthsbewegungen zu schildern. Freylich haben die wenigsten Tonseter ber Verfertigung der Sonaten foldhe Ab sichten, und am wenigsten die Ita lianer, und die, die fich nach ihner bilden: ein Geräusch von willkuhr lich auf einander folgenden Tonen ohne weitere Absicht, als das Ohi unempfindsamer Liebhaber zu vergnü gen, phantastische plokliche Ueber gånge vom Frolichen zum Rlagenden vom Pathetischen zum Tanbelnden ohne daß man begreift, mas ber Ton seker damit haben will, charafterist ren die Conaten der heutigen Italia ner; und wenn die Ausführung der selben die Einbildung einiger bikiger Röpfe beschäfftiget, so bleibt doch das Berg und die Empfindungen jedes Zu horers von Geschmaf oder Renntnil daben in volliger Rube.

Die Möglichkeit, Charakter un Ausdruf in Sonaten zu bringen, be weisen eine Menge leichter und schwe rer Claviersonaten unsers hambur ger Bachs. Die mehresten derselbei find so sprechend, daß man nicht Te ne, sondern eine verständliche Spra che zu vernehmen glaubt, die unser Einbildung und Empfindungen in Bewegung fett, und unterhalt. gehort unftreitig viel Genie, Wiffen schaft, und eine besonders leicht fäng liche und harrende Empfindbarkei dazu, solche Sonaten zu macher Sie verlangen aber auch einen gi fühlvollen Vortrag, den fein Deutsch Italianer zu treffen im Stande if der aber oft von Rindern getroffe wird, die ben Zeiten an folche Cong ten gewöhnt werden. Die Sonate eben dieses Verfassers von zwen cor certirenden Hauptstimmen, die vo einem Bag begleitet werden, fin wahrhafte leidenschaftliche Tonge språche; wer dieses darin nicht 3 fühlen oder zu vernehmen glaubt, de bedenke, daß sie nicht allezeit so vor getragen werden, wie sie follten. Un ter diesen zeichnet sich eine, die ein folches Gesprach zwischen einem Me lanche

incholicus und Sanguineus unterfilt, und in Nürnberg gestochen ist, vorzüglich aus, und ist so voller efindung und Charakter, daß man e für ein Meisterstük der guten Inrumentalmusik halten kann. Unehende Tonseher, die in Sonaten läklich sehn wollen, müssen sich die sachischen und andre ihnen ähnlies u Mustern nehmen.

Für Instrumentspieler sind Sonan die gewöhnlichsten und besten lieungen; auch giebt es deren eine
denge leichter und schwerer für alle
nstrumente. Sie haben in der Camtermusit den ersten Rang nach den
eingstüten, und können, weil sie nur
nfach besetzt sind, auch in der kleiessen musicalischen Gesellschaft ohne
iele Umstände vorgetragen werden.
in einziger Tonkunstler kann mit eier Claviersonate eine ganze Gesellschaft oft besser und würksamer unrhalten, als das größte Concert.

Von Sonaten von zwen haupts immen, mit einem blos begleitenden der concertirenden Baß, wird im rtifel Trio umståndlicher gespros

jen werden.

#### Sonnet.

(Dichtkunst.)

ein fleines Inrisches Reimgebicht, as sich vorzüglich durch seine äußere orm von andern unterscheidet. esteht aus vier Strophen, davon die ven ersten von vier, die benden an= ern von dren Verfen find, so daß as Sange vierzehen Verfe hat. teime der ersten Strophe muffen ren so senn, wie in der zwenten, und er erste Vers muß nicht nur mit m vierten, sondern auch mit bem inften; ber zwente mit dem dritten nd auch mit dem fechsten; der dritte uit dem zwenten und fiebenten, und er vierte wieder mit dem achten reis en. In der dritten Strophe reiien die benden erften Berfe; hernach kann der Dichter die vier übrigen Reime ordnen, wie er will.

Dieses hat so ziemlich das Ansehen einer poetischen Tanbelen. Bobmer vergleicht es scherzend mit dem Bett des Profrusts; denn der Dichter muß seine Gedanken in die Form des Somnets hineinzwingen, und sie also bald in die Lange streken, bald abkurzen.

Man hat heroische und verlichte Sonnete, auch einige moralischen Inshalts. Ben uns ist es vollig in Abgang gekommen; aber in Italien scheinet man noch barein verliebt zu sein. Dhne Zweifel hat der unnachsahmliche Petrarcha dieses Gedicht seinen Landsleuten so schäpbar gemacht.

#### Sophofles.

Ein bekannter griechischer Trauerspieldichter, von welchem sieben Tragodien bis auf unfre Zeiten gan; erhalten worden. Dem Alter nach fällt er zwischen den Aescholus und den Euripides, den er noch überleht has ben foll. Die historischen Rachricha ten von ihm laffen fich fur; zusammen ziehen. Er war ein gebohrner Athenienser von geringer Berfunft. Bon den befondern Beranlaffungen, die ihn jum Trauerspielbichter gemacht baben, wiffen wir nichts. Die Ungahl aller von ihm verfertigten Tragodien foll fich auf 125 belaufen haben, und vier und zwanzigmal foll er damit den Preis oder Cieg bavon getragen Bon allen feinen Stufen follen die Untigone und die Elektra, die wir bende noch haben, feinen Mits burgern am meiften gefallen haben. Bur Belohnung für die erftere foll er von dem Bolte die Prafectur von Camos befommen haben. Bermuthlich geschah es auch mehr Ehren halber, als wegen seiner Geschitlichkeit in Staatsgeschäfften, dog er bem Derifles zum Umtsgenoffen in der hochften Staatsbedienung ist gesetzt wor-

2 2

Den.

ben. Er foll in einem Alter von 95 Jahren vor Freude über einen unverhofften Sieg, den er mit einer Tragobie erhalten hat, gestorben senn.

Man sagt von dem Bildhauer Vo-Inflet, er habe eine Statue von so auserlesenen Verhaltniffen, und fo großer Schonheit gemacht, daß fie den andern Runftlern zum Mufter gedienet, und deswegen die Regel genennt worden. Fast jede der fieben Tragodien des Sophofles, die wir noch haben, verdiente den Namen der Regel dieser Dichtungsart. Wenigstens bunkt uns, wenn bas Ideal einer gang vollkommenen Tragodie gu entwerfen mare, bag man es nicht besser entwerfen konnte, als wenn man die Stute dieses Dichters jung Muster dazu nahme: wiewol wir damit gar nicht behaupten wollen, daß feine Tragodie gut sen, als die nach biesem Muster gemacht ift.

Dem Plan und der Anordnung nach find diese Stute vollkommen. Jedes stellt uns eine handlung vor Augen, die vom Unfang bis gum Enbe in unfrer Gegenwart fo vorgeht, daß alles den hochsten Grad der Wahrheit, den natürlichsten und ungezwungensten Zusammenhang hat; so daß wir ohne Mube mit der groß= ten Klarheit den gangen Zusammenhang ber Sachen faffen, und, wie jebes geschieht, einsehen. Die handlung felbst hat, wenn wir uns als Athenienser betrachten, allemal etwas fehr merkwurdiges, und inter= effirt ohne Unterbrechung vom Unfange bis jum Ende, so daß es uns fehr leid thun wurde, wenn wir nur einen Augenblik gehindert wurden, das, was geschieht, zu sehen oder zu horen.

Seine Personen sind eben so intereffant, als die Handlungen. Jede
hat ihren sehr wolbestimmten eigenen
Charafter, dem alles, was sie spricht
und thut, volltommen angemessen ist.
Alles, was wir von ihnen horen, und

was wir fie verrichten feben, hat da Geprag ber Ratur, wie fie fich i ben Umständen, und nach dem Che rafter wurtlich zeiget. Gie handel und sprechen nicht mit der gang le denschaftlichen Energie einer noch re hen Natur, wie die Personen des 216 schylus; sie setzen nicht in Erstaunen und erschüttern nicht: aber durchau fühlt man sich mit von tragischer Ernst ergriffen. Ueberall ift bas Sitt liche mit dem Leidenschaftlichen ver bunden, und bendes hat einen Gra der Wichtigkeit, der uns durchau aleich stark benken und empfinden läft. Aber weder in den Gedanken noch in den Gesinnungen, noch in den Leidenschaften, stößt uns etwai auf, das uns zerstreuet, oder auf Ne bensachen, oder auf den Dichter füh ret; weil nichts weber zur Unzeit ge schieht, noch übertrieben, noch sont unangemessen, unrichtig, ober un schiflich ist.

Dieser Dichter stehet in allen Ab sichten gerad in der Mitte zwischei der roben Sobeit und heftigkeit dei Aleschylus, und der hochst rührenden gårtlichen Empfindsamfeit, und wort reichen, fittlichen Weisheit bes En ripides. Man ist deswegen ziemlic durchgehends darin einig, ihm di erste Stelle unter ben tragischen Dich tern zu geben. Doch finden wir et gar nicht anstoßig, bag Duintilia es unentschieden läßt, ob er dem Eu ripides vorzuziehen sen. \*) Co vie ist gewiß, daß er das her; nicht st tief verwundet, als sein jungerei Macheiferer; aber er hat\_auch fei nen einzigen von den Fehlern des Eu

ripides.

Einzele kleine Fleken kleben aller bings feinen Stuken noch hier unt

\*) Uter (Sophocles an Euripides) fur poeta melior, inter plurimos quaritur Idque ego fane, quoniam ad præfen tem materiam nihil pertinet, injudicatum relinque. Inft. L. X. c. 4, 67. ba an, die mit der größten Leichtigfeit abzuwischen wären. Wir haben
in einem andern Artikel ein Benspiel
des Spitzsündigen \*) aus ihm angeführt; und es scheinet so gar, daß
ihm in einem der besten Stüke ein
Wortspiel entfahren sen; wenigstens
kommt mir folgendes so vor. Antigone und Ismene sehen die von dem
Creon verweigerte Becrdigung des
Leichnams ihres Bruders mit sehr
ungleichen Augen an. Da die erstere
sich der Sache mit großer Wärme
der Empfindung annimmt, sagt ihr
Ismene:

Θεζμην έπι ψυχζοισι καζδιαν έχεις.

Du zeigest bey einer so talten Sache viel Sitze. Wenigstens scheinet es, daß hier ein schillicheres Wort, als Poxpoioi hatte gewählt werden sollen, um zu sagen, die Sache sen von keiner großen Wichtigkeit. Allein, selbst solche kleine Fleken sind höchst selten, und werden an einem Dichter, der fast bis in Rleinigkeiten vollkommen ist, kaum bemerkt.

## Sparrenfopf.

(Baukunst.)

Eine hervorstehende Zierrath unter ber Kranzleiste ber jonischen, corins thischen und römischen Gebalte. \*\*) Man leitet ihren Ursprung nicht ohne Wahrscheinlichkeit von den hervorsiehenden Dachsparren her. Ihre Form ist aus den Figuren zu sehen. Sie werden entweder ganz einfach gemacht, oder mit geschnitzten Zierratheit verschönert, nachdem die Zierlichkeit des Ganzen es zu ersodern scheiner. Die Sparrentopfe kommen darin mit den Balkentopfen und mit den Zähnen überein, daß sie immer mitten auf die Säulen oder Pfeiler

\*) G. Spitfunsigkeit.

treffen muffen. Diefes verurfachet in Unfehing ihrer Große und Austheilung mauche Schwieriafeit.

Man thut wol, wenn man sie halb so breit macht, als die Zwischentisesen, und ihnen in Anschung der Größe 5 Minuten Breite giebt, wie Goldmann rathet. Denn auf diese Art fallen ben allen Saulenweiten die Schwierigkeiten der Austheilung weg. Dingegen gehen die Maaße andrer Baumeister nur auf einige Saulenweiten. Des Vignola Eintheilung 3.B. paßt nur auf die Saulenweiten von 4.8, 12, 16. Model.

Die Sparrentopfe werden boch in oben erwähnten Ordnungen nicht allemal angebracht. Man findet Gebälfe, wo die Rrangleiste gerade über dem Boorten oder Fries anschließt. Es scheinet, daß sie zuerst in der dorischen Ordnung gebraucht, und daber in andern nachgeahmet worden.

Es ist eine artige Beobachtung, die der französische Baumeister Le Roy an alten Gebäuden in Athen gemacht hat, daß die Sparrentöpfe sich von der waagerechten Lage gerade in dem Winkel abwärts neigen, den die Fläsche des Dachs mit der waagerechten Linie macht. Daraus wird die Bermuthung, daß sie untersten Ende der Dachsparren vorstellen, bestätiget.

#### Spitfundigfeit.

(Schone Kunfte.)

Eine unzeitige Scharssinnigseit, die die Begriffe über die Nothdurft und über die Natur der Sachen entwikelt, und subtile, schwer zu entdekende Aleinigseiten bemerkt, die kein Menschwissen will, oder wenn er sie bemerkt, verachtet, weil sie auf nichts gründliches führen. Es fällt mir eben ein Benspiel hievon aus einer Tragsdie des sonst so gründlichen und überall großen Sophokles ein. Folgende Stelle aus seinem Afax schein mir

D 3

menig-

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Figur in Artikel. Rranz. Des ateinische Wort sur diese Zierrath is Murulus; im Französischen heißt sie Modillon.

wenigstens, als ein Benspiel hieher zu gehören. Tekmesta hatte bemerkt, daß Ajax sich von seiner Raseren etwas erholt hatte. Dieses veranlassetzwischen dem Chor und ihr folgende linterredung.

Der Chor. Aber wenn er wieder zu fich felbst gekommen ift, so ist es

gut für uns.

Tetm. Was wurdest bu, wenn bu bie Wahl hattest, wahlen? Wolltest du lieber deine Freunde betrübt sehen, und selbst vergnügt senn, ober an ihrer Betrübnif Theil nehmen?

Chor. Das doppelte Uebel scheinet mir bas größere.

Tekm. Und diefes leiden wir iht, ba uns felbst nichts fehlt.

Chor. Wie verstehest du das? ich be-

greife dich nicht.

Tekm. Da Ajar noch verrükt war, gefiel er sich selbst in dieser Krankheit, und wir, denen nichts sehlte, litten für ihn. Ist aber, da er zu sich selbst gekommen ist, wird er von einer bösen Traurigkeit hingerissen, und wir leiden nicht weniger, als vorher.

Die Spissündigkeit ist ein Fehler, ben die Redner am meisten begehen; ein besonderes Muster derselben; und auch der besten Urt sie zu beantworten, hat und Sextus Empiricus\*) aufbehalten, in dem Proces, den ein Schüler des Nedners Korar gegen seinen Lehrmeister angefangen, und der sich dadurch endigte, daß beide Parthenen von dem Nichtstuhl weggeiagt wurden.

Die Spikfündigkeit ist einer der schlimmsten Fehler des Geistes. Ele verleitet den Spikfündigen, sich über- all mit Rauch und Nebel, auffatt würflicher und brauchbarer Begrisse und Gedanken zu beschäfftigen, und sich gründlich zu dünken, wo er kinnt die Oberstäche der Dinge Berühret. Er halt sich überall an den Schein

\*) Adv. Mathem. Lib. II.

der Dinge, und dunket fich grof damit.

Der spitfundige Wit drechselt unt schleift so lange an einem witigen Einfall, bis er ihm eine nicht mehr fichtbare Spite gegeben hat, die fein Mensch mehr fühlt, und nur eine ver worrene Phantasie noch zu fühlen alaubet. Aber nirgend ist diese Schwachheit oder Art von Narrheit gefährlicher, und Menschen von ge rader Urt zu handeln anstoßiger, als in praktischen Dingen, die unmittelbar auf handlungen geben. Denn da thut der Spitfundige nie, mas die gerade gefunde Vernunft zu thun befiehlt; darum trifft er nie auf den Zwek, auf den er doch immer zu treffen fich einbildet. Es sind un ferm Denken und Machforschen gewisse Schranken gesetzt, die man nicht überschreiten tann, ohne fich gang in Spitfundigkeiten zu verlieren. Wir muffen gar ofte ben flaren Begriffen, die wir unmittelbar als einfache Borstellungen empfinden, stehen bleiben, wenn es uns gleich bunkt, als follten wir darin noch etwas entwikeln Wer den unaluflichen Sana hat, da, wo fein Gefühl flar fpricht, noch weiter nachzugrübeln, ob er auch recht fühle, der perfällt in Spikfundigkeiten. So fagt und ein unmittelbares fehr flares Gefühl-baf wir dem, der Noth leider, zu Ruffe kommen - follengen und Claffor keinen Zweifel übrig. Alber der Spinfindi ne findet da noch fehr vieles zu untersuchen und zu bedenken, und hilft ensweden gannichtzober auf eine so kunftliche Weiser baffes eben fo viel als nichtstiffen er a Delt in thereit

als nichtsissen des Gefchmaks fagt und ein sehr klaues Gefühlegar ofte, dissetwas gut oder schlecht, oder daß gerade so viel zum Zwet hinreichend sen. Aber der Spikfundige sucht noch scheinbark, nicht mehr im Gefühlensondern in einer verstiegenen Phantasse liegende Gründe, das Gute beffer, bas hinlangliche noch fiarfer zu machen, oder das Schlechte

ju vertheidigen.

Wir wurden hier aber auch felbst nothwendig in Spiffundigkeit gerathen, wenn wir unternehmen wollten, anzuzeigen, wo man fich mit ben flaren Begriffen ber gefunden Vernunft, mit dem bestimmten Ges fühl des Geschmaks und der Empfindung begnügen foll, ohne die Grunbe ber Sachen weiter zu entwifeln, und wo man ohne Gefahr die Untersuchung weiter treiben konne. Man muß auch hier die Schranken em= pfinden, weil fie fich nicht zeichnen laffen. Der einzige Rath, den man benen, die noch Gefühl haben, geben fann, ist diefer, daß sie, wenn sie sich in Untersuchungen und in Bergliederung ber Sachen vertieft has ben, den Erfolg, oder die Schluffe, die sie herausgebracht, wieder gegen das, was sie vor der Untersuchung burch blos genaue Aufmertsamfeit auf ihr Gefühl geurtheilt haben, halten, und ben bem geringften Diberspruch, ben sie zwischen benden entdeken, eher dem Gefühl, als der subtilen Untersuchung trauen. det ihr, daß auch ein Runstrichter etwas, bas ihr ben guter Aufmerkfamteit auf alles bagu gehörige schlecht, oder anstoßia, oder unschiklich gefunden habt, durch fehr tunft= liche Entwitlung als gut und schik= lich anpreist: so vergleichet das, was ihr von seinen Grunden flar fühlet, gegen das, was ihr vorher von der Sache gefühlt habet. Sat dieses noch mehr Klarheit als jenes, fo fetet ein Migtrauen in das Urtheil bes Kunstrichters; es fonnte gar wol fenn, bag er ein bloger Sophist mare.

## Spipleiste.

(Zeichnende Runfte.)

Dieses Wort ift geschift, basjenige auszudrufen, was die Frangofen

cul de Lampe nennen. Denn urfprunglich bedeutet leifte jeden geformten Rorper, baher Spikleifte ein in eine Spike geformter Rorper ift.

In der Baufunst bedeutet es einen von einer breiten halbrunden Flache unten in eine Spike auslaufenden Rerper, der an einer Wand fest gemacht ist, um etwas darauf zu stellen. Ehedem hat man sie sehr haufig an die Voderseiten der Camine angebracht, um allerhand kleine Zierrathen, Theetassen u. d. gl. darauf zu sehen.

In ber Zeichnung heißt es eine folche fpit julaufende gestochene Zierrath, die insgemein am Ende eines

Buches angebracht wird.

## Spondeus.

(Dichtkunft.)

Gin Sylbenfuß von zwen langen Splben, als Jukunft, Wahrbeit. Weder die Alten, noch die Renern haben irgend ein Sylbenmaaf von lauter Epondeen zusammengesett; ber Fuß dienet alfo blos unter anbern, um dem Bers Mannichfaltigfeit zu geben. Wenn einige Cponbeen nach einander fommen, fo geben fie bem Bers einen langfamen, fenerlichen Gang. Daher Diefer Fuß befonders jum herameter, wo bet Dichter etwas langfames und majes ftatisches auch so ausdrufen will, Unfre Dichter, fehr dienlich ift. welche bie griedifden Enlbenmaafe nachahmen, flagen darüber, baß bie deutsche Sprache wenig recht gute Spondeen hat. Wir tonnen deswes gen die Majestat bes Ganges im Berameter nicht fo oft in der Bolls fommenheit erreichen, wie es bie Il= ten fonnten. Bisweilen brauchen unfre Dichter die Spondeen ba, mo fie Trochaen nothig hatten; aber wenn der Epondeus recht rein ift, fo macht biefes boch etwas Unftoß.

Spott,

## Spott.

(Schone Kunfte.)

Ich stehe ben mir selbst an, ob ich Dieses Wort brauchen konne, um bas auszudrufen, mas das lateinisch-ariechische Wort Ironia bedeutet; benn es scheinet, daß der Spott ohne Gronie seyn konne, und daß die Fronie nicht immer fpotte. Indeffen haben wir fur jenen Kall die Worte auslachen und bobnen, und das Wort Spaß scheinet das lettere auszudrus Wie dem nun fen, fo ift hier von der Fronie die Rede, die man braucht, um Personen, ober Sachen låcherlich zu machen: sie besteht dar= in, daß man etwas fpricht ober thut, das unter dem unmittelbaren Schein des Benfalls, oder Lobes, gerade das Gegentheil bewurtet. Cis cero speiste ben einem gewissen Damafippus, der feinen Gaften giemlich schlechten und noch jungen und herben Wein vorsette. "Trinken fie doch, meine herren, sagte ber Wirth, es ift vierzigiahriger Falerner." Cicero fostet ibn, und fagt: "In der That, der hat ein gefundes und frisches Alter. \*\* Dies ift Spott. Denn unter dem Schein, bas vorgegebene Alter bes Weines zu bestätigen, fagt er gerade das Gegentheil, um den Wirth desto lächerlicher zu machen.

Der Spott ist demnach eine bessondere Art des Scherzes, der aus Zwendeutigkeit entsteht. Man giebt Benfall oder Lob, wo man tadeln will; man stellt sich ernsthaft, wo man lachen, dumm, wo man wisig senn will. Er ist aber von vielerlen Art, oder Kraft. Der gemäßigte Spott, der ohne ernstlichere Absichten bloß zur Belustigung dienet, um ernsthaften Geschäften und Unterredungen etwas fröhliches zu geben. Er bewürtt bloß ein sanstes Lächeln, und warnet die, gegen welche er ge-

richtet ist, mehr freundschaftlich, als drohend. Dergleichen mischte Softrates sehr häusig in seine Gespräche, indem er sich stellte, als ob er denen, die er belehren wollte, in ihren ganz unrichtigen Begriffen völlig benpflichtete. Diesem ist auch die Verstellung ähnlich, die den Febulisten und andern Erzählern gewöhnlich ist, wenn sie ihre Schaltheit und Lust zu tadeln unter einem Ion der treuherzigen Sinfalt verstesen, wovon man bald in jeder Fabel des La Fontaine Benspiele findet.

Lustig ist der Spott, wenn man blos scherzet, ohne beleidigen zu wollen. Als Cicero seinen Schwieger, sohn Lentulus, der ein kleiner Mann war, mit einem großen Degen an der Seite sah, fragte er: Wer mag meinen Schwiegerschn an dies Schwert angebunden haben! Lleber solchen Spott, besonders wenn die Sache etwas übertrieben ist, und man merkt, daß es auf keine würkliche Veschimpfung abgesehen ist, lacht allenfalls der, den er trifft, auch noch mit.

So bald man aber die Absicht hat, würklich zu beleidigen, Personen und Sachen verächtlich zu machen, wird der Spott schon beißend, auch wol bitter, wenn man gewahr wird, daß der Spottende etwas aufgebracht ist.

Fein ist der Spott, wenn die Verstellung, die immer bey dem Spottenden ist, hochst natürlich und
wahrscheinlich ist, so das nur etwas
Scharfsinnigere sie entdeken; oder
wenn der Hauptbegriff, darin eigentlich die Zwendeutigkeit liegt, ohne
Scharfsinn nicht zu merken ist. Frostig aber, oder stumpf ist er, wenn
er nicht trifft, oder nicht haftet; wenn
das, was man damit lächerlich oder
verächtlich machen will, es nicht ist,
oder sich doch durch den Spott nicht
so zeiget.

Da bas blos belustigende Spotten gum Scherz gehort, von dem wir ge-

sprocher

<sup>\*)</sup> Bene fert ætatem. Macrob. Sat. L.II.

sprochen haben: so betrachten wir hier blos den beißenden Spott, der

ernstliche Absichten hat.

Menschen von einigem Gesühl ist nichts schmerzhafter und unerträglicher, als sich verachtet zu sehen. Wer sich sonst für nichts mehr sürchzet, hat doch noch Scheu für die Sesahr, verachtet und verlacht zu werzden. Daher ist die Berachtung eine der empfindlichsten Strafen, womit man drohen, oder würklich züchtigen kann. Ist aber an einem Narren, oder Bösewicht gar nichts mehr zu bessernt so ist die Verachtung und Veschimpfung, der er ausgesetzt wird, doch eine heilsame Warnung für andere.

Run ift schwerlich irgend ein Mit= tel, einen Menschen, der es verdies net, der Verachtung lebhafter auszufegen, als der Spott. Ber die Gabe zu spotten in einem etwas beträcht= lichen Grade hat, kann Narren und Vosewichtern sehr furchtbar werden. Darum gehort fie auch unter die schätbaren Talente der Redner und Dichter, zugleich aber unter die acfährlichen Waffen, von denen ein hochst schadlicher Diffbrauch fann gemacht werben. Wie man burch recht beißenden Spott Marren, heuchler und Bosewichte so beschämen fann, daß sie sich nicht unterstehen, sich wieder auf einer offentlichen Scene sehen zu lassen: so kann er auch auf eine meuchelmorderische Weise gegen Unschuldige, oder solche, die mehr Warnung als Beschimpfung verdies nen, gemißbraucht werden. wir von dem Gebrauch und Mißbrauch der Satyre gefagt haben, \*) fann auch hierauf gelten. Also ist es unnothig, fich hierüber besonders einzulaffen.

Zum Gluk ist die Gabe zu spotten etwas seltenes. Ohne mehr als gewohnliche Urtheilskraft und sehr seinen Wis kann sie nicht bestehen.

\*) E. oben Th. IV. S. 81 f.

Der Hauptspotter ber isigen Zeit ist wol Voltaire, der aber diese Gabe weit mehr gemisbraucht, als gut augewendet hat.

#### Sprache.

Man fagt insgemein, bie Sprache fen bem Dichter, was die Farbe bem Mahler ift; im Grund aber ift fie noch weit mehr, weil nicht blos bas Colorit, sondern die Zeichnung ber Gedanken felbit von ber Gprache abhangt. Es darf also nicht erft bewiesen werden, daß die Bollfommenheit der redeuden Runfte größtentheils von der Bollfommenheit der Sprache abhange, deren fie fich bedienen. Jedermann begreift, baf homer in der senthischen oder einer andern bar= barischen und noch wenig vervollkommneten Sprache die Ilias nicht wurde gefungen haben, die wir ist in ber griechischen Sprache bewundern: und wenn er es unternommen batte, fo wurden feine Gefange zwar immer das Werk eines großen Genies, aber unendlich weit unter ber Ilias gemes fen senn, die wir ist haben. Saufend Dinge, die er vermittelft ber griechischen Sprache zeichnen fonnte, wurden in der fenthischen Ilias nicht gewesen senn, weil ihr die Worte jum Alusdruf gefehlt hatten.

Was also dem Mahler das Stubinm der Zeichnung und des Colorits ift, das ift bem Redner und Dichter das Studium der Sprache. Mit dem Genie des Naphaels murde man ohne Fertigkeit im Zeichnen und ber Karbengebung nur schlechte Gemahlbe machen; und mit dem Genie des homers, oder Pindars, wurde der, der nur eine schlechte und rohe Sprache befäße, wenig volltommes nes in ber Dichtfunft an ben Tag bringen. Man kann einigermaaßen fagen, daß die Runft des Medners und Dichters im Befit der Sprache bestehe. Wenigstens ift dieses in so

25

fern

fern wahr, als es richtig ift, baf die Kunft des Mahlers in Zeichnung und Farbengebung bestehe. Es giebt ohne Zweifel viel Menschen, die fo lebhaft denken, so angenehm und so mahlerisch phantasiren, und so stark empfinden, als die guten Dichter, die aber das, was sie benken und empfinden, aus Mangel der Renntniff oder Uebung in der Sprache, nicht wie bie Dichter zu fagen wiffen. Mit einem folchen Genie wird man also blos alsdenn ein guter Dichter, wenn man auch bas Inftrument gum Ausdruf der Gedanken in seiner Gewalt hat. Go sehr wesentlich gehort es zur Vollkommenheit der redenden Runfte, daß man eine vollkommene

Sprache vollig besite.

Die Betrachtung der afthetischen Vollkommenheit der Sprache gehört demnach wefentlich zur Theorie der Runfte; und die llebungen, wodurch man die Sprache in seine Gewalt befommt, find ein eben so wesentlicher Theil der Runstübung des Redners und Dichters. Wie aber die Sprache von allen Empfindungen des Genies die bewundrungewürdigste, und in Absicht auf die Menge und Mannichfaltigkeit deffen, was dazu gehoret, die größte ift, so ware auch un= endlich viel davon zu fagen. wird also wol Niemand erwarten, daß in diesem Artikel alle Gigenschaften einer afthetisch vollkommenen Sprache angezeiget werden. wurden wir schon die bier gefetten Schranken weit überschreiten muffen, wenn wir und blos in eine etwas um-Ståndliche Beurtheilung der deutschen Sprache und ihrer Tuchtigkeit, ober Untuchtigkeit für die redenden Runfte einlassen wollten. Also schränken wir und blos auf einige gang allgemeine Unmerkungen ein, die bem, der diese wichtige Materie von Grund aus abhandeln wollte, vielleicht die Arbeit etwas erleichtern konnen, auch dem angehenden Nedner und Dichter

die Hauptstufe, worauf er ben dem so wichtigen Studium der Sprache vorzüglich zu sehen hat, anzeigen werden.

Man muß in der Sprache den Rorper, ober das, was jum Schall und gur Unssprache gehoret, von dem Geist oder der Bedeutung unterscheis Jedes fann feine ihm eigene Kraft haben. Das Körperliche der Sprache ift zum Gebrauch der redenden Runfte um so viel schiklicher, je flårer, vernehmlicher und bestimmter der Ton einzeler Worter und Redens= arten ist, und je fahiger dadurch bie Sprache ift, durch das blos Schallende Mannichfaltigkeit des Charakters oder Ausdrufs anzunehmen.

Der aute Klang, oder die Klar= heit und Vernehmlichkeit der Worter und Redensarten ift unumganglich nothwendig; weil es eine wesentliche Eigenschaft jeder schonen Rede ift, daß fie das Dhr flar und bestimmt rühre, damit man sie nicht nur gern hore, sondern auch desto leichter be-Wie dieses von dem Rlang einzeler Splben, ihrer Rurge und Lange, von der Zusammensetzung ber Sulben in Worter, den Accenten der Worter und von der Menge einsulbi= ger, furger und langer Worter abhange, ware eine weitläuftige Untersuchung, die jeder, der ein gutes Dhr hat, leicht selbst anstellen fann. Man fann alles, was zur Klarheit und Vernehmlichkeit des Schalles, sowol einzeler Worter, als ganger Sabe, erfordert wird, leicht aus dem beurtheilen, was zur Klarheit und Faglichkeit fichtbarer Formen gehört. hiervon haben wir in verschiedenen Artikeln gesprochen. \*)

Zum Charafter bes Schalles, ober feinem burch bloken Rlang zu bewurfenden Ausdrufe rechnen wir, erftlich: daß die Nede eine bald langsa= mere, bald geschwindere, bald fanft-

fließende,

\*) S. Form; Glied; Gruppe; Schön.

fliegende, bald frohlichlaufende, bald rauschende, bald pathetisch einhergehende Bewegung annehmen konne. Dagu muffen Gylben und Werter schon gebaut fenn, weil diese Ber= schiedenheit in der Bewegung nur jum Theil von dem Vortrag des Rebenden herkommt. Denn man wurde vergeblich unternehmen, eine Reihe furger Sylben langfam, oder langer schnell, oder harte und raube Worter fanft auszusprechen; bieses Charat= teristische muß schon im Schall ber Morter liegen. Ferner gehort jum Charafter des Schalles auch bas Eittliche und Leidenschaftliche des Tones, wenn er auch ohne die Geschwindigkeit, oder Langfamkeit der Dewegung genommen wird. Es ift offenbar, daß ein Wort vor andern gartlich, oder traurig, oder unge= ftum flinge, bag es etwas gemäßigtes, oder lebhaftes, etwas feines oder raubes an sich haben konne. Wer biefes in den Wortern feiner Eprache in gehöriger Mannichfaltigfeit findet und bemerft, ber fann schon durch den Ton allein, ohne die Bedeutung, vielerlen ausbrufen, fo wie die Musik.

Db nun gleich Redner und Dichter Die Sprache finden, wie der Gebrauch fie gebildet hat, so tonnen fie doch, wenn sie das Genie dazu ha= ben, durch eine gute Wahl und durch fleine Veranderungen und Reuerungen in der Stellung der Worter, durch fleine Frenheiten in Beranderung des Klanges, durch neue und bennoch verständliche Worter und Diedensarten, ungemein viel zu Bervollkommnung des Rorperlichen der Sprache bentragen. Diefes haben auch alle große Redner und Dichter wurklich gethan. Aber es erfodert ein muhfames und langes Studium des Mechanischen ber Sprache.

Man fichet aber hieraus auch, baf eine Sprache fchon fehr lange und mannichfaltig muß bearbeitet und

mit neuen Tonen bereichert worden senn, che sie zu jedem Ausdruf und ju jeder Schonheit, die die verschiedenen Zweige ber redenden Kunfte fobern, dienen fann. Man boret gwar ofte sagen, daß die Sprache, die noch am wenigsten bearbeitet und der Matur noch am nachsten ift, gur Dicht= funft die beste sen. Dieses fann für einige besondere Falle mahr fenn, befonders fur ben, wo beftige leiben. schaften auszndrufen find. Aber baß Die Eprache bes Ennius, oder Die noch altere, die man 3. 3. in den lleberbleibfeln der alten romischen Gefege-antrifft, so bequem zur Bered: famfeit und Dichtfunst fen, wie fie zur Zeit des Hora; oder Virgils gewesen ist, wird sich niemand bereden lassen.

Indessen kann freylich eine Sprache durch die Lange der Zeit, und die Beränderung im Gemuthscharakter des Bolks, das sich derselben bedienet, so wol verlieren, als gewinnen: und ich will nicht behaupten, daß uns see Sprache ist für die Beredsamkeit und Poesie überall schiklicher sen, als sie zur Zeit der Minnesinger war. Uber gewiß besser ist sie, als sie zu

Ottfrieds Zeiten gewesen.

Nach dem Rörperlichen der Eprache kommt das Bedeutende berselben in Betrachtung. hier ift nun wieder die erfte nothwendige Eigenschaft die volle Rlarbeit der Bedeutung. In ben redenden Runften taugt fein Wort, das nicht sogleich, als man es vernimmt, einen sehr flaren und faßlichen Begriff erwett; denn bie Sprache ber Runfte muß vollia flar und faglich fenn, da die Begriffe nur in so fern würken, als man sie klar faßt. Eben diefes gilt auch von gangen Cagen. Gine noch unausaebilbete Sprache fann gar wol einen Bors rath an Wortern von flarer Bedeutung haben; aber daß gange Gabe flar werden, dazu wird schon mehr erfodert. Die Sprache muß schon

Veng.

Beugfamkeit, bas ift, Mannichfaltigkeit der Wortfügung, mancherlen Endigungen der haupt - und Zeitwörter, auch vielerlen Verbindung, Trennung und andre Verhältniffe bedeu-

220

tende Worter dazu haben. Weil in den redenden Runften die Begriffe vorzügliche Sinnlichkeit haben muffen, so muß die dazu schifliche Sprache reich an Metaphern und Je mehr Worter fie Bildern senn. hat, flare sinnliche Empfindungen der außern Sinnen auszudrufen, je mehr in der Natur vorhandene, leicht fakliche Gegenstände sie mit beson= bern Wortern nennen fann, je reicher kann sie an Metaphern werden. Menn aber diese klar, lebhaft und richtig bestimmt senn sollen: so muß Die Sprache schonlange in dem Munbe genau und richtig faffenber, scharf= finniger Menschen gewesen fenn. Denn sonst mochten ben viel Metaphern die Aehnlichkeiten nur schwach fenn, ober mehr auf Rebenfachen, als auf das Wefentliche der Begriffe geben. Die Sprache eines etwas dummen Volkes mochte so reich an Worten senn, als man wollte: so wurde fie doch sehr viel schwache, den Begriffen wenig Lebhaftigkeit gebende Metaphern enthalten. hingegen muß fie auch nicht von gar zu subtilen und zu spekulativen Ropfen bereichert wor= den fenn; weil sie durch diese einen aroßen Theil ihrer Sinnlichkeit verliehren konnte. Die hohern Wiffen-Schaften tragen viel weniger gur Dereicherung einer afthetischen Sprache ben, als gemeinere Runfte und Mannichfaltigfeit sinnlicher Beschäffti= gungen.

Auch in ber Bebeutung konnen Worter und Rebensarten mancherley sittlichen und leidenschaftlichen Charafter annehmen; und je mannichfaltiger dieser ist, je vorzüglicher ist die Sprache für die redenden Kunste. Diese Verschiedenheit des Charafters aber bekommt sie nur durch die Man-

nichfaltigkeit der Charaktere, Lebensarten und Stande der Menschen Personen von einerlen Familie, die etwas eingeschränkt nur unter sich leben, haben auch insgemein einen ihnen allen gebräuchlichen Ton des Ausdrufs. In der Sprache der schonen Rünste aber muß man sich in sehr vielerlen Charakter auszudrüken wissen: bald sehr einfach und geradezu, ein andermal geistreich; ist sehr gelassen, ein andermal feurig; einmal edel und mit hohem Anstand, ein ans dermal in bem bescheidensten gemeinen Ton, u. f. f. Diese verschiedes nen Charaftere hat nur die Sprache eines schon großen, und am porguglichsten eines großen und zugleich frendenkenden Volks, da sich keiner Scheuen barf, fich in seinem eigenen Charafter zu zeigen, und nach seiner eigenen Weise zu handeln. Denn wo die Menge sich schon nach wenigen, die den Ton geben, richtet, da ver= schwindet auch die Mannichfaltiakeit des Charafteristischen in der Sprache. erfahren die frangosischen Dichter genug, die in gar viel Fallen den Ton, der der schiklichste wäre, nicht zu treffen vermogend find.

Indem wir hier die Eigenschaften einer guten assteiten. Sprache anzeigen, geben wir zugleich angehenzeigen, geben wir zugleich angehenzeigen. Biere Sprache zu studiren haben, und worauf sie daben vorzügzlich Acht haben sollen. Es wäre aber unendlich viel besonderes hierüber zu sagen; und da wir und in keinem Stüt in dieses Besondere einlassen sonnen, so mag es an dem Allgemeinen, was hierüber angemerkt worden ist, für diesen Ort aenua senn.

#### Sprache.

Wird auch ofte in einer Bedeutung genomnen, die fast ganz mit der übereinkommt, die man durch Schreibsart ausdrüft. So sagt man, die Sprache

Sprache bes Herzens; die Sprache der Natur, der Leidenschaft. Namlich sowol die Leidenschaften, als die Sitten haben einen eigenen Charakter im Ton und Ausdruk; ein eigenes Gepräge, das sich den Neden eindrukt. Wenn man irgendwo folgende Verse kände:

Sibi fua habeant regna reges, sibi divitias divites,
Sibi honores, sibi virtutes, sibi pugnas, sibi prælia.
Dum mihi abstineant invidere, sibi quisque
Habeant quod suum est. \*)

so wurde man ohne nähern Bericht sehen, daß hier ein vor Freude halb wahnwißiger Mensch spricht; und es ware allenfalls zu errathen, daß ein junger Berliebter in der ersten hitze einer erhörten Liebe schwaßt. Denn dies ist die Sprache der Matur in solchen Umständen.

Alles was leidenschaftlich und sittlich ist, theilt der Sprache seine Natur mit. Daher Redner und Dichter den Ton und die Art jedes leidenschaftlichen und sittlichen Charakters
genau zu studiren haben. Denn so
wie est ein sehr anstößiger Fehler ist,
wenn der Ton der Rede mit ihrem
Inhalt nicht übereinkommt, so trägt
die Uebereinstimmung dieser beyden
Sachen ungemein viel zur Schönheit
und überhaupt zur Würkung der Rede ben.

Diefes scheint das größte Talent des Dichters und Medners zu senn; dadurch zeiget er, daß er die Ratur und die Menschen kennet, und seine

Materie wol überlegt hat.

Es laffen sich hierüber wenig allgemeine Regeln geben. Man muß jede Leidenschaft, und jeden Charafter der Menschen wol studirt haben, um hierin allemal gluklich zu senn. Es wäre aber doch gut, wenn man die allgemeinsten Beobachtungen hier-

\*) Plaut. Curcul. Act. I. Sc. 3.

über sammelte. Uberhaupt fann man anmerken, daß einige Leidenschaften etwas stumm, andre etwas schwatt= baft find. Gene Eigenschaft haben alle tief ins Der; dringende Leiben= schaften; diese ist denen eigen, Die mehr Ausdehnung, als eindringende Kraft haben. Dies ift der erfte Unterschied, auf den man acht zu haben hat. hernach unterscheide man die beftigen von den sanfteren. Ein fanfter Schmerzen fann fo tief in Die Scele bringen, als ein heftiger; aber ber Ton feiner Sprache ift doch febr viel anders, als der, ben ber beftigeSchmerzen annimmt, wenn gleich bende wenig Worte brauchen. Ich gebe nur einen Wink zu naherer Ausführung biefer wichtigen Puntte.

hier find noch einige einzele Beobachtungen über die Sprache der Lei-

deuschaften.

Starte Leidenschaften, von welcher Art fie fenen, lieben einen farten. etwas übertriebenen Ausdruf; und alles Abgemeffene, alles genau Zufammenhangende in der Rede ift ih= nen entgegen. Man fühlt darin gu viel, als daß man auf die Art fein Gefühl zu außern Ucht haben follte. Man nimmt die Worte, wie fie fom-O deorum quidquid in cœlo regit terras et humanum genus! fagt horag im großen Schrefen \*) gang gegen bie Grammatif. Sind die ftarten Leibenschaften von verannater Art, so wird ber Ton etwas troßig ober ausgelaffen, wie die oben angeführte Stelle aus dem Plautus; schwaßhaft, wie die Estemnestra ben ihrer Ankunft in Aulis. \*\*)

Sind sie verdrießlicher Art, so wird der Ausbruf ben seiner Starte turz, sehr nachdruflich, und bekommt auch die Steifigkeit des Berdrusses. Philoktet sagt benm Sophokles: Er (Ulysses) wurde mich eben so gewiß

<sup>\*)</sup> Epod. 5.
\*') S. Eurip. Iphig. in Aul. vs. 607 sq.

bereden, vom Tod wieder ins Les ben zu kommen, als mit ihm nach Troja zu gehen. Bald barauf druft sich sein bittrer haß noch stårker aus. Lieber wollte ich der Matur, die mich so elend gemacht hat, Gehör geben, als ihm.

Redner und Dichter haben die genaue Beobachtung des masoc und des nibog nicht nur zum Gefallen nothig; fondern fürnehmlich, so ofte sie rüh=

ren, oder überzeugen wollen.

Was insonderheit dieses lette betrifft, so giebt es ein Sprache ber Ueberzeugung, die mehr als alle Beweisthumer wurkt. Der Redner mag feine Beweise noch so schließend machen, wenn ihm die Sprache der Ueberzeugung fehlt, so ist alles, was er fagt, vergeblich. Diese ift furg und fehr einfach. \*) Nichts verrath hingegen eine zweifelhafte Sache mehr, und hindert folglich die Ueber= zeugung ftarter, als das gefunftelte, das aesuchte, das umschweifende in der Sprache.

## Staffirung.

(Beichnende Runfte.)

Bedeutet sowol in der Baufunst, als Mahleren, die Verzierung einer allenfalls fertigen Sache, um ihr et= was mehr Leben oder Unsehen zu geben. Die Staffirung eines Zimmers ist die Anbringung einiger Zierra=

then ic.

In der Mahleren bedeutet die Staffirung der Landschaften die Ris guren, Statuen, Ruinen, die man allenfalls erft nachher darinnen mablt. Weil zur Stafffrung mehr Zeichnung, als zur Landschaft an sich gehört, so findet man viele gute Landschaftmahler, die nicht im Stande find, ihre Stufe zu staffiren, daher ift die Staffirung febr ofte bon einem andern Meifter.

Die Staffirung ist bisweilen bas Wichtigste in der Landschaft, wenig= stens fann es ihr einen großen Rach= druf geben. Wir haben aber bas, was daben zu überlegen ift, schon an einem andern Orte näher berühret. \*)

#### Stark; Stärke.

(Schone Runfte.)

Es ift in ben schonen Runften nicht genug, daß jedes Werk, oder jedes Einzele darin bas fen, was es nach der Art und der Absicht senn soll; man muß auch versichert senn, daß es die Wurkung thue, die man erwartet. Es giebt Werke, an benen der Verstand, oder die Eritik nichts auszuseten findet, die aber ber Geschmak wenig achtet, weil sie gar ge= ringen Eindruf machen: sie find schwach. Stärke schreibet man-bem zu, dessen Würkung vorzüglich groß ift. Ein starter Gedanken ift der, den wir nicht nur mit voller Klarheit fassen, sondern der so vorzüglich auf die Vorstellungsfraft würket, daß wir ihn mit ungewohnlicher Lebhaftigkeit, als etwas, bas uns gleich= fam erschüttert, empfinden, oder fühlen. Daher pflegt man auch von der Starte ber Wahrheit zu fagen, man fühle sie, man konne sie mit Banden greifen. Wenn jemand sagt: bin ebrlich und balte Treu und Glauben, so verstehen wir sehr flar, was er sagt, finden aber in dieser Versicherung nichts, das eine vor= zügliche Kraft auf uns hatte; wenn aber Chakespear einen sagen läßt: noch habe ich nie mein gegebenes Wort gebrochen, und würde selbst den Teufel seinem Gesellen nicht verrathen; \*\*) so fühlen wir da eine ungewohnliche Starte des Ausdrufe. Die

\*) S. Landschaft III Th. S. 121.

At no time brocke my faith, would not betray

The devil to his fellow. Jill Macbeth.

<sup>\*) &#</sup>x27;Απλους ό μυθος της άληθειας έφυ. Eurip. Phon. v. 472.

Die Starte liegt, wie die Grofe, nicht in bem Wefentlichen ber Dinge, sondern blos in der Menge gleicher Theile. Von der Größe ist sie darin unterschieden, daß sie die Menge in einem engen Raum vereiniget, ba fie ben jener auseinander verbreitet ift. Wenn man das Licht, das auf eine große Flache, 3. B. auf einen Tisch fällt, durch ein geschliffenes Glas in einen weit engern Raum zusammendrängt, so erhält man nicht mehr Licht, aber es wird ftarker. Also ist ein starker Gedanken der, der durch wenig hauptbegriffe eben fo viel fagt, als gewohnlicher Weise burch viel Begriffe gefagt wird; ein starter Ausdruk, wo ein Wort so viel fagt, als sonst mehrere sagen wurden; eine ftarke Empfindung, die und auf einmal so viel zu fühlen aiebt, als eine andre nach und nach wurde gethan haben. lleberhaupt, was schnell eben so viel würft, als in langerer Zeit durch andere Mittel ware bewürft worden, wird in Beraleichung des lettern fark genannt.

Ein Gebanken kann durch verschiebene Mittel stark werden: blos durch die Kürze des Ausdruks, wie das bekannte fuimus Troes. Durch Sinnlichkeit, wenn man statt allgemeiner Begriffe, die man erst nach einigem Nachdenken völlig fassen würde, besondere, den äußern Sinnen vernehmliche braucht. Wenn Terenz sagen will, daß nur die äußerste Noth einen dahin bringen kann, gewissen kenten zu schmeicheln, so sagt er es stark, vermittelst eines sinnli-

chen Wildes:

Qui huic affentari animum induxeris,

E flamma te posse cibum petere arbitror. \*)

"Wenn du diesem schmeicheln kannst, so dachte ich, mußtest du auch dein Brod aus einem Leuer berausholen konnen." Auch wird ein Gedanken ftark, wenn man auftatt eines zwar vielbedeutenden, aber durch den täglichen Gebrauch schon zu bekannten und gleichsam abgenutsten Ausbrufs, einen eben so viel, oder mehr bedeutenden nimmt, der weni= ger geläufig ift, folglich die Aufmertsamkeit auf das, was er sagt, schärft. Ein Benfpiel hievon giebt folgende Stelle des Cicero, da er vom Verres faat: "Wir haben euch, ihr Nichter, nicht einen Dieb, fondern einen Rauber; nicht einen Chebrecher, fondern einen Bestürmer der Reuschbeit; nicht einen Kirchenrouber, sondern eis nen Keind alles deffen, was heilig ist; nicht einen Meuchelmorder, son= dern den grausamsten Buttel der Burger und Bundesgenoffen vor Gerichte geführt." \*) Auch fann ein Gedanken durch die Wendung, mo= durch er in ein besonderes helles Licht gefett wird, fart werden. Ungablige Bensviele findet man hievon benm Chatespear, der hierin alle Dichter übertrifft. Alle ein Benfpiel fann auch folgendes vom Cicero dienen. "D! des Unsehens und der Wurde des romischen Volkes, die Ronigen, fremden Nationen und den entlegenffen Wolfern furchtbar ist! Dieser aus gedungenen Stlaven, aus Bofewichten und aus Bettlern bestehende Saufe foll das romische Bolt fenn!" \*\*)

Ein gang befonderes Mittel, etwas fart zu fagen, ift diefes, da man ihm eine Wendung giebt, die es zu schwachen

\*) Non enim furem, sed ereptorem; non adulterum, sed expugnatorem pudicitiæ; non facrilegum, sed hostem facrorum religionumque; non sicarium, sed crudelssimum carniscem civium sociorumque in vestrum judicium adduximus. Cic. in Verrem.

quam reges, quam nationes extera, quam gentes ultima pertimescunt! multitudinem hominum ex servis conductis, ex facinorosis, ex egentus congregatam! Cic. pro domo.

<sup>\*)</sup> Eunuch, A&. III. fe. 2.

chen scheinet, um seine Starte besto fühlbarer zu machen. Dabin gehört die Frage, die im Grund eine verstärkte Bejahung, oder Verneinung ift. \*) Dahin gehort auch die Rigur, die die Griechen Airorns, die Verminderung, nennen, wie das horagifche non fordidus autor. Ein besonderes Benspiel hievon ist folgenbes. Als Alexander die Geten burch Drohungen gur Unterwürfigkeit bewegen wollte, ließen sie ihm fagen: sie fürchteten sich in der Welt für nichts, als für das Einstürzen des Zimmels. Dies ift ftarter, als wenn sie acsaat hatten: sie fürchteten sich schlechterdings für gar nichts.

Die Starte dienet sowol zur Ueberzeugung, als zur Rührung. man feine Beweife fur die Wahrheit einer Sadje anzuführen hat, fondern blos durch Bejahung, oder Berficherung sie glaubwurdig machen fann, ba ift die Starte des Ausbrufs das einzige Mittel, die Zweifel zu vertrei= Denn man ift geneigt zu glauben, daß bas, beffen man uns mit ungewohnlicher Starte verfichert. nicht erdichtet fenn konne. Eben fo aewiß rühret man auch, wenn man fein eigenes Gefühl ftart an den Zag legen fann. Es giebt zwar auch Källe, wo bendes leberzeugung und Rührung blos burch die hochfte Ginfalt und ben naturlichsten Ausdruk pollfommen bewürft werden, und wo es ber Starte nicht bebarf. diese rührende Einfalt ift noch schwerer ju erhalten, als die Starte; fie scheinet auch nicht von fo allgemeiner Wurfung gu fenn, und fann nur vor gang verftanbigen Buborern mit Gicherheit des Erfolges gebraucht werden. Die Starfe hingegen ift von all= gemeinerer Burfung. Bas man eis gentlich hinreißende, übermaltigende Beredsamfeit nennt, besteht größtentheils in der Starte der Gebanken und des Ausdruks, die auch auf Zu-\*) G. Frage.

horer von mittelmäßigem Verstand und Gefühl ihre Burtung thut.

Sie ist aber durch Runst nicht zu erreichen, sondern hat ihren Grund in der lebhaften lleberzeugung und ftarten Rubrung bes Redners. Gin guter ehrlicher Professor der Beredfamfeit fragte einsmals ben Genfer Rousseau, wie er es doch mache, daß er immer so überzeugend und so bin= reißend schriebe. "Ich, that er hingu, bin ein Lehrer der Beredsamkeit. ber seit so vielen Jahren alle Kiguren, Tropen und Wendungen ber Mebe studiret; und bennoch ift es mir noch nie geglüft, mit dem Nachbruk und der Starte gu fchreiben, die 36= nen fo naturlich scheinet." - "Tob babe meiter fein Gebeimnif und feine Reael, antwortete Rousseau, als daß ich nichts behaupte, als bas, von dem ich selbst lebhaft überzeuget bin, und nichts äußere, als was ich ben jeder Sache würklich empfinde."

Darin besteht allerdings das ganze Bebeimnif : aber diefe lebhafte Ueberzeugung und dies farte Gefühl felbst liegt in dem Genie des Redenden. Gine Scele, ber es an Rraft und Euergie fehlet, felbst der großte Geift, der blos an subtiler und hochst genauer Zergliederung der Begriffe feine Nahrung findet, diese konnen durch fein Studium gu ber Starte gelangen, wovon hier die Rede ift. Doch muß allerdings mit der natürlichen Rraft des Geistes und des Herzens auch lebung im Denken und Empfinden verbunden werden. Erst denn, wenn und das, wovon wir sprechen, vollia bekannt und geläufig ist, daß ber speculative Verstand baben nicht mehr zu arbeiten hat, befommen Berftand und Berg die vollige, gange liche Frenheit, lebhaft zu benten und zu empfinden.

Es giebt auch eine falsche Starte, die eine Art der Schwulft ist, und der Rede keinen Nachdrut giebt. Sie entstehet daher, daß man sich ben ge-

ringen,

ringen, gleichgultigen Dingen groffer, nachdruflicher und so gar hyper= bolischer Ausbrufe bedienet, und von gemeinen Dingen mit einer Art bon heftigkeit spricht, die nicht aus dem Gefühl entsteht, sondern eine bloß burch üble Gewohnheit angenomme= ne findische Gebehrdung (Gesticula= tion) ift. In der frangofischen Sprache haben sich so viel übertriebene Ausdrufe in die alltäalichen Redens= arten eingeschlichen, daß man ofte ben gang gleichgultigen Dingen Worte boret, die Bewundrung, Entzufung, Bezauberung ausbrufen, und da der Niedende betheuert und schwort, wo fein Mensch an dem, was er sagt, zweifeln wurde, wenn er es auch noch so schwach und so nachläßig sagte. Eine solche gar unzeitige Starke macht die Rede vollig abge= schmaft.

Es verdienet auch noch angemerkt n werden, daß es eine blos außer= liche und gleichsam körperliche Star= te giebt, die darum, weil sie die auf= fern Ginnen mit Gewalt angreift, von ausnehmender Kraft auf die Gemuther ift. Ein einziger frohlicher, trauriger, ober fürchterlicher Schren, von einem Menschen, kann schon große Würkung auf und haben: aber wenn wir ihn von hundert Stimmen jugleich hören, so bekömmt er eine völlig hinreißende Stärke. fommt es, daß man bisweilen in ber Musik blos durch sehr starke Bese= Bung ber Stimmen mit einem mittel= måßigen Stut ungemein große Wurfung thun kann. Man fommt in ber That dem Herzen am leichtesten durch Rührung ber außern Sinnen ben. Und dieses verdienet auch besonders in Unsehung der theatralischen Vorstellungen überlegt zu werden, wo gar oft ein sehr starkes Erleuchten der Schaubühne, oder in entgegengesetsten Fallen große Dunkelheit, die Wurfung gewiffer Scenen ungemein ver-

ftarfet. Eben bieses gilt auch von

Vierter Theil.

ber starken Erhebung der Stimme auf gewissen Stellen. Dieses aber erfodert eine genane Beurtheilung. Denn gar oft wird der größte Nachzbruf durch das (Begentheil, durch eine schwache sinkende Stimme, erhalten; so daß nicht alles, was stark rühren soll, auch mit starker Stimme muß gesagt werden. Aber was würfslich erschüttern soll, scheinet diese Stärke zu ersodern.

#### Statue.

(Bildhauerfunft.)

Mit diesem lateinischen Worte, für welches man auch das deutsche Mort Bildfäule brauchen könnte, benennt man die Werke bildender Künste, welche die menschliche Gestalt körperlich, das ist, in ihrer völligen Vildung darstellen. Doch wird das Wort auch von solchen Abbildungen der

Thiere gebraucht.

Unter welchem Volk und ben welscher Gelegenheit zuerst der Gebrauch aufgekommen sen, die Bestalt des Menschen in Holz, Stein, oder einer andern sesten Materie durch die Runst zu bilden und als ein Densmal aufzustellen, ist ungewis. Aus den Nachrichten des Herodotus \*) sollte man schließen, daß die Aegyptier die ersten Statuen gemacht haben. Bon der ersten Veranlassung dazu sinden wir aber keine Nachricht.

Schon in dem hohen Alterthum finden fich aber doch Spuren, daß werschiedene andre Volker, so wol im Orient, als in Rleinasien, Griechenland und Italien, durch Runst versertigte Vilder gehabt haben Es scheint aber, daß die Liebhaberen an Statnen, und die Runst der Bearbeitung derselben in Griechenland zuesst in einen vorzäglichen Flor gefommen sen. Anfänglich wurden die verschiedenen Gottheiten in menschlicher Gestalt

\*) Jm II. B.

P

stalt gebildet, nachher die berühmte= sten Helden alterer Zeit, und endlich auch fürzlich verstorbene und noch lebende Menschen, die man dadurch ehren wollte, daß ihre Gestalt in Statuen abgebildet und an öffentli= chen Orten aufgestellt wurde. Der Geschmaf an Statuen der Gotter und Menschen nahm unter den Griechen nach und nach so sehr überhand, daß nicht leicht eine andre Runst mit dem Eifer und Aufwand getrieben worben, die man auf die Bildhaueren gewendet hat; so daß Griechenland gu= lett mit einer unzählbaren Menge von Statuen der Gotter und Menschen

angefüllt worden. Die Romer scheinen in den altern Zeiten der Republif nur einen maßigen Gebrauch von Statuen der Got= ter und verdienter Manner gemacht zu haben. Rachdem fie aber mit den Griechen naher befannt worden, und ben Gelegenheit verschiedener in Grie= chenland gemachter Eroberungen viel griechische Statuen nach Rom gebracht hatten, wurde auch die Lieb= haberen an diesen Werken der Runft allmählig lebhafter, und flieg fogar nach und nach bis zu einer Art von Raferen; fo daß ein alter Schriftfeller fagt, man hatte zu einer Zeit mehr Statuen, als Einwohner, in Romgablen konnen. Allein da es bier nicht um historische Nachrichten von den Statuen zu thun ift, so verweifen wir den Lefer, der hierüber Unterricht verlangt, auf das, was Plinius im 34 Buch feiner Raturge= schichte hiervon fagt, und auf Winkelmanns Geschichte der Runft des Alterthums.

Unfre Absicht geht hier auf allgemeine Betrachtungen über den Werth und Nang, den die Statuen unter andern Werken der Kunst behaupten können, und über das Eigenthümliche ihres Charafters.

Ueber ihren gottesbienftlichen Ges branch haben wir hier nichts zu sas gen. Die Abbildung der Sottheit ur ter menschlicher Sestalt ist gegenwär tig nach dem Maaß der Erkenntni unter und nicht mehr erträglich; un ich fühle auch nicht den geringste Beruf, dem Bilderdienst der im Re lender siehenden Heiligen und Märtz rer das Wort zu reden. Also wei den sich unsre Unmerkungen bloß av den allgemeinen sittlichen, und auf de politischen Sebrauch dieser Werke de Runst einschränken.

Da die Statue ein Werk ist, da schon beträchtlichen Aufwand erfi dert:\*) so ist auch it ihr Gebrauc sehr eingeschränkt, kann aber ebe beswegen besto wichtiger werder Wir halten es für unnothig von Sta tuen zu sprechen, die heidnische Gott heiten, oder andre allegorische Wi sen vorstellen. Diese lettern font ten zwar wegen der geistreichen Er findung und guten Ausführung ihrer Werth haben. Wenn man aber di Rosibarkeit eines solchen Werks be denkt, so scheinen sie eben nicht seh zu empfehlen zu fenn.

Der beste und edelste Gebrauch, de von Statuen zu machen ist, besteh ohne Zweifel darin, daß sie zu öffent licher Verehrung großer Verdienstum ein ganzes Volk, und zur Reizung einer edlen Nacheiserung ge braucht werden. Zwar könnte mat diesen Zwek auch schon durch andr Ehrenmäler erhalten; aber die Statue hat vor jedem andern Denkma

beträcht

<sup>\*)</sup> Eine Statue, die nicht viel über Lebensgröße und vongutem weißen Marmor is, kann in einem Lande, dat den Marmor nicht selbst hat, unter fünf bis sechs tausend Khalern nicht wol fertig gemacht und geseht werden. Is sie von Erz, so sind die Kosten nich weitbeträchtlicher. Bon schlechten, aus geringem Sandsein, und oben hin nach Antiken copiert, oder sonst ohne Genie gemacht, die man für zwey bis drenhundert Athle. has ben kann, ist hier nicht die Nede, weil wir sie für gar nichts halten.

beträchtliche Vorzüge wegen ber aus: nehmenden afibetischen Kraft, die in ber menschlichen Gestalt liegt, woburch die Statue nicht blos ein Zeihen, oder ein todtes Ginnbild der Eugend ift, sondern einigermaßen bie Lugend felbst fichtbar abbildet. burch kann fie außer dem Chrenvol= len, das sie hat, noch in andern Ab= ichten nüßlich werden, wie schon inderswo angemerkt worden ift. \*) Bir seten hier voraus, mas wir chon einmal \*\*) ausführlicher ange= nerft haben, daß ein wahrer Runft= er große Geelen in der menschlichen Bildung konne sichtbar machen. Ge= chieht dieses in der Statue, fo ift fie icht ein bloffes Denkmal, sondern vurtet auch auf die, die ihren Ausruf ju empfinden im Stande find, rofe Gedanken und Empfindungen, ie ein anderes Denkmal nicht erween fann.

Aus diefen Unmerkungen folget on felbst alles, was wir über die Urt ind Beschaffenheit dieses Werks der Bunft gu fagen haben. Gie ftellt ei= ien Menschen vor, der durch außer= rdentliche Verdienfte verehrungs= verth ift. Also muß sie an einem ffentlichen Orte, wo sie den Augen er meiften Menschen ausgesett ift, uf ein genugsam erhaben Postament esest werden, und eine verhältniß= täßige Größe haben. Gemeine Le= ensgrößeist zu gering; wie weit man ber darüber gehen foll, muß durch en Plat und die Erhöhung des Poamente bestimmt werden. iefes betrifft nur das leußerliche.

Nach dem innern Charafter mußie Statue zwar, so viel ohne Ubruch des wichtigern Theiles geschem fann, die Leibesgestalt und Gechtsbildung der Person vorstellen; jer das, wodurch sich dieselbe hauptchlich verdient gemacht hat, die ho-Einnesart, die eigentliche Größe

\*) S. Schönheit. \*\*) S., Bildhauerkunst I Th. S. 237-

bes Beiftes, oder Bergens, bie ben hauptzug in bem Charafter quemacht, muß vorzüglich barin ausgebruft fenn, weil diefes wesentlicher ift, als die Aehnlichkeit. Also wurde es hieben hauptsächlich auf das Ideal ankommen, dem die Mebnlich= feit, wo es nothig ift, weichen muß. Es muß fogleich in die Augen fallen, was man an dem Menschen, beffen Bild man ficht, zu verehren babe: ob es ausnehmende Redlichkeit und Gute, oder Standhaftigteit in groffer Gefahr, ober eine andere bobe Tugend und Ginnegart ift. Daß bergleichen bestimmter Ausdruf meglich fen, sehen wir an einigen antiken Statuen der Gotter und Belden, die das Ideal eines ziemlich genau bestimmten hohen Charaftere ausdru-Biele antite Statuen ber Gottbeiten find in der That nichts anders, als allegorische Vorstellungen ihrer Eigenschaften. Diefe mußten burch menschliche Bildung ausgedrüft werben, weil außer ber menschlichen Gestalt in der Natur nichts sichtbares ift, bas burch eine naturliche, nicht bieroglyphische Bedeutung Eigenschaften eines denkenden Wefens ausbruft. Go ift Jupiter ein Bild ber ernsten Sobeit mit Gute verbunden; Pallas ein Bild des hochsten Verstanbes und der hochsten Beisheit u. f. f. Plinius sagt von einer Statue bes Avollodorns, die Gilanio gemacht hatte, sie habe nicht einen zornigen Menschen, sondern ben gornigen Charafter felbft ausgedruft. \*) Go follten die Statuen großer Manner senn.

Weil ein Charafter, wenn man ihn ganz fühlen foll, beffer erfannt wird, wenn die Perfon in Aube, als wenn sie in einer einzelen bestimmten Handslung begriffen ist: so wurden wir rus

<sup>\*)</sup> Nec hominem (Apollodorum) ex zro fecit, fed iracundiam. Hit. Nat. L. XXXIV. c. 8:

hige Stellungen, ohne bestimmte Handlung, zu den Statuen vorziehen. Dieses scheinen die Alten auch
vorzüglich beobachtet zu haben. Nur
in gewissen Fällen, wo die Größe
bes Charafters sich am besten in der Handlung zeiget, müßte Handlung
gewählt werden. So würde Achilles besser fortschreitend, Uhrstes aber
besser stehend, oder schend gebildet
werden. Ben ruhiger Stellung ohne
Handlung wird man auch natürlicher
Weise auf die Beobachtung des ganzen Charafters, nicht auf eine einzige

Handlung geführet.

Man fiehet aber hieraus leicht, daß eine vollkommene Statue bas hochste Werk des Genies und der Runft sen. Darum haben auch bie Griechen einen Phidias eben so bewundert, als irgend einen andern aroffen Geift. Aber da es gegenwar= tig so ungewohnlich ift, Berdienfte fürtrefflicher Manner burch Statuen zu verehren, und wenn es noch geschieht, ber gangen Beranftaltung bie Soheit und Fenerlichkeit, die ju folchen offentlichen Handlungen noth= wendig erfodert wird, meistentheils fehlet, folglich die Bildhauerfunft ben uns nicht in bem Glang erscheinet, der ihr nothig ware, um große dazu tuchtige Genies in die rechte Burffamfeit zu feten: fo durfen wir es und nicht befremden laffen, daß in dieser Art so sehr selten etwas erschei= net, das den guten Statuen des 211= terthums konnte gur Geite gesetzt merden.

## Steif.

(Schone Runfte.)

Es wird im eigentlichen Sinn von Menschen und Thieren genommen, denen ein Theil der Gelenkigkeit sehlt. Also braucht man es in den zeichnens den Kunsten von den Figuren, welsche so gezeichnet sind, daß man ihnen die Unbeweglichkeit, oder den Mans

gel ber Leichtigkeit der Bewegung an

Hernach kann ber Begriff auf alle Dinge, in denen Vewegung, oder et was der Bewegung ähnliches ist, an gewendet werden: steife Schreib art, ein steifer Vers, eine steife Melodie. Man braucht es auch vonder ganzen Gemüthsart, die man steil nennt, wenn der Mensch nie, wo es sepn sollte, nachgeben, oder sich aus eine andere, als ihm gewöhnliche Seite lenken kann.

Daß das Steife des Körpers der Schönheit entgegen sen, fühlt Jedermann, und der Grund davon ist auch anderswo von uns angezeiget worden. \*) In den zeichnenden Künster hat man sich also sorgfältig vor allem Steifen zu hüten, es sen denn daß man nach der Absicht des Werke einen häßlichen und ungeschiften Men-

schen vorzustellen habe.

In redenden Kunsten wird man fteif, wenn man entweder feine Ma terie nicht vollkommen besitt, und etwas fagen will, was man felbst nicht mit voller Rlarheit sich vorstellt oder wenn man sich zwingt kurzer zu fenn, als es der Gedanke vertragt oder endlich auch, wenn man die Sprache nicht vollig in feiner Gewalt Alehnliche Urfachen bringen auch das Steife in der Musik hervor. Eine steife Modulation, ein steifer Gefang, entstehen gemeiniglich baber, daß der Tonfeger feine hinlangliche Kenntniß der Harmonie hat, und deswegen Tone, oder harmonien auf einander folgen läßt, zwischen venen die genaue Verbindung fehlet.

Eine fehr genaue und vertraute Bekanntschaft mit der Materie, die man zu behandeln hat, ist das sichersste Mittel das Steife zu vermeiden. Wer von Sachen spricht, die ihm felbst noch etwas neu und unbekannt sind, muß sich nothwendig bisweilen

etwas

<sup>- \*)</sup> G. Schönheit.

etwas fteif ausbrufen. Man verftebt insaemein das Horazische nonum prematur in annum nur bon der Ausarbeitung der Werke des Gies schmaks; es ist aber noch wichtiger, es auf das Ueberdenken der Materie, ober des Stoffs anzuwenden. haben leichtsinnige Ropfe die Gabe, von Dingen, die fie nur halb erkennen, mit Dreiftigkeit und einer scheinbaren Leichtigkeit zu fprechen, fo baß man fie teiner Steifigfeit beschuldi-Aber denn fehlet es an gen fann. Richtiakeit und Wahrheit. Es ist nicht wol möglich, ohne Steifigkeit febr bestimmt und grundlich zu fenn, wenn man nicht zugleich feine Materie lang und vollkommen überdacht bat.

# Steinschneider; Stempelsschneider.

Wir nehmen diese benden Arten der Kunstler hier zusammen; weil unter ihren Kunsten eine genaue Verwandtschaft ist, und, wenigstens in den neuern Zeiten, Viele bende zugleich getrieben haben, auch in benden groß gewesen sind, obgleich die Vehandlung der Arbeit sehr verschieden ist. Von diesen benden Kunsten und ihren Werken, den geschnittenen Steinen und den Schaumunzen, haben wir bereits in besondern Artisteln gesprochen, also bleibet uns hier nur übrig, von den Kunstlern selbst zu sprechen.

Daß das Alterthum viele sehr große Meister in benden Kunsten bessessen habe, ist aus der beträchtlichen Menge fürtrefflicher Werke, die noch vorhanden sind, hinlänglich abzunehmen. Db aber das Stempelschneisben ben den Alten eine besondere Kunst gewesen, oder ob die Steinschneiber auch die Stempel zu den Münzen gemacht haben, ist mir nicht bekannt. Uns dem Edikt des Alexanders, desen Plinius und andere gedenken, welches ein Verbot enthielt, daß ein ansche

berer als Avelles ibn mablen, ein andrer als Lufippus (Apuleius nennt ben Polnflet, fatt des Lufippus,) feis ne Statue machen, und ein audrer als Ppraoteles ibn in Stein schneiden foll, mochte man bennahe schließen, daß auch die Mungen diesem letten allein aufgetragen gewesen. aus den Mungen biefes Eroberers und seiner Nachfolger, die fich bis auf unfre Zeit erhalten haben, fann man feben, daß große Runfiler bagu gebraucht worden. War ibm nun baran gelegen, bag fein Bilbnig nur von großen Meistern verfertiget wur. be, wie fich allerdings aus jenem Edift schließen läßt, so siehet man nicht, warum nicht auch ber Stem= pelschneider barin geneunt worden, wenn diefes Schneiben eine befondere Runft gewesen mare. Es scheinet allerdings, daß unter ben Wortern cælamen und toreuma sowol in Etein geschnittene, als auf Mungen gepragte Merke muffen verstanden werden. Aber wir wollen es ben Gelehrten überlaffen, biefen Punft auszuma-Dir ift wenigstens ben den 211ten, die über die Runft geschrieben haben, fein Stempelschneider vorgefommen, da hingegen der Steinschneis ber febr oft Erwähnung geschieht; und doch find viel griechische Mungen, in Abficht auf Die Schonheit ber Zeichnung, eben fo Schatbar, als bie fchonften gefchnittenen Steine.

Benn es mit der Behauptung der Kenner alter Münzen, daß man nirgend zwen von vollkommen gleichem Gepräge finde, seine Richtigkeit hat, so kollte man daraus schließen, daß die Alten ihre Münzen nicht so gepräget haben, als die Renern thun. Bielleicht waren ihre Stempel nicht so hart, als sie gegenwärtig sind; in diesem Falle scheinet es nothig gewessen zu seyn, ihnen ofte nachzuhelsen; und daher ließe sich erklären, warum man keine vollkommen gleiche Gepräs

ge findet.

P 3

Der alteste griechische Steinschneider, dessen namentlich gedacht wird, ist Theodor von Jamos, der auch Vilder aus Erz gegoffen hat; der berühmteste aber war, wie aus bem vorher angeführten abzunehmen ift, Pyrgoteles, dessen Namen auf zwen noch vorhandenen Steinen angetroffen wird. Daß aber der eine, der auch den Namen Phocion tragt, nicht von diesem Künstler sen, hat Winkelmann gezeiget; \*) auf bem an= bern, den der Graf von Schonborn in Wien besitzt, ist der Ropf des Alexanders; es ist aber auch nicht ausgemacht, daß es die Arbeit diefes berühmten Runftlers fen.

Der Varon Stosch hat die antisen Steine, auf denen die Namen der Rünftler eingeschnitten sind, so viel er davon auftreiben konnte, siebenzig an der Zahl, in Rupfer stechen laffen.\*\*) Einige der besten dieser Steine sind aus den Zeiten des Augustus und seiner ersten Nachfolger, von Dioscovides, Evodus, Syllus und Solon. Der Herr von Murr hat sich die Mühe gegeben, ein alphabetisches Verzeichnist der alten Steinsschlicher, deren Namen man auf den Steinen sindet, zu verfertigen. Man findet weit mehr römische barunter.+)

Der berühmte Narter, der sich in unsern Tagen in der Kunst des Steinsschneidens besonders hervorgethan, hat aus sehr genauer Untersuchung verschiedener antifer Steine bewiesen, daß die Alten diese Arbeit mit eben solchen Werfzeugen versertiget haben, tergleichen noch ist im Gebrauch sind, ††) und die er auf einer Rupsersplatte abgezeichnet hat.

\*) Gefchichte der Kunft G. 351.

\*\*) Gemmæ antiquæ cælatæ fcalptorum nominibus infignitæ, a Phil, de Stofch. Amft. 1724. fol.

†) G. Bibliotheque de peinture &c. T. I. p. 248. fq.

††) ©. Traité de la Methode antique de graver en pierres fines &c. par Laur. Natter. Londres 1754. fol.

Wie die Kunste des Stein = und Stempelschneidens im XV. Jahrhunsdert wieder zu einer beträchtlichen Bolltommenheit gekommen seyen, ist an einem andern Orte bereits angemerkt worden. †) Wir mussen aber hier die berühmtesten Kunstler in bens den Urten noch anzeigen.

Der alteste Stein = und Stempelschneider neuerer Zeit, von dem man Machrichten findet, ist Vittore Pisanello, der sich im Jahr 1406 in Flos ren; aufgehalten. \*) Unter Laurenz de Medici dem altern, thaten sich zwen Künstler hervor, davon der erstere unter bem Namen Giovanni delle Cargniole, der andere unter dem Namen Domen. de' Camei berühmt worden. Aber unter dem Babst Leo dem X. erschien eine beträchtliche Ungahl vorzüglicher Rünftler in Stein und Stahl, davon Giov. Bernardi, Valerio Belli, insgemein Val. Vicentino genannt, und Matteo de Nassaro, Aless. Cesari und Pietro Mar. da Pescio die vorzuglichsten wa= Die Arbeiten bes Val. Vicentino find meiftentheils schoner, als die Untiken vom zwenten Rang, und viele feiner Mungen und Steine nach antifer Urt werden eben deswegen, weil sie zu schon sind, für nachgemachte, oder nachgeahmte Werke erfannt.

In der zweisten Halfte des XVI Jahrhunderts scheinet die Anzahl der guten Kunstler in dieser Art in Ita-

†) S. geschnittene Steine.

<sup>\*)</sup> S Memorie degli Intagliatori moderni. In Livorno 1753. 4. p. 121. Dieses Werk, in welchem man die meisten Nachrichten über die neuern Steinschneider sindet, enthält erstild das Leben des Valerio Vicentino aus dem Vasari abgedrukt; hernach die Geschichte der neuern Steinschneider aus des Mariette traité des pierres gravées überseht; und endlich ziemlich weitläustige Supplemente und Antertischen Abhandlung.

lien abgenommen zu haben; doch verstienen Jac. von Trezzo und Birago,

zwen Manlander, die fur Ronig Phi= lipp den II in Spanien gearbeitet haben, genennt zu werden. Birago foll zuerst unternommen haben, in Diamant zu schneiden. mals fiengen auch beutsche Stein= und Stempelschneider unter dem Ranser Rudolf dem Il an sich hervorzuthun. Sandrat gedeuft zwar ines Engelbards aus Rurnberg, ber in Freund des Alb. Durers foll ge= vefen fenn, als eines großen Runfters; aber er fagt zugleich, er habe ich burch Pettschafte hervorgethan. Inter Ranger Rudolf machte fich Saspar Lebmann berühmt, nach hm Christoph Schwaiger. Und geien Ende des XVI und Anfangs des XVII Jahrhunderts fiengen auch in franfreich einige an, berühmt gu verden. Von Coldoree hat man eirige schone Ropfe von heinrich dem IV; und in dem Cabinet des herrn ). Crozat, das ist der Bergog von Orleans befitt, ift ein Cameo von hm, der den Ropf der Ronigin Eliabeth von England vorsteut, und von Mariette gerühmt wird. Auch wird in Julien de Fontenay, Rammers biener Beinrichs IV, genennt; aber ber ben ermahnte Schriftsteller halt hn mit dem Coldorec fur eine Perfon. Ueberhaupt aber liefert das XVII Jahrhundert wenig berühmte Namen ber Steinschneider; hingegen haben ich in demfelben viel fehr gute Stems belschneider hervorgethan. rften Salfte beffelben verdienen Wa= ein, beffen Ropfe von den Ronigen Ludwig XIII und XIV fehr schon ind, Thomas Simon, . ber unter Tarl I in England gearbeitet hat, vor= juglich angemerft zu werden.

ber andern Salfte deffelben bis auf

unfre Zeit hat fich Die Ungahl fehr gu-

ter Stempelfchneider fehr vermehret.

Die Liebhaber schätzen befonders die

Urbeiten der Romer Hamerani, (viel-

leicht Sammer, benn sie scheinen beutschen Ursprungs zu senn;) eines Joh. Croters aus Dresten, der in London Königl. Stempelschneider gewesen, eines Rottiers, eines Karlsteen aus Schweden, dem man die Erfindung des erhabenen Stempels \*) zuschreibt, eines Raymund Salz, der in Berlin unter Friedrich I gelebt hat, und vorzüglich meines unlängst verstorbenen Landsmannes Zedlinger.

Bon ben neuern Steinschneibern sind vorzüglich Dorsch aus Nürnberg, Flavio Sirlato, Carlo Costanzi, Domenico Landi, Bottfr. Grafft, Jac. Guay, und vornehmlich Laur.

Matter, bekannt.

## Stellung.

(Schone Kunste.)

Es liegt in ben verschiedenen Stelluns gen des Leibes eine fo große Kraft, daß fast jede Vollkommenheit und jede Schwachheit, jede Leidenschaft, jede Gemuthsart und jeder Charafter durch die Stellung allein fann ausgedruft werden. Buneigung, Sochachtung, Mitleiden fur andere Menschen, oder Berachtung, Furcht und Abneigung gegen fie, tonnen burch die bloße Stellung des Leibes bewürft Auch die Unachtsamsten wiffen es, baf es freche und befcheis bene, hochmuthige und bemuthige, frohliche und niedergeschlagene Stellungen giebt; die sich aber besonders barin geübet haben, die menfchliche Geele in dem Rorper gu feben, ent= befen bisweilen in ber Stellung bes Leibes ihre gange Beschaffenbeit.

Desive=

\*) Es ift nicht nur leichter und sicherer, erhabene, als vertiefte Arbeit zu maschen; sondern wenn man, wie ofte geschieht, die Fatalität hat, daß ein Stempel im Harten, oder mabrendem Prägen fpringt, so kann man, vermittelft des erhabenen Stempels, bald wieder einen andern vertieften prägen.

Deswegen ift die bloke Leibesstellung ein wichtiger Gegenstand in ben Werken der schonen Runfte. Mabler und Bildhauer, Schauspieler, Tanger und Redner befinden fich gar oft in dem Kall, den größten Nachdruf ihrer Vorstellungen durch dieses Mit= Darum ift es eben tel zu erhalten. fo wichtig für fie, den Menschen in feinen verschiedenen Stellungen zu beobachten, als auf die innern Bewegungen und Regungen des Gerzens Achtung zu geben; und der kennt den Menschen gewiß nur halb, der blos fein Inwendiges fennt. Gar oft überzeuget und die bloße Stellung von der Aufrichtigfeit oder Kalfchheit der Ber= ficherungen, die man uns giebt; und oft empfinden wir durch die Stellung mit weit mehr Zuverläßigfeit, ober mit ftarkerm Nachdruk, mas in dem Bergen der andern borgebt, als ihre Worte uns sagen konnen.

Es wurde fehr unnüße, oder wol gar ungereimt fenn, dem Runftler die verschiedenen Stellungen nach der liegenden mannichfaltigen asthetischen Kraft mit Worten zu beschreiben, oder ihn belehren zu wollen, wie er in besondern Kallen den Eindruf, dener zu machen hat, durch Stellung bewürken foll. Man muß dieses nothwendig aus eigener Beobachtung wissen. Die Theorie der Runfte kann in diesem Punkt nicht weiter gehen, als daß fie die große Wichtigkeit der Sache vorstelle und den Runftler von der Mothwendigkeit überzeuge, fich ein eigenes und angelegenes Studium daraus zu machen, die Menschen in den verschiedenen Stellungen des Leibes genau zu beobachten, und fich zu üben, ihre Rraft zu empfinden. hat er hinlangliche Renntnik barin erlanget, so wird er auch die Nothwendiakeit einsehen, sich darin zu üben, daß er jede Stellung, die er nothig hat, in seiner eigenen Person annehmen, oder durch richtige Zeichnungen darftellen konne. Wor-

schriften helfen hiezu gar nichts. Wenn man sie gelernt hatte, so wurde-man sie boch ben der Ausübung wieder vergessen mussen, wenn man nichts unnaturliches machen wollte. So urtheilet ein Meister der Runft sogar über die fünf haupt oder Elementarstellungen des Tanzes. +)

Ben dem mundlichen Vortrag des Redners hat gar ofte die Stellung eben fo viel Rraft zu überzeugen, ober zu rühren, als die Worte felbst; und es geschiehet auch nicht selten, daß das, was Redner oder Schauspieler sprechen, durch ihre Stellung vollfommen widerlegt wird. Der Schauspieler besonders hat in seiner ganzen Runst nichts wichtigeres, als die Stellung. Wenn er biefer Meifter ist, so wird ihm alles übrige leicht Man fann bennahe daffelbe werben. von dem Zeichner sagen. Es giebt Stellungen, die uns, wenn wir auch die Gefichtszuge nicht feben, fo bestimmt und so gewiß von dem Chas rafter, oder von einer vorübergebenden Gemuthslage der Perfonen unterrichten, daß wir faum mehr nothig baben, auf das Geficht zu feben. Deraleichen bochst lebhaft schildernbe Stellungen trifft man vorzüglich in Naphaels Werten an, beren fleifiges Betrachten nicht nur dem Zeichner, sondern auch dem Schauspieler und Redner hochstens zu empfehlen ift.

## Stimme.

(Musik.)

Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet 1) die menschliche Stimme an sich; und 2) jede geschriebene Partie eines Stuts, die ben

†) Les positions sont bonnes à savoir, & meilleures encore à oublier: il est de l'art du grand Danseur de s'en écarter agréablement. Au reste toutes celles où le corps est ferme & bien dessiné sont excellentes. Noverre Lettres sur la danse p. 278.

ben Gefang enthalt, ber gesungen oder gespielt werden foll. In diefem Berftand ift ein Quatuor ein vierfimmiges Stut, das aus einer Diolin = einer Floten = einer Bratiche = und einer Bafftimme, oder wenn es ein Singftuf ift, aus einer Discant - Alt-Tenor = und Bafftimme, die man auch Singftimmen nennet, besteben fann. Gelbft die verschiedenen Tone, Die zu einem Accord gehoren, werden auch so viel Stimmen genennet: fo fagt man, daß zu einem vollfomme= nen Drenflang vier Stimmen gehoren. Daber auch die Benennungen: hauptstimme, Dberftimme, Goloftimme, Mittelstimme; oder zwen, ftimmig, brenftimmig, vielstimmig, vollstimmig zc. Heußerste Stimmen find die Dberftimme und der Bag ge= gen einander. Es ift für die Tonfe= Ber eine Regel, daß jede Stimme der Matur des Inftruments gemäß, und besonders in Stuten, wo sie mehr als einfach besett wird, leicht vorzu= tragen fen; daß die Sauptstimme nicht durch die Mittelftimmen verbunfelt werde; und daß in den auffersten Stimmen die vollkommenfte Reinigkeit beobachtet fen.

In Unfehung ber menschlichen Stimme gehoren phyfitalische Untersuchungen, über ihre Entstehung und über die Urfachen ihrer Verschieden= heit in ben Altern und Geschlechten, nicht in den Plan biefes Werts. Wer davon unterrichtet senn will, findet in Tosis Unleitung gur Singfunst \*) hinlanglichen Unterricht davon. Wir merten nur überhaupt an, daß die weibliche Stimme wegen ihrer Unnehmlichkeit und Dauer einen Borjug vor der mannlichen habe. Stimme ber Caftraten, gu gefchweis gen, daß fie durch graufame und bie Menschheit schändende Mittel er: zwungen wird, und felten gerath, perbindet, wenn sie auch am vollkom=

\*) Rad des Herrn Agricola Ueberfe= Bung G. 22 f.

mensten ift, mit ihrer Unnehmlichkeit both so viel unnaturliches, bak sie mit einer schönen weiblichen Stimme nicht in Vergleichung zu ziehen ift. Deutschland zeugt vor vielen andern Mationen vortreffliche Baffimmen.

Die Stimmen werden überhaupt in hohe und tiefe eingetheilt. Sobe find: ber Discant und Alt; tiefe: ber Tenor und Bag. Knaben und Francii= gimmer fingen den Discant; Junglinge von noch nicht reifem Allter baben insgemein eine Altftimme; Dannern ift ber Tenor und Bag eigen. Der naturliche Umfang jeber Stimme, den ein Tonsetzer, der fur die acwohnlichen Menschenstimmen fest, in Choren nicht überschreiten muß, ift von einer Decime, hochstens einer Undecime in allen Stimmen, wie aus diefer Vorstellung zu feben ift :



In Arien ift ihm eher vergonnt, noch einen Son bober oder tiefer zu gehen, weil nur ein Ganger, der den Umfang der Stimme habe, bagu nothig ift. Menn die Musik von einer Drael, die im Chorton gestimmt ift, begleitet wird, so ist auch hierauf Rutsicht gu nehmen; ber Umfang jeder Stimme ift alsbenn um einen Ton tiefer.

Aber nicht alle Stimmen find in ben Umfang einer Decime ober Unbecime eingeschränkt. Einige geben noch um einen oder etliche Tone ho= ber; andere ticfer. Mancher bat ci= ne Stimme, Die brittehalb Detaven im Umfange hat. Es giebt Difcantffimmen, die bis ins brengefirichene d und noch höher geben; es gieht auch bobe oder tiefe Altstimmen. Rur folche Stimmen aber fett ber Tonfeter nur in befondern Sallen.

Daß ber Rlang ber menschlichen Stimme großen Vorzug vor jedem Juftrument, von welcher Art es fen, babe,

\$ 5

habe, fühlt jedes Dhr. Man empfindet ben einer guten Stimme mit bem Klang, ber das Gehor ruhret, etwas von der Seele ber singenben Person; sie hat etwas mehr als tor= perliches: was eine Statue gegen einen lebenden Menschen ift, das ift der Ion eines Inftruments gegen ben Ion der Menschenstimme. Daher find die Singstufe die wichtigsten Werke der Musik; und es ist nicht möglich, durch Instrumente, fo gut fie auch gespielt werden, fo tief in die Derzen zu dringen, als durch Menschenstimmen. Und doch sollte man aus der Beschaffenheit der gewöhnli= chen Concerte das Gegentheil schlus-Cie find durchgehends fo beschaffen, daß man benken follte, die Lonkunstler fähen das Singen als eine Rebensache an; denn man hört allemal zehn Instrumentalstute gegen ein Singftut, und gegen hundert Liebhaber, die auf Instrumenten spie-Ien lernen, findet man faum einen, der sich auf das Singen legt.

## Stimmen; Stimmung.

(Musik.)

Don ber richtigen Stimmung ber Instrumente hangt ben ber Aufführung ber Constitte die Reinigkeit der Harmonie, folglichein beträchtlicher Theil der guten Würkung eines Stuts ab. Wirhaben deswegen für nothig erachtet, in diesem Artikel das, was zur richtigen Stimmung der verschiedenen Justrumente gehört, ausführlich vorzutragen.

Zuerst wird in jedem Instrument ein Ton festgesetzt, mit dem die übrigen Tone in ihrer hohe oder Tiefe verglichen werden. Dieser Ton kann ben einem einzelnen Instrument willtührlich sen; wo aber mehr Instrumente zugleich spielen sollen, ist nösthig, daß alle nach einem Ton, namslich gleich gestimmt senen. Es ist aber ben dem Mangel der bollkommes

nen Reinigkeit verschiedener Intervalle unfers heutigen Systems, \*) und ben der verschiedenen mechani= schen Ginrichtung ber Instrumente nicht gleichgültig, welcher Ton zum Stimmton gewählt werbe, wenn bie Spieler in allen Tonarten gleich rein zusammenstimmen follen. Da die= fes in einem Orcheffre von der außersten Wichtigkeit ist, und so wenig be= stimmt worden, daß jeder sein Instrument nach Sutdünken zu stimmen pfleat, und den ersten den besten Stimmton, der ihm bequem ist, wah= let, ohne zu bedenken, daß dieser Ton temperirt, und gegen andere Instrumente zu hoch oder zu tief senn konne, wodurch denn für jedes feine Gehor oft die übelste Würkung im Sangen entsteht: so wollen wir hier eine leichte und richtige Methode angeben, nach welcher zuerst die Orgel, oder das Clavicembal, gestimmt senn muffe; und bann bie Stimmtone anzeigen, nach denen die übrigen Inftrumente gestimmt werden muffen.

Ueberhaupt muß die Stimmung, so weit es. möglich ist, durch gang rei= ne consonirende Intervalle geschehen, weil diese am leichtesten gegen einan= ber zu vergleichen find. Ben den Clavierinstrumenten, wo jeder Ton des Softems gestimmt werden muß, ist eine Temperatur zu wählen, die so beschaffen sen, daß, indem man durch reine consonirende Intervalle fort= stimmt, fie jebesmal genau getroffen werden konne. Die Richtigkeit der Temperatur, die auf folgende Urt im Stimmen allemal genau getroffen werden kann, ift an-einem andern Ort erwiesen worden. \*\*)



\*) Spftem, Temperatur.

\*\*) G. Temperatur.



Man nimmt nämlich cauf einer rich= tigen Stimmpfeife gum Stimmton, ftimmt die Octave deffelben, dann die reine Quinte g; von g die reine Quinte d und deffen Unteroctave. Darauf paßt man die reine Terg e in den Drenklang von c. Von dem er: haltenen e verfährt man vorgeschriebener maagen bis xf, wie in dem ersten Absatz von c bis d. Nach dem erhaltenen Xf fangt man mit c an, und stimmt durch reine Unterquinten und Octaven bis ba. Allsdenn fehlt nur noch das einzige a, welches zwi= schen d und c so eingepaßt wird, daß es gegen bende leidlich flingt, welches fehr leicht bewerkstelliget werden Von c bis Af find nun alle fann. Tone gestimmt; nach biefen werden die übrigen Tone octaven = oder quin= tenweise fortgestimmt. Auf einem nach dieser Temperatur gestimmten Clavierinstrument hat jeber Dren= flang oder jede Tonart ihren besondern Charafter, \*) der mit dem, den man auf ben übrigen Inftrumenten so leicht unterscheidet, aufs genaueste übereinstimmt. Diejenigen, die der Violinen wegen bie Duinten c g d a e rein stimmen, erhalten in Cour eine Tonleiter und einen Charafter, der nur dem Cis dur eigen ift, und Cis dur wird umgefehrt zu C dur. Es ift jeboch ben jeder Stimmung hauptfach= lich barauf zu sehen, daß die gebräuchlichen Kirchentonarten vorzüglich rein erhalten werden.

Soll nun ein ganzes Orchester wol zusammenstimmen, so mussen die Dio-loncellisten das große C, oder die Duinte C-G des Clavicembals oder der Orgel, die nach vorgeschriebener Urt gestimmet ist, zum Stimmton nehmen, und danach ihre C-Sapte und

\*) S. Tonart.

bie reine Oberquinte stimmen, von da sie mit reinen Quinten aufwärts fortfahren. Die Bratschisten versfahren auf eben diese Weise eine Octave höher. Die Violinisten stimmen die Quinte der Secund und Terzsapte nach dem g und a der Orgel oder des Flügels, und stimmen dann auch aufwärts mit reinen Quinten bis ins

e fort.
Einige Biolinisten haben die üble Gewohnheit, ihre Quint und Quartsfanten nach dem Clavicembal oder Flügel zu stimmen, und alsdenn mit reinen Quinten unterwärts fortzusahren. Ist nun das Violoncell von dem C-G des Flügels aufwärts gestimmt, so ist das g der Violinsante gegen die Octave des G der Violoncellsante schon um so zu tief. Man darf auf einer so gestimmten Violine nur solgende Noten langsam und rein spieslen:



um zu hören, daß das lette g gegen das vorhergehende g, als Octave zu tief ist. Zwar wird nach unserer Urt

zu stimmen, die e = Sante der Violine gegen die C-Sante des Violoncells, als große Terz um 100 hoher, als 3, und die a Sante als Serte von C auch um 100 hoher, als 3; aber gute Violinisten lassen diese bloßen Santen niemals horen, sondern greifen

fowol das e als das a allezeit auf der unteren Sante mit dem kleinen Finsger, oder in der Applicatur, und temperiren diese Tone nach Erfodernist der Tonart schon aus Gefühl. So bald die Violin, oder jedes Geigensinstrument nach reinen Quinten gestimmt ist, nuß in folgenden Nosten das letzte a schon in der Applicatur

tur gegriffen werden, weil das bloße zu hoch ist:



Quany hatte diese Unvollkommenheit der reinen Quintenstimmung auch bemerkt; er schlug daher vor,\*) die

benden Quinten da und ae auf ber Wioline etwas unter sich schwebend zu stimmen; allein dadurch wurde die Unvollkommenheit noch vermehrt worden senn, weil kein Biolinist alstenn auf diesen benden Santen eine einzige Quinte hatte rein angeben konnen. Daher ist, wenn man ans

nimmt, daß die zwen Santen aund e im Spielen nicht anders als nur in Geschwindigseiten blos angegeben werden, die reine Quintenstimmung von g aufwärts die vollkommenste Urt, die Violinen zu stimmen.

Die Floten und Hoboen, die im Blasen hoher werden, muffen nicht, wie es fast durchgangig geschiehet,

mit dem e der Bioline, welches ohnehin schon um To ju hoch ist, sondern

mit dem e der Orgel oder des Flügels gleich gestimmet werden. Die Waldhorner werden allezeit in dem Hauptton des Stufs gestimmet.

Seitdem Rougeau sich so sehr über die Gewohnheit des französischen Orchesters, ganze Stunden lang vor einer Kirchennusst oder einer Oper zu stimmen und zu präludiren, aufgehalten hat, hat diese üble Gewohnbeit in Paris nachgelassen; man stimmt izo in der großen Oper dasselbst nicht einmal im Orchester, sondern in besonderen Nebenzimmern, und jeder ist in einem Augenblik mit seinem Instrument sertig. Es wäre zu wünschen, daß manche deutsche

\*) In feiner Anweisung, die Flottraversiere zu spielen. Capellen diesem Benspiel folgen, und einmal einsehen lernen mochten; daß der Juhörer auf feine unangenehmere Weise, und schlechter zu dem folgensen vorbereitet werde, als durch das ewige Stimmen und Praludiren so vieler Instrumente in einander und durch einander, ohne daß einer vor den andern hören kann, ob sein Instrument gestimmt ist, oder nicht.

## Strophe.

(Dichtkunft.)

Ursprünglich bedeutete' das Wort in den Inrischen Gedichten der Griechen eine Kolge von Verfen, die von einem Chor in einem Zug, oder Marsch ae= fungen wurde; weil das Gingen mit einem fenerlichen Umzug ober Gang des fingenden Chores verbunden worz Wann der Chor fich in seinem Bug wendete: so fieng eine zwente Kolge von Versen an, deren Ungabl und metrische Einrichtung eben fo war, wie in der ersten; also mußte der Chor eben fo viel Schritte thun, um die zwente Strophe zu fingen, als er zur ersten nothig hatte. Diese zwente Folge wurde Untistrophe ge-Wenn ber Chor hierauf stillstehend noch etliche Verse sang, so wurden diese zusammen Evodos genennt, und waren in der metrischen Einrichtung von Strophe und Antistrophe verschieden. Wann mit die= fen dren Saken das Lied noch nicht geendiget war: so wurden in der Folge die Verfe genau nach dem Enlbenmaaß und dem Metrum der vorherachenden Cate wiederholt. Dieses kann man in den strophischen Choren der griechischen Tragodien und in den Oden des Pindars feben.

Ist giebt man ben Namen ber Strophe in unfern Oden und Liedern einer Periode von etlichen Verfen, die allen folgenden Perioden in Anfehung des Sylvenmaaßes und der Versart zur Lehre dienet. Ramlich dren, vier,

ober mehr Verse, womit das Gesticht anfangt, dienen durch das ganze Lied in Absicht auf das Enlbenmaaß und die Länge der Verse dergesstalt zur Lehre, daß hernach die Folze des Gedichts in jedem Abschnitt von dren, vier, oder mehr Versen, genau so sehn muß, wie in dem ersten. Folgende vier Verse:

Freund! die Tugend ift fein leerer Rame, Ans dem Herzen feimt der Tugend Saame, Und ein Gott ifts, der der Berge Spigen Rothet mit Bligen.

machen eine Strophe der sapphischen Verkart auß; so lange das Lied dauert, machen immer vier folgende Verse eine Strophe, die in Absicht des Ensbenmaaßes und der Länge der

Verfe genau so ist, wie diese.

Es giebt einfache und Doppelstrophen. Die einfachen machen, wie die so eben angeführte, nur eine einzige Periode aus, die am Ende einen Hauptruhepunkt hat. Die Doppelstrophe besteht aus mehr Versen, die zwen rhythmische Hauptabschnitte ausmachen, wie folgende:

Welche Fluren! Welche Tange! Belche schon gestochtne Krange! Welch ein fanftes Purpurlicht! Saufter war die Morgenrothe, Die des Waldes Grun erhöhte, Mir im schönsten Lenge nicht!\*)

Dbgleich die zwente Halfte genau diefelbe metrische Beschaffenheit hat, als die erste: so empsindet man doch, daß der Son sich etwas abandert.

Bisweilen aber hat der andre Theil ber Strophe gang andre Verfe, und alsdenn unterscheiden sich die benden Abschnitte noch merklicher, wie hier:

Her, auf diesem Aschenkruge, Weint die Freundschaft ihren Schmerz, Und mit diamantnem Pfluge Bieht der Kummer Furchen in mein herz. Kinsterniß und Stille! Unter eurer Hulle,

Lad' tch Erd' und himmel jum Gebor.

Klagen will ich: Ach mein Liebling Sift nicht mehr. \*)

Diese Doppelstrophen gleichen ben Tanzmelodien, die insgemein ebenfalls aus zwen Theilen bestehen, die sich im Ton unterscheiden. Bisweilen unterscheidet sich die zwenee halfte der Doppelstrophe von der ersten auch durch das Ensbennaaß.

Die Doppelstrophen geben ben Liedern große Annehmlichkeit, wegen der Veränderung des Tones, befonders wenn im zwepten Theil auch der Rhythmus sich andert, wie in der so eben angeführten Strophe. Die eigentliche Dde scheinet die Doppelstrophe weniger zu vertragen.

#### Studium.

(Schone Runfte.)

Bu einem vollkommenen Runftler werden dren Dinge zugleich erfodert, Genie, Renntniff und Fertigkeit. Das erfte giebt die Matur, bas zwente wird durch das Studium, und das dritte durch llebung erlanget. verstehen also durch Studium alle Bemühungen, die der Rünstler anguwenden hat, um die Renntniffe jeder Art, die ihm nothig find, zu erlangen. Bisweilen giebt man dem Wort auch eine weitere Bedeutung, und begreift auch die lebung felbst mit darunter; wir sprechen aber von dieser besonders. Doch schließen wir die llebung nicht gang vom Studium aus; benn es gehoret noch einiger. maagen mit zum Studiren, bag man fich in ber Fertigkeit gu feben und gu empfinden übe. Der Mahler muß fein Auge, der Tonfetter fein Dbr, und jeder Künstler überhaupt Verfand, Geschmaf und Empfindung an allen Gegenständen der Runft uben; und diefes ift von der eigent= lichen Uebung, das, was man ems pfunden hat, auszudrufen, unterschieden,

\*) Die Karschinn.

\*) Jacobi.

ben, und kann noch zum Studium gerechnet werden.

Wenn man Natur und Runst gegen einander stellt, in der Abficht gu erforschen, was jede zum vollkom= menen Runftler bentrage, so gehört auch das Studium zur Runft: und so hat es Horaz ohne Zweifel verstan= den, wenn er benden einen gleichen Untheil an der Vollkommenheit eines Werks zuschreibt. Das Genie, und was man überhaupt Gaben der Natur nennt, fie bestehen in außerlichen ober innerlichen Rabigfeiten, machen eigentlich die Grundlage des Runftlers aus; aber man murde fich fehr betrügen, wenn man glaubte, baß außer dem bann weiter nichts, als außerliche Uebung in dem Mechani= fchen der Runft hinzukommen muffe. Man betrachte nur die Werke der Rünstler, die vorzualiches Genie zeis gen, wie homer, oder Chakespear: fo wird man fich bald überzeugen, daß fie die Gegenstande ihrer Runft mit weit mehr Kleiß und Genauigkeit betrachtet und überlegt haben, als andre Menschen thun, und daß eben Diefes ihr Genie in Stand gefett hat, fich in dem hellen Lichte ju zeigen, das wir bewundern. Aus jeder Schilderung fichtbarer Dinge, die homer mit Kleiß einmischt, bemerkt man einen Menschen, der mit außerordents licher Aufmerksamkeit jeden Gegen= stand betrachtet, auf alles, was dar= in vorkommt, genau Acht hat, und es recht geflissentlich barauf anlegt, ihn in der hochsten Rlarheit und Lebhaftigkeit zu sehen. Eben so deut= lich erhellet aus Chakespears sittli= chen und leibenschaftlichen Schilderungen, daß er fich ein ernstliches Studium daraus gemacht hat, jeden Charafter von einiger Kraft, jede Leidenschaft, bis auf das Innerste ih= rer Beschaffenheit zu erforschen. ist beswegen eben so wichtig zu ftudiren, als Talente ju haben; benn ben=

des muß ba fenn, wenn ber Runftler groß werden soll.

Aber es ist ben der Theorie der Runft nicht genug, bag man ben Runftler von der Nothwenbigkeit des Studirens überzeuge, man muß ihm auch fagen, wie er fein Studium am vortheilhaftesten einzurichten habe. Mancher geht lang in der Irre her= um, und giebt fich viel Dube, Die ihm zulett wenig hilft, weil er auf Rebenfachen studirt hat. Diejenigen Runftrichter und Runftler, die grund= lichen Unterricht zu der vortheilhaftes ften Art, in jeder Runft zu ftudiren, gaben, wurden badurch jungen Runftlern einen sehr wichtigen Dienst erweisen. Wir halten eine aus ber Natur der Sachen hergeleitete Anweis fung jum Ctubiren fur nuglicher als alle Regeln, weil das mahre Studium jeden die Regeln selbst erfinden låkt.

Von dem allgemeinen Studiren. das überhaupt die Aufklarung des Verstandes und Erweiterung der Vorstellungsfraft zum Zwef hat, und wodurch nicht nur der Runftler, fondern jeder andere Mensch, der sich funftig in Geschäfften, die vorzualis che Gemuthegaben erfobern, hervorthun foll, zu feinem Berufe vorberei= tet wird, wollen wir hier nicht fores chen, weil es den gutunftigen Runft= ler nicht allein angeht. Doch konnen wir nicht unangemerkt lassen, bak jede llebung, wodurch die verschiede= nen Anlagen des Genies überhaupt entwifelt werden, und jede Renntnig, die den Gesichtsfreis des Menschen überhaupt erweitert, auch bem Runft= ler hochst untblich sen. Es hat zwar große Runftler gegeben, die von den Schulftudien vollig entblofft gemefen. Aber es lågt sich allemal vermuthen, daß Unwissenheit und engere Schran= fen des Verstandes, die aus Mangel grundlicher Schulftudien herkommen, auch solche große Kunftler in manchem Stuf in der Runft felbst ein-

schränken.

schränken. Man sagt, daß dem groß fen Raphael die Einsichten einiger für= trefflicher Manner von großer Ge= lehrfamkeit, die er sich zu Freunden gemacht hat, in manchem Werte, woben der Mangel an Studien sein Genie etwas wurde gehemmet haben, fehr nutlich gewesen. Darum wurben wir allemal rathen, bem fünftis gen Kunftler, so viel es, ohne den Runftubungen Abbruch zu thun, ge= Schehen kann, \*) eine sogenannte ge= lehrte Erziehung zu geben. Wenn fie nur grundlich ift, so wird sie ihn ge= wiß funftig in der Runft felbst einige Grade hoher heben, die er ohne diefelbe nicht wurde erreicht haben.

Mir haben aber hier eigentlich nur das Studium zu betrachten, das der Rünftler ben reifern Jahren und blos in Absicht auf seine Runft zu treiben hat. Dieses geht auf folgende hauptpuntte: 1. Auf allgemeine Kenntnis der Menschen; 2. auf Kenntnis der besondern Charaktere und Sitten ganzer Volker und einzeler Menschen; 3. auf Kenntnis der fichtbaren Ratur, und 4. auf Kenntnis der Kunstern, und 4. auf Kenntnis der Kunste

werte und ber Runftler.

1. Im Grunde find bie schonen Runfte nichts anders, als Runfte, aewiffen Abfichten gemäß auf Die Bemuther der Menschen zu wurken: \*\*) und hieraus erhellet hinlauglich, wie wefentlich nothwendig jedem Runft= ler die Renntniß der menschlichen Ra= tur ift. Wie tonnte er ohne fie miffen, was in jedem Fall erfodert wird, Eindrufe von gewiffer Urt auf die Gemuther ju machen? Diefes Studium muß der Runftler mit genauer Beob= achtung feiner felbst anfangen. muß fich angewohnen, auf alles, was in ihm felbst vorgeht, Acht zu haben, und vornehmlich jede Rubrung, Die mit merklicher Luft oder Unluft ver= bunden ift, folglich Begierde oder Ub= neigung erweft, genau zu beobachten.

\*) S. Uebungen. \*\*) S. Kinfte. Ein Mensch, ber fich febft nie flar und bestimmt bewuft ift, was er dentt und empfindet, fann auch andre nicht kennen lernen. Wie so viel taufend Menschen täglich sprechen, ohne jes male auf die Sprache, beren fie fich bedienen, Acht zu haben, um zu unterscheiden, wie vielerlen Arten der Worter vorkommen, und wie einis ae davon die Dinge, von denen man spricht, blos bezeichnen, andre ihre fortdaurende Beschaffenheit, noch an= dre vorübergebende Beranderungen darin ausdrufen u. f. f.: so geht es auch überhaupt denen, die fein bes sonderes Studium daraus machen. mit der Renntnig ihrer felbst; sie reden, handeln, fühlen sich bald anges nehm, bald unangenehm gerühret u. f. w. ohne fich jemals ber Dinge, Die in ihnen vorgeben, deutlich bewußt gu fenn. Gie empfinden jede Leidenschaft, ohne von einer einzigen fagen zu konnen, was fie eigentlich ift, und wie sie entsteht; sie haben Gefallen oder Miffallen an vorkommenden Dingen, und wiffen nie zu fagen, mas ihnen eigentlich daran gefällt, oder miffallt. Golche Menschen gehoren jum gemeinen Saufen, der überall mechanisch handelt, wie die Umstände es veranlassen, ohne recht zu wiffen, was er thut, oder warum er so und nicht anders handelt.

Der Kunstler, der sich selbst so menig beobachtete, wurde noch weit weniger wissen, was in den Gemuthern andrer Menschen vorgeht, folglich zu den wichtigsten Werken der Kunst untüchtig senn. Durch fleißiges Nachdenken über seine Gedanken, Empsindungen, deren Veranlassung und Beschaffenheit aber wird er auch in Etand gesett, andre Menschen ken-

nen zu lernen.

2. Allgemeine Renntniß der menschlichen Natur ist dem Runftler noch nicht hinlanglich; er hat mehr, wie jeder andere nothig, die mancherlep Charaftere und Sitten der Menschen 240

gu fennen. Denn biefe find ber wichrigfte Stoff, ben jede Runft bearbei: tet; barum muß er ein besonderes Studium daraus machen, so vielerlen Menschen, als ihm möglich ist, tennen zu lernen. Er muß fich die Gelegenheit machen, viel mit Men= Schen von allerlen Art, Stand und Charafter umzugehen; vornehmlich aber diejenigen befondern Belegenhei= ten zu Ruße machen, wo interessan= te Geschäffte fie in volle Burtsamfeit feten, da fich die Starfe bes Genies und die Barme des herzens fren entwifeln konnen. Es ist nicht moglich, die Renntniffe dieser Art, die dem Kunstler nothwendig find, an= ders, als durch einen ziemlich ausgears beiteten Umgang zu erlangen; aber auch diefer wurde wenig nuten, wenn der Künstler nicht unaufhörlich die Aufmerksamkeit gleichsam gespannt hielte, um alles, was das Innere der Menscheil verrath, auf das ges naueste zu bemerken.

Dieses Studium der Charaftere ber Menschen wird aber erft alsbenn recht nublich, wenn man hinlangliche Renntniß ber mancherlen Arten ber Geschäffte, der Angelegenheiten und mancherlen durch einander laufenden Intereffen, des offentlichen und Privatlebens bat. Darum follte ber Rünftler fich auch angelegen fenn laffen, diefe Renntniffe zu erwerben. Er fann damit anfangen, daß er erft das Volk, oder die burgerliche Gefellschaft, in der er lebt, nach den verschiedenen Standen, Geschäfften und Angelegenheiten jedes Standes, genau fennen lernt; dann fann er aus der Geschichte andre Volker und Staaten damit vergleichen, und fo allmählig zu einer guten Renntnig ber Welt und bes menschlichen Ge=

schlechts gelangen.

3. Diezu muß nun auch das Stu-Dium ber fichtbaren Ratur fommen. Man ruft dem Runftler von allen Drten ber ju, die Matur fen die mahre

Schule, wo er feine Runft lernen tonne: aber er muß auch wiffen, wie er in diefer Schule studiren foll. Die Natur ift im eigentlichen Verstande die Lehrmeisterinn des Runftlers; weil sie gerade auf den Zwek arbeitet, den auch die schonen Runfte fich vorfe-Ben. \*) Der allgemeine Charafter der Werke der Runft \*\*) ift in allem. was die Natur hervorgebracht hat, Durch tägliches Beanzutreffen. trachten derfelben wird der Geschmaf gebilvet. Gefühl des Schonen, der Einheit und Mannichfaltigkeit, lle= bereinstimmung der außern Form mit bem innern Charafter, der Harmo= nie aller Theile, ber Wahrheit und Wollkommenheit, und furz jeder Gigenschaft eines ganz vollkommenen Werkes, wird durch fleisiges und überlegtes Beobachten der mannich= faltigen Werke der Natur nothwendig geschärft. Zu diesem allgemeinen Vortheil kommt noch der besondere. daß die meisten Rünste ihren zu bearbeitenden Stoff, die redenden aber ihre Bilder, zu Gleichniffen, Bergleichungen und Metaphern, in groß fem Reichthum und Mannichfaltigfeit darin antreffen. Darum erleich= tert die Renntniß der Natur dem Runftler die Erfindung, und giebt ihm einen Reichthum finnlicher Borftels lungen, die er auf das vortheihaftes ste brauchen kann. Man wird daber fast immer finden, daß vorzualiche Runftler febr genaue und fleifige Beobachter der ganzen fichtbaren Natur find, die ihr Auge auf alles, was ihnen vorkommt, mit einer Art von unersättlicher Gierigkeit werfen. Und es geschieht nicht felten, daß man bas Veranugen bat, Dinge, die uns in den Werken großer Runftler am me sten gefallen, und die wir ihrer Ei= findungsfraft zugeschrieben haben, endlich in der Ratur angutreffen.

4. Endlich

<sup>\*)</sup> S. Runfte. \*\* () S. Werte der Kunft.

4. Endlich ist auch besonders bas Studium der beften Runftwerke felbft, eine fehr bortheilhafte Gache für ben Runftler. Es ift eine allgemeine ertannte Wahrheit, baf Benfpiele, wo nicht beffer, doch schneller unterrichten, als Regeln; diefe Benfviele nun findet man in den Werten ber beften Runftler. Ber Genie zu einer Runft hat, befommt fogleich ben Betrachtung vorzüglicher Werfe mehr Licht über das Praktische derfelben, als ein langer Unterricht ihm geben tonnte. Bu einem volltommenen Werte der Runft gehoren fo fehr vielerlen Dinge; es ist auch von dem besten Runftgenie nicht zu erwarten, daß es gar alle von selbst erreichen werde. Ein Runftler ift in einem Punkt vorzüglich, ein andrer in einem Darum werden nicht eber Berte, die in allen Theilen volltommen find, an ben Tag fommen, bis große Runftler vielerlen Werke ihrer Vorganger gefehen haben, in benen ne ftutweise jeden einzeln Theil der Runft in feiner Vollkommenheit er-Man fagt von dem großen bliken. Raphael selbst, daß er nicht eher zu ber Sohe gekommen, in der wir ihn ist bewundern, bis er die Gemählde des Michel Ungelo gefehen hatte. Für junge Runftler konnte nichts wichtiges res gethan werden, als daß jeder voruglich große Runftler aufrichtig ofentlich bekannt machte, was er in inem ober dem andern Theile der Runft, aus Betrachtung fremder Berke, gelernt hat.

Sowol in dieser, als in andern Absichten ist es nüglich, wenn guse Lebensbeschreibungen berühmter Tünstler bekannt gemacht werden. Ihre Methoden zu studiren, die Umstände, in denen sie sich befunden, hre Bekanntschaften, und alles, was iberhaupt etwas zu ihrer Bilbung engetragen hat, kann andern zu wichzigen Lehren dienen.

Pierter Theil.

#### Stuffatur.

(Baukunft.)

Das Wort kommt vom italianischen Stucco, welches eine Urt Mortel bebeutet, der aus Ralt und fein geftof. fenem Marmor gemacht wird. Aus biefem Stut merden allerhand Bierrathen der Baufunft, als Laubwerf, Restone, Dlumen und Fruchte, Cartufchen u. d. gl. verfertiget, die man überhaupt Stukkaturarbeit nennt. In den Gebauden merden vornehmlich die Gefimfe und Deten der Bim. mer mit Stuffaturarbeiten vergieret; man fann fie aber auch an den Iluffenseiten anbringen, wenn fie nur dem Regen nicht allgufehr ausgesett find. hier ju lande wird blos aus dem gemeinen Ralfmortel, wie tie Maurer ihn brauchen, und gebranntem Gops ein Stuf gemacht, ber auch auffen an ben Gebauden febr bauerhaft ift. Es scheinet, daß Vitruvius von der Stuffaturarbeit unter bem Ramen Coronarium opus spreche.

Der Stut ift weich, wie Thon, und lakt fich also mit kleinen eifernen Spateln bearbeiten. Wenn er frifch angemacht ift, wozu weiter nichts erfodert wird, als bag man unter frischen Maurermortel etwa die Salfte (auch mehr ober weniger) gebrannten frischen Gups mischt, so ift er gang weich, und wird allmählig auf die Stelle, wo man Bierrathen anbringen will, aufgetragen. Nach einer turgen Frift wird er etwas steifer, fo daß man ihn entweder in Formen brufen, ober auf anbre Beife nach Belieben bilden fann : mabrender Irbeit aber mird er immer fteifer, fo baf man ihn zulekt mit verschiedenen eis fernen Inftrumenten befchneiden, und beschaben fann, um allerhand feine Zierrathen herauszubringen. Rach wenig Tagen ist er schon so hart, wie ein trofener Thon, und mit der Zeit nimmt er auch eine mittelmäßige Steinharte an. QBird er fleifig und

sorgfäl

forgfältig, auch zu einer Zeit ge= macht, da er völlig hart werden fann, ehe Frost oder Regen darüber geht, fo ift er auch von außen sehr dauerhaft, wie an vielen haufern in Berlin ju feben, wo dergleichen Arbeit ju Verzierungen der Fenstereinfaffungen fehr gewöhnlich ift.

Diese Arbeit ist deswegen schaßbar, weil fie in Bergleichung deffen, was ahnliche Zierrathen, in harten Stein, oder auch nur in Solz geschnitt, toften, febr geringen Aufwand erfodert. Aber wenn sie auch fo gemigbraucht wird, wie feit etlichen Sahren in Berlin geschieht, daß man die Außenseiten der Saufer gang damit überladet, so wird sie dem 2luge des Renners fehr jum Efel.

#### Stumme Spiel.

Der Theil der Vorstellung des Schausvieles, der ohne Reden geschieht: Man wagt es noch selten, einen etwas beträchtlichen Theil der Handlung auf der Buhne fillschweigend fortgeben zu lassen; daher das ftumme Sviel nach der igigen Be-Schaffenheit der Buhne vornehmlich ben den Personen statt hat, welche währender Zeit, da andre sprechen, entweder als Zuhörer, oder in an= bern Beschäfftigungen auf der Buhne Die Furcht vor dem Stillschweigen hat indessen gar ofte ben Dichtern fehr schwache frostige Scenen veranlasset. Es trifft sich bisweilen, daß die Leidenschaften auf das hochste gestiegen find, oder daß sich ein unvermutheter, aber hochst merkwürdiger Zufall ereignet, da das Stillschweigen sehr naturlich wird. Dieses zu verhindern, läßt der Dichter bisweilen Nebenpersonen reden, aber so schwach und so frostia, daß ein ganger Auftritt dadurch verdor= ben wird.

In wichtigen Auftritten geschicht

fonen in einem etwas langen und wichtigen Stillschweigen sind. Låki man alsbenn Nebenpersonen reden, so wird unfre Aufmerksamkeit von dem abgezogen, worauf sie allein follte gerichtet senn. Daber scheinet es schlechterdings nothwendig, daß bis weilen ganze Auftritte, oder doch Theile derfelben ftumm fenen.

Es fen aber, daß ein Auftritt gang oder nur zum Theil stumm ist, so ifi allemal das stumme Spiel ein sehr wichtiger Theil der Runst des Schau spielers. Denn es kommt gar of vor, daß wenigstens ein Theil der vor handenen Personen eine Zeitlang ent weder bloß zuhören, oder sonst feiner Untheil an der Unterredung haben Allsbenn kannihr stummes Spiel vie verderben oder aut machen. (E spricht entweder gar keiner; oder nut einer, und alle andre horen ju; ober es unterreden sich zwen, und andre horen ju; oder es find Personen da die weder reden noch zuhören, son dern für sich in Gebanken beschäffti get sind. Dies find die vier Kalle

des stummen Spiels.

In den dren ersten Fallen mus schlechterdings alles auf den Inhali der Rede übereinstimmen. Die, wel che nicht reden, muffen den Redender zuhören, und an ihren Stellungen Minen, Gebehrden und Bewegunger muß man den verschiedenen Eindru der Rede sehen. Das stumme Spie muß einige Aehnlichkeit mit der Be gleitung der Instrumente benm Ge fang haben. Vor allen Dingen muß fen die Schauspieler sich dafür in Acht nehmen, daß ihr Spiel die Aufmerk famkeit auf die Hauptpersonen, wel Deg. che ist reden, nicht schwäche. wegen muß jede Mine, jede Stellung und Gebehrde gemäßigt fenn, daß fie nicht hervorsteche. Stumme Perso nen muffen fich immer erinnern baf sie ist den Redenden untergestonet find. Es darf kaum gefagt werden, es gang natürlich, daß die Hauptpers bag das stumme Spiel nichts gegen den Geist des Auftritts enthalten musse; denn dieses ist jedem offendar. Aber dieses muß den Schauspielern auf das nachdrüklichste empfohlen werden, daß sie nichts gezwungenes und nichtskünftliches machen. Weit desser wäre es, wenn sie gar nichts nachten, und undeweglich zuhörten. Richtsift unerträglicher und der Täuschung, die behm Schauspiel so sehr wehn man Zwang und Runst sehen dist. Der Zuschauer muß gar nicht ewahr werden, daß der Schauspieser auf sich selbst Achtung giebt.

In den Auftritten, wo eine fiumne Person für sich sieht und keinen
Intheil an der Handlung nimmt, die
Isdenn die Hauptsache des Auftritts
usmacht, wäre zu wünschen, daß
er Schauspieler gänzlich vergäße,
aß noch jemand außer ihm auf der
dühne stehe. Er muß völlig so haneln, als wenn er ganz ohne Zeugen
väre. Aber vorher muß er genau
achdenken, wie weit sein Spiel den
ndern Personen untergeordnet sen.

## Sturzrinne.

(Baukunft.)

Ein großes Glied, das an dem Aranz er Gesimse, auch an dem Juß der daulenstühle gebraucht wird. Man ndet die Zeichnung davon im Artikel

#### Subsemitonium.

(Mufif.)

Die große Terz der Dominante, oder er unterehalbe Ton sowol des haupt. nes, als überhaupt jedes Tones, in nausgewichen wird. Dieser Ton at etwas von der Eigenschaft der esentlichen kleinen Septime an sich; unterhält, wie diese, den Ton, darman ist, befördert jede Ausweizung, \*) und erregt allezeit das Ge. \*) S. Ausweichung I. Th. S. 1594. 160.

fuhl des folgenden Accordes der Jonica, ben dem er einen Grad über sich in die Lonica geht. 3. B.



Dhne das Subsemitonium, welches auch Semitonium modi genennet wird, kann kein vollkommener Schluß weder in der Moll- noch Dur. Tonart bewerkstelliget werden; mit ihm hingegen kann der Schluß auch ohne die wesentliche Septime vollkommen sepn, auf folgende Urt:



Man hat in vielstimmigen Cachen wol darauf Acht zu geben, daß das Subsemitonium nicht verdoppelt mers de; nicht allein, wenn der Jundamen. talton im Baß angeschlagen wird, fondern auch ben den Verwechslungen des Dominantenaccordes; weil jede Verdoppelung beffelben hart flinget, und entweder verbotene Detavenfortschreitungen oder einen steifen Gefang verurfachet. \*) Daher fann ben dem Sextenaccord des folgenden Benspiels die Gerte des erften Erempels verdoppelt werden, in dem zwenten aber nicht, weil fie das Gubfemitonium ift.



\*) G. Leitton.

### Sylbenmaaß.

Das Wort scheinet in verschiedenen Bedeutungen genommen zu werden. Ueberhaupt druft es das regelmäßige Abmeffen der Sylben aus, in fo fern es auf ihre Länge und Rurze geht; wie wenn man fagte: die gebundene Rede unterscheide sich von der ungebundenen badurch, daß in jener ein Enlbenmaag beobachtet werde. Nach dieser Bedeutung wird es auch ge= braucht, wenn man von einem Gedichte fagt, die Verfe haben ein jam= bisches, oder trochäisches, ober ein nach einem andern herrschenden Fuß benenntes Sylbenmaaß. In diefent Sinne wird es ofte mit dem Worte Bergart verwechselt; denn man fagt bisweilen auch eine jambische, trochai= sche u. d. gl. VerBart. Man behnet Die Bedeutung bisweilen so weit aus, daff man die gange metrische Beschaffenheit des Gedichts durch das Wort Sylbenmaaß ausdruft. Diese Bebeutung hat es, wenn man vom ele= gifchen, heroifchen, dramatischen und Inrischen Solbenmaake spricht.

Wir schränken hier die Bedeutung blos auf die Beschaffenheit der Füße bes Verses, ohne Rüksicht auf seine Länge und andre Eigenschaften, ein, und schreiben allen Bersen einerlen Sylbenmaaß zu, wenn die Beschafsenheit ihrer Füße einerlen ist, wie verschieden sie soust in ihrer Länge seinen. Nach dieser Bedeutung sagen wir also, die Alpen, die Sathren und die meisten Oden von Haller haben dasselbe Sylbenmaaß; in so sern nämslich die Füße der Verse durchgehends

Jamben find.

Das Sylbenmaaß nennen wir gleichartig, wenn der Vers aus gleischen Füßen, als Jamben, Trochäen u. f. f. besteht, ungleichartig, wenn mehrere Füße, als Spondaen, Datstylen u. a. in demselben Vers zusammenkommen. So viel sey von der Bedeutung des Worts gesagt.

Unfre deutsche Dichter voriger Zeit, das ift, die, welche vor dem vierzigsten Jahr dieses laufenden Jahrhunderts geschrieben haben, maren gewohnt meistentheils in gleich artigem Sylbenmaaß zu dichten, unt zwar vornehmlich in dem jambischen und trochaischen, welchem sie aber bisweilen einen Svondaus mit ein-3um Inrischen Gedichte mischten. wählten sie fürzere jambische ober trochaische; zum erzählenden und lehrenden aber längere, und bloß jambische Verse. Die lyrischen Stro. phen aber setten sie bisweilen aus Verfen von verschiedenem Enlbenmaafe zusammen. Aber von Verfen von ungleichartigem Sylbenmaafe wußten fie wenig, und glaubten vermuthlich, daß unfre Sprache sich dazu nicht schike.

Da sie in der Inrischen Urt weit mehr Lieder, als Den dichteten, fo war es in der That auch schiflich, ben gleichartigem Sylbenmaafe zu bleiben. Denn es scheinet, daff die durchaus gleichartige Empfindung, die jum Charafter des Liedes gehoret, \*) auch ein solches Sylbenmaaß erfo: Rur in den Liedern von folchen Doppelstrophen, da immer der zwen: te Theil der Strophe der Empfindung eine veranderte Bendung gabe, fonnte es schiklich senn, jeder Hälfte der Strophe ihr eigenes Gylbenmaaß ju geben. Doch ware biefes auch nicht allemal nothig, weil bisweilen blos bie veränderte Länge bes Verses bazu hinlanglich senn konnte.

Es ist schon anderswo erinnert worden, \*\*) wenn unfre Dichter angefangen haben ungleichartige Enlebenmaaße in dem Lyrischen und andern Versen zu versuchen. Es ist wahrscheinlich, daß die nähere Vetrachtung der besondern Veschaffenheit der Ode diese Veränderung vers

anlasset

\*) G. Lied.

<sup>\*\*)</sup> G. Lyrifc.

anlaffet habe. Man machte Inrische Berfe, in denen mehrere Arten ber Kuffe abwechselten, da in einem Bers bald ein Spondaus, bald ein Daftn= lus, bald ein Jambus ober Trochaus porfam; und diefes ungleichartige Solbenmaaß wurde auch in den zu einer Strophe gehörigen Berfen ab. geandert, da man vorher den Etrophen nur durch die verschiedene Lange ber Berfe bie Abanderung verschafft hatte. Nachdem die ersten Versuche von Vpra, Langen, Ramlern und eis nigen Berfaffern der bremischen Bentrage Benfall gefunden, wurden allmablig alle Urten des griechischen Enlbenmaaßes von unfern Inrifden Aber Rlopstot Dichtern versucht. und Ramler find darin am glutlich. ften gewesen. Dem erstern haben wir auch den Sexameter zu danken. Dem Tonfeter machen zwar diese Sylbenmaafe febr viel mehr zu schaffen, um feinem Gefang dazu alle rhythmische Wollfommenheit zu geben, als da er blos Lieder von gleichartigem Enlbenmaage in Musik zu fegen hatte. Doch wiffen fich gute Tonfeter auch aus diesen Schwierigkeiten beraus: zuziehen.

Das ungleichartige Enlbenmaaß bat seiner Natur nach mehr Mannich= faltiakeit, als das gleichartige; gehort aber auch ein feineres und ge= übteres Ohr dazu, die Annehmlich= feiten deffelben zu fühlen, als zu ungewöhnlichen Gylbenfern alten Darum wurden wir immaaken. mer noch rathen, folche Gedichte, die auch fur unwissende, vollig ungeübte Lefer bestimmt find, nach unfern ehe= maligen Sylbenmaaßen einzurichten. Herr Schlegel hat unsers Erachtens wol bewiesen, bag einerlen Enlbenmaak dennoch gar verschiedene Charafter bes Tones, vom Sanften und Zärtlichen bis zum Starken und Fürchterlichen, annehmen fonne. \*) Man nink fich barum auch nicht einbilden, daß das trochäische, oder jambische, oder ein anderes Sylbenmaak fich mit Ausschluß anderer zu gewiffen Charakteren allein schike.

#### Symmetrie.

(Zeichnende Runfte.)

Das Mort bedeutet zwar nach feinem Ursprunge das gute Verhaltniß der Theile eines Ganzen gegen einan= der; man braucht es aber gemeiniglich in zeichnenden Runften, um bie Art der Anordnung auszudrufen, wodurch ein Werk in zwen gleiche, oder ähnliche Halften getheilt wird. Diese Anordnung hat die Natur durchgehends in der außern Form der thierischen Körver beobachtet. mand zweifelt baran, daß fie ben ben thierischen Rorvern die vollkommenfte fen. Wenn man ;. B. vorausfe= Bet, daß dem Menschen gewisse Gliedmaaken paartveife, hingegen andre nur einzeln nothig gewesen: so läst fich leicht begreifen, daß gleiche und abuliche Theile auch gleiche Stellen, jeder der einzelen aber auch seine außschließende Stelle haben mußte, wenn die Korm untadelhaft fenn follte. Mus eben dem Grunde, warum der eine der benden Alerme auf der rechten Seite, fo wie er ift, gefett worden, mußte ber andere linfer Geite fo gefett werden; und biefes gilt auch von andern Gliebern, die doppelt nothig Daber ift die Symmetrie in der Gestalt der thierischen Rorper entstanden. In den Werken der Runft wird fie beswegen überall, wo gleiche und abnliche Theile nothwendig find, ebenfalls beobachtet. Go fiebet man, baf an Saufern die Tenfter eines Geschoffes, die gleich und abulich fenn mußten, auch rechts und links aus der Mitte des Gebaudes gleich ausgetheilt find.

Weil die Symmetrie aus den zu einem Werke nothwendig gehörigen

2 3

glei:

<sup>\*)</sup> In seiner Abhandlung von der Hars monie des Berses.

gleichen und ahnlichen Theilen entsteht, so muß sie nicht auf die Werke ausgedehnt werden, die nicht nothwendig folche Theile haben. beswegen gar nicht nothig, daß ¿. B. auch in der innern Einrichtung eines Gebaudes die eine Salfte ber an= bern gleich fen, um Symmetrie gu erhalten. Dergleichen unnute und willführliche Regeln verrathen vielmehr einen volligen Mangel an Berfand und Ueberlegung. Man muß nicht der Symmetrie halber ohne Roth gleiche und ahnliche Theile machen, sondern erst dann, wenn diese nothwendig sind, auf symmetrische Unerdnung derselben denken. um ift es auch einfaltig, wenn man in Unlegung der Garten eine so anast= liche Symmetrie sucht, als ben ber Außenseite der Gebaude. Dier ift gar fein Grund bagu vorhanden, daß gu benden Seiten einer Allee gleiche und ahnliche Theile fenn follen; folglich fallt auch da die Symmetrie weg; sie schiket sich da eben so wenia, als in einer Landschaft. Auch der schlechtefte Dahler wird fich huten, eine folche zu mahlen, die aus zwen gleichen und ahnlichen Salften bestehet.

Eben so wird sie auch in den gewöhnlichen Balleten, da die Figuranten allemal rechts und links auf gleiche Weise vertheilt sind, gemisbraucht. Daraus entstehet ein eben so steises und gezwungenes Wesen, als man in einigen alten Gemählden sieht, in denen die Personen symme-

trisch gestellt worden.

Ueberhaupt ist also die Symmetrie diese besondre Art der Ordnung, da gleiche Theile auch gleich gestellt werden. Daher entstehet in den Werken, wo dieses Statt hat, eine Mitte, die gleichsam den Augenpunkt ausmacht. Es ist aber für die symmetrische Anordnung vortheilhaft, daß das Auge sogleich nach dieser Mitte gerichtet werde, aus welcher

bas Ganze mit der größten Leichtigfeit zu übersehen ist. Daher kommt es, daß die Baumeister insgemein die Mitten der Außenseiten an Gebäuden durch besondere Zierrathen unterscheiden, damit sie sogleich bemerkt werden.

## Symphonie.

(Musik.)

Ein vielstimmiges Instrumentalstuf, das anstatt der abgefommenen Duverturen gebraucht wird. Die Schwierigfeit eine Duverture gut vorzutragen, und die noch großere Schwies rigfeit, eine gute Duverture gu machen, hat zu der leichteren Form der Enmphonie, die Anfangs aus ein oder etlichen fugirten Stuten, die mit Tangftufen von verschiedener Urt abwechselten, und insgemein Partie genennet murde, Unlag gegeben. Die Duverture erhielt sich zwar noch vor großen Kirchenftuten und Opern; und man bediente fich der Partien blos in der Rammermufit: allein man wurde der Tangftute, die ohne Tang waren, auch bald mude, und ließ es endlich ben ein oder zwen fugir ten oder unfugirten Allegros, die mit einem langsamern Andante oder Largo abwechselten, bewenden. Diese Gattung wurde Symphonie genennt, und sowol in ber Kammermufit, ale bor Opern und Kirchenmusiken ein geführet, wo fie noch ist im Ge brauch ift. Die Inftrumente, die gur Symphonie gehoren, find Bioli nen, Bratiche und Baffinstrumen te; jede Stimme wird stark besetzt Bum Ausfüllen oder zur Verftarfung konnen noch Horner, Hoboen und Kloten dazu kommen.

Man kann die Symphonie mit einem Instrumentalchor vergleichen, so wie die Sonate mit einer Instrumentalcantate. Bey dieser kann die Melodie der Hauptstimme, die nur einfach besetzt ist, so beschaffen senn,

bal

daß fie Verzierung verträgt, und oft sogar verlanget. In der Symphonie hingegen, wo jede Stimme mehr wie einfach besetzt wird, muß der Gesang den hochsten Nachdruf schon in den vorgeschriebenen Roten enthal= ten und in feiner Stimme die geringfte Bergierung oder Coloratur vertragen fonnen. Es durfen auch, weil fie nicht wie die Sonate ein llebungsftut ift, sondern gleich vom Blatt getroffen werden nuß, feine Schwierigkeiten darin vorkommen, die nicht von vielen gleich getroffen und deutlich vorgetragen werden fonnen.

Die Symphonie ist zu dem Ausbruk des Großen, des Fenerlichen und Erhabenen vorzüglich geschift. Ihr Endzwet ift, den Zuhorer zu einer wichtigen Musik vorzubereiten, oder in ein Rammerconcert alle Pracht der Instrumentalmusik aufzubieten. Coll fie diesem Endzwet vollkommen Genüge leiften, und ein mit ber Over oder Rirchenmusit, der sie vor= hergeht, verbundener Theil senn, so muß fie neben dem Ausbruf des Grofsen und Fenerlichen noch einen Charafter haben, der den Zuhörer in die Gemutheverfaffung fest, die das folgende Stut im Gangen verlangt, und fich durch die Schreibart, die fich für die Kirche, oder das Theater schift, unterscheiden.

Die Kammersymphonie, die ein für sich bestehendes Ganzes, das auf keine folgende Musik abzielet, ausmacht, erreicht ihren Endzwek nur durch eine volltonige, gläuzende und seurige Schreibart. Die Allegroß der besten Kammersymphonien enthalten große und kunne Gedanken, freye Behandlung des Sapes, ansscheinende Unordnung in der Melodie und Harmonie, stark marquirte Rhythmen von verschiedener Art, träftige Basmelodien und Unisoni, concertirende Mittelstimmen, freze Nachahmungen, oft ein Thema, das

nach Kugenart behandelt wird, ploß= liche Uebergänge und Ausschweifungen von einem Jon gum andern, die desto stärker frappiren, je schwächer oft die Verbindung ift, starte Schats tirungen des Forte und Piano, und fürnehmlich des Crescendo, das, wenn es zugleich ben einer aufsteigenden und an Ausdruf junchmenden Melodie angebracht wird, von der großten Würkung ift. Diezu kommt noch die Runft, alle Stimmen in und mit einander so zu verbinden, daß ihre Zusammentenung nur eine einzige Melodie boren lagt, die feiner Degleitung fähig ift, sondern wozu jede Stimme nur das Ihrige bentragt. Ein folches Allegro in der Enmpho. nie ist, was eine pindarische Doe in der Poesie ist; ce erhebt und erschut. tert, wie diese, die Geele des Buherers, und erfodert benfelben Geifi, dieselbe erhabene Einbildungskraft, und dieselbe Runftwiffenschaft, um darin gluflich zu fenn. Die Allegros in den Symphonien des Riederlans ders Vanmaldere, die als Musier biefer Gattung der Instrumentalmu= fit angesehen werden tonnen, haben alle vorhin erwähnte Eigenschaften, und zeugen von der Große ihred Berfaffere, deffen fruhzeitiger Sob ber Runft noch viele Meifterftute diefer Art entrissen hat.

Das Andante oder Largo zwischen dem ersten und letten Allegro hat zwar keinen so nahe bestimmten Charafter, sondern ist oft von angenehmen, oder pathetischem, oder traurigem Ausdruf; doch muß est eine Schreibart haben, die der Würde der Symphonic gemäß ist, und nicht, wie est zur Mode zu werden scheinet, aus bloßen Tändelenen bestehen, die, wenn man doch tändeln will, eher in einer Sonate angebracht werden, oder in Symphonien vor comischen Deresten einen guten Plaß haben können.

Die Opernsymphonien nehmen mehr oder meniger von der Eigenschaft

D 4

schaft ber Rammersymphonie an, nachdem es sich zu dem Charafter der porzustellenden Oper schift. Scheint es, daß sie weniger Ausschweifung vertragen, und auch nicht fo fehr ausgearbeitet fenn durfen, weil der Zuhörer mehr auf das, mas folgen foll, als auf die Symphonie felbst, aufmerksam ist. Da die mehresten unserer großen Overn benselben Charafter und eine bloße Ohren- und Augenverblendung zum Grund zu haben scheinen, fo thut die Symphonie schon ihre Wurkung, wenn sie auch nur blos wolflingend larmet. nigstens haben die Opernsymphonien ber Italianer niemals eine andre Eigenschaft. Die Inftrumente larmen in den Allegros über einen Trommels baß und dren Accorden, und tändeln in den Andantinos ohne Kraft und Ausdruf; auch achtet kein Zuhörer in Italien auf die Symphonie. Graun hat ungleich mehr Kunst und Charafter in seine Opersymphonien gebracht; doch fehlte seiner gartlichen Geele das hiezu nothige Keuer. Schone Gefang, ber ihn nie verließ, fo schätbar er auch ift, ift in jeder Symphonie boch nur von matter Würkung. Man glaubt eine feurige Opernarie ju horen, die von Inftrumenten vorgetragen wirb. Graun wurde in diesem Sach von seinem Bruder, dem verftorbenen Concert. meister, übertroffen worden senn, ber in einigen Rammersomphonien ben wahren Geist der Symphonie getroffen hat. Auch hat Hasse ihn hierin übertroffen, obgleich deffen Opernsymphonien auch viel arienmäßiges baben.

Die Franzosen suchen in ihren Symphonien vor den Operetten Tanbelenen mit erhabenen Gedanken abzuwechseln. Aber alle ihre Erhabenheit artet in Schwulst aus; man darf, um sich hievon zu überzeugen, nur die erste die beste französische Symphonie in Partitur sehen, oder anhö-

Da die Operetten überhaupt mehr Charafteristisches, als die groß sen Opern haben, so ist es nicht ausgemacht, daß es jedesmal eine Gymphonie fenn muffe, womit das Stut anfangt. Manche Operette fann eis nen Charafter haben, wozu sich das Große ber Symphonie gar nicht hier ware Gelegenheit, neue Formen zu erfinden, die jedem Stuf angemessen waren, und benen man ben allgemeinen Namen Introdus ction geben konnte, bamit fie nicht mit der Symphonie, die eigentlich immer nur die Pracht und das Große der Inftrumentalmusik zum Endzwek haben follte, verwechfelt wurden.

Die Kirchensymphonie unterscheidet sich von den übrigen fürnehmlich durch die ernfte Schreibart. besteht oft nur aus einem einzigen Sie verträgt nicht, wie die Rammersnmphonie, Ausschweifungen oder Unordnung in den melodischen und harmonischen Fortschreitungen, fondern geht in gesetzten und nach Beschaffenheit des Ausdruks des Rira chenstuts geschwinderen oder langsa= meren Schritten fort, und beobachs tet genau die Regel des Sates. Sie hat statt des Prachtigen oft eine stille Erhabenheit zum Endzwek, und vertraat am besten eine pathetische und wol ausgearbeitete Juge.

System.

Das Wort hat mehrere Bedeutungen. Die Griechen nannten jedes Jutervall, in so fern es als aus zwen, ober mehr andern zusammengesest betrachtet wird, System: in diesem Sinne tann die Octave so genennt werden, in so fern ste aus einer Quart und einer Quinte zusammengesest ist; die Quinte, in so fern ste aus einer kleinen und einer großen Terz zusammengesest ist u. s. f. In besonderm Sinne wurde der Name

ber Quarte gegeben, in fo fern fie auf perschiedene Urten aus fleinern Intervallen zusammengesett wurde, deren Beschaffenheit die fogenannten Genera, oder Gattungen des En= steme ausmachten, nämlich das en= harmonische, chromatische und dia= tonische. Auch die gange Reihe ber Tone, die von den frenen Canten eines Inftruments angegeben wurden, bieß das Spftem; baber benn endlich auch die Bedeutung des Worts ge= fommen ift, nach der es die gange Reihe aller in der Musik brauchba= ren Tone vom tiefften bis zum hochften angeiget. Bu allen diefen Bedeutungen kommt in der heutigen Musik noch die, nach der man auch den funf Linien, auf welche die Noten gesett werden, den Ramen des Snstems giebt; insgemein aber werden diese Linien das Motenfrstem genennt.

Wir werden in diesem Artikel dren zur Theorie der Musik gehörige Punkte betrachten, von denen das Wort System gebraucht wird. 1. Das System einer diatonischen Octave; 2. das System aller im Bezirk einer Octave liegenden, in der heutigen Musik brauchbaren Tone, und 3. die Neihe aller Tone unsper Mussik vom tiessten bis zum höchsten.

1. Ohne Zweifel haben die Menschen lange gesungen, ehe es einem nachdenkenden Ropf einfiel, eine Reihe bestimmter Tone fur den Gefang festzuseten. Die Geschichte fagt und nichts Zuverläßiges von ber Erfindung eines Tonfustems; aber da der menschliche Geift fich in allen Zeiten in dem allgemeinen Gange, auf dem er seine Erfindungen macht, gleich bleibet, fo haben wir hier nicht nothia, und in der Dunkelheit des bochsten Alterthums um Nachrichten von dem Urfprung beffelben umgufe= hen. Wir kennen noch genug halb= wilde Bolker, die ohne festgesettes Tonfostem Lieber fingen; und es ift zu vermuthen, daß die Griechen und

andre Volker des Alterthums, ben benen die Musik zu einer ordentlichen Runft geworden, es eben fo werden gemacht haben. Der naturliche Ganger wahlt die Tone, wie die Empfindung sie ihm in die Reble legt, und weiß von keinem Spftem, aus bem er fie zu wahlen hatte. Wenn man einigen Reifebefdreibern glauben follte: fo mußte man auf die Bermuthung fallen, daß unfer heutiges diatonisches Enstem ber menschlichen Sehle naturlich und gleichfam angebohren ware. Denn sie geben und von verschiedenen Bolfern, die bloge Naturalisten im Singen sind, Lieder nach unserm diatonischen System in Noten gesetzt. Aber man fann sich darauf wenig verlaffen; und vermuthlich wurde ein beutiger Reger oder Grokese sein von einem Europåer diatonisch aufgesettes Lied, wenn es ihm vorgesungen wurde, eben fo wenig erkennen, als Cicero feine Reden, von einem heutigen Schuler declamirt, erfennen wurde.

Es ist hochst wahrscheinlich, daß ber Gebrauch ber Justrumente den Ginfall, gewiffe Tone festgufeten, ergenat habe. Cowol Pfeifen, als befantete Inftrumente find Erfinduns gen, auf die auch halbwilde Bolfer leicht fallen. Wollte nun der Erfinber eines folchen Instruments etwas finabares darauf herausbringen, fo mußte er nothwendig ein System von Tonen barauf festseten, weil bas Instrument nicht so wie die Rehle jeben Ton angiebt, den das Dhr des Spielers verlangt, fondern nur bie feftgefeiten, Die feine Beschaffenheit allein hervorbringen fann.

Wenn wir alfo fetsen, Mercurins, ober wer der sonft senn mag, der zuerst den Einfall gehabt, zwischen die Horner eines Stierschädels einige Santen zu spannen, und diese Lyra zur Begleitung seiner Lieder zu brauchen, sen nun in der Arbeit begriffen, diesen Santen eine Stimmung zu geben,

2 5

250

die sein Gehor befriedige: so entsteht die Frage, was er etwa für Gründe haben mochte, diese Santen so und nicht anders zu stimmen; oder man fann fragen, wie wird diefer Erfin= ber mahrscheinlicher Weife feine Santen stimmen? Da man natürlicher Weise voraussetzen kann, er habe schon lange vorher sich im Gingen geubet: fo wird man auch annehmen konnen, er werde die Sone, die ihm in feinen Liedern am meiften gefallen, auf das Inftrument ju bringen fuchen, nämlich die gefälligsten Confonangen. Es kann aber zu unfrer Ab= ficht hinreichend fenn, wenn wir uns hier blos an die alte Tradition der Griechen halten, und die allaemeine Frage an diesem befondern Kall un= tersuchen. Die Erfindung der Epra wird dem Mercurius zugefchrieben; und man fagt, er habe fie mit vier Santen bespannt, die so gestimmt gewesen, daß die tieffte gegen die boch= ste die Octave, gegen die zwente die Quarte, und gegen die dritte die Quinte angegeben habe. Folglich hatte das erfte Enftem aus vier Tonen bestanden, die sich so gegen ein= ander verhalten, wie in unserm Enstem die Tone C. F. G. c.

So großes Mißtrauen ich sonst in die Sagen der Griechen fete, kommt mir diese doch mahrscheinlich vor. Ich glaube, daß in jedem Lande der Welt, wo die Menschen eini= ges Gefühl für Wolklang haben, ein Spstem, das nicht mehr als vier Santen haben follte, nach einigen Beriuchen gerade fo wurde gestimmt werden; weil diese Intervalle die find, die man durch Probiren ben allmähliger Erhebung der Stimme am leich= teften entdeken und ins Gehor faffen Es ift gang natürlich, daß der Canger, ber feinem Inftrument vier Zone geben will, mit feiner Stimme vielfältige Versuche machen werde, um die vier Tone zu entdeken, die ihin als die angenehmsten vorkommen.

Run weiß aber jedermann, daß es nicht möglich ift, ein System von vier Santen zu finden, die überhaupt mehr Harmonie geben, und sich zum Einstimmen ben dem Gefang, oder zur Begleitung beffer schiken, als gerade diese vier, die eine Octave, zwen Quinten und zwen Quarten enthal= Diezu fommt aber noch, daß jedes diefer Intervalle, wenn man es durch Probiren der Stimme einmal getroffen hat, sich sehr leichte wiederholen und ins Gebor faffen laßt. Deswegen waren die angezeig= ten vier Tone am leichtesten zu entdefen, und auf dem Instrument gu stimmen; und aus diesem Grunde halten wir die griechische Sage für so wahrscheinlich, daß wir alles fernere Nachforschen über die erste Beschaffenheit des einfachesten Tonsustems für überflußig halten, da diefes der wahrscheinlichsten Erwartung bin= långlich genug thut.

Run war frenlich mit diesem ersten Tonsostem wenig auszurichten. Indessen soll doch die Epra gine ziemliche Zeitlang nur diefe vier Tone gehabt haben. Wenn dies ift, so muffen wir vermuthen, daß die Canger nicht auf jeden Ton, den sie gefungen, auch eine Sante ber Epra werden ange= schlagen, soudern es so gemacht ha= ben, wie noch itt geschieht, da man auf einen Bakton viel andere Tone in der Sohe fingt. Alfo werden die Canger ihren Gefang nach Gutdunfen aus der Rehle herausgebracht, und etwa bisweilen, wo fie glaubten, daß es fich am besten schike, die eine oder andre Sante ihrer Epra da= zu angeschlagen haben. Dieses ift, nach unferm Bermuthen, die alteste Weise zu singen, und den Gesang mit einem Inftrument zu begleiten.

Run wurde dieses Spstem von vier Santen allmählig durch neue Tone vermehret. Boethius fagt, Chores bus, des Endischen Königs Athis Sohn, habe die fünfte, Syagnis die

sechste,

sechste, Terpander die siebente, und Lyckaon aus Samos die achte Sante hinzugethan. Undre schreiben die allmähligen Vermehrungen des Spitems andern zu; keiner aber sagt uns eigentlich, wie es vermehrt worden. Da wir es für überflüßig, auch wol gar für unmöglich halten, diesen höchst zweiselhaften Punkt der Geschichte der Runst aus Vergleichung der alten Nachrichten in ein volles Licht zu sehen, so begnügen wir uns, blos einige wahrscheinliche Muthmaßungen über den Ursprung des alten diatonisschen Systems hier benzubringen.

Vorläufig merten wir an, daß man die Erfindung oder Zusetzung neuer Santen nicht fo verfteben muffe, als wenn die Erfinder blos in der Sohe ober Tiefe der Enra eine neue Sans te hingugefügt batten, um ihr einen weitern Umfang zu geben. Die Erfindung bestund barin, daß die groffern Intervalle, namlich Quart und Duinte, in dem Enstem des Mercu; rius allmählig burch bazwischen gefette Tone ausgefüllt worden. Diefes laft fich aus dem Ramen abneh= men, ben die Griechen ber Octave gegeben haben, \*) ber beutlich anzeiget, bag fieden Begirt ber Octave fur ben Umfang des gangen Spftems gehalten haben, ber gar alle Tone in fich begriffe. Santen, die über die Octave berausgiengen, gaben alfo feine neue Toue, sondern wiederholten nur die schon vorhandenen, eine Octave hoher, oder tiefer. Diefes fann man fo wenig eine Erfindung nennen, als man einem Orgelbauer eine Erfinbung zuschreiben murde, ber feiner Drgel in der Sohe, oder Tiefe über ben gewohnlichen Umfang noch ein paar Tone zuseten wurde.

Demnach bestund die Erfindung neuer Santen darin, daß zwischen die ursprünglichen Santen andre gesetht wurden, die gut einpaßten.

\*) S. Octave.

Zufolge ber vorher angeführten Sage bestund das alteste System des Mercurius aus vier Santen, die zwen Tetrachorde, oder Duarten ausmachten. Wir wollen uns dieses System, nach unfer heutigen Urt die Tone zu bezeichnen, so vorstellen:

Es bestund also aus zwen Quarten, A—D, und E—a, und aus zwen Quinten, A—E und D—a. Daß aber die Alten dieses System als ein System von zwen Quarten angesehen haben, ist daraus klar, weil es hernach, ais sich ihre Tone sehr vermehrt hatten, zur beständigen Gewohnheit worden, sie nach Quarten zu simmen. Die oberste und unterste Sante eines Tetrachords, als A und D, wurden zuerst nach siner reinen Quarte gestimmt, hernach stimmte man die dazwischen liegenden Tone.

Nun entsteht also die Frage, nach was für einem Grundsatz die Erfinster neuer Tone mögen verfahren has ben, um zwischen A und D, oder zwisschen E und a, neue Santen zu seben.

Da die Quarte das hauptinters vall diefes ersten Systems war, so scheinet es naturlich, daß dem ersten Bermehrer eingefallen sen, dem zwensten Ton des Systems D auch eine Quarte zu geben. Wenn wir diese durch G bezeichnen, so hat das System nun fünf Santen, A-D | E-G-a.

Will man diese Tone in Jahlen ausdruken, und für den tiefsten Ton A die Jahl 1 segen, so würden nun die fünf Santen dieses Systems felgende Verhältnisse haben:

Nun kann einem zwenten Vermehrer eben so leicht eingefallen senn, auch dem Ton E eine Unterquarte zu geben. ben, so wie jeder der andern Tone seine Unterquarte hatte. Nämlich a hatte E zu seiner Unterquarte, Chatte D, und D hatte A. Giebt man nun dem Ton E auch seine Unterquarte, und nennt sie B, so bekommt man ein System von sechs Sayten, in folgenden Verhältnissen:

A-B-D | E-G-a.  
1. 
$$\frac{8}{9}$$
.  $\frac{3}{4}$ .  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{9}{16}$ .  $\frac{1}{2}$ .

Diefes machte nun ein Suffem von vier in einander geschobenen Tetrachorden aus, nămlich A-D; B-E; D-G; E-A. hier hatte jeder Ton seine reine Quarte, nur den Ton G ausgenommen. Wollte man biefem auch feine Quarte geben, die das Verhaltniß von 27 haben mußte, fo kame man schon über das zwente der ursprünglichen Tetrachorde E- a heraus. Wir konnen aber feten, ber Erfinder dieser neuen Quarte habe diesen Ton 37 um eine Octave heruntergestimmt; alsbenn bekommen wir zwischen B und D den neuen Ton C in dem Verhaltniß von 37. man nun auch diesem noch seine Dberquarte giebt, die das Verhaltnig von BI haben muß, so bekommt man folgendes System von acht Santen:

A. B. C. D. E. F. G. a. 1. 
$$\frac{8}{9}$$
,  $\frac{27}{32}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{81}{128}$ ,  $\frac{9}{16}$ ,  $\frac{1}{2}$ .

Setzet man nun dieses System wieder in einer zwenten Octave oder noch weiter fort: so hat jeder Ton seine reine Ober-und Unterquarte, den ein= zigen Ton F ausgenommen, dem in der zwenten Octave seine Oberquarte 243 fehlet. Wollte man aber auch diese einschieben, so wurde sich die neue Unbequemlichkeit finden, daß auch dieser Son nun keine Oberquarte hatte; und so fand man leichte, daß es nicht möglich ware ein Syftem zu machen, barin jebe Sante feine Quarte befame. Man mußte dem= nach irgendwo stehen bleiben, und bem System diesen Mangel an einer

einzigen Quarte lassen. Doch wurde hernach dieser neue Ton  $\frac{243}{34\frac{3}{2}}$  würflich noch eingeführt, und auch in die erste Octave in dem Berhältniß von  $\frac{243}{256}$  heruntergetragen; aber seine Sante bekam keinen neuen Namen, sondern behielt den Namen der zwenten Sante B. Diese wurde also im System als eine doppelte Sante betrachtet, die in spätern Zeiten den doppelten Namen des runden, und wieresigen B getragen hat. Die Neuern aber bezeichneten hernach das vieresige B mit dem Buchstaden H.

Es fen nun, daß die Erfinder der neuen Sapten nach der Art, die wir beschrieben, oder nach einer andern versahren haben, so ist doch dieses gewiß, daß in dem diatonischen System der Alten, wie Ptolemaus es angiebt, die Tone die Verhältnisse der oben angezeigten Zahlen gehabt. Demnach hatte das System folgende

Beschaffenheit:

A. B. 
$$\frac{1}{2}$$
, C. D. E. F. G. a. I.  $\frac{243}{256}$ ,  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{27}{32}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{81}{2}$ ,  $\frac{9}{16}$ ,  $\frac{1}{2}$ .

Läßt man hier die zwen untersten Tone weg, so machen die andern zwen gleiche und ähnliche durch einen gemeinschaftlichen Ton verbundene Tetrachorde.

A. B. C. D. E. F. G. a. 
$$\frac{\frac{243}{2}\frac{43}{35}\frac{8}{9}}{\frac{22}{2}\frac{43}{5}\frac{8}{9}}$$

Aus diesem Gesichtspunkt sahen in der That die Griechen das System an; denn den untersten Ton A bestrachteten sie als außer dem System liegend, und nannten ihn deswegen Proslambomenon, den (zur Ersüllung der Octave) hinzugenommenen; der Ton R aber gehörte nur in besondern Fällen, wo inicht brauchsbar war, zum System. Deswegen gaben die Griechen zu völliger Bestimmung

C. D. E. F. G. A. B. H. c.

I.  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{64}{81}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{16}{27}$ ,  $\frac{9}{16}$ ,  $\frac{728}{243}$ ,  $\frac{1}{2}$ 

In diesem Spffem haben die Stufen

von einem Tone jum andern folgende

stimmung ihrer Systeme, allemal nur vier Santen an.

Wollten wir nun diefes Suftem nach der isigen Urt ben C aufangen, fo wurde es also stehen:

Verhältnisse:

Alle gange Tone hatten bas Berhaltniß von 3, und die halben von 2436.

In diesem Enstem kommen unfre reine kleine und große Tergen nicht vor; benn hier haben alle fleine Tergen das Verhältniß von 27, die groffen das von 64. Die Quarten und Quinten aber find durchaus vollig rein, die Quinte von H ausgenom= men, die in diesem Spftem gar nicht Wie die Alten dieses vorfommt. Snstem nach Tetrachorden einge= theilt, und wie weit fie es in der Sohe und Tiefe fortgesett haben; ferner, wie ihr allgemeines Snftem, das aus Verbindung bes biatonischen, chromatischen und enharmonischen jufammengefett war, ausgefehen ha= be, tonnen wir hier ohne beträchtliche Weitlauftigkeit nicht anzeigen, und unterlaffen es um fo viel lieber, da man für unfre heutige Mufit feinen Vortheil baraus ziehen fann. Wer ohne große Weitlauftigfeit hierüber zuverläßige Rachricht verlangt, wird sie ben Rousseau finden. \*)

Wir merken nur an, bag biefes alte diatonische System, wenigstens bem Unschein nach, bis in bas XVI Jahrhundert ift benbehalten worden. Ich sage dem Unschein nach, weil ich vermuthe, daß die Ganger, auch oh= ne Absicht das Enstem zu andern, Die meiften fleinen und großen Terzen durch das bloße Gefühl werden temperirt, und gar oft austatt der Terg 37, die reine kleine Terg 5, und

anstatt §4 die reine große Ter; 3, ge= fungen haben.

Farlino wird insgemein für den ersten Verbefferer biefes alten biatos nifchen Syftems gehalten. Es fcheinet, daß unser diatonisches System aus den harmonischen und arithmetis schen Theilungen, von benen man seit Barlinos Zeiten fo viel gehalten hat, entstanden sen. Zuerst also theilte man die Octave C-c harmonisch: dadurch bekam man die Quinte G; hernach arithmetisch: dieses gab bie Quarte F. \*) Run theilte man wieber die Quinte C-G harmonisch, und befam badurch die große Ter; E; diefe, nochmals harmonisch getheilt, gab die Secunde D. Weder die Quinte noch die große Terz wurden arithmetisch getheilt, weil dieses nicht mehr diatonische, sondern chromatis sche und noch fleinere Intervalle wurde gegeben haben. Auf biefe Weise nun fand man folgende Tone in ben darunter geschriebenen Berhåltnissen:

C. D. E. F. G. . . . c. 1. 
$$\frac{8}{9}$$
,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{\pi}{2}$ .

Run nahm man auch die harmonische Theilung der obern Quinte F-c vor. Diefe gab den Jon A, in dem Berhaltniß von 3. Nun blieb noch die fleine Ter; A-c übrig, die mit einer Mittelfante anzufüllen war. half nun weder die arithmetische noch Die harmonische Theilung, weil burch bende

<sup>\*)</sup> Dict. de Mus. Art. Systeme.

<sup>\*)</sup> C. Harmonische Theilung.

beyde weder ganze noch halbe diatonische Tone herauskommen. Man
füllte deswegen diesen Raum mit einer doppelten Sapte aus, davon die
eine H, eine reine große Terz gegen
G; die andre B, eine reine Quarte
gegen F, als den zwen Haupttonen
zwischen C und c, nämlich der Oberund Unterdominante des Grundsones
ausmachte. Daraus ist nun das
heutige diatonische System entstanden, darin die Tone solgende Verhältnisse haben:

C. D. E. F. G. A. B. H. c. I.  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{9}{15}$ ,  $\frac{8}{15}$ ,  $\frac{1}{2}$ .

Dieses System hat also, wie das alte, acht Sayten, oder, da die eine, H, doppelt ift, neun; aber die Vershältnisse berselben sind anders. Das mit man sogleich den Unterschied zwisschen diesem und dem alten diatonisschen System übersehe, wollen wir bende nach den Verhältnissen der einszelen Stufen vorstellen.

Der Vorzug diefes Enstems vor dem alten besteht barin, baf jeder Ton feine gang reine entweder große, oder kleine Terz hat, den einzigen Ton D ausgenommen, beffen Ter; D-F nur 37 ift. hingegen hat das alte den Dortheil über dem neuen, daß in jenem jeder Ton, den einzigen Ton H ausgenommen, feine vollig reine Quinte, und jeder feine reine Quarte hat, da in dem neuern Snstem die Tone D und H feine reine Quinten, folglich A feine reine Quarte haben. Daher murbe es noch immer zweifelhaft bleiben, welches von benden Suffemen vorzugiehen mare, wenn nicht die Frage durch die Nothwendigfeit entschieden wurde.

Cobald man nämlich mit den Neuern ein System voraussetzt, in dem jede Sapte zum Grundton, oder der Tonica soll gemacht werden können, aus welcher sowol in der harten, als weichen Tonart zu spielen ist: so wird ein System nothwendig, das eigentlich zwischen dem alten und dem neuen in der Mitte liegt, aber dem neuen näher als dem alten kommt, wie hernach soll gezeiget werden.

2. Nun wollen wir feben, wie das iht gewöhnliche Spftem, nach welschem die Octave C-c aus drenzehn Sapten besteht, da das alte nur neun hatte, entstanden, und allmählig zur Vollkommenheit gestiegen sep.

Die Tonfeter voriger Zeit bedienten sich sowol ber alten, als der neuern diatonischen Leiter fo, daß fie von den verschiedenen Santen des Spstems, nur B und H ausgenommen, ohne Unterschied bald eine, bald die andere, zum Hauptton, oder zur Tonica machten, aus der bas gange Stut gesetzt wurde. Wie aber für jeden Hauptton seine durch das Enftem festgesetten Intervalle lagen, fo mußten fie auch genommen werden. Aus C konnte man nicht anders, als in der harten, aus D, E u. f. f. fonn= te man nicht anders, als aus der weichen Tonart fpielen. Folglich war auch für jeden Ion die Modula= tion durch das Spftem bestimmt, und jeder hatte seine eigene Schluffe. Dies waren alfo die fogenannten Rirchentone ber Alten, in denen we= gen Mangel ber erfoderlichen Santen nie ein gatervall, das einzige B oder H ausgenommen, vergrößert oder verkleinert werden fonnte.

Mun traf es bisweilen, daß ein aus einem gewiffen Ton gesetztes Lied für Diefenigen, die es fingen mußten, gu boch oder zu tief gieng. Da mußte nun nothwendig das Stuf in einen andern hobern, oder tiefern Eon verfett werden. Allein diefes konnte felten so geschehen, daß die Intervalle biefelben blieben; ber gange Gefang mußte nothwendig feinen Charafter verlieren, wenn der Ton, in welchen das Stut herauf ober herabgefest wurde, im System andre Intervalle hatte, als der urfprungliche Dauptton. Wir wollen j. B. fegen, man batte einen Gefang, beffen Sauptton C war, aus dem Ton F fingen wollen: fo gab diese Transposition dem Grundton eine andre Serte, als die war, die der Grundton C hatte. Undre Transpositionen hatten fo gar Die Terz verandert, und fatt der fleinen eine große gegeben u. f. f.

Es ift febr zu vermuthen, daß diefes die Organisten veranlasset habe, auf Ginführung mehrerer Tone gu benken, wodurch fie die Bequemlichfeit erhalten konnten, den transponirten Gefang dem ursprünglichen abnlich zu machen. Wir wollen z. B. feten, ein Organist habe auf ein Mittel gedacht, den Ton G dem Tone Cahnlich zu machen. Da begreift man leichte, daß er darauf fallen muffen, zwischen Fund Gnoch einen halben Ton einzuschalten, um in F auf eben die Weise zu schließen, wie in C geschlossen wird. Und aus diefem Bensviele wird man auch die allmablige Einführung der übrigen Gemitonien Cis, Dis und Gis leicht begreifen. Dadurch wurde also alls mahlig das Enstem mit neuen Tos nen bereichert, und man bekam an= statt der ehemaligen acht oder neun Zone in der Octave nun drenzehen. \*)

\*) Ehe diese Semitonien auf den Orsgeln eingeführt worden, kunnten zwar die Sanger die Intervalle des transponitren Tones so treffen, wie sie in

Es ist aber ein Jerthum, wenn man diese neuen Tone für chromatische Tone ausgiebt; sie können chrosmatisch gebraucht werden:\*) aber sie wurden anfänglich blos diatonisch gebraucht, Cis als die große diatonische Septime von D, so wie H die Septisme von C war u. s. f. Wie aber übrigens diese neuen Tone in ihren Vershältnissen gegen C beschaffen gewesen, läßt sich nicht genau bestimmen; weil vermuthlich jeder Organiste nach dem Gehör, und wie es die Absicht, in der er jeden neuen Ton angebracht hat, erfoderte, wird gestimmt haben.

Rachdem man einmal fo weit gekommen war, fieng man in der neuern Beit an, auf eine gang andre Anmens dung dieser vier nenen Canten, ober Tone zu denken. Denn nun bemerkte man, daß das Enstem von dren= geben Tonen fo konnte eingerichtet werden, baf jeder zu einer Conica, und zwar sowol nach der harten, als nach der weichen Tonart gemacht werden konnte; so daß man anstatt ber gwolf alten Tone, beren einige bie harte, andre die weiche Tonart hatten, nunmehr vier und zwanzig baben wollte, davon zwolf die harte und eben so viel die weiche Tonart håtten.

Db dadurch die Musik gewonnen, oder verloren habe, wollen wir hier nicht untersuchen; es ist heftig darkber gestritten worden. In dem Artistel über die Tonarten der Alten wird dieser Streit berührt werden. Wir mussen

dem ursprünglichen waren, aber die Orgel hatte sie nicht Daher sindet man noch Stüke, da sogar die Terg, weil sie der Orgel fehlte, aus dem Orepklang weggelassen worden. Man begnügte sich, daß die Sänger sie angeben konnten Heraus wird es sehr wahrscheinlich, daß dieses die Einführung der sehlenden Semitonien peranslasset habe.

\*) S. Chromatisch.

muffen hier, wo es blos um die Erklarung des Spstems zu thun ift, voraussetzen, man wolle jede Sante des Spstems zum Hauptton, sowol für die harte, als für die weiche Tonart, machen.

Diefem zufolge mußte nun bas Gnsten so eingerichtet werden, daß jede der 12 Santen von C bis H ihre reine sowol fleine als große Terz, ihre reine Quart und Quinte hatte. Man wird aber bald gewahr, daß biefes unmöglich angehe, wenn man nicht noch mehr Santen ober Tone in das Suftem bringt. Alstenn konnte es leicht einigen einfallen, diese neuen Tone auch wieder zu haupttonen zu machen; dieses wurde wieder neue Tone erfodern, und so mußte man bas System bis ins Unendliche vermehren. \*) Man fand alfo vor gut, ben den drengehn Tonen feben gu bleiben, und diefe fo ju ftimmen, bag jeder davon zum hauptton fonnte gemacht werden, aus dem man sowol in der harten als weichen Tonart, wo nicht gang rein, (welches ben jeder

festgeseten Stimmung unmöglich ift,) boch so spielen konnte, daß auch ein empfindsames Ohr sich daben befriedigen murbe.

Allein über die beste Einrichtung dieses Systems hat man sich bis auf diesen Tag nicht vergleichen konnen. Dielen dunft die Ginrichtung die beste, da die zwolf Stufen des Syftems durchaus gleich genommen werden, so daß von C bis c, durch Cis, D. Dis, E, u. f. w. immer mit demfelben halben Ton fortgeschritten werde, welches man insgemein bie gleichschwebende Temperatur nennt. Was aber andre dagegen einwenden, und wie endlich eine Einrichtung vorgeschlagen worden, die in allen Albsichten die beste scheinet, ist an einem andern Orte weiter ausgeführt worden. \*) Dieses Snstem ist das, was herr Kirnberger vorgeschlagen hat, und was wir in diesem Werke durchaus angenommen haben, weil wir es fur das beste halten. Die Berhalt: niffe der Tone sind so, wie sie hier stehen.

# C. \*C. D. \*D. E. F. \*F. G. \*G. A. B. H. c. I. $\frac{24\frac{3}{15}}{2\frac{5}{16}}$ . $\frac{8}{9}$ . $\frac{27}{3\frac{7}{2}}$ . $\frac{4}{5}$ . $\frac{3}{4}$ . $\frac{32}{45}$ . $\frac{2}{3}$ . $\frac{81}{128}$ . $\frac{161}{270}$ . $\frac{9}{16}$ . $\frac{8}{15}$ . $\frac{1}{2}$ .

Dies ist also bas System, welches ans vier und zwanzig in einander geschobenen diatonischen Tonleitern besteht, davon iede sowol in der harten, als weichen Tonart so rein ist, als es ben einem System von so viel Tonen möglich war. Auf diese Art ist das System von einer Octave eutstanden.

3. Run haben wir noch das Speftem in seinem ganzen Umfang zu betrachten, nämlich die Reihe gar aller Tene, die gegenwärtig würklich gebraucht werden. Dieses System enthält zehen solcher Octaven, oder in allen 121 Santen, die in jeder Octave die angezeigten Verhältnisse haben. Wenn man also die Länge der tiessten Sante 1 setzet, so hätte die kurzeste Tozza dieser Länge.

\*) S. Temperatur,

pflegt aber am gewohnlichsten die Berhaltniffe nach der Lange der Drgelpfeifen anzugeben. Der tieffte Ton der Orgeln kommt von einer Pfeife, die 32 Fuß lang ift; jum hochsten aber wird eine Pfeife genommen, deren Lange 1 eines Tuffes ift. Aber zum würflichen Gefang, es sen, daß die Menschenstimme, oder Instrumente ihn horen laffen, find diese Tone ben weitem nicht alle brauchbar. Die zwen untersten und die dren obersten von bemeldten zehen Octaven, werden niemals in dem Gefang, oder der Melodie, fondern blog in der Harmonie gebraucht. Demnach erftreket fich das gange Gn= stem ber Tone, die zur Melobie brauch=

<sup>\*)</sup> S. Temperatur.

brauchbar find, auf funf Octaven, pon dem Sone von acht Fuß, bis auf

ven von I Fuß, oder von C bis c velches eine Folge von ein und sechs, jig Tönen ausmacht. Von diesen

aber ist die oberste Octave von  $\overline{c}$  bis

c schon außerordentlich, weil wenig Discantstimmen sie erreichen, baber der gemeine Umfang des Systems der melodischen Tone eigentlich nur von vier Octaven ist.

\*\*\*

### T.

#### Tablatur.

(Musit.)

Mar lange bie Benennung ber musikalischen Zeichen überaupt, nach denen ein Stuf gespielet verden konnte. Noch lange nach ber Erfindung der Noten bedienten sich riele deutsche Tonsetzer, fürnehmlich u vielstimmigen Clavierstufen, ber logen Buchstaben und Gylben, wo= nit die Tone noch heute benennet perden, über denen gewisse Zeichen ie Octave, in welcher der Ton geiommen werden mußte, und seine Beltung andeuteten. Diese Urt mit Buchstaben zu schreiben, wurde die eutsche, und die mit Noten, die itaianische Tablatur genennet. Heut zu Lage versteht man unter ber Tabla= ur allezeit nur die deutsche.

Nachdem die Noten den Buchstaben durchgängig vorgezogen worden,
bet man sich wenig mehr um die Lablatur bekümmert. Indessen in Gesprähen oder theoretischen Schriften solgende Benennungen und Zeichen, wonit jeder Ton bestimmt und kurz angedeutet werden kann, aus der Lablatur benbehalten. Man theilt nämich alle Tone des Systems in sogenannte Octaven ein. Zede dieser
Vierter Theil.

Octaven begreift die sieben von c bis b und alle dazwischen liegenden Tone in sich. Auf einem Clavier von vier Octaven, nämlich von



wird die unterste die große Octave genennet, und statt der Noten wers den die Tone derfelben mit großen Buehstaben angedeutet, als EDE 2c. Die darauf folgende heißt die ungesstrichene Octave, und die Tone dersselben werden durch kleine Buchstaben angedeutet, c de 2c. Dann folgt die eingestrichene Octave, c d e 2c.

dann die zwengestrichene c b e ecunud mit dem hochsten c bes Claviers fangt die drengestrichene Octave an,

großen E liegen, werden Contratone genennet, als Contra : h, Contra : B 10.

Die übrigen Zeichen ber Tablatur, wodurch die Geltungen der Buchstaben und die Paufen angedeutet wurden, findet man in Walthers musikalischen

schem Lexicon auf der XXI Tabelle. Es ist nicht unrecht gethan, daß man sich mit der Tablatur bekannt mache, damit man die in dieser Schreibart noch vorhandenen Stüke einiger braven alten deutschen Tonsetzer, dergleichen Scheidt, Kindermann u. a.m. gewesen sind, wenigstens in Noten übersetzen könne.

# Tact.

Es ist sehr leicht zu fühlen, aber besto schwerer deutlich zu erkennen, daß ohne Lakt, oder genaue Einthei-lung ber auf einander folgenden Tone in gleiche Schritte, kein Gefang mogtich sen. Wir mussen, um das Wesen und die Würkung des Laktes zu entdeken, nothwendig auf den Ur-

fprung der Mufik und des Gefanges besonders gurute feben. Die Dufit grundet fich auf die Moglichkeit, eine Reihe an fich gleichgultiger Tone, deren feiner für fich etwas ausdruft, gu einer leidenschaftlichen Sprache zu machen. Da vorausgesett wird, baf fein Ion für fich etwas ausdrufe, welches in der That der Fall jedes von einer Sante klingenden Tones ist: so muß nothwendig das Bedeutende, oder der Ausdruf folcher Tone, von der Art, wie sie auf einander folgen, berkommen. Man fann aus einer kleinen Anzahl von sechs oder acht Tonen, schon eine große Man= nichfaltigfeit von melodischen Gaben herausbringen, beren jeder etwas eignes empfinden lagt, wie an folgenben Benspielen, die jeder noch vielfältig verändern und abwechseln fann, au seben ift:



Aus bergleichen einzeln Gagen, beren jeder von dem andern in Takt und Bewegung verschieden mare, konnte man allenfalls ein Tonftut gufammensetzen, das einige Alehnlich= feit mit ber Rede hatte. Jeder me= lotische Sat konnte einen Sak der Rede vorstellen, der man weniastens fo viel Bedeutung geben konnte, daß ju merten ware, wenn ein Gas eine ruhige oder unruhige, eine veranuate ober verdrießliche, eine lebhafte oder matte Gemuthsfaffing aus= drufte. Ein guter Tonfetzer fonnte durch eine Folge folcher Sate lange Zeit so phantasiren, daß man ihm mit Vergnügen zuhören und fich ba= ben vorstellen murde, man borte

Menschen mit einander sprechen, deren Sprache zwar unbekannt, aber nicht gang unverständlich mare; weil doch zu merken senn wurde, wenn sie fich erhißen, oder ruhiger werden; wenn fie fich vergnügt, froblich, gartlich ober ungeftum ausdrufen. Allein diefes ware nun fein Gefang. diesem wird nothwendig Einheit, ober vielmehr anhaltende Gleichartigfeit der Empfindung erfodert. \*) Wodurch foll nun diese erhalten werden? Noth= wendig burch Gleichformigkeit ber Bewegung in dem Fortschreiten der Tone. Es scheinet zwar, daß man auch

\*) S. Gefang; Melodie; Musik; Rhythmus.

auch ohne diese Gleichformiakeit eine lange Folge von Capen spielen fonn= te, die einerlen Empfindung, g. B. Frehlichkeit, ausdrükten: man wird aber bald finden, daß dieses Gefühl ber Frohlichkeit in jedem Gat doch einen veranderten Charafter annehmen, folglich die Empfindung nicht fo gleichartig bleiben wurde, wie bas Ainhalten derselben, das die mahre Absicht des Gefanges ift, es erfodert. Dagu gehört nothwendig eine rhnth= mische Fortschreitung, wie wir in bem Urtifel über den Rhythmus deutlich gezeiget baben. Run bat feine rhythmische Fortschreitung statt, als burch gleiche Schritte. Bum Gefan= ge wird also nothwendig eine folche Folge von Tonen erfodert, die fich in gleichlange Glieder eintheile, damit bas Behor die Einformigkeit der Bewegung, und durch diese das Gleich= artige der Empfindung fühle. Diese gleichlangen Glieder aber muffen auch gleichformig zusammengesett fenn. Denn ohne diefe Gleichformig= feit wurde das Gleichartige der Empfindung fich verlieren. Zwen Schritte konnten gleichlang fenn, und fehr ungleichartig, oder von fehr verschiebenem Charafter. Wenn gleich folgende zwen Glieder



in gleicher Zeit gesvielt würden, folglich gleichlange wären, so hätten sie doch die Gleichförmigkeit nicht, die zu der rhythmischen Fortschreitung ersodert wird; weil der eine Schritt auß dren, (oder wenn man will, auß sechs,) der andre auß vier Rükungen bestünde, welches im Gehör sogleich eine Verwirrung verursachen würde, die das zur Empfindung des Rhythmus nothwendige Zählen der einzeln Rükungen, oder kleinen Zeiten, worauß ein Schritt besteht, unmöglich machte. Dazu ift die Gleichheit ber Zeiten eines Schrittes nothwendig.

Diefe gleichlangen und gleichfermigen Glieder nun machen bas aus, was man den Saft in der Munt nennt. Cein Wefen befteht alfo barin, daß er das Gehor reiget, in der Folge der Sone einzele Fortrufungen von bestimmter Art zu entdefen, von benen allemal eine gewiffe bestimmte Zahl ein einfaches Glied des Monthmus, oder einen Schritt, ben man auch Taft nennt, ausmacht. Der Takt hat, wie wir schon anderswo gezeiget haben, \*) schon fratt, wo noch feine Berschiedenheit ber hohern und tiefern, ober ber geschwindern und langfamern Tone vorkommt; noth= wendig aber werden dazu die Accente. weil ohne fie bas Gebor feine Beranlaffung hatte, die Folge von Touen in gleiche und gleichartige Glieder einzutheilen. Wenn wir alfo eine Reihe gleichhoher und gleichanhaltender Tone segen, als:

-9-9-9-9-9-9-

u. f. f. so muß nothwendig, wenn das Gehor einen Takt und Abythmus darin empfinden soll, diese Reihe durch Accente in gleiche und gleichartige Glieder eingetheilt werden, als:



u. f. f. Im ersten Fall entstehen Glieder von drey gleichen Zeiten, oder Fortrüfungen, davon immer die erste sich durch den Accent von den zwen andern unterscheidet; der andre Fall theilet die Folge der Tone in Glieder von vier gleichen Zeiten, davon die erste und dritte durch Accente von den andern unterschieden sind, jene durch einen stärkern, diese durch einen stärkern, diese durch einen schwächern. Dadurch wird also das R 2

\*) S. Rhythmus,

Gehör in einem beständig und gleich; förmig fortgehenden Zählen unterhalten, wodurch auch das Gleichartige der Empfindung hervorgebracht wird, wie in dem Artikel über den Rhyth= mus deutlich gezeiget worden.

Man begreift sehr leichte, daß die Eintheilung der Tone in gleiche und gleichartige Glieder auf mancherlen Weise geschehen könne, deren jede, besonders wenn noch die geschwindeze, oder langsamere Bewegung hinzukommt, ihren eigenen Charakter annimmt. Daraus entstehen dem also die verschiedenen Gattungen und Arten des Taktes, die wir nun näher zu betrachten haben.

Manweiß aus ber Erfahrung, daß auch die größten Tonsetzer sich gar viel verschiedener Taktarten bedienen. Gleichwol da eigentlich nur zwen Arten, nämlich der gerade und der un= gerade Tatt, würflich verschieden find, fo scheinet es, daß die Satte von zwen, vier, feche, acht zc. Zeiten die gerade, und die von bren, funf, fieben, neun zc. Zeiten die ungerade Taktart ausmachen, und daß es übrigens feiner weitern Gintheilung in Nebenarten bedürfe. Dieses wurde allerdings seine Richtigkeit haben, wenn man eine gerade Angahl von mehr als vier gleichen Zeiten gufammenseken und zählen könnte, ohne sich eine Unterabtheilung zu denken, wodurch die Anzahl derfelben in Glieder oder mehrere Takte eingetheilet wird. Man darf, um sich hievon zu überzeugen, nur feche gleiche Zeiten eini= gemal wiederholen, und man wird bald merken, daß man entweder



namlich Schritte von zween ober bren Zeiten daraus mache, die wie Dauptzeiten anzusehen find, denen die

übrigen untergeordnet sind. Diese Hauptzeiten bestimmen den Takt und die gerade oder ungerade Taktart; dasher gehört die erste Eintheilung der secho Zeiten in die ungerade Taktart von dren, die zwente hingegen in die gerade von zwen Hauptzeiten. Wollte man gar so zählen, daß zwen und zwen, oder dren und dren gleichstark im Zählen marquiret würden, wie hier:



fo wurde man in dem erften Fall dren Safte von zween, und in dem letten Fall zwen Takte von dren Zeiten erhalten. Daher kann die gerade Taktart nur aus zween, hochstens aus vier gleichen Zeiten bestehen. Die ungerade Taktart kann niemals weder mehr noch weniger als dren Zeiten in sich enthalten, weil jede hohere ungerade Anzahl von gleichen Hauptzeiten ermudend, unfaflich, und daher in der Musik nicht angenom= men ift; \*) eben so wenig ist ein un= gerader Tatt von Giner Zeit möglich, weil er allezeit aus mehreren Zeiten zusammengesett ift. Man versuche eine Kolge von langen einsplbigen Worten, die einzigen, die die Nothwendigkeit eines folchen Saktes erweifen konnten, wie z. B. Araft, Macht, Ruhm, Lob, Ehr, Preis, in gleis

<sup>\*)</sup> Man findet in Nonfeaus Dick. de Musique Planche B. Fig. X, ein Stüt im & Takt, das, ohngeachtet Rouffeau darin un chant très dien cacencé zu finden glaubt, uns vielmehr sehr verworren und unfassich verstommt. Telemann, der nur gar zu gern dem Sonderbaren anhieng, hat in seinen Kirchenstüfen sogar gange Chore in diesem und andern ihm ähnlichen chimärischen Takten gesett, die den Sängern und dem Juhörer gleichsermübend ünd.

chem Abstand von einander auszusprechen, so wird man zwischen jedem Wort eine kleine Ruhe oder Pause be= merken, die die zwente Salfte des 216= standes von einem Wort zum andern einnimmt, wie hier:

Grafe Market Rraft, Macht, Ruhm, 2c.

Dieses wird noch beutlicher, wenn man zwischen zwen dieser Worte das furje Bindungswort: und, fett; dann nimmt das vorhergehende Wort mit biefem und gerade fo viel Zeit ein, als jedes andere Wort allein, wie hier:

Alle ungerade Taktarten werden deß= wegen Triveltatte genennet, weil fie nur aus dren Zeiten zufammengefest find, und feine andere Zusammenfebung von ungeraden Zeiten ohne

Zwang statt finden fann.

Um nun alle Safte jeder Art ben einander zu haben, ware ein Saft von zween, ein anderer von vier Beiten jur geraden, und ein dritter von bren Zeiten zur ungeraden Taktart binlanglich: eine deutliche und genaue Bezeichnung ber Bewegung, die bem Stut vorgefetet wurde, wurde die Geschwindigkeit oder gangsamkeit beftimmen, in welcher das Stuf vorgetragen werden follte. Mehr, follte man glauben, wurde gu feinem Stuf in Unsehung bes Tafts und ber Bewegung erfodert. Aber zu geschweis gen, daß die Bewegung unendlicher Grade des Sefchwinderen und Langfameren fahig ift, die unmöglich durch Worte ober andere Zeichen zu bezeichnen waren, so wurden in sol= chem Falle nothwendig eben so viel Zeichen oder Worte erfodert, die den Vortrag des Grufe bezeichneten, ob es namlich schwer und ftark, oder leichter und mezzo forte, ober ganz leicht und gleichsam spielend vorge= tragen werden follte. Denn hievon hangt der gange Charafter deffelben Es ift ein himmelweiter Unter-Schied, den Jedermann bemerken muß, ob ein Ctut, ohne Rufficht des Zeit= maafes, auf der Bioline mit der

gangen Schwere bes Bogens, ober leicht und nur mit der Gvite beffelben vorgetragen werde. hier ift von feinem fünstlichen, sondern von dem, in dem Charafter jedes Stufs felbst gegrundeten Vortrag die Rede, ohne ben die Mufik ein steifes und langweiliges Ginerlen fenn murbe, und ber daher erkannt werden muß, wenn eb getroffen werden foll. Dun ift es jebem erfahrnen Tontunftler gur Gewohnheit geworden, lange Roten, als Vier = oder Zwenviertelnoten, schwer und ftark, und furge Roten, als Achtel und Sechzehntel, leicht und nicht so fark anzugeben. Er wird baher ein Stut, wo er hochftens nur wenige Achtel, als bie gefchmindeften Noten, ansichtig wird, schwer, und ein anderes, wo Viertel Die langsten Roten find, obgleich ben= de Ctufe im geraden ober ungeraben Tatt gefett maren, und biefelbe Bewegung hatten, leichter, und nach Maafgebung der in bem Stuf berrfchenden gan; langen ober gan; turgen Roten gang schwer ober gang leicht vortragen. Desgleichen hat er fich durch die Erfahrung ein gewiffes Zeitmaaß von der natürlichen Lange und Rurge ber Motengattungen ermorben; er wird baber einem Stut, bas gar feine Bezeichnung ber Bewegung hat, ober, welches einerlen ift, mit Tempo giusto bezeichnet ift, nachbem es aus langeren ober furgeren Rotengattungen besieht, eine langfamere

mere oder geschwindere, aber richtige Bewegung und zugleich die rechte Schwere oder Leichtigkeit im Vortrag geben, und wiffen, wie viel er der naturlichen Lange und Rurge ber Noten an Langsamkeit oder Geschwindigfeit zuzugeben ober abzunehmen habe, wenn das Stuf mit adagio, andante, ober allegro &c. bezeichnet ift. hieraus werden die Bortheile der Unterabtheilungen der geraden und ungeraden Taktart in verschiedene Safte von langeren oder fürzeren Ro= ten der hauptzeiten begreiflich; benn daburch erhalt jeder Takt feine ihm eigene Bewegung, fein ihm eigenes Gewicht im Vortrag, folglich auch feinen ihm eigenen Charafter. Goll nun ein Stut einen leichten Bortrag, zugleich aber eine langfame Bewes gung haben, so wird der Tonsetzer nach Beschaffenheit des leichten oder leichteren Vortrages einen Taft von furgen oder furgeren Zeiten dagu mab= Ien, und fich der Borte: andante, ober largo, oder adagio &c. nachdem die Langfamkeit des Stuks die natürliche Bewegung bes Taftes übertreffen foll, bedienen; und umgekehrt: foll ein Stuf schwer vorgetragen werden, und zugleich eine geschwinde Bemegung haben, so wird er einen nach Beschaffenheit des Vortrags schweren Saft mablen, und ihn mit vivace, allegro ober presto &c. bezeich= nen. Ueberficht ein erfahrner Aus. führer nun die Notengattungen eines folchen Stufe, so ift er im Stande, den Vortrag und die Bewegung beffelben genau mit ben Gedanken bes Confeters übereinstimmend zu treffen; wenigstens fo genau, als es burch feine andere Zeichen, durch feine Worte, und wenn sie noch so deutlich maren, angedeutet merden fonnte.

Es war nothig, dieses vorausgeshen zu lassen, um die Nothwendigsteit der verschiedenen Unterarten der geraden und ungeraden Taktart aus ihrem Einsluß auf den Bortrag und

die Bewegung zu erweisen. Die meniasten Tonseter wiffen die Urfache anzugeben, warum fie vielmehr diefen als jenen geraden oder ungeraden Taft ju einem Stufe mablen, ob fie gleich fuhlen, daß der, den fie gewählt haben, nur der einzige rechte fen: andere, die mit Rouffeau Die Vielheiten der Takte für blos willführliche Erfindungen halten, und barüber ungehalten find, +) haben entweder kein Gefühl von dem befonbern Vortrag eines jeden Taftes, ober verläugnen es, und laufen baber Gefahr, Sachen zu feten, bie, weil fie nicht in dem rechten, dem Charafter bes Stufs angemeffenen Tafte gefet find, gang anders vorgetragen merben, als sie gedacht worden. Wober konnten doch wol Tonkunftler von Erfahrung ben Unhörung eines Stute, ohne Rutficht auf die gerabe oder ungerade Taftart, jederzeit ge= nau wiffen, in welchem Lakt es gefest worden, wenn nicht jeder Latt etwas ihm Eigenthumliches hatte?

Doch nun ist es Zeit, auf die nashere Betrachtung der Lakte selbst zu kommen. Wir wollen mit der Unseige der verschiedenen geraden Takte, und zwar erstlich mit denen von zwen Zeiten, den Anfang machen. Diese

find:

1) Der

†) Seine Worte find: Si tous ces fignes (de Mésure) sont institués pour maiquer autant de différentes fortes de Mifures, il yena beaucoup trop: & s'ils le font pour exprimer les divers degrés de Mouvement, il n'y en a pas affez; puisque, indépendamment de l'espece de Mésure & de la division des Tems, on est presque toujours contraint d'ajouter un mot au commencement de l'Air pour déterminer le Tems. V. Dict. de Mus Art. Mésure. Sieraus ift zu vermuthen, daß Rousseau kein fonderlicher Praktifer fenn muffe, fonft wurde feinem fcharfen Beobachtungse geist die Verschiedenheit des Vertra= ges und der Bewegung, Der verfchie= denen geraden oder ungeraden Safte, nicht unbemerkt geblieben fenn.

1) Der Iweyzweytel-oder ber foges nannte Allabrevetaft, deffen Zeiten aus zwen Zwenviertelnoten bestehen. und der durch diefes dem Stufe vorgefette Zeichen @, dem man noch das Mort Allabreve überzuseten pflegt, angedeutet wird. Es wird schwer, aber noch einmal fo gefchwind, als feine Motengattungen anzeigen, bor= getragen, und ift baber jum ernfthaften und feurigen Ausdruf, vornehmlich zu Fugen vorzüglich ge= schift, und verträgt in diesem ihm eis genthumlichen Styl und Bewegung keine geschwinderen Motengattungen, als Achtel. Wir haben aber von dies fem Takt in einem besondern Artifel gesprochen. \*) Wenn Tonseter aus Bequemlichkeit und um die vielen Taktstriche zu vermeiden, bald zwen, bald bren, bald mehrere Takte swi= schen zween Taktstrichen zusammen= fassen, so wird sein Wesen dadurch nicht verändert; sondern der Druf, der die erste Taktnote jeder Taktart marquirt, geschieht allezeit von zwen zu zwen halben Takt-oder Zwenviertelnoten, und bestimmt sowol ben Miederschlag des Taktschlagens, der allezeit auf die erste Taktnote fällt, als auch die Geltung der Taktpausen, die in solchen Fällen immer die gewöhnliche bleibt.

- 2) Der Tweyvierteltakt, 3. Er hat, wenn feine besondere Bewegung angedeutet ift, die Bewegung des vorhergehenden Taktes, wird aber weit leichter vorgetragen, und verträgt von den Zwenvierteln bis zu den Gechstehntheilen und einigen menigen auf einander folgenden 3men= unddrenfigtheilen alle Notengattun= gen. Er schift fich zu allen leichtes ren und angenehmen Gemuthsbewes gungen, die nach Beschaffenheit bes Ausdrufs durch andante oder adagio 2c. gemildert, oder durch vivace oder allegro ic. noch lebhafter gemacht werden konnen. Auf diese Benwerter und die Motengattungen kommt es ben jeder befondern Bewegung bicfer und aller andern Taktarten an. Ift das Stut im Zwenvierteltaft mit allegro bezeichnet, und enthält nur wenige, oder gar feine Geches zehntheile, so ift die Taktbewegung geschwinder, als wenn es damit angefüllt ist; eben so verhalt es sich mit den langsameren Bewegungen.
- 3) Der Tweyachteltakt, 2. Dies fer Takt wurde den leichtesten Vortrag haben, und nur zu dem lebhaftesten Ausdruk in lustigen Tanzmelodien schikklich senn; denn daß jeder gute Violinist folgende Melodie



weit leichter vortragen wurde, als wenn sie im Zwenvierteltakt mit Vierteln geschrieben ware, ist unstreistig: er ist aber nicht im Gebrauch.

Jeder dieser angezeigten Takte besseht aus zwen Zeiten oder Takttheislen. Run ist bekannt, daß jede Zeit eben so leicht in dren als in zwen, aber nicht in fünf oder fieben Theile eingetheilt werden kann. Daher ents

stehen neben diesen noch folgende Taktarten von zwen Zeiten, der ren jede in dren Theile eingetheilt ist, und die durch die gleichsam hüpfende Eigenschaft der Fortschreiztung von eins, zwey, drey, vier, fünf, sechs, oder - vorge, überhaupt lebhafter an Bewegung und Ausdruk sind, als die vorhergeshenden. Diese sind:

1) Der Sechsvierteltaft, 5, schwer im Vortrag, wie ber Allabrevetaft, mit dem er auch, wegen feines ernften obgleich lebhaften Gan= ges, das Rirchenmäßige gemein bat. Er besteht aus langen Rotengattungen, bon denen die Achtel die ge= schwindesten sind. Auf jeden Sakt= theil werden dren Biertel gerechnet.

2) Der Gedsachteltatt, &, leicht und angenehm im Vortrag und Be= wegung, wie ber 2. Gechegehntheile find feine geschwindesten Roten. Und

· 3) Der Sechssechzehnteltatt, 5 der den allerleichtesten Vortrag und Bewegung bat, und felten geschwinbere Roten, als Sechszehntheile vertragt. Joh. Geb. Bach und Coupe= rin, die unstreitig ben richtigsten Vortrag in ihrer Gewalt gehabt, und nicht ohne Ursache Fugen und andere Stufe in diesem und anderen heut ju Tage ungewöhnlichen Taften ge= fest haben, befraftigen es baburch, baff jeder Saft feinen eigenen Bortrag und feine eigene naturliche Bewegung habe, daß es folglich gar nicht gleich= gultig fen, in welchem Jaft ein Stuf geschrieben und vorgetragen werde.

Die Taktarten von vier Zeiten find folgende:

1) Der große Viervierteltakt, deffen Zeiten aus Vierviertelnoten beflehen, und der entweder durch oder beffer durch 4, um ihn von dem Folgenden E ju unterscheiden, angezeiget wird. Geine gefchwindeften Noten find Achtel, die sowol als die Biertel und die übrigen langern Roten auf der Violine mit der gangen Schwere des Bogens ohne die geringfie Schattirung bom Piano und Forte außer bem vorzüglichen Druk auf jeder erften Saktnote, ber in allen Taktarten nothwendig ift, vorgetragen werden. Er ift daber wegen feis nes ernsthaften und pathetischen Gan= ges nur ju Rirchenftuten, und pornehmlich in vielstimmigen Choren und Fugen zum prachtigen und majeffati schen Ausbruf geschift; man bezeich. net ihn insgemein noch mit bem Worte Grave, angudeuten, daß man ibn im Vortrag und in der Bewegung nicht mit bem Allabreve, ober mit bem folgenden Biervierteltaft, verwechseln foll. Einige bedienen fich statt dieses Taktes eines Vierzwen. teltaktes 4, so wie statt des Allabre ve eines Zweneinteltaks ?, wo ber schwere Vortrag durch die, noch einmal so langen Noten, noch deutlicher bezeichnet wird. Allein bas Unna turliche diefer Taktarten, wo zwen gange Taktnoten nur einen Takt aus: machen, bewürft vornehmlich in ben Paufen, da diefelbe Paufe g. B. bald den halben, bald ben vierten Theil bes Takts vorstellen muß, eine solche Unordnung, daß jene Schreibart dies sen vorzuziehen und auch mehr im Gebrauch ist.

2) Der kleine Vierviertel = ober der gemeine gerade Caft. Er wird durchgängig mit Chezeichnet, und unterscheidet fich von dem vorhergehenden Takte durch den leichteren Bortrag, und durch die gerade noch ein: mal fo geschwinde Bewegung. Biers tel find feine Hauptnoten, die im Vortrag außer dem vorzüglichen Druf ber erften Taktnote wie in dem großen Biervierteltakt gleich marquirt werden, namlich alfo:

nicht wie hier:

welcher Vortrag nur eigentlich dem zusammengesetten Biervierteltakt, welcher hernach angezeiget wird, gutommt. Doch wird er, gumal in langsameren Stufen, im Vortrag oft mit bem zusammengesetzten verwechselt, und in zwen Theile, jeden von zwen Viertelnoten, die auf die leht angezeigte Art marquiret werden, eingetheilet. Er verträgt übrigens alle Notengattungen, und hat einen zwar ernsthaften und gesetzen, aber keinen schweren gravitätischen Gang, und ist sowol in der Cammer = und theatralischen Schreibart, als auch in der Kirche, von vielfältigem Gebrauch.

2) Der Vierachteltaft, 4. Couperin hat in seinen vortrefflichen Clasbierfüßen sich hin und wieder dieses Taftes bedienet, anzudeuten, daß die Achtel nicht wie im 2 also:

namlich also: worge, tragen werden sollen, wodurch auch bie Bewegung dieses Taktes bestimmt wird, die namlich nicht so langsam, als der vorhergehende Takt, aber auch nicht so geschwind, als der 3 senn kann. Dieses vorausgesest, wird jedermann fühlen, daß folgender Sat in jeder andern Taktbezeichnung, die ihm zukommen kann, folglich in jedem andern Vortrag, würklich etwas anders, als hier, ausdrüft:



Wird jede der vier Zeiten der letzten zwen dieser Taktarten auch in dren Theile getheilet, wie oben, so ents siehen folgende zwen:

1) Der Twolfachtel:, 12, und

2) Twolfsechzehnteltatt, 12, deren Bortrag, naturliche Bewegung und Charafter leicht aus dem Vorhersgehenden erkannt werden kann.

Mit den ungeraden oder Tripeltaften hat es die nämliche Bewandniß, wie mit ben geraden. Vortrag und Bewegung werden durch die langern ober fürzern Rotengattungen, die je= ber Saktart eigen find, bestimmt; nämlich schwer und langfam ben jenen, und leichter und lebhafter ben diesen. Ueberhaupt bringt die unge= rade Taktart wegen der gedritten Kortschreitung ihrer Hauptzeiten eine aroffere Lebhaftigkeit in jeden Auß= brut, und ift daher gur Schilderung lebhafter Gemüthsbewegungen schiklicher, als die gerade Taktart. besteht aus folgenden Takten:

1) Der Dreyzweyteltakt, 3/2;

2) Der Dreyvierteltakt, ½; und 3) Der Dreyachteltakt, ½; zu welchen noch

4) Der Dreysechzehnteltatt, 3, gerechnet werden konnte, ber, ob er gleich nicht im Gebranch ift, doch in der That der einzige ist, der den aufferst leichten und geschwinden Vortrag vieler englischen Tange, die inggemein in Zgeschrieben sind, am rich= tigsten bezeichnen wurde. Denn ben der natürlichen Bewegung bes 2, ober eines Paffepieds, fühlt man außer dem hauptgewicht ber erften Taktnote noch ziemlich beutlich bas Gewicht ber übrigen Zeiten; auch verträgt dieser Takt Gechzehntheile; hingegen vereinigen fich bie bren Beiten bes 3 gang in einer einzigen Zeit, und man fann nur eins ben jedem Riederschlag, aber nicht drey gablen; dies ist der Fall ben den erwähnten englischen Tängen und vielen andern Stufen, die in & gefchrieben, und megen ihres flüchtigen Bertrages teine Sechzehntheile in sich enthalten fonnen.

Werben die Hauptzeiten der ersten bren dieser Takte in ein Gedrittes getheilet, wie oben ben den geraden Taktarten, so entstehen noch folgende Tripeltakte:

N 5

1) Det

1) Der Meunvierteltatt, 2, aus. dem 3;

2) Der Meunachteltatt, &, aus

bem 3; und

3) Der Teunsechzehnteltakt, 26, aus dem 28, die noch weit lebhafter, als ihre Nebentakte von Charakter, und daher zum fröhlichen Ausbruk vorzüglich geschikt sind; doch behält der 24 wegen seiner größern Notengatungen und seinen gesetten Gang, der der Kirche auskändig ist; der 28 hingegen ist weit hüpfender, und wird hauptsächlich zu giquenartigen Stisten gebraucht; der 28 ist äußerständelnd und lebhaft.

Alle bisher angezeigte Taktarten find von der Beschaffenheit, daß jeber Takt derselben nur einen Fuß ausmacht, der aus Theilen besteht, die unter einander an innerer Länge und Rürze verschieden sind. Eigentlich hat jeder gerade Takt zwen Hauvttakttheile, deren erster lang, und der zwente kurzist. z. B.

Werden die Noten aber in kleinere Sattungen eingetheilt, z. B. Viertel im Allabrevetakt, so erhält die erste Note des zwenten Takttheiles schon ein größeres Sewicht, und die Viertel verhalten sich unter sich, wie die Takttheile. 3. B.



Besteht der Takt aus noch kleineren Theilen, aus Achteln, so sind auch diese an innerlicher Quantitat von einander unterschieden. 3. B.

Er, der al- les ord-net und er- halt. Aus dieser letten Vorstellung wird

die Verschiedenheit der längern und kürzern Theile eines geraden Takts deutlich. Die erste Note hat das großte Gewicht, weil jede Notengattung über ihr lang erscheinet und gefühlt wird. Da die Schlufnote eis nes Stute, ober einer Periode, allezeit eine wichtige Rote fenn muß, fo kann sie in allen angezeigten geraden Taktarten nur auf der ersten Note des Takte fallen, und den ganzen Takt durchdauern, wenn der Schluß vollfommen senn soll. Ueberhaupt mussen die Hauptaccente eines Sakes allezeit auf der ersten Note des Takts fallen; die weniger wichtigen Accente fallen auf der ersten Note der zwenten halfte bes Takte; und auf den übrigen Theilen, nach Beschaffenheit ihrer innern Länge und Kürze, die Tone ohne Accent und die burchgehenden oder gang kurgen Roten. Hierand erhellet, daß die Theile ober Sylben der musikalischen Füße weit mannichfaltiger an der innern Quantität find, als der poetischen; und daß ein Poet, der musikalische Verse machen will, nicht allein auf die Långe und Rurge der Sniben, fon= bern zugleich auf die Accente der Hauptworte sein Augenmerk richten muffe, damit fie in jedem Bers auf der rechten Stelle vorkommen.

Die Verschiedenheit der innern Quantität der Takttheile in der ungeraden Taktart ist aus folgender Borstellung zu sehen:



Die Anwendung von der Behandlung diefer Takttheile in Absicht ihres verschiedenen Gewichts und der darauf ju legenden Accente ift nach dem, was von den geraden Taktarten gefagt worden, leicht zu machen. Doch ist vondem Tripeltakt noch anzumerken, daß die zwente Zeit auch lang gebraucht werden kann: doch nur in dem Fall, wenn der Einschnitt auf der ersten Zeit sällt, wie hier:

Ist die Bewegung aber geschwind, oder besteht der Takt aus triplieren Zeiten, wie der Ist, der und die übrigen auf diese Art entstehenden Takte, so hat der Tripel allezeit die erste Quantität, nämlich — 00, und die übrigen Zeiten verhalten sich unter sich, nachdem sie gerade oder ungerabe sind, 3.B.

Nach dem, was von der innern Duantität der Takttheile angezeigt worden, bedarf es wol keines Beweisfes, daß der \( \frac{4}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von den \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \) von dem \( \frac{3}{2} \), oder der \( \frac{8}{2} \), oder der \( \frac{8

$$\begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ 2 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ 4 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$



Run bleibt uns noch anzuzeigen übrig, 1) wie zwen Tafte zusammengefegt und in eins gezogen werden tonnen, 2) von welcher Nothwendig= feit die zusammengesetzten Saftarten, und 3) wie sie von den einfachen unterschieden sind. Um sich von allem diesem einen deutlichen Begriff zu mas chen, versuche man über diese Worte: Ewig in der Gerrlichkeit! Noten von gehöriger Lange und Rurge mit Beobachtung der Accente und bes Taktgewichts zu legen. Da es!lauter Spondaen sind, so scheint ein Taft von zwen Zeiten, j. B. ber 3 Saft, hiezu am schiflichsten zu fenn; folglich stunden die Noten also:

Die langen und furzen Sylben bes poetischen Tußes waren genau beobachtet; die Schlußnote siele auf die erste Taktnote; und der Nhythmus ware vollkommen richtig. Aber man bemerke, daß das Wort in und die letzte Sylbe von Zeurlichkeit, die boch in der Aussprache von gar keiner Wichtigkeit sind, hier, da sie auf der ersten Note des Taktes fallen, das größte Gewicht erhalten. Dieses nun zu vermeiden ist auf keine andre Weise möglich, als wenn man zwen dieser Takte zusammenzieht, und daraus nur einen einzigen macht, also:

Dadurch werden die benden Sylben in der Mitte des Lakts, und zwar auf

auf dessen schwache oder kurze Zeit gebracht, wo sie zwar auch noch eisnen Accent behalten, der aber lange nicht so schwer, als der erste, und ben der letten, als Schlußsplbe, nochswendig ist. Ein entgegengesetzes Benspiel wird dieses noch deutlicher machen. Man versetze diesen Sat:

in ben zusammengefetten geraben Taft, so werden die Worter mein und sein allen Machdruk verlieren, weil sie nicht Taktgewicht genug erhalten. Go wie nun in zwen Verfen, Die übrigens aus denfelben Rugen bestehen, das hauptwort balb vorne, bald in der Mitte, bald am Ende steben kann, so konnen auch zwen melodische Gate, die aus benfelben Notenaattungen, und demfelben Taft= ober Zeitmaaß bestehen, ben Accent an verschiedenen Orten haben. In der Poeffe bringt dieser Umstand keine Veränderung der Versart hervor; in der Musik hingegen wird dadurch der Takt bestimmt, der den Ort des Uccents und sein Gewicht allemal angiebt, die alebenn, fo lange das Stut in demfelben Takt fortgeht, durchgångig festgescht bleiben. Daber wenn der Gesang die Sintheilung des & Takts hat, aber den Hauptacecent nicht ben jeder ersten Taktnote, sondern nur von zwen zu zwen Takten verträgt, muß er in dem ans zwen & Jusammengesetzten geraden Takt gesschrieben werden, z.B.



Ware dieser melodische Satz in 2 gez schneiben, so erhielten die mit + bez zeichneten Noten ein schwereres Taktz gewicht, und gleichsam eine falsche

Declamation im Vortrag.

Hieraus erhellet die Nothwendige feit der zusammengesetzen Taktarten, die wir nun in folgender Borstellung anzeigen wollen. Die oberen Taktezeichen zeigen die Taktarten an, aus denen die unteren zusammengesetzt sind.

Db nun gleich jede dieser zusammengesetzten Taktarten in andern Umstanden einfach ift, so sind sie doch in Unsehung ihrer innern Beschaffenheit sehr von einander unterschieden. Der einfache Takt macht durchgängig nur einen einzigen Huß aus; die Schlußnote kann daher nur auf die erste Taktnote sallen, und den ganzen Takt durchdauern; der zusammengesetzte hingegen theilt den Takt in zween Theile, oder zwen Kuße; die Schlußnote trifft allezeit auf die Ralfte des Takts, und dauert auch nur die Halfte desselben durch. Es ist baher sehlerhaft, wenn man in einem Stüf die Schlußnote bald auf der ersten Taktnote, bald auf der Halfte desselben antrisst; dieses kann nur entstehen, wenn bende Taktarten unschiklich mit einander verwechselt, oder irgendwo der Mhythmus verselstet worden. Eben so sehlerhaftist es, wenn in einer einfachen Taktart die Schlußnote einer Tonart, in die man ausgewichen ist, nicht den ganzen Takt, sondern nur die Halfte besselben durchdauert, und der erste Sal

in der Mitte des Takte wieder an= fanat; dadurch kommen die Saktstriche, folglich das Taktgewicht auf ber unrechten Stelle, und bas Stuf wird entweder verkehrt vorgetragen, oder erschweret demienigen, der es würflich recht vorträgt, die Alrbeit sehr, weil er anders fingen ober fpielen muß, als ihm vorgeschrieben ift.

Bewegung und Vortrag der zusam= mengesetten Taltarten fommen übrigens mit ben einfachen, aus benen fie jusammengesett find, überein.

Da das Mechanische des Takts ein wichtiger, schwerer, aber überaus wurtsamer Theil der Gestunft ift, so ift allen angehenden Tonsekern zu rathen, fich in Tangftuten aller Urt aufs forgfältigste zu üben, und die Ausarbeitungen der altera Franzosen, vornehmlich des Couperin, beffen mannichfaltige Behandlung der ver-Schiedenen Saftarten und Genauig: teit im Mhnthmus fast ohne Benspiel ift, fich zum Mufter zu nehmen.

#### Tafelwerk.

(Baukunft.)

Wird auch mit dem frangofischen Morte Parqueterie genennt. Morter bedeuten einen aus vierefig= ten Tafeln von verschiedenem Solze zusammengesetten Fußboden, auf welchem allerhand regelmäßige, aus Dren = oder Vicreten bestehende Figuren zu feben find. Man braucht nur zwen Arten von Holze von zwen verwandten Farben, einer hellern und einer dunklern, um fehr vielerlen Figuren auf dem Boden heraus gu bringen. Wer fich bievon einen Begriff machen will, fann die Abhand= lung des Pater Truchet über die Combinationen nachsehen. \*)

Ein gutes Tafelwerk des Fufibo. bens giebt einem Zimmer ein schones

Unsehen; und es macht eine besondere Art des Bergnugens aus, wenn man in einer Folge von Zimmern so sehr verschiedene regelmäßige Kiguren auf dem Jugboden siehet, die doch aus einerlen Dren = und Viereken gufammengefest find.

#### Tanz.

Der Jang ift, wie jedes andre Werk des Geschmals, erft aus unüberlegtem Trieb ber Ratur entstanden, durch Geschmaf und Genie aber allmählig zu einem Werke der Runft erhoben worden. Frohlichkeit bringt ihn überall hervor, wo sie sich einfindet, so daß man kaum ein Volk auf dem Erdboden antrifft, bas nicht feine Tange der Frohlichkeit hatte. Db aber gleich der natürliche Tang blos aus Freude und Frohlichkeit entstehet, so schränket die Runft fich nicht blog auf diese Gattung ein, sonbern bedienet sich der asthetischen Rraft, die in Stellung und Beweaung bes Rorpers liegt, so weit, als fie reichen fann.

Mun ift offenbar, bag faum etwas in dem fittlichen Charafter der Menschen vorkommt, das nicht durch Stellung und Bewegung des Rorpers verständlich und lebhaft konnte ausachrüft merden. Deswegen ift der Tang in seiner Art eben so fähig, als Musik und die Rede selbst, zur fittlichen und leidenschaftlichen Sprache gebildet zu werden. Wie aber nicht jede leidenschaftliche Rede ein Gedicht, noch jede Kolge leidenschaftlicher Tone ein Gesang ift, so ift auch nicht jeder Ausdruf der Empfindung burch Gang und Gebehrben ein Tang. Alfo muffen wir vor allen Dingen untersuchen, wedurch ein solcher Gang jum Tang wird. Die Rebe wird burch Einheit des Inhalts und einen abgemeffenen Gang ber Worte jum Gedicht; und eine Folge von Ebnen wird ebenfalls burch den abgemeffenen

<sup>\*)</sup> Mémoire sur les combinaisons par le R. P. Truchet. S. Mém, de l' Acad. Roy. des Sciences pour l' Année 1704.

messenen Gang und Einheit des Tones zum Gesange. \*) Daher läßt sich schließen, daß auch Einheit des Eharakters, oder Ausdruks, mit abgemessener Bewegung oder mit Ahythmus verbunden, den Gang zum Tanz erhebe. Dieses bedarf keiner weitern Ausführung, da es klar gnug ist.

Wir haben alfo ben jedem Zang auf zwen Dinge zu sehen, auf den Rhnthmus, und auf ben Charafter, oder ben Ausbruf, in so fern er von dem Mhythmus unabhängig ist. Schon der Rhythmus allein ohne allen andern Ausdruf, fann der Bewegung nicht nur etwas angenehmes und unterhaltendes, sondern auch etwas vom Ausbruk der Empfindung qeben. Dieses ift aus bem, was wir über die Matur des Abnthmus angemerkt haben, offenbar. \*\*) Also konnte schon in leblosen Rorpern eine Bewegung fratt haben, die durch Taft und Rhythmus nicht nur schon und daher angenehm mare, sondern auch verschiedene Charaftere, als Lebhaftigkeit, Ernft, Artigkeit, Sobeit und mehr bergleichen ausdrufte. Wollte man diese afibetische Rraft einer folchen Bewegung verstärken, so mußte man fie mit Mufit begleiten, beren Taft und Rhythmus genau mit denen, die in der Bewegung find, übereinkommen; denn das Dhr vernimmt alles metrische weit leichter, als das Auge. Daß diefes das Wefentliche des Tanzes sen, läßt sich so leicht fühlen, baß auch die Bolker, ben benen ber Geschmak noch völlig unentwitelt ift, ihre Tange mit Mufit begleiten. Setzet man nun noch bingu, daß durch Minen, Stellung und Gebehrden jede Art der Empfindung in dieser rhnthmischen Bewegung könne angebracht werden, fo begreift man gar leichte, wie der Sang ju einem Werke des Geschmats merben konne, das an afthetischer Kraft jedem andern den Borzug streitig macht. Es ist keine Gemuthslage, kein Gemuthscharafter, keine Leidenschaft, die nicht durch den Tanz auf das lebhafteste geschildert werden konne.

Aber der Tang hat, wie der Ge= fang, vor allen Werken der Runfte noch dieses voraus, daß er nicht blos durch die lebhafte Schilderung würket, sondern überdem durch bie Ausübung eine weit größere Rraft erhalt, als irgend ein anderes Werk der Runst, das wir blos durch das Unschauen; oder Unboren geniegen. Wie bas Lied, bas wir felbst fingen, ungleich mehr Rraft auf uns bat, als das, welches wir blos anboren: so hat auch der Tang nur auf diejenis gen, die ihn wurflich ausüben, die volleste Kraft. Man wird barum von keiner andern Runft so augen= scheinliche und so lebhafte Burtung feben, als die ift, die der Jang auf die tangenden Perfonen macht. Denn man hat, wo ich nicht iere, Benspiele, daß Menschen sich zu Tode ge= taust haben; fo fehr groß ift die Begierde die Rührungen zu empfinden, die das Tangen hervorbringt.

Hieraus folget nun, daß man durch die Tangkunst ungemein viel auswurfen tonnte, wenn nur Geschmat und Genie die Arbeiten und die Unwendung der Runst leiteten. Man ist zwar gewohnt, bas Tanzen als eine bloke Luftbarkeit angusehen, die keine größere Wichtigkeit hat, als hundert andere Ergoplichkeiten, des nen Niemand großen Werth benlegt: und ich zweifle nicht, daß es manchem feltsam, ober gar ungereimt vorkommen werde, wenn er sehen wird, daß wir hier das Tangen aus einem etwas ernsthaften Besichts= vunkt betrachten. Da wir aber in biefem gangen Werke gar alle schonen Runfte und felbst die geringern Merfe berselben, die man durchgehends

<sup>\*)</sup> G. Gefang.

<sup>\*\*)</sup> S. Ahythmus.

nur als Gegenstände des Zeitvertreisbes ansieht, in dem vollen Werthe betrachtet haben, den überlegende Wernunft ihnen geben kann: so soll uns das Worurtheil gar nicht abhalten, auch den Tanz von seiner wichstien Seite zu betrachten.

Wenn man bedenket, was für eine große Kraft Tänze von etwas lebhafter Urt haben, die Gefellschaft der Tanzenden vergnügtzu machen, und wie sehr oft es geschieht, daß durch Tange zwischen Personen, die sich vorher mit gleichgültigen Augen angese= hen haben, eine tieffigende Zuncigung erwächst, so wird man auch begreis fen, daß verschiedene andre Empfin= dungen durch das Tangen in den Ge= muthern aufgeweft und zu einem be= trächtlichen Grad ber Starfe konnten erhoht werden. Da nun nicht dar= an ju zweifeln ift, daß burch Minen, Stellung und Bewegung jede Em= pfindung auszudrufen ift, so ist auch nicht abzusehen, warum nicht follten Zange verfertiget werden tonnen, die gu Erwefung und Berftarfung jeder gegebenen Empfindung tuchtig fenn sollten.

Wenn wir dieses voraussetzen, so muffen wir es auch für möglich halten, daß sowol fur die Jugend, als für das reifere Alter, Tange von allerhand Urt zu erfinden waren, die in der Ausübung als würkliche Uebungen in edlen Empfindungen angusehen waren. Warum sollten nicht Tanze möglich senn, wodurch z. B. die Jugend gegen Aeltern ehrfurchts= volle Liebe an den Tag legte; oder folche, die Bescheidenheit und Maßigung, Standhaftigfeit ben Widerwartigkeiten, Muth in Gefahren, und bergleichen ausdruften, und wodurch alfo die Tanger fich in dergleichen Empfindungen übten. Wir wollen uns aber hier an diesem blogen Binf begnugen, und Tangern von mahrem Benie überlaffen, benfelben weiter ju

verfolgen, und nun von den befaunten Arten der Tange fprechen.

Man theilet insgemein die Tanze in zwen Hauptelassen ein, deren eine die gemeinen, oder gesellschaftlichen Tanze (la belle danse), die andere die theatralischen Tanze begreift. Die gemeinen Tanze sind zum gesellschaftlichen Vergnügen erfunden worden; deswegen mussen sie auch so beschaffen senn, das sie von Personen, die tein Hauptgeschäfft aus der Tanzstunst machen, können gelernt werden. Die hohen Tanze können schon kinstellicher senn; weil sie nur von Tanzern von Prosession, die besonders dazu bestellt sind, aufgesührt werden.

Die gesellschaftlichen Tange fommen darin mit einander überein, daß zwen, ober mehr Personen gemeinschaftlich nach einer furgen Melodie, die in Bewegung, Takt und Rhyth= mus ihren eigenen bestimmten Charafter hat, nach bestimmten Riquren eine bestimmte Anzahl zusammenges setter Schritte machen, und diese so lange wiederholen, als sie Lust ha= ben. Diese Tange sind in ihrer Art das, was in der Musik die Lieder, die eben so aus einer fleinen Angahl Tafte und Einschnitte bestehen, Die man fo lange wiederholt, als man zu singen Lust hat.

Bald jedes kand hat seine eigene Urt des gesellschaftlichen Tanzes, und wir haben die Charaftere der bekanntesten in verschiedenen Urtikeln angezeiget.\*) Ihr allgemeiner Charafter besteht darin, daß sie, wie das Lied, eine gewisse Empfindung oder eine Gemuthslage ausdrufen, die sich durchaus gleich bleibet; so daß dieses Tanzen, wie das Singen der Lieder, den Zwet hat, sich eine Zeitlang in dieser Gemuthslage zu unterhalten. Diese Empfindung ist in einigen huspsende Freude, wie im schwäbischen

\*) S. Allemande; Menuet; Polonoise u. a. m.

Tang, in aubern galante Gefälligkeit, mit Ehrerbietung verbunden, wie in der Mennet u. f. f. Diese verschiede= nen gesellschaftlichen Tanze haben sich in Europa mehr oder weniger ausge= breitet, und verschiedene sind so durchgehends angenommen worden, daß fie ben allen Gelegenheiten, wo in gefellschaftlichen Zusammenkunften getangt wird, vorkommen, wie die Menuet und verschiedene enalische Zange. Man Scheinet aber barin durchgebends übereinzustimmen, daß ber Menuet der Vorzug über alle Tange diefer Urt einzuraumen fen. Es ist auch in der That schwerlich ein andrer Tang erfunden worden, worin fo viel Zierlichkeit, edler Unstand und hochst gefälliges Wesen anzutreffen mare.

Man konnte zwen Arten solcher Zange machen. Die erfte murde fo, wie die gewohnlichen, für mehrere Personen zugleich eingerichtet senn, und eine Gemuthslage, fie fen fittlich oder leidenschaftlich, zum Ausdruk haben, in welcher sich natürlicher Weise eine ganze Gesellschaft zugleich befinden kann. Die andre Urt konnte etwas naber bestimmte Charaftere ausdruten. Diese mußten ihrer Natur nach nur von einzeln Versonen ge= tangt werden. Dergleichen Tange scheinen ben ben Griechen gewöhnlich gewesen zu fenn. Man findet fogar, daß fie Charaftere einzeler berühmter Versonen, einer Phadra, einer Abo: dope, eines Achilles, durch den Tang geschildert haben. Es lagt fich auch gar wol begreifen, wie bekannte Charaftere durch Musik und Tang konnen abgebildet werden. Wie der gemeine gesellschaftliche Tang, der blos eine vorübergebende Gemuthslage schildert, mit dem Lied übereinkommt: fo hat ein folder Golotang von be= stimmtem Charafter einige Aehnlich= feit mit der Obe; und die Musik mußte bagu fo eingerichtet werden, daß ben jeder Wiederholung die Strophe mit Beränderungen gespielt würsde, damit der Tänzer Gelegenheit bes käme, den Eharakter, den er schildert, in verschiedenen Schattirungen zu zeigen.

Die theatralischen Tange werden nur von Tängern von Profession als ein Schauspiel aufgeführt. Man theilet fie insgemein in vier Claffen Die erste oder unterste Classe wird Groteste genennt; ihr Charafter ist Ausgelassenheit oder etwas Abentheuerliches. Diese Tanze stellen im Grunde nichts, als ungewohnliche Sprunge und feltsame narrische Ge= behrden, Luftbarkeiten und Abentheuer der niedrigsten Classe ber Menschen vor. Der gute Geschmaf fommt baben wenig in Betrachtung, es wird auch so genau nicht genom= men, ob die Cadengen der Tanger mit denen, die die Musik macht, so genau übereinstimmen ober nicht. Diefer Tang erfodert hauptsächlich Stärke.

Die zweite Classe machen die comischen Tanze aus. Ihr Inhalt ist schon etwas weniger ausgelassen, und sie schildern Sitten, Lustbarkeiten und Liebesintriguen des gemeinen Bolks. Bewegungen und Sprünge sind weniger ausgelassen, aber doch lebhaft, etwas muthwillig und stark in die Augen fallend. Sie müssen aber immer etwas belustigendes und fröhliches haben. Die Hauptsache ist hier Leichtigkeit, schnelle künstliche Bewes gung und etwas muthwilliges.

Die dritte Closse begreift die Tanze, die man in der Kunstsprache halz be Charaktere (demi Carakteres) nennt. Ihr Inhalt ist eine Handslung aus dem gemeinen Leben, in dem Charakter der comischen Schaubühzne, ein Liebeshandel, oder irgend eine Intrigue, darin schon Personen von nicht ganz gemeiner Lebensart verwistelt sind. Diese Tänze ersodern schon Zierlichkeit, angenehme Manies

ren und feinen Geschmaf.

Die vierte Classe begreift die Zange von ernsthaftem hoben Charafter, wie die tragische Schaubuhne ihn erfobert. Gie bestehen entweder in Solotangen, die blog große und ernfthafte Charaftere schildern, oder in ganzen Sandlungen von bestimmtem Juhalt. Dier muß schon alles, was Die Runft an Stellung und Bewegung jum Ausdruf großer Empfin= dungen darzustellen vermag, jusams men kommen. Von diesem boben Tang, der eine bestimmte handlung vorstellt, haben wir im Artifel Ballet besonders gesprochen.

Tede der vier Gattungen des theatralischen Tanzes kann von zwener= Ien Art senn. Entweder schildern sie blos Charaftere und Sitten, oder sie ftellen eine bestimmte handlung mit Verwiflung und Auflösung vor. Im ersten Kalle haben die verschiedenen Auftritte bes Langes feine genaue Verbindung unter einander; es ift Schon hinlanglich, daß die Einheit des Charafters durchaus benbehalten werde: im übrigen fann der Ballets meifter nach Gutdunken bie Grenen bald mit mehr, bald mit weniger Personen anfüllen, und hat nur auf Abwechslung und Mannichfaltigkeit Aber die andere Art erfo: zu sehen. dert in Ansehung der Anordnung der handlung die Ueberlegung, mit welcher auch der dramatische Dichter feine Fabel zu behandeln hat, und pon Seite ber Tanger ein gutes pantomimisches Spiel, um die handlung verständlich zu machen;\*) da= her diese Tange besonders pantomimische Tange genennt werden.

Sohe pantomimische Tange find erst seit wenig Jahren von Noverre ben Schauspielen eingeführt worden, nachdem er vorher in seinen über das Tangen herausgegebenen Briefen \*\*)

Pierter Theil.

bie Theorie diefer Tange mit vieler Gründlichkeit entworfen hatte. Man kann den Balletmeistern sowol diese Briefe, als die verschiedenen Entwürfe, die dieser geschitte Mann von seinen in Wien aufgeführten pantominischen Balleten herausgegeben hat, nicht genug empfehlen.

Die theatralischen Tange werben, wie ihre Benennung schon auzeiget. nur auf der Schaubuhne vorgestellt, und zwar insgemein als Zwischenspiele zwischen den Aufzugen, und denn zulett auch zum Beschluß des gangen Schauspieles. Als 3wischen= spiele werden sie ist nur in der Over durchgehends gebraucht; ben audern Schauspielen aber erscheinen fie aemeiniglich nur am Ende, als ein besonderes Nachspiel, das mit dem aufgeführten Schauspiel feine Berbindung hat. Gelten haben auch die zwischen den Aufzügen ber Over vorgestellten Ballette würkliche Begiebung auf das Schausviel, und find in der That nichts anders, als vollige hors d'oeuvres, die hie Eindrute, welche das Schauspiel gemacht hat, wieder ausloschen.

Nach unferm Bedünken ware es leicht, die Ballete mit dem Schauspiel selbst nicht nur in Berbindung zu beingen, sondern sie auch dazu anzuwenden, daß sie den Eindruk des Schauspieles unterhielten, oder auch verstärkten. Die Sache hat an sich so wenig Schwierigkeit, daß wir nicht einmal für nothig halten, uns hier darüber einzulassen, nachdem wir au einem andern Orte die verschiedenen Mittel dazu bereits vorgeschlagen haben. \*)

#### Tangfunft.

Daß biese Runst eben se viel Recht habe, ihren Rang unter ben schonen Runsten zu behaupten, als irgend eine

E

<sup>\*)</sup> G. Pantomime.

<sup>\*\*)</sup> Lettres fur la Danse par Mr. No-

<sup>\*)</sup> G. Ballet

eine ber andern, die durchgehends bochgeschätz werden, ift bereits aus bem, was wir in dem vorhergehenben Artifel angemerkt haben, flar genug. Wer auf die erften Grunde ber Sache gurutgeben, und überlegen will, was für erstaunliche Rraft in der Form der menschlichen Gestalt liegt, \*) wird leicht begreifen, was Diese Korm, mit veranderten Stellungen und mit Bewegung verbunden, auszudrufen vermag; daraus wird er den Schluß ziehen, daß an Starfe der afthetischen Rraft feine Runft die Tangtunft übertreffen tonne. betrachten fie aber nicht in dem zufalligen schlechten Zustand, in dem sie fich gemeiniglich auf der Schaubuhne zeiget, fondern in der Burde und Hoheit, zu der fie erhoben werden Wir find gar nicht in Abrede, daß sie fast durchgehends sich in einer Gestaltzeige, in ber sie menia Achtung verdienet; aber eben deß= wegen ift es wichtig, Manner von Genie zu ermuntern, fie aus der Ers niedrigung empor zu heben. ift eine Schande, fagt ein Meifter der Kunst, daß der Tang sich der Berrichaft über die Gemuther, die er behaupten konnte, begeben, und blos mit der Belustigung der Augen gufrieden senn soll." \*\*)

Es wurde ein eigenes Werk erfobern, etwas ausführlich zu zeigen, wie die Runst zu dem Werth und der Vollkommenheit, die sie ihrer Natur nach haben könnte, allmählig zu erhöhen sen. Ein Valletmeister von wahrem Genie, wie Noverre, wird aus dem, was wir in dem vorhergehenden Artikel gesagt haben, sich hinlänglich überzeugen können, daß sie einer großen Erhebung über ihre gegenwärtige Veschaffenheit sähig

\*) G. Rei; Gchonheit; Stellung.

fen; jugleich aber wird er auch bas wahre Fundament entdeken. worauf er zu bauen hat, um diese Würde allmählig zu erreichen.

Was wir von dem Einfluß der Mus sik auf die Erziehung angemerkt has ben, \*) gilt auch von der Tangkunst; und diese muß, da sie nicht ohne Mufit senn kann, noch gewisser würken, als die Musik allein. Ungemein leicht ware es, die Rrafte der Poesse, Musik und Tangkunst ben der Erziehung zu vereinigen; weil dazu nichts erfodert wurde, als daß man nach Liebern tangte. Sollte es blos leere Einbildung fenn, es nicht nur fur möglich, sonbern sogar für leicht zu halten, daß jum Behuf der Erziehung eine Sammlung sehr nüßlicher Lieder verfertiget, in gute rhythmis sche Musik gesett, und auf jedes ein schiflicher und der Jugend nützlicher Sang verfertiget murde, ber nicht blos das Rhnthmische, sondern auch den Inhalt des Liedes schilderte?

Diese Unwendung des Tanzens wurde frenlich eine beträchtliche Reinigung der Runft von allen blos gierlichen, und besonders von den über. trieben funftlichen Stellungen und Bewegungen erfodern. Denn was allgemein senn soll, muß auch leicht zu lernen fenn. Man mußte mehr auf Nachdruk, als auf bas Runklis che sehen. Es hat damit eben die Beschaffenheit, wie mit der Musik. Wer diese auch nur zur Ausübung so vollståndia lernen wollte, daß er die schweresten Sachen spielen, oder singen tonnte, mußte den größten Theil feiner Zeit darauf wenden. Uber das zu, daß man ein Lied und andre leichtere Sachen gut finge, ober spiele, fann man gelangen, ohne etwas von bem, was sonft der funftigen Lebens. art halber zu lernen ift, zu verfaumen. Eben fo mußte man gum Behuf der Erziehung leichte, aber im Charafter

<sup>\*\*)</sup> Il est honteux que la danse renonce à l'empire qu'elle peut avoir sur l'Ame, & qu'elle ne s'attache qu'à plaire aux yeux. Noverre lettres sur la danse.

<sup>\*)</sup> G. Musik.

Charafter und Ausdruf wichtige Tange haben, die jeder, ohne Nachtheil der andern Jugendubungen lernen konnte.

In Unsehung des offentlichen Ge= brauchs dieser Runft getrauen wir und nicht, die mancherlen Unwendungen, die ben verschiedenen Wolfern ehedem bom Tangen ben fehr ernfthaf= ten Gelegenheiten gemacht wurden, wieder in Vorschlag zu bringen. Unfre Zeiten bertragen das Ceremonien= reiche ber öffentlichen Tefte, bas ben einer größern Einfalt des National= charafters von so großer Rraft ift, Je weiter sich die speculative nicht. Vernunft ausbreitet, je mehr erhebt sich der Mensch über die Sinnlich= feit. Db er im Gangen daben gewin= ne, oder verliere, konnen wir hier nicht untersuchen.

Demnach bleibet der Tanzkunst gegenwärtig kaum ein andrer öffentlicher Gebrauch übrig, als auf der Schaubühne. Was für großer Versbesserung sie aber auch da fähig wäre, haben wir bereits erinnert. \*) Man kann, nach der Natur der Sachen, von dem Balletmeister mit Recht fodern, daß er in Unsehung des Werths und der Würde dessen, was er uns sehen und hören läßt, mit dem dramatischen Dichter um

den Vorzug ftreite.

Zwar wollten wir nicht, daß die alten pantomimischen Tänze in ihrem ganzen Umfange wieder auftämen. Eine tragische, oder komische Handlung, so vollständig, wie der Dichter sie vorstellt, schiktet sich für den Tanz nicht. Das Drama, das ohne Reden vorgestellt wird ist in Unsehung der Ausführlichkeit nothwendig enger einzeschränkt, als das poetische Drama; und diese Einschränkung muß der Balletmeister nicht aus den Auzen sehen. Wir haben in dem Artikel Baller sie einigermaßen zu bestimmen versucht.

\*) G. Ballet; Cang.

Daff die Tangfunft und die Mufik aller Wahrscheinlichkeit nach die ben= ben altesten Runfte fenen, ift bereits erinnert worden. Wir wiffen auch aus verschiedenen Rachrichten, daß ben den Griechen und andern Volkern alter Zeit ber Tang nicht blos jum gefellschaftlichen Ergoben, fondern ben allen öffentlichen Feften ber Religion und des Staates gebraucht wor. Wir halten es um so viel une nothiger, und hierüber weitlauftig einzulaffen, da wir die Abhandlung des Cahufac über die alte und neue Tangfunft, nachdem fie auch in einer deutschen llebersetzung erschienen ift, in den handen der meiften unfrer Lefer zu senn glauben. Wie weit es die Alten, besonders die Griechen, in diefer Runft gebracht haben, laft fich, da ihre Tange für uns verloren find, nicht sagen. Daß aber die alten Tanger, wenigstens in den fpatern Zeiten, nämlich unter ber Regierung des Augustus, und auch schon etwas früher, das Wesentliche der Runft, namlich den sittlichen und leidenschafte lichen Ausdruf, gar fehr in ihrer Gewalt gehabt haben, läßt sich aus vielen befannten Ergablungen mit Gewißheit schließen. Ich will nur eine Unekoote hievon anführen. Der Ennifer Demetrius hatte bas pantomimische Tangen, das er nie gesehen, verachtet, und geglaubt, die Bewundrung, mit der man davon sprach, rühre mehr von der Musik, als vom Tang ber. Gin damaliger Tanger unter dem Raifer Rero bat ibn, er mochte ibn nur einmal feben. Die-Der Tanger hieß die ses geschah. Musik schweigen, und stellte durch fein filles Ballet die befannte Liebes= geschichte des Mars und ber Benus Der Philosoph fam für Ber. anuaen fast außer sich, und rufte dein Tanger laut gu: "ich hore, was du vorstellst, ich seh es nicht blos; benn bu scheinest mir mit den handen gu sprechen."

Man fann überhaupt anmerfen, baf die alten den Begriff ber Tange funft weiter ausgedehnt haben, als man in den neuern Zeiten zu thun gemobut ift. Es lagt fich aus einem Bers in ber Ilias, \*) und befonders aus einer Anmerkung, die Lucian in feinem Gesprach von der Tangkunst barüber macht, abnehmen, bak auch Leibeeubungen, die mit unfrer Kechtfunft übereinkommen, barunter beariffen gewesen; und sowol aus der porber angeführten Unefdote, als aus piel andern Nachrichten, kann man Schließen, daß überhaupt das, was wir ist das stumme Spiel der Schauspieler nennen, ben den Romern zum Tanzen gerechnet worden. Ueberdem ift bekannt, daß die Alten gar ofte befondere Charaftere beruhm= ter mythologischer Versonen, und auch einiger helden burch Golotanze ge= schildert haben: von folchen Schilberungen aber wissen unfre heutige Tanger wenig. Man findet fo gar, baf fie abstracte Begriffe durch Tanje vorgestellt haben, wie g. B. die Krenheit. Gertus der Empirifer erjablt, daß der Tanger Coftratus, ber ben dem Konig Antiochus in Diensten war, sich geweigert habe, auf Befehl feines herrn die greybeit ju tangen, weil diefer des Tangers Naterstadt Priene fich unterwürfig gemacht hatte. Der Grund der Deigerung macht biefem alten Tanger keine Schande. "Es stehet mir nicht an, fagte er, die Frenheit zu tangen, die meine Baterstadt verloren bat. " \*\*) Gie haben aber auch folche Tange nehabt, ben denen es hauptsächlich auf feltsame Sprünge und hochst schwere Gebehrdungen aukommt; denn Crato fagt benm Lucian, es fen schändlich einem Menschen zuzusehen, ber fich

\*) Il. II. vs. 617.

über alle Maaße die Glieder ver-

In den neuern Zeiten haben die Italianer ben Tang wieder auf die Schaubühne gebracht; und dieses scheinet ben Gelegenheit der Opern geschehen zu senn. \*\*) In dem lettverwichnen Jahrhundert aber hat man hauptsächlich in Frankreich auf die theatralischen Tange gearbeitet. Man giebt burchgehends ben Beauchamp, der unter Ludwig dem XIV der erste Directeur de l'Academie de Danse gemefen, fur ben erften großen Meister ber Runft aus. Wir haben aber schon anderswo angemerft, \*\*\*) daß die gange Runft des theatralischen Tanges der Neuern, bis auf die itige Zeit, für Versonen von Geschmat eben nichts sehr schätbares Man hat erst feit weaehabt habe. nig Jahren angefangen ihr eine Gestalt zu geben, in welcher sie sich mit Ehren neben den andern schonen Runsten zeigen kann; und bazu hat ber berühmte Noverre sowol durch seine Briefe über den Tang, als durch die von ihm erfundenen und auf die Schaubühne gebrachten Ballette nicht menig bengetragen. Ein Mann von feinem Geschmak und viel Erfahrung in allem, was zur Schaubühne ge= hort, halt dafür, daß Zilverding in Wien ben erften Schritt gur mahren Vervollkommnung des theatralischen Tanzes gemacht habe. †) Man kann demnach

Sext. Empir. adverf. Mathem,

<sup>\*)</sup> ธิเร ธิธิยง ธิธอง หมะเฉพโดเมองดุ

<sup>\*\*)</sup> G. Opera.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Artifel Ballet.

<sup>†)</sup> On peut assurer hardiment que nous n'avons connu (jusqu'au tems de Hilverding) que le simple Alphabet de la Danse. — Des Spectateurs froids & tranquilles ont admiré nos pas, nos attitudes, nos mouvemens, notre cadence, notre à-plomb, avec la même indifférence qu'on admire des yeux, des bouches, des nez, des mains, artistement crayonnés. © Festin de Pierre

demnach hoffen, da nun ein so guter Grund zur Verbesserung der theatralischen Tanzkunst gelegt worden,
daß sie sich endlich in einer Gestalt
zeigen werde, die dem edlen Zwek
und der Würde der schönen Kunste
gemäß sey.

## Tanzstüf.

(Mufif.)

Jeder Tang, der ein Ganges vorftel-Ien foll, verlangt ein Geräufch neben fich, das in rhothmische Glieder aetheilt ift, nach denen der Tanger feis ne Schritte einrichtet, und wodurch die Regelmäßigkeit und Ordnung des Tanges sinnlich wird. Diezu ware ein Instrument hinlanglich, das weis ter nichts musikalisches hatte, als baß es rhythmische Schlage horen ließe, g. B. die Trommel, wodurch eine große Ungahl Tanger in gleichem Schritt erhalten werden fonnten; auch lehret uns die Geschichte, bag einige wilde Nationen blos nach folchen larmenden Trommelschlägen tan-Indeffen fo vollständig der Sang auch ben einer folchen Bereinigung ungesitteter Nationen fenn mag, fo ist doch dieses nur der niedrigste Grad bes Vergnügens, ben die Sangfunft gewähren fann. Der Gefchmaf hat einen Efel an einem bloß einformigen Schalle, der das Ohr rühret, ohne es ju vergnugen; daher muf der Ge= fang, oder etwas dem Gefang abn= liches, bas mit dem Charafter bes Tanges übereinstimmt, noch bagu fommen, und indem bas Auge an der Bewegung des Tangers Vergnus gen findet, jugleich bem Dhre Belustigung geben, bamit ber San; von benden Seiten intereffant werbe.

Pierre Ballet - Pantomime, composé par Mr. Angiolini & représenté à Vienne en Octob. 1761. Die angeführte Stelle ist aus der Vorrede diese fleisnen Werks, die Hrn. Calzabigi jum Verfasser hat, obgleich der Balletmeister Angiolini darin spricht.

Der Gefang ift allen Menschen ben feder Handlung, die die Frohlichkeit erzenat, so naturlich, und an sich felbst aller Arten von Rhythuus so fabia, daß man Mühe hat, sich eine Nation, oder eine Versammlung von tangenden Versonen vorzustellen, die nicht Tang und Gefang mit einander vereinigen follte. Ben allen gefitteten Nationen alterer Zeit hatte ber Geschmak diesen Runften noch die Poesse zugesellet, und man tauzte nach Liebern, die gefungen wurden. Es sen nun, daß man nach ber Zeit mehr Tange als Lieber erfand, oder daß man ben den mannichfaltigeren und famereren Tangfiguren, ber Beschwerlichkeit bes Gingens megen, fich beanuate, die Lieder blos von Instrumenten fpielen zu laffen, und es hernach überdrüßig wurde, immer bieselben Melodien zu horen, und andere an ihre Stelle setzte: so ist doch gewiß, daß die mehreften Tangftufe heutiger Zeit blos Inftrumentalftute find, und daß derfelbe Tang oft nach vielerlen Tangmelodien, die aber alle Diefelbe innere Ginrichtung haben muffen, getangt wird.

Es bleibt für die mehreften Tonfeter ein Geheimniß, aute Tangftute gu setzen, weil sie nicht genng in allen Arten des Mhythmus geubt find, die in ben Tangen fo mannichfaltig und oft fo fremd und ungewöhnlich find, und die hauptfächlich jeden Tang chas rafterifiren. Die mehreften Sangftute enthalten gleich in ben erften zwen oder vier Taften alle rhythmische Schlage, die burche gange Stut von Anfang bis jum Ende wiederholet wer= Hierüber muß ein leichter und pariirter Gefang gufammengefett werben, der einen mit dem Sang übereinstimmenden Charafter hat, beffen Einschnitte genau, beutlich und ungezwungen mit ben Ginfchnitten bes Rhythmus jufammentreffen, überbem ein mufikalisches Ganges ausmacht, bas auch ohne Tang feinen

Mertie

G 3

Werth und seinen Ausdruk hat. Ein solches Tonstük ist in der Justrumenstalmusik, was ein Lied in der Bocalmusik ist. Es gefällt allen Menschen, und je mehr, je länger es wiederholet wird. Die Kraft des Gesanges und des Khnthmus wird ben jeder Wiederholung stärker. Ein Tanzstük von acht Takten kann durch vielfältige Wiederholung, zumal wenn die Bewegung allmählig geschwinder wird, auf den Tänzer so unwiderstehlich würken, die er trafts und athemlos zu Boden sinkt. \*)

Nationaltanzstüke, die nur einer Nation oder einer Proving besonders eigen find, find am schweresten nachzumachen. Sie haben so viel eigenes in ber Melodie, in den Ginschnitten, im Rhythmus und in den Schluffallen, und oft so viel von unserer gewohnlichen Musik abstechendes, daß man felbst von der Nation senn, oder fich gang in ihren Geschmat verseten. und den feinigen verläugnen muß, um vier ähnliche Takte hervorzubringen. Nede Nation schildert fich, wie in den Tangen, fo auch in ben Tangftufen. Es ware für einen philosophischen Tonfeter eine wichtige Sammlung, Tangftute von allen Nationen gu haben, ihre verschiedenen Wendungen des Gesanges und der Modulation oft in einerlen Ausdruf, ihren verschiedenen Geschmat, und die verschiedene Burtung, die fie im Gangen auf ihn maden, zu beobachten, und dadurch sowol seine Renntnisse zu erweitern, als auch richtige Schluffe daraus auf den Charafter und die Sitten der Nation felbft zu ziehen. Es ware zu wünschen, daß jeder Tonfeger alle fremde und unbekannte Tangftute, deren er habhaft werden konnte, durch den Druf allgemein machte. Mancher Tang wurde einem nachbenkenben Tonfeter gewiß! mehr Renes zeigen, und mehr zu lernen ge-

ben, als Sei Sonate in dem allerneuesten Geschmat.

Unter den europäischen Rationen hat die frangosische die mehresten Battungen von Tangftuten geliefert. Einige davon find fehr allgemein geworden, vornehmlich die Menuet; andere find weniger allgemein, und viele blos theatralisch. Unter diesen giebt es Tangmelodien, die große Mannichfaltiakeit erfobern, wie die Chaconne und die Passecaille. Diese Mannichfaltiakeit ist eine reiche Quel= le von mancherlen Gemahlden, Die der Tänzer vorstellen, und womit er eine Mannichfaltigkeit von Empfindungen ausdrufen fann. Gine folche Tanzmelodie muß, wenn fie vollkommen fenn foll, einigermaßen bem Tanger jede Bewegung an die Sand

geben.

Da kein Tangftuk ohne vollkomme= ne Regelmäßigkeit der Takte, der Ginschnitte und des Ahnthmus sonn fann, so haben gute Tonlehrer ihre Schüler allezeit hauptfächlich zu Tangstüfen verschiedener Art angehalten, damit sie sich in dem Mechanischen des Takts festseken, und ordentlich denken lernen. Auch war es die Bewohnheit der altern Tonseter, ihre Guiten, Partien und Duverturen faft blos aus Tangftuten von verfchiebener Urt besteben zu laffen. mar zugleich die beste lebung im Bor-Die verschiedenen Taktarten; die mannichfaltigen Ginschnitte, die beutlich marquirt werden mußten; die jedem Tangftut eigene Bewegung und Schwere ober Leichtigfeit int Vortrag; die mancherlen Notengat= tungen, und die Mannichfaltigkeit der Charaftere und des Ausdrufs, übten die Spieler in ben größten Schwierigkeiten, und gewohnten fie an einen fprechenden, ausbruksvollen und mannichfaltigen Vortrag. heut ju Tage werden die Tangfinke zu fehr pernachläßiget. Wie wenige find im Stande, g. E. eine gute frangofische

Loure ju setzen, oder gut vorzutra= gen? Diefer Vernachlößigung ift es hauptsächlich zuzuschreiben, daß unfere hentigen Instrumentalftute sich alle so abulich seben, so arm an charakteristischen Zügen, und so oft im Mhythmus fehlerhaft find, daß auffer den wenigen Formen, an die wir uns halten, und die doch im Grund aus Tangftuten entstanden find, feine neue erfunden werden, und baf der ausdruksvolle Vortrag, der die Mufit zu einer leidenschaftlichen Sprache macht, fo felten, und an deffen Statt eine manierliche, gezierte, ohne Rraft und Nachdruf tandelnde Art vorzutragen, überhand genommen hat.

Die Tangftufe zu pantomimischen Tangen find von einer gang besondern Sattung, und machen gleichsam den Text oder die Worte aus, nach welchen der Tanger feinen Gang und feine Gebehrden einrichtet; daher sie nicht so regelmäßig, als die andern Tangmelodien fenn konnen. den weder die Einheit des Charafters, noch die Regelmäßigkeit der Ein= schnitte, und kommen darin mit dem Recitativ überein. Man hat über biese Gattung wenig nachgebacht: aber sie erfodert große Erfahrung über die Kraft der Musik und den Ausdruf der Modulation, der Forts schreitung und der verschiedenen Be= wegungen. Der Tonfeter muß dazu eine große Geschiflichteit besiten, jede Gemuthsbewegung auszudruten. Denn alles, was der Tänzer ausbruft, muß schon durch die Melodie und harmonie angedeutet werden.

# Täuschung.

(Schöne Künste.)

Die Taufchung ift ein Jerthum, indem man den Schein einer Sache für Wahrheit oder Würklichkeit halt. Wenn wir ben einem Gemahld vergessen, daß es blos die todte Borstellung einer Scene der Ratur ift, und die Sache selbst zu sehen glauben: so werden wir getäuscht. Dieses geschicht auch, wenn wir eine Handlung auf der Schaubühne so natürlich vorgestellt sehen, daß wir daben vergessen, daß daß, was wir sehen, blos Nachahmung ist, und die Schauspieler würtlich für die Personen halten, die sie vorstellen.

Man sieht sogleich; daß die gute Würfung vieler Werke des Geschmaks von der Täuschung herkommt, die fie in uns bewurfen. In den Werfen, die natürliche Gegenstände schildern, fie senen aus der korverlichen oder sitt. lichen Welt genommen, fommt die Hauptsache auf die Täuschung an. Weiß der Runftler fie zu bewurken, fo ift er ziemlich Meifter über die Bemuther der Menschen; er fann fie mit Luft oder Verdruf, mit Frohlich= feit oder Schrefen erfüllen. Es ift bemnach ein sehr wefentlicher Punkt in der Theorie der Runfte, daß die Ursachen der Täuschung untersucht, und die Mittel, wodurch sie erhalten wird, angezeiget merben.

Die gangliche vollige Tauschung, wie die war, da der Ritter von Mancha in dem Marionettenspiel von Dom Gaisoros und der schönen Meslisandra, die Marionetten für die würklichen Personen hielt, und den Degen gegen hölzerne Puppen zog, hat große Alehnlichkeit mit dem Traume, in welchem wir unstre Phanstasien für Empfindungen der Sinnen halten. Deswegen kann auch die Betrachtung der eigentlichen Beschafsenheit der Träume, und einiges licht über die wahren Ursachen der Täus

schung geben.

Die Urfachen ber Taufchung in ben Traumen find offenbar. Sie beruhet auf einer ganzlichen Schwachung berienigen sinilichen Empfinbungen, die in uns Vorstellungen von ben außerlichen perfonlichen Umstanben, in benen wir uns befinden, erweten. Wenn wir uns blos innerer

S 4

Wor.

Worstellungen bewuft find, benen nichts bengemischt ift, das fich auf die Zeit, ben Ort und alles, mas zu unfern außerlichen personlichen Umstånden gehört, bezieht: so kann es nicht anders fenn, als daß wir die Norstellungen ber Einbildungsfraft für würkliches Gefühl halten; weil gar nichts in den Vorstellungen ift, das uns des Gegentheils verficherte. Wir muffen nothwendig uns einbilben, wir fenen an bem Orte, in ben uns die Phantasie versetzt hat, wenn wir von dem würklichen Orte, da wir und befinden, nichts fühlen; nothwendig glauben, baf bie Perfonen, beren Bilber nur in der Ginbildungs-Fraft liegen, zugegen fenen; wenn unfer Auge alsdenn nichts empfindet, das uns des Jrrthums überführen konnte. +) Wenn also gar alles Gefühl unsers außerlichen Zustandes aufhort, und bloße Vorstellungen der Phantafie flar bleiben, fo ift die Zauschung vollkommen; ift aber jenes Gefühl blos schwach, und weniger lebhaft als die Vorstellungen ber Phantaste, so ift sie zwar nicht vollfommen, aber boch hinreichend genug, daß wir bon ben Wegenstanben ber Phantasie so stark gerührt wer= ben, als von würklichen Eindrüfen der Ginnen.

Wenn also Dichter und Schauspieler durch das Drama so viel ben uns wurken können, daß die Vorstellungen und Empfindungen von unserm außerlichen Zustande, die wir währendem Schauspiel haben, schwächer werden, als die, welche die Scene selbst giebt: so haben sie die Zouschung hinlänglich erreicht. Man sieht aber leicht ein, daß dieses nicht blos von der Veschaffenheit der Wer-

†) Wer dieses etwas weiter ausgeführt in sehen wünschet, wird auf die Zergliederung der Vernunft verwiesen, die ich in den Mémoires de l'Academie Royale des Sciences & Belles-Lettres im Jahr 1758 gegeben habe. te ber Runft, sondern gum Theil auch von uns selbst abhängt. Wer sich nicht in ber Gemuthslage befindet, fich den Eindrufen, die von der Runft herrühren, zu überlaffen, ober fonst keine Warme des Gefühls und der Phantasie hat, der ist schwerlich gu tauschen. Der Runftler muß alfo Menschen von Empfindsamkeit und einiger Lebhaftigkeit der Einbildungs, fraft voraussegen. Hat er solche, fo liegt ihm ob, fein Werk fo bargustellen, daß es hinlangliche Tauschung bewürket.

Hieben kommt es überhaupt auf eine gangliche Feflung ber Aufmertfamfeit auf den Gegenstand ber Runft Denn es ift befannt, bag bas Unstrengen der Aufmerksamkeit auf einen Theil unfrer Vorstellungen, die andern, wenn sie gleich durch die Sinnen erwekt werben, fo febr schwächt, daß man sie ofte nicht mehr gewahr wird. Wenn wir demnach im Schausviel verleitet werden, die Aufmerksamkeit vollig auf das zu richten, was auf der Scene vorgeht, so vergessen wir den Ort, wo wir uns befinden, die Zeit des Tages und andere Umstände unsrer wurklichen außerlichen Lage, und bilden uns, so aut als im Traum, ein, wir senen an dem Orte, ben die Scene vorstellt, und sehen die vorgestellte Handlung, nicht in ber Nachahmung, sondern in der Natur selbst. eben so geht es mit jeder Täuschung

Die Mittel aber, wodurch die Aufmerksamkeit, so wie die Täuschung es erfodert, gefesselt wird, sind vielerlen, und liegen sowol in der Materic, als in der Form der Werke. Jede Art der ästhetischen Kraft, zu einem gewissen Grad erhoben, kann die Würkung thun; und wir haben in den meisten Artikeln dieses Werks, darin wir die verschiedenen Eigenschaften eines volkommenen Werks der Kunst besonders betrachtet haben,

bas Nöthige hierüber angemerkt. In den Werken, deren Stoff aus der sichtbaren Natur genommen ist, beruhet die Täuschung größtentheils auf der vollkommenen Wahrheit der Nachahmung. Daher in den Gemählben die Wahrheit des Colorits, der Zeichnung und der Perspektiv die Täuschung hervorbringen.

Hingegen wird fie auch durch ieden Kehler gegen die Wahrheit ploßlich ausgeloscht. Jede würkliche Unrichtigkeit, alles Widersprechende, Unwahrscheinliche, Gefünstelte, lagt uns fogleich bemerken, bag wir nicht Ratur, sondern Kunst vor und seben. Go bald wir durch iraend einen Umstand die hand des Runftlers erbliken, wird die Aufmerksamkeit von bem Gegenstand, den wir allein Bemerken follten, abgezogen. gar Schonheit und Vollkommenheit, in einem unwahrscheinlichen Grad, können der Täuschung hinderlich Ein Colorit, das schoner und glangender, eine Regelmäßigfeit, die genauer ift, als man sie in der Ra= tur antrifft, find der Tauschung Schädlich. Das Verschönern der Da= tur, wovon man dem Runftler fo viel vorschwatt, kann also gefahr= lich werden; da hingegen gar ofte überlegte Nachläßigkeiten felbst febr viel zur Täuschung bentragen.

Dieses siehet man am deutlichsten in den Borstellungen der Schauspiele. Die Schauspieler, die so sehr punttlich sind, Gang, Stellung und Gebehrden nach den Regeln der schönen Tanzfunst einzurichten; die in dem Bortrag jede Sylbe nach den genauesten Regeln des Wolflanges aussprechen, und dergleichen Pünktlichseit mehr beobachten, werden uns nie täusschen, werden uns nie täusschen, werden uns nie täusschen, wird sie nicht in der schiftlichen Nachläsigkeit der Natur bleiben. Demnach wird überhaupt zur Täusschung nicht der höchste Grad der Bollkommenheit, sondern der höchste

Grad der Matur und die hochste Leich= tigkeit erfodert.

#### Temperatur.

(Mufik.)

Das Wort-bedeutet überhanpt eine wol überlegte fleine Abweichung von ber hochsten Reinigkeit eines Intervalles, um es dadurch in Verbinduna mit andern defto brauchbarer zu machen; \*) besonders aber druft man baburch die Ginrichtung bes gangen Tonfosteins aus, nach welcher einigen Tonen etwas von der genauen Reis nigkeit, die fie in Absicht auf gewiffe Tonarten haben follten, benommen wird, damit sie auch in andern Jonarten konnen gebraucht werben. Wir haben in dem Artifel Syffem gezciget, wie so wol das alte, als das neuere reine diatonische Enstem be= schaffen senn muffe. Geget man nun, daß jede Octave diefes Enfteme, C, D, E, F, G, A, B, H, c. so gestimmt sen, wie die dort angezeigten Berhaltniffe es erfodern, und baß man sich mit diefen Tonen, des ren jeder, nur B und H ausgenommen, zur Tonica kann gemacht wer= den, begnüge, so hat man feine Temperatur nothig. Jeder zur Tonica angenommene Ton hat zwar andere Intervalle, als die andern, aber fie find so beschaffen, daß man mannich= faltige und schone Melodien zu mehrern Stimmen bamit segen kann.

So bediente man sich in der That des diatonischen Spstems bis in das vorige Jahrhundert: damals aber steing man an, eine größere Mannichsfaltigkeit von Tonen und Modulationen zu suchen. Man war nicht mehr zufrieden, blos aus sechs Haupttonen, und zwar aus jedem entweder nur in der großen oder in der fleinen Tonart zu spielen. Die schon vorher eingeführten halben Tone Cis, Dis,

S 5

\*) S. Stimmung.

Fis und Gis', wurden allmählig bazu gebraucht, daßeman aus einem Grundtone, der in dem ehemaligen Spstem nur die große, oder nur die fleine Tonart hatte, nun auch in der fleinen, oder großen spielte. lich fiel manlauch barauf, die neuen halben Tone felbst zu haupttonen zu machen, und das gange Suftem fo einzurichten, daß jebe ber gwolf Santen der Octave, so wol in der großen, als kleinen Tonart zur Tonica dienen fonnte.

Dieses war nun mit zwolf San= ten, deren Stimmung auf Orgeln und Clavieren nothwendig festgeset werden mußte, nicht zu erhalten. Denn es ift feine Stimmung von zwolf Canten, die hernach in hohern Octaven wiederholt werden, möglich, die so ware, dast jede dieser Santen ihre reine diatonische Intervalle hatte, wie jeder, der Tone berechnen fann, leicht finden wird. Doch fah man, daß diefe Foderungen bennahe zu erhalten waren, wenn man einigen Intervallen an ihrer diatonischen Reinigkeit etwas weniges wollte fehlen Dieses veranlaffete also die Tonfeter eine Temperatur zu fuchen, die das Spielen aus zwolf haupttonen, so wol in Dur, als in Moll möalich machte.

Es find nun fehr vielerlen folche Temperaturen vorgeschlagen worden. Wir halten es aber für überflüßig fie hier anzuzeigen. Gar viel Tonfeber erklarten fich für die fogenannte gleichschwebende Temperatur. da sie noch gegenwärtig ben vielen in großer Achtung stehet: so wollen wir ihre Beschaffenheit hier beschrei-Vorher aber muffen wir die allgemeinen Grundfaße, wonach jede Temperatur fich richten muß, anzeigen. Das Fundament jeder Temperatur liegt in der Foderung, daß jeder der zwolf Tone des Snstems als eine Tonica so wol in der großen, als in der fleinen Tonart konne gebraucht

ohne daß die Angahl der werden. Santen vermehrt werde. Diefer Ko. derung zufolge muß jeder iber zwoll Tone feine Octave, feine Quinte, Quarte, groß und fleine Ters haben, weil dieses die wesentlichen Intervalle find, auf welchen die Harmonie be-Mun findet man aber gar bald, daß es unmöglich sen, jedem Tone diefe nothigen Intervalle in ibrer Reinigkeit zu geben, folglich, daß man gezwungen fen, einige Intervalle etwas hoher, andre etwas tiefer zu lassen, als sie in ihrer Vollfommenheit waren. Dieses Abmeis chen von ber Reinigfeit muß aber nicht so weit gehen, daß die Dren= flånge dadurch ihre consonirende Na= tur verlieren.

hier kommt es also zuerst auf die Frage an, um wie viel eine Confonang höher oder tiefer, als ihre vollkommene Reinigkeit erfodert, konne genommen werden, ohne ihre conso= nirende Ratur zu verlieren? Alle Tonseter stimmen darin überein, daß die Octave vollig rein fenn muffe, und daß auch die Quinte feine merkliche Abweichung von der Reinigkeit vertrage. Die Terzen aber find noch brauchbar, wenn sie allenfalls um ein ganges Comma von ihrer Reinia=

feit abgehn.

Dieses find nun die Grundsage, nach welchen jede Temperatur zu beurtheilen ift. Run wollen wir die gleichschwebende Temperatur naher betrachten. Gie besteht darin, daß die Detave, als C-c in zwolf vollig gleiche Intervalle getheilt werde, so daß zwischen C und Cis, Cis und D, D und Dis u. f. f. bis H-c. die Stufen vollig gleich fenen. Diezu nun wurde erfodert, daß die Langen der Santen, in Zahlen ausgedrüft, eine Reihe von zwolf Proportionalzahlen ausmachten. Mithin waren zwischen zwen Zahlen, die sich gegen einander verhielten, wie 2 zu 1, eilf mittlere Proportionalzahlen zu bestimmen. Dieses

Diefes ift nun weder durch Rechnen, wich durch geometrische Constructio= ien möglich. Doch kann man auf Benderlen Art die Langen der eilf Mit= telfanten fo bestimmen, daß fie von ber strengsten Genauigkeit wenig ab= Da nun die Octave aus veichen. funf gangen Tonen von dem Verhalt= niß & und zwen halben Tonen von bem Berhaltniß 243 besteht, \*) mel= he zufammen auch einen gangen Ton, oon bennahe 3 ausmachen, so giebt Die gleichschwebende Temperatur für sie Octave zwolf halbe Tone, davon wen ziemlich genau einen gangen dia= onischen Son von glansmachen.

Ferner hat jede Sapte dieser Imveratur ihre Quinte und Quarte, die
fast unmerklich von der völligen Reinigkeit dieser Intervalle abweichen.
Denn die Quinten schweben nur etwa
um den zwölften Theil eines großen
Comma unter sich, folglich die Quarten so viel über sich, welches kaum
zu merken ist; die Terzen aber weichen ohngesehr um 3 eines Comma
von ihrer Reinigkeit ab.

Da nun durch diese Temperatur alle Consonanzen bennahe ihre völlige Reinigkeit behalten, so scheinet sie allerdings vor allen andern den Worzug zu verdienen. Es läßt sich auch erweisen, daß keine Temperatur möglich sep, durch welche gar alle Consonanzen ihrer Neinigkeit so nahe kommen, als durch diese. Daher ist es ohne Zweisel gekommen, daß sie so viel Benfall gefunden hat.

Untersuchet man aber die Sache, etwas genauer, so sindet man, daß diese Vortheile der gleichschwebenden Temperatur nur ein falscher Schein sind. Erstlich ist es schlechterdings unmöglich, Clavicre und Orgeln nach dieser Temperatur zu stimmen, wenn nicht jeder Ton in der Octave nach einem sehr richtig getheilten Monochord besonders gestimmt wird. Denn

\*) G. Syftein.

mer fann fich ruhmen, nur eine Quinte nach bem Gehor fo ju fiimmen, daß fie gerade um die Bleinigfeit, die die gleichschwebende Temperatur erfobert, abwärts schwebe? Was auch die genbteften Stimmer hierüber verfichern mogen, fo begreift jeder unparthenische Beurtheiler, daß die Sache nicht möglich fen. Wollte man also biese Temperatur annehmen, fo mußte ben jedem Clavier auch ein richtig getheiltes Mono= chord befindlich fenn, nach welchem man, so oft es nothig ift, stimmen fonnte.

Wollte man sich aber auch bieses. gefallen laffen, fo find noch wichtigere Grunde vorhanden, diefe Temperatur zu verwerfen. Es ift offenbar, daß dadurch die Tonarten der Mufik nur auf zwen heruntergesett murben, die harte und weiche; alle Durtone waren transponirte Tone des Cour, und alle Molltone transponirte Tone bes Cmoll. Deswegen fielen burch diese Temperatur gleich alle Vortheis le, die man aus der Mannichfaltige feit der Conarten zieht, vollig weg. Diefe find aber ju fchatbar, als daß Tonfeger von Gefühl fich berfelben begeben konnten. \*)

Endlich ist auch noch der Umstand zu bemerken, daß in verschiedenen Fällen aus dem reinesten Gesange, den zwen Singestimmen gegen einander führen, Terzen entstehen, die doch merklich höher sind, als die, welche die gleichschwebende Temperatur augiebt, wie herr Kirnberger deutlich bewiesen hat. \*\*) In diesen Fällen würden also die nach der gleichschwebenden Temperatur gestimmten Instrumente, gegen die Singestimmen und Violine schlecht harmoniren.

Diefes

<sup>\*)</sup> S. Tonarten und Ton.

<sup>\*\*)</sup> S. dessen Kunst des reinen Sance S. 11, 12.

Diefes find die Grunde, die uns bewegen, die gleichschwebende Temperatur, ihrer scheinbaren Vollkommenheit ungeachtet, zu verwerfen, und ihr die Kirnbergerische vorzuzie= hen. Die Stimmung dieser Temperatur, die jeder gute Stimmer ohne Mühe treffen fann, ift bereite beschrieben worden. \*) Es bleibt also hier nur übrig, daß wir ihre Bor= theile deutlich anzeigen. Das haupt= verdienst derselben besteht darin, daß sie nicht willkuhrlich, wie so viel an= dere Temperaturen, einem Tone zum Schaden der andern, reine Intervalle giebt, sondern solche, die ein vielstim= miger Gefang naturlicher Weise hervorbringt.

Wir haben furz vorher angemerkt, daß, wenn mehrere Stimmen, oder Instrumente ohne alle Temperatur, jede für fich nach den reinesten Inter= vallen fortschreiten, ben ihrer Vereinigung würklich Harmonien, oder Accorde entstehen, die in verschiede= nen Ionen verschiedentlich temperirt Durch einerlen Fortschreitung zwener Stimmen entstehen ben ihrer Vereinigung bald gang reine, bald etwas erhöhete große Terzen, und fo auch bald gang reine, bald etwas ver= minderte fleine Tergen. Dieses ist so fühlbar, daß genbte Spieler aus diesen so entstandenen Accorden den Ton erkennen, aus welchem ein Stut gefett ift, die Inftrumente mo: gen hoher, oder tiefer, als gewohn= lich gestimmt senn. Deutliche Ben= fpiele von der Verschiedenheit der Ter= gen, die auf folche Weise entstehen, hat herr Rienberger in seinem vorher angeführten Werke gegeben.

Hieraus folget nun, daß ben dem reinesten Gesange ein Grundton anbere große oder fleine Terzen habe, als ein anderer. Demnach ware nicht die Temperatur (wenn sie auch moglich ware,) die beste, die jedem Tone seine reine große Terz in dem Ber-

\*) G. Stimmung.

haltniß 4, und seine reine fleine Ter in dem Verhaltniß von § gabe; wei in einigen Tonen folche Terzen würk lich nicht statt haben, sondern ben bem reinesten und natürlichsten Befange zwener Stimmen gegen einander, etwas höher, oder tiefer wer Die hauptsache ben Erfindung einer wahren, in der Ratur gegruns deten Temperatur fam darauf an, jedem Tone solche Terzen zu geben, die nach der angeführten Bemerkung ihm naturlich find. Daß dieses burch bie Rirnbergerische Temperatur wurflich geschehe, wird jeder, der im Stand ift, harmonien zu fühlen, von felbst bemerken. Diefes ift ber Grund, warum wir sie allen andern vorziehen, und für die einzige natürliche Temperatur halten.

Wird eine Orgel, oder ein Clavier nach diefer Temperatur gestimmt, welches ganz leicht ist, \*) so bekommt jeder Ton wegen der ihm eigenen Accorde feinen befondern Charafter, den er immer behauptet, man stimme die Instrumente im Chor oder Cammerton, oder überhaupt höher oder tiefer, als gewöhnlich. Die soge= nannten Kirchentone find nach diefer Temperatur die reinesten; und von den andern Tonen hat jeder seine Urt, so daß ein geschikter Tonsetzer ben Ion aussuchen kann, ber sich in befondern Fallen für feinen Ausdrut am besten schifet. \*\*) Wer nicht einfiehet, wie wichtig in gewissen Sallen diese Wahl des Tones sen, der versuche den fürtrefflichen Chor aus der Graunischen Oper Jphigenia, Mora, mora Ifigenia &c. in Cour. oder Fdur zu versetzen, und gebe ben der Aufführung desselben Acht, wie sehr er seine Kraft in diesen Tonen verlieren wird.

Erwähnte Temperatur giebt dems nach verschiedene Tonleitern, deren jede

<sup>\*)</sup> G. Stimmung.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;G. Ton.

jede sich vorzüglich zu gewissen Charatteren des Ausdrufs schiftet. Hieben wollen wir benläufig anmerken, daß sowol das Dis als Gis dur nach dieser Stimmung gerade die diatonische Tonleiter des Pythagoras haben, die wir an seinem Orte beschrieben haben. \*) Wer also wissen will, wie dieses alte System klinget, kann es auf einer Orgel, die nach unster Temperatur gestimmtist, im Spielen aus Dis und Gis dur erfahren.

tlebrigens haben wir bereits anberswo angemerkt, daß in dieser Temperatur nur dren temperirte Duinten vorkommen, \*\*) so daß die Ubweichungen blos auf solche Intervalle kommen, die sie vertragen, oder gar ersodern. Es ist demnach zu wunschen, daß diese Temperatur durchgehends eingeführt werde.

#### Tenor.

(Musik.)

Mit diesem Namen bezeichnet man eine der vier Hauptstimmen der nenschlichen Kehle, \*\*\*) die sich durch ihren befondern Umfang von einander unterscheiden. Der Tenor ist die zwente von unten, und folget zunächst auf den Baß: sein gewöhnlicher Umsfang ist von e bis g, höchstens bis 1. †)



Diese Stimme ift dem mannlichen Beschlechte von reiferm Alter eigen,

- \*) G. Enstem IV Th. G. 252 f.
- \*\*) G. Quinte.
- \*\*\*) G. Stimme.
- t) Es ist namlich hier nicht von aufferordentlichen Stimmen der Solofanger, sendern von dem gewohnlichen Umfange die Rede, den der Ionfener vor Augen haben muß, wenn er für Ehore sehet.

boch in Deutschland weit seltener, als der Baß; denn von zehen erwachssenen Mannspersonen werden immer neun und mehr Vaßstimmen haben, gegen eine, die den Tenorstimme ist deswegen etwas selten; sie wird aber nicht blos der Seltenheit, sondern vorzüglich der Schönheit halber hochzgeschäft.

#### Terenz.

Der bekannte romische Combbienfchreiber. Er war aus Carthago aca burtig, und in feiner Rindheit ein Cflave des romischen Rathsberrn Terentius Lucanus, der ihn gut erzogen, und noch gang jung frengesprochen hat. Er war noch in der Rinds heit, da Plautus ftarb; und schon in feinem 18 Jahr foll die Andria, fein erftes Stut, gespielt worden fenn. Man ergablt ben diefer Gelegenheit eine artige Anekdote von ihm. 2118 er, wie es in Rom der Gebrauch mar, fein Lustspiel Andria ben Acdilen überreichte, fagte ihm der Medil Cerius, der eben an der Tafel war, er follte fein Stut ihm vorlefen. Beil er unbekannt und schlecht gefleibet war, so wurde ihm neben bem Tisch eine Bank hingesett. Er hatte aber faum einige Berfe gelefen, als man fo viel Achtung fur ihn befam, ihn gur Safel ju gieben, und ibn ju bit. ten, bas gange Stuf nach aufgehob= ner Tafel zu lefen.

Er gewann bald große Achtung. Lalius und Scipio, zwen ber ersten Männer in Nom, waren seine Freunde, und sollen ihm bisweilen ben Bersfertigung seiner Stüfe geholfen haben. Seine Feinde wollten ihm diesses zur Last legen, er aber rechnete sich zur Ehre, und lehnt deshalb in dem Prologo zu den Adelphis die Beschuldigung sehr schwach von sich ab. Sinige haben geglaubt, daß die Freunde, von denen der Dichter an anges

zeigtem

zeigtem Orte spricht, nicht Scipio und Kälius senn können, weil sie bamals noch zu jung gewesen, sondern daß die vornehmen Männer, deren Benstand der Dichter nicht leugnet, O. Fabius Labeo und Maner und Dichter sennen; oder sie menner und Dichter sensen; oder sie mennen, Sulpitius Gallus, ein gelehrter Mann, der diese Schauspiele zuerst in den consularischen Spielen einzgesährt, habe unsern Dichter gesbolsen.

Nachdem er die seche Stufe, die wir noch haben, verfertiget hatte, reifte er noch vor seinem 35 Jahre nach Griechenland, und auf biefer Reise ift er gestorben. Einige fagen, er fen auf ber Gce ben feiner Burutreise verungluft. Er foll in Griechenland 108 Comodien des Menan= bers übersett haben; sie find, so wie Die Driginale, verloren. Man wollte ehedem wiffen, daß von feinen fechs Comodien der Phormio und die Becyra aus dem Apollodrus, die übrigen aber aus dem Menander genom= men find. Er hinterließ eine Toch= ter, die an einen romischen Ritter verheirathet worden.

Cafar scheinet ben Terenz gegen sein Urbild, ben Menanber, schwach gefunden zu haben, wenn folgendes Sinngedicht, wie man fagt, wurklich

von diesem Dictator ift.

Tu quoque, tu in fummis, o dimidiate Menander, Poneris, et merito, puri fermonis

Lenibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis

Comica, ut hæc æquo virtus polleret

Cum Græcis, neque in hac despectus parte jaceres.

Unum hoc maceror et doleo, tibi deesse, Terenti.

Von wem übrigens diefes fleine Gesticht feyn mag, fo scheinet das Ur-

theil, bas barin von unferm Dichter gefällt wird, gang richtig zu fenn. So fürtrefflich feine Comobien find, fo fehlt es ihnen an dem comischen Salze, wenn man sie anch nur mit den Plautinischen vergleichet.

Seine Schreibart ift hochst gefallig, rein und überlegt; feine Charaf. tere beffer gezeichnet, - und ausgeführt, als des Plautus seine; er befitt fich beständig, lakt fich feinen 21ugenblif vom poetischen Feuer oder von Laune überraschen, weber etwas un= bedachtsames zu sagen, noch gegen ben reinesten Beschmaf anzustoßen. Aber ben ihm wird mehr geredt, als gethan, welches benm Plautus gerade umaekehrt ift. Er überrascht felten, aber er bort nicht einen Augenblit auf unterhaltend zu fenn; benn alle Reden und Handlungen, Schritte feiner Perfonen, find ihren Charafteren, ihrem Stand und 216ter angemessen. Wo er ernsthaft ift, nähert er sich deswegen dem Tragis schen nicht, und wo er comisch ist, ist er es immer auf eine edle Weise. Er ift ein hochstvernünftiger Dichter; sein ift die comische Anftandig= feit in den Reden und handlungen, so wie der comische Muthwillen dem Plautus eigen ift.

Seine größte Runst besteht in Zeichnung der Charaftere; und Donat merkt wol an, daß es ihm sogar gelungen, das schwereste mit Anstand zu thun: Courtisanen, die nicht anstößig sind, einzusühren, etiam contra præscripta comica meretrices interdum non malas introducere. †)

†) Nur eine Probe, daß er auch diesenies drigen Geschöpfe aus dem Schlamm zu heben gewußt habe, liegt in folgender Stelle.

Et cum egomet nunc mecum in animo vitam tuam confidero Atque vostrum omnium, volgus qui

ab sesse sesse sesse ab sesse ab sesse sesse sesse sesse sesse sesse sesse sesse sesse ab sesse ab sesse sesse ab sesse sesse

esse, hand mirabile est.

Nam

Sein Charafter des Chremes in dem Heautontimorumeno, ingleichen der Charafter des Mitio in den Adelphis, besonders die 5 Scene des IV Aufzu-

ges, find große Meisterstute.

In Sittensprüchen ist er sehr glüflich, und zeiget sich als einen großen Renner der Menschen; er sagt weder alltägliche noch übertriebene Dinge, sondern solche, die ein Mann von großer Vernunst, nach genauer Veobachtung dessen, was in der großen Welt vorgeht, denkt. Er list weder ein ängstlicher, noch ein alltäglicher Sittenlehrer.

Die Sitten seiner Personen sind in der hochsten Vollkommenheit nach einer schönen Natur gezeichnet. Ein Neuerer, dessen Namen mir unbekannt ist, scheint hievon vollkommen richtig geurtheilt zu haben, †) wenn er die Liebe, so wie unser Dichter sie behandelt, der französischen

Theatergalanterie vorzieht.

Man kann überhaupt sagen, Teren; sen der comische Dichter aller Menschen von feiner Lebensart. Und wenn irgend ein Romer die edle Einfalt der Schreibart, die Eicero den Utticismus nennt, erreicht hat, so treffen wir sie in diesen Comodien an.

> Nam' vobis expedit effe bonas; nos quibuscum res eft non finunt; Quippe forma impulsi nostra nos amatores colunt.

> Ubi hæc imminuta est, illi suum animum alio conferunt.

Nisi si prospectum est interea aliquid,

desertæ vivimus.

Vobis cum uno semel ubi ætatem

Cujus mos maxume est viro,

vostrum, hi se ad vos applicant;

vostrum, hi se ad vos applicant; Hoc beneficio utrique ab utrisque vero devincimini:

Ut numquam ulla amori vostro incidere possit calamitas. Heautontim. Act. II. sc. 3.

t) Si vous avez des Amans à peindre, lifez l'esclave africain: écoutez Phedria dans l' Eunuque, & vous serez à jamais dégouté de toutes ces galanteries misérables & froides qui désigu-

#### Termen.

(Baufunft; Bildhauerfunft.)

Könnten eigentlich Bilofaulen genennt werden, weil sie halb Bilder und halb Saulen sind. Es sind Werke, ideren obere Halfte die menschliche Gestalt bis auf den halben Leib vorstellt, die untere aber in einen vierekigen sich gegen das untere Ende verschmalernden Pfeiler ausläuft.

In der Baufunst werden sie ansstatt der Säulen oder Pfeiler zu Trasgung der Gebälfe angebracht. In Garten aber werden sie frep anstatt

ber Statuen hingefest.

Die Termen Scheinen bie altesten Statuen ju fenn. Diesmeiften antifen Termen haben unterhalb des ge= schnitten Ropfe, da wo die Schultern angehen, vierefige Löcher, wor= aus deutlich abzunehmen ift, daß die= fe Vilder ursprünglich Pfosten an den Eingängen der Felder ober Garten gewesen, durch welche eine Stange geffett worden, um das Bieb abguhalten, gerade wie noch ist die Eingange folcher eingezaunten Felder verwahrt werden. Gegenwärtig wer= den solche Pfosten bisweilen mit ei= nem vierekigen oben abgespitten Ropfe verzieret. Diefem gaben die Griechen und die hetrurier die Form eines Menschentopfs. Db diefes blos mehrerer Zierlichkeit halben geschehen fen; oder ob die Ropfe beschützende Gottheiten haben vorstellen follen, überlasse ich andern zu untersuchen. Co viel scheinet mir gewiß, daß folche Termen die altesten Werke der Bildhauerkunft gewesen. Man weifi, daß einige alte Volker blos unformliche Steine als Vilder der Götter verehrt haben. Nachdem die Dildhaueren aufgekommen war, wurden Cteine aufgerichtet, beren oberftes Ende, so gut es die noch robe Kunst ber-

rent la plûpart de nos pieces. Gaza litt. Oct. 1765. p. 257.

- -

vermochte, nach ber Gestalt bes menschlichen Hauptes ausgehauen ward, um fie von andern gemeinen Steinen zu unterscheiden. Bielleicht aber haben die Grangfteine, die ben allen Wolkern für etwas heiliges und unverletliches gehalten werden, zuerft Diefen Ginfall veranlaffet. Es mag einem eingefallen fenn, diefe Steine, um fie von andern, die ber Bufall auf Kelbern aufgestellt, ju unterscheis den, oben etwas abzurunden, und etwa Rafe, Augen und Mund barauf anzuzeigen, bantit ber Grangftein ju einem Dilde des Gottes murde, der die Verletung der Grängen rachet. Diefer Einfall bat bernach Gelegenheit gegeben, daß überhaupt alle Grangsteine so bezeichnet worden. Endlich aber ift, wie es mit so viel anbern Dingen gegangen, eine befondere Zierrath erft in den Garten, bernach soaar an Gebauden, aus dies fen Grängsteinen gemacht worden.

# Terz.

Ein consonirendes Intervall, das feinen Ramen baber hat, baf in ber Diatonischen Tonleiter immer die britte Cante, von welchem ber fieben diatonischen Zone man fie abzähle, eine Terg gegen bie erfte flinget, ale Eges gen C; F gegen D; G gegen E u. f. f. Weil in unferm biatonischen System Die Stufen von einem Tone gum anbern ungleich find, und bren Santen entweder zwen Intervalle von gangen Ionen, wie C-D, D-E, ober nur bon einem gangen Ton und einem hal-Ben, wie D-E, E-F, ausmachen, so ist auch die Terz von zwen Gattungen, namlich groß, oder flein; jene besteht aus zwen gangen Tonen, \*) die= fe aus einem gangen und einem halben. Da wir aber zweperlen gange Tone haben, namlich einen nach

\*) Daher kommt ihr griechischer Name Diconus. dem Berhaltnif &, und einen von 2,\*) fo entstehen daber zwenerlen große Terzen; da bisweilen der große ganze Ion & und der fleine 2, bisweilen aber zwen große Tone & auf einander Im ersten Fall ift also bie folgen. Terz & x 2, als C-E, das ist 72 oder 4; im anbern Fall aber ift fie 8 x 3 als B - d; das ift 54. eben diesem Grund ift auch die fleine Teranach unferm Snstem von awenerlen Art, da sie entweder aus dem großen, ober fleinen ganzen und dem halben Tone besteht; im ersten Fall ist also die fleine Terz & x 15 als A - c, das ist 120 oder 5; im andern aber ist sie 9 x 15 als D - F, das ist 135 oder 27. Von einer dritten ver= minderten Terg, deren Berhaltnif s ware, haben wir anderswo gesprochen. \*\*)

Von diesen Terzen hat die große Terg, deren Berhaltniß 4 ift, ben größten Wolklang; weil fie in der Kolge der harmonischen Tone zuerft, und gleich nach der Quinte vor= fommt; \*\*\*) zunächst auf sie aber fommt denn die kleine Ters &, und auf diese die verminderte 5, von welcher die von 37 ohngefahr um 3 eines Comma in die Hohe abweicht. Wie diese dren Urten ber Terg in dem von uns angenommenen temperirten Snstem sich durch alle Tonleitern verhalten, ist in dem Artikel über die Intervalle genau angezeiget worden. Wir merken hier nur noch an, daß fein Intervall, das fleiner ift als 27, für eine fleine Terg mehr konne

gehalten werben.

In dem Drenklang ist die Terz das wichtigste Intervall, weil sie die Tonart bestimmt; †) baher sie in der beg Darmonie nie kann weggelassen werden.

Terzet.

t) G. Conart.

<sup>\*)</sup> S. Softent.

\*\*) S. Confonant; Dreyflang.

\*\*\*) S. Confonant.

## Terzet.

(Musik.)

So nennt man, nach dem italianischen Terzetto, ein Singestüf von dren concertirenden Stimmen. Sie fommen sowol in Kirchensachen, als in den Opern vor. Das Terzet hat eben die Schwierigkeiten im Saße, von denen bereits an mehr Orten ist gesprochen worden, †) und erfodert des wegen einen in allen Künsten des Saßes wolersahrnen Tonseßer. Da wir keine vollkommnere Terzettekennen, als die, welche Graun in seinen Opern gesetzt hat, so können wir nicht anders, als den Tonseßern sie als Muster anpreisen.

## Terzquartaccord.

(Mufif.)

Dieser Accord besteht aus Terz, Duart und Sexte, und ist die zwente Verwechslung des wesentlichen Septimenaccordes, wenn nämlich die Quinte desselben zum Baston genommen wird. Die Terz ist in diesem Accord die Dissonanz, \*) die ben der folgenden Harmonie einen Grad unter sich geht. 3. B.



Er kömmt selten anders, als in diefen benden Fällen vor, nämlich auf
der Secunde der Tonica in der Durkonart, und auf der Secunde der
Dominante in der Molltonart; im
ersten Fall führt er zu dem Drenklang der Tonica, oder bessen Ber-

†) S. Duet; Quartet. \*) S. Septimenaccord.

Vierter Theil.

wechslung, und im zweyten der Dosminante. In benden Fällen wird er oft blos durch 6 angezeiget, und die Duarte wird, wenn sie nicht vorhersgelegen hat, weggelassen, und an ihrer statt am besten die Octave vom Bastone genommen.

Wenn diefer Accord die übermäßisge Sexte ben fich führet, wird er der übermäßige Sextenaccord genennet, bessen Behandlung an einem andern

Ort gezeiget worden. \*)

Der Terzquartaccord kömmt auch noch auf folgende Art vor:



ober:



und ist in solchen Fallen, wenn bie Bewegung etwas geschwind ist, blos burchgehend.

Man kann auf folgende Weise vers mittelst des Terzquartaccordes auf eine angenehme Urt moduliren:



ober

\*) G. Gertenaccord.

Z

oder auch:



In benden Fallen ist der Terzquartaccord, vornehmlich in dieser Lage, von einem entzüfenden Wolklang, weil man die verminderte Terz (6:7) in ihm zu hören glaubt.

Der Terzquartaccord, ber aus ber wenten Berwechslung des uneigentstichen Septimenaccordes entsteht, ist leicht von dem vorhergehenden durch seine Fortschreitung zu unterscheiden. Er kömmt in der Durtonart auf derselben Stufe vor, die dem vorhergeshenden in der Molltonart eigen ist, und führt zum Accord der Tonica.



**3.** X.

Die Terz steht hier statt der Secunde, und ist die zufällige None vom Funsbamentalbaß, die ihre Resolution bis auf der folgenden Harmonie verzözgert; die Dissonanz der Septime liegt im Baß: daher ist dieser Uccord ein durch die Terz vorgehaltener Secundenaccord, und muß auch so behandelt werden. \*)

# Zetrachord.

Bebeutet in der alten Mufik der Griechen ein Lonfnstem von vier Santen oder Tonen, davon die zwen aufgerften eine Quarte gegen einander

\*) G. Gecundengecord.

Es ist im Artifel Systèn flingen. gezeiget worden, daß die Alten ihr Tonsnsteme nach Tetrachorden einge theilt haben, so wie ist das unfri ge nach Octaven eingetheilt wird Wenn g. B. Ptolemaus das diatoni sche Snstem bestimmen will, fagt ei nur, wie das Tetrachord, oder di Quarte in demfelben eingetheilt wer Dieses war auch hinlanglich weil die Octave der Alten aus zwei gleichen und ähnlichen Tetrachorder bestund, denen die Unteroctave der hochsten Tones in der Tiefe noch ben gefügt wurde, wie im Artifel Gy ftem zu sehen ift. Deswegen brauch ten fie auch in ihren Singeschuler gur Golmisation nur vier Sylben τα, τε, τη, τω, da hernach, ali das Snftem in hexachorde, oder Gex ten eingetheilt wurde, die feche are tinischen Sylben nothig waren.

Wir halten es für überflüßig, hie zu beschreiben, wie die Alten ihre Te trachorde angeordnet haben, um dan ganze System aller Tone daraus zu sammen zu setzen. Wer hierüber neu gierig ist, kann die nothigen Nach richten darüber in Rousseaus Diction

naire de Musique finden.

## Theilung

Unter diesem Worte begreifen wi bas, was die Tonseter insgemeit durch das lateinische Wort Diminu tio angeigen. Es wird nämlich bei dem Unterricht im Contrapunft, nach bem gezeiget worden, wie zu einen Choralgefange von einer Stimm noch andre Stimmen von gleicher Noten follen gefett werben, hernad auch gelehret, wie folche Stimmer dazu zu feten fenen, da auf eine Mot bes vorgeschriebenen Chorals, in der andern Stimmen mehrere Noten von geringerer Geltung fontmen. Dief Noten sind dann Diminutiones ge neunt worden, weil ihre Geltung mußte mußte vermindert werden, da man gegen eine halbe Taktnote zwen Viertel, oder vier Achtel seizte. Eben so kommen auch in dem doppelten Contrapunkt Nachahmungen und Canons von Noten kleinerer Geltung vor, die man deswegen Imitationes per Di-

minutionem genennt hat. Wir betrachten die Cache hier überhaupt als die Theilung eines Tones in mehrere, und in so fern auf eine Sylbe des Textes, oder auf ein Glied des Taktes, anstatt einer Rote, mehrere gesett werden. zierliche, melismatische Gesang unterscheidet sich von dem schlechten, oder gang einfachen Choralgesange hauptsächlich dadurch, daß in jenem ofte statt eines einzigen Tones, ber nach Maaßgebung des Taktes eine halbe Viertel= oder Achtelnote senn follte, mehrere, die aber gufammengenommen nur die Geltung bes einen haben, gefungen werden.

Wenn man es auch zur Regel machen wollte, daß in dem Cate auf jede Sylbe, ober in Instrumentalfachen auf feben Sakttheil, nur ein Ton gefett werden foll: fo murden doch gefühlvolle Ganger und Spieler fich gewiß nicht baran binden, fonbern gar oft ben Ton einer Enlbe bes fraftigern Ausdrufs halber in mehrere theilen. Ohne Zweifel hat also Die Theilung in dem affectvollen Gefang ihren Grund In der That murbe man bem Gefang und auch den Instrumentalmelobien die feineften Schonheiten benehmen, wenn man feine getheilten Tone jugeben, und in dem & Taft blod Biertel, in bem & oder & Taft lauter Uchtel haben wollte. Man wurde biefer Einformigfeit bald mude werden.

Es sind aber ben dieser Theilung ber Tone einige sehr wesentliche Regeln genau zu beobachten, wenn ber Satz nicht foll verworren werden. Man kann nicht in jeder Taktart jede Theilung anbringen, sondern nur sol-

che, ben benen ber Gang bes Taftes nicht verdunkelt werde. So leider z. B. der gemeine Allabrevetakt nicht wol eine Theilung in Achtelnoten. Was aber hievon zu erinnern wäre, ist bereits im Artikel Takt ben jeder Taktart angezeiget worden. Damit der Gang des Taktes ben vielstimmisgen Stuken durch die Theilungen nicht verdunkelt werde, mussen sie in allen Stimmen zugleich angebracht werden; es muß allemal eine Stimme durch die der Taktart eigene Taktglieder fortschreiten.

Auch ist ben der Theilung in nache geahmten Sagen genau darauf zu sehen, daß dadurch der Nachdeut, den eine Sylbe, oder ein Takttheil haben muß, nicht verändert werde, und daß nicht das, was in dem Hauptsab int Niederschlag gewesen, ben der Nachahmung im Ausschlag komme, oder

umgefehrt.

Dieser Theilung einer Note in mehrere ist die Berlangerung einer Note (Augmentatio) entgegengesest, da statt zwen, dren, oder vier Tone, die auf einem Takt stehen sollten, nur ein einziger angebracht wird, um ihm desto größeres Gewicht zu geben.

## Theilnehenung.

(Sdibue Runfte.)

Die aute Burfung ber wichtigsten Werke bes Geschmaks grundet sich auf die Eigenschaft des menschlichen Gemuthes, der zufolge wir gar ofte von dem Guten und Bofen, das anbern Menschen begegnet, wie von unferm eigenen gerührt werden, unb deswegen einen mahren und herglichen Untheil baran nehmen. Eriah: lungen folcher Begebenheiten, ober Vorstellungen solcher Handlungen, ben benen die intereffirten Berfonen in farte Leidenschaften gerathen, feten auch die unfrigen in merfliche Wurffamfeit, auch fogar in dem Falle, ba wir wissen, daß alles blos erdichtet

3 2

ifia

Das schon so lange vergangene, ift. ober vielleicht gar erdichtete große Leiden bes Priamus, oder Philoftets, prefit und Thranen aus, wenn wir Die Schilderung derfelben in ber Ilias, oder benm Cophofles lefen; und fo fühlen wir Born und Unwillen, wenn uns Tacitus die verfluchte Inrannen einiger ber erften Cafarn in seiner Erzählung schildert, obgleich ihre Burkung schon so viele Jahrbunderte lang aufgehort hat. Wir erwarten daben den gewaltsamen und wolverdienten Tod eines folchen Inrannen bald mit eben der Ungeduld. als wenn wir selbst noch unter dem Druk seiner so schandlich gemiß= brauchten Gewalt lebten.

Es ist hier der Ort nicht, den Grund dieser Theilnehmung zu erforschen; wir konnen die Sache selbst als gewiß voraussetzen, um zu sehen, wie die schonen Kunste sich derselben mit Vortheil zu bedienen haben. Indessen haben wir bereitst an ein paar Orzten dieses Werks die eigentliche Quelsle, woraus sie entstehet, deutlich ans

gezeiget. \*)

Diesen gluflichenhang an frembem Interesse Theil zu nehmen, und selbst erdichtetes Gutes und Boses sich gleichsam zuzueignen, konnen bie schonen Runste sich mit großem Vortheile zu Nuße machen. Indem Horaz von den Dichtern sagt:

Aut prodesse volunt aut delectare poetæ,

Aut simul et jucunda et idonea dicere vitæ.

zeiget er das doppelte Hauptinteresse aller Runftler an. Wollen sie uns angenehm unterhalten, so können sie ihren Zwek nicht besser erreichen, als wenn sie uns Scenen schildern, die vermöge der Theilnehmung unfre Neizungen und Leidenschaften in lebhaftes Spiel setzen; und wenn sie nützlich und lehrreich senn wollen, so könz

\*) S. Leidenschaft III Th. S. 154, 155. und Täuschung.

nen sie es eben baburch auf eine vor zügliche Weise senn. Dieses ist abe bereits an andern Orten hinlanglich gezeiget worden. \*)

Die Theilnehmung beruhet haupt fächlich auf der Aufmerksamkeit, die wir auf die vorgeschilderten Gegen stände richten. Je großer fie ift, ji mehr vergeffen wir unfern wurflicher Bustand, und je starter fuhlen wir ben eingebildeten, in den wir une ben Gelegenheit deffen, was uns vorgestellt wird, feten. Desmegen muß der Runstler fehr beforgt senn, daß die Aufmerksamkeit auf den vorge. stellten Gegenstand durch nichts geschwächt, oder gar unterbrochen wer-Alles was die Tauschung befordert, oder hindert, ist auch der Theilnehmung beforderlich oder hinderlich: barum haben wir nicht nothia, das, was bereits hierüber gefagt worden, \*\*) ju wiederholen.

# Thur.

Unter biesem allgemeinen Namen begreifen wir alle Arten der Deffnungen an den Wänden der Gebäude, die zum Heraus oder Hereingehen, oder Fahren gemacht sind; folglich außer dem, was man im eigentlichen Verstand Thuren nennt, die Portale

und Thorwege.

Der Baumeister hat in Ansehung der Thuren verschiedenes zu überlegen, das er nicht versäumen darf; besonders den Ort, wo er sie anbringt, ihre Bestalt und Größe. Die Natur der Sache bringt es mit, daß sie müssen in die Augen fallen. Hausthuren nuffen mitten an den Außenseiten seyn, weil sie einzele Stüte sind, \*\*\*) und weil auch der Bequemlichkeit halber dieses der beste Plat ist. Die Thuren

<sup>\*)</sup> G. Empfindung; Leidenschaft.

<sup>\*\*)</sup> S. Täuschung.

Thuren der Zimmer muffen fo angebracht werden, daß dadurch nichts unregelmäßiges entsteht. Sind fie an einer den Kenstern gegenüberstebenden Wand, so muffen sie entweder auf einen Pfeiler oder auf ein Tenfter treflleberhaupt wird ein nachdenfen. kender Baumeister sie allemal so angubringen suchen, daß weder von auffen, noch von innen die Regelmäßig= feit noch die Eurnthmie gestöhrt wird.

Die Größe richtet lich nach der Bestimmung und der Art des Gebaudes. Das beste Verhältniß der Wei-

te zur Hohe ist, wie 1 zu 2.

hausthuren, oder Rirchthuren, die Theile der Außenseiten ausmachen, mussen naturlicher Weise, um das Unge gerade dahin zu loken, eine etwas reichere Vauart haben, als die

übrigen Theile.

Co wie wir überhaupt die Deffnun= gen mit Bogen, wo sie nicht nothwendig sind, verwerfen, so würden wir blos gerade geschlossene Thuren ulaffen. Eine gang schlechte Burtung thun die mit einem vollen Bo= gen geschloffenen Thuren, wo die da= neben stehenden Tenster ohne Bogen ind.

In Berlin ift ber schlechte Gechmat aufgekommen, die Gewande ind ben Bogen ber hausthuren per= pettivisch zu machen, welches gang ingereimt ift. Denn andrer Grunde u geschweigen, so macht biefe feltsa= ne Beranstaltung entweder, daß die Deffnung der Thure zu klein, und o gar fleiner als bie Deffnung ber fenster wird, oder, wenn die Deff= rung ihre rechte Große hat, so wird er außere Umrif der Befleidung gu rof.

Die Thuren konnen auf vielerlen Beise verziert werden. Es wurde iel zu weitlauftig fenn, uns hieruer in besondere Betrachtungen ein= Goldmann giebt funfzehen ulassen. erschiedene Arten bavon an, die nit guter Ueberlegung ausgedacht find. Die Hauptsache kommt alles mal barauf an, baf folde Verzierungen bem im Gangen herrschenden Ges schmak angemessen senen.

## To n.

(Musit.)

Dieses Wort wird selbst in ber Musit, wo es seine eigentliche Bedeutung vorzüglich behålt, bennoch von gang berfchiebenen Dingen genommen. 1. Bedentet es den Rlang der Instrumente überhaupt, als: den besondern Rlang einer Flote, einer Bioline u. f. f. Denn man fagt von einem folchen Instrument, es habe einen schonen, hellen, vollen, ober cinen schlechten, bumpfigen, ımangenehmen Jon. Es ware der Muhe wol werth, daß man versuchte, die verschiedenen Arten des Tones, nach dem eigenthumlichen Charafter jeder Art, zu bestimmen. Der Ton der menschlichen Stimme wird burchgehends mit Recht für den vollkom. menften gehalten, weil er jeden Charafter annehmen fann. Blasinstru= mente baben offenbar einen gan; ans dern Charafter bes Tones, als Sans teninstrumente, und von biefen ift der Jon berer, die gestrichen werden, wieder von dem, ber durch bas Unschlagen oder Zupfen der Santen her= vorgebracht wird, gang verschieben. Es giebt Inftrumente, Die einen flagenden Ton haben, andre haben einen frohlichen. Wo es barum zu thun ift, den Menschen burch Tone in wurkliche Leidenschaft zu feten, kommt fehr viel auf die gute Wahl des Infirumente an, bas ben fchiflichen Ton dazu hat.

2. Durch Ton verstehet man auch überhaupt einen Klang von bestimm= ter, oder abgemeffener Sohe. fagt man: ber Jon C ober c; ein Bafton, ein Tenorton u. f. f. eben diesem Ginne fagt wan von ei-

nem Instrument überhaupt, es fen im Chor-oder Cammerton gestimmt.

im Cher-oder Cammerton gestimmt.

3 Besonders bedeutet das Bort ein Intervall von einer einzigen diatonischen Stuse, und da unterscheidet man ganze und halbe Tone. Sanze Tone werden die größern Stusen C.D. D.E; halbe Tone die kleinern E.F, F-Fis, u. s. s. genannt. Die ganzen Tone sind wieder zwenerzlen: der große ganze Ton, C.D, hat das Berhältnis von Z. luch die kleinern diatonischen Stusen, die man halbe Tone nennt, sind von ungleicher Größe; bald in dem Verhältnis von X. bald von 243.

4. Ton bedeutet auch die gange Tonleiter, ober biatonische Folge ber acht zur Octave eines jeden Tones gehörigen Santen. Wenn man fagt, ein Stut fen aus einem gewiffen Ton gefeßt, oder man spiele aus einem gewissen Tone, so heift es so viel, man nehme zur Fortschreitung bes Gefanges nur die Tone, die in der Octave deffelben Tones nach feiner harten oder weichen Tonart liegen. weil in größern Stuten der Gesang durch mehrere Tonleitern vermittelst der Modulation durchaeführt wird, fo wird der Ton, in dessen Tonleiter das Stuf anfängt und enbiget, und die auch durch die ganze Modulation hindurch vorzüglich herrscht, Hauptton des Stuts genennt. \*\*)

Ehe die halben Tone \*C, \*D, \*F, \*G, in das Spstem eingeführt worden, hatte das ganze Spstem nur sechs Tone, deren jeder seine eigene diatonische Tonleiter hatte, nämlich C, D, E, F, G und A. \*\*\*) Aber aus jedem dieser Tone war man gewohnt, auf zwenerlen Weise den Gesang zu bilden, indem man die Mestodie auf die obere, oder untere Half-

te ber Tonleiter einschränkte. †) Dasher entstunden also zwolf verschiedene Tone, von denen man für jeden Gessang den schiklichsten auszusuchen hatte. Dieses nennt man insgemein die zwolf alten Tonarten; und wir sprechen in einem besondern Artikel bavon.

Nach der heutigen Beschaffenheit der Musik hat jede der zwolf Santen des Systems seine diatonische Tonleiter, sowol nach der harten, als nach der weichen Tonart. Folglich kann man gegenwärtig von vier und zwan gia Tonen, beren jeder seine eigene Tonleiter bat, denjenigen wählen, ben man fur den zu fegenden Gefang für den schiklichsten balt. Es ist nothig, daß wir über diesen Punkt nahere Erlauterung geben; weil wir verschiedentlich bemerkt haben daß in den Mennungen der Tonfeter felbst noch zu viel Ungewißheit über diese Materie herrscht.

Nach der sogenannten gleichschwe benden Temperatur \*) hatte man in der That nur zwen verschiedene Tone, einen nach der großen oder harten und einen nach der fleinen oder wei-Wir haben aber in chen Tonart. dem angeführten Artifel gezeiget daß diese Temperatur, wenn sie auch auf Draeln, oder Clavieren würklich angebracht ware, in der Musik über haupt nicht statt haben konne; weil weder die Sanger, noch die Violinisten sich nach derselben richten kon: nen, sondern in ihren reinen Fort schreitungen allemal andre Accorde hervorbringen, als die, die nach der gleichschwebenden Temperatur erfole gen follten. Es war also schlechter dings nothwendig, eine Temperatur zu finden, in welcher jeder Ion die Intervalle bekam, die durch reine Fortschreitungen verschiedener, Stim men entstehen; und wir haben gezei

get

\*) S. Temperatur.

<sup>\*)</sup> S. Spfient.

<sup>(</sup> Sauptton.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Spftem IV Sh. S. 253 f.

<sup>+)</sup> S. Authentisch; Plagalisch.

get, daß die Kirnbergerische Tempes

ratur so beschaffen sen.

Wenn wir also diese zum Grunde legen, so sinden wir in der That, daß jede Sapte des Shstems darin ihre harte und weiche diatonische Tonleiter hat, die sich bald mehr, bald weniger von andern unterscheidet. Einige dieser Tonleitern haben ihre große Terz in dem Verhältniß von 3, andre von \frac{64}{2} noch andre von \frac{472}{272}, in der kleinen Tonart haben einige ihre Terz von \frac{5}{6}, andre von \frac{272}{272}, und noch andre von \frac{1022}{272}, und bieser lineterschied sindet sich auch in den Sexten, Septimen und Secunden.

Da nun jede Sante ihre eigene diatonische Tonleiter bekommt, die sich bald mehr, bald weniger von allen andern unterscheidet, so muß noth= wendig auch jeder Ton seinen eigenen Charafter bekommen, der gegen die andern mehr oder weniger absticht. Verschiedene dieser Ione sind sich war bis auf einige Kleinigkeiten abn= lich; andre aber unterscheiden sich merklicher von allen andern. werden an einem andern Orte Gele= genheit haben, in einer Tabelle alle vier und zwanzig Tonleitern nach den wahren Verhältnissen ihrer Interval= le anzugeben, und ihre Differengen

deutlich vorzustellen. \*)
Man muß aber hen

Man muß aber ben diefer Bergleidung der Tone nicht blos die Tonlei= ter der Haupttone, sondern auch ihrer Dominanten, und überhaupt aller ihrer Ausweichungen gegen einander halten, um zu sehen, wie verschieden auch der Charafter der Tone sen, in welche man zunächst ausweicht. Daraus kann man denn die Arteines jeden der vier und zwanzig Tone rich-Diese Renntniß tia tennen lernen. aber dienet alsdenn dem Tonseker, daß er in jedem besondern Fall ben Lon aussucht, der sich zu seinem Ausdruk am besten schikt.

\*) G. Tonleiter.

Damit man die Verschiedenheit der bier und zwanzig Tone nach den Vershältnissen der vorerwähnten Temperatur, wenn in jedem derfelben seine natürlichen Ausweichungen \*) und die Dominantenaccorde mit begriffen werden, mit einem Blif übersehen könne, geben wir davon nach ihrer absnehmenden Reinigkeit folgende Vorsstellung:

Durtone, C. G. D. F. am reinsten.

A. E. H. Fis. harter. B. Cis. Dis. Gis. am hartsten.

Molltone.

A. E. H. D. am reinsten. Fis. Cis. Gis. Dis. weicher. G. C. F. B. am weichsten.

C ift der reineste Durton, weil auffer dreyen Dominantenaccorden alle Ausweichungen besselben rein sind; in G dur könnnt schon ein harterer Dominantenaccord mehr vor; D dur wird durch die Ausweichung in A dur und Fis moll noch harter; F kömmt schon dem A dur nahe, der wieder weniger hart als E dur ist, u. f. f. bis Gis dur, der der allerharteste Durton ist.

Mit ben Molltonen hat es biefelbe Bewandtnif. A ift ber reineste und

B ber weichfte Mollton.

Es ist gewiß, daß die reinsten Tone zum pathetischen Ausdruf wenig
geschikt, hingegen, mit Rufsicht auf
den besondern Ausdruf der Moll-oder
Durtonart,\*\*) zur Belustigung, zum
lärmenden und friegerischen, zum gefälligen, zärtlichen, scherzhaften, oft
zum blos ernsthaften Ausdruf am besten zu gebrauchen sind. Die weniger reinen Tone sind nach dem Grad
ihrer wenigern Reinigkeit allezeit
würtsamer zu vermischten Empsindungen, deren Ausdruf in den härtesten Dur - und den weichsten Moll-

\*) G. Ausweichung I Th. G. 163.

\*\*) S. Tonart.

tonen bon ber gewaltsamsten Bur-

fung ist.

206

hieraus erhellet hinlanglich, baf der Tonsetzer nicht blos in der Wahl der Jonart, ob er die harte oder weis che zu nehmen habe, sondern auch des Tones felbst, sehr forgfaltig fenn Die Stufe berer, bie eine solche sorgfältige Wahl getroffen haben, laffen fich deswegen nie ohne Schaben in andere Tone verfeben, beren Reinigkeit merklich von der verschieden ift, nach der sie ursprünglich gefett worden. Dieses fann jeder erfahren, der die anderswo \*) vorgeschlagene Probe mit dem Chor Mora aus der Oper Sphigenia, oder mit dem Xenophon des herrn Bach aus dem musikalischen Allerley \*\*) machen will.

#### Ton.

(Redende Runfte.)

Ist eigentlich der Klang der Stimme, in so fern sie fur sich, ohne Betrachtung des Bedeutenden der Worter, etwas sittliches oder leidenschaftliches hat. Man erkennet namlich, wenn man auch in einer unbekannten Sprache reden hort, den flaglichen oder muntern, weinerlichen oder freudigen Inhalt der Rede aus bem Ton, womit sie vorgetragen wird. Man fann aber nach dem Benspiel der griechischen Runftrichter den gangen Charafter der Rede, in so fern dieselbe durch gang undeutliche Vorstellung die Empfindung des Sittlichen ober Leidenschaftlichen erwekt, den Ton der Rede nennen.

Um dieses genau zu verstehen, mufsen wir bedenken, daß jede Gemuthsfassung und jede Leidenschaft nicht nur eine ihr eigene Stimme, ihren eigenen Bortrag, sondern auch ihre eigene Sprache und eigene Wendung habe. Die Einfalt, die Unschuld,

\*\*) ©, 10.

ber Schmerz, die Liebe, der Born, haben jeder eine Stimme, einen Bortrag, eine Wendung, die ihm eigen ift. Alles, was dazu gehört, konnen wir den Ton der Rede nennen. man von einem Menschen sagt, er habe in einem hohen Ton gesprochen, so versteht man dieses nicht nur von einer lauten festen Stimme, fondern auch von dem Dreiften oder Ruhnen, das in Gedanken und in der Wahl der Worte liegt; und ein pobelhafter Ton ist nicht blos eine schlechte pobelhafte Aussprache, fondern alles in der Rede, was uns anschauend die Vorstellung des Niedrigen und Pobelhaften erwett. Daher bemerken wir die Art des Tons auch in Reden, die wir blos lefen, ohne fie zu horen.

Bum Ton gehört bemnach alles, was wir recht sinnlich von dem Cha: rafter der Rede empfinden; und hier= aus läßt sich die Wichtigkeit des To. nes erfennen, der vielleicht mehr würkt, als die flareren Vorstellungen selbst. Ofte macht ein einziges Wort, ein Ja oder Nein, durch den Ton, den man ihm giebt, einen fehr starken Eindruk. Ueberhaupt liegt in dem Ton etwas gang verführeris sches, bem man um so weniger wi. berfteht, je dunkeler die Grunde der Würfung sind. Es ist ein Ion der Ueberzeugung, ber keinem Zweifel statt lagt, und ein Son der Falsche beit und Verstellung, der den kraftiaften Beweisgrunden alle Burfungen benimmt. Die deutlichsten Beweise von der Beleidigung, die uns eine geliebte Person angethan, fonnten durch zwen Worte, in dem mahren Ton der Unschuld vorgebracht, ganglich gernichtet werden.

Darum ist der Ton ein hochstwichtiges Stuf der vollkommenen Rede, wenn er mit dem Inhalt und der Absicht der Vorstellungen übereinkommt. Der Redner, der diesen nicht trifft, verliert seine Absicht. Es ist aber hochst schwer, die Betrachtungen, die

hieher

<sup>\*)</sup> S. Temperatur.

hieher gehören, anseinander ju fegen. Wir werden und bemuhen, diejenigen, die hierüber genauer nachbenten wollen, auf die Spur ju führen.

Bum Con gehört zuerft, als ein gang wesentliches Stuf, die Stimme, oder, was man im eigentlichen Ginn ben Ton der Rede nennt. Quinti= lian, der weitlauftig von der Stimme handelt, theilet das, mas er dar= über zu sagen hat, in zwen Punkte. Der erste betrifft die Beschaffenheit ber Stimme, ber zwente ihren Gebrauch. \*) In Unsehung des erften Punkts unterscheidet er zwenerlen Gi= genschaften : die Starke und die afthes tische Beschaffenheit der Stimme. \*\*) Bas über die Ctarfe ju fagen ift, hat wenig Schwierigkeit: aber desto schwerer ift es, den Anedruf zu Beschreibung der afthetischen Beschaffenheit ber Stimme gu finden. wollen die Benennungen diefest furtrefflichen Lehrers ber Runft in feiner Sprache herseben: Est (vox) et candida, et fusca, et plena, et exilis, et lenis, et aspera, et contracta, et fusa, et dura, et flexilis, et clara, et obtusa. Und Cicero spricht hievon in folgenden Ausdrufen: Vocis genera permulta, canorum, leve, asperum; fuscum: flexibile, durum. \*\*\*) acutum; Aluger diefen Benennungen findet man noch eine Menge andrer, beren sich bende Lehrer der Redner bedienen, um die mancherlen guten und schlechten Eigenschaften des Tones der Stim= Weil aber in un= me anzuzeigen. frer Sprache wenig über diefe Mate= rie gedacht und geschrieben worden, fo fehlen und die Worter, die nothig maren, um das, mas die Romer hierüber bemerkt haben, in unfrer Sprache auszubrufen.

Denen, die öffentlich zu reben has ben, empfehlen wir ein fleifiges Ctudinim dieses hochstwichtigen Punktes. Eine genaue Beobachtung wird fie überzeugen, daß in dem bloßen Ton der Stimme fehr große Rraft liege, durch die ofte mehr ausgerichtet wird, als durch das, was man fagt. Es ift nicht schwer zu entdefen, daß diese, manchem so unbedeutend schei= nende Sache tiefen Eindruf auf die Gemuther mache. Der Ton der Stimme ift allein schon vermögend, jebe Leidenschaft in und rege ju ma= chen. Ein einziges Wort, das fast gar feine Bedeutung bat, als die, die es durch den Ton befommt, fann Schreken, Kurcht, Mitleiden, Zartlichkeit und andre Leidenschaften sehr schnell rege machen. Redner und Schauspieler können nicht sorgfältig genug fenn, bergleichen Würfungen zu beobachten, um bernach durch fleifsiges Ueben diese vielfältige Kraft in ihre Gewalt zu bekommen. Ich getraue mir gu behaupten, bag ein mittelmäßiger Redner, der feiner Stimme jeden Ton geben kann, allemal mehr ausrichten wird, als ber beste, beffen Stimme trofen und zum leis benschaftlichen Ton unlentbar ift.

Nachst der Stimme an sich, ist ibr Gebrauch zu betrachten: bas Startere oder Schmächere, Schnellere und Langfamere, und dergleichen. Durch diese blos mechanisch scheinenden Eigenschaften der Rede kann die Kraft des Inhalts zernichtet, ober aufs Höchste gebracht werden. Man felle fich ben der berühmten Untwort der Medea in dem Trauerspiel des Corneille vor, daß Medea das Moi! mit einer halb erloschenen weinerli= chen Stimme fage: fo wird man begreifen, daß alle Rraft derfelben megfalle; oder daß der alte Hora; die befannte Antwort: qu'il mourût, mit einer stotternden, oder weichlichen

E 5 Stimme

<sup>\*)</sup> Prima observatio est, qualen (vocem) habeas; secunda, quo modo utaris. Inst. L. XI. c. 3. 14.

<sup>\*\*)</sup> Natura vocis spectatur quantitate et qualitate. Ib.

<sup>\*\*\*)</sup> Cic. de Nat. Deor. L. II.

Stimme vorbringe, so wird das Erhabene selbst lächerlich. Es ist bekannt, daß die ernsthaftesten Neden durch eine comische Stimme lächerlich, und Tröstungen durch den spottenden Ion zu Vorwürfen werden können.

In einem langfamen Uffett, wie die Traurigkeit, die Zartlichkeit, die Furcht ift, geschwinde sprechen, ober in einem schnellen Affekt, wie der Zorn ist, langsam, wurde der Rede alle Rraft benehmen. hieraus folget nun and, daß Redner und Dichter die Worter, Rebensarten und Wortfugungen in Absicht auf den Ton fo wählen muffen, daß sie naturlicher Weise geschwind, oder langfam flieffen, so wie der Ton es erfodert; und hieher gehört auch alles, was an einem andern Orte von dem lebendis gen Ausdruf erinnert worden. In Diesem Stuf muffen Redner und Dichter ben Tonfeter und den Canger gu ibrem Lebrer annehmen.

Auch in Rufficht auf die Bedeutung, auf die Wortfügung, und die Wahl des Ausdrufs, schreibet man der Rede einen Jongu: und dieses ist der dritte Sauptpunkt, den wir hier zu betrachten haben. Wer von geringen Sachen spricht, ber verfehlt den Ton, wenn er vornehme, hohe Worte, feine Bilder, lebhafte Riquren, dagu braucht. Gemeine Gachen in einem hoben Ion vorbringen, heißt, wie der Enniker Diogenes sehr wißig bemerft, ein blegernes Schwerdt aus einer elfenbeinernen Scheide ziehen ; und Horaz nennt dieses ex fulgure dare fumum.

Man bemerke hier vor allen Dingen, daß bald jede Gemuthslage ihren eigenen Ausbruf hat. Da man in verschiedener Fassung auch verschieden denkt, indem dem Frohlichen alles lacht, und dem Traurigen alles finster vorkommt: so darf man es sich gar nicht befremden lassen, daß

auch der Ausbruf in Bedeutung der Worter, in Figuren, Tropen und Bildern, fich nach dem innern Gefühl des Redenden richte. Es gehört unter die Geheimnisse der menschlichen Matur, daß einerlen Sache gar fehr verschieden auf uns wurket, je nach= dem wir und in einer Lage befinden. Diefe Lage, die man aud die Stimmung des Gemuthes nennen tonnte, bringt also den verschiedenen Ion in dem Ausdruf der Rede hervor. Ift bieser Ion in Werken des Geschmaks wol getroffen, so daß wir gleich die Gemuthslage bes Redners, oder Dichters daraus erkennen, fo feten wir schnell und in dieselbe Lage; und barauf tommt fast die gange Burkung des Werks an.

Man wird dieses sehr leichte begreisfen, wenn man bedenkt, daß die Mussit, beren Kraft so groß ist, wenn sie gleich nicht durch Poesse unterstützt wird, durch nichts anderes auf uns würfet, als durch das, was wir hier Zon nennen. Da die Melodie ohne Worte uns frohlich oder traurig machen kann, warum sollte nicht ein Lied, oder eine Ode, selbst da, wo die Worte wenig sagen, durch den blossen Ton stark rühren können?

Darum ist der Ion eine der wichtigsten Eigenschaften eines Werks der redenden Kunste. Wir haben in dem Artikel über die Ode Benspiele von solchen Oden angeführt, die est gewiß nicht durch ihren Inhalt, sondern blos durch den Ton sind; der also würklich oft wichtiger ist, als der Inhalt selbst. Wer den Ton einer rührenden Leidenschaft zu treffen weiß, darf eben nicht sehr besorgt senn, ob das, was er zu sagen hat, auch würklich rühren werde; denn der bloße Ton wird diese Würkung schon thun.

Es ist demnach eines der nothwens digsten Talente des Dichters, oder Redners, daß er den Ton, der in jes dem besondern Falle nothig ift, zu

treffen

treffen wiffe. Dieses wurde nicht schwer senn, wenn ber, ber redet, ober bichtet, allemal von feinem Inhalt gang durchdrungen ware. Weffen Gemuth wurflich von Freude, oder Traurigkeit erfüllt ift, der wird auch den freudigen oder traurigen Ton treffen, wenn er feine Empfindung durch Reden äußert. Aber wenn man fich auch in die Empfindung gesetzt hat, so geschichet es nur sehr felten, baß man ben Berfertigung eines Werks von Geschmak sich derselben gang überlaffen konne: bas Nachdenten, das gar ofte nothig ift, dem Vers, oder der Periode, die nicht wie von felbst fließt, die gehörige Form ju geben, und was sonst in Absicht auf jeden Gedanken zu überlegen ift, dam= pfet die Warme der Empfindung, und macht, daß man den Son verfehlt.

Da es nicht möglich ift Regeln zu geben, burch beren Befolgung jeder Son zu erreichen wäre, so kann hier nur durch Bepspiele gelehrt werden. Eine Sammlung auserlesener Stüke, darin der gehörige Son vollkommen getroffen ist, wurde dieses Studium

ungemein erleichtern.

Wir konnen, ohne uns in große Weitlauftigkeiten einzulaffen, diefe Materie bier nicht naher ausführen, wunschen aber, daß jemand fich die Muhe geben mochte, sie in einem eis genen Bert abzuhandeln, da fie in der That hochst wichtig ist. Man wird finden, daß der Ton hauptfache lich durch die Wortfügung, durch den Gebrauch der Berbindungs- und Aus. rufungsworter, durch die Mahl der Figuren, Bilder und bes Ausdrufs, und durch den Numerus bestimmt wird. Jeder diefer Punkte wird von verschiedenen Gemuthslagen gang verfchieden behandelt. Eine unruhige Gemuthelage beobachtet f. B. eine gan; andre Wortfügung, als eine ruhige; braucht ungleich weniger Berbindungsworter, als diese; und fo in den andern Punften. Die Feyerlichkeit bes epischen Tones wird ofte blos durch den Gebranch gewisser Berbindungswöter erreicht, deren Bedeutung sich kann anders, als durch ein etwas dunkeles Gefühl bestimmen läßt. Mancher Homerischen Borter, als avrap, arap, und manscher Rlopstofische durch die Worter, 21so, tine Feyerslichkeit des Tones, die ohne diese Wörter nicht zu erreichen ware.

### To n.

(Mahleren.)

Ift ber Charatter, bas ift, bas Gittliche oder Leidenschaftliche des fars bichten Lichts, das in einem Gemabl= be herrscht. Daß in dem Colorit eis nes Gemähldes folche Charaftere statt haben, fällt auch bem unachtfamsten Menschen in die Augen. fürchterliche himmel, der ein nahes Gewitter verfündiget, und der lieblis che Frühlingsmorgen, beweisen diefes allzudeutlich. Jener wurft Ernft, und dieser Frohlichkeit. Die fanft in einander fliegende Farbe einer Land= schaft ben schonem duftigen Berbstwetter, kommt mit bem Sanften und Gefälligen einer GemuthBart; bingegen die helle und etwas harte Sals tung derselbigen Landschaft im Commer, mit bem runden und geraben Wefen eines Charafters ohne Zart. lichkeit überein.

Wenn bieses nicht bloße hirngespinste sind, so liegt bloß in der Farbenmischung etwaß, das mit dem Gittlichen und Leidenschaftlichen in moralischen Gegenständen einige Nehnlichkeit hat. Dieses ist ohne Zweisel daß, was man in dem Gemählde den Ton der Farben nennt, mit einem Ausbruf, den schon die Griechen gebraucht haben. \*) Denn wie in der Muste eine Tonart von der andern

\*) Plin. XXXV. 5.

fich

sich ebenfalls durch etwas Sittliches oder Leidenschaftliches unterscheibet, indem eine streng, ernsthaft, wild, eine andre sanst, gefällig, zärtlich ift, so ist es auch in der Farbenmischung.

Es ist sehr schwer, die Gattungen des Tones, oder die Tonarten des Colorits zu beschreiben; ein fühlendes Auge, das gewohnt ift, landliche Gegenden zu allen Jahrszeiten und in allen Urten des Wetters aufmerk: fam zu betrachten, kennt sie; aber noch weit schwerer ist es zu sagen, wie der Mabler jeden Ton erreiche. Dhue Zweifel wird der Ton überhaupt durch den Charafter bestimmt, den die gebrochenen Farben von der Hauptsache, von welcher sie ihre Temperatur befommen, annehmen. In der Natur sehen wir offenbar, daß der Ton der Landschaft bald von bem blauen Lichte des himmels, das fich mit den eigenthumlichen Farben der Korper, worauf es fallt, ver= mischt, bald von dem weißlichen blaffen Lichte beffelben, bald von bem rothen Lichte der Morgen- und Abend= wolfen, herfommt.

Bedenkt man hieben noch, daß gewiffe Farben der Rleider mit bem, was die Physionomie der Personen und von ihrem Charafter zeiget, übereinkommen, oder dagegen ftreiten, fo wird man geneigt, zu glauben, daß der Mahler den Ton in der herr: Schaft, ober bem Ginfluß einiger Hauptfarben in die Mischung des gan= gen Colorits zu studiren habe. gende Betrachtung wird vielleicht etwas bentragen, die gemachten Unmerfungen zu erlautern. Das eigent. liche Licht, oder das Element, deffen Einfluß uns die Rorper fichtbar macht, ist von verschiedener Farbe. giebt ein weißes Licht, wie das Licht ber im heftigsten Reuer geschmolgenen Metalle; ein rothes Licht, wie Das Licht einer brennenden Rohle, ober eines nicht heftig gluenden Metalls; ein gelbes licht, wie das Licht ber

Sonne; ein blaues Licht, wie bas Licht des Himmels u. f. f. man sich eine Landschaft in der Ma= tur vor, in welcher jeder Gegenstand fcon feine eigenthumliche Farbe bat, so begreift man, daß dieselbe von jeder Art Licht, das sie sichtbar macht, ein anderes Colorit bekommt, wenn man gleich fest, daß jede Urt bes Lichts in gleicher Menge und von der= felben Seite ber auf die Landschaft Jede Art theilt dem Colorit falle. der Landschaft etwas von seiner Art Daher scheint das zu kommen, was man den Ion des Gemähldes nennt.

Demnach muß der Mahler, der verschiedene Tone in seine Gewalt betommen will, auf die Art des Lichts studiren, das in seinem Colorit herrscht. Dieses kann er daben anfangen, daß er eine låndliche Gegend in allen möglichen Arten der Beleuchtung, in allen Tages und Jahreszeiten und ben jeder Art der Witterung auf das genaueste betrachtet. Hernach wird er auch wol thun, wenn er auf die Würkung des wiederscheinenden Lichts Acht hat. Vieleleicht könnten folgende Versuche hies

zu etwas bentragen.

Man hange ein gut, aber etwas hartgemabltes Gemablde in einem Zimmer an eine Wand etwas in Gegen ihr über an einer Schatten. Stelle, worauf eine belle Sonne scheinet, setze man eine mit rothem, oder blauem, oder gelbem, oder weifsem Taffet überzogene Tafel, welche man das Connenlicht gang auffallen, und durch eine gehörige Wendung von da auf das Gemählbe abprellen läßt, und bemerke jedesmal die Wurtung dieses Lichts auf das Gemahlde. Auf diese Urt konnte man vielleicht auf eine gute Kenntnif der Tone kommen, und daher auch Unleitung nehmen, diefelben zu erreidien.

Das leichteste in dieser Sache ist bie Bemerkung ber Regel, daß es zur Vollkommenheit eines Gemähldes nothwendig ist, ihm den Ion zu geben, den der Charafter des Gemähldes sodert. Eine traurige Vorstellung erfodert einen Ion, der den Eindruf des Inhalts unterstützt, und eine reizende Vorstellung macht auch die Lieblichkeit in dem Ion nothwendig.

### Tonart.

(Musif.)

Wir nehmen Dieses Wort hier in ber genau bestimmten Bedeutung, nach welcher er das ausdruft', was die altern Tonlehrer durch das lateis nische Wort Modus auszubrufen pflegten; namlich die Beschaffenheit der Tonleiter, nach welcher sie ent= weder durch die fleine oder große Terg aufsteiget. Jene wird die kleine, oder weiche, diese die große, oder harte Tonart genennt, welches man auch durch die Worte Moll und Dur ausdruft. Diese benden Ausdrufe haben aber einige Zwendeutigkeit. Denn ben ältern Schriftstellern bebeuten fie nicht wie ist, die benden Modos, sonderst wurden blos gebraucht, um anzuzeigen, ob in einem Gefange von der Doppelfante B die hohere, die wir ist mit H bezeichnen, oder die tiefere, die wir durch B anbeuten, ju nehmen fen. Im erften Kalle hieß ber Gefang Cantus durus, im andern Cantus mollis.

Es giebt also nur zwen Tonarten, bie harte und die weiche, die man auch die große und die fleine nennt; und nach der gegenwärtigen Einrichtung hat jeder der zwölf in dem System einer Octave befindlichen Tone seine harte und seine weiche Tonleiter. Aber sowol die harten, als die veichen sind nicht für alle Tone gleich, veil weder die Terzen, noch die Serzen in jedem Tone gleiche Verhälte

nisse haben.\*) Was für ein Unterschied aber auch sich zwischen den verschiedenen harten, oder weichen Tonsleitern der verschiedenen Tone sindet, so ist dieses eine allgemeine Erfahrung, daß alle harten Tonleitern sich zu frohlichen, und überhaupt zu lebhasten, die weichen aber zu zärtlichen Melodien vorzüglich schifen. Deswegen ben jedem zu versertigenden Stüf die Wahl der Tonart zuerst in Ueberlegung tommt, die nach Beschaffenheit des Ausdruks, der in dem Stüf herrschen soll, zu wähslen ist.

### Tonarten der Alten; Kirchentone.

(Musik.)

Die Alten hatten ben wenigern Tonen mehrere Tonarten, beren Tonleiter in den Tonen der diatonischen Octave von Cbis c enthalten waren. Nachdem sie die Tetrachorde von vier Tonen abgeschafft, \*\*) und dage= gen die Tonleitern von acht biatonischen Tonen eingeführt hatten, erhielten sie, indem sie den Grundton derfelben einen oder mehrere Tone höher oder tiefer als C nahmen, durch die veränderte Lage der benden halben Ione E-F und H-c sieben ver= schiedene Tonleitern und Tonarten, namlich so viel, als sie Tone in einer Octave hatten. Gie erhielten aber dadurch, daß sie jeder Tonart durch die harmonische Theilung der Octave des Grundtones, und durch die arith= metische Theilung der Octave der Quinte des Grundtones einen zwens fachen Wiederschlag\*\*\*) zu geben suche ten, noch mehrere Tonarten, obgleich nicht mehrere Tonleitern. Bermit-

\*\*\*) S. Wiederfchlag.

<sup>\*)</sup> Man febe den Artifel Tonleiter.

<sup>\*\*)</sup> S. Tetrachord.

telst dieser Theilung konnte jede Tonart auf zweperlen Weise angesehen werden, 1) indem die Tonleiter desselben von dem Grundton zur Quinte und Octave, und 2) indem sie von der Quinte des Grundtones zur Octave und Duodecime desselben ausstieg. Jene wurde die authentische, diese die plagalische Tonart genennet. Hätte jeder Ton seine reine Quinte und Quarte in dem System gehabt, so würden in allem vierzehn Tonarten gewesen senn, nämlich sieben austhentische und sieben plagalische. Da bem H aber die Quinte, und dem F die Quarte sehlte, so konite jener nur plagalisch, und dieser nur austhentisch senn: daher waren nur zwölf Tonarten möglich, deren Tonsleiter und Benennung nach der Ordnung, wie sie ben den Alten auf einsander solgten, in folgender Vorstelzlung zu sehen ist:

Auth. defgahad.

Plag. AHcdefga.

Suuth. efgahade.

Plag. Hcdefgah.

Muth. fgahadef.

Plag. cdefgaha.

Suuth. gahadefg.

Plag. cdefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgahadefgaha

Die dorische Tonark

Die hypodorische —

Die phrygische — Die hypophrygische — Die lydische — Die hypolydische — Die myrolydische — Die kolische — Die kolische — Die hypophrygische — Die hypophrygi

Die hypäolische — Die jonische — Die hyposonische —

Man findet hin und wieder ben den alten Schriftstellern einige veranderte Benennungen, doch sind die hier ans gegebenen die gewohnlichsten.

Man sieht, daß jede authentische oder Haupttonart ihre plagalische, oder Nebentonart habe, die von der ersten blos durch den Umfang der Tonleiter unterschieden, und wie ihre Dominante anzusehen ist. Diese

Eintheilung war nothig, sowol jede Tonart an sich, als auch ihre melobische Fortschreitungen und Schlusse, und vornehmlich in Jugen die Antwort des Thema, oder den Gefährten des Führers \*) genau zu bestimmen

Ohne dem wurde mancher Chorale gefang ein zwendeutiges Fugenthema abgeben. 3. B.



Diefer Sat kann sowol in G als C, namlich in ber myrolydischen ober hypojonischen Tonart geschrieben seyn. Im ersten Fall ist die Tonark authentisch, und die Antwort muß in

D, namlich in ber plagalischen hppomyrolydischen Tonart geschehen; im zwenten Fall ist sie plagalisch, und

\*) S, F#8e.

ber Gefahrte muß in C, namlich in ber authentischen jonischen Sonart antworten. hierauf haben die Drganisten hauptsächlich in ihren Vorspielen Acht zu geben, auch wenn fie ben Choral blos harmonisch begleis ten. Es giebt Rirchengefange, Die durchgängig authentisch sind; es giebt aber auch andere, die durch= gangig plagalisch sind, wie z. B. über das lied: Ach Gott vom Simmel fieh barein zc. Die Melodie Diefes Liedes ift in der hypophrygischen Tonart, und nicht aus unferm Gbur, wie einige Organisten glauben, die durch ihre abgeschmafte harmonische Begleitung biefer vortrefflichen und den Worten so vollkommen angemes= senen Choralmelodie allen Ausdruk benehmen.

Man fann in ben Choralgefangen die authentische oder plagalische Tonart nicht verfennen, wenn man nur auf ben Umfang ber gangen Melotie Acht giebt. Die authentische Touart beobachtet in der Melodie den Untfang von dem Grundton bis zu seiner Octave, die plagalische bingegen bie Detave von der Quinte Des Grund. tones, wie die oben angezeigten Tonleitern barthun. Ein ober etliche Tone über oder unter dem Umfang ber Octave beben biefen Unterschied nicht auf. Aber nicht allein in den Choralgefangen, fondern auch in vielen unferer beutigen Gingftute, fann diefer Unterschied beobachtet werden. So ift folgender Anfang einer Graunischen Opernarie:



authentisch, und folgender plagalisch :



Manche Arie ist durchgehends authentisch, und andere sind durchgehends plagalisch. Da ben den lettern die harmonische Begleitung nothwendiger ist, als ben den erstern, so konste hieraus die Regel gezogen werden, das man in Liedern zum Singen, die oft ohne alle Begleitung gesungen werden, das Plagalische vermeiden, und durchgängig authentisch versaheren musse.

Man hat vieles für und wiber bie alten Conarten geschrieben, und bem Unschein nach sind sie blos aus Mangel ber nachher eingeführten Cone Cis', Dis 2c. \*) entstanden. Wenn man aber die verschiedenen Würfungen erwägt, die jede Tonart auf die Semüther und selbst auf die Sitten der Alten gehabt, und die große Rraft, die sie noch heute in den Kirchengesängen haben, so kann man sie wol nicht blos zufällig und mangelhaft nennen. Es ist unstreitig, dast die verschiedene Lage der halben Tone E-F und H-c jeder Tonart einem unterscheidenden Ausdruf giebt. Die Fortschreitung von c der in der jonischen Tonart hat ohngeachtet des halben

\*) G. Spftente

Alten unbekannten Semitonien im Stande sind, jede Tonart in zwölf Tone zu versetzen, und dem Gesange eine der Tonart gemäße volle harmonische Begleitung zu geben, so würsden die Kirchentone dadurch noch eine vollkommnere Gestalt gewinnen, und von der größten Kraft senn. Die vortresslichen Präludien vor den Catechismusgesängen des alten Bachs, und viele Kirchenstüte dieses großen Tonkunsters zeugen, welcher mahnichsaltigen Behandlung und großen Ausdrufts die alten Tonarten sähig

fenn. Diele Reuere, die feine andre, als unfere Dur : oder Molltonart fennen, oder doch nicht für gultig erkennen wollen, mogen versuchen, ob sie im Stande fenn, eine einzige fo volltom. mene, ausbrufsvolle und herzangreifende Choralmelobie in unfern Tonarten zu setzen, als es deren els ne Menge in den alten giebt. möglich tonnen die melodischen Fortschreitungen, Modulationen und Cadengen, die man in Opernarien und Tangftufen zu horen gewohnt ift, in der Kirche von Kraft und Unstand, und ju jebem Augbruf ber Rirche schiflich senn. hingegen gewinnt ber Choralgesang in den alten Tonarten durch die Mannichfaltigteit ber Mobulationen, die in unfern Tonarten fremd und fehlerhaft find, ein gang anderes Unfeben; und die Unfmertfamfeit, die ben so einformigen Delodien sowol in Unsehung der Forts schreitung der Tone, als der Bewegung und ber rhnthmischen Schritte leicht unterbrochen werden konnte, wird beständig durch das Unerwartes te und Fremde bes Gefanges und der Modulation unterhalten. halte folgenden Choral in der doris schen Tonart gegen den unter ihm stehenden nämlichen Choral aus dem D moll:

ben Tones eher etwas frohliches als trauriges; hingegen macht diefer namliche halbe Ton bie Quartenfortschreitung der phrygischen Tonart efg a ungemein traurig. hieruber perdienet Pring in seiner musikalischen Runftubung von der Quarte \*) und Duinte \*\*) nachgelesen zu werden, der ben verschiedenen Ausdruf der ftufenweisen Quarten : und Quintenfort-Schreitung jeder Tonart nach der Lage bes barin vorfommenden halben Tones mit vieler Scharffinnigfeit befimmt, und baraus den befondern Musdruf jeder Conart im Gangen Nach ihm ift die jonische herleitet. Jonart lustig und muthig; die dorische ernsthaft und andachtig; die phrygische sehr traurig; die lydische hart und unfreundlich; die myroly= dische mäßig lustig, und die kolische gartlich und etwas traurig. finden in der That, daß die Rirchengefånge, die und in diefen Tonarten übrig geblieben find, vollig biefen Ausbruf haben, ber burch eine ber Tonart angemeffene harmonische Begleitung noch verstärkt, durch eine fremde neumodische Begleitung aber gang ausgeloscht wird. Heberhaupt herrscht in den alten Tonarten ein innerer ber Rirche gemäßer Unstand und Burde, der in den benden neuern Dur = und Molltonarten allein nicht ju erreichen ift, ob fie gleich Ab= fommlinge ber jonischen und doli= ichen, und die vollkommenften Conarten find. \*\*\*) Daher follten Die übrigen alten

Daher sollten die übrigen alten Tonarten in Rirchenmusiken nicht so gar aus der Acht gelassen, sondern wenigstens mit den unfrigen verbuns den werden. Da wir durch unsersers weitertes System, und durch die den

<sup>\*)</sup> G. 15. 🔞

<sup>\*\*) 5. 18.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> G. Tonleiter.







Statt daß in der untersten Melodie keine andre Modulation als in dem Sauptton feiner Mediante, und ben bem zwenten Cas ein halber Schluß in beren Dominante, ber boch viel ju unfraftig in ber Rirche ift, wernommen wird, wodurch die Melodie ben der erften Wiederholung schleppend und langweilig wird, reigt ber obere Gefang die Aufmerksamkeit ben jeder Wiederholung burch die reiche Modulation, indem der erfte Cat beffelben gleich von dem Sauptton nach Cour ausweicht, ber zwente nach Gour, der britte nach A moll, der vierte nach Four, und ber lette wieder in den hauptton juruffehrt.

Dieses kann hinlänglich senn, den Werth und die Nothwendigkeit der alten Sonarten vornehmlich in dem Choralgesang zu erweisen. Werübrigens von der Beschaffenheit und Behandlung dieser Sonarten näher unterrichtet senn will, kann darüber die Werkedes P. Mersenne, Kircher, Murschhauser, Prinz, Sur ze. und die Sing = Spiel = und Dichtkunst des Salomon von Tyl nachschlagen.

## Tonica.

(Mufif.)

Mit diesem Worte wird der Grundston der diatonischen Tonleiter angebeutet, der in jedem Satz eines Stüts der Hauptton ist, in welchem der Gesang und die Harmonie sortzgehen, und den Satz schließen. Die Tonica ist daher von dem eigentlichen Hauptton darin unterschieden, daß sie mit jeder Ausweichung ihren Platz verändert. da dieser hingegen durchst ganze Stüt derselbe bleibt. Doch wird sie auch in der Bedeutung des Haupttones genommen, wenn man sagt, der erste Theil eines Stüts habe in der Dominante geschlossen.

Der fünste Ton der Ionica ist die Dominante. Bende Tone haben ihre eigene Accorde, die in der Harmonie Hauptaccorde und von dem größten Gebrauch sind. Der Accord der Tonica ist allezeit der vollkommene Drentlang, und unter dem Dominantenaccord versteht man den wezfentlichen Septimenaccord. Reine Ausweichung, und tein vollkomme-

\*) S. Hauptton.

u

ner Schluß kann ohne biese benden Accorde bewerkstelliget werden. \*) Weil der Accord der Tonica aber, wenn der Fundamentalton im Baßangegeben wird, von beruhigender Würfung ist, so muß man ihn in der Mitte eines Sahes nur in seinen Verwechslungen hören lassen, oder wenigstens vermeiden, daß die Tonica nicht auch zugleich in der Oberstimme angegeben werde, damit die Ruhe nicht vor der Zeit gefühlt, und die Ausmerksamkeit unterbrochen werde.

### Tonleiter.

(Mufit.)

Line Kolge von acht stufenweise aufoder absteigenden diatonischen Tonen von der Tonica bis zu ihrer Octave. Sie ift nach Beschaffenheit der Duroder Molltonart von zweperlen Art. In der Durtonart folgen die Tone sowol auf als absteigend, wie in der bigtonischen Octave von Cbisc: und in der Molltonart absteigend, wie von a bis A; aufsteigend aber werden die fleine Sexte und Septime des Grundtones durch ein Erhohungs= zeichen in die große verwandelt: die Septime, der Nothwendigkeit des Subsemitoniums wegen; \*\*) und die Gerte, um die unharmonis sche Fortschreitung der übermäßigen Secunde von f in gis zu vermeiden. Bende Arten der Tonleiter beffeben aus einer diatonischen Octave von funf gangen und zwen halben Tonen, \*\*\*) und find durch die verschies dene Lage der benden halben Tone so wol an Gesang als an Ausdruk sehr von einander unterschieden. Da fie in unserm Spstem in alle Tone verfett werden konnen, so sind so viele Tonleitern, als es versette Tonarten

giebt, nämlich zwölf Dur und zwölf Molltonleitern, wovon jede Gattung zwar ihre bestimmten Intervalle vom Grundton hat, die aber in jeder verssetzen Lonart, den Verhältnissen nach, mehr oder weniger an Neinigsteit von einander unterschieden, und daher dem Ausdruf der Tonart selbst, in jedem versetzen Ton eine veränserte Schattirung geben.\*) In der untenstehenden Labelle werden die Verhältnisse jeder Lonleiter angezeis aet werden.

Ben Berfertigung eines Stuff ift die Tonleiter des Haupttones und der Tonart, worin es gesetzt werden foll, das Hauptaugenmerk des Tousebers, weil er, wenn bas Gehor dem Sauptton eingenommen werden foll, \*\*) keine andre Idne hören lasfen kann, als die in der Tonleiter des selben vorkommen. Die Ione dieser Tonleiter muffen daber in bem gan= gen Stut herrschend fenn, furnehm= lich ben dem Anfang und gegen das Ende deffelben. In der Mitte ift ihm vergonnt, ber Mannichfaltigkeit megen bin und wieder einen Son ber Tonleiter zu verletzen, und dadurch in Rebentone auszuweichen, beren Tonleiter aber von der Tonleiter des Haupttones nur um einen Ton verschieden senn darf, \*\*\*) bamit er leicht von ihnen zu der Haupttonleiter wieder guruffehren fann, und diese nicht aus dem Gefühl gebracht werde. Daburch wird Ginheit und Mannichfaltiakeit in den Tonen des

Stuff angebracht.

Ehedem hatte jeder Ton in der diatonischen Octave von C bis o seine besondere Tonleiter, die, weil-die sogenannten Semitonien Cis, Dis, Fis,
Gis in dem damaligen System seblten, nicht in andere Tone versett
werden konnten. Daraus entstan-

den

<sup>\*)</sup> S. Ausweichung; Cadent; Fortfchreitung; Septimenaccord.

<sup>\*\*)</sup> G. Subsemitonium.

<sup>\* \*\*\*)</sup> G. Diatonisch.

<sup>\*)</sup> S. Ton.

<sup>\*\*)</sup> S. Haupttou.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Husweichung.

ben sechs bis sieben durch ihre Tonleitern verschiedene Tonarten, die insgemein Rirchentone genennet werben, \*) und die durch die in feber Son= leiter verschiedene Lage ber benden halben Tone E-F und H-c von verschiedenem und lebhaftem Ausdruf maren, wie die in biefen Zonarten und übrig gebliebenen Rirchengefange zeugen. Die Ginfabrung ber er= mabnten Semitonien in unferm Cystem hat den Vortheil zuwege ge= bracht, daß die Tonleitern in alle Tone verfest, und jeder Ton gur Tonica von sechs Tonleitern, und wenigstens eben so vielen Tonarten ge= nacht werden fann; man hat fich iber dieses Vortheils begeben, und rußer den alten Choralgefängen keine more als die jonische und kolische konart benbehalten, und dadurch die jeutige Musik auf die Cour = und Amolltonart eingeschränkt, die un= treitig die vollkommensten, aber zu illem und jedem Ausdruf, fürnehmlich n der Kirche, nicht hinlanglich oder

chiflich sind. Die Vollkommenheit diefer zwen Conarten liegt in der faflichen und eicht zu singenden Fortschreitung ih= er Tonleitern. Die Tone berfelben olgen so naturlich auf einander, und aben so viel Beziehung auf den Brundton, daß die übrigen alten onarten, denen diese Bollkommeneit ihrer Tonleitern fehlet, dagegen icht in Vergleichung zu ziehen find. die Molltonleiter hat zwar im Aufeigen durch die große Sexte und septime des Grundtones abgeandert erden muffen; aber auch dieses ift ir Vollkommenheit der weichen Ton= rt gediehen. Ueberdies sind die Tobender Tonleitern von der Beschafnheit, daß aus ihnen zu jedem Genge der harten oder der weichen onart die vollkommenste harmoni= je Begleitung zusammengesetzt wer= n kann, welches in den übrigen al-\*) G. Tonart Der Alten.

ten Tonarten wegen der Unvollsommenheit ihrer Tonleitern auch nicht angeht.

Ware das chromatische und enharmonische Gefchlecht in unfer Enften eingeführet ober einzuführen möglich. fo murden wir auch chromatische und enharmonische Tonleitern baben. Go lange aber alle Tone unfere Enftems blos jur Bolltommenheit bes biatoni. schen Geschlechts da find, und alles, was würklich chromatisch und enharmonisch in unsrer Duft vorkommen fann, blos aus einzelen Fortschreis tungen der Melobie oder Rufungen ber Harmonie besteht, wodurch noch lange fein eigenes Rlanggeschlicht hervorgebracht wird, find alle die verschiedenen Tonleitern von 17 bis 29 und mehreren Sonen, die fo unrichtig mit diefen Ramen belegt, und oft so weitlauftig zergliedert und unterabgetheilt werden, blos chromatifch und enharmonisch in der Einbilbung, weil fie im Grunde aus mehreren biatonischen Sonleitern gufammengeschoben, und übrigens an und für sich von gar feinem Rußen und Gebrauch in unferer Dunt find. \*)

Wir zeigen demnach unr die vier und zwanzig biatonischen Tonleitern nach den zwölf harten und den zwölf weichen Conarten, mit den Berhaltniffen ihrer Intervalle von dem Grundton an, ba es unftreitig ift, daß die Verschiedenheit der Reinigfeit der Intervalle in jeder Tonleis ter auch eine Verschiedenheit in bem Ausdruf bewürken muffe, bag folglich ein Ton vor dem andern, der gur Tonica eines Stufs gemacht wird, mit Rufficht auf den befondern Ausdruf der Moll = ober Durtonart, ju diesem oder jenem Ausdruf am schiklichften fenn muffe. Wir beziehen uns auf das, was hieruber im Artikel Ton gesagt worden.

l 2 To

<sup>\*)</sup> S. Chromatisch: Enharmonisch; Diae tenisch; System.

3 0 B

Tonleitern der zwölf Tone nach der harten Tonart.

| VIIICITOVII | *** /**                                                                                                       | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * ***                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.          | E.                                                                                                            | F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G.                                                                                                                                                                                                                                                               | A. †)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8           | A                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bF          | r T                                                                                                           | bC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b A                                                                                                                                                                                                                                                              | D <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E/+         | 54                                                                                                            | 8103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -77.                                                                                                                                                                                                                                                             | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3           | \$ <del>T</del>                                                                                               | 10935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>\$</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E.          | *F.                                                                                                           | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A.                                                                                                                                                                                                                                                               | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25          | 4                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F.          | Ğ.                                                                                                            | bĀ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.                                                                                                                                                                                                                                                               | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8           | 64                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *E          | 8 I                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.I                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 1.        | ~U.                                                                                                           | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | п.                                                                                                                                                                                                                                                               | же.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9           | 312                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                                                                                                                                                                                                                                               | 2548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 玄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G.          | A.                                                                                                            | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.                                                                                                                                                                                                                                                               | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 8         | 4                                                                                                             | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2:                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *G.         | *A.                                                                                                           | Ĥ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *с.                                                                                                                                                                                                                                                              | ∗ď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Control to be at entrol to the state of the policy of the state of the |
| 3645        | 405                                                                                                           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10935                                                                                                                                                                                                                                                            | 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4096        | 312                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16384                                                                                                                                                                                                                                                            | 2043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A.          | n.                                                                                                            | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a,                                                                                                                                                                                                                                                               | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ~I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70          | 3.5                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В.          | c.                                                                                                            | bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | be.                                                                                                                                                                                                                                                              | f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8           | 64                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Й.          | **                                                                                                            | å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                | *f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114         | 405                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3           | 512                                                                                                           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C.          | d.                                                                                                            | °e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i.                                                                                                                                                                                                                                                               | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8           | 81                                                                                                            | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *c.         | *d.                                                                                                           | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *f.                                                                                                                                                                                                                                                              | *g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3645        | 405                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4096        | 512                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                               | 2048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | D. 25E. 25E. 26E. 28G. 25G. 45G. 25G. 45G. 25G. 45G. 25G. 45G. 25G. 45G. 25G. 25G. 25G. 25G. 25G. 25G. 25G. 2 | D. 89 E. 45 F. 45 G. 44 G. 52 A. 45 | D. E. F. Add. 22 23 24 25 24 25 24 25 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 26 25 26 26 25 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | D. E. F. G. 23 bA. 25 bC. 27 bA. 27 bA. 27 bC. 27 bA. 27 bC. 27 b | D. E. F. G. A.†)  \$\frac{3}{4}\$ \frac{1}{4}\$ \frac{1}{100}\$ \frac{2}{1}\$ \frac{1}{100}\$ \frac{1} | D. E. F. G. A.†) H.  \$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{5} \frac{3}{5} \frac{12}{15} \frac{1228}{1235} \frac{1228}{1255} \frac{1228}{1248} \frac{1235}{1255} \frac{1228}{1255}       |

Tonleitern der zwölf Tone nach der weichen Tonart. ††)

| Aufsteigend<br>Absteigend | С  | D   | bF. 27 3 2     | F          | G        | A<br>bA                            | H<br>B             | C    |
|---------------------------|----|-----|----------------|------------|----------|------------------------------------|--------------------|------|
|                           | *C | *0  | E              | *F         | *G       | *A<br>A                            | *H<br>H            | ***  |
|                           | D  | E   | F 27           | G          | <b>A</b> | 256<br>403<br>H                    | 2048<br>3645<br>*C | d    |
|                           | ьE | - F | 27<br>32<br>bG | b <b>A</b> | В        | B<br>81<br>128<br>c                | c<br>16<br>d       | be . |
| - 4 %                     | Ē  | *F  | 1024<br>1214   | A          | н        | <sup>b</sup> C<br>256<br>403<br>*C | ₽d<br>20<br>8d     | e    |
|                           |    |     | <b>G</b>       |            |          | C<br>5                             | d                  |      |

Aufftei.

++) Da die Moutonleiter im Auffieigen

außer der Tert, und der Serte und Septime im Absteigen die nämlichen Tone und Intervalle der Ourtouleister hat, so hat man der Kürze und Deutlichkeit wegen nur die Verhältnisse der kleinen Tert, Serte und Septime angezeiget.

<sup>1)</sup> Man hat in dieser Tabelle, um das Berhaltnis des A von C desio leichter zu übersehen, weder 25 noch 2570, sondern an deren statt 3 gesent, da der Unterschied derselben nur ein halbes Comma beträgt.

| E   | of |                                                   | 100            |    | T r                    | a                  | 309        |
|-----|----|---------------------------------------------------|----------------|----|------------------------|--------------------|------------|
| F   | G  | A 27 32                                           | В              | e  | d<br>bd                | e<br>be            | f          |
| *F  | *G | A 27 32                                           | H              | *c | 8 x<br>12 8<br>*d<br>d | e                  | *f         |
| G   | A  | B<br>27<br>32                                     | c              | d  | e<br>be                | ₹6<br>*f           | \$         |
| *G  | *A | H<br>1024<br>1213                                 | *c             | *d | 81<br>128<br>*e        | 16<br>+f<br>*f     | <b>≱</b> g |
| A   | H  | C<br>5<br>6                                       | d              | e  | 256<br>453<br>*f       | 2048<br>3645<br>*g | a          |
| В   | c  | <sup>b</sup> d<br><sup>2.7</sup> / <sub>3.2</sub> | <sup>b</sup> e | f  | fi 5/8 bc bc 5/5/0 bg  | g<br>s<br>a<br>ba  | ь          |
| H . | *c | d                                                 | e              | *f | 256<br>405<br>-**g     | 76<br>*a<br>a      | h          |

## Toscanisch.

Aufsteigend Absteigend

(Vaukunft.)

Die Bauart, welche in den alten Beiten ben den hetrusfern im Ge= rauch gewesen ist. Man hat fein iltes Gebäude, an welchem fie vollommen beobachtet worden. Säule des Raisers Trajans, welche hne Gebalke acht Saulendiken hoch ft, und einen corinthischen Gaulenlubl hat, kann für kein Muster ber ofcanischen Caule gehalten werben. die Amphitheater zu Verona, Pola ind zu Nimes find zu baurisch, um u Mustern zu dienen. Danun auch Dirruvius sie nicht deutlich genug be= dreibet, so ift das, was die Reuern ur die toscanische Bauart ausgeben, ine von ihnen erdachte Sache. en Neuern haben sie in Frankreich a Brosse und Le Mercier, der erste= e am Pallast Luxemburg, der andere m Palais royal angebracht; Manard an der Grotte zu Versailles.

Darin kommen alle Baumeister berein, daß sie von allen Arten bie infacheste fen, und die wenigsten

und einfachesten Glieder habe. Goldmann macht die toscanische Saule 16 Model hoch; dem Fuß giebt er eine runde Plinthe und einen Pfühl, jedes von Emodel hoch. Dem Knauff giebt er außer dem Hals dren Riemelein, einen Wulft und die Platte, und an dem Fries macht er hervorstehende Balkenköpfe, doch ohne Drensschliße.\*)

Was sonst noch über die toscanissche Ordnung zu erinnern ware, ist bereits anderswo angezeiget wor-

ben. \*\*)

## Tragisch.

(Schauspiel.)

Das Bort bedeutet etwas, bas der Tragobie eigen ift, oder fich für diefelbe gut schifet. In diesem Sinne sagt man, eine Handlung, eine Begebenheit, eine Leidenschaft sen tragisch. In etwas eingeschränkterm Sinne werden Jufälle, Begebenheiten oder Handlungen, wodurch beträcht.

\*) S. Abschnitt I Th. S. 8 f. \*\*) S. Ordnung III Th. S. 367 f. liche Unglüßsfälle veranlasset, oder hervorgebracht werden, tragisch genennt, weil man gewohnt ist, dergleichen in dem Trauersviel zu sehnen. Wir nehmen hier das Wort in dem erstern, allgemeinen Sinne, von dem, was sich zur Tragsdie schifet, oder

ihr eigen ift. Der hauptcharafter bes Tragi= Schen besteht in der innern Große, ober Wichtigkeit der vorgestellten Begenftande. Die Perfonen muffen entweber durch ihren innern Charafter, oder burch ihren Rang, ihre Burde und ihren Ginfluß auf die Gefellschaft, darin fie leben, wichtig fenn: handlung muß nicht auf ein geringes, oder vorübergehendes Intereffe gegrundet fenn, fondern die Wohl= fahrt, oder ben ganglichen Untergang großer Perfonen, oder gar ganger Familien, oder Gefellschaften entscheis ben. Die Alten haben, wie befannt ift, die hauptpersonen niemals aus bem Privaistande genommen; und noch gegenwärtig kommt man durch= gehends darin überein, daß bie tragifche Buhne Perfonen von hobem, offentlichen Charakter erfodere. Man hat deswegen dem pathetischen Drama, beffen hauptpersonen aus bem Privatstand genommen find, den besondern Ramen des bürgerlichen Trauerspiels gegeben, bem noch ver-Schiedene Runftrichter, wir konnen nicht entscheiden, ob mit Recht oder Unrecht, den Rang der Tragodie strei= tig machen. Daß auch Privatperso= nen durch bie Grofe bes Gemuthe= charakters in blogen Privatangelegen= beiten, in einem gang merkwurdigen Licht erscheinen, ober von außerorbentlichen Unglutsfällen betroffen werden konnen, wird Miemand lang-Aber wenn ein großer Charaf. ter fich gehörig entwikeln foll, so muß doch das Interesse, wodurch er in Würksamteit gesetzt wird, von Wichtigfeit fenn; und Begebenheiten, die recht tragisch senn follen, muffen ent=

weber viel Menschen zugleich, oder Personen von hohem Range betreffen.

Soll die tragische Buhne zu etwas wichtigerm, als zum bloßen Zeitvertreib dienen, fo scheinet wenigstens fo viel gewiß zu fenn, daß ber Stoff dazu vorzüglich von öffentlichen und Rationalangelegenheiten zu nehmen Es ist ohne Zweifel eine für jeben Staat wichtige Sache, daß ber Burger beffelben jede Privatangelegenheit in Vergleichung bes allgemeinen Intereffe fur etwas geringes halte: ohne diesen Geift kann feine Dation groß, vielleicht nicht einmal ftart, und in ihrer Verfaffung feft Durch oftere Vorstellung fo. genannter burgerlicher Erauerspiele aber wurden die Zuschauer fich gewohnen, an Privatangelegenheiten eben so starken und warmen Untheil zu nehmen, als an öffentlichen.

Wenn wir bem tragischen Schaufpiel fein eigenes Ziel zu fegen hatten, so wurden wir es so feten, daß die Gemuther der Zuschauer badurch geftarkt, zu großen und mannlichen Gefinnungen geführet, und für die wich= tigsten öffentlichen Ungelegenheiten zu außerordentlicher Unstrengung der Rrafte gereigt wurden. Wir wurden vorschlagen, die Tragobie zu einem vollig mannlichen großen Schaufpiel gu machen, und die Leidenschaften der gartlichern Art auf die comische Buhne einschränken. Wir wurden die Liebe zur Frenheit, die Begierde nach edlem Ruhme, ben Gifer für das allgemeine Beste, Abschen und Widersetzung gegen Gewaltthatigfeit, Berachtung des Privatintereffe, selbst des Lebens, wenn es auf den Dienst des Staates ankommt, und andre große beroifche Gefinnungen zur Grundlage ber tragischen Schaubühne vorschlagen. Frenlich gewin: nen bie Trauerspiele von gartlicherm Inhalt fast burchgehends, besonders in Deutschland, den allgemeineffen

Benfall.

Denn jeder Mensch ist gartlich trauriger Empfindungen fåhia, und geneigt, die Wolluft eines unthätigen Mitleidens zu genießen. Nielleicht kommt es eben daber, daß fast durchgebends im Trauerspiel die Tugend leidend, und durch eine trauriae Ratastrophe besiegt vorgestellt wird. Gollte man ce aber fur bie tragische Bubne weniger schiftlich halten, daß die Tugend nach einem schweren und wichtigen Rampf ben Sieg bavon truge, und die gange Handlung einen gluflichen, aber boch großen und bewundrungswürdigen Ausgang bekame?

Es giebt Charaftere, Leidenschaften, Begebenheiten, Lagen und Unternehmungen, die man vorzüglich tragisch nennen fann, weil fie fich fehr gut jur Tragobie schifen. Die finftere Graufamfeit eines Inrannen, die Standhaftigkeit in hochsten Unglutsfällen, und überhaupt jede porjugliche Grofe der Ceele, die fich ben wichtigen Gelegenheiten zeiget, find tragische Charaftere. Bu tragischen Leidenschaften rechnen wir haß, Zorn, Rachgierde, Gifersucht, an Personen bon großer Macht, ober wenn fie überhaupt sich unter großen und merfwurdigen Umftanden zeigen. Die heftigste Liebe fann nur unter feltenen Umständen wahrhaftig tragisch fenn. \*) Aber vaterliche, oder eheli= che Zartlichkeit kann große tragische Situationen bervorbringen. gifch find die Begebenheiten und Unternehmungen porzüglich zu nennen, woben es auf die Rettung oder ben Untergang ganger Gefellschaften, ganger Staaten, aufommt. gleichen Gegenftande haben die mah= re tragische Große, wodurch die Zu-Schauer unwiderstehlich hingeriffen oder erschüttert werben.

Tragédie; Trauerspiel.

Um ben Begriff bes Trauerspiels nicht allzusehr einzuschränken, wollen wir jede theatralische Vorstellung einer wichtigen und pathetischen Sand= lung hieher rechnen. Rach biefem Begriff ware die Tragodie von der Comodie blos durch die größere Wichtiafeit und den hohen Ernst ihres Inhalts ausgezeichnet. Wir halten es wenigstens nicht für gut, baß man ihren Charafter blos auf die Erwe= fung des Mitleidens und Shrefens einschränke. Aber ben dem allgemeinen Charafter einer gang ernsihaften und pathetischen Sandlung, fann das Trancrsviel noch von verschiedener Art fenn. Wir glauben wenigfiens, daß es nicht gang ohne Rugen senn werde, wenn wir folgende vier Arten von einander unterscheiden. Bu der ersten Art rechnen wir solche, darin ein tragischer Charafter ben Sauptstoff ausmacht; die zwente Art wurde eine tragische Leidenschaft; britte eine tragische Unternehmung, und die vierte eine folche Begebenheit behandeln. Zwar kommen Chas raftere, Leibenschaften, Begebenheis ten und Unternehmungen in jedem Trauerspiel vor; bennoch aber unterscheibet sich eine Urt von ber andern dadurch, daß eines ober das andere biefer vier Dinge bas Junbament ber gangen Sandlung ift, wie aus bem folgenden erhellen wird.

Es giebt Charaftere, die verdienen, vor einem ganzen Volf entweder zur Bewundrung und Verehrung, oder zum Schrefen, Abscheu, oder Haßentwifelt zu werden. Dies ist so ofs fendar, daß es keiner Aussührung bedarf. Hat sich ein Dichter vorgeseit, einen solchen Charafter im Trauerspiel zu behandeln, so kommt es auf eine kluge Wahl der Handlung an. Diese muß nicht nothwendig groß sein; denn auch in geringern 11 4

handlungen kann sich ein sehr wichtiger Charafter entwikeln. So hat Sophokles den Charafter des Inrannen Kreon in seiner Antigone in einem wahrhaftig tragischen Licht gezeiget, obgleich die Handlung des Stüks an sich keine vorzügliche Größe hat. Eine geringscheinende Sache kann von wichtigen Folgen senn; also könnte der Minister eines eigensinnigen Monarchen das Aeuserste versu-

ber schlimmen Folgen, die er davon voraussieht, abzuhalten, und das durch konnte der Dichter sich die Gelegenheit machen, einen sehr großen Charafter in ein helles Licht zu sehen.

chen, seinen Berrn von einer an fich

wenig scheinbaren Sache, wegen

In diefer Urt des Tranerspiels wurde die Handlung durch die Große ber Charaftere wichtig; und sie ist deswegen schätbar, weil sie dem Dichter die Wahl der Handlung febr erleichtert. Man findet überall in der Geschichte der Volker große Charaftere; aber felten find große handlungen oder Begebenheiten, bie zur Vorstellung auf der Schaubühne Schiflich waren. Go find g. B. der Tod des Cato, oder die Entlaffung der Berenice von dem Sofe des Titus keine Begebenheiten, die als solche sich zur Tragodie schikten, wenn sie nicht durch die Große der Charafte= re des Cato und Titus baju erho: ben wurden. Darin besteht alfo das Wefen diefer Urt, daß fie ihre Große, oder Wurde durch den Charafter der Personen, der sich daben in vollem Lichte zeiget, erhalten. Go ist der Prometheus des Aefchylus; ein fon= derbares Trauerspiel, das blos durch den erstaunlichen Charafter des Prometheus merkwurdig wird. konnten der Tod des Sofrates, des Seneca, Stoff zu Tragodien biefer Art geben. Die Handlung oder Be gebenheit wurde in feinem dieser dren Falle für die tragische Buhne groß genug feyn; aber ber Charafter bes

Helben könnte so behandelt werden, daß das Stuk die Größe und das Pathos, die zum Trauerspiel erfodert werden, dadurch erhielte.

Trauerspiele von Leidenschaften waren solche, an benen man die fatale Wurkung großer, aber vorübergehender Leidenschaften vor Alugen legte, des Zorns, der Eifersucht, der Rache, des Reides und deralei-Auch hier ift die Begebenheit felbst das wenigsto; nur muß frenlich ben schädlichen oder gefährlichen Leidenschaften die Kabel so eingerichtet fenn, daß diefelben unglufliche Wurfungen haben. In dem Leben des Alexanders fommen verschiedene tragische Ausbrüche vorübergehender Leidenschaften vor, die für das Trauerspiel sehr bequem maren. Der Zorn, der den Tod des Klitus verursachte; die Reue, die darauf folgte; die Raferen, während welcher er Persepolis in Brand stefte, und noch mehr bergleichen vorübergehende Ausbrüche heftiger Leidenschaften, konnten auf eine mabrhaftig tragische Urt behandelt werden.

Zu Trauerspielen von Begebenheiten mussen wichtige Unglüfsfälle gum Grund der handlung gelegt werden, die schon an sich interessant ge= nug find, und die der Dichter noch dadurch merkwürdiger macht, daß er die verschiedenen Würkungen derselben auf Personen von hohem Stand, Rang, von merkwurdigem Charafter zeiget. Dem Staat ben Unterdrohende Riederlagen Rriegsheere, Peft, Verwüftungen ganger Lander, plotlich einreißende allgemeine Roth, find Begebenheis ten, die leicht zu behandeln find, und woben der Dichter die an der hands lung theilnehmenden Personen in sehr mertwurdigen Gemuthefaffungen geis gen fann.

Endlich hat man noch Unternehmungen, die zum Grund der Handlung können gelegt werden. Veran-

derungen

berungen im Staat, Unterbrufung eines Tyrannen, hintertreibung eis nes großen Projects und dergleichen. Diese Art ift vielleicht die schwereste fowol in Behandlung der Charafte= re, als in Unsehung des Mechanis schen der Runft.

Dieses waren also die hauptgattungen bes Tranerspiels. Es ist nicht zu zweifeln, daß ein Dichter, wenn er nur die Beschaffenheit der dramatischen Handlung überhaupt wol studirt, und die Gattung des Trauerspiels gewählt hat, nicht bald ben Wea finden sollte, dasselbe ordentlich und gründlich zu behandeln.

Es verdienet hier besonders angemerft zu werden, auf wie vielerlen Art das Tranerspiel nüblich senn Ben ben benden erften Gattungen ift dieses offenbar genug. Der Dichter hat unmittelbare Geles genheit daben, das Gute in den Charafteren und Leidenschaften der Verehrung und Bewunderung der Bu-Schauer, das Bose der Verabscheuung und bem Saf berfelben, barguftel= Dier ist also der Rugen unmit= telbar, und der Dichter fann leicht vermeiden, daß der Einwurf, ben Plato überhaupt gegen das Trauers fpiel macht, daß es durch Rachabs mung bofer Sitten das Gemuth nach und nach an dieselben gewohne, und ben billigen Abschen dafür schmache, ibn nicht treffe. Er muß fich buten, Mitleiben fur bofe Menfchen gu ermeten; das Lafter muß er mit Ab= Schen, heftige Leidenschaften aber mit Rurcht und Schrefen zu begleiten fu-Dieser Philosoph halt über= chen. haupt die heftigen Leidenschaften für unanständig, und es scheinet, als wenn er auch blos deswegen bas Tranersviel verwerfe, weil man den Menschen nicht zu heftigen Leidenschaften reizen soll.

Etwas grundliches ift ohne Zweifel in feiner Bedenklichkeit. Es giebt Leidenschaften, Die, wenn man fie

oft und fark fühlt, das Gemuth erniedrigen, und bie Merben bes Geis ftes schwächen. Von biefer Urt find die Zärtlichkeit und die Trauriakeit. Sie haben aber in den zwen ersten Gattungen selten statt; wir werden gleich davon sprechen. Allein Abschen vor großen Lastern, Furcht und Schrefen, ale Folgen von übertriebener Leidenschaft, konnen nicht zu weit getrieben werden. Man muß nur das Weichliche, Weibische oder

aar Kindische vermeiden.

Mur por einer Art des llebertries benen muß ber Dichter gewarnet werden. Die alten Dichter scheinen in Behandlung der Charaftere und Leidenschaften sich näher an der Matur gehalten zu haben, als die meiften Neuern. Diese übertreiben die Sachen gar zu oft. Mancher Dichter scheint nur den Menschen für graufam zu halten, ber alles um fich berum ermordet; nur ben fur jaghaft, ber die Luft mit Beulen und Jammern erfüllt; nur den für standhaft, der wie jene abentheuerliche Ritter in taufend Gefahren fich mit der größten Unbesonnenheit sturget, und gange heere erlegen will. In diefen Febler ist der aroke Corneille aar ofte gefallen. Man fieht leicht, daß eine solche Behandlung der Leidenschaften und der Charaftere nicht nur von keinem Nuten, sondern gar schädlich Eine prablerische Große erwekt feine Bewundrung mehr, und alles Uebertriebene in den Leidenschaften, die man uns vorbildet, wird talt und ohne Rraft.

Liebe, Bewundrung, Saff und Albscheu sind die Leidenschaften, welche Die zwen erfteren Urten bes Tranersviels in dem Zuschauer erweken sollen. Gie muffen aber nicht erzwuns gen, nicht durch übernatürliche Gegenstände mit Gewalt, nicht durch Meberlistung, wie ben Rindern, fonbern auf eine naturliche Beife, auf eine Urt, die auf nachbenkende mann-

11 5

lidie

liche Gemüther würft, nach und nach erzeuget werden. Man muß uns das Innete der Charaftere und Leidenschaften, nicht nur das Ueußere derselben sehen lassen.

Die dritte Urt, oder das Trauers fpiel der Beaebenheiten, fann auf ei= ne ihm eigene Urt nublich werden. Der verehrungswürdige Marcus Murelins fagt in seinen moralischen Gedanken, das Trauerspiel sen zuerst erfunden worden, um die Menschen ju erinnern, daß die Zufalle des Lebens unvermeidlich fenen, und fie gu lehren, diefelben mit Geduld zu er= tragen. \*) Diefes ift ein Rugen, ben man aus dem Trauerfpiel gieben Man erhalt ihn badurch aewisser, als durch die Geschichte, die uns alles von weitem zeiget, ba bas Schausviel, weil wir die Sachen vor uns feben, ungleich ftarfer auf uns wurtet. Unglutsfalle, die zu unfern Zeiten in entlegenen gandern geschehen, rühren uns wenig, noch weni= ger die, welche durch Raum und Beit zugleich entfernt find. Man bat deswegen den wichtigsten Begebenheiten oft die Rraft der Dichtkunst leiben muffen, welche uns die Begen. Stande naber fur das Geficht bringt. Dieses ist die Absicht der Epopoe; aber das Schauspiel bringt fie uns wurklich vor Augen, und hat deswe= gen die größte Rraft.

Was demnach wichtige Unglütsfälle lehrreiches an sich haben, sowol durch sich selbst, als durch das verschiedene Betragen der Menschen, das kann dieses Trauerspiel uns auf die vollkommenste Urt verschaffen. Die Ungewisheit und Unzuverläßigkeit aller menschlichen Beranstaltungen; der Heldenmuth, womit einige Menschen das Unglük ertragen; die Schwachheit, die andre daben äuffern; was Bernunft, Tugend und Religion auf der einen Seite, was Leidenschaften und blosse Sinnlichkeit

\*) G. in dem XI. Buch.

auf ber andern Seite, ben ernsthaften Vorfällen in dem Vetragen des Menschen würken; was ein Mensch vor dem andern, ein Stand vor dem andern, eine Lebensart vor der andern zuvor oder zurüt hat, wird uns in diesem Trauerspiel nicht gelehrt, sondern unauslöschlich in die Empfindung eingegraben.

Uristoteles hat gesagt, bag bas Trauerspiel burch Erwefung bes Mitleidens und Schrekens das Gemuth von diesen Leidenschaften reinige; und feine Ausleger haben fich auf alle mögliche Seiten gewendet, um dieser Anmerkung einen begreiflichen Sinn zu geben. Die Urt bes Trauerspiels, wovon ist die Rede ist, macht uns mit Unglutsfällen befannt unb vertraut, erwekt Mitleiden und Schrefen; aber eben baburch, es und Erfahrung in folchen Sachen giebt, macht es uns fart fie zu ertragen. Wer viel in Gefahr gemes sen, der wird standhaft; und wer durch viel Katalitäten gegangen ift, ist im Ungluf weniger fleinmuthig als andere.

Sollen aber diese Vortheile durch das Trauerspiel würklich erhalten werden, fo muß der Dichter die Lei= denschaften mit Verstand behandeln. so wie die Griechen es unftreitig ge= than haben, deren Personen über= haupt gesetter und mannlicher find, als man fie auf der heutigen, befonders der deutschen Schanbuhne fieht. Wer mit weichlichten, zaghaften, durch Unglutsfälle außer fich gefetzten Menschen lebt, der verliert alle Starte der Seele; und diese Burfung konnte auch das Trauerspiel has ben, dessen Personen jaghaft, weinerlich und jammernd find. tann den Schmerz, die Furcht, die Bangigkeit, das Schrefen, als ein Mann und auch als ein Kind fühlen. Auf die erste Art muß der tragische Dichter seine Versonen fühlen laffen. Diejenigen irren fehr, welche in bem

Traner=

Trauerspiel ben Buschauer burch übertriebene Empfindlichkeit, durch Deulen und Klagen zu rühren suchen, da Die Großmuth und Gelaffenheit ben dem Ungluf edler ift, als die große Empfindlichkeit. Durch Seulen und Rlagen wird nur der Vobel gerührt, und Plutarchus merkt fehr wol an, daß diejenigen, welche die Cornelia, die Mutter der Graechen, für mahn= wisig gehalten, weil sie den Mord ihrer Gohne mit Standhaftigfeit ertragen, selbst mahnwikig und für das Große der Tugend unempfindlich gewesen. Wenn der Trauersviele bichter nicht blos das Volf erabten, fondern ihm nütlich senn will, febe er auf große Tugenden, und laffe feine Selben im Ungluf edel und ftand= haft, nicht aber jaghaft fenn.

Es fann fehr nütlich fenn, wenn der Dichter untersucht, woher es boch fommt, baf die Neuern so gerne Unglutsfälle der Verliebten auf die tragische Bubne bringen, wovon man taum wenige Spuren ben den Alten findet. Ohne Zweifel waren fie den Allten nicht wichtig, nicht ernsthaft, nicht mannlich genug; ohne Zweifel urtheilten sie von diesem Tragischen, daß es das Gemuth zu weichlich ma= die: und baher lagt fich abuehmen, was fur eine Urt und mas fur ein Maaß der Kührung sie zu erreichen

gesucht haben.

Das Trauerspiel ber Begebenheis ten fann auf zwenerlen Weise behandelt werden : entweder kann bas volle Unglut, das den Inhalt ber Sand= lung ausmacht, schon vom Unfang vorhanden fenn; oder es entfieht erft durch die handlung. Im ersten Fall muß die Sandlung so geführt werden, daß sie mit dem Ausgang, ben bas Unglut hat, mit dem, was dadurch in bem Zuftand der handelnden Perfonen hervorgebracht wird, ihr Ende erreicht; fo wie in dem Wedipus gu Theben des Sophotles, und im gip= polithus des Euripides, dem Ajax

des Sophofles. Im andern Kall entsteht das Unglif aus der Sandlung, welche fich eigentlich damit en-Diese Urt scheint bon geringerm Werth zu fenn, als die erftere.

Endlich haben wir noch die vierte Gattung zu betrachten: das Trauerspiel der Unternehmungen. handlung deffelben besteht in einer wichtigen Unternehmung, wie ;. B. die in der Elektra, in der Iphigenia in Cauris und taufend andern. Es ift leicht, die Wichtigkeit diefer Gats tung einzusehen. Das Gemuth ift gleich vom Anfang in einer großen Spannung, und von Seite ber handelnden Versonen werden die wiche tigsten Gemuthsfrafte angestrengt. Bald ist die hochste Klugheit, bald großer Verstand, bald Verschlagen= heit, bald ausnehmender Muth, bald Berleugnung feiner felbft, bald eine andere große Eigenschaft des Geiftes ober des Herzens, oft mehrere gualeich, durch die gange handlung in beständiger Burtfamteit. Dagutoms men benn die dagegen arbeitenden Rrafte, die zu überwinden find, wenn ber Ausgang dem Unternehmen ge= måß, oder die überwunden werden, wenn das Unternehmen fehl schlägt. Rury, was in dem Bestreben der Men= schen groß und wichtig fenn fann, mas Zufall und gute oder schlechte Aufführung bewürken oder veranlaffen, fann in diefer Gattung vorgeftellt werden.

Dieses Trauerspiel kann gur Schule jeder heroischen Tugend werden; gugleich aber fann es jede Gefahr, mo= mit große Unternehmungen verbunben find, jeden Zufall, der fie befor. dert oder gernichtet, iede beforbern= de oder hindernde Urfache großer Begebenheiten vor Augen legen. ber Wichtigkeit diefer Gattung tann niemand zweifeln; so wenig, als an ber Schwierigfeit, bie fie hat. Denn feine Gattung erfodert mehr Berstand und Heberlegung, als diefe,

mehr

mehr Renntniß der menschlichen Ge-

Aus allen diefen Unmerkungen erbellet hinlanglich, auf wie vielerlen Art bas Trauerspiel nutlich werben tonne, wenn es nur gehorig behanbelt wird. Man fieht aber auch gugleich, daß die glutliche Ausführung deffelben nur von Mannern zu erwarten fen, die über das gemeine Maaß ber Denfungkart erhaben find. mand bilde fich ein, daß eine intereffante Begebenheit, Die ernfthafte Empfindung erweft, ins furze gezogen, und auf der Schaubuhne vorgestellt, eine gute Tragodie ausmache. wird dienlich fenn, die Haupteigen= Schaften eines guten Trauerspiels hier in Betrachtung zu ziehen. Aristote= les hat feche Punkte im Trauersviel angemerkt, deren jeder eine besondere Betrachtung verbienet: Die Fabel, Die Sitten, die Schreibart, die Sittenspruche, die Veranstaltungen ber Schaubuhne, die Mufik. Wir wollen von jedem besonders sprechen.

Von der Beschaffenheit des Inhalts, ober bem tragischen Stoff, ist bereiß gesprochen worden. Wir merfen barüber nur noch bies einzige an, daß es ein großer Vortheil für den Dichter fen, wenn er einen befannten Inhalt wählt. Er hat als= benn nicht nothig, die handelnden Perfonen fo vieles, bas ber handlung porbergegangen, ergablen zu laffen; weil die Sachen dem Zuhorer schon bekannt find. Ben etwas verwifel= ten Begebenheiten ift es hochft schwer, ben Zuschauer, bem die handlung noch gang unbekannt ift, auf eine naturliche Weise in ben rechten Gesichtspunkt zu setzen. Go find in Corneilles Rodogune die Ergahlungen der Laodice, die diesen Endzwek haben, fast unausstehlich. Alfo kommt hier zuerst die Behandlung ber Fabel in Betrachtung. 2riffo: celes verlangt zuerst bavon, baß sie

vollständig, ganz und von einer ans

Im Trauerspiel muß also eine handlung jum Grund gelegt werben, das ift, es muß ein wichtiger Gegenstand ba fenn, der die Thatige keit der handelnden Personen in einem hohen Grad reigt, Gluk oder Ungluk, großer Vortheil oder großer Schaden, oder, wie man sich mit einem Worte ausdruft, ein wichtiges Intereffe, an bem die handelnden Perfo= nen Untheil nehmen. Gie muffen nicht auf die Buhne kommen, um sich über geschehene oder zufünftige Dinge zu unterreden; benn biefes macht kein Schausviel aus: sondern fie muffen etwas unternehmen, ets was, das sie wünschen, zu erhalten fuchen, oder etwas, das fie fürchten, zu hintertreiben. Denn dadurch werden nicht nur alle Geelenfrafte der handelnden Personen gereigt, fondern auch die Zuschauer werden in Aufmerksamkeit und Erwartung ge= feßt.

Es muß nur ein folches Intereffe gum Grundeliegen, das die Aufmert= samfeit beständig in ber gehörigen Grannung unterhalte, und der Bu= schauer nur mit einem einzigen Gegenstand, der ihn gang beschäfftiget, ju thun habe. Es tonnte nicht an= berg als schädlich senn, wenn ber Zuschauer zwen wichtige Handlungen zugleich überdenken, und jeder in ih= rer Entwiflung folgen mußte. Eine einzige beschäfftiget ihn ganz, baher find die Trauerspiele von doppelter Handlung als fehlerhaft in der Unlage zu verwerfen. Gie fonnen große einzele Schonheiten haben, aber einzele Scenen machen kein Trauerspiel aus.

Die Handlung mußvollständig und ganz senn, das ist, man muß ihren Anfang und ihr Ende sehen. Wenn der Anfang mangelt, so ist der Zusschauer unruhig und ungeduldig zu wissen, warum die handelnden Pers

fonen

fonen in fo großer Burtfamfeit find. Rein Mensch fann fich enthalten, wenn er einen Zusammenlauf von Leuten fieht, die ein wichtiger Begenstand beschäfftiget, zu fragen, was die Ursache davon sen. lang er biese nicht weiß, fann er bag, was er fieht, nicht gehörig beurthei= Die Begierde, zu erfahren, wie handel angefangen habe, Dieser macht, daß er weniger auf das, was geschieht, Achtung giebt. Erft alsbenn, wenn man die Urfache oder Beranlaffung einer wichtigen Sandlung weiß, bat man die Aufmerkfam= feit völlig auf das gerichter, was nun vorgeht.

Dieses ist nicht so zu verstehen, daß das Trauerspiel nothwendig ben ber ersten Veranlassung zur Handlung anfangen muffe. Denn biefes ware vielmehr ein Fehler. Die Veranlasfung gehört noch nicht zur handlung felbst. Aber man muß sie dem Buschauer zu wissen thun; zwar kann dieses geschehen, wenn die handlung schon angegangen : aber es muß balb geschehen. Go fångt Sophofles sei= nen Ajar nicht bamit an, bag er uns sehen läft, aus welcher Ursache, und wie er rasend wird; er ist es schon. Aber wir erfahren gleich, warum er es geworden, und dieses ift der mahre Anfang ber Handlung. Der Dichter, ber feine Runft verfteht. eröffnet die handlung gleich damit, daß er uns Personen sehen lagt, die eine große Ungelegenheit beschäfftiget. Dies fangt an, unfre Aufmertfamfeit zu reigen; bann unterrichtet er uns bald, welche Ungelegenheit dieses ift, und woher sie kommt, damit wir desto richtiger beurtheilen konnen, mas geschieht. Der Unterricht von der Veranlassung und ben Urfachen der handlung, ben wir durch die handelnden Personen bekommen, wird die Unkundigung genennt, woben verschiedenes zu bedenken ist, das wir

in dem besondern Artikel barüber na-

her bestimmt haben. Co feben wir in dem Wedipus in Theben bes Co: phofles, daß das gange Wolf mit großer Fenerlichkeit und Trauer fich vor bem Pallast seines Ronigs verfammelt. Dies ift ber Anfang bes Trauerspiels, aber nicht der Sands lung. Wir erfahren aber bald aus dem Untrag bes Priesters an den Ros nig, daß eine schrefliche Peft feit eis niger Zeit in Theben berricht, bag dieses verderbliche lebel eine Etrafe ber Gotter fen, megen bes ungerochen gebliebnen Mordes des vorigen Konigs, und dag bas Volt fommt, wo moglich, die Entdefung des Morbers und seine Bestrafung gu bemurfen: dieses ift der Anfang der Sand= lung.

Die handlung muß ihr Ende haben; das ist so viel, es muß etwas geschehen, was auf einmal die Thatigfeit aller handelnden Versonen bemmt ober überflifig macht; etwas, woraus flar erhellet, warum ist bie Bersonen, die wir so beschäfftiget gefeben, aufhoren zu handeln. Diefes geschieht entweder, wenn sie ihren Endzwek erreicht haben, oder in die Unmöglichkeit gesett worden, ihre Wurtsamkeit in Absicht auf das Interesse der Handlung fortzuseten. Dieses ift nothwendig, weil fonft ber Zuschauer in Ungewißheit über den Ausaana der Sache bleibt, welche ihm Nachdenken verursachet, und feine Aufmertfamteit von den Sauptaegenständen abzieht; weil er sonft einen großen Theil des Nutens, ben das Schauspiel ihm geben soll, vermifit, ba er nicht fieht, was fur eis nen Ausgang die Unternehmungen der handelnden Personen gehabt haben. Wenn man das Verhalten der Menichen ben Unternehmungen beurtheis len foll, fo muß man ber Gache bis jum Ende nachgeben. Diefer Theil bes Trauerspiels, in welchem die Handlung ihr Ende erreicht, heißt der Musgang; und wir haben bas, mas

baben

daben zu merken ift, in einem befone dern Artikel vorgetragen.

Endlich gehört auch zur Vollstänbigkeit der Handlung, daß man den
ganzen Verlauf der Sachen erfahre,
und über keinen Umstand in Ungewißheit bleibe, woher er gekommen, oder
was er in der Sache verändert habe;
daß man den völligen Zusammenhaug
der Sachen erkenne, und daß keine
Würtung vorkomme, deren Ursache
verborgen geblieben. Denn sonst
würde unser Urtheil über die Sachen
ungewiß, und wir würden in zerstreuende Zweisel gerathen.

Und hieraus läßt fich sehen, daß der Philosoph, beffen Regeln wir hier erläutern, sie nicht ohne wichtige Grunde vorgeschrieben habe. Eben so verhalt sichs auch mit dem, was er von der Große fagt, die er nicht ausmißt, sondern blos durch einen Kingerzeig angiebt, indem er fagt, die Handlung musse eine anständige Größe haben. In der That wird ein verständiger Dichter hierüber nicht lange in Ungewißheit fenn. Gine handlung, die in wenig Minuten ihr Ende erreicht, schift sich zu feinem Schauspiel, weil in fo furger Zeit die Charaftere und Leidenschaften der handelnden Personen sich nicht sehr entwikeln konnen, und weil es überhaupt angenehmer ist, einen interese fanten Gegenstand so lange zu verfolgen, daß man einigermaaßen gefattiget wird. Die Dauer der handlung, namlich des bloßen Zuschauens derfelben, muß wenigstens eine Stunde einnehmen, weil fie sonft die Begierde mehr reizen, als befriedigen wurde.

Auf der andern Seite aber umf fie auch nicht von einer ermüdenden Lange fenn. Das beste Schauspiel, das unfre Aufmerksamkeit in beständiger Spannung halt, und das muß das Trauerspiel thun, durfte nicht über dren Stunden währen, so wurde es und gewißermuden; auch die Schau-

spieler konnten es schwerlich mit bem nothigen Feuer langer aushalten.

Aus diesen Schranken, die wir aus guten Grunden der Dauer des Schauspiels seken, laft fich nun die Groffe der Handlung abnehmen. Wennal= les natürlich und ungezwungen seyn foll, welches in allen Werken der Runst eine Haupteigenschaft ist, so kann die Handlung keine großere Aus= behnung in der Zeit haben, als ohne Zwang in der Dauer des Spiels vorgestellt werben fann. Allein eine Handlung von irgend einer Wichtig= feit ist selten so kurg. Man nimmt es deswegen auch nicht so sehr genau, und sett zum voraus, daß der Zuschauer, der mit dem beschäftiget ift, was er vor sich sieht, dem, mas auffer der Scene geschicht, die Zeit eben nicht genau vorrechne. Man findet sich eben nicht sehr beleidiget, daß eine Person, die etliche Minuten langvon der Scene weggewesen, und nun wieder kommt, inzwischen etwas verrichtet habe, wozu eine dren oder viermal langere Zeit, als ihre Abwesenheit gedauert hat, erfodert wird. kommt es, daß oft Handlungen vorgestellt werden, die natürlicher Weise einen ganzen Tag wegnehmen mußten. Die Alten sind aber in diesem Stut genauer gewesen, als wir find. Viele von ihren Trauerspielen sind so, daß die ganze Handlung auch in der Ratur während der Zeit der Vorstellung hatte geschehen konnen, wiewol sie doch auch nicht ohne alle Ueberschreis tung des Maaßes sind. Daß sich die Meuern hierin mehr Frenheit er= laubt haben, mag meistentheils daher fommen, daß sie sich nicht getrauen, ohne viel Verwiflung und Mannich= faltigkeit der Zufalle unterhaltend genug zu fenn. Diefes trauten fich bie Griechen zu, und konnten es auch. Es giebt ben ihnen Trauerspiele, die hochsteinfach, und doch hochst unter= haltend find, wo die Handlung durch viele Scenen sehr wenig fortrütt, der

Zuschauer

Zuschauer aber in beständig lebhafter

Burffamfeit ift.

Daß Shatespear, ber größte tras gifche Dichter unter den Reuern, fo= wol diefe, als manche andre Regel übertreten, und doch gewußt hat, ju gefallen, beweift nichts dagegen. Wenn er ju dem großen Berdienft, das es würklich hat, noch die Beob= achtung ber Regeln auch hinzugerhan hatte, so ware er noch größer, und wurde noch mehr gefallen. Ein go= thifches Gebaude fann einige febr gute Parthien haben, deswegen ift es doch ein Wert, das im Ganzen ohne Geschmat ift. Biele Gemahlde von Rembrand find in einigen Stufen bewundernswürdig, fonst aber jedem Menschen von Geschmaf unaus, stehlich. Indeffen wollen wir gar nicht behaupten, daß nur das Trauerspiel gut sen, das nach den Regeln der Alten behandelt wird: aber biefe Behandlung halten wir überhaupt fur die beste. Go viel von der Be= schaffenheit der Handlung.

Der zwente wesentliche Punkt, worauf es benm Trauerspiel anfommt, betrifft nach dem Uriffoteles die Sitten; und barunter scheint er alles ju begreifen, mas jum Charafter, der Denkungsart, und den Quellen der Handlungen der Personen ge= hort. Wenn der Philosoph, wie es scheint, die Fabel würklich für das wichtigste Stuf des Trauerspiels gehalten hat, so konnen wir nicht seiner Meynung senn, weil es uns außer Zweifel scheint, daß die Sitten ein wichtigerer Theil sepen. Eine der vornehmsten und wichtigsten Kabeln, die jemals auf die tragische Bühne gekommen, ist die vom Wedipus in Theben. Eine wutende Peft droht der gangen Stadt den Untergang; die Priester geben vor, sie werde nicht eher nachlassen, bis der Mörder des vorigen Konias entdekt und bestraft sen. Dedivus, ber wegen seiner fürtrefflichen Regierung angebetet wird,

fest fich vor, alles mbalichezuthun, um ben Morber ju entdefen und ju ftrafen. Es ergiebt fich aus der Un= terfuchung, daß er felbft, ohne es gewußt zu haben, Diefer Morder ift; baß der ermordete Ronig fein Bater gewesen; daß die Ronigin, die er gebeirathet hatte, feine leibliche Mutter ift; daß feinen Meltern vorbergefagt worden, ihr Cohn wurde feinen Bater umbringen, und feine Mutter gur Gemablin nehmen; daß zur Vereites lung diefer Prophezenung der Bater gleich nach feiner Geburt ihn in eine Wildniß den Thieren auszusetzen befohlen habe; daß alles deffen ungeachtet er am leben geblieben, und durch die feltsamste Fatalität alles würklich begangen habe, was vorher gesagt worden. Rach diefer Entbefung sticht er sich selbst die Augen verläßt den Ihron und die Stadt, und befänftiget dadurch den Born der Götter. Dies ift die Fabel. Wunderbar, hochft feltsam und fehr tragisch. Man kann barans seben, daß der Mensch seinem Schikfal nicht entgehen fann; daß auch ben rechtschaffensten Menschen schrekliche Ungiutsfälle betreffen können. Aber alles dieses scheint doch weniger wichtig ju fenn, als die Empfindung und die Meußerung der Leidenschaften und des Betragens der interefirten Perfonen ben folchen Umftånden. Wir wol-Ien den Dedipus, die Ronigin, feine Freunde, das Volk hieben naher tennen lernen, ihre Gedanken, ihre Leidenschaften, ihr Betragen nach den fleinsten Umständen wissen; und diefes scheinet und ben dieser Sache das Wichtigste zu fenn. Wenn man uns ergablt, daß ein Schiffburch Sturm folange in ber Gee gehalten worden, bis alle Lebensmittel verzehrt gewesen; baf der hunger so sehr überhand genommen, daß das Volk einen Menschen geschlachtet, und sich von deffen Bleifch genahrt habe, und bag in dem Augenblik, da der zwente follte gefchlach=

geschlachtet werden, ein Schiff in der Ferne entdekt worden, das den Unglüklichen Rettung gebracht: so erstaunt man zwar über einen solchen Vall; aber die nähern Umstände zu wissen, das Jammern der Leute zu hören, ihren Berathschlagungen benzuwohnen, die Empfindungen, Leizbenschaften und das Betragen eines jeden zu sehen, scheint doch das Wichtaste ben der Sache zu sehn.

Das erste, was der Dichter in Unfehung der Sitten zu beobachten hat, ift, ihnen eine gewiffe Große zu ge= ben. Die Menschen, die er handeln läßt, muffen Menschen von ber erften oder oberften Gattung fenn. eben in Unsehung ihres Ranges und Standes, die ihnen nur eine außer= liche Große geben, die zwar auch etwas zur Würfung bentragt, aber ben Sachen noch nicht ben wahren Nachdruf giebt; sondern Menschen, deren Gemuthstrafte das gewohus liche Maak überschreiten. Es aiebt unter Menschen vom bochsten Rang fleine schwache Geelen, und unter dem gemeineften Saufen Manner von großem und farfem Gemuthe. Die Große in den Sitten ift die Große ber Seele, sowol im Guten, als im Bofen. Gie zeiget fich in durchdringendem Verstand, in ftarkem mann= lichen Muth, in fuhnen Entschließun= gen, in Abfichten und Begierben, die etwas Großes jum Grunde haben, in gefährlichen oder auf wichtige Din= ge abzielenden Leibenschaften. Trauerspiel muffen wenigstens bie hauptpersonen Menschen fenn, ren Rrafte, von welcher Art sie fenen, große Veränderungen in Absicht auf Glut und Unglut hervorzubringen int Stande find.

Es scheinet, als wenn einige neuere tragische Dichter das Große in der Heftigkeit der Leidenschaften setzen, die es allein nicht ausmacht. Auch ein Kind, ein schlechter Meusch, eine schwache Frauensperson kann in heftige Leidenschaften gerathen. Aber es können vanæ sine viribus iræ senn. Ein Rind, das sich über eine Rleinigsteit erbost, ein nichtsbedeutender Mensch, der mit der größten Hestigsteit eine Rleinigkeit zu erhalten sucht, eine schwache Frauensperson, die sonst in der Welt keine wichtige Rolle spielt, aber vor Liebe rasend worden, sind keine tragische Gegenstände. Es ist nicht diese Größe, die wir in den Sitten verlangen.

Man ning und Menschen zeigen, deren Denkungsart, deren Absichten, beren Triebfedern der Handlungen uns wichtig scheinen, und bie im Stande find, Dinge zu bewurfen, die auch in mannlichen Gemuthern Kurcht oder Bewundrung ermefen. Es ist also ganz naturlich, wiewol nicht schlechterdings nothwendig, daß man zum Trauerspiel Personen vom hochsten Range nimmt. Denn biese haben natürlicher Weise größere Ubfichten, als geringe Menschen; ihnen find gemeiniglich feine Rleinigkeiten mehr wichtig; bie großern Geschäffte, deren sie gewohnt sind, geben ihnen auch eine großere Denfungsart; ih= re Tugenden und Laster, ihre Kehler und ihre Rluabeit find von wichtigern Kolgen. Da es aber auch unter den Großen fleine Geelen giebt, auch an Höfen der Monarchen bisweilen Kleinigfeiten durch febr verwifclte Intriguen betrieben werden, so hat das Trauerspiel noch deswes gen feine Große, wenn hohe Perfonen darin aufgeführt werben; benn auch diese konnen in ihren Sitten ohne alle Große fenn.

Die Menschen also, die man uns im Trauerspiel zeiget, mussen Menschen von einer beträchtlichen moralischen Größe senn. In ihren Reden und Urtheilen muß sich ein großer Verstand, Kenntniß und Erfahrung der Welt zeigen; in ihren Ubsichten muß nichts kleines senn, sondern sie mussen auf Dinge gehen, die kein

Mensch

Mensch von Verstand verachten fann; ihr Gemuth muß eine mannliche Starfe haben, ihre Leibenschaften mussen wichtige Folgen versprechen. Dieses sind die zur Größe der Sitten gehörigen Punkte, die wir den Diestern zu ernsthafter und anhaltender Ueberlegung anheim stellen.

Vielleicht fällt hier Jemanden ber Zweifel ein, warum eine folche Große ber Sitten im Frauerspiel eben nothia iff; warum man nicht konnte ernsthaf= te Dandlungen, wie fie etwa unter einem einfältigen, fanftmuthigen Dolfe gescheben, das feine große Um gelegenheiten fennt, so wie uns etwa die Dichter die Menschen des goldes nen Zeitalters, ober einer Schaferwelt vorstellen, auf bie tragische Bühne bringen. hierauf konnen wir anmerfen, bag bergleichen Gitten in Trauersvielen, die in einer Schaferwelt aufzuführen maren, sich allerdings recht gut schifen wurden. Aber in großen politischen Gesell-Schaften, wo ber Charafter und bie handlungen eines Menschen bas Schitfal vieler Taufenden bestimmen konnen; wo man schon gewohnt ift, große Dinge ju feben, große Dinge zu begehren, fehr verwifelte Gegen. stände zu betrachten; wo man Men-Schen findet, die großer Dinge fabig find; wo man Galle erlebt hat, die von erstaunlichen Folgen gewesen: in einer folchen Belt gehoren Gitten von ber Groffe, wie wir fie beschries ben haben, auf die tragische Buhne, um ben dem Zuschauer ernsthaftes Machdenken und ftarte Empfindungen ju erwefen. Die Menfchen, melche in großen politischen Gesellschaften leben', find überhaupt von einer hohern Gattung, ale jene im Stande ber Ratur lebenden; fie nehmen in allem, mo fie ihre Thatigfeit zeigen, einen hohern Schwung; das, mas unter ber Groffe ihrer Gattung ift, reigt ihre Aufmerksamfeit nicht. Man muß ihnen also Sitten, die nach iherer Urt groß find, vorstellen.

Frenlich muß ber Dichter, ber für ein befonderes Bolf arbeitet, Die Große ber Gitten nach ber DentungBart feines Bolts abzumeffen wiffen. Ber in ber Tragedie Rationalgegenstände bearbeitete, der mußte diefes norhwandig beobachten. Es ware ungereinit, einem Ctaate. mann einer fleinen Republit Gefinnungen eines großen Monarchen, ober die Große der Abfichten eines romischen Cousuls zu geben. die schonen Runfte find in Absicht ibe rer Unwendung nicht in der Berfaffung, daß fie auf Nationalbedurfniffe angewendet murben. Daber auch die genaue Abmessung ber Große in den Sitten nicht beobachtet mirb.

Ben der Große ber Gitten bat ber Dichter fich wol in Acht zu nehmen, daß er nicht ins Uebertriebene ober gar ins Albentheuerliche falle; eine falsche Große, die ins Rleine und for gar ins Abgeschmafte ausartet. Grangen, an benen das Grofe aufhort und ins llebertriebene fallt, lafe fen fich fühlen, aber nicht abzeichnen. Dier helfen feine Regeln; ein gefunder Verstand und eine scharfe Beurtheilungsfraft des Dichters, tonnen allein ihn vor diesem Tehler bemah-Wenn er nicht merkt, wo die Rubnheit an die Tollheit, der Born an die Raferen, Zuversichtlichkeit an Großsprecheren, Berftand an Epiks fundigfeit, Grofmuth an Schwachbeit grangt, fo fann ihn niemand vor Alusschweifungen bewahren. Trauerspiel erfodert einen Mann, der felbst groß in feinen Gitten ift. Für junge, in ber Welt unerfahrne, in ihrer Lebengart eingeschranfte, mit bloker Schulkenntnif verfebene Leute, für folde, die mehr Einbildungsfraft als Berftand haben, die von Rleinigfeiten großes Aufheben machen, fchift fich ber Cothurn nicht, und wenn fie auch alle Regeln ber Rritit volltommen inne hatten. Dagu gehoren Manner, die groß denken, groß fühlen, und felbst groß zu handeln im Stande find.

Nach der Grofe in den Sitten fommt ihre Wahrheit in Betrach. tung, nicht eben die hiftorische, sondern die poetische. Was jede Person redt und thut, muß in ihrem Charafter und in den Umftanden gegrunbet senn; man muß die Möglichkeit, daß fie so benten, so empfinden und so handeln, einsehen tonnen, sonft fällt die Täuschung und die Theilnehmung, die jum Drama so no= thig find, gang weg. Man muß bieben, wie Uristoteles angemerkt hat, auf zwen Dinge feben, die zur Wahrheit der Sitten gehören: auf das Nothwendige und auf das Schifliche. Das Nothwendige in den Sitten ift wie alles andre Rothwendiae in den Runften, davon der be= sondere Urtifel darüber nachzuschen, so wie auch über das Schitliche besondere gehandelt worden. \*)

Noch eine hauptanmerkung über Die Sitten ift, daß diefelben mannichfaltig und mit guter Wahl gegen ein= ander gestellt ober contrastirt fenn muffen. Die Berschiedenheit in den Sitten bringt Lebhaftigfeit in Die handlung, indem fie Schwierigkeiten und Bestrebungen hervorbringt, und indem Segeneinanderstellung die Cha= raftere deutlicher bezeichnet.

Wir kommen nun auf die Betrach= tung der tragischen Schreibart, die ohne Zweifel eines ber vornehmften Stute des Trauerspiels ift. durch die Rebler derfelben fann ein fonft autes Stut verdorben, und durch ihre Bolltommenheit ein schlech= tes Stuf erträglich werden. der Wichtigkeit der Schreibart oder bes glusdrufs überhaupt, ift an einem andern Orte gehandelt worden. \*\*) Dier ift febr leicht einzuseben, bak ber Dichter eine feiner vornehmften Ungelegenheiten aus der wahren tragischen Schreibart machen muffe. Er muß auf zwen Dinge die genauefte Aufmertsamkeit haben: auf ben Charafter der Person, die er reden lagt; und auf den Gemuthegustand, darin fie ift.

Der Charafter bestimmt einen großen Theil deffen, was jum 2lusdruf gehört. Ein falter rubiger Mensch, der daben standhaft und unbeweglich ift, spricht in einem gang andern Ton, und in andern Ausdrus fin, als ein hitiger und unbeständi= ger Mensch; ber zaghafte, schwache Mensch gang anders, als der fühne und entschlossene. Nichts ift schwerer, als den Jon, ber jedem Charafter eigen ift, zu treffen; und hierin wird ber Dichter feine Starfe ober Schmache am deutlichsten an den Zag legen.

Eine gesette, nachbrufliche und furge Art zu reden schift fich fur ernft= hafte, offene und redliche Charaftere; eine lebhafte, hinreiffende oder etwas gewaltsame, etwas mehr wortreiche, für hibige Temperamente. Durch besondere Regeln läßt sich das Sittli= che der Schreibart nicht wol bestimmen. Die befte Gelegenheit, Diefe Materie zu studiren, giebt Somer. Denn ben ihm, vornehmlich in ber Ilias, findet man die großte Mannichfaltigkeit der Charaftere, und gugleich die vollkommensten Muster der Uebereinstimmung bes Sittlichen im Ausdruf mit dem Charafter. Wir muffen ben allgemeinen Bemerkungen fteben bleiben.

Da im Trauerspiel ein ernsthaftes Intereffe alle Perfonen beschäftiget, und da allezeit eine gewisse Große in ihren Sitten senn muß, so muß auch überhaupt die Schreibart diefen benden Dingen angemeffen fenn. Ueberhaupt muß mehr Verstand, als Einbildungskraft darin herrschen. Wit und Lieblichfeit in den Bilbern und . Gleichnisse

<sup>\*)</sup> S. Nothwendig; Schiklich.

<sup>\*\*)</sup> G. Schreibart.

Gleichniffe schiken fich nicht zum tragischen Ausdruf; dennes muß schleche terdings nichts gesuchtes, nichts, was ben Dichter feben läßt, barin fenn. Die handelnden Personen find allzu= fehr mit dem Intereffe der handlung beschäftiget, als daß sie den Ausdruf suchen sollten.

Ben dieser weisen Einfalt muß der Ausdruf edel senn, weil die Sitten so sind; edel, aber nicht hochtrabend. Niemand sucht in seinen Nieden wenis ger vornehm zu thun, als würflich oornehme und großdenkende Menichen. Gie verachten den äußerlichen Schimmer überall, und also auch in bren Reden. Sie find sowol mit Benwortern, als mit Bildern fvaramer, als andre Menschen, weil in eber Sache das Wesentliche ihnen sinlängliches Licht giebt, und weil sie den geraden Ausdruf mehr, als geneine Menschen in ihrer Gewalt haien. Gie haben nicht nothig, einen Bedanken, aus Furcht sich nicht betimmt genug auszudrufen, nehrere Redensarten zu wiederholen, veil sie ihn gleich das erstemal betimmt auszudrüfen wissen. Eleiniafeiten balten sie sich nicht auf, olglich sind sie in ihren Reden nicht o ausführlich, als geringere Menchen, am allerwenigsten find fie in brem Ausdruf übertrieben. broße ist ihnen groß, nicht ungeeuer; in bedenflichen Fallen drufen e fich ernsthaft, aber nicht zitternd us; das Schone ist ihnen nicht leich fürtrefflich, und das Widrige Alles dieses icht gleich zerstörend. ehort zu dem edlen tragischen Alud= ruf.

In Absicht auf die Leidenschaften at der tragische Dichter ben Ginfluß der derfelben auf die Sprache auf as forgfaltigfte zu studiren. Da von er Sprache ber Leibenschaften in ei= em befondern Artifel gehandelt woren, fo konnen wir und hier darauf

Biehen.

Endlich ift auch bas Mechanische bes Musbrufs zu bedenken. Es fchei. net doch, daß die gebundene Schreibart bem Trauerspiel einen schiflichern Ton gebe, als die ungebundene; wiewol wir diese eben nicht schlechterdings verwerfen wollen. Mur ift bies fes gewiß, daß ein guter leichtflieffender Bers ungemein viel zur Kraft des Inhalts benträgt. Jeder ges reimte Bers, befonders aber der alexandrinische, scheinet etwas ju tleines für die Hoheit des Trauerspiels zu haben. Die Alten haben nicht immer einerlen BerBart gebraucht, und besonders Euripides hat damit ofters abgewechselt. Abwechslung des Schnellen und Langsamen scheint infonderheit im Trauerspiel gang nothwendig ju fenn.

Bon ben Gittensprüchen, als dem vierten hauptpunkt, sagen wir hier nichts, weil dieses an einem besondern Orte ausgeführt worden. \*) Auch von den Veranstaltungen, als bem funften, ift an feinem Orte gehandelt worden. \*\*) Das fechste Stut aber, namlich die Musit, bat ben unserm Trauerspiel gar nicht statt, weil unfre Tragodien nicht von Mufit begleitet werden. Die griechische Tragodie aber wurde, so wie unfre Oper, burchaus in Musit gefett. Dieses erhellet beutlich aus einer Frage, die Aristoteles in seinen Aufgaben aufwirft. \*\*\*) Was aber bie Declamation betrifft, davon ift an einem andern Orte gesprochen word

Kaffen wir nun alles, was zum vollkommenen Trauerspiel gehört, furz zusammen, so zeiget sich, baß folgende wesentliche Dinge bagu ge-

£ 2 noren.

- \*) G. Denkspruch.
- \*\*) G. Scene; Denierung der Schau buhne.
- \*\*\*) Arist. Problem. XXVII.
- h) G. Portrag.

Die Sandlung niuß gang und vollständig fenn, von ernsthaftem Inhalte; ein einziges wichtiges Intereffe muß barin statt haben, und fie muß eine eingeschränfte Große baben: alles muß barin zusammen han= gen; es muß nichts geschehen, bas ben Haupteindruk nicht vermehrt, nichts, davon man den Grund nicht Alles muß wolgeschlossen, einsieht. ohne Mangel und ohne Ueberfluß Der Dichter muß uns die Hauptverson keinen Augenblik entziehen; es muß nichts geschehen, bas bie handlung unvollkommen macht. Die Berwiflungen muffen nicht zu funftlich und die Auflösungen nicht widernatürlich, nicht gewaltsam fenn. Die Sitten der Personen muffen groß und edel, und in den Charafteren eine binlångliche Mannichfaltigfeit fenn. Die Leidenschaften muffen fart, aber nicht übertrieben und den großen Sitten anständig fenn.

Die Reden muffen überhaupt den. Sitten und den Leidenschaften angemeffen fenn. Es ning nichts gefagt werden, was nicht zur Sache gehört, am wenigsten etwas, bas ben Einbrut schwächt; (ein Kehler, barein Chatespear oft verfällt;) Ton und Ausdruf muffen fur jeden Charafter und får jede leidenschaft besonders abgepaßt fenn. Die Sittensprüche muffen wichtig fenn, und ohne alle zu bemerkende Veranstaltung von felbst aus der Empfindung entstehen.

Ueber den Ursprung des Trauerfpiels ift viel Fabelhaftes von den 211ten geschrieben, und von den Neuern ohne Ueberlegung und bis zum Efel wiederholt worden. Die gewöhnli= die Erzählung, da manihren Anfang von des Thespis Karre macht, und denn so, wie Horaz fortfährt, ist die gewohnlichste, aber gemiß fabelhaft. Der Mensch hat eine naturliche Begierbe, Zeuge von großen und ernfthaften Begebenheiten zu fenn, Die Menschen ben denselben handeln und

leiden zu sehen. Darin liegt ber erfte Reim vom Ursprung bes Trauerspiels, bas aus eben biesem Grund alter, als die Comodie scheint.

Aller Vermuthung nach hat dieses das tragische Schauspiel ben mehrern Wolfern, ohne daß eines die Sache von dem andern abgesehen habe, veranlasset. Man muß also eben nicht glauben, daß die Griechen es erfunden haben. Aber sehr alt scheinet es ben ihnen zu senn. Stanley führt in feinen Anmerkungen über den Aefchy= lus eine Stelle aus einem alten Scholiasten an, welcher fagt, daß zu des Orestes Zeiten ein gewisser Thomis zuerst dramatische Spiele den Griechen sehen lassen, δς πρώτος έξευρε τραγωδικάς μελωδίας. Suidas nimmt für ausgemacht an, daß Thespis der sechzehnte in der Zeit= folge gewesen sen; fur den ersten giebt er einen gewissen Epigenes aus Si: cyon an, der mehr als hundert Jahr vor dem Thespis gestorben.

Obgleich nach der gewöhnlichen Erzählung Meschplus der erfte aute Trauerspieler gewesen, so nennt Sui= das Stufe, die den Phrynichus, ei= nen berühmten Dichter, zum Urheber håtten; und auch Eusebius nennt andre vor jenem. Plato sagt aus druflich, daß die Tragedie lange vor Thespis im Gebrauch gewesen. \*) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die fenerlichen Begrabniffe großer Selden das Trauerspiel veranlasset has ben, da die vornehmsten Thaten der Verstorbenen daben vorgestellt wor Wir finden, daß verschieden Dichter ben dem Grabe des Theseus um den tragischen Preis gestritten ha Diese Art des Wettstreites hat sich lange unter den Griechen erhal Artemisia hat ben dem Bearab niß ihres Gemahls Mausolus Wett streite zu seinem Lobe halten laffen, Die

\*) G. Plat, Alcib. II. gegen das En-

die vermuthlich aus Tragodien bestanden haben; benn A. Gellius \*) fagt, daß noch zu feiner Zeit eine Tragodie, Maufolus, von dem Theodektes, der einer der Streiter war, vorhanden gewesen fen. berrscht also in der Geschichte dieses Gedichts große Ungewißheit. · Und wie foll man folgende Stelle bes Aristoteles verstehen? "Diefer (Alris starchus) war ein Zeitverwandter des Euripides, welcher zuerst bem Drama bie itige Form gegeben. " \*\*) Doch stimmen die Nachrichten und Muthmaßungen barin überein, daß die Gefänge des Chors, so wie im Trauerspiel, also auch in andern Gattungen des Drama, ursprunglich der wesentlichste Theil desselben gewesen. Deswegen wurde die zwischen den Choren vorkommende Hand= lung Episodium genennt. 21ristotes les fagt, daß die ältesten Chore von Sathren gefungen worden; und Cafaubonus \*\*\*) führt eine Stelle aus vem Didymus an, aus welcher erhellet, daß die Chore des Trauers fpiels ursprünglich Dithyramben, oder Lieder auf den Bacchus, abgefungen haben. Wenn man sich hieben erinnert, daß die Alten die Geschichten einiger Gotter ben gewiffen beiligen Festen durch allegorische Handlun= gen unter fenerlichen Gefängen vorgestellt haben, wie in Megnpten bie Geschichte bes Osiris und der Isis, in Eprien die Geschichte der Venus und des Moonis, in Griechenland die Geschichte der Ceres und Proserpis na, imaleichen bes Bachus, und noch daben bedenkt, daß die Trauerspiele sowol als die andern dramatis fchen Spiele zu den fenerlichen hand= lungen einiger beiligen Tefte gehort

haben: so wird es mahrscheinlich. baff bas Drama überhaupt in feinem Urfprung nichts anders gewesen, als die Vorstellung einer geheimen Geschichte aus der Götterhistorie. Nach vielen Veränderungen hat sich bernach, wie Aristoteles ausbruflich berichtet, seine ursprüngliche Natur verloren, und ist das geworden, was es zu feiner Zeit gewesen. \*) Und hieraus laßt sich auch begreifen, moher die so große Verschiedenheit in den alten Nachrichten über den Ursprung des Tranerspiels entstanden. Es ift aber der Milhe nicht werth, hieruber weitlauftiger zu fenn. Dielleicht laßt fich der anscheinende Widerspruch, der sich in den Rachrichten der Allten findet, auch daburch heben, daß man annimmt, die Tragodie sen in ihrem Ursprung blos ein Gefang von traurigem Inhalt gewefen, baburch eine Art Rhapfodiffen große Unglutsfalle furs Geld befungen haben. Lucianus \*\*) führt ein altes Spruchwort an, das biefes gu bestätigen scheint, und aus welchem abzunehmen ift, baff einige trojanische Klüchtlinge, vermuthlich an einem Drte, da fie fich nach Zerftorung ib= rer Stadt niedergelaffen, einen Tragodienfänger gemiethet hotten, um sich die Zeit zu vertreiben, und das biefer, ohne zu wiffen, wer fie find, die Trauergeschichte von der Zerstos rung Troja gefungen habe.

Aus den Trauerspielen der Griechen, die wir noch haben, last sich sehen, daß sie ihre letzte Form erst zu den Zeiten des Sophokles bekommen haben. Denn die Trauerspiele des Aleschylus, der kurz vor dem Sophokles gelebt hat, sind gegen das, was seine Nachfolger auf die Buhne gebracht haben, noch rohe, blos aus

£ 3

bem

\*) L. X. c. 17.

<sup>\*\*)</sup> Oὖτος δὲ ( Agisagχος) σύγχρονος ἦν Ευριπίδη, ὄς πρῶτος ἐις τὸ νῦν μῆνος τὰ δράματα κατέςησεν.

<sup>\*\*\*)</sup> De satyrica poess.

Πολλάς μεταβολάς μεταβαλλίσα η τραγωδία έπάυσατο, έπεὶ ισχε την έαυτης Φύσιν.

<sup>\*\*)</sup> Luc. in den Rischen.

bem groben gearbeitete Berfuche, aber Versuche, an denen bereits die Sand eines großen Meifters ju fe-

ben ift.

Man halt durchgehends dafür, daß das Trauerspiel, so wie Sophotles es bearbeitet hat, in der hochsten Wollfommenheit, deren es fabig ift, erfcheine. Die Reuern haben auch, fo weit ihr Genie und der Geschmat es ihnen verstattet haben, diese Korm, doch mit Ausschließung der Chore, benbehalten. Db durch diese Weglasfung das Trauerspiel gewonnen oder verloren, wollen wir nicht untersuchen, da man ist burchgehends barin übereinkommt, daß im Tranersviel nicht mehr foll gefungen werden, die Chore aber den Gesang nothwendia machen. Darin bilden fich einige Neuere ein, bem Trauerspiel Bortheile verschafft zu sehen, daß der Raum zwischen den Aufzügen, der ehemals durch die Gefänge des Chors ausgefullt worden, ist beffer dagu angewendet wird, daß die Handlung hinter der Buhne ingwischen fortrufet, welches ben den Alten nicht gesche hen. Daß aber dieses eine Verbefferung fen, wird nicht jedermann ein: Vielen kommt es als ein aesteben. elendes Sulfsmittel vor, Die Mangel in der Anordnung der Fabel zu bedefen. Es ware zu versuchen, mas fur eine Wurfung es thate, wenn zwischen den Aufzügen Chore erschienen, die durch fenerliche Gefange cinige Eindrufe des vorhergegangenen Aufzuges noch tiefer einprägten. Frenlich find bergleichen Aufzüge, da wir gar zu sehr alle fenerliche of= fentliche Sandlungen eingehen laffen, etwas fremde.

Das griechische Trauersviel kommt und in Vergleichung des heutigen, besonders des frangosischen, vor, wie die griechischen Statuen eines Phi= dias gegen die von Pigalen, oder gegen die gemahlten Vilder eines Watteau. Jenes zeiget ben ber edelften

Einfalt und in seiner nakenden Gestalt eine Vollkommenheit, eine Große, die fich der gangen Seele bemachtiget; diese scheinen durch Lebhaftiakeit der Gebehrden und ber Stellungen, und durch redende Minen schon. diese Gebehrden und Reden drufen gang gemeine und alltägliche Dinge aus, die im Gemuthenichts, als die Lebhaftigkeit des Ausbruks zurüke. laffen. Es ift offenbar, daß die 211ten in Behandlung der Leibenschaften sich weit naher an der Natur gehalten, als die Neuern. Diese sind gar nicht felten weich, gefünstelt, übertrieben. Die Alten scheinen es fich zur Regel gemacht zu haben, ihre Perfonen so reden und so handeln zu lassen, wie ihr Charafter und die Lage der Sachen es erfoderten; die Neuern scheinen mehr den Zuschauer des Trauerspiels, als die handelnde Person vor Augen zu haben, und nicht das Waturlichste zu finden, sondern bas zu suchen, was ihrer Meinung nach den Zuschauer am stärksten rühren mochte. Jene laffen gar nicht merken, daß sie für einen Zuschauer arbeiten; diefe feben gar oft allein auf ihn, und scheinen die Wahrheit der vorzustellenden Sache aus dem Gesichte zu verlieren. Wir muffen des wegen den Verlust so vieler hundert griechi= scher Trauersviele sehr bedauren. Denn die Griechen haben eine große Menge tragischer Dichtergehabt, deren Verzeichniß benm Fabricius \*) gu finden. Die Angahl der Stufe, beren die Alten erwähnen, beläuft fich weit über taufend, davon kaum noch brengig übrig find, welche den Aeschylus, den Sophofles und den Buripides zu Verfassern haben.

Die Romer waren, wie es scheint, auch in diesem Stut weit hinter ben Griechen guruf geblieben. Die einzigen romischen Trauerspiele, die wir unter dem Namen des Geneca noch haben,

\*) Bibl. Gr. L. II. c. 19.

haben, find noch weiter binter ber Rollfommenheit der griechischen Stute jurut, als die guten Stute ber Menern. Doch scheint es, baf fie auch aute Trauerspiele gehabt, in beren Vorftellung man fich mit großer Gewalt gedrängt fat, "Suche reich zu werden," fagt Boras, "es sey mit Recht oder Unrecht, damit du nur die Trauerspiele des Papius in der Mabe seben Connest. " \*) Es schei: net, daß unter ben Neuern die Gpamier zuerft das Tranerspiel wieder nach der guten Urt der Alten einguführen gefucht haben. Ein fpanischer Schriftsteller \*\*) versichert, daß schon im Jahr 1533 Fernand Peres de Oliva zwen gute Trauerspiele, die Rache des Agamemnon, und die betrübte Betuba, geschrieben habe. In Frankreich find die ersten guten Trauerspiele von P. Corneille auf die Buhne gebracht worden; und gleich nach ihm hat Zacine fie zu der Bollfommenheit gebracht, die fie nachher in Diesem Cande nicht Scheinen über-Schritten zu haben; wiewol noch nach ihm viele, besonders aber Crebillon und Voltaire, viel gute Stufe geliefert haben, die, wenigstens in einge-Ien Scenen, felbft gegen die griechis schen nicht zu verwerfen find.

Das größte tragifche Genie unter ben Reuern, vielleicht auch überhaupt, haben die Englander an dem bewundrungemurdigen Shatespear gehabt, bem es aber ben biefem großen Benie an gereinigtem Gefchmat gefehlt hat. En feinen beften Stuten fommen neben Scenen von der hochsten tragifchen Bollfommenheit folche, bie ins

\*) Hor. Ep. I. 1, 65. Rem facias, rem, Si possis recte; si non, quocunque modo rem, Ut propius spectes lacrimosa poëmata Pupî.

\*\*) Dom Augustin de Montianoy Luyando, Deffen Schrift unter dem Titel: Differtation sur les tragédies espagnoles, ine Frangofifche überfest morden.

Abentheuerliche fallen. In Deutsche land scheinet eine schon ziemlich helle Dammerung biefem Theile ber Runft bald einen vollen Tag zu versprechen.

#### Trio.

(Mufit.)

Ein Instrumentalstut von dren oblis gaten Stimmen, 3. E. einer Glote, Violin und Violoncell. Es befieht insgemein, wie die Conate, aus bren Stufen von verschiedenem Charafter, und wird auch oft Sonata a tré genennet. Es giebt aber auch dreijstimmige Sonaten, die aus zwen Dauptstimmen und einem begleiten= den Baf bestehen, und oft blos Trios genennet werden. Bende Gattungen find in Anfehung bes Cates fehr von einander unterschieden, und follten baher in der Benennung nicht mit ein-

ander verwechselt werden.

Das eigentliche Trio hat bren hauptstimmen, die gegen einander concertiren, und gleichsam ein Befpråch in Tonen unterhalten. Stimme muß daben interefirt fenn, und, indem fie die Sarmonie ausfüllt, zugleich eine Melodie horen laffen, Die in den Charafter des Bangen eins ftimmt, und ben Ausbruf beforbert. Dies ift eine ber schwersten Gattungen ber Composition. Richt diejeni= gen, die ben brenftimmigen Cats \*) allein verfteben, sondern die zugleich alles, was jur Juge und dem boppelten Contrapunkt gehöret, vollig inne, und baneben einen fliefenden und ausdrufsvollen Befang in ihrer Gewalt haben, tonnen barin glutlich fenn.

Es giebt Trios, die im firengen und gebundenen Rirchenfint gefett find, und formliche Jugen in fich ents balten. Gie befiehen insgemein aus gwen Biolin = und einer Bafiftimme, und werden auch Kirchentrios genen-Diefe muffen mehr wie einfach befest

\*) G. Drenftimmig.

befett fenn; ohnedem find fie von feiner Rraft. Die ftrenge Fuge, ben feverlichen Gelegenheiten und ftark besetzten Musiken burch das Wolltonige, Kenerliche und Ginformis ge ihrer Fortschreitung alle Menschen rührt, hat in einem Kammertrio, wo jede Stimme nur einfach beset ift, außer auf den Renner, bem bie Runft allenthalben willkommen ift, keine Rraft auf den Liebhaber von Gefühl; weil er durch feine Beranftaltung gu großen Empfindungen vorbereitet ift, und weil er bloß auf das Einzele des Sefanges aufmertsam ift, ber ihm in der Juge nothwendig ohne Geschmat und Ausdruf vorkommen mug.

Daber erfobert bas Rammertrio eine Geschiflichkeit des Tonsegers, die Runft-hinter dem Ausdruf zu verbergen. In den beften Trios biefer Art ift ein sprechender melodischer Cat jum Thema genommen, ber wie in der Fuge int den Stimmen abwechselnd, aber mit mehrerer Krenheit, und nur da, wo er von Ausdruk ift, angebracht wird; oder es find deren zwen oder dren, die oft von entgegengesettem Ausdruf find, und gleichsam gegen einander streiten. Eingende und jedem Inftrument gemaffe Begleitung des Thema; frene Nachahmungen; unerwartete und wolflingende Eintritte, indem eine Stimme ber andern gleichsam in die Rede fällt; durchgangig ein faglicher und wolcadengirter Gefang und 3wi= schensätze in allen Stimmen, ohne daß eine durch die andere verdunkelt werde; auch wol zur Abwechslung Schwierigkeiten und Paffagen von Bedeutung, fullen den übrigen Theil des Stufs aus, und machen bas Trio zu einem ber angenehmften Stufe der Rammermufif.

Sute Trios diefer Urt find aber felten, und wurden noch feltener senn, wenn der Tonfeher sich vorsehte, ein vollkommen leidenschaftliches Gespräch unter gleichen, oder gegen ein-

ander abstechenden Charafteren in Tonen zu schildern. hiezu wurde noch mehr erfodert werden, als wolflingende Melodien auf eine kunstliche und angenehm ins Dhr fallende Art drenstimmig zusammenzuseten. Rur der, welcher alle einzele Theile der Runst mit einer fruchtbaren und lebhaften Phantafie verbande, und fich ubte, jeben Bug eines Charaftere ober einer Leidenschaft in den schildernden Gesprächen eines helbengebichts, oder eines Drama, oder im Umgange, musikalisch zu empfinden, und in Tonen auszudrufen, wurde eines folchen Unternehmens fahig werden, und bas Trio ju ber hochsten Bollfommenheit erheben.

Eben dieses läßt fich auch auf die uneigentlichen Trios, oder vielmehr brenftimmigen Conaten von zwen hauptstimmen mit einem blog begleitenden Baf anwenden, die übrigens in Unsehung des Sates wie Duette, bie von einem Bag begleitet werden, angufeben, und denfelben Regeln unterworfen find. \*) Unter diefen giebt es einige, wo die zwente Stimme ber ersten mehrentheils tergen oder fertenweise folgt, oder blos die Stelle einer Mittelstimme vertritt, und in ber Bewegung neben dem Bag forts fchreitet: diese Sattung erfodert einen überaus reizenden und ausdrufsvollen Gesang in der Oberstimme, und fremde und fünstliche Modulationen im Sat, ohnedem gerath fie ins Langweilige und Abgeschmafte.

Niemand, als wer schon weit über die Lehrjahre der Composition hind weg ist, sollte es sich einfallen lassen, Erios zu setzen, es sen in welcher Gatung es wolle; da so gar viel dazu ersodert wird, ein gutes Trio zu machen. Unsere heutige junge Composissen siehen sich über diese Bedenklicheiten weg. Daher werden wir von Zeit zu Zeit mit so viel schlechten

Trios heimgesucht, in welchen ofte nicht einmal ber reine brenftimmige Sat beobachtet ift, wo jedes Stuff insgemein aus etlichen nichtsbedeutenden Golopassagen, wozu die benben andern Stimmen eine fahle Begleitung horen laffen, gufammengefett, und im Gangen nicht ein Funfen von Ausdruf oder Studium angetroffen wird. Welchem Buhorer, der nur die geringste Runftwiffenschaft besitht, muß nicht die Saut schaubern, wenn er hort, daß bas Bioloncell abmechfelnd den hanptgefang, ber gar nichts bagmäßiges bat, führet, und die Biolinen ben Baf dazu fpielen? 3. B.



Trio bedeutet auch von zwen Menuetten, die zusammengehören, die zwente, die drenstimmig gesetzt senn muß, nach welcher die erste, die am besten nur zwenstimmig ist, wiederholet wird. \*)



Wird die Triole aber statt vier geschwinderer Noten angebrecht, z. B.
statt vier Sechszehntheilen auf ein Viertel, so bewürft sie gerade das Gegentheil, und erschlasst gleichsam die Bewegung, wie hier:



Dieser Fall ist aber selten, und ber zusammengesetzteren Eintheilung wesarn schwerer zu spielen und zu versstehen, als in dem vorhergehenden

\*) C. Menuet. .

#### Triole.

(Musik.)

Ist die Benennung von dren auf einander folgenden gleichen Noten, die den Zeitraum von zween einnehmen, wenn z. B. dren Uchtelnoten auf ein Viertel, oder dren Sechszehntelnoten auf ein Uchtel angebracht werden. Sie werden, wo es des Vortrags wegen nothig ist, daß man sie sogleich erkenne, durch die Zahl z über der mittelsten Note angezeiget.

Die Triolen find eine Erfindung der Reuern, und ben Gelegenheit des verzierten ober bunten Contrapunfts entstanden. Gie verrufen die naturliche Eintheilung der Zeit, ohne barüber unfaglich zu werden, und bringen dadurch, daß bren Doten nicht langer dauern, als zwen, viele Lebhaftigfeit und Mannichfaltigfeit in die Glieder ber Taftbewegung. ift z. B. in folgendem Gat ber zwen. te Takt, der übrigens eine blos veranderte Wiederholung des vorhergehenden Tattes ift, weit lebhafter an Bewegung und Ausdruf, als der erste:

Fall, weil es weit leichter ift, zwen, als vier Theile in ein Gedrittes zu bringen.

Db. nun gleich die Triolen fast wie die Tripelnoten des 3, § und anderer ähnlicher Takte anzusehen sind, so sind sie doch von diesen fürnehmlich durch die harmonische Behandlung unterschieden. Ben den Triolen kann die Harmonie sich nicht ben der zwenten oder dritten Note verändern; ben den Tripelnoten hingegen kann jede Note eine andere Harmonie zum Grunde haben; sie sind daher auch schwerer im Vortrag, als die Noten

der Triole, die ganz leicht vorgetrasgen werden. In zwens oder mehrstimmigen furnehmlich Clavierstüfen hutet man sich, zwen Noten gegen eine Triole zu setzen, wie ben a, weil die gegenseitige Bewegung widrig, und schwer zu treffen ist: zu den Tripelnoten hingegen konnen jederzeit zwen Noten angebracht, und ohne die geringste Schwierigkeit getroffen werden, wie ben b.





Mollte man auch die erste und dritte Bagnote des ersten Benspiels durch

einen Punkt verlängern, und die zwente und vierte zu Sechszehntheilen machen, so trifft die Sechszehntelnote doch nicht auf die lette Rote der Triole, sondern erst nach ihr; doch ist diese Zusammensehung leichter zu treffen und zu verstehen, als die vorhin angezeigte, und kommt auch hin und wieder in Clavierstüken vor, ob sie gleich da noch ihre Schwierigkeiten im Vortrag behålt.

Die Triolen haben vermuthlich zu ben Sertolen Gelegenheit gegeben, die mit der Zahl 6 bezeichnet, und fatt vier Roten auf einer Zeit ange= bracht werden, g. B. feche Sechegehn= tel ftatt vier auf ein Biertel. Man unterscheidet sie aber im Vortrag auf eine merkliche Art von den Triolen. Diese werden, wenn auch ihrer zwen zusammengezogen werden, wie bie Achtel im & Takt marquirt, namlich dren und bren; jene hingegen wie die Achtel im & Takt, namlich zwen und Bu zwen zusammengesetzten Triolen konnen auf dem Claviere zwen Roten in ber Bafftimme gang bequem angeschlagen werden, zur Gertole aber nicht. 3. B.



Daher sie genan bezeichnet werden mussen, wenn sie recht vorgetragen werden sollen.

Man hat in Solofachen noch mehr bergleichen Glen von 5, 7, 9 und mehreren Roten, für die man noch feine Namen hat, eingeführet. Sie ersfodern aber einen geschiften Spieler, und sind ben dem allen, zumal wenn sie von keiner beträchtlichen Geschwins

digkeit sind, und ihrer etliche auf einander folgen, von widriger Würstung auf den Zuhörer, weil sie die natürliche Laktbewegung ganz aufzusheben scheinen, da die Triolen und Sextolen hingegen sich leicht in jede Laktbewegung schiken, und, wenn sie mit Geschmak und Ueberlegung ansgebracht werden, dem Gesang ein großes Leben geben.

Triton.

#### Triton.

(Mufit.)

Die Alten haben die übermäßige Quarte F-H Tritonus genennt, weil fie aus dren gangen Tonen beftebt, folalich einen halben Ton hober ift, als die reine Quarte. Da man in bem damaligen Spftem von feinem andern, als großen gangen Tonen wufite, fo mar bad Berhaltnif befselben von 512. In dem heutigen Suffem find die zwen falfchen Quinten \*C-g und \*G-d von diefem Der= haltniß, und unfer Triton, ber aus zwen großen und einem fleinen ganzen Ton zusammengesett ift, bat das Verhaltniß 32, und ift folglich um 89 tiefer, als der Tritonus der Alten.

Dieses Intervall wurde vor Alters wegen seiner Harte und wegen der Schwierigkeit, es im Singen gu treffen, unter die unmelodischen Kortschreitungen gezählet, und an deffen fatt mußte allezeit die reine Quarte F-B gefungen werden, modurch denn auch die würkliche Einführung des B in der ältern Musik veranlasset wor-Auch in der heutigen Mu= fit gehört sowol der Triton als seine Umkehrung, die falsche Quinte, un= ter die verbotenen melodischen Fortschreitungen, doch nur im strengen Rirchenfinl; außerdem aber, und für= nehmlich in Recitativen, werden ben= de ben nachbruflichen Stellen ohne Bedenken gefest, und find oft von der größten Rraft und Schönheit in der Melodie.

Der Triton kommt in allen unfern Durtonleitern von der vierten zur siebenten Stufe vor; man muß ihn aber von der großen Quarte, die in dem verminderten Drenklang von der Quinte des Grundtones zur Octave desselben vorkommt, wol unterscheiden. Ersterer ist die eigentliche übermäßige Quarte, die in der Umsehrung zur falschen Quinte wird: die

große Quarte des verminderten Drenklanges aber wird in der Umkehrung zur verminderten Quinte. Jener ist ein dissonirendes, diese aber ein mehr consonirendes Intervall, deren Behandlung in der Parmonie sehr von einander unterschieden ist, wie an seinem Ort gezeiget worden. \*)

### Triumphbogen.

(Bautunft.)

Unter den Ueberbleibfeln der ehemas ligen romischen Pracht befinden sich einige, denen man den Ramen Triumphbogen gegeben hat; weil fie die Gestalt großer gewolbter Stadtthore haben, und jum Andenken wichtiger Eroberungen gefest worden. Gie werden auch Chrenporten qe-Man siehet in Rom noch dren Denkmaler diefer Urt, die den Raifern Titus, Ceptimius Geverus und Conftantinus zu Chren gefett worden. Gie find alle dren nach einerlen Form: ein fehr großes und hobes Portal, zu deffen benden Cciten fich noch zwen fleinere befinden. Die vordere und hintere Hauptseiten find mit Caulen vergieret, die ein pollståndiges Gebalte mit darüber gesetzter Attife tragen. Ueber den Dogen und an den Fries des Gebalfes findet man die Libbildung der grof= fen Thaten, wodurch das Denkmal peranlaffet worden, in Stein ausgehauen.

Es scheinet, daß diese prächtigen Gebäude in Rom unter der Regierung der Raiser aufgekommen senn. Sie gehören überhaupt in die Classe der Denkmäler, von denen wir in einem besondern Artikel gesprochen haben. In den neuern Zeiten werden dergleichen Ehrenporten bey sehrelichen Einzügen großer Monarchen bisweislen nachgeahmet, aber meissentheils auf eine sehr leichte Art gebaut, und bernach

7....

\*) G. Quarte; Quinte.

\*) S. 35.

hernach wieder eingerissen. Das große Portal an dem Roniglichen Schloß in Berlin, ist nach dem Muster des Triumphbogens des Raifers Septimius Severus, gebaut.

### Trofen.

(Schöne Rünfte.)

Es ist schwer, ben eigentlichen metaphorischen Ginn bieses Worts, wenn es von Werfen des Geschmafs gebraucht wird, zu bestimmen. Scheinet überhaupt einen Mangel afthetischer Unnehmlichkeit eines Gegenstandes auszudrufen. Gehen wir auf die eigentliche Bedeutung gurute, in der das Wort ebenfalls etwas mangelhaftes bedeuten fann, fo finben wir, daß es auch den Mangel ber Safte anzeiget, wodurch die na= turlichen Korper des Pflanzen = und Thierreiches ein gesundes und wolgefälliges Unfehen befommen. trofene Pflanze ift zwar feines ber ibr zukommenden wesentlichen Theile Beraubet; aber der Lebensfaft, baber fie die volle Schonheit der- Gestalt und das Gefällige des Unsehens erhalten follte, fehlet ihr. hievon scheinet die Bedeutung des Wortes, menn es von Gegenständen des Ge-Schmafs gebraucht wird, hergenom= men zu fenn.

Diefem zufolge wurde die Trokenheit zwar feinen Mangel bes Befentlichen oder bes Nothwendigen, fonbern blos Armuth, ober gangliche Beraubung des Unnehmlichen ausdrufen. In der That fagt man bon einer Ergablung, fie fen trofen, wenn fie auch ben ber genaueften Richtigfeit des Wefentlichen der Ge= Schichte, ben Unführung ber fleineften Umstånde, weder die Phantafie, noch Die Empfindung angenehm unterhalt: und fo wird überhaupt jeder Gegenstand des Geschmafs, der nur bem Berftande Richtigkeit zeiget, fur Den finnlichen Theil unfrer Borftellung aber nichts reizendes hat, tro-

Und hieraus läßt sich unmittelbar abnehmen, daß die Trofenheit in Werken des Geschmats ein sehr schwerer Fehler sen, weil sie dem Zwet derselben gerad entgegen steht. Sehn der Annehmlichkeiten halber, in deren Mangel das Trofene besteht, wird ein Gegenstand ästhetisch, oder sür die schonen Künste brauchbar; daher würde das schonste Gedicht, die Aeneis z. B. in einer trofenen Uebersehung aufhören, ein Gedicht, ein Wert des Geschmats zu senn.

Man verfällt leicht ins Trofene, wenn man blos mit dem Verstand arbeitet und weber der Ginbildungsfraft, noch dem Bergen einen Untheil an der Arbeit giebt. Was in Absicht auf strenge Wiffenschaft ein glutlicher Schwung des Genies ift, sich immer blos am Wefentlichen ber Degriffe zu halten, und alles bis zur hochsten Deutlichkeit zu entwifeln, wird in schonen Runften verderblich. In Werken bes Geschmats tommen die Gafte, wodurch sie ihr Unsehen, ihre Unnehmlichkeiten und ihre Reis jungen bekommen, von gluflicher Mitwurfung der Phantafie und des herzens ber. Weffen Phantafie ben der Arbeit nicht erhitt ift, oder menigstens lacht; wessen Berg nicht Warme daben fühlt, ber lauft Gefahr trofen zu werden. Ben den muhfamen Arbeiten ift man in diefem Falle; deswegen jeder Runftler wolthut, das Werk von der hand zu legen, so bald ihm die Arbeit muh-In Werfen des Gesam wird. schmats alles nach Regeln abpaffen, anstatt dem Feuer des Genies ju folgen, macht ebenfalls trofen. Die, die ihrer Materie vollig Meister find, und die Mittel gur Ausubung ganglich in ihrer Gewalt haben, vermeiden die Trokenheit.

#### Tropen.

(Redende Runfte.)

Ronnte im Deutschen durch Ablei= tungen gegeben werben. Tropen sind nichts anders, als Ubleitungen der Wörter und Redensarten auf andre Bedeutungen. †) Co wird in der Redensart: die ganze Stadt ist bestützt, das Wort Stadt von seiner eigentlichen Bedeutung auf die Bezeichnung der Einwohner ab. geleitet, und ift in dieser Redensart ein Tropus. Es giebt, wie wir bald sehen werden, sehr viel Arten dieser Ableitung; jede Sprache hat eine unsählige Menge derselben, und sie enta stehen aus verschiedenen Urfachen: Eine der gewöhnlichsten ift der Mangel eigentlicher Worter. Man fagt: dieser Mensch hat eine harte Seele, weil man fein eigentliches Wort hat, basjenige auszudrufen, was der Tropus hart hier bezeichnet; andre male entstehen fie, weil man in der Gil, und um furg zu fenn, einen Ausdruf statt einer Umschreibung, ober auch nur, weil er fich der Ginbildungs. fraft eher, als der eigentliche barfellt, gebraucht; wie in den Redens= arten: Europa hat mehr Kunste, als jeder andre Weltibeil; er führt bundert Pferde an, anstatt bundert gewaffnete Reuter. Gar ofte entstehen die Tropen aus dem Bestreben, nachdruflich zu senn, und bas, was man fagen will, dem ans schauenden Erkenntniß vorzubilden. So fagt man: Er brennt vor Jorn.

Es ließe sich leicht zeigen, daß der größte Theil jeder Sprache aus Tropen besteht, davon aber die meisten ihre tropische Kraft verloren haben, und für die eigentlichen Ausdrüte gehalten werden. Wir wollen aber hier feine Abhandlung über die Tropen schreiben; wer diese Materie in

+) Verbi vel fermonis a propria fignificatione in aliam cum virtute mutatio. Quintil. VIII, 6. ihrem gangen Umfang grundlich behandelt sehen will, kann darüber bas Werk eines frangofischen Schriftstellere lefen. \*) Wir betrachten fie hier nur in Absicht auf ihre asthetische Rraft, in fo fern fie der Rede eine asthetische Eigenschaft geben, bie Ouintilian in angezogener Stelle Virtutem nennt, und die unser Baumgarten ju fehr eingeschrantt, da er sie unter das asthetische Licht fest. Wir halten und aber hier nur ben dem Allgemeinen auf; weil wir die Kraft der besondern Gattungen ber Tropen, in dem jedem besonders gewidmeten Urtifel betrachten.

Alle Troven baben das mit einander gemein, daß ber Begriff oder die Borftellung, die man erweten will, nicht unmittelbar, sondern vermittelft eines andern erweft wird. Diefe Verwechslung geschieht entweder aus Roth, weil man fein die Gache unmittelbar ausdrufendes Wort hat, oder aus Absichten. Aus Noth nennt man unfichtbare Dinge mit Ramen der sichtbaren. So bald man aber dieser Tropen nur in etwas gewohnt wird, so verlieren sie ihre Kraft und find wie eigentliche Ausdrufe. Ben den Ausdrufen, fassen, feben, begreifen, sich vorstellen, erwägen, fällt und gar felten ein, baf fie Tros pen find.

Man fann aus gar vielerlen Abstichten die Begriffe verwechseln. Entweder scheuet man sich die Sache geradezu zu sagen, weil sie etwas anstößiges ober beleibigenbes, ober auch blos etwas zu rohes hat. Daher entsiehen mancherlen Tropen. So halt man für anständiger von einem Menschen zu sagen, er babe etwas eilig gelebt, als geradezu zu sagen, er habe sich mancherlen den Körper schwächenden Wollüsten ergeben. Durch dergleichen Tropen fann man manches

\*) Traité des Tropes par Mr. du Marsais. manches sagen, baß sich geradezu gar nicht sagen ließe. Diejenige Urt Menschen, die ein besonderes Stubium daraus machen, in dem gesellsschaftlichen Leben alles rohe, austössige, widrige zu vermeiden, die überall Gefälligkeit und Zierlichkeit anzubringen suchen, haben ungemein viel tropische Redensarten, die ihnen eizgen sind. Sie sallen aber auch leicht in das Gezwungene und Gezierte.

Man braucht aber auch Tropen in Absichten, die jenen gerade entgegen gefett find; nämlich weil der unmit= telbare Ausbruk nicht stark, nicht treffend, nicht mablerisch genug ift; oder mit einem Worte, weil er bie Sache nicht nahe und fraftig genug darstellt. Im vorhergehenden Kall werben alle Sachen mit einem Schlener bedeft, der das Unangeneh: me verbirget, und nur bas Artige darin sehen läßt; in diesem aber werben fie in ihrer nakenden Gestalt aczeiget; und wo dieses noch nicht ge= nug ift, wird ihnen fogar die haut noch abgezogen, damit alles und je= des noch deutlicher und treffender moge gefehen werben. Der unmanier= liche Mensch wird alsdenn zum Baren, der graufame jum Tiger.

Endlich hat man ben Verwechslung der Ausdrufe bisweilen auch blos die Absicht, die Vorstellung leichter und finnlicher zu machen. So sagt man von einem Menschen, der vortheilhafte Verbesserungen seiner Slutsumstände zu hoffen hat, er ha-

be schone Aussichten.

Aus diesen verschiedenen Absichten entstehen so unzählige Arten der Bermechslung in den Borstellungen und Ausdrüfen, daß es ein findsches Unsternehmen wäre, sie alle herzählen und bestimmen zu wollen. Noch unsgereinter würde es senn, die Ersindung und den Gebrauch der Tropen durch Regeln lehren zu wollen. Alles, was hievon überhaupt mit einigem Rugen fann gesagt werden, besteht

in allgemeinen Anmerkungen, welche einige Kraft haben können, den Geschmak in dem Gebrauche der Tropen

zu lenken.

Jeder Tropus hat etwas ähnliches mit einem Zeichen. Denn aus der Vorstellung, die er unmittlbar erweft, muß eine andre hervorgebracht werden, so daß die erste einigermags sen das Zeichen der andern ift. dieser Vorstellung lassen sich verschies dene nüßliche Anmerkungen herleiten. Die Zeichen muffen verständlich, auch nicht gar zu weit hergesucht senn; sie muffen von Dingen bergenommen fenn, die allgemein befannt find, nicht aus Gegenständen einer befondern Les bensart, am allermenigsten aus fol= chen, womit allein die geringste Class se der Menschen sich beschäftiget. fondern aus folchen, die etwas schatz bares, etwas edles haben; aus den Würkungen der Ratur, aus Rationals geschäffien, aus allgemeinen mensch= lichen Berrichtungen, aus Runften und Wissenschaften, die etwas allaemeines und edles haben.

In Anfehung ihres Gebrauchs muß man auf die Urfache, die sie hervorbringt, sehen. Wie die Roth nirgend ein Gesetz erkennt, so ist es auch hier. Wo sie aus Noth gebraucht werden, da sind sie unvermeiblich, und in diesen Fällen dienen allein die vorhergehenden Anmerkungen. Nur muß man diese Noth nicht zur Tugend machen wollen. Immer Zeichen, anstatt der Sache selbst gebrauchen, erwett in die Länge Ekel, und macht Ermüdung. Man würde abgeschmakt werden, wenn man alleteit in Tro-

ven reden wollte.

Braucht man die Tropen in der zwenten Absicht, so hat man sich vornehmlich vor der Weichlichkeit und der Ueppigkeit in ihrem Sebrauch, die im Grunde eine blosk kindische Ziereren ist, in Acht zu nehmen. Alles geradezu zu sagen, ist frenlich oft grob, oft anstößig und manchmal be-

leidigend:

eidigend: aber auch immer viel verblumt zu senn, alles zu schmufen, der zu beräuchern, ift vielleicht noch vidriger. Wenigstens tonnen mannliche, frene Geelen eher die erstere, ils biese Musschweifung vertragen. Es giebt Leute, die fo übertrieben fartlich find, daß fie bald gar nichts nehr mit feinem Ramen nennen burfen, fleinmuthige, kindische, aller Merven beraubte Seelen, Die überall twas finden, das ihnen Schen macht, Enbariten des Geschmafe. Seelen verrath ein ausschweifender Bebrauch schonender Tropen.

Auch in der dritten Absicht muß man fich vor der Ummäßigkeit huten, welche hier allzugroße heftigfeit vercath, so wie die vorhergehende zu viel Weichlichkeit anzeiget. Go wie ein Mensch, ber nichts ohne Fechten mit Sanden und Suffen fagen fann, und vie Erzählung ber gleichgultigften Dinge mit den feltfamften Berbrehungen begleitet, abgeschmaft wird, so wird es auch der, welcher beständig in verstärkenden Tropen fpricht, und zum Theil auch der, welder ohne überhäufte Menge derfelben sie übertreibt. Man muß hier die besondere Absicht, in welcher man spricht, oder schreibt, genau vor Augen haben, und die Lage, nebst bem Charafter der Personen, für welche man schreibt, damit man die allein intadelhafte Mittelstraße zu mahlen im Stande fen.

Auch in ber vierten Absicht fann ber Gebrauch ber Tropen gar sehr übertrieben werden. Diefes Scheinet befonders feit einigen Jahren in Deutschland aufzukommen, wo zu befürchten ift, daß man, wie ehedem in Griechenland und Rom, auf den ausschweifenden, sophistischen und hetorischen Geschmaf des Schonchreibens verfalle, ohne zuvor, wie ben jenen Bolfern geschehen, jemals bie schone Ginfalt ber Matur erreicht Man fann von gewiffen u haben.

Begenden Deutschlands bald feine bentsche Schrift von Geschmaf lesen, wo nicht die Tropen, die am fparfam= sten als seine Würze follten gebraucht werden, in der größten Berichmenbung vorfommen. Infonderheit scheis net man fich in diejenige verliebt gu haben, die von den zeichnenden Rin= ften bergenommen werden. hort von nichts, als von der Grazie, dem Contour, dem Colorit, dem

schonen Ideal u. d. gl.

Man muß alfo nicht nur überhanpt im Gebrauch der Tropen fich zu massigen wissen, sondern auch in der Wahl derselben alles Uffectirte, alle Ueppigkeit und assatische Zärtlichkeit vermeiden. Die griechischen Grammatifer haben mit einer übertriebenen Genauigfeit die Gattungen ber Tropen aus einander gesett. Mur bie vornehmften Arten machen eine Lifte von Ramen, die dem guten Gefchmat Gefahr drohen. Wir überlaffen jedem Liebhaber, der hievon Unterricht haben will, die Mube, fie ben jenen Schriftstellern nachzusuchen. von besondern Tropen uns anmerfungswürdig geschienen, ist unter folgenden Artikeln zu finden: Allego= rie, Metapher, Spott, Hyperbel, Umschreibung oder Periphrasis.

### Tropfen.

(Baufunn.)

Sind fleine Zierrathen an bem Unterbalten der dorischen Ordnung. Ramlich unter jeden Drenschlit fommen feche folche Tropfen in Form ab. gestußter Regel, und in eben biefer Ordnung werden sie auch an dem Rinne Der Rrangleiste angebracht. \*) Es ift blos aus Reigung zum Gewohnlichen, bag man fie in ber Baufunst benbehalten hat, wo sie eben nichts zur Schonheit bentragen. Ginige halten fie für Vorstellungen ber Tropfen

\*) S. Rrangleifte.

Tropfen von Pech oder Wachs, welches die alten Baumeister auf die Orenschliße (die ursprünglich Balfenköpfe waren,) geklebet, um sie vor dem Eindringen der Rässe zu bewahren; andre halten sie für Köpfe der Zapfen, wodurch die Queerbalken an die Unterbalken besestiget worden. Gegenwärtla sind sie in der That nichtsbedeutende Zierrathen, die ein Baumeister ohne Schaden des guten Geschmats weglassen könnte.

# Tropheen.

(Baufunft.)

Ursprünglich waren sie von eroberten Wassen zusammengesetze Denkmaler, die an dem Orte des Sieges
gesetzt wurden. Jur Nachahmung
derfelben hat man hernach in der Baufunst allerhand in Holz oder Stein ausgehauene Wassen als Zierrathen angebracht, und sie entweder in den Giebelmauren, oder auf den Gebälten und Gallerien, oder auch an den Wänden und Pfeilern der Gebäude angebracht, wie verschiedentlich an dem berlinischen Arsenal zu sehen. Die Tropheen an den Wanden sind aus Nachahmung einer Gewohnheit der Römer und vermuthlich auch anderer Völker entstanden, ben denen es bisweilen geschah, daß ein aus dem Krieg zurütgekommener Bürger die Wassen des von ihm erlegten Feindes an der Außenseite seines Hauses aufgehangen, wo sie nach den Geseßen, wenn auch ein solches Haus durch Rauf in andre Hände gesommen war, nicht durften weggenommen werden.

Diefe Zierrathen find hernach auf andre Arten nachgeahmt worden, da man fowol in den Außenseiten einiger Gebaute, als inwendig in den Zimmern, andre Sachen, als Jagdgeras the, mufitatische Inftrumente, Werfzeuge ber Runfte und Wiffenschaften in wolgezeichneten Gruppen, wie ans gehängt, anbringet, die bisweilen, wiewol sehr uneigentlich, auch Tropheen genennt werden. Dergleichen fieht man in Berlin an bem Gebaude der Academie der Wiffenschaften und der Academie der Runfte, woburch die Bestimmung dieses Gebaudes schon von außenher erkannt wird.

\*\*\*\*\*\*

II.

#### Uebereinanderstellung; Lieberstelluna.

(Baufunft.)

On großen und hohen Gebauden, hauptsächlich ben Thurmen, ge= schieht es bisweilen, daß jedes der übereinanderstehenden Geschoffe feine eigene Caulen hat. In diefen Fal-Ien hat der Baumeister verschiedenes zu bedenken, um nicht gegen die Regeln anzustoßen.

Was zuerst hieben in die Alugen fällt, find die zwen Grundfaße, auf melche das Wesentliche in der Uebereinanderstellung ankommt: daß die schwächere Ordnung oben, und bie fartere unten fomme; und daß die Caulen gerade übereinander fteben, fo daß die Uren der übereinanderfteben= ben Gaulen in eine einzige fenfrechte Linie fallen. Bendes find nothwenbige Regeln, beren Berabfaumung ben Geschmat und das Auge beleidigen wurde.

Insgemein wird bie borifche Drbnung ju unterft gefett, baruber bie jonische, und wo dren Geschoffe find, über diefer die corinthische ober ros Auf diese Weise ist die geho= rige Abstufung ber Starte und Fefligfeit von unten bis oben wol beobachtet.

Die ftarte Ausladung ber Gebalte tonnte berhindern, daß man die Ruge ber barüberftehenden Gaulen nicht mehr feben tonnte. Diefem wird ent= weber badurch abgeholfen, daß die untern Gebalfe weniger Ausladung über ben Fries haben, als ihnen que fame, oder daß die obern Gaulen auf Pierter Theil.

eine über bem untern Gebalte mealaufende Plinthe gefett werden. nige Baumeifter feten fie aus eben diesem Grunde auf Caulenstuble. Willein zu geschweigen, baf fie, weil man die Rufe Diefer Gaulenftuble nicht feben fann, verftunmelt ausses ben, so haben sie noch dieses Rach= theilige, daß dadurch die edle Ginfalt

zu sehr aufgehoben wird.

Aus der andern Regel folget auch nothwendig, daß die untere Dife des Stammes ber Caule, die auf einer andern fteht, nicht größer fenn tonne, als die obere Dite des Ctammes an der darunterstehenden. Daber bes fommt nothwendig jedes Geschoff seis nen Model, der aus dem Model ber untersten Ordnung und der Regel der Verdunnung der Stamme bestimmt Wenn also ber untere werden muß. Caulenstamm um & verdunnet ober eingezogen wird, fo ift ber Model der zwenten Ordnung & deffen, wonach die untere abgemeffen ift. Ift noch eine britte Ordnung über ber zwenten, fo ift beren Model & beffen, ber in ber zwenten gebraucht worden, ober 16 deffen, der zu unterft angenommen worden. \*) Dieses ift schlechterdings nothwendig. Collte es fich finden, bag badurd, eine ber obern Ordnungen in andern Absichten zu niedrig murbe, fo weiß ein verftanbiger Baumeifter fich burch anbre Mittel, als burch llebertretung einer fo mefentlichen Regel zu helfen. Er fann bie Plinthe hoher machen, ober anftatt ber Plintheseinen hoben, gerade durch bas gange Geschoß laufenden Fuß anbrin-

\*) G. Model.

anbringen, um die Sohe zu errei-

chen.

Ein hauptumstand ift hier noch zu bedenken. Weil die Uren der Gau-Ien nothwendig auf einander treffen muffen, die Model aber in der Sohe immer fleiner werden, so wird auch Die Gaulenweite in jedem Geschof an-Wenn fie j. B. unten 8 Model ift, so ift sie in der nachsten Ord= nung 10, und in der driften 12 } Model. Dieses kann in den Kallen, wo jede Ordnung Balken - oder Sparrentopfe, oder Zahnschnitte hat, den Baumeister in große Berlegenheit fe-Ben; weil auch die Mitte diefer Theile durch alle Geschosse auf einander, und allemal eine auf die Alxe der Saulen treffen muß. Daher fommt es, daß auch von guten Baumeistern häufige Tehler, die daher entstehen, nicht vermieden worden find. so viel mehr hat man Urfache, wegen der Ausmessung dieser Theile die Goldmannischen Regeln anzunehmen, welche allen diesen Schwierigkeiten am sichersten abhelfen. \*)

# Heberfluß.

(Schone Runfte.)

Der Reichthum in Werfen ber Runft, ber ihrer Würkung schadet. eine bekannte Unmerfung, daß man auch bes Guten zu viel thun konne. Wir wollen dieses besonders auf die Werke der Runft anwenden, und ei= nigen Runftlern, benen diefes nutlich fenn fann, begreiflich machen, daß man auch zu viel Schones zusammen häufen könne. Die Rünste haben hierin vor den Veranstaltungen des gemeinen Lebens nichts voraus, noch der Geschmak am Schonen vor dem grobern Geschmat, ber auf die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse abzielt. Der Ueberfluß schwächt überall die Annehmlichkeit des Genusses.

\*) G. Ordnung.

Diejenigen, denen die Wahl der Mittel zur Befriedigung ber natürlichen Bedürfnisse schwerer wird, als die Unschaffung derselben, genießen unstreitig weniger Vergnügen, als die, deren Begierden burch einige Schwierigkeiten fie zu befriedigen gereigt, und beren Geschmaf durch Mäßigkeit in seiner natürlichen Lebhaftigkeit erhalten wird. Eben fo geht es in Sachen, die blos auf die feineren Bedürfniffe der Geele abzie-Was für ein entzükendes Bergnugen ift es nicht, fich ber Wolluft, der Freundschaft und der Zärtlichkeit zu überlaffen, wenn die Gelegenheit bazu etwas selten ift? Mit was für g durchdringendem Vergnügen wird man nicht eingenommen, wenn man sich in einer guten Gesellschaft befinbet, wo Geist, Munterkeit und Vergnugen mit Berftand und Reuntniß herrscht, wenn man sie selten geniekt?

Eine reiche Bildergallerie rührt anfänglich durch den Reichthum und die Mannichfaltigkeit, aber der Geist wird bald burch die Menge ber Gegenstände zerstreuet; man hat Mühe, seine Aufmerksamkeit zu sammeln, um bas Vergnügen von einem Meis sterstüf gang zu genießen. Gin Gemåblde von der ersten Urt in einem Zimmer fammelt alle unfre Ginnen jusammen, und wir genießen es gang. Ein einziger Diamant an bem Sals, ober auf ber Bruft einer Schonen, reizt das Auge ungemein; aber bie Menge derselben macht einen Augen= blik erstaunt, und verliert bald allen Meix.

Der Runftler versteht seinen Vortheil gewiß nicht, der das Schone in seinen Werken aufzuhäusen sucht; benn je hoher seine Gattung ift, je sparfamer muß es vorkommen. Die fürtrefflichsten Gleichnisse, die häufig find, verlieren ihre Kraft: in einem Gemählde von viel Figuren, wo jede eine Hauptsigur zu senn verdienet; im Drama, wo jede Person unsver ganzen Aufmerksamkeit werth wäre; in einem Tonstük, wo jeder Ton mit allen Bortheilen bes Reizes und des Nachdruß vorgetragen wird, wo jede Figur tief ins Herz dringet: an allen solchen Werken ist ein schädlicher Uebersluß. Nichts ist fürtresslicher, als die Metaphern und die starken Sedanken des englischen Dichters Poang; aber ihr Uebersluß macht sie ermüdend und gebiehrt Efel.

Es scheinet, als wenn die erften Renner, sowol unter den Alten, als unter ben Meuern die vornehmsten Werke ber Bildhauer mehr bewunberten, als die erften Werke der Mah-Sollte der Grund hievon in der Sparfamkeit des Schonen liegen, die in jenen größer ift? Dag die feinesten Kenner ben Schriften aus ben Zeiten bes Augustus und Ludwigs des XIV vor denen, die unter Trajan und unter Ludwig-dem XV erschienen find, ben Vorzug geben, fommt größtentheils daher, daß die lettern an Schönheiten überfließen, die in jenen mit fluger Sparsamkeit angebracht find.

Es ist ein ungemein schäbliches Vorurtheil, zu glauben, daß man Schlag auf Schlag mauschörlich den Geist und die Empfindung angreisen müsse. Denn dieses ist der gewisseste Weg, nur schwach zu rühren. Der Künstler versteht sein Interesse am besten, der jeden großen Eindruk so weit von andern entfernt, daß er Zeit hat, sieh völlig dem Gemüthe einzudrüfen, und sich darin ganz auszudrüfen. Je größer die Schönheiten in einem Werk sind, je sparsamer

muffen sie vorkommen.

Ift diese Sparsamkeit auch ben der hochsten Schonbeit nothig, so ist sie es noch sehr viel mehr ben Dingen, die blos als Zierrathen anzugehen sind, wo der lieberfluß schnelzien Etel gebiehrt. Die Anmerkun-

gen, welche wir in dem Artifel über die edle Einfalt vorgetragen, konnen bieher gezogen werden. Diese ganze Betrachtung aber ist für den dentsschen Künstler vorzüglich nothwendig, damit er nicht, durch den Schein gebleudet, die Werke andrer Volker aus dem Zeitpunst der lleppigkeit zu Musstern annehme, wie die ersten italianischen Baumeister gethan haben.

# Uebergang.

(Medende Runfte.)

Die verschiedenen Arten, wie Redner und Dichter von einem Gedanken auf den folgenden, bon einem porgetragenen Punft auf einen andern übergeben, verdienet in der Theorie ber redenden Runfte befonders betrachtet zu werden; weil sie sehr viel gur Unnehmlichkeit, Klarheit und dem Charafter der Rede überhaupt bentragen. Diefer llebergang acschiehet entweder unmittelbar, so daß zwen gang verschiedene Gedanken, ohne etwas dazwischen gesetztes auf einander folgen, oder mittelbar burch Bindeworter, ober furje Bindefaße und Formeln, woburch der Grund. ober die Art der Berbindung angezeiget wird.

Wir betrachten hier vornehmlich die Uebergänge, die mittelbar durch einzele Worter oder Formeln geschehen, was von den römischen Lehrern der Redner transitus, und transitio genennt wird. †) Was die Sindewörter, oder Conjunctionen, in einzelen Perioden find, das find die Uebergangsformeln in Ubsicht auf die

9 2

†) Der Verfasser ber IV Buder über die Ibeterik an Herennius saat: Transitio vocatur, quæ, cum oftendik breviter, quod dictum sit, proponit item brevi quod sequatur, hoc modo. In patriam cujumodi suerit, babetis; nune in parentes gualis extiterit, considerate. Quintilian spricht von den Uebergangen an mehr Orten unter dem Namen transitus.

gange Rede. "Dhue die Bindeworter, fagt ein großer Runftrichter, tå= men in der Rede nur abgeriffene ger-Stufte Glieder heraus, die nichts feftes ausmachten. Die Rede murbe, wie eine Lifte von gefammelten Außbrufen und Redensarten aussehen. Sie bienen zu verfnupfen, zu erweis tern, ju vermehren, zu bedingen, ent= gegen zu feten, gegen zu halten, zu entwifeln, den Zeitpunft, die Urfache, den Schluß anzudeuten, die Rede fortzuseten und abzuführen." †) Der historische, der lehrende, der unterhaltende Vortrag, und überhaupt die Schreibart, darin mehr Verstand, als Einbildungstraft und Empfindung herrscht, konnen ben mittelbaren llebergang nicht entbehren; und gewiß hangt ein großer Theil ber Deutlichkeit und Unnehmlichkeit des Vortrages davon ab.

In dem Vortrag einer gang ftren=

gen Lehrart, wie g. B. in mathema= tischen und philosophischen Beweisen, ist man forgfältig, jeden zum Beweis dienenden Sat durch ein Bindewort an den vorhergehenden zu hängen; man findet da immer die Worter: darum, nun aber, also, deswegen, folglich u. b. gl. Denn da ist es sehr wesentlich, daß der Leser überall den genauesten Zusammenhang aller Gå-Be vor Augen habe. Zum ergablen= ben Vortrage schiken fich Diese Formeln nicht, weil da die Sachen nicht einen wesentlichen, sondern mehr zufälligen Zusammenhang haben. Des wegen findet man da gang andere Arten des Ueberganges: hierauf; ins zwischen; dessen ungeachtet; nun: mebr; darauf u. s. f. Andre Gattungen des Bortrages haben wieder ihre Formeln. In dem Iprischen Gedicht aber fallen sie fast gan; weg, und der Uebergang geschieht, der Empfinbung gemäß, meistentheils unmittel-Doch! kommen auch da noch

+) Bodmer in ben Grundfagen ber deutschen Sprache im VIII Abschnitt. Uebergangswörter vor, die aber mehr die Art der Ausrufungswörter (Interjectionen) als der Bindeworter haben.

Man fann überhaupt aumerken, daß die verschiedenen Gemuthslagen. darin die redende Person sich befindet, auch die Verschiedenheit des Ueberganges natürlicher Weise verurfache, und daß deswegen dren verschiedene Sattungen deffelben vorkommen muffen, nachdem die Folge der Rede durch den Berstand, oder durch die Ginbildungsfraft, oder durch die Empfin= bung bestimmt wird. In Werken, die bloß auf deutlichen Unterricht ge= hen, werden jum Uebergang For= meln gebraucht, die auf eine gerade einfache Weise ben Zusammenhang ber Gedanken anzeigen; fie zeigen uns jum voraus, ob das Folgende ein Schluß sen, der aus dem Vorhergehenden gezogen wird; ober ob es eine Erweiterung, eine Ginschrankung und nabere Bestimmung, ein Gegenfat des Vorhergegangenen sen; ob es we= fentlich zur Sache diene, ober nur benläufig angemerkt werde; obesei-Fortsetzung der vorgetragenen Materie, oder etwas davon verschies denes sen u. s. w. Rurg, diese Formeln laffen uns die ganze Methode, nach welcher der Redner denft, in volliger Rlarheit sehen, und der Bor= trag bekommt dadurch ein sehr helles Licht und mancherlen angenehme Wendungen.

Ju Werken, wo schon mehr auf Unnehmlichkeit, mannichfaltige Befriedigung des Geschmats gesehen wird, kommen kunstliche, dem Ceschmak schmeichelnde Formeln bes Ueberganges vor, die in dem Wie, oder in der Laune des Redenden ihren Ursprung haben. Es giebt zierliche, luftige, fatprische, pofirliche und ans dere Arten des lleberganges, die vielleicht eben so wol, als die Figuren, über die so sehr viel geschrieben wor= den, verdienten in der Rhetorif be-

tradi=

trachtet zu werden, da sie gewiß viel gur Vollkommenheit ber Schreibart

bentragen.

Ein unmittelbarer llebergang von einem Hauptpunkt, oder von einem geendigten Saupttheile der Rede auf einen neuen, hat oft etwas hartes. Man erwartet einen Wink, daß ein hauptpunkt geendiget fen, und nun etwas neues anfange. Die Griechen bedienten sich in ihrem lehrenden Vortrag gar ofte ber furgen Formel: so viel hievon, oder eines diesem ahnlichen Schluffes, und zeigten alsbenn, ohne Umschweif ben neuen Punkt an, auf den fie übergiengen. Diefe Art pflegte auch Winkelmann bisweilen nachzuahmen; z.B. Wach der Betrachtung über die Bildung der Schönheit ift zum zweyten von dem Ausdruk zu reden. bem einfachen lehrenden Vortrag dienet Diefes jur Deutlichkeit. Redner pflegen auf eine abnliche Weise von einem hauptpunkte gum folgenden überzugehen, worüber die porher angeführte Stelle aus ben Rhetoricis ad Herennium sum Densviele bienet.

Die evischen Dichter bedienen sich bisweilen sehr fenerlicher Uebergange, woben fie wol gar eine neue Anrus fung an die Mufe thun. Gin merkwurdiges Benfpiel eines folchen hochstpathetischen epischen Uebergan= ges ift ber Unfang bes britten Buchs im verlornen Paradies. Diese Art ift fehr schiflich, die Aufmerksamkeit aufs neue zu erweten, und ben Lefer in große Erwartung zu feten; baber fast alle Dichter in der Epopoe sich

derselben bedient haben.

Singegen find Uebergange, bie erzwungene, blos eingebildete Berbindungen der auf einander folgenden Materien enthalten, fehr froftig und findisch, welches Quintilian an den rhetorischen Schulubungen feis ner Zeit, und am Ovidius tabelt. +)

†) Illa vero frigida et pucrilis est in

# Uebergehung.

(Mulit.)

Es geschieht bisweilen, daß in einem Tonftut ein Jon, ober anch wol ein ganger Accord, ber nach einem vorhergehenden natürlicher Weise und nach den gewöhnlichen Regeln folgen follte, übergangen, oder ausgelaffen, und an feiner Stelle ber, ber erft auf ihn folgen follte, genommen wird. Dieses geschieht hauptsächlich in den Källen, wo ein Schluß erwartet wird, aber nicht erfolget, wie in diefem Bensviele:



oder in ber Umkehrung:



ba bas Gehor nach bem erften Uccord einen Schluß in die Tonica Cerwartet. Die große Terg ber Dominante G follte, als Leitton, ihren Bang über fich in die Detave der Tonica nehmen. Diescs geschieht hier nicht; benn biefe Terz tritt um einen halben Ton unter fich in die fleine Septime. hier ift alfo nur ein eingiger Ton übergangen, ben bas Behor aber leicht erfetet, fo bag feine würkliche Trennung bes Zusammenhanges badurch verurfachet, fonbern vielmehr die Fortschreitung besto gedrungener wird.

Auf eine ahnliche Weise werben gange harmonien, oder Accorde übergangen, wie in umffebendem Benspiel: Die

2) 3

scholis affectatio, ut iple transitus elficiat aliquam ubique sententiam ut Ovidius lascivire in Meramorphoni foler. Inft. L. IV. c. 2.



Die wahren Grundtone find hier Dominanten mit dem Sextuonenaccord. Diefer Sat entstehet aus diefem



durch Verwechslungen ber benben Dominantenaccorde und Auslassung des ganzen Orenklanges auf C, und dieses Grundtones selbst.

Ueberhaupt kann hier angemerkt werden, daß jeder Dominantenaccord, dessen Erwartung durch die vorherzgehende Harmonie bereits erwekt worden ist, übergangen, und an seiner Stelle sogleich der Accord der Tonica genommen werden kann, da sie in so enger Verbindung stehen, daß der Zusammenhang durch die Auslassung nicht unterbrochen wird: als worauf es ben der Uebergehung hauptsächlich ankommt. Folgende Verspiele kommen häusig vor, und sind von angenehmer Würkung:



Ben a ift der Gaccord, und ben b der Eaccord übergangen worden.

# Uebermäßig.

(Musik.)

So werden mit Ausnahme der Terzalle diesenigen Intervalle genennt, welche um einen halben Ton hoher

genommen werden, als fie in der Tonleiter des Tones, darin man fpielt, liegen; als \*1, die übermäßige Prime, \*2-Gecunde, \*4-Duarte, \*5-Quinte, und die in neuern Zeiten angenommene \*6 übermäßige Gerte. Alle dissoniren gegen den hauptton. Die übermäßige Terz C-\*e, und übermaffige Septime C-\*h find von teis nem strengen Tonlehrer fur branchbar angenommen worden; und baher giebt es auch weder eine durch die Umkehrung der übermäßigen Terg verminderte Sexte, noch eine durch die Umfehrung der vermennten über= maßigen \*7 verminderte Secunde \*H - c.

Da die übermäßige \*2, \*4, \*5 und \*6 außer der natürlichen Tonleiter liegen, und daher widrige Vershältnisse hervorbringen, so sind sie auß diesem Erunde im Singen sehr schwer zu treffen, und dieserwegen zu seßen verboten; es seh denn, daß man sie als Leittone in andere Tone der Tonleiter betrachte. In diesem Falle wird das Verbot nicht so strenge genommen, daher kann man von C durch dis nach e, durch sis nach g, und von gis nach a gehen.

Uber von C durch \*a nach h kann man schwerlich gehen, und man wird nicht leicht von guten Meistern in der Melodie Benspiele davon antressen. Man kann anch von C dur gewöhnlicher Beise nicht nach H moll moduliren. Doch kann \*A vor H vorkommen, wenn dieses H die Dominante von E moll ist.

Dergleichen ehebem verbotene Forts schreitungen, z. B. ben der übermäßesigen Secunde von C durch \*d nach e, lassen sich dadurch entschuldigen, daß man sie so betrachtet, als wenn man einen Tausch mit einer andern Stimme übernähme. z. D.



Wenn man sich der übermäßigen Fortschreitungen enthält, und sie nur auf gewisse besondere Falle spart, so kann man außerordentliche Würstung damit hervorbringen. Im Recitativstyl kommen sie aber häusiger vor, besonders die übermäßige Quarte.

Die ordentliche große Septime ift eben so, wie die übermäßigen Interpolle, im strengen Styl melodisch zu seehen verboten; ehedem betraf das Berbot auch die große Sexte, die doch gegenwärtig in der Melodie unentbehrlich ist. Man findet alte Lehrbücher, wo unsere große Septime die übermäßige genennet wird.

Meder die übermäßige Quinte, noch die übermäßige Sexte kommen melodisch im Absteigen vor; wol aber im Baß zuweilen die \*5, zumal wenn der Baß nicht gesungen, sondern von Instrumentisten gespielt wird. z. B.



Weil jedes übermäßige Intervall, als ein Leitton anzusehen ist, so folget, daß man nach demselben im Aufsteizgen einen halben Ton über sich treten musse, und im Absteigen einen halben Ton unter sich. 3. B.





Der lette Fall ben + hat nur im Rescitativ statt, und ist also so zu versstehen:



#### Ueberredung.

(Beredsamkeit.)

Wir machen einen Unterschied zwisschen Ueberredung und Ueberzeugung. Iene setzen wir in dem Benfall, der mehr erschnieichelt, als erzwungen wird. Won der Ueberzeugung ist sie darin unterschieden, daß diese aus unumstößlichen und völlig unzweiselshaften Gründen nothwendig ersolget. Die Ueberredung würket Benfall und Glauben, die Ueberzeugung unumsstößliche Kenntniß der Wahrheit.

Man kann, ohne sich in tiese psischologische Betrachtungen einzulassen, aus der Erfahrung annehmen, daß die Menschen sich von jeder Sache, gegen die sie kein Vorurtheil haben, sehr leicht überreden lassen. Wer in Absicht auf die Wahrheit oder Falsche beit einer Sache ganz ohne Vorurtheil ist, kann, wie eine im Gleich

gewicht stehende Wage, burch jeden scheinbaren Grund überredet werden. Singegen ift auch der, der durch Vorurtheile gegen eine Sache eingenommen ist, faum zu überreden, \*) es sen denn, daß die Vorurtheile ihm vorher benommen werden.

Also kommt es ben der Ueberre= dung vornehmlich auf Wegräumung aller vorhandenen Vorurtheile gegen die Sache, ber man die Menschen bereden will, an. Ift dieses haupt: hinderniß gehoben, fo ift das übrige fehr leicht. Das erfte, beffen fich ein Redner zu versichern hat, ist die genaue Renntnif ber Mennungen und Vorurtheile feiner Zuhorer, über bie Sache, deren er fie ju überreden hat: eber fann er weder Plan, noch Anordnung fur feine Rede machen. Man fieht aber leichte, was für große Renntaiß des Menschen überhaupt, und was fur genaue Bekanntschaft mit benen, die man zu überreben hat, hiezu erfodert werden. Wer nicht in Die Gemuther seiner Buhorer hinein-Schauen, und mit feinen Blifen fo gar in die dunkelen Winkel berfelben gu bringen vermag, kann nicht sicher fenn, fie ju überreden. Die scheinbareften Grunde für eine Sache find ohne Kraft, so lange das Vorurtheil gegen fie ift.

Nur eine grundliche Psychologie kann dem Redner die Mittel an die Hand geben, wie er die Vorurtheile der Menschen erfahren konne, und wie er sie zu heben habe. Mit weni= gem läßt fich eine fo fehr wichtige und schwere Sache nicht abhandeln: darum konnen wir und auch hier in diese Materie nicht einlaffen. Wir bemerfen nur, daß der Redner fich ein befonderes Studium baraus zu machen habe, die Natur, und die verschiedenen Arten der Vorurtheile überhaupt, und die besondere Sinnesart feiner Buhorer genau zu fennen. Fehlet es ihm hieran, so ist alle seine Bemus hung, zu überreden, vergeblich, es sen denn, daß er ganz frene und unseingenommene Zuhörer habe.

Seten wir nun voraus, daß bie Hinderniffe ber Ueberredung gehoben find, so braucht es in der That sehr wenig, die Ueberredung zu bewürken. Dieses kann burch zwenerlen Wege Der eine geht gerade geaeschehen. gen den Zwek, durch Grunde, die die Sache wahrscheinlich machen. ben Beweisen, Beweisarten und Beweisgrunden haben wir in besondern Artifeln gesprochen. Wir merken hier nur noch an, daß in den Beweifen, die blog Ueberredung bewürken follen, die Hauptsache auf Rlarheit, Sinnlichkeit und Kafilichkeit der Vorstellungen ankomme. Diefe Eigenschaften bedefen das Schwache derselben. Wo man sich einbildet, eine Sache zu feben, ober zu fublen, ba braucht man weiter keinen Beweis ihrer Burklichkeit. Man muß also ben diesen Beweisen mehr auf das Anschauen der Dinge, als auf das deutliche Erkennen derfelben arbeiten. Gar ofte liegt ein zur Ueberredung schon hinlanglicher Beweiß blog in ber Urt, wie die Sachen vorgestellt, oder in dem Gesichtsvunkt, aus dem fie angesehen werden. "Wenn du auch mit Mühe und Anstrenauna ets was autes und rühmliches thust, (fagte der Philosoph Musonius,) so vergehet die Muhe, und das Gute bleibet. Thust bu etwas schandliches mit Vergnügen, so ist auch dieses vorübergehend, aber die Schande bleibt. " \*) Diese Urt aute und bose Sandlungen anzusehen, führet schon ohne weitern Beweiß auf die Ueberredung, daß man fich jener befleißigen, und daß man diefe vermeiden foll.

Hochst wichtig zur Ueberredung ist es, daß die Gründe mit einem Ten der Zuversichtlichkeit, mit Lebhaftigkeit

<sup>\*)</sup> Nihil facile persuadetur invitis. Quintil. Inst. L. IV. c. 4.

<sup>\*)</sup> G, Gell. No&. Att. L. XVI. c. 1.

teit und Würde vorgetragen werben. Denn ofte thut diefer das meiste zur Ueberredung. Der große Haufe, so gar schon ein großer Theil derer, die selbst benken, getraut sich selten an einer Sache zu zweiseln, die mit großer Zuversichtlichkeit und eindringender Lebhaftigkeit versichert wied. Man glaubt die Sache zu fühlen, die, als würklich, mit lebendigen Karben geschildert wird.

Ein andrer Weg, zur Ueberredung gu gelangen, besteht barin, bag man die Sache gar nicht beweist, und sich fogar nicht einmal merken läßt, als wenn ber Zuhorer baran zweifeln Man fest fillschweigend poraus, das Urtheil des Zuhörers fen der Sache gunftig, und fpricht so davon, als wenn man bles das, was er felbst davon denft, vorzutragen habe. Da merkt er nicht, daß man ihn führen will; er glaubt feis nen Weg zu gehen, und ben Redner blos zur Begleitung ben fich zu ha= ben: und so fann man ibn, ba er felbft fein Biel hat, und blos babin ju geben glaubet, wohin die Phanta= fie ihn leitet, unvermerft bahin fuhren, wo man ihn haben will.

Man fete, ein Geschichtschreiber ergable in der Geschichte Peters des I. feine Deprath mit Catharina. Wann er, ohne die Frage zu berühren, ob es anståndig oder nütslich sen, daß ein großer Monarch eine Verson von niedrigem Stande zur Gemahlin nehs me, und neben sich auf den Thron fete, die Gache dem Unfeben nach blos historisch behandelt, aber mit einiger Lebhaftigkeit sich ben der Er= gablung verweilet, um den vortrefflichen Charafter der Catharina gu schildern; wenn er ergablt, daß biefer Schritt ben Benfall des hofes und ber gangen Nation erhalten habe u. d. gl.: fo wird fein uneingenom= mener Lefer fich leicht unterfteben, von der Sache anders ju urtheilen, und jeder wird fillschweigend aus

diesem Falle sich überhaupt bereden, daß der größte Monarch ohne Berlegung seiner Ehre, ohne Unanständigkeit, ans der niedrigsten Classe seiner Unterthanen sich eine Gemahlin wählen könne.

Wurde man aber im Gegentheil die Geschichte von der geheimen Bermählung Ludwigs des XIV mit der Maintenon so ergablen, daß man die Bestürzung des Hofes lebhaft schilberte; daß man beschriebe, wie ber Minister sich dem Ronig zu Kugen wirft, und ihn in pathetischem Sone beschworet, seinen Thron nicht gu befleken u. d. gl. so murde ben bem Lefer gerade die entaggengesette Burfung folgen. Er wurde nun dafür halten, daß ein aroßer Serr nichts schimpflichers thun konne, als eine fo ungleiche Benrath einzugehen. Go leicht ist es, das Urtheil der Menschen zu lenken, wenn fie noch nicht einges nommen find.

Es fommt also ben der lleberres dung nicht sowol auf die Richtigkeit der Beweise, als auf die Lebhaftig. feit, womit fie vorgetragen werben, an. Gegen Vorurtheile fommt nicht leicht ein blos wahrscheinlicher Beweis auf; und wo diefe nicht find, da läßt man sich auch durch schwache Beweise, durch bloke Berficherungen, und sogar auch ohne diese, durch Erschleichung bereden. Gehr wichtig ist es daben, daß der Medner die Runft befite, dem Buhorer in feinem Urtheil vorzugreifen, ohne daß er es merke, und feinen Verftand burch die Empfindung zu lenken. Er muß schlechterdings wissen, jede Sache in dem seinem Zwek gunftigen Lichte vorzustellen, und das her; dafür zu interegiren. Es muß aber so natur lich, so gar ohne Zwang geschehen, daß der Zuhörer den Gesichtspunkt, aus dem man ihn die Sache feben laft, für den eigentlichsten halt, um die Cache richtig zu beurtheilen. Denn muß Ton und Ausbruf genan

29 5

auf

auf diesen Gesichtspunkt passen. Was in ein günstiges Licht gestellt worden, muß auch mit dem vortheilbaftesten Ramen geneunt, und mit einnehmendem Ausdruf beschrieben werden: und was in ein widriges Licht geseht worden, muß auch in einem Ausdrufe vorgetragen werden, der ihm angemessen ist. Dieses hat vornehmlich Sicero verstanden, dessen Ausdruft allemal einnehmend, schonnend, vergrößernd oder verkleinernd, hart oder sanst ist, nachdem er für, oder gegen eine Sache einzunehmen sucht.

#### Mebertrieben.

(Schone Runfte.)

Man übertreibet eine Cache, wenn man ihr etwas zuschreibet ober zumuthet, das die Schranken ihrer Art überschreitet, und entweder unmoglich, oder doch unnaturlich und der Art, mogu bie Gache gehort, jumi= ber ift. Es ware eine übertriebene Zumuthung, von einem Menschen so viel Arbeit zu verlangen, als nur mehrere zu leiften im Stande find; barum ware es auch übertrieben, wenn man von ihm fagte, er habe fo viel Arbeit gethan. Auch bas ift übertrieben, wenn man das, mas eis ner Sache zukommt, ihr in folchem Uebermaaße benlegt, daß badurch die Alrt derfelben geandert, und die Burfung, die man zu vermehren gesucht hat, dadurch vermindert wird. Man faat im Spruchwort: wer zu viel beweist, der beweiset gar nichts; und wo des Gewürzes zu viel genom men wird, da wird die Speise da= burch widrig.

Es giebt also zwen Arten des lles bertriebenen: die eine macht den überstriebenen Gegenstand schimärisch, oder unmöglich; die andere verändert seine Art, und benimmt ihm die Würfung, die man ihm durch Uebertreibung seisner Eigenschaften zu geben gesucht

hat. Bende Arten find in Werken bes Geschmals sorgfältig zu vermeisten, weil sie von sehr übler Burstung sind.

Bu der erstern Art rechnen wir die abentheuerliche gigantische Groffe ber Helden in den Nitterromanen, da ein einziger bisweilen ganze Deere in die Klucht schlägt: von der andern Art ist unmäßiges Lob, oder Tabel, und andre unzeitige, die verlangte Wurfung vielmehr hindernde, als befor= dernde Anhäufung des Guten und Bofen, des Angenehmen oder Widrigen. Wenn jemand geringer Sachen halber mit hohem lob, oder schwerem Tadel überhäuft wird: so verfehlt das Lob oder die Ruge den Awek, und auffatt davon gerührt zu werden, wird man verbrieglich. Aleberhaupt bestehet dieses lleberfriebene darin, daß man zu Erreichung seines Zweks mehr thut, als man thun follte, und fein Gefchut überladet, bag es entweder zerspringt, ober fonft feine Wurfung verlieret. Mancher will uns vergungt machen, und schweift so aus, daß wir verdrieflich werden; oder er will unfer Mitleiden erwefen. und bewürkt nur Abscheu.

Das Uebertriebene der erstern Urt entstehet aus Mangel der Beurthei= lung. Wer bie Schranken, die in ber Ratur jeder Art der vorhandenen Dinge vorgeschrieben find, nicht zu bemerken im Stand ift, wird von eis ner lebhaften Phantafie leicht verleis tet, ihnen Gigenschaften anzudichten, die das Maag ihrer Krafte überschreis. ten. Es ist alfo furnehmlich ein Kehler schwacher Ropfe von etwas wilder Einbildungsfraft, baß fie al. les über die Maaße vergrößern, oder verkleinern, weil sie die wahren Rrafte ber Matur nicht kennen. Doch kann auch ein allgemeines Vorurtheil der Zeit scharffinnige Köpfe zu diesem Mebertriebenen verleiten. stens fann man den Corneille, der die Charaftere seiner tragischen Selben fehr oft übertreibet, nicht des Mangels an Ginsicht und Scharffinn beschuldigen: aber der Geschmat seiner Zeit war noch etwas romanhaft

und abenthenerlich.

Die andere Art des liebertriebenen scheinet aus Mangel des feineren, oder des richtigen Gefühles zu ent= steben. Es giebt Menschen von fo schwachem Gefühl, daß ihnen fein Gegenstand in seinen naturlichen Schranken groß oder schon genug ist; fie merken nicht, daß ein Mensch betrubt ift, wenn er nicht findisch flagt und weint; ober daß er zornig ift, wenn er nicht rafet und alles um fich herum gerftoret. Darum übertrei= ben sie auch alles, wenn sie andre in Empfindung setzen wollen. lautes Geschren machen, heißt ben ihnen verftandlich reden; heulen nennen fie meinen; gewaltsame Sprunge und Gebehrden find ihnen Tang. Singegen ift ftille Große, nach ihrem ftumpfen Gefühl, Mangel an Leben; ein tieffisender Schmerz Unempfindlichkeit; ein sanftes, aber innigliches Veranügen Gleichgültigkeit. diesem Kall artet das llebertriebene ins Grobe und Pobelhafte aus; denn insgemein fehlet dem Wobel das feinere Gefühl, das Große, das mehr den innern, als den außern Sinnen empfindbar ift, zu bemerken. her kommt in den Tragodien das Heulen und Wehklagen, wodurch eis nige rühren, das Abscheuliche in Schandthaten, wodurch fie Abschen erweken, und das Entsetliche und Gewaltsame in den Unternehmungen, wodurch sie Furcht oder Bewundrung erregen wollen.

Das Uebertriebene kann aber auch aus einem verzärtelten Seschmak und Weichlichkeit herkommen. Wie es Menschen von kumpsem Gefühl giebt, deren Seele ein hartes Sehör hat, das nichts vernimmt, wenn man nicht übermäßig schrent: so giebt es auch im Segentheile solche, die den

Blodfichtigen gleichen, die vom bellen Tageslichte geblendet werden und nicht eher, als in der Dammerung Die Augen aufthun. Diese find gewohnt, die Sachen ins Rleine zu übertreiben, und alles so zu verfeinern, daß es feine natürliche Kraft verlieret. Es geht ihnen, wie den Wollufilingen, die feinen Gefchmaf an naturlich wolfchmekenden Speisen mehr has ben. Gie wollen nicht vergnügt, fon= dern sinnlich entzütt senn; statt einer ruhigen Empfindung ber Zartlichkeit. fehnen sie fich nach ganglicher Berfließung bes herzens. Deswegen fuchen sie alles so sehr zu verfeinern, daß sie nur noch die Quintessen; der Dinge behalten. Daher kommt fo viel übertriebener Wis, so viel über= natürliche Spitfundiafeit ber Empfindung, so viel wollustige Runftelen in Wendung und Ausbruk, so viel spharitische Schonung, wo das Berg mit einiger Dreiftigkeit follte angegriffen werden.

Um meisten zeiget sich diese übertriebene Verseinerung in der gegenwärtigen Musik, besonders in den
Opern, wo der einfache das Herzeinnehmende Gefang gänzlich verdrängt
ist, und einem blos wollüstigen Kübeln des Gehöres hat weichen mussen.
Es scheinet, daß mancher Sänger
völlig vergessen habe, daß er die Gemuther der Zuhörer in Empfindung
zu seizen habe, und daß er sein Verdienst darin sinche, wie eine Nachtigall
zu gurgeln, oder seine Stimme so
hoch zu treiben, als ein Canarien-

vogel.

Dieses ift die schlimmeste Urt des Uebertriebenen, weil es den Menschen allmählig des natürlichen Gefühles beraubet, und ihn gewöhnt, gleichsam von Luft zu leben, voer sich von Dünsten zu nähren, die doch keine Nahrung geben. Insgemein schleicht sich dieses Uebertriebene allmählig ein, nachdem die schonen Künste den hochsten Grad der Bolltommenheit ersten

reicht

348

feken werde.

Man erlaubt dem comischen Dichter und dem Schauspieler, und rathet ihnen fogar, die Sachen etwas zu übertreiben. Der Schauspieler muß allerdings in Stimm und Gebehrden etwas auf die Entfernung, in der er von dem Zuschauer steht, rechnen, weil diese sein Spiel etwas Deswegen thut er wol, schwächt. wenn er durchaus etwas über die Da= tur beransgeht; und der Zuschauer wird ihn nicht übertrieben finden, wenn er nur nicht die Grangen zu weit überschreitet. Der Dichter scheinet nur ba aus den Schranken beraustreten zu konnen, wo die Charaftere der Personen und die Sand= lung felbst etwas matt ift. Go hebt das etwas Uebertriebene ber Charaftere in dem Postzug das gange Stut, das in den bloßen Schranken der Matur menig reizen murbe.

# Ueberzeugung.

(Beredfamteit.)

Mir sind von der Wahrheit einer Sache nur alsdenn überzeuget, wenn wir durch inneres Gefühl empfinden, daß tein Zweifel dagegen statt habe. Ben der Urberredung können noch Zweifel, oder Ungewißheiten statt haben; aber entweder zeigen sie sich uns nicht, oder sie sind nicht stark genug,

unfere Mennung, oder unfer Urtheil zurufzuhalten. Die mahre Ueberzeugung entsteht blos aus dem wurt. lichen Gefühle, daß die Sache nicht andere fenn tonne, ale fo, wie wir fie erkennen. Gie wird aber felten anbers, als durch strenge, formliche Bernunftfchluffe bewurtt ; es fen denn, daß fie aus Gegeneinanderhaltung blos zwener gang einfachen Begriffe folge, wie die Grundfaße, die man Axiome nennt, als z. B. diefer: daß das Ganze größer ift, als einer sei= ner Theile. Es gehöret nicht hieher ju zeigen, wie bie ftrengen Beweise, die zur lleberzeugung führen, zu geben fegen. Fur den Redner schifen sich die strengen philosophischen Beweise, die in dem wissenschaftlichen Vortrage nothig find, nicht. Kur feine eigene leberzeugung aber muß er fie, wo fie fatt haben, zu geben wifs fen. Rur als Redner muß er fie gang anders vortragen.

Wahre Ueberzengung der Zuhörer fann nur der Redner bewürken, der felbst überzeuget ift. Wir seten also hier die Ueberzeugung des Redners voraus, und haben nur zu betrachten, wie er fie andern mittheilen foll. Ift er durch den mubfamen Weg einer genauen Untersuchung zu der Richtig= feit und Bollständigkeit der Begriffe, fodann zu ihrer deutlichen Entwiflung, und dadurch zur Ueberzeugung gekommen: so muß er nun diefen Weg, den er mit vieler Mube gurutgelegt hat, wie von einer Sohe über= alle seine Krummungen und fteile Sprunge bemerken, um ju erforschen, wie er sie gerade und eben zu machen habe. Denn bas, was ihm schwer gewesen, muß er dem Zu= horer leicht machen. Im Grund hat also der Redner zur Ueberzeugung sei= ner Zuhorer feinen andern Weg zu nehmen, als den, durch welchen der Philosoph geht; bende geben Beweise, die im Wesentlichen dieselben sind. Was aber der Philosoph allgemein, abstraft abstraft und furg gebrungen fagt, wird von dem Redner durch besondere flare und leichtfaßliche Vorstellungen bem Unschauen ausführlich vorgebilbet. Ein folcher Beweis ift im Grunde nur eine rhetorische Erweiterung eines ftrengen philosophischen Beweises. Wie der Philosoph die Begriffe burch Erklärungen deutlich und beffimmt angiebt, ber Redner aber burch Abbildung oder Vorzeigung ber besondern Dinge, aus deren Detrachtung sie sinnlich gefaßt werden: fo unterscheiden sich bende in ihren Ur= ten zu beweisen.

Der Redner hat alfo zur leberzen= gung feiner Buhorer weit mehr zu thun, als der Philosoph; er mußden Beweiß, gerade so wie dieser, erfin= ben und vortragen: alsdenn aberhat er erst den Text seiner Rede, oder wenn man will, den Grundrif berselben. Run muß er aus diesem Grundriff ein Gebaude aufführen, beffen Festigkeit und andre nach dem 3met erforderliche Vollkommenheiten nicht bloß Renner einsehen, sondern jeder Mensch von gesunder Beurtheis lung ohne große Muhe bemerte. Ich halte biefes fur das Sochste in der Runft des Redners, weil er hiezu fowol seine Materie, als das, mas zur Runft der Rede gehort, in einem ho= ben Grad in seiner Gewalt haben muß.

### Das Liebliche. Costume.

(Schone Runfte.)

Ift in Vorstellungen, die aus der Geschichte ber Bolfer genommen find, bas Zufällige, in so fern es durch die allgemeine Gewohnheit des Volks und der Zeit, woraus der Gegenftand genommen ift, bestimmt wird; ober das, was mit ben Moden und Gebrauchen ber Volker und ber Zeiten übereinkommt: wenn Romer als Romer, Griechen als Greichen, gefleidet find, romische und griechische Gebräuche beobachten, und überhaupt in dem wahren Charafter ihrer Zeit vorgestellt werden, so fagt man, das Uebliche sen daben beobachtet.

Die Beobachtung des Ueblichen ift bisweilen nothwendig, allegit aber schifflich. Rothwendig fann fie in Gemahlben werden, weil fie ofte das befte Mittel ift, den Inhalt des Gruts genau zu bezeichnen. Man erfennt oft aus dem leblichen sogleich bas Wolf, Die Zeit, den Stand der Perfonen, und badurch den Inhalt. Schiflich ist es überall, weil es ber Vorstellung hilft, wenn man sich in die Sitten ber Zeiten fetet, und weil auch die Renigkeit, die das Uebliche einer Vorstellung and entfernten Zeiten oder Orten giebt, die Aufmerkfamfeit reizet. Grobe Fehler gegen das llebliche find sehr anstößig. Unter den Mahlern hat keiner schwerer bagegen gefündiget, als Paul ber Deroneser, der die Junger Christi allenfalls in Rleidern, die den fpåtern Monchsorden eigen find, vorstellt. Gelbst der große Raphael, der sonft in allen Stufen so viel Berstand geis get, ift nicht von Fehlern gegen bas Hebliche fren. Er hat eine heilige Kamilie in einem Stall gemahlt, ber mit corinthischen Caulen ausgeziert ist.

Der Mahler ist aber nicht ber eingige Runftler, ber fich an bas leblis che zu halten hat; fie muffen es alle thun, wo fie Dinge aus der Gefchichte fremder Bolfer vorstellen. eben fo anstoßig, wenn die frangofischen Trauerspieldichter einem Konig von Sparta oder Mycene ben Domp und die Sprache eines perfis ichen, ober eines beutigen großen Monarchen benlegen, als wenn ein Mabler abnliche Fehler begeht.

In der Aufführung der Trauers fpiele ift es ungereimt, die alten Selben Roms und Griechenlandes in ber gothischen Tracht, aus den Zeiten ber irrenden Ritter, oder ihre Gemah.

linnen

linnen in großen Fischbeinröfen zu sehen. Ich mochte zwar hierin feine pedantiche Genauigkeit empfehlen; benn die Schaubühne hat nicht den Zwef, und in alten Moden und Gebräuchen zu unterrichten: aber das Nebliche muß doch nicht bis zur Beleibigung übertreten werden; weil in diesem Falle die Juschauer, die Kenntnif der Sachen haben, in ihrer Aufmerksamkeit auf die Hauptsachen gestört werden.

Es gehöret aber weitläuftige hiftorifche Renntniß baju, wenn ber Runft-Ier bas Uebliche überall beobachten foll. Doch werden auch die Silfsmittel dazu nach und nach allgemeiner berbreitet. Die Renntnig ber griechischen, romischen und andrer Rationalalterthumer hat fich bereits ziemlich weit in das lesende Publikum ausgebreitet; und es wurde gegenwartig keinen fehr großen Aufwand erfobern, jum Gebrauch ber Runftschulen fast alles zusammen zu bringen, was zum Unterricht in dem Meblichen der berühmtesten alten Volfer erfodert wird.

Der herr von hageborn hat in feinen Betrachtungen über die Mahleren eine artige Wendung gewählt, seine Gedanken über die Wichtigkeit dieses Punkts an den Tag zu legen, da er den Abschnitt, der davon hanbelt, Erinnerungen an das fleb: liche überschrieben hat. Dadurd scheinet er anzuzeigen, bag manbem Rünftler hierüber teine ftrenge Gefete vorschreiben soll. Es ist frenlich nicht alles, was zum leblichen gehort, aleichwichtia, und man fann dem Runfiler darin immer mehr überfehen, als bem Gelehrten, ber in ciner tobten Sprache schreibt, und gegen bas lebliche barin auftoft. Ungenehm muß es aber allemal für Renner fenn, wenn fie es auch in Rleinigkeiten genau beobachtet finden.

# Uebungen.

(Schone Runfte.)

Sind Arbeiten bes Runftlers, Die feinen andern Zwef haben, als die Erlangung ber zur Runft nothigen Kertigkeiten. Man weiß aus gar viel Benspielen, daß Uebungen gu bewundrungswürdigen Fertigfeiten führen. Die Runftftute der Sautler, der Seiltänger und Taschenspieler find bekannte Beweise bavon. Da= her fagt ein schon altes Sprüchwort, daß Uebung den Meister macht. Kleißige und tägliche Uebungen find benmach mit dem Studium der Runft nothwendig zu verbinden, wenn man ein Rünftler werden will. Bie aber zu den Künften innere und außere Kertiakeiten erfodert werden, so giebt es auch zwenerlen Uebungen. Durch die innern erwirbt man sich die Fertigkeiten des Geiffes und des Bergens, g. B. die Fertigfeit, fchnell gu faffen, richtig zu beurtheilen, viel auf einmal zu übersehen, richtig und fein zu empfinden. Durch außere Uebungen ber Sinnen und andrer Gliedmaaken des Korpers erlanget man die Fertigkeiten, genau zu feben, das Augenmaaß, ein feines und viel umfassendes Gehor, eine leichte und zu jeder Bewegung geschifte hand u. f. f. Es mare fehr überflußig, hier jeder zu den verschiedenen Rünften nothigen Fertigkeit befonbers Erwähnung zu thun; die Sachen Aber wichtig ist es, find bekannt. jungen Kunstlern zu sagen, daß bas größte Genie zur Runft die lebung nicht entbehrlich mache; daß Apelles felbst es fich zur Regel gemacht, feinen Tag, ohne einige Penfelstriche zu thun, vorben gehen zu laffen, und daß durchgehends die größten Runft= ler in jeder Art dieselbe Regel beobachten, und ihre Große zum Theil dadurch erlanget haben.

Ist aber die liebung selbst für Meister so nothwendig, so mag ber

Schüler

Schüler und der noch junge Rünfiler die Nothwendigkeit fleißiger lebungen baraus abnehmen. Die Bildung bes kunftigen Runftlers muß in ber frühesten Jugend, ich mochte bald fagen, in der Rindheit mit außern Uebungen anfangen. Bu ben zeich= nenden Runften muß die hand und das Auge, zur Musik die Kinger, oder nach Beschaffenheit der fünftigen Ausübung der Mund, oder die Kehle, und zugleich das Ohr, zu den Rünften der Rede die Wertzeuge der Eprache, und auch das Gehor, zuerst acubet werden. Spater wird man zu vielen liebungen zu verdroffen, weil das Gemuth schon zu sehr mit anbern Gegenständen beschäftiget ift; sie werden schon schwerer, weil die Gliedmaßen schon anfangen, etwas von ihrer Geschmeidigkeit zu verlie= ren, und vielleicht auch deswegen, weil der Eindruf, den jede einzele Nebung macht, und davon etwas fortdauernd fenn muß, schon etwas von seiner Lebhaftigkeit zu verlieren anfanat.

Wichtig ist es baben, daß man allmablig vom Leichtern auf das Schwerere steige. Es ware zu wünschen, daß man für jede Runst so vollstandige und so wol überlegte Unweisung für die ersten lebungen der Runst hatte, als die sind, die Quintilian für den künstigen Redner gegeben

hat.
Sen den innerntlebungen muß man ben den fogenannten untern Seelenstraften, dem Gedächtniß, der Sinzbildungsfraft, und der Kraft zu faffen und zu empfinden anfangen, und hernach die höhern Krafte zu beobachten, zu vergleichen, zu entwiteln, zu beurtheilen u. f. w. durch lebung

Zu wünschen ware es, daß einer unfrer besten Psychologen sich die Muse gabe, eine allgemeine Asketik ober Wissenschaft der Mehungen zur möglichst volltommenen Entwiklung

anstrengen.

der Fähigkeiten der Seele zu verfertisgen. Dann könnte man dar aus auch die befondern Unweifungen zu den insnern Ulebungen der Künftler herleiten.

Durch eine gewohnliche Metonnmie werden auch folche Werke, Die Runftler zur llebung verfertiget baben, Nebungen genennt. Man giebt ihnen auch den Ramen der Studien, weil sie im Frangosischen études genennt werden. Dergleichen llebun= gen großer Meifter werden von Rennern fehr gefucht. Insgemein übertreffen sie in besondern Theilen ter Runft die würflich nach allen Theilen ausgearbeiteten Werke. Denn ben den Uebungen fiehet der Künstler insgemein nur auf bas Gine, barin er sich übet, verfährt deswegen frener, und wird durch andrezu einem völlig ausgearbeiteten Werk ber Runft ge= hörige Theile in dem Fener der Arbeit nicht gehemmt. Wer fich blos in ber Zeichnung des Einzelen übet, wird weder durch das Colorit, noch durch die Anordnung, die der außersten Wollkommenheit der Zeichnung bisweilen hinderlich find, in Berlegenheit gesetzt. Go wird der Tonseker, der sich in Harmonienübet, durch die Schwierigkeit der Melodie, des Takts und des Ithnthmus nicht gehemmt, und kann deswegen auf Erfindungen fommen, die er nicht wurde gemacht haben, wenn er ben der Arbeit auf alles zugleich hätte sehen muffen.

# Umfang.

(Mufif.)

Bebeutet den Abstand des tiefften Tones eines Instruments, oder einer Stimme, bis zum höchsten. Von dem Umfanze des ganzen Tonspstems haben wir am Ende des Artifels System gesprochen. Wichtig ist für den Tonseser die genauere Kenntnist des Umfanges jeder Stimme und jedes Instruments, damit er nichts se, das sie nicht erreichen konnen.

Denn in diesem Falle, der öfterer vorkommt, als man benken sollte, fallen entweder einige Stimmen in einzelen Stellen ganz aus, oder die Sänger und Spieler nehmen anstatt der ihnen vorgeschriebenen Tone andere, wodurch die Harmonie verdorben wird. Von dem Umfange der verschiedenen Singestimmen ist am gehörigen Orte gesprochen worden,\*) also ist hier noch der Umfang der vornehmsten Instrumente zu betrachten.

Zuerst vom Waldhorn. Der Umsfang dieses Instruments, und seine natürlichen Tone in jeder Höhe desselben, sind vielen Tonsetzern, und so gar manchem Waldhornisten selbst, nicht hinlänglich bekannt. Er ist von fünf vollen Octaven; nämlich von S,

(16 Fußton) bis c (1 Fußton). Aber bie zwischen den benden außersten

Grangen liegenden Tone bes Enftems find nicht mit gleicher Leichtigkeit gu erhalten. Ueberhaupt muß man bes merten, daß das Waldhorn, fo wie die Trompeten, die Tone, wo nicht besondere Runst sie verändert, naturlicher Weise nicht nach unserm dia= tonischen System, sondern nach der harmonischen Progregion der Zahlen, angiebt. Ramlich, wenn man bie Tone durch das Verhaltniß ber Lange ber Santen ausdruft, und den tiefsten Ton 1 nennt: so verhalten sich bie Cone im Aufsteigen, wie die Bab-u. f. f., ober nach den Schwingun= gen der Santen, wie die Folge der naturlichen Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u. f. f. Man fann fich alfo die Tone, die in dem Umfang des Waldhorns liegen, folgendermaafen vorstellen:

C. C. G. c. e. g. b. c. d. e. f. g. a. b. h. c tt. f. f. bis c.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.

Hieben muffen wir anmerken, daß bie mit \* bezeichneten Tone nicht gerade die sind, die in unserm diatonisschen Spstem mit diesen Buchstaben bezeichnet werden, sondern etwas niedriger, oder höher; so daß der Waldhorniste, um die wahren diatonischen Tone b, f, a, b, heranszubringen, sein Instrument im Blazen temperiren muß. Merkwurdig aber ist es, daß in der unversten Octave C-C, dem Spieler alle halben Tone unsers zusammengeseisten Spstems eben so leichte werden, als

in der obersten Octave c.-c, da sie in der zwenten C-c, nur mit großer Mühe und Runst herauszubringen sind. Indessen bedient man sich der untersten und obersten Octave in Ripienstimmen nicht, sondern nur für

Solospieler. Der Tonseker thut überhaupt wol, wenn er für die Ripienstimmen dem Waldhorn keine Tone vorschreibt, als die sieh von 2 bis 16 in dem vorstehenden Verzeichnisse finden.

Es wird auch nicht überflüßig fenn, hier anzumerken, daß das Waldhorn seine Tone um eine Octave tiefer anzgiebt, als der für dieses Instrument gebräuchliche Violinschlüsselse fie anzeiget; weil man nicht nothig gefunden, einen eigenen Schlüssel für das Waldhorn anzunehmen.

Bon der Trompete gilt alles, was hier über das Waldhorn angemerkt worden, mit der Einschränkung, daß sie in der Tiefe um eine Octave höher anfängt, und in der Höhe eine Octave mehr hat. Ihr Umfang ist

alfo von C bis c, ober in Zahlen von 2 bis 64, nach ben Einschränkungen, die

wir über die Tone des Waldhornes bemerkt haben.

Der Umfang ber Violine ist in der Tiefe vom g ohne Einsetzung einer hohern Applicatur bis ins h. In Nipiensachen geht man selten über d.

Bon Saffe hat man fo wol Arien als Sinfonien, wo er fur die erste

Violine bis ins e gefetet hat.

Das Violoncell fangt in ber Tiefe vom großen C an, und gehet ohne hohere eingesette Applicatur bis d oder e. Man findet aber haufig Cachen, in welchen bis g gesett ift, so gar von Saffe, welcher doch am allerbequemften fur Ripienftimmen gefetet hat. Ben diefem Inftrument hat man sich vornehmlich in Acht zu nehmen, daß in ber gang untersten tiefften Octave feine geschwinde Paffagien gefett werden; weil erftlich ben fleinen Intervallen baraus nur ein undeutliches Poltern wird, zwentens ben weitem die Tone nicht gespannet werden tonnen, besonders Octaven in Gechzehntheilen, als:



Die Viola hat die Gleichheit des Umfanges mit dem Violoncell gemein, nur daß sie um eine Octave höher ist: weil die Mensur des Instruments aber kurzer ist, so fällt auch die Regel weg, Octaven in Menge nach einsander zu sehen.



Der Umfang der Flote ist von d bis g, auch wol bis a: indessen pfles

gen gute Componisten felten über e gu fegen, befondere in Ripienfachen.

Die Hoboe geht von T bis d in Ripiensachen; Solospieler gehen, wie die Violinisten, viele Tone hoher. Das Fagot geht von Bbis g, a, auch wol b in die Hohe. Der Umfang der Ripiensingstimmen ist schon an andern Orten angezeiget.

### Umfehrung.

(Mufif.)

Dieses Wort hat in der Mufif verschiedene Bedeutungen. 1. Das, was wir an verschiedenen Stellen biefes Werks die Verwechslung eines Mccords genennt haben, wird auch lintfehrung beffelben genennt. Davon fprechen wir in einem befondern 21r-2. Durch die Umtehrung tifel. \*) eines Intervalls verftehet man die Wersetzung eines der benden Tone um eine Octave hoher, ober tiefer, modurch die Ratur des Intervalle ver-Durch biefe Umfehändert wird. rung wird die Octave gum Unisonus, Die Terg gur Gerte, Die Quinte gur Quarte, und die Ceptime gur Gecunde u. f. f. wie aus diefer Borfiellung zu seben ift:



Hierauf

<sup>\*)</sup> G. Verwechelung.

354

Hierauf grunden fich die Regeln von ber Beranderung der Intervalle, die durch den doppelten Contrapunft ent= stehen. \*)

3. Visweilen werden ganze melodische Sate so umgekehrt, daß von zwen Stimmen die obere gur untern, und die untere zur obern wird. Diefee find die Umkehrungen der melodischen Sate durch den doppelten Contrapunft, da von zwen Stimmen eine um eine Dctabe, Decime, Duodecime u. f. f. hoher, oder tiefer gefett, und also gegen die andere umgekehrt wird, wie an den in dem Artifel Tach= ahmung gegebenen Benspielen \*\*) zu sehen ift, wo die untere Discantstimme des ersten Sakes (a) ben (b) durch die Umkehrung, oder Verfetung ber gangen Stimme in die Octave, gur obern wird: ben (c) ift die untere Stimme bes erften Gates um eine Terz erhöhet, und ben (d) durch Der= auffetung um eine Octave wieder zur bern Stimme gemacht. In diefen Umfehrungen der Stimmen besteht bie ganze Runft des doppelten Contrapunkts.

4. Einzele fleine melodische Gange werden auch so umgekehrt, daß eben die Tone, die in dem einen Gat aufoder absteigend auf einander folgen, im andern in umgekehrter Bewegung folgen, wie in diesem Benspiele:



Durch bergleichen Umfehrungen wird fürnehmlich in contrapunktischen Stuten, wo oft nur ein einziger furger Sat ausgeführet, ober zu jeder Note des Choralgesanges angebracht wird, Mannichfaltigfeit in die Melodie gebracht, die fonst fehr arm und mager flinget. Gie muffen aber von ber Art senn, daß der Gesang dadurch nicht unförmlich werde.

In Singstuten find bergleichen Umfehrungen, fürnehmlich über die nämlichen Worte, allezeit von schleche tem Erfolg, weil sie eine falsche Declamation der Worte verurfachen. Der berühmte Buononcini bat ein Singftut über die Worte: Wer fich felbst erhohet, foll erniedriget, und wer fich felbst erniedriget, soll erhöhet werden, gemacht, wo diese Art der Umkehrung des Thema sehr gluklich angebracht ift.

Man findet gange Stufe von groß sen Contrapunktisten, die auf diese lett angezeigte Art umgekehrt werden tonnen. Diese werden nach ben Regeln des doppelt = verkehrten Contra= punkts gemacht, die in Marpurgs Abhandlung von der Juge ange=

zeiget fteben.

### Umrig.

(Beichnende Runfte.)

Die außersten Linien, wodurch bie Schranken, folglich die Form eines Rorvers bestimmt wird. Vorzuglich versteht man daburch die außersten Linien ben Zeichnung der menschlichen Gestalt, die den wichtigsten Theil der Zeichnung ausmachen. Jede beson= dere Unsicht des Rörpers läßt einen besondern Umrif sehen, und in jeder möglichen Unsicht verändert er sich nach ber Stellung ober Bewegung der Gliedmaßen. Allso fann eine Kigur nach unendlich viel verschiedes nen Umriffen gezeichnet werden.

Ven jeder Zeichnung bes Umriffes ist auf zwen wesentliche Punkte zu seben, auf Richtigkeit und auf Schonheit. Die Richtigkeit des Umrises entsteht aus Beobachtung ber wahr en Verhältnisse, und der wahren Wendung einzeler Theile. Ramlich, der gange Umriß besteht aus ungabligen krummen, auß = und eingebogenen, mehr oder weniger gefrummten und

<sup>\*)</sup> G. Contrapunft.

<sup>(4)</sup> G. III Th. G. 290.

finmer in einander fliegenden Linien. Die Erhöhungen und Vertiefungen Dieser Linien entstehen aus den unter der haut liegenden Muskeln und Knochen. Jene find nicht nur in jebem einzelen Korper, sondern ben je= ber Stellung und Bewegung, sowol in Verhaltniß, ale in Form anders. Es giebt aber auch allgemeine Ber: baltniffe und Formen, die gangen Gat= tungen eigen find, Menschen bon gewiffer Lebensart zeigen Umriffe, die ihrer Gattung eigen find. Gin Rantpfer, ber sich täglich in gewaltsamen Bewegungen übet, bekommt an al-Ien Theilen andere Umriffe, als ein weichlicher und meist stillsißender Dergleichen Beranderun= Mensch. gen entstehen auch durch das Tempe= rament und das Alter. Man erstaunet ben einigem Nachdenken über die Schwierigkeiten, in jedem Falle die Richtigkeit der Umriffe zu treffen.

Dhne fehr gute Renntniß der Anatomie, ohne ausgebreitete Beobach= tung der Bewegungen an nakenden Rörpern von allerlen Alter und Tem= perament, ift es unmöglich, einige Fertigkeit in Zeichnung ber Umriffe qu erhalten. Und doch wird die auß= gebreitetste Renntnig bierin für tausend Kalle noch nicht hinreichen, wenn man nicht die Natur felbst vor Augen hat. Es ist nothig, die Schwierig= feit ber Sache ins Licht zu feten, damit besonders junge Rünftler die bringende Nothwendigkeit des Studiums und der lebung in ihrer Kraft empfinden. Einem guten Zeichner des Makenden mussen die Muskeln des menschlichen Körpers so bekannt senn, als die Buchstaben des Alpha= bets bem, der Worter zu schreiben at.

Das allgemeine Rleid, oder bie haut, die den Rörper bedekt, giebt igentlich der menschlichen Figur die Schönheit, in so fern sie von der Richtigkeit der Verhältnisse unabhängend ist. Sie mildert alles Harte

und Steife, bringt alle Linien des Umrisses zur Einheit der Form, und giebt ihm die liebliche Harmonie, und das fanste Wesen, wodurch die menschliche Gestalt, auch blos in Abssicht auf den Umrif allein, die hochsste Schonheit der Form erhält.

Die Ginheit ber Linie bes gangen Umriffes scheinet die erfte nothwendis ge Eigenschaft der Schonheit des Umriffes zu fenn. Eine einzige unabgebrochene Linie muß die gange Figur umschließen. In diefer Linie muß nichts gerades fenn; alles muß fich wellenformig bald mehr, bald weniger runden; aber mit fo fanften 216= wechslungen, daß man vom ausgebogenen auf das eingebogene, von dem mehrgefrummten auf das gerade laufende, burch unmerkliche Ctufen kommt, so daß das Auge um den gangen Umriß fanft fortglitschen fonne.

Einer der wichtigsten Punfte ber Schonheit liegt in der abwechselnden Starte und Schwäche, in der Ruhnbeit, momit einige, und der bescheis denen Borfichtigfeit, womit andere Theile gleichfam ausgesprochen wer-Im Umrif fann nicht einerlen Son herrschen, wenn es ihm nicht gang an Rraft fehlen foll. Wer ben fürtrefflichsten Umrif, wie ihn Raphael gemacht hatte, mit einer bunnen, überall gleichen Linie nachzeichnen wurde, benahme ihm badurch fast alle Kraft; er würde nur ben Schatten eines schonen Umriffes, wiewol in der größten Richtigkeit der Berhaltniffe, darftellen. Go wie bie ABorter ber Rebe, die Redesate und gange Perioden ihre verschiedenen Alecente, hebung und Abfall der Stimme haben muffen, um wolflingend zu senn, so muß auch der Umrik Ton und Stimme abandern. Einiges muß fich durch Ruhnheit, anderes durch das Sanfte auszeichnen.

Aber es mare Tollheit, eine Cache, bie man blos zu fühlent, nie aber zu

erkennen im Stand ist, und wozu die Sprache keine Worte hat, ausführlich beschreiben wollen. Der Rünstler übe sein Auge an der Natur, an den besten Antiken, an den Werken des Raphaels, M. Angelo und andrer großer Männer, und lerne zuerst sichten; dann suche er das, was

er fühlt, auszudrüten. Neue Schwierigkeiten zeigen sich in Absicht auf den Umrif, wenn ber Zeichner fatt der Reiffeder den Denfel führet. Da muß er einigermaffen jaubern tonnen, um uns Sachen seben zu laffen, die nicht da find. Denn wir feben Begrangung, ohne bie Grangen zu sehen. Aber ich enthalte mich von einer Cache gu fprechen, die fur die Meifter ber Runft felbft zum Theil noch ein Geheimniß ift. Einige Lehren hierüber giebt Leonh, da Vinci in dem 337 und 338 Capitel feiner Beobachtungen und Unmerkungen. Plinius merkt an, daß auch von den alten Mahlern menige in diefem Stute der Runft gluflich gewesen. Extrema corporum facere et desinentis picturæ modum includere, rarum in fuccessu artis invenitur. Ambire non debet se extremitas ipsa et sic desinere, ut promittat alia post se, ostendatque etiam, quæ occultat. Parrhafio gloriam concessere Antigonus et Xenocrates, qui de pictura scripserunt. \*)

### Undecime.

(Mufif.)

Dieses Intervall ift von der Quarte blos dem Namen nach unterschieden, weil es eine Octave höher liegt. Sie ist eine wahre, reine, verminderte oder übermäßige Quarte; und alles, was von dieser in einem eigenen Artikel gesagt worden ist, gilt auch von der Undecime. Einige haben zwischen der Quarte und der Undecime den Un-

terschied machen wollen, daß die erstere consonirend, die andre aber diffonirend fen: aber wir halten es nicht der Muhe werth, dieses zu widerle-Der größte harmoniste J. C. Bach wußte von keiner Undecime; und was ist von einigen so genennt wird, tommt ben ihm nie anders, als unter der Bezeichnung der Quarte 4, vor. Man hat deswegen nie nothig, dies Intervall mit i ju bezeichnen, und findet auch davon ben feinem guten harmonisten ein Benfpiel, außer wenn man ber Regulas ritat halber in durchgehenden Roten folgende Bezeichnungen braucht:

7. 8. 9. 10. 11. 10. u. s. s. s. 6. 7. 8. 9. 8.

Aber den Contrapunkt in der Undecime unterscheidet man mit Recht von dem in der Quarte. Sie haben ihzen Grund in dem Contrapunkt der Duinte und Duodecime. Bende laffen sich auf zweperlen Art versehen, namlich eine Quarte hoher, und eine Duarte tiefer. 3. B.





Der Saß ben a ist ben b in ben Contrapunkt der Quarte versett. Diese Versetung hat ihren Grund darin, daß der erste Saß selbst eine Versetung auß dem Contrapunkt der Quinte ist, nämlich von folgendem Saß:

<sup>\*)</sup> Plin. L. XXXV, c, 10.



beffen untere Stimme ben b eine De tave hoher versetzt ist. So wie bas vorhergehende Benspiel eine Quarte hoher versetzt ist, so kann dieses auch eine Quarte tiefer geschehen, auf solgende Art:



Der Grund, warum dieses angehe, liegt darin, daß der Contrapunkt A sich in den Contrapunkt der Quinte versehen läßt, wovon B die Umkeherung in der Octave ist. Wird der Contrapunkt der Quarte des ersten Benspiels eine Octave höher, und des zwenten eine Octave tieser verseht, so entsteht der Contrapunkt in der Unsbecime.

# Unharmonisch.

(Musit.)

Nennet man biejenigen Fortschreitungen, die aus zwen verschiebenen Tonarten nach einander folgen. 3. B.





Geschiehet die Beranderung mit einem \* ober b in einer Stimme, so sind ben ben Terzen und Sexten folgende Fortschreitungen gut:



Der Triton wird als eine unharmonische Fortschreitung von allen strengen Conlehrern verboten;



und fie nennen biefes Mi gegen Fa. \*)

Es ist ofters nicht möglich, dieses zu vermeiden, und man hat sogar Vorfalle, wo zwen Tritons nach einsander portommen.



Um allerwenigsten gilt biefes Berbot ben Kortschreitungen folgender Art:

3 3 m

\*) S. Mi Fa.

mi fa

Nach einem Einschnitte find bie unharmonischen Fortschreitungen erlaubt, wie hier:



und fo mit den umgekehrten Ger-

Ben ben ganz alten Tonsetzern waren zwen große Terzen nach einander ganzlich verboten: und in der That hatten sie dazu Recht, weil sie nur große Terzen von §4 hatten, die um Fohher als die reinen Terzen, folglich harter sind. \*) Noch viel weniger gaben sie dren große Terzen nach einander zu.

In neuern Zeiten, da die Terzenzangenommen sind, fällt diese Harte weg, und wird selten als ein übler Dueerstand betrachtet, zumal wenn ben zwen nach einander folgenden großen Terzen die Fortschreitung in der Tonleiter, nämlich von der Quarte zur Quinte der Tonart geschiehet, als in folgendem Benspiel in C dur.\*\*)



\*) G. Ter;.

\*\*) Man febe darüber ben Artifel Fa.

Zu melodischen unharmonischen Fortsschreitungen rechnet man alle übersmäßige Intervalle. \*)

#### Unterbalken.

(Vaukunst.)

Sollte eigentlich Zauptbalken heise fen, wie er benn im Frangofischen wirflich Architrave genennt wird. Er ist der unterste Theil des Gebalfes, oder der Balken, welcher langst über die Saulen oder Pfeiler eines Gebaudes gelegt wird. - Er bienet, alle in einer Reihe stehende Pfeiler oder Caulen mit einander zu verbinden, und denn hauptfächlich zur Unterlage der Queerbalken, worauf die Defe des Gebaudes fommt. Also ift er in allen Gebauden ein gang wefentliches Glied. Er muß fo liegen, daß er nicht über den Schaft der Saule vorstehe. Seine Dife ober Höhe wird von 1 bis 13 Model genommen.

Er wird entweder gang glatt ge= laffen, wie in den meisten antiken Gebauben, oder in Bander abgetheilt. Goldmann fest allemal einen Ueberschlag auf den Unterbalken und unter dem Ueberschlag einen Riemen in der toscanischen Ordnung, eine Sohlleiste in der dorischen, in der jonischen cine Kehlleiste, in der romischen eine Rehlleifte und einen Stab, und in der corinthischen eine hohlleiste nebst In antifen Rehlleisten und Stab. Gebäuden von feinem Geschmat findet man ihn auch mit in einander geschlungenem Laubwerk verziert. Der dorische Unterbalken hat dieses eigen, daß unter den Triglyphen des Frieses Tropfen an dem Unterbalken hangen.

Da man ist keine große Gebände mehr von Holz aufführet, so braucht es ben großen Saulenweiten Runft, dem Unterbalken die gehörige Starke

\*) G, Uebermäßig.

ju geben, daß er von der darüber liegenden Last nicht eingedruft werde. Die Alten machten deshalb solche Unterhalten an Haupteingängen, wo die Säulen weit außeinander waren, von gegoßnem Erze. Sie gaben den Unterhalten am Portal des Tempels der Diana zu Ephesus für ein grosses Meisterstüt aus, wiewol er nur 15 Kuß lang war. An dem Fronton des Louvre in Paris sind die Unterhalten aus einem Stüt Stein und 54 Kuß lang.

### Unterhaltende Rede.

(Beredfamfeit.)

Gine formliche Rede, woben man feis ne hohere Absicht hat, als ben Zuborer über einen Gegenstanb angenehm zu unterhalten, und woben Un= terricht und Rührung nur benläufig porfommen. Wenn es ben dem allgemeinen und hohern Zwef ber Schonen Runfte andern erlaubt ift, bis= weilen blos zu ergogen, fo muß man auch der Beredfamfeit diefes nicht perbieten. Ben ber offentlichen Unwendung ber Poeffe und der Mufit wird gar ofte blod auf angenehme Unterhaltung gefehen. Diese fann auch die Beredfamkeit verschaffen. Aber in unfern Zeiten find wenig Lanber, wo man fur diefe Runft Ge= fchmat genug bat, um fie zu bergleichen offentlichen Unterhaltungen anzuwenden. In Frankreich machen fich doch viele ein großes Fest baraus, eine blos unterhaltende acabemische Rede ju horen. Es scheinet auch, bag ehebem in Athen und in Rom manche Rede, ob fie gleich einen an= bern Zwet gu haben schien, von eis nem großen Theile der Buhorer blos als unterhaltend angehört worden; und es lagt fich nicht zweifeln, bag nicht in ben Obeen ber Alten manche blos unterhaltende Rede vor großen Berfammlungen gehalten worden.

In Deutschland giebt es noch verschiedene Fenerlichkeiten, ben denen eine unterhaltende Rede ein wesentlicher Theil der Fener senn sollte. Wären die Veranstaltungen dazu beffer, als sie zu senn pstegen, so könnten sie vortheilhaften Einsluß auf die Beredsamkeit haben. Man ist aber an vielen Orten gegen diese Aunst übershaupt so kaltsinnig, das ein schlechtes Concert weit mehr Zuhörer anlokt, als die beste öffentliche Rede.

Von dem hauptcharafter ber unterhaltenden Rebe haben wir bereits anderswo gesprochen.\*) Ihr Stoff bestehet hauptsächlich in Schildes rung intereffanter Begenftanbe, woben man weder Unterricht oder Belehrung, noch befondere Ruhrung jum Zwef hat. Bon ber Urt maren 3. 2. Lob des landlebens, ober einer andern Lebensart; Schilderungen ber Sahreszeiten; verschiedene Urten ber Lobreben auf Perfonen und Sachen. Was ein blos angenehmes Schaufpiel, ein blog jum Dergnugen gemach. tes Gedicht, eine Landschaft u. b. gl. das ift in ihrer Art die unterhaltende Rede, mogu mehr Wolredenheit, als eigentliche Beredfamkeit nothig ift.

### Unterfat.

(Vaukunft.)

Ein vierefiger Rorper, auf den bie Saulen oder Pfeiler bisweilen gefett merben, damit fie eine großere Dobe Es geschieht bisweilen, erreichen. bag bie Caulen nach bem Berhalts nif der Ordnung, wozu fie gehoren, noch nicht boch genug reichen, und boch andrer Grunde halber der Mobel nicht kann größer genommen werben; ober man beforget, baf ber Saulenfuß durch ein Gebalte, über dem die Caulen fteben, bedeft werbe. In benden Fallen ift nothig, daß bie Caule burch einen Unterfaß, ober burch

4) G. Rede.

burch ein Postament höher gestellt werde. Wenn nur eine geringe Ershöhung nöthig ist, so wählt man das erste Mittel, oder den Untersatz. Er wird insgemein 1 Model, im Nothsfall 1½ Model hoch genommen.

## Ut.

Ist in unserer harten Tonleiter, namlich der jonischen, der erste Ton, nach welchem die übrigen Intervalle gerechnet werden, und also jederzeit die Tonica, oder eine Mebentonica, wenn die Mutation, wie es die Solmisation ben Verlassung eines Tones ersodert, geschiehet. \*) Die Octave

von biefem' Ut verandert ben Ramen Ut in Fa. Die Benennung Ut ift in neuern Zeiten, sowol in Italien, als auch in verschiedenen katholischen beutschen Gegenden in Do verandert worden, unter bem Borgeben, Do fen heller und bequemer gu fingen, als Ut. . Allein Ut scheint mit gutem Bedacht von den Alten darum gewählet ju fenn, bamit angehende Ganger alle Vocalen deutlich und verständlich vortragen lernten, und wenn Worter mit dem Vocal u borkommen, nicht u in o verwandelten, ein Fehler, der nur gar ju vielen Gangern anflebt, die alle Vocalen entweder als o ober a horen laffen, weil fie am bequem= ften auszusprechen find.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## V.

### Venedische Schule.

ft von den Schulen der Mahleren Diejenige, die fich durch einen großen Geschmaf im Colorit hervorgethan hat. Die Lebhaftigkeit fowol, als die Wahrheit der Farben, die vollkemmene Austheilung des Lichts und Schattens, die Kühnheit des Penfele, ber mabre Son der Natur, find vorzügliche Eigenschaften dieser Schule, die aber weniger Große und weniger Richtigkeit der Zeichnung hat, als die romische oder die lombardische Schulen. Eine furze Geschichte der Mahlerfunft in Benedig findet man in dem Werk, welches alle in und um Venedig befindliche vorzügliche Gemahlbe beschreibt. t) Es bienet auch

\*) S. Selmisation.

†) Descrizione di tutte le publiche pitture della città di Venetia ed Isole circonvicine. Venet. 1733. 8vo. denen, die alle in öffentlichen Gebauden befindliche Gemahlde sehen wol-

len, jum Wegweiser.

Titian ist ohne Widerrede der er= ste Meister dieser Schule, und ber größte Colorift, der vielleicht jemals gewesen. Db man ihm gleich in verschiedenen Stufen den Rubens und ben Van Dyt an die Seite fetet, fo muß man doch gestehen, daß das Bezaubernde in seinen Farben mehr Wahrheit hat, als das Colorit des Aubens, und mehr Bewundrung erweft, als das von Van Dyt. findet in allen großen Gallerien etwas von ihm; aber um ihn recht zu fennen, muß man die Bemahlde fehen, die in Benedig von ihm find. Tintoret, ein andrer großer Mahler dieser Schule, kann nur in Venedia gefannt werben. Gein großes Talentwar, im Großen mit vollkommener Rübnheit zu mablen.

Paul von Verona, eines der größten Genies, wegen vollkommen verftåndiger Unordnung der Gemählbe, fowol in Absicht auf die geschifte Berbindung aller Theile, als auf die Austheilung bes Lichts: Wahrheit und Starte find überall in feinem Colorit. Man wirft ihm vor, daß alle feine starke Schatten etwas Violettes baben; aber seine halbschatten find befto fürtrefflicher. Die Leichtigkeit feines Penfels geht über alles, und die Pracht in Rleidung seiner Personen giebt feinen Gemablben einen Reichthum, der ihnen eigen ift. Aber bas Große in ben Charafteren findet man nicht ben ihm; er hat allezeit fich genau an die Ratur gebunden, und kein Mahler hat das Uebliche so sehr aus den Augen gesetzt, als er.

Bon den neuern venedischen Mahlern sind vorzüglich zu merken: Tiepolo, ein Mann von schönem Genie, der ein sehr angenehmes Colorit mit einer großen Leichtigkeit in seiner Arbeit verbindet; Pellegrini, Piazetta, Lazarini, Molinari, Ce-

lesti, Bombelli, Liberi.

#### Veränderungen; Variationen.

(Musik.)

Man kann zu einer Folge von harmonien, oder Accorden mehrere Mes lodien setzen, die alle nach den Regeln bes harmonischen Sages richtig Wenn also eine Melodie von Cangern, ober Spielern wiederholt wird, so konnen sie das zwentemal vieles gan; anders, als das erftemal fingen ober spielen, ohne die Regeln des Sakes zu verleken; genbte Tonfeker aber verfertigen bisweilen über einerlen harmonie mehrere Me= lobien, die mehr ober weniger ben Charafter der ersten benbehalten: für bende Källe braucht man das Wort Variation, das wir durch Verande. rungen ausbrufen.

Die altern Tonseker pflegten indgemein ihre Melodien in einfachen, ober etwas langen Roten zu fegen, und alfo nur das Wefentliche auszubrufen. Diefes gab benn, befonders in Stufen von langfamer Bewegung, geschiften Spielern und Cangern Gelegenheit, diese einfachen Tone mit Geschmaf und Empfindung etwas gu vergieren. Beil aber viel Canger und Spieler Diefes nicht ohne Berle-Bung ber Harmonie, ober bes Ausdrufs zu thun vermochten: fo gewohnten sich die Seger nach und nach an, die schiflichften Bergierungen, schon als wesentlich zur Melobie gehorige Berichonerungen, felbft gu fe-Run werben biefe Bergierun= gen von uppigen Gangern wieder mit neuen Bergierungen, die ben ber Wiederholung noch vielfaltig verandert werden, verbramt. entsteht denn ber, zwar eine febr fertige und bis zur Verwundrung funftliche Reble anzeigende, aber aller mah. ren Rraft und alles Nachdrufs ganglich beraubte Gefang, ber ist bennahe überall gesucht wird.

Go wie die meiften Melobien ber fogenannten galanten Mufit gegenwartig von Tonsetern ausgearbeitet und verziert geschrieben werden, follten fie, wenigstens das erstemal, ohne weitere Bufate gefungen oder gespielt werden. Ben ber Wieders holung frunde bem geschiften Ganger noch immer fren, schifliche Veranderungen anzubringen. Es ift aber faum nothig, ju erinnern, bag biefes nur folche Ganger und Spieler thun konnen, die wahre Renntniff der Harmonie und des melodischen Ausbruts haben. Da biefe etwas felten find, so horet man insgemein in Opern Beranderungen, wodurch Delodie und Harmonie nicht blos verdunkelt, sondern vollig verdorben merben. Es giebt fogar Canger, die gewisse Beranderungen, bie fie von ihren Sangmeiftern gelernt baben, ben jeder Gelegenheit, felbst da, wo sie sich am wenigsten schiten, wieder andringen. Dieses ist ein Mißbrauch, dem sich die Capellmeisster aus vollen Kräften widersehen sollten, weil in der That der theatralische Gesang dadurch völlig verdorben wird. Die meisten Arien werden ist so gesungen, daß sie den reischen gothischen Gebäuden der mittlern Zeiten gleichen, an denen das Auge nichts glattes sieht, sondern überall durch geschniste Zierrathen, die alle Theile wie ein Spinngeweh überziehen, gleichsam gefangen wird.

Die Sangmeister sollten es sich zur Pflicht machen, ihre Schüler zu überzeugen, daß das wahre Verdienst eines Sängers in dem richtigen, jeber Empfindung angemessenen Vorstrag der vom Lonsetzer vorgeschriebenen Tone bestehe, und daß sie ben verständigen Juhörern dadurch mehr Nuhm erwerben, als durch die fünst-

lichsten Veränderungen.

In Liedern kann es nothwendig werden, Veränderungen anzubringen; denn es trifft sich ofte, das die auf einerlen Tone fallenden Worte in einer Strophe etwas mehr Nachdruk und einen empfindsamern Ausdruk erfodern, als in einer andern. Alsødenn kann ein Sänger durch schikliche Veränderungen die Melodie, die der Tonseher für alle Strophen gleich gemacht, für jede besonders nach Erfodernis abändern.

Infrumentisten schweisen insgemein in Beränderungen eben so aus, wie die Sänger. Mancher glaubt, die Runst des Spielens bestehe blos darin, daß zehnmal mehr Tone gespielt werden, als auf dem Papier ausgedrukt sind, oder daß er die Ursbeit des Tonsehers als einen Text anzuschen habe, über den er eine Zeitzlang spielen soll. Wir empfehlen den Spielern, das, was der fürtressliche Bach in seinem Werke von der wahzen Urt das Elavier zu spielen über

bie Veranberungen angemerft hat,

wol zu überlegen. \*)

Rleine Melodien für Instrumente, als Sarabanden. Couranten und ans dre Tangstufe, sind zu furz, um ohne Veränderung etlichemal hintereinander gespielt zu werden. Daber ha= ben verschiedene berühmte Tonsetzer deraleichen Stufe mit mancherlen veranderten Melodien gesett, die immer auf dieselbe Folge von Sarmonien paffen. Die besten Verande= rungen in dieser Art, die man als Muster anpreisen kann, sind die von Couperin, und von dem großen %. Seb. Bach. Eine noch hohere Gattung von gang veränderten Melodien find die Sonaten mit veränderten Revrisen. Derr C. D. Em. Bach hat des ren feche fur bas Clavier herausgeges ben, die er ber Pringeffin Amalia bon Preußen dedicirt hat. Der Borbes richt zu diesem Werk enthält einige nübliche Unmerkungen über die Runst zu verändern.

Die hochste Gattung von Verandes rungen ist unstreitig die, da ben jeder Wiederholung andere auf den doppelten Contravunkt beruhende Machah= mungen und Canons vorkommen. Von J. Geb. Bach hat man in dies fer Art eine Arie für das Clavier mit drenffig folder Beranderungen; und eben deraleichen über das Lied: Vom Himmel body, da komm ich ber. die man fur das hochste der Runst ansehen kann. Bewundrungswurdig ist daben dieses, daß ben jeder Veranderung die erstaunliche Runft der harmonischen Versetzungen fast durch= gangig mit einem schonen und flief= fenden Gefang verbunden ift. eben biesem großen Mann hat man auch eine gedrufte Fuge aus dem D moll, die einige zwanzigmal veran= dert ist, wohen alle Urten des einfa= chen, zwen = dren = und vierfachen Contrapuntte in gerader und verkehr=

\*) In dem Capitel vom Vortrage.

ter Bewegung, auch mancherlen Arten des Canons vorkommen. In dieser Art verdienen auch die Fugen des französischen Tonschers d'Anglebert, ingleichen verschiedene Arbeiten eines Frobergers, Johann Kriegers, †) desgleichen aus den fürtresseichen 12 Violinsolo, und die folie d'Espagne des berühmten Corelli, als Muster angeführt zu werden.

Birwollen hier nur noch anmerken, daß ben Symphonien und Onvertüsen felbst die ersten Biolinisten sich schlechterdings aller Veränderungen enthalten, und sich nicht einmal durchgehende Noten zu Ausfüllung einer Terz erlauben sollen; weil daburch in dergleichen Stüten gar leicht Duinten und Octaven entstehen. Des gleitende Justrumentisten, besonders die Ripienisten, sollen sich aller Versänderungen gänzlich enthalten.

### Verbindung.

(Schone Runfte.)

Es ist eine wesentliche Eigenschaft der Werke des Geschmaks, daß alle Theile derfelben unter einander verbunden fenn: \*) jeder darin vorkommenbe Theil, ber wie vom Bangen, ober von dem, was neben ihm liegt, abaeloset da steht, wird anstoßig, weil man nicht weiß, warum er da ift, was er foll, ober wie er auf das Workergehende folget. Deswegen hat der Kunstler ben Erfindung und Zufammenfegung feines Werks überall auf die Verbindung aller Theile mit dem Gangen, oder unter einander wol Acht zu haben, damit nichts außer dem Zusammenhang mit dem übrigen da stehe.

†) Dieser war Musikdirector in Bittau. Die Stuke, von denen hier die Rede ist, sind im Jahr 1699 unter dem Kitel: anmuthige Clavierübungen; bestebend in unterschiedenen Ricercarien, Praludien, Sugen 2c. her; ausgekommen.

\*) G. Werfe des Geschmafs.

Jeder Theil aber muß in einer doppelten Berbindung erscheinen; er muß namlich mit dem Sanzen, und mit den neben ihm liegenden Theilen versbunden senn. Das erstere hat statt, wenn ein Grund vorhanden ist, warzum er als ein Theil des Ganzen erscheinet; das andere, wenn man sieshet, oder fühlet, warm er an der Stelle sieht, wo man ihn sieht.

Den Sachen, in metaphyfischem Gesichtsvunkt betrachtet, schlet es nie an Verbindung; denn ben Erfindung und Zusammensetzung der Werke des Geschmaks sind allemal Grunde vorhanden, warum jeder Theil in dem Werk erscheinet, und warum er da steht, wo wir ihn antreffen. Rede ist aber hier nicht von dieser in metaphysischem Sinne genommenen, fondern von der afthetischen Berbin= bung, vermoge welcher wir die Grunde, woraus das Dasenn und die Stelle jedes Theils erfennt wird, fühlen, so daß wir nirgend Unstoff bemerken, fondern in den Borftels lungen, die das Werk in uns erwefet, überall naturlichen Zusammenhang, ohne Lufen, ohne Mangel, und ohne fremde, nicht zur Sache gehörige Theile, empfinden.

Wir erkennen oder empfinden den Zusammenhang ber Dinge entweder durch den Verstand, oder durch die Einbildungstraft, ober durch leiden= schaftliches Gefühl, und durch diese bren Mittel verbindet der Runftler die Theile seines Werks; jedes aber begreift wieder mehrere, und oft gar mannichfaltige Gattungen ber Berbindung. Go verbindet der Verstand Urfache und Würfung, indem er die Würkung aus der Urfache, oder diefe : aus jener erkennet; er fiehet bie Aehnlichkeit, oder Gleichartigkeit mehrerer Dinge, die mancherlen Irten der Abhänglichkeit und der Berhaltniffe, und leitet daher ihre Berbindungen. Die Einbildungsfraft aber hat noch mehr Arten ber Ver-

bindung;

bindung; benn sie kommt auf unzählbar viel Wegen von einem Gegenstand auf einen andern, darunter mehrere überaus zufällig, aber ihrer flüchtigen Natur immer angemessen sind. Die geringste zufällige Kleinigskeit führet sie ofte auf sehr entlegene Vorstellungen. So haben auch die Empfindungen des Herzens ihren eigenen Gang von einem Gefühl zum andern.

Wir fühlen hier die Gefahr, und in sehr weitläuftige psychologische Bemerkungen einzulassen, und wollen lieber die Segel einziehen, lieber unvollständig, als schwerfällig, und für die meisten Künstler und Liebhaber langweilig und unbrauchbar sprechen. Darum kommen wir näher

jum 3met diefes Artifels.

Es ist schlechterdings das Interesse des Künstlers, daß die, für welche er arbeitet, in seinem Werf keinen Mangel der Verbindung bemerken. Jeder einzele Theil des Werks muß mit dem Ganzen so verbunden senn, daß man den Grund erkenne, warzum er da ist; wenigstens, daß er nicht fremd, nicht völlig überslüßig, und außer dem Charafter des Ganzen liegend erscheine. Außerdem aber muß auch Verbindung der Ordnung über-

all statt haben.

Bu benden gehort Beurtheilung und Ueberlegung; weil es nicht genug ift, baß ber Runftler ben 3ufammenfegung, und im Feuer der Urbeit bende Urten der Verbindung füh= le, sondern auch nachher, ben schon etwas falterm Geblute, die Berbindung würklich noch gewahr werde. Es geschiehet gar ofte, bag Gebanfen und Vorstellungen sich aus einan= ber entwikeln, und in unfrer gegenmartigen Gemuthslage auf einander folgen, beren Zusammenhang wir nachher gar nicht mehr einsehen. Diefes begegnet dem Philosophen in gang methodischen Untersuchungen; niuß es ben dem Runftler, der im Feuer

ber Einbildungsfraft, und in Warme der Empfindung arbeitet, noch weit öfterer vorkommen. Rann er felbst aber in solchen Fällen den Zusammenhang seiner Vorstellungen nicht mehr entdeken, so muß dieses natürlicher Weise andern noch weniger möglich

Es ist deswegen sehr nüßlich, daß man benm ersten Entwurf eines Werks genau auf das Achtung gebe, was eine Vorstellung mit der andern verbindet, daß man auf Bortheile denke, das Band, das fie verknupft, auf eine Weise, die bem Feuer ber Burtfamteit ju Fortsetzung der Urbeit nicht schadet, anzudeuten, um sich desselben nachher wieder zu erin= nern. Geschieht dieses, so kann ber Runftler ben der Ausarbeitung ba, wo die Berbindung nicht merklich ift, allemal auf Mittel denken, sie merklich zu machen. Es giebt vielerlen Mittel, auch fehr fremd und entfernt scheinende Beziehungen der Gedanken gegen einander in nahe Verbindung zu seten, so wie es auf der andern Seite eben so viele giebt, einen fehr naturlichen Zusammenhang etwas fremder und reizender zu nachen. Aber fie gehoren unter die Geheimniffe der Runftler, die sie selbst nicht gern andern entdeken.

Wir muffen vor allen Dingen anmerken, daß die Verbindungen enger und genauer, oder entfernter, offenbarer und gewohnlicher, ober verftet. ter und fremder senn muffen, nachdem der Charafter des Werks die eis ne oder die andere Art natürlich macht. Was vom llebergang angemerkt worden, \*) gilt auch hier. Ben Untersuchungen, im lehrenden Vortrag, und überhaupt in den Werken, die für ben Verstand gemacht sind, muffen die Verbindungen natürlich, eng und in bem Wefentlichen ber Dinge gegrundet fenn; weil es fonft dem

bem Werk an Grundlichkeit fehlet. Je bestimmter ber Endzwet eines Werks ift, je genauer und bestimmter muß auch die Verbindung aller Theile desselben senn; denn ein Werk von gang genau bestimmtem 3wefe hat schon einige Alchnlichkeit mit einer Maschine, beren Wurfung nicht fann erreicht werden, wenn die geringste Trennung in ihren Theilen ftatt bat. In Werken, an benen die Einbildungsfraft des Runfilers den größten Ilntheil hat, find die Verbindungen naturlicher Weise viel freger, und fie find es um so viel mehr, je ftårker die Einbildungsfraft erhitt ift. Werk diefer Urt murde falt oder matt werben, wenn der Runftler da auf methodische, und auf innere ober me= fentliche llebereinkunft der Dinge ge= grundete Berbindungen denfen wollte.

Aber diese Materie kann überhaupt hier weder methodisch noch ausführ= lich behandelt werden; weil das hauptfächlichste ber Runft, die Wahl der Theile, ihre Anordnung und ein großer Theil der Bearbeitung auf die Art der Verbindung ankommt. Wollten wir hierüber vollständig fenn, fo mußten wir den volligen Gang des Verstandes ben Untersuchungen, den vielfachen, mehr oder weniger fuhnen Flug ber Phantafie durch die würkliche und durch moaliche Welten, die verborgenen, oft fehr feltsamen Wege bes herzens in ihren Rrum= mungen, feilen Sohen und gablingen Abstürzen vor Augen haben.

Wir können alfo kaum etwas anbers thun, als auf der einen Seite den Künstler ermuntern, in seinem Studiren und Nachdenken über die Seheimnisse der Kunst eine besondere Aufmerksamkeit auf die Verbindungen zu wenden, und beren verschiedene Arten und Grade nach den Charakteren und den verschiedenen Tonen der Werke, so viel möglich ift, zu bestimmen: auf der andern Seite die Liebhaber und Kunstrichter erinnern,

daß sie sich bemühen follen, ben jedem Werke der Runft sich so viel möglich in die Semüthslage zu seizen, darin der Rünstler ben Verferrigung des Werks gewesen ist, wenn sie nicht in die Sefahr kommen wollen, ein falsches Urtheil über die Verbindungen zu fällen, oder ohne Noth Unstoß in dem Werk zu finden.

Es giebt leichte, febr fakliche, schwere und scharffinnige, naturliche und phantastische, comische und ernsthafte, entfernte und nahe, wesentliche und zufällige, und noch gar viel mehr Arten ber Verbindungen, beren jebe nach bem Charafter und Jon bes Werks gut ober schlecht ift. Die einzige praktische Unmerkung, die wir hier machen konnen, ist diese: daß der Runftler, ber fich vorgenommen bat. fein Werf bis gur Bolltommenbeit gu bearbeiten, es ein ober ein paar male, blos in Absicht die Verbindungen gu beurtheilen, genau burchzuseben ba= be. In Unsehung der Berbindung jebes einzelen Theiles mit bem Gangen haben wir an einem andern Orte bem Runftler die Regel gegeben, bag er in Beurtheilung seines Werks ben je= bem Theile fteben bleibe, um ihn gu fragen, warum bist du da, und wie erfüllest du deinen Endzwet? haft bu den Dit, der dir zufommt? u. f. f. Dieses stellt ihn vor der Gefahr ficher, Dinge zuzulaffen, die außer Berbindung mit dem Gangen find. In Un. sehung der Berbindung eines Theils mit dem andern kann er abnliche Fragen aufwerfen: wie folgest du auf bas Borbergebende? wie hangft du mit bem Folgenden jufammen? Wird ber, fur den das Wert gemacht ift, ohne Unstoß und Zwang diese Vorstellung nach der vorhergehenden annehmen, und vollig fassen? u. s. w. Braucht der Runftler diese Vorsicht, so wird er auch entdeken, ob die Berbindungen überall nach dem Charafter des Werts richtig fenen, ober nicht.

Wie überhaupt in der Natur alles genau zusammenhängt, so bat auch bas menschliche Gemuth einen naturlieben Sana, in seinen Vorstellungen burch Stufen, nicht durch Sprünge von dem einen zum andern zu kom= men. Wir lieben nach merklicher Site nicht plotliche, sondern allmählige Abkühlung. Findet der Runftler es feiner Abficht gemäß, fehr entfernte, ober gar entgegengefekte Dinge nahe an einander zu bringen, fo muß er auch beforgt fenn, folche Dinge bazwischen ju segen, die den schnellen Uebergang erleichtern. Und barin zeiget fich meiftentheils ber Unterschied zwischen dem Runftler von wahrem Genie, und dem, der ohne daffelbe nach Runftregeln arbeitet. Um deuts lichsten fieht man biefes in ber Musik, wo große harmonisten auf eine gar nichts hartes habende Weise schnell in febr entfernte Tone geben konnen, moben andere allemal hart, und dem Gehor anstoßig werden.

# Berdinnung; Derjin= gung.

(Baukunst.)

Es ift eine von alten und neuen Baumeistern angenommene Regel, daß die Saulen nicht durchaus gleichdike, fondern gegen das obere Ende zu etwas verdünnet senn sollen. Der Ursprung dieser Regelist in der altesten Banart ju fuchen, ba man die Gaulen von unbearbeiteten Stammen der Baume gemacht hat, die allemal in der Sohe etwas dunner find, als an dem Boden. Da man aber bemerkt hat, daß Die Verdunnung der Caule etwas Unnehmlichkeit giebt, bat man fie gur Regel gemacht. Diefe Bermuthung von dem Ursprung der Verbunnung wird noch badurch bestätiget, daß man fie nicht bis auf die Wandpfeiler erstrekt hat. Diese wurden aus bearbeiteten Daumstämmen gemacht,

die vierkantig gezimmert und dadurch überall gleichdik wurden.

Es ift vielleicht kein andrer Grund, als dieser ungefahr, davon anzugeben, daß die Pfeiler nicht verdünnet werzben. Denn in dem Gefühl der Schonsheit kann dieser Unterschied schwerlich gegründet senn, da er vielmehr eine widrige Würkung hervordringt. Wer ein mit einer Saulenlaube versehenes Gebäude gerade von vorne ansicht, dem muß der Ucbelstand, der daher entsteht, in die Augen fallen, da die Stämme der den Saulen entgegensstehenden Pilaster obenüber die Säuslenstämme heraustreten.

In der Art der Verdunnung fommen die Baumeister gar nicht mit Einige dorische einander überein. Saulen aus der altesten Zeit und berschiedene ägyptische von Granit, find gleich vom Juß an verdunnet, und tegelformig; die meisten Baumeifter aber machen die Saule bis auf den dritten Theil ihrer Sohe gleichdit; einige Meuere haben ihnen eine doppelte Berdunnung, oder Bauchung gegeben, wodurch sie auf dem dritten Theil der Sohe am dikften werden, von da aber, sowol nach oben, als nach unten zu, sich verdunnen.

Vitruvius ist ungemein angstlich in Ungebung ber Regeln ber Berdunnung, und führt fünferlen Maagen davon an, nach Verschiedenheit der Saulenweiten und der Höhen. Scammozzi hat das Herz gehabt, zu sa= gen, daß diefes Kleinigkeiten fenen, die eine so angstliche Beobachtung der Regeln nicht verdienen, und dar= in stimmt ihm auch Goldmann ben. Die Art dieses Baumeisters ift diese, daß er den Stamm bis auf den dritten Theil der Höhe gleichdik macht, von da ihn so abnehmen läßt, daß das Verhältniß der untern Dife zu der obern in den niedrigen Ordnungen wie 5 gu 4, in den hohern wie 6 ju 5 wird. Die meisten neuern BaumeiBaumeister nehmen biefes lettere Berhaltniß für gar alle Saulen an.

Die Urt der Verdünnung, welche fast durchgehends angenommen ist, und die den Saulen eine schone Form giebt, besteht darin, daß sie nicht nach einer geraden, sondern krummen Linie geschieht, deren Zeichnung nach den Regeln verschiedener Baumeister mehr oder weniger muhfam ist.

## Vergleichung.

(Redende Runfte.)

Das Wort hat zwenerlen Bedeutungen; aber bende drufen die Neben= oder Gegeneinanderstellung zwener Dinge aus, in der Absicht, eines durch das andere zu erläutern. Was ben den römischen Lehrern der Redner insgemein Comparatio genannt wird, ist die Vergleichung zweper Dinge von einerlen Urt, wodurch die Groke, oder die Wichtigkeit des einen gegen das andere abgewogen wird; man konnte fie die logische Vergleis dung nennen. Gine andere Urt, die eigentlich Similitudo heißt, setzet Dinge von ungleicher Urt, in der Absicht die Beschaffenheit des einen, aus der Beschaffenheit des andern auschauend zu erkennen, neben einan= der: sie kann die afthetische Vergleichung geneunt werden.

Die logische Vergleichung gehört unter die Beweisarten; denn sie dienet, uns anschauend von der Wahrheit eines Saßes zu überzengen, wie solgendes: "Es ist ein Verbrechen, einen römischen Bürger binden zu lassen, ein noch großeres, ihn zu geisseln ===. Was denn, wenn er gar gefreuziget wird?" \*) Ueberhaupt sind dren Arten ans Vergleichung zu beweisen, die Cicero so bestimmt: Ex comparatione — valent, quæ ejusmodi sunt: quod in re majore valet, valeat in minore; quod in minore valet, valeat in majore;

\*) Cic, Orat. in Verrem V.

quod in re pari valet, valeat in hac, quæ par eft. \*) Wenn es namlich barum zu thun ift, andre zu überzeus gen, bag etwas aut ober bofe, erlaubt ober unerlaubt fen, fo führet man ben diefer Vergleichung einen Kall an, beffen Beurtheilung feinem Zweifel unterworfen ift, woben qua gleich in die Mugen fallt, dag der andere Kall, über den wir urtheilen fols len, jenem vollig gleich, geringer, oder wichtiger fen Wenn gemeis felt wird, ob jemand fabig fen, eine gewiffe bofe That zu begeben, und man kann eine unftreitig eben so bofe. oder noch bofere, die er würklich bes gangen bat, auführen: so ift ber Zweifel gehoben.

Diese Bergleichung ift im Grunde nichts anders, als die Anführung cines Benspieles, oder eines abnlichen Falles, und hat die großte Kraft, überzeugend zu beweisen. Dite fallt es in die Augen, daß die veralichenen Falle ahnlich find, und das Urtheil über den einen ist völlig entschieden; alsbenn bedarf die Sache feiner weitern Ausführung; es ift da genug, daß die Vergleichung turz angeführt werde. Wo es aber nicht in die Alugen fallt, daß die Falle vollig abna lich find, da muß ber Redner die Aehnlichkeit der Kalle beweisen. 218= benn ift die gange Rebe im Grunde nichts anders, als eine ausführlich behandelte Vergleichung.

Dier ist nur die Nede von kurzen Bergleichungen, die keiner Aussührung bedürfen. Sie sind also die kürzesten und leichkesten Arten, zu beweisen, die allen andern Beweisarten vorzuziehen sind. Diese Bergleichung aber ist mehr ein Wert des Berstandes, als des Geschmass, und gehört mehr in die Logit, als in die Ausschleit.

Die afthetische Vergleichung ift ein turges, und gleichsam im Verben-

<sup>\*)</sup> Cic, in Topic.

gehen angeführtes Sleichnif, \*) als wenn man fagt: Schonheit verblushet wie die Kose; oder etwas aussführlicher, wie wenn haller von der Ewigkeit sagt:

Wie Rosen, die am Mittag jung Und welk find vor der Dammerung: So sind vor dir der Angelstern und Wagen.

Bur afthetischen Vergleichung wird also ein Bild genommen, das nur genennt, oder in dem, was den eigentlichen Punkt der Vergleichung (das sogenannte tertium comparationis) betrifft, kurz beschrieben wird, in der Absicht, daß aus dem Anschauen desselben die Veschaffenheit des Gegenbildes richtiger, oder finnlicher, oder lebhafter erkannt,

oder empfunden werde.

Bon dem Gleichnis unterscheibet sie sich sowoldurch die ihr eigene Kurze, als besonders badurch, daß man ben der Vergleichung Bild und Eegenbild unzertrennt neben einander stellt, und von jenem nichts mehr sehen läßt, als was man in diesem will sehen lassen; da hingegen in dem Gleichniß die Beschreibung des Bildes aussührlicher und über die Nothdurst ausgedehnt ist, so daß man eine Zeitlang das Bild allein mit einigem Verweilen und von dem Gegenbild abgesondert, betrachtet, als wenn man schon daran allein Gefallen hätte.

Doch giebt es auch Vergleichungen, die etwas langer gedehnt sind, und sich vom eigentlichen Gleichnis mehr durch gewisse Enthaltsamkeit in der Zeichnung des Bildes unterscheiden. Volgende Vergleichung scheint gerade auf der Granze, wo das Gleichnis anfängt, zu stehen. "Warum fragst du, großmuthiger Sohn des Tydeus, nach meinem Geschlechte? Wie die Blätter der Bäume, so sind die Geschlechter der Menschen. Iht wehet der Wind alles Laub ab; dann treibet im Frühling der grünende Baum

\*) S. Bild; Gleichniß.

wieder neues hervor: so ist die Fortpflanzung ber Menschen; ein Geschlecht wird ist gebohren, das anbere vergeht." \*) Es scheinet überhaupt, daß ben dem Gleichnis die Einbildungsfraft von dem Bilde lebhafter, als ben der Vergleichung gereigt werde, und daß ben ber Bergleichung das Gegenbild, als bas einzigeNothwendige, die Vorftellungs-Fraft mit dem Vilde zugleich be-Daraus wurde benn folschäftige. gen, daß zum Gleichniß mehr poetische Laune, mehr angenehme Schwaß= haftigkeit, wenn wir dieses Wort in autem Sinne nehmen durfen, als zur Vergleichung erfodert werbe. Ben der Vergleichung gehet man den geraden Weg zum Ziel fort, und zeiget, ohne stille zu stehen, ober einige Schritte aus dem Wege herauszuthun, einen in der Rabe liegenden Gegenstand; benm Gleichnis aber stehet man ben diesem Gegenstand ets mas still, ober man gehet, um ihn näher zu betrachten, wol einige Schritte von dem Wege ab. Nur Schwäßer verweilen fich zu lange, und über die Mothdurft ben der Bergleichung, wie in diefem Benfpiel: Quasi piscis, itidem est amator le-

Quasi piscis, itidem est amator lenæ; nequam est nisi recens: Is habet succum, is suavitatem, eum

quovis pacto Vel patinarium, vel assum verres

quo pacto lubet. \*\*)
Der erste Vers ist zur Vergleichung völlig hinreichend; der Zusat der benden andern verräth ein garstiges, schwaßhaftes Weib von niedrigem Geschmat, das der Dichter hier schilbern wollte.

Die afthetische Vergleichung ift in Absicht auf ihre Wurkung von brenerlen Art: sie dienet zum klaren richtis gen Sehen, als eine Aufklärung, und ist alsdenn ein Werk des Verstandes;

\*) 11. Z. vs. 145 ff.

<sup>\*\*)</sup> Plaut. Afinar. Act. I. fc. 3.

standes; oder zum angenehmern Sehen, als eine Verschönerung, und hat ihren Grund in der Phantaffe; oder endlich zum lebhaftern Schen, als eine Verstärkung, und rühret von lebhafter Empfindung her. In allen Källen muß das Bild fehr bekannt und geläufig fenn, damit es feine

Würfung schnell thue. Für die auftlarende Vergleichung muß die Beschaffenheit des Wildes, aus der wir das Gegenbild, wie in einem Spiegel sehen sollen, vollige Aehnlichkeit mit diesem haben, und sehr hell in die Augen fallen. Haller sagt von den ehemaligen rauben Scandinaviern, daß sie die friedlichen Einwohner des südlichen Europa als eine Beute anfähen, die von der Deatur für sie geschaffen wäre, wie für den Sperber die Tauke geschaffen fen. \*) Diese Vergleichung ist über= aus geschift, die Begriffe, die er uns geben wollte, in vollkommener Klar= heit darzustellen. Sehr bekannt und geläufig ist das Bild des Sperbers, der die Taube, als einen ihm von der Natur bestimmten Naub hascht. Die halb thierische Rauhigkeit der Scandinavier, ohne Bedenken, und ohne die geringste Rüksicht auf Recht oder Unrecht auf unbewehrte Nachbarn loszugehen, wird mit völliger Richtigkeit und Rlarheit in dem Bild inulich erkannt. Diese Veralei= hung hat überall statt, wo man auf eine populare Art zu lehren hat. Die umständliche Entwiklung Begriffe durch den eigentlichen Auß= ruk hat immer etwas schwerfälliges, and ist, wo man nicht mit Personen, die im abstracten Denken geübt find, pricht, dunkel. Darum ift es, wo nan für viele schreibt, sehr noth= vendig, die Begriffe durch Verglei= hungen aufzuklären.

Man muß aber daben den Grad der Aufklärung, oder die Kenntniß

\*) Alfred 1. 23.

Vierter Theil.

und die Sahigfeiten berer, mit benen man spricht, vor Augen Gehr genbte Denfer lieben nicht, daß ihnen das, mas fie ohne Bild bestimmt und genau genug feben, durch Bergleichungen aufgeklart werde. Rur Diefe fann man nicht fchnell genug denfen; fie wollen alles gerades zu und auf das Rurzeste vernehmen. Deswegen haben bie Vergleichungen in strengem bogmatischen Vortrage felten ftatt. Go balb man aber mit Menschen zu thun hat, die mehr des auschauenden, als des entwifelten Denfens gewohnt find, muß man fich ber aufflarenden Bergleichungen ofters bedienen. Doch ist in fo fern barin Maag und Ziel zu halten, baff man fie nur ben etwas schwerern hauptbegriffen zu Sulfe nehme. Wenn sie zu oft ohne Roth vortommen, so denft der Zuhorer, man traue feiner Fabigfeit ju begreifen gar ju wenig; deswegen werden fie ihm anstoffig. Dieses erfahrt man benm Lefen des Dvidius nur allzu oft. Diese Vergleichung erfobert auch noch die genaue Gorgfalt, von bem Bilde nichts zu zeichnen, als was wefentlich zu dem eigentlichen Punkt der Vergleichung gehöret. Ben der Wahl und Erfindung der zu diefer Vergleichung dienenden Vilber fommt es hauptsächlich darauf an, daß ihe re Uehnlichkeit mit dem Gegenbilde vollständig sen, oder daß sie uns diefes gang mit allen bagu gehörigen wesentlichen Begriffen abzeichnen. Man fiehet bisweilen, daß ju Aufflarung eines einzigen Begriffes mehr Vergleichungen gebraucht werben, wo eine einzige beffer gewählte hinlanglich gewesen ware. Die verschonernde Vergleichung ift

bas Werk der Einbildungstraft, an dem der Verstand feinen Untheil hat. Bild und Gegenbild find mehr in Unfebung ihrer Wurkung, als in ihrer Beschaffenheit einander abnlich. Ben augenehmen, oder überhaupt ben intereffan-21 0

teressanten Gegenständen, ben denen wir und gerne verweilen, bringet die Sinbildungskraft und andere, die ähnlichen Sindruk auf und gemacht haben, ind Gedächtniß; und die Begierde diesen Sindruk zu genießen, ober ihn andern mitzutheilen, macht, daß wir auch auf diese blod in der Sinbildungskraft schwebenden Gegenstände die Aufmerksamkeit richten. Daher haben Bergleichungen dieser Urt ihren Ursprung. Offian singt von Nathod:

Neizend erschienst du dem Auge Darthulens. Dem öftlichen Lichte Slich dein Gesicht, der Schwinge des Naben dein Haupthaar. Die Seele War dir erhaben und mild, wie die Stunde der scheidenden Sonne. Sanft wie die Luftchen im Schilfe, wie gleitende Fluren im Lora

War dein Gesprach. Doch wenn sich die Buth des Gefechtes emporte, Glichst du der frurmenden See. \*)

Hier sind eine Menge Bergleichungen hinter einander. Jede schildert nicht den Gegenstand, den der Dichter zeichenen, sondern den Eindruf, die besondere Urt der Empfindung, die er wollte fühlen lassen. Nicht das Gesichte des Jünglings glich der aufgehenden Sonne; sondern die frohliche Empfindung, die Darthula ben dem Anschauen fühlte, glich dem Eindruf, den die aufgehende Sonne macht, u. s. w.

Empfindungen sind etwas so einsaches, daß es nicht möglich ist, sie andern zu erkeisnen zu geben, als wenn man sie in ihnen erwekt. Wo man also denkt, sie würden sie ben Vorzeizgung eines Gegenstandes nicht haben, da zeiget man ihnen einen andern gewöhnlichen Gegenstand, von dem man mit Gewisheit denselben oder einen ähnlichen Eindruk erwarten kann. Sie dienen also überhaupt, Empfindungen nach ihren besondern Charakteren zu erweken, und man wählet dazu sehr bekannte Gegen=

ftande, die in ihren Durfungen auf das Gemuthe mit dem Gegenbilde übereinkommen. Hier kommt es mehr auf ein ganz feines Gefühl und eine fehr lebhafte Einbildungsfraft, als auf Beurtheilung an. Darum lieben die Dichter diese Vergleichungen Gie schiken fich auch nur vorzüglich. ba, wo man angenehm unterhalten und ruhren will. Die Bilder muffen fehr bekannt fenn, damit fie mit wenig Strichen fich der Einbildungs fraft lebhaft barstellen, und man muß des ganz besondern (specifischen) Ein druke, ben fie auf empfindsame Ge muther machen, fehr gewiß fenn. Gie scheinen sich mehr zu Reden und Ge dichten von einem etwas gemäßigten Ton, als zu benen von ganz heftigem Denn in diefem Affect zu schiken. ist das Feuer zu stark, um sich ben Vergleichungen zu verweilen; die Bilder gehen in Metaphern oder Alleaorien über.

Wo man eine Vorstellung oder Empfindung nicht blos schildern, sondern nachdrüklicher sagen will, da fällt man auf Bergleichungen der dritten Art, die darum etwas hyperbolisches oder übertriebenes haben. Man braucht Bilder, die stärker rühren als das Gegenbild. Go vergleichet einen in Widerwartigfeiten ftandhaften Mann mit einem Felfen, der gegen die tobenden Wellen des Meeres unbeweglich steht; von einem Menschen, der heftig erschrift, sagt man, er fen wie vom Gewitter getroffen; und so fagt Horaz von dem rechtschaffenen Mann, er fürchte fich mehr vor einer schändlichen Sand= lung, als vor dem Tode. Die Veraleichungen dieser Art konnen bis zum Erhabenen fleigen. Sie muffen aber etwas sparsamer, als die andern Urs ten gebraucht werden, es sen denn, haß durchaus in der Rede, oder dem Gedichte, wo sie gebraucht werden heftiger Affect herrsche; ein gang denn dieser vergrößert alles. EB

Es giebt auch pofirliche Verglei= hungen, die das Lächerliche verftars en, wovon ein großer Reichthum ion Benspielen in Buttlers hudibras mgutreffen ift. Sie find meiftentheils o beschaffen, daß ben der Berglei= hung etwas widersprechend scheinenes vorkommt, das ihnen das gacher. iche giebt: große Sachen werden mit leinen, ernsthafte mit scherzhaften erglichen, oder das Wild hat etwas gar febr von der Urt bes Gegen= ildes verschiedenes, daß nur eine feltime, posirliche Einbildungsfraft die ehnlichkeit entbekt. Gie geben ben Spottreden eine besondere Schärfe.

Mas wir überhaupt von Erfin= ung der Bilder angemerkt haben, \*) ilt auch von Erfindung der Bergleis jungen, daher wir und hieben nicht

fonders verweilen durfen.

### Verhältniß.

(Schone Runfte.)

Die Große oder Starte eines Theils, t fo fern man ihn mit bem Bangen, i dem er gehort, vergleicht. Größe ad Starke find unbestimmte Dinge, e unendlich wachsen und unendlich inehmen konnen. Man fann von iner Sache fagen, fie fen groß ober ein, stark oder schwach, als in so rn sie gegen eine andre gehalten ird.

In einem Gegenstande, der aus beilen besteht, herrscht ein gutes erhaltnif der Theile, wenn feiner, Rufficht auf das Gange, weder ju off noch zu klein ift. Unfer Urtheil ver das Verhältniß der Theile ents ht entweder aus der Natur der Saoder aus der Gewohnheit. en, iese hat uns gewisse Maagen der inge so bekannt gemacht, daß bie sweichung davon etwas widerspreendes oder übertriebenes in unfern orstellungen hervorbringt. ir tonnen und nicht enthalten, in ") G. Allegorie; Bild.

einem uns gang befannten und gelaufigen Gegenstand, so bald wir ihn feben, alles fo zu erwarten, wie wir es gewohnt find. Ift nun etwas barin merflich großer ober fleiner, als das gewöhnliche Maag erfodert, fo erwett derfelbe Gegenstand zwener= len Vorstellungen, die einander in einigen Stufen wiberfprechen. Dingen, die blos burch die Gewohnheit bestimmt find, tonnen die Urtheile der Menschen über die Verhaltniffe einander entgegen fenn.

Es giebt aber auch ein Urtheil über Verhältnisse, das aus der Natur der Cache felbft entfteht. Wenn ein Theil des Gangen eine Groffe hat, bie feiner Ratur, oder feiner Beffimmung widerspricht: fo wird und diefedMifverhaltniß nothwendig anftof-Eine fehr hohe und daben fehr dunne Saule erwekt' gleich die Borstellung, daß sie zu schwach ist, die darauf gesetzte Last zu tragen. abnliche Glieder eines Rorpers, die zu einerlen Gebrauch bienen, wie dle Urme, die Fufe, die Augen, muffen

ihrer Natur nach gleich groß fenn.

Ein Kehler gegen Dieses Berhaltniff

widerspricht diesem Grundgefet.

Ein Gegenstand wird für wol proportionirt gehalten, wenn fein Theil daran in seinem Maage weder ber Gewohnheit noch der Ratur widerfpricht. Allsdenn giebt fein befonderer Theil wegen feiner Große die Augen auf fich; man behalt die vollige Frep= heit, das Bange zu faffen, und ben Eindruf deffelben ju fuhlen. empfindet also vermittelft der auten Verhaltniffe die wahre Ginbeit der Sache, wodurch der Eindruf, den fie machen foll. vollkommen werden fann, weil von den Theilen, woraus das Gange besteht, feiner die Aufmerksamkeit besonders auf fich gieht. hingegen schadet der Mangel der guten Verhältnisse sowol badurch, daß die unproportionirten Theile unfre Vorstellungstraft auf sich lenken,

21 a 2 folalich

folglich fie vom Gangen abziehen; bernach auch dadurch, daß fie durch das Wiversprechende, das jedes Migver= haltniß hat, beleidigen. Dhne Vollkommenheit der Verhaltniffe fann alfo tein Gegenstand schon fenn.

Das Verhaltniß zeiget feine Burfung in allen Arten der Großen, nicht In jedem nur in ber Ausdehnung. Gegenstande, wo mehr Dinge zugleich in ein harmonisches Ganges gufammenfließen follen, fann Berhaltniß oder Mißverhaltniß statt haben. Auch in Dingen von gang andrer Art, die blos die innere Empfindung reizen, kann ein Theil zu viel ober zu wenig Reizung in Absicht auf das Gange haben. Mithin hat die Betrachtung der Verhaltniffe überall fatt, wo Theile find, beren Wurfung Grade zuläßt.

Berhaltniffe ftatt: in der Große der Theile, indem einige zu groß oder zu flein fenn tonnen; in dem Lichte, in= dem einige zu hell, andre zu dunkel fenn tonnen; in der Art der Rraft oder der Reizung, da ein Theil schoner, oder reizender, ruhrender, übers haupt fraftiger senn fann, als es bas Sange vertragt. In Gegenstanden bes Gehors haben Berhaltniffe in ber Dauer, in der Starte des Tons, in der Sohe und Tiefe, in dem Reig ober ber Rraft berfelben ftatt. ware demnach ein Jrrthum, zu glauben, daß nur in zeichnenden Runften

In fichtbaren Gegenfranden haben

Dier entsteht also die Frage, mas der Rünftler in jedem Werke, das . Werhaltniß der Theile erfodert, in Un= fehung derfelben zu überlegen habe? Berschiedene Philosophen und Runftrichter haben bemerkt, daß die Ber= haltniffe am besten gefallen, die sich

und in der Baukunft die guten Verhaltniffe zu studiren fenen.

Runftler muß fie beobachten; denn

dadurch entstehet das Ebenmaak.

oder die Sarmonie, oder die wahre

Einheit des Gangen.

burch Zahlen ausdrufen laffen, bie man leicht gegen einander abmeffen fann, so wie die sind, wodurch in der Musik die Consonanzen ausges druft werden, \*) Man muß aber hierin nichts geheimnisvolles oder unerklärbares suchen. Der Grund bavon wird fich bald offenbar zeigen, wenn man nur die Sache in ihrem gehörigen Gefichtspunkt betrachtet.

Das Verhaltniß fest zwen Größen poraus, weil es in Vergleichung oder Gegeneinanderhaltung derfelben be-Run fommt es ben der Große jedes Theils darauf an, mit was für einer andern Größe man sie verglei-Sind diefe Großen gu chen solle. weit aus einander, so hat ihre Gegeneinanderhaltung nicht mehr ftatt. Man vergleicht die Große des Mun des oder der Nase wol mit der Große des Gesichts, aber nicht mit der Grofe der gangen Statur. Wenn al fo ein Gegenstand der Theil eines Haupttheils ist, so vergleichet mar ibn mit seinem Haupttheil, und mil den Theilen, die zugleich mit ihn Theile eines Theils ausmachen: die Kinger mit der hand, die hand mit dem Arm, diefen mit dem ganger Körper und seinen haupttheilen, der Schenkeln und dem Rumpf. vergleicht man einerlen Theile mi einander, oder die Theile, die unmit telbar zusammen ein Ganzes ausma chen sollen. Dinge, deren Groß weit aus einander ist, können zusam mengenommen fein Ganges ausma Eine Stadt macht mit einiger barum liegenden Feldern, Sugeln Bufchen, eine Gegend aus. Aber ein Stadt mit einem fleinen daran fol senden Garten macht feine Gegen aus, fondern eine Stadt; ber Gar ten kann wegbleiben, sie bleibt im mer eine Stadt. Go fonnte ben e nem Menschen ein Finger zu grof oder zu klein senn, oder gang fehler un

\*) S. Confonang; Harmonie.

und die Person noch immer ein scho= ner Mensch senn; aber die hand, an der er fehlte, ware keine schone Sand mehr.

Wir sehen hieraus überhaupt, daß man ben dem Urtheil über Berhaltniffe den Theil, worüber man urthei= let, nothwendig gegen einen andern Theil, der mit ihm in gleichem Ran= ge fteht, halten muffe. In der Mu= fit werden die Tone eines bon dem Grundton sehr entfernten Accords nur unter einander verglichen, und nicht mehr gegen einen fehr tief unter ihnen liegenden Grundton gehalten. In der Baufunst vergleichet man die fleinern Glieder nicht mit dem Gebaube, sondern mit dem Gesims, oder dem haupttheile, deffen unmittelbare

Theile sie sind.

Nothwendig muß hier auch noch angemerkt werden, daß ben Gchatung der Große die Matur des Gegenstandes, an dem wir sie feben, in Betrachtung zu ziehen ift. Man wurde ein Kenster sehr unproprotionirt finden, wenn es acht oder zehenmal boher, als breit ware; und doch findet man an einer Saule dieses Verhaltniß der Sohe gegen die Dike gut. Ben dem Fenster haben Sohe und Breite einerlen 3met, die Vermehrung des Lichts; ben der Saule tom= men zwen Sachen in Betrachtung, bie Erhebung, ober Erhöhung des aufliegenden Theiles und die Kestigfeit der Unterstüßung. Dieben entstehet die Frage, ob die Dife gegen die einmal festgefeste Sohe groß genug Bare ben dem Fenster gar nichts festaesett, als die Menge des einfallenden Lichtes, fo ware unstrei: tig dieses das beste Verhaltnif, wenn die Breite der Sohe gleich ware, weil bende gleichen Untheil an Bermehrung des Lichts haben. Daß aber die Sohe insgemein großer, als die Breite genommen wird, hat feinen Grund in der Sohe des zu erleuchten= ben Zimmers, und nicht barin, daß

ein langes Vierek schoner fen, ale bag, deffen Sohe der Breite gleich ift.

Man fichet hieraus überhaupt, daß das Urtheil über Verhältniffe nicht fo einfach sen, als sich mancher einbil= bet, und daß es eben nicht blos dar= auf ankommt, Zahlen gegen einander

zu halten.

Man hat zu allen Zeiten erfennt, dak der menschliche Körper das vollkommenste Muster der guten Verhaltniffe sen. In der That find alle Regeln ber vollkommensten Harmonie ober llebereinstimmung daran gu er= kennen. Diese vollkommene Form im Sangen betrachtet, bietet gleich einige haupttheile dar, von denen feiner über den andern herrscht, feiner die Aufmerksamkeit so auf sich zieht, daß sie den andern entgienge. Je kleiner ein Haupttheil ist, je mehr hat er Mannichfaltigkeit und Schonheit, wodurch bas, was ihm an Große abgeht, erfest wird. Der Ropf, als der kleineste Theil, hat die größte Schönheit, der Rumpf, als der großte, hat die wenigste Schonheit; badurch wird das Gefühl gleichsam ge= zwungen, bas Sauze immer auf ein= mal zu fassen. Eben so genau sind auch die Theile der Haupttheile abgepaßt, daß man niemals weiß, welchen man vorzüglich betrachten foll. Die Theile des Gefichtes, Stirn, Mangen, Augen, Rafe, Mund, Rinn, folgen derfelben Regel; die Augen gewinnen an Reig, was ihnen an Groffe fehlet, um die Aufmerksamkeit an fich zu ziehen, die Stirn und die Mangen, die wegen ihrer ansehnli= chen Größe stårker ins Geficht fallen, haben weniger Reiz, und so alles übrige, daß man niemals ben einem Theile stehen bleibt, sondern immer auf das Gange geführt wird.

Unstatt alfo dem Redner, dem Dich= ter, dem Tonsetzer, dem Mahler und bem Baumeifter weitlauftig gu fagen, wie er in jedem Werk die Haupttheile unter einander, und benn die Theile der Theile unter einander in gute Berhältnisse bringen soll, nicht bloß in Verhältniss der Größe und Stårste, sondern auch in die Verhältnisse der Schönheit, der vollsommenen Bearbeitung, des Hellen und Dunsteln, und aller andern Grade leidender Eigenschaften, damit keiner über andre von seiner Art herrsche, wollen wir sie alle auf eine siessige und mit genauer Ueberlegung begleitete Bestrachtung des harmonischen Baues im menschlichen Körper verweisen.

Indem er aber dieses vollkommene Muster aller guten Berhaltnisse studiret, muß er nothwendig die eigene Natur und Bestimmung eines jeden Theiles genau vor Angen haben,
ehe er von seinem Berhaltniss gegen
das Ganze sein Urtheil fallen kann.

## Derhältniffe. (Zeichnende Künste.)

Es ware ein vollig ungereimtes Un= ternehmen, allgemeine und doch beftimmte Regeln für die Berhaltniffe ber Theile ber schonen Form gu fuchen, da unendlich vielerlen Formen ben gang verschiedenen Berhaltniffen schon fenn konnen, und überhaupt Die Schönheit, folglich auch die Verhaltniffe der Form, von der Natur ber Sache, der die Form zugehoret, abhangen. Eine Schlange ift mit gang andern Berhaltniffen schon, als ein vierfüßiges Thier, und diefes als In der Natur giebt es ein Vogel. feine todte Formen, bergleichen bie Figuren der Geometrie find: Formen naturlicher Korper find nur wie Rleider angusehen, die einem fchon vorhandenen und feiner Befimmung gemäß eingerichteten Rorper gut angepaßt find. Ben der Form also muß nothwendig auf die Sache, der fie als ein Kleid zugehoret, ihre Matur und ihre Beffimmung gesehen, und baher die Berhaltniffe der Theile der Form bestimmt

werden. Ohne dieses ware in den zeichnenden Kunsten nichts gewisses mehr. Wer ein Trinkgeschirr macht, muß nothwendig daben auf den Gesbrauch desselben sehen, daraus das Allgemeine der Form bestimmen, und denn ihr die Schönheit und den Theisten die Verhältnisse geben, die sich zu jener durch das Wesen bestimmten Form am besten schien. Davon aber läßt sich außer den allgemeinen Erundregeln, die in dem vorhergeshenden Artisel berührt worden, nichts näher bestimmtes sagen.

Wo aber die zeichnenden Runfte die Gegenstände nicht erfinden, son= bern aus der Natur nachahmen, ba bleibt ihnen auch die Erfindung der Korm nicht fren; sie muffen sie nehmen, wie die Natur fie gemacht bat. Da diese gleichwol ben Formen von einerlen Urt die Verhaltnisse der Theile verschiedentlich abandert, und einer Form mehr Schonheit giebt als andern von ihrer Art, so kommt es darauf an, daß der Zeichner das beste für jeden Fall zu mahlen wiffe. Wir wollen hier, um und in ber unermeflichen Mannichfaltigkeit ber Dinge nicht zu verirren, die Betrachtung der Verhaltniffe blos auf die wichtigste aller Formen, der mensch: lichen Figur einschränken.

mein genau bestimmte Verhältnisse vor, nach benen er jeden Theil bes menschlichen Körpers zeichnen soll, um ihn schön zu machen. Aber man bedeuft daben nicht genug, daß selbst für die menschliche Sestalt kein absolutes Maaß der Schönheit gesetzten. Wie die weibliche Gestalt eine andere Schönheit hat als die männliche, die Kindheit eine andere alt

Man schreibet dem Zeichner insge-

bie mannlichen Jahre, so erfober auch jeder Charakter des Menscher andere Schönheit, folglich ander Berhältnisse. So mancherlen Cha raktere zu schildern sind, so vielerlei

Verhältnisse mussen auch beobachte werden

werden. Die griechischen Vilbhauer, die das Gefühl des Schönen in einem hohen Grad befaßen, bildeten ihre Gottheiten nicht nach einerlen Vershältnissen; Jupiter, Apollo, Herfules, und andre Götter, bekamen jeder andere, nach dem ihnen zukommenden Charafter, und so auch die Göttinnen.

Es fehlet unendlich viel daran, daß wir für jede Art des Charakters die genaue Form des Körpers sollten bestimmen können, die sich am besten für ihn schiket. Also besitzen wir auch keine bestimmte Wissenschaft der Verhältnisse, die man dem Zeichner

vorschreiben konnte.

Da die Charaktere der Menschen aus fo mannichfaltigen Vermifchun= gen ihrer Eigenschaften bestehen, daß es unmöglich ift alle zu bestimmen, fo ist es auch nicht moglich, die Verhaltniffe ber verschiedenen schonen Formen des Rorpers anzugeben. Doch scheinet es, daß die Griechen barin bas meifte gethan haben. Gie leaten ihren meiften Gottheiten bestimmte Charaftere ben, beren jeder in seiner Art das Höchste war, was man etwa an Menschen beobachten konnte; ihre Vildhauer beflissen sich in dem Bild jeder Gottheit ihren Charafter auszudrufen, und biefes nothigte sie, die menschliche Gestalt auf das genaueste zu betrachten, da= mit sie entdeken konnten, wie die Ratur die vorzüglichsten Charaftere der Menschen in der Gestalt des Rorpers fichtbar gemacht habe. Durch diefes Studium entbetten fie, wie die Berhaltniffe fenn mußten, wenn bie Geffalt eine Benus, ober eine Juno nach ihrem Charafter abbilden follte. Die Gestalt ber Ronigin ber Gotter mußte ben ber weiblichen Schonheit auch Soheit und Ernft, bas Bild ber Gottin ber Liebe alle Reigungen jur Wolluft darftellen.

Wir tonnen alfo nichts befferes thun, da unfre Begriffe von menfch-

licher Vollkommenheit, überhaupt betrachtet, eben die find, die die Gricchen gehabt haben, als die Berholts niffe annehmen, die fie in der Ratur burch vieles Forschen entdett haben. Es ift ein großer Berluft fur Die zeichnenden Runfte, baf Die Werfe der Griechen, die über die Berhalt= niffe gefchrieben haben, verlohren gegangen. Philostratus fuhrt in ber Borrede gu der Befchreibung feiner Bilder einige bavon an. Doch ift diefer Verluft badurch in etwas er= fest, daß noch verschiedene schone Werke der bildenden Runfte ubrig ge= blieben find, woraus man die Berhaltniffe, benen fie folgten, abmeffen Man hat die besten Untifen vielfaltig abgezeichnet, und nach allen Berhaltniffen ausgemeffen. Aber jum Studium ber beften Berhaltniffe fehlet es nun noch an einem Werke, darin die Charaftere, die die Gries chen in ihren Bilbern haben fichtbar machen wollen, genau beschrieben Ein in ben Schriften ber maren. Alten durchaus erfahrner Philosoph mufte und ben Charafter bes Jupiters, Mars und aller Gotter, Got. tinnen und Belden, deren Bilber wir haben, befchreiben. Diefe gegen bie porzüglichsten Bilder gehalten, wurben uns ziemlich bestimmt sehen laffen, burch was für Verhaltniffe jes der Charafter am fichtbarften ausgebruft wird.

Es ware eine geringe Muhe, diesen Artifel mit verschiedenen Tabelsen von wurtlich ausgemessenen Berhaltnissen der Theile des menschlichen Körpers zu verlängern; wir halten es aber dem Zwet dieses Werks nicht gemäß, uns in diese Weitläuftigkeisten einzulassen, zumal, da der deutssche Kunster in des Herrn von Hasgedorn Betrachtungen über die Mahlerch das meiste, was hier anzusistern wäre, bereits finden kann.

### Verhältnisse.

(Vaukunft.)

Mit den Berhaltniffen in der Baufunft hat es eine ahnliche Bewandtniß, als mit benen im menschlichen Da man einmal vollkommene Mufter bor fich hat, fo muffen Die Verhaltniffe derfelben als erwiefene Regeln angenommen werden. Sie find zwar nicht fo bestimmt, daß man nicht vielfältig, ohne ben guten Geschmaf zu beleidigen, davon ab= weichen konnte, und wurklich abgewichen ware. Da aber ju befürch= ten ift, daß dergleichen Abweichun= gen nach und nach zu großen Ausfchweifungen Gelegenheit geben moch= ten, so scheinet die Erhaltung des guten Geschmafs ju erfodern, bag Die genaue Beobachtung der von den besten Baumeistern gebrauchten Verhaltnisse, als ein unveranderliches Gefet angenommen werbe. wo man einmal die Regeln aus ben Augen setzet, da wird dem schlechten Geschmaf die Frenheit gelaffen, nach und nach das Schone zu vertreiben, wie aus ungähligen Benfpielen der Baufunst fann dargethan werden.

Bas ein alter Philosoph \*) ben einer andern Gelegenheit angemerkt hat, kann auch hier angewendet wer= "Wenn du einmal vergeffen haft, fagt er, daß der Schuh blos zur Verwahrung des Fußes gemacht ift, so haft du bald einen verguldeten Schuh, hernach einen von Purpur, und denn einen ausgeschnitten. Denn wenn man einmal das Ziel der Ra= tur überschritten hat, so hat man auch feine Schranken mehr gegen die Ausschweifung." Es scheinet also beffer gethan ju fenn, wenn man durch eine genaue Befolgung der einmal vorgeschriebenen Berhaltniffe, die Baufunst in dem Zustand laft, morein fie von den größten Meiftern gefest worden ift, als daß man durch

\*) Epictetus.

Abweichungen von denfelben dem schlechten Geschmak die Frenheit lasse, das schon entdette Schone zu verderben.

Da von den allgemeinen Grundsfåhen über gute Verhåltnisse vorher gesprochen, in verschiedenen Artikeln über die Theile der Gebäude auch ihre Verhåltnisse angegeben, in dem Artikel Ordnung aber die wichtigssten Werke, woraus die Verhåltnisse der alten Baumeister gelernt werden können, angezeiget worden, so entshalten wir uns hier fernerer Weitsläuftigseit über diese Materie.

## Verminderter Drens flang.

(Musik.)

Er besteht aus der Octave der flei= nen Terg und fleinen Quinte. Diefe Quinte fommt allemal in der Molltonleiter von der Secunde gur fleinen Serte ber Tonica vor, 3. B. A moll: H-c-d-e-f; fie bestehet aus zwen halben Tonen H-c und e-f und zwen gangen c-d und d-e. Un fich ift fie bissonirend, sie wird aber ben diesem Accord als eine Consonanz behandelt, und ift, wie schon anderswo gezeiget worden, von der falschen Quinte, die in dem Quintsertaccord vorkommt, sehr unterschieden. \*) In der Umkehrung wird sie zur großen Quarte, anstatt daß die falsche Quinte jum Triton wird. \*\*)

Je nåher die fleine Quinte in dem verminderten Drenflange dem Vershältniß 5:7 kömmt, je besser ist sie in diesem Accord zu gebrauchen, und je weiter entfernt sie sich von dem Rlang der falschen Quinte: eben so verhält es sich mit ihrer Umkehrung. Dieses scheint übrigens parador zu seyn, weil die kleinen Quinten dieser

\*) S. Falsch; Quinte (falsche).

\*\*) S. Quarte; Triton.

Art in der Umkehrung als große Quarten hober wie die Duinten felbit find. Indeffen ift bas Gehor in benben Kallen fehr mit diefen Berhalt= niffen gufrieden, ftatt daß alle ubris gen, die der Bernunft nach richtiger ju fenn scheinen, nicht von diefer Burtung find : in solchen ;weifelhaf= ten Källen ift das Gehor allemal ein befferer Richter, als die speculativi= schen Zahlenrechnungen oder Linien= abzählungen. Unfer H-f, das von bem Berhaltniß 45:64 ift, flingt als fleine Quinte in dem verminder= ten Drenklang am schlechtesten: bingegen vollkommen gut als falsche Quinte, die die Ceptime des Funda= mentaltones ist; so auch ihre Umkeh= rung. Die Urfache Diefer Berfchiebenheiten liegt darin, daß das f gegen die über ihr liegende Secunde, als Detave vom Grundton, 8:9 ausmacht, folglich dissonirt, und das G des Fundamentalbaffes gleich ins Gefühl bringt, wozu noch die reine große Terz und Quinte vom Grundton das Ihrige bentragen; da hin= gegen von 7 nach 8 feine wesentliche Septime ins Gefühl gebracht wird.

Der Gebrauch des verminderten Dreyklanges ist weit eingeschränkter, als der beyden andern. \*) Er kann weder ein Stük anfangen, noch enstigen. Er hat feinen Sitz auf der Secunde der Molltonleiter, und führt am natürlichsten zu dem Accord der Dominante; wenigstens wird dieser Accord ben jeder andern Fortschreistung übergangen, wie z. B.



Zwischen diesen benden Accorden ist der E duraccord als der Dominantens accord von A moll übergangen worsten. \*\*)

\*) G. Drenflang.

\*\*) G. Uebergang.

Die Verwechslungen des verminderten Drenflanges find in der dem Artifel Dreyflang nachstehenden Tabelle unter den Buchstaben k und n angezeiget.

## Verrüfung.

(Musik.)

Durch dieses Wort bezeichnen wir eine nur eine kurze Zeit dauernde, oder aus gewissen Absichten glüklich veranskaltete Zerstörung der Harmosnie, oder Ordnung, da ein oder nicht Tone aus ihrer Stelle entweder vollig oder zu früh weggerükt werden. Dergleichen Verrükungen oder Wegsrükungen kommen sowol in der Harsmonie, als in der Melodie vor.

Die harmonische Verrüfung kann auf zweierlen Weise vorkommen: 1. indem man die Grundharmonie auf einen Augenblikzerstört, aber auch sogleich wieder herstellet; und 2. inz dem man den Accord nicht gleich in seiner Vollkommenheit hören läßt. In benden Fällen aber geschieht es so, daß die Grundharmonie darum nicht aus dem Gesühl gebracht wird.

Im ersten Fall ift die Verrüfung in der harmonie das, was der Durchgang in der Melodie ift, und in den Stimmen, wo die Verrüfung geschieht, geht ein Durchgang in der Melodie vor. \*) 3. B.



Berrüfungen dieser Urt geschehen ohne alle Vorbereitung; sie zerstören die vorhergehende Harmonie auf der A a 5

\*) G. Durchgang.

schlechten Zeit bes Taktes, und stellen sie auf der folgenden guten mit doppelter Unnehmlichkeit wieder her. Sie dienen außerdem bald zur Berbindung des Sesanges in den einzelen Stimmen, bald zur Unterhaltung der Bewegung, oder das Stillestehen derselben zu verhindern. Die Intervalle, mit denen diese Urt der Berrüfung bewertstelliget wird, sind inszemein gegen die Grundnote dissonierend, und werden auch durchgehende Dissonausen genennet.

Im zwenten Fall entstehen die zufällig dissonirenden Accorde, die nur
auf der guten Zeit des Taktes vorkommen können, und deren Dissonanzen vorbereitet und aufgelösetwerden müssen. Hievon aber ist in verschiedenen Artikeln hinlänglich gesprochen worden. Wir merken nur
noch an, daß die harmonische Berrüfung in benden Fällen nur ben solchen Accorden, die von einer veträchtlichen Länge und Gewicht sind, an-

gebracht werden kann.

Eine andere Art der Verrüfung, die aber nur in der Melodie statt hat, ist die, wenn ein oder mehrere Tone durch Vorausnahme oder Verzoge-rung \*\*) früher oder später, als sie sollten, eintreten. Hievon wird in einem besondern Artikel gesprochen. †)

- Zeit, Rhythmus und Bewegung konnen auch auf mancherlen Weise

verruft werden. Wenn g. B. im & Takt dren Viertel gesetzt werden, die ben Zeitraum von zwen Taften einnehmen, und gleich schwer vorgetragen werden, wodurch die Taktbemegung auf eine furze Zeit gang gernichtet wird. Diefe Urt der Berrufung kann in Unentschlossenheit, ober in dem Ausdruf der Furcht, oder in einem Singftut ben überaus farten und nachdrütlichen oder troßigen Worten, oder wenn man den Zuhörer nach einer einformigen und langweiligen Fortschreitung der Bewegung unvermuthet durch etwas fremdes und un= gewöhnliches erschüttern und wieder aufmuntern will, von der größten Rraft fenn, wenn fie nur mit Ueberlegung angebracht wird; oder wenn in einem Allegro ein paar Tafte Aba= gio angebracht werden; oder bende Bewegungen in entgegengesetten Leidenschaften mit einander abwechseln; ober wenn die Bewegung auf eine kurze Zeit gar stille steht, wie ben Fermaten. \*) hieher gehoren auch die unvermuthete Ruhe mitten in eis nem Takt; der ungerade Rhnthmus von dren oder fünf Takten; oder die Art der Verrüfung, nach der ben nachdruflichen Worten wesentlich lange Noten zu kurzen, und kurze zu langen Noten gemacht werden, wie in diesem Benspiel einer Graunischen Opernarie:



\*) Dissonanz I Th. S. 358; Auftosung ebend. S. 119; Vorhalt.

\*\*) Anticipatio; Retardario.

t) G. Bergogerung.

Jederman erkennet gleich, daß diese Art der Berrukung in Singstüken

nu

\*) S. Fermate. ...

nur über solche Worte ober Sylben angebracht werden kann, die sie vertragen. In dem Stabat mater des Perzolesi, das der großen Bewundrung, womit fo viele bavon fpreschen, unerachtet von und für ein fehr fehlerhaftes und schlechtes Wert geshalten wird, findet fich folgende Urie:



wo diese Verrüfung so unschiftlich ans gebracht ist, daß jedem Sprachkens ner ben Anhörung derselben die Haut

schaubert.

Alle diefe Verrufungen der Zeit, bes Rhnthmus und der Bewegung geben über das Gewöhnliche hinaus, und bringen, wenn fie sparfam und mit Heberlegung angebracht werden, viel Frenes und Großes in die Schreib-Große Meifter bringen damit Die größten Wurfungen hervor; Stumper legen bamit ihre Unwifsenheit und ihre Ungeschiklichkeit an ben Tag. Ben jenen ftehen fie alle= geit am rechten Ort, und die lleber= tretung der Regeln wird in ihren Werfen ofte zur größten Schonheit; ben diesen fiehen fie niemals recht, fie gerftoren die Ordnung, und bringen Berwirrung und Unfinn hervor.

Unfängern ber Setztunft ift zu rathen, daß sie sich strenge an die Regeln halten, die die Ordnung zum Endzwef haben, und sich vollfommen darin festsetzen, ehe sie-anfangen, die Ausnahmen großer Weister nachzuahmen, und sich dieser leht angezeigten Arten der Verrüfungen zu bedienen.

#### Bers.

Der Vers ist in der Rede gerade das, was der Ahnthmus im Gesang ist: was wir also in einem besondern Urtikel vom Khythmus gesagt haben, gilt auch von dem Vers, und kann hier vorausgesetzt werden. Wie ein rhythmischer Ubschnitt der Melodie (ein Rhythmus) aus einer kleinen

Angahl Tafte besteht, die so gusammenhangen, bag bas Ohr fie als ein fleines Ganges auf einmal faßt und am Ende einen merklichen Schlußfall fühlet: gerade fo besteht der Bers aus einigen Sugen, Die gufammen eis nen dem Gehor auf einmal fafilichen Satz mit einem merklichen Schlußfall ausmachen. Indem wir den Ur= fprung, die Natur und Wurkung des Rhythmus erklart haben, ift zugleich eben dieses auch von ber gebundenen Rede erklaret worden. Allfo bleibet uns hier eigentlich nur die Betrachtung der Dinge noch übrig, die dem Bers als einer besondern Art des Rhythmus eigenthumlich find. ist ein Rhythmus ohne Gefana, durch den bloßen Ton der Rede erzenget; und ein Gedicht, beffen Versbaurich= tig ift, muß burch ben Vortrag, ber ber Sprache und bem Inhalt ange= meffen ift, von felbst in vernehmliche Berfe getheilt werden.

Jeber Vers muß diese zwen haupte eigenschaften haben, daß er 1. aus gleichlangen und gleichartigen Füßen bestehe, die durch richtigen Vortrag merklich werden, und 2. einen merklichen Schlußfall habe, wodurch er sichen Schlußfall habe, wodurch er sich von dem folgenden Vers absondert. Dadurch wird also der Gang oder der Fluß der Rede in gleichlange Glieder (Füße), deren jedes zwen oder mehr Sylben hat, abgetheilet; in jedem Gliede kommen dieselben Uccente in derselben Ordnung immer wieder, und einige solcher Glieder machen einen Abschnitt aus, so daß das Generalbschnitt aus, so daß das Generalbschaften der

hor

hor währender Rede sich beständig mit Abmessen und Zählen beschäftis get, und dadurch in der Einheit der Empfindung unterhalten wird, wie an seinem Orte aussührlich gezeiget worden. \*)

Der Tonseher zeiget sein Metrum badurch an, daß er im Anfang seines Stüts die Taktart und Bewegung andeutet, durch deren richtigen Ausdrukter Rhythmus vernehmlich wird. Der Dichter hat aber dieses nicht nottig; wer ihn so, wie die Natur der Sprache und der Inhalt, oder der Sinn der Nede, es erfodert, liest, trifft die rhythmischen Abtheilungen, ohne weitere Runst schon dadurch allein. Man lese folgendes, so wie die deutsche Sprache und der Sinn es erfodert:

Fangt an! Ich glube bereits. Fangt an holdfelise Santen!

Entiuft der Echo begieriges Ohr!

fo wird man natürlicher Weise bie hier durch Striche bezeichneten Splsen mit Nachdruf aussprechen, die dazwischen liegenden aber leicht. Das durch aber entsteht die Eintheilung des Sanges der Nede in gleiche Küße, oder Tafte, gerade so wie wir es vom Rhythmus gezeiget has ben.

Fangt | an! Ich | glühe be | reits. Fangt | an hold | felige | Santen! Ent | zükt der | Echo be | gieriges | Ohr! |

In Musik gesett, wurde das Metrissche dieser Berfe so aussehen:



Der Takt, ober die Eintheilung in gleichlange Füße, ist hier jedem Ohr empfindbar. Nach dem siebenten Takt ist der Schlußfall durch das Ende des Sinnes merklich. Doch könnte er es auch ohne dieses senn, wenn statt des Trochaus Sapten, ein wahrer und reiner Spondaus stünde; weil alsdenn die Bewegung sogleich anzeigte, daß die folgende schwache Sylbe Ent, nicht mehr zu dem vorhergehenden Juße könne ge=

nommen werden, indem dadurch die Sleichformigkeit der Bewegung zersftort würde. Eben so wird jeder in folgendem Verse den Rachdruk allesmal auf die Sylben legen, die mit Strichen bezeichnet sind.

Wist es : jenseit des Grabs ift ein zwens

facher Fufficig gebahnet.

Diefer u. f. f.

Folglich wird jeder diesen Satz mestrisch so lesen:

## -----

Der Schlußfall wird im sechsten Takt badurch merklich, daß nach der letzten kurzen Sylbe nothwendig eine Pause muß gemacht werden; weil in dem folgenden Worte Dieser, die ersste Sylbe den Nachdruk hat, folglich mit der letzten des vorhergehenden Taktes nicht in eines gezogen werden

fann, ohne daßdie Einformigfeit der Bewegung gerftort murde.

Diese Benspiele sind hinlanglich, die Natur des Verses überhaupt zu erklaren, und zu zeigen, wie jeder Lefer, dem die Sprache geläufig, der Inhalt verständlich ist, und der zugleich einiges Gefühl im Gehor hat,

\*) S. Rhythmus.

ben

ben Sang ber gebundenen Rede metrifch und rhythmisch abtheilen wird.

Das Wefen des Verfes besteht als so darin, daß er in gleichartigen Füßen fortgehe, und einen merklichen Schlußfall habe; seine Volltommenheit aber darin, daß bendes ben dem, der Sprache und dem Inhalt völlig angemessenn Vortrag, ohne den geringsten Anstoß leicht merklich sen. Bendes bedarf einiger Erläuterung.

Gleichartig sind die Füsse, die aus gleichviel Zeiten bestehen, und die Accente auf denfelben Zeiten haben. So sind der Spondaus und Dakty-lus gleichartig, weil sie aus zwen gleichlangen Zeiten bestehen, davon die erste schwer, die andre leicht ist:

ferer Sprache kann der Trochaus, wenn nur der Zusammenhang der Worte und der Sinn es verträgt, ohne dem Ohr anstößig zu senn, wie ein Spondäus ausgesprochen werden, besonders da, wo er am Sinschnitt in den Sinn der Worte sieht. In dem vorher angeführten Verse: Wist est: jenseit des Grabs u. s. f.

fann und soll man lefen wist es; wurde man in einem andern Zusammenhang sagen: Ihr wist es schon; so wurden dieselben Sylben nothwendig wie ein Trochaus, der eigentlich dren Zeiten hat, auszusprechen senn:

Ihr wist es schon. †) Der Jam-

bus und der Trochans find ungleichartig. Denn obgleich bende aus dren
Zeiten bestehen, davon zwen in eines
zusammengezogen sind om, und
wo (bende so vicl als coo): so sind
sie darin vollig verschieden, daß die
schwere Eylbe in benden nicht einerlen Stelle hat. Gleichartig sind also
die Juse, die aus gleichviel Zeiten
bestehen, und den Nachdruf auf einerlen Stellen haben, als 4 mund

Dhne ganz ermübende Weitläuftige feit können nicht alle Fälle der gleiche und ungleichartigen Zusammensehmigen angezeigt werden. Wir begnügen und, überhaupt anzumerken, daßt der Dichter den Tonseher zum Muster zu nehmen habe, der nichtzweiselne Taktarten in einem Abythmus verbindet, es sey denn, daß er etwa dem Ende desselben durch die Taktänderung einen besonders merkslichen Schlußfall geben wolle.

Der Schluffall des Verses kann auf sehr verschiedene Weise merklich gemacht werden. Shedem bedienten sich die deutschen, und auch andre Dichter, des Reims, und des merk-

licher

kurze Sylben am Ende; fagt mar aber er wird kommen, so hat das zwen-folbige Wort kommen, offenbor drey Zeiten kom men.

T) Wer daran zweiseln wollte, daß der Jambus und Trochäus dren Zeisten haben, die den dren Zeiten west gleich sind, darf nur bedenken, wie gewöhnlich es sep, daß wir im Deutschen mit völlia gleichem Erfolg am Ende eines Nodesases ein zwender ein drensplitiges Wort segen. Man sast eben so gut: — sie sind gertheilt, als: sie sind getheilet; bevdes ist im Klang einerlen, weil der Jambus getheilt in der That ausgesprochen wird — getheilt, so daß er einigermaaken drensplitig, wenigsteus drenzeitia wird. So ist es auch mit dem Trochäus. In dem Worte Sortkommen merkt das Gehör deutlich zwen men merkt das Gehör deutlich zwen

<sup>\*)</sup> Hor, Epod. XV.

lichen Einschnitts im Sinn, als der bequemften Mittel hiezu; aber ein feineres Ochor gab den Griechen und ben Romern andere Mittel an die Hand. Sie wußten jedem Vers dadurch einen Schluß zu geben, daß die erfte, oder die zwen erften Sylben des folgenden Verses unmöglich mit der letten des vorhergehenden konnten in einen Suß zusammenflicken, ohne daß der ganze Gang der Rede zerstört würde: und dieses haben auch wir nun von ihnen gelernt. Wer folgendes, ohne Abtheilung geschrie= ben fande:

Und ein liebenswurdiges Paar, zwo be= freundete Geelen, Benjamin und Dudaim, umarmten ein= ander und fprachen.

wurde bald merken, daß es zwen Berameter find. Denn es ist nicht möglich, weder eine, noch zwen Gulben vom Unfange des zwenten Verfes mit jum erften ju gieben, ohne den metrischen Gang gang zu gerstoren. Alles leitet uns natürlich darauf nach dem Morte Seelen, das Ende eines rhnthmischen Abschnitts zu empfin-Die Alten wußten dieses so bestimmt fühlen zu machen, daß sie so aar den Vers mitten in einem Wort endigten. Doch mag dieses eine blos geduldete poetische Frenheit gewes sen senn; benn es kommt doch, gegen die andern Kalle, wo der Vers fich mit einem Wort endiget, nicht ofte Denn ift auch die Paufe, oder eine im letten Fuß fehlende Sylbe, ober wenn man lieber will, eine nach dem letten Fuß angehängte Snibe, ebenfalls ein Mittel ben Schluß fühlbar zu machen, als:

> Romm Do | ris fomm | ju je | nen Bu | chen -.

Da nach bem Gange bes Verfes auf die lette Sylbe nothwendig wieder eine lange Gylbe folgen muß, die erste Sylbe des folgenden Verses aber offenbar fur; ift, so fühlet man hier

die Pause, welche die Stelle der noch fehlenden langen Sylbe einnimmt. Eben so wurde man das Ende mer= fen, wenn man den Vers trochaisch, mit vorgesetter furgen Sylbe lefen. oder wie man in der Musik spricht, im Auftaft anfangen wollte: Romm Doris | komm zu | jenen | Buchen |. Wollte man den Vers durch einen Fuß des folgenden verlängern, so paßte er, als ein Jambus, nicht in die Bewegung. Also fühlet man auch das Ende des Verfes.

Wir begnügen uns, dieses wenige über den Schlußfall des Verfes an= gemerkt zu haben, und überlaffen es einem geübten Dichter, die Materie praktisch auszuführen, da die Ausibung felbst uns vollig fremd ift.

Zur Vollkommenheit des Verses, in so fern man sie vom Ausdruk un= abhängig betrachtet, wird verschies denes erfodert. Erstlich muß der wahre metrische Sang auf eine vollig ungezwungene Weise, so bald man dem Geifte der Sprache und dem Inhalt gemäß liest, dem Ohr leicht vernehmlich senn, so daß man, ohne den wahren Vortrag zu verleßen, ihn gar nicht unmetrisch lefen konnte. Jeder Redesats hat nach der Verbindung der dazu gehörigen Wörter, und nach dem Sinn, den er ausbruft, seine bestimmte grammatische und rheto= rische Accente. Werden diese gehörig beobachtet, so muß gleich das Mes trum da stehen, wenn der, welcher liest, es auch nicht gesucht hatte. Diezu dienet nun sehr die Vorsichtig= feit, die Worte so zu wählen, daß sie durch die Küße des Verses an ein= ander gekettet werden, damit man nicht irgendwo nach einem Fuf eine Paufe feten konne. In ber freundschaftlichen Sprache bes täglichen Umganges konnte eine Mutter, die mit einem Rind auf dem Felde ware, zu ihm sagen: Komm Doris, komm; - zu jenen Buchen, so daß diese Worte ihr Metrum vollig verloren.

Der Grund davon ift, weil mit dem britten Worte sich auch ein Fuß endiget. So genau kann uns der Vers selten gemacht werden, daß gar alle Worte durch die Füße an einander gekettet wurden; aber barauf muß der Dichter wenigstens mit Fleiß sehen, daß kein Einschnitt im Sinn gerade am Ende eines Fußes siehe. Haller sagt:

Hier spannt, o! Sterbliche, der Seele Sehnen an, Wo Wissen ewig nunt, und Irren schaden kann.

Rach dem Worte Sterbliche kann man, obgleich der Fuß zu Ende ift, nicht stehen bleiben, man muß forteilen, und dadurch das Metrum em= pfinden, weil der Ginn noch nicht Im zwenten Vers bestimmt iff. aber fann man ben dem Worte nutt, stehen bleiben, so lange man will; weil ber Fuß und zugleich ber Ginn vollendet ift. Deswegen zerfällt auch diefer Vers in zwen Salften, da er blos einen fleinern Ruhepunft in der Mitte haben sollte. Der Bollfommenheit des erstern diefer Verse schadet es aber, daß man die lette Snlbe des Worts Sterbliche gegen feine mahre Aussprache nachdruflich oder schwer machen muß.

Zweytens gehört zur Vollfommenheit des Verfes ein fo genau bestimmtes Metrum, daß man ohne Verletzung des wahren Vortrages ihn nicht auf zwenerlen metrische Weise lesen könne. Herr Schlegel, der dieses auch anmerkt, führt von dieser Zwendeutigkeit des Metrums fol-

gendes Benspiel an:

Id) fah, wie wir vordem, auf ein Orangenblatt. Der Vers ist ein gewöhnlicher, aber

schlechter Alexandriner:

Ich sah | wie wir | vordem | auf ein |
Dran | genblatt,
aber er ist auch ein choriambischer Bers;

Ich fah | wie mir vordem | auf ein D | rangenblatt.

Diefe benden zur Vollkommenheit des Verfes erfoderlichen Punkte hat Herr Schlegel schr grundlich abgehandelt, und mit Benspielen hinlanglich erläustert. \*)

Drittens muß der Vers auch flickfend und wolflingend fenn. Co wird er, wenn jedes Wort nicht nur für fich, sondern auch in dem Zusams menhang, darines vorkommt, leicht auszusprechen ift; wenn der Ginn deffelben jedem Lefer von Sehor das Schwere und Leichte der Enlben fo barbietet, baß er, ohne Suchen, jedes Verhältniß in Dauer und Nach= druf genau trifft; und wenn die Kolge der Eylben so ist, daß das Gehör ben jeder die folgende schon erwartet, fo daß man nirgend fille fteben fann, bis man das Ende des Verses erreicht bat.

Alle diese Dingebetreffen aber nur die mechanische Vollkommenheit des Verses, die jedes Ohr empfinden wurde, wenn man auch den Ginn der Worte nicht verstünde. Bur innern Vollkommenheit des Verfes wird nun auch erfodert, daß fein metrischer Gang und etwas empfinden laffe, bas den Eindruf des Sinnes unterftußt. Man fann die afthetische Rraft bes Rhythmus am besten in der Mufik fühlen, wo sie auch ohne Worte rich= tig empfunden wird. Da ce nun kaum möglich ift, Regeln zu geben, burch welche für jeden Ausdruf der eigentliche Rhythmus zu finden ware, so konnen wir hier nichts mehr thun, als dem Dichter das Studium der Musik empfehlen. Da wird er erfahren, wie man blos durch Rhuth= mus und ohne Worte verständlich mit dem Bergen sprechen konne. Zus aleich aber wird er auch überzeuget werden, daß einerlen Rhythmus, nach Beschaffenheit der schnellen oder langfamen Bewegung, verschiedenen Musdruk

<sup>\*)</sup> In seiner Abhandlung von der harmonie des Verses,

Ausdruk bekommt. Wer fich bie Muhe geben will, das, was wir in zwen andern Artikeln \*) davon an= gemerft, und mit Benfpielen erlautert haben, genau ju ftudiren, wird hierüber ziemliches Licht bekommen. Da ich mein Unvermögen fühle, dem Dichter über diesen wichtigen Punkt etwas bestimmteres zu fagen: so muß ich mich begnügen, ihn auf die angeführte Abhandlung des herrn Schlegels, und vornehmlich auf das, was herr Rlopstok über diese Materie bis ist bekannt gemacht hat, zu verweisen. Das einzige, was fich vielleicht bestimmt fagen läßt, betrifft die Länge und Rurge der Verfe. es scheinet ausgemacht zu senn, daß eine Folge bon gang furgen Berfen sich zu einem leichten, frohlichen, tandelnden, scherzhaften, auch gartlichen Ausdruf; eine Folge von lans gen Verfen aber fich zu gang ernsthaften und fenerlichen Empfindungen vorzüglich schike.

Das turgefte Maag bes Berfes scheinet von zwen, und das langste von feche, hochstens von acht Füßen gu fenn. Bare ber Bere fürger, fo würde das Ohr ihn nicht als erwas Ganges, sondern als einen Theil, als ein Fragment empfinden; ware er långer, so konnte es ihn nicht mehr als ein Ganges faffen. Wir sehen daher, daß schon ein Vers von sechs Kuken, so kurz sie auch sepen, zur Erleichterung des Gehores einen fleinen Einschnitt haben muß, damit man nicht nothig habe, alle Kuße ein= zeln im Gefühl zu behalten, sondern den Wers in zwen Gliedern fassen fonne.

Da man zu einem Verse mehr, oder weniger Füsse nehmen kann; da diese von einerlen, oder von verschiedenen Arten senn können; da endlich in diesem zwenten Falle die Füsse in versschiedener Ordnung stehen können; so entstehet daraus eine erstaunliche

(\*) S. Musik; Ahythmus.

Mannichfaltigkeit der Verse, davon nur einige wenige Arten besondere Namen befommen haben. werden nach dem darin durchaus, oder vorzüglich gebrauchten Fuß ge= als jambische, trochäische Berfe; andre haben ihre Namen von der Zahl der Fuße, wie der Pentame= ter, herameter; andre von der Art des Gedichts u. s. w. Von einigen Arten haben wir in besondern Artis feln gesprochen; wir überlaffen aber eine umftandlichere Betrachtung aller gewöhnlichen Arten der Verse denen, die besonders und ausführlich über den Bau der Verse zu schreiben Luft haben.

#### Bersart.

Unter diesem Worte verstehen wir nicht die metrische Beschaffenheit eines einzigen Verses, wodurch er sich von andern unterscheidet, sondern die metrische und rhythmische Einrichtung eines ganzen Gedichtes. Man müßte ein schr hartes Gesühl haben, um nicht zu merken, daß die Versart für den Inhalt und den Ton des Gedichtes gar nicht gleichgültig sep. Wer würde eine epische Erzählung in der kurzen anakreontischen Versart, oder ein kändelndes Lied in dem seperlichen Derameter vertragen können?

Wenn also das Gedicht auch in sei= ner metrischen Sprache vollkommen fenn foll, fo muß eine schifliche Bersart für daffelbe gewählt werden. Aber weder die Arten der Gedichte, noch die Versarten konnen alle be= stimmt werden: und wenn dieses auch angienge, so wurde doch allem Un= sehen nach Niemand im Stande senn, für jedes Gedicht gerade die Versart zu bestimmen, die sich am besten dazu schikte. Man muß sich also hier blos mit allgemeinen Ilnmerkungen begnügen; aber auch baben hat man sich noch sehr in Acht zu nehmen, daß man ber Bergart weder zu viel

einraume,

einraume, noch ihre Rraft für gar zu

gering halte.

Man hat fich bis dahin in Ansehung der Gedichtarten damit begnugen muffen, fie in gewiffe, nur eini= germaßen bestimmte Classen oder Gattungen einzutheilen: als Inrische, epische, dramatische u. s. w.: und näher, oder genauer laffen sich auch die Versarten nicht bestimmen. fers Erachtens fommt es ben der Deurtheilung, wie schiklich ober unschiklich eine BerBart für diese ober jene Gedichtart sen, darauf an, daß man, so gut es angeht, sich richtige Vorftellungen von der Art ber Empfindung mache, die in dem Gedicht herrscht, und hernach die Empfin= bung dagegen halte, bie durch die Bergart geschildert, oder erwekt wird. Die verschiedenen Tanzmelodien find im Grunde nichts anders, als Versarten, deren jede eine besondere, oder boch besonders schattirte Empfindung erwekt, und unterhalt. Nun ift offenbar, daß es frohliche, komische, gartliche, ernsthafte, beftige, gemäf= state, Tangmelodien giebt; und schon baraus muß man den Schluß ziehen, daß es auch dergleichen Versarten gebe, daß folglich ein trauriges Gedicht eine andre Bergart erfodere, als ein lustiges.

Doch muß man hieben als eine fehr wesentliche Beobachtung anmerfen, daß die blos todte Stellung ber langen und furgen Sylben, und der daher entstehende Ahnthmus die Sache noch nicht ausmache. Ben ben Tonstüfen kommt es hauptsächlich auf den jedem Stuf eigenen und ge: nau bestimmten Grab der geschwinben, ober langfamen Bewegung, und die geringere oder stårkere Lebhaftigfeit in Anschlagung, oder dem Vortraa der Tone an. Eine Mennet bort gang auf das zu senn, was sie senn foll, wenn sie merklich geschwinder, ober merklich langsamer, lebhafter oder matter, als ihr zufommt, vor-

Pierter Theil.

getragen wird. Und eben dieses zeis get sich auch in der Versart. Fols gende einzele Verse:

Gebt meiner Phyllis den Arang!

Dampfet die schrekliche Gluth!

haben, wenn man nicht auf den Bortrag sieht, vollkommen einerlen Metrum, und machen einerlen Ahnthmus. Durch den richtigen Bortrag wird der erste fröhlich, der zwente fürchterlich; jener hat eine fröhliche, dieser eine traurige Lebhaftigkeit.

hieraus fann man abnehmen, bak es ben der Vergart nicht blos auf die mechanische Unordnung aufom= me; und daß ein und eben bieselbe Verkart sich zu gang verschiedenem Ausbruf schiken konne, nachdem ber Sinn der Morte einen Vortrag ver-Wir finden auch in der That, daß hora; biefelbe Bergart gu Dden von fehr verschiedenem Charafter gewählt bat. Allo läft fich aus ber todten Bezeichnung der Berkart, die jeden Vers nach der Beschaffenbeit und Rolge seiner Kuffe durch Zeichen ausdruft, noch sehr wenig schlief-Man fann die Probe mit Rlopstofs Oben machen, deren Verkart insgemein auf diese Art vorgezeichnet ist. Niemand wird aus den Vorzeichnungen errathen, was fur ein befonderer Ton oder Ausdruk in jeder Dde berrsche; dieser wird erst burch den Vortrag bestimmt.

Deswegen kann man bem Dichter über die Wahl ber Verkart keine bestonbere Regeln geben; man ist durch die Natur der Sache genothiget, ber wenigen allgemeinen Anmerkungen

fteben zu bleiben.

Eigentlich unterscheidet sich die gebundene Rede von der Prosa dadurch, daß sie in ihrem metrischen Gange gleichformiger fließt. Cobald eine Sprache etwas ausgebildet ift, nimmt zwar auch die prosaische Rede in derselben etwas rhythmisches an sich,

25 6 indent

indem allemal einzele Redefate nach einem gewiffen Wolflang geordnet werben. Aber zwischen den verschiebenen auf einander folgenden Gliebern ber ungebundenen Rede, wenn aleich jedes ein wolklingendes Metrum bat, findet man nicht die lles bereinstimmung, die ihnen die Gleichheit des Charafters gabe, die in der aebundenen Rede allemal angetroffen wird. Die beste Profa, in einzele Glieder abgesett, zeiget und eine Folge, in der wir kein gleichartiges Detrum, keinen anhaltenden Ahnthmus entdeken. Wenn auch jedes einzele Glied ein wurflicher Ders ware, fo ift es metrisch und rhythmisch bes trachtet von andrer Art, als die nåchst vorbergebenden und folgenden. Also ändert sich der Charakter, oder das Ueffbetische des Rlanges von einem Gliede jum andern; und wenn gleich jeder einzele Sat einen fehr auten Vers ausmachte, fo wurde boch in der Folge ber Gate bas genau abgemeffene, und in gewiffen Beiten wiederkommende vermißt werben.

Der natürliche Grund dieses Unterschieds zwischen der gebundenen und ungebundenen Rede scheinet daher zu kommen, daß der Dichter in Empfindung, in einem höhern, oder geringern Grad der Begeisterung, spricht, die er an den Tag zu legen, und durch den Ahnthmuß zu unterhalten sucht, da der in Prosa redende bloß auf die Folge seiner Begriffe sieht, und die Unterstügung der Empfindung durch daß Abgemessene der Rede nicht sucht.

Da nun die gebundene Rede übershaupt aus einer, wenigstens eine Zeitlang gleich anhaltenden, Empfindung entstehet, so folget daraus überhaupt, daß man den Werth, oder die Schiflichkeit jeder Versart aus der Natur der Empfindung, oder Laune, die im Gedichte herrscht, be-

urtheilen muffe. Benspiele werden bieses begreiflich machen.

Wer blos lehren, ober gum blogen Unterricht erzählen will, kann zwar von seiner Materie in einem Grad gerührt senn, daß er sie in gebundener Rede vorträgt, aber das Rhnthmische berselben wird naturlicher Weise schwächer senn, und der unges bundenen Rede naber fommen, als wenn er ftarter gerührt mare. Da feine Rede mehr vom Verstande, als von der Empfindung geleitet wird, fo wird wenig Gefang barin fenn. dergleichen Inhalt schiftet fich demnach eine frene VerBart. Die schwache Laune des Dichters wird ohne genau bestimmten Rhythmus burch metrische Gleichformigkeit schon genug unterftutt. Rurgere und langere Berfe, wenn auch feiner bem anbern rhythmisch gleich ware, konnen auf einander folgen. Aber im Gnlbenmaaße wird, wo nicht eine gang strenge, doch eine merkliche Bleichformigkeit herrschen; sie wird allemal gang, ober eine Zeitlang jambisch, oder trochaisch fortfließen. Der epische Dichter, auch der lehrende, der seine Materie schon mit aleich ans haltender Fenerlichkeit vorträgt, fällt naturlicher Weise auf eine schon mehr gebundene Sprache, und sucht schon mehr einen anhaltenden Rhnthmus. Er spricht durchaus, oder doch immer eine Zeitlang in gleichen rhnthmischen Abschnitten. Bon dieser Urt ift unfre alexandrinische, und auch die griechische und lateinische epische Bergart, die in Berametern fliefit.

Noch bestimmter und tiefer ist der lyrische Dichter gerührt, dessen Masterie selbst durchaus gleichartiger ist. Er äußert bloß Empfindung, und alles, was er sagt, entstehet nicht sowol aus Nachdenken, oder aus dem Verstande, als aus Empfindung. Darum ist ihm eine genauer abgepaste, oder strengere Versart natürlich, die, wie wir vom gleichen Khythmustan.

gemerft

gemerkt haben, die Empfindung nicht nur unterhält, sondern verstärkt. Soll die Empfindung lang in einem Tone fortgehen, so schiket sich die strophische Eintheilung vollkommen gut dazu, wie aus dem erhellet, was wir im Artikel vom Rhythmus über die Tanzmelodien angemerkt haben. Denn starke Empfindungen pflegen nicht lang anhaltend zu seyn, wenn sie nicht immer neu unterstützt, oder genährt werden.

Der Dbendichter befindet sich schon in einer merklich andern Gemuthslage, als der ein Lied dichtet; \*) dars um ist es auch naturlich, daß die Wersart verschieden sen. In benden Fällen ist die strophische Eintheilung naturlich; aber unter den zu einer Strophe gehörigen Versen wird im Liede mehr Gleichformigkeit senn, als in der Ode, weil das Lied eine vollsommen gleich anhaltende Empfindung voraussetzt.

Diese Ummerkungen scheinen mir wenigstens aus der Natur der Sache zu folgen. Ob sie aber einer noch nähern Anwendung auf die Beschafssenheit der verschiedenen Versarten fähig sepen, getraue ich mir nicht zu sagen. Niemand scheint fähiger zu sepn, diese Materie gründlich auszussühren, als unser Klopstot, wie die von ihm bekannt gemachten Fragmente über die Theorie des Versbaues und der Versarten hinlänglich beweisen.

#### Versetung.

(Musik.)

Die Versetzung eines ganzen Tonftuts, die insgemein Transposition genennt wird, besteht darin, daß ein ganzes Stut mit allen Stimmen um einen, zwen, dren, oder mehrere Tone hoher, oder tiefer gesetzt wird.

Diese Versetung wird zuweilen ben Wiederholung einer Oper nothwendig, wenn etwa ein Copranist eine Urie, welche fonft ein Altifte gu fingen hatte, fingen foll. Ben die= fem Vorfall hat man nur barauf gu feben, daß man ben diefer Verfeguna ftatt des ersten Tones, barin die Arie gefett gewesen, einen Jon mable, der dem ersten in Unsehung der Intervalle am abnlichsten ift. Die in bem Artifel Conleiter befindliche Tabelle der Tone dienet, die Aehnlichkeit der verschiedenen Tonleitern zu erfennen. Wenn ein Stuf aus bem C dur ins Dour verset wird, oder aus dem C dur gar um eine Quinte hober ins Gour: fo ift die Berfegung wegen der Aehnlichkeit der Tonleitern dieser verschiedenen Grundtone erträalich: hingegen ein Stuf aus dem bE ins F. oder aus dem F ins G, desaleichen von bE ins G, oder von Gdur guruf ins bE dur verfest, verliehret wegen ber Ungleichheit ber Intervalle feinen. aangen Charafter.

Diese Versetzung verursachet in Unsehung der Justrumente beträchteliche Ungelegenheit, da sowol beneisner höhern als auch tiesern Versetzung verschiedenen Justrumenten an benden Enden einige Tone entweder aar fehlen, oder höchst beschwerlich

werden.

In Rirchen, wo die Orgeln Chorton haben, va die Inftrumente im Cammerton feben, ift jeder Spieler verbunden, mabrend bem Spielen gu transponiren. Un einigen Orten beobachten bie verschiedenen Infrumentisten folgende Alrt zu verseten. Violinisten spielen nach dem Tenorfchluffel, aber um eine Dctave boher; die Altisten ober Bratschisten nach bem gemeinen Baffchluffel, um eine Octave hoher; und die Bagiften, nämlich Violoncell und Violon, dem C Schluffel, auf ber zwenten Linie bes Rotensustems, um eine Detave tiefer. Diese Versetungen ge-

Bb 2 Schehen

<sup>\*)</sup> Dieses ist im Artikel Lied gezeiget worden.

schehen bem Organisten zu gefallen, um ihm das Spielen des Generalbafses nicht noch schwerer zu machen; ba ohnedem in den Rirchenstuten, befonders in Fugen, alle Augenblik anbere Zeichen vorkommen, bie einem Schmachen Organisten, wenn er genothiget mare, die Begleitung eine Secunde tiefer ju nehmen, die Gache febr fauer machen wurden. einigen Orten find alle gur Rirchenmusik erfoderliche Instrumente nach der Orgel im Chorton gestimmt, ha= ben aber die große Beschwerlichkeit, daß wegen der Höhe alle Augenblik bald hier, bald da die Santen sprin= gen. - Ueberdies klingen solche Instrumente wegen ihres rauschenden Tones hochit unangenehm.

Meit besser ware es, wenn der Orsganist allein transponirte: darin kann er durch die tägliche Uebung endlich eine hinlängliche Fertigkeit ers

langen.

388

Die Mittel sich dieses zu erleichztern sind folgende: 1) Den Baß spielt er Altzeichen um eine Octave tieser. 2) Den Tenor, Discantzeichen um eine Octave tieser. 3) Den Alt, Baßzeichen um eine Octave hösher. 4) Den Discant, den sogenannten französischen hohen Baß, wo der f Schlüssel auf der dritten Linie des Notensystems stehet. 5) Das Violinzeichen, den Tenor um eine Octave höher.

Auch die Chorale werden oft hoher oder tiefer versett. Daben hat man besonders darauf Acht zu haben, daß die lage der halben Tone, oder das Mi Fa, in dem versetten Ton gerade so sen, wie in dem ursprünglichen, weil sonst die Tonart würde

verändert werden.

Alles, was man hieben zu beobachten hat, und wie man ben einem Choral erkennen konne, ob er in einer der gewöhnlichen Kirchentonarten gefest, oder in eine andere transponirt sen, hat Murschhauser mit hinlanglicher Deutlichkeit auseinan-

der gesett. \*)

Von großem Nugen ift es, wenn junge Spieler fich fleißig üben, ein Stuf aus viel andern Tonen, wo nicht gar aus allen Tonen, durch Verfetzung zu spielen; weil dadurch ihnen alle Tone und Lonarten geläufig werden.

Eine Art ber Versetzung kommt auch im Contrapunkt vor, über die wir uns etwas umständlich erklären muffen, damit man Versetzung und

Umfebrung unterscheide.

Wenn man benm doppelten Contrapunkt saget, die Umkehrung sen in diesem oder jenem Contrapunkt, so verstehet man, daß die zwen Stimmen durch die Umkehrung vertauscht werden, fo, daß die oberfte Stimme zur untersten, und die unterste zur obersten wird. Wenn also durch den Contrapunkt in der Octave, Decime, Duodecime, eine wurkliche Umtehrung geschehen soll: so mussen die Stimmen vorher nicht weiter als eis ne Octave, Decime, oder Duodecime aus einander stehen; stehen fie weiter, so entstehet durch den Contrapunkt nur eine Berfesung.

Diese contrapunktischen Versetzungen sind nichts anders, als Wiederumkehrungen des doppelten Contrapunkts in der Octave, oder Dappelvoctave. So entsteht aus dem Contrapunkt der Quinte durch die Wiederumkehrung in die einfache Octave, die Versetzung in der Quarte, und in der Doppeloctave die Versetzung in der Underm die der Underme, wie in solgendem Benschrift

spiel zu sehen ist:



\*) S. dessen hohe Schule der musikalisischen Composition S. 133 ff.

hier verbient angemerkt zu werden, daß alle nur mögliche contrapuntti= sche Versekungen aus den dren Contravunkten der Octave, Decime und Duodecime herzuleiten find, und daß alle übrigen Contrapunkte nicht ur= sprunglich find, sondern in den Bersetzungen der obbenannten dren, die fo mannichfaltiger Umfehrungen und Versetzungen unter sich fahig sind, ihren Grund haben. Co entsteht z. B. eine Versetzung in die Gerte, wenn der Contrapunkt der Decime wieder in den der Duodecime umgekehret wird, der alsdenn durch die Verfetung in der Octave, die Verfegung der Gerte hervorbringt; ober naher, wenn man den Contravunkt der Decime gleich in den der Quinte umkehrt: denn dieser hat seinen Grund in der Verfegung des Contrapunkts der Duodecime, so wie der ber Terg in der Verfetung bes Contrapunkts ber Decime.

Es wird nicht unnothig fenn, hier noch zu zeigen, wie man im doppelten Contrapunkt, sowol ben Umkehrungen, als ben Verschungen, am leichtesten zu Werk gehe, um die dadurch verursachte Veränderung der

Intervalle zu erkennen.

Ben würklichen Umkehrungen in den Contrapunkt der Octave, Decime und Duodecime versahre man also: Man seize zu der Zahl, die den Contrapunkt anzeiget, eins zu, und nehme also für den Contrapunkt in der Octave die Zahl 9, für den in der Decime 11, und für den in der Duodecime 13, zum Grund an, und ziehe davon die Zahl, die der Name des Intervalls angiebt, ab: so zeiget der Rest das Intervall an, das durch die Umkehrung entsteht. So wird z. B. in dem Contrapunkt der Octave die Terz zur Sexte, nämlich: 3

In dem Contrapunkt der Decime giebt die Octave eine Terz, die Quinte

und die Quinte zur Quarte: 3.

eine Sexte 3/8; 15/5 u. f.f. in dem Constrapunkt der Duodecime die Octave eine Duinte, 13/8; die Terz eine Deseime 13/3 u. f. f.

Geschehen aber feine Umkehrungen fondern Bersetungen, so verfährt man hieben auf folgende Urt. Ce-Bet man die unterfte Stimme um eine Terg naber an die obere Stimme, so ziehet man von der Zahl, die bas Intervall anzeiget, 2 ab, fo ift ber Rest die Zahl des durch Versetzung entstehenden Intervalls; so wird z. B. laus der Decime die Octave, aus der Sexte die Quarte u. f. f. Eben so verhalt es sich, wenn die oberfte Stimme um eine Terz näher an die untere gefett wird. Entfernet fich aber die eine Stimme von der andern um eine Terg, fo wird die Bahl 2 abbirt. Daburch geschieht es, baß die Terz gur Quinte, die Octave gur Decime wird. hieraus fiehet man, daß ben Berfetungen um eine Quarte, Quinte, Gerte, auf eine abuliche Weise die Zahlen 3, 4 oder 5 zu ad= diren , oder zu subtrahiren find.

Cowol die Umkehrungen der Constrapunkte in der Octave, Decime und Duodecime, als auch die Versetzungen, welche aus jenen entstehen, mussen denen, die Kircheustüke setzen wollen, sehr geläusig senn. Zum Fugensat ist

dieses völlig nothwendig.

Diejenigen, welche sich in den drey Hauptcontrapunkten der Octave, Decime und Duodecime vollkommen gesübet haben, werden ohne Mühe und Suchen immer andere Versehungen finden. Uebrigens merke man noch, daß die contrapunktischen Veränderungen, da eine Stimme unverändert bleibet, die andere aber um zwen, drey, oder mehr Stusen gegen sie herauf, oder von ihr herabgerütt wird, Versehungen, und nicht Umstehrungen sind. Folgende Benspiele dienen zur Erläuterung:

2563

Ver-



Diese contrapunktischen Versehungen unterscheiden sich von den Nachgahmungen aller Arten, z. B. in der 2. 3. 4. 5. 6. 2c. darin, daß ben den letzteren die zweyte Stimme gehen kann, wie ste will; da ben den contrapunktischen Verschungen eine Stimme, wie ben allen Contrapunkten, unversetzt bleiben muß, oder hochstens nur eine Octave versetzt wird.

### Versetzungen.

(Nedende Runfte.)

Es giebt auch in ausgebildeten Sprachen, die schon festgesetzt Regeln der Wortsügung haben, allemal noch viel Redesätze, wo die Ordnung der Wörter ohne Veränderung des Sinnes verändert werden kann. Haller sagt von der Jugend:

Der Wollust sanste Glut warmt ihr die Abern auf, Kein Einfall von Vernunft hemmt ihrer Luste Lauf.

Der Sinn dieser benden Redesate ist vollig derselbe, wenn die Worte so gestellt werden:

Die fanfte Glut der Wolluft warmt ihr Die Adern auf, Ihrer Lufte Lauf hemmt kein Ginfall der Bernunft.

ober fo:

Ihr warmt die fanfte Glut der Wollust die Adern auf, Den Lauf ihrer Luste bemmt kein Einfall der Vernunft. Veränderungen der Ordnung der Worte werden Versetzungen genennt. Es giebt aber Versetzungen, die den Sinn ändern. Wenn der erste der angeführten Verse so versetzt würde:

Warmt der Wollust fanfte Glut ihr die Adern auf,

fo wurde es dem Satz seine absolut bejahende Bedeutung benehmen, und ihn zu einer Frage, oder zu einem bedingten Satze, Wenn ihr die Wollust zc. machen. Undere Versetzungen aber andern den Sinn nicht, sie geben ihm nur eine verschiedene Wendung. Derselbe Gedanke bekommt in dieser Stellung:

Der Wollust faufte Glut warmt ihr die Adern auf,

eine andere Wendung, als in diefer: Die Adern warmt ihr die fanfte Glut der Wolluft auf.

Nach ber ersten Wortsügung ist die Wollust der Hauptbegriff, auf den es hier ankommt; und der Sinn ist so gewendet, daß man zuerst die Urssache, dann ihre Stärke, und zuletzt ihre Würkung sich vorstellen muß. Nach der andern wird die Würkung als die Hauptsache zuerst vorgestellt, hernach ihre Ursache angezeiget.

Dergleichen Versetzungen haben aber nur statt, in so fern sie den grammatischen Regeln der Wortsus gung nicht entgegen sind; denn wenn sie dieses waren, so wurden sie ans

stößig

stößig senn. Man kann, ohne barbarisch zu reben, anstatt: Gestern ist er bey mir gewesen, nicht sagen: bey mir gestern ist er gewesen, wol aber, er ist gestern bey mir gewesen.

Ungrammatische Versetzungen sind überall zu vermeiden, weil sie in jester Rede dem Ohr austößig werden. Und den Versetzungen aber, die ohne Verwirrung des Sinnes, und ohne Beleidigung des Gehörs können vorgenommen werden, ziehen die redensten Rünste so große und so mannichstaltige Vortheile, daß eine Sprache zur Veredsamkeit und Dichtkunst um so viel tauglicher ist, je mannichfaltigere Versetzungen sie zuläst.

Es giebt Verfetzungen, die blos ben Wolflang beforbern, einen Satz leicht und wolfließend, und eine ganze Periode wolflingend machen.

Auch wird oft ein Redesatz blos durch Versetung zum Vers, ohne sonst irgend einen andern Ton, oder eine andere Wendung anzunchmen. Es ist dem Sinne nach volltommen gleichgültig zu sagen: Jeder bringt den Mutterwig auf die Welt; der Schulwig wird nur durch Bücher gegeben, oder:

Den Mutterwin bringt jeder auf die Belt,

Der Schulmis wird burch Bucher nur gegeben.

Undremale dienen sie jum Nachdruk und zur Lebhaftigkeit der Rede:

Was mahre Tugend iff, mird nie der Pos bel kennen;

ist weit lebhafter, als dieses: Der Pobel wird nie kennen, was wah= re Tugend ist.

Bisweilen geben sie der Rede den feurigen, oder fenerlichen poetischen Ton, der uns mit großem Nachdruf rühret. Hagedorn sagt im Lon der ebelsten Begeisterung:

Berlohren ift der Tag und schändlich find die Stunden,

Die, wenn wir fahig find, Bedrangten benguftehn,

Benm Anblik ihres Harms uns unem-

Ein großer Theil ber Kraft wurde diesem Sat entgehen, wenn man mit denselben Worten sagte: Der Tag ist verlobren, und die Stunden sind schändlich, die uns, wenn wir fähig sind u. s. w.

Blos in den Versetzungen liegt so mannichfaltige und so wichtige afther tische Kraft, daß es der Mühr werth ware, die Benspiele davon zu sammeln. Denn anders ist es nicht wol möglich, weder die verschiedenen Urten derselben anzuzeigen, noch ihre

Würfungen zu erkennen.

Wir würden diese Sammlung ets wa nach dieser Eintheilung ordnen:
1. Versetzungen, deren Würfung sich blos auf Wolflang erstrekt.
2. Die zur Deutlichkeit des Sinnes, oder zur Kürze dienen.
3. Die dem Ton der Rede einen gewissen Charakter geben.
4. Die den Nachdruk verstärsten, und das Leidenschaftliche der Rede fühlbarer machen.

Es ist offenbar, daß für redende Rünste die Sprache, die die meisten Worzüge hat, zu allen Urten der Verssehungen die biegsamste ist. Wenn unfre Sprache der griechischen und lateinischen hierin nicht gleich kommt, so stehet sie doch nicht leichte einer der itzigen europäischen Sprachen nach. Aber diese Materie ist an sich so schwer, so weitläuftig, und für unfre Sprache besonders so wenig bearbeitet, daß ich mir nicht getraue, ihre Behandslung hier vorzunehmen.

### Bersetzungszeichen.

(Musif.)

Sind solche, die den Noten vorges
sest werden, wenn sie hoher oder tiefer, als ihre Stelle anzeigt, oder
als die Tonleiter des Tones, aus
dem das Stut geht, erfodert, geBb 4

nommen werden follen: In unferm angenommenen Rotenspitem baben nur die Tone cdefgah, burch alle Octaven ihre eigenen Roten. Alle übrige hohere, ober tiefere Tone werden durch Versekungszeichen, die Diefen Roten vornesett werden, angezeiget. Sie find entweder gufallig, und ftehen unmittelbar vor der Note. Die erhöhet oder erniedriget werben foll; in diesem Kall bestimmen sie die veränderte Hohe oder Tiefe der eingi= gen Rote, vor welcher sie stehen, oder hochstens aller derer, die in eis nem Lakt auf der namlichen Stufe stehen, wenn nämlich kein anderes Beichen, wodurch ihre Geltung wieder aufgehoben wird, vorhergehet: ober sie werden am Anfange des Stuts neben den Schluffel geftellet, und gelten aledenn durchs gange Ctuf. \*) Sie find folgende:

#### a) Erhöhungszeichen:

- 1) \*, das Rreuz, oder Doppelfreuz, welches einen halben Ton †) er- hohet.
  - \*) S. Vorzeichnung.
  - 1) Meistentheils sollte dieses der kleine halbe Ton 24 senn, namlich der Uns terschied zwischen der großen und flei= nen Terz. Auf unsern Clavieren und Orgeln, wo dieser kleine halbe Ton in andern Umftänden zu klein, und daher unbrauchbar senn marde, kommt statt dessen  $\frac{243}{256}$  oder  $\frac{128}{135}$  vor. Erhöhung des einfachen Mreuzes follte ebenfalls nur 24 betragen, weil ben Diesem Kreng allezeit ein durch \* er= hohter Ton vorausgesett wird; es ift Daher falsch, wenn einige sagen, daß das x einen gangen Ton erhöhe, weil es unfinnig senn wurde, von C in XCis, oder von F in XFis uber= jugehen. Gleiche Bewandniß hat es mit den Erniedrigungszeichen. Bon einem durch \* erhöhten Ton ju seiner Heinen Secunde, wie von \*c nach d, von \*f nach g ze. ist allezeit ein großer halber Ton; desgleichen von einem durch b erniedrigten Ton ju feiner fleinen Untersecunde, als von ba nach g, von by nach f ic.

2) ×, bas einfache Kreuz, welches die Stelle des vorhergehenden ben folchen Tonen vertritt, ben denen ein \* vorausgeschet wird, oder die in der Vorzeichnung schon ein \* haben.

b) Erniedrigungszeichen:

1) b, das Be, oder das runde Be, welches einen halben Ton ernie-

driget.

2) h, deutlicher bb, das große ober zwenfache Be, welches statt des vorhergehenden b nur folche Tone um einen halben Ton erniedriget, die schon ein b in der Vorzeichnung haben.

c) Wiederherstellungs = oder Wiederrufungszeichen:

h, das vierekige De, oder De qua= drat, welches sowol die in der Vorzeichnung durch \* erhöhten Tone um einen halben Ton erniedriget, als auch die durch b erniedrigten um einen halben Ton erhöhet. Ju diesen Fallen zerstört das 4 ben einer oder etlichen auf einander folgenden nämlichen Noten eines ganzen Takte die Vorzeichnung, wenn feineGeltung nicht vorher durch das \* oder b vor denselben wieder auf= gehoben wird. Es wird aber auch por solche Moten gesett, die kurk porher ein \* oder b. das nicht in der Vorzeichnung befindlich ift, gehabt haben, und hebt alsdenn die Geltung beffelben wieder auf, indem es den natürlichen Son der Tonleiter wieder herstellet.

Es ist nicht gar lange, daß man sich in dieser letten Absicht des auch nach einem × oder b b bediente, und dadurch das \* oder b der Vorzeichenung wieder herstellete. Dieses war der Eigenschaft des Wiederherstellungszeichens vollkommen gemäß; aber es verursachte, zumal den Ungeübteren, einige Verwirrung im Spielen. Man hat daher nach der Zeit für gut besunden, die durch × zufällig erhöheten, und durch bb erzuställig erhöheten, und durch bb erzuställig erhöheten, und durch bb erzuställig

niedriaten

niedrigten Tone, durch das \* und b der Vorzeichnung wiederherzustellen. Im Grunde streitet dieses wider die Eigenschaft der Erhöhungs und Erniedrigungszeichen, es fällt aber deutlicher in die Augen, und ist ben unserer Einrichtung der Versetzungszeichen, da das \( \frac{1}{2} \) u mehreren Abssechen gebraucht wird, der ersten Art

porzugiehen. Die Alten bedienten fich ohne Ausnahme des \* zum Erhöhen, und des b zum Erniedrigen, auch da, wo un= fer angebracht wird. Sie setzten 3. B. vor Es ein \*, wenn es E, und por Fis ein b, wenn es F werden follte. Unstreitig ift diese Bezeich= nung wegen ihrer Gimplicitat ber unfrigen vorzugiehen. Auch bedeutete in ihren Bezifferungen bas \* allezeit Die große, und bas b die fleine Terg, fatt daß aus einer naturlichen Folge unserer Ginrichtung die große Ter; bald durch \*, bald durch 4, und die fleine ebenfalls bald durch b, bald burch a angezeiget werden muß. Es ift zu verwundern, wie man diefe simple Urt hat verlaffen, und dafür Die unfrige, die durch die verschiedene Bedeutung des 4 fo jufammengefett ift, bat einführen tonnen. h follte eigentlich niemals etwas an= bers als ein Wiederherstellungszei= chen ber Borgeichnung, wenn biefelbe durch zufällige Rreuze oder Bees zerstort gemesen, vorstellen.

## Verwandschaft der Tone.

In dieser Benennung wird das Wort Ton für Tonleiter gesest; denn wenn man sagt, ein Ton stehe mit einem andern in Verwandschaft, so meynet man, die Tonleiter des einen Tones, als Tonica betrachtet, habe Uebereinkunft mit der Tonleiter des andern. Also bestehet die Verwandsschaft der Tone darin, daß die Tonleiter einer Tonica mit der Tonleiter

einer andern nahe übereinstimme. Diese Verwandschaft, oder Uebereinstimmung aber wird in einer doppelten Absicht betrachtet, in Rutsicht
auf die Answeichungen, oder auf
die Versesungen.

In Absicht auf die Ausweichungen bestehet die Verwandschaft ber Ione barin, daß ber Ton, in ben man ausweicht, das Gefühl des vorber= gehenden nicht ploklich auslosche; hingegen find zwen Tone in Absicht auf die Verfetung \*) verwandt, wenn die verschiedenen Intervalle der Tonica in benden nicht fehr unterschie-In einem, nach der gleiche den find. schwebenden Temperatur gestimmten Clavier find gar alle Tone in Absicht auf die Versetzungen gleich verwandt, und völlig einerlen; denn jede Tonica hat genau dieselben Intervalle, wie die andre: \*\*) aber auch auf cinem folchen Inftrument find nicht alle Tone in Absicht auf die Ausweis chungen gleich verwandt.

Wenn von der Verwandschaft der Tone gesprochen wird, so verstehet man insgemein die Verwandschaft, die in Ubsicht auf die Modulation bestrachtet wird. Von dieser ist hier allein die Rede, da von der andern in dem Artikel Versetzung gespros

chen wird.

In etwas längern Tonstüken, wo zwar dieselbehauptempfindung durchaus herrscht, aber doch in ihrer Stimmung, oder ihrem Ton verschieden, oder ofte gleichsam anders schattirt wird, kann der Gesang nicht in einem Tone bleiben, sondern wird durch Ausweichungen in verschiedene andere Tone herübergeleitet. Dieses kann nun so geschehen, daß allemal der nächste Ton, in den man ausweicht, in seinem Charakter mehr oder weniger Uebereinkunft, das ift,

B b 5 inche

<sup>\*)</sup> S. Berfetung (Transposition).

<sup>\*\*)</sup> S. Temperatur.

mehr ober weniger Verwandschaft mit dem vorhergehenden hat. Wann ist die Empfindung durch merkliche Schattirung fich von der vorhergebenden unterscheiden foll, fo muß man in einen etwas entfernten, bas ift, wenig verwandten Ion ausweichen; foll aber die Schattirung weniger merklich, oder abstechend fenn, fo weichet man in einen naber verwandten Ton aus. Also muß man ben der Modulation die Verwand= schaft der Tone nothwendig vor Augen haben. Deswegen muß man auch die Grade diefer Bermandschaft bestimmen tonnen.

Alfo entstehet hier die Frage, moraus diese Verwandschaft zu erkennen

Weil in jedem Ton die dren wefentlichen Santen, Tonica, Domis nante und Mediante, am ofterffen gehort werben, folglich das Gehor gleichsamstimmen: so find überhaupt Die Tone verwandt, deren wesentliche Santen in bender Tone Tonleiter portommen; wo aber eine oder meh= rere der mesentlichen Ganten des einen Tones der Tonleiter des andern fremd find, folglich ihr Gefühl außloschen, oder verdunkeln, da ist keine Verwandschaft. Co find dem Ton C dur die Tone Gdur, A mol, E mol, F dur und D mol verwandt. Denn feiner dieser Tone hat eine mefentliche Sante, Die nicht in der Tonleiter des Tones Cour enthalten was Hingegen find demfelben Tone Cour die Eone Gmol, Adur u. f.f. gar nicht verwandt, weil die Tergen Dieser Tone nicht in der Tonleiter des Cour liegen, folglich, da sie ofte portommen, das Gefühl diefer Tonleiter gleich ausloschen.

Die Grade der Verwandschaft gu Schaben, muß man außer den Tonleitern der benden Tone auch auf die feben, die ihren Dominanten jugeboren, weil man gar ofte in einem Ton ben Accord seiner Dominante horen läßt. Daraus wird man g. B. sehen, daß Gdur dem C dur naber, als Emoll, verwandt ist, weil auch die Dominante von Gdur in ihrer Tonleiter dem C dur naber fommt, als die Tonleiter der Dominante von E bur.

Bir haben an einem andern Orte \*) einen Canon, oder ein Formular gegeben, woraus man leicht fur jeben Ton die Grade der Verwandschaft mit andern erfennen fann.

Verschiedene harmonisten haben gezeiget, wie man aus jedem Ton durch alle 24 Tone hindurch in einer Folge so moduliren tonne, daf immer der folgende mit dem vorheraehenden in naher Verwandschaft stehe. zulett aber die Modulation auf den ersten Hauptton wieder zuruf komme. Dieses wird der harmonische Eirkel genennt. \*\*)

### Verwechslung.

(Mufit.)

Das Wort wird auf mehr als eine Beise als ein Kunstwort gebraucht. Durch Verwechslung der harmonie, oder eines Accords, verstehet man eine solche Versetzung oder Umkehrung des Grundtones, und eines dazu gehorigen Intervalles, wodurch dieses Intervall in den Bag, und der eis gentlich in den Daß gehörige Grundton des Accordes in eine obere Stimme fommt, wie wenn

anstatt dieses gesetzt wird:



\*) Artifel Ausweichung I Th. G. 162 f. \*\*) Man febe Deinichens Unweisung jum Generalbaß.

Der Drenklang leidet eine doppelte Verwechslung, weil fatt des Grund= tones entweder die Terz, ober die Quinte in den Baf fann gesett merben; im erften Kall entsteht ber Gertenaccord, im andern der confonirende Quartfertenaccord. \*) Der Ceptis menaccord aber fann brenmal verwechselt werden, weil außer der Terg und Quinte auch die Geptime statt des Grundtones in den Baf fommen fann: burch die erfte Berwechslung entsteht der Quintsextenaccord; durch die zwente der Terzquartaccord; und durch die dritte der Secundenaccord. wie in den Artikeln über diese Accorde ift gezeiget worden. Ben allen diefen Verwechslungen wird der Accord in feiner vollkommenern Gestalt, namlich der Grundton im Baffe fteht, der Grundaccord genennt.

Diese Verwechslungen sind aus dem doppelten Contrapunkt in der Octave entstanden, und so alt als diefer: hernach aber hat man fie auch verschiedentlich, ohne zwen Stimmen durchaus gegen einander umzukehren, nur in einzelen Accorden gebraucht. Die Verwechslungen des Drenklanges werden weit ofter, als dieser felbst gebraucht, der wegen seiner vollkommenen harmonie überall, wo er vorkommt, Ruhe, oder einen Gin= schnitt verurfachet. Die Verwechs= lungen bes Geptimenaccordes merden gebraucht, um die Kraft einer Cadenz etwas zu schwächen; \*\*) end= lich werden auch bende Accorde oft in ihren Verwechslungen genommen, um dadurch beffere melodische Fortschreitungen zu erhalten.

Man muß aber immer daben voraussetzen, daß der Verwechslung ungeachtet der eigentliche Grundaccord dem Schör doch fühlbar bleibet; weil es durch die Art der Kortschreitung leicht unterscheibet, wie es den Alecord nehmen soll. Db also gleich dieser Accord einzeln oder allein angeschlagen



gerade fo flingen fann, wie die erfte Salfte diefes Accords,



so thut er im Zusammenhang boch eine ganz andre Wurfung; indem eben daraus das Gehor im ersten Falle den Accord C, im andern aber den Accord E fühlt.

Der verwechselte Accord thut überhaupt die Würfung seines Grundaccordes, nur mit einiger Verminde-

rung der Harmonie.

Ben biesen Berwechslungen bat man in dem vielstimmigen Cas und ben der Begleitung genau barauf gu feben, was für Intervalle tounen verdoppelt werden. Man muß baben allemal auf den Grundaccord que rut feben, und nur die Intervalle verdoppeln, die in demfelben verdop= velt werden konnen. Da nun in bem Drenklang die Octave am sichersten und oftersten verdoppelt wird, die Terg feltener, und die Quinte noch feltener, fo muß eben biefes mit ben Intervallen geschehen, in welche ben der Verwechslung, Octave, Ters und Quinte verwandelt werden. Im vierstimmigen Sat, z. B. im Gertenaccord, ist die Verdoppelung der Sexte, als der Octave des eigentlichen Grundtones, am sichersten und oftersten zu nehmen; ben dem Duartfertenaccord gilt diefes von der Quarte, weil sie da die Octave des cigent= lichen Grundtones ift.

Daher siehet man auch, warum ben den Berwechslungen des Septimenaccords

<sup>\*)</sup> Man sche die Tabelle im Artikel Dregklang.

<sup>\*\*)</sup> G. Cadena.

menaccords, die darin liegenden Consonanzen ofte gar nicht konnen versvoppelt werden, z. B. die Quinte in dem Quintsextenaccord; weil sie die Dissonanz des wahren Grundtones ist.

Eine andre Art der Verwechslung ist die, da eine Dissonanz nicht in der Stimme, wo sie vorbereitet gelegen hat, sondern in einer andern ausgeslöset wird. Es geschicht also daben gleichsam ein Tausch, so daß eine Stimme die Dissonanz einer andern, ehe die Ausschung vor sich gehet, übernimmt, und hernach auch die Ausschung in derjenigen Stimme geschichet, welche die Dissonanz übersnommen hat, wie hier:



Es geschieht auch, baff eine Diffo nanz in einer andern Stimme aufge lofet wird, wenn fie gleich vorher ir diese Stimme nicht ist aufgenommer worden, wie hier:



Auch kann die Resolution noch langer verschoben werden, wenn zwen Berwechslungen vor sich gehen, ehe die Resolution erfolget, wie ben A. Eben dieses kann nach dren Berwechstungen geschehen, wie ben B, und bennoch kann am Ende, ben der Resolution, noch eine Verwechslung der Dissonanz durch eine andere Stimme geschehen, wie ben C.



Dergleichen Verwechslungen find in den Recitativen oft hochst nothwen= big, um einen Gaß zu verlangern. Man hat in Recitativen, wo mehr als eine Stimme recitiret, folche Berwechslungen in allen Stimmen angebracht; und gemeiniglich werden auch die Auflofungen in diefen Fallen übergangen, daß alfo nach einem unresolvirten Sate gleich ein anderer diffonirender erfolget, dadurch wird ein Zuhörer in beständiger Unruhe und Erwartung einer Unflosung oder Ruhe unterhalten. Marcello in Denedig hatte es zu feinen Zeiten, ba Diese Art gewöhnlich war, so weit damit getrieben, daß geschifte Com=

ponisten Mühe hatten, deren Richtigkeit auf dem Papier zu entdeken.

Eine ganz gewöhnliche von vielen unbemerkte Verwechslung geschiehet ben dem Sextenaccord, in welchem bie Terz, anstatt daß sie unter sich treten sollte, über sich tritt, und der Baß die Resolution hat:



#### Verwiflung.

(Schone Runfte.)

Wir fagen, eine Cache fen verwifelt, wenn es uns einige Muhe und Unstrengung der Aufmerksamkeit verurfachet, ihre Urt und Beschaffenheit einzusehen; plan und einfach aber nennen wir das, deffen Art und Beschaffenheit wir leicht erkennen. Gine Handlung ift plan und einfach, wenn ein einziges Mittel, ober gar wenig Veranstaltungen gerade zum Zwek führen; verwikelt ist sie, wenn man zu Erreichung des Zweks mancherlen Unftalten zu machen hat. Jene gleichet einer Reise, auf der man den geradesten Weg geht, und ohne hinderniß zum Ziele kommt; diese hat Alehnlichkeit mit einer Reise, die durch mannichfaltige Umwege, und durch Wegräumung vielerlen hindernisse

jum Ziele führet.

Handlungen und Unternehmungen ohne Verwiklung haben wenig Reijung; und wenn fie eine betrachtliche Zeit erfodern, so werden sie langweilig und verdrießlich. Man überstehet gleich im Anfang alles, was da= ben zu thun ift, und in der Ausführung selbst geht alles ohne Schwies rigkeit fort; man muß nirgend stille stehen, um sich zu bedenken, wie man dem Ziel näher kommen foll; man trifft teine Schwierigkeiten an, deren lleberwindung Anstrengung der Rraft erfoderte. Also beschäfti= get die Sandlung felbst ben Geift nicht, und das Verlangen, das Ende davon zu feben, ift bas einzige, mas wir daben fühlen. Daher ent= ftehet der Verdruß der langen Weile daben. Eben so geht es uns auch, wenn wir die Handlungen andrer Menschen seben. Go bald wir gar nichts verwifeltes darin bemerken, finden wir sie langweilig; mit Beranugen aber folgen wir den handeln= den Personen, wenn wir sie in man. cherlen Schwierigkeiten verwifelt fe= hen, die sie nach und nach überwinden.

Wir haben bereits anderswo gezeis get, wie in den epischen und dramatischen handlungen aus Verwiflung der Umfrande Rnoten entstehen, Die unfre Aufmerksamkeit auf den Fort= gang ber Dinge fraftig reigen, und wie die allmählige Auflösung der Rno= ten durch die Befriedigung unfrer Erwartungen Bergnugen macht. \*) Im Grund entsteht unfer Bergungen nur aus dem Gefühl unfrer Rrafte, und deren Würfung. Wo wir alfo eine beständige Spannung der Rrafte fühlen, die allmählig ihre Würkung erreichen, da empfinden wir auch Vergnügen. Die Rrafte felbst aber fühlen wir nicht anders, als durch die Anstrengung. Es sen also, daß wir durch Betrachtung ber Dinge, oder durch handlungen, die wir ver= richten, Bergnugen empfinden follen, so muß in den Dingen, womit wir und beschäftigen, Berwiflung vorfommen, die fich allmählig aufloset. Da wir aber die Burfung der Rno= ten und ihrer Auflosung in den Werten bes Geschmats an den angeführ= ten Orten hinlanglich betrachtet ba= ben, so wollen wir diesen Artikel blos auf solche Unmerkungen einschränken. daraus der Runffler beurtheilen fann, wo er das Einfache und Plane, und wo er das Verwifelte vorzüglich brauchen soll.

Es giebt Falle, wo das Gerade und Einfache großes Wolgefallen ser-weft, und wo es sogar bis zum Entzüfen gefällt; aber auch solche, wo ber Mangel der Verwiflung die Sachen völlig gleichgültig und langweislig macht. Die einfache Pracht verschiedener Monumente der alten griechischen Baufunst, entzüft das Auge eines Kenners: aber ein Lustgarten, dessen Plan und Anordnung wir auf einen Blit ganz übersehen; die Ausselle

\*) G. Rnoten; Auftofung.

senseite

fenseite eines großen Gebäubes, die innere Anordnung einer großen Menge der darin befindlichen Zimmer, die wegen ihrer Einfalt gleich so in die Augen fallen, daß man aus einem kleinen Theile die Beschaffenheit des Ganzen erkennt, sind völlig gleichgultige Dinge, ben denen wir ohne merklichen Ueberdruß uns nicht verzweilen können.

Berwiflung scheinet überall nothe wendig, wo ein Gegenstand blos die Borstellungskraft eine merkliche Zeitzlang anhaltend beschäftigen soll; benn sie verursachet Rachdenken, Beobachtung, Vergleichung der Dinzge, um ihren Zusammenhang zu fafz

fen.

In der Epopoe und in dem Drama muß fo viel Verwiflung fenn, als nothig ift, die Aufmerksamkeit auf den Verlauf der Sachen gespannt zu halten. Denn wenn auch gleich die gange Handlung auf Rührung, ober Erwefung der Empfindung abzielte, so wird dieser Endzwet doch nur in fo fern erhalten, als wir den Verlauf der Dinge mit Aufmerksamkeit beob= achten. Wir werden von dem leiden= schaftlichen Zustand der handelnden Personen nur in so fern gerührt, und empfinden, was fie selbst empfinden, nur in so fern, als wir und in ihre Umftande verseten. Dieses thun wir aber nur, wenn wir alles, mas ihnen begegnet, und alle Lagen, worin fie sich durch die ganze Handlung befinden, mit Aufmerksamkeit beob= achten. Wie man mit blogen Fugen fo schnell über glühende Rohlen wegei. len kann, daß man ihre hiße nicht empfindet, so machen auch die leiden= schaftlichen Scenen feinen Eindruf auf uns, wenn die Aufmerksamkeit sich nicht daben verweilet, wenn wir nicht Zeit nehmen, oder uns die Muhe nicht geben, sie zu fassen. Mit Aufmertsamkeit aber konnen wir feinen Gegenstand der Erkenntnif betrachten, wenn nichts verwifeltes

Weil also im Drama un darin ift. in der Epopde die Empfindung aus der Aufmerksamkeit erfolget, mit de wir die Lage der Sachen, und der Fortgang der Handlung beobachten so muß nothwendig Verwiklung dar in fenn. Liegt fie nicht schon in der Art wie die Sachen geschehen, so muß der Dichter sie durch wol überlegte Anord nung hereinbringen; er muß uns bie Würkung beschreiben, oder seien las sen, ehe wir die Urfache davon erken nen; ober er muß uns die Urfache groß und wichtig vorstellen, ehe wir die Wurkung davon sehen. In benden Källen entsteht eine Verwitlung denn wir sehen etwas, dessen Ursach, oder Burfung und eine Zeitlang verborgen ift, und diefes reizet die Aufmerksamkeit sehr kräftig zu genauer Beobachtung des Zusammenhanges.

Aber die Verwiflung kann auch so groß fenn, daß fie der Empfindung schadet. Nachdenken und Rührung des Herzens können nicht wol neben einander bestehen. Je mehr der Beift beschäfftiget ift, je weniger fühlt das Herz. Wir haben nicht Zeit, zu empfinden, wenn wir unaufhörlich beobachten muffen. Wenn demnach eine Handlung fo fehr verwikelt ift, daß wir alle Rrafte der Aufmertsamkeit nothig haben, sie zu fassen, folglich blos mit Erkennen und Erforschen beschäfftiget find, so fühlen wir wenig daben. Ein Trauerspiel, oder eine Epopoe, wo die Aufmerksamkeit auf den Verlauf der Dinge unaufhörlich so gespannt ist, daß man keine einzele Lage mit Leichtigkeit übersehen oder faffen kann, thut wenig Burfung auf das herz; man hat genug mit Erforschung und Beobachtung des Zusammenhanges zu thun, und ben dieser Anstrengung, ben dieser hipe der Vorstellungsfraft, bleibet bas Berg falt, weil man nicht Zeit hat, ben irgend einer Lage der Sachen ftill ju fteben, um ihren Eindruf zu empfin=

Darum ift ein einfacher empfinden. Plan dem verwifelten vorzuziehen.

#### Verzierungen.

(Schone Runfte.)

Sind einzele fleine Theile, die nicht zur wesentlichen Beschaffenheit eines Werks der Kunft gehoren, sondern blos zur Vermehrung derAnnehmlichfeit ihm bengefügt, und gleichfam angehangt find. In ber Baufunft find die Statuen, Bafen, Laub = und anderes Schnitwerf, womit wesentliche Theile des Gebaudes geschmuft werben, Verzierungen. In der Beredfamkeit und Dichtkunft werden alle Nebenbegriffe, eingeschaltete Ges banken, Episoden, die bem Wefent= lichen mehr Unnehmlichkeit geben; in der Musik die verschiedenen Manieren und Veranderungen, \*) die bloß eine mehrere Unnehmlichkeit gur 216ficht haben, zu den Bergierungen gerechnet. Gie fonnen überall, mo fie angebracht find, weggenommen werben, ohne das Werk mangelhaft zu machen, oder seine Urt zu verändern.

Die Verzierungen haben ihren Urfprung in bem allen Menfchen angebohrnen Geschmaf für das Schone. Es ift taum ein Wolf auf ber Erbe fo roh, daß es fur Verzierungen gang unempfindlich mare. Der noch halb= wilde Mensch findet Geschmaf am Geschmeide, womit er seine halb = oder gang nafende Glieder vergieret; und ber in der hochsten Ginfalt der Datur lebende Birt gieret feinen Stab, ober feinen Becher mit Schnitwerk. Diefer Geschmat zeiget, bag in ber menschlichen Natur etwas hoheresund edlers sen, als in der thierischen, die feine Empfindungen fennt, als die aus torverlichen Bedurfniffen entste= ben. Bollige Unempfindlichkeit für alle Vergierung wurde thierische No= bigkeit verrathen; auf der andern Geite hingegen zeiget ein unmäßis

\*) G. Manieren; Beranderungen.

ger Geschmat an Verzierungen etwas fleines und findisches. Vernunft ben fleinen Geiftern in Spitsfündigkeit ausartet, so artet der Geschmaf am Schonen ben findischen Gemuthern in Ziereren aus.

Go gewiß es ift, daß ein maßiger und von gefundem Geschmat bealeites ter Gebrauch der Verzierungen, den Werken der schönen Kunste Unnehm= lichkeit und Reizung giebt: so gewist ift es auch auf ber anbern Geite, daß überhäufte und ohne Geschmaf ange= brachte Verzierungen das beste Werk verächtlich machen. Wenig und mit gutem Geschmaf gewählter Schmuf, fann auch der schönsten Person noch Unnehmlichkeit benlegen; aber wo alles von Geschmeid und Schmut ftro= Bet, da wird die naturliche Schonheit verdunkelt.

Ein fürtrefflicher Runftrichter schei= net die Verzierungen in den Werken ber Beredsamkeit für Dinge zu hals ten, die man mehr dem gemeinen Liebhaber als dem Renner zu gefallen anbringt. +) Wahre Renner feben überall auf bas Wesentliche der Dinge, und finden das größte Wohlgefallen an Vollkommenheit; wer aber nicht Gefühl genng hat, burch die wesentliche Bollkommenbeit der Dinge gerührt zu werben, ergoget fich an angehängten Zierrathen. Go viel scheinet gewiß zu senn, daß bie großten Runftler in jeder Urt auch die größte Sparfamfeit in Verzierungen zeigen. Un den griechischen Gebaus ben, die aus ber guten Zeit ber Runft übrig geblieben find, findet mannur wenig Bergierungen; außerft verschwendet sind sie aber an den so ac= nannten gothischen Gebauden ber mittlern Zeiten, Die man burch Schon=

†) Cultu et ornatu se commendat infe. qui dicit, et in ceteris judicium doctorum, in hoc vero etiam popularem laudem petit. Quintil. Inft. L. VIII. C. 3.

Schönheit und Pracht unterscheiden wollte.

400

Es ift kaum ein Theil der Runft, ber mehr Geschmat und Beurtheis lung erfodert, als diefer. Der Runftler thut wol, der es sich zur Maxime macht, in Ansehung der Verzierungen lieber zu wenig, als zu viel zu thun, da der gänzliche Mangel der Bergierungen fein Wert mangelhaft macht, die lleberhäufung derfelben aber es gewiß verstellt.

Es giebt Werke der Runft, die faum irgend eine Urt der Verzierung zulaffen. Wo ftarke, oder tiefe Ruh= rung des Bergens gesucht wird, folglich in pathetischen und zärtlichen Gegenstånden, scheinen sie gar nicht statt zu haben. Man fann überhaupt dieses zur Grundregel der Verzierun= gen fegen, daß ein Werk um fo viel weniger Zierrath verträgt, je mehr wesentliche asthetische Kraft es besist. Man findet in den Philippischen Dieden des Demosthenes, und in den Catilinarischen und Philippischen des Cicero nichts von Schmuf, den der romische Redner sonst, wo er went: ger ernsthaft war, vielleicht nur zu viel liebte. In blos unterhaltenden Werken, und überall, wo der Inhalt, oder die Materie an sich weniger wich= tig, weniger ernsthaft ist, konnen die Verzierungen zu Vermehrung der Unnehmlichkeit viel bentragen.

Der Rünstler, dem es ein wahrer Ernst ist, zu unterrichten, oder zu rühren, denkt nicht an Verzierungen, die dazu nichts bentragen konnen; aber der, der beluftigen will, muß, wenn sein Stoff dazu nicht hinreichend ift, feine Buflucht zu Bergierungen nehmen. Die griechischen Fabeln, die dem Alesopus zugeschrie= ben werden, und die lateinischen des Phadrus, find fast durchaus ohne alle Verzierung, weil es den Verfaffern im Ernst um Unterricht zu thun war: hingegen fiehet man aus den häufigen Verzierungen in den Fabeln

des La Fontaine, daß er mehr gesucht hat zu belustigen, als zu unterrichs ten.

Der Runstler hat aber nicht blos zu beurtheilen, wo sich Verzierungen schiken, sondern auch wie sie beschaffen senn sollen. Quintilian hat in wenig Worten gefagt, mas sich hier= über sagen läßt: Ornatus virilis, fortis, sanctus sit: nec effeminatam levitatem, nec fuco eminentem colorem amet; fanguine et viribus niteat. Die Bergierungen sollen männlich, kräftig und keusch fenn; sie sollen nicht weibischen Leicht= sinn verrathen, auch nicht bloßen Schimmer geben, sondern wahre ästhetische Kraft und Bedeutung has ben.

Die meisten in ber reinen grie= chischen Baufunst gebrauchlichen Der= zierungen, konnen als Benspiele zur Erläuterung dieser Foderungen ans geführt werden. Man begreift ben= nahe ben allen, wie sie entstanden, oder warum sie da sind, wie wir größtentheils in den Artifeln darüber angemerkt haben: \*) und meist über= all dienen sie, das Ansehen der Ke= stigfeit zu vermehren. Alfo find fie nicht leichtsinniger Weise, oder aus bloßem Eigenfinn angebracht; fast uberall find sie einfach und von faße licher Form, also nicht ausschweif= fend oder uppig; fie haben eine Bedeutung, indem sie entweder zum Tra= gen, oder Unterftußen dienen, wie die Rragsteine, oder jum festern Berbinden, wie die Schluffteine und die durchlaufenden Bander und Gefimfe, oder fonst schikliche Rebenbegriffe erweten, wie die Trophaen, Festonen und dergleichen. Mirgend find fie bloger Schimmer, der ohne bestimm= ten Zwek blos das Auge an sich loft: nirgend verbergen sie die natur= liche Korm und einfache Gestalt der wesentli=

<sup>\*)</sup> G. Gefinis; Sparrentopf; Rrag. siein u. f. w.

wesentlichen Theile, an denen sie an-

gebracht find.

Hingegen siehet man in den sväteren Gebäuden der Allten, die unter den Nachfolgern der ersten Raiser aufae= führt worden, Bergierungen, die nichts von den erfoderlichen guten Eigenschaften an sich haben. Theile, Die start und fest senn follen, bekom= men durch ausgeschnitztes Laubwerk das Unsehen, als ob sie schwach und zerbrechlich wären. Man sieht Lanb: und Schniswerk, beffen Grund man nicht einsehen fann; ausgehauene Vilder an Schlußsteinen, die ein bloffes Dhngefähr, oder eine vollig auß= schweisende, abentheuerliche Phantaffe dahin setzen konnte. Was feiner Natur nach gerade oder glatt senn follte, ift gur vermennten Bierde gerbrochen oder verkröpft, oder durch Schniparbeit fraus gemacht.

Man kann kaum forgkaltig genug fenn, zu verhuten, daß die Bergierungen nicht am unrechten Ort an= gebracht, nicht zu überhäuft senen, nicht gegen die Urt und gegen ben Charafter des Werks, oder der Theile, benen fie jur Bierde bienen follen, ftreiten. Das nicht einen wesentlichen Theil hebt, ober unterftust, oder angenehmer macht, mas blos angehängt ift, scheinet verwerfs

lich.

. Aber es ware vergeblich, eine Materie, woben es mehr auf gründlichen und feinen Geschmat, als auf entwifeltes Denken ankommt, umftand=

licher zu behandeln.

Verzierungen (Decorationen) nennt man auch die Veranstaltungen, wodurch auf der Schaubühne der Ort der Handlung durch Mahleren vorge= stellt wird: aber uneigentlich; benn Diefe Bergierungen find nicht Rebenfachen gur Berichonerung, fondern wefentlich jum Schausviel gehörige Sachen. Von den Veranstaltungen ber Schaubühne, wodurch die Vorstellung des Orts der Handlung in Vierter Theil.

jedem Falle fann bewurft werben. und von der Wahl der Scene haben wir bereits gesprochen. \*) lleber das Besondere in der Runft des Schaufpielmahlers bin ich nicht im Ctand, bier etwas befriedigendes zu fagen. In Unsehung des Geschmats ift das Wichtigste, was man dem Mabler ber Schaubühne zu fagen hat, diefes, daß er den Zwet feiner Arbeit bedenfen, und nichts vorstellen soll, als was nothwendig ift, die Wahrheit der Vorstellung zu unterfiugen. Er muß schlechterdings blos barauf bebacht senn, daß das Auge des Zuschauers die Scene fur ben mabren Ort ber handlung halte, und fich forgfaltig huten, daß bas Auge feine Gelegenheit finde, durch etwas uns natürliches, ober unschikliches, ober gegen das Uebliche streitende, ober allzusehr hervorstechende, sich von der Handlung selbst abzuwenden, um Die Decoration zu tadeln, oder zu bemundern. Er hat das Seinige gum Schauspiel am beften gethan, wenn der Zuschauer gar nicht an seine Ars beit denkt, sondern nur auf die bandelnden Personen sieht, und glaubt, daß er sich würklich an dem Ort der Scene befinde.

# Verzögerung.

(Musit)

Es geschiehet bisweilen, daß in der Mufit eine Stimme ihre Tone fruber oder später angiebt, als der Gang des Gesanges, oder die Bewegung und Taft es erfoderten. In fo fern dieses aus lleberlegung geschicht, um ben Ilusdruf zu unterfingen, wird es unter die Runftgriffe gezählt, die unter ben lateinischen Ramen Retardatio und Anticipatio bekannt find. Man fann sich bendes an folgenden Benfvielen vorftellen. Wenn zwen Stimmen auf folgende Art mit einander fortrufen :

\*) S. Schaubuhne; Scene.





fo haben bende einen gleichen Gang; in benden Stimmen werden die zusammengehörigen Zone auf jeden Schritt zu gleicher Zeit angegeben: aber in folgenden Senspielen



wird der Gang ungleich. In den zwey ersten Fällen bleibet die obere Stimme auf jeden Schritt um ein Achtel hinter der untern zurüfe, und dieses wird Verzögerung, Retardatio, genennt; in den beyden andern aber treten zwar im Niederschlag bender Stimmen zugleich ein, in den solzgenden Taktzeiten aber tritt die obere Stimme auf jeden Schrift früher, als die untere ein; dieses nennt man Voreilung, Anticipatio.

Es ist offenbar, daß das Verzőzgern und Voreilen die Darmonie auf jeden Schritt verändert; es entstehen dadurch verschiedene Dissonanzen, die aber im Generalbaß insgemein nicht angedeutet werden. Nur bey ganz langsamer Vewegung werden die daher entstehenden Dissonanzen als Vorhalte mit Ziffern bezeichnet, und müssen in dem begleitenden Vasse würtlich angeschlagen werden. Ulso müste folgendes



in dieser Form



mit Anschlagung aller Quinten in der Begleitung gespielt werden. Denn obgleich hier auf den guten Taktzeizten Duinten auf Quinten kommen, so ist eine solche Fortschreitung doch gut, weil ben der 6 eine eigene gute consonirende Harmonie steht. Im Absteigen aber ware dieses unrichtig, weil nach den Quinten keine consonirende Harmonie folget, wie dieses Benspiel zeiget:



In folgenden zwey Fållen ist die Vorseilung der obern Stimme nicht zusläßig:



weil unvorbereitete Septimen und vorgehaltene Quinten ohne Vorbereistung auf einander folgen.

Die Sanger und Spieler bringen oft Verzögerungen oder Voreilungen an, die der Tonfeter nicht angezeiget hat, und gar ofte find fie von sehr guter Burfung. Aber wer dic= fest thun will, muß eine hinlangliche Renntniß der harmonie haben, da= mit er nicht gegen die Regeln des reinen Sakes daben anftoke. Ueberdem muß man auch barauf Acht haben, ob die andern begleitenden Stimmen folche Beränderungen in dem Fort= fehreiten gulaffen. Wenn die Violi= nen, oder Gloten die hauptstimme im Unifonus begleiten, fann biefe weder verzögern, noch voreilen, weil fie mit ben andern Stimmen lauter Secunden machen wurde.

Mit den schiflichen und den Ausdruf habenden Verzogerungen und Voreilungen muß man das sogenann= te Schleppen und Kilen, das aus wurtlichem Mangel des Gefühls der wahren Bewegung entsteht, nicht verwechseln; benn dieses find wahre und schwere Fehler, die die ganze harmonie eines Stufs verderben. Wer durchaus mit feiner Stimme jeden Ion um ein Achtel zu fruh, oder zu spåt angiebt, verurfachet eine vollige Verwirrung in der harmonie. Doch ist das Eilen noch erträglicher als das Schleppen, weil die eilende Stimme die andern bald mit fich fortreifet.

### Vielstimmig.

(Musif.)

Go nennt man den Gat, ber ans mehr als vier Stimmen besteht, de= ren jede ihre besondere Melodie bat. In fo fern ben bem Drentlang ein Intervall desselben verdoppelt wer= den muß, follte der vierstimmige Ges fang, der aus Bag, Tenor, Alt und Discant besteht, auch schon gum vielstimmigen gerechnet werden; benn eigentlich ift der Cats vielftimmig. der die Berdoppelung eines oder mehrerer jum Accord gehöriger Inter= valle erfobert. Da nun der confonis rende Accord außer dem Grundton. ber jum Fundamentalbaffe gehort und für feine befondere Stimme gerechnet wird, nur bren Intervalle enthalt, die Octave oder Prime, be= ren Terg und Duinte, die in bren Stimmen konnen vertheilt werben, fo erfodert die vierte Stimme ben jeder consonirenden Harmonie schon die Berdoppelung oder Wiederholung eis nes der consonirenden Intervalle. In= deffen wird nach dem gewöhnlichen Gebrauch des Worts nur der Gesang, der mehr als vier Stimmen hat, vielstimmig geneunt; daber im vielstimmigen Gefang auf jeden Uccord, wenn er gleich, wie der wesentliche Septimenaccord, aus vier In= tervallen besteht, wenigstens ein Intervall muß verdoppelt werden.

Benm vielstimmigen Gefang hat man außer den allgemeinen Regeln des Satzes befonders noch nöthig zu wiffen, was für Intervalle zur Vermehrung der Harmonie sollen verdoppelt werden. Wir haben deswegen hier vornehmlich zu zeigen, wie diese Verdoppelung am schiklichsten geschebe.

Dier ift vorerft dieses zur Grunde regel anzunehmen, daß ben diffonirenden Accorden die Diffonanzen nicht können verdoppelt werden; weil dieses

@ C 3

offen-

offenbar verbotene Octaven verurfachen würde. Denn da die Auflösung
der Dissonanzen ihren Gang völlig
bestimmt, so müßte die verdoppelte
Dissonanz in benden Stimmen, wo
sie vorkommt, einerlen Gang nehmen,
folglich würden dadurch nothwendig
Octaven entstehen.

Es ift also eine allgemeine Regel, daß nur die Consonangen konnen verdoppelt werden. Daben ist dieses die naturlichste Ordnung, daß die Verboppelung nach der Ordnung, in der die Consonangen erzeuget werden, ge-Wir haben anderswo \*) ge= zeiget, daß diefe harmonische Progresfion 1, ½, ¼, ¼, ¼ u. f. f. alle confoniren, den Tone oder Intervalle in ihrer natürlichen Ordnung enthalte. Daher kann man den Schluß ziehen, daß, wo nur eine Confonang zu verdoppeln ist, am natürlichften die Octave 1 perdoppelt werde; wo zwen zu ver= doppeln find, Octave und Quinte ! und 1. Wo dren zu verdoppeln find, Octave, Quinte und die doppelte Detave 1, 1, und so fort. Dieses ist Die wichtigfte Grundregel jur Berdoppelung. Doch kann sie nicht allemal genau beobachtet werden, weil badurch bisweilen in irgend einer Stimme unharmonische Fortschreis tungen entstehen konnten. Auch kann man aus der angezeigten Erzeugung der Consonangen zum vielstimmigen Sat diese wichtige Regel herleiten, daß in den tiefen Stimmen die Confonangen weiter aus einander, in den obern aber naher an einander zu bringen find, wie schon anderswo ange= merkt worden. \*\*)

Das Wichtigste aber, was hiernachst anzumerken ist, ist dieses, daß man ben verwechselten Uccorden allemal die wahre Grundharmonie vor Augen habe; weil ohne dieses nicht kann beurtheilt werden, ob ein Intervall könne verdoppelt werden, ober nicht. Durch die Verwechslung nimmt eine Dissonanz oft das Unsehen der Consonanz an, und kann dennoch nicht verdoppelt werden. So ist z. B. in dem Zuccord die Quinte die eigentliche Dissonanz, \*) und kann folglich nicht verdoppelt werden. Wenn man also sagt: daß nur die Consonanzen können verdoppelt werden, so ist dieses von den Consonanzen des eigentlichen Fundamentaltones zu verstehen, auf den man also beständig Küksicht zu nehmen hat.

Ben den Accorden, die zufällige Diffonangen haben, muß die Verdop: pelung der Consonangen, in welche die Dissonangen fich auflosen, vermieden werden. Woj. B. 98 vorfommt, verdoppelt man erst Quinte und Terz, die Octave aber nur, wenn diefes noch nicht hinlänglich ist, alle Stimmen zu verschen; ben 4 3 verdoppelt man erst Quinte und Octabe, und nur ben fehr viel Stimmen die Terz des Baßtones; ben 3 g verdoppelt man erft die Quinte, und nur, wenn man noch mehr Tone nothig hat, hernach die Octave, und dann die Terg; ben dem Sextenaccord, der die Septime jum Vorhalt hat, wird auch erst die Octave des Basses verdoppelt, ehe man die Gerte bagu nimmt.

Eine wichtige Unmerfung gur Lehre des vielstimmigen Sapes, kann aus den sogenannten Mixturen der Orgeln gezogen werden. Denn baher fann man lernen, daß zu einem confonirenden Accord in gehöriger Entfernung und Schwäche des Tones, mancherlen Diffonangen mitgenommen werden tonnen, ohne den Gefang diffonirend zu machen. Wenn in einem Tonftut fo viel Stimmen waren, als Register in einer großen Orgel find, so konnten die Tone in ben verschiedenen Stimmen nach Maaßgebung der Mixturen der Drgel schr füglich vertheilt werden.

<sup>\*)</sup> G. Sante; Rlang.

<sup>\*\*)</sup> S. Eng.

<sup>\*)</sup> G. Quintfertenaccord.

Der vielftimmige Gefang bat an fich etwas fenerliches und großes, und ist also vorzüglich ben solchen Gelegenheiten zu gebrauchen, wo die Gemuther durch große Pracht und Reperlichkeit außerordentlich zu ruhren find.

Es ift vielleicht nicht ausgemacht, aver doch hochst wahrscheinlich, daß Die Alten feinen vielstimmigen Gefang gehabt haben. Insgemein schreis bet man feine Einführung einem englischen Bischof Dunffan, der im X Jahrhundert gelebt hat, zu. Aber der große Galilai fagt, daß nach allen von ihm angestellten Untersuchungen fich ergebe, ber vielstimmige Gefang fen nicht früher, als 150 Jahre vor feiner Zeit anfgekommen. Diefe Epoche wurde gegen das Jahr 1430 fal-Ien. \*) Der Abbe Le-Beuf, der fich febr tief in Untersuchungen über die Beschaffenheit der altern Rirchenmufit eingelaffen, versichert, daß man Die altesten Spuren des vielstimmi= gen Gefanges erft gegen bas Ende des XII Jahrhunderts finde. \*\*) Er foll daher entstanden senn, daß auf gewiffen Stellen ber Lieder, besonders am Ende, zwen Stimmen, die fonst durch= aus im Unisonus giengen, Tergen gegen einander gefungen haben. Dieses nannte man Organizare in duplo. Wollte man den Schluß auf das Wort Umen, oder Allelujah, drenftimmig machen, fo befam ein dritter Sanger eine Stimme, die um eine Octave hober als die erfte war, und jum vierstimmigen Schluß wur, be auch die zwente Stimme um eine Octave höher genommen.

Noch im XIV Jahrhundert wurde ber vielftimmige Gefang, wie ber angeführte frangofische Schriftsteller beweiset, von vielen für einen Dig=

brauch, und für eine Verderbung bes alten guten Gefanges gehalten; da= her Pabst Johannes XXII in einer Bulle vom Jahre 1322 denfelben einzuschränken suchte. \*)

Im Grund aber kann doch bie Bemerkung des Galilai, nach welcher ber vielstimmige Gefang erft um die Mitte des XV Jahrhunderts aufgefommen ift, ihre Nichtigfeit haben; denn das Organizare in duplo und triplo, war eigentlich nicht vielstimmig, da dieselbe Melodie von allen Stimmen um eine Terg und um eine Octave hoher, als die hauptstimme, nachgefungen wurde.

#### Vierstimmig.

(Musik.)

Der Sak, ber aus vier verschiebenen Stimmen besteht. Beil ber vollstandige consonirende Drenklang, außer dem Grundtone noch dren andere To= ne in sich begreift, \*\*) so grundet sich die Runft des vierstimmigen Gates, in so fern er von andern Arten des Sapes verschieden ift, darauf, daß durchaus die volle Harmonie genom= men, und die verschiedenen Tone der= felben so in die vier Stimmen vertheilt werden, daß jede einen reinen und fliegenden Gefang habe.

Doch geht es nicht allemal an, die Tone der vier Stimmen aus der voll= ftandigen harmoniezu nehmen; man muß bald wegen der Auflosung der Diffonangen, bald best leichtern und schönen Gefanges halber, bisweilen ein Intervall baraus weglaffen, und dafur ein anderes verdoppeln. Gelbft ben bem Geptimenaccord, ber einen Ton mehr hat, als der Drenflang, ist es bisweilen nothwendig, daß die Quinte meggelaffen, und bagegen bie Octave des Basses verdoppelt werde.

200

<sup>\*)</sup> S. deffen Dialogo della Musica antica e moderna.

<sup>\*\*)</sup> G. deffen Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique. Paris 1741. 8. 5. 74.

Cc 3 \*) S. S. 90. in dem angezogeneit Werke.

<sup>\*\*)</sup> G. Dreyklang.

Mo ben bem vierstimmigen Sage Werdoppelungen nothwendig werden, muß man fich nach ben Regeln richten, die im vorhergehenden Urtifel hierüber gegeben worden. \*)

Uebrigens ift anzumerken, bag gur Fertigfeit der Runft des reinen Sates überhaupt eine fleifige Iles bung in vierstimmigen Sachen bas nothwendigste fen. Wer in dem vierffimmigen Gat fo geubet ift, bag er alle Stimmen nicht nur rein, fondern zugleich leicht und fingbar zu machen weiß, hat die meiften Schwierigkeis ten der Gestunft überffiegen.

Die mahre Vollkommenheit eines vier = und mehrstimmigen Tonfluts bestehet darin, daß würklich jede Stimme einen schon an fich wolflingenden, leichten und von den andern würflich verschiedenen Gefang ent= halte. Denn wo eine Stimme mehr bie Urt einer bloffen Ripienstimme hat, oder ofters mit einer andern im Unisonus, oder in der Octave fort= geht, ba wird ber Gefang mehr bren= als vierstimmig. Diese Vollkommenheit trifft man in den Werfen ber Reuern weit feltener an, als ben ben altern Tonfegern, die ftrenger auf den guten Gefang jeder der vier Stimmen hielten, als man gegenwartig ju thun pflegt. Die besten Mufter, die man dem angehenden Tonfeter empfehlen kann, find unftreitig die Rir= chenlieder des unnachahmlichen 3. G. Bachs.

#### Vollkommenheit.

(Schone Runfte.)

Bollfommen ift das, was zu feiner Volle gefommen, oder was ganglich, ohne Mangel und Ueberfluß das ift, was es senn soll. Demnach besteht die Vollkommenheit in ganglicher llebereinstimmung beffen, bas ift, mit dem, was es senn soll, oder des Burflichen mit dem Idealen. Man

\*) S. auch Verwechslung IV Th. S. 394 f.

erkennet feine Vollkommenheit, als in fo fern man die Beschaffenheit eis ner vorhandenen Sache gegen ein Ilr: bild, ober gegen einen, als ein Mufter festgefetten Begriff halt. giebt zwar Kalle, wo wir über Bollfommenheit urtheilen, ohne vollia und ganglich bestimmt zu wiffen, mas ein Gegenstand, in allen möglichen Berhaltniffen genommen, fenn foll; aber alsbenn beurtheilen wir auch nicht die gange Vollkommenheit folcher Dinge, fondern nur das, da= von wir einen Urbegriff haben. Wenn uns etwas von Gerathschaft, ein In= ftrument, eine Maschine, ju Gesichte kommt, deren besondere Art ober Bestimmung und vollig unbefannt ist, so halten wir doch etwas davon gegen festgesette Urbegriffe; wir fagen uns, dieses ift ein mechanisches Instrument, ober eine Maschine, u. f. f. Ober naher zu wissen, was es fenn foll, feben wir in vielen Kallen, etwas baran fehlt, baß et= was daran gerbrochen, ober etwas, bas mit bem übrigen nicht zusams menhangt, oder irgend etwas, bas unferm Begriffe von ber Sache entae: gen ift; und in fo fern entdeken wir Unvollkommenheit darin. Eben fo tann es auch fenn, daß wir eine uns in ihrer besondern Art unbefannte Sache vollkommen finden, weil wir fie gegen den Urbegriff einer etwas hoheren Gattung, oder einer allges meinern Claffe ber Dinge halten. Wenn wir ein und unbefanntes Thier feben, das wir zu feiner Urt gablen konnen, so erkennen wir doch überhaupt, daß es ein Thier ift, und beurtheilen, ob es das an fich hat, was gu einem Thier gehort. Baren wir in der Ungewißheit, ob es ein Thier oder eine Pflanze fen, fo wurden wir boch urtheilen, daß es zu der Classe der Dinge gehort, die erzeugt werben, allmählig wachsen und einen innern Ban haben, der dies allmablis ge Wachsen verstattet u. f. f. Und

in so fern ware es möglich, Wolltoms menheit oder Unvollkommenheit dars in zu entdeken.

Durch Beobachten und Nachdenfen bekommt jeder Mensch eine Menge Grund - oder Urbegriffe, (pronoïæ, anticipationes, wie die alten Philofophen sie nannten,) gegen die er denn alles, was ihm vorkommt, halt, um ju beurtheilen, mas es fen, ju welcher Classe, Gattung, ober Art ber Je mehr ein Dinge es gehore. Mensch des Nachdenkens gewohnt ift, je mehr deutliche Begriffe er hat, je geneigter ift er, überall Vollkommen= heit oder llebereinstimmung deffen, was er fiehet, mit feinen Urbegriffen ju suchen und zu beurtheilen.

Die Entdefung der Vollkommenheit ift natürlicher Weise mit einer angenehmen Empfindung begleitet. Dieses konnen wir hier als bekannt und als erklart oder erwiesen annehmen, um baraus den Schluß zu gieben, daß die Vollkommenheit afthetische Rraft habe, folglich ein Gegen= stand der schönen Runfte sen. Doch ist sie es nur in so fern, als sie sinn= lich erkannt werden kann. Eine Ma= schine von großer Vollkommenheit, als z.B. eine hochst genau gearbeite= te und richtig gehende Uhr; die rich= tigfte und genauefte Auflofung einer philosophischen, oder mathematischen Aufgabe; ber bundigfte Beweis eines Saties, find vollkommene Gegenftanbe; doch nicht Gegenstände des Geichmats, weil ihre Vollkommenheit sehr allmählig und muhsam burch deutliche Vorstellungen erkannt wird. Rur die Vollfommenheit, die man anschauend, ohne vollständige und allmählige Entwiflung, finnlich erkennt und gleichfam auf einen Blif überfieht, ift ein Gegenffand des Gefchmats. Wird fie nicht erkannt, fon= bern blos in ihrer Warkung empfunben, fo bekommt fie den Ramen der Echonheit.

Es giebt verschiedene Arten des Vollkommenen: eine Vollkommenheit in Zusammenstimmung der Theile sur außerlichen Form; eine Vollkom= menheit in der Zusammenstimmung der Burfungen; eine absolute Bollfommenheit, die aus nothwendigen ewigen Urbegriffen beurtheilet wird; und eine relative, die man aus vorausgesetzen, oder hypothetischen Urbegriffen beurtheilet. Co find inggemein alle Reden, die homer feinen Derfonen in den Mund legt, nach ber Renntnig, die wir von ihren Charafteren und ber Lage ber Sachen haben, hochst vollkommen.

Auch Wahrheit, Ordnung, Richtigkeit, Vollständigkeit, Klarheit, sind im Grunde nichts anders als Vollkommenheiten, und gehören in dieselbe Elasse der ästhetischen Kraft, weil sie die Vorstellungskraft gänzlich und völlig befriedigen. Was wir aber über alle diese Arten des Vollkommenen zum Gebrauch des Künstlers zu erinnern fänden, ist bereits in dem Artikel Kraft, und in einigen andern Artikeln angemerkt worden. \*)

Vollfommenheit, von welcher Art fie fen, ift allemal ein Werk des Berstandes, und würkt auch unmittelbar nur auf den Verstand. Wie viel Gesschmak und Empfindung ein Künstler haben mag, so muß noch Verstand und Beurtheilung hinzukommen, wenn er etwas machen soll, das durch Vollskommenheit gefällt.

## Vorhalt.

(Musik.)

Eine Dissonanz, die in einem Accord eine Zeitlang die Stelle einer Consonanz vertritt und bald in dieselbe übergeht. Es ist bereitst anderswo erinnert worden, woher es komme, daß in der Fortschreitung der Narmonie ein Ton oder mehrere, die zu Ec 4

\*) S. Ordnung; Richtigkeit; Rlarheit.

einem vorhergehenden Accord gebo= ren, noch auf dem folgenden eine Zeitlang liegen bleiben, und bie Stelle anderer zu dem Accord gehöriger Tone einnehmen. \*) Wir haben diefe Worhalte jufallige Diffonangen genennt, weil fie ju der harmonie, oder ju dem Accord, in dem fie ftehen, nicht gehören, sondern jufalliger Weife, weil sie schon da liegen und der llebergang von ihnen auf die dem 21c= cord wesentlichen Tone eine gute Würkung thut, benbehalten werden. Daburch unterscheiden fie fich von der wesentlichen Dissonang, die als ein nothwendiger Ion zu bem Accord gehört und vor fich da feht, da die Vorhalte nur eine Zeitlang die Stelle andrer Tone vertreten. 3. 23.



Ein Vorhalt kommt immer auf der guten Zeit des Takts, damit das Diffoniren fühlbarer fen, und tritt auf ber barauf folgenden schlechten Zeit in Die Confonang über, deren Stelle er vertreten hat, als die Quarte in die Terg, die None in die Octave u. f. f.

Der Vorhalt ift von bem Vorschlag darin verschieden, daß dieser nicht von der vorhergehenden Sar= monie liegen bleibet, fondern ohne diese Vorbereitung vor dem eigentli= chen Son, ben man horen follte, angeschlagen wird, und biefem hernach Plats macht.

Die Vorhalte kommen nur in dem sogenannten schweren oder strengen Styl vor, wo sie wegen des empfinds lichen Diffonirens ftarte Burfung thun. Es ist aber daben in Acht zu nehmen, daß der Vorhalt nicht lån= ger daure, als bie Confonang, an die er gebunden ift. Man kann wol eine kurgere Note an eine langere, aber nicht eine langere an eine fürzere binden. Auch ist es eine wesentliche Eigenschaft bes Vorhalts, daß er nur um einen einzigen Grad von der Consonanz, an deren Stelle er steht, entfernt sen.

## Vorschlag.

(Mufit.)

Gin Ton, ber in der Melodie jur Bergierung, als eine Stufe, von der man auf den eigentlichen Son, der folgen follte, fommt, angeschlagen wird. Er ift allezeit die Dber = ober Untersecunde des Sones, auf den man gehen will. In der Harmonie fommt der Vorschlag nicht in Betrachtung; benn er bienet blos zu ben melodischen Verzierungen. Der Vorschlag hat feine bestimmte Dauer, sondern wird, nachdem der Vortrag dem Charafter des Stufs zufolge es erfodert, bald långer, bald fürzer gemacht. Er wird beswegen auch mit fleinen besondern Roten angebeutet, beren Geltung felten bestimmt wird, z. B.



Gar viel Vorschläge aber werden von Sangern und Spielern ohne Vorfchrift des Tonsetzers gemacht. Gie haben sich aber daben in Alcht zu nehmen, daß fie nicht gur Ungeit und nicht zu ofte hinter einander kommen. Was hierüber angumerken ift, findet man in herrn Bachs Versuch über die wahre Urt das Clavier zu fpielen, vollkommen gut angezeiget. \*) Wir merken nur noch an, daß der Bor= schlag unausstehlich sen, der von der Mone jur Detabe bom Baffe gang am Ende genommen wird, besonders wenn man ihn, wie ofters von gefühllosen Spielern geschieht, stark angiebt, und so lange halt, daß man den letzten Ton, der eigentlich den Schluß machen, und alles in Ruhe feten foll, faum mehr vernimmt.

#### Vortrag.

(Redende Runfte.)

Ift der Ausdruf der Riede burch Stimm und Gebehrde, oder das Vernehmliche ber Mede, das nicht in dem Sinn der Worte, sondern in dem Jon, in den Gebehrden und in dem Gefichte des Redners liegt. ist die Erklarung, die Cicero bon dem Wort Actio giebt. †) mann weiß aus ber täglichen Erfah= rung, daß dieselben Gedanken, der= felbe Ginn der Worte durch die Verschiedenheit des Vortrages gan; ver-Schiedenen Eindruk machen; daß folglich der Vortrag ein wichtiger Theil der Beredsamkeit sen. Es verdienet aber bier besonders angemerkt zu werben, daß die zwen größten Redner des Alterthums, Demosthenes und Cicero, ihn für den allerwichtigsten gehalten. "Der Vortrag," fagt Ci= cero, ... ift das, was in der Rede die

\*) S. 62 ff.

größte Kraft hat. Dhne ihn kann der größte Redner nichts ausrichten; aber ein mittelmäßiger, der ihn in seiner Gewalt hat, kann dadurch öfsters die größten übertressen. Man sagt, daß Demosthenes, als er gesfragt wurde, was das Wichtigste in der Kunstzu reden sen, dem Vortrag die erste, und auch die zwepte und dritte Stelle eingeräumt habe." †)

Darum verdienet die Betrachtung des guten Vortrags in der Theoric der redenden Runfte, eine besonders genaue Ausführung. Aber die Ga= che ift fast unüberwindlichen Schwierigfeiten unterworfen. Man muffte bennahe die gange Theorie der Musik und der Pantomime deutlich vor Augen haben, um alles, was zum Vortrag der Mede gehört, anzeigen und bestimmen zu konnen. Man mußte zeigen konnen, wie eine Folge von Tonen auch ohne den Ginn der Worte das Gehör angenehm zu unterhalten, und das herz fraftig zu ruhren vermogend sen; und wie es zugehe, daß ein Mensch, ohne zu sprechen, durch Stellung, Gebehrde und Mine verståndlich und herzrührend sprechen fonne. Daß bendes täglich geschehe, wissen wir aus der Erfahrung; aber deutlich zu zeigen, wie ce geschehe, und jede Kraft, die in dem Horbas ren der Rede und in dem Sichtbaren des Reduers liegt, genau zu bestim= men und psychologisch zu erflaren, ware ein Unternehmen, bem gur Zeit kein Philosoph gewachsen ist. Denn wenn er auch alles, was er durch den Vortrag fühlet, genau unterscheiden, und den Grund jeder besondern Wurfung einschen konnte: so fehlten ihm die Worte, das, mas er erfennt und

Cc 5 fühlt,

†) Actio in dicendo una dominatur. Sine hac fummus orator esse in numero nullo potest: mediocris hac instructus, summos sepe superare. Huic primas dedisse Demosthenes dicitur, cum rogaretur, quid in dicendo esse primum; huic secundas, buic tertias.

<sup>†)</sup> Facit (actio) dilucidam orationem et illustrem, et probabilem, et suavem, non verbis; sed varietate vocum, motu corporis, vultu. Cic. in Top.

fühlt, auszudrüfen. Wer wird 3. B. um von hunderten nur einen besondern Fall anzuführen, mit Worten ber schreibenkönnen, in welchem Toneman das Wort Bott aussprechen musse, wenn es ein Ausrufungswort, des Schrefens, oder der andetenden Bewunderung, oder der geduldigen Unterwerfung sehn, und die Rraft haben soll, eine dieser Empfindungen fühlen zu lassen?

Wenn also der Vortrag der wichtigste Punkt in der Beredsamkeit ist, so ist er gewiß auch der schwereste, in der Theorie der Kunst abgehandelt zu

werden.

Es scheinet, daß die Griechen eine besondere Runst daraus gemacht has ben, die Werke der Dichter (vielleicht auch der Redner) geschift vorzutra= gen; fo wie man gegenwartig in ber Mufit Runftler hat, die felbft feine Tonstufe setzen, sondern blos frembe Werke vortragen. Diefer Kunft gebenfen einige Alten unter dem Ramen Rhapsodia; und wie gegenwartig bie Instrumentisten sich in Gesellschaften hören lassen, so ließen sich in Athen die Rhavsodisten horen. gab folche, die fich blos auf den Vortrag eines einzigen Dichters einschränkten; weil sie glaubten, daß die Runft zu schwer sen, als daß ein Mensch sie in allen ihren Zweigen befigen konnte. Ich befinne mich in einem der Werke des Aristoteles gele= fen zu haben, daß ein Rhapsodist besonders über den Vortrag der Werke pontläglichem Inhalt geschrieben ha= Plato halt dafür, daß der Einfluß des himmels, ober die Begeifterung dem Rhapfodiften eben fo nothig fen, als dem Dichter; \*) und es laft sich aus einer Stelle bes Euripides Schließen, daß zu seiner Zeit die Runft des Vortrages zu einem hohen Grad der Vollkommenheit gestiegen sen: wenigstens vermuthe ich, daß folgen= de Worte, die der Dichter der hefu-

\*) Im Gefpr. Jon.

ba in den Mund legt, die Schilderung irgend eines Rhapsobisten der selben Zeit senn sollten: "o! daß ich durch die Runst des Dadalus, oder den Venstand irgend einer Gottheit den Lon der Stimme in den Armen und Händen, oder in den Haaren und in den Füßen hätte!"\*)

Wir können hier nicht viel mehr thun, als daß wir einen Entwurf machen, nach welchem die wichtige Lehre vom Vortrage abzuhandeln ware.

Bum Vortrage gehören zwen sehr verschiedene Dinge, das Sorbare der Rede, und das Sichtbare an dem Redenden. Jenes wird insgemein unter dem Namen der Declamation, dieses unter dem Wort Action besarissen.

Die vollkommene Declamation muß bren haupteigenschaften haben: Deutlichkeit, Wolklang, und einen bem Inhalt gemäßen Ausbruk. Wir has ben über jede dieser Eigenschaften

verschiedenes anzumerken.

1. Die Deutlichkeit des Vortranes erfodert erftlich eine helle und volltonende Stimme, die zwar größtentheils von dem Bau der Werfzeuge der Sprache abhängt, aber durch fleißige Uebung ju größerer Vollkommenheit kann gebracht werden. Zwentens, eine gute Aussprache der Buchstaben, Sylben und Worter, bie durch fleißiges Ueben ebenfalls zu er= halten ift. Wir empfehlen benen, die fich in diesen benden Stuten üben wollen, das, was Plutarchus in dem Leben des Demosthenes von den Uebungen diefes großen Redners, feine Stimme und Aussprache zu verbefsern, anführet, mit Ueberlegung nachzulesen. Den Lehrern und Vorftebern ber Schulen aber, ift bie tagliche Uebung der Jugend zur Verstär= fung der Stimme und zur deutlichen Aussprache auf das nachdrüflichste zu empfehlen. Drittens

<sup>\*)</sup> Eurip. Hecub. vs. 836 - 838.

Drittens wird zur Deutlichkeit bes Vortrages erfodert, daß die Worte eines Sages, und die einzeln Redefate einer Periode in einem unger= trennlichen Zusammenhang vorgetragen werden, so daß der, der auch den Sinn der Worte nicht verftunde, die Eintheilung der Rede in fleinere Glieder und größere Perioden vernehmen fonnte. Diefes hangt von dem Gang, ober ber Bewegung der Rede, von der genauen Beobachtung der oratorischen Accente, der größern und fleinern Rubepunkte und der Clauseln oder verschiedenen Cadengen ab. Mur die Worte fallen als ein unzertrennli= cher Redesats ins Gehor, die in einer genau zusammenhangenden und nirgend unterbrochenen Bewegung, als Glieder einer Rette in einander ge= flochten find, so daß das Gehor ben jedem Worte noch etwas folgendes erwartet, bis endlich ein Ton vorfommt, der es etwas beruhiget, und ihm einige Verweilung verstattet. Dhne große Weitlauftigkeit und eine vollige Entwiklung der mechanischen Beschaffenheit des Gesanges ift es nicht möglich, diesen Bunft des dent= lichen Vortrages gehörig zu erläntern. Wer aber aus der Musik weiß, wie es zugeht, daß auch Unerfahrne fühlen, welche Tone zusammen einen Tatt, und welche Tatte ein rhnthmis sches Glied ausmachen, ber wird auch begreifen, wie mehrere Worter blos durch den Ton, ohne Rufficht auf die Bebentung, als ein Sander Rede ins Gehor fallen. Man muß wissen die Tone so zusammenzuhangen, daß man ben feinem fille fieben Kaun, sondern etwas nothwendig folgendes daben empfindet, bis man auf eine gewisse Stelle gekommen, die einen größern oder fleinern Rubepunkt verstattet. Da dieses in dem Gesang weit deutlicher zu bemerken ift, als in der Rede, so konnte der Tonseker diesen Bunkt des deutlichen Vortraaes dem Redner am besten erklaren.

Deswegen festen auch die Griechen mit Recht die Musik unter die Wissenschaften, darin der künftige Reduer wol follte geübet werden. \*) Wer das, was wir über den Takt und Rhuthmus gefagt haben, wol überlegt, wird einsehen, worauf es in Ansehung dieses Punkts automme.

Endlich gehört auch ein richtiges Maaß des Geschwinden und Langsamen zur Deutlichseit des Bortrages. Bu schnelles Reden macht einzele Sylben und Wörter undeutlich, zu langsames aber macht die Einsheilung in Worte und Säte unvernehmlich. Wer und die Sylben langsam einzeln vorzählt, sagt uns keine Worte, sonbern blos Sylben, so wie der, der buchstadiret; und die so langsame Aufzählung einzeler Worte macht keine Redesähe, sondern blos unzu-

fammenhangende Worte.

Von den Accenten und der Bemegung hangt eigentlich das Ahnthmi= sche der Nede ab. Ini den Tonfinfen låßt sich die Deutlichkeit, oder Kaflichkeit bes Ahnthmischen am leichtesten bemerken. Also konnte niemand beffer und gründlicher über diesen Bunkt des Vortrages schreiben, als ein Tonfeter. Ich halte bafur, daß es wol möglich ware durch die Art der Notirung, die wir zur Bezeichnung des Mhythmus gebraucht haben, \*\*) die Declamation jeder Pewie die größte Deutlichkeit des Vortrages es erfodert, anzudenten; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Alten fich bisweilen einer folchen Motirung bedient haben. Et= was von diefer Bezeichnung ift durch den Gebrauch der kleinern und großfern Unterscheidungszeichen der Ruhevunkte bereits eingeführet, aber die Beichen, beren wir uns bedienen, reis

\*) Man sehe, was Quintilian im 10 Cap. des 1 B. feiner Institutionis oratoriae davon schreibt.

chen

\*\*) S. Rhythmus, IV Th. S. 59.

chen ben weitem nicht hin, die Mannichfaltigfeit der Nuhrpunkte be-

stimmt auszudrüfen.

Wenn wir dieser Punkte blod Erwähnung thun, ohne sie weiter auszusühren, so geschiehet es deswegen, weiles schon nüßlich ist, dem Nedner die verschiedenen Dinge, denen er zum Vortrag nachzudenken hat, anzuzeigen, da denn sein eigenes Nachdenken ihm das Nähere an die Hand geben wird. Ohne uneudliche Weitläustigkeit wäre es nicht möglich, diese Sachen auszusühren. Wir müssen hier mit Quintilian sagen: Hæc quam brevissime potui, non ut omnia dicerem sectatus, quod infinitum erat; sed utmaxime necessaria.

Die Deutlichkeit des Vortrages überhebt den Zuhörer alles Bestrebens die Rede richtig zu vernehmen, und verstattet ihm die Musie, die volle Rraft derselben desto stärker zu einspfinden; und in so fern ist die Deutslichkeit eine ästhetische Eigenschaft

der Rede.

2. Die zwente Haupteigenschaft der Declamation ift der Wolflang. Dies fer hangt nun erftlich wieder von dem Rlang der Stimme überhaupt ab. Ein Mensch hat vor dem andern einen angenehmern Ton der Stimme; worin er bestehe, låßt sich leichte fühlen, aber unmöglich beschreiben. haben wir über diesen Punkt nichts anderes anzumerken, als bag wir bem fünftigen Rebner empfehlen, sich die außerste Muhe zu geben, die Kehler seiner Stimme zu verbeffern, oder ihm rathen, wenn er es durch feine Bemuhung bagu bringen fann, seine Stimme angenehm zu machen, nie öffentlich aufzutreten. wenn er auch die fürtrefflichsten Sachen faate, fo murde eine unangenehme Stimme jedermann abschrefen, ihn zu hören. Wir muffen den Sangmeiftern überlaffen, Die Mittel anzuzeigen, wodurch die Stimme Annehmlichkeit bekömmt.

Alber der Wolklang hängt nicht blos von der Annehmlichkeit der Stimme ab, auch die Aussprache muß angenehm fenn. hiezu wird erfodert, daß die Mitlauter, oder die foge= nannten stummen Buchstaben leicht und flüchtig, die Selbstlauter aber hell und nachdruflich, doch ohne Schleppen und ohne Verdrehen auß= gesprochen werden. Die Rede wird ungemein rauh und hart, wenn man fich auf ben fiummen Buchftaben verweilet, und ihnen zu viel Deutlichkeit Wer die Worter: Grund= sat; Mehmen u. d. al. ausspricht, als ob sie wie Grereunenedkatss; 17: n. ehm : men =n, geschrieben må= ren, wird mit der schonsten Stimme sehr unangenehm sprechen. Auch ist das Schleppen, oder zu lange Ziehen der wolflingenoffen Gelbftlauter, um so viel mehr der weniger wolklingen= den, zu vermeiden. Man höret bis= weilen die Worter: Und, Grund u. d. gl. so aussprechen, daß das U dare in lang und geschleppt wird, wie in dem Worte Suhn. Auch das Verdrehen der Vocalen, als ob sie Dop= pellauter vorstellten, ist einer ber größten Fehler gegen den Wolflang der Aussprache. Man horet bieweilen Band aussprechen, als ob es wie Basand geschrieben wäre.

Ferner gehört zur guten Ausspra= che ein angemessener Grad der Kluchtiakeit, oder Schnelliakeit, und einige Mannichfaltigfeit der Accente, wo= durch die zu einem Worte gehörigen Sylben ihren Zusammenhang bekom= men, daß fie als ein Wort und nicht als einzele Sylben vernommen wer-Alle Annehmlichkeit der Rede fällt weg, wenn die Gylben und Worte aleichtonend, ober monotonisch find, und wenn nicht eine gefällige Ubwech 8= lung des Sohen und Tiefen, des Mach druflichen und Leichten, des Langen und Kurzen in der Folge der Sylben und der Worte beobachtet wird. Aber diese Abwechslung muß flüchtig und

leicht

leicht bewerkstelliget werben. Der schönste Bers verlieret, durch langsames Scandiren, alles angenehme

des Klanges.

Eben dieses ist auch von den einze len Redefaten, woraus die Perioden befteben, ju merten. Daß einige Ga-Be leichter und schneller, andere et= was schwerer und lanafamer, einige mit steigender, andere mit fallender Stimme, einige mit faum mertlichen, andre mit mehr fühlbaren Claufeln, oder Abfallen ausgesprochen werden, giebt der Rede eine Urt von Melodie, wodurch fie fehr angenehm werden fann. Ben ber Unmöglichkeit, alles, was hiezu erfodert wird, durch deutliche Benfpiele gu zeigen, konnen wir nichts weiter thun, als dem fünftigen Redner eine tagliche lebung ber wolflingenden Decla= mation zu empfehlen. Er nehme zu folchen Uebungen einige von guten Rednern geschriebene wolflingende Perioden vor sich, versuche jede da= von auf mehr als einerlen Artherzu= fagen, und bemerte ben jeder Beran= derung die Verschiedenheit ber 2Burfung auf den Wolklang. Noch beffer ware es, wenn er biefe verschiedentlich abgeanderte Declamation ei= ner Periode durch andre vornehmen lieke, und durch aufmerksames Inhoren den Grad des Wolflanges ben jeder Wiederholung zu empfinden fuchte.

3. Die dritte Eigenschaft der vollsfommenen Declamation ist der gute Ausdruf, oder die Uebereinstimmung des Rlanges der Rede mit ihrem Inshalt. Die Musik beweiset, daß sede Leidenschaft und jede besondere, so wol ruhige als unruhige Lage des Gesmüthes durch Zon und Bewegung könne geschildert werden; und man höret auch täglich, daß in dem Zon der gemeinen Rede in gar viel Fällen mehr Kraft liegt, als in dem Sinn der Worte. Man stelle sich vor, daß solgende Worte in dem wahren Zou

der tiefsten Wehmuth ausgesprochen werden:

Micht Ketten, Bande nicht, ich sehe Bespiste Keile!

So wird man begreifen, baß ber, der den Sinn der Worte nicht berschinde, dennoch durch den bloßen Schall weit schmerzhafter würde gerührt werden, als der, der ohne Ton den Sinn der Worte vernähme. Die Worte wehe! webe! bedeuten nichts, als daß sie uns schlechtweg anzeigen, der Mensch, der sie spricht, leide; aber der Ton macht, daß wir sein Leiden würflich empfinden.

Der Redner alfo, der den Vortrag vollig in feiner Gewalt bat, tann uns durch Ton und Bewegung ber Stimme in jebe Gemuthsfaffung fegen; er kann und ruhig und gelaffen, jum Rachbenten aufmertfam, munter und frohlich, gartlich, traurig, unruhig, verjagt, berghaft oder angft= lich machen. Stimmt also biese in Son und Bewegung liegende Kraft mit bem Ginn ber Worte genan überein, fo bekommt die Rede felbft eine unwiderstehliche Rraft. In der Beredsamkeit ist also nichts wichtis ger als bie Runft, die Rraft der Rebe burch ben Vortrag zu unterftuten. Diefer besondere Theil der Declamation fann aber so wenig, als die an= bern durch Worte gelehret werden. Alles, was man hieben thun fann, und was in der That von großem Rugen ift, besteht barin, daß ber Riedner auf das Befondere, was zu diefem Ausbrut gehöret, aufmertfam gemacht merbe.

Zuerst kommt also der Ton der Stimme selbst in Betrachtung. Ein einzeler unartikulirter Laut kann froh-lich, oder traurig, heftig oder fanft und gelassen klingen Er bekommt seine ästhetische Kraft theils von den Grad der Stärke, von der Langsamteit und Schnelligkeit, von dem Nachdruk oder der Flüchtigkeit, wo-

mit

mit er ausgesprochen wird; theils von dem Ziehen, oder Stoffen, oder Anschwellen, oder andern Arten seiner Erzeugung; theils von dem Ort, wo er gebildet wird, oder mo er zu entfteben scheinet, ba er bald tief aus der Bruft, bald aus der Rehle zu kom= men, bald nur in dem Munde, oder gar nur auf ben Lippen felbst gebildet zu senn scheinet. Es ift vollig un= moglich, alle Verschiedenheiten, die der Ton einer einzigen Splbe annehmen fann, und jeden Alusdruf, den biefe Verschiedenheiten ihm geben, zu beschreiben. Dieses fann nur empfunden werden. Aber es ift fur den Redner wichtig, daß er fich im genauen Beobachten und Empfinden diefer Verschiedenheiten fleifig übe. Die vorher angeführten Worte des Klanges konnen so ausgesprochen werden, daß fie blos gartliche und gleichsam schmachtenbe Traurigfeit ausdrufen. Dies wurde geschehen, wenn man die Worte Webe! Webe! aus der Reble fanft und gelaffen, langsam und mit einer allmähligen Wendung oder Inflexion des Cones auf der ersten Sylbe jedes Worts aussprache. Tiefere Behmuth wurden sie ausdruken, wenn der Ton auf der ersten Solbe tief aus der Bruft, mit einem dumpfigen Don, allmählig etwas verstärkt und sich in der zwei)= ten Sylbe verlierend, ausgesprochen wurde. Schrethaft wurden fie flingen, wenn fie mit lautem, offenem Schrenen, einem hellen Ton, schnell hintereinander, als wenn man um Hulfe rufte, vorgebracht wurden. Es ift aber unendlich viel leichter mit der Stimme folche Veranderungen des Vortrages vorzunehmen, und ihre verschiedene Würkung zu beobach= ten, als sie zu beschreiben. muffen wir uns begnügen, nur diefes einzige Benspiel angezeiget zu haben; das übrige muß dem eigenen Fleiß des angehenden Medners überlaffen werden. Weil es hier blos auf Er=

fahrung ankommt, so muß er sich aus gelegen fenn laffen, jede Gelegenheit, wo er Menschen, die in Leidenschaft gesett find, sprechen horet, sich zu Ruge zu machen, um seine Beobach= tungen zu vermehren. wird er fühlen lernen, wodurch ein Ton frohlich, gartlich, schmeichelnd, friechend, demuthig, oder traurig, tiaglich, scheltend, zornig, streng, wodurch er flüchtig, gleichgültig, ernsthaft, fenerlich wird. Denn es ist außer Zweifel, daß blos der Ton der Rede alle diese Eigenschaften annehmen fonne.

Rach dem Ton, seiner Bildung und Stimmung fommt die Bewegung ber Stimme jum Ausbruf in Betrachtung. Die Tonsetzer unterscheiden nicht nur die verschiedenen Grade des Geschwinden und Lanasa= men in der Bewegung, burch ihre Runstworter Allegro, Andante, Lars go, u. b. gl. sondern auch noch den besondern leidenschaftlichen Charakter, den sie durch die Worte Vivace. Moderato, Grave, Gratioso, con Tenerezza und dergleichen ausdru-Die Tangmelodien beweisen. daß die Bewegung allein ungemein viel zum Ausdruk der besondern Arten der Empfindung bentrage. sie insgemein ohne Worte nur durch Instrumente vorgetragen werden, fo muffen die Tonfeger nothwendig alle mögliche Veränderungen des Ausdruke, der aus der Art der Bemegung entfiehet, in ihrer Gewalt baben, da Redner und Dichter sichzum Theil auch auf den Sinn der Worte verlaffen konnen. Deswegen kann der Redner nur in der Schule der Musik alles lernen, mas er über die Bewegung der Stimme zu beobachten Ev fläglich die vorher angeführte Stelle aus der bekannten Rams lerischen Cantate dem Sinne nach ift, so wird fie jeder Tonfeger in einer folchen Bewegung, und Taktart setzen fonnen, die, des flaglichen Sinnes ungeachtet.

geachtet, Gleichgultigkeit, oder gar Leichtfinn ausdruft.

Es ist um so viel wichtiger, Die wahre Bewegung für jeden Ausdruk zu treffen; da sie die leidenschaftliche Bildung der einzelen Tone, wovon vorher gesprochen worden, entweder erleichtert, auch wol an die Hand giebt, ober gar unmöglich macht. Denn wo irgend eine Sylbe nach Art der Bewegung auf eine schlechte Taktzeit fällt, so ist es nicht möglich ihr einen leidenschaftlichen Nachdruf zu geben, weil die Bewegung ein leich= tes Anschlagen derselben erfodert. Dem Redner ift also zur fraftigen Declamation eine genaue Renntniß von den Eigenschaften und Würkungen des Ahnthmus unumgänglich nothwendig. Er muß für jebe Pe= riode der Rede, nach dem in dem Sinne liegenden Ausdruf, den schiklichsten Rhythmus zu wählen wissen, sonst ist es nicht moalich, daß er überall die wahre Declamation treffe. Da die Theorie des Mhnthuus selbst noch so wenig bearbeitet ift, so fann man auch dem Redner feine bestimmte Regeln über die besondern Falle der Declamation geben. Wer indeffen zu wiffen verlanget, mas etwa hierüber von den besten Lehrern der Redner gesagt worden, den verwei: fen wir auf das britte Capitel des XI Buchs der Institution des Quintilians.

Jede Leidenschaft und überhaupt jede besondere Gemuthslage hat nicht nur ihre eigene Art, sondern in dieser Art auch ihren Grad der Würksamsteit; und bendes kann durch rhythmische Bewegung ausgedrükt, oder geschildert werden. Das ruhige, geslassen, fauste, zärtliche, das lebhafste, heftige, stürmische, und mehr dersgleichen Eigenschaften unsrer innern Würksamteit, können durch rhythmissche Bewegung fühlbar gemacht wersden; dieses ist durch die Musik völlig guster Zweisel gesett. Also muß der

Redner, so genan als ihm möglich ift, diese Uebereinstimmung zwischen der rhythmischen Bewegung der Tone, und den Gemuthsbewegungen, forgfältig bemerken. Dieses ift ber Weg, auf dem er zum wahren 2lus= bruf der Declamation fommen fann. Dann fommt es in jedem befondern Fall noch darauf an, daß er sich be= fleiße, die mahre Gemut'slage, in welcher jede Periode bek Nede muß vorgetragen werden, genau zu treffen, und daß er Empfindsamkeit genug habe, sich in dieselbe ju setzen. hat er diesen Bunkt gewonnen, so wird er auch Ton und Bewegung treffen; die Runft aber, oder die genauere Renntniß der Voschaffenheit der rhythmis schen Charaftere, wird vas, was die Empfindung ihm bereits an die Hand gegebenhat, noch vollkommener machen. Go viel sen von dem ersten Punkt des Vortrages der Declamation gesagt.

Coll der Vortrag gan; vollkom= men fenn, so muß auch das Sicht= bare an dem Redner mit dem, was man von ihm hort, übereinstimmen. Es ift unnothig hier zu wiederholen, was schon an so mancher Stelle bieses Werks angemerkt worden, daß Stellung, Gebehrden und Gefichteguge bald jede Empfindung der Geele verrathen, oder vielmehr mit folcher Rraft ausbrufen, daß empfindsame Menschen durch das bloke Unschauen diesetben Empfindungen fühlen, die sie an andern sehen. \*) Wie dieses Sichtbare ben jeder verschiedenen Ge= muthslage beschaffen sen, fann Dics mand beschreiben; auch kann das Wenigste, was das Ange daben entdeft, nur genennt werden. fann also dem Redner nichts fagen, er solle sich die verschiedenen

\*) Man muß hier das vor Angen has ben, was in den Artifeln Stellung, Gebehrden, Schonheit, hierüber gefagt worden.

Rräfte

Rrafte ber Stellungen, Gebehrden und der veranderten Gefichtszüge befannt machen; fich fleißig üben, fie mit Leichtigkeit nachzuahmen, und denn, woer zureden hat, sie am rechten Drte anbringen. Aber Stellung, Gebehrden und Mine konnen sehr verftåndlich und nachdruflich, und beffen ungeachtet schlecht und dem Redner unanstandig fenn. Gie muffen nicht blos mahr, oder natürlich, sondern auch so, wie es einem wolerzogenen, gesetten und wolgesitteten Menschen anståndig ift, das ift, von Unstand und Geschmat begleitet fenn. die naturlichen Meußerungen der Empfindungen, durch das Sichtbare des Korpers, find zwar ben allen Menfchen verftanblich: aber ben vielen ha= ben fie etwas ungefittetes, übertriebenes, oder grobes, oder garzu rohes, das Menschen von feinerm Geschmat anstoßig ist. Ueberhaupt ist eine ge= wisse Mäßigung der Leidenschaften, und ein gewisser Austand in allen Bewegungen der Gliedmaaßen und veranderten Gefichtszügen, Menschen pon ausgebildetem Geift und Bergen eigen. Die Freude murte ben fleinen, Findischen Gemuthern ein Supfen, Springen und Gebehrden, das gefettern Menschen lacherlich ift. Go fann jeder andere sichtbare Ausdruf der Empfindung zwar verständlich, aber auf mancherlen Weife dem guten Gefchmat und feinern Sitten anftogig fenn. Wollte man dem Redner alles fagen, was hierüber zu fagen ift, fo müßte man sich in umständliche Ausführung deffen, was Lebensart, Sit= ten, Nachdenken, Renntnif und angebaute Vernunft in ben Bewegungen und Gebehrden der Menschen anbern, einlaffen.

Ueberhaupt aber merte man fich, daß ben gefitteten Menschen alle Gebehrden, Bewegungen und Minen weit gemäßigter und weniger auffallend find, als ben rohen und ungessitteten. Diese haben weniger Nach-

denken, und bilden fich ein, daß anbere, fo wie fie felbft, den Ginn ihrer Reden nicht genugsam faffen, wenn sie nicht alles durch sichtbare Zeichen unterftußen. Daher reben sie mit handen und Fußen felbit da, wo fie nicht im Uffect find, fondern blos unterrichten wollen. Dies ift eigentlich das, was man Gesticuliren nennt, und ist der unangenehmste Fehler der Man muß dem Zuhörer zu= trauen, daß er den Sinn der Worte, ohne andre Bezeichnung verstehe. Nur da, wo das Herz empfindet, würkt ber innere Sinn auch auf bie außern Gliedmaaßen, beren Bewegung die Starte der Empfindung anzeiget. Da ist also Uction nothwendig; doch nur so weit, als sie auch einem ge fetten Manne von der Empfindung gleichsam abgezwungen wird. Berschiedene noch hieher gehorige Unmer= fungen find bereits in andern Artis feln angeführt worden. \*)

## Vortrag.

(Dufif.)

Ift das, wodurch ein Tonstüt horbar wird. Bon dem Bortrage hängt größtentheils die gute oder schlechte Würfung ab, die ein Stüf auf den Zuhörer macht. Ein mittelmäßiges Stüf kann durch einen guten Bortrag sehr erhoben werden; hingegen kann ein schlechter Vortrag auch das vortrefflichste Stüf so verunstalten, daß es unkenntlich, ja unausstehlich wird.

Da die Musik überhaupt nur durch die Aufführung oder den Vortrag dem Ohr mitgetheilt werden kann, und der Tonsetzer ben Versertigung eines Stüks allezeit auf den Vortrag desselben Rüfsicht nimmt, und dann voraussetzt, daß es gerade so, als er es gedacht und empfunden hat,

vorge=

<sup>\*)</sup> S. Ausdruk in der Schaufpielkunft, ITh. S. 146 f. Gebehrden; Anstand; Stellung.

vorgetragen werde, so ist die Lehre vom Vortrage die allerwichtigste in der praktischen Musik, aber auch die allerschwereste, weil sie gar viele Fertigkeiten voraussetzt, und die hochste Bildung des Virtuosen zum Endzwek hat.

Jede Gattung von Tonstüfen ver= langet eine ihr eigene Urt des Vortrage, die wieder in Unsehung des Vortrags der Hauptstimme und der Begleitungsftimmen unterschieden ift. Da von dem, was ben dem letteren zu beobachten ift, hinlanglich an ei= nem andern Ort gesprochen worden, \*) so haben wir es hier blos mit dem erstern zu thun, und zwar nur in so fern unfre Unmerkungen, die das Wichtigste, was ben dem guten Vortrag einer Hauptstimme zu beobach= ten ist, enthalten werden, auf alle und jede Inftrumente und die Gingestimme angewendet werden fonnen, ohne und in das, was ben jedem Instrument in Unsehung des Mechanischen, als der Fuhrung bes Boaens ben der Violine, des Anschlags auf dem Clavier, des Windes und Zungenstoffes ben der Flote zc. befonbers zu beobachten ift, einzulaffen, weil davon allein ein großes Buch geschrieben werden konnte. Auch haben bie Manner Bach, Quans und 970= art hierüber der Welt die wichtigffen Bortheile an die Hand gegeben; †) ind es ware zu wünschen, daß man ruch von allen übrigen Instrumenten olche Lehrbücher håtte.

Es verhalt sich mit dem Bortrag

\*) S. Begleitung.

Vortrag der Rede. Derjenige, der blos die vorgeschriebenen Noten liest, und alles gethan zu haben glaubt, wenn er sie nur rein und im Takt singt oder spielt, hat so wenig einen guten Vortrag, als der Neduer, der blos deutliche Worte ausspricht, ohne den Ton seiner Aussprache zu verändern. Wer an einem solchen Vortrag ein Wolgefallen findet, verrätheine gemeine oder unausgebildete Seele. Zuhörer von Geschmaf und Empfindung haben davor einen Ekel.

Jedes aute Tonstük hat, wie die Rede, feine Phrasen, Perioden und Accente; außerdem hat es ein bestimmtes Zeitmaaß, namlich ben Taft; diese Stufe muffen im Bortrag fühlbar gemacht werden, ohne= dem bleibt es dem Zuhörer unver-Daher ift Deutlichkeit ständlich. das erste, was ben dem guten Vor= trag zu beobachten ift. Dann kommt der Ausdruf und Charafter des Ton= fluts in Vetrachtung: ein anderes ist ein frohliches, ein anderes ein pathetisches oder trauriges Stuf; ein anderes ein Lied oder eine Overnarie. ein Tangftuf ober ein Golo; jedes verlangt einen ihm angemeffenen Vortrag; daber wird zu der Deutlichkeit des Vortrages noch Ausdruk erfodert. Endlich verlangt der Ges schmaf Zierrathen, in so fern sie sich ju dem Charafter und Ausbruf bes Stuff fchifen; daher muß in den Bortrag gewiffer Stute noch Schons beit oder Tierlichkeit fommen.

Dieses find die dren haupteigenschaften des guten Vortrags, die wir nun, so weit es die Einrichtung diefes Werts erlaubt, naher betrachten wollen.

Es darf wol nicht angemerkt wer, den, daß ben dem guten Bortrag eis ne gewisse erworbene Fertigkeit im Notenlesen, und vornehmlich in dem Mechanischen der Ausführung vorsansgesetzt wird. Der Redner, der seine Aussprache und seine Gebehrden

200

nicht

t) S. Die Cavitel vom Bortrag in den bekannten Werken: Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen; Quanzens Versuch einer Anweisung die Flotraversiere zu spielen; Mozarts Violinschule; und für die Singstimme das schone Werk der Agricolaischen Uebersexung des Tost Anleitung zur Singkunst.

nicht in feiner Gewalt bat, bat feinen Unspruch auf einen guten Vortrag zu machen; fo auch der Virtuos, der fein Inftrument oder feine Stimme nicht in feiner Gewalt hat. mit wird aber nicht gemennet, daß man alle Schwieriakeiten, die in den Solos oder den Bravurarien vorfom= men, auszuführen im Stand fenn muffe. Richt alle Stufe enthalten folche Schwierigkeiten, und man fann einen auten Vortrag haben, ohne eben ein Solospieler, ober ein Sanger von Profession zu fenn; ja man hat Benfpiele, daß ben ber fertigften Ausfuhrung oft ein schlechter Bortrag verbunden ift. Aber jedes Stut, es fen übrigens so leicht oder schwer, als es wolle, verlangt einen gewissen Grad ber Fertigkeit in der Ausführung; biefen muß man nothwendig befigen, wenn man es nicht verstümmelt, oder doch anastlich vortragen will.

Bur Deutlichkeit des Vortrages gehort: 1)' baß man die Taktbewegung des Stuts treffe. Die Worter andante, allegro, presto &c. zeigen nur überhaupt an, ob bas Stuf langfam, oder geschwind, oder mittel= makia lanasam oder geschwind vorgetragen werden folle. Ben den uns endlichen Graden des Geschwinderen oder Langsameren ift diefes nicht hin= lånalich. Der Spieler oder Ganger muß sich schon durch die Erfahrung ein gewisses Maak von der naturli= chen Geltung ber Notengattungen er= worben haben; denn man hat Stufe, die gar keine Bezeichnung der Bewegung haben, oder blos mit Tempo giusto bezeichnet find. Er muß ba= her die Notengattungen des Stuts ubersehen. Ein Stuf mit allegro bezeichnet, deffen mehreffe und geschwinbeste Noten Achtel sind, hat eine geschwindere Laktbewegung, als wenn diese Noten Sechzehntel find, und eine gemäßigtere, wenn sie zwen und drengig Theile find; so auch in den übrigen Sattungen ber Bewegung.

Auf diese Art ift er im Stande, die Bewegung bes Stufs ziemlich genau gu treffen. Gie gang genau zu treffen, wird erfodert, daß er zugleich auf den Charafter und Ausbruf des Stufs fein Augenmert habe: hievon wird hernach ben Gelegenheit des Ausdrufs im Vortrag, das Mothige angemerkt werden. Bur Deutlichfeit des Vortrages ist hinlanglich, daß man die richtige Bewegung des Stuts einigermaßen treffe.

2) Dag jeder Ton rein und diffinct angegeben werde. Ben einigen freischt der Jon, wenn sie forte, oder bricht fich, wenn sie viano spielen oder fingen; bies ift hochst unangenehm. In geschwinden Stufen oder Laufern muß jeder Jon rund, und deutlich von den andern abgesondert vernommen werden; ohnedem wird der Vortrag undeutlich, welches fürnehmlich geschieht, wenn ein oder mehrere Idne aus Mangel ber Fertigfeit meggelaffen, ober, wie man fagt, ber=

schluft werden.

3) Muffen die Accente des Gefanges fühlbar gemacht werden. hierunter werden erstlich die Tone gerech= net, die auf die gute Zeit des Takts fallen. Von diesen erhält die erste Rote des Takts den vorzüglichsten Druf, damit das Gefühl des Taftes beständig unterhalten werde, ohne den fein Mensch die Melodie verftehen wurde. Rachst der ersten Tatt= note werden die übrigen guten Zeiten des Tafte, aber weniger fark, marquiret. hieben muß aber der Unter= schied wol beobachtet werden, den die Einschnitte unter den Takten mas Die erfte Rote eines Satts, der nur ein Theil einer Phrase ift, fann nicht so start marquiret werden, als wenn die Phrase mit ihr anfängt, oder wenn sie der Hauptton einer Ohrase ist. Diejenigen, die dieses nicht beobachten, sondern in allen Stufen durchgangig die erste Taktno= te gleich stark marquiren, verderben

das ganze Stuf; benn baburch, daß sie von dieser Seite zu deutlich sind, schaden sie der Deutlichseit des Ganzen, indem sie dadurch außer Stand gesetzt werden, die Einschnitte gehözig zu marquiren, welches doch von der größten Nothwendigseit ist. Dieses wird aus dem Folgenden noch deutlicher werden. Die schlechten Zeizten werden nur alsdenn marquirer, wenn eine neue Phrase auf ihnen ansfängt, wie hernach wird gezeiget werden.

Zwentens werden unter die Accente solche Tone gerechnet, die in jeder Phrase einen besondern Nachdrut ver= langen. Go wie in der Rede viele Worte blos zur Verbindung dienen, oder auf das Hauptwort des Redesa= Bes ihre Beziehung haben, die der Redner ohne merkliche Erhebung der Stimme ausspricht, damit er das Hauptwort desto borbarer machen fonne: so sind auch in jedem melodi= schen Sat haupt = und Rebentone, die im Vortrag wol von einander un= terschieden werden muffen. Oft, und pornehmlich in Stufen, die durchgan= gia einerlen Rotengattungen haben, treffen die haupttone mit den vorer= wahnten Accenten des Tafte überein. In solchen Stufen aber, wo niehr Mannichfaltigfeit bes Gefanges ift, zeichnen fich die Haupttone fast allezeit vor ben übrigen Tonen aus, und muffen mit vorzüglichem Nachdruk marquiret werben. Gie find baran fennbar, daß sie insgemein långer ober hoher als die vorhergehenden und furg barauf folgenden Tonefind; oder daß fie durch ein der Tonart, worin man ift, fremdes \* oderber= bohet oder erniedriget find; oder baf fie fren anschlagende Diffonangen find; oder daß fie eine an ihnen gebundene Diffonang prapariren: fie fallen überdem meiftens auf die gute Zeit des Taftes, außer wenn ein neuer Einschnitt mit ihnen anfängt, oder wenn der Tonfeger, um fie defto nachbruklicher zu machen, eine Verrükung vornimmt, und sie um eine Zeit zu fruh eintreten läßt; in folchen Fällen kommen sie auch auf der schlechten Zeit des Takts vor, und sind in dem letten Fall wegen ihrer zugesetzen Länge am kennbarsten, wie in dem fünften und sechsten Takt des folgenden Benspeils:





Alle mit + bezeichnete Noten find fo viele Haupttone dieses Sates, die weit nachdruflicher als die übrigen vorgetragen werden muffen. foncopirten Roten des fiebenten Saftes find zwar feine eigentlichen Saupttone; man hat hier aber nur angeigen wollen, daß man bergleichen Ros ten wie haupttone vorzutragen habe, namlich fest und nachdruflich, und nicht, wie häufig geschieht, mit Rufungen, indem die erfte Salfte der Note schwach angegeben, und die zwente Salfte berfelben durch einen Rut verstärft wird, um die guten Zeiten des Tafte fühlbar ju machen. Der Geschmak hat die snncopirten Noten eingeführt, um dadurch, daß die natürlichen Accente des Takte auf eine furge Zeit wurflich verlett werben, Mannichfaltigkeit in die Bewegung zu bringen, und durch die Wiederherstellung ihres natürlichen Ganges benfelben doppelt angenehm zu machen.

Dieses mag hinreichend fenn, diejenigen, die ein Stuf deutlich portragen wollen, auf die Accente deffelben aufmerksam zu machen. Man bes greift leicht, daß die Beobachtung derfelben dem Vortrag außer ber Deutlichkeit ein großes Licht und Schatten giebt, zumal wenn unter den Haupttonen wieder eine Verschie= denheit des Nachdruks beobachtet wird, indem immer einer vor dem andern, wie die Hauptworte in der Rede, mehr oder weniger Nachdruf ver-Dadurch entstehen denn die feinen Schattirungen bes Starken und Schwachen, die die großen Virtuosen in ihren Vortrag zu bringen Aber ju sagen, wo und wie dieses geschehen muffe, ift so schwer, und denen, die nicht eigene Erfahrung und ein feines Gefühl haben, fo ungureichend, daß wir für überflüßig halten, uns langer baben aufzuhalten.

4) Muffen die Einschnitte aufs deutlichste und richtig marquiret werben. Die Einschnitte sind die Commata des Gesanges, die wie in der Rede durch einen kleinen Ruhepunkt fühlbar gemacht werden mussen. Dies geschieht, wenn man entweder die

lette Note einer Phrase etwas absett, und die erste Note der folgenden Phrase sessen wieder einsett; oder wenn man den Son etwas sinken läßt, und ihn mit Anfang der neuen Phrase wieder erhebt. †) Hort die Phrase mit eisner Pause auf, so hat dieses keine Schwierigkeit; der Einschnitt marguirt sich von sich selbst.

Endiat die Phrase aber mit feiner Pause, so erfodert es mehr Runst, ben Ginschnitt jederzeit richtig zu marquiren, weil er schwerer zu ent= beken iff. Dem Sånger zwar macht es, außer in ben Paffagen, feine Schwierigkeit, weil er fich nur nach den Einschnitten der Worte, über die er fingt, zu richten hat, mit benen die Einschnitte der Melodie genau zusammen treffen muffen; aber dem Spieler. Die Hauptregel, die hieben in Acht zu nehmen ist, ist diese, daß man fich nach dem Aufang des Stuts richte. Ein vollkommen regelmäßiges Tonitut beobachtet durchgangig gleiche Einschnitte: nämlich, mit welcher Note des Takte es aufängt, mit eben der Note fangen auch alle seine Phrasen an. Daher ist in folgenden Benspielen die mit o bezeichnete Note die, mit welcher die erste Phrase aufhort, und die mit + bezeichnete, mit welcher die neue Phrase anfängt.



t) Das Wort Phrase wird hier in der umfänglichsten Bedeutung genommen, indem sowol die Einschnitte, als auch Abschnitte und Perioden des Gesanges darunter versanden werden. Im Bortrage werden alle diese Eintheislungen auf einerlen Weise marquirt;

und weun wurklich von großen Spiezlern oder Sangern eine Schattirung unter ihnen beobachtet wird, so ist die doch fo subtil, und so weitläufztig zu beschreiben, daß wir uns mit der bloßen Anzeige derselben begnüsgen.



Wir haben ber Rurze wegen blos die Oberstimme ohne den Baß hergesekt, weil sie zu diesen Anmerkungen hinreichend ist. Die Zeichen o und tzeigen an, wo die Phrase aufhört, und eine neue anfängt. Daher wäre es höchst sehlerhaft, wenn man z. B. den sechsten Takt so vortragen wollte, als wenn mit der ersten Note desselben die Phrase anstenge, da doch die vorhergehende sich damit endiget, wie die Achtelpause des vorhergehenden Takts anzeiget; so auch von der solgenden Abänderung des Einschnitts im achten und letzten Takt.

Es ist unglaublich, wie sehr ber Sesang verunstaltet und undeutlich wird, wenn die Einschnitte nicht richtig oder gar nicht marquiret werden. Man darf, um sich hievon zu überzteugen, nur eine Gavotte so vortragen, daß die Einschnitte in der Hälfte des Takts nicht beobachtet werden. So leicht dieser Tanz zu verstehen ist, so unfasslich wird er dadurch al en Menschen. Diewider wird am häus

figften in folchen Stuten gefehlet, mo die Phrasen in der Mitte des Tatts, und zwar auf einer schlechten Reit beffelben anfangen; weil jeder gleich anfangs gewohnt wird, nur die que ten Zeiten des Takts, auf welche die verschiedenen Accente des Gesanges fallen, vorzüglich zu marquiren, und die schlechten überhaupt gleichsam wie nur durchgeben zu laffen. Dadurch wird denn in folden Fallen die Phrase gerriffen, und ein Theil berselben an die vorhergehende oder die darauf folgende angehänget, welches doch eben so widerfinnig ift, als wenn man in einer Rede den Ruhepunkt vor ober nach dem Comma machen In folgendem Benspiel ift, wenn der Einschnitt marquirt wird, die Melodie an fich gut; werden aber blos die Accente des Tafte marquirt. so wird der Gesang außerst platt, und thut die Wurfung, wie wenn einer, ftatt ju fagen: Er ift mein Berr; ich bin fein Knecht, fagen wollte: Erift mein Berr ich; bin sein Anecht.



Würben die Anfänger fleißig in dem Vortrag der verschiedenen Tanzsstüte geübt, die so leicht zu fühlende und so mannichsaltige, ja alle Arten von Einschnitten haben, so würden sie bald bemerken, wie sie die Accente und die Einschnitte zu marquiren haben, um bende fühlbar zu machen; sie würden alsdenn auch leichter, als in den Sonaten und Solos geschehen kann, die Phrasen von zwen, dren oder mehrern Takten aus dem Jusammenhang der Melodie erkennen lernen.

5) Gehört allerdings zur Deutlichfeit des Vortrags, daß man im Tatt
bleibe. Nichts ist dem Zuhörer anstößiger, als ein unregelmäßiger
Gang des Taftes. Wer von Natur
fein Gefühl des Tafts hat, dem ist
nicht zu helfen. Wer aber blos aus
Unachtsamkeit ben schweren Sähen
schleppt, und ben leichten eilt, oder
immer schleppt oder eilt, dem kann
dieser Wint hinreichend senn, sich eine
so häßliche Sache abzugewöhnen.

Es wird nicht überflüßig senn, hier noch anzumerken, daß die wenigen Zeichen, womit der Tonsetzer den Bortrag einzeler Noten oder Säte bezeichnet, als die Vogen zum Schleisfen, die Striche oder Punkte zum Abstoßen, das f. und p. zum Forte und Piano, die Triller ze. aufs genaueste beobachtet werden mussen, weil sie zewissen Säten so wesentlich sind, als die Tone selbst, folglich die Besobachtung derselben zur Deutlichkeit des Vortrages hochst nothwendig ist.

Dies find die wesentlichsten Stute, Die ben dem Vortrag einer Hauptftimme beobachtet werden muffen, wenn die Melodie allen Menschen faklich und angenehm ins Gehör falen foll. Sie machen aber nur erst einen Theil des guten Vortrags aus, ramlich ben Theil der reinen und richtigen Declamation des Gefanges. Diefer Theil ist gleichsam nur der Rorver bes guten Vortrags, dem noch die Geele fehlet, wenn ber Aus-Mur der oruf nicht hinzukommt. Uusbruf giebt bem Vortrag erft das wahre Leben, und macht das Stuf ju dem, was es fenn foll. Co lan= ae biefer in bem Bortrag fehlt, und wenn er noch so deutlich ist, bleibt boch ber Zuhorer von Geschmaf und Empfindung falt und ungerührt. Auch ift es der Ausdruk allein, ber ben dem Vortrag des nämlichen Stuts ben Meister von feinem Schu-Ier, den großen Virtuosen von dem mittelmäßigen, unterscheibet.

Morin besteht aber der Ausdruk im Vortrage? Er besteht in der vollstommenen Darstellung des Charakters und Ausdruks des Stüks. Sowol das Sanze als jeder Theil desselben, muß gerade in dem Ton, in dem Seift, dem Alffect und in demselben Schatten und Licht, worin der Tonsseher es gedacht und geseht hat, vorgetragen werden. Wem ist undeskannt, wie man in der Rede einer Folge von Worten durch den vers

schiedenen Son der Aussprache einen verschiedenen, ja oft einen entgegen= gesetzten Ausbruf geben, ober durch eine eintonige falte Aussprache gar allen Ausbruf benehmen tonne? Dafe biefes ben einer melodischen Folge von Tonen eben sowol angebe, ift außer Zweifel, und nur zu ofte mahr. des gute Tonftuf hat feinen eigenen Charafter, und feinen eigenen Beift und Ausdruf, der fich auf alle Theile besselben verbreitet; diese muß der Canger ober Spieler fo genau in feinen Vortrag übertragen, daß er aleichsam aus ber Seele des Tonfepers spiele. Daß es hier nicht auf blofes richtiges Motenlesen aufomme, ist leicht begreiflich. Die Zeichen, die den Ausdruf eines Stufs bezeichnen, find febr wenig und unbestimmt. Die Taftart, die Anzeige der Bemegung, die Worter affettuofo, mefto, fpiritoso &c. die nicht einmal von Jedem dem Stute vorgefett werden, und einige wenige andere Zeichen, die ben Vortrag einzeler Noten ober Gate bezeichnen, reichen zu allen den Schattirungen, beren ber Ausbruf fåhig ift, lange nicht hin, und setzen doch noch allezeit einen Virtuofen voraus, der das Eigenthümliche der Taktart fennt, ber die Bewegung genautrifft, und der da weiß, wie er das mesto, das spiritoso &c. vorzutragen habe, damit es murklich so traurig, so feurig 2c. klinge, als der Tonsetzer es em: pfunden bat. Der Canger hat noch eber ein Zeichen, das ihm ben glus. druk durche gange Stut bestimmt; er darf nur auf den Ausdruf der Worte Acht haben: bennoch hangt es immer noch von seiner Geschiflichfeit ab, wie genau er diefen Ausbruk treffe; dann konnte es auch senn, daß der Tonfeter felbft ihn nicht genau getroffen hatte. Daher ist sowol dem Sanger als Spieler in Absicht auf ben Ausbruf des Vortrags nothwenbia, daß er außer ber Fertigfeit und einem richtigen Gefühl eine binlang-

2014

liche

liche Geläufigkeit in der musikalischen Sprache felbst habe, namlich, daß er nicht allein Noten, Phrasen und Perioden fertig lefe, fondern den Ginn derfelben verstehe, den Ausdruf, der in ihnen liegt, fuble, ihre Beziehung auf einander und auf das Gange bemerke; und daß er das eigenthumliche des Charafters des Tonsfuts schon aus der Erfahrung fenne. Mancher trägt eine Menuet wie ein Uriofo, ober ein Lied wie eine Opernarie vor; dergleichen Fehler wider den Charafter eines Stuts find Zuhörern von richtigem Gefühl hochst anstößig. Es wurde ein thorichtes Unternehmen senn, zu bestimmen, worin sich der Vortrag, wenn er jeden Charakter und jeden Ausdruk insbesondere genau darstellen foll, unterscheiden muffe, da das Unboren richtig vorgetragener Stufe dem jungen Runftler von Gefühl hierüber in wenigen Minuten mehr Licht giebt, als alles, was hieruber, nicht ohne ermudende Weit= låuftigkeit, bestimmtes gesagt werden konnte. Aber die Mittel, wodurch der Ausdruf im Vortrag überhaupt erhalten wird, wollen wir angeigen, und fie mit einigen Unmerkungen be-Diese find : gleiten.

1) Die richtigste Bewegung. Dh= ne diese kann das Stut unmöglich den völligen Ausdruf des Tonsetzers gewinnen. Es ist daher eine hauptfache, die Bewegung genau zu treffen. Ben Stufen, die vorher geubt oder wenigstens ein paarmal durch= gespielt werden konnen, bemerkt man das Tempo bald, worin sie vorgetra= gen werden muffen; und hat man erft einmal die richtige Bewegung eines Stuts getroffen, so ift es leicht, fie allezeit wieder zu treffen. Aber bie Bewegung folder Stufe zu treffen, die gleich vom Blatt gespielt oder gesungen werden sollen, ist fünstlicher. Außer der natürlichen Geltung der Rotengattungen wird noch erfodert, daß man auch die jeder Taktart na= türliche Bewegung im Gefühl habe. Co find g. B. die Achtel im & Tatt nicht so lang, als die Biertel im 3, aber auch nicht so furz als die Achtel deffelben; daher ift ein Stuf mit vivace bezeichnet, im 3 Taft lebhafter an Bewegung, als es im 3 fenn wurde; man sehe, was hieruber bereits im Artifel Takt angemerkt wor-Dann muß auch der Charafter und die Schreibart des Stufs in Erwägung gezogen werben. Ein Allegro für die Rirche verträgt keine fo geschwinde Bewegung, als für die Kammer oder das Theater, und wird in einer Sinfonie geschwinder vorgetragen, als in derselben Taktart und mit denfelben Notengattungen in eis nem Singstuf oder einem gearbeiteten Trio. hat der Runftler erft bie hiezu nothige Erfahrung, und versteht er daneben in dem Sinn der No= ten zu lefen, fo ift er im Stande, jedem Stuf, das ihm vorgelegt wird, wenn er es nur einigermaßen aufmerksam übersehen hat, die richtige Bewegung ju geben. Stufe von fehr lebhaftem und frohlichem Ausdruf nehmen oft noch eine geschwins dere Bewegung an, als der Tonseker ihnen gegeben hat, und gewinnen das durch an Ausdruf, zumal wenn sie ein oder etlichemal wiederholet werden; nur muß die Geschwindigkeit nicht so weit getrieben werden, daß die Deutlichkeit darüber verloren geht. Aber fehr langfame Stufe von vathetischem oder traurigem Ausbruk konnen leicht allen Ausdruk verlieren, wenn fie zu langfam vorgetras gen werden. In einigen Stadten Deutschlands ift es zur Mode geworden, das Adagio so langsam vorgutragen, daß man Muhe hat, die Taftschritte zu bemerken. Solcher Vortrag macht das vortrefflichste Stuf langweilig und ermubend, und gleicht bem Vortrag eines Schulmeis stere, der den Pfalm buchstabiret.

2) Die dem Charafter und Ausbruk des Stuts angemeffene Schwere oder Leichtigkeit des Vortrags. bon hångt ein großer Theil des Aus-Ein Stuf von großem bruks ab. und pathetischem Ausdruf muß aufs schwereste und nachdruflichste vorgetragen werden: bies geschieht, wenn jede Rote beffelben fest angegeben und angehalten wird, fast als wenn tenuta darüber geschrieben ware. Singegen werden die Ctufe von gefällis gem und fanftem Musbruf leichter vorgetragen; nämlich, jede Rote wird leichter angegeben, und nicht so fest angehalten. Ein gan; frohlicher ober tandelnber Ausdruk kann nur burch den leichtesten Wortrag erhalten werben. Wird diese Verschiedenheit im Vortrag nicht beobachtet, so geht ben vielen Stufen ein wesentlicher Theil des Ausdrufs verloren; und boch scheint es, als wenn beut gu Tage hierauf wenig mehr Acht gegeben werde. Gewiß ift es, daß bie Manier, alles leicht und gleichsam spielend vorzutragen, so überhand genommen, und auf die Gettunft felbst so machtig gewürft hat, daß man von feinem großen und majefiatischen Ausbruf in ber Mufit etwas mehr zu wiffen scheint. Man componirt fur die Rirche, wie fure Theas ter, weil der mahre Vortrag guter Rirchenftute verloren gegangen, und fein Unterschied in dem Vortrag eines Rirchensolo oder einer Opernarie gemacht wird. Statt bes nachdrutli= chen simpeln Bortrages, ber her; und Geel ergreift, ftrebt jeder nach bem Riedlichen und Manierlichen, als wenn die Musit gar teinen anbern Endzwet hatte, als das Dhr mit Rleinigkeiten zu beluftigen. Un= aluflich ist der Tonseter, der wurklich Empfindung furs Große und Erhabene hat, und Sachen fest, die schwer vorgetragen werden muffen; er findet unter hundert nicht einen, der fich in die Simplicitat des Be=

fanges ju schifen, und jeder Rote das Gewicht zu geben weiß, das ihr zukommt. Auch findet der verwöhnte Geschmak keinen Gefallen mehr an solchen Sachen, und halt es wol gar für eine Pedanterie, mit der Musik mehr als das Dhr belustigen zu wollen.

Die Schwere oder Leichtiafeit wird größtentheils aus der Taftart des Ctuts bestimmt. Je größer die Notengattungen der Taftart find, je schwerer ift der Vertrag, und je leichter, je kleiner fie find. Dieses ist bereits an einem andern Ort hinlanglich gezeiget worden. \*) merfen bier nur noch an, daß man auch auf die Bewegung und Notengattungen bes Stute feben muß, um dem Vortrag den gehörigen Grad der Schwere ober Leichtigkeit zu geben. Der & Taft 1. B. hat einen leichten Vortrag; ist aber ein Stuf in dieser Taftart mit adagio bezeichnet, und mit Zwenundbrenfigtheilen angefüllt, dann ift der Vortrag desselben schwerer, als er ohnedem fenn wurde, aber nicht so schwer, als wenn baffelbe Stuf im & Lakt gefett mare. Ferner muß man aus ber Beschaffenheit oder dem Zusammenhang ber Melo. die folche Stellen oder Phrafen bemerken, die vorzuglich schwer oder leicht vorgetragen senn wollen; das durch wird der Alusdruf verstärft und bem Sangen eine angenehme Schattirung gegeben. Rur in firengen Rugen und Rirchenstufen fallt diese Schattirung weg, weil sie sich nicht wol mit der Wurde und der Erhabenheit des Ausdrufs derfelben verträgt. In folden Stufen wird jede Note, nachdem die Taftart ift, gleichfest und nachdrutlich angeges ben. lleberhaupt wird jede Taktart in der Rirche schwerer vorgetragen, als in der Rammer, oder auf dem Theater; auch kommen die gang leiche 205

\*) &. Taft.

ten Taktarten in guten Kirchenstüfen nicht vor.

3) Die gehorige Starfe und Schwache. Ein Mensch, ber niedergeschlagen ift, wenn er auch die nachdruflichsten Sachen fagt, spricht in einem schwächern Ton, als ein anderer, der frohlich oder zornig ift; hievon ift jedermann überzeugt. Da die Musik nun hauptfächlich Schilderung der verschiedenen Gemuthebewegungen zum Endzwek hat, so ift der gehörige Grad der Starfe ober Schwache, worin ein Stut vorgetragen wird, ein haupttheil des Ausdrufs im Vortrage. Die Zei= chen p. f. und einige andere, die gur Bezeichnung des Starken und Schwachen dienen, reichen so wenig wie Die Worte, die die Bewegung bezeichnen, hin, alle Grade derselben zu be= zeichnen: sie stehen oft nur da, damit nicht gan; grobe Unschiklichkeis ten begangen werden mochten, indem man fark spielte, wo der AusdrufSchwäche verlangt, oder schwach, wo man starter svielen follte: sie wurden, wenn fie wurklich hinreichend waren, oft unter alle Noten eines Stufs gefest werden muffen. Dem Sanger werden sie felten vorgeschrieben, weil von ihm verlangt mird, daß er ben Grad ber Starfe und Schwäche aus den Worten und der darüber gelegten Melodie erken= nen soll.

Jedes Stük verlangt im Vortrag einen ihm eigenen Grad der Stärke oder Schwäche im Sanzen, auf den sich die Zeichen p. f. 2c. beziehen: diefer muß aus der Beschaffenheit seines Charafters und Ausdrufs erkannt werden; und eine mehr oder weniger merkliche Abanderung desselben in seinen Theilen, die aus der Beschaffenheit des Gesanges erkannt wird. Einige Stüfe wollen durchgängig nur mezzo forte vorgetragen senn; and dere hingegen fortissimo. Wo hierzwider geschlet wird, verliert der

Ausdruf einen großen Theil feiner Es ist falsch, wenn man glaubt, daß die Stute, die schwer vorzutragen, auch stark, und die leichten schwach vorgetragen werden muffen. Um den Grad der Starke oder Schwache des gangen Stuts zu treffen, muß man den Ausdruk, der in ihm liegt, aus den Roten lesen tonnen, oder es einigemal in verschiebener Starke oder Schwäche durchspielen, und auf die Verschiedenheit merken, bie diese Abanderungen in bem Ausdruf juwege bringen, bis man den Grad getroffen hat, ber ihm-zukommt. Aber die hochste Vollkommenheit des Ausdrufs beruht auf den schiklichsten Abanderungen bes Starkern und Schwächern in den Theilen eines Stuts. Dft verlangt der Ausdruf schon ben einer einzigen Note eine folche Abanderung. Ein geschifter Canger ober Violinist prefit uns oft durch einen einzigen ausge= haltenen Ton, blos durch das all= mablige Bu = und Abnehmen feiner Stärke und Schwäche, Thränen aus den Augen: wie vielmehr muffen wir nicht hingeriffen werden, wenn er jeder Periode, jedem Cat und jeder Note deffelben, durch die richtig= sten Schattirungen des Piano und Korte, sein eigenes Licht oder Schatten giebt, wodurch Wahrheit und Leben auf alles verbreitet wird, jeder Theil des Stuts sich von den übri= gen unterscheidet, und alle gur Er= hohung bes Ausdrufs im Gangen bentragen? Dann glauben wir eine überirdische Sprache zu horen, und verlieren uns gang in Entzufen. Diese Austheilung des Lichts und Schattens im Vortrag ist nur das Werk solcher Virtuosen, die die musikalische Sprache und den Ausdruk des Vortrags vollig in ihrer Gewalt haben: denn hier ift es nicht genug, Starke und Schwäche abzuändern, fondern fie ung durchgangig an Ort und Stelle, und allezeit in bem rechten Grade abgeandert werden. Die Regel, die der Mahler ben Austheis lung seines Lichts und Schattens bevbachtet, muß auch hier die Regel des Virtuofen senn. Die hauptnoten, die Sauptphrasen, die Sauptperioden, muß er im Lichte stellen, bas ift, er muß sie mit vorzüglicher Starte boren laffen; allem übrigen hingegen, nachdem es mehr ober weniger einem haupttheil nahe kommt, muß er nicht oder weniger Schatten geben, namlich in verschies dener Schwäche vortragen. stimmteres laft fich hieruber nichts fagen. Wer feinen Vortrag in 216. ficht auf diesen Theil des Ausdrufs bilden will, muß horen, fühlen und lernen.

Da die Stärke und Schwäche so viel zu dem Ausdruk im Vortrage beytragen, so ist leicht zu erachten, daß die Instrumente, auf denen gar keine, oder doch nur geringe Abarberungen des Starken und Schwachen gemacht werden können, zum ausdruksvollen Vortrag sehr unvollstommen sind. In dieser Absicht ist das in allen andern Absichten so vollskommene Clavicembal eines der uns

volltommenften Juftrumente. Dieses und alles übrige, wodurch ber Runftler, wenn er die übrigen Kertigkeiten befitt, feinem Bortrag Ausdruf giebt, faßt die einzige Regel in fich : er muß fich in den Uffett bes Stuts feten. Mur aledenn, wenn er den Charafter des Stufs wol begriffen, und feine gange Gecle von dem Ausdruf deffelben durchdrun= gen fühlt, wird er von diesen Mitteln ju feinem Endzwef, und taufend andern Subtilitaten, wodurch der Ausdruk oft noch über die Erwar= tung des Tonsekers erhöhet wird, und die unmöglich zu beschreiben find, Gebrauch machen; sie werden sich ihm während dem Spielen oder Singen von fich felbst darbieten. wird die Noten so ansehen, wie der gerührte Redner die Worte; nicht in

fo fern fie Zeichen von ben Tonen find, die er horbar machen foll, fondern in so fern eine Augabl derselben ihm ein Bild von diesem ober jenem Ausbruf darftellet, den er fühlt, und den er seinen Buborern eben so empfindbar machen will, als er es ibm felbst ift. Er wird einige Tone schleis fen, andere abstoßen; einige beben, andere fest anhalten; bald ben Son finken laffen, bald ihn verftarken. Er wird fühlen, wo er eine Rote über ihre Länge halten, andere vor derfelben absetzen soll; er wird fogar, wo es pir Verstärkung des Ausbrufs bient, eilen oder schleppen; fein Instrument oder seine Reble wird in cis nem traurigen Adagio lauter rühren. be klagende Tone und Fortschreitungen horen laffen, und in einem froh= lichen Allegro mit jedem Ton Freude perfundigen. Welchen Buhorer von Gefühl wird ein folder Vortrag eines ausdrutsvollen Stuts nicht unwiderftehlich mit fich fortreißen? Gin fol= cher Vortrag ift es, ber auch oft mittelmäßigen Stufen Rraft und Ausdruf giebt. Aber er ift auch hochst selten. Die Gucht, blog gu gefallen, wobon unfre heutigen Birtuofen fo fehr angestett find, laft ihre Seele falt ben jedem Vortrage; und werden fie wurflich in Empfindung gefeßt, fo treiben fie Galanterie mit ihren Empfindungen. Die rührendsten und nachbrütlichsten Stute nehmen in ihrem Vortrag einen unmannlichen, tandelnden und manierlichen Schwung. Der feine Geschmak, sagen sie, verlange, baß bas Dhr geschmeichelt werde; diefes tonne nicht anders, als durch mancherlen neuersonnene, artige und gefällige Wendungen des Gesanges, und durch gewisse angenommene Kavorit : oder Modevassagen erhalten werden; als wenn das Dhr nicht geschmeichelt wurde, wenn bas herz gerührt wird. Es ift baber fein QBunder, bag es der heutigen Musik so sehr an Rraft, Machdruf

Machdruf und Mannichfaltiakeit des Ausbruks gebricht, und daß sie ber ältern Musik in dieser Absicht um vieles nachstehen muß, ob sie dieselbe aleich in dem fogenannten feinen Geschmak übertreffen mag. Dies find juverläßig die Früchte der Bernachläßigung der Duverturen, Partien und Suiten, die mit Tangftuten von verschiedenem Charafter und Ausdruf angefüllet waren, wodurch die Spie-Ier in allen Arten des Vortrags und des Ausdrufs geubt, und festgesett Denn nichts ift wurksa= murden. mer, den Vortrag des Spielers in dem Wesentlichsten, was zum Ausdruk erfodert wird, vollkommen zu bilden, als die fleißige Uebung in al-Ien Arten der Tangftute.\*) Es versteht sich, daß hier von dem richtigen charafteristischen Vortrag berselben die Rede ist; benn so wie man heut zu Tage, bin und wieder auch von großen Capellen, eine Duverture, oder die Tangftute eines Ballets vortragen hort, erkennt man die Pracht der Duverture nicht, die daraus entsteht, daß der erfte Gat derfelben aufs schwerste vorgetragen, und die furgen Noten, die darin vorkommen, aufs schärfste geriffen und abgestoßen werden, statt daß man fie heute der Bequemlichkeit ober bes feinen Geschmaks wegen, vermuthlich auch aus Unwissenheit, zusammenzieht, und schleift; noch unterscheidet man in den Balleten weder die Paffepied von der Menuet, noch die Menuet von der Chaconne, noch die Chaconne von der Paffecaille. Wer seinen Vortrag so bilden will, daß er jeden Alusdruf annehme, laffe fich von einem bierin erfahrnen Lehrmeister, oder auch allenfalls geschikken Tangmeister, in dem richtigen Vortrag al-Ier Arten Tangftute unterrichten. Die Langftute enthalten das mehrefte, wo nicht alles, was unsere guten und schlechten Stufe aller Urten in \*) G. Tangfufte.

fich enthalten: sie unterscheiben fich von jenen blos darin, daß sie aus vielen zusammengesetzte Tanzstufe find, die in ein wol ober übel zufam= menhangendes Gange gebracht morden. Man sage nicht, daß die Tangftute feinen Geschmat haben; fie baben mehr als das, sie haben Charafter und Ausdruf. Hat der angehende Runftler erft inne, was dazu gehört, seinem Vortrag Deutlichkeit und Ausbruf zu geben, bann mirb ein richtiges Gefühl und die Anhörung guter Musiken, von geschikten Man= nern vorgetragen, bald feinen Geschmaf bilben. Das den feinen Geschmat betrifft, in so fern er blos die Rikelung bes Ohrs jum Endzwet hat, den kann er sich leicht nebenher erwerben; er ist so schwer nicht; und die Gelegenheit bagu wird ihm in den wochentlichen Concerten, ober an hofen, nicht fehlen. Der gute Geschmat verlangt aber, daß er von biesem nur einen sehr magigen Bebrauch mache. Dem angehenden Sanger rathen wir, fich unabläßig in bem guten Vortrag aller Arten von Liedern zu üben; sie sind in allen Absichten für ihn eben bas, die Tangftute ben Spielern find, und bedürfen daher keiner weitern Unpreis funa. Die Schönheit, als die lette Ei=

genschaft des guten Vortrages, die wir noch zu berühren haben, ift zum Theil schon in jedem Vortrag, ber Deutlichkeit und Ausdruf hat, in= beariffen: benn wer wird einem folchen Vortrag alle Schönheit absvre= chen? Sie macht aber eine besondere Eigenschaft des Vortrages aus, in so fern sie auf gewisse von der Deutlichkeit und dem Ausdruk unabhanaige Unnehmlichkeiten abzielt, die dem Vortrag überhaupt einen großern Reiz geben; oder in so fern sie Bergierungen in der Melodie anbringt, die dem Charafter und Ausdruf des Stuts angemessen sind, und wodurch die Geschillichkeit dessenigen, der ein Stüt vorträgt, in ein größestes Licht gesetzt wird. Die Annehmslichkeiten der erstern Art sind:

1) Ein schöner Ton des Instrumente oder der Stimme, ber, wie eine flare helle Aussprache in der Rede, den Vortrag ungemein verschönert. Mancher hat einen schönen Ton, ohne daß er sich viele Muhe darum gegeben hat; andre erlangen ihn erst purch vielfältige Bemühungen; und andere erhalten ihn niemals ganz chon. Der schönste Ton ist aber der, ber jeden Ton des Ausdrufs annimmt, und in allen Schattirungen des Forte und Piano gleichklar und belle bleibt. Diesen muß der Runfter durch unabläßige lebungen zu er= langen suchen.

2) Eine Ungezwungenheit und Leichtigkeit des Vortrages durchs gange Stuf. Der Runftler thut allezeit besser, solche Stufe vorzutra= gen, denen er vollkommen gewachsen ist, als solche, die er nur mit Unstrengung aller seiner Krafte gut vorutragen im Stande ift. schweigen, daß er nicht allezeit gleich aufgelegt, oder auch wol furchtsam senn kann, wodurch er leicht alles verderben konnte: so ist überhaupt ein völlig ungezwungener Vortrag jedem Zuhorer so angenehm, daß er weit lieber ein leichteres Stuf so, als ein schweres Stuf mit Muhe vortragen hort. Er faßt überdem in bem erstern Fall einen hohern Begriff von der Geschiflichkeit des Runftlers, weil er aus der Leichtigkeit seines Vortrages auf seine übrigen größern Fertigkeiten schließt, als in dem anbern, wo er bald bemerkt, baß feine Kräfte sich nicht weiter erstreken.

3) Kann zu diesen Annehmlichkeisten des Vortrags füglich eine anstänzige Stellung oder Bewegung des Korpers grrechnet werden. Es ist hochst unangenehm, wenn man ben Mann, der uns durch seine Tone be-

zaubert, nicht ansehen barf, ohne zu lachen oder unwillig über ihn zu wer= ben. Ift diesem ber größte Birtuos ausgesett, wie vielmehr ber mittel= maßige? Man schütze nicht bie Schwierigkeiten vor, die ohnedem nicht herausgebracht werden fonnen. Bady, ber große Joh. Geb. Bady, hat, wie alle, die ihn gehoret haben, einmuthiglich versichern, niemals die geringste Verdrehung des Korpers gemacht; und man hat faum feine Finger fich bewegen sehen. Was find doch alle heutigen Schwierigkeiten auf allen Inftrumenten und allen Gingffimmen gegen die, die diefer Mann vor drenfig Jahren auf dem Clavier und auf der Orgel vorgetragen hat? Cher ließen fich gemiffe leichte Bewegungen, die die Empfindung, wovon der Runftler befeelt ift, ihm ohne fein Wiffen ablott, entschuldigen. Aber weit gefehlt, daß wir den jungen Runftler hierauf aufmertfam machen follten, rathen wir ihm viel= mehr, fich gleich anfangs an eine ruhige und anständige Stellung zu gewöhnen, und fich nicht mehr zu bewegen, als unumganglich zu bem Vortrag nothig ift. Jedermaun wird ihm alsdenn, wenn fein Vortrag fonft gut ift, mit befto mehr Bergnugen zuhoren, und zusehen. Daß diese Unmerkung den Theaterfanger nicht angehe, bedarf wol feiner Erflårung.

Diese Annehmlichkeiten gehen den Vortrag überhaupt an, und sind ben allen Stüken von allem und sedem Charakter und Ausdruk von gleicher Erheblichkeit. Ganz anders verhält es sich mit den Verzierungen. Diersunter gehören: 1) alle Manieren, die der Tonsetzer nicht angezeiget hat, und Veränderungen ganzer Sätz; diese können nur in gewissen Stüken, wo sie würklich zur Verschönerung des Ausdruks dienen, angebracht werden: dergleichen sind die von zärtlichem, gefälligem, munterm Cha-

rafter

rakter und Ausdruk. In solchen Stufen tonnen aute Bergierungen wesentlich werden. Sie muffen aber mit Maake und nur da angebracht werden, wo der Tonsetzer einen schiflichen Ort fur sie gelassen bat; sie muffen von Bedeutung fenn, und den Charakter und Ausdruk des Ganzen annehmen, nicht alltäaliche Schlendrians, die allenthalben an= gebracht werden konnen, und nirgende von Bedeutung find; fie muffen ferner nicht wider die Megeln des reinen Sates flogen; fie muffen end= lich mit der arößten Delikatesse vor= getragen werden. hiezu gehort aber Kertigkeit, Geschmat und Renntniß der Harmonie. Wer diese nicht in einem hoben Grade befitt, follte es fich niemals einfallen laffen, Beranberungen in einem Stut anzubringen; ftatt ben Ausbruf zu berichonern, wird er ihn vielmehr verunstalten. Der Zuhörer von großem Geschmak balt fich überhaupt an dem Wesentlichen des Ausdruks, und hort auf die Verzierungen ber Melodie nur obenhin, wenn fie gut find; aber er wird aufs hochste unwillig, wenn fie nur einigermaßen schlecht find. Dann giebt es Melodien, Die schon an und fur fich so schon find, daß der geringste Zusat von fremder Schonheit ihnen alle eigenthümliche Schonheit benimmt. Ja einige Tonfeger find in ihrer Schreibart fo eract, daß fie alle und jede Verzierungen felbst anzeigen, und in Noten aussetzen: werden bier Manieren auf Manieren, Veränderungen auf Veränderungen gehäuft, fo tommt eine barote Schonheit jum Vorschein, die mit Schellen und tausend bunten Karben behangen ift. Ueberhaupt vertragen alle Stufe von pathetischem, großem und ernsthaftem Charafter und Lius. druf, die schwer und nachdruflich vorgetragen senn wollen, burchaus keine Verzierungen. Ben biesen ist es Schonheit, daß sie gerade so vor-

getragen werben, als sie geschrieber sind; zumal strenge und ausgearbei tete Stute: besgleichen alle Stut von sehr rührendem Ausbrut; es sen benn, daß der Tonsetzer eine nachläfsige Schreibart affectirt, wo gewisstleine Beränderungen der vorgeschriebenen Melodie, und hinzugefügte Manieren, des guten Gesanges wegen, nothwendig werben.

2) Die Fermaten und Cabengen. Wir wollen hier weder untersuchen, in wie fern fie überhaupt naturlich oder unnaturlich, dem Ausbruf gum Schaden oder Nugen find, noch barüber feufzen, wie fehr ihr übertriebener Gebrauch wider alle gesunde Bernunft streitet. \*) Das liebel ift einmal eingeriffen. Jeder Ganger oder Spieler will zeigen, daß er Fermaten und Cadengen machen faun. Es ift mahr, fie werden ihm insgemein von dem Tonfeter angezeiget; aber da die Ausführung derfelben le= diglich seiner Phautaffe überlaffen ift, fo ift offenbar, daß der Tonfeter ben ben Zeichen berfelben nichts weiter benfet, als: da doch Fermaten und Cadengen gemacht werden muffen, so mag es hier geschehen. Gie find folglich zum Ausdruf nicht nothwenbig, und gehoren unter die Bergies rungen bes Gesanges. Will ber Sanger ober Spieler nun wurflich einen guten Gebrauch hievon machen. so muß es ihm nicht gleich senn, wie er sie mache, vielweniger muß er da= ben blos die Fertigkeit seiner Rehle oder seiner Finger zeigen wollen, benn badurch wird er ben Geiltanzern ähnlich: sondern er muß ihnen den Charafter und Ausdruf des gangen Stufs geben, und alles meglaffen, was in biefen Charafter und Ausdruf nicht einstimmet; baneben muffen fie einen wolklingenden, fingenden und harmonisch richtigen Gefang haben, der das Gefühl ber ans schlagenden

\*) E. Cabeng I Th. G. 254.

schlagenven Harmonie, wenigstens bes Bagtones, über den die Fermate oder die Caden; zusammengesett wird, nicht aus dem Gefühle bringt; fie muffen an sich so voller Affekt: fenn, und mit so vielem Affekt vorgetragen werden, daß der Mangel der Taftbewegung ihnen gang natürlich wird; und endlich muffen sie nicht zu lang fenn, damit die Taktbewegung des Stuts nicht aus dem Gefühle gebracht werde. Ben Fermaten ist oft ein einziger affektvoller Ton, der etwas lange ausgehalten wird, und auf den ein paar fürzere folgen, die die Fermate beschließen, hinlanglich. Diese Eigenschaften geben den Ca= bengen und Fermaten einen Werth, und machen sie zu einem übereinstimmenden Theil des Gangen; alsdenn konnen fie als Verstärfungen bes Ausdrufs angesehen werden, ber gute Geschmaf wird sich nicht mehr durch ihren Gebrauch beleidiget Wie viel Spieler oder Sanger von Profession find aber Tonsetzer genug, bergleichen aus bem Stegreif zu machen?

heit des Bortrages nur alsdenn von Werth fen, wenn fie der Deutlichfeit und dem Ausdruf jugefellet wird.

Man begreift leicht, daß, wer die= fen Stufen in allem, was er fpielt oder singt, es sen leicht oder schwer, vollkommen Genüge leistet, nicht allein eine zur Musik geschaffene Geele, namlich eine solche, die die verborgenften Schonheiten der Runft gu ent= befen und ju fuhlen im Stande ift, befigen und von der Settunft felbit, wenigstens von den Regeln ber Sarmonie unterrichtet fenn muß, fondern auch erft durch unabläßige Uebung und große Erfahrung feinen Vortrag zu diefer Vollkommenheit gebracht haben kann. Doch ift hier allerdings ein Unterschied zu machen, unter folchen, die blog einige auswendig gelernte Stufe, die ihnen von guten

Meiftern gelehret worden, gut vorgutragen im Stande find, außerdem aber weiter feinen ihnen eigenen qu= ten Vortrag haben; und unter folchen, die ihren Vortrag schon gebilbet haben, und im Stande find, alles, was ihnen vorgelegt wird, und nicht außerordentliche Rräfte erfodert, deuts lich, ausdruksvoll und schon verzu-Jene find entweder noch tragen. Schüler, die sich in dem guten Vortrag unterrichten lassen, oder aus der Schule gelaufene Halbvirtuosen, Die die Welt mit ihrer eingebildeten Virtù ju blenden gedenken: diese hingegen find es, die den Ramen der mahren Virtuosen verdienen; und unter diesen gebühret denen der hochste Rang, die neben dem guten Vortrag die mehreste Fertigkeit im Rotenlesen und in der Ausführung haben.

Was ben dem Vortrag des Recitativs, der eine eigene Art ausmacht, befonders zu beobachten ift, ist schon im Artifel Singen angezeiget wor-

den.

## Vorzeichnung.

(Mufif.)

Die Art, wie man in geschriebenen Tonstüten durch die Zeichen \* und b. im Anfang jedes Notenspstems den Hauptton bezeichnet, in dem das Rach der einmal Stuf gesetzt ist. eingeführten Urt die Roten zu schreiben, stellen die auf und zwischen die Linien gesetzten Moten, wenn feine andere Zeichen daben find, blos die Tone ber diatonischen Leiter C, D, E, F, G, A, H, c u. s. f. vor; braucht man andere Tone, so muffen fie burch \*, ober b, die auf oder zwischen den Linien fichen, angezeiget werden. Aber derfelbe Son fann fo wol durch \*, als durch b angezeis get werden; benn sowol \*D, als bE, bezeichnen bie vierte Cante unfers zusammengesetten Spftems, bie ei. nen halben Inn hoher als D, und einen einen halben Ton tiefer als E ift. Daher kömmt die Verschiedenheit der Vorzeichnung. Folgende Methode, die Vorzeichnung jedes Tones am natürlichsten zu bewerkstelligen, scheinet den Vorzug vor allen andern zu versdienen.

Um zu wissen, wo und wie viel \* porzuzeichnen senen, so fange man ben bem Con Cour, ber gar feiner Vorzeichnung bedarf, an, und gehe bavon auf die Durtone in der Ordnung ber fteigenden Quinten, namlich von Cour nach Gour; von da nach Dour; benn A bur u. f. f. und fete mit Benbehaltung der Borgeichnung bes vorhergehenden Tones, vor Die Septime jedes Tones, ein \*; fo bekommt man der Ordnung nach die wahre Vorgeichnung aller diefer Tone in ber großen Tonart, und zugleich Die Vorzeichnung für die weiche Tonart ihrer Untertergen, wie aus folgender Vorstellung erhellet:



Das lettere ist schon etwas außerordentlich.

Mit der Vorzeichnung durch b, nimmt man die Tone, wie die Ordnung der absteigenden Quinten sie ansgiebt, und seizet jedesmal vor die Duarte des Tones ein b; wie aus folgender Vorstellung zu sehen ist: so bekommt man wie vorher die beste Vorzeichnung dieser Tone in der harten, und ihrer Unterterzen in der weischen Tonart.



\*\*\*

W.

## Wahl.

(Schone Runfte.)

Fs ift zu einem vollkommenen Runftler nicht genug, daß er alle Talente und Fertigfeiten befige, den Gegenstand, den er sich zu bearbeiten borgenommen hat, auf das genaue= ste darzustellen; er muß auch den Werth des Gegenstandes, und seine Tüchtiakeit in Ruklicht auf den Geschmaf zu beurtheilen wiffen. giebt Gegenstände, die der Bearbeitung der Runst nicht werth find; und andere, die zwar nach dem innern Werth schätzbar, aber so beschaffen find, daß fie durch feine Bearbeitung zu Werken des Geschmaks werden Der Mahler, ber in der hochsten Vollkommenheit der Runst einen Gegenstand mablte, ben fein Mensch in der Natur zu sehen verlanate, bat feine schabbaren Talente so übel angewandt, als jener Thor, der die Runft gelernt hatte, ein Sir-Genforn allemal durch ein Nadelohr In gleichem Falle mare zu werfen. ber Redner, oder Dichter, der uns in den schönsten Worten und Perioben, oder in den wolflingenoften Berfen und mit der hochsten Leichtigkeit des Ausdrufs, Sachen sagte, die fein Mensch horen mochte. Auf der an= bern Seite wurde der beste Runftler fich vergeblich bemühen, einen unafithetischen Stoff zu einem Werk der Runft zu bilben. Die an fich fürtreff= liche Geschichte des herodotus, in den Schonften Verfen borgetragen, murde, wie Ariftoteles fagt, dennoch fein Gedicht senn.

hieraus folget, daß der Runftler sowol feinen Stoff überhaupt, als Vierter Theil.

jeden Theil desselben in einer doppelten Absicht zu beurtheilen, und zu wählen habe. Einmal muß er darauf sehen, daß er keinen der Bearbeitung unwurdigen Stoff wähle.

Man muß für alle Künste zur Hauptmarime der Wahl machen, was Bitruvius von Gemählben fagt: sie seyen nichts werth, wenn sie nur

durch Kunst gefallen. †)

hievon haben wir im Artifel Kun. fe hinlanglich gesprochen, und wollen unfre Rünstler zum lieberfluß noch auf die gute Lehre verweisen, Die Cicero dem Redner giebt. # Dernach aber muß der Rünftler auch überles gen, ob der Stoff überhaupt, und jeder Theil desselben sich afthetisch bes arbeiten laffe, um ein Gegenftanb bes Geschmafs zu werden. Bu ienem wird Verstand und Beurtheilung, zu diesem Geschmat erfodert. hat angemerft, daß Albert Durer die Runft der Zeichnung eben fo febr in feiner Gewalt gehabt, als Raphael. aber in Absicht auf ben Gefchmat nicht so gut zu mablen gewußt habe, Ofte findet ein Dichter als dieser. ein Gleichnif, das fürtrefflich paft, und dennoch nicht fann gebraucht werden, weil es dem guten Gefchmat entgegen ift. Darum fagt horaz bom guten Runftler:

quæ

- †) Neque enim pictura probari debent — si facta suns elegantes ab arte. Vitt. L. VII. c. 5.
- 1+) Sumendæres erunt aut magnitudine præstabiles, aut novitate primæ, aut genere ipso singulares. Neque enim parvæ, nec usitatæ, neque vulgares admiratione, aut omnino laudis dignæ videri solent. Cic. in Brur.

- quæ

Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

Der Rünftler muß also nirgend leichtstnuig, oder unbedachtsam das erste, was sich seiner Vorstellungstraft darbietet, nehmen; sondern allemal mit Sorgfalt untersuchen, ob es das ist, was es senn soll, ob es schon in seiner natürlichen Veschaffenheit hinlängliche ästhetische Kraft hat, und ob es so ist, wie der gute Veschmat es ersodert. Je mehr Beurtheilung und Seschmat er hat, je besser wird er in benden Abssichten wählen.

Noch ift ben der Bahl der Materie überhaupt auch darauf zu sehen, ob fie zu der besondern Gattung des Werks, wofür sie dienen foll, bequem und schiklich sen. Es giebt handlungen, die sich sehr gut zur Tragodie Schiffen, und schlecht zur Epopoe, und umgekehrt; Empfindungen, die man fürtrefflich in einem Liede, und nicht wol schiflich in einer Dde vortragen tonnte. Ift der Ctoff nicht nur uberhaupt intereffant, zur afthetischen Bearbeitung tuchtig, sondern auch noch fur die Form des Werks schiklich, so wird einem guten Rünstler die Ausführung nicht mehr schwer werden.

Cui lecta potenter erit res,
Nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo.

Die Dichter haben größere Sorgfalt ben der Wahl nothig. Der Mahler, der übel gewählt hat, gefällt noch
immer, wenn die Arbeit vollkommen
ausgeführt, ober menn der Gegenkand vollkommen dargestellt ist.
Nicht darum, wie Du Bos mennt,
weil es schwerer ist, gut zu zeichnen,
und zu mahlen, als einen guten Bers
zu machen; sondern deswegen, weil
eine vollkommene Nachahmung der
Alchalichkeit halber Wohlgefallen erweft. \*) In so fern aber der Dich-

\*) G. Aehnlichkeit.

ter schilbern will, hat er eben ben Bortheil, daß gute Schilberungen auch von schlechten Sachen gefallen, mit dem Mahler gemein. Die Schilberung des alten Buches in Boibleaus Lutvin gefällt gerade aus dem Grunde, warum eine vollkommen gemahlte Krote gefallen würde.

Der eben angeführte Schriftsteller untersucht in einem besondern Ab= schnitt seines fürtrefflichen und überall bekannten Werksüber die schonen Runfte, +) was einen Stoff fur die Dichtkunst und für die Mahleren vor= züglich tüchtig mache. Aber er scheinet diese Materie nicht in das helleste Licht gesetzt zu haben. Man kann die vorzügliche Brauchbarkeit eines Stoffs für jede Runft burch bas, was jeder Runft wesentlich ift, genauer bes stimmen. Für die Musik schifet sich nichts, als Meußerungen der Leiden= schaften; fie fann ihrer Natur nach weder Gedanken, noch sichtbare Ges genstände schildern. ++) Fur den epis Schen Dichter ift die Schilberung eis ner Scene, wo viel Menschen zugleich muffen beobachtet werden, wenn man den zwekmäßigen Eindruf davon baben soll, ungleich weniger schiklich, als für den Mahler; und die Aussicht, die ein Landschaftmahler vorzuglich wählen konnte, weil sie im Gangen überfeben die beste Burfung thut, mochte fich sehr schlecht für den schildernden Dichter schiken. Go hat jede Runft etwas, bas bie Wahl des Begenstandes bestimmen fann. Wir haben aber das, was wir hierus ber angumerken hatten, theils in den Artikeln über besondere Rünste, theils in denen über die befondern Gattungen der Runstwerfe, bereits angeführt.

Wahr=

†) Reflexions sur la poesse & la peinture, sect. XIII.

th) Man sehe, was aus diesem Grund über die Wahl des Stoffs für die Orer, in dem Artikel Oper ift erinnert worden.

### Wahrheit.

(Schone Runfte.)

If Nichtigfeit unfrer Borftellungen. Diese find mahr, wenn bas, was wir für möglich oder würklich halten, in der That so ift; falsch und irrigfind fie, wenn das, was wir für möglich oder würklich halten, es nicht, oder nicht in der Art ift, wie wir es uns vorstellen. Wahrheit ift alfo Bollkommenheit, Grrthum Unvollfommenheit unfrer Erfenntnig : burch jene bekommen unfre Begriffe, Gedanken und Urtheile die Realitat, Würklichkeit oder Wahrung, †) die den Probierstein aushalten; durch diefen find fie ichimarisch, eingebilbet, ungegrundet, oder gar miderfprechend. Wahrheit wird auch von der Bollfommenheit einer Schilderung, Abbildung oder Beschreibung ge= braucht. Bende Bedeutungen fontmen im Grund nur auf eine. unfre Vorstellungen find auch Abbildungen aus einer möglichen, würklichen Belt. Daher nennt Leib. nik die Begriffe und Gedanken, 216. bildungen des Jusammengesetzten in dem Linfachen.

Che wir von dem Verhaltniß der Wahrheit gegen die schonen Kunfte sprechen konnen, muffen wir sie in ihrem allgemeinen Berhältniß gegen ben Beift betrachten. Von unsern Vorstellungen hängen die meisten, we= nigstens die wichtigsten unfrer Em= pfindungen ab, und unfre Handlungen bekommen ihre Richtung von ih= nen. Irrthum oder falscher Wahn erzeuget eitele, wie von leeren Phan= tomen verursachte Empfindungen. Vergnügen und Verdruß, die sie mit sich führen, sind vergeblich; und ver= lohren sind die Handlungen, die von

Irrthum ihre Nichtung bekommen. Umsonst und citel ift Freude und Transigkeit, die von Aberglauben und falsschem Wahn erzeuget wird, wie die Freude eines Dürftigen, der im Traume reich geworden; Handlungen und Unternehmungen, die von Irrathum geleitet werden, sind muhsame Reisen nach eingebildeten Landern, sie führen nicht zum Zwefe.

Höchst wichtig, vielleicht allein wichtig ist also die Wahrheit dem Wenschen; und seinem wahren inneren Interesse kann nichts mehr entsgegen senn, als Jerthum. Reino Wolthat ist größer, als den Irrenden zurecht zu weisen; feine Missethat strafbarer, als Menschen in Irrthum zu verleiten. Der Geist des Menschen teunet kein anderes Gut, als Wahrsheit; und Irrthum ist das einzige Uebel, das ihn betressen kann. Alles sittliche Elend hat seinen Ursprung darin.

Beil die Bahrheit bas einzige Gut bes menschlichen Beiftes, feine wurtliche Nahrung ist: so muß auch alles, was die Schonen Runfte dem Berstand und der Einbildungsfraft vorlegen, auf Wahrheit gegrundet fenn. Der unmittelbare Zwek ber schonen Runfte ift Lebhaftigkeit, oder Starte der Vorstellung; durch die Bearbeis tung des Runftlers bekommen unfre Vorstellungen Kraft, Leben und Würtsamfeit. Waren fie falsch, oder zielten fie auf Grrthum ab : fo wurden fie um so viel schadlicher, je lebhafter wir sie gefaßt haben. Darum ift Renntniff und Liebe der Wahrheit eis ne wefentliche Eigenschaft eines rechtschaffenen Runftlers; und fehr richtig urtheilte jener Spartaner, ber einem Cophisten, welcher sich ruhmte, feine Zuhörer alles glauben zu machen, was er wollte, antwortete: Beym Simmel! es giebt keine Kunst, und es wird nie eine Kunst seyn, deren Grund nicht Wahrheit Ge 2 sey!

f) Währung bedeutet auch die völlige Richtigkeit des Inhalts der Metalle und Münzen. Währung, Wahrbeit, und Gewähre, sind Wörter von einer Stammwurzel.

fey! \*) Der Rünftler, der die Wahrheit nicht kennt, oder sie gering schäpt, ist ein desto gefährlicherer Mensch; weil da-, was er uns sagt, oder vorhalt, starken Eindruk auf uns macht.

Je größer die eigentlichen Kunstta= lente find, je wichtiger ist es, daß der Rünstler die Wahrheit erkenne und liebe. Zwar liegt die Erforschung und Entdefung der Wahrheit außer der Runft; sie ist der Zwet der Philoso= phie: aber wichtige Wahrheiten fühlbar zu machen, ihnen eine würkende Rraft zu geben, fie dem Beift unaus. loschlich einzuprägen, dies ist die edelste Unwendung der Runft. Es ist noch zweifelhaft, ob der Philosoph, der wichtige Wahrheiten entdeket, oder der Runstler, der sie der Menge fühlbar macht, und fie zum Gebrauch ausbreitet, dem menschlichen Ge= Schlecht einen wichtigern Dienst leifte. Die Werfe der Runft, die Grrthum, falsche Mennungen oder Vorurtheile über wichtige Gegenstande begunfti= gen, gleichen einer außerlich schonen und Lufternheit erwefenden Frucht, die vergiftet ist; den Rünstler aber, ber seine Talente auf einen schimarischen, nicht auf Wahrheit, ober Realitat gegrundeten Stoff verwendet; der seine Vorstellungen aus einer nicht würklichen, sondern blog eingebildes ten Welt nimmt, und ihnen feine Begiehung auf die würkliche giebt, tonnen wir in feinen hohern Rangiffellen, als den, den wir den Dienern der Ueppiakeit anweisen, die die Sa= feln der Reichen mit Fruchten verfeben, die aus Wachs gemacht find.

Damit wollen wir dem Kunftler den blod erdichteten, aus einer nur in seiner Phantasie vorhandenen Welt genommenen Stoff feinesweges verbieten. Er kann und Scenen aus einer Feenwelt schildern, kann Thiere reden lassen, kann ein Elysium und einen Tartarus, ein Paradies und eine Holle bilden, wie es seine Phanse

\*) Plurarch. Apophth,

tasie verlangt; aber unter dieser auffern Schale muß Wahrheit liegen; wir muffen in dem Bilde der erdichteten Welt die wahre sehen können. Nur der Stoffist schimarisch und ohne Wahrheit, in dem wir nichts von der Beschaffenheit der wahren Welt erkennen; der ein bloßer; Traum ohne Deutung ist. Dieses bedarf keiner umständlichen Erklärung; denn such ein Runfter, der hieraus noch nicht merkenkann, was wir durch einen erdichteten, aber sich auf Wahrheit beziehenden Stoff verstehen, ist dieses Werk nicht geschrieben.

Wahrheit muß also ben jedem Wer= fe der Runft jum Grunde liegen; und je wichtiger, je brauchbarer diese Wahrheit ist, je schätzbarer ist sein Stoff. Der Runftler alfo, ber auf die Hochachtung der Welt einen Unspruch machen will, frage sich felbst, so oft er ein Werk an den Tag legt, was wirst du nun damit ausrichten? 200zu wird das, was du andern so lebhaft in den Geist und in die Phanta= sie einprägest, dienen? Ueber welche Angelegenheit werden die Menschen nun richtiger, oder wurkfamer den= fen, als vorher; welchen nüklichen Begriff werden sie sich nun lebhafter vorstellen, welche heilsame Empfindung wird ihnen gewöhnlicher wer= den? Was wirst du überhaupt in den Vorstellungen der Menschen berichtis get, ober aufgeklart, oder wurksam gemacht haben? Ift der Runftler ein Mann von Verstand und Renntnig, so werden dergleichen Untersuchungen ihm über ben Werth feiner Arbeiten das nothige Licht geben.

Wahrheit, auch ohne Rüfficht auf ihre Brauchbarteit, in so fern sie Volltommenheit der Schilderung oder Vorstellung ist, gehört zum ästhetisschen Stoff, weil sie Vergnügen würft. Ein an sich gleichgültiger in der Natur vorhandener Gegenstand, den ein Mahler nach der völligen Wahrheit geschildert hat, macht alles

mal Beranhaen; und es ist um so viel großer, je schwerer es ift die Mahr= heit der Schildrung zu erreichen, weil Dazu mehr Talent, mehr Bollfommen= beit im Runftler erfobert wird. Wenn es also Veranugen macht, eine Land= schaft in der völligen 'Wahrheit ber Natur von bem Mahler geschildert ju feben, und wenn bas Beranugen noch großer ift, einen lebenden Menfchen nicht blos in seiner außern Geffalt, fondern nach feinem Charafter, und mit feinen Gedanten im Gemabl= de zu erbliken, so muß bas größte Beranhaen daraus entstehen, wenn die redenden Runfte schwere, fehr verwitelte Beariffe, und schwer zu ent= dekende Wahrheiten, leicht und einleuchtend barftellen; benn bagu scheinen die größten und wichtigsten Talente erfodert zu werden. Wenn wir gewiffe febr verwifelte Gegenstande der sittlichen Welt lange mit Aufmerksamfeit und Rachforschen betrachtet und untersucht haben, ohne ihre mahre Beschaffenbeit erkannt gu baben, oder ohne daß es uns geglutt bat, unfer Urtheil barüber auf eine befriedigende Beife festzuseten: macht es uns ein ausnehmendes Beranugen, wenn ein tiefer benfender und glutlicher forschender Ropf uns auf einmal ben Begenstand in einem bel-Ien und fafilichen Lichte zeiget. Rein Runftler hat es so wie der Redner und Dichter in feiner Gewalt, und burch Entdefung oder Vortrag ber Mahrheit mit Luft und Bergnugen zu durchdringen.

Mich dunkt, daß man den Dichtern, die uns abstracte oder speculative Wahrheiten, deren Entdekung selbst dem Philosophen die größte Müshe macht, sehr einleuchtend vortragen, zu wenig Recht widerfahren läßt. Nach meinen Begriffen ist Pope in seinem Versuch vom Menschen kein geringerer Dichter, als homer in seinen mit Recht bewunderten Schilderungen der Menschen und der

Man muß bedenfen, was für erstaunliche Schwieriafeit es bat, Wahrheiten von der Urt, wie die tie= fen philosophischen Speculationen über die sittliche Beschaffenheit der Welt find, fich einfach, hell und bochft faklich vorzustellen. Wir treffen ofte ben Dove, Saller, Invenal, Hora; und andern Dichtern furje Denfipruche, Lehren und Bilber an, bie und eine Menae Gedanken, Die wir lange febr unbestimmt, verwors ren, buntel und schwantend gefaßt batten, in einem überaus hellen Licht und in der hochsten Einfalt darstels len, und die wir für bewundrungs= wurdige Schilderungen ber Wahr= beit halten muffen. Daß fie als afthetische Gegenstände weniger geschätzt werden, als poetische Schilberungen sichtbarer Gegenstände, kommt blos daher, daß weniger Menschen im Ctande find, ihre Babrheit eingufeben, als die Wahrheit dieser andern Schilderungen befannterer Gegenstånde.

### Wahrscheinlichkeit.

(Schone Runfte.)

Das Mahre ift fur die Vorstellungs. fraft, mas das Gute fur die Begebrungsfraft ift. Wie wir nichts begehren tonnen, als in fo fern wir es für gut halten, fo tonnen wir auch in die Maffe unfrer Borftellungen nichts aufnehmen, als was wahr Scheinet. Darum ift Wahrscheinlich= feit in bem, mas die Werke ber Runft und porftellen, eine wefentliche Gi= genschaft. Es ift nicht genng, daß bas, mas ber Runfiler und fagt, oder vorstellt, mahr, ober in der Ratur porhanden fen; wir muffen es auch für etwas würkliches, oder mögliches, oder glaubwurdiges halten; benn fonst wenden wir gleich die Aufmertfamfeit bavon ab, als von einem Begenftand, den wir weder faffen, noch für würflich halten konnen.

Ce 3 Deswegen

Deswegen soll die erste Sorge des Rünstlers darauf gerichtet senn, daß Der Gegenstand, den er uns vorzeich= net, wahrscheinlich sen, daß wir ihn für etwas gedenkbares, oder würklis ches halten. Diese Wahrscheinlich keit ist im Grunde nichts anders, als Die Möglichkeit, oder Gedenkbarkeit der Sache. Es kann dem Runftler gleichgultig fenn, ob der Gegenstand, den er schildert, in der Natur würklich vorhanden sen, oder nicht; ob das, was er erzählt, würflich gesche= hen sen, oder nicht. Es ist nicht sei= ne Absicht, uns von dem, was vorhanden, oder geschehen ift, zu unterrichten; sondern die Vorstellungs: Fraft, oder die Empfindung lebhaft zu ruhren. Ift das, was er uns vorstellt, nur gedenkbar, nur möglich, so Kann er unbekümmert senn, ob es auch In der Natur irgendwo vorhauden Ein paar Benspiele werden hin= langlich fenn, und eines mubfamen Beweises, daß in den Runsten das Mögliche die Stelle des Würklichen vertreten tonne, zu überheben. unmittelbare Zwef des Kunstlers ift allemal entweder die Vorstellungs= Fraft, oder'die Empfindung lebhaft zu rühren. hiezu ift das Mögliche eben fo schiflich, als das Burtliche. Rlovftof will und einen fehr lebhaften Begriff von der Gemuthslage geben, in der sich Raiphas nach einem satani= schen Traume befindet, und bedienet sich dazu des Gleichnisses eines in der Felbschlacht sterbenden Gottesläugmers :

— - Wie tief in der Feldschlacht Sterbend ein Gottesläugner fich walit; u. f. f. \*)

Hier ist es völlig gleichgültig, ob jemals ein solcher Fall würklich vorgekommen sen, oder nicht; genug, daß das Bild gedenkbar und passend ist. Wäre nie ein Atheist in der Welt gewesen, oder wäre nie einer in diesen Umständen umgekommen, so dienet

\*) Megias IV Gef.

dennoch das Bild, da wir es uns lehhaft vorstellen können, um das Gegenbild mit großer Lebhaftigkeit dar= in zu erbliken. Zum Zwek des Dichters war Möglichkeit und Würklichkeit völlig einerlen. Eben so verhält es fich, wenn Empfindungen zu er-Db ein folder Mann, weken sind. wie homer den Uluffes schildert, in der Welt vorhanden sen, oder nicht: genug, daß wir uns ihn vorstellen konnen; die bloße Vorstellung ist hin= langlich, unfre Bewundrung ju er= weken. \*) Allso konnen durch das blos Mögliche Vorstellungstraft und Empfindung eben so lebhaft, als durch das Würkliche gerührt werden. Das Erdichtete ist so gar ofte weit schiklis cher, als das Würkliche; denn ofte ist dieses wegen Mangel einiger Umstände, die darin verborgen bleiben, nicht gedenkbar. Es geschehen bisweilen Dinge, die unmöglich scheinen, da man seinen eigenen Augen nicht traut, wo eine Wurfung ohne Urfache scheinet. Dergleichen Dinge, wenn fie auch noch so gewiß waren, nimmt die Vorstellungsfraft ungern an. Darauf grundet sich die Vorschrift des Aristoteles, daß der Künstler ofte das erdichtete Wahrscheinliche dem würklich Wahren, aber Unwahrscheinlichen vorziehen foll.

Der Künster hat demnach, ohne die mühfamen Untersuchungen, die der Philosoph und der Geschichtschreis der nothwendig vornehmen müssen, wenn sie die Wahrheit sinden wollen, nothig zu haben, nur diese einfache Regel zu beobachten: daß alles, was er vorstellt, in der Urt, wie er es vorstellt, würklich gedensbar sen. Er darf nur darauf Acht haben, daß in den Dingen, die er als vorhanden vorsstellt, nichts widersprecheudes, und in dem, was er als geschehen beschreibt, nichts ungegründetes vorsomme. Es ist aber nicht genug, daß die Sachen

ihm

\*) G. Tauschung.

ihm felbst gedenkbar fenen, sie muffen es auch fur die fenn, fur die er arbeis Deswegen muß in der Darftellung der Sachen feine wesentliche Bute bleiben. Man fann eine wurtlich porhandene, oder eine geschehene Gache, die man felbst gesehen hat, folalich nicht nur als möglich, sondern auch als wurtlich begreift, so beschrei= ben, daß es andern unmöglich fallt, fie fich vorzustellen. Diefes geschieht, wenn man aus Unachtsamfeit in ber Beschreibung oder Erzählung einige wesentliche Dinge wegläßt, die man boch daben gedacht hat; oder wenn die Worte und andere Zeichen, beren man fich bedienet, etwas anderes ausdruten, als wir haben ausdrufen wol-Darum ift es nothwendig, daß der Runftler, nachdem er sein Werk entworfen hat, es bernach mit kalter Ueberlegung betrachte, um zu entbeob fein zur Fafilichkeit ober Glaubwurdigfeit nothiger Umftand übergangen worden, und ob er jedes einzele wurklich so ausgedruft habe, wie er es gedacht hat.

Man follte denfen, daß fein verftan= biger Mensch, und ein Runftler muß doch nothwendig ein solcher senn, et= mas vortragen, oder schildern werde, bas er felbst nicht begreift, ober bas fo, wie er es vorträgt, nicht begreif. tich ist. Es scheinet bemnach gang unnothig zu fenn, dem Runftler weitlauftig von ber Beobachtung des Wahrscheinlichen zu sagen, das so leicht zu beurtheilen ift. Da es aber auch bem verständigsten Runftler aus mehr als einer Urfache begegnen fann, daß er unwahrscheinliche Dinge vorträgt, fo scheinet es uns wichtig genug, daß wir vier Sauptquellen

dieses Fehlers anzeigen.

1. In der Dige der Arbeit verfaumet man gar ofte, gewisse Dinge zu bemerken, wodurch eine Sache unmöglich, oder unwahrscheinlich wird, und man glaubt etwas zu begreifen, das andere nicht annehmen können;

weil ihnen Zweifel dagegen entsteben, die ber Runfiler in der Dite der Ginbildungsfraft übersehen hat. Wir finben benm Plautus gar ofte, daf Eflaven ihre herren auf eine vollig un= . wahrscheinliche Art betrügen; und es ift uns unmbalich, die Aufführung dies fer Leute zu begreifen. Denn ba es ihnen nothwendig das Leben kosten mußte, wenn der Betrug an ben Sag fame, daben aber nicht die gerinaste Wahrscheinlichkeit, oder Vermuthung vorhanden ift, daß er verborgen bleis ben konne, so lakt sich auch nicht aebenten, daß biefe Leute fich fo unbefonnen ber augenscheinlichen Gefahr gehenkt ober gekreuziget zu werden, bloß stellen sollten, wie doch würklich geschieht. Der Dichter hatte schon einen außerordentlichen Kall, wodurch der Betrug verborgen bleiben follte, fid) vorgestellt; und die gange Intrique fam ihm so con.isch und so sehr uns terhaltend vor, daß er verfaumt hat, die Ueberlegung zu machen, daß der Sklave gang unnatürliche und uns glaubliche Dinge thue. Rein Mensch wird fo unfinnia fenn, einen anbern, deffen Gewalt man unterworfen ift, auf das årgste zu beleidigen, in Soff= nung, daß ein Betterftrahl ihn tobten werde, ehe er Zeit habe, die Beleidi= gung zu rächen. Und boch handeln die Stlaven in den Comodien des Plautus nicht selten so; und dadurch wird die gange Verwiflung ofte vollia unwahr. Eben fo unwahrscheinlich ift es, bag jemand fich in eine gefährliche Unternehmung einlasse, der nur ein ploBlicher, hochft ungewohn= licher Zufall einen guten Ausgang geben konnte. Darum merkt Dau: bianac wol an, daß ein ploklicher Tod durch einen Schlagfluß, oder Wetter= strahl, so möglich auch ber Fall ift, ein schlechtes Mittel wäre, die Verwiklung des Drama aufzulosen. Aber in der hiße ber Alrbeit denkt der Dich= ter nicht allemal an diese Bedenklich. feiten. Eben so ist es gar nicht un-Ce A aewohn=

440

gewöhnlich, daß Mahler folche Kehler gegen die Perspectiv begeben, baburch ihre Vorstellung vollig unmöglich wird. Gie haben in ber Sige der Arbeit vergeffen, die Wahrheit der Zeich= nung in Rutficht auf die Perspectiv zu untersuchen. Deswegen ift faltes Prufen eines entworfenen Planes eine nothwendige Sache.

2. Ofte verwechselt man die Beichen, wodurch man feine Gedanken ausbruft, glaubt etwas auszudrus fen, bas man würklich fehr flar und bestimmt denkt, und druft doch et= was anders aus. Ich erinnere mich, daß einem fonst gang verständigen Manne, ben einer im Fruhjahre lang anhaltenben Durre die Worte entfuhren: Wenn uns doch der simmel bald mit einem warmen, troffenen Regen erfreuen wollte! Er dachte etwas Burkliches und Bahres; faate aber etwas Unmögliches und Ungereimtes. Dieses kann auch jedem Runftler in der Barme der Empfindung begegnen. Darum ift es nicht genug, daß unfre Gedanken ober Vorftellungen ber Bahrheit gemäß fenen ; wir muffen auch versichert fenn, baß wir gerade das ausgedruft haben, was wir dachten. Und der Künstler hat forgfältig zu untersuchen, ob auch andre ben Betrachtung feines Werts das denken, oder empfinden werden, was er daben gedacht und empfunden hat.

3. Der Runftler bruft nie alles aus, was er sich ben der Sache vorstellt. Geschiehet es, daß er etwas mesentliches, oder etwas, wodurch die gange Vorstellung begreiflich wird, wegläßt, so hat er etwas mahres gedacht, und stellt und etwas, bas wir nicht annehmen, nicht für mahr halten konnen, vor. Ofte wird eine gange handlung burch einen einzigen fleinen Umstand wahrscheinlich; wird diefer aus Verfeben meggelaffen, fo verwerfen wir bie gange Erzählung davon, als etwas falsches. Dar= um muß der Runftler forafaltia untersuchen, ob er auch von allem, was er ben Schilderung der Sache gedacht hat, nichts Wesentliches weggelassen Was wir leichte von felbst gur Wahrscheinlichkeit hinzudenken konnen, fann er ohne Bedenken meglaffen; aber wo ein nicht zu errathen= ber Umfand zur Glaubwurdigkeit der Sache nothwendig ift, da muß er ausdruflich angeführt werden. Ein in den Sitten und in der Staats= verfassung der Romer unerfahrner Leser des Livius, oder Tacitus, wird manche mahrhafte Erzählung biefer Geschichtschreiber als unglaublich verwerfen. Diese Manner schrieben für Lefer, denen das, was zur Glaubwürdigkeit solcher Erzählungen nothwendig ift, vollig bekannt war; darum hatten sie nicht nothig, dieser Dinge zu erwähnen.

Dinge, die an fich, wenn man Zeit und Ort'und andre Rebenum= stande nicht in Betrachtung ziehet, unglaublich find, werden gan; begreiflich, wenn man jene zufällige Dinge daben vor Augen hat. Run geht es nicht allemal an, dieser Dinge da, wo sie zur Glaubwurdige feit nothwendig find, zu erwähnen; und in diefem Salle muffen fie vorher an einem schiflichen Orte ausdrüflich angeführt, oder doch durch Winke angedeutet werden. Ift etwas aufferordentliches, bas ein Mensch thut, aus den Umftanden der Sache felbst unbegreiflich, fo fann der Grund in etwas, das vorhergegangen ift, oder in dem gang besondern und seltenen Charafter der Person liegen. In folchen Kallen muß man vorher, ehe der Sache erwähnt wird, auf eine schikliche Weise bas, was zur Wegreiflichfeit ber Sache bienet, irgendwo einmischen, und fo die Glaubmurdiafeit der Sache vorbereiten. In einem Trauerspiel retten fich zwen Versonen durch Schwimmen aus einem Schiffbruch; die eine fragt bie andere, oh sie auch ihre Schätze gerettet habe: ja! antwortet sie, da sie nur in Juweelen bestehen, so babe ich sie in den Busen gestekt. Durch Erwähnung der Juweelen wollte der Dichter die Nettung des Schatzes begreislich machen. Aber er hatte dieses Umstandes eher, an einem schillichern Ortennd überhaupt auf eine natürliche Weise erwähnen sollen. Denn so, wie er es hier thut, ift die Sache vollig unnatürlich.

Wenn die Ergablung ober Vorftel= lung einer Handlung in volliger Wahrscheinlichkeit erscheinen soll, so muß man die Veranlassung, die Charattere der Perfonen, das Intereffe jeder berfelben, und überhanpt alles. was als würkende Urfache daben fenn fann, genau tennen. Der epis Sche Dichter fann und gar leicht und schiklich von allen diesen Dingen un= terrichten, aber dem bramatischen wird dieses ofte fehr schwer. Daher entstehen die wichtigsten Kehler gegen Die Wahrscheinlichkeit. Es ift bochst anstoffig, wenn Dersonen, die in wichtigen Angelegenheiten handeln, Reden in den Mund gelegt werden, die blos fur ben Zuschauer dienen. Denn fie führen den offenbareften Widerspruch mit fich; wir follen einen Menschen fur ben Dreftes, ober Agamemnon balten, und seine Reden verrathen einen Schauspieler! Man laffe lieber den Zuschauer in einigem Zweifel über die Grunde und Urfachen deffen, was er fieht oder hort, als daß man auf eine so sehr unschikliche Weise Die Zweifel bebt. Man muß fich burch die Sorge, mahrscheinlich zu fenn, nicht zu der größten Unmahr= scheinlichkeit verleiten laffen. Dichter muß dem Zuschauer gu= trauen, daß er verschiedenes von felbst einsehen und begreifen werde. Verschiedene bramatische Dichter beweisen darin eine so übertriebene Sorgfalt, daß fie gar oft, wenn eine neue Scene bevorsteht, auf die unnaturlichste Weise uns durch die handelnden Personen sagen laffen, wer der sep, der nun erscheinen wird.

4. Mangel an Erfahrung und Kenntniß der Welt, ift auch eine ber Duellen des Unwahrscheinlichen. Gine blos philosophische, oder psncho= logische Kenntniß des Menschen ift nicht hinreichend, Verfonen von allerlen Stand und LebenBart nach ihrer besondern Urt zu denfen und zu handeln, naturlich zu schildern. Reine Theorie ift dazu hinreichend. Dur burch langen Umgang mit folchen Menschen gelanget man bagu. Jeber Stand, jedes Land, jedes Zeitalter hat seine eigene Begriffe, Borur= theile, Maximen und Handlungsart; wer fie nicht genau kennt, muß nothwendig in manchem Stuf unwahrscheinlich werden.

Ucher das Wahrscheinliche im Drasma seize ich noch diese allgemeine Aus

merkung hingu.

Man muß ben ber bramatischen Handlung zwen Arten von Wahrescheinlichkeit wol unterscheiden; man könnte sie mit dem Namen der physsischen und metaphysischen bezeichenen. Zu jener gehören die Sinheit der Zeit, des Orts, die Dauer der Handlung und dergleichen zusällige Dinge; zur andern die Handlungen, Entschließungen, Reden, Charaktesre u. f. f.

Die Erfahrung lehret, daß die Verletzung der physischen Wahrsscheinlichkeit weniger ausfößig ist, als ein Fehler gegen die metaphysische. Daß eine Handlung, wozu nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 24 Stunden erfodert werden, in dren Stunden vorgestellt wird, beleidiget so nicht, als wenn ein Mensch gegen seinen Charakter handelt, oder etwaß sagt, daß er natürlicher Weise in den Umständen, worin er sich bestindet, nicht sagen konnte.

Die Urfache hievon scheinet Diese gu fenn, daß wir uns leicht eine Welt

Ee 5 vorstel,

442

porstellen konnen, wo alles geschwinber geschiehet, als in der gegenwartigen; da wir im Gegentheil uns feinen Menschen vorstellen konnen, ber fich entschließt, oder der handelt, ebe der Beweggrund dazu vorhanden iff.

Diese zwen Arten der Wahrschein= lichkeit arunden sich auf die zwen Ur= ten ber Mahrheit, die zufällige und die nothwendige. Das Unwahr= scheinliche der ersten Urt ift möglich; bas von der zwenten Art scheinet unmoalich; daher ist es so anstößig, daß feine Radificht dafür statt findet.

## Wechselnoten.

(Musik.)

Dieses Wort ist eine Uebersetung des italianischen Ausdrufs note cambiate, und bedeutet die Roten oder Tone, die ben unregelmäßigen Durchgang machen, wovon an feinem Orte gesprochen worden. \*) Es schei= net, man habe durch diefen Ilus: brut anzeigen wollen, daß die Tone Des unregelmäßigen Durchganges mit andern verwechselt worden, ober die Stelle andrer Tone einnehmen. Man fann fie als Vorhalte der gleich barauf folgenden Tone ansehen. von den eigentlichen Borhalten, de= nen wir den Namen der zufälligen Diffonangen gegeben haben, find fie doch fehr verschieden. Denn die Bechfelnoten muffen auf ber Zeit bes Safte, auf der fie vorkommen, in Die Tone übergeben, an beren Stelle fie gestanden haben, da die eigentlichen Vorhalte erst auf der folgenden Zeit aufgelofet werden. Dann fonnen die Wechselnoten fren angeschlagen werden, da bie mahren Borhalte nothwendig vorher muffen gelegen haben; und endlich konnen die Bechselnoten sowol auf guten, als schlech= ten Taftzeiten vorkommen, ba die Vorhalte nur an die gute Zeit allein gebunden find.

\*) S. Durchgang.

Das Dissoniren ber Wechselnoten wird ben ber Bezifferung nicht angebeutet, und fie werden in bem begleitenden Generalbag nicht mitge Ueber den Gebrauch der Wechselnoten, und die daben zu beob. achtende Vorsichtigkeit, empfehlen wir den Anfängern das 14 und 15 Capitel in Murschhausers hohen Schule der Composition nachzule. fen, da wir kein Buch kennen, bar= in das, was von richtiger Behandlung der Diffonanzen zu beobachten ift, beffer als in diesem angezeiget und ausgeführt wurde.

#### Werfe des Geschmafs; Werke der Kunst.

Aus den von une angenommenen Begriffen über bas Wesen und bie Bestimmung der schonen Runfte muß auch der Begriff eines vollkommenen Werks der Runft hergeleitet werden. Ein Bert alfo, das den Mamen eines Werks der schonen Runft behaup= ten foll, muß und einen Gegenstand, der seiner Ratur nach einen vortheils haften Ginfluß auf unfre Vorstel= lungstraft, oder auf unfre Reigun= gen hat, so barstellen, daß er einen lebhaften Eindruf auf uns mache. Demnach gehoren zu einem Werke des Geschmaks zwen Dinge: eine Materie, oder ein Stoff von gewiffem innern Werth, und eine lebhafte Darstellung desselben. Der Stoff selbst liegt außer der Runst; seine Darstellung aber ist ihre Würkung: jener ist die Seele des Werks; diese macht ihren Rorper aus. Nicht die Erfindung, sondern die Darftellung des Stoffs, ist das eigentliche Werk der Kunst. Durch die Wahl des Stoffe zeiget fich der Runftler als einen verständigen und rechtschaffenen Mann, durch feine Darftellung als einen Runftler. Ben Beurtheilung eines Werks der Runft muffen wir alfo zuerst auf den Stoff, und bernach auf seine Darstellung sehen. Dieser Artitel hat die Festschung der allgemeinen Grundsätze, nach welchen ein Werk in Ansehung dieser bensen Punkte zu beurtheilen ist, zur Absicht.

1. Dier ift also zuerft die Frage, wie der Stoff, den der Runftler gu begrbeiten fich vornimmt, muffe be-Schaffen fenn. Rach unfern Grundfagen muß er einen vortheilhaften Einfluß auf die Vorstellungstraft, oder auf die Reigungen haben. Diefes fann nicht anders geschehen, als wenn er unfer Wolgefallen an Bolls fommenheit, Schonbeit und Gute beforbert, ober nahrt und unterhalt. hat der Stoff schon in seiner Ratur, ebe die Runft ihn bearbeitet, diese Kraft, so hat er die Wahrheit, oder Mealitat, die ben jedem Werke der Runft muß jum Grund gelegt merden. \*) Wählt ber Runftler einen Gegenstand, ber teine von biesen Rraften hat; ftellt er das nicht Bollfommene, nicht Schone, nicht Gute, als vollkommen, schon und gut vor: fo ift er ein Cophist; fein Werk wird ein hirngespinnft, ein Rorper von Debel, der nur die außere Form eines wahrhaften Werks von Geschmak bat. Unftatt unfre Reigung gum Wollfommenen, Schonen und Guten zu nähren und zu bestärken, zielet es barauf ab, und leichtsinnig ju machen, und und dahin zu bringen, daß wir uns an dem Schein beanus Wie die alten Philosophen aus der Schule der Eristiker durch ihre fubtilen Vernunftschluffe, ihre Schuler nicht zu grundlichen Forschern der Bahrheit, fondern ju Zankern mach= ten: fo macht ein folcher Runfiler die Liebhaber, fur die er arbeitet, gu ein: gebildeten, windigen Birtuofen, die nie auf bas Innere der Gachen feben, wenn nur das Meufere da ift.

Es ist um so viel wichtiger, daß ber Runfiler die mahre Realitat sei-

\*) S. Wahrheit.

nes Gegenstandes mit Ernft fuche, ba ber Schaben, ber aus ber frebelhaften Unwendung der Kunft entsteht, bochst wichtig ift. Ein Bolf, bas burch sophistische Runftler verleitet worden, fich an dem Schein gu beanugen, verliert eben daburch ben aluflichen Sang nach ber Realitat, ben die schonen Runfte vermebren follten. Ein angenehmer Schwäßer wird fur einen Lehrer des Bolts, ein artiger Marr ober Bofewicht wird für einen Mann von Verdienft angeseben. Baren die Werte bes Geschmafs der ehemaligen Runftler in Sybaris bis auf uns gefommen: fo würden wir vermuthlich barin ben Grund finden, warum ein Roch, ober eine Putmacherin ben Diefem Bolf hoher geschätt worden, als ein Phi-Ich tenne feine freventliches re, verächtlichere Geschopfe, als gewiffe Runftliebhaber find, die mit Entiufen von Werfen des Geschmafs fprechen, die nichts als Runft find; Die ein Gemablde von Teiniers, blos wegen ber Runft, ben unfterblichen Werfen eines Maphaels vorzichen. Sie find Birtuofen, wie jener Mart ben Liscov durch seine Abhandlung über eine gefrorne Tenfterscheibe fich als einen Philosophen gezeiget bat. Also wird die Runft allein, wenn fie in ber Wahl bes Stoffs von Bernunft verlaffen ift, bochft schablich; weil sie Wolgefallen an eitelen und unnüßen Gegenständen ermeft.

Es ift eine eitele Vertheidigung folcher Kunstwerke, daß man fagt, sie bienen zum Vergnügen und zu angenehmem Zeitvertreibe. Der Grund håtte seine Nichtigkeit, wenn dieser angenehme Zeitvertreib nicht eben so gut durch Werke von wahrem Stoff konnte erreicht werden. Darin besteht eben die Wichtigkeit der Kunst, daß sie uns an nüklichen Dingen Vergnügen sinden läst. Wer unste-Mennung über den Werth der Kunstwerke von schimarischem Stoff über-

trieben

trieben findet, dem antworten wir mit dem Quintilian: Gollten wir das Landaut für schöner halten, wo wir lauter Lilien und Violen und er= adzende Baffertunfte feben, als das, bas und Reichthum von Relbfrüchten und mit Tranben beladene Weinreben zeiget? Gollten wir den unfruchtbaren Platanus und schon geschnittene Morten, ben mit Weinreben prangenden Ulmen und dem fruchtbaren

Delbaum vorziehen? †) Man fann die Werke ber Runft in Ansehung des Stoffes in dren Claffen abtheilen. Er ift nämlich 1. ergogend, oder unterhaltend; 2. lehrend, oder unterrichtend; 3. ruhrend oder be-Von diesen ist der ergo-Bende am Werth der geringste; boch beswegen nicht verächtlich. Er ift nicht bloß darum schätbar, baß er, wie Cicero in Rufficht auf die reden= den Rünfte bemerkt, gleichsam das Fundament der Runft ift, ++) fondern auch deswegen, weil jedes Veranugen, das auf mahre Vollkommenheit und Schonheit gegründet ift, feinen wahren innern Werth hat, indem es unfre Lust an dem Vollkommenen und Schonen unterhalt: der lehrende Stoff scheinet der wichtigste, weil Renntniff oder Aufklarung das hochfte Gut ift: ber ruhrende gefällt am burchgangigsten, und scheinet in ber Behandlung der leichteste.

+) An ego fundum cultiorem putem, in quo mihi quis oftenderit lilia et violas, et amoenos fontes furgentes, quam ubi piena meffis, aut graves fruchu vites erunt? Sterilem platanum, tonfasque myrtos, quam maritani ulmum et uberes oleas præoptaverim? Quint. Inst. L. VIII. c. 3.

††) Fjus totius generis, quod græce επιδεικτικον nominatur, quod quasi ad inspiciendum, delectationis causa comparatum est, (formam) non complectar hoc rempore: non quod negligenda sit; est enim illa quasi nutrix ejus oratoris, quem informare volumus. Cic. Orator.

Wer ein Werk des Geschmaks in Absicht auf seinen Stoff beurtheilen will, darf nur, nachdem er es mit hinlanglicher Aufmerksamkeit betrach= tet hat, auf den Gemuthszustand Acht haben, in den es ihn versetet hat. Kühlt er sich von irgend etwas, das vollkommen, oder schon, oder gut ist, stärker gereizt als vorher; em= pfindet er einen neuen, ungewöhn= lichen Schwung etwas gutes zu suchen, oder sich etwas Bosem zu wi= derseken; hat er irgend einen wichtigen Begriff, irgend eine große, edle, erhabene Vorstellung, die er vorher nicht gehabt; oder fühlet er die Rraft einer solchen Vorstellung lebhafter als vorher: so fann er versichert senn, daß das Werk in Ansehung des Stoffs

lovenswerth ist.

2. Rach bem Stoff kommt bie Darftellung beffelben in Betrachtung, wodurch das Werk eigentlich zum Werke des Geschmaks wird. Gie erfodert eine Behandlung des Stoffs, wodurch er fich der Vorstellungsfraft lebhaft einpraget, und in dauerhaf= tem Andenken bleibt. Bendes setet voraus, daß das Werk die Aufmerk= samfeit stark reizen, und durchaus unterhalten muffe. Denn die Leb. haftigkeit bes Eindruks, den ein Gegenstand auf uns macht, ift insge= mein dem Grade der Aufmertfamfeit, mit dem er gefaßt wird, angemessen. Das Werk muß bemnach sowol im Gangen, als in einzelen Theilen uns mit unwiderstehlicher Macht gleich= sam zwingen, und feinen Eindrufen zu überlassen. Darum muß weder im Ganzen, noch in den einzelen Theilen nicht nur nichts anstößiges, oder wis briges senn; sondern alles muß Ordnung, Richtigkeit, Rlarheit, Lebhaftigkeit und kurz jede Eigenschaft has ben, wodurch die Vorstellungsfraft vorzüglich gereizt wird. Es muß ein einfaches leicht zu fassendes un= zertrennliches und vollständiges Gan= jes ausmachen, beffen Theile naturlichen

lichen Zusammenhang und bollsommene Harmonie haben. Man nuß bald sehen, oder merken, was es seyn soll; weil die Ungewisheit über diesen Punkt der Ausmerksamkeit geföhrlich wird. Je bestimmter man den Hauptinhalt inst Auge faßt, und je ununterbrochener die Ausmerksamteit vom Unsang bis zum Ende unterhalten wird, je vollsommener ist das Werk in Absicht auf die Darstellung.

Diefes find allaemeine Koderungen, bie aus der Natur der Sache felbst fliegen, und gar nichts willfürliches haben. Kur welches Wolf, für welches Weltalter, ein Werk gemacht fen, muß es doch die erwähnten Eis genschaften haben. Außer ben muß auch die Rritif nichts fodern, und bem Runftler weder in Unfehung ber Korm, noch in Rufficht auf das befondere der Behandlung, Gefete vorschreiben. Thut er jenen Koderungen genug, so hat ihm über die besondere Urt, wie er es thut, Diemand etwas vorzuschreiben. Volt und jedes Zeitalter hat seine Moden und seinen besondern Geschmat in dem Zufälligen; und der Rünstler thut wol, wenn er ihm fol= get. Aber diefes Zufällige läßt sich nicht durch Regeln festsetten. man von einem Rleide als nothwendige Eigenschaften fodern kann, daß es die Theile, die einer Bedefung bedürfen, bedeke, baf es commode fen, und gut fite, übrigens aber fei= ne Urt der Rleidung, die diese Eigenschaften hat, verwerflich ift, sie sen frangosisch, englisch oder polnisch: so muß man es auch mit den Werfen des Geschmaks halten. Ein Gemablde kann in seiner Art vollkommen fenn, ob es in Bafferfarben ober mit Delfarben gemahlt fen; und eine Dde fann eine bebraifche oder griedische Korm haben, und in der einen so gut als in der andern fürtreff. lich sepn.

#### Wiederholung.

(Redende Runfte.)

Eine Rigur der Rede, Die barin beftebt, daß in einem Gat ein Wort, ober ein Gedanken bes ardkern Nachdrufs halber wiederholt wird. Wie muffen, faat Cicero, die Sache mit diesem Mann durch Krieg ausmas chen; ja durch Brieg, und gwar obne Verzug. +) Diefe Wiederholung hat bier die Burfung einer guverfichtlichen Bebauptung; als wenn ber Redner baburch einen Ginmurf blos durch nochmalige Behauptung widerlegt batte. Die wenigen Worte fagen eben so viel, als diese: Durch Krieg — Ich übereile mich nicht; ich weiß, was ich sage; so binig es scheinen mochte, es bleibt uns fein ander Mittel übria.

In starken Leidenschaften, wo man mit Heftigkeit etwas wünschet, oder verabscheuet, ist die Wiederholung sehr natürlich. Weg, weg damit! ist eine sehr gewöhnliche Formel derer, die etwas lebhaft verabscheuen. Von ausnehmendem Nachdruf ist die Wiederholung in folgender Erzäh-

lung von der Miobe:

Ultima restabat, quam toto corpore mater,

Tota veste tegens: unam minimamque relinque;

De multis minimam posco, clamavit, et unam.

Wenn in dem Vortrag ben der Wiederholung auch die Stimme stärker, oder affectreicher wird, fo kann sie große Würkung thun.

Aber eben deswegen muß diese Figur sehr sparsam und nur da gebraucht werden, wo der Affect am hochsten gestiegen ist.

<sup>†)</sup> Cum hoc P. C. bello, bello inquam, decertandum est, idque confestim, Philipp, V. 12.

Es giebt noch andere Arten der Wiederholung, die auch andere Burstung thun; sie scheinen uns aber nicht wichtig genug, daß wir sie hier anzeisgen follten. \*)

#### Summarische Wieder: holung.

(Beredfamfeit.)

Ift das, was die griechischen Lehrer der Redner avane Oadaiwoig nannten, und was auch im Lateinischen Recapitulatio beißt, namlich eine benm Beschluß der Rede vorkommende kurze Wiederholung dessen, was in ber Abhandlung vollständig ausgeführt Quintilian beschreibt die Sache nach feiner Urt, furg und bun-"Eine Wiederholung und Busammenhaufung der abgehandelten Sachen, die das vorhergehende wies der ins Sedachtniß bringt, und den Inhalt der Rede im Gangen darftellt, und wodurch das, was einzeln nicht hinlanglich gewürft hat, ist zusammengefaßt, feine Burfung thut. +) Diese summarische Wiederholung ift ein hochst schweres, aber sehr wich= tiges Stut des Beschlusses. muß nicht nur bas, was weitlauftig ausgeführt worden, in feinen mefent= lichen Theilen furg zusammenfaffen; fondern den Sachen auch eine neue Wendung und größere Lebhaftigkeit geben, damit es nicht scheine, als wenn man bas Gefagte noch einmal, so wie es schon gesagt worden, wie= berholen wolle, welches langweilig und verdrieglich fenn murde.

- \*) S. Quint Instit. L. IX. c. 3. §. 28. feq.
- †) Rerum repetitio et congregatio, quæ græce ἀνακεψαλαιωσις, a quibusdam latinorum enumeratio, et memoriam judicis reficit et totam fimul causam ponit ante oculos, et, etiamsi per singula minus moverat, turba vales. Inst. L. VI. c. Is

Ben biefer Wiederholung muß der Redner weder fich in eine neue Erzählung oder Beschreibung, noch in ei= nen neuen Beweis einlaffen, fondern voraussetzen, daß der Zuhörer das Vorhergehende hinlanglich gefaßt ha= be, und nun alles mit einem einziaen Blit, und aus einem neuen Gefichtspunkt, wieder übersehen wolle. Darum berührt er ben diefer Wiederholung nur das Wesentlichste, mit großer Rurge, in dem zuverfichtlichsten Tou und mit voller Warme bes Dieses erfobert gerabe Ausbrufs. den stärksten Redner; denn es ift viel leichter, einen Beweiß methodisch zu führen, oder eine umständliche Er= zählung zu machen, als das fräftigste davon in wenig Worten gufammen zu faffen. Quintilian führet die Peroration, oder den Beschluß der letten Rebe des Cicero gegen den Berres zum Muster einer vollkomme= nen summarischen Wiederholung an: sie ist in der That hochst pathetisch. Jungen Rednern ist eine ganz beson= bere llebung in diesem Theile ber Runft zu empfehlen. Gie tonnen bie Reden des Demosthenes und Cicero dazu nehmen, und versuchen, den darin abgehandelten Materien, durch summarische Wiederholung, Rraft zu geben. Gie muffen baben vorausseten, daß die Zuhörer durch die Abhandlung hinlänglich überzeu= get, oder gerührt senen, und beden= fen, daß es nun darum zu thun sen, biefer Ueberzeugung oder Rührung den letten Nachdruf, und das mah= re Leben zu geben. Dieses kann nicht anders geschehen, als wenn sie selbst in volles Feuer der Empfindung ge= fett find. Denn im Grund ift diefer Theil der Nede nichts anders, als eine sehr schnelle und lebhafte Weuße= rung dessen, was man ist, nachdem der Redner bas Seinige gethan bat, fühlt.

## Wiederlegung.

(Beredfamkeit.)

Man wiederlegt einen andern, wenn man die Kalschheit deffen, mas er gefagt, oder behauptet hat, zeiget. Gigentlich ift jeder Beweiß, und jede Vertheidigung eine Wiederlegung. Wir betrachten aber hier die Sache nicht in diesem allgemeinen Besichts= punkt, noch ist unfre Absicht hier ausführlich zu zeigen, wie eine formliche Vertheidigungsrede beschaffen fenn muffe. Wir nehmen bas Mort in bem eigentlichern Sinn, und forechen von der Wiederlegung, als einem besondern Theil einer Rede, ber gegen einen besondern Theil einer anbern Rebe gerichtet ift. Diese Bedeutung geben die Lehrer der Redner dem Worte. +) Es wird durchgehends fur schwerer gehalten, etwas zu mie= berlegen, als einen Gat geradegu gu beweisen. Quintilian fagt, es sen eben so vielleichter, einen anzuflagen. benn zu vertheidigen, als es leichter ift, ju verwunden, benn ju beilen. Wir haben bereits anderswo \*) an= gemerkt, baf es febr leichte fen, bie Menfchen von etwas ju überreben, wenn sie aduglich unparthenisch, oder uneingenommen find. Ben der Wiederlegung wird immer vorausgesett, baß man schon ein Vorurtheil gegen sich habe. Dieses muß durch die Wiederlegung vollig gernichtet merben, che der 3met der Wieberlegung fann erreicht werden.

Es ist aber unste Absicht hier gar nicht, den sophistischen Rednern zu zeigen, wie eine würkliche Wahrheit konne verdächtig gemacht, oder so verdreht werden, daß der Benfall, den andre ihr gegeben, ihr genommen werde. Nichts macht einen Redner ben Verständigen verächtlicher, als wenn er offenbaren Wahrbeiten falfche Vernunftschlusse entgegen seit, oder sie durch ein schimmerndes Wortgepränge verdächtig zu machen sucht. Wir seinen voraus, daß blos der Irrthum wiederlegt, und das ungegründete Vorurtheil soll gehoben werden.

Cicero setzet dren Arten der Wiederlegung. 1. Entweder, sagt er, verwirft man das Fundament, worauf
der zu wiederlegende Satz gegründet
ist; 2. oder man zeiget, daß das,
was daraus geschlossen worden, nicht
daraus folge; 3. oder man setzet dem
Borgeben, oder dem Satzetwaß entgegen, das noch mehr, oder doch
eben so viel Schein hat. Hernach
mertt er an, daß ofte der Scherz ungemein viel zur Wiederlegung ben-

trage. +)

Die benden ersten Kalle ber Diederlegung haben statt, wenn das, was man wiederlegen will, ben wurtlichen Schein der Wahrheit, ober einen scheinbaren Beweis für sich bat. In diesem Fall ift entweder das Kundament, worauf der vermennte Beweiß sich grundet, ober ber Schluff, ber baraus gezogen wird, unrichtig; folglich muß die Wiederlegung auf eine ber zwen erften Urten geschehen. Ift aber bas, was man wieberlegen foll, ein bloßes Vorgeben, eine Behauptung, die durch feinen Beweis unterstützt ist: so kann es auch nicht wol anders, als auf die dritte Art wiederlegt werden. Go wiederlegt heftor ben Polydamas, ber megen

i) Refutatio dupliciter accipi potest. Nam et pars desensoris tota est posita in resutatione: et quæ dieta sunt ex diverso, debent utrimque dissolvi: et hæc et proprie, cui in causis quartus assignatur locus. Quint. Inst. I. V. c. 13.

<sup>†)</sup> Resistendum - aut iis, quæ comprobandi ejus causa sumuntur, reprehendendis; aut demonstrando, id quod concludere illi velint non essici ex propositis, nec esse consequens; aut afferendum in contrariam partem, quod sit aut gravius, aut æque grave. — Vehementer sæpe utilis joens, et sacetia. In Orat.

eines bofen Zeichens die Fortsetzung des Streits abrathet, durch zwen Worte: Das beste Zeichen für uns ist, daß wir für das Vaterland ftreiten. \*) Bu biefer Urt ber Wiederlegung find die Machtsprüche fürtrefflich, \*\*) bie mehr wurfen, als weitlauftige Gegenbeweise. Cicero von der guten Wurfung des Scherzes anmerkt, bezieht fich haupt: sächlich auf diese Art der Wiederleaung. Denn wenn man eine Mennung låcherlich machen kann, fo ge= traut fich nicht leicht jemand, ihr bengupflichten. Alls ein gutes Ben= fviel bievon fann die Antwort auge. führt werden, die hannibal dem Gisko gegeben, der eine fürchterliche Beschreibung von dem romischen Deer gemacht hatte. .. Das ist freylich merkwürdig, fagte der heerführer; aber das Sonderbareffe das bey ist dieses, daß unter so viel tausend Romern keiner Gisko beißt!" Frenlich macht der Spett oder Scher; allein keine Wiederleaung, und muß auch nirgend ge= braucht werden, als wo vollig unge: grundete zugleich ungereimte Men= nungen, ober Behauptungen, Die schädliche Burfungen haben konnten,

abzuweisen find. Ben jeder Wiederlegung hat man forgfältig zu bedenken, worauf eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ober Glaubwurdigfeit deffen, mas man wiederlegen will, beruhe. Denn dieses ist der eigentliche Punkt, worauf es ben der Wiederlegung ankommt. Man ist geneigt, etwas falsches für wahr, oder etwas unwichtiges für wichtig zu halten, entweder weil scheinbare Grunde dafür vorhanden find; oder weil die Sache mit unfern Vorurtheilen, oder Reigungen über= einstimmt; oder endlich, weil man für die Perfon, die die Sache behauptet, eingenommen ift. hat man

entbeket, aus welcher biefer bren Duellen die Glaubwürdigkeit entspringt: so weiß man auch, wogegen man ben der Wiederlegung zu arbeisten hat.

### Wiederschein.

(Mahleren.)

Gin Schein, oder eine Karbe, bie nicht von dem allgemeinen eine Scene erleuchtenden Lichte, wie bas Connenlicht, ober das Tageslicht ist, sondern von der hellen Karbe eines in der Rabe liegenden Rorpers, verurfachet wird. Wer das, was wir von dem Licht überhaupt angemerkt haben, \*) gefaßt hat, weiß, daß die Farben der Korper nichts anders find, als das von ihnen zurüfprallende Licht, das in unserm Auge bas Gefühl ihrer Farben verurfachet. Run fann bie Karbe eines Korpers so helle senn, daß sie nicht blos auf unser Auge, sondern auch auf die Karbe ber nabe gelegenen Rorper ihre Wurfung thut, und diese in etwas verandert.

Man kann namlich jede helle Farbe als ein Licht ausehen, das auf andere, ohnedem schon sichtbare Körper fällt, und auf deren Farben mehr oder weniger Einsluß hat. Daffelbige Kleid verändert seine Farbe um etwas, wenn die Wände des Zimmers, darin wir sind, sehr weiß, oder sehr gelb, oder sehr roth sind; weil die helle Farbe der Wand als ein Licht auf das Kleid fällt, und also nothwendig eine Lenderung darauf

verursachet.

Wenn also Gegenstände von mancherlen Farben neben einander liegen, so bekommt jeder nicht bloß daß allgemeine Licht des Tages, oder der Sonne, das auf alle zugleich fällt; sondern einige empfangen auch daß besondere Licht der Farben der neben ihnen liegenden Körper, oder Wieders

fcbeine.

<sup>\*)</sup> Il. XII. vs. 243. \*\*) S. Machtspruch,

<sup>\*)</sup> Im Artifel Liche.

scheine. Deswegen ift die Renntnif ber Wiederscheine ein wichtiger Theil der Theorie des Mahlers. 3war mochte mancher denken, der Mab-Ier, der nach der Natur mahlt, und feiner Runft gewiß ift, hatte feine Theorie des Lichts und des Wiederscheines nothig; er durfte nur mablen, was er sieht. Aber die Sache verhält sich gang anders. Wenn wir den Landschaftmahler ausnehmen, so wird fein Gegenstand gerade so gemablt, wie der Zufall in der Natur ihn den Augen des Mahlers darstellt. Erwählt Stellung, Anordnung, Ginfallen bes Lichts, und auch die Dinge, die als Rebensachen zu hebung der Hauptgegenstände ins Gemählde kommen. Je richtiger seine Rennt= nif des Wiederscheines ift, je beffer wählt er jeden Umstand zur Verschonerung des Colorits. Auch da, wo ber Künstler sich gang an die Natur balt, fann er obne theoretische Renntnif des Lichts und der Wiederscheine nicht einmal alles, was zur Karbe ber Rorper gehort, feben; wenigstens bemerkt er es nicht so, daß er im Stande mare, die Natur genau nachjumachen. Alfo ift schon zu vollig genauer Beurtheilung der Farben, Die man in der Matur vor fich fieht, eine Renntnif des Lichts und der Wieberscheine nothwendig. Gehr rich= tig hat Cicero bemerkt, daß die Mah-Ier in den Schatten und in den herporstehenden Theilen der Rorper viel mehr sehen, als andere. \*) Da es aber unnothig ift, die Wichtigkeit der Lehre von den Wiederscheinen weit= lauftig zu beweisen, so geben wir, ohne und langer hieben aufzuhalten, zur Gache felbst.

Der Grundbegriff zur Theorie des Wiederscheines ist die Vorstellung, daß jeder Gegenstand von heller Farbe als ein Licht anzusehen sen, das seine

Vierter Theil.

Farben gegen alle Seiten verbreitet. Run muß aber alles, mas zur Theoric der Runst von dem Licht überhaupt angemerkt worden ist, auf jeden hellen Gegenstand zur Renntniß der Wiederscheine besouders augewendet werden. Da kommt nun hauptsächlich die Stärke des wiederscheinenden Lichtes, und seine Würkung auf die Farben der Rorper, darauf es fällt, in Betrachtung.

Eigentlich und die Sache mit mathematischer Genaulgkeit betrachtet, verbreitet jeder fichtbare gefärbte Rorper sein Licht, das ift, seine Karbe, auf alle um und neben ihm stehende Begenstände, so wie ein angezündes tes würkliches Licht alles umstehende erleuchtet: aber die Wurfung bes Wiederscheines ift nur unter gewisfen Umständen merklich. muß aus der allgemeinen Theorie des Lichts beurtheilet werden. Die Er= leuchtung eines Körpers ift um fo viel größer, 1. je heller und brennender das Licht an sich selbst ift; 2. je naher es an dem zu erleuchtenden Geaenstand liegt, und 3. je gerader es auf seine Klache fallt. Dieses ift and ber Theorie des Lichts überhaupt bekaunt.\*) Hiezu kommt 4. ben dem Wiederscheine, als einem zwenten Lichte, noch die Beleuchtung des Gegenstandes von dem Hauptlicht in Betrachtung. Denn je heller bas hauptlicht auf einer Stelle ift, je schwächer ist daselbst die Wurtung des Wiederscheines. Das Licht einer angezündeten Kerze, das ben Nacht aroke Würkung thut, ift benm bellen Tage von keiner Burfung. berhaupt muß in Unsehung dieses vierten Dunkte festgesett werden, daß bas wiederscheinende Licht nur auf die Stellen einen merklichen Ginfluß bat, die merklich dunkeler find, als dieses wiederscheinende Licht selbst.

Diese

\*) G. Licht.

Ff

<sup>\*)</sup> Quam multa vident pictores in umbris et in eminentia, quæ nos non videmus! Quæst. Acad. L. IV.

Diese vier Punkte sind die wahren Grundsate, aus denen der Mahler abnehmen kann, wo der Einfluß der Wickerscheine merklich werde. Eine genaue mathematische Ausführung der Sache würde ein eigenes Werk erfodern; und ein solches Werk fehlet noch zur Vollfändigkeit der Theorie der Mahleren. Wir wollen also nur zur Probe-einige hauptfälle, wo jene Grundsäte können angewendet werden, anführen.

Aus dem vierten Punkt folget über= haupt, daß die Wiederscheine nur in den Schatten und halben Schatten recht merklich senn konnen. 3war nimmt jeder helle Rorper, von einem nahe an ihm liegenden merklich helleren etwas licht an; aber der Unterschied ber helle zwischen dem wiederscheinenden, und dem schon vor= her vorhandenen Lichte muß schon fehr beträchtlich fenn, wenn die Burkung des Wiederscheines in die Augen fallen soll. Je bunkler also bie Schatten sind, je merklicher ist auch ber Ginfluß, ber Wieberscheine. find also das Mittel, den Schatten einige Rlarheit und Unnehmlichkeit zu Ohne fie wurden die gangen Schatten schwarz, und die halben Schatten falt und matt fenn.

Daher muß der Mahler sorgfältig senn, die Anordnung so zu machen, daß die dunkeln Stellen des Gemählbes natürlicher Weise durch Wiedersscheine belebt werden können. Dieses ist einer der wichtigsten Punkte der Runft des Mahlens, der allein umskändlich ausgeführt zu werden verzbieute.

Mach dieser allgemeinen Bemertung, wo die Wiederscheine den besten Dienst leisten, muß nun die bestondere Theorie derselben aus den dren ersten Punkten, als den eigentlichen Grundsätzen dieser Lehre, hergeleitet werden. Wir wollen nur einisges davon zum Beyspiel, wie man

su dieser Theorie gelangen kann, anführen.

Aus dem ersten Punkt folget, daß die hellesten Farben, namlich die, barin das meiste Weiße gemischt ift, die stärksten Wiederscheine geben, weil das weiße Licht das stärtste ift. Es versteht sich aber von selbst, daß auch die Große der hellen Maffe zur Starke ber Wieberscheine in Betrachtung kommen muffe. hat also ber Mahler irgend eine in dunkeln Schats ten liegende Stelle zu beleben, fo muß er einen hellen Gegenstand fo feten, daß er durch seinen Schein die dunke-Ien Schatten durch Wiederscheine be-Wer nur einigermaafen mit der Ausübung der Runft befannt ift, begreift leicht, was für Schwies rigkeiten dieses in der mahlerischen Anordnung ber Gemahlbe verurfa-Denn eben diese hellen Stellen verbreiten auch ihre Wiederscheine auf halbdunkele, auf die sie leicht zu star= fen Ginfluß haben tonnen.

Aus dem zwenten Punkt muß die Entsernung des hellen Gegenstandes von dem Dunkelen, das den Einstuß der Wiederscheine genießen soll, bezstimmt werden. Was dem Hellen an Starke fehlet, kann durch die Nähe ersetzt werden. Eine mittelzmäßig helle Stelle nahe an einer dunkeln, wie z. B. eine helle Stelle auf der Schulker gegen den Schatten am Halfe, kann schon hinlangliche Wiederscheine geben.

Der dritte Punkt muß ebenfalls zu Vermehrung oder Vermindrung der Wiederscheine in Betrachtung gezogen werden. Wäre die helle Stelle zu kark, oder zu schwach, als zur Beleuchtung der Schatten erfodert wird, und der Mahler könnte sich nicht anders helsen, so müßte er die Schwächung durch schiefere Einfallungswinkel der Wiederscheine bewürfen; die Verstärkung aber durch gezrades Einfallen derselben.

JIII

Also steben bem Mabler allemal dren Mittel, feine Schatten durch Biederscheine zu beleben, zu Dienfte; und von feiner Beurtheilung hangt es ab, welches davon er in jedem befondern Fall mablen foll. Es giebt Källe, wo genaue und mit mancher-Ien Betrachtungen verbundene lleber= legung nothig ift, um bas beste zu wahlen. Ber biefe Theorie binlang= lich erläutern wollte, nuffte die mannichfaltigen Unwendungen diefer Mit= tel an würklich vorhandenen Benfpie-Ien erläutern; welches aber ohne große Weitlauftigkeit nicht geschehen konnte. Wer fich die Muhe giebt, die Werfe der größten Coloristen ge= nau zu prufen, wird fast allemal die Grunde entdeken, warum Licht und Schatten, Helles und Dunkeles, nebst ben eigenthumlichen Karben, fo wie er es sieht, und nicht anders von dem Mahler gewählt worden.

Mach der Starke des wiederscheis nenden Lichtes fommt fein Ginfluß auf die Sarben in Betrachtung. bes wiederscheinende Licht hat seine Karbe, die sich mit der eigenthum= lichen Karbe des von dem Hauptlicht erleuchteten Korpers vermischt, folg= lich in diefer eine Beranderung vers Die durch den Wieder= ursachet. schein verursachten Farben entstehen aus Bermischung ber eigenthumlichen Karbe des Gegenstandes, auf den der Wiederschein fällt, und der Karbe, die der Wiederschein gebende Korper hat, so daß z. B. der von einem blauen Rorper auf einen gelben fal= lende Wiederschein eine grünliche Karbe verursachet, und so auch in anbern Fällen. Besonderer daher ent= stehender Erscheinungen haben wir bereits an einem andern Orte erwähnet. \*) Da man ben dem Mahler eine aute Renntniß der durch Mis schung zwener Farben entstehenden Beränderungen voraussetzet, so ist

\*) G. Schatten gegen bas Ende Des Artifels.

in ber Theorie über diefen Dunft menig zu erinnern.

Berschiedene Scharffinnige Bemerfungen über die Wiederscheine bat auch da Vinci gemacht, \*) auf die

wir ben Runftler verweisen.

Eine besondere Urt bes Wieders scheins ift die Abbildung einiger Gegenstände im Waffer, Die in Land= schaften ofte so angenehme Wurfung thut. Wenn der Mahler blog nach ber Ratur arbeitet, fo zeiget ihm diese, welche Sachen er im Waffer als wiederscheinend zu mahlen bat. Arbeitet er aber aus Erfindung, fo muß er sich genau an Regeln binden, die die mathematische Renntniß des von Spiegeln zurüfgeworfenen Lichts an die hand giebt. Die Lage des Auges kommt hier vor allen Dinnen in Betrachtung. Ift diefe genau bestimmt, so kann der Mabler allemal nach den Regeln der Katoperik leicht bestimmen, welche Gegenstände im Waffer sichtbar werben muffen, und wo jeder Punkt des wahren Segenstandes im Waffer sich zeigen wird; denn dieses läßt sich mathematisch bestimmen. Indeffen wird biefe Daterie von den Lehrern der Perspectiv insgemein übergangen, ob fie gleich eine besondere Ausführung verdiente. Lairesse giebt dem Mahler, dem die Theorie dieser Gache fehlet, ein mechanisches Mittel an, sich zu helfen. Ramlich man setzet auf einen Tisch, der die Fläche der zu mahlenden Landschaft vorstellt, ein Befen voll Waffer; und hinter demfelben in der verhältnigmäßigen Sohe und Entfer= nung werden fleine Bilder von Baumen, Gebauben, u. d. gl. die man zu mahlen hat, hingesett. Gieht alsdenn der Mahler von dem eigent= lichen Orte des Aluges gegen das Wasserbeken, so kann er erfahren, was und wie viel von den Gegenffan-8 f 2 Den

\*) Traité de peinture im LXXV 440 den folgenden Cap.

den durch den Wiederschein sichtbar wird.

Das wiederscheinende Bild ist um so viel heller, je weniger Licht auf das Wasser fällt, und um so viel duntler, je heller das Wasser erleuchtet wird. Auf Wasser, das ganz im Dunkeln steht, sind die wiederscheinenden Bilder bennahe so hell, als die Urbilder selbst.

Aber biefe ganze Materie verdiente genauer und umftandlicher abgehanbelt zu werden, als es hier geschehen

kann.

#### Wiß.

(Schone Runfte.)

Das Wort bedeutet ursprünglich überhaupt, was man ist im allgemeinen Sinn Verstand, oder einen auten Ropf nennt; und chedem nennte man einen Menschen von vorzüglichen Saben des Geistes, einen witigen Menschen. Gegenwärtig hat es einen etwas eingeschränktern Ginn, und man stellt fich ist, wenigstens in ber gelehrten Sprache, ben Wit als eine besondere Gabe des Geistes vor, die vornehmlich in der Fertigkeit besteht, die mancherlen Beziehungen und Verbaltnisse eines Gegenstandes gegen andere schnell einzusehen und lebhaft zu fühlen. Doch scheinet biefe Erfla. rung ben Begriff nicht bestimmt und vollständig genug auszudrüfen. es aber hier nicht um eine psncholo= gifche Zergliederung des Wißes gu thun ift, so begnügen wir uns, den Wit vornehmlich in Rufficht seines Einflusses auf die Werke des Geschmaks zu betrachten.

Man fommt durchgehends darin überein, daß eine lebhafte Einbildungstraft die Grundlage des Wißes ausmache, und daß der, den man vorzüglich einen wißigen Kopf nenet, in seinen Vorstellungen mehr von einer lebhaften Phantasie, als vom Verstande im eigentlichen philo-

fophischen Sinne biefes Worts, geleitet werde. Wie nun der Verstand überall auf deutliches und entwifeltes Denken zielet, so scheinet der Wit auf sinnliche, aber lebhafte, fehr flare Vorstellungen zu lenken. Verstand zergliedert und betrachtet jeden Begriff, jede Vorstellung nach dem Einzelen, das darin ift, und findet seine Befriedigung in vollstandiger Zergliederung; ber Wit aber faßt ben Begriff gern im Gangen, mit sinnlicher Rlarheit, und bestrebt fich, ihn lebhaft zu fühlen: darum verfährt er schnell, da der Verstand langfamer geht. Die lebhafte Einbildungsfraft des witigen Ropfes erwetet ben jedem Begriffe eine Menge andrer Vorstellungen, die nach den Gefeten der Einbildungstraft einige Beziehung barauf haben. Mehnlich= keit, Contrast, und jede andere, innere ober außere Beziehung, bringt dem wißigen Ropf, indem er eine Vorstellung lebhaft empfindet, jene andere damit verbundene zugleich in die Phantasie. Dadurch wird die Lebhaftigfeit der Vorstellung erhöhet; fie gefällt ober miffallt dem wißigen Ropf mehr, als dem Menschen von Berftande.

Da die Einbildungsfraft sich mehr mit dem außerlichen Anschen der Dinge, mit ihrer Form und Gestalt, als mit ihrer innern Beschaffenheit beschäftiget, so dringet der Witz auch nicht tief in die Sachen hinein; der Schein befriediget ihn, wo der Verstand Würklichkeit oder Realität Indessen kommt es auch bieben auf den Grad des Scharffinnes an, der mit dem Wit verbunden ift. Kehlet sie ihm, so artet dieser in 211= bernheit aus. Nichts ist verständis gen Menschen efelhafter und abgeschmakter, als die Aeukerungen einer lebhaften Einbilbungsfraft, die gang von Beurtheilung verlaffen ift.

Es scheinet, daß die hauptneigung des wißigen Ropfes darauf gehe, daß

er fich mit bem, was bie Dinge, bie er sich vorstellt, gefallendes, oder miffallendes haben, beschäftige. Die Die Rinder mit dem Gelde fpielen, und feinen Unterschied zwischen gemungtem Gold und den sogenannten 3ablber Rechenpfennigen machen, gera= be so geht ber hang bes Wifes auf bas, was die Vorstellungen an sich ergogenbes haben, ohne auf ben an= berweitigen Gebrauch berfelben gu fe-Eine Begebenheit, die fich auf Bluf oder Ungluf bezieht, und die indern ihrer Kolge halber merkwurig ift, ruhrt den wißigen Roof mehr urch ihre Beschaffenheit, als burch bre Kolgen; er lacht bismeilen über as, was andern Thranen ausprefit, ind årgert sich, wo andere sich freuen. In sich selbst betrachtet, ist der Wiß eichtsinnia, indem er die Dinge nicht n ihren Kolgen ober Wurkungen, ondern in ihren Beziehungen auf die Beschäftigung der Einbildungsfraft, eurtheilt; er ift uneigennüßig und raokt fich an Dingen, die ber nachenkende Verstand für schädlich halten purbe. Es ift daber nicht selten, daß en Menschen von recht herrschendem Bis wenig herz, das ift, wenig on den sonst gewöhnlichen Empfin= ungen gartlicher Urt, angetroffen pird.

Dieser starke hang jedes Ding n dem, was es in seiner Beschaffenjeit oder Form lustiges, gefälliges ider ergößendes hat, zu betrachten mid zu genießen, macht den Wiß erinderisch ben jeder Vorstellung, aus jem ganzen Vorrath der in der Einbildungstraft liegenden Begriffe ales herben zu rufen, was zur Belebung der Hamptvorstellung dienet. Daher kommen die vielen Bilder, die mannichfaltigen Vergleichungen, die Rebenbegriffe und seltenen Einfälle in den Reden des wisigen Ropses.

Es erhellet bieraus, daß der Wiß

eine ber Grundlagen des zur Runft nothigen Genies fen. Denn da die lebhafte Dubrung ber Einbildungs= fraft eine ber nothwendiasten Mirfungen ber Merte bes Geschmafs ift. ber Wit aber gerade babin gielt, fo ift er eines ber hanvtmittel, einem Gegenftand, ber an fich nicht Reigung genug batte, afthetische Kraft zu ge-Eine an fich unbedeutende Begebenheit, von einem witigen Ropf ergablt, tann febr unterhaltend merben. Der gemeinste Gedanken, Die Schilderung des unerheblichsten Gegenstandes, gewinnt durch ben Einfluß bes Wißes einen Reig, ber! ibn fur Menschen von Geschmat hochst angenehm macht.

Wenn er aber in Werken des Geschmaks diesen Dienst leisten soll, so muß er mit Scharffinn verbunden und von Verstand und guter Beurtheilung geleitet werden. Ohne Scharfsinn wird er leicht falsch, ausschweisend und sogar abgeschmakt; und wenn ihn nicht eine richtige Beurtheilung begleitet, so wird er unzeitig, abentheuerlich, übertrieben und

schadlich.

Man muß überhaupt die Heuferungen des Wißes als ein Gewurg anseben, und gerade den Gebrauch davon machen, der ben Zurichtung einer Mahlzeit von diesem gemacht wird. Gang von Gewürze wird fein Gericht gemacht; doch etwa ein fleines Schalchen mehr zur Wolluft als gur Nabrung bingefett. Aber jede Nahrung bestimmte Speise wird damit etwas erhohet; es fen benn. daß fie schon an sich binlanglichen Reiz für den Geschmaf has Gerade so verhalt es fich mit Blos wißig konnen fleibem Wiße. nere, gur Ergogung und gum Scherg aemachte Werke ber Runft fenn; aber in größern Werken, die schon eine hohere Bestimmung haben, muß er niemals berrichend fenn, fondern blos der schon an fich wichtigen Materie einen etwas erhöheten Gefchmat geben.

8f3

Bu viel Wig, auch ba, wo fein mäßiger Gebrauch nothig ift, erműdet, unterdruft die den Geist und das Dery nahrenden Rrafte, die fchon in dem Stoff liegen, und macht, baß das, was nützlich senn sollte, blos angenehm wird. Ift er einmal im Reiche des Geschmaks herrschend ge= worden, so thut er eben die verderb= liche Würfung, die der unmäßige Gebrauch des Gewürzes in der Lebensart der Wolluftlinge thut, die al-Ien Geschmaf an nahrhaften und ge= funden Speisen verlieren, und deswegen in eine Weichlichkeit verfinken, in der alle Stärke des Körpers ver= Ioren geht. Berschwendung des Wi-Bes zeiget allemal ben Verfall des Ge= schmaks; und ein Volk, das in den Werken des Geschmaks sich vorzüg= lich nach Wis umsieht, ist schon so verdorben, daß die schonen Runfte die heilfamfte Wurfung, die man von ihnen zu erwarten hat, an ihm nicht mehr thun konnen. Die grundlich= fe Rede, barin ein folches Volf gu ernstlicher Ueberlegung beffen, was zu seinem wahren Interesse dienet, er= mahnet wurde, thate weniger Burkung, als ein witiger Einfall. Weit mehr richten die schonen Runfte ben einem Wolf aus, deffen Geschmak noch rauh und ungeläutert ift, als ben bem, beffen Geschmak burch über= triebenen Gebrauch des Wißes die Schwächung der Weichlichkeit erfah= ren hat. Darum sollten Runstrich= ter, denen die Ausbreitung des mah= ren und grundlichen Gefchmats am Herzen liegt, auf nichts mehr ma= chen, als auf die hintertreibung des Migbrauches, der insgemein von dem Wiße gemacht wird, so bald die schonen Runfte bis zu einer gewiffen Berfeinerung getrieben worden.

Da der Wik eigentlich dazu dienet, daß gewisse Vorstellungen, die in ihrer wesentlichen Beschaffenheit die Aufmertsamkeit nicht genug reizen, dadurch Leben und asshetische Kraft

bekommen: so versteht es sich von felbst, daß fein Gebrauch ben Gegenftanben, die an fich Lebhaftigfeit und Reigung genug haben, überflüßig, auch wol gar schädlich sen. Wie er einen gemeinen Gedanken erhebt, so benimmt er einem starken und wichtigen etwas von seiner Rraft, indem er die Aufmerksamkeit von dem Wefentlichen auf etwas Zufälliges len-Wo der Verstand durch große und wichtige Wahrheiten zu erleuch= ten, oder wo bashers burch pathetische oder gartliche Gegenständelzu rühren ift, da bleibt der Wit ausgeschloffen. So unumgånglich er zu blos unterhaltenden Werken, zu dem luftigen Schauspiel und zu der spottenden Sathre ift, fo ubel mare er in dem Trauerspiel und in andern patheti schen Werken angewendet. Je feiner er ift, je mehr beleidigt er den guten Geschmak, wo das Herz blos em pfinden, ober ber Verstand blos er kennen und beurtheilen will.

## Wolflang.

(Redende Runfte.)

Es ist schon an mehrern Stellen die fes Werks angemerkt worden, baf das Gehor weit lebhafter und nach druflicher empfindet, als das Geficht daß angenehme und widrige Toni stärker auf uns würken, als derglei chen Farben und Figur. Dierau grundet sich die Nothwendigkeit den Werken der redenden Runfte Wolflang ju geben. Schon die gemeine Rede des täglichen Umganges verlie ret einen großen Theil ihrer Kraft, wenn fie nicht wenigstens mit einer gewiffen Leichtigkeit fließt; und fie wird fehr unangenehm und widrig, wenn sie alles Wolflanges beraubt Wo das Ohr sich beleidiget fühlt, da merkt man, nicht auf den Sinn der Rede. Man fann ange nehme, sogar wichtige Sachen sa gen, und boch, wenn es in einem bolperigen Ausbruk gefchieht, damit dem Sehor, das gar sehr empfindlich ist, beschwerlich fallen. †) Der Wolklang räumt nicht nur jeden Unstoß des Sehores, der die Aufmerksamkeit auf den Sinn der Rede sichren würde, aus dem Wege und macht dadurch die Rede sließend; sondern er thut noch mehr, indem er verursachet, das man sie mit Lust höret, und daß die empfindsame Lage des Semüthes, die den Sindruk sehr befordert, unterstützt und verstärkt wird. Dieses haben wir bereits an andern Stellen dieses Werts außer Zweisel geseht. \*)

Der Wolflang ist demnach in Werken des Geschmats nicht blos als eine Unnehmlichkeit, sondern als eine Unterstühung der in der Nede liegenden Kraft anzusehen. Es ist beskannt genug, daß Vorstellungen und Sedanken von mittelmäßiger Kraft durch einen höchst wolflingenden Ton, besonders durch ein gutes Sylbenmaaß, sehr große Rührung hervorbringen können. Wenn Haller sagt:

D felig! wen fein gut Geschife Bewahrt vor großem Ruhm und Glufe, Der, was die Belt erhebt, verlacht!

so macht der Wolflang des Ausdrufs, daß die Sedanken desto lebhafter rühzen, und leicht im Sedächtniß bleiben; daß der, der dieselben Sedanzken schon oft mag gehört, oder selbst gehabt haben, ohne sonderlich davon gerührt zu werden, ist ihre volle Kraft empfindet. Mancher Vers des Homers, dessen Inhalt wenig Aufmerksamkeit wurde nach sich gezogen haben, ist durch den Wolklang zur Würde eines Denkspruchs oder gar eines wichtigen Sprüchworts erhoben worden.

- †) Quamvis enim suaves, gravesque fententiæ, tamen, si inconditis verbis efferuntur, ostendent aures, quarum est judicium superbissimum. Cic. Orat.
- \*) S. Mang; Ton; Rhythmus; Mestrift.

Was ein schönes und lebhaftes Colorit in der Mahleren ist, das ist der Bolklang für die Werke der redenden Künste. Für das Gedicht insbesondere ist er so wesentlich, daß der Mangel desselben allein es von dem Gebiet der Poesse ausschließt. Ist er nicht die erste und wichtigste Eigenschaft der Werke der Beredsamkeit und Dichtkunst, so ist er doch eine nothwendige; denndie besten Gedauten können durch übel klingenden Ausdruk ihre Kraft verlieren.

Darum ift es fehr wichtig, daß Redner und Dichter befondern und ernstlichen Fleiß darauf wenden, ihre Werke wolklingend zu machen.

Ohne große Weitläuftigkeit, und ohne sehr schwerfällig zu werden, laßt sich nicht alles, was zur Erreichung des Wolklanges gehört, anzeigen. +) Wir muffen und nur auf bas Maemeineste und Wichtigste Dieser Materie einschränken. Das meifte hangt ohnedem mehr von einem feis nen Gehor und einer fleifigen llebung im Hören, als von theoretischen Renntnissen ab. Deswegen giebt auch Duintilian dem angehenden Red. ner ben Rath, fich fleißig im munde lichen Vortrag zu üben, und andern aufmerksam zuzuhören. Manglaubt ofte nicht übelklingend geschrieben zu baben, bis man versucht, das Ge-Schriebene gut vorzutragen. Da zei= get fich bann gar ofte, bag man nur au sehr gefehlt habe.

Der Wolflang hangt, wie Cicero wol angemerkt hat, vom Klang und dem Rumerus ab. ††) Den Klang geben die einzelen Sylben und die aus diesen zusammengesetzen Wörter, die an sich mehr oder weniger wolflingend

Ff 4 find;

†) De verbis componendis, fyllahis propemodum dinumerandis et dimetiendis loquemur, quæ etiamli funt necessaria, tamen fiunt magnificentius, quam dicuntur. Cic. in Orat.

††) Duæ sunt res, quæ permulceant au-

res, fonus et numerus. 1. c.

find; und ihre Stellung. Denn biefeibe Enlbe und daffelbe Wort flingt voller, beffer, nachdruflicher, nachdem feine Stellung neben ben übrigen ihm Nachdruk oder Flüchtigkeit giebt, feine Aussprache erleichtert, schwerer macht. Der Redner macht Die Worter nicht, er muß fie nehmen, wie fie ihm von bem eingeführten Gebrauche gegeben werden. Doch bleibet ihm in gar viel Fallen die Wahl berfelben. Giebt es nicht gang= lich gleichaultige Worter, so verstat= tet boch die Wendung, die einem bes bessern Klanges halber gewählten Worte die gesuchte Bedeutung giebt, gar oft eine Wahl. Und wenn auch Diefe gar nicht statt hatte, wenn ein minder wolflingendes Bort aus Roth zu wählen ware, so fann es allemal so gestellt werden, daß es bem guten Klang feinen merklichen Schaben thut.

Man muß sich nur dafür in Acht nehmen, daß nicht Wörter von schlechtem Rlange da stehen, wo der oratorische Accent liegt, sondern da, wo der Ton sinkt, und die Vewegung leicht und schnell ist. Man muß sich hüten, harte Sylben auf harte folgen zu lassen. It irgendwo eine Sylbe von harter oder schwerer Außsprache unvermeidlich, so geht es doch fast allemal an, die Aussprache derselben durch eine vorhergehende, oder nachsolgende schiftliche Sylbe so zu erleichtern, das das Rauhe oder schwere sast unwerklich wird.

So viel möglich ist, muß man sich bafür hüten, daß der Accent nicht auf Sylben von schlechtem Rlang falle. Und meistentheils fann dieses vermieben werden; denn wir haben eine Menge blos einsplbiger Wörter, die vor oder nach einem zwensplbigen gessett, in diesem den Accent verändern. Mehr einsplbige Wörter, deren sedes einen Accent hat, hintereinander gesseht, würden einen sehr übeln Klang machen; aber zwen oder dren lassen

sich ofte so stellen, daß eines den Acecent allein auf sich zieht, und daß sie zusammen wie ein einziges Wort klingen.

Wir konnen uns aber nicht in alle Rleinigkeiten einlassen, wodurch ber Rlang der Worter im Zusammenhange mit andern fann verbeffert merden, ob wir gleich munschten, daß jemand fich die Muhe gabe, fie zu fammeln. Es ift feine Sprache, in der nicht sehr viel Abweichungen von den gewöhnlichen grammatischen Regeln, blos des Wolflanges halber vorkommen. Man durfte nur alle diese Kalle sammeln, so wurde man feben, wie vielerlen Mittel es giebt, den Uebelklang einzeler Worter gu verbeffern. hieher gehort auch, mas wir über den Rlang der Worter, und über das unangenehme Zusammenstoken einiger Buchstaben andersmo angemerkt haben. \*)

Eine zu öftere Wiederholung derfelben, oder ähnlich klingender Borter, - besonders gleicher Endungen,
ist des Wolklanges halber so viel
möglich zu vermeiden. Erfodert es
die Nothwendigkeit, ein Wort in einem kurzen Umfang der Nede mehrmal zu brauchen, so muß man darauf sehen, daß das Unangenehme
der Wiederholung durch die Mannichfaltigkeit des Rhythmischen in den
verschiedenen Sähen, dass vorkommt,
verbessert werde.

Wir mussen aber nicht unbemerkt lassen, daß der Klang nicht, wie es doch scheinet, von dem bloßen Schall der Wörter allein abhångt, sondern durch den Sinn derselben merklich unterstückt wird. Ist dieser leicht, und sind die Gedanken angenehm, so sind det man auch einen mittelmäßigen Klang gut; hingegen wurde der vollstommenste mechanische Bau der Rede nicht wolklingend scheinen, wenn der Sinn schwer zu fassen, oder wenn

\*) G. Klang; Lufe.

fonst

fonst etwas beleidigendes oder anstoffiges darin ware. Wie eine mittelmäßige Farbe auf einem Sesichte von großer Schönheit angenehm ist, hinsgegen das schönste Colorit auf einem häßlichen Sesicht wenig gefällt, so verhält es sich auch mit dem Wolflang der Rede. Den besten Rlang giebt allemal ein reizender Gedanke, wenn nur der Ausdruft desselben nichts anstößiges, oder holpriges hat.

Der andere Hauptpunkt, worauf es ben dem Wolklang ankommt, ist ber Numerus, ober das Rhnthmische des Ganges Von diesem sprechen wir in einem befondern Artifel. Wir merken hier nur als eine Hauptsache an, daßerst dann die Rede recht wolflingend wird, wenn ihr Gang dem Inhalt derfelben vollkommen angemeffen ift. Die genaueste lleberles gung des innern Tones, ober ber Stimmung bes Gemuthes, in der sich der Redende befindet, muß die Art des Ganges der Rede bestimmen. Das Sittliche und Leidenschaftliche diefer Gemuthslage, der Grad deffelben, das Gelaffene, das Lebhafte, das Zärtliche und das Strenge, ober was sonst das ydoc und das nadoc, das in der Rede herrscht, naher bestimmt, muß dem Alusdruf die mahre Bewegung und den rechten Ton geben.

Kur so nothwendig wir den Wolflang halten, so wünschten wir doch nicht, daß er als die vornehmfte Eigenschaft der Werke redender Runfte angeseben wurde. Man muß ihn im= mer wie ein Rleid betrachten, das nur bann etwas gilt, wenn die Perfon unfre Aufmerkfamkeit verdienet. Wer die größte Schonheit im Wolflange fucht, läuft Gefahr, wichtigere Rehfer zu begehen, als wer ibn gang versaumt. Man kann ihm wol et= was von dem Sprachgebrauch aufopfern; aber ihm zu gefallen, soll man nie ben Gebanten schwächen, oder auf andere Weise verstellen.

Auch muß man seinen Werth nicht so boch seken, daß man ihn für hinlanglich hielte, die Werke des Geschmafs schäthar zu machen. Wer alles dem auten Klang aufopfert, wird nie etwas wichtiges schreiben. Man muß das Ohr nicht zu spharitischer Weichlichkeit gewöhnen. Eine erusthafte von wichtigen Dingen angefüllte Rede fonnte durch übertriebenen Bolflang verdorben werden. Mabler ernsthafte Gegenstände nicht mit der höchsten Lieblichkeit der Farben mahlen; und wie sie einen Athleten nicht mit fo fanften und verfließenden Umriffen zeichnen, die der weißlichen Schonheit eigen find: fo muß man es auch mit dem Wolflang mas chen, der allemal mit dem Inhalt übereinstimmend fenn muß.

#### Worter.

(Redende Runfte.)

Wir betrachten hier die Worter nicht in ihrer gangen Beschaffenheit und Bedeutung, als die Elemente ber Sprache, sondern blog nach der be= fondern afthetischen Kraft, die in einigen derselben liegt. Der Sprachlehrer zeiget, wie die Worter gewählt, zusammengesett, und wie das Veranderliche darin muffe bes ftimmt werden, um fur jeden Kall bas auszudrufen, was man zu fagen Von diesem allgemeinen Gebrauch der Worter ist bier die Rede nicht; sondern blog von dem, mas Redner oder Dichter in gewissen Kallen, in Absicht des afthetischen Gebrauchs besonderer Worter gu überlegen haben. Redner und Dichter muffen sich so verständlich und so rich= tig ausbrufen, als es zum gemeinen Sebrauch nothig ist; also kommt hier eigentlich nicht die Mahl ber Worter, in Abficht auf Berftandlichfeit und Richtiakeit, sondern in Rufficht auf Die afthetischen Eigenschaften in Betrachtung.

8f 5

In den redenden Runften werben die Worter in Rutsicht auf den Rlang, und auf das Aesthetische der Bedeutung beurtheilet. Bon dem Rlang ift bereits gesprochen worden; \*) also ist noch das Aesthetische der Bedeutung zu betrachten. Was wir darunter verstehen, ift bereits anderswo hinlanglich gezeiget worden. \*\*) Die Redner und noch mehr die Dichter muffen fich ein besonderes Studium aus der Erwägung der afthetischen Gigenschaften ber Worter machen. Denn erst alsbenn ift der Ausdruf pollfommen, wenn die Worter den Charafter haben, ber mit dem Inhalt übereinstimmt; wenn sie edel, boch, comisch, pathetisch, angenehm, nachdruflich und überhaupt genau in bem Ton und Charafter der Materie find, zu deren Ausdruk fie gebraucht merden. Ein hohes Wort zum Ausdruf eines gemeinen Gedankens, wird lächerlich, und ein niedriges Wort ju Bezeichnung eines hohen ober edeln Begriffe, ift anftoffig.

Die genaue Renntnis der afthetisschen Sigenschaft eines Wortes erfosdert nicht nur eine sehr genaue Bestanntschaft mit der Sprache, sondern auch Renntnis der Welt, oder der verschiedenen Stände der Menschen, und einen sehr seinen Geschmat; denn ofte hangen sie von kaum merklichen

Rleinigkeiten ab.

Die Beredsamkeit folget in der Wahlder Worter nicht eben denselben Maximen, nach denen die Dichtkunst sie wählet. Zwar vermeiden bende alles gemeine, niedrige, durch den gemeinsten Gebrauch abgenutzte; alses was unangenehme oder widrige Nebenbegriffe erwekt. Die Beredsamkeit aber begnüget sich, aus den bekanntesten Wortern die edelsten und besten auszusuchen. Die Dichtkunst hingegen liebt das fremde, ungewöhnliche, das ihrem Ausdruf ets

\*) S. Klang und Wolflang. \*\*) S. Ausdruf I Th. S., 141 f. was außerobentliches giebt. Da Lon und Sprache bes Dichters schon an sich etwas außerordentliches und enthusiasisches haben, so schien sich auch dergleichen Wörter für die poetische Sprache. Schon die Griechen haben uns Benspiele dieser besondern Wahl poetischer Wörter gegeben. Wir haben aber schon anderswo von der Nothwendigkeit, und von der nähern Beschaffenheit der, der Dichtstusst eigenen Sprache unsere Menanng geäußert. \*)

Nicht nur in Wörtern, wodurch man Hauptbegriffe ausdrüft, oder einzele merkwürdige Dinge bezeichnet, sucht die Dichtkunst etwas eigenes zu behaupten, sondern auch in solchen, die zur Verbindung der Begriffe, zum Schwung und zur Wendung der Gebanken dienen. Und wo sie aus Noth die Verbindungswörter aus der gemeinen täglichen Sprache des Umsganges braucht, weiß sie ihnen doch durch fremde Stellung und einen nachdrüflichen Gebrauch einen hobes

ren Ton zu geben. \*\*)

## W 11 ft.

(Vaukunst.)

Ein großes, ober auch nur mittelmaßiges Glied, das nach einem unterwarts laufenden Viertelsfreis gebrauchet ist. Seine Austadung wird insgemein & der Hohe genommen. Die Figur des Wulfts ist im Artifel Glieder nachzuschen. Insgemein wird er von einem Band und einem Riemen eingeschlossen.

#### Wunderbar.

(Dichtkunst.)

Ist eigentlich nach bem gemeinen Sprachgebrauch alles, was Bewundrung erwekt, oder verdienet. Doch scheinet

<sup>\*)</sup> S. Prosa; poetische Sprache. \*\*) S. Lon.

scheinet das Wunderbare, das indgemein für den bochsten voetischen Stoff gehalten wird, und was man in der hohen Epopoe angutreffen acwohnt ift, von einer besondern und vorzüglichen Art zu senn. Wir bewundern alles, was unfre Erwartung und unfre Begriffe, ober bas gemeine Maaß, nach welchem wir Die Dinge schatzen, ober fur die Aufmerksamkeit abwagen, merklich über= trifft. Jedes ungewohnliche Salent; jede Tugend und jedes Lafter, beffen Große weit über die gemeinen Schran: ken geht; kur; jedes außerordentliche in der forperlichen oder fittlichen Welt erwekt Bewundrung: aber de8= wegen wird nicht jedes außerordent= liche zu dem Wunderbaren gerechnet, wovon bier die Rede ift.

Einige Aunstrichter scheinen bieses Bunderbareblos in dem Uebernatürslichen zu seigen, das durch würkliche Bunderwerke der Allmacht geschieht. Aber dadurch schränken sie diesen Begriff zu eng ein. Auch natürliche Dinge können so außerordentlich und so sehr über unstre Erwartungen senn, daß man sie zum Bunderbaren rechenet. Miltons himmel und hölle, und die unermestlichen ätherischen Weltgegenden, die Rlopstoks reiche Phantasie erschaffen hat, scheinen zu dem ächten Bunderbaren zu gehören.

Wir wurden außer diesem auch noch bas zum Wunderbaren rechnen, was und Gegenstände schildert, die zu der würklichen Welt oder Matur ge= horen, ober ju gehoren scheinen, aber fo vollig unerwartet und außerobent= lich find, daß fie und die Matur in einer zwar nicht widersprechenden, aber vollig neuen, außerordentlichen und hoheren Gestalt zeigen, und das burch die Bewundrung hervorbringen, von der wir in einem eigenen Artifel gesprochen haben; was zwar Die Begriffe, Die wir von ber Belt und bem Lauf ber Ratur haben, nicht geradezu aufhebet, aber fie fehr weit übertrifft. Denn fo außerorbentlich und ungewöhnlich auch die Dinge find, die man und ergablt oder beschreibt, so feten fie uns nicht in Bewundrung, wann wir gar feine Wahrheit oder naturliche Möglichkeit barin entdefen. Die Aufschneides renen, bergleichen in Lucians mabrhafter Geschichte vorfommen, und die unfern Begriffen gang widerfprechenden Erdichtungen in holbergs unterirdischen Reisen, werden schwerlich von jemand zu dem Wunderbaren gegählt werden, wodurch der epi= fche Dichter feinen Stoff erhoben tonnte. Wir bemerken gleich, daß fie vollig willtührlich und gar nicht im Ernfte gemennt find. Es foffet der Einbildungsfraft nichts, bergleichen außerordentliche Dinge zu erfinben, die gar feine Begiehung ober Berbindung mit der würklichen Belt haben. Aber hochst außerordentliche Machrichten, oder Dichtungen, Die noch Realitat oder Wahrheit jum Grund haben, die fich mit der wurtlichen Natur vertragen, aber unfre Erwartungen febr weit übertreffen, die ben allem Außerordentlichen, bas fie haben, möglich und einigermagfen wahrscheinlich find, setzen und in Bemundrung. Bunderbar mare für Unwiffende eine wahrhafte Befchreibung ber unermeglichen Große und bochst ordentlichen Einrichtung des Weltgebaudes, die den großen Begriffen gemäß ware, die dle Affronomen bavon baben. Bunderbar, miewol aus naturlichen und vorhande= nen Urfachen begreiflich, ift die Gund= fluth, wie sie in der Moachide beschrieben ift. Bunderbar ware auch für die Einwohner eines ebenen und anmuthigen Landes, die mahrhafte Schilberung ber Lander, die aus aufgethurmten Alben befteben.

Eben darum, weil das achte Bunberbare, so außerordentlich es ift, sich noch mit unsern Vegriffen vertragen, und noch Wahrscheinlichkeit

behalten

behalten muß, ift es schwer zu erreis chen, obgleich jede wilde Phantasie an außerorbentlichen Vorstellungen reich ift. Die Einbildungsfraft allein ift gur Erfindung des Munder= baren nicht hinreichend; fie muß von Renntniß ber wurklichen, forperlichen und fittlichen Welt, und von guter Urtheilstraft unterftußt werden, fonft werden ihre außerordentlichen Vorstellungen schimarisch, ausschweis fend und abgeschmaft. Wie ausgebreiteter die Renntniß ift, die der Dichter von der wurklichen Ratur hat, so viel leichter wird ihm, wenn es ihm fonst nicht an Erfindung und Dichtungsfraft fehlet, die Schopfung des Wunderbaren. Wenn er schon mehr als die, fur die er arbeitet, weiß; wenn er tiefer als fie in die forperliche und geistliche Welt hineinschaut: fo giebt ihm diefes Gelegen= beit, feine Vorstellungen noch mehr zu erhohen, und fie bis ins Wunderbare ju treiben. Hätte Klopstok so wenig von der unermeflichen Grofe des Weltgebäudes gewußt, als Domer, und hatte er bon ber Gottheit fo eingeschrantte Begriffe gehabt, wie ber griechische Barbe, fo murbe ein großer Theil des Wunderbaren in feinem Megias weggeblieben fenn. Der Dichter, deffen Kenntniffe schon weiter reichen, als die allgemeinen Renntniffe feiner Zeit, der eben dadurch Gelegenheit gehabt hat, die hohere Wollust des Geistes, die Bewundrung zu fuhlen, wird badurch angereigt und auch in Stand gefett, andre durch das Wunderbare ju ruh= ren.

Wir finden deswegen das Wunberbare weit feltener in Offians Gedichten, als in den andern uns befannten Epopoen; denn der Varde lebte unter einem durchaus unwissenden Wolke, und seine Kenntnisse erstreften sich eben nicht merklich weiter, als die allgemeinen Kenntnisse seiner Zeitgtengen. Er fand in dem, was er

mehr wissen mochte, als das Volk, unter bem er lebte, wenig Beranlaffung, feine Vorstellungen bis ins Wunderbare zu treiben. Aber Do= mer scheinet ungleich mehr Renntniffe der körperlichen und sittlichen Welt gehabt zu haben, als die, fur die er seine Gefänge dichtete. Er scheinet viel fremde in seinem Lande noch verborgene Renntniffe gehabt zu haben. Eben deswegen fiel er darauf, fie durch eine Menge außerordentlicher Dinge, beren Erfindung ihm feine Renntniß erleichterte, feine Buhorer in Bewundrung zu feten. Es erhellet hieraus, bas die blos korperliche Natur eben so wol, als die unsicht= bare Geisterwelt, auf Erfindung des Wunderbaren führet. Denn jede unerwartete und fehr erhöhte Rennt= niß des Möglichen oder Würklichen aus benden Welten, fest und in Bewundrung.

Das Wunderbare ift eine der vorgüglichsten afthetischen Gigenschaften. Es hat einen großen Reig für die Gemuther ber Menschen, die es mit ungemeiner Begierbe vernehmen. Rommt denn irgend ein merklicher Grad der Wahrscheinlichkeit dazu, fo sind sie sehr geneigt, das Erdich= tete für Wahr zu halten. Darum ist es ein sehr kräftiges Mittel, so wol auf die Vorstellungskraft, als auf die Empfindung zu wurfen. Der hang zum Außerordentlichen ift fo stark ben dem Menschen, daß er es nicht nur mit dem größten Wolgefallen anhöret, sondern in der Trun= kenheit der Bewundrung sich auch willig dahin leiten läßt, wohin man

ihn führen will.

Wenn aber das Wunderbare seine Würkung thun soll, so muß es, wie wir schon augemerkt haben, glaub-würdig und auch begreislich senn, das mit man es nicht sogleich verwerse. Deswegen muß der Dichter daben genaue Rüfsicht auf die Kenntnisse der Personen, für die er dichtet, nehmen.

Rindern,

Rindern, und einem Bolte, beffen Zustand in Absicht auf Renntnisse mit der Rindheit übereinkommt, fann die asopische Kabel gar woldurch das Munderbare ber vernünftig benfenden und rebenden Thiere gefallen: uns find diese Thiere nichts Wunderbares; wir wiffen es, baf es ber Dichter in diesem Stuf nicht im Ernste mennet. Go ift benm homer manches, bas zu seiner Zeit ein achtes Wunderbares war, für uns nichts, wenn wir uns nicht in seine Beit versegen. Man fann gegenmartig das Munderbare, das aus der alten Gotterlehre geschopft wird, so wenig mehr brauchen, als das, was fich auf das Spftem der Gnomen und Enlphen grundet. Aber es mar eine

Beit, und ben vielen unwiffenden 266 fern ist sie noch, da wahres und achtes Wunderbares daraus founte aenommen werden.

hingegen wurde manches Wunderbare in dem Meffias, bas uns in angenehmes Erstaunen fett, ben einem gang unwissenden Bolte seiner volligen Unbegreiflichkeit halber nicht die geringste Burfung thun. Unfre Begriffe und Kenntniffe von dem berrlis chen Bau ber Welt, die wir den Entdekungen ber Astronomen zu banken haben, und die schon an sich wunderbar find, erleichtern bas Beareifen der erstaunlichen Vorstellungen des Dichters, die ben feinem gang unwissenden Volk Eindruk machen fonnten.

\*\*\*\*

## Zahnschnitt.

(Baukunft.)

Sind fleine Zierrathen an bem Bande, ber fich in einigen Bebalten zwischen dem Fries und bem Rrang befindet. Man febe die Abbilbung davon in der erften Figur bes Artifels Krang, wo die Zahnschnitte durch die Zahl 9 bezeichnet find. Man macht fie insgemein fo, daß die Sohe eines Zahnes feine Breite um 1, auch wol gar um & übertrifft; die Zwischentiefen aber, ober ber ausge= schnittene Raum zwischen zwen Bahnen, verhalt fich ju der Breite bes Rahnes wie 2 zu 3.

Diese Zierrath hat freylich nicht viel auf fich; boch bienet fie, die Mannichfaltigfeit und bas Unfeben des Reichthums zu vermehren, und das Glatte zu unterbrechen. Und da man es einmal gewohnt ift, sie an aans gierlichen jonischen und corinthischen Caulenordnungen zu sehen, so wurde man diese Gebalte ohne die Babnschnitte zu leer finden. 3meifel hat irgend ein ehemaliger Bebranch an dieser Stelle hervorstehender Latten die Baumeister veranlasfet, die Zahnschnitte als Zierrathen angubringen. Un den Giebelgefimfen ftellen fie in der That die berbor-Es ist aber stehenden Latten vor. eben deswegen dem guten Geschmak entgegen, daß man fie ba fenfrecht herunter stehen macht, da fie naturli. cher Beise mit bem Giebelfrang selbst einen rechten Winkel machen follten.

## Zeichnende Rünste.

Unter biefer allgemeinen Beneumung begreift man die gange Claffe der schonen Runfte, die durch Darfiellung fichtbarer Formen auf bie Gemuther

muther wurken, ben denen folglich die Zeichnung dieser Formen das Wefentliche der Runft ausmacht. Diese Runfte haben ihr Fundament in ber afthetischen Rraft, die in den Kormen der Rörper liegt, von welcher an sei= nem Orte gesprochen worden. \*) Ein feines und lebhaftes Gefühl für alle Alrten dieser Rraft, und ein scharfes Auge, das die mannichfaltigen For= men in der Matur fehr bestimmt und getreu faßt, find die wesentlichsten Sa-Iente zu diefen Runften.

Man hat auf so vielfältige Weise versucht, die sichtbaren Formen als Gegenstände des Geschmats dargustellen, daß der Hauptstamm ber zeichnenden Runfte fich in fehr viele Zweige verbreitet hat. Zuerft find zwen hauptafte zu unterscheiben. Un dem einen hangen die Zweige der zeichnenden Runft, die die Formen körperlich bilden, und an dem andern die, welche sich nur flach, aber durch die Zauberkraft der Vermischung des Lichts und Schattens fo barftellen, daß das Auge die würklich körperliche Form ju feben glaubt. Jene merben auch die bildenden Runfte genennt, weil sie unformliche korperliche Masfen zu schonen Formen bilben. Doch scheinet der Sprachgebrauch die Baufunst nicht mit unter diesem allge= meinen Namen zu begreifen, ob fie aleich mit den andern diefes gemein bat, daß fie aus unformlichen Maffen schone Formen zusammensetet.

Die bildenden Kunfte theilen fich wieder in viele besondere Zweige, die man aber mehr durch die Behandlung und durch das mechanische Verfah= ren, als durch den Geist oder den Stoff, den fie darftellen, unterfcheis Wir haben der Hauptzweige schon besondere Meldung gethan. \*\*) Man tonnte noch mehr Arten berfelben unterscheiden, wenn an einer subtileren Zergliederung dieser Sache

\*) S. Form. \*\*) E. Vildende Kunfte.

was gelegen ware. Go fonnte man z. V. die Bossirkunst, die Schnigs funst \*) und die Drehkunst auch noch als besondere Zweige der bildenden Runft ansehen. Die lettere hat in der That ben den Griechen ih= ren eigenen Mamen und Rana be= hauptet.

Der andere Hauptast theilet sich wieder in verschiedene Zweige, die Mablerey, die mosaische Kunst, die Aupfersteckerkunst und das Form= schneiden.

Die große Mannichfaltigkeit ber zeichnenden Runfte giebt einen fehr überzeugenden Beweis von dem arofsen Wolgefallen, das der Mensch an schönen Formen findet. Es scheinet mir außer Zweifel zu fenn, daß die= fest naturliche Wolgefallen an Schonheit der Form, schon in seiner ersten Nüchternheit und Einfalt diese Künste hervorgebracht hat; ob sie gleich mit der Zeit vielfältig bloß zur Ueppigkeit und zur Unterstüßung einer eiteln Pracht angewendet worden. Es giebt zwischen der ersten Unwendung dies fer Runfte, die blos auf ein unschuldiges, weiter nichts auf sich habendes Ergößen des Auges abzielte, und ih= rem Migbrauch, der sie blos zur Un= ftukung einer übermuthigen Pracht angewendet hat, eine Mittelftrafe, die und die zeichnenden Runfte in ih= rem hochsten Werthe zeiget, da sie so wol zu allgemeiner Erhebung oder Erhöhung des Gemuthes, als zu kräftiger Lenkung desselben in besondern Källen können angewendet wers Davon aber haben wir an an= dern Orten hinlänglich gesprochen. †) Wir berufen uns hier nur beswegen darauf, damit man sich überzeuge, daß die Aufnahme und Vollkommen= heit diefer Runfte, da fie das Thrige zu Vervoll=

\*) L'art du ciseleur.

†) S. Baufunft; Bildhauerkunft; Mah= leren; Stein = und Stempelschneider= funst.

Bervollkommnung bes menschlichen Geschlechts bentragt, feine gleichgultige Sache sen.

Die ftrengern Sittenlehrer, die die zeichnenden Runfte ihres Miffbrauchs halber vollig verwerfen, bedenken nicht, wohin ihre Grundfaße führen. Wenn man alles, was blos unfern Geschmaf am Schonen nahrt, unterdrufen follte, so wurde der Mensch gerade die Vorzuge verlieren, ihn am hochsten über die Thiere empor beben. Man macht und reigen= de Schilderungen von der Gluffelig= feit der noch an der ersten rohen Ma= tur hangenden Volker, die, ben ganglichem Mangel jener Runfte, die nachften und dringendften Bedurfniffe der Matur in forgelofer Ruhe befriedigen. Aber man bedenft nicht, wie nabe folche Menschen den Thieren find, die eben fo forgefren gerade bie Bedurfniffe, die man fur die wichtigften balt, befriedigen. Die fo mannich= faltigen Talente des Menschen geben einen offenbaren Beweis, bag er ju einer Vollkommenheit bestimmt fen, von welcher der hochste Wolftand, der blos Ruhe und volligen Genuf aller Rothdurft verstattet, noch un= endlich entfernt ist. Aber diese Be= trachtung fann hier nicht weiter auß= geführt werden.

Die allgemeine Benennung der Runfte, von denen hier die Nede iff, zeiget an, daß die Zeichnung das Fundament derfelben ift, und daß sie ihren eigentlichen Werth daher haben: deswegen haben wir diese besonders zu betrachten.

# 3 e i ch n un g. (Beichneude Kunke.)

Daß die Zeichnung ben den bildenden Runften die Hauptsache sen, ist zu offenbar, als daß es eines Beweises bedürfte; nur in Ansehung der

Mahleren sind beswegen Zweifel entstanden, weil es einigen gefchie= nen hat, daß das Colorit eben fo wichtig, als die Zeichnung fen. ift nicht felten, bag Gemählbe, barin die Zeichnung unter dem Mittelmäßi= gen ift, wegen der Surtrefflichkeit des Colorits unter Die eiften Berke der zeichnenden Runfte gefest worden. Wenn man die Cache genan beurtheilen will, muß man nur beden= ten, ob durch Zeichnung, oder durch Colorit das meifte ausgerichtet werde. Daß in der Korm der Rorper überhaupt mehr Kraft liege als in ihrer Farbe, ift wol feinem Zweifel unters worfen. Die Form hangt aber großtentheils von der Zeichnung ab. Aber in den Gemählden scheiner eben diese Rraft der Form ihren Nachdruf vom Colorit zu bekommen. Die vollkommene Täuschung, der zufolge man im Gemahlbe nicht einen blos abgebildeten, sondern vorhandenen Ge= genstand zu sehen glaubt, erhöhet und vollendet die Kraft der Formen. Wer wird fagen tonnen, daß ein blos gezeichnetes Portrait ben der höchsten Vollkommenheit der Zeich= nung so viel Eindruf auf ihn mache, als wenn zu dieser Zeichnung die völlige Wahrheit der Farben, und die daher entspringende Haltung und das Leben noch hinzukommt? Man fann das Colorit mit der Schonheit des Ausdrufs, die Zeichnung aber mit dem Ginn, oder bem nafenden Gedanken vergleichen. Der richtigste und wichtigste Gedanken thut erst alsdenn seine volle Wurtung, wenn er in einem vollkommenen Ausdruk Es giebt Gemählde, die erscheint. ben einer fehr mangelhaften Zeichnung, blos wegen der ungemeinen Wahrheit, die bas Colorit ihnen giebt, nicht die Bewunderung der Runft, (denn davonift hier nicht die Rede,) fondern den lebhafteffen Gin= druf des Gegenstandes felbst bemur-Doch davon haben wir bereits anderemo

anderswo gesprochen. \*) Wir wollen hier nur so viel anmerken, daß dem Mabler Zeichnung und Colorit, eines so wichtig wie das andere senn muffe, und daß er ben merklichem Mangel sowol des einen, als des aus bern, fein vollkommener Mabler fenn tonne. Wie der Redner mir ben fürtrefflichsten Gedanken, Die er elend porträgt, nichts ausrichtet; und wie der beredteste Mensch durch den bochften Glanz bes Ausbrufs bas Gedankenlose der Rede nicht murde perbergen tonnen: so verhalt es sich auch mit dem Mahler, dem es an Colorit ober an Zeichnung fehlte.

Bur Vollkommenheit ber Zeichnung gehoren Richtigfeit und Gefchmat. Da die Zeichnung nichts anders ift, als eine Bezeichnung fichtbarer Gegenstånde, so ift sie um so viel vollfommener, je genauer und richtiger Diefe Bezeichnung geschieht. bochfte Richtigfeit bestunde barin, daß schlechterdings jede zur Form bes Gegenfrandes gehorige Rleinigfeit gerabe fo, wie fie ins Ange fallt, ge= zeichnet wurde. Diefe volltommene Richtigkeit hangt theils vom scharfen und richtigen Geben, theils von ber Fertigkeit der Sand ab. Bon jenem haben wir befonders gesprochen. \*\*) Wir wollen hier nur noch anführen, daß felbst jum richtigen Geben schon einige Renntniß der Optif und Perspectiv erfodert werde. Man glaubt insgemein, daß das Sehen blos von der Schärfe des Auges herkomme, folglich ein angebornes Talent fen. Aber Philosophen, die die Sache naber untersucht haben, versichern ung, daß man erst nach langer llebung fo weit fommt, als nothig ift, um fich ber mahren Gestalt und Entfernung ber Dinge mit einiger Rlarheit bewußt zu fenn, ober genau zu wiffen, was man fieht. Das Geficht ift mancherlen und wunderbaren Tau-

\*) S. Colorit. \*\*) S. Augenmaaß. schungen unterworfen, die zwar burch Uebung allmäblig berichtiget, aber nur durch Theorie vollig unschädlich werden. Wir wollen nur eines ein= zigen besondern Kalles erwähnen. Wenn wir einen Menschen mit auß= gestreften Urmen von der Geite, aber in ber Rahe sehen, so daß eine hand merklich entfernter vom Auge ist als die andere, so muffen sie nothwendig in fehr ungleicher Grofe ins Auge fallen. Aber weil wir einmal wiffen, daß natürlicherweise eine Hand so groß ist, wie die andere, so finden wir sie auch ungeachtet ihrer verschiedenen Entfernung gleich groß. Der Mahler, der über perspectivische Verjungungen nie gedacht hat, wurde gewiß auf fe ner Leinwand der einen eben die Große geben, wie der anbern, und dadurch seine Zeichnung für geübte und unterrichtete Augen unrichtig machen. Und so verhältes fich in mehr Dingen, in Unsehung des richtigen Sehens. Verschiedene Rleinigkeiten entgehen der Aufmerkfamfeit des Gehenden gang, wenn ihn nicht gewisse andere Renntnisse darauf führen. Sehr geringe und garte Erhöhungen und Vertiefungen im Umriß des Nakenden wird der, der eine aute Kenntniß der Anatomie hat, und weiß, daß irgend ein Knochen, oder ein Mustel hier oder da eine kleine Erhohung verurfachet, auch besonders bemerken; da sie einem andern entgeben werden.

Hieraus wird man begreifen, daß auch das beste Auge zum richtigen Sehen nicht hinlanglich ist, sonzbern daß viel Uebung, eine lange Bestanntschaft mit den Gegenständen, und Renntniß der Perspectiv und Anatomie, dazu nothwendig sind.

Die Fertigkeit der Hand scheinet blos eine Sache der langen Uebung zu senn. Es ist erstaunlich zu sehen, zu was für Fertigkeiten die Gliedmaaßen, besonders Urm und Hand, durch anhaltendes Ueben gelangen können. onnen. Diefen Theil ber Kunft fann eder lernen, deffen Fleiß anhaltend und hartnätig genug ift.

Und hieraus fann ein angehender leichner feben, was er zu thun bat, im zur Richtigkeit ber Zeichnung gu jelangen. Gie ift das Fundament er Kunft; weil ohne fie ber Gechmak, und das hochste Gefühl des Schonen, nicht vermogend find, ben er Ausübung ihren 3wet zu erreiben. Darum bringet Mengs daruf, daß Unfanger, mit hintanschung lles übrigen, fich der Richtigkeit beeißen. Seine Lehre verdienet hier ngeführt zu werden. "Ich ermahe," fagt biefer grofe Runftler, "bie Infånger der Mableren, daß fie ch nicht zu viel auf solche Eubtili= åten, wie hierin geschrieben, (namich über Geschmak und Schönheit,) erlegen; denn im Anfange tangen olche nicht. Die erfte Benühung ines Anfängers foll fenn, das Aluge ur Richtigkeit zu gewöhnen; so daß r dadurch fähig werde, alles nachrachen zu können. Zugleich soll er ich der handubung befleißigen, daiit die hand gehorfam fen, zu thun, sas er will, und nach diesem erst ie Megeln und das Wissen der Runst rlernen. " \*)

Aber durch bloße Richtigkeit der eichnung kann der Rünftler nicht roß werden. Die Vollkommenheit er Runft besteht nicht darin, daß tan jeden Gegenstand in der höchsten dichtigkeit zeichne, sondern darin, aß man den nach dem besondern wet wol gewählten Gegenstand so eichne, daß er in seiner Art die höchste Bürkung thue. Er muß also leicht, itt Geist, und nachdrütlich gezeichtet sen, damit er das Auge zur

naberen Betrachtung reite. Binf. la mann, bem auch Leffing benfimmt, fagt, ber erfte Grundfaß ber geich. neuden Runfte fen, alles widrige gu meiden, und überall Schonheit gu fuchen. Diefer Grundfat aber ift meines Erachtens ben zeichnenden Runften nicht eigen, und niuf von bem Zeichner nicht weiter ausgedebut werden, als von jedem andern Runfiler. Der Dichter muß alles schon, wolflingend und nachdruf. lich, oder auf sonst eine Art mit äsihetischer Rraft vortragen; ber Tonfeger muß immer harmonie und Rhuthmus beobachten, und der Mahler auch da, mo weder Farbe noch Jon die angenehmften find, ihnen Harmonie geben. Wollte man jenen Grundfat fo verfteben, daß im Zeichnen alles Unangenehme der Formen zu vermeiden fen, fo wurde er zu weit führen. Raphael, ber größte Zeichner unter ben Reuern. hat gar ofte widrige Kormen, weil fie zu feinem Inhalt nothig waren. Aber auch folche Gegenstände muffen in ihrer Urt nach auten Berhaltnife fen, mit fliegenden leichten Umriffen. mit Geift und Leben, gezeichnet fenn. Wie in Gemahlden Die Zeichnung Die Hauptsache ist, so ift in ber Zeich. nung der Geift und bas leben bas Bornebnifte. Richtigfeit befriediget: Unmuthigfeit und Cchonheit gefallen; aber das leben, der mit ben weniaften wesentlichen Strichen fublbare Charafter jedes Gegenstandes, rührt auf das lebhafteste.

Neber diesen hochst wichtigen Punkt ber Zeichnung giebt Mengs in bem angeführten Werke den richtigsen und bestimmtesten Unterricht. Jeder Zeichner sollte dieses fürtrefflichen Mannes Unmerkungen hierüber, als die achten Glaubensartikel seiner Runst täglich vor Augen haben. Da wir zu dem, was er über ben Geschmak und die Schonheit der Zeich-

<sup>\*)</sup> In der Borrede ju den Gedanken über die Schönheit und über den Besfchmakin der Mahleren. S, XIV und XV.

nung fagt, nichts hinzuzuseten finden, so begnugen wir uns, den Runftler blos dahin zu verweisen.

### Zeichnung; Handzeich= nung.

(Zeichnende Runfte.)

Ift ein mehr oder weniger ausgeführter Entwurf eines Werks der zeichnenden Kunste, auf Papier mit der Feder, oder einem andern Stift gezeichnet, auch bisweilen mit Licht und Schatten etwas mehr ausgeführt. Dergleichen Zeichnungen werden von den Kunstlern gemacht, entweder blos um sich zu üben, oder um Gedanten und Ersindungen, die sie haben, zum tunftigen Gebrauch zu entwerfen.

Sie sind in Anschung der Ausarbeitung von verschiedener Art. Sinige enthalten blos den allgemeinen Entwurf einer Erfindung, mit grosser Flüchtigkeit gemacht, dadurch der Künstler sich entweder der Zeichnung seiner Formen, oder der Zussammensehung und Anordnung seines Werks, die er in einem glüstischen Augenblit erfunden, versichern will. In andern ist die Zeichnung schon mehr ausgeführt, auch wol bereits Licht und Schatten, oder wol gar die Hauptfarben angezeiget.

Die Handzeichnungen großer Meister werden von Kennern und Kunstlern sehr hoch geschäht, und nicht selsten zum Studium der Kunst, den nach diesen Zeichnungen vollendeten Werken selbst vorgezogen. Denn da sie insgemein in dem vollen Feuer der Begeisterung verfertiget werden, dem wahren Zeitpunst, da der Kunstler mit der größten Lebhaftigseit sühlt, und am glüslichsten arbeitet: so ist auch das größte Feuer und Lesben darin.

# Zeiten; Taktzeiten.

Sind die Theile, in welche ber Sat eines Conftuts eingetheilt wird. 31 den einfachen Taktarten, als 2, 3m 4, und 3, 3, 3, jahlt man zwen vier, oder dren Hauptzeiten, ode Taktichlage; in zusammengefetzter Taftarten aber muß man außer bie fen hauptschlagen, oder hauptzeiten noch die fleinern Zeiten unterscheiden beren dren oder vier eine hauptzeil ausmachen. Go find im Gechevier tel = und Sechsächteltaft zwen Haupi zeiten zu unterscheiben, beren jed wieder in dren fleinere Zeiten abge theilt wird; im 12 Tafte find vie hauptzeiten, deren jede wieder i dren fleinere getheilt wird. Im gun & Takt find dren Hauptzeiten, berei jede dren fleinere begreift.

Die Hauptzeiten find die, auf de ren jede eine besondere Harmonie an geschlagen werden muß, die entwede eben die senn kann, die schon in de vorhergehenden Zeit gehört worde ist, oder eine neue. Wo durchgehen de Tone vorkommen, entstehen noch kleinere Takttheile, die aber nich mehr für Zeiten gerechnet werden.

Diese Zeiten find, wie die Sylber der Worter, lang oder furg, das ift einige werden durch ben Nachbru des Vortrages schwer, andere durc leichten Vortrag leicht. Man nenn die schweren Zeiten auch aute, di leichten schlechte Zeiten. Von de genauen Beobachtung bes Schwerei und Leichten der verschiedenen Satt zeiten hangt der Charafter und Geif der Melodie hauptfächlich ab, wie an derswo ausführlicher gezeiget wor ben. \*) Nichts ist deswegen sowo benm Sat, als benm Vortrag wich tiger, als daß die Einrichtung obei Beobachtung der verschiedenen Zeitsn steme auf bas genaueste überlegt unt abgepaß:

baepaßt werde. Wie bas Schwere nd Leichte ber Zeiten im erften Saft t, fo muß es durchaus in allen folenden fenn. Es ift aber eine allgewine Regel, daß in allen Saftarten je erste Zeit schwer sen. In den eraben Saftarten wechselt bas Leich= e und Schwere meistentheils fo ab, af die erfte, britte, funfte, und berhaupt die Zeiten, die auf ungeade Zahlen fallen, schwerer find, als sie zwente, vierte, sechste, und alle iuf gerade Jahlen fallende Zeiten. Im ungeraden Saft aber hat dieses peffandige Umwechfeln des Schweren und Leichten nicht statt; sondern da ift insgemein die erfte Zeit lang, die benden andern aber find furg. tonnen die furgen Zeiten durch Unbringung sowol wesentlicher als zu= fälliger Diffonanzen lang gemacht Aber da diese mit mancher= werden. len Schwierigkeiten verbundene Materie im Urtifel Catt ausführlich behandelt worden, so konnen wir uns hier darauf berufen.

Die genaue Unterscheibung ber guten und schlechten Zeiten ist nicht blos des Vortrags halber, sondern wegen der schiklichen Andringung der dissonirenden Tone, nothwendig. Wo zufällige Dissonanzen, oder Vorhalte vorkommen, mussen stent ihrer Aussossanzen, eine stent die Dissonanz und eine schlechte für die Dissonanz und eine schlechte für die Aussosung; die blos durchgehenden Roten hingegen nehmen in allen Fällen nur eine halbe Zeit ein. Was hierüber noch zu merken ist, hat Murschhauser am deutlichsten und vollständig-

ften angezeiget. \*)

## Zierlich; Zierlichkeit.

(Schone Runfte.)

Mir nehmen diese Worter in bem Ginne, den die Worter Elegans,

\*) S. deffen hohe Schule der musicalischen Composition S. 35. 83 und 96.

und Elegantia in ber lateinischen Sprache haben. Bierlich bedeutet hier nicht das, was fich durch Bierrathen auszeichnet, fonbern mas durch eine gute geschmatvolle Bahl bes Gingelen, bas ju ber Gache gebort, fich in einer schonen und angenehmeren Gestalt zeiget. Bierlich ift Die Rede, barin Die einzeln Borter, ober Redensarten wol gewählt find, um bas, was fie ausbrufen follen, nicht nur in volliger Richtigfeit, fonbern auch mit Unnehmlichkeit und Gefchmat auszudrufen; barin ferner auch auf ben Bolflang, und überhaupt auf alles, was ohne Beranderung bes Ginnes ben Ausbruf angenehmer machen fann, gefehen mor: ben. Bierlich ift bas Gebaube, barin mit Bermeidung alles Ueberflußigen, ober blos zur Pracht dienenden, als les nach ben beften Berhaltniffen gemacht, baju bie angenehmften Formen gewählt find, und jede Rleinigfeit mit gehörigem Fleiß ausgearbei= tet wird, fo daß der feinste Geschmat nirgend Mangel noch Unftoß baben empfindet.

Ueberhaupt bestehet die Zierlich: feit in Schonheit, die nicht durch Einmischung besonderer schoner Theise, sondern durch die beste Wahl des Mothwendigen hervorgebracht wird. Auch die natende Schonhest, ohne Berzierung, ist zierlich, wenn jeder, und auch der kleineste der nothwendigen Theile, mit Geschmat gewählt ist. Die Zierlichkeit wird gegen Reichthum und Pracht in Gegensatzeichthum und Pracht in Gegensatzeichthum gegeben, daß sie nicht in Unshäufung des Schonen, sondern in der Schonheit des Nothwendigen zu ber Schonheit des Nothwendigen zu

sügliche ihm wesentliche Kraft ftart rühret, bedarf der Zierlichkeit nicht;

Gg 2 menn

<sup>\*)</sup> Co faat 3. B. Corn. Nepos vom Atticus: Elegans, non magnificus.

wenn er nur Richtigkeit hat, und alles Anstößige barin vermieden ist. Ein Gebäude, das durch Größe, mit Einfalt verbunden, das Auge in Ersstaunen seinen soll, darf nicht zierlich senn. Ein Gedanken, der sieh durch große Wahrheit auszeichnet, oder der groß, erhaben, oder höchst pathetisch ist, braucht nicht zierlich auszeichne der Zierlichteit ben der stärsteren Empfindung, die seine vorzügzliche wesentliche Kraft erwekt, nicht bemerken.

Zierlichkeit ist also hauptsächlich da nothig, wo größere wesentliche Rraft fehlet. Rut den blos unterhaltenden Stoff ift fie am nothwendigsten, weil sie ihm die mahre Unnehm= lichkeit giebt. Schon durch sie allein wird ein Werk, das sonft feine afthetische Rraft hatte, jum Werke des Geschmafs. Stark, nachbruklich, ruhrend und pathetisch fann man ohne Runft sprechen; aber Zierlich= feit wird schwerlich ohne Runft und Uebung, wenigstens nie ohne feinen Geschmak erreicht werden. ' Daher ist die Zierlichkeit vorzüglich die Gigenschaft der Werke des Geschmaks, Die fich nicht schon durch irgend eine hohere Rraft auszeichnen.

# 3 i errathen. (Schöne Künste.)

Sind fleinere, mit dem Wefentlichen eines Gegenstandes verbundene Theile, die blos zu Vermehrung des Meichthums und der außerlichen Schönheit dienen. Ein Werf, dem es an Zierrathen fehlet, ist deswegen nicht unvollfommen, nicht fehlerhaft, aber es fann zu natend sepn. Also sind sie einigermaasien Anhängsel, die man wegnehmen könnte, ohne das Werf sehlerhaft zu machen. Aber sie sind desie schaftbarer, je genauer sie mit dem Wesentlichen verbunden sind, und das Ansehen wesentlicher Theile

haben. In ben rebenden Kunsten sind Figuren und Tropen, die nicht zum bestimmteren oder frästigern Ausdruf, sondern blod zur Vermehrung der Annehmlichfeit dienen, und in gleicher Absicht eingeschaltete Gedanten und Episoden, Zierrathen; in der Mahleren, das, was man insgemein Rebensachen neunt; in der Musst die Manieren; in der Jaustunst alles Schniswert, und alles, was den wesentlichen Theilen zu Bermehrung der Pracht, oder des Reichsthums bengesügt ist.

Durch Unbringung ber Zierrathen wird ein Werk verzieret, und reich, oder prächtig, aber nicht eigentlich zierlich. Da wir über die Verzierungen bereits in einem besondern Artikel gesprochen haben, so begnügen wir und hier den Vegriff der Ziers

rathen bestimmt zu haben.

## Zurüfweichen.

(Mahleren.)

Es geschieht ofte, daß in einem Gemablde die entfernten Gegenstande sich nicht hinlänglich entfernen, oder nicht genug zurüfweichen, obgleich der Mahler in Zeichnung und Karben ber entfernten Begenftande alles gethan zu haben glaubet, mas die Regeln hieruber erfodern. \*) Der Fehler liegt insgemein in den Karben und in Licht und Schatten der nächsten Gegenftande, oder des Vorgrundes, und deffen, was barauf steht. diesem Kalle muß das Burufweichen der entfernten Gegenstände durch nabere Bearbeitung der vorliegenden erhalten werden. Denn wenn man machen kann, daß das Bodere dem Muge naher zu fommen scheinet, fo wird auch das Hintere blos dadurch zurütweichen. Dieses hervortreten, ober herannahern der vodersten Gegenstände, wodurch bas Burut-

\*) G. Haltung.

weichen

weichen ber hinteren erhalten wird, muß durch dregerlen Mittel bewürft werden: durch ausführlichere Zeichnung, durch bestimmtere Farben und durch stärkeres Licht und Schatten. Denn je näher und ein Gegenstand ist, je genauer unterscheiden wir jede Aleinigseit in seiner Zeichnung, je lebhaster und bestimmter unterscheiden wir die Farbe jeder Stelle und jeden Wiederscheine, und eben so viel heller scheint jedes Licht; und dunkeler jeder Schatten.

Diese dren Mittel muß der Mahler versuchen, um das Zurufweichen der entfernten Gegenftande ju erhalten. Findet er aber, daß die genaueste Befolgung der Regeln in Absicht auf Dieje Punfte bie gesuchte Wurfung noch nicht hervorbringen: so fann er darans abnehmen, daß der Fehler in den eigenthümlichen Farben der nas bern Gegenstände liege. Es giebt Farben, die ohne Rutsicht auf ihre Starfe und Schmache, von andern baueben liegenden weit mehr abste= chen, als andere. Da Vinci hat febr richtig angemerkt, baß zwen hintereinander liegende Begenftande, deren eigenthumliche Farben von einerlen Art find, sich weit weniger von einander entfernen, als wenn ihre Farben verschiedenen Tonhaben. Co ift es j. B. weit schwerer, wo grun gegen grun fteht, das Zurufweichen zu erhalten, als wo die Farben ver= schiedener Art find, wie wenn roth gegen gelb gesetzt wird.

Darum muß der Mahler sich besseisigen, die Würkung der Farben, besonders in Absicht auf das Zurüfsweichen, genau zu beobachten. Alsles andre, was zur Haltung gehört, kann durch Theorie gelernt werden; aber dieser Punfthängt allein von der Erfahrung ab. Man kann bem Künstler hierüber nichts nüßlicheres lagen, als daß man ihm ein fleißiges und überlegtes Lesen der fürtrefflichen Beobachtungen empfiehlt, die da Vins

ci nach sich gelassen hat. Dadurch wird er nicht nur überhaupt von dem Nuten, den dergleichen Beobachtungen haben, überzeugt werden, sondern zugleich lernen, sein Auge unaufhörlich darin zu üben, daß ihm von allem, was die Erfahrung in Beobachtung der Natur an die Hand geben kann, nichts entgehe.

## Zwenstimmig.

Sind die Tonstüfe von zwen Stimmen. Sie sind von zwenerlen Art. Die vornehmsten und schwersten sind bie von zwen concertirenden Stimmen, und werden Duette genennt. Bon diesen haben wir in einem besondern Artifel gesprochen. Wir merten hier nur noch an, daß über die Lehre vom Satz des für zwen Instrumente gemachten Duetts der Vorberricht zu Quanzens Flotenduetten

nachzusehen ift.

Gine andre und leichtere Urt bes zwenstimmigen Cates fommt in ben Stufen vor, ba eine einzige Melodie fur die Flote, Soboe, oder ein andes res Instrument, von einem Clavis cembal oder Flügel begleitet wird. Ben diefen hat der Cat weniger Schwierigkeit; weil allenfalls bas Lecre der Hauptstimme burch die vielffimmige Begleitung bedeft wird. Aber ben dergleichen Stufen wird ofte der Fehler begangen, daß fie von einer Biola, ober gar bon einem Biolon begleitet werden. Dadurch geschehen Berfetzungen in den Contrapunft der Detave, wozu boch ber Tonfeter das Stuf nicht eingerichtet hat.

Einzele Stellen bes zwenstimmigen Sapes fommen bisweilen auch in Concerten vor, wo die Hauptstimme burch einige Tacte nur von einer Violine begleitet wird. Dergleichen Stellen mussen nothwendig nach den Regeln ber Duette, oder Bicinien geseht werden.

G 9 3

Es ift fehr übel gethan, wenn man Anfanger zuerst im zwenstimmigen Sate übet. Dieser kann nicht richtig gelernt werden, bis man bie ganze vierstimmige Harmonie grundlich versteht und einen vierstimmigen Generalbaß rein zu setzen weiß.

# 3 wischenzeit.

Die Zeit, die im Drama zwischen zwen Aufzügen verstreicht, und wäherend welcher der Zuschauer nichts von der Handlung sieht. Es würde für einen großen Fehler gehalten werden, wenn zwischen zwen Auftritten eine Lite, oder Zwischenzeit bliebe. \*) Darum ist es eine durchgehends angenommene Regel, daß während einem Aufzug die Schaubühne nie soll leer gelassen werden. Hingegen bleibet sie zwischen zwen Aufzügen alles

mal eine Zeitlang leer.

In den griechischen Schauspielen geschah dieses nicht. Die Zwischenzeit, in der die handlung wurflich ftill ftund, war von dem Chor aus. gefüllt, und biefer unterhielt ben Bufchauer mit Gegenftanden, bie gur handlung gehörten. Benm neuen Aufzug wurde die handlung gerade da fortgefest, wo fie am Ende bes vorhergehenden geblieben mar, und ber Zuschauer durfte sich ben Zwang nicht anthun, fich einzubilden, daß amischen bem Schluß bes vorhergebenben, und bem Unfang bes neuen Aufzuges eine betrachtlichere Zeit verflossen sen, als würklich geschieht. Bielweniger murde diefe Zwischenzeit von dem Dichter zu einem Theil der

\*) G. Lufe.

Handlung hinter bem Vorhang an-

Die beträchtlichen Zwischenzeiten, die fich die neuern Dichter nicht felten erlauben, geben ihnen zwar die Bequemlichkeit, manches hinter bem Vorhang geschehen zu laffen, durch die Vorstellung selbst fehr ab= gefürzt wird. Aber felten gefchieht es mit Vortheil fur das Gange. Währenber Zwischenzeit beschäfftiget fich ber Zuschauer meistentheils mit gang fremden, bas Schauspiel gar nicht angehenden Gegenstanden, und dieses kann nicht wol ohne Schaben ber Burtung gefchehen. Geschieht ingwischen etwas wichtiges in ber handlung felbst, so bort man benn Anfang des neuen Aufzuges die Gache ergablen, die man lieber gefeben hatte, ober man muß gar erft aus bem, was ist geschieht, errathen, was in der Zwischenzeit vorgefallen ift.

Es scheinet dennach, daß auch in biesem Stuf die Einrichtung des griechischen Schauspiels der unsrigen vorzuziehen seh. Die Schaubuhne wurde nicht nur nie leer, sondern man sah auch zwischen zwen hand-lungen, wenigstens im Trauerspiel, nichts fremdes, und so wurde der Zuschauer in einer ununterbrochenen Ausmerksamteit auf die handlung

unterhalten.

Die ungeschifteste Anwendung der Zwischenzeit aber geschah ehedem durch die Zwischenspiele, oder Instermezzi, die eine besondere, die Haupthandlung gar nicht angehende, meistens poßirliche Handlung vorstellten. Aber nicht viel besser sind in unsern Opern die Vallete zwischen den Aufzügen.



SPECIAL 85-B 2360 V.3-4

